BIBEL-LEXIKON, IN **VERBINDUNG MIT** DR. BRUCH, DR. DIESTEL AND OTHERS]...







# Bibel = Lexifon.

## Realwörterbuch zum Kandgebrauch

für

#### - Geiftliche und Gemeinbeglieder.

3n Verbindung mit Dr. Kruch, Dr. Diestel, Dr. Dillmann, Dr. Frihsche, K. Furrer, Dr. Gaß, Dr. causrath, Dr. sißig, Dr. colhmann, Dr. keim, Dr. Lipsius, Dr. Mangold, Dr. Merr, Dr. Nöldeke, Dr. Renß, Dr. Roskoff, Dr. Schrader, Dr. C. Schwarz, Dr. A. Schweizer, Dr. Stark, Dr. Steiner und andern der namhastesten Bibelsorscher

heranegegeben

pen

Rirchenrath Brofeffor Dr. Daniel Schentel.

In fünf Banben.

Rene Ausgabe. Zweiter Band.





Leipzig :

F. A. Brodhaus.

1875.

### Bibel-Sexikon.

3weiter Band.

# Bibel-Lerifon.

### Realwörterbuch zum Sandgebrauch

für

#### Geiftliche und Gemeindeglieber.

3n Berbindung mit Dr. Kruch, Dr. Dieftel, Dr. Dillmann, Dr. Frissche, Dr. Gaß, Dr. Graf, Lic. Hausrath, Dr. Hitzig, Dr. Holtmann, Dr. Keim, Dr. Lipfins, Dr. Mangold, Dr. Merr, Dr. Nöldeke, Dr. Renß, Dr. Roskoft, Dr. Schrader, Dr. C. Schwarz, Dr. A. Schweizer und andern der namhaftesten Bibelforscher

.herausgegeben

pon

Rirchenrath Brof. Dr. Daniel Schentel.

Mit Karten und in den Cert gedruckten Abbildungen in Golgichnitt.

3weiter Band. Dibrachme - Beilig, Beilige.



Leipzig: F. A. Brodhaus. 1869. Dibradme, f. Drachme.

Diebstahl, fcon in bem Behn-Gebot (2 Dof. 20, 13. 14; 5 Dof. 5, 17. 18) fomie in ber altesten Umichreibung beffelben (3 Dof. 19, 11) verboten, wurde gemag bem mofaifchen Befet im allgemeinen mit ber Strafe bes Erfates, naber bes boppelten Erfates, geahndet, unter Umftanden eines noch höhern (2 Dof. 22, 3 vgl. mit Josephus, "Alterthumer", IV, 8, 27). Reichte bas Bermogen bes Diebes jur gefetlichen Biebererftattung nicht aus, fo mußte berfelbe fein Bergeben mit dem Berluft feiner Freiheit bugen, er marb als Rnecht verfauft, bamit von ber Rauffumme ber ju leiftenbe Erfat beftritten merbe (2 Dof. 22, 2). Bedoch marb die Barte biefer Inftitution burch die Gitte infofern einigermaßen gemilbert, ale ber Dieb nur an ifraelitifche Berren vertauft wurde; erft Berodes bestimmte, daß ber Dieb ins Austand ju vertaufen fei, eine Berfugung, die wegen ihrer Inhumanität von Josephus ("Alterthumer", XVI, 1, 1) fcharf gerügt wird. Das Rabere binfichtlich ber ben Diebstahl betreffenben mofaifchen Strafbestimmungen ift Folgendes. Bar ber geftohlene Wegenstand bei Entbedung bes Diebes noch in ber Sand beffelben, und weiter, war bas gestohlene Object ein Thier und biefes noch nicht geschlachtet, jo hatte ber Dieb lediglich das Doppelte bes Berthe wiederzuerstatten (2 Dof. 22, 3; Josephus, "Alterthumer", VI, 8, 27). Bar bagegen bas gestohlene Thier ein Schaf ober Ochse, und dasselbe nicht mehr am Leben oder nicht mehr im Besit des Diebes, jo hatte er bei einem Schas das Bierkache, bei einem Ochsen das Filmskache des Berths zu erseben (2 Mos. 21, 37). Da in Betreff anderer Gegenstände für den Fall, daß diefelben nicht mehr im Befit bes Diebes gefunden wurden, eine Erhöhung nicht in Ausficht gestellt ift, fo bezieht fich biefelbe vermuthlich auch nur auf die genannten Beerbenthiere. Es ward aber ber an ber Beerde begangene Diebstahl gang besonders schwer bestraft, einerseits wegen der Unentbehrlichteit jener Beerdenthiere bei einem vorwiegend nomabischen und aderbautreibenden Bolt, wie die Bebraer maren; anderntheils weil die jum Theil gang frei umberlaufenden Seerbenthiere viel leichter ber Gefahr, geraubt gu werden, ausgesett waren als andere, und fo viel mehr unter den öffentlichen Schut geftellt waren. Aehnliche Erwägungen veranlaften offenbar auch neuere Befetigebungen, ben am Bieb auf ber Beibe begangenen Diebstahl für einen qualificirten und somit fcurfer ju abndenden zu erflaren. Benn Gpr. 6, so, si fur ben Diebftahl ohne Unterfoied eine fiebenfache Biebererftattung als Strafe in Aussicht genommen ift, fo ift bieraus nicht etwa mit Michaelis auf eine Bericharfung ber mofaifchen Beftimmungen burch Calomo gu fchliefen (ber betreffende Abschnitt ift ohnehin aus einer weit fpatern Beit), fondern es ift jenes vielmehr lediglich eine allgemeine, auf Androhung einer mehrfachen Biebererftattung binauslaufenbe Strafbestimmung; fieben ift eben eine runde Bahl im A. I. Aus letterer Stelle erhellt indeg beiläufig, daß Sunger als Entschuldigungs= grund für ben begangenen Diebstahl, ber beshalb milber ju bestrafen mare, nicht angefeben marb. Dagegen trat eine folche Milberung ber Strafe ein, wenn jemand bas Entwendete por ber Entbedung freiwillig gurudgab; in biefem Sall hatte ber Dieb nur ben fünften Theil bes Berthes hinguzulegen (3 Dof. 5, 22 fg.). Diefelbe Strafermäßigung fant ftatt, wenn jemand Berlorenes, bas er gefunden, und bas er früher abgeleugnet hatte, freiwillig, b. i. noch vor ber Entbedung ber Unterfchlagung, jurudgab (a. a. D.). Da ber Fall fichtlich mit ben vorhergebenben auf eine gleiche Stufe gestellt wirb, fo burfte flar fein, daß Burudhaltung von Gefundenem für gewöhnlich bem Diebftahl gleich: geachtet wurde. Wie aus dem Borhergebenden erhellt, war eine willfürliche Buchtigung bes Diebes feitens bes Beraubten burch bie gefetlichen Bestimmungen ausgeschloffen. Nur für den Fall, daß der Dieb beim Einbruch, und zwar in der Duntelheit, betroffen ward, war es erlaubt, denfelben zu töbten. Töbtung aber eines Diedes am hellen Tage involvirte Blutschuld; in einem solchen Fall war die entsprechende Sühne zu leisten (2 Mof. 22, 1 fg.). Menschenaub, an einem Hebrüer verübt, war, gleichviel man behielt den Gerandten siir sich oder man verkauste ihn als Staven, mit dem Tode zu bießen (2 Mof. 21, 16 vgl. mit 5 Mof. 24, 7). Ueber Safrilegium oder den sogenannten Kirchenraub sindet sich im A. T. teine ausdrückliche Bestinumung; doch gehört in gewisser Weise sierher das Entwenden von etwas durch den Bann (f. d.) Geheitigten. Ein solcher heiligthumsräuber ward, wenn sich aus dem einzelnen Fall (Jos. 7, 25) eine Norm abnehmen läßt, gesteinigt. Bgl. Michaelis, "Mosaischer Kecht" (Frankfurt a. M. 1775—80), VI, §§. 282—289; Ewald, "Die Alterthümer des Bolses Fraels" (2. Ausg., Göttingen 1854). E. 212 sa.

1854), G. 212 fg. Dienft. Dienft, bei ben Bebraern. Das Berhaltnif ber Dienenden gu ben Berren im alten Birael mar ein fehr verschiedenes, je nachbem ber Diener ein "Miethling" (Tagelöhner) ober aber ein "Enecht" war; und war er ein Anecht, wiederum je nachdem er ein Ifraelit war ober einem fremden Bolf angehorte. Rur die erftern, die Tagelohner, ge-Der Miethling tonnte nach Belieben ein noffen pollfommene perfonliche Freiheit. Bertrageberhaltnig mit feinem Berrn eingeben, und, tam er im übrigen feinen übernommenen Berpflichtungen nach, daffelbe wieder lofen, und ber Berr feinerfeite mar berbunden, ihm den ausbedungenen Lohn ungeschmälert und rechtzeitig, nämlich allabendlich, auszugablen (3 Moi. 19. 13; 25. 45. 53; 5 Moi. 24. 14. 15). Rach 2 Moi. 12. 45 founte es icheinen, baf biefe bevorzugte Stellung nur Richtifracliten gutheil warb, allein mogen auch porzugeweife Richtifraeliten ale Tagelohner fich vermiethet haben, fo fieht man boch nicht ein, warum ein Ifraelit nicht ebenfalls fich gegen Lohn hatte verdingen fonnen; eine entgegenstehende Bestimmung findet fich nicht. Die Lage ber zweiten und britten Gattung bon Dienenden mar jenen gegenüber eine weit unglinftigere. Der "Rnecht", er mag nun Ifraelit fein ober nicht, tann bas Berhaltnif, in welchem er ju feinem Berrn fteht, nicht von fich aus lofen, felbft wenn er baffelbe gang freiwillig eingegangen ift. Seine burgerlichen Rechte find überhaupt vielfach geringer ale biejenigen bes Dliethlinge; bie Anechte find mehr ober weniger bes Berrn volliges Gigenthum, fie find, wie es 2 Mof. 21, 21 beifit, fein "Gelb". 3mmerfin aber mar bie Stellung biefer "Rnechte" in Ifrael noch eine weit beffere ale biejenige ber Staven anderer alten Nationen. befagen boch immer ben Berren gegenüber gewiffe Rechte. Go hatte namentlich ber Berr nicht bas Recht ber freien Berfügung über bas leben bes Anechts; er hatte bafur gu buffen, wenn durch feine Schuld ein Rnecht ftarb; freilich, ohne daß babei bas Strafmaß angegeben mare, und, ftarb ber Stlave erft einen ober zwei Tage nach ber gefchehenen Rorperverletung, infolge empfangener Buchtigung, fo ging ber Berr ftraflos aus (2 Dof. 21, 20 fg.). Gine ftartere Rorperverletung (Beraubung eines Muges, Bahnes, Fufies, Armes u. f. w.) sollte mit Freilassung bes Anechts ober ber Magb seitens bes herrn gebufft werden (a. a. D., B. 26, 27). Aus 1 Mos. 15, 2. 3 ift zu ersehn, daß ein Stlave, in Ermangelung von Erben, auch als Erbe eingesetzt werden founte; aus 1 Chron. 2, 34 fg., bag man auch wol einen Eflaven mit einer Erbtochter verheirathete. fobag jener in ben Befit bes Bermogens gelangte. Bar ferner bem Berrn ein Sflave entlaufen, fo durfte berfelbe ihm nicht ausgeliefert werden; er tounte fich nieder-laffen, wo er wollte (5 Dof. 23, 16. 17). Immerhin aber fand ein wefentlicher Unterfchied ftatt, je nachbem ber "Lnecht" ein Ifraelit ober ein Richtifraelit mar. Bunachft tonnte ein Ifraelit bei einem Ifraeliten nur in ben Fallen in Eflaverei gerathen, baf er 1) fid felbft freiwillig in diefes Berhaltniß zu einem andern Ifraeliten begab; 2) baf er bei begangenem Diebstahl megen Unfahigfeit, ben gefetlichen Erfat gu leiften, zwangsweise bertauft warb; endlich 3) daß ein Bater feine Tochter gegen eine Gumme Gelbes einem andern als Magd überließ (2 Mof. 21, 17; 22, 2; 3 Mof. 25, 30. 47). In allen drei Fallen bauerte das Berhaltuif der Abhangigfeit vom Geren nur eine beftimmte Ungahl Bahre; nach ber altern Onelle (2 Dof. 21, 2-11) mahrte es feche Jahre, und im fiebenten mar ber Ruecht frei; nach ber jüngern Inftitution (3 Mof. 25, 39-41) fand bie Freilaffung in bem fogenaunten Bubel- ober Salljahre, b. i. je bem 50. Jahre ftatt; Die

erftere Inftitution warb erft von bem prophet. Berfaffer bes fünften Buche Dlofe.

Dife 3

bem fogenannten Deuteronomifer, wieber erneut (5 Dof. 15, 12-18). In Begug auf dieje ifraelitischen Anechte und Dagbe wird milbe Behandlung in gang besonderm Dane eingescharft, mit dem Sinweis barauf, bag es ja ber Ifraeliten Brilder feien, wie nicht minder unter ber Erinnerung baran, bag ja auch bie Ifraeliten einft Stlavenbienfte batten verrichten muffen (3 Dof. 25, 39. 42 fg., 46). Das prophet. Gefet (5 Dof. 15) will fogar ben im fiebenten Jahre entlaffenen Eflaven eine fleine Anoftener mitgegeben wiffen. Sinfichtlich ber ale Dagb an einen andern Ifraeliten verfauften Sebraerin findet fich 2 Dof. 21, s fg. bie Bestimmung, bag fie nicht an einen Muslander verfauft werben, baf fie, an ben Cohn bes Beren verheirathet, wie eine Tochter erben, endlich. daß fie in ihren ehelichen Rechten nicht irgendwie beeintrachtigt werben follte; anbern= falle mar fie ohne Entichabigung gu entlaffen, felbftverftandlich vor bem fiebenten, bem Cabbatjahr, in welchem fie ohnehin frei war. Dies bie Beftimmungen bes Gefetes hinfichtlich ber ifraelitischen Stlaven ober "Knechte". Bei weitem unglinftiger war bie Lage ber in Eflaverei gerathenen ober befindlichen Richtifraeliten. Gin folder hatte qu= nachft auf Freilaffung nach einer bestimmten Anzahl Jahre nicht zu rechnen, er mar gu emiger Cflaverei verdammt (3 Dof. 25, 46). Much ber Tob des herrn lofte bas Ber= haltnig nicht; wie jedes andere Eigenthum wurden biefe Stlaven auf ben Nachtommen vererbt (a. a. D., B. 45 fg.). Und aus ber Urt, wie (a. a. D., B. 39 fg.) Die Ifraeliten ju einer humanen Behandlung bes hebr, Stlaven im Begenfat zu ben nichthebraifden ermahnt werden, folgt, baf bas Los biefer nicht gerade ein beneibenswerthes war. Dennoch hat auch hier ber Beift ber Offenbarungereligion Die Barte ber nationalen Gitte vielfach zu milbern gefucht. Auch bie Rnechte, b. h. hier bie nichtifraelitischen Stlaven. haben theilzunehmen an den Bohlthaten ber geoffenbarten Religion. Die Bergunftigung ber Rube am Cabbat wird auch ihnen gutheil (2 Dof. 20, 11; 5 Dof. 5, 14 fg.). Wie jeber andere Ifraelit hat fich ber Sflave ber Befchneibung gu unterwerfen, und wird damit in die ifraelitische Bolfsgemeinschaft aufgenommen (1 Dof. 17, 10-14. 23-27; 34, 22; 2 Dof. 12, 44). Das jungere (beuteronomifche) Gefet fcharft es ein, Die Rnechte und Maabe auch an ben Opferfreuden theilnehmen zu laffen (5 Dof. 12, 12, 17; 16, 10, 14); baß fie bas Baffah miteffen follten, gebietet ichon bas altere Gefet (2 Dof. 12, 44). Bon Sumanitat zeugt auch die Beftimmung, daß ein Berr eine heidnifche Rriegsgefangene nicht ohne weiteres als Beifchläferin fich zueignen tonnte; er hatte ihr vier Wochen gu gomen, um ben Berluft ber Beimat gu beweinen; erft nach Ablauf biefer Frift burfte er ihr beimohnen; die mit ihr erzeugten Rinder hatten volles Erbrecht (5 Dof. 21, 10-14).

Diefe Berhaltniffe fcheinen im wefentlichen bis jum Untergang bee jub. Ctaats ale einer felbständigen politischen Gemeinschaft gedauert zu haben, boch fo, daß fich im Berlauf der Jahrhunderte bie humanere Anfchauung hinfichtlich ber Stellung bee Maben jum herrn immer mehr Bahn brad, wie ichon aus ber jungern Gefetgebung des Deuteronomiters' (5. Buch Mofe) fowie aus dem etwa gleichzeitigen Buch Siob erhellt (Biob 31, 13-15). 3a, noch furg vor ber traurigen Rataftrophe, bie ber Gelbständigfeit Judas für immer ein Ende machte, unter bem letten jub. Ronig Bebefia ward bie Freilaffnug fammtlicher (hebräifcher?) Eflaven proclamirt und burch einen formilichen Bertrag gwifchen Bolt und Ronig feftgeftellt (Ber. 34, 8-11), freilich ohne bauernden Erfolg; benn nach bem Eril begegnen wir ber Stlaverei in Ifrael nach wie vor; auch Ifraeliten felbft mußten anbern ihrer Boltegenoffen ale Stlaven bienen (Reb. 5, 5. 8), und noch zu Chrifti Zeit hatte der infolvente Schuldner feine Schuld mit bem Berluft feiner und feiner Familie Freiheit zu bezahlen (Matth. 18, 25; vgl. noch Sir. 30, 23 fg.; 33, 25 fg.). Die Anerkennung ber perfonlichen Gleichberechtigung aller Renichen und bamit ber Berftellung bes einzig naturlichen, nämlich bes freien Berhaltmifes zwifchen Diener und Berr, war, nachbem innerhalb bes Indenthume die Effaer und Therapeuten mit ihrer Berwerfung ber Etlaverei burchzubringen uicht vermocht hatten, frebt. Bgl. Dichaelis, "Mofaifches Recht" (Frantfurt a. M. 1775-80), II, SS. 122-129; Ewald, "Die Alterthümer bes Bolfes Sfrael" (2. Ausg., Göttingen 1854), G. 241-249; Gaalichity, "Archaologie ber Bebraer" (Konigeberg 1855-56), II, 236-248; Dielimer, "Die Berhaltniffe ber Eflaven bei ben alten Bebraern, nach biblifchen und talmubifchen Quellen bargeftellt" (Ropenhagen 1859). Schraber.

Dife, Die Gottin bes Rechts, wird gwar nicht von ben Griechen als eine ber

Diffa Dina

großen, altesten Gottheiten verehrt, aber in Berbindung mit Bene, bem Gottertonig, von Dichtern feit alter Beit gefett und in trefflichen Borten ale ber Ausbrud ber Beiligfeit bee Rechte unter ben Denfchen gefchilbert. Gie ift Tochter bee Beue felbft, von Themis, der Gottin ber ordneuben Beltmacht, einer Schwester von Girene und Eunomig, alfo von Frieden und Gefetlichkeit (Befiod, Theogonie, B. 902; Opera et dies, B. 248); fie ift Jungfran, hochverehrt im Olymp, fitt neben bem Thron beg Zeus (Sophoflet, Oedipus Colon., B. 1382 [Ex rec. Dindorf; Leipzig 1850], fie melbet fofort bas Unrecht ber Menichen, fo bas ber rechtverbrebenben Könige, fehrt mit bem Rarft bes Beus ein gange Weichlecht um (Ariftophanes, Aves, B. 1240), fic folgt mit ihren Strafen ale Belferin ber Berletten, fie treibt die Strafe ein fur ben Betobteten und wird ale folche Saus genoffin auch ber unterirbifchen Götter (Cophofles, Antigone, B. 451). Die aleranbrinifche Beit verfette fie ale Sternbild ber Jungfrau an ben himmel und bichtete bon ihr, wie fie im golbenen und filbernen Beltalter auf Erben weilte, im ehernen jum Simmel entfloh (Aratus, Phaenomena, G. 95 fg.); mit bem gufunftigen golbenen Beitalter wird fie auch auf die Erbe gurudtehren (Birgil, Eclogae, IV, 7). Gie genog aber auch wirklichen Gultus in Griechenland, und war nicht blos eine bichterifche Fiction; fo finden wir fie in ber Safenstadt Degaris in einem eigenen Beiligthum verehrt (Bodh, Corpus inser. graec., Nr. 1080). Ale ftrafende Gottheit, ale Racherin bee Morbes, wird fie in ber Apostelgeschichte (28, 4) von ben Bewohnern Maltas genannt, ale Paulne, chen aus bem Schiffbruch gerettet, von einer Schlange gebiffen wirb: "Dit läßt ihn, den Geretteten, nicht leben, er muß jedenfalls ein Morder fein." Bgl. Belder, "Griechische Götterlehre" (Göttingen 1857-63), I, 700; III, 21-24. Start.

Ditla, ein joftanibifcher Boltoftamm in Arabien (1 Dof. 10, 27). Das Bort bebentet "Dattel" und bezeichnet baber vielleicht bie Bewohner bes battelreichen Babi Rebichran im nörblichen Jemen, fublich von Rahtan, welche nach ber arab. Sage ben Balmbaum göttlich verehrten; etwa die Minaer, welche in einer palmenreichen Begend bes Glüdlichen Arabien wohnten, mit ber Sauptstadt Rarna ober Rarana (jest Rarn el-Managil), und Karavanenhandel mit Beihrand, und Myrrhen nad nördlichen Gegen

den trieben.

Rneuder.

Dilan, eine Stadt in ber Ebene bes Stammes Juda (30f. 15, 38), vielleicht Bet-Dula (Beit Illa), 3 reichliche Stunden öftlich von Beit Dichibrin (Betogabris, Gleutheropolis), mit einigen leberbleibfeln aus bem Alterthum. Rneuder.

Diff (anethum, angbov, ionifch avegov), ein in feiner gemeinen und bekannteften Art im fublichen Europa einheimisches, in unferer Wegend haufig angebantes Dolben gewäche, mit einwarte gerollten gelben Blumenblattern und einer am Ruden gufammen gebrudten, linfeuformigen, gerippten Frucht. Diefelbe ift in ber Beiltunde gebrauchlich: bas Rrant vermehrt fich fehr leicht und breitet fich ale Unfraut itber die Gartenbeete Deshalb wird es Matth. 23, 23 von Befus in feiner Strafrede gegen die Pharifaer neben andern werthlofen Gewächsen (Minge und Kümmel) genannt, welche bie Bharifder, in überspanntem ober beuchlerifchem Gefeteeleifer, forgfaltigft gu bergebnten pflegten. In ben altern altteft. Behntgefeten waren biefe werthlofen Kranter nicht unter bie gehntpflichtigen Gegenftanbe gerechnet (3 Dof. 27, 30 fg.; 4 Dof. 18, 21 fg.); ohne bies betrachtete bie fpatere Wesetgebung ben Behnten mehr ale eine freie Gabe gegen Bott als eine Zwaugspflicht (5 Dof. 14, 22 fg.; 12, 6. 11. 17; 26, 12 fg.; Ewald, "Die Alterthumer des Bolfes Girael" [3. Musg., Göttingen 1866], II, 3, "Unterhalt der Briefter"). Much bie Talmubiften fchreiben bie Berzehntung bes Dills vor (vgl. Lightfoot, Horae hebr. et talm., 311 Matth. 23, 23). Rady Maaseroth I, 1 ift überhaupt alles Efibare zehntpflichtig, und nach IV, 5 follen ber Anficht R. Gliefer's gufolge fogar Game, Blatter und Stengel bes Dille verzehntet werben.

Dimna, angeblich eine Levitenftadt im Ctammgebiet Gebulon (3of. 21, 35). Es if:

aber vielmehr Rimmona gu lefen (f. Rimmon).

Dimon, f. Dibon.

Dina, b. h. Gericht, eine Tochter Satob's von ber Lea (1 Dof. 30, 21), ift die leidende Sauptperfon der widerwärtigen Ergählung 1 Dlof. 34, nach welcher fie, mahrend Bafob's Aufenthalt bei Gichem, wo er auf bem Rudmarich von Laban eine Beit lang verweilte, bei einem Befich, ben fie ben "Tochtern bes Landes", b. b. ben Beviterinnen, abstattete, von Gefein, bem fichemitifchen Ronigefohn, mit Bewalt entehrt murbe. Getem Dina 5

begehrte fie bann bon ihrem Bater gur Gattin, und im Beifein ihrer Briiber bot fein Bater Samor jeden Raufpreis an. ba ber Gobn fie febr liebte. Dies ift eine ehrliche Berbung; nach ber Gitte verhandeln bie Meltern fiber bie Beirathebedingnugen, und bie Britder find babei, weil es ihre Bflicht ift, im Rothfall ben Schut ber Schwefter gu ilbernehmen. Bie febr es bem Gefent Ernft ift, zeigt vor allem, bag er felbft auf bie Forberung eingeht, fich ju befchneiben, ja alle Gicheniten bewegt, ein Gleiches gn thun, wobei eine fpatere allgemeinere Berichmagerung ber Gichemiten und Jatobiten in Musficht genommen wirb. Rachbem nun eine friedliche Ginigung erzielt ift, iben Gimeon und Levi einen fchnoben Betrug aus, indem fie nach ber Operation am britten Tage, mo bas Bundfieber am gröften ift, die Gichemiten iberfallen und ermorben. Die fibrigen Bruber gefellen fich bann bagu und pliinbern bie Ctabt. Jafob tabelt zwar Gimeon und Levi, nicht aber, weil fie fchandlich gehandelt, fondern nur, weil fie ihn mit feiner fleinen Schar ber Befahr ausgesett haben, von ben Landesbewohnern angegriffen und bernichtet ju werden, und ein Schreden Gottes tritt rechtzeitig ein, um Die brobenbe Gefahr abzumenden, fodaß die Feinde fie nicht verfolgten (1 Doj. 35, s).

Der Bericht, wie er hier zusammengefaßt erscheint, ift offenbar ans bisparaten Glementen mfammengefett, wie freilich erft Supfelb ("Duellen ber Benefis" [Berlin 1853], G. 189) bemerkt hat, der fagt, die zweifache That, ber Mord und die gemeiner Raubfucht beigumeffende Blunderung, fowie ber abgeriffene Anfang laffen vermuthen, "baf biefer Bufat eine fpatere Einschaltung ober aus anderer Duelle ift"; bod hat erft Bohmer ("Das erfte Bud ber Thora" Dalle 1862], G. 236) die fritifche Anfgabe geloft und damit die Ehre ber Dina fowie bie ber neun Brider, die ben Raub ausgeführt haben follen, gerettet. Rach feiner Museinanderfetzung ift die gange Ergablung von ber Entehrung ber Ding, von bem liftig berechneten Betrug aller Briiber und von der Plunderung der Stadt ein Einschiel, welches der Redactor in die altere Erzählung des fogenannten Jahviften hineingeflict hat, und wodurch ber gange Charafter berfelben verborben ift. Es miffen alfo bie Stellen 1 Moj. 34, 1: "Bu feben die Tochter bes Lanbes", B. 2: "und er nahm fie, befchlief fie und entehrte ste", sobann B. 5 und 7 gang, B. 13: "in Lift, und fie redeten, daß er verunreinigt hat Ding, ihre Schwester", serner B. 19 und 23 gang, B. 26: "sie nahmen bie Dina aus bem Saufe Gichem's und gingen hinaus", und B. 27 und 31 gang getilgt werben, um die urfprüngliche Erzählung wiederherzustellen. Diefe lautete benn fo, baf Sichem Die Dina liebte und ehrenhaft jur Gattin begehrte, baf er bas Raufgelb für Das Madchen bot und fich auch ber Bedingung unterwarf, fich und fein Bolt gu befcneiden, daß aber Simeon und Levi in heimtudifcher Beife bie franten Cichemiten überfielen, morbeten und ihre Sabe raubten, was bei Jatob zwar Angft erregt, aber für ibn. ba er thatfachlich unfchulbig ift, fowie fur bie unbetheiligten Bruder nicht jum Schaben ausichlagt. Jatob's fittliches Urtheil über bie Schandthat ber Britter fugt ber Sahvift an biefer Stelle nicht bei, aber er bringt es nach 1 Dof. 49, s, wenn er ben fterbenden Jafob fprechen läßt:

Simeon und Levi find (gleiche) Briber,

3hre Beirathevertrage (mekerotam nach bem fpr. mekurja) find Bertzeuge ber Gewaltthat.

In ihren Rreis trete nicht meine Geele,

Dit ihrer Gemeinbe vereinige fich nicht meine Chre!

und wenn er die Zerstrenung beider Stämme in Ifrael als eine Strase für ihre Unthat erschienen läßt. So dient auch der Schrecken Gottes nicht der Deckung eines Fredels, sondern der Rettung der Unschuldigen, während 1 Mos. 49, 7 die Berbrecher von der Strase ereilt werden.

Abgeschen von ber innern Uebereinstimmung der in 1 Mos. 34 wieberhergestellten Erschlung mit Ap. 49, 5, erweist fich die Ungehörigteit der oben aufgegählten Einschieden, durch solgende Betrachtung. 1 Mos. 34, 4 sagt Sichem zu seinem Bater Hauver: "Rimm nich Wädchen zum Weibe", d. h. hole sie ans dem Hause ihres Baters, und darauf solgt die Werbung Hand's mit den Worten: "Gebt sie ihn zum Weibe". Die Dina ist aber der Base, nach dem alten Tert; das Einschiefel aber B. 26 b: "Und sie nahmen die Dina aus dem Hause Sichem's", versetzt sie in das Haus des Sichem, bevor sie ihm zur Heirath gegeben ift.

Solche Differeng könnte nicht ba fein, wenn bie Ergaftung aus Giner Feber ftammte, und endlich wurde niemand B. 13-14 vernünftigerweise fo ichreiben, bag erft, wenn

bas eingeflammerte Ginfchiebfel megfallt, eine gefügige Conftruction entfteht: "Und es antworteten die Gohne Jafob's bem Gichem und bem Samor, feinem Bater (in Betrug und rebeten, daß er Dina, ihre Schwester, verunreinigt), und iprachen, wir fonnen bas

nicht thun."

Bogu aber follte bas Ginfchiebfel bienen? Wir glauben, bag Bohmer bier mit Recht einen in ber Bentateuchfritif taum oberflächlich beachteten Gefichtspunkt (wir meinen bie nationale Rivalität bes nördlichen und füblichen Reiche) geltend gemacht bat, ben fouft nur Beiger ("Beitidrift ber Deutschen Morgenlandifchen Gefellichaft", Jahrg. 1867, C. 279 fg.) hervorhebt. Böhmer fagt: "Gerabe Simeon und Levi hatte ber ephraimifche Berfaffer Diefer Unthat geiben wollen - bie Leviten maren bem norblichen Reiche gan; besondere verhaft, und Simeon geborte mit jum fublichen. . . Der jubaifche Redactor bagegen hatte ein großes Intereffe, Simeon fowol, beffen Stamm ju Juda bielt, ale auch inebefondere Die Leviten zu vertheidigen. Da ber Rebactor Diefen Ueberfall nicht gang in Abrede ftellen fann, gieht er bie übrigen Stamme mit in Die Schulb." Lettere Abficht mit bem banebenliegenden Streben, ben Ranb allein auf ihre Rechnung zu ftellen, verräth  $\mathfrak{B}.$  26-27, wo Simeon und Levi die Sichemiten morben, Dina nehmen und abziehen, sodaß der Raub nur von den andern Brüdern ausgeführt wird. Böhmer's Bugeftandniß nämlich, daß anch babei Gimeon und Levi betheiligt feien, ift fehr über fliiffig und burch nichts im Text begrindet.

Bogn endlich die Bemerkung, Ding fei entehrt? Der judaifche Rebactor verwandelt baburch bie That Simeon's und Levi's in einen gebotenen Racheact, fett fich freilich badurch mit 1 Dof. 49,s in grellen Biberfpruch, aber, mas ber Ephraimit mit ben Judaern beabfichtigte, fie burch feine Erzählung berunterzuseten, bas gelang ihm noch viel beffer, benn feine indaifden Leute retteten bie Familienehre, Die Ephraimiten aber ericheinen nun ale Ranber. Die gange Erzählung gewährt ein Mufterbeifpiel von nationaler Rivalität und, mahrend die unfritifden Bibellefer bamit gar nichts anzufangen wiffen, wird in ber Sand ber Kritit biefelbe gu einem werthvollen Document uralter literarifcher Tebbe, und gu einem durchfichtigen Beleg für bie Urt, wie ber Redactor arbeitete, ber die verschiedenften Stoffe und Wefichtspuntte fo burcheinanderzuwirren wußte, bag nur ber gebulbigfte Scharffinn bie alten Quellen, und damit bie alte Literatur und Culturgeichichte ber Bebraer in ihrer Bewegung herftellen fami.

Dinhaba, eine Ctabt bes ebomitifchen Konigs Bela (1 Dof. 36, 32; 1 Chron. 1, 43). In Ebomitis lagt fich jedoch fein Ort biefes Damens nachweifen; wol aber neunt Sieronymus zwei Orte Ramens Damnaba in Moabitis, den einen Fleden am Berge Phogor (Beor), 7 rom. Deilen von Esbus (Besbon), und ben andern 8 Deilen von

Areopolis (b. i. Ar = Moab, Rabbath = Moab) gegen ben Arnon gu. Letterer mare für Dinhaba nicht unpaffend. Anender.

Dintel, f. Getreibe.

Dionufius bief einer von ben wenigen Athenern, welche burch bie Bredigt bes Apostels Paulus in Athen, nach bem Bericht ber Apostelgeschichte (17, 34), befehrt wurden. Er mar Mitglied bes Areiopagos (f. Athen), jenes berühmten ariftofratifchen Berichtshofe, ber einen ber Sauptbestandtheile ber athenienfifden Berfaffung bilbete und namentlich infolge feiner Befetzung mit ben Altarchonten ein großes Aufehen genoß. Da er auch über Bergehungen und Berbrechen gegen bie Religion ju Gericht fag (Bachemuth, "Bellenifche Alterthumetunde" [2. Ausg., Salle 1843-46], II, 1, §. 100), fo ceffart fich leicht bae religiöfe Intereffe, welches Mitglieber beffelben ber neuen Ericheinung bes Chriftenthums zuwandten. 3m übrigen ift nus iber bie Berfon bes Dionnfine nichte Zuverläffiges befannt. Dionyfius von Rorinth (bei Gufebius, "Rirchengeschichte", III, 4) foll er ber erfte Bifchof ber Gemeinde von Athen gewesen fein, eine Radpricht, Die jedenfalls babin gn berichtigen mare, baf ce einen hervorragenben Git im Meltefteucollegium bafelbft eingenommen hatte. Die Unechtheit ber unter feinem Ramen verbreiteten, mahricheinlich erft im 5. Jahrh. entstandenen, eine Berichmelzung ber neuplatonifchen 3been mit bem Chriftenthum beamedenden, mpftifchen Schriften (über die "bimmlifche hierarchie", die "firchl. Bierarchie", die "göttlichen Ramen" und die "ungftifche Theologie") ift langft allgemein anerkannt. Daß fein Rame mit feiner Autorität biefe Schriften empfchlen follte, beutet barauf bin, bag er noch im 5. Jahrh. ale ein Bertreter bee philosophischen Beiftes innerhalb der driftl. Rirche galt. Die Rachrichten von feinem in Athen erlittenen Martyrertobe (in ben Marthrologien und bei Nicephorus Calliftus, Hist. eccles., III, 11) find rein erfunden.

Dionnine, f. Bacchue. Dioscurus fteht ale Monatename (2 Daff. 11, 21) in ber alten lateinifchen, ber lutherifchen und andern lleberfetzungen in ber Unterichrift cines Briefe, ben ber fur. Relbberr Lufias unterm 24. Diefes Monate bes Jahres 148 aer. Sel., 164 v. Chr., an Die Juben gerichtet habe. Das "Etymologicum magnum" bringt nicht Dioscurus, fondern Diofthpos als Monatenamen aus Rallimachus bei, aber fonft wiffen wir, baft Dioscurus ein fret. Mouatename war (vgl. St.-Croix, Mémoires de l'académie des inscriptions, XLVII, 71). Sollte biefer bier urfprünglich fein, fo mare nicht abgufeben, wie ein Sprer ju einem fret. Monatonamen fame, jumal im gleichen Rapitel, B. 30, 33, 38, ber macebon. Monatename Xanthicue gebraucht wird, ber bem bebr. Difau (= April) entipricht (Jojephus, "Bubifche Alterthumer", I, 3, 3). Darauf fuffend, daß die Macedonier, Die ein Mondjabr hatten, auch einen Schaltmougt gehabt haben muften, ber freilich nirgenbe genannt wird, vermuthete Scaliger (De emendatione temporum [Genf 1629], II, 94), daß es ber Dioscurus gemejen fei, der am Schluft des Jahres geftanden hatte. Ideler ("Lehrbuch ber Chronologie" [Berlin 1831], G. 166) ftimmte bei, nur daß er wegen B. 33 ben Dioscurus unmittelbar por ben Lanthicus rudte. Diefe Bermuthung fdwebt um fo mehr ganglich in ber Luft, als ber Dioscurus überhaupt in unferer Stelle erft ein fpaterer lateinifcher Einbringling ift. Der griech. Grundtert nennt ben Monat im zweiten Fall (Genetiv) Dioskorinthiu, ein Rame, mit bem fich freilich nichte anfangen läft. Die fpr. Ueberfetning, welche unten für den Kanthicus richtig den hebr. Nijan gibt, fest dafür den zweiten Tijchri (Marche-ichwan, Jojephus, a. a. D., I, 3, 3), der dem macedon. Dius (= November) entspricht. Roch eher möchte hier der macedon. Dystrus, der dem hebr. Abar (= März) correfpondirt (Jojephus, "Bubifche Alterthilmer", XI, 4, 7), zu erwarten fein. Freilich ift ichmer zu fagen, wie Diu ober Duftru in Dioskorinthiu fich verftimmelte; follte - benn der Zufall regiert wunderbar - bas befannte griech. Sprichwort Dios Korinthos irgendwie die Berftummelnug veranlagt haben? Fritiche.

Dissturen. Der Name bezeichnet "Söhne bes Zeus" (Διόσχουροι) und fann auf Götter, wie Apollo, Hermes, Heraltes, oder auf sonstige herven, deren Geschlecht auf zeus zurückgesührt wird, wie 3. B. Sarpedon, bezogen werden. Derselbe hat sich aber näher begrenzt sit Awillingspaare unter den heroen, die in gleicher Thätigkeit und doch in einem Gegensat des Charatters, der Begadung oder der Zeit ihrer Thätigkeit ind doch in einem Gegensat des Charatters, der Begadung oder der Zeit ihrer Thätigkeit stehen, und daher auf einem regelmäßigen Wechsel der Erscheinungen von Licht und Dunkel im Zag, von wachsenden und sinkendem Licht im Zahressal himweisen. So werden die Brüder Amphion und Bethos, die Helben und Erbauer von Theben, als Diosturen bezichnet, so weisen andere Landschaften, wie Messenschaftlichen herolischen Brüderpaare, wie dass und Lynkens, auf. Keins dieser landschaftlichen herolischen Brüderpaare hat aber in dem griech. Glauben und der keins dieser landschaftlichen herolischen Brüderpaare der lacedämon. Lande, welches, in Sagen der ältesten Bewohner jener Landschaft, der Leleger und Achsen wurzelnd, dann von den einwandernden Doriern adoptirt, nun zu Vertrettern der Vorischen Wacht und doritichen militärischen, rissigen Charatters ge-

worden ift, Raftor und Bollur.

Sie sind Tyndariben, Gohne des Tyndareos und der Leda und Brider der Helena, Borbilder briderlicher Liebe und Einigkeit, beide reifige Selden, auf weisen Rossen der auf dem Kriegswagen einhereitend, Führer in der Schlacht wie Vorsteher jeder ritterlichen Lebung; Flötenmusst und der Wassenung wird ihnen zuerst zugeschrieben. Aber die gegensätliche Natur ihres Wesens tritt hervor in der Bertheilung ihres Anspruche Stitlicher Abtunft: einer ift Sohn des Zeus, der andere des Tyndareos, von Einer Mutter; weiter, einer ist sterblich, der andere des Tyndareos, von Einer Mutter; weiter, einer ist sterblich, der andere der Kanstlämpfer. Es macht sich ber Lerschich, einer besonders der Nitter, der andere der Kanstlämpfer. Es macht sich ber Leufspelien Phöbe und Hilaria und des daran sich kulpfenden Kanmpfes mit Idas und Lynkeus.

Reben diefer wesentlich spartanisch - dorischen Auffassung geht aber eine andere der Diosturen nebenher, die den Geegriechen, den alten Lelegern und dann den äblischen und ion. Seefahrern, besonders in Samothrafe, gefänis war, nub fich auch icon in der einen Geburtsjage ausspricht, wonach die Stätte der Geburt auf eine wogenunbrauste FelsKlipp, Pepheos bei Thalamä, an der stürmischen Kisse wischen Messenien und Lacedämon, versetzt wird. Danach sind sie rettende, in höchster Noth dem Schiffer erscheinende Mäckin, wie entende Sterne in dunkler Nacht, wie das helle Tageslicht nach dem schwerzen Gewitterhimmel, wie endlich das sogenannte St.-Elmsseuer, dies elektrischen kichterscheinungen im Gewitter selbst. Ihre charakteristischen Symbole sind daher Schiffermütze und der Stern darüber. Erst in alegandrinischer Zeit wurde der Nanne der Dioskuren auf das schöne Sternbild der Zwillinge im Zoblakus übertragen. Die Bedeutung der Dioskuren silt die die Schiffsahrt ist es, welche ihren Kannen im R. T. (Apg. 28, 11) erwähnen läßt. Das Schiss von Mexandria, welches den Apostel Paulus von Walta nach Italien weiter süsset, hatte zum Bahrzeichen und Bappen die Dioskuren selbst und klaud also unter besonderm Schutz diese autiken Schiffsbeltigen. Wir schließen daher mit jenem schönen Preise derselben im homerischen Schutzung (XXXIII, 6 sp.):

Und der eilenden Schiffe, wenn auf unfreundlichem Meuschen Brausen die Stürme des Windes, doch jene flehen dom Schiffe Ju den Schied, doch jene flehen dem Schiffe Ju den Schnen des Mächtigen Zeus, und Opfer gelobend Weisper Lämmer, empor ju der Höhe des Sturmes sich vendend, das dom neuthenden Schurm und der Meerekonge sich sentet. Mit hellsuntleluden Schwingen einher durch den Aether sich flürzend, Raben sie schnell und de rubt der Sturm undämbiger Winde, Schwickigen sie des Meeres aufschaumende Bogen, den Schiffern Schwingen sie des Meeres aufschaumende Bogen, den Schiffern Schwingen ber Raft, die freudigen herzens sie schauen, Denn jehr raften sie wieder von hart anstrugender Außsal.
Denn jehr raften sie wieder von hart anstrugender Außsales

Start.

Di-Sahab (gewöhnlich ertlart: "Befiter", b. i. Fundort, "bes Golbes"), ein Ort in ber Arabifden Bilfte, nuweit (oftwarte) bes Gingi (5 Mof. 1,1), bochft mahricheinlich bas hentige Dahab, Merfa Dahab, Mina ed Dahab, "Goldhafen", an ber Rifte des Aclanitifchen Meerbufene, wol alfo geheißen von bein Cand in ber Umgegend, welcher gelbglangende Glimmerblattchen enthalt, Die wie Golb ausfehen. Effongeber, von wo aus Salomo's Schiffe nach bem "Golblande" Ophir fegelten, tann an Diefer Stelle nicht gelegen haben (f. 4 Dof. 33, se fowie Effiongeber). Man hat in Dahab, jest etwa 100 Schritte vom Meereeufer, einige mit Cand bebedte, mahridjeinlich aus Ruinen von Bebauben bestehende, fleine Schutthaufen gefunden, fowie ansehnliche Dattelpflanzungen, barin auch gutes Trintwaffer, Die fich über bie Landgunge ausbehnten, welche etwa 2 Meilen in bas Meer hineinragt und fubwarts eine bedeutende Budyt bilbet. Diefer Balbiufel findet fich auch etwa ein Dutend Saufen unregelmäftig gufanmengeschichteter Steine, Die allen Spuren nach einmal vereinigt gewesen fein mitffen, jett aber unr 5 Fuß hoch hervorragen; fie heifen Robar en-Raffara, b. h. "Graber ber Razaraer" ober der Christen, welch lettern Ramen die Araber allen Böltern geben, die vor dent Belam in ihrem Lande gewohnt haben. Doch founten biefe "Graber ber Ragaraer" bies auch wirflich fein, näutlich Graber berjenigen Monche vom Klofter auf bem Gingi, welche bei ihrem Aufenthalt gu Dahab mahrend ber Dattelernte ober auch fonft bei Befuchen ber Tob ilberrafchte. Benn aber Dahab ein Lieblingsort ber Fifcher, wo fie ben Fifch Buri in großer Menge fangen und einfalgen, und alfo höchst mahricheinlich Di Cabab (5 Mof. 1, 1) mit Ribrot Taawa ("Luftgraber") einerlei ift (val. befouders 4 Mof. 11, 34, 35 mit B. 5. 22. 31. 32), und Taava fich arabifch burch "Birtenpferch" erflaren läßt, fo fcheinen bie Robar en - Raffara urfpriinglich vielinehr ein maffiver Birtenpferch (4 Dof. 32, 16) gewesen zu fein, beffen Bezeichnung (Taava = "Bferchfteine") fpater Rame ber Dertlich= feit murbe und burch bie bebr. Cage eine bebr, Auffaffung und Deutung erfuhr: "Graber ber Lifternheit." (Bgl. Anobel gu 4 Dof. 11; Ritter, "Die Erbfunde", XIV.) Rueuder.

Distus, eine glatte, auch glanzende Wurfscheibe, einem tleinen Schild vergleichbar, mit tonischer Chöbung in der Mitte, später allgemein aus gegossenem Vonzemetall, frühre auch aus Erlen und untpringlich, scheint es, aus Stein gebilden. Man schlenderte sie nach mehrschung in die Hobe in die Liebe ind zugleich im hindlich auf das in der Ferne gesette Ziel. Es geschach dies aus freier Sand oder bermittels eines um die Scheibe gewickten Riemens. Vereits in hoch mythische Zeit, und in bedeutungsvoller Weise aus bie Sonnenscheibe erinnernd, wird das Distusspiel versetzt: Apollo iddet aus Verschen mit der Echieben beschiebes ihren Liebling Habelinthos; Verseus wird als Ersinder derselben bes

zichnet, todtet dabei aber feinen Grogvater Afrofios. Bene Erzählung ftimmt wol mit ber Bezeichnung bes Diefus als fpartan. Juftrumente (Mart., XIV, 164). In ber homerifchen Welt finden wir das Distuswerfen durchaus als eine Art des Wettfampfes anerfannt, und gwar in nächfter Umgebung von den Ber-Berfern (Berfen mit bem Jagbipeer) und bem Bogenichiefen. In Olympia fommt bereits mit ber angeblichen Erneuerung ober vielmehr Ordnung ber Spiele burch Iphitus ber Diefus, und gwar ale bas Symbol bes geordneten Wettfampfes überhaupt, vor. Es ward nämlich fpater noch eine Burficheibe ale bie bee 3phitus bewahrt, auf welcher die Formel bes Gottesfriebene, wie biefer ju ben Dimmpien verfiindet worben, im Rreis herungeschrieben ftand. Mit Olympiade 18 (= 709-705 v. Chr.) ericheint Diefer Diefuswurf zum erften mal bafelbft ale Glied bee Bentathlon, eines Bereins von fünf leichtern Rampfarten, dem Lauf, dem Sprung, Speerwurf und Ringen. In ben Ghmnaffen bieffen die Dertlichkeiten fur biefe Uebung felbst Diefos. Musgezeichnete Riinftler, wie Rantydes und Digron, haben Diefuswerfer gebildet, und wir befigen treffliche Statuen, die als ihre Rachbildungen gu betrachten find, fo im Balaft Daffimi zu Rom und in London. Dit ber Berpflaugung ber griech, gymnaftischen Uebungen, ber Bilbung einer fogenannten Ephebie, einer Benoffenschaft junger Manner gur Betreibung berfelben, und ben auf denfelben beruhenden Geffipielen fam Die Balaftra, und auf ihr ber Dietue, auch nach Bernfalem (2 Maft. 4, 14). Es galt nun ale eine Chrenfache ber Reichen, für bas Ghunafium und feine Uebungen freiwillige Leiftungen (Choregie), 3. B. an Del jum Einreiben und gur Beleuchtung, an Galbe, Breifen, Aleidungsfliiden, Guridtungen und Beköftigung zu übernehmen; babei findet fich der Zusat: ",, Nach ber Anfforderung ober Berkindigung des Distus." Es tann das heißen: "Nachbem bie Anfforberung jum Diefuswerfen, jum Spiel überhaupt, erlaffen mar", ober: "Rach ber auf bem Distus wie in Olympia aufgezeichneten Geftverfündigung."

Diftel, i. Dorn.

Dobanim, ein Bolt, das unter griech. Stämmen genannt wird (1 Dof. 10, 4), beffen Rame aber feinesfalls ben illnrifchen ober nordgriech. Stamm nach beffen befannteftem Zweige ber Trojaner bezeichnet, weil biefe auch "Darbaner" hieffen. Dobanim fonnte bodftens die Stadt Dodona in Epirus bedeuten, diefe aber liegt im Binnenlande; ber Rame paft auch nicht zu ben übrigen Saphetitennamen, welche alle von ben Stammen ober Bolfern und von ben Ländergebieten, aber nicht von einzelnen Orten und Stubten entlehnt find. Ueberhaupt aber ift die Lesart in unferer Stelle zweifelhaft, und die LXX, ber famaritan. Bentateuch nebft Ueberfetung, und Sieronymus fowie auch die Parallels ftelle 1 Chron. 1, 7 haben eine andere, die richtige LeBart Robanim. Dabei ift aber nicht an griech. Coloniften bei dem Flug Rhodanus (Rhone) im hentigen Frankreich gu benten, jondern gang einfach, wie auch fchon bie LXX wollen, an die griech. Bewohner ber Infel Rhodus im Mittelmeer, zumal unmittelbar neben ihnen die Chittim (f. b.) genannt werden, welche nach ficherer Ertlärung die Enprier find, und Epiphanius (Adv. Haer., XXX, 25) die Ritier auf die "Cyprier und Rhobier" zugleich deutet. Muf Rhodus waren Phonizier, fruhzeitig auch Griechen (Dorier), von beren weiten Geefahrten lange vor ber Olympiadenepoche (776 v. Chr.) Strabo ergahlt, wie benn auch icon Somer (,, 3lias", II, 654 fg.) bie Infel Rhobus feunt, welche alfo ben Geehandel meibenden Phonigiern in jener alten Zeit von 1 Dof. 10 auch langft befannt fein mußte. Rneuder.

Doeg, b. h. der Zitterer, ein Idumäer, der als Oberansses der Sirten eine hohe Stelle einnahm. Er weilte zusällig in der Priesterstadt Nob, als sich Tavid dei seine flucht vor Saul dort heiliges Brot und das Schwert Goliach's geben ließ (1 Sam. 21, 7, wo das Vort neieseke nach der spr. Uedersetzung und den LXX bedeuten muß "zurüchgehalten im Tempel", durch irgendein heiliges Geschäft, wie Kinchi ersäuternd demerkt). So wurde er Zeuge der Verhandlungen des Priesters Khimelech und Tavid's. Als nun Saul in einer melaucholischen Anwaudlung (1 Sau. 22, 9) alle seine Diener aus Benjamin anullagte, sie hielten nicht tren zu ihn, sondern machten sider David's und seines Sohnes Ionathan Verdindung mit ihm Ausstlätung gebe, da erhob sich Doeg und sagte, was er vousse, wie er als Anhänger Saul's auch zu thun verpflichtet war. So ersuhr der König, wie der Priester David mit Reisexpung und Wassen

10

spiration (wer will jeht entschieden, ob mit Recht?) und gebot, die zu ihm besohlenen Priester zu tödten. Seine Diener aber legten die Hände nicht an die geweihten Jahvepriester, und so sichte ver nicht israelitische Edomiter Doeg den Befol aus. Führund achtzig Priester wurden getödtet und ihre Stadt Nob verwüsset. Nur ein Sohn Uhimelech's entstam, der spätere Priester David's, Ebjathar (1 Sam. 22). Die im hebr. Text (1 Sam. 22, 18. 22) gebotene Orthographie Dojeg gibt nur die jüngere aram. Aussprache wieder. Nach der leberschrift soll auf Dogg's Anzeige dei Saul von David Pfalm 52 gedichtet sein, und hier wiirde allerdings B. 9: "Siese der Mann, der Gott nicht zu seiner Burg macht", auf den die Priester mordenden Edomiter passen, dod ist die positive Psalmenkritif ein zu schliebriges Gebiet, um hier das Füt und Wider zu erwägen. Werx.

Dof (Luther: Doch; Josephus, "Jübischer Krieg", I. 2, 3; "Alterthümer", XIII, 8, 1: Dagon), ein sestes Schloß nörblich von Jericho, wo der jüb. Fürst Simon mit seinem weiden Söhnen verrätherischerweise von seinem Schwiegervater Ptolemäus ermordet nurde (1 Mats. 16, 24. 15; vgl. auch Kap. 9, 50). Im Mittelaster wird zwischen Jericho und Bethel eine Bergsestung der Tempelherren, Dut, erwähnt. Um nördlichen Abhang des Duarantana (Dschebel Kuruntul), dem siddwelftlichen Rande des Wadi Nawdimeh, sand Robinson ("Palästina", II, 559) "eine große schöne Duelle", Ain-Düt, und "oberhalb derselben Spuren von alten Grundmauern, wiewol nicht sehr einntliche". Anender.

Dophta, ein Lagerplat der Ifraeliten in der Arabifden Wilfte, zwischen der Wisse Sin und Mus (4 Mof. 33, 12), der sich aber kaum noch sicher bestimmen läft. Pococke glaubte ihn nordöstlich von Tür in dem Wadd Hirân zu sinden. Robinson scheint ihn an das obere nördliche Ende des Wadi Feiran verlegen zu wollen. Anobel will Dophta sitdostwärts vom Brunnen Nash, im Wadi es-Seih wiedersinden, der von Sidost heraddommt, sich etwas mehr nach Westen zu dreht, dann sich weiter hinzieht und tieser unten sich mit dem Badi Chamsteh vereinigt, welcher nach dem Nordende des Wadi Mustatteb und dem Arabischen Weerbussen geht; und zwar aus dem Grunde, weil Seih mit Dophta die gleiche Bedeutung: "fließendes Wasser", hat, zumal sich auch der alte Name dort erhalten. Deum als Seethen nach dem Besich des Wadi Mustatteb in nordwestlicher Richtung 1½ Stunden weiterzog, erreichte er et-Tobbaccha in dem engen Felsenthal Gné, d. i. Wadi kinch, und traf daselbst ägypt. Alterthsimer. Dier geden die Karten auch den Wadi Eich an, und es scheint dies der mit dem Wadi Chamsteh vereinigte Kadi es-Seih zu sein.

Dor, Dora, auch Doros, eine ehemalige fanaanit. Konigeftabt am Mittellaubifden Meer, 9 rom. Deilen nordlich von Cafarea, auf bem Wege nach Tyrus in ber Begend bee Rarmel (30f. 11, 2; 12, 23), murbe bem Stamm Manaffe zugetheilt (30f. 17, 11), aber nur tributpflichtig gemacht (Richt. 1, 27 vgl. 1 Chron. 7, 29), fpater jedoch Sauptort eines Galomonifchen Stenerbegirfe (1 Son. 4, 11) und bann gu einer bedeutenden Gefte. Bon Antiochus Gibetes belagert (1 Daff. 15, 11 fg.), fpater bom rom. Felbherrn Gabinius restaurirt und mit einem Safen berfeben (Josephus, "Alterthümer", XVI, 4, 4), mochte fie noch bedeutender geworben fein ale gubor, da hieronymus fie "eine einft fehr machtige Stadt" nennt. Wenn Dor ichon in ber Befchichte Salomo's und im Buch Jofua vortommt, und wenn die Dhthe fagt: Dorus, Pofeidon's Gohn, fei ihr Stifter, fo weift bies auf hohes Alterthum bin; wenn fie aber nach andern lleberlieferungen von Phoniziern gegriindet und benannt worden fein foll, fo begieht fich bas allgemein auf Leute bes Ruftenlandes, und zwar speciell auf die Philistäer, welche nördlich bis über Afo hinaus wohnten (f. Philiftaer und Raphtor), wie benn auch fcon ber name Dor, indogermanifch gebeutet, Rag, Gingang, eine Safenftadt bezeichnet, ber auf gleicher Breite, öftlich gegenüber gelegen, Endor, b. h. "bas andere Dor" entspricht, zumal an diesem die Karabauenftraffe von Megnpten nach Damastus voriiberfiihrt, und alfo beibe Dor mit Beging auf Ein- und Anefuhr ber Baaren benannt fein fonnen. Der beutige Fleden Torturg. Tantura, auch Dandora, mit 40 - 50 Wohnungen und 500 mohammedanischen Ein-wohnern, liegt auf der Oftseite des Meerbufens; die antite Stadt Dor hingegen mit ihren nicht unbedentenden Ruinen einige Minuten nördlicher. Bier erhebt fich im Norden einer fleinen, von vielen Feleriffen eingeengten Bucht, auf ber Spipe eines Felevorfprunge, ein Caftell aus dem Mittelalter, bas aber auf alten Cubstructionen erbaut ift. Un ber Nordseite, bicht an ber Brandung ber Bucht, fieht man ben Reft eines ftattlichen Bauwerts, welches als Magazin fur ben Geebedarf bienen mochte; lange Grundmauern aus Dorf

Dandern sind nur Ueberreste von weiterm Umfang. Die eigentliche Stadt zog sich auf einem geringen, mit Trümmern (darunter viele Bruchstidte von Santen) bebeckten "Höhen, mach einer andern Bucht zu; erstreckte sich aber, wenigstens in der spätern vönt. Zeit, auch in die reichbewässerten Genen gegen Often hin. Steinbrüche und viele Grabkammern umgeben die Ruinen der Stadt. Die biblischen Bücher schied, während vor und Naphat-Dor (auch Naphot-Dor) zu unterscheiden Bücher schied, die Söhe, der Höhenzug von Dor", gehörte in Salomo's Zeit zum Reich Ireate, während der "Hafen" Dor etwa im Bestig der Phönizier, d. i. der Philistäer, geblieben sein mag; wenn man nicht, jedoch weniger wahrscheinlich, in "den Höhen von Dor" den hügelreichen Küsenschied, die Ebene Saron, bezeichnet sinden will, der sich von Dor" den digen Joppe erstreckt. (Bzl. Hies, "Urgeschichte und Nythologie der Philistäer" Leipzig 1845], S. 135 fg.; Ritter, "Die Erblunde", XVI.)

Rneuder.

Dorf, Dörfer. Richt mit Einem mal wurde in der Borzeit das gauze Land bewöltert, sondern da und dort ließen sich einzelne Familien und Genosenschaften niedem nehr oder weniger weit voneinander entsernt, um Naum für die Weide zu haben, indem der llebergang vom Hirtenleben zum Acerdan sich nur allmählich vollzog (vgl. die Geschichte Isauser 1 Mos. 26, 12—32). Das Bachsthum der Familien veranlaßte zu nenen Nieder-lassungen rings in der Nachbarichast. Genis sinnig als wahr pflegten die Israeliten die auf solche Weise entstandenen Ortischaften Töchter des Stammortes zu nennen, und diesen selbst eine Mutter in Irael (5 Mos. 32, 42; 30f. 15, 47; 2 Sam. 20, 19).

Als das Bolf unter Moje und Josua in Kanaan eindraug, saud es das Land bereits mit einer Menge von Ortschaften bedeckt. In wildem Eroberungszug zerstörte eberer eine große Zahl, war aber bemüht, nach Beendigung des Kriegs, diese wiederheszuskellen, wie es auch seldswertsämblich viele neue Niederlasungen gründete. Die wieder ausgedanten Orte sollten durch neue Namen als ganz nen erscheinen. Allein so wenig es später Römern und Griechen gelang, mit ihren Stadt- und Dorfnamen die alten iberall zu verdrängen, so wenig drachten dies durchgäugig die eingewanderten Jeracliten zu Staude (vgl. 4 Moj. 32, 34 fg. und Knobel zu der Stelle). Die uralten Namen daben sich zu größten Theil die auf diesen Tag erhalten, und nicht wenig tragen dieselben dazu bei, die Phantasse des heutigen Wanderers wie mit Einem Schlag in die alte Zit zurückzwerselben

Begreiflich find biefe Ramen nicht ein leerer Schall, fondern haben insgefammt ihre, freilich nicht iiberall mehr flar ertennbare Bebeutung. Ihrer viele geben uns intereffanten Aufschluf über bas, mas wol bie erften Ginmanberer gu einer Anfiedelung loden mochte. Co finden wir beren eine ziemliche Bahl, die mit Quelle (gujin, gen), Brunnen (beer) ober Aue ('abel) zufammengesett find. Engedi (Bockquelle), Engamim (Quelle der Gärten), Beeroth (Brunnen), Beerseba (Siebenbrunnen), Abel Mechola (Aue des Reigentanges) u. f. w. Andere Namen beuten die Bobengestalt ber betreffenben Ortichaft an, jo Chabib "spitige", weil dieses Dorf auf einem spitigen Berggipfel lag, so die vielen Bibea, Beba, Rama, welche alle auf ber Bobe liegende Orte bezeichnen, fo Dichmas, b. i. abgeschloffener Ort, Schlupfwintel, indem wirklich Midmas in einer burch Schluchten und Bügel umgrenzten und verborgenen Gegend sich findet. Wir erinnern besonders auch an Sichem oder Sekem, der "Rüden", die "Basserscheibe". Mitten in diesem Ort seiden sich nämlich die Basser nach Oft und Best. Auch die Bobencultur nufte Namen leihen. Rimmon heißt Granatbaum, ohne Zweifel, weil hier zuerft in größerer Menge ber Granatbaum gezogen wurde. Aus ähnlichem Grund befamen andere Orte ben Ramen Tappuach, "Apfelbaum". (Bgl. unfer Affoltern, "bei den Apfelbaumen", Birmensborf, "Birnbaumborf"). Wir erwähnen noch Betheherem, "Beinberghausen" und Bethphage, "Feigenhaufen". Es fehlt aber andererfeits auch nicht an Namen, die an die einflige Bilbnig erinnern. Die Ifracliten befagen ein hirfchau (Ajalon), ein Rehhaufen (Bethteophra), einen Geierort (Etam) u. s. w. Eine Reihe von Namen weisen auf bas öffentliche ober private Leben des Bolts hin. So nannte man eine gemeinsame Anbetungeftatte nach bem bafelbit verehrten Gott. Wir erinnern an Beth Baal - Dieon, "Bohnung des Baal Meon", Baal Gad, "Berr bes Glude", Bethichemeich, "Bohnung der Sonne", Bethdagon, "Wohnung Dagon's" (des philift. Fischgottes), Bethel, "Woh-nung des Starfen", nämlich Gottes. Der Ort, wo die Stiftshütte stand, besass den Ramen Schiloh, wol barum, weil bier Die entzweiten Stamme Gotteefrieden miteinauber halten mußten. Bethichean, "Rasthausen", in der Jordansebene gelegen, an der großen Handelsftraße, erhielt feinen Namen als Ruhestation für die Karabanen, Bethsaida, "Fisse-fanghausen", weil von dort aus der Fischstang im See Genezareth besonders schwungvoll

betrieben worben ju fein fcheint.

Sehr viele Ortsnamen sind mit Beth, "Saus", zusammengeseht. Die meisten saubenannten Ortschaften mögen aus einer Zeit stammen, in welcher der ländliche Berus nöthigte, Wochen und Monate lang unter Zelten zu wohnen, wobei man aber immer wieder zurücklehre zu dem bleibenden hein, dem sestigebauten "Saus". Aestulichen Urfprungs sind unfere "hausen" zubenannten Ortschaften.

Seltener als in deutschen Gegenden hat sich bei den Ifracliten die Erinnerung an bas Samilienoberhaupt erhalten, welches die Niederlassung leitete oder unter bem dieselbe ju größerer Geltung tam. Doch erinnern wir an Rapernaum, "Dorf Nachum's", Bethzacharia, "Saus des Zacharias", Kaphar-Saamoni, "Dorf des Ammoniters".

Wie in ihren Namen, so haben sich die Oörfer Ifraels in ihrem gesammten Aussehn, trog der vielen Verheerungen, von welchen Palästina seit den Tagen Jossa's seine gesucht worden ist, wenig verändert, dand dem die Arbeit gaben Festbalten der Orientalm an den hergebrachten Lebensformen. Den deutschen Wahrerre iberrascht est Orientalm Ober in unmittelbarer Nähe wasserer iberrascht es, wenige Obere im setten Thatsach, die eindringlich an die friedlosen Justände früherer Zeiten erinnert. Jede Ortschaft, die eindringlich an die friedlosen Justände früherer Zeiten erinnert. Jede Ortschaft nuchte auf sehe Lage dedact ein und eine Warte bestigen, die möglichst weit in die Lande schamt, damit die Wächter broben bei zeiten vor Feindesüberfall warnen sonnten. An einem Wachtsturm, der zuseleich das Peerdenlager zu schiebten bestimmt war, sehste es früher wol keinen Dorfe (2 Kön. 17, »). Auch war es ein Leichtes, auf steller die es früher wol keinen Orte schiedles umzwandeln, wie z. B. Salown und Rehabeam mit einer Reihe von wich

tigern Dorfichaften gethan (2 Chron. 8, 5; 11, 5 fg.).

Wenn in größerer Gerne die aus gelbem Raltftein erbauten, plattbedachten Saufer nur undeutlich vom Gebirge fich abheben, fo funden bafür ichone Delbaummalber landauf und laudab von weitem bie Dorfer an (5 Mof. 28, 40). 3u Camarien besondere fteigen auch neben den filbergrunen Delbaumhainen Feigenbaumpflanzungen, mit breitem, buntelgrünem Laub gefchmudt, ben Berg hinan, fodaß zuweilen hinter bem Reichthum von Baumen das Dorf sich verstedt. Ift der Thalgrund mit frifchem Quellwaffer fern, fo treffen wir meift bor bee Dorfee Gingang eine tiefe Cifterne, mit Schöpfrad und großerer Tranfrinne berfehen (1 Mof. 24,11; 1 Cam. 9,11). Corgfam berfahrt man mit biefem Baffer und begnügt fich im Frühling mit bemjenigen, welches burch die winterlichen Regenguffe fich in offenem Teich gefammelt hat. Indem ber Frembling ine Dorf eintritt, empfängt ihn von ben Dachern herab und aus ben Binteln ber engen und frummen Gagchen bie Mente ber herrenlofen Bunde mit wilbem Gebell, boch magen fie am Tage feinen Angriff auf ibn. Die Baufer find nahe aneinandergerudt und faft durchweg einftodig. Bei wohlhabendern Ramilien umfchlieft eine aufaumenhängende Reihe folder Sauschen ben Sof, in welchem bas Bieh übernachtet, mahrend ber Mermere feine Stube mit Gfel und Biege theilt und oft buchftablich fein einziges Schafchen auf bem eigenen Schofe fchlafen lagt (2 Sam. 12. 3). Die Biegen fteigen burch eine außen angebrachte Treppe auch aufe Dach, um bort oben ihr Raditquartier ju nehmen. In ben beifen Commerwochen fchlaft aber Die Familie ba oben, vor Unbill nothbürftig durch ein Beibengeflecht gefchutt. Für Garten anlagen finden wir innerhalb des Dorfes feinen Raum; hingegen fehlt es vor dem Saufe des Sauptlinge nicht an einem größern freien Plat, auf dem fich abende bie Manner jum Gefprach und gemeinfamer Dahlzeit fammeln. Gingelne Behöfte, fern bon ber bichten Baufermaffe, fommen gegenwartig vielleicht feltener bor ale in ben Tagen Mitifraele, mo fie mehrfach erwähnt werben (3of. 15, 45. 47 fg.).

Es ift bei ben in ber Bibel genannten Ortichaften unmöglich, überall mit Sicherheit zu scheiben, was als Stadt, was als Dorf gegolten. heutzutage rechnen die Araber in Palaftina jeden Ort zu ben Städten, ber einen eigenen Martt besitht, eine Begriffs-

bestimmung, die vielleicht in die Urzeit hinaufreicht.

Dorn und Diftel. Wie fippig biefelben auch im Alterthum bas Land überwucherten, zeigt fich schon in ber großen Zahl verschiebener Ausbrücke, welche bem hebraer für biefes Untrant geläufig waren. Ein haupthinderniß für geordneten Landbau, erschienen

dem ifraelitischen Bauer Dorn und Diftel als Zeichen des göttlichen Zorns, welche erst der sluchbeladene Boden hervorgebracht (1 Moj. 3, 18). Wochte das Erdreich lange fruchtsen fein, waren die Dornen nicht sorgsältig ausgerottet, so erstickten sie das aufwachsende Getreide (Matth. 13, 7) und überzogen bei stodendem Tieis der Menschen begierig Aecker und Weinberge, sodaß nur in stetem Kampf gegen diese feindliche Naturmacht der Landmann sich eine reichliche Ernte sicherte (Spr. 24, 31). Den Verherungen barbarischer Keinde solgte das üppige Wuchern des stachselbunden Unstrutts auf dem Fuse, um ein Thalsessande bas üppige Wuchern des stachselbundente vollends in eine traurige Wissenei umzuwandeln. Im Norden und Sitden Palästinas trifft man zahlreiche Trimmerhaufen längstverlassener Drtschaften mit den Spuren einstiger blühender Cultur, aber nun weithim umgeden von niedrigem Dorngestrüpp. Wie treffend hat Jotham, Abimelech's Stiesbruder, den ruchlosen Tyrannen, der fein anderes Ziel als Vefriedigung seiner Selbstuckt im Auge behält, einem Dornbusch verzsichen Richt. Phys.

Unter den verschiedenen Dornarten fanden wir die zuweilen ale Chriftusborn bezeichnete Ononis spinosa, die durch grau-grüne, am Rande fcwach gefägte Blattchen fich tennzeichnet und taum 1 Fuß hoch wird, weitaus vorherrichend. Mus bem unanfehnlichen Gestrüpp fchaut ba und bort eine hochroth blubende Anemone heraus, wie um ben duftern freudlofen Anblid ein wenig zu milbern und erinnernd an das Gleichniß im Sobenlied: "Meine Beliebte ift wie eine Anemone unter ben Dornen" (Bl. 2, 2). Un biefen Dorn bachte wol ber ephraimitische König Joas, wenn er spottend feinen Nachbarn Amagia von Juda einem Dornbufch verglich, itber welchen bas Gewild bes Felbes im Libanon binlaufe, ibn gertretend (2 Ron. 14, 9). Auf unferm Beg burch Camaria hatte bie Bilbnig unfern Bfad auf weite Streden mit gelbbliihendem Binfter umfaumt. Felber fchitt man gegenwärtig in den milbern Thalern und Gbenen mit Seden von Beigencactus; boch in ben Trummern Astalons faben wir bie Barten, nach alter Gitte, noch mit Beifdorn und Brombeerstauden umgaunt (Gir. 28, 28). Dieje Gestrauche um: ichloffen einst die Garten, in benen Rebguirlanden die Feigenbaume umrantten; daher dem herrn das Gleichniß sich nahe legte: "Bon den Dornen sammelt man keine Feigen und bon bem Dornbufd lieft man feine Tranben" (Lut. 6, 44). Die Dafe bon Bericho ift jum großen Theil bom ftacheligen Nabiftrauch (Zizyphus spina Christi) bededt, ber eine gelbliche, etwa zollbide, fugelformige, fauere Frucht tragt. Der Botanifer Rotichy fab bier Rabfftraucher mit bem tropifchen Baraint Loranthus acaciae überwuchert, ber mit feiner Denge feuerrother Bluten ihn an ben brennenden Dornbufch des Dofe erinnerte (2 Dof. 3, 2). Es ift nicht unmöglich, daß ber Anblid von also geschmildten, weithin leuchtenden Bufchen im findlich poetischen Beift ber alten Sinaihirten Die Gage von flammenden und doch unverfehrt bleibenden Dornftrauchern wedte. trodenen Rabffaften umgeben bie Behöfte ber Butten vom heutigen er : Richa. Wie in anbern Landestheilen, fo leiften übrigens auch bier ber Bemeine Judenborn, ber Dleafter und berichiedene Rrategusarten bem Rabt Gefellichaft.

Bahrend auf der Höhe und am Abhang der Berge die Dornen vorwalten, gedeichen in dem mit dichter Humunschicht bedeetten Tiefland die Difteln besonderes ihppig. So sanden wir die duskerst fruchtbaren Ebenen, die sich stuffenweise vom Fust des Ihabor zum See Genegareth himunterziehen, von mächtigen Difteln start ibberwuchert. Es gibt aber im ganzen Lande eine große Zahl von Disteln, die durch prächtige Blitten sich aus

zeichnen und im Frühling nicht wenig jum Schmud bee Bobene beitragen.

Oftmals brohten die Propheten, daß an der Stelle der Weinberge und Getreidessaten Disteln und Oornen das Land einnehmen werden, und die vielen verherenden Ariege, unter denen Palästing zu leiden hatte, verschaftlen den drohenden Worten reichliche Erfüllung (Jer. 12, 13; 3ef. 5, 6 fg.). Doch in der Gegenwart hebt sich der Aderdun wieder, wenn auch langfam. Man sieht im ephrainitischen Gebiet die Bauern mit dem Pflug Felder urbar machen, wo die Ononis spinosa (Daubechel) und anderes sleines Gestripp vielleicht jahrhundertelang die unbestrittene Herrschaft beseinen hatten. Mitten in den Einsben voll Oornen und Disteln trasen wir sauber gegätzte Felder, deren aufprießende Weizen- oder Erbsensat eine reiche Ernte zu versprechen schien. Muerdings mag es noch lange gehen, dis die zersallenen Terrassen an den Bergabhängen wiederhersessellt und mit Weinsteln des besteht ein werden. Gegenwärtig erinnern die verkümmerten Kelte der Redgeslände, 4. B. im Stamm Venjamin, noch eindringlich genug an das Wort

bes Befaja: "Am Tage ber Beimfuchung wird jeber Plat, wofelbst taufend Reben ftefen fitr taufend Silberlinge, ben Dornen und Difteln auheimfallen" (3ef. 7, 23).

Dothan, Dothain, auch Dothaim, eine Stadt in Balaftina an ber Raravanenftrake von Gilead nach Megnpten (1 Dof. 37, 17 vgl. B. 25), an ber Gibfeite ber Ebene Ifrael gwijchen Stytopolie (Beth-Sean, heute Beifan) und Gaba (jest Dichebas), an einem Bebirgepag, burch ben man von Rorben ber in bas jilb. Land gelangte (3ub. 3, 9; 4,6; 7, 3. 18; 8, 3), nach ber Angabe ber Rirchenbater 12 rom. Deilen (gegen 5 Stunden) nördlich von Camaria (vgl. auch 2 Ron. 6, 13. 19. 20), alfo etwa in ber Nabe bes alten Ginnaa (bes heutigen Dichenin). Robinfon bat bie Ortlage auch wieder aufgefunden in einem großen, mit Ruinen bebedten Sügel, nordlich von Garizim und Sichem, nordweftlich von Tubas (Tebeg) und fudweftlich bei Ofcheniu; und noch jett führt die große Strafe aus bem alten Gilead über Beifan, Berein (Beereel) und Dichenin burch bie Ebene bon Tell Dothan heritber in die Ebene Garon, und in diefer burch Ramleh binab nach Megnpten. Der Rame Dothain felbft, Doppelcifterne bedeutend, wird burch bie mehrfach ermahnten Gruben in ber Ergahlung 1 Dof. 37, 20. 22. 24 erflart, und heute noch findet fich am fitblichen Fuß des Tell Dothan eine Quelle, Ramens el-Baffreh, fowie auch die Strafe weftlich von Dichenin nahe an bem nörblich bei Dothan gelegenen Brunnen von Refr Rub (Caparcotia) vorbeigeht. Es erweift fich alfo zugleich die Tradition als falich, welche die Grube (Cifterne), in welche Joseph von feinen Britdern geworfen worden, unfern des Chan Dichubb Jufuf am nördlichen Ende des Gees Genegareth aufzeigen will. Aneuder.

Drache. Es werben von ber alexandrinifchen und hieronymifchen Bibelüberfetung mehrere hebr. Borter, wie tan, tannin, peten, nahas, burch draco, boch ohne Regel, überfett, infolge beffen Luther biefe Borter beutich burch Drache miebergegeben bat (3cf. 13, 22; 34, 13; 43, 20; Ber. 9, 11 fg.) , feineswege aber mit Confequeng. Dit bem Bort draco, Drache, verband bas claffifche Alterthum, nach ber reichen Cammlung bei Bochart (Hierozoicon, III, 225 fg.), burchaus feine flare Borftellung, sondern bezeichnete damit fabelhafte Reptilien, iber beren natur die munderlichften Angaben gemacht, und als beren Beimat natürlich die fernsten und unbefannteften Länder angegeben werben, wie Aethiopien und Indien. Ihre Lange foll gelegentlich über 100 Juf betragen (Plinine, VIII, 13, 14; Strabo, XVI, 775; Aelianus, De natura animal., II, 21; XVII, 1; XV, 21; Diodor, III, 22; Bellius, Noct. attic., VI, 3). Die gröfte Länge ertheilt ber grab. Boolog Damiri einem Drachen, der 2 Parafangen, alfo 11/2 Meilen lang gewesen sein foll. Die außere Bestalt ift ebenfo wenig bestimmt beschrieben; balb follen fie Flügel, Gufe und Dahne gehabt haben, bald fehlt bas eine ober bas andere, auch ein Bart an ber untern Rinnbade wird ihnen verliehen, ihr Rachen wird balb groß, balb flein gefchilbert. Die Farbe foll feuerroth ober auch gelb fein (,, Blias", II, 308), auch fcmarge und afchfarbene gibt es, und Avicenna fügt ichwarg- und gelbgefledte dazu. Biele leugnen, baf fie giftig seien, andere behaupten es; ihre Aufenthaltsorte find Quellen, wufte Stätten ober Boblen, in benen fie, nach beutscher Sage, Schape bitten und golbene Kronlein tragen. Dies fabelhafte Befen wird im A. T. gefunden 5 Mof. 32, 33; Pf. 91, 13; Ber.

Dies fabelhafte Weinen wird im A. T. gefunden 5 Mol, 32, 33; Pg. 91, 13; Jer. 51, 34; doch liegt fein Grund vor, hier nicht einfach Schlangen zu verstehen, und insbesonder Pf. 91, 13 ebenjo anfzufassen wie Mart. 16, 18. An anderer Stelle aber ist von den lleberstehen tannin im Singular verwechselt mit tan, Singular, tannin, Kural (KL. 4, 3 aber tannin), was Schafal oder wilder Hund bedeutet, und so ist Deservations auf 13, 22; 34, 13; 43, 20; Ir. 9, 11; 10, 22; Mich. 1, 8, wo die LAX draeon isberstehen, der wegen seiner klagenden Stimune von den Arabern ibn is wa, Sohn des Geschreit, genannt wird, und, an allen diesen Stellen, oft mit dem gleichsalts jämmerlich schreichen. Ertaus verbunden, zur villössen Vezeichnung änserster Trauer, und, weil er wisste Stellen ertaus verbunden, zur Beschreibung größter Zersterung benutzt wird. Sonach saben wir keine Veraussanzing, irrendwo im A. T. Stellen anzunehmen, nach denen die alten Hedrach und Prache in unserm Sinne geglaubt hätter; sie mögen unter tannin, petön u. s. w. ganz bestimmte Thiere gedacht haben. Später ist Drache Bezeichnung sir ein mächtiges, abschänkliches, aber sabelhaftes, nur in der Khantsche erstilltendes Wesen, mb so dene r zum Bild des schriftenseindlichen, staanischen Kömischen Reichs (Dsib. 12—13). Seine sieben Nörfe deuten auf die sieben Higgel Kome, seine sehn Förner

bie Herricher bis Nero, sein Schweif, ber das Drittel der Sterne vom himmel segt, die gewaltige Berwisstung und den Druck gegen die Kirche. Die Vorstellungen vom mischen Reich und vom Satan sind darin vermischt, und weil man den Satan als als als Schange (1 Mos. 3) dachte, so wird er hier als gewaltige Schlange, d. i.

rache, bargeftellt.

Die Geschichte vom Drachen zu Babel endlich fällt unter den gleichen Gesichtspunkt bie vom Bel zu Babel (f. Baal). So wenig als diese Geschichte Anspruch auf Sobietit machen kann, so wenig die des Drachen, zumal Schlangencultus mit Letti-kenien bei den Babyloniern keine alten Zeugnisse sit sich hat, auch den Diodor (II, 9) att. leber die Drachenquelle Reh. 2,13 hat die jerusalennische Topographie Auskunft ertseilen.

Drachenquelle, f. Berufalem.

Trachme (Luther: "Groschen"), eine gewöhnliche griech. Silbermünze, aus 6 Obolen bestehend (1. die Abdildungen). Die attische (athenienssiche) Trachme, dervoierte Theil des Einters und der hundertste Theil der Mine, hatte, nach der Prüsung vieler aus dem Alterthum noch übrigen Stilde, im Durchschnitt ein Gewöcht don 82½, pariser (etwa 67,4 engl.) Gran. Doch gibt es auch leichtere zu 77, ja 76 (durchschnittlich 77½) pariser Gran; und olche cursirten seit dem 3. Jahrh. v. Chr. und kannen auch zu den Juden nach Paläsind dem in den Stellen 2 Walk. 4, 19; 10, 20; 12, 43; Luk. 15, 8.9 ist ohne Aweisel nicht von attischen der Kebe, sondern von phönizischen, mit geringerm Gewicht und Werth; obwol man dei Luk. 15, 8.9 auch schon eine Golddraue hat denken wollen, wie solche im Gewicht von etwa 65 pariser Gran und im Werth von 12½ Silberdrachmen ausgeprägt wurden; während zue Trachmen zu Ephsins in der Stelle Apg. 19, 19 jedenfalls sitr rön. Denare zu halten sind, wie sie auch im Bertehr den von Erelle Apg. 19, 19 jedenfalls sitr rön. Denare zu halten sind, wie sie auch im Bertehr den von Eren Bertehr den von Eren gleichgeachtet und dies darum von griech. Schriftskelten oft geraddzu als Drachmen ausgeführt werden (1. Denar). Eine solche Drachmen









hat einen Werth von 20 Kr. (5.6/, Ngr.), die schwere attische hingegen einen solchen von 26 Kr. (gernan 71/2 Ngr.). Während urspringlich 2 Drachmen einem Setel gleichfannen zischen Josephuk, "Alterthümer", III, 8, 2), sodaß also eine Doppelvrachme (Didrachme) statt des gesetzlichen halben Setels als jährliche Tempelsteuer (vom 15. Abar an) eingfordert wurde (Watth, 17, 24. 27). Benn jedoch das attische Bierdrachmenstill (Tetrabrachme) oder der attische Stater im Werth von 1 Thir. zuerst 328,s parifer (= 269,s
engl.) Gran gewogen, so hatte sich die Wilnze immer mehr verschleckert, und es gab
nicht-attische Tetradrachmen, welche das Gewicht der jitd. Setel nur um 10 — 12 Gran
überschritten. Daher sloß, wenn man eine solche kertadrachme, oder Didrachme, im Setel
mtanasche, weil die Tempelabgabe in einheimischem Get dezahlt werden nusste, das
überschijfige Wehr des Gewichts und Werthijfige Wehr der Wickels und Werthijfige Wehr der Wecksler (Watth. 21, 12; 30h. 2, 20), welche sich zin zuer Erne

Drei, f. Bahl.

Preieinigkeit. Die Kirche lehrt, daß das göttliche Wesen an sich lediglich als Einheit vorhanden sei, daß aber diese Einheit in drei verschiedeuen Personen oder Ichkeiten von Ewigkeit her existirt (immanente oder innergöttliche Orcieinigkeit), und sich daher auch in drei Personen (Bater, Sohn und Geist) mit ewiger innerer Nothwendigkeit ertgeschichtlich geoffenbart habe. Den Nachweis, daß, bei der Annahme einer göttlichen Treipersonlichseit oder breier göttlicher Personen, die Einheit Gottes ungefährdet bleibe,

ist die Kirchenlehre schuldig geblieben; sie hat sich auf das "Beheinusse", das in diesem Dagma liege, berusen; die Vernunkt mille vor demsselben das Auge schieben, das in diesem Glauben gefangen geben. Dabei wird nur überziehen, daß die "Disendarung" vor Vestimmung hat, die Geheinuisse der Religion klar und benklich, nicht aber duntel zu machen, und daß ein Dogma, welches auf jede Rechtstettigung vor dem Richtersuge der Berunkt verzichten nuß, auch keinen Anspruch auf wissenschaftliche Begründung erscheben kann. Wir haben und sedoch hier nicht mit einer Untersuchung über die wissenschaftliche Berechtigung der kirchlichen Dreieinigkeitstehre zu beschäftigen, sondern lediglich mit der Frage, inwieweit diese Lehre in der Vibel begründet ist, und mit welchem Recht sie ihren Ursprung aus der Vibel herteitet.

Bas querft bas A. I. betrifft, fo gehort ju ben Eigenthumlichfeiten bes altteft. Gottesbewuftfeins, bag es entidieben monotheistifch ift. Schon bei Abraham (f. b.) und ben Batriarchen überhaupt tritt die monotheistische Gottesidee mit unbedingter Enticieben beit auf. Gott ift ber Bochfte, ber Schöpfer Simmele und ber Erbe (1 Dof. 14. 19 fa.). er ift ebenbarum auch ber Allmächtige und ber Gine, neben bem feine anbern Götter, als Reprafentanten ber Gottheit, mehr Plat haben. Wenn er fich bem Dofe ale: "36 bin, ber ich bin" (f. Jahre), offenbart (2 Dof. 3, 14), fo fchlieft er mit einer folden Bezeichnung eine Debrfachbeit feines 3che, ein "Bir find", ohne weiteres aus; in jener Brieichnung liegt ber Gebante, baft Gott fiets berfelbe ift, baft fein Banbel, fein Bechiel. feinerlei Berauderung in fein Gelbstbewußtfein fallen fann. Der Dofaismus, Die theofratifche Unftalt überhaupt, ift auf Diefen ftrengen monotheiftischen Glauben gegrundet, und je mehr fie mit polytheiftifchen Reminifcengen und Ueberlieferungen aus ber agnot. Beriode bes ifraclitifden Boltethume gu tampfen hatte, befto mehr mar fie in allen ihren Ginrichtungen barauf bedacht, die 3bee ber Ginheit und Gingigfeit Gottes in ber Nation jum energifden Bewuftfein und Ausbrud ju bringen. Daber an ber Spite ber Befet gebung bas Berbot, neben bem Ginen Gott noch andere Gotter gu verefren, ein gefchopf liches Befen auch nur im Bilbe barguftellen (2 Dlof. 20, 3 fg.; 5 Dlof. 5, 7 fg.). Die beuteronomifche Befetgebung teunt feine hohere Borfdrift ale bie, an ben Ginen Gott ju glauben und benfelben über alles ju lieben (5 Dof. 6, 4 fg.). Die 3bee ber gottlichen Einheit beherricht und burchbringt nun auch die gesammten Ginrichtungen und Gitten bee Bolle Birgel. Gie verleiht benfelben ihren fittlich ernften, alle paganiftifche Frivolität ausschließenden Charafter. Bie es nur Ginen Gott, nur Gine gottliche Berfonlichfeit gibt, von welcher alles abhangt, burch welche alle Schidfale ber Belt und ber Menfchen bedingt find, fo gibt es auch nur Ein Bolt, an welchem Diefer Gott fein Bobl gefallen hat (2 Dof. 4, 22), nur Gin Gefet, bem unbedingter Gehorfam geleiftet werben muß (5 Dof. 4, 5 fg.), nur Ginen Bund mit Gott, aus welchem Beil und Leben ent fpringt (5 Dof. 5, 3 fg.), nur Ginen Tempel, nur Gine beilige Stadt, nur Gine Gott moblgefällige Gultusform (fo felbft bei einem Bropheten, ber auf ber geiftigen Sobe bes zweiten Befaja fteht [3ef. 60, 10 fg.]).

Schon bemgufolge ift es im hochften Grade unwahrscheinlich, daß im A. T. Die Gottheit als eine breiperfonliche vorgestellt wurde, ja, bag fich auch nur bestimmtere Spuren einer folden Borftellung auffinden laffen. Allerdings finden fich im A. T. ver-Schiedenartige Borftellungen von ber Offenbarungewirtfamteit Gottes in ber Belt. 3m allgemeinen wird Gott überweltlich vorgestellt; er thront hiernach über der Belt; von feinem himmlifden Thronfit aus leitet und beherricht er alles (Bf. 11, 4 fg.; 33, 13; 47, 9; 93, 1 fg.). Gein mefentliches Attribut ift bas ber Gerechtigfeit, und in Bemägheit biefer wird auch jeber Meufch gerichtet. Aber es fehlt im A. T. feineswegs an bem Bewuft fein ber göttlichen Liebesoffenbarung, wenn auch in der Regel Gott feine Liebe nur dem Bolt Ifrael fundgibt. Darum heißt er Ifraels Bater (5 Mof. 32, 6) in einem viel höhern Ginn, ale Abraham und Jatob, die verehrten Batriarchen, beffen Bater beifen (Sef. 63, 16; 64, 8); Ifrael ober Ephraim heißen auch feine "Erstgeborenen" (2 Mof. 4, 22; Ber. 31, 9). Das nationale Bewuftfein ber Ifraeliten, Ginen himmlifchen Bater gu haben, von Einem Gott geschaffen zu fein, wird von dem Propheten Maleachi benutt, um den Abfall und die Untreue inmitten des Bundesvolfe gu befampfen. Im befondern noch wird Gott von bem patriotischen Ganger ale ein Bater ber Bitwen und Baifen gefeiert (Bf. 68, 6), und ale feinen Bater ruft ihn ber Fromme an (Bf. 89, 27). Gerade ber Umftand aber, bag ber Ifraelit in Gott feinen himmlifchen Bater erfennt und auf

beffen Baterhulfe vertraut, verbietet ihm unbedingt, diefelbe gottliche Berfonlichfeit auch noch als anderweitige Berfonlichkeiten, ale biejenige bes "Cohnes" und biejenige bes "Beiligen Beiftes" zu benten. Ginen "Gobn Gottes" gibt es allerbinge innerhalb bee altteft. Borftellungefreifes. Aber ber altteft. Fromme würde babor gurudgebebt fein, ben einigen Gott nicht nur ale Bater, fonbern auch noch ale feinen eigenen, aus fich felbft gezeugten, Gobn vorzustellen; er wurde, wir durfen une bas nicht verbergen, bierin eine Berletung ber untheilbaren göttlichen Dajeftat, eine Brofanation bes Beiligen erblidt haben. Gott, ber Bater, ift Belticopfer, Denichenbildner; ein Cohn ift, ber Ratur ber Cache nach, Beichopf, Bebilbe. Bott, ale Cohn vorgestellt, würde auf bem Standpuntt des altteft. Bewunttfeine nichts Geringeres bedeuten als Entfleidung Gottes von feinen abfoluten Eigenschaften und Ginreihung beffelben in ben Rreis ber geschaffenen endlichen Befen. Nichte fteht fester, ale bag im M. T. ber Begriff ber Zeugung nothwendig ben der Abhangigfeit, Geschöpflichkeit und Endlichkeit nutbedingt. Das A. T. tennt einen "Cohn Gottes"; biefer ift bas Bolt Ifrael, bas, ale bas bevorzugte und bor allen andern Bollern ansermablte Bolt, "erftgeborener" Sohn Gottes heißt (2 Dof. 4, 22). Enbraim heifit Gottes "Erftgeborener" und wird ale ber Cobn feiner Freude bezeichnet (Ber. 31, 9. 20). Ale "feinen geliebten Cobn" rief Gott Ifrael aus Megypten (Sof. 11, 1). Me Menichen find nach altteft. Anschauungeweise in gewiffem Ginne "Gohne Gottee" fofern fie bon Gott, und zwar nach feinem Bilbe, gefchaffen find (1 Dof. 1, 27). Aber, diese Bezeichnung wird boch in der Regel nur folchen Meufchen gegeben, welche in einem bejonders bevorzugten Berhaltnig gu Gott fteben, welche feine Lieblinge ober Stellvertreter auf Erben find. Go wird ber Throuerbe David's und mit ihm jeder Davidide als "Cohn Gottes" proclamirt (1 Sam. 7, 14 fg.), ein Burbename, welcher die unvergangliche Dauer ber Davidifchen Dynaftie verbilirgen foll. Go beifit ber theofratifche Ronig in Pf. 2, 7, eine Stelle, die nur burch ein grobes Dieberftanbnif ober Borurtheil von einer "Zeugung" im moralifden ober nietaphyfifden Ginne umgebeutet werben tann, "Cohn Gottes". In ber Regel tommt biefer Bitrbename geschichtlichen Bersonen gu, bisweilen aber auch ibealen, 3. B. Jef. 9, s bem erhofften herrlichen Davibiden, von bem Birael feine glorreiche Erneuerung erwartet, bem Deffias (f. b.). Das hindert nicht, daß die Davididen auch wieder in das Berhältniß von "Anechten" zu Gott gestellt werden (B. 89, 4); benn auf dem altteft. Standpunkte ift das Kindesbewuftfein (f. Kinder) vorangemeife ein Bewuftfein ber Abhängigfeit und Unterwürfigfeit im Berhaltnif ju ben Actern (f. b.). In Pf. 82 werben Richter, unter allen Umständen sehr angesehene Berfonen, vielleicht (hibig, "Die Pfalmen" [Leipzig 1863—65], II, 1, 188 fg.) ausländische Fürsten, die über Ifrael herrichen, gerabegu "Götter" genannt. Diefe Borftellung, bag Menfchen Götter fein tonnen, ift baber nicht aus bem frommen Bewußtfein eines Ifraeliten herausgewachsen; benn für biefen tonnen Menschen nur "Gottes Sohne", niemals in Birklichkeit Gotter werben.

Der Ausbrud "Cohn Gottes" bezeichnet mithin im A. T. niemals eine gottliche, fonbern lediglich eine menfchliche Perfonlichfeit. Finden fich nun aber im A. T. nicht die beutlichen Spuren einer Unterscheidung zwischen bem iberweltlichen und bem ber Belt fid offenbarenden Gott, und zwar in der Art, daß auch ein zweifaches gottliches Gelbftbewußtfein infolge einer inuergöttlichen Gelbftunterscheidung mahrgenommen werben tann? Die Annahme, daß in dem Gottesnamen Globien eine Bluralität bes gottlichen Gelbftbewußtfeins angebeutet fei, ift jett wol allgemein aufgegeben, und jener Blural ale ein Blural bes Abftractume (Gottheit; Emalb, "Ausführliches Lehrbuch" [7. Ausg., Göttingen 1863], §. 179) anerkannt. Aber auf gang andere Inftangen beruft man fich, um gum gewünschten Biel gu gelangen. Dan erinnert bor allem an jenen "Engel Jahbe'e", ber fo oft in ben Buchern ber altern Befdichte Ifracle mit Jahre felbft verwechselt wirb, wonach bie Bermuthung nabe ju liegen icheint, wenigstens nach ber Borftellung bes Darftellere habe Jahre ein boppeltes Bewußtsein bon fich felbft, je nachbem er fich von ber Belt ichlechterbinge unterfcheibe ober berfelben fich felbft mittheile. Dieje Bermuthung halt aber bor ber genauern Britfung nicht ftand. An ben betreffenden Stellen, an benen bas Gubject "Gott" (Jahre) mit dem Gubject bes "Engels Gottes" allerdings bem Anfchein nach ohne weiteres vertaufcht wird, ift ber "Engel" nicht als Gott felbst, nicht als eine zweite göttliche Person neben einer erften genannt (was ichon an fich bem frommen Bewußtfein bes Ifraeliten widerfprache), fondern er ift, nach der Anschauung bes Darftellers, der ben Billen Gottes bollftredende Diener (f. Engel, fowie 1 Dof. 16, 7 fg.; 21, 17 fg.; 22, 11 fg.; 31, 11 fg.;

2 Mof. 3, 2 fg.; 13, 21; 14, 19; 4 Mof. 22, 22 fg.; Richt. 6, 11 fg.; 13, 15 fg.). Bahlen wir ale Beifpiel eine ber bezeichnenbften Stellen. Rach 2 Dof. 13, 21 gieht "Gott" (Jahre) felbft por bem ifraelitifden Banberque burch bie Biifte einber, nach 2 Doi. 14. 19 wird baffelbe vom "Engel Gottes" ausgefagt. Der Engel Gottes ift an ber 3weiten Stelle ber irbifche Reprafentant Gottes. Der jüngere Darfteller hat bereits bas Bewußtfein, bag Gott nicht perfonlich (finnlich) auf die Erde herabsteigen tann; indem er biefes Bewuftfein ausbrilden will, lagt er Gott durch feinen Diener feine Befehlt ausflihren. Immerhin ift es aber doch Gott felbst, und fein Geringerer, welcher fein Bolf magrend bes Bilftengugs geleitet und beschitigt hat. Ift ber "Engel Gottes" ale eine Reprafentation Gottes gu betrachten, so tamen im religiosen Bewußtfein bes M. I. allmählich auch Umidnreibungen vermittele ber Berjonification von gottlichen Attributen por, Die jedoch feinesmege eine Bluralität ber Berfoulichfeit Gottes ausfagen. Die altteft. Sprache ift iberhaupt weniger eine Sprache bee Begriffe, ale ber Phantafie; fie liebt burchweg finnlich mahrnehmbare Unfchaulichfeit. Es ift im 21. T. öftere von ber Sand, bem Urm, bem Auge Gottes bie Rebe. Die Welt felbft ift burch bas Bort Gottes erfchaffen (1 Dof. 1, s fg.; Bf. 33, 6 fg.). Da aber bas Wort Ausbrud bes Gebantene, und bie gottlichen Bebanten allweife finb, fo begreift man, wie auch bie "Beisheit Gotte" ale ein weltichöpferifches Brincip aufgefaft merben fonnte (Bf. 104, 24). Nichts jeboch mare verfehrter als die Annahme, bag die biblifden Schriftfteller unter bem "Bort" und ber "Beisheit Gottes" fich besondere gottliche ober gar verschiedene innergöttliche Gubjecte vorgestellt hatten. Alle Borftellungen biefer Art, abgesehen von ihrer Kiinftlichfeit, waren ichon burch bas tiefeingewurzelte Bewuftfein von ber unbedingten Ginbeit Gottes unmöglich gemacht. In ben Spriichen Galomo's (8, 22-36) tritt bie "Beisheit" allerdings perfonificirt und rebend auf. Gie fagt von fich felbft, baf fie bas erfte und altefte Befcopf Gottes, und bereits bor ber Erichaffung ber Erbe bagemefen fei; fie befdreibt fich ale die Weltfünftlerin, die frohliche, nie raftende Behülfin Gottes. Es liegt in Diefer Befchreibung eine tieffinnige Boefie. Die Beisheit ftellt fich vermoge einer poetifchen Licens hier allerdinge neben Gott, aber fie ftellt fich ihm feineswege gleich. Indem fie fich an bie Spine feiner Gefchopfe ftellt, gibt fie fcon baburch jeben Unfpruch auf gottliche Biirbe ober Chre preie.

Ale Ergebnif fteht fest: bas A. I. in feinen tanonifden Edriften enthalt nicht Die leifeste Spur ber firchlichen Dreieinigfeitolebre; benn mas etwa noch über ben , Beift Gottes" in jenen Schriften fich finbet, ift ber Art, baft faunt jemand mehr magen wirb, benfelben ale eine britte innergottliche Berfonlichfeit auffaffen zu wollen. Es wird Gott ale foldem allerbinge bae Attribut bee "Geiftes" jugefdrieben. Gein Beift mar bae weltbilbende Brincip (1 Dof. 1, 2). Er hat auch dem Menfchen bavon gegeben (1 Dof. 2, 7). Die Ansrichter feines Billens, Die religiofen Belben, Die Bermittler feiner Offenbarung, namentlich die Propheten, find mit feinem Geift erfillt (Richt. 6, 34; 11, 29; 13, 25; 1 Sam. 11, 6; 16, 13; Jef. 48, 16; Joel 3, 1 fg.). Huch ber tunftfinnige Befaleel, Diefer gefchidte Detallarbeiter, ift ale ein mit Gottee Beift ausbriidlich Ausgerüfteter bargeftellt (2 Doj. 31, s fg.; 35, si fg.). Der Beift im Menfchen ift überhaupt " Sauch bee Bochften" (Biob 32, s). Darum ruht auch Gottes Beift gang insonderheit auf feinem Erwählten, bem Erneuerer ber Deufchheit, bem Deffias (Jef. 11, 2 fg.). In allen Stellen von folder Urt bezeichnet ber Ansbrud "Geift Gottes" bas eigentliche und mabre Befen Gottes, bas folechthin immateriell ift, die unfichtbare fittliche Birtung, Die von Gott ausgeht, aber in feiner Beife eine gottliche Perfonlichfeit, Die fur fich, im Unterichied von zwei andern gottlichen Berfoulichfeiten (bem Bater und bem Cohn), wirtfam Benn ber Dichter (Bf. 33, 6) bie Simmel burch Jahve's Bort, und ihr Beer (bie Sterne) burch feines Dundes Dauch gefchaffen fein laft, fo liegt ibm nichts ferner ale bie Borftellung, bag Bort und Sauch gottliche Berfonen feien, fondern fie find lebendige Beranfchaulichungen ber theile ale numittelbar weltschöpferifd, theile ale mittel bar weltbilbend aufgefaßten gottlichen Thatigfeit. Roch unftatthafter ift ee, ben "Geift" (1 Ron. 22, 21; 2 Chron. 18, 20), ber gar nicht von Jahre ausgeht, fondern, nach ber bort ergablten Bifion bee Bropheten Micha, ein gefchöpflicher Beift ift, ale eine befondere göttliche Sypoftafe gu betrachten.

Eine icheinare Unnuherung an bie tircht. Dreieinigfeitelehre zeigt fich von bem Beitpunft an, in welchem die griech. Philosophie, insbesondere ber Platonismus, fich ber

jud. Gotteslehre bemächtigte und sie umbildete, was seit dem 3. Jahrh. n. Chr. von Mexandria aus der Fall war (s. Alexandrinissige Ressonsphilosophie). Die Gottheit erschien anf diesen Standpunkt als das eine ewige, unweränderliche Wesen, als das reine, eigenschiebstelle Sein, das sich schlechten jeder Wahruchmung entzog. Der platonischen Iden Iche zuschlehre geschliche Gein, das sich schlechten bie ewigen Götter, die Gottheit ist die höchste Ideen der noben ist die West, sind alle Oinge nachgebildet. Gbendeshalb aber, weil dieselben Ideen ist die West, sind alle Oinge nachgebildet. Gbendeshalb aber, weil dieselben eines Sein, Sein an sich sind, sind sie auch von der West an sich schechterdings geischen, und die sichtbaren Dinge sind nur Schattenbilder, nicht aber wesentliche Erscheinmugen derselben (Plato, Pol, VII, 5.17), wogegen die Ideen der wesentliche Erscheinmugen derselben (Plato, Pol, VII, 5.17), wogegen die Ideen Demysfolge sind die Ideen und Rasgade welcher Gott die West gebildet hat (Timaeus, 28). Demysfolge sind die Ideen inch unterschaffen, ewig, Gott wesensgleich (vgl. darüber auch Zeller, "Die Philosophie der Brieden" (Leipzig 1859), II, 1, 412 fg.). Die West dagegen ist das Abbild der göttlichen Ideen Seifen das Abbild der göttlichen Ideen Installen Seifen West, in einer Weise volltommen, wie es mit dem platonischen System an sich kaum vereindar erscheint.

Burben bie Grundgitge biefer philosophischen Aufchanung auf bie jub, Gottestehre übertragen, fo ergab fich mit Nothwendigfeit eine Berfetning berfelben. Gott an fich, bie göttliche Ibee, zog fich nunmehr gewissermaßen auf fich selbst zuruck und trat mit ber Belt, bem vornehmften ber gottlichen Befchopfe, nicht mehr in unmittelbare Berbinbung. Die Belt felbft mit Blato ale fichtbare relative Gottheit (im Unterfchied von ber unficht= baren absoluten) aufzufaffen, verbot ber jiib. Monotheismus, mit welchem bas Judenthum feine religios-sittlichen Grundlagen aufgegeben hatte. Die speculirende Phantasie des alexandrinischen Indenthums ersaud baher Mittelwesen, welche zwischen dem unsichtbaren Bott und ber fichtbaren Belt, zwijchen bem Unenblichen und bem Endlichen, eine untlare Brifchenstellung einnahmen. Die neuplatonifche Speculation lehnte, um leichtern Gingang zu gewinnen, fich an altteft. überlieferte Borftellungen, junachft an die ber gottlichen "Beieheit", an. Bar die Beisheit ichon in den Spriichen (vielleicht auch Siob 28, 12 fg.) personificirt, fo fehrte biefe Bersonification bewußter in Gir. 24, 1 fg. wieder, und gwar erfcheint die Beisheit hier (B. 8), wie in Baruch (3, 29 fg.), als Geschöpf Gottes. Mit unvertennbarer Beziehung auf die Spruche (8, 22 fg.) ift im Buch ber Beisheit (7, 22 fg.) Die mit ben 21 (breimal fieben) bochften Eigenschaften ausgerüftete Beisheit als Beltbilbnerin, als Sauch, Ausfluß, Abglang Gottes bargeftellt, und von einer fo energischen Berfonis fication jur eigentlichen Berfonlichfeit (Sppoftafe) ift bann nur noch ein fleiner Schritt. Ran begreift bemgufolge, daß ältere Musleger (Calov, Biblia V. T. illustrata, III, 45) die lettere Stelle bereite trinitarifch auslegten, zumal nach ber herfommlichen, auch von Tifchendorf aboptirten Lesart bes Baticanns, Die Weisheit vom Beift unterschieden ju werden fcheint, was jedoch, andern Stellen zufolge (Beish. 1,4; 7, 7; 9, 17; 12, 1), in Wirklichkeit nicht der Fall ift. Diefe Berfonificirung ber Mittelwefen, welche bas an fich unmittheilbare Göttliche mit der zeitlich gewordenen theilbaren irbifchen Welt verbinden, hat bei dem Alexandriner Philo (f. Alexandrinifche Religionsphilosophie) wirklich ftattgefunden. Roch in neuerer Zeit ift lebhaft bestritten worden, bag Philo bas centrale Mittelmejen, welches in feinem Suftem das verfnüpfende Band zwifchen bem Unenblichen und bem Enblichen bilbet, fich perfonlich borgeftellt habe (Dorner, "Entwidelungsgeschichte ber Lehre von ber Person Chrifti" [2. Aufl., Berlin 1853-56], I, 43 fg.). Bare bas philonifche Suftem ein reiner Ausflug ber platonifchen Ibeenlehre, fo mare bas wol richtig, fofern bie platonischen Ibeen nicht wirlliche gefcopfliche Befen find. Allein Philo hatte mit ben hergebrachten jub. Anschanungen ju rechnen, und feine Annahme war mit bem altteft. Bottesbewußtfein unverträglicher als die, daß es neben dem Einen Gott oder innerhalb der Wefenheit desselben noch mehrere ober gar eine Reihe unendlicher, gottlicher, b. h. ungeschöpflicher, Befen gebe, benen abfolute Gigenschaften gutonumen. Das altteft. Gotteebewuftfein fannte außer bem Ginen unendlichen Gott nur noch endliche, von Gott geschaffene Wefen. Auch die "Beisheit" war an fich lediglich eine göttliche Eigenschaft, deren Berfonisication nur bildlich, nicht eigentlich gemeint fein fonute. Auerdinge find nun aber in Philo's Lehre von ben Dittel= wefen givei Standpunfte gu untericheiben, und aus biefer Doppelftellung feiner Anichanung erflart es fich, bag bie Ausleger feine Mittelwefen balb als eigentliche Berfonen (Sppoftafen), bald ale unperfonliche, gottliche, ber Welt fich mittheilende Rrafte auffaffen. Wie bei Plato alle Ibeen in Gott und gottlich find, fo find auch bei Philo die weltschöpferifchen,

weltbilbenden und weltbeberrichenden Rrafte an fich innergöttliche, ewige Bedanten. Gin folder emiger Bottesgebante ift jedoch bei Philo auch die Welt als ,,intelligible Welt" (De opif. mundi, I, 5), und ber Logos, ale centrales Mittelmefen, bezeichnet ihm, wie die angeführte Stelle zeigt, eben die ibeale Belt felbft. Mus ber ibealen Belt ift nun aber bie reale hervorgegangen; ben 3been an fich entfprechen im philonifden Suftem die wirklich gewordenen geschöpflichen Rrafte. Durch biefe boppelte Auffaffung der 3been, wonach fie einerfeits an fich ober reine 3been, und andererfeits gefchopfliche, perfonliche Befen find, erhalt bas Rathfel bes Sufteme, Die Frage nach bem Berhaltnig awifchen dem Unendlichen und Endlichen, feine Lofung. Diefe befteht barin, bag bie 3been ober die urbildlichen Rrafte in einer boppelten, einer unendlichen und einer endlichen Dafeinsform vorhanden find. Als reines Urbild ift ber Logos bei Philo göttlicher, weltfcopferifcher und weltbilbenber Bebante, Die gottliche Intelligeng im umfaffenbften Sinne bes Borte, die in ber phantafiereichen Sprache biefes Philosophen, in Gemägheit altteft. Borgunge, personisicirt wird. Als göttliches Wertzeug, als "Mittler" (Q. rer. div. haer., 1, 501) ist der Logos bagegen eine geschaffene tosmische Personichteit, ber "Erzengel", ber in ber Mitte zwifchen ben übrigen Befchöpfen und bem Schöpfer fcwebt, und eben als bas Urbild aller Gefchopfe fich berfelben hülfreich annimmt. folge feiner, die Gottheit mit der Welt vermittelnden Functionen heißt er auch der wahrhaft fündlofe Hohepriefter (De profug., I, 562). Nicht nur als einen Gottgefandten, fondern auch ale einen Statthalter Gottes bezeichnet ihn Philo, ba er, ale Gottes "erstgeborener Gohn", die Welt regiert (De agricult., I, 308). hiernach begreifen wir, daß er ihn sogar als einen "zweiten Gott" bezeichnet (Gufebius, Praep. greifen wir, oah er ihn jogar ais einen "zweiten Goit vezeignei Eugeville, rasepevang., VII, 13). Gerade die lettere Stelle beweift, daß er ihn gleichwol von Gott schaft, unterscheitet, wie er ihn benn auch "Bild Gottes" (Q. rer. div. haer. I, 505), ja felbst "Gottmenschen" (De conf. ling., I, 411), nennt. Die Weisheit, die als Eigenschaft bem Logos eignet, ist der Philo lediglich eine Verschielten in Braft Gottes. Bon ber kirchl. Dreieinigkeitskehre sinde fich baher bei Philo leine Spur. Det philonische Logos ist ein urbildliches Geschäft, der Philosische Geststelle Verschliche bas 40 T unter dem erfetenden Kirch Gottee. Aber gleichwol hat fich die Gotteelehre bee A. I. unter bem gerfetenden Ginfluß ber alexandrinifchen Speculation wefentlich verandert. Das bem alten Bebruer noch unbefannte Broblem von bem Busammenhang bes Unendlichen mit bem Gublichen, Gottes mit ber Belt, ift aufgeworfen; die findlich naibe Anschauung von einem Gott, ber über ber Erbe thront und Diefelbe von feinem Thronfit aus regiert, ift aufgegeben; bie Borftellung bon einem Bermittelungeprocef gwifchen ber überfinnlichen und ber finnlichen Beltordnung hat einen, wenn auch noch vielfach untlaren, Ausbrick gewonnen. Es gibt ein Geschöpf, das in ganz anderer Beife als die übrigen Geschöpfe geschaffen, das, ein Urbild für die gefammte gefcopfliche Belt, für alle Ginzelwefen muftergultig ift, nach welchem alle andern Creaturen gefchaffen find, und durch welches Gott feinen Billen in der Belt fortwährend ausrichtet. Gott felbft, wie er an fich ift, fteht freilich mit ber Belt in feiner unmittelbaren Berbindung; aber er bat einen Stellbertreter an feinem Logos, und die an fich ungöttliche Belt nimmt infolge ihrer innigen Beziehungen gum Logos an den göttlichen Rraften und himmlifchen Gutern felbft theil.

Lag denn unter solchen Umständen die Schluffolgerung nicht nabe, daß jenes vorweltliche Mittelwesen sich auch als Mensch musse offenbaren und im Gewand der Mensch beit dieser die höchsten Gaben des Himmels verleihen können? Die neuerlich ausgesprochene Behauptung, daß auf dem Standpuntt Philo's die Menschwerdung (Gottes) absolut unmöglich sei (Dorner, a. a. D., I, 50), hat keinen Grund. Bar der Logos sozifagen Belt geworden, und war der Mensch das vollsommenste Geschöpf in der Welt (wie Philo. De opis mundi, I, 32 fg., lehrt), so war kein speculatives Hindernis dafitt vorhanden, daß der Logos nun auch Mensch werden konnte, wenn es auch ihatsächlich und eigentlich nicht möglich war, den Begriff des Centralgeschöpfes Logos in einem

einzelnen Individuum ober Menfcheiteremplar zu vollziehen.

Damit find wir an der Schwelle des neutest. Borftellungstreises angelommen, und es tritt uns die Frage entgegen, ob die fircht. Orcieinigfeitsslehre sich wol mit Recht auf das neutest. Gottesbewustzein ftithe? Zuerst entsteht hier die Frage nach dem Gottesbewustzein Jesu. Sie wird sich aus den drei ersten Evangelien in etwas anderer Weife beantworten als aus den

Der Glaube an ben Einen und einzigen Gott, als ben "himmlijchen Bater", liegt ihm, nach allen vier Evangelien, ju Grunde. Ginen andern Gott ober eine andere göttliche Berfönlichkeit als den "Bater" fennt Jefus nicht. Daher lehrt er auch feine Bünger lediglich zu dem "himmlischen Bater" beten (Matth. 6, » fg.; Lut. 11, 2 fg.), und er lagt ihn "Unfer Bater" anreben, weil er ihn auch ale feinen Bater betrachtet und fich burchaus von ihm abhangig und jur Ausrichtung feines abfoluten Billens in ber Belt berufen weiß (Matth. 10, 40; Lut. 10, 16). Wo hat denn Jesus seine Jünger aufgeforbert, Gott als einen "Dreieinigen" anzurusen? In dem himmlischen "Bater" ruht, nach seiner Meberzengung, Die Rulle aller Bollfommenbeit; er ift bas bochfte fittliche 3beal (Matth. 5, 48). Rach feiner Gerechtigfeit gu ftreben, ift die Bestimmung aller Menichen (Datth. 6, 33). Rur wer ben Willen bes himmlifden Batere thut, gelangt ine himmelreich (Matth. 7, 21). In bemuthigem Breisgebet wendet er fich an ben "Bater, ben Berrn bee himmele und ber Erbe" (Matth. 11, 25 fg.), wie er ihm benn auch, wenn er Speife 3u fich nimmt ober anbern barreicht, im Benufiffein seiner Abhängigleit bantt (Mark. 8, 7; Matth. 15, 36; Mark. 14, 22). Rur bem "Bater" legt er bas Attribut ber Majeftat bei (Matth. 16, 27); nur ber Bater regiert die Welt, und niemand fann bie Beltberrichaft mit ihm theilen (Datth. 6, 45); nur ber Bater erhort bie Bebete ber in feinem Ramen Berfammelten (Matth. 18, 19 fg.), nur ber Bater ift ber eigentliche Richter itber bie Menfchen (Matth. 18, 35). Darum ift auch ber Bater ale abfoluter Ronig ber Menichen, als Beltherricher bargeftellt (Matth. 22, 1 fg.); nur ber Bater ift allwiffenb (Matth. 24, 36).

Das Berhaltniß Jeju jum "himmlifchen Bater" macht den Gindrud, daß Jejus bem Bater gegenüber gar teinen eigenen Billen haben wollte, fonbern feine Plane und 3mede bem oberften Rathichluß bes himmlifden Batere burchweg unterordnete (fo auch 30h. 4, 34), mas er auch in feinen letten Stunden noch that, ale er ben Bater um Bericonung mit dem Todesteld bat, unter bem Beifugen: nicht fein Wille, fondern berjenige bes Baters moge gefcheben (Mart. 14, 36; Matth. 26, 39; Lut. 22, 42). Geradegu enticheibend ift die Stelle, nach welcher er bas Prabicat "gut" von fich ablehnt mit bem Bemerten, baf nur Giner gut fei, Gott felbft (Mart. 10, 17 fg.; Lut. 18, 18 fg.). Durch biefen Ausspruch ift bie Frage, ob Befus fich felbft und ben Beiligen Beift ale ewige, innergottliche, bem Bater mefensgleiche Berfonlichfeiten geltend gemacht habe, vom Standpuntt ber brei erften Evangeliften aus erledigend beantwortet. Doch finden fich allerbings in biefen auch Aussprüche Befu, welche ber firchlichen Dreieinigfeitslehre als Anfnupfungepuntte filr ihre Cate bienen tonnten. Jefue hat fich zwar, ben brei erften Evangelien gufolge, in ber Regel ale ben "Menfchenfohn" und nicht ale ben "Gottesfohn" bezeichnet, und auch ber Musbrud Cohn Gottes fchlieft, nach bem Borgang bes M. I., in erster Linie ben Begriff ber Abhungigfeit von Gott, und erft in zweiter ben ber Bemeinschaft mit Gott in fich. Allein, wenn Befue (Matth. 11, 27; vgl. auch Lut. 10, 22 fg.) bon fich ausfagt, daß ihm alles vom Bater übergeben fei, und bag er allein ben Bater tenne sowie diejenigen, benen er ben Bater offenbare, so bezeichnet er fich bamit allerbings als "Sohn Gottes" in einer eigenthilmlichen und einzigartigen Weise. Gleichwol legt er fich in jenem Ausspruch feineswegs eine gottliche Perfonlichfeit bei; die Abhangigfeit von Gott ift unvertennbar barin enthalten, und wenn er fich gleich nachher "fanftmuthig und bon Bergen bemilthig" nennt (Datth. 11, 29), fo find bies zwei Eigenschaften, welche gu einer gottlichen Berfonlichfeit burchaus nicht paffen. Much folche Stellen, in welchen er fich ale fünftigen Beltrichter antiindigt (Matth. 13, 41; 25, 1 fg., 31 fg.), ftellen ihn nicht etwa Gott gleich, fondern nur mit meffianischen Bollmachten ausgeruftet bar. Er richtet Die Belt nicht bermoge perfonlicher Majeftat und Machtvollfommenheit, fonbern im Ramen und Auftrag bes Baters. Rur Die Stelle Matth. 28, 18 fg. fcheint eine trinitarifche Auslegung gugulaffen, indem ber auferftandene Befus beim Abichied bon feinen Bungern biefen nicht nur erflart, ihm fei alle Gewalt im himmel und auf Erben verliegen, sondern fie auch anweist "auf ben Ramen bes Baters, bes Cohnes und bes beiligen Geiftes" zu taufen. Drei Bersonen find in diefer Formel allerdings unterichieben; allein fie werden barin nicht gleichgefett. Wenn mit bem Bater ficherlich Gott, der perfonliche Gott (ber "himmlische Bater"), gemeint ift, fo tonnen, nach bem ftreng monotheiftifden Gottesbewuftfein, bas fich im erften Evangelium ausfpricht, unter bem Sohn und bem Beiligen Beift nicht ebenfalls Gott wefensgleiche Berfonlichfeiten verstanden sein. Was die Frage nach der Authenticität jeuer Stelle überhaupt betrifft, so muffen wir dieselbe schon aus dem Grunde bezweifeln, weil das appstolische Zeitalter noch gar teine Taufe auf jene drei Namen, sondern lediglich eine Taufe auf den Namen Christit teunt (Rom. 6, 3; Gal. 3, 27; Apg. 2, 38; 8, 16; vgl. auch Wittichen in den "Jahr-

büchern für beutsche Theologie", VII, 336).

Andere Scheint ce fich mit ben Anssprüchen Jesu im vierten Evangelium gu berhalten. Abgefeben von ber Frage nach bem Berfaffer (f. Evangelium bes 3obannes). wird die unbefaugene Forfchung ben Ginflug ber alexandrinifchen Religionephilosophie auf Diefes Evangelium nicht vertennen. Daffelbe ift ein geiftvoller und tieffinniger Berfuch, Die alexandrinische Logoslehre auf die Berson Chrifti gu übertragen und Chriftum ale ben menichgewordenen Logos ju begreifen (3oh. 1, 1-14). Der Logos ift, biefer Auffaffung gufolge, nicht mehr ein Gebilde ber fpeculirenden Phantafie, fondern eine beilegefchichtliche Thatfache, er hat Fleifch und Blut, er lebt, bentt, fpricht, leidet, ftirbt und geht wieder aus dem Grabe hervor. Aber gerade bas vierte Evangelium beftätigt unfere Anficht, bag Philo ben Logos nur nach ber einen Geite ale 3bee, nach ber anbern bagegen ale ein Befchopf, eine von Gott vorweltlich hervorgebrachte Perfonlichfeit gefaßt bat. Er beift hier awar .. Gott" (wie auch bei Bhilo .. aweiter Gott"). aber nicht ale Subject, fondern ale Bradicat (3oh. 1, 1), b. h. er wird ale gottlich, ale bie bochfte gottliche 3dee, jedoch nicht ale "der Gott" bezeichnet. Auf dem Standpunkt bee vierten Evangeliums ift ber an fich (ibeal) vorweltlich geschaffene Logos in Jefus Chriftus eine innerweltliche Berfon geworben. Darum bezeichnet fich Chriftus als "den, ber vom Simmel herabgeftiegen", ja, ale ben, "ber im Simmel ift" (3oh. 3, 13); benn die Berbindung awifden der Idee und ihrer Erfcheinung ift unauflostiet. Ale "der vom himmel Kommende" ift er über alle (30h. 3, 31), d. h. über alle Wenfchen, 3. B. namentlich auch über Johanues ben Taufer, und theilt er ber Belt himmlifches Leben mit (3oh. 6, 33, 58), Geine Borweltlichfeit bezeugt er offenbar (3oh. 8, 58; 17, 5. 24), und auch feine Ginbeit mit bem Bater (3oh. 10, 30), fodaft mir begreifen, wie die ftreng monotheiftifch gefinnten Juden (nach dem vierten Evangelium) Befum gu wiederholten malen als einen Gottesläfterer mit der Strafe der Steinigung bedrohten (3ob. 5, 18; 10, 31 fg.). Bleichwol behauptet Beine im vierten Evangelium nirgende mirflich, baf er eine gottliche, b. b. Gott wejenegleiche, Berfonlichteit fei. Er verfichert vielmehr wiederholt und aufe ftartfte (womit er auch ber jub. Anflage auf Gottesläfterung entgegentreten will) feine Abbangigfeit bom Bater, bağ er ans fich felbft nichts vermöge, baf ber Bater ihm als Borbilb fiir feine Thatigeit diene und ihm zeige, was er thun foll (3ob. 5, 19-30). Alle Macht hat er vom Bater. auch bas Giegel feiner Autorität (3oh. 6, 27), und nicht feine, fondern des Batere Ehre bat er allein im Auge (3oh. 7, 18), wie er benn auch die von ihm verfündigte Bahrheit bom Bater gehört hat (30h. 8, 40), und barum offen betenut, bag ber Bater groffer ift ale er (3oh. 14, 28), ber ihn benn auch in feinen letsten Leiden in Schutz nimmt (3oh. 16, 32). 3m vierten Evangelium proclamirt fich Jefus allerbings mefentlich als "Cohn Gottes", und er bezeichnet mit biefem Ausbrud nicht blos ein ethisches, fondern ein metaphnfisches Berhaltnif gu Gott. Er ift das mittlerifche Centralorgan ber Welt, welches ale erftes Befchopf bes Beltalle ichon por ber Weltichopfung beim Bater war und pon ihm lernte, und nun nach dem Willen bes Baters Fleifch und Blut der Menschheit angenommen hat, um feine vorweltliche himmlifche Berrlichfeit ber Welt und ber Menfcheit gegenwärtig gu offenbaren. Die arianifche Theologie hatte alle Urfache, fich auf bas vierte Evangelium ju berufen, ber fircht. "Gott-Cohn" findet fich in denifelben nicht.

Noch bleibt uns zu fragen iibrig, was in bem Gottesbewustfein Jesu der Seilige Geist bedeutet habe? Daß er mit Hilfe des Heiligen Geistes wirfsam sei, hatte Zeizig schon frilh Veraulassium, der verteumderischen Antlage seiner Keinde gegentlöher, welche ihn des Bündnisses mit dämonischen Mächten bezichtigten, zu ertlären (Mart. 3, 22—20; vol. Matth. 12, 22 fg.). Auch seine Jünger hat er auf die Unterstützung des Heiligen Geistes verwiesen (Mart. 13, 11), der in der Parallesselles bei Matthäus (10, 20) als der Geistes verwiesen (Wart. 13, 11), der in der Parallessellesselles der Matthäus (10, 20) als der Geistes verwiesen geben wird, die ihn darum bitten (Lut. 11, 13). Nach der Annahme sämmtlicher Evangelissen ist der Geiste den Täufe durch auf der Kvongelissen (Mart. 1, 10; Matth. 3, 16; Sut. 3, 22; vogl. 30h. 1, 22), eine Darktellung, die wol auf eine etwas simulich Vorstellung

vom Wefen bee Beiftes führt, aber nicht auf bie Unnahme, baf ber Beift von Jefus ober ben Evangeliften ale eine gottliche Berfonlichfeit aufgefaßt worben fei. Bei ben brei erften Evangeliften ericheint er vielmehr lediglich ale eine gottliche Rraft. Auch in Betreff des Beiligen Beiftes zeigt Jefus beim vierten Evangeliften ein anderes Bewuftfein als bei ben fogenannten Synoptifern. Durch Waffer und Beift wird, im vierten Evangelium nach bem Zeugniß Jefu, ber Zugang jum himmelreich geöffnet (30f. 3, s). Das Wirten bes Beiligen Geiftes ift ein munderbares (30f. 3, s). 3m Beift foll Gott ber Bater angebetet werden, ja, Gott selbs ist wefentlich Geist (30s. 4, 22 s.g.). Der Geist ift ilberhaupt das lebenschöpferische, das religiöse Princip (30s. 6, 63). Nach der Anschauung des vierten Evaugeliften war Jefus ausschließlich im Befit bes Beiligen Beiftes mahrend feiner irbifchen Birtfamteit (30f. 7, 39), erft nach feiner Erhöhung in die himmlifche Berrlichfeit, erflarte er, werbe er benfelben feinen Jungern und überhaupt feiner Bemeinde mittheilen (30f. 14, 16 fg.; 16, 13 fg.). Die Bezeichnung "Baratlet" bom Beiligen Geift beutet mindeftens auf eine Perfonification beffelben und erinnert an den Gebrand, deffelben Ausbruds bei Philo (Vita Mos., II, 155), und zwar bom Logoe, ale bem Spender himmlifder Buter. Die Art, wie Jefus im vierten Evangelium vom "Baraflet" rebet, laft allerbinge faum barau zweifeln, bag eine Perfonlichteit barunter zu verfteben ift. Schon ber Umftand, daß ber Logos felbft bei Philo Baratlet beißt, legt bie Bermuthung nabe, daß auch im vierten Evangelium ber aus ber Berrlichfeit feine Bemeinde munberbar leitenbe. geiftig berfelben fich mittheilende Chriftus barunter zu verftehen fei, mas aus 3of. 14, 18 (,,ich werbe euch nicht verwaist laffen, ich tomme zu euch") mit Sicherheit erhellt. Die Berfon Jefu Chrifti in ihrer geiftigen Ginwirfung auf bie Bilbung und Entwidelung ber Gemeinde ift ber Baraflet (f. b. und Gemeinbe); ber Beilige Beift ift im Bewuftfein Jefu beffen eigener Beift, und nicht eine bon ihm ju unterscheibenbe anderweitige Berfonlichfeit. Bang abgefeben von ber Frage, ob bas Gottesbewufitsein Jefu in ben brei erften Evangelien ober im vierten richtiger bargeftellt fei, bleibt bas Ergebnif in ber Sauptfache daffelbe; es ift jebenfalle nicht ein Bewußtfein von einer gottlichen Dreiperfonlichfeit.

Denfelben zwei Sauptauffaffungen von Gott, welche im Bewußtfein Jefu une entgegengetreten find, begegnen wir auch wieber in ben apostolifden Schriften; bas Bewuftfein bon einer einheitlichen, gottlichen Dreiperfonlichfeit im Ginne bes firchl. Dogmas findet fich nirgende barin. In ber Apostelgeschichte ericheint Jefus, 3. B. nach ben bort mitgetheilten Reden des Betrus, fo menschlich, daß felbft die Bunder, die ihm zugeschrieben werben, lediglich als Wirfungen Gottes bargestellt find (Apg. 2, 22 fg.), und auch feine Erhöhung an den Ort der herrlichfeit ist beshalb lediglich als eine That Gottes an feiner, bon Gott burchaus unterfchiebenen Berfon betrachtet (Apg. 2, 36; 4,27). Schon ber Umftand, daß der Berfaffer bes erften Betrusbriefe (2, 21 fg.) ibn ale ein fittliches Borbild, in beffen Fufftapfen wir manbeln follen, barftellt, beutet barauf bin, bag berfelbe in ihm eine menschliche, nicht aber eine fchlechthin gottliche Berfon erblidt hat. Dagegen ift in ben Briefen des Baulus, bes Johannes und in bem Bebraerbrief ber Ginfluft ber glerandrinifchen Speculation auf Die Borftellungen in Betreff ber Berfon Chrifti unberfennbar. Die altern Briefe bee Apostele Paulus unterscheiben allerdinge Jesum Chriftum ale ben "Berrn" von Gott bem Bater aufe allerbestimmtefte (1 Ror. 12, 4-6; Rom. 7. 25). Daß Paulus Rom. 9, s Chriftus ale "ben über alles erhabenen Gott" bezeichnet habe, ift auf bem monotheistischen Standpuntt bes Apostels eine Unmöglichfeit, und ber neuere Berfuch von Schult (in den "Jahrbiichern für deutsche Theologie", XIII, 485 fg.), ben nachweis zu führen, bag bas gesammte D. E. bem erhöhten Chriftus eine folde Dachtstellung und folche Brabicate beilege, welche jene Bezeichnung rechtfertigten, ift vollständig midlungen. Dan tann bem Bewuftfein ber Abhangigfeit Chrifti von Gott gar feinen ftarfern Ausbruck geben, als dies 1 Ror. 3, 23 in ben Worten gefchehen ift: "3hr gebort Chrifto, Chriftus aber gebort Gott an." Gine heilige Ehrfurcht vor bem althergebrachten Monotheismus beherricht bas Gottesbewuftfein bes Apoftels, und bas Wort "Bott ift Einer" im Berhaltniß ju bem Mittler, ber zwifden zweien, ber Gottheit und der Menfcheit, die Berfohnung fliftet, ift von bem Apoftel aus tieffter Ueberzeugung gesprochen (Bal. 3, 20), wie iberaus herrlich er fich auch ben erhöhten und wiebertommenden Chriftus gedacht haben mag. Erft in fpatern Briefen, beren Echtheit hauptfachlich auch beshalb zweifelhaft geworben ift, im Ephefer : und Rolofferbrief (f. b.), erfcheint Chriftus als eine vorzeitliche und centralweltliche Perfonlichfeit, als weltschöpferisches

Princip und weltregierende Potenz (Kol. 1, 15 fg.), als Mittler nicht nur zwischen Gott und ber Menschieft, sondern auch zwischen himmellen der ber, zwischen der himmtlichen und ber ibigen Belterdnung (Eppl. 1, 20 fg.; 3, 9 fg.). Damit sehen vir und wieder in den Borftellungstreis der alexandrinisch-jüdischen Speculation hineingestellt. Aber auch auf dieser höhe speculativer Betrachtung, auf welcher der geschichtliche Tesus dem Apostel verschwinder, erscheint ihm Christias als Gott wesensgleiche Persönlichteit, sondern als das vorzitglichste aller Geschäpfer, der Erstgeschaffene des Weltalls (Kol. 1, 15), in dem Gott die Grundtypen der übrigen geschaffenen Dinge niedergelegt, nach dessen Borbild und mit dessen hills die übrigen Dinge geschaffen worden sind. Und nicht seine ewige meten hyplische Wittde hat ihn auf diese Sohe gestellt, sondern seine stitliche Witrdigeit. Seine Demuth und sein Gehoriam, echt menschliche Tugenden, sind die himmelseieter zu den oberkten Sprossen seine Freier seines kunden und bei himmelseieter zu den oberken Sprossen nur andetende Huldigung gebührt, deren höchster Gegenstand seit Gott selbst bleiben soll (Bbil. 2, 2 sa.).

Einen nahe verwandten Standpunft zeigt der Bebruerbrief, beffen gange Musbrudeweise auf alexandrinischen Ursprung hindentet. Der "Gohn" ift ibm ebenfalls das erfte und höchste Geschöpf, ein Abglang der göttlichen Berrlichteit, ein Abbruck des göttlichen Befens; er hat nicht nur bei ber Beltichöpfung mitgewirtt, fondern nimmt auch an ber Beltregierung theil; er ift beshalb an Dacht und Birbe ben Engeln iberlegen (Gebr. 1, 2-4), aber gleichwol nicht eine Gott mefensgleiche Berfon. Wenn er in ben Augen des Berfaffere eine folche mare, fo hatte er ohne alle Roth fo Scharffinnig argumentirt; es hatte auf bem Grunde jener Borausfetung bes Dadweifes, baf er au Dacht und Burbe bie übrigen übermenichlichen Gefchöpfe, Die Engel, ibertreffe, gar nicht bedurft. Auch ber erste Johannesbrief lehrt nicht mehr als ein vorweltliches, geschöpfliches Dafein bes Logos (1 Joh. 1, 1 fg.); benn die Stelle: "Das ist ber wahrhaftige Gott u. f. w." (1 3oh. 5, 20) begieht fich auf bas Gubject "ben Bahrhaftigen" (Gott) in B. 19 gurlid, wie alle unbefangenen Ausleger jest anertennen (Winer, Lude, be Bette, Reander, Bertheau). 3m Offenbarungebuch wird auch noch ber erhöhte Jefus fcharf von Gott bem Bater unterfchieden (Dffb. 1, s fg.; 5, 9; 7, 10; 14, 4; 19, 10; 22, 1), obwol er ale ber "Anfang ber Schöpfung Gottes" betrachtet wird (Offb. 3, 14). Schon aus diefem Umftand ergibt fich. baft Chriftus im Offenbarungebuche nicht als eine zweite gottliche (Gott wefensgleiche) Berfonlichteit, ale Gott-Cohn neben Gott-Bater, vorgestellt wird (wie 3. B. Diffterbied auf feinem firchlich befangenen Standpuntt behauptet), fondern ebenfalls ale das erfte vorweltliche herrlichfte Gefchopf, weshalb er ber erfte in ber Schopfung "Gottes" heift, ber burch biefe Bezeichnung ale Schöpfer von ibm, einem gefchaffenen Befen, unterfchieben wirb.

Gerade im Offenbarungsbuch erscheint ber "Bater" niemals neben dem Sohn, sonbern auf dem entschieden monocheistischen Staddbunkt desselben ift lediglich von "Gontbie Rede, der schlechterdings nicht als dereiningen, sondern als einiger aufgeschie ist. Wenn
"Gott und dem Lamm" (Offb. 5, 13) anbetende Huldigung gezollt wird, so beweist das keineswegs für die gegentheilige Ansicht. Dem "Lamm" wird die Anbetung nur insoweit zutheil, als es die Macht und Herrlichseit des Einen Gottes offenbart, weshald Christo auch das Prädistat A und D (s. d.) zusommt. Auch vor dem Enges,
als einem Gesandten Gottes, wirst sich Johannes zweimal anbetend nieder (Offb. 19, 10;
22, 8). Lächerlich ist die Aussucht, das er ihn sit den Herrn selbst gehalten habe, wogegen die Wiederholung der verwerslichen Handlung spricht. Der Grund, weshald weEngel keine Anbetung gebüldert, während sie Christo im Offenbarungsbuch gezollt wird,
liegt darin, daß er im Rang nicht höser sieht als der Apostel, während Christus, als

bas vornehmfte Befchopf, alle andern Befchopfe tief unter fich hat.

Als ficheres Ergebniß steht bemaufolge feit, bag Jefus Chriftus auch in ben apostolifchen Schriften nirgends als eine (zweite) Gott (bem Bater) wefensgleiche Perfonlichkeit

aufgefaßt ift.

Daffelbe gilt von bem Beiligen Geift. Er ift allerdings göttlich, da Gott felbft "Geist" ift und durch seinen Geist schon in den Schriften des Alten Bundes geredet hat (Apg. 1, 16). In der Apostelgeschichte erscheint er den Sinnen wahrnehmbar und erfüllt nicht nur mit feiner Glut die Berzen, sondern mit Sturmesbrausen auch das Haus, in welchem die Jünger Iesu am Pfingstage versammelt waren (Apg. 2, 2 fg.). Er wird geradezu als "Geist des herrn" (Gottes) bezeichnet (Apg. 8, 26). Eine göttliche Kraft

bebeutet ber Ausbrud an allen Stellen, wo bon bem Beiligen Beift ale einer himmlifchen "Gabe" die Rebe ift (Apg. 10, 45. 47; 15, 9; 1 Betr. 1, 19). Chriftus ift burch benfelben ale Cohn Gottes erwiefen, nach einem Ausspruch bes Apostels Paulus (Rom. 1, 3). Er wird von Baulus balb ale Gottes, bald ale Chrifti Beift bezeichnet, eine Bertaufchung, welche barin begrundet ift, baf Chriftus Gottes Geift hat (Rom. 8, 9 fg.). Geine Gaben find Gottes Gaben (1 Ror. 12, 6). Schon an ber lettern Stelle macht fich nun aber auch eine andere Borftellung von bem Beiligen Beift bemerflich. Er wird auch aufaefant ale ber Beift ber driftl. Gemeinde, feinem Urfprung nach allerdinge ale Bottes Beift; allein burch bie fittliche Aneignung von feiten ber Glaubigen ift er gum Gemeingeift geworben, ber nun in manuichfachen Tugenben und Erweisungen fich aufert (1 Ror. 12, s fg.). Der driftl. Gemeingeift bringt baber auch mannichfaltige Tugenben ale feine Friichte hervor (Gal. 5, 22), und verbindet bie Bemeinbe ju einem eintrachtigen Bangen (Eph. 4, 3 fg.). Zwifchen biefen beiben Auffaffungen ("Geift Gottes" und "Geift der Gemeinde") ift es oft fchwer, die Entscheidung zu treffen (wie 3. B. 1 306. 5, s); foviel jeboch ift unzweifelhaft, wo der heilige Geift den Geift Gottes bedeutet, da ift er nicht als eine britte gottliche Berfonlichfeit, fondern als ber Beift bes Batere ober auch des Cohnes (Chrifti) aufgefaft, und wo er ben Beift ber Gemeinde bebeutet, ba bebeutet er überhaupt nicht mehr ein unmittelbar Gottliches, fondern ein bereits menschlich Bermitteltes. Auch in Stellen, wie Rom. 11, 36, hat die altere Theologie ohne allen Grund Anbentungen ber firchl. Dreieinigfeitelehre entbeden ju fonnen gemeint. Berabe jene Stelle bilbet jedoch eine entscheibenbe Inftang gegen Diefe Lehre. Wenn ber Apoftel bort fagt, daß "alles aus Gott, durch Gott und fütr Gott fei", so bezieht er fich damit ledig-lich auf Ein gottliches Subject, das in einer und derfelben Person Grund, Mittel und 3med ber Welt ift. Wo aber ber Apostel wirflich brei verfchiebene Berfonlichfeiten aufführt, von benen er die chriftl. Seilsgüter herleitet, ba unterscheibet er zwei bavon, ben "Beift" und den "herrn" aufe unvertennbarfte von Gott felbft (1 Kor. 12, 4-6).

Es ist wissenichaftlich nicht mehr möglich, die firchl. Dreieinigkeitslehre biblisch zu begründen. Jeber berartige Bersuch wird an der unbefangenen historischen Auslegung schieren, d. h. an dem sittlichen Ernst der Forschung, an dem Geist der Wahrheit und Bahrhaftigteit selbst. Damit geht jedoch für das Christenthum gar nichts verloren, als ein Stein des Anstoses für Tausende von religiös-ernsten und sittlich gewissenhaften Renichen, die sich in die Lehre schleckerdings nicht sinden können. Gewiß auch dieser Schreite ged ein tieferes Bedirfniss zu Grunde; sie hätzte sonft nicht Jahrhunderte hindung der unendlichen Lebendigsteit und Mittheilbarteit Gottes, in dem Bewuststein, daß nichts Geringeres als das Göttliche selbst durch Christus der Menschlichen geossender worden ist, und in dem Glauben an die heitige mb ewige Bestimmung der Geneinde, in welcher wertsamte bervortritt, um ein vollkräftiges Offenbarungsorgan des göttlichen Lebendittiges und wirfamer hervortritt, um ein vollkräftiges Offenbarungsorgan des göttlichen Lebend und der

göttlichen Liebe gu fein.

Bgl. noch von Coellu, "Biblijche Theologie" (Leipzig 1836), I, 395 fg.; II, 278 fg.; Etendel, "Borlefungen über die Theologie des Alten Testamentes" (Berlin 1840), S. 252 fg.; Baumgarten-Eurlius, "Grundzüge der biblijchen Theologie" (Jena 1828), S. 41 fg.; Bretschneiber, "System. Darstellung der Obgmatif und Moral der apokryphischen Schristen des Alten Testaments" (Leipzig 1805), S. 202 fg.; Lug, "Biblische Togmatif" (Körzheim 1847), S. 391 fg.; Hofmann, "Der Schriftbewis" (2. Aust., Vörblingen 1857—59), I, 200 fg.; Schleitennacher, "Der christliche Glaube" (5. Ansg., Versin 1861, §. 170. Schenker.

Dreiling, f. Dag.

- Dreichen, f. Aderbau.
Driise. Damit überfeyt Luther das hebr. Sochin, was Eutzimdung, Auschwellung, Driise. Damit überfeyt Luther das hebr. Sochin, was Eutzimdung, Auschwellung, Geschwirt ein Zeichen biefer Krantheit (f. Aussatz und 3 Moj. 13, 18 fg.).
Als Geschwirt Aegyptens wird 5 Mos. 28, 27 der knollige Aussatz dezeichnet; Jes. 38, 21 leist die Beule, die sich infolge der Pestkrantheit einstellte und durch Unuschläge von digen die Krantheite kund der gewird und des R. T. den Ramen helkos (Lut. 16, 21.) Luther übersetz auch diese Wort an einigen Etellen mit "Driise" (Offb. 16, 2.11), dei Lutas (a. a. D.) mit "Schwären". Furrer.



26

Drufilla, die jungfte Tochter bes Konige Berobes Agrippa I. und ber Appros, führte ihren Ramen vielleicht jum Andenten an Drufus, bes Raifers Tiberius' Gobn, mit melchem Agrippa erzogen worben und fehr befreundet gewesen war. In frubefter Rindheit ichon war fie bon ihrem Bater mit einem Bringen bon Romagene verlobt. ichlug biefer fpater bie Che aus, weil er nicht gum Jubenthum, wie er bei ber Berlobung verfprochen hatte, ibertreten wollte. Daher verheirathete Agrippa II., Drufilla's Bruber, nach feiner Ernennung jum Tetrarchen (52 n. Chr.) feine Schwefter mit bem Ronig Azig von Emefa. Sier erging es ihr jedoch folecht, und außerbem hatte fie von ihrer, auf ihre Schonheit eiferfüchtigen Schwester, Berenice, viel gu leiben. Um fo leichter wurde es dem damaligen rom. Procurator von Judaa (im 3. 52-61), Felir, ber eine leibenschaftliche Liebe ju ihr gefaßt hatte, ihre Sand ju gewinnen. Er fchidte einen Magier aus feiner Umgebung, Gimon von Eppern (vielleicht berfelbe wie Apg. 8, 9), mit bem Cheanerbieten und großen Berheifungen an fie ab - und Drufilla verlieg Mais und ward des Felix (britte) Bemahlin. Alle folche erscheint fie Apg. 24, 24, wo Felix in ihrer Gegenwart ben Apostel Baulus (in Cafarea) feine Diffionspredigt erörtern läßt; boch icheint Lutas Drufilla's Bermanbtichaft mit ben Berodaern nicht gu tennen, ba er fie nur "eine Bubin" nennt. Die Frucht ihrer Ehe mit Felig war ein Sohn, Agrippa mit Ramen, ber bei ber Eruption bee Befuve unter Titus umtam. Bahricheinlich ift auch Drufilla, mit jenem zugleich, bei berfelben Gelegenheit gestorben; boch brudt fich Josephus, die einzige Quelle ihrer Befdichte, hierüber nicht deutlich genug aus. Josephus, "Alterthumer", XIX, 19, 1; XX, 7, 2. 3. Sanne.

Dubaim, eine Frucht, beren Genuß für Liebeslust erwedend gehalten wurde (1 Mof. 30, 14 fg.; H. 7, 14). Am wahrscheinlichsten findet man dieselbe in den gelben, apfelförmigen und mustatnußgroßen Friichten der Mandragora (einer Art Belladonna) ober Alraune, einer in Palaftina, besonders in Galita, häufigen Staube. Die Reisenden fanden schon im Monat Mai reise Früchte und erzählen, die Araber üßen dieselben gern und legten ihnen eine zum Liebesgeung reizende und zum Kinderzeugen schoellige Kraft bei. Luther übersetzt H. 7, 14 völlig falich: Litien.

Duma. 1) Eine Stadt im Stamm Juda (30f. 15, 52); 2) ein ismaelitifcher Bolfsstamm

ifcher Bolfestamm n 1772], S. 344).

in Arabien (1 Mof. 25, 14; Niebnhr, "Beschreibung von Arabien" [Kopenhagen 1772], S. 344). Roch jett gibt es, etwa 6 Tagereisen von Damaskus, auf der spr. arab. Grenze, eine Stabieses Ramens. Die Stadt Duma, welche Jes. 21, 11 genannt ist, wird von manchen Austegern (Gesenius, Maurer, Hitg, ewald), in den Commentaren zu der Stelle) an jener Stelle gesucht. Andere, wie Knobel (vgl. seinen Commentar zu der Stelle), glauben dagegen das Duma der Jesanischen Uleberschrift im süblichen Chomitis zu finden. Röck.

Dura, eine Ebene in Babysonien, auf welcher Nebutaduezar nach der Erzählung bes Danielbuchs (3, 1 fg.), ein tolossales Gögenbild ausstellelte. Sie scheint verschieden von einer Ebene, in welcher die Stadt Babyson lag (1 Mos. 11, 2), und ist wahrscheinlich senseit des Tigris zu suchen.

Rrentel.

₭.

Ebal. 1) Ein Berggipfel bes Gebirges Ephraim, bem ein anberer, Namens Garizim (f. d.), gegeniberlag; zwijchen beiden lag die Stadt Sichem. Auf diesen beiden Berghöhen sollten, den Angaden des Deuteromitiers zusolge, nach Beseld Wosse's (5 Wos. 11, 29; 27, 11—13), die Segens und Fluchwünsche des Geseise ausgerussen werden, und zwar jene auf Garizim, diese auf Ebal. Seguen sollten sechs Stämme, welche von Istod's legitimen Weidern abstammten, sluchen sechs, welche Aachsonmen der Wägde Silpa und Bilha waren, und von Ruben und Sedulon (dem ersten und letzten Sohn Las's abstammten. Die Keisenden (Maundrell, "Keisebeschreibung" (Hamburg 1737), S. 82; v. Richter, "Ballsahrten" (Verlangen 1832), S. 56; Seetzen, "Rachrichten von seinen Reisen", II, 176 fg.; v. Schubert, "Reise in das Worgenland" (Erlangen 1838), III, 137 fg.) geben meist an, das der Berg Garizim annunthig und fruchtbar, der Berg Ebal dagegen tahl und rauh sei, um hierin einen Ernmb für zeite

Anordnung des Mose zu sinden. Der schärfern unbesangenen Beobachtung aber erschienen beide Berge gleich verödet (Robinson, "Patästina" [Halle 1841], III, 316; "Neuere biblische sorschungen" [Berlin 1857], S. 170 fg.). Anobet halt den Ebal wie den Sinai für eine alte Opserhöhe, den ein späterer Bersasser zum Geseesberg nachte. Nach Jos. 8, 30. 33 opsetet Josus ein Freuden- und Dankopfer auf dem Berge Ebal. 2) Ein Sohn Sobal's (1 Wol. 36, 20). 3) Ein Sohn Jottan's (1 Chron. I. 22).

Ebenbild Goites. An biesen Namen hat die christl. Religionslehre von jeher die Betrachtung der geistigen Wirde und des stittlich-religiösen Berufs des Menschen als Blüte genührt. Sei behauptet damit, daß es nicht hinreichend sei, den Menschen als Blüte des Naurlebens zu denken, daß er vielmehr eine Beziehung zu dem Grund und Ziel aller Dinge in sich trage, unmitteldarer und innerlicher als sie sonst in weiten Umsang mierer Erkenntniß nachgewiesen werden kann. Gewiß soll die ganze Schöpfung nicht allein nach physischen und dans dem teleologischen Bestättnissen, sonder und aus dem teleologischen Bestättnissen, sonder vergegenwärtigen und sonnt ebenfalls einen sittlich-religiösen Gesammteindruck gewähren; altein beit zweite Auffassung zewinnt doch erk innerhald des Wentschen, als des alleinigen Schappteit. Die Borftellung des göttlichen Ebenbildes ist leicht verkändlich, sodald sie michts weiter aussigen soll, als daß der innerste Kern des menschlichen Wesens dem göttlichen verwandt und gleichsam nachgebilder send des menschlichen Wesens dem göttliche verwandt und gleichsam nachgebilder ist ein Gedannte, dessen Besens dem göttliche verwandt und gleichsam nachgebilder ist nicht verkändlichen Wesens dem göttlichen verwandt und gleichsam nachgebilder ist nicht verkändlichen Wesens dem göttlichen verwandt und gleichsam nachgebilder ist nicht verkändlichen Wesenschlichen der Philosophie bezeugt; schwierig wird sie rest, wieden den die Bedigenen seiner Lestre erfüllen will. Das sierher gehörig erfigliedenen Stellen in das Glaubensssssen einer Veltre erfüllen will. Das sierher gehörig der dem Wespsiedenen Stellen in das Glaubenssssssen und der Bellendung zustrebende — alle sollten nach dem Machsta des göttlichen Ebenbildes gemessen und der Veltendung zustrebende — alle sollten nach dem Machsta des göttlichen Ebenbildes gemessen und der Veltendung zustrebende — alle sollten nach dem Machsta des göttlichen Ebenbildes gemessen und ber verden, und daraus ergaden sich sein

Einheit und Saltbarteit zu berlieren brohte.

Die S. Schrift beuft bie Religion felbft ale Bemeinschaft ober Bereinigung mit Gott, aber nur bae Mehnlidje ift einer folden fahig; bie Gottverwandtichaft alfo, weldje der Menfch auf dem Wege ber Religion erlangen foll, muß ihrer Möglichfeit und Anlage nach feiner Ratur felbft einwohnen. Auch biefes gehört zu ben Borausfetungen ber S. Schrift. Dagegen ift ber bestimmte Rame "göttliches Ebenbild" hauptfachlich durch die Schöpfungegeschichte (1 Dof. 1, 26) in die driftl. Sprache und Gebantenwelt eingeführt worden. Die genannte Stelle: "Und Gott fprach: « Laffet une Denfchen machen, ein Bild, bas uns gleich feis . . . und Gott fchuf ben Denfchen ihm jum Bilbe, jum Bilbe Gottes fchuf er ibn, und er fchuf fie, ein Dannlein und Fraulein", ift in ihrer einfachen und finnvollen Grofe anfprechend für jeden denfenden Denfchen, aber man foll von ihr nicht mehr verlangen, ale fie leiften will, und hingutretenbe Ertlarungen haben biefe wenigen Worte öfter verdunfelt ale anfgehellt. Die Worte: "Laffet mis Menichen machen", bienen gur Ginleitung, fie bezeichnen ben Werth und die hobe Bebentung, welche biefer lette vollendende Schöpfungsact innerhalb ber gottlichen Anihanung einnehmen foll. Das Folgende hat Luther ungenan, aber nicht falfch wiedergegeben. Den Worten: "ein Bilb, bas uns gleich fei", entsprechen im Original zwei berichiedene Ausbrude: bezalmenu kid'muthenu, eigentlich: "in unferm Bilbe wie unfere Achnlichfeit". Diefe Berboppelung bes Ausbrude ift offenbar nicht gleichgültig, benn fie gibt auch bem Bedanten einen verftartten Rachbrudt, und indem fich bem Bilbe noch bie Mehnlichteit jugefellt, foll baffelbe auch feine vollständige Anwendung finden. Daß aber bennoch die beiben genannten Worte fachlich baffelbe befagen, daß es alfo nicht tertgemäß ift, in ber Denfchenwitrbe, wie fie bier charafterifirt werben foll, bas eine Stild unter ben Gefichtepuntt ber Bilblichfeit, bas andere unter ben ber Aehnlichfeit zu ftellen, beweift, von andern Gründen abgesehen, ichon ber folgende Bere, wo berfelbe Gedante nochmals mit bem einfachen zelem wiederholt wirb. Schwieriger ift bie andere Frage. wie nun diefe ebenbilbliche Befchaffenheit verftanden und worauf fie bezogen werben foll? Bie hat ber Schriftsteller ben Denfchen gebacht, wenn er ihn unter biefem Namen auf den Schauplat ber Belt einführt, und wie bentt er Gott, wenn er ibm ben Denfchen m einer fo bebeutungevollen Beife annahert? Ueber beibes geben bie Borte feinen Auf-

ichluft, es wird niemals gelingen, ben Gottesbegriff bes Berfaffere, welchen feine Bezeichnung der Denfchemwirde gur Borausfetung hat, ans ben furgen Borten bes Textes mit Sicherheit herauszulefen. Rur aus dem Bufammenhang des gangen Abichnitte ergibt fich ein indirectes Refultat. Die Abficht beffelben geht bahin, ben Menfchen ale Krone ber Schöpfung und berrlichften Ausbrud ber Schöpferthatigfeit binguftellen, und wenn bies mit Bille eines ihm beigelegten bilblichen Berhaltniffes gu Gott gefchieht: fo muft boch ber Schriftfteller babei bas Unterscheibenbe ber Menichennatur por Augen gehabt baben. benn fonft hatte bie in ber Ergühlung felbft angebentete Steigerung feinen Grund. Dber follte feine Darftellung nichts Underes verrathen, als baf er fich Gott in ebler Denichenbilbung vorgeftellt, welche barum auch auf beffen bornehmfte Creatur habe übergeben milffen? Das ift, wenn nicht unmöglich, boch im hoben Grabe unwahricheinlich, und eine fo finnlich befchränfte Auffaffung murbe zu ber in bem gangen Abichnitt ausgepragten Gottesibee nicht ftimmen. Rein, auch bem alten Berfaffer muß hauptfächlich basienige vorgeschwebt haben, was ben Menfchen erft jum Menfchen macht und ihn befähigt, bas Berricherant über bie Thiere und alle andern Dinge ju üben, also ein Beiftiges, Ber-nutftiges und Freithätiges, wenn auch nicht ohne Ritcficht auf die bewundernswerthe menichliche Beftalt und Ericheinung; benn es mag zugegeben werben, bag er fich babei ben Menichen ale Ganges und ale befeelte Ginheit bor Augen geftellt habe, ftatt ibn in Rorver und Geift zu fpalten. Die zweite jungere Erzählung, Die bee Jelwoiften (1 Dof. 2, 7), ift infofern beutlicher, ale in ihr ein Doppeltes unterschieben wirb, ber irbifche Stoff ale Material ber Menfchenbilbung und ber ihm eingehauchte Dbem, welcher ben Erbentlog jur lebenbigen Geele erhebt. Bis auf einen gewiffen Grab find beibe Ausspruche bon dem Berftandniß ihrer Berfasser, d. h. von bessen Klarheit und Bestimmtheit, treinbar, um so mehr find fie Eigenthum der Meuschheit und Christenheit geworden, welche ihr tiefftes Gelbstgefühl mit ihnen verbunden hat. Bon großer Bichtigfeit ift aber, baf bie biblifche Ergahlung auf biefes Wefchent bes gottlichen Gbenbildes feinen eigentlichen Berluft beffelben folgen laftt. Auch bas Gefchlechteregifter ber altern Urfunde ftellt bie Erichaffung bes Menichen nach bem Gleichniß Gottes an bie Spite feiner Mufgablungen, ohne augubeuten, bag berfelbe nach ber Uebertretung bes gottlichen Gebote und mit bem Beginn bes Gefchlechtslebens aus feinem urfprunglichen Naturcharafter berausgetreten fei (1 Mof. 5, 1; 9,6). Mit ber Gunbe und beren Strafen veranbert fich nach 1 Mof. 3 theils bas gange aufere Leben, theils aber auch ber Bertehr mit Gott; Die Schuldigen verfallen ber Scham, dem Gewiffen, der irdifden Befchwerbe und bem traurigen Tobeslos, aber biefe burchgreifende Beranderung wird boch nirgende auf bas Berhaltnig jum Ebenbild gurudbezogen, noch etwa bie Entziehung bes Lebensbaums als Berluft an feiner urfprünglichen Begabung bezeichnet. Folglich balt fich bas M. T. einfach an bie Raturfeite biefer Aufchauung, es berbindet bas gottliche Cbenbild mit dem Befen des Denfchen, ohne eine nachher erfolgte Theilung ober einen Abzug in diefem anerschaffenen gottlichen Gefcheut bemertlich ju machen, und alle Folgerungen biefer Urt beruhen auf Dieberftand ober geben über ben Tert binaus. Man bente an ben 8. Bfalm, ber gewiß bem Denfchen ebenfo viel beilegt, ale ber Rame Cbenbild nur irgend ausbruden tann. Mund, ber eben noch ausgerufen: "Bas ift ber Menich, bag bu fein gedentft, und bee Menichen Rind, daß bu bich feiner annimmft", fügt boch fofort mit begeistertem Bochgefühl bingu: "Und doch festeft bu ibn nur wenig unter Gott, und mit Berrlichfeit und Burde fronteft bu ibn, machteft ibn jum Berricher über bie Berte beiner Banbe; alles legteft bu unter feine Gilfe" (nach be Bette). Bier fteben alfo bie Ausrufungen ber Demuth und bes fühnsten menichlichen Gelbftgefühle bicht nebeneinander, aber beibe Gate ruben bod auf bemfelben Boben, fie bezeichnen nur die beiben Geiten berfelben creatitilichen Lebeneftellung; die Bobe und die Tiefe des menfchlichen Gelbftbewuftfeine fpricht fich in ihnen aus, baran aber wird nicht gezweifelt, bag ber anerfchaffene Borgug, welcher ben Menfchen fo hoch erhebt und die gange Erbe ihm unterthänig macht, noch jett vollftundig vorhanden fei. Ebenfo verhalten fich Aussprüche wie Siob 33, 4; Bf. 139, 14. Uebrigens wurde es leicht fein, auch Stellen bes claffifden Alterthums in Bergleich au giehen, in benen Bild und Achnlichfeit Gottes ober ber Gotter (einer Deov, imago, effigies dei, similitudo deorum, συγγένεια πρός Βεούς) auf den Menschen übertragen werben; fie lauten abnlich, unterscheiben fich aber bod baburch, bag fie mit einem gan; aubern Religioneprincip gufammenhangen.

In ben fpatern Schriften bes Judenthums tritt die verftandige Ueberlegung an bie Gielle unmittelbarer Anschauungen. 3m Girach wird Rap. 17 bie Burbe bes Menschen geschildert, wie er, ber Erbe angehörig und ben Schidfalen alles Irbifchen fterblich unterworfen, bennoch jum Dachthaber über alle andern Creaturen ausertoren fei, weil begabt mit bem Bermogen bes Deutens, mit Ertenntnig und fittlicher Urtheiletraft und baber fabig, die Berrlichfeit Gottes und feiner Berte ju ermeffen, fabig ein Gefet feines Lebens zu empfangen und einen Bund mit bem Schöpfer einzugehen. Offenbar zeugt diefe Beichreibung von einem lebhaften Gefühl für ben hohen Werth des Menfchenlebens, welches, obgleich an ben irdifchen Boben und bas Gefet ber Sterblichteit gefettet, ben-noch ben Beruf zur höchsten intellectuellen und fittlichen Thatigteit in fich trage. Der Darftellung biefer Borglige geben aber (B. 3) bie Worte voran: "Und nach feinem Bilbe ichuf er sie" (καὶ κατ' εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς), woraus hervorgeht, baß ber Berfaffer unter bem Ebenbild wirklich jene Berrfcherftellung bes Menfchen fowie feine geiftige Ausruftung und religioje Befähigung verftanden miffen wollte. Ebenfo ftart ift ber Berfaffer bes Buche ber Beisheit von ber Sobeit ber Menfchenwurde burchbrungen, aber feine Stimmung ift wehmüthig und gefnidt, er beflagt es, bag ber fcmache und furziebige Meufch fo weit hinter feinem Biel juriichbleibe, und daß er die hochfte Weisheit erft ju empfangen habe, die ihn geschidt macht, seiner Aufgabe getreu die Welt heilig und gerecht zu regieren (Beich. 7, 2 fg.). Colde Befenntniffe beuten auf einen fchon veränderten Standpunkt der Reflexion. Das göttliche Ebenbild ist zwar verliehen, aber nicht verwirklicht, es steht dem Menschen als ein ideales gegenüber, dessen er sich nicht vollständig zu bemachtigen, bem er thatfachlich nicht gleichzutommen vermöge; allein ber innere Grund Diefes ftart empfundenen Zwiefpalte liegt boch wefentlich nur in bem Drud bes fterblichen Leibes, welcher bie Geele befchwert und ben bentenben Beift belaftet (Beish, 9, 15), was mit ber gangen Denfart und philosophischen Bilbung biefes Schriftstellers

mfammenbangt.

In ein anderes Berhaltnig jum Gegenstand führt uns bas D. T. 3mar finden fic auch in ihm einige Ausspriiche, die fich an die altteft. Anschauung einfach anschließen. Benn Baulne bie forinthifchen Frauen (1 Ror. 11, s fg.) ermahnt, mit bebedtem Saupt jum Gebet gu fommen, ba nur ber Dann unbebedt ericheinen burfe, weil er Abbilb und Binde Gottes fei (elkar xal doka Ssou): fo meint er, daß die dem Menschen von Gott berliebene freie Berricherwiirde vorzugsweise burch ben Dann reprafentirt werbe, er blidt also einsach auf das alte Schöpfungsbild zurück. Rur darf nicht mit den Socinianern und Arminianern geschlossen werden, daß er dem Weib das göttliche Ebenbild habe abfprechen wollen. Und wenn es in ber Rebe bes Paulus gu Athen beifit: "In ihm leben und weben und find wir" (Apg. 17, 28): fo foll bamit auf bas bobere Beiftesleben bes Renfchen hingewiesen werden, welches in bem Berfehr mit Gott und in ber Bewegung und Rahrung, Die es aus gottlichen Rraften empfangt, fein mahres Element habe; gur Beftätigung bient ber Ausspruch bes Aratus: "Bir find gottlichen Befchlechts." Endlich foilbert Jatobus in Rap. 3, v feines Briefe bie Musfchreitungen ber menfchlichen Bunge, welche ebenfo wol Gott preifen, wie bie Ehre bes nach ber Achnlichfeit Gottes gebilbeten Denfoen befdimpfen tonne; auch hier wird an die bem Denichen anerichaffene unverlorene Burbe ale folche gebacht. Im gangen aber wendet fich bie neuteft. Rebe nicht an bas allgemeine geiftige und fittlich qualificirte Befen bes Menfchen, fondern an beffen Bufand und bas burch benfelben bedingte thatfachliche Berbaltnig ju Gott. Der Standpuntt ift burchaus ber praftische und sittliche, bas Gottesreich foll schöpferisch in bas geben eindringen und fein hochstes Geset jur Erfüllung bringen. In diesem Zusammen bang ift feine Beranlaffung gegeben, auf ein Urfprungliches im Menichen gurudguweisen, vielmehr tommt alles barauf an, baf bie factifche Befchaffenheit ber Belt ertannt, bie noch vorhandenen Kräfte geweckt und auf Einen Punkt hingelenkt werden. Christus nimmt daher den Menschen, wie er ihn findet, als schwach, sindhaft und in verwerslicher Lebensrichtung, aber immer noch fittlich begabt, er offenbart ihn ale Gunder und ruft ihn auf ben Beg einer burch Gelbsterfenninig und Glauben gu erreichenben Befferung. Seine intellectuelle und fittliche Anlage wird ale unverandert vorausgefett, feine fittliche Erneuerung als nothwendig gefordert, und zwar mit hinweifung auf ben im Evangelium felbft bargebotenen gottlichen Beiftanb. Dan tann fagen, bag in Chrifti Reben fcon bas gottliche Cbenbild aus ber Bergangenheit in Die Bufunft tritt, es wird bie Aufgabe bes

Menfchen und gewinnt baburch feinen bochften Behalt. Chriftue fpricht (Matth. 5. 48): "Ihr follt volltommen fein, wie euer Bater im himmel volltommen ift", und er mein bamit etwas gang anderes und Soberes, ale jene anerichaffene Bilblichfeit und Achnlichfeit bebeuten fann. Gleichen Berth hat Die Gerechtigfeit vor Gott, welche Die Gebefferten allein ju mahren Mitgliebern bes Simmelreichs macht, und nach ber Anschaunngsweite bes vierten Evangeliume foll fich aus ber Uebereinftimmung bes Willens und ber Liebe ein Wohnungmachen bes Batere in ben Gläubigen ergeben (3oh. 14, 23). In folden Ausspriichen ift allerdings bie Borftellung bes gottlichen Chenbilbes nicht mehr burch geführt, boch barf gefagt werben, bag jenes driftl. Lebensziel bie höchfte Frucht beffen bezeichne, worauf bas Ebenbilbliche von vornherein angelegt gewefen fein muß. Bugleich greift an biefer Stelle die 3bee ber Gottesfindfchaft bedeutungevoll ein, fie briidt Abhangigfeit und Bermandtichaft ane, und zwar die innerlichfte und tieffte, welche von Chriftus, bem Cohne auf Die Ceinigen übergebeit und in ihnen ans ben gottgemaffen Beffinnungen der Bergensreinheit, Friedfertigfeit und Liebe erzeugt werden foll (Matth. 5, 8). finder find die Gott geiftig Angehörigen, in liebevollem Behorfam ihm Ergebenen, in welden bas hochfte Bebot ale Inbegriff bes Befetes und ber Bropheten Befriedigung findet (Matth. 22, 36 fg.; Mart. 12, 29, 30). Die volle Erlangung ber Mehnlichkeit und Gotteenabe bleibt gwar bem Benfeite tiberlaffen, wo ce fich offenbaren wird, was wir fein werden (1 3oh. 3, 2 [ouoiot auto ecoueda]), doch foll ber Stand ber Gottesfind-Schaft ichon gegenwärtig gegründet werben; bas geschieht aber nicht aus menschlicher Billfür, fonbern aus einer liberfinnlichen und unbeschreiblichen Birfung, und es ift eine Geburt von oben ber, welche ben gaben einer ber Belt und Gunde jugewendeten Lebenerichtung abschneibet (3oh. 3, s fg.). Alle biefe Momente liegen in den Evangelien vor Augen, Die apoftolifden Briefe bringen nichts Reues bingn; doch wird in benfelben ber neue driftl. Lebensftand gu bem alten noch icharfer in Gegenfaty gestellt. Paulus concentrirt feine Ermahnungen au bie Ephefer und Roloffer in ben inhaltsichweren Worten: "Co leget nun bon euch ab nach bem vorigen Banbel ben alten Menfchen, ber burch Litfte in 3rrthum fich verberbet. Erneuert euch aber im Beift eners Gemithe und giehet ben neuen Menschen an, «ber nach Gott geschaffen ist» (τον καινόν άνθρωπον τον κατά θεόν κτισθέντα) in rechtschaffener Gerechtigfeit und Beiligfeit" (Eph. 4, 22-24; Rol. 3, 10. 11; vgl. 2 Ror. 5, 17; Gal. 6, 15). Gewiß hat ber Apostel bei biefer Anfforberung bie Analogie der Erichaffung bes Menichen vor Augen gehabt, benn er verfteht auch unter ber driftl. Erneuerung etwas Schöpferifdes. Ericheint ibm glio bas Anzieben bee neuen Menfchen als eine Wieberanfnahme bes gottlichen Chenbilbes: fo wirbe folgen, bag er auch die porangegangene Gunbe und beren Gintritt ale Berluft beffelben gebacht haben Und zuftanblich ober prattifch berftanben ift bies auch richtig, nicht aber in ber Anwendung auf bas Ratur- und Wefensverhältniß, und wir find nicht berechtigt, aus ber Bergleichbarfeit beiber Geiten auf eine mirfliche Gleichftellung ju fchliegen. Der neue gottgeniffe Deufch in feiner von Chriftus burch ben Geiligen Geift empfangenen Beiligfeit und Berechtigfeit fteht nicht auf berfelben Ctufe mit Abam, fonbern er überragt ibn, pon bem alten aber wird nicht gefagt, bag er ein Stiid feiner ebenbilblichen natur verloren habe, fondern nur fein fündhafter verwerflicher Bandel (avaorpoon [Eph. 4, 22]) hat ihn Gott entfrembet. Es handelt fich alfo wefentlich um ben tiefen Gegenfat zweier Buftanbe und Lebensmege, beren zweiter ben Schaben bes erften wieber gut machen, bie innere Bestimmung bee Denichen ergreifen und ben bochften Rormen entiprechend bermirflichen foll.

Im N. T. wird daher die Borstellung des göttlichen Ebenbildes formell nicht durch gesithet, sachlich dagegen wird sie vertieft und durch verwandte Ideen vervollftändigt, sie dient zur Charasteristis religiöser Bollendung und Gottgemeinschaft. Christus selbs der empfängt das Prädicat Spenitib Gottes als der Mittler wahrer Gottesanschaunn und

bas Organ feines Wirfens (2 Ror. 4, 4; Rol. 1, 15; Sebr. 1, 3).

Ueber die weitere Entwickelung und fircht. Ausbrägung diefes Begriffs muffen wenige Andeutungen für unsern Zwed genügen. Natürlich mußte bei jeder Erstärung die vorausgesetzte Gottesides indirect mitwirken, denn wie das Absolute selbet gedacht wird, so auch dessen creatürliches Gleichniß. De nicht sich also Sinnliches in die Gottesauschannng einmischte, desto weniger kounte auch dei der Beschreibung der ursprünglichen Menschaft würde von der Gestalt und fichtbaren Erscheinung abgesehen werden; und umgekehrt er-

gab fich aus jeber ftreng fpiritualiftifchen Gotteeibee, bag auch bie Gottverwandtichaft bes Menfchenwesens lediglich in die Bernunft und ben Beift verlegt wurde. Aber bas find eigentlich teine Begenfate, fondern nur miffenfchaftliche Abftufungen und Schwantungen, die felbft in der neuern Chriftenheit niemale aufgehort haben. Intereffanter ift bie bei ben Rirchenvätern fruihzeitig auffommenbe Unterscheibung zweier Factoren im gottlichen Ebenbild. Dan hielt fich babei an ben Bortlaut der griech, und latein, leberfetjung von 1 Moj. 1, 26: κατ' είκόνα καί κατ' όμοίωσιν, und unterschied das Bild (είκων; imago) von ber Aehnlichfeit (ομοίωσις; similitudo). Zwar im Urtert hatte biefe Diffinction, wie oben bemertt, burchaus feinen Grund, an fich aber mar fie nicht unpaffend, weil bas erfte Bort mehr eine Bilblichkeit, b. h. eine anschauliche und nach angen gebenbe Darftellung bee Urbilbes bezeichnet, mahrend bas andere eber an ein inneres Berhaltniß ber Uebereinstimmung ober Bermandtichaft zu beuten erlaubt. Beibe Buge follten nun auf bas Urmefen bes Menfchen übertragen werben, was in verschiebener Beife geichehen fonnte. Entweber also man beutete Die imago von ber gotteswürdigen Beftalt und Bilbung bes Menfchen, Die similitudo von ber geiftigen Ausstattung mit Berminft, Freiheit und Bollmacht über die Erbe, ober man bezog ben erften Ramen auf das Bermögen ber Erkenntnig und Willenstraft, folglich die intellectuelle und fittliche Anlage, ben andern auf Tugend und Berechtigfeit, welche Gigenschaften fich aber erft ans jenen angeborenen Rraften entwideln follen. Co verftand Auguftin imago von ber Erfenntnig, similitudo bon ber Liebe. Rach diefer lettern Auficht wird bem Menfchen mit einem Geienden zugleich ein Berdendes beigelegt; theils befitt er bas gottliche Geprage, theile ichwebt es über ihm, um entweber willfürlich verleugnet ober burch fittliche Thatigfeit und gottlichen Beiftand ergriffen und angeeignet zu werben. Auf diefer Grundlage erwuchs bie icholaftifche Theorie, welche bie Lehre fo weit gestaltete, um in bas firchl. Spftem und beffen Intereffen eingehen ju tonnen. Sobeit und Diedrigfeit, Befit und Berluft einer ideglen Bollfommenheit werden ine Gleichgewicht gestellt; Die intellectuelle Salfte feiner Bilrbe behanptet ber Denfch noch, Die fittliche hat ihm Die Gunde geraubt, und nur verfürzt und verdunfelt fann er ben Charafter gottlicher Begabung noch bar-Die neuere tath. Rirche hatte vermöge ihrer praftifchen und werfthatigen Richtung bas Bedürfniß, die wefentlichen Bedingungen ber Menfchennatur auch als innerhalb ber Giinbe noch fortdauernd anzuerkennen. Um nun aber auch bie Tiefe und ben durchgreisenden Schaden des Sundenfalls zur Geltung zu bringen, traf sie die kiinstliche Ausfunft, den ersten Menschen über den Boden der Natürlichkeit emporzuheben. Wie Abam ane ber Sand Gottes hervorging, befag er nach ihrer Lehre außer bem vollen Umfang leiblicher und geiftiger Rrafte noch bas übernaturliche Gefchent ber Gerechtigfeit und Unfterblichfeit; biefer lettern aber hat er fid burd bie Giinde verluftig gemacht, mabrend ber Naturbeftand bes gottlichen Ebenbilbes, wenn and geftort und aus ben Sugen gebracht burch jenen Abgug, boch immer noch ale borhanden angenommen werben follte.

In soldser Fassung finden wir die röm. elath. Lehre im Zeitalter der Reformation; die lirchl. Gutscheidung war von praktischessen Consequenzen sowie von der Entwicklung der engverbundenen Erbstindentheorie abhängig. Der protestantische Standvuntt sordert Einheit und Stärke seiner Erklärungen, Bermeidung jedes unhalten Dualismus, Wahrung der im Menschen offendarten göttlichen Ehre, volle Anerkennung der menschlichen Schuld. Die alte Unterscheidung von imago und similitudo wurde ausgegeben und ebenso die Spaltung der ursprünglichen Menschemwirde in einen natürlichen und übernatürlichen Bestandtheil. Die Resormatoren, hierin von einem sichten Inflinct geleitet, hielten es sir richtiger, von dem Begriff reiner Vollsonmenschit der Ratur selbst auszugehen, mochte diese dann auch zu der nachherigen Beschaffenheit des

Gunbere in grellen Begenfat treten.

Sie ertlarten also nach Luther's Borgang ben ursprünglichen Inhalt ber Menschenwürde für einen rein natürlichen, wollten ihm aber auch zugleich den höchsten ibealen Sharafter zuerkennen; das siührte zu der lühnen Behauptung, daß der natürliche Adam schon der religiöß und sittlich volltonmene Mensch gewesen sei, daß er außer seiner leiblichen und gestigen Gesundheit noch einen sichern Beste an Gotteserkenntnis und Gottvertrauen mit in die Welt gebracht habe. Daneben aber stellte sich sofort der andere noch durchgriffendere Lehrsat, nach welchem eben dieses der Natur selbst eingepflanzte Ebenbild burch bie Gunde entstellt, ja ganglich verloren fei. Wie war nun beibes ju reimen? Bon ber Erbfunde mußte im Berlauf ber bamaligen bogmatifchen Berbandlungen eingeräumt werben, baf fie ungeachtet ihrer Tiefe und burchgreifenben Birfung boch nicht bas Befen bes gefallenen Denfchen ausmache, fonbern nur ben Ramen einer Eigenfchaft ober eines Accidens verdiene. Folglich burfte auch bie burch fie verlorene Chenbilblichfeit nicht ale mefenhaft gebacht werben, und boch follte fie ja in ber reinen und anerschaffenen Ratur bes erften Menfchen ale folcher ihr Befteben haben. Das verlorene Chenbild follte zwar nicht bas nothwendige Befen bes Menfchen ausmachen, aber boch beffen ur ipriingliche Ratur betreffen. Dier trafen alfo entgegengefette Bestimmungen gufammen, bie Nothwendigfeit einer Theilung ftellte fich aufs neue ein, benn nur eine folche fount aus bem aufgezeigten Wiberfpruch erlöfen. Demgemaf ftellten die altfirchl. Dogmatiler ein gottliches Ebenbild im weitern Ginn und gleichsam als Rahmen poran, welches ben Menichen als vernünftig und fittlich angelegte Creatur umfaffen foll; biefes ift mit ber Exifteng bes Menfchen unauflöslich berbunden und barum unverlierbar. Aber in biefen Rahmen bat ber Schöpfer anfänglich ein zweites bestimmteres Beprage intellectueller und fittlicher Gottgemagbeit eingefügt, und biefes engere und eigentliche, obwol nur geriben telle Cbenbild, nach welchem Berftand, Wille, Berg mit Gott harmonirten, ber phylifche Organismus teiner innern Störung ausgesett war, der Leib der Nothwendigleit des Sterbens noch nicht unterlag, der gange Mensch also die ihm verliehene Berrscherwürd: und Gottgemeinschaft noch in ungetrübter Reinheit befag und bethätigte - Diefes ift allerdinge ber Ginbe ganglich jum Raub geworben und fann nur auf bem Wege ber Bnade und Erlöfung gurudempfangen werben. Bon Rebenbeftimmungen abgefehen. laft fich hiernach bas gegenfeitige Berhaltnif ber beiben firchl. Lehren leicht überfehen. Die fath. Doctrin beginnt mit einem übernaturlichen Lebensanfang und läft barquf einen fündhaft natürlichen, obwol durchaus erlöfungsbedürftigen Zustand folgen; die protestantifche fett einen ibeal = natürlichen Musgangspuntt bes menfclichen Lebens, auf welchen fobann ein fündhaft unnatürlicher, b. h. einen Abbruch von dem natürlichen Gbenbild in fich fchliegenber Stand ber Gunde gefolgt fein foll. Die erftere überfchreitet nach oben bie andere nach unten bie Grenze bes natilvlichen. Die protestantische Anficht bleibt mit bem Begriff einer einheitlichen Schöpfung im Bunbe, icheut fich aber nicht, innerhalb diefee Anerichaffenen wieber Storung und Berluft anzunehmen; auch balt fie baran feft, bag ber Denich trot bee tiefen Zwiefpalte, ber in fein Dafein fallt, bod niemale aufgehört habe, Denfch ju fein.

Auf diesem weiten Wege ift aus bunteln Umriffen eine fcharf begrengte, aber fcmierige Theorie hervorgegangen, beren Faffung burch bie Begriffe ber Gunbe und Erbfunde wefentlich bedingt wurde. Ernfte Befinnung, ibeale Lebensauffaffung und bedeutende Berftanbesicharfe haben an ber Feststellung bes protestantifchen Lehrftude gleichen Antheil, und im Bufammenhang mit ben nachftliegenden Gapen bee Spfteme fonnte biefelbe fcmerlich anbere ausfallen, wenigstene nicht in biefem erften Zeitalter bee Brotestantismus. Much iiberzeugt man fich leicht, bag gerabe bas Begenfapliche, welches bas Dogma gu gerreifen brobt, nicht willtarlich bineingetragen war, fonbern fich aus ber Eigenthumlich feit ber driftl. Gelbstertenntniß ergeben hatte. Das Christenthum, fo gern es auch in bas Lob ber Menschenwitrbe einstimmt, muß boch ftets ein bemilthiges Befenntniß ber Gottentfrembung binguftigen, baber mifcht fich in jenen Stolg nothwendig ein Laut ber Rlage und Traurigfeit, wie über ein verlorenes ober in weite Gerne gerudtes Gut. Das göttliche Cbenbild gleicht alfo nicht einfach einer hochften und felbftverftandlichen Bierbe unfere Befchlechte, fondern wird durch beffen Entwidelung felbft wieder in Frage geftellt. Das Leben, wie es ift, verleugnet biefen gottlichen Abel und bezeichnet ibn ale einen folden, beffen fich ber Menich burch eigene Schulb entaugert habe. Das waren alfo Die tiefern Beweggrunde, welche auf die Bilbung des Lehrftiide bestimmend eingewirtt hatten; aber bies vorausgesett ning bennoch bie neuere Biffenichaft gegen bas bargelegte Dogma eine boppelte Ginwendung erheben. Buerft wird in ihm unftreitig bie ebenbilbliche Birbe bes Menichen bei weitem ilberfpannt. Rach allem, mas uns hiftorifche, pfuchologische und naturmiffenschaftliche Schluffe über bie Anfange ber Menschenbilbung ver muthen laffen, ift biefelbe nicht von einem bestimmten Dag an Beiligfeit und Gottfelig teit ausgegangen, fondern bon einer ungetrübten und unbegrengten Fahigfeit und Empfang lichfeit für beibe. Die moberne phyfifche Anthropologie fteht mit einer folden Annahme

fogar im grellften Biberfpruch, und felbft wenn wir biefe nicht jum Dafftab nehmen wollten, ift boch fo viel gewiß: nicht mit ber Gerechtigfeit hat ber Menich begonnen, fonbern mit ber Unichulb, nicht mit ber Gottesertenntnig, fonbern mit bem Gottesfinn, und biefer Cat icheint mit ber S. Schrift fogar beffer verträglich ale Brabicate, welche ben Abam jum Beiligen erheben. Auch empfanden bie Reformatoren felbft bas Gefährliche jener Uebertreibung; benn Delanchthon, indem er in ber "Apologie" (I, 17) bem Urmenichen ficheres Gottvertrauen und Gottesfurcht jufdreibt, fest fogleich beichrantend hinu: "Der wenigstens bie richtige Beschaffenheit und Rraft, um jene bervorjubringen." Ueberhaupt erkluren fich die Befenntniffchriften in diefer Beziehung unbefangener und einfacher, und erft in der fpatern fircht. Schultheologie ift jene unhaltbare Steigerung ber urfprünglichen Bolltommenheit bestimmt ausgefprochen 3meitene aber brangt fich bei grundlicher und allfeitiger Erwägung auf, bag Berlorenes und Richtverlorenes nicht in ber angegebenen Beife gefchieben werben tonnen. Stellen wir bei ber Betrachtung ber gefammten anericaffenen Bolltommen-beit auf bie eine Seite bie geiftige Befenheit und bas Billensvermögen iiberhaupt, und bas mit beiben verbundene irbifche Berricheramt als unverlorenes Cbenbilb: fo bleibt ale verlorenes fibrig die eigentliche moralische Rraft ober bie thatige Richtung ber Bernunft und bes Willens auf bas Gute und Gottliche. Aber theile verhalten fich beibe Theile bann nicht wie Substanz und Accidens, theils würde der Ausfall und Abzug des weiten Factors eine Spaltung der Natur felbst hervorgebracht haben, die fich in ihren Confequengen nicht vollgieben laft. Gollen Bernunft und Wille unverlierbar fein: fo muß auch jener noch eine mögliche Beziehung auf bas Ueberfinnliche, Diefem auf bas Allgemeingültige und Sittliche innewohnen, fonft erfcheint bennoch bas anerschaffene Befen bes Menfchen ale aufgehoben burch bie Gunbe. Daffelbe wird burch die hiftorifche Erfahrung bestätigt. Sollte jene Scheibung recht behalten: fo wilrbe folgen, bag bie bordriftl. Menfchheit teinen religiöfen Trieb gehabt hutte — benn in bem Suchen nach Gott liegt jederzeit auch ein Bedlirfniß und Berlangen und eine dunkle ober hellere Renntniß ber Region, welcher ber bentenbe Beift fich juguwenden hat - und ebenfo tein fittliches Bermogen, welches jeberzeit auch bas Gemiffen gur Borausfetzung und bie Bilbung und Sandhabung sittlicher Begriffe jum Musbrud hat. Go berhalt es fich aber micht, und so hat Baulus nach Röm. 1, 19; 2, 14 nicht geurtheilt. Wollten wir ver-jugen, die Bestrebungen der vorchristl. Welt aus einer lediglich dem Sinnlichen und Beltlichen hingegebenen Bernunft= und Billensthätigfeit und aus der fogenannten burgerlichen Berechtigfeit zu erflaren, fo murbe immer noch ein Reft übrigbleiben, welcher biefe Schranten überfchreitet. Zwar bas Princip ber Anbetung im Beift und in ber Babrbeit bat die Menfcheit außerhalb ber driftl. Gemeinschaft nirgende erreicht, noch weniger bas andere Brincip ber Rinbichaft und ber freien Gottes- und Nachstenliebe; aber inbem wir diefes Rleinod abfoluter Religion freudig verebren, find wir noch nicht berechtigt, aus Naturgründen zu leugnen, was die Geschichte bezeugt, daß das göttliche Sebenbild fich auch anderweitig einen Namen gegeben, also auch geregt hat. Auch diese Schwierigteit haben unfere alten protestantischen Theoretiter und felbft die Berfaffer ber Concordienformel fehr mohl gefühlt, barum fprechen fie von den Ueberreften des Ebenbilbes Gottes ale bon ben Trummern eines zerftorten herrlichen Bebaubes; fie berfteben barunter gemiffe allgemeine Principien ber Erkenntnig und Freiheit, welche auch bei mangelnder Ausübung ale bem menichlichen Bemuth noch einwohnend fich offenbart hatten, und fie murben bies offener anerkannt haben, hatte ihnen nicht bie Anlage ihres Dogmas ben Raum bagu entzogen.

Unter diesen Umständen ist die Idee des göttlichen Ebenbildes einer verbesserten Tarstellung fähig und bedürftig. Sie enthält eine Bahrheit der Natur und eine andere Bahrheit des Lebens, es kommt nur darauf an, beide Seiten in das richtige Berhallnis jutinander zu dringen. Der Name selbst ist hochgegriffen und bedeutungsvoll, er sagt ans, das Gott dem Menschen etwas von dem Seinigen verlieben und die göttliche Schöpferthätigkeit sich im Menschen dies zur liebevollen Selbstmittheilung gesteigert und daburch vollendet habe; darin ift die Bahrheit der Religion als einer bewusten Wechselseitziehung innerhalb des Bervandben und Gleichartigen ausgesprochen. Die ebenbildliche Bürde ist der Geistesdel des Wenschen, der Leib hat keinen Antheil, außer sofern er somm und Darftellungs oder Aneignungsmittel des Geistes ist. Denken wir unn diesen

Bibel . Periton. II.

Antheil am Guten und Göttlichen ale anerichaffen; fo nuch er untheilbar und unverlierbar fein, wenn nicht in ber Schopfung felbst ein Rife eingetreten fein foll. Aber bamit haben wir immer nur ben natitrlichen Menfchen mit feiner unenblichen Bestimmung für bas Emige gefett, nicht ben hiftorifden ober empirifchen. Als Creatur ift er nothwendig in bie Beitform und unter bas Gefets ber Bewegung und Entwidelung geftellt, mas er hat, tann boch nur burch Bewegung und Thatigfeit bas Ceinige werben. Das Cbenbilb nimmt eine boppelte Bestalt an, bier ift es nur ein bochftes Unrecht, ein Stempel ber Freiheit und Bernunft, bort wird es zum Inhalt und Gigenthum, welchem nachzutrachten bie Menichennatur von Anbeginn eine allgemeine Berechtigung und Befähigung empfangen. Dies gilt pom Gingelnen wie vom Bangen bes Befchlechts und ber Befchichte. Bwifchen beiben Bolen behnt fich bie unenbliche Laufbahn bes perfonlichen und geschichtlichen Lebens aus, und in biefen weiten Raum fallen alle Wechfel von Berluft und Bewinn und alle gegenfablichen Berhaltniffe gur Ibee und Aufgabe ber Menfcheit. Die Gunbe verrudt bas Biel und verfehrt bie Aufgabe, benn fie macht ben Denfchen felbstifch und weltverwandt, mahrend er im freien Bertehr mit ber Belt und Ratur boch gottvermandt Die herrichende Gunbe bewirft, bag bas gottliche Cbenbild, fatt offenbleiben follte. bar zu werben, vielmehr entstellt und von einer barüber gemachfenen ichlechten Raturlichkeit verbedt wirb. Und auf biefe Gunbenherrichaft lehrt bas Chriftenthum wie auf einen Abfall bes Menfchen von fich felbft und feiner Bestimmung gurudbliden, es wedt baburch bas Beburfnift nach Erlofung und verweift auf bie rettenbe Dacht bes Gottet-Innerhalb biefer thatfachlichen und guftanblichen Berhaltniffe hat baber ber Bebante eines verlorenen, b. b. eines mit jeder neuen und fortbauernben Berfundigung fich felbft verletenden und preisgebenden gottlichen Ebenbilbes feine gute Stelle. Dag wir bei biefer Faffung mit ben Anschauungen bee R. T. in wefentlicher Uebereinstimmung bleiben, wird aus ben obigen biblifchen Bemerfungen hervorgegangen fein. Und ebenfo ift es richtig, wenn bei jenem Berluft weit weniger au ben allgemeinen und geregelten Bernunftgebraud, ale vielmehr an bie aufrichtige Singebung bee Bemithe und Billene an bas Gute und Gottliche gebacht wirb; benn befanntlich fann bie Dentthatigfeit in bollem Bange, ja in ausgezeichneter Entfaltung begriffen fein, mahrend ber Bille in ben Feffeln bes Egoismus und ber Leibeufchaft tnechtifd gefangen liegt. Berabe biefes Dieverhaltniß bezeichnet ben tiefften Git bee sittlichen Berberbene, und bas mar es auch, was bie Dogmatifer hauptfächlich im Ginne hatten, ale fie von bem Fortbeftand bee allgemeinen und uneigentlichen neben bem Berluft bes befonbern gottlichen Cbenbilbes fprachen. Bei ber Bergleichung ber menschlichen Burbe und Aufgabe mit ber menichlichen Birflichteit laffen fich alfo jene Bebanten fehr wohl verwerthen, auch in berichtigter Beftalt lehrhaft vortragen. Daran aber wird ber miffenschaftliche Standpuntt festhalten milffen, bag bon bemjenigen, mas mir ale anerschaffenes Wefen bes Menfchen benten, nicht bie eine Balfte wirflich verloren ober gleichsam aus ber menschlichen Ratur berausgefchnitten fein tann. Die gange Lehre aber wird und ben Uebergang von ber Raturmahrheit zu ber werbenden fittlichen und hiftorifchen Bahrheit bes gottlichen Ebenbilbes vergegenwartigen, fodag bas mabre 3beal bee fittlich religiöfen Lebens nicht ben Uranfangen bes menfchlichen Gefchlechte angehort, fonbern vor une liegt ale eine Butunft und ein Riel, welches in ber Bemeinschaft mit Chriftus und unter bem Beiftand bes Seiligen Beiftes ins Unenbliche erftrebt werben foll. Bgl. inebefondere noch die Artifel Giinde und Erbfiinbe.

Ebenen (in Palästina). In Palästina finden sich, da es hauptsächlich Gebirgstand ist, wenig Evenen. Die im A. T. genannten sind folgeude: 1) die Evene Jisreel oder Esdrelon, welche das Land von Piolenais an bis zum Jordan durchschrieben und hier durch den ephraimitischen Gebirgszug von dem galitälischen scheide Gene war mit Wasser wohl versorgt und sehr grasreich. 2) Die Ebene am Mittelländischen Meer, welche sich vom Karmel die zum Bach Legyptens erstrecke und im Sidden in den slachen Strecke nuckes auslief. Der nördliche Theil derselben hatte den Rannen "Saron". 3) Die Ebene, welche zu beiden Eeiten des Jordanssules sich vom See Genezareth die zum Todten Meer ausbehnt und gewöhnlich die "Jordansaue" genaunt wird. Dieselbe dehnt sich der Wegend von Jericho zu einer weitern Fläche aus und ist in der Nähe der Ufer mit dichtem Schiss deutsche, dem Ausen Aufer ein Stellen, dem Ausen, aus des bedeht liefen und gestellt bestallt der weitern Fläche aus und ist in der Nähe der Ufer mit dichtem Schiss deutsche den Ausen Ausen, in welcher der Setäde Bezer und Wededa lagen (30,13,16;

Ebeneger Eber 35

20,6; 5 Mos. 4, 43). Diese bilbet einen Theil des großen, unbewässerten Plateau des heutigen Belka. 5) Außer diesen im A. T. erwähnten nennen die Reisenden noch eine Angast anderer Ebenen. So erwähnt Robinson ("Balästina", III, 311 fg.) noch die Ebene Mukhna zwischen Lebona und Sichem; die Hochebene von Rablus, die Ebene im Thur von Sanur, die Ebene el-Buttauf und die Ebene längs dem See Genegareth.

Ebenezer, ein Denkstein (wörtlich: Stein ber Gulfe), welchen Samuel zur Erinnerung an einen Sieg ber Ifraeliten über die Philiftder zwifchen Mizpa und Asbob fette (1 Sam. 7, 12). Schon 1 Sam. 4, 1 ift biese Localität vorgriffsweise genannt. Rod.

Mit biefem Ramen werben häufig Bolger bezeichnet, die fich burch Cbenholz. Edwere und Festigfeit auszeichnen, mehr ober weniger fcmarglich, oft nur braun ober buntelfarbig find und bon verschiedenen Baumen abstammen. Go fpricht man von einem fret. Ebenholz, bas, olivenfarbig braun geabert, fehr hart ift, und von einem ftrauchartigen Bemache (Ebenus cretica) gewonnen wird; bon einem westind. Ebenholg, bas grunlich= braun ift und von Brya Ebenus herrührt; von einem brafilianifchen, bas die Airipalme liefert; von einem amerifanischen bes Asphalatus Ebenus, eines Baumes, ber in Beftindien und auf St.-Mauritius machft u. f. w. Bahres Ebenhol; liefern bie Arten ber Gattungen Diospyros und Mabo aus ber Familie ber Chenaceen und ber Gattung Jornasinia aus ber Familie ber Leguminofen. Bon allen Cbenholzgemachfen ift ber Splint weiß ober licht, nur bas Rernholz hart und fchwarg. Mus ben Cbenageen wird wieber Diospyros Ebenum hervorgehoben, ein Baum, ber eine ansehnliche Bobe erreicht. fcmarge Rinbe, eiformige, leberartige Blatter, weiße Bluten, olivenartige Fruchte bat, und beffen Rernholz man ale bas echte Ebenholz auszeichnet. Er machft haufig in Oftindien, dem oftind. Archipel, befondere auf Ceylon, woher bas fconfte Ebenholz tommen foll, findet fich aber auch in mehrern Gegenden Afritas, auf Mabagastar u. f. w. Ginft wurde Cbenholz in ber Beilfunde als auflofendes, ichweißtreibendes Mittel gebraucht, jest wird es aber nur bon Runfttifchlern und Drechelern verarbeitet, ba es bermoge feiner feinen, ausnehmend feften Textur fich fehr fcon poliren laft. Durch diefe Gigen= thumlichfeit mar bas Ebenholz fchon bem Alterthum befannt und wurde gu Brachtgebauben, ju Schnitwert, Gotterbildern u. bgl. verwendet. Es wird auch ichon in ber Bibel ermahnt, und ber hebr. Rame ift nicht unpaffend burch ,, Steinhol3" gebeutet worden. Eg. 27, s wird es neben Elfenbein und andern Sandelsartifeln, Die aus Judien über bie arab. Bafen am Berfifden Deerbufen von ben Bhonigiern bezogen murben, an-Much andere Schriftsteller bes übrigen Alterthums rechnen es gewöhnlich nebft bem Elfenbein zu ben toftbaren Erzeugniffen Indiens und Aethiopiens. Roch foll bier nicht unerwähnt bleiben, bag, außer ber obenangeführten Stelle, in ber Luther'ichen leberjetung nod) einigemal, aber irrthitmlich, Ebenholz erwähnt wird. 1 Ron. 10, 11. 12, wo ber Grundtert ben Musbrud 'Alemugim gebraucht, ift zuverläffig nicht Cbenholz, fonbern höchstwahrscheinlich "Sandelholz" zu verstehen, bas Salomo aus Ophir holen und beim Tempelbau verarbeiten ließ. Ebenfo fann 2 Chron. 2, 7 bas im Grundtert ftebenbe Bort 'Alemugim mit bem Bufat "bom Libanon" nicht Ebenholg bedeuten, fondern ift wieber bas ermante echte Canbelholg gemeint, bas nur aus Ungenauigfeit bes Bericht= erftattere neben ben Cebern und Eppreffen als auf bem Libanon machfend ermahnt mirb. Daffelbe gilt von ber Stelle 2 Chrou. 9, 10, wo ber Urtert wieber 'Alemugim fest und Buther wieber unrichtig burch "Gbenholg" itberträgt. Rostoff.

Eber, in der griech, und lat. Bibel: heber, erscheint 1 Mos. 10, 21. 23 als ein Semit und wird als Ahnherr arabischer (jostanidissieher; 1 Mos. 10, 26 fg.) wie anderer Stännebes Oftens (am Euphrat und Tigris; 1 Mos. 11, 16 fg.), somit and als Borsabe Braham's und der Abrahamien ausgesührt (1 Mos. 11, 27 fg.). Insbesondere werden als seine Nachsommen (1 Mos. 10, 21) die "Söhne Eber's", d. i. die hebräer, genannt. Doch hat man, wie die meisten Bersonennamen der Völkertafel (1 Mos. 10 und 11), so auch Eber nicht sitt eine geschichtliche, sondern sür eine mythische schapete, des eine halten, welche erst aus dem geschichtlichen Völkernamen gebildet worden, aus gleiche Weise, wie die Griechen und Könner einen Jon, Dorus, Aeolus, Italus u. s. w. als die Altwordern der Jonier, Dorer, Aeoler, Italier u. s. w. ansishen, und wie insbesondere die Kraber aus dem Völkernamen Jehid (Jude) den Propheten had zum Stammvater gemacht haben, den sie in den Geschlecken und bein Geschlecken. So steht

Eber in der Böllertasel geradezu für die "Hebräer" (1 Mos. 10, 21), und bezeichnet diese nicht als von jenseit des Euphrats Gesommene, sondern einsach als Küstenländer, Bewohner der Küste am Mittelmeer (f. Hebräer); wie denn das hebr. Wort Zeber überhaupt "Küste", "User", "Userland" bezeichnet (vgl. besonders 2 Mos. 32, 15; 30s. 12, 7), und zwar in historischem Sinne speciell das Kustenland Kanaan; nur in der einzigen Stelle 4 Mos. 24, 24 bedeutet es die Küste Eiliciens (s. Chittim).

Chiathar, f. Abjathar. Chraer, f. Debraer.

Ebgan, eigentlich Iban, aus Bethlehem; ob aus bem im Stamm Sebulon oder im Stamm Juda, ift nicht ganz sicher, doch das letztere wahrscheinlicher, da das sebulon'iche Bethlehem nur noch Jos. 19, s vortommt. Er war nach Jephta sieben Jahre lang Richter, der nennte in Ifrael. Es ist jedoch nichts Merkwilrdiges von ihm überliefert, als daß er 30 Söhne und ebenso viele Töchter gezeugt, und 30 fremde Töchter zu Frauen für seine 30 Sohne in seiner Wohnung aufgenommen hat. Die Beranlassung du bieser Ueberlieferung ist nicht mehr befannt.

Echatana, s. Etbatana. Echhein, ein Ausdruck, der im A. und N. T. auf religiöse Berhältnisse bezogen und biblich gebraucht wird. Das alttest. Bolt selbst wird östers einem Hause verglichen; z. B. heißt Juda "Haus Jack" (Jes. 2, 5, 8, 17; 10, 20; 29, 22); die einzelnen Boltsoder Gemeindegenossen, namentlich auch die Boltssister, sind dasse alle Bausteine vorgekellt (Jes. 51, 1). Bon einem solchen verachteten "Steine") b. h. führer oben Ansüber, heißt es (Ps. 118, 22), er sei zum Ecksein, b. h. zur zusammenhaltenden Stütze des Bolts, geworden. Zu Eckseinen wurden nämlich die ausbauerndsten Steine gewählt, weißt den ganzen Bau zu tragen hatten; sie wurden vor der Wahl geprüft und die unprobehaltigen verworsen. Als ein solcher Ecksein wird namentlich die Isahve geweihte Bergsest zu der schalber gewohlte Geach, 12, 2; Jes. 28, 16). Die Angrisse der Afhyere sollten, nach er leberzeugung des Propheten, an diesem "Ecksein" zu Schanden werden. Wenn von neutest. Schriftsellern (Wattb. 21, 42; Lut. 20, 17; Apg. 4, 11; Könn. 9, 23; I kett. 1, 6) die Stellen Ps. 118, 22 und Ies. 28, 16 auf die Person Ehristi bezogen werden, so ist eine solche Beziehung in dem ursprünglichen Wortstung sicht begründet; diesen daben keinen metstanischen Schriftselben haben keinen metstanischen Schriften Borrtstung siche begreindet; diesen bieselben haben keinen metstanischen Schriften Garafter.

Im N. T. wird die christl. Gemeinde ebenfalls mit einem Hause oder Gebände, insbesondere mit dem alttest. Tempel verglichen (1 Betr. 2, 5). Der Ephseferdrief bezeichnet Ehristus als den Ecstein diese Tempels (Eph. 2, 20), weil er mit seiner Persönlichteit den Gemeindebau trägt, stütz und zusammenhalt. Da jener Brief ein besonderes Gewicht auf den Umstand legt, daß Christus durch seinen Kreuzestod die Inden und die Heiden vereinigt hat (Eph. 2, 14 fg.), so wird darin wahrscheinlich mit dem Bild des Ecksteins auf diese Bereinigung angespielt. Der Ecstein diente nämlich auch dazu, zwei divergent lausende Mauerwände miteinander zu verbinden. Schenkel.

Edthor , f. Jerufalem.

Ebelsteine heißen im allgemeinen jene Mineralien, die sich durch bebeutende Hate, Durchsichtigkeit (Bassen), Farblosigkeit oder Farbenpracht, Glanz, Feuer und Seltenshei auszeichnen, während andere halbdurchsichtige, die ihrer schönen Farbe oder Zeichnung halber auch zu Schmucklachen verwendet werden, Halbevelsteine zu heißen pstegen. Schon im hohen Artikas, namentlich Aegyptens und Aethiopiens, und wurde außer mit andern Kostbarteiten auch mit hochgeschätzten Serienn Dandel getrieben, die, dem Geschmard bes Morgenländers an Buntem und Glänzendem entsprechend, zum vielgesuchten Schmuch dienten. Die Hebräer hatten den Werth der Ebelsteine durch die benachbarten Länder, Aegypten und Arabien (1 Kön. 10, 2), die solche Kostbarteiten lieferten, kennen gesent, verschafften sich dieselben aber auch aus andern Ländern, in welchen diese werthvollen Mimeralien erzeugt wurden, durch Bermittelung der Phönizier (Ez. 27, 22), der Derren des Handels und der Schischt und kerzeich ein Alterthum. In der Wischstätzteil werchhicksten der Schabels und der Schischt in Alterthum. In der Wischstätzten Eechsteine hausig erwähnt; sie waren bei den Herbären in hoher Werthschlen Geschen könig won Sada angemessen, wenn sie zum werthvollen Geschen könig von Sada angemessen, wenn sie zum werthvollen Geschen könig bon Trus, und Salomo Ubesseinen bestimmt (2 Chron 9, 12). Hram, der Krösig von Trus, und Salomo unternehmen gemeinschaftlich eine Schissabrt nach Ophie, um

nebft andern Schaten auch Gbelfteine bringen gu laffen (1 Ron. 10, 10 fg.). Ueber Ronig Siefia wird berichtet, bag er Ebelfteine als toftbare Rleinobe in feiner Schaptammer aufgehauft habe (2 Chron. 32, 27) u. f. w. Schon in früher Zeit verftanden die Bebraer Ebelfteine au faffen und ju graviren, und wie hoch fie biefe Runft ftellten, erhellt baraus, baf fie biefelbe von ber Gottheit berleiteten (2 Dof. 35, 31. 33). Die Bibel fpricht ichon von in Ringe gefaften Ebelfteinen (Bg. 5, 14; Gir. 32, 6; 38, 27); auferbem murben fie noch ju anderm Schmud verwendet (Gg. 28, 13). Unter bem Gefammtbegriff "Ebelfteine" ermahnt die Bibel ben Schmud ber Ronige (2 Cam. 12, 93), befondere in beren Kronen; fie werben aufgeführt unter ben angehäuften Schapen David's (1 Chron. 30, 2), in ber Schattammer Siefia's (2 Chron. 10, 21) u. f. w. Wir finden fie alfo bei ben Bebraern wie im ibrigen Drient, wo bie Liebhaberei fur Ebelfteine oft bis gur Ausschreitung gepflegt ward. Bon ben üppigen Babyloniern, ben luxuriofen Berfern ift befaunt, bag Ebelfteine nicht nur wefentlich jum weiblichen Schmud bienten, fondern auch an ihren Trintgefägen, Baffen und Sausgerathen prangten. Db bies auch bei ben Bebraern ber Fall gemefen, barüber ichweigen gwar die biblifden Schriften, erwägt man aber, baf ifraelitifche Konige gleich andern morgenlandifchen Monarchen großen Brunt entfalteten, daß die biblifchen Schriftsteller fo oft ber Ebelfteine ermahnen, theils in Beziehung auf die Großen und Bornehmen bes Reichs, als eines ihrem Ctanbe angemeffenen Schmude, theils bei Gelegenheit des Tadels der Berschwendung und Prunkjucht, oder auch bei angestellten Bergleichen, Aufpielungen u. f. m., fo burfen wir annehmen, daß Ebelfteine unter ben Bebraern nicht nur hochgeschatt, fonbern auch nicht felten vorhanden maren, um fo mehr, ba fie biefelben gu faffen und gu fchneiden verstanden. Ge laft fich erwarten, bag an ber festlichen Antofleibung, die ben Sohenpriefter bor allem burch bedeut= fame Bracht auszeichnen, wodurch er felbft wie ein Gbelftein aus ber Ditte ber Gemeinde Sabbe's hervorleuchten follte, auch Ebelfteine angebracht maren. Bunachft werben biejenigen namentlich angeführt, bie er auf je einer Schulter an bem Schulterkleib trug, mit je feche Namen ber Stämme Ifraels gravirt, fodaß auf beiben die Namen ber zwölf Stämme eingegraben waren. Das hohepriefterliche Bruftfchilb mar mit zwölf Ebelfteinen in vier Reihen mit ben zwölf eingegrabenen Ramen ber Stamme befett (2 Mof. 28, 9 fg.; 39, 10). In biefen beiben Stellen find gwar bie Damen ber Cbelfteine biefelben, bie Reihenfolge ift aber geftort. Benennungen bon Gbelfteinen finden fich auch in Schilberungen bon Bifionen (Eg. 1, 16. 26; 10, 9; Dan. 10, 6; 2 Dof. 24, 10); im N. T. werden (Offb. 21, 19) bei ber Schilberung bes Renen Berufalem auch swölf Ebelfteine namhaft gemacht, wobei 2 Dof. 28 zwar die Unterlage bilbet, aber mit Abweichungen fowol binfichtlich ber Reibenfolge ale auch ber Namen. Bei ber Deutung ber hebr. Namen ber im A. I. erwähnten Ebelfteine foll nicht unbemerkt bleiben, bag wegen ber ungureichenben biblifchen Rachrichten die alten Uebersetungen und Schriftsteller bes Alterthums gu Rathe gezogen werben muffen und, ungeachtet beffen, die Erklärung in vielen Fallen nur als Bermuthung betrachtet werben fann. Die Ramen ber im M. I. angeführten Gbelfteine find folgende:

1) Dbem (2 Dof. 28, 17; 39, 10) wird von den griech, und latein. Ueberfetern "Sard" genannt und von ben meiften neuern Bibelerflarern für ben Rarneol gehalten, unfern bekannten burchscheinenden Ebelstein, der von den Mineralogen als eine Abanderung bes Quarges zu beffen Sippfchaft gerechnet wird, gewöhnlich einen mufcheligen, glangenben Bruch hat, und noch jett feiner Barte wegen hanfig in Giegelringe gefaßt wirb. für vorzüglich gilt ber von Oftindien und Arabien, für geringer ber von Gibirien, Schleften, Giebenburgen u. f. m. Auf feine Farbe, Die guweilen weiflich, meiftens aber roth ift, weift ber hebr. Ramen Dbem, beffen Stammwort "roth fein" bedeutet, baber einige ber alten Ausleger an ben Rubin gebacht haben, andere ihn für einen rothen Stein überhaupt halten. Auch im itbrigen Alterthum mar ber Gard eine ber beliebteften Steinarten, und wie der rom. Schriftsteller Plinius behauptet, teine Bemme bei den Alten baufiger im Bebrauch. Dan bezeichnete ben hellrothen als weiblichen, ben bunflern ale manulichen, benutte aber beibe Arten gur Ausführung ber trefflichften Steinineibearbeiten. Der Gard murbe im Giegelring befonders barum gelobt, weil er bas Bache nicht an fich halt, mas bei andern Bemmen haufig ber Fall ift. Für ben beften Sard hielt man ben aus Babylonien, bezog ihn aber and aus Indien, Arabien und Aeghpten. Man hat gwar behauptet, ber Carb ber Alten fei von unferm Rarneol verfchieben gewesen; allein die meiften aus bem Alterthum erhaltenen Bemmen find als Rarneole befunden worden.

2) Biteba (2 Dof. 28, 17; 39, 10; Siob 28, 19), bon ben Inbern Bita genannt, in ben Ueberfetungen burch Topas itbertragen, ben bie Griechen als goldgelb bezeichnen, Blinine aber zu ber grunlichen Art ber Gbelfteine gablt. Dit Begiehung auf biefe Ungabe hat man ben Topas ber Alten für ben Chryfolith ber Reuern und umgefehrt erflart. wogegen freilich bemerkt wird, daß es auch grinen Topas gebe. Unfer heutiger ebler Topas (benn man fpricht auch von gemeinem, Phyfalith, grünlich-weiß in ftrobgelb) ift feiner vorzüglichen Garte und feines lebhaften Glanges wegen gefucht, tommt mafferhell, weiß, gelb, griin, blagblan, zuweilen auch rofa und violett vor, ift burchfichtig, gewöhnlich in auf- und burdeinander gewachsenen Rruftallen, und wird im Sandel in fachfischen, brafilifden und fibirifden unterichieben. Er mar im Alterthum febr beliebt und wurde von ben Romern, besondere in der erften Beit nach feiner Auffindung, allen Ebelfteinen borgezogen. Er foll, nach ben Aussagen ber Classifter, zuerft auf einer Infel bes Arabischen Meerbusens entbedt worden fein. Nach Siob 28, 19 ftammt ber Biteba aus Rusch Rach Biob 28, 19 ftammt ber Biteba aus Rufch (Methiopien). An feine Entbedung fnüpft fich manches Cagenhafte, 3. B. von ber nebelvollen Infel Topaton, woher ber Stein feinen Ramen haben foll. Die vier Ellen hohe Statue, die, nach Blinius, ber Konigin Arfinoe, Gemablin bes Btolemaus Philabelphus. aus biefem Cbelftein errichtet worben fein foll, muß wol auf eine grune Jaspisart gurudgeführt werben, ba jener Ebelftein nie in folder Große gefunden wird.

3) Barefeth (2 Dof. 28, 17; 39, 10; Ez. 28, 13) burfte fprachlich fich auf bas Stammwort barak, glangen, bliten, gurudführen laffen, fobag ber Ebelftein feinen Ramen pom Glang erhalten batte. Die Alten überfeten ben Ausbrud burch Smaraab (Difb. 21, 19: Tob. 13, 20), von beffen gruner Farbe Plinius behauptet, fie übertreffe jedest andere Grun ber Natur, baber fie ben Anblid nie iiberfattige wie andere Farben, und ben Steinfchneidern die angenehmfte Mugenftarfung biete. Man bezog Smaragbe aus Cypern, Argypten, Aethiopien, Berfien, Battrien, Schthien, die Hebraer vernuthlich aus Negypten. Rach Blinins hatten die schthischen den Borrang, weil sie, nebst den ägyptischen, für so hart gehalten wurden, daß fie nicht verlett werben fonnen. Die gwolf Arten von Smaragben, die bem claffifchen Alterthum befannt waren, erflaren unfere Mineralogen für alle grinen Steine ilberhaupt, ale Prafer, Malachit u. dgl., die man für Smaragde gehalten und so genannt habe. Nach den mineralogischen Untersuchungen hat man den Smaragd gwar harter ale Quarg, aber weicher ale ben Topas gefunden, und unterscheibet einen glatten ober edeln und geftreiften ober gemeinen Smaragd. Der erftere, burch feine eigenthilmliche grilne Farbe (fmaragdgrun) befannt, findet fich als eingewachsener Arpftall in verschiedenem Gestein, ausgezeichnet in Beru und im Calzburgifchen, wurde aber früher meift ane Megypten bezogen. Geit 1830 bat man auch am Ural Smaragbe entbedt.

4) Rophech (2 Mof. 39, 11; Eg. 27, 16; 28, 13; Tob. 13, 17) durch Rarbuntel iiberfett, worunter bie Alten einige rothe Steine verftanden; inebefondere ift es ber Rubin ber neuern Mineralogie, ben jene unter Rarbuntel begreifen. Plinins fpricht von einem inbifchen. goramantifchen (auch tarchedonischen, von Rarthago), athiopischen und alabandischen Rarbuntel. Ezechiel ermahnt ihn im Sandel zwifchen ben Phoniziern und Ebomitern. Das Mittelalter fabelte vom Rarbuntel ale von einem feuerrothen, golbglangenden, im Dunteln leuchtenben Stein, ber feinen Trager unfichtbar made, und ber myftifcheromantifchen Schule ju Anfang unfere Jahrhunderte mar ber Karbuntel Ginnbild bee überichwenglich gefühlten unbefannten Unfere heutigen Mineralogen rechnen ben Rarbuntel ber Juweliere, ber pon biefen als Schmudftein verwendet wird, jum ebeln Granat (Almadin), wovon ausgezeichnete Kryftalle in Tirol und in Gronland gefunden werben. Der Rubin hingegen wird jum Rorundgeschlecht gegablt, und ber eble Rorund gilt nachft bem Demant für einen ber

werthvollften Ebelfteine.

5) Caphir (2 Mof. 24, 10; 28, 18; 39, 11; 3ef. 54, 11; Rt. 4, 7; St. 5, 14; Siob 28, 6. 16) führt benfelben Ramen bei ben alten Ueberfetern. Da 2 Dof. a. a. D. und Eg. 1, 26 ber Saphir mit bem himmel in Berbindung fteht, tann man annehmen, daff berfelbe Ebelftein gemeint ift, ber ale ebler Korund, wenn er blau ift, anch von unfern Mineralogen Caphir genannt wirb, an Barte nur bem Demant nachsteht, und in Bequ, auf Cenlon, zuweilen auch in Cachfen und Bohmen gefunden wird. Die Alten haben aber unter Caphir auch ben Lafurstein begriffen, ba fie bem Caphir golbene Buntte gufprechen (hiob 28, 6), oder, wie Blinius fagt: "Das Gold leuchtet in Punkten durch." Wenn berfelbe Schriftfteller von den angeblichen Saphiren aus Medien als den besten berichtet, daß sie nie durchsichtig und Arpstallforner eingesprengt seien, so paßt dies nur auf den Lasufftein, der lebhaft blau, derb, eingesprengt, mit Kleinkörniger Absonderung in goldigen Bunkten schinnerund, fast undurchsichtig ist. Die Alten versehren den Stein außer nach Medien, auch nach Arthiopien und Indien.

6) Jahalom (2 Dof. 39, 11; Ez. 28, 13) wird nach bem Borgang alterer jub. Musleger von Luther durch "Diamant" überfett, und der hebr. Name fonnte allerdings frachlich als von "Barte" abgeleitet werden. Da in der Reihenfolge der Ebelfteine auf dem Bruftschild bes Sohenpriesters in den biblifchen Berichten Umftellungen stattgefunden haben, fo ift bei ben alten Ueberfetern feine Ausfunft zu holen. Schon im Alterthum wurde der Demant für den toftbarften aller Ebelfteine gehalten, ber, nach Blinius, ben höchsten Werth unter allen meuschlichen Dingen hat und lange nur ben Königen, und gwar nur wenigen, befannt mar, fich nur außerft felten in Bergwerten in Befellichaft bes Golbes porfand, und nur im Golbe ju entftehen ichien. Der vielfundige Romer berichtet von feche Arten, die gu feiner Beit befannt maren, und fchilbert bie tennzeichnende Barte biefes Ebelfteins, namentlich bes indischen und arabifden, die fich auf bem Amboft erprobt, indem bie Schlage abprallen, fobaft bas Gifen nach beiben Seiten auseinanberfahrt, jogar ber Amboß zerfpringt, der Diamant aber unverlett bleibt. "Auch verachtet er bas Fener und wird niemals gliihend, weshalb er aud bei ben Griechen den Namen bes Unbezwinglichen (Abamas) erhalten hat." Aus den Berichten des Plinius, worunter manche Geltfamteiten, erfahren wir, baf ben Alten bie Barte biefes Chelfteine, ben auch unfere Mineralogen für ben harteften Rorper erflaren, befannt gewesen, wenn fie auch nicht gewußt haben, daß er aus reinem Rohlenftoff befteht und fich in den hochften Feuergraben berfliichtigt. Dürfte man auch annehmen, daß bie Alten ihn zu poliren berftanben, was icon von vielen bezweifelt wird, fo bleibt noch immer fehr unwahrscheinlich, baf fie ihn zu graviren wußten, ba biefe Runft einer fpatern Zeit, nach einigen erft bem 15. Jahrh., angehört. Da aber ber Jahalom auf bem Bruftschilb bes Sohenpriefters mit bem Ramen eines Ctammes gravirt fein mußte, fo tann barunter taum ber Diamant verftanben fein. Bebenklich ericheint ferner, bag biefer toftbarfte aller Ebelfteine ohne alle Auszeichnung mitten unter andern Ebel = und Halbebelsteinen vermengt stehen foll, wogegen man ihn wenigstens an einer ausgezeichneten Stelle am Festornat bes Sobenprieftere erwarten burfte. Der hebr. Jahalom wird baher von vielen auf ben Onny gedeutet, ber bee Eingrabens megen allerdings für jene Zeit mehr pafit, ben Alten auch wohl befannt war, und beffen Rame, nach Blinius, bon feiner Aehnlichfeit mit menichlichen Fingernageln berftammt. Die Onbre und Sardongre ber Alten find Chalcedonarten, insgefammt Abanderungen bes Quarges, burch Streifen ober Lagen von verschiebener Farbe gebilbet, und undurchsichtig, die aber polirt einen ichonen Glang annehmen.

7) Leschem (2 Mos. 28, 1°; 39, 12), bei den alten llebersetzern Lynkurion, wird auch Isto. 21, 20 erwähnt, und soll der Hackink sein, ein durchsichtiger, meistens rother, zuwwilen ins Gelbe oder Braune spielender Ebesstein, der von mehren, als Barietät des Ziron betrachtet, zum Korundzeschslecht gerechnet wird. In den Gemnensammlungen islen viele geschnittene Hacinthe gefunden werden. Andere verstehen unter Leschem den Bernstein, und zwar auf Grund des von Plinius erwähnten sabelhaften Lynkurion (Eighrion), das sir eine Art Electrum gehalten, dessen Eristenz aber von Plinius als unerwiesen betrachtet wird. Der Bernstein war allerdings im Alterthum besannt, die Phönizier brachten ihn von ihren wesslichen Fahrten mit. Die Griechen mutheten ihm, siener Farbe wegen, eine Mischung von Gold zu, dem er an Werth gleichgeschätzt ward; er wurde zu Schmucksachen verarbeitet. Die Könner kannten seine Peinmat, hielten ihn sir versätztets Harz und Plinius sagt: "Er entseht durch das aus Bäumen des Pinienszischlechts heradssließende Wark, wie das Gummi an den Kirschlädumen und das Harz an den Vinius singler ward, wie das Gummi an den Kirschlädumen und das Harz an den Vinius singler ward, wie das Gummi an den Kirschlädumen und das Harz an den Vinius singler und Vinius socialenten geschalten und ihn deskalt Succinum (Saststein zu verstehen, sür den Alters stände also nichts entgegen, unter Leschem den Bernstein zu verstehen, sür de Salters klünde also nichts entgegen, unter Leschem den Bernstein zu verstehen, sür de eichersbeite der Amadme ist aber ebenso wenig Gewähr zu leisten als dafür, daß er identisch mit den

Opal fei, wie andere bermuthen.

8) Schebo (2 Dof. 28, 19; 39, 12) wird in Uebereinstimmung mit ben alten leber-

fetern für ben Achat genommen, in bem unfere Mineralogen eine Aufammenfetung aus fiefeligen und quarzigen Mineralien, ale Bornftein, Chalcebon, Karneol, Jaspis und einigen andern, erblicken, die fie nach berschiebenen Farben, Zeichnungen und Gemengtheilen mit verschiebenen Namen belegen und als verschiebene Spielarten betrachten, die man Er ift gewöhnlich unter ber unbestimmten Befammtbezeichnung Achat aufammenfaßt. meiftens burchicheinenb, oft bis jur Durchfichtigfeit, in verschiedenen Lagen verschieden gefarbt, fodaß verfchiedene Zeichnungen erscheinen, nach beren Mehnlichfeit von einem Bandachat, Augenachat, Festungsachat, Rreisachat u. f. w. gesprochen wirb. Die Barte feiner Substang empfiehlt ihn gur Berarbeitung von Schalen, Buchfen, Rnöpfen, Bolirfteinen u. f. w., und einige Barietaten auch ju Schmudfteinen. Die fconften Achatarten liefert Oftindien, Brafilien, Arabien, Sicilien, fie finden fich aber auch in Sachfen, Franken, Bohmen u. f. w. Rach bem Zeugniß bes Plinius hatte ber Achat im Alterthum großen Werth, und führte nach Berichiebenheit ber Farbe und Zeichnung verschiebene Ramen, an beren einige fich wunderliche Borftellungen anknitpften. Go hielt man jur Zeit bes Plinius ben Korallachates, wenn er mit golbenen Tropfen befprengt war, für ein Mittel gegen Spinnen- und Sforpionstid, und man nahm an, daß der Achat ilberhaupt wunderwirfend sei, in den Mund genommen den Durst lösche, der einfardige die Athleten unbestegbar mache u. bgl. In ber Glaptit ber Alten fpielte ber Achat eine große Rolle, wie unfere Gemmenfammlungen beweifen.

9) Ahlama (2 Dof. 28, 19), der Amethyft (auch Offb. 21, 20 erwähnt), der bei une beliebte, meift violblaue, feltener weißliche, grauliche, grunliche, gang ober halb burchfichtige Schmudftein. Rach ben Mineralogen ift er eine Barietat bes Quarges, findet fic meift in Arnftallen, aber auch oft berb, in ben Blafenraumen bes Manbelfteins unb Borphyre, auf Gangen und in Geschieben. Arnftalle von besonderer Schönheit zeigen fich auf Ceplon, in Brafilien, im britischen Nordamerita, aber auch in Birtenfeld, Cachsen, Tirol, Ungarn und Giebenbilrgen. Die Alten fanden ben Ablama für bie Gluptit febr geeignet, wie unfere Gemmenfammlungen beweifen. Nach Plinius erhielten die indischen ben Borgug bor ben grabifchen, fleinarmenischen, agnptischen, galatifchen, ale bie folledteften galten bie bon Thafos und Eppern. Der Rame Amethyftos foll baber fommen, bag ber Glang bie gur Farbe bee Beines gelangt, aber ebe er biefe annimmt, in Beilchenblau übergeht oder, nach andern, daß das Burpurroth jur Farbe bes Beines fich abfcmmacht. Plinius bezeichnet ale eine Thorbeit ber Dagier bie Behauptung, baf er bie Truntenheit berhindere und baber feinen Ramen (Amethiftos, wider Die Truntenheit) habe, bag er, wenn man ben namen bes Mondes und ber Sonne barauffdreibe und ibn mit Baaren vom Bundetopf und Schwalbenfebern um ben Sale trage, bor Zauberfünften fchitte, gegen Sagel, Beufdreden u. bgl. belfe. Much im Mittelalter glaubte man burch ben Amethyft bor der Truntenheit gesichert ju fein, baher Mittel gegen Truntenheit und Truntfucht Amathyfta genannt wurden. Den bebr. Namen hat man fprachlich mit "Traum" ju berbinden berfucht und banach "Traumftein" gebeutet.

10) Tarschifch (2 Mos. 28, 20; 39, 13; E3. 1, 16; 10, 9 [Luther beibemale "Türkie"]; Dan. 10, 6; H. 5, 14) geben bie meisten alten Ueberscher durch Schrholith (Offb. 21, 20, 20) Luther auch Chrysolith (ibersett). Der Ebessein, der jeht diesen Namen stührt, sit durchsichtig, in erigen Stüden und Arystallen, hat eine pistaziengrüne Farbe, oft mit röthlichem Widerschein, einen glaßartigen Glanz, ist leicht zu vollren, und wird in Kleinasien, Kegnyten und Brafilien häufig, aber auch in mehrern Tündern Europas gefunden. Bei den Alten stand er in höhrem Werth als heute, sie gaben ihm, wie auch unsere Iweiliere, gern eine Metallsolie. Da nach der Beschreibung des Plinius die schönsten Chrysolithe aus Indien durch sieren Goldglanz sich auszeichnen, man also eine goldgelde Farbermuthete, was zu unsern Stellen aus Ezechiel und Daniel passen wirde, so hat nan den Chrysolith (Goldstein) der Alten sir den Topas unsere Zeit auszegeben, zumal der heutige Chrysolith blaßgrün ist. Der hebr. Name weist auf den gleichnamigen Dandelsplatz der Behrister im siedwestlichen Spanien, und war ein Chrysolith von 12 Ph., gefunden worden sein. Einige haben unter Tarschisch den Bernstein vermuthen wollen, allein da Plinius der Farbe des Bernsteine nähern, den Bernstein aber nicht unter die Steine rechnet, so mitste es befremden, wenn der röchschlied es befreuben, wenn der röchschlier der verwechselung nicht be

mertt haben follte. Bir tonnen unter bem Tarfchifch einen Gbelftein in unferm Sinne

verfteben, und empfiehlt fich am meiften bie Annahme bes Chryfolith.

11) Schoham (1 Mof. 2,12; 2 Mof. 25, 7; 28, 9; Eg. 28, 13; Siob 28, 16), bon Luther überall burch "Onne" ober "Onnchstein" überfett, wird aber fonft verschieden gedeutet, indem bie alten leberfetjungen ben Ausbrud an verschiebenen Stellen verschieben übertragen und die alten Ausleger fcmanten. Biele ertlaren fich für ben Onnr, andere für Der hebr. Rame fiihrt auf einen Stein von blaffer ober grünlicher ben Carbonnr. Farbe. Es murbe fchon ermahnt, bag bie Untersuchungen über die Ongre und Gardonne bie Alten auf verfchiedene Chalcedonarten geführt haben. Beute untericheibet man ben rauchbraunen, mildweiß ober blaulich gestreiften Onte von bem gelbbraunen, roth wibericheinenden Sarbonge. Mehrere Bibelausleger verstehen unter Schoham ben Bergll, ber ale burchfichtiger, blaffer Ebelftein von ben Juwelieren Aquamarin genannt wird, eine Nebenart bes Smaragb bilbet, in schönen, langgestredten Arnstallen im Blimmerfchiefer und Granit vortomnt, oft ine Blauliche, Griinliche ober Gelbliche ipielt, jumeilen weiflich überzogen ift, und in Brafilien, Nordamerita, Schweben, Gibirien, Franfreich, Ungarn u. f. w. gefunden wird. Die Alten, die ben Bernul fannten und ihm nach Plinius die Natur bes Smaragb zuschrieben, glaubten, daß er außer Indien taum anderswo zu finden fei. Da der hebr. Name auf bloffe Farbe hindeutet, diese aber fowol auf den Onne ale ben Bernll paffen tann, fo durfte die fprachliche Ableitung hier nicht enticheiben, welcher von beiben gemeint fei, um fo weniger, ba beibe in ber Bluptit ber Alten vertreten find. Cowol ber Ergabler 1 Dof. 2, 12, ale auch ber Berichterftatter 2 Dof. 28, 9 haben ben Schoham für toftbar gehalten, ba jener bas Land Bavila bamit ausstattet, ber andere ihn für würdig halt, mit je feche Ramen ber Stamme 3fraels auf dem Schulterfleid vom Bobenpriefter getragen gu merben.

12) Jafchpeh (2 Dof. 28, 20; 39, 13; E3. 28, 13), nach ben alten Ueberfetern und neuen Erflarern ber Jaspis (Offb. 21, 19). Er ift undurchfichtig ober an ben Ranten durchscheinend, hat einen muscheligen Bruch und feine Textur; er findet fich braun, roth, gelb, grun, weiß, geabert ober gestreift, in Rugeln (Rugeljaspis), meift mit concentrifdjer farbenzeichnung, wie der braune ägyptische int Sandstein, der roth-weißstreifige auf Lagern bon Bohnerg im Babifden, ber weiße (Achatjaepie) im Manbelftein bei 3lfelb, and auf Gifenfteingangen in Cachfen, Bohmen u. f. w. Plinius führt mehrere Jaspisarten bon berfchiebener Farbe und verfchiebenen ganbern an. Die Alten, Die ben Jaspis haufig an Gemmen verarbeiteten, ichatten ben mit etwas Burpurfarbe am hochften.

13) Rabtod (Eg. 27, 16 [bei Luther: Arnstallen]; 3ef. 54, 12) und Etbach (3ef. a. a. D.) werben ale rothe, feurig glangenbe, toftbare Steine angeführt, worauf auch bie prachliche Ableitung hindeutet, baber man auf Rubine ober Granaten gerathen hat, obicon die alten Ueberfetungen feine Anhaltspuntte gu einer nabern Beftimmung barbieten.

14) Schamir (Ber. 17, 1; Eg. 3, 9; Bad). 7, 12), nach ber griech. und latein. Berfion an allen brei Stellen ber Diamant, fann aber auch ben Diamantftift bedeuten, ber von Beremia ale Steigerung bee Gifengriffele, von Ezechiel und Cacharja ale Bilb ber Barte, im Bergleich mit ber Bartnadigfeit Ifraele paffend gebraucht ift. Die Beziehung auf die Diamantspite wird sprachlich unterstützt, da Schauir zunächst einen Dorn bedeutet. Urber den Gebrauch der Diamantsplitter bei den Alten berichtet auch Plinius. Einige Bibelforicher haben aber barum ben Diamant nicht gelten laffen wollen, weil ber Rame Ecamir am Dobenprieftergewand nicht vortomme, indem feine Barte bem Graviren im Alterthum widerstanden habe, wogegen man aber bemertte, bag bie Bebraer ben Diamant aft fpater kennen gelernt hatten. Andere haben unter Schamir den Schmirgel verstanden, einen körnigen Korund, der nur derb und eingesprengt vorkommt, und fast undurchsichtig, ihimmernd, bon blaulich-grauer Farbe ift. Er murbe ichon bon ben Alten gum Schleifen und Poliren ber Ebelfteine gebraucht. Da, genauer betrachtet, Schamir an ben beigejogenen Stellen gar nicht ale Schmudftein, fonbern ale Reprafentant ber Barte ermahnt wird, auch bas iibrige Alterthum, biefe Eigenthümlichfeit bes Diamantftifts bezeugend, Damit übereinstimmt, fo liegt es naber, unter Schanir ben Diamantgriffel ju verfteben, ba von einem Stift aus Schmirgel fein Bericht vorliegt.

15) Bon Ebelfteinen, Die nur im R. T. vortommen, ermahnt Offb. 21, 20 ben Chryfopras, eine burch Ridel apfelgriin gefarbte Chalcebonart, Die bem Alterthum be-

famit mar.

16) Der Chalcebon, Offb. 21, 19 erwähnt, und der Sardonny (Offb. 21, 20) bedürfen teiner weitern Erörterung. Ersterer wird meistens mit dem im A. T. genannten Schebo, letzterer mit dem Jahalom für einerlei gehalten. Rostoff.

Eben (b. i. "Wonne" und ale Ortename "Wonneland"). I. Name bee Landes, in welchem nach 1 Dof. 2, 8 fg. (3, 23 fg.; 4, 16) ber bem erften Menichenpaar von Gott jum Aufenthalt angewiesene Garten fag. In gleichem Sinn ist ber Rame, wenigstens im hebr. Grundtert, auch Joel 2, s; E3. 28, 13; 36, 35; Bef. 51, 3 (bei Luther: "Lufigarten" für "Garten Ebens") und E3. 31, 9. 16. 18 (bei Luther: "lustige Bäume" für "Ebens Baume") gebraucht. Eben ift nicht ber Gigenname bes Gartene felbft, wie es nach Luther's Utebrietung (1 Mof. 2, 15) fcheint, fonbern die Meinung ift, bag ber Garten im Lande Chen liege. In unserer Sprache ift durch ben Borgang ber griech. und latein. Bibelüberfetung bas Bort "Barabies" ale Gigenname biefes Gartens eingebijrgert: uripriinglich bebeutet aber auch Barabies (ein altverf. Bort: pairidaeza, b. h. Umgannung, umbegter Drt) nichte ale einen Garten, namentlich Baumgarten ober Bart, und ber richtige beutsche Dame für Barabies mare vielmehr ber "Gottesgarten" (1 Dof. 13, 10; E3. 28, 13; 31, 9; 3ef. 51, 3). Bon biefem Gottesgarten im Bonneland beifit es in ber Beidreibung 1 Dof. 2 (welcher Abichnitt felbit nur ein Theil eines groftern, Rav. 2,4 - 3, 24 umfaffenden, etwa im 9, ober 8, Jahrh, v. Chr. gefchriebenen Erzählungegangen ift), daß Gott ihn in Eben, oftwarte, gepflangt und ben neugeschaffenen Menichen bareingefett habe. In bemfelben habe er allerlei Baume, lieblich angujeben und gut ju effen, machfen laffen, barunter, mitten im Garten, ben Baum bes Lebens und (1 Mof. 3, 3) ben Baum bes Erfenntniffes bes Guten und Bofen. Der Garten felbft fei bon einem aus Eben ausgehenben Strom bemäffert, welcher bon bort an, b. h. außerhalb bes Gartens, fich in vier Ropfe, b. h. Stromanfange, neue Strome (nicht, wie Luther u. a. annehmen: "Sauptftrome") trenne. Diefe Strome aber felbft beifen mit Ramen: 1) Bifchon, bas fei ber, welcher bas gange Land ber Savila, wofelbft bas Golb ift, umgiebe ober auch burchgiebe; bas Golb aber felbigen Landes fei gut; bafelbft gebe es bas Bebolach, b. h. Bbellium, und ben Schohamftein, b. i. Gbelftein Onny ober nach andern Bernu; 2) Bihou, ber bas gange Land Rufch umgiebe ober auch burchgiebe; 3) Bibbetel, ber bor Affur hinfliefe; 4) Bhrath. Diefe anicheinenb genaue topographifche Beidreibung foll offenbar bagu bienen, bon ber Lage bes Wonnelandes und bes Gartens eine Borftellung zu geben. Allein wenn auch im allgemeinen biefer Zwed baburch erreicht wirb, und auch die Beichreibung auf bem Ctandpuntt ber alten Erbfunde ausreichend gewefen fein mag, fo find boch für unfere beutige genauere Erbfunde unlidliche Schwierigfeiten barin enthalten.

Bor allen Dingen bemerft man, baf ber Berfaffer ein noch ju feiner Beit auf Erben borhandenes Land beschreiben wollte. Denn nicht nur fpricht er babon 1 Dof. 2, 10, in ber gegenwärtigen Beit (nicht, wie Luther bat, in ber bergangenen): "ein Strom geht aus von Gben" u. f. w., fondern er erflart ausbriidlich bie vier aus bem Cbenftrom fic abtrennenden Strome für Strome, die man gu feiner Beit fo und fo nenne; auch gebraucht er fpater (1 Dof. 4, 16) bas Land Eben gur geographifchen Bestimmung eines anbern Landes. Dafe er auch ben Gottesgarten in Eben nicht als eine vorübergebenbe Ericheis nung, fondern ale etwas Dauernbes bachte, geht aus 1 Dof. 3, 24 unwiderleglich herbor; benn bort heißt es nicht, daß Gott ben Garten nach ber erften Menfchen Fall wieder gerftorte, fonbern, bag er biefelben austrieb und ben Bugang jum Garten bewachen ließ (vgl. auch Ez. 28, 13 fg., wo die gange Bergleichung, die Ezechiel anstellt, boch nur bann rechten Ginn hat, wenn ber Garten und Gotterberg als etwas Borhandenes, nicht aber ale etwas langft Entichwundenes vorgestellt ift). Rirgende in ber Bibel mird gefagt, bag biefer Garten fpater gerftort worben fei, und menigstens bie fpatern Juben und bie altern Christen pflegten biefen Garten als etwas Borhandenes zu betrachten. Benn man bagegen erinnert, daß ein Garten, wenn nicht gepflegt und bewacht, von felbit allmählich zu Grunde geben muffe, und bag wenigstens burch bie große Flut (1 Dof. 6 fg.) berfelbe fein Ende gefunden haben werbe, fo will dies barum nicht gutreffen, weil biefer Garten eben fein gewöhnlicher Garten, fonbern munderbarer, himmlifcher Art mar, und Die alten Bibelerffarer leitete ein richtiges Gefühl, wenn fie Die alles Leben gerftorenbe Blut mit ihm in feine Berithrung fommen liegen. Collte man aber auch ber aus ber Flutergablung fich ergebenben Folgerungen fich nicht erwehren gu tonnen glauben, und

barum ben Barten fchon fruh verschwunden erachten, fo ift boch fo viel ficher, bag nach ber Darftellung 1 Dof. 2 wenigstens bas Land Eben ein noch fortmabrend borbanbenes fein foll. Dun find aber die gur Bergegenwartigung feiner Lage gemachten Angaben mit ber genauern Erbfunde unvereinbar. Die zwei lettgenannten ber vier Strome, die fich bom Ebenftrom abzweigen, Sibbetel und Phrath, find zweifellos bie mejopotamischen Zwillingsströme Eigris und Euphrat (f. b.), welche in den Armenischen Gebirgen entspringen, und dadurch werden wir auf das armen. Hochland als die Gegend von Gben hingewiesen, alfe biefelbe Begend, aus welcher nach ber Flutfage (1 Dof. 8, 4) auch bie ameite noachische Menschheit ihren Ausgang nahm. Aber bie Ramen ber beiben andern Strome fubren une wieber in eine gang verschiebene, weit bavon abliegenbe Begend. Dag nämlich Bifchon und Bihon große Strome fein muffen, ift aus ihrer Bufammenftellung mit Tigris und Guphrat ficher. Als Ramen großer Fluffe tommen Diefelben freilich fonft nicht vor, und fprachlich betrachtet icheinen fie nicht einmal, wie Siddetel und Phrath, wirfliche ausländische Eigennamen, fondern hebräifche oder hebraifirte Blugnamen mit absichtlich gleicher Endung ju fein (etwa: ber "Breitströmende" und ber "Bervorbrechende"), fodag wir auf eine völlig fichere geographische Nachweifung berfelben verzichten muffen. Aber bie beigegebene Rennung ber von ihnen burchzogenen Lander läft boch im allgemeinen über bie Meinung bes Schriftstellers wenig Zweifel. Rufch ift im A. I. immer ber Rame für bie füblichften Lanber und Bolfer ber bamals befannten Erbe, fei es im engern Ginne ber afrifan. Aethiopen ober im weitern auch ber afiatifchen ; und Savila (f. b.), fonft theile ale ein fufchifcher Stamm an ber afritan. Rufte bes fublichen Rothen Deeres, theils als ein jottauifcher Stamm am Berfifchen Deerbufen erwähnt, wird 1 Dof. 10, 28 fg. mit Caba und Ophir, alfo mit ben fublichen Panbern Affiens, aus welchen bie Bebraer bie Schate bes Giibens und Dftens bezogen, gujammengestellt. Ja, die Erzeugniffe ber Savila, feines Golb, Bbellium, Onnr ober Berna, laffen mit größter Bahricheinlichfeit Indien felbft barunter vermuthen. Indien galt im Alterthum ale fehr golbreich (3. B. Berobot, III, 102, 106; Diobor, II, 36); Bellium (f. b.) wie Bebolach, mahricheinlich fogar ein urfprünglich ind. Wort (Laffen, "Indifche Alterthumstunde" [2. Aufl., Leipzig 1867], I, 290 fg.), wurde (nach Arrian, Peripl. mar. Erythr. [ed. Hudson], G. 22-28) aus Indien geholt, obwol auch Betrofien und Baftrien (Plinius, XII, 19) baburch berühmt waren; ebenso lieferte Indien und Karmanien die besten Onnesteine (Arrian, S. 28 fg.; Plinius, XXXVI, 12), wie auch von den Berpusteinen Plinius (XXXVII, 20) fagt: "India cos gignit, raro alibi repertos." Obwol Bavila als Rame für Indien fonft nicht nachzuweisen ift, fo lag es boch für die altern Bebraer, welche über die Entfernung Indiens vom Berfifchen Meerbufen noch teine flare Borftellung hatten und ben eigentlichen Namen Indien erft in ber Zeit bes perfifchen Weltreiche fennen gelernt ju haben icheinen (Efth. 1, 1; 8, 9), nabe, in bem Damen Savila die öftlichen Lander bie Indien bin mitzubefaffen ober biefes felbft damit gu benennen. Schon die Alten hatten ilber biefen Ginn bes Ramens diefelbe Deinung. Ift bas aber io, fo werden auch die, ichon ihrer gleichen Namensendung wegen als ein Paar gusammengeborenben Strome Bifchon und Bihon taum andere fein fonnen, ale bie beiben größten Strome Indiens, Ganges und Indus. Gie waren im Alterthum neben Guphrat und Tigris bie berühmteften Strome Mfiens; fie fliegen, wie biefe, bem Gubmeer gu, und bon ihnen tonnte burch ben Ophirhandel allerdings eine allgemeine Runde zu ben Bebraern tommen, fodaß die Befchreibung bes Berfaffers feinen Lefern im gangen berftanblich fein fonnte. 3mar glaubten manche (neuerbinge wieder Anobel) unter Bifchon ben Indus und unter Bihon ben auf bem ind. Rautafus entspringenden, von Dft nach Weft ftromenden Drus ber Alten verstehen zu muffen, zumal barum, weil berfelbe heutzutage mit bemfelben Ramen, Beihun, b. i. Bibon, benannt wird. Aber Indus und Drus gibt fein Baar; bas Land Rufch will jum Drus nicht paffen; Drus mar in ber Alten Belt ein minder befannter Strom, und die namensgleichheit darf in biefem Fall um fo meniger hoch angeschlagen werben, ale ber Rame Beihun für Drus erft burch bie islamiichen Araber in Gebrauch tam, die eigentlichen Berfer ihn andere benennen, und ber altere Rame bes Fluffes vielmehr Amu ober Amuje gewesen zu fein fcheint, und als umgefehrt auch noch manche andere Gluffe fich biefes berbreiteten Ramens Beihun ober Beihan erfreuen, 3. B. ber Ganges bei ben Berfern, ber Byramus in Cilicien und ber Trages bei ben Arabern. Andererfeits murbe im Alterthum gwar Pifchon in ber Regel

bon einem ber zwei großen ind. Strome, aber Bihon meift bom Ril berftanden. Coon Die griech. Ueberfeper geben Ber. 2, 18 Dil burch Inwy; auch im griech. Tert von Gir. 24, 27 (37) wechfelt in ber Dichterrebe I'nov mit bem Ril (nach ber verbefferten LeBart); Josephus ("Alterthilmer", I, 1, 3) fpricht es ausbrudlich aus; die meiften Rirchenvater hulbigen diefer felben Anficht, wie fie unter ben Neuern namentlich wieder an Gefenius und Bertheau ("Die ber Befdreibung ber Lage bes Barabiefes zu Grunde liegenden geographifden Anschauung" [Göttingen 1848]) Bertheibiger gefunden hat. Der Grund biefer Deutung liegt auf ber Sand; fie ift gefolgert aus bem von ihm burchftromten Land Rufch, fofern biefes in feiner engern Bedeutung ale afritan. Acthiopien genommen wurde. Db aber bamit Die Meinung Des Schriftstellere getroffen fei, ift mehr ale fraglich. Er mußte in Diefem Ball bas Arabifch Berfifche Meer fur einen Binnenfee gehalten, im Guben befielben Afrita mit Afien zusammenhangend gedacht und zugleich angenommen haben, daß diefer Flug, obwol in berfelben Gegend Afiens wie der Bifcon entspringend, doch durch das vorausgefette Berbindungsland gwifchen Afien und Afrita in einem Bogen bis nach bem afritan. Methiopien fliege. Daß er folde Borftellungen gehabt habe, tann zwar nicht füt unmöglich erklart werben, jumal ba felbst ber große Alexander benfelben nicht fremd gewesen fein soll (Strabo, XV, 1, 25; Arrian, VI, 1), manche sogar (nach Paufaniae, II, 5, 2) ben Mil mit bem Euphrat in Berbindung ftebend bachten, und felbft wieder Btolemaus die Berbindung Afrikas mit Afien burch ein unbefanntes fubliches Land an nahm, obwol frubere Belehrte icon viel richtigere Erfenntniffe ausgesprochen hatten (Bertheau, a. a. D.). Aber wahricheinlich ift es bennoch nicht, weil ber Barfaffer in biefem Fall wol ficher einen ber gewöhnlichen Namen bes Nil gewählt und ibn auch burch Rennung Acapptens als eine ber pon ihm burchftromten Lanber tenntlich gemacht hatte. Bielmehr erflart fich feine Angabe über Gibon und Rufch viel einfacher dann, wenn er den Gihon, als einen Nachbarftrom vom Pischon, weit nach Süden fließend dachte, und das von ihm durchstossene Land, das den hebräern sonst unbekannt war, mit bem au feiner Beit fur alle bie auferften Gilblauber gebrauchlichen allgemeinen Namen Kufch benannte. Sind nun aber zwei asiatische und wahrscheinlich ind. Ströme unter Pischon und Gihon zu verstehen, so werden wir auf deren Quellgebiet, das Indien im Norben begrengende Simalajagebirge, namentlich den weftlichen Theil beffelben, ale bie Begend von Eben, hingewiesen. In biesem Sall ergibt fich aber bie boppelte Schwierigfeit, einmal, baf bas Quellgebiet bes einen Strompaares (Armenien) von bem bes anbern (Simalaja) burch eine ungeheuere Entfernung getrennt ift, und fobann, daß von einem Bervorgeben biefer vier Strome aus einem Strom nach jetigen geographifden Begriffen nicht mehr bie Rebe fein tann. Um ben Folgerungen, welche baraus fich von felbft er geben, b. h. um ber Befahrbung ber geschichtlichen Treue bes Berichte ju begegnen, haben die Gelehrten ichon feit alten Beiten allerlei Berfuche gemacht, über beren wich tigste hier noch eine turze leberficht ju geben ift (vgl. auch Schultheft, "Das Paradies" | Bilrich 1816], und ben Artifel "Baradies" in Herzog's "Realencyflopädie", XX. 355 fg.).

Die altesten Erflarer, soweit fie nicht bie Paradiesergablung allegorisch benteten, b. h. die Dinge und Borgunge bes Parabiefes als blofe Bilber rein geiftiger Dinge und Borgange (3. B. bie vier Strome ale Bilb ber vier Carbinaltugenben u. f. m.) faßten, und fo jedes Berfuche, die geographifden Schwierigkeiten gu lofen, von vornherein überhoben maren (3. B. bei ben Juden Philo, bei ben Chriften Clemens Alexandrinus, Origenes, Ambrofius), hatten infofern eine leichtere Aufgabe, ale bamale noch ein guter Theil felbft ber brei alten Belttheile unbefanntes Land, und die geographijchen Renntniffe überhaupt noch fehr unvollständig und ungenau waren, und baber etwaige Schwierigfeiten, foweit man fie fühlte, burch geographifdje Phantafien ober phantaftifche Theorien leicht befeitigt werben fonnten. Dan burfte nur die Baradiesgegend in den auferften, noch von niemand erkundeten Often ober Norden feten (vgl. bas Buch Benoch, Rap. 32, und "Das driftliche Abambuch bes Morgenlandes" in Emald's "Jahrbuchern ber biblifchen Biffenfchaft. 5. Jahrbuch 1852-1853" [Göttingen 1853], G. 13), und niemand fonnte ben Gegenbeweis führen, bag ein Eben und ein Garten nicht bort fei. Und wenn man, wie fcon Josephus ("Alterthümer", I, 1, 3) that, unter dem Ebenftrom ben die Erde umfliegenden Dfcanos ber ftand, und zugleich ben vielfach verbreiteten Glauben theilte, bag bie großen Strome ber Erbe auf verborgenen Wegen aus bem Dfeanos ihre Quellen und Bufluffe gieben, fo

tonnte man leicht jeden großen Strom, also auch den Euphrat und Tigris, Ril und Indus oder Ganges aus dem Ebenstrom ableiten. Im wesentlichen war das die Ansicht vieler Bater der Kirche, z. B. des Theophilus (Autol., II, 24), Epiphanius (Ancor., Kap. 57) n. a. Reben biefer und jum Theil aus ihr entwidelte fich bann burch Ginmifchung driftlider und heidnischer Borftellungen noch eine andere Theorie über Die Cache. Rämlich auf Grund von Stellen, wie Lut. 23, 43 (,, heute noch wirst bu mit mir im Paradiese fein"), nahm man in der alten Kirche jum Theil an, daß das Paradies der Stammaltern, noch immer borhanden, gewiffen abgefchiedenen Gerechten gum Aufenthalt angemiefen werbe, und ba außerbem noch allerlei Erinnerungen an bie claffifchen Borftellungen vom habes und Elnfium ober ben Infeln ber Geligen im außersten Weften jenfeit bes Dfeanos, in ber alten Rirche fortlebten, fo bilbete man fich ein, bag eben jenfeit biefes Deanos noch ein Land fei, in welchem die Menfchen vormals gewohnt haben, und weldes fie erft infolge ber Gintflut mit ber bieffeitigen Erbe haben vertaufchen muffen. Dort nun im jenfeitigen Lande aber, im Often ber Erbe, bachte man fich, über bem Dieanos und bem Flachland (ber Bolle) fich erhebend, ein in brei Stufen himmelhoch anfteigendes Sochland, fo boch, bag bie Bellen ber Gintflut taum ben Rand ber unterften Stufe berührt haben, und auf ber oberften Bobe ber bochften Stufe fich ausbreitend ben Gottesgarten. Der Strom Ebens aber (nach einigen unter bem Thron Gottes hervor-fommend [Dffb. 22, 1]) fturze fich, fo meinte man, von diesem hohen Ort herab, und fein Baffer, unterirbifch unter ber Bolle, bem Dteanos und einem Theil ber bieffeitigen Erbe fliegend, tomme in verschiedenen Gegenden der Erde wieder jum Borichein als Euphrat und Tigris in Armenien, ale Ril in Aethiopien und (Bifchon) ale Donau im außerften Beften Europas ober, nach anderer Annahme, ale Banges in Indien. Go gestaltete im mefentlichen bie Borftellungen feiner Zeit Ephraem ber Eprer (im 4. Jahrh.) in feinen poetischen Schriften iber bas Barabies, und gang besondere Cosmas Jubopleustes (im Anfang des 6. Jahrh.) in seiner χριστιανική τοπογραφία, dessen Erdansicht bei ben Chriften bes Mittelalters weit verbreitete Geltung fand. Colche Phantafien bes Alterthums und Dittelaltere nußten natürlich vor bem Licht ber neuern Renntnig ber Erbe bericheucht werben wie Traume beim Erwachen, und andere Bege waren nun einjufchlagen. Luther fprach fich nicht blos gegen bie Bermifchung bes im D. I. genannten Barabiefes mit dem Garten ber erften Menfchen aus, fondern fuchte auch burch die Behauptung, daß Eben, infolge ber gründlichen Berftorungen burch die Gintflut, jur Beit bes Berfaffere nicht mehr borhanden gemefen fei, iber alle Schwierigkeiten megguhelfen. Diefe fehr bequeme Austunft murbe in ber evangelifchen Rirdje bie beliebtefte. ber Aufgabe, die geographischen Angaben des Berfaffere ju begreifen und nach benfelben wenigstene annahernd die Begend des alten Eben gu bestimmen, fonnte man fich nicht entziehen, aber in bem Bebanten inzwischen eingetretener großer Beranderungen ber Erboberfläche hatte man ein gefügiges Mittel, um allen babet fich ergebenden Mängeln und Ungutommlichteiten zu begegnen. Zwar fo gewaltige Erdveranderungen, die es denkbar rifcheinen ließen, daß einst Euphrat und Tigris, Indus und Ganges ober Indus und Drus, ober gar Ganges und Nil miteinander in einem und bemfelben Strome entfprungen feien, glaubte man allerbinge nicht annehmen zu bilrfen, aber man burfte ja mur berfuchen, Gibon und Bifchon andere ju beuten ale bie Alten thaten, um bie unentbehrliche Erdveranderung fleiner und damit glaublicher ju machen. Der befte biefer Berfuche stammt in ber Sauptfache von bem trefflichen holland. Gelehrten Reland (De situ paradisi terrestris [1706]); er zeigte eine Bahn, in beren Gleisen, wenn auch hier und da abweichend, noch heute viele Erflarer, meift folde, welche ber Ergablung buchftabliche Bahrheit gufchreiben, mandeln. Reland hielt bafür, bag, ba über bas Quellland bes Euphrat und Tigris tein Zweifel fein tonne, auch Bifchon und Bibon in beffen Rabe ju fuchen feien, und bestimmte bemnach ben Bihon ale ben Arages, ber ebenfalls in ben armen. Bergen, unweit bon jenen beiben, entspringt und mit bem Chrus bereint in bas Raspifche Deer fallt, den Bifchon aber, jum Theil burch die Ramensahnlichkeit geleitet, als ben Bhafis, ber, im Raufafus entfpringend, in bas Schwarze Deer fliefit, wogegen andere jest ben ebenfalls aus ben armen. Gebirgen hervortommenden Chrus unter Bifchon berfteben. Das armen. Gebirgeland ergab fich fo im allgemeinen ale bie Begend von Eben. Infofern bie Quellen biefer vier Fliffe entweber gang nabe ober nicht zu weit voneinander liegen, glaubte man die Doglichfeit, daß fie einft aus einem

46 Eben

und demselben Onellstrom hervorgegangen sein können, wenigstens denkbarer gemacht zu haben. Allein das Land Habla mit seinen Producten, und das Land Kusch lasse die dieser Deutung keine sachgemäße Erklärung zu, nur durch einen Gewaltstreich kaun man aus Havila das an Gold, aber nicht an Ontz und Bedlium, reiche Kolchied der Alten, und aus Kusch gar das Bolt der Koosakor machen, und dieses statt nach Susiane und nach dem Medischen Gebeiten Migerdem ist die Grundene, das Eden und sein Strom nicht mehr in seinem ursprünglichen Justand vorhanden sei, nicht in Uebereinstimmung mit dem Tert, und auch die Behauptung so großer Erdstörungen durch die Sintstut, wie sie hier anzunehmen immer noch nothwendig wäre, ist nicht begründet. Geht man aber gar mit Kurtz ("Geschichte des Alten Dundes" [2. Aust., Perlin 1853], I, 60) wieder auf Michaelis' Fussstaden zurilk, nud macht den "Strom Edens" zu einem "Fluße und Untellenssten Gehen Gehen", so bergeht nun sich gegen die einsachsen Sprachregen und fich gegen die einsachsen Sprachregen und Linkelmsten Edens", so bergeht nun sich gegen die einsachsen Sprachregen und fich gegen die einsachsen Sprachregen

Bon einem bem Luther's gang entgegengesetten, aber dem Text viel angemessence Grundsate ging Calvin aus. Er fah ein, daß der Text den fortdauernden Bestand Genst voraussetze, und leugnete mit Recht, daß die Flut fo durchgereisende Beräuderungen der Erdoberfläche angerichtet habe. Er fuchte beshalb auf unferer jetigen Erbe einen Strom nachzuweisen, der in die bier Ströme fich verzweige, und fand folchen in dem vereinigen Euphrat und Tigris, dem jeht fogenannten Schatt-el-Arab, der unterhalb des heutigen Korna beginnt; Die nördliche Babel, in Die er fich verzweigt, mare ber Euphrat und Tigrie felbft, die fübliche feine beiden Mündungen, die einfach ale fcon in ber alteften Beit ebenfo vorhanden vorausgesett werden. Diefe fonderbare Supothefe fand bei Mannern wie Scaliger, Rircher, Morinus u. a. Antlang, und wurde im einzelnen vielfach bariirt, indem 3. B. Die einen die oftliche Mindung ale Bifon, Die weftliche ale Bifcon er flarten, die andern umgefehrt. Sopfinson (Descriptio paradisi [Lenben 1593]) nahm fogar zwei burch Menfchenhand gemachte Berbindungetanale zwischen Euphrat und Tigris ju Bulfe, um Bifchon und Bihon zu gewinnen, und Rast (in Jugen's "Zeitschrift fur die hiftorifche Theologie", VI, II, 94 fg.), beffen Sypothefe ber Berfaffer bee Artifele "Baradies" in Bergog's "Realencyflopadie" mit vielem Gelbftvertrauen wieber aufgenommen hat, meinte ftatt ber zwei Mündungen bes Schatt-el-Arab vielmehr beffen zwei öftliche Bufliffe, nämlich ben heutigen Ruran (Pafitigrie und Gulane ber Alten) und Rertha ober Rarafu (Choaspes ber Alten) unter Bijchon und Bifon verfteben gu mitffen. Rach allen biefen Spothefen mirbe Eben im Diefland bes Schattel-Arab, in der Rabe des heutigen Rorna gu fuchen fein. Die Landernamen Savila und Rufch, welches lettere bann manche gerabezu mit bem heutigen Chuziftan gufammenbrachten, tamen babei wol zu ihrem Recht, fonft aber entfernen fich biefe Erllarungeweifen noch weiter von aller bentbaren Doglichfeit. Denn nach bem Text zweigen fich bie Strome nicht theils nörblich, theils sublid, sonbern auf einer und berfelben Seite vom Garten ab; noch weniger tann die Angabe, bag vom Garten an ber Strom fich theile und gu vier Stromanfängen werde, bahin verftanden werden, bag er aus dem Bufammenflug von vier Stromen entftebe; auch tann ber Theilungspuntt felbftverftanblich nicht ftromaufmarte, fondern nur ftromabwärte gefucht werden. Dhnedem ift es gang gegen alle Borftellunge weife des Alterthums, einen Gottesgarten und Gottesfit im Tiefland am Meer, und vollende in einem jett zwar fruchtbaren, aber ungefunden Tiefland, wie bas bes Schatt-el-Arab, ju benten.

Mie Bersuche, die geographischen Angaben des Textes mit der genauern Erdlunde in Ulebereinstimmung zu bringen, erweisen sich als vergeblich, und man sommt dadurch ab dem Ergebnis, daß der Berichterstatter nicht ein geschichtliches, sondern nur ein sagen haftes Wissen von Gen hatte. Daß aber der Grund davon nicht etwa blos in den mangelhaften geographischen Kenntnissen des Berfasses zu beschreiben, sondern daß hätten blos diese nicht ausgereicht, die wahre Lage Edens zu beschreiben, sondern daß der Grund biese nicht ausgereicht, die wahre Lage Edens zu beschreiben, sondern daß der Grund ber gangen Art seines Berichte. Bor allem, selbst angenommen, daß es wirklich eins ber gangen Art seines Berichte. Bor allem, selbst angenommen, daß es wirklich einst ein solches Wonneland mit einem solchen Gottesgarten darin gegeben hätte, so könnte doch die Kunde davon zu dem Lebersleserung, d. h. durch die Sage, gelangt sein. Daß nun diese Sage in allem treu nud zuverlässig sei, worauf wollte man die Bitroschaft daber einreden, daß durch rein isbernatürliche kundezeingerungstette, grinden? Wollte man sich aber einreden, daß durch rein isbernatürliche Kundgedung

Eben 47

dem Ergabler diefe Befchichte mitgetheilt worden fei, fo wurde bas einen febr roben Offenbarungsbegriff vorausfeten, ber leicht als unhaltbar nachgewiesen werben tonnte; denn wohl wird die gottliche Offenbarung bem Denfchen Unschauungen und Gebanten über gottliche Dinge innerlich vergewiffern, nicht aber tann fie ihm einen Befchichteunterricht vermitteln. Demnach lagt fich fcon ber Ratur ber Cache nach nichts mehr als eben ein fagenhafter Bericht erwarten. Cobann find auch, außer ber Angabe bon ben bier aus einem Strom hervorgebenden Beltftromen, noch andere Dinge in bem Bericht, die ein wortliches Berftandniß ausschließen und zeigen, bag er nicht auf bem Boben gefchichtlicher Thatfachen fteht. Der Garten ift ein rechter Gottesgarten, wo Gott wie in feinem Bohnfit aus- und eingeht, wo er 3. B. in der Abendlihle wandeln geht, fo wie ein Menich in feinem Garten manbelt (1 Mof. 3, 8), weshalb auch ipater, nachbem er fur ben Denfchen gefchloffen mar, bie Cherubim, bie Abzeichen ber Gottesgegenwart, ihn bewachen (1 Dof. 3, 24). In einem folchen Garten ift natürlich alles wunderbar, und da wird man fich nicht am meiften baran ftogen, bag bier bie Schlange rebet (1 Dof. 3,1 fg.), hat ja doch felbst für die spätere Zeit die Sage die Möglichkeit des burch die Bunderfraft Gottes bewirften Sprechens eines Thieres (4 Mof. 22, 28 fg.) angenommen. Aber bag nun auch zwei Baume ba find, finnlich mahrnehmbar, auf ber Erbe gewachsene Baume, beren Frucht bem bavon Beniegenben eine geistige Erfenutnig bes Guten und Bofen und unfterbliches Leben vermittelt und Denfchen Gott gleichmacht, bas ift ein Bunft, an welchem jedem deutenden Lefer die Augen aufgeben müffen. Muf bem Gebiet ber Raturreligionen, beren Befen es ift, bas Geiftige an bas Cinnliche gu binben, bas Gottliche in bas Ratürliche herabzuziehen, fällt es une weiter nicht auf, wenn wir von Ambrofia und Rettar horen; aber auf bem Bebiet ber geiftigen und geoffenbarten Religion find folde Borftellungen fremb; man tann zwar auch ba bilblich von einem Baum bes Lebens ober bon einer Quelle bes Lebens reben (wie in ben Spriichen), aber wollte man fie im eigentlichen ober geschichtlichen Ginue verfteben, fo würden fie die Fundamente ber Offenbarungereligion gerabegu umftoffen. Der Berfaffer von 1 Mof. 2 und 3 hat weuigstens beim Erfenntnigbaum in feinfter Beife Diefe Gefahr befeitigt, indem er an diefen Baum ein gottliches Berbot, von bemfelben gu effen, heftete, und fo bie Wirfung feiner Frucht geiftig ober ethifch vermittelte, infofern nun bon bem Salten ober llebertreten bee Bebots fich die Wirfung, die Erfenutniß, herleitet; aber bei bem andern Baum bleibt jener Bideripruch in feiner vollen Kraft ftehen und weift une au, ein auberes ale bas buchftablich geschichtliche Berftandniß zu fuchen. Endlich ift auch ber lehrhafte Charafter bes Eranhlungeftiide, ju welchem ber Abichnitt über Eben gehört, wohl zu beachten. Der Berfaffer wollte hier nicht etwa blos alte Gefchichten ergablen ober gar nur die Reugierbe ber Lefer befriedigen, fondern die Lehren feiner Religion iber Die Entftehung ber Gunde und ber Uebel in ber Menichheit vortragen, und nur fo weit, ale es bamit im Bufammenhang fteht, ließ er fich auf die Befchreibung bes Urzustandes der Menfchen im Garten ein. Freilich lehrt er nicht als ein Philofoph, bem bas reine Deufen geläufig war, auch nicht ale trodener Moralift, fonbern ale ein Lehrer aus bem Bolf und fitr bas Bolt. ber bachte wie bas Bolt bentt, bem feine Bebanten zu Bilbern und Anfchanungen, und gwar bestimmter, ba es sich um etwas Bergangenes haubelte, zu einer geschichtsähnlichen Erzählung fich gestalteten. Aber eben barum tommt es auch für bie Burbigung feines Berichte querft und jumeift auf die Lehren an, die er barin burchführt, nicht auf die anfere Bille berfelben; nicht in ben Einzelheiten bes berichteten Bergangs ober ihrer Befchichtlichfeit liegt bie Bahrheit feiner Ergahlung, fonbern in ben barin vertorperten Bedanten; jene fonnen preisgegeben werben und find bas Zeitliche und Denfchliche an feiner Darftellung, biefe find bas Göttliche und ewig Bahre baran. Wenn man mit Beziehung barauf unfere Erzählung jest vielfach einen Mythus zu nennen fich gewöhnt hat, fo that man bies barum, weil im Dhthus, fofern man ihn bon ber Cage untericheibet, bas Eigenthumliche bas ift, bag in ihm ber Gebante bas Primitive und Schaffenbe, Die ergahlte Begebenheit aber bas Gecundare und Bemachte ift; bagegen ift jeboch ju erinnern, bag mit biefem aus bem Beibenthum hergenommenen Ausbrud ber Bebantengehalt ber Erzählung nicht richtig bezeichnet und gewürdigt wird. Butreffender wird man fagen, unfere Erzählung gebe Glaubenemahrheiten in gefchichtähulicher Form.

Glaubenswahrheiten gibt unfere Erzählung iber ben Urstand bes Deufchen im Bulammenhang mit feinem Fall. Silnde und llebel finden fich in der Menfcheit, foweit

man fie gefchichtlich guritdberfolgen tann, immer ichon bor; wenn fie auch mit ber Debrung und Entwidelung bes Menfchengeschlechts an Rraft und Umfang ale in ftetiger Bunahme begriffen beobachtet werden, fo läßt fich boch ein Beitpuntt, mo fie noch gar nicht vorhanden waren, geschichtlich nicht nachweifen. Und boch fagt jedem Denfchen fcon ein buntles Befuhl, baf fie nichte Urfpriingliches fein tonnen, weil fie fonft auch etwas Nothwendiges waren, weil fie foust bom Menfchen nicht mit Erfolg betampf, nicht überwunden werden könnten, weil fonst die ganze sittliche Aufgabe des Menschen hinfällig wirrbe. Sogar bie Beobachtung ber Entfaltung bes einzelnen Menfchenlebent von ber Unfchuld und bem feligen Glud bes Kinbes zu ben innern Kampfen, zu ben Mühen und Befchmerben bes Mannes gibt ahnliche Binte. Darum fangen und bichteten auch alle gebilbetern Bolter bes Alterthums, welche liber bie Rathel bes Lebent nachgebacht haben, von einer verschwundenen Zeit findlicher Einfalt, friedlicher Rube, ungeftorten Glude ber Denfcheit. Bie es nach ber Anschauung ber claffifchen Boller (Befiod, Opera et dies, S. 90 fg., 108 fg.; Dvid, Metam., I, 89 fg.) ein golbenes Beitalter gab, wo bie Menfchen, gleich Gottern, entfernt von Mühen und Leiben, geliebt bon ben Simmlifchen, von der Erbe freiwillig und reichlich mit allem Rothigen berforgt, im Befit jedes wünschenswerthen Gutes waren, fo ichauten auch ichon bie alten Canger ber Bebahnmnen auf eine folche entichwundene Beit gurud, rudten bie Ebbafanger bas Golbalter ber Gotter an ben Anfang ber Beltentwidelung, und gibt im perf. Abefia ber Mythus von Jima eine ausführliche Schilderung jenes einstigen glüdlichen Buftanbes. Bas aber hier auf bem Gebiet ber Boltereligionen Cache ber Ahnung und Dichtung ift, bas wird innerhalb ber Geiftesreligion Sache flarer und fefter Ertenntniff. Dicht blos wird hier, wo bon ber Dacht ber Gunbe und ber lebel, als ber Strafen ber Gunbe, eine biel tiefere und ernftlichere Erfahrung gemacht wird, auch das Rathfel von ber Entstehung berfelben viel entschiedener in den Borbergrund gerudt und viel icharfer gefast, fondern es werden auch aus dem Glauben an einen heiligen Gott die richtigen Erfenntniffe gur Lofung jenes Rathfels mit ber Giderheit eines Glaubensfates abgeleitet. Dat ber bollfommene, beilige Gott alles geschaffen, fo tann auch ber Denich nur gut, un fculbig und gludlich, in Ginbeit mit bem gottlichen Wefen und ber Welt aufer ibm. gefchaffen fein; nur burch einen freien Act feines eigenen Billens, ben er gegen Gott fehrte, tann ber Menfch aus biefer friedlichen Ginheit mit Gott und ber Natur fowie aus ber Barmonie ber Rrafte feines eigenen Befens herausgefallen fein, muß aber eben bamit die Geligfeit bes Standes ber Unfchuld verloren haben und ber Dacht ber Gunbe und Uebel verfallen fein. Golde Blaubensfage bilben ben feften Rern, ben eigentlichen Bahrheitegrund auch in ber Ergahlung unfere Berfaffere, und beweifen eben bamit, baf fie bom Beift ber Offenbarung burchweht ift. Fremd aber ift biefem biblifchen Beifie, und fo auch bem Beifte feiner Erzählung, die Aufftellung, bag bie Gunbe, b. b. bie Entzweiung mit Gott, nur ein nothwendiger Durchgangspunkt in ber Entwidelung bes fittlichen Bewußtfeins bes Menfchen fei. Bohl ertennt er an, bag burch ben Fall, b. b. die Uebertretung des Gottesgebots, die Menschen in gewissem Sinne einen Fortschritt gemacht haben auf ber Bahn ber Erfenntniß bes Guten und bes Bofen (1 Dof. 3, 22), aber er ift weit entfernt, bies für ben einzigen ober gar ben gottgeordneten Beg ber Entwide lung ju erflaren; vielmehr fonnte und follte nach ihm gerade auf bem entgegengefetten Bege, burch Saltung bes Gebote ober burch Gelbstentscheibung für ben Behorfam gegen Gott, biefelbe fittliche Gelbständigfeit erlangt und zugleich die felige Ginheit mit Gott fammt allen baran bangenden Gutern bewahrt werden. Bufte und glaubte er aber bas, baf bie Gunde ober Entzweiung mit Gott und ber Ratur nicht fein follte und nicht urfprunglich mar, fo mar er von felbft barauf geführt, einen urfprunglichen Buftanb ber Einheit mit Gott und ber Ratur, b. h. ber Unschuld und feligen Gliide, ju benten und ju lehren. Huch ein anderer der altern Ergabler der Urgefchichten bat, von benfelben Grundsaben ausgehend, einen ursprünglich vollsommenen Zustand der Menfaheit gelehrt, eine Zeit allgemeinen Friedens auf der Erde, wo die Geschöpfe noch auf den ihnen vorgezeichneten Bahnen manbelten und unter fich wie gegen ihren Schöpfer in harmlofer Rube und Frieden lebten (1 Dof. 1, 28-31 bgl. mit 9, 1-7), wie benn nach iberein ftimmender Lehre ber Bropheten auch wieder bon ber Butunft, ale Biel ber Weltentwidelung, die Biebertehr einer folden Beit allgemeinen feligen Friebens erhofft wird (3. B. 3ef. 11, 6 fg.).

49

Bahrend nun aber andere fich damit begnügten, einen folchen ursprünglichen volltommenern Ruftand an lehren, ohne benfelben in die Gingelheiten genauer zu verfolgen. fuchte bagegen unfer Ergabler von bemfelben nach Beit, Ort und Urt bestimmtere Borftellungen ju geben und fo ber Aufchauung feiner Lefer gu Gulfe gu tommen. Schon das ift ihm eigenthitmlich, daß er jenen beffern Buftand nicht über ein ganges Beltalter fich erftreden luft, fondern ibn auf bas erftgeschaffene Menichenpaar und fogar auf beffen erfie Lebenszeit, ohne das jedoch nach Jahren und Tagen bestimmen zu wollen, ein-ichräntt; er hat damit nur dem Sat, daß die Menschheit, soweit man fie zurückver-solgen mag, immer schon unter der Wacht der Sinde und ihrer Folgen gefangen ift, und boch urfprunglich es nicht gewesen fein fann, feinen fcharften Anebrud gegeben, Dag er fobann aber auch biefen urfpringlich volltommenern Buftand an einen beftimmten Ort und an einen Ort beftimmter Beschaffenheit, ben Gottesgarten im Wonneland, anheftete (was der Berfaffer von 1 Dof. 1 noch nicht gethan hat), damit wollte er nur an Borftellungen, Die ichon zuvor in feinem Bolte verbreitet waren, und die er felbst als ein Rind feiner Beit theilte, aufnilpfen, weil er auf biefe Beife feine bobern 3been am leichteften ju einem allgemein verftanblichen Anebrud bringen founte; und bamit that er nichte anderes, ale mas auch die Bropheten thun, wenn fie mit ihren meffianischen Beifjagungen an den, wenn auch beschränften, Borftellungefreis ihrer Beit anknüpfen. alten Bolter mit ihren findlichen Borftellungen bom Ban bes Beltalls und von einem raumlichen Bufammenhang bes Simmels mit ber Erbe, mit ihrer ungescheuten Bermifchung bes Göttlichen und bes Denfchlichen, bachten fich vielfach die in die Wolfen bineinragenden hochften Saupter ber Gebirge ale Gipe ihrer Gottheiten. Die Gulturvollfer bee füblichen Affiens redeten von den hohen Gebirgen im Rorben, beziehungeweise im Often, als ihren Götterbergen; wie die Inder ben Diern im Norden oder noch nördlicher ben Railata, die Berfer (nach dem Aveita) die Bara-beregaiti (Albordich) mit ihrem Gipfel, bem Sufairja im Often (wol auf bem Belurdagh), felbst noch die Griechen ihren Olymp und die Germanen ihren Asgard verehrten, fo fprachen auch die femitifchen Bolfer von bem Botterberg im außerften Rorben (Bef. 14, 13; E3. 28, 14), und felbft bei ben Ifracliten ethielten fich Refte folden unthologischen Bolfeglaubene noch langer fort (vgl. auch Bf. 48, 3), wenn fie auch burch bie mofaische Religion naturgemaß mehr und nicht verbrangt wurden; aber daß ber Rorden noch fortwährend die heilige himmelegegend blieb (3 Dof. 1, 11; Eg. 1, 4), fann nur ein Reft biefer uralten Borftellung fein. irdijd himinlijde Gotterfite, wo die Unfterblichen felbft ihr feliges Leben fuhren, muften natürlich mit der ganzen Fille der göttlichen und himmlischen Giter ausgestattet fein, und die Bhantafie der Boller hatte in Ausschmitdung Diefer munderbaren Orte einen weiten Spielraum. Bie die Cemiten im einzelnen ihren Götterberg fich ausgedacht haben, barüber fehlen une bie Rachrichten. Aber über bie Borftellungen ber Buder und Berfer haben wir and ihren alten Cdriften noch nabere Runde, und man hat guten Grund, angunehmen, bag burch ben Ophirhandel und ben reger werbenden Berfehr mit ben mejopotam. Landern von Calomo's Beit an auch ihre Cagen bei ben Ifracliten befannter ju werben aufingen (Emalb, "Gefchichte bes Bolles Fraci" | 3. Ausg., Göttingen 1866]. In. 378). In ben Befdreibungen ber Juber, welche fich ihr Merngebirge ale eine ungeheuere Landichaft mit befondere hervorragenden Gigen ber Gotter und Genien vorftellten, fehlen nicht zur Ansfchmildung das flammende Gold und die ftrahlenden Ebelfteine (Eg. 28, 13 fg.); wunderbare Banme, die allerlei Guter vermitteln oder, wie g. B. der Ralpavrfifa, jeden Bunfd, erfüllen, waren in ber ind. Phantafie befonders beliebt; von dem unermeflichen Meru herab floffen ihnen die großen fegenbringenden Weltströme nach ben ber-Siebenen Simmelegegenden, fünf, auch niehr ober weniger an Bahl (vgl. die Bufammenftellungen bei Ritter, "Die Erdfunde", II, n, 7-14). Die Berfer im Avefta redeten von einem nugehenern Bafferbehälter (Vouru-kasha), von wo alle guten Gewäffer ausgehen und wohin fie wieder zurudtehren, im Often, wo auch die gottliche Sara-bere-gaiti liegt. Auf diefes Bebirges heiligften Berg, Bufairja, ftromt bas bimmlifche Baffer (Ardvi-gura-anahita) berab; bort bei biefen Baffern wachsen, wie verichiedene andere wunderbare Baume, fo auch ber vielgepriefene weiße Saomabaum oder Gaoferena (fpater Gofart), der alle Arantheiten vertreibt, ber Baum bes Lebens und ber Unfterblichkeit (Bindifchuann, "Zoroaftrifche Studien" Berlin 1863], €. 165-177; "Avefta". Aus bem Grundtert überfett von Spiegel. 3. Bb. Rhorba-Avefta Peipzig 1863], G. XVII fg.; G. LIII fg.). Dort auf jenem Bunderberge, wo teine Bibel- Legiton. 11.

Racht und Finfterniß, fein talter und fein heißer Wind, feine tobvolle Faulniß, fein Comu. feine Bolfen, hat Ahura-magba bem Mithra ben Bohnfitz gebilbet; borthin ift wol aud, wenigstens nach ben altern Schriften, ber Barten Juna's ju feten, bes Berrichere ber golbenen Beit, ba es noch nicht Site und Ralte, nicht Sunger und Durft, nicht Rrantheit, Alter und Tob, nicht bag und Streit gab (vgl. die Quellen im "Avefta", a. a. D., S. LVIII fg.). Es fpringt in die Augen, wie mancherlei verwandte Buge biefe Bunber fagen ber Inder und Berfer mit unferer Barabiesergablung barbieten, und mir fonnen barum nicht andere, ale annehmen, bag im Laufe ber Ronigegeit folche öftliche Borftellungen auch bei ben Ifraeliten Gingang gefunden und fich an die altererbten femitifden Unschanungen angelagert hatten. Und wir feben fogar beiläufig aus bem Buch ber Spriiche, wo außer ber fo gang eigenthumlichen Borftellung bom Baum bes Lebens, b. i. ber Unfterblichfeit (Gpr. 11, 30; 13, 12; 15, 4 [3, 18]), auch bie ebenfo eigenthumliche bom Baffer ober ber Quelle bes Lebens (Gpr. 10, 11; 13, 14; 14, 27; 16, 21; Bf. 36, 10) fo bedeutsam hervortritt, bag biefer Sagenflug einft reicher und voller mar, ale es nach ber Ebenergablung icheint. Un biefein Cagenfreis nun hatte ber Berfaffer ein treffliches Mittel, um feine Ibeen über ben urfprünglichen Buftand ber erften Den fchen zu concreter Anschauung zu bringen. Auf ein Sochland bes centralen Afiens ale Die Wiege ber Menichbeit wiefen ohnebem die übereinstimmenben Ueberlieferungen ber afiat. Bolfer bin. Ein Land wonniger Art, mo bie Ratur noch freiwillig bem Bewohner alles Röthige in Gulle gab, frei bon schablichen Dingen und Ginfluffen, muß ber Denich in feinem urfprünglichen volltommenern Buftand gehabt haben, und bas mar ja eben jenes Bunberland im Rorben und Often, woher die großen Strome tommen, bas er felbft nicht genauer tennt, bas er aber nach ben umlaufenden Sagen befdreibt. In jenem Buftand, wo bie Gunde noch nicht ben unbeilvollen Rift gemacht hatte, war noch ungeftorter Berfehr zwifden bem Menfchen und Gott, und zu all ben gottlichen himmlifchen Gutern fiand ihm ber Butritt offen; ein folder Ort, wo bie himmlifden auf Erben wohnen in ber Bille ihrer Giter, mar ja eben wieber in jenem Bonneland ber vielgerühmte Gotterberg, und befonders in ben merkwürdigen Baumen jener Cagen tam ihm ein treffliches Mittel entgegen, um die beiben Sauptguter, Erfenntnig und unfterbliches Leben, beren Bereit fcaft für bie erften Menichen bargeftellt werben follte, ju finnlicher Anichauung ju bringen. Und boch, obwol er fo mefentliche Buge feines Bilbes, bas er entwarf, aus ben Boltsfagen bernahm, hat er bas mit jener maftvollen Befonnenheit und Reufcheit gethan, welche auch fonft überall bie biblifche Sagengeschichte por ben phantaftifchen Ausichmudungen ber heibnischen Boller auszeichnet; Die Bulle bes Bebantene ift überall einfach und burchfichtig, ben Grunbfaten einer hohern geiftigen Religion angepaßt; ber munberbare Gottesgarten felbft ift ihnen gemaß ale von Gott für ben Denichen geichaffen bezeichnet, und nur wenige Buge find es, in welchen ber urfprüngliche Duft ber Boltefage nicht ganglich verwischt werben fonnte. Ueber ben Berluft bee Stanbes ber Unichulb und feligen Bliide ober bee Aufenthalte im Bottesgarten burch ben Gunbenfall f. biefen Ueber Lut. 23, 43; 2 Ror. 12, 2. 4; Offb. 2, 7 f. Baradies.

II. Außerbem tommt Eben noch por: 1) ale Rame einer Begend, beren Bewohner mit Inrus Sandel trieben, in Berbindung mit Sarran und Ranne (Ralne ober Rtefiphon) genannt (Eg. 27, 23), alfo wol in Defopotamien gu fuchen; fonft nicht weiter befannt; 2) Bene-Eben, b. i. Ebenfohne, in Telaffar, aufgegablt in ber Reihe ber affpr. Eroberungen (2 Ron. 19, 12 und Bef. 37, 12), ein aram. Bolfestamm und gwar, nach ber Orb nung ber Aufgahlung gu ichliegen, mabricheinlich bieffeit bes Guphrate, im palmprenifchen Bebiet (f. übrigene Telaffar); 3) Beth Cben (Mm. 1, s [bei Luther: "Lufthaus"]), im bamascenischen Enrien, entweber ein Lanbfit bes Ronigs ober wenigstens eines feiner Ctatthalter, am mahricheinlichsten fo viel ale Парабывод, Barabifue, im Gebiet bon Laobicea (Btolemans, V, 15, 20), eine nicht unberühmte Stadt im nörblichen Antilibanon, Die Robinfon ("Reuere biblifche Forfchungen" [Berlin 1857], G. 725) in Dichufieh, unweit Ribleh, ertennen Bu burfen glaubt; fcmerlich bas von Rofenmiller ("Banbbuch ber biblifchen Alterthums funde" [Leipzig 1826], I, u, 291) vermuthete heutige Beit-el-Dichanne, b. i. Parabies, auf bem öftlichen Abhang bes hermon, unweit Damastus, welches man in bas Alter thum nicht gurudverfolgen fann; auf feinen Gall aber bas jetige Dorf Chben im Libanon, nahe bei bem Cebernwald von Bichirrai, 3 Stunden von Ranobin, benn Chben ift icon bem Ramen nach gang verschieben von Eben. Dillmann.

Eber, eine Stadt, im fiiblichen Theil bes Stammes Juda gelegen (30f. 15, 21). Ebeffa, f. Erech.

Ebom (Efau), Edomiter, Ibumäa, Ibumäer. Mit ben Namen Ebom, die Sohne Ebom's, Efau, die Sohne Efau's, die Sohne Seirs, Ibumäer wird das Bolt bezichnet, welches im Sitben und Sübosten an den Grenzen des Bolts Ifrael wohnte, sim Bruder, sein einziger Bruder, war (Um. 1, 11; 4 Moj. 20, 14; 5 Mos. 2, s; 23, s; Dad. 10; Mal. 1, 2), und boch von den Anfängen der ifraelitischen Geschichte an bis un Reit der Mastadaer in unverfönsticher Feindschaft mit dem Brudervolt seibte.

Ale bie Ifraeliten unter Dofe in Rades verweilten, hatten fie bie augerfte (Nord-) Grenge Ebome erreicht (4 Dof. 20, 16). Das Gebiet, welches Eigenthum ber Ifraeliten werden follte, mar filblich von der Bufte Bin, der weiten Thalfchlucht, die jest Babi Murreh genannt wird, begrengt (4 Diof. 34, s); an der Grenge Ebome liegt biefe Bufte (30f. 15, 1), und bem bie Gubgrenge Judas bilbenden glatten Bebirge gegenüber erhebt fich bas Gebirge Geir (3of. 11, 17; 12, 7). Das Gebirge Geir ift alfo bas Bebirge, welches neuern Reifenden, Die auf ber füblichften Blateauftufe bes Gebirges Juda, Des glatten Gebirges, ftebend nach Gilben blidten, ale ein gigantisches Sochgebirge erichien; mit feinen nadten Felemaffen thurmt es fich, gleich Baftionen cotlopischer Architettur, in furchtbarer Wildnig und in unabsehbarer Ausbehnung nach Weft und Oft empor, und erfredt fich mit feinen wildzerriffenen, weifiglangenden Breidemaffen als fchredliche Bufte, ohne alle Spur bon Begetation, weit nach Gilben bin. Sier lebten ale Ureinwohner die Choriten, die Gohne Geir's (1 Dof. 36, 20 fg.; 1 Chron. 1, 38), auf ihrem Gebirge Geir (1 Dof. 14, 6), wie aus ihrem Ramen hervorgeht, in Bohlen in bem an Sohlen reichen Lande. Gie fonnten aber bem Aubrang Gjau's ober Ebom's feinen Wiberftand leiften. Wie die Ifraeliten Befit nahmen bom Lande Ranaan, fo eroberten ichon fruber die Ebomiter bas Bebirge Geir, vertrieben bie alten Bewohner, die Choriten, und mobnten an ihrer Statt (5 Dlof. 2, 22) ober, nach ben genauern Angaben in andern Stellen, que jammen und vermischt mit ihnen auf bem wilben Bebirge. Die Ebomiter wurden bann bon bem Lande, welches fie in Befit genommen hatten, auch wol Gobne Geirs genannt nur zweimal im A. E. 2 Chron. 25, 11. 14), und umgefehrt erhielt bas Gebirge Geir bon feinen neuen Bewohnern ben Ramen Land Ebom (1 Dof. 32, 4). Bei weiterer Ausbehnung der Edomiter nach Norden und Often gewann der Rame Edom eine umfaffendere Bedeutung. Moabiter find bie nachbarn Chome im Norden (Richt, 11 . 8: Bej. 11, 14); Cela, bas fpatere Betra im Babi Duja, etwa 9 Deilen fitblich vom Bubende bee Tobten Deeres, ift (2 Ron. 14, 7) eine ebomit. Ctabt, und ber Safenort Gloth am Milanitifchen Deerbufen gehort (1 Ron. 9, 26) ju Chom. Go eignet in ber Beit por bem Eril ber Ifraeliten ber Rame Chom bem grofen Gebiet, in welchem bas jest von bem arab. Stamm ber Agazimeh bewohnte, im A. T. Geir genaunte Gebirge, die Diftricte Dichebal und Efch-icherat, b. i. bas Gebirge vom Gubenbe bes Tobten Meeres bie jum Ailanitifchen Deerbufen, und ber großere Theil bes fublich vom Tobten Deer nach Guben zu auffteigenben Babi el-Arabah liegen. Die Grenze biefes etwa 20 Deilen von Giben nach Rorben fich erstredenden Gebiets bilbet im Norben ber Babi Murreh mit feiner in nordöftlicher Richtung nach bem Gubenbe bes Tobten Deeres gu fich binabjentenden Fortsetzung im Babi el-Fifreh, bas Gubende bes Todten Deeres und ber Babi el-Achfi, einft ber Grengfluß amifchen Chom und Moab; im Giben ift ber fithlichfte Bunft Gloth, am Milauitifchen Deerbufen ; im Diten ber Bergfette Dichebal und Gide icherat giebt fich bas bobe Plateau ber öftlichen Bufte bin, welche ale bie Oftgrenge Eboms bezeichnet, mabrend fur bie außerfte Weftgrenze ber westliche Abfall bes Bebirges Geir gehalten werben barf. Un fcharfe Grengen, jumal nach Often und Weften, ift nicht gu benfen, und in verschiebenen Beiten wird bei ber fortwährenden Bewegung ber Banberftamme in diefen Gegenden ber Git ber Sauptmacht Ebome ein verschiebener Bemefen fein. Mus den biblifchen Angaben fteht feft, daß mit dem Gebirge Geir bas meftlich von bem Badi el-Arabah fich erhebende, oben beschriebene Bebirge gemeint fein muß, mo bie Chomiter querft fiebelten. Spater, ichon bor bem Beginn ber toniglichen Berichaft in Ifrael und magrend berfelben, ift die Bebirgefette Dichebal und Efchefcherat bon Edomitern bewohnt und Jahrhunderte hindurch werden fie nur hier angetroffen, worans es fich ertlart, daß gewöhnlich auf diefe Bebirgetette öftlich bom Babi el-Arabah ber Rame Com beidrantt wird und die meiften neuern Belehrten fie fur bas 52 Edom

Gebirge Seir des A. T. halten. 311 ipätern Zeiten haben die Jfraeliten auch wirklich biese Gebirgsketten, die von den Edomitern, den Schnen Seirs, bewohnt wurden, ebenkalle mit dem Namen Seir bezeichnet (z. B. Ez. 35), aber das Gebirge Seir, welches de ben Angaben der simf Bücher Mose zurest von Gom in Besit genommen ward, lag sidlich vom Stammland Juda, und es muß demnach ein Theil des Gebiets westlich vom Badi el-Aradah mit zum Lande Gdom gerechnet werden, bessen haben Kaptigen West, zwischen Lag. Benn Noad ("Bon Gen nach Golgatha" Leipzig 1868], II, 163 besauptet, nur in sast verziährtem Misverstand werde das Edomland dort gesucht, es mitse vielnehr im Osten der Index Bern Bord und im Norden seines großen Ostarmes gesucht werden, so hat er seine Meinung nur auf ein aus vereinzelten, in willtürlicher Beise ausgedenteten Angaben späterer Schriftseller ausgedenteten Angaben späterer Schriftseller ausgedenter Arngebilde gestützt.

Das Gebirge Seir westlich vom Wabi el-Arabah, welches die Sdomiter in Bestir nahmen, ist ein wildes, wisstes, unfruchtbares Gebirgsland, wahrscheinlich von den Bestir geiten her, sodas seine Bewohner gezwungen waren, sich von Jagd und Bich zucht, nicht vom Ackerban, zu ernähren. Hingegen die um ein Drittel höhere Berglette Tickebal und Esch-schera im Often des Wadi el-Arabah ist noch jest mit Kräutern, bier und da mit Bannen, bedeckt, unnschließt fruchtbare, mit Bäumen, Eträuchern und Blumen gestillte Wadis und wird selbst noch in ihren höhern Theilen bebaut, wo gute Ernten

gewonnen werben.

I. Bon bem Lande Balaftina aus, wo bie Anfange Ifraele und Ebome wie in ihrem Baterhaufe zusammengewohnt hatten, jog Com fildwarte auf bas Gebirge Ceir. Durch festern Zusammenschluft seiner zwölf Stamme, zu benen als breigehnter in loferm Berbande bas Bolt Amalet bingutam (1 Dof. 36, 9-14), und burch Bereinigung mit ben Ureinwohnern, ben Choriten, erlangte bas Bolt Ebom ichon fruh Bedeutung und Dadht. Che noch Konige in Ifrael herrichten, hatte es eine lange Reihe von Konigen (1 Dof. 36, 31 - 39), Die nicht berfelben Dynaftie angehörten, fonbern, wie es icheint, jebesmal aus anbern Beichlechtern und aus verschiedenen Orten gewählt wurden. fandte an ben Konig von Ebom Boten mit ber Bitte, bem Bruber Ifrael ben Durchgug burch fein Land zu gestatten. Das fruher ale Ifrael zu politischer Gelbftandigfeit und Macht gelangte Bolf Ebom ift ber Erftgeborene, ber altere Bruber, Ifrael ber jüngere. Ifrael aber war hochbegunftigt vor bem altern Bruber, benn ibm ward bas berrliche und fruchtbare Land Palaftina jum Befitthum gegeben, mabrend Ebom bas wilbe, un fruchtbare Bebirge Geir gur Wohnung erhielt; Ifrael tonnte Aderbau treiben und ein ruhiges Leben in festen Bohnfiten führen, mahrend Ebom, auf Jagb und Bichaucht angewiesen, unftet umberichweisen und auch wol burch ben Webrauch ber Baffen bei friege rifchen Unternehmungen gegen benachbarte Ctamme fich Rahrung und Unterhalt ver fchaffen nufte. Ifrael warb bas gebilbete fluge Bolt, welches burch Bertrage und Unterhandlungen mit ben machtigern Boltern und Stämmen in feiner Nachbarfchaft Bortheile zu erringen wußte. Ebom blieb wild und unftet, bachte nur an rafche Befriedigung ber nachsten Bedürfniffe des Lebens und verachtete ererbte Borginge und ererbten Befig. Ifrael sonbert sich ab von den Böllern in seiner Umgebung, Com trägt sein Bedensen, mit Kanaanitern und Ismaeliten sich zu vermischen; Ifrael ward nach und nach mächtiger, und als es endlich nach langer Zeit und viel fpater als Edom unter foniglicher Berrichaft geeinigt war, gelang es ibm, ben ftarfern feindlichen Bruber fich gn unterwerfen, ber wiberwillig bas ihm auferlegte Jod trug, nach Biedererlangung ber Gelbstänbigfeit ftrebte und fie wirklich wiedererlangte. Diefe, durch die Eigenthimlichfeit der Wohnfige bebingten, im Laufe ber Geschichte hervortretenben Berhaltniffe ber beiben Bolfer gneinander erfcheinen in ben Rachrichten über bie Anfange ber zwei Brubervolfer, welche une bas erfte Buch Mofe mittheilt, in einem von bem engen Rahmen einer Familiengeschichte umichloffenen verkleinerten Spiegelbilbe. Ebom ober, wie die Ifracliten ibn lieber neimen, Efan war ber Zwillingebruber bee Jafob = 3frael. Schon por ber Beburt fonnen fie fich im Mutterleibe nicht vertragen; find fie boch, wie ein gottliches Dratel erflart, zwei Bolfer, von benen das fleinere die Berrichaft iber bas großere erhalten wird. wird, bas fann Jatob nicht hindern, der Erftgeborene; herangewachsen ift der wilbe, um herschweifende, die Jagobeute dem Bater bringende Cohn bes Batere Liebling, mahrend ber finnigere Jatob ber Mintter beffer gefällt. Filr ein Linfengericht verfauft ber milbe Edom 53

und hungerige Efau die Erstgeburt, Die für ihn feinen Werth hat, au Jafob (1 Mof. 25. 19-33). Doch fehlt dem Jatob noch der Gegen bes Erstgeborenen. Dit der Mutter Gulfe taufcht er ben Bater und verschafft fich ben Gegen, ben ber Erftgeborene erhalten follte. Er lautet so: "Siebe, der Duft meines Sohnes ift wie der Duft des Feldes, welches Jahve gesegnet hat. Und geben moge bir biefer Gott vom Than des himmels und von den Gettigfeiten ber Erbe und eine Fille von Korn und Doft; unterthan follen bir fein bie Bolfer und nationen; fei ein Gewaltiger unter beinen Brubern und bulbigen jollen bir bie Gohne beiner Mutter; bie bir fluchen, feien verflucht, und bie bich fegnen, gefegnet." Ale Cfau ben ihm gefpielten Betrug mertte, verlangte er ungeftum, bag ber Bater ihn auch fegnen folle. Dem Jatob mar ber Belit bes fruchtbaren Canbes Balafting und die herrichaft über bie verwandten Boller, alfo auch über Ebom, zugesagt. Das Beste und herrlichste mar vergeben. Aber bem Andringen bes Lieblingsjohnes fann ber Bater nicht wiberftreben; er fegnet auch ihn: "Dhne Fett ber Erbe wird fein bein Bohnfit und ohne Thau bes Simmels von oben; und auf bein Schwert follft bu leben und beinem Bruder follft bu unterthan fein; boch geschehen wird es fobald bu ftrebft, wirft bu abwerfen fein Joch von beinem Salfe." Richt fruchtbares Land, nicht Berrichaft über ben Bruder wird Cfau gutheil; im unfruchtbaren Webirgelande wohnend muß er mit ben Baffen in ber Sand fich feinen Unterhalt verschaffen und er, ber Erftgeborene, wird von Jatob unterjocht; aber eine troftliche Musficht fann ber Bater ihm eröffnen: Efau foll feine Gelbständigfeit wiedergewinnen, fobald er feine Rraft recht zu gebrauchen ftrebt. Buth über 3atob's Betrug will Gfau ben Bruber ermorben. Auf ben Rath feiner Mutter reift diefer ju ben Berwandten in Defopotamien und entgeht fo bem Born bee Brubere (1 Dof. 37). Rach einem andern Bericht mird bie Reise bes Jatob nach Defopotamien burch ben Bunfch ber Meltern veranlagt, bag er fich mit einer Frau aus berwandtem Stamm verbinde, benn tiefbetrubt ift gumal bie Mutter über Cfan, ber Ranganis tinnen geheirathet und fich fpater auch mit 3emaeliten verbindet. 218 Jafob nach langerer Abwefenheit in Mesopotamien mit Franen und Kindern, Sab und Gut nach Palaftina jurudkehrte, verstand er es, den Bruder Cfau, der vom Gebirge Geir Besit genommen hatte und an der Spite von 400 Mann ihm entgegengog, burch reiche Beichente ju berjohnen. Efau fehrte in fein Gebirgeland Geir gurud (1 Dof. 32 und 33). Wie Efan nach Geir gefommen ift und bort Dacht erlangt hat, wird uns nicht erzählt. Nach einer furgen Angabe 1 Dof. 36, 6. 7, Die aus einer altern Quelle ftammt, haben Gfau und 3atob, Ebomiter und Ifraeliten, fich freiwillig voneinander getrennt, weil bas Land Balaftina nicht hinreichende Rahrung fiir ihre Beerben barbot. Jatob blieb in Balaftina und Cfau jog auf bas Bebirge Geir. Um Sterbebett und Grabe bes Batere finden wir beibe Britder wieder (1 Dof. 35, 28).

11. Wahrend eines langern Zeitraums horen wir von Com nichts. Bur Zeit bes Moje lebte bas Bolt auf feinem Gebirge Geir unter einem Konig, welcher ben Ifraeliten bie Bitte um freien Durchzug burch fein Land abichlug und fie baburch zwang, auf weitem Umweg bas Gebiet ber Edomiter und Moabiter zu umgeben (4 Dof. 20, 14-21; Die Ifraeliten vermieben feinbliches Busammentreffen mit bem Richt. 11, 17. 18). mächtigen Brudervolf. Ueber Com und fein Berhaltniß gu Ifrael in ber Zeit bes Jojua und ber Richter berichtet bas M. T. nichts. Rur erhellt aus ben Angaben in 1 Mof. 36, 30-39, bag bie Edomiter unter ihren Konigen in ber Zeit, wo in Ifrael noch fein Ronig mar, von ihrem Gebirge Geir nach Often bin fich ausgebreitet batten. Denn einer ihrer Bahltonige war aus Bofra, jett el-Bufeirah im Diftrict Dichebal, etwa 4 Meilen füblich vom Gubenbe bes Tobten Deeres; ein anderer aus Teman, b. i. aus der Gegend (beun im A. T. tommt feine Stelle vor, welche une nothigen fonnte, in Teman einen Stadtnamen gu erfennen), in welcher Gela und Dlaan liegen und mo gur Beit bes Gufebins eine Stadt Teman mit rom. Befatung fich befand; ein anderer aus Majreta, nach Eusebius einer Stadt in Dichebal; die Lage der Stadte, aus welchen die andern Könige ftammten, tennen wir bissett nicht. Das Gebirge Dichebal und Eich-scherat war nun bas Land Ebom; über Ebomiter weftlich vom Babi el - Arabah wird uns aus ber Beit ber Ronige in Ifrael nichts berichtet. In ben Tagen bes Saul werben unter ben Teinden Ifraels, die feine tapfere und fiegreiche Sand fühlen nuften, auch die Cbomiter genannt (1 Cam. 14, 47). David befiegte fie vollständig; fein Feldherr Joab brach bie friegerifche Dacht bes Bolle burch bie Ermorbung feiner Manner; ifraelitifche Be-

fatungen, Die David über gang Ebom vertheilte, follten bie Ruhe bes Laubes ficherftellen (2 Sam. 8, 13. 14; 1 Ron. 11, 15. 16). Dem bon Joab angerichteten Blutbab mar Sabab, ein Dann aus toniglichem Gefchlecht, burch feine Blucht nach Aegypten entronnen, mo er freundliche Aufnahme am foniglichen Sofe fand und fich mit Pharao verschmagerte; er fehrte unter Galomo in feine Beimat guriid, um fein Land von ber ifraelitifchen Berr fchaft zu befreien (1 Kon. 11, 14-22). Gein Unternehmen gelang nicht. Ebom blieb bem Salomo unterworfen, welcher mit Sulfe bes tyr. Konige Siram in einem ebomit. Hafen bei Eloth eine Flotte ausrüftete zur Fahrt nach Ophir (1 Kön. 9, 26). Bei der Theilung bes Davibifch = Salomonischen Reichs blieb bas Land Ebom ben Ronigen in Berufalem unterthau und ward von Statthaltern verwaltet (1 Rou. 22, 48). Der König Josaphat rüstete, wie einft Salomo, Schiffe gur gahrt nach Ophir in bem Safenort bei Gloth ans, bod berungliidten diefelben (1 Kon. 22, 49). Schon unter Jofaphat muß ben Ebomitern eine größere Gelbständigfeit eingeraumt fein, benn ein Ronig von Ebom unternimmt in Bemeinschaft mit Josaphat und dem König Joran von Ifrael einen Feldzug gegen Moab, der ein fchlimmes Ende hatte (2 Ron. 3, 9. 12. 26). Unter Jofaphat's Rachfolger, bem Ronig Boram von Juda, gelang es ben Chomitern, ihre Unabhängigfeit wiederzugewinnen und fich ihren eigenen Ronig zu mahlen (2 Ron. 8, 20). Wol bamale vergoffen fie unschulbiges Blitt ber (im Laube Chom anfäffigen) Juden in ihrem Lande (Joel 4, 19; Am. 1, 11. 12). Amagia befiegte fie bann in einer blutigen Schlacht im Galgthal, b. i. in ber fumpfigen Ebene, bie fich vom Gilbenbe bee Tobten Meeres etwa 4 Stunden weit nach Guben hin erftredt, nahm die Stadt Gela ein und nannte fie Jottheel (2 Kon. 14, 7), aber gu einer ganglichen Unterjochung Ebome fcheint es bamale nicht gefommen zu fein, benn erft Uffig brachte Cloth, Die fubliche Bafenftabt, an Juba gurud (14, 22). Bon Dauer mar die neuerrungene Berrichaft Judas über Ebom nicht; unter bem ichmachen Ronig Abas machten bie Chomiter einen Ginfall in Inda und führten Buben in die Befangenfchaft (2 Chron. 28, 17). Immer noch hatten fich Juben, wol bee Sanbele megen, in ber Safenftadt Gloth aufgehalten; gur Beit bes Mhas wurden fie von bort burch ben Ronig bes Sprifden Reichs von Damastus vertrieben, welcher fich in ben Befit Glothe gefest hatte und Sprer ftatt ber Juben bort anfiebelte. Bei ber Commache bes Davidifcen Reiche fonuten fortau bie jub. Konige Chom nicht wiedererobern. Dem neugefraftigten, unter ber Berrichaft bes von ben Bropheten verheißenen hohen Ronigs aus David's Stamm stehenden ifraelitischen Reiche soll auch Edom, wie die übrigen einst von David eroberten Länder, unterthan sein (Bes. 11, 14). 3m 7. Jahrh. hatte sich Edom auch von ber for. Berrichaft befreit, benn unter ber Regierung bes Bebefia fanbte ber Ronig von Ebom zugleich mit ben Königen von Moab, Ammon, Tyrus und Gibon Gefandte nach Man wollte ein Bündniß ber von ben Chalbaern unterjochten Staaten Balaftinas und bee oftjordanifchen Landes zu Stande bringen, um mit gemeinschaftlicher Rraft fich von ber chalb. Berrichaft zu befreien (Ber. 27). Das Blindnig mard entwehr gar nicht gefchloffen ober hat boch teine Erfolge gehabt. Bei ber Eroberung Berufaleme burch Rebutabnegar halfen fogar Die Ebomiter ben Chalbaern (Db. 10), freuten fic über Berufaleme Berftorung und bee Landes Juda Berwiftung, und gaben fich ber Soffnung bin, bag fie nun die Gebiete bes fitblichen und nördlichen Reichs in Befit nehmen fonnten (Eg. 25). Satten ichon bie frühern Propheten ichwere Gerichte über bas feinb liche Brudervolf verfündigt (Boel 4, 19; Am. 1, 11; vgl. auch Ber. 49, 7-22), fo gilt jest Ebom für ben fchlimmften Teind ber theofratifchen Gemeinbe. Dag bie Ebomiter bamale wirklich Theile bes ifraelitischen Landes in Beste genommen haben, wird zwar Ez. 35, 10: 36, 5 nicht ausbrudlich gefagt, aber ihre Abficht ging babin, und mahricheinlich haben fie bamale fcon die fitblichen Theile bes Landes Juda befett. Ifraele Bieberherftellung fteht baber in ungertrennlichem Bufammenhang mit Ebome Bernichtung, und bie Propheten verfündigen nun den bevorftebenden Untergang und die gangliche Bernichtung bes Brudervolfe in ben ftarfften Ausbruden. Gott will feine Rache an Chom in bie Sand feines Bolfe Ifrael legen (Eg. 25, 13; 32, 29; 35; 3ef. 63, 1-6; Db. B. 12 fg.). Ebom wird für die Beiffagung ber Typus ber gottfeindlichen Dacht, und ber fiegreiche Rampf Gottes gegen feine Reinbe vollzieht fich in ben Gerichten über Ebom (Bef. 34 fg.).

Wir bliden von hierans zurud auf Choms Buftande magrend ber Zeit ber Könige in Ifrael. Das Gebiet Eboms ift die Bergkette öftlich vom Wadi el-Arabah; Boffra scheint neben bem oft genanuten hafenort Eloth die bedeutenbste Stadt des Landes geChom 55

meien gu fein (Ber. 49, 13, 22; Bef. 34, 6; 63, 1). Die Befchaffenheit der Gebirge und Thaler gestattet ben Aderbau; von größerer Bichtigfeit für bie Bewohner wird ber Sandel gewesen fein. Gloth mit bem nabe babei gelegenen Effongeber war ein wichtiger und begehrter Bafen; jub. Konige ichidten von bier ihre Banbeleflotten aus, und bes Banbels wegen hielten fich bier Juben und Sprer auf. Bon Gloth aus nordmarte gieht fich bas Tiefthal bes Babi el-Arabah bis jum Tobten Deer bin, eine von ber Ratur gebahnte Banderftrede und Sandeleftrage; eine andere Strafe führt an ber Oftfeite der Bergfette nach Damastus; andere Stragen vermitteln bie Berbindung mit ber Rifte im Gilben Balaftinas und mit ben phonig. Stabten. Sanbeltreibenbe Debaniten befinden fich in Ebom (Ber. 49, 8). Die Ctabt Daon in ber Rabe von Gela (Betra), beren Bewohner einigemal im A. I. genannt werben, ift bas jetige Daan, noch immer eine befannte Station an ber Strafe ber mohammedanifden Bilger von Damastus nach Detfa. Bir tonnen nicht zweifeln, bag auf ber Bafferftrage bis Gloth, auf ben Landwegen von Gloth aus nach Rorben und Nordweften und auf einer von Often nach Beften bas ebomit. Land durchichneibenden Strafe, jur Zeit ber toniglichen Berrichaft in Ifrael ein fehr lebhafter Sanbelevertehr ftattfand. Die Sanbeleftragen brachten bem Lande Ebom reichen Gewinn, Die Berbindung mit fremden Bolfern feinen Bewohnern Bildung. Auf Die Beisheit und Einficht in Com wird hingewiesen Db. B. 8; Ber. 49, 7, und Teman in Edom war bie Beimat des weisen Eliphas (Biob 2, 11). Ueber die Religion der Edomiter finden wir feine Angaben im A. T.; Gotter Ebome werben 2 Chron. 25, 20 erwähnt, und Josephus ("Alterthilmer", XV, 7, 9) fpricht von Brieftern eines ebomit. Boten Roge.

III. In nacherilischer Beit treffen wir Comiter in ben füblichen, vielleicht auch in den mittlern Theilen Balaftinas an; Bebron und bie Umgegend ber Stadt auf bem Bebirge Juda ift in ihrem Befit (1 Daft. 5, 65). Gegen Chomiter in Ibumaa in Afrabatene ftreitet ber Maffabuer Bubas (1 Daff. 5, 3). Der Rame Afrabatene eignet einer oft genannten Landschaft im öftlichen Theil Mittelpalaftinas, und fo murbe aus biefer Stelle folgen, daß Ebomiter mitten in Baluftina fich feftgefett hatten. Da aber ein fo weites Borbringen berfelben nach Rorben allerdinge auffallend ift, fo ftellt man ben Ramen Afrabatene in 1 Maft. 5, 3 gewöhnlich mit ber im A. T. erwähnten Afrabbimhohe jufammen und nimmt an, bag bie Wegend am Gubende bes Tobten Deeres, bie bon altere her gu Ebom gehörte, ebenfalls biefen Namen gehabt habe, ohne boch eine Berechtigung für biefe Annahme weiter nachweisen zu fonnen. In ben letten Jahrhunderten bor Chrifto und im 1. chriftl. Jahrh, haben bas fubliche Balafting und bie baran nach Suben zu grengenden Gegenden den Ramen Ebom, 3bumaa erhalten, weil hier bie Rachtommen ber alten Comiter wohnten. Gie beharrten in ber ererbten Feinbichaft gegen bie jub. Bemeinde, bie Johannes Syrtanus fle vollständig besiegte, fie zwang in die Gemeinschaft ber jub. Gebrauche ju treten und fie bem jub. Staat einverleibte. Die ju Buben gemachten Idumäer ftanden unter Brafecten, Die von den jud. Gewalthabern eingefett murben. Einer diefer Brafecten, der Idumäer Antipater (Jofephus, "Alterthilmer", XIV, 1, 3), verftand es, durch fluges Gingreifen in die Streitigfeiten ber mattabaifchen Berricher und burch Cafar's Freundichaft, fich bie Stelle eines Procurators, in ber That die Berrichaft über gang Budaa, ju verschaffen. Gein Cohn Berobes ward Ronig ber Buben. Go waren bie letten Berricher ber jub. Gemeinde aus einer ibum. Dnuaftie. 3m jub. Kriege, jur Beit bee Befpafian und Titus, murben von der Belotenpartei 20000 3bumaer, eifrige Juden ibum. Urfprunge, aus ben füblichen Gegenden in die Stadt Berufalem gerufen, über beren Theilnahme an ber Bertheibigung Berufalems bier nicht weiter zu reden ift. Wir haben aus ber Zeit nach der Berftorung Berufalems feine weitern Rachrichten über biefe 3bumaer. Das erflart fich leicht. Gie maren feit ber gewaltfamen Befehrung burch Johannes Syrtanus nach und nach eifrige Juden geworden, wurden mit ju ben Juden gerechnet und theilten ihre Gefchide.

Biel friiher ale fie find die Ebomiter im alten Lande Ebom bom Schauplat ber Befdichte getreten. Gewiß werden bier in ber erften Zeit nach bem Exil Ebomiter gelebt haben; wie lange fie aber im Befit ihres Landes unter perf. Dberherrichaft blieben, miffen wir nicht. Um 300 v. Chr., das wird uns bestimmt berichtet, waren Nabathaer Bewohner des Landes, ein arab. Bolt, welches wahrscheinlich schon ziemlich viel früher, bon Often her vordringend, fich beffelben bemachtigt hatte. Bor ihrem Andrang mag ein Theil ber ebomit. Bewohner bes Landes gewichen fein und fich in Die weftlichen 56 Edrei

Gegenben begeben haben, Die, wie wir oben bemerkt, von Gomitern eingenommen wurden und den Ramen Idumaa erhielten. Andere Edomiter werden fich vielleicht gerftreut unter ben nabathaern eine Zeit lang erhalten, bann fich mit ihnen vermifcht baben, ju Rabathaern geworden und ju ihnen gerechnet fein. Der Rame ber Edomiter ber fcminbet bier; an feine Stelle tritt ber ber Rabathaer. Urfprünglich wol nomabifche Stämme, fanden fie feit bem 2. Jahrh, unter foniglicher Berrichaft. 3hre Ronige. welche gewöhnlich die Ramen Dbodas ober Aretas, arab. Ramen, filhren, tommen im 2. und 1. Jahrh. v. Chr. in vielfache Berührung mit Juden und Romern. Das alte land Ebom erhielt mahricheinlich bon ber rafch aufblithenben Sauptftabt Betra, einft Gela, ben Namen Beträifches Arabien und wird von Josephus, von griech, und rom. Schriftftellem oft ermahnt. Das felbständige Konigthum ber Rabathaer bauerte, wenn auch vielleicht bisweilen burch die Gingriffe ber Romer befchrantt, bis 105 n. Chr. fort. Unter ber Regierung Trajan's nahm Cornelius Balma, ber bamalige Statthalter Spriens, bas Land in Befit, welches nun bem Romifchen Reich einberleibt murbe. Die Romer berftanben es, feine gifnftige Lage für Sanbel und Bertehr zu würdigen; fie legten neue Lanbstraffen an ober befferten Die alten und forgten burch eine Reihe von Militärstationen für ben Schut bes Sanbels und bie Sicherheit bes Landes. Die Sauptftadt Betra mirb ale Ronigeftadt ber madtigen und reichen Rabathaer bee Schmude ber Bauten nicht entbehrt haben, aber unter ber Berrichaft ber Romer icheinen boch erft bie grogartigen Bauten ausgeführt und die Menge von Runftwerten entstanden ju fein, Die bon bem Reichthum ihrer Bewohner und ihrer Luft an fostbaren und höchft eigenthümlichen Aulagen ein laut rebendes Zeugnift ablegen. Die burch merfwitrbige naturformen ausgezeichneten, jum Theil fehr engen Felfenthäler in Betras nächster Umgebung und die Felfen, in beren Mitte die Ctadt lag, find voll von Grabftatten, prachtigen Maufoleen, Sculpturen, Façaben, bie aus ben fenfrechten Felsmanden bes ichonften Quaderfanbsteins ausgemeifelt find und bie Borbermand ber in ben Felfen befindlichen Raume bilben. Rachrichten über die Dentmaler in Betra, welche die ftannende Bewunderung ber Reifenden erregten, haben de Laborde, in beffen Bert "Voyage de l'Arabie petree" (Paris 1830 fg.) viele und forgfam ausgeführte Abbildungen ber hervorragenoften Bauwerte veröffentlicht find, Burdhardt, Robinfon u. a. nus mitgetheilt. Wir bilirfen hoffen, bag unfere Kenntnig ber Dentmäler durch neue Untersuchungen batb vervollständigt wirb. 3m 4. Jahrh, wird Betra in ben Schriften ber Kirchenväter noch mehreremal genannt. Ein Bijchof von Betra, welche Stadt Metropolitanfits von Balaftina tertia war, Germanus, nahm an bem Concil von Seleucia (359), ein anderer Bifchof, Theodorus, an bem in Berufalem (536) theil. Bon biefer Zeit an finden wir Betra nicht mehr erwähnt. Bu vergleichen find außer ben Commentaren gum A. T. befondere Ritter's "Erdfunde", Thl. 14 und 15, und die Reifebeschreibungen von Burdhardt und Robinfon. Bertheau.

Ebrei. 1) Gine Stadt bee Stammes Oftmanaffe, wird meift mit Aftaroth (f. b.) verbunden und erfcheint, aber wol irrthimlich, ale zweite Refideng bee Ronige Dg bon Bafan (4 Mof. 21, 33; 5 Mof. 1, 4; 3, 10; 3of. 12, 4). Es ift bas fpatere Abro, Abraa, Abraha, beffen Entfernung Eufebine auf 25 rom. Meilen von Boftra, und auf 6 Meilen von Aftaroth angibt, an der großen Strafe von Auranitie, gegen Nordweften nach Gadara und Tiberias, gelegen. Ans ben Acten mehrerer Concilien (gu Geleucia [359], Konstantinopel [381] und Chalcedon [451]) ist es noch ale driftl. Bifchofefit befannt geworben. Das bentige Dera ober Draa liegt öftlich von ber Bilgerftrage, bie bon Damastus nach Detta führt, zwifchen dem Caftell el - Degarib und er - Remtah, 2 Stunden füblich von jenem und 21/2 Stunden oftnordöftlich von diefem. Die ehe malige Stadt liegt auf einer kleinen Auhobe, wo noch eine ziemliche Anzahl eleuber Baufer, meift aus roben Bafaltftilden erbaut, fich zeigt, Die, fruber bewohnt, jest verlaffen find. Die einzigen Mertwitrbigfeiten in Drag find ein fleiner quadratifcher Thurm bau, die Ruine einer ehemaligen Rirche, die wol ans jener Beriode bes Bijchoffites ftammt, ein ausgemanerter Teich ohne Baffer, auch eine gute Bride von fünf Bogen aus Bafaltquadern itber ben Babi el-Dlibban, nordlich von ber Stadt, ber Ranal einer Bafferleitung, ber fiber bie Briide jum großen Teiche führt, und ein ichoner Gartophag, ber jett jum Baffertrog bient. Dan hat auch fcon, wol ohne hinreichenden Grund, gemeint, bas Ebret in 5 Dof. 3, 10 toune nicht ber Ort in ber Mitte Bafaus in 4 Dof. 21, 33 fein, fondern muffe, wie bas baneben genannte Galcha au einem, fo am anbern Ende Basans gelegen haben, wonach zwei Städte dieses Namens anzunehmen wären; und zwar in der Stelle 5 Mos. 3, 10 der heutige beträchtliche Rumenhause einer einst blübenden Stadt, welche bei Josephus Zara, bei arab. Geographen Zora (Zorawa) heißt, nede Abraat, als zu Boßra gehörig, und eine (?) Tagereise von Salcha entsernt. Dieses Edra, noch heute eins der vorziglichsten Dörfer in Hauran, liegt im Gediet von Ledscha; seine Einwohner, etwa 150 türk. und druf. Familien und 50 Familien griech. Christen, seben immer noch in den alten Gebäuden, die wegen der Stärke und Festigkeit ihrer Manern großentheils vollkommen erhalten sind. Bgl. besonders Nitter, "Die Erdnude", Ihl. 15.) Kneu der.

Egge, f. Aderbau.

Eglaim, eine Stadt an der Grenze oder außerhalb der Grenzen des Moabiterlandes (Jef. 15, 8). Eussehing fest einen Ort Agalleim 8 röm., d. i. 1½ geographische, Meilen middich von Areopolis (Ar-Moad), asso ins moabit. Binnenland; man vergleicht darum, nach einer bestimmtern Aussaling der Stelle Jef. 15, 8, besser des En-Eglaim (E3, 47, 10) auf der Westigteine des Todten Meeres, also auf jidd. Gebiet, und versleht darumter die Duelle Ain el-Feschich, welche gegen das Nordende des genaunten Meeres, nördlich nache beim Ausssus des Kidron, unweit vom Ufer, in reichlichen Strömungen staren, salzigen, warmen Wassers hervorsprudelt, und bei welcher sich auch Ueberreie verschiedener Gebäude sinden.

Eglath ober Egla (Bej. 15, 5; Ber. 48, 34) wird vielfach für eine besondere, neben Joar, Luchith und Horonaim genannte Ortschaft an der Grenze des Moaditerlandes gehalten, und zwar entweder für das Agalla, welches Josephus ("Alterthimer", XIV, 1, 4) als arab. Stadt neben Joar und Horonaim aufführt, oder gar für Abschnie, eine Stadt ju beiden Seiten des Bachs Dschenneh, nördlich vom Jabbot, von welcher anch die Landschaft denselben Namen sicht. Es ist aber mit den meisten alten Uebersetungen weglat selbsizia des hebr. Textes als eine nähere Bestimmung bei Jesaja zu Zoar, bei Jerenman Horonaim, als kleinen unbedeutenden Städtchen, zu sassen, und zu übersetzen: "Auh dritter Ordnung", d. h. geringer Qualität.

Eglon. 1) Eine kanaanit. Stadt und Sitz eines Königs, die von Josna erobert wurde (30f. 10, 3. 34. 38; 12, 12; 15, 39). Robinson glandt sie in Abschlan, das zwischen Gaza md Hebron liegt, wiedergesunden zu haben. 2) Ein moabit. König, der nit Hillse der Ammoniter und Amasekiter die Frackiten unterjochte, aber nach achtzehnjähriger derrichaft don Ghub (5. b.) ermordet wurde (Richt, 3, 12 sg.). Krenkel.

Egypten, f. Megypten.

Efe (im A. T.). Wie bei allen nur einigermaßen gesitteten Bollern, wurde auch bei ben Bebraern bie Eingehung einer Ehe als wichtiges Familienereignis betrachtet und gefeiert. Es mar Cache ber Meltern (Richt. 14, 2), an erfter Stelle bes Baters (1 Mof. 24, 3 fg.; 34, 4; 38, 6; 2 Mof. 21, 9 fg.), in Ermangelung beffelben ber Mutter allein (1 Dof. 21, 21), bem beiratheluftigen Cobn eine Gattin gu fuchen ober menigstene um die von ihm Gemählte bei beren Meltern gn werben. An den Berhandlungen mit lettern nahmen auch die Briider ber Brant theil, die ale nachste Stellvertreter des Batere galten (1 Dof. 24, so; 34, s fg.; vgl. Richt. 21, 22). Der Bater ber Braut verlangte fitr diefelbe einen Raufpreis (1 Dof. 31, 15; 34, 12; 1 Cam. 18, 23. 25), deffen Bobe gu beftimmen ihm im allgemeinen wol freiftand und ber nur in einem befondern Fall auf 50 Gedel festgesett wird (5 Dof. 22, 28, 29), mahrend 30 Gedel, gur Balfte in Gilber, zur Balfte in Raturalien, ale niedriger Preis fitr ein feiles Weib ericheinen (Boj. 3, 2 fg.). Doch tonnte auftatt biefes Raufpreifes, namentlich wenn ber Freier unbermogend mar, aud eine andere Leiftung eintreten, wie Anechtebienfte (1 Dof. 29, 18. 20. 27), ober tapfere und erfolgreiche Kriegethaten, 3. B. die Eroberung einer Ctabt (30f. 15, 16; Richt. 1, 12) und die Tödtung gefährlicher Feinde (1 Cam. 17, 25; 18, 24 fg.; 2 Sam. 3, 14). Unfferdem vertheilte der Brantigam Gefchente an die Brant und ihre Berwandten (1 Mof. 24, 53; 34, 12). In frühern Zeiten erhielt die Braut nur anenahmes meife eine Mitgift (Jof. 15, 18; 1 Kon. 9, 16), fpater wurde biefelbe üblich und icheint jiemlich reichlich zugemeffen worden zu fein (Tob. 8, 21 gibt der Schwiegervater die Balfte feines Bermogens). Der Chevertrag murbe zwifchen den Meltern des Brautpaare im Beifein von Bengen (Ruth 4, 11), unter feierlichen Giben (Mal. 2, 14) abgefchloffen; fdriftlide Checontracte tennt erft die fpatere Beit (Tob. 7, 14). Die Bochzeitfeierlichfeiten waren

57

glänzend und geräuschboll. Der Bräntigam zog, festlich geschmidt (Jes. 61, 10; H. 23, 11) innitten der Schar seiner Freunde (Richt. 14, 10 sg.; 1 Matt. 9, 21, 22) Matt. 9, 22, 32; Matth. 9, 23, 29), in das Haus der Braut, die ihn, gleichfalls in festlichem Schmud (Jes. 49, 12; 61, 10; Jer. 2, 22; Offb. 21, 2) erwartete, und führte sie heickschlichem Schmud (Jes. 49, 12; 61, 10; Jer. 2, 22; Offb. 21, 2) erwartete, und führte sie die Fackelschein (Matth. 25, 15) nuter Pautenschlag und Saitenspiel (1 Mast. 9, 29) in sein väterliches Haus. Dier versaumelten sich zahlreiche Gälte (1 Mos. 29, 22; Vut. 14, 2; Jod. 2, 2) zum hochzeitund bas durch Gesang Ger. 7, 24; 16, 5; 25, 10) und Scherze (Richt. 14, 12) gewürzt wurde und 7 Tage (1 Mos. 29, 27; Richt. 14, 12; Tob. 11, 12), manchunal wol auch noch länger (14 Tage, Tob. 8, 12) dauerte. Am Brautobend wurde ein Segen über das Paar gesprochen (Tob. 7, 13 fg.) und basselbe nach beendigter Mahlzeit in das Brautgemach gessiber (Tob. 8, 1).

Berboten maren burch bas mojaifche Gefet im allgemeinen bie Ehen zwifchen Bluts verwandten (3 Dof. 18, 6). Rach ber Reihe von Ginzelbestimmungen, Die fich 3 Doi. 18, 7-18 findet (vgl. auch Rap. 20, 11 fg., 14. 17. 19-21; 5 Dof. 27, 20. 22 fg.), burfte ber Bebraer bemnach nicht heirathen: 1) bie Mutter ober irgendein anderes Beib feines Batere; 2) bie Tante (Schwefter bee Batere ober ber Mutter, Weib bee Baterbrubere); 3) bie Schwester und biejenige Salbichmefter, mit ber er Bater ober Mutter gemein hatte; 4) bie Schwägerin, bas Beib bes Brudere (boch nur bei Lebzeiten bes lettern, nach bet Brudere Tode durfte er nicht nur, fondern mußte unter Umftanden fogar die Bitme ehelichen; es ift alfo bei biefem Berbot an eine von bem Bruber verftogene Frau zu beufen); 5) bie Schwiegertochter, Die Gattin feines Cohnes; 6) Die Entelin, Tochter feines Cohnes ober feiner Tochter, und die Stiefentelin, Tochter bom Gohn ober ber Tochter feines Beibes; 7) nicht Mutter und Tochter zugleich und ebenfo wenig 8) zwei Schweftern auf einmal. Die Che bee Batere mit ber Tochter wird nicht ausbrudlich unterfagt, weil fie ichon burch bas allgemeine Berbot ber Berbindung von Blutevermanbten ausgeschloffen mar und ber Befetgeber biefes unnaturliche Bergeben ebenfo menig wie ben Melternmord, ben er auch nicht ausbriidlich verbietet, von einem feiner Boltsgenoffen Die verabichenungewürdig aber eine berartige Berbindung bem ifraelitifden Bewußtsein erschien, zeigt die Erzählung von Loth und feinen Töchtern (1 Dof. 19, 31 fg.). In ben angeführten Berboten ift theile bas alte Bertommen gum Befet erhoben, bas jedoch feineswegs hinfichtlich aller aufgezählten Grabe fo bebentlich mar, theile gingen fie hervor aus natürlichem Abichen vor folden Berbindungen und Furcht bor ihren ichablichen Folgen, und endlich brangte ju ihrer Aufstellung auch ber Begenfat gegen agnpt. und fanaanit. Gitte (3 Mof. 18, 3. 24 fg.). Die llebertreter follte ber Tob mittele Steinigung treffen, ju ber ale Bericharfung ber Strafe noch Berbrennung ber Leichen fam (3 Dof. 20, 11 fg.); nur in zwei Fallen mar ihnen eine nicht von ber menfch lichen Obrigkeit zu verfügende, sondern Gott anheimgegebene Strafe angedroht, Rinderlofigfeit, bie man oft genug ale Folge folder Chen beobachtet haben mochte (3 Dof. 20, 20. 21). Doch murben biefe Borichriften nicht immer gemiffenhaft gehalten, jumal ba bas Alterthum fo viele Beifpiele von Chen naherer und entfernterer Bermanbten barbot (1 Mof. 20, 12; 24, 4. 48; 26, 34 fq.; 28, 1 fq.; 29, 19 fg.). Wenn auch bie Che mit ber Mutter immer ale ein Frevel angesehen wurde (Eg. 22, 10), fo fcheinen boch bie Berheirathung mit ber Salbichwefter (2 Cam. 13, 13 fg.) und Berbindungen von Gefchwifterfindern (1 Chron. 24, 22) feinen Anftog erregt gu haben. In fpaterer Beit ging namentlich die Familie ber Berodier mit dem ichlechten Beifpiel ungefetelicher Chen boran (Matth. 14, 4; Mart. 6, 17 fg.).

Unguläffig waren ferner nach dem Gefets Chen mit Angehörigen der fleben kanaanit. Sölkerschaften, denen die Ifraeliten einst ihr Laud hatten abringen mitssen. Der Grumd bieses Verbots war die, wie die Erfahrung zeigte, sehr berechtigte Zurcht vor der Verstührung zum Göhendieust (2 Mos. 34, 11 fg.; 5 Mos. 7, 3 fg.). Doch wurde diese Verbot, besonders in vorerilischer Zeit, noch weit häusiger übertreten als das erste (Richt. 3, 6; 14, 1 fg.; 1 Kön. 7, 14; 11, 1; 16, 31). Auf andere Ansländer bezog sich dassiebe nicht und so sinden wir namentlich Aegypter (3 Mos. 24, 10; 1 Chron. 2, 31; 1 Kön. 3, 1), die ja israelitische Bürger werden kounten (5 Mos. 23, 8), aber auch Aethiopier (4 Mos. 12, 1 fg.), Ismaeliter (1 Ehron. 2, 17), kumnoniter (1 Kön. 14, 21) und Woaditer (Rutt. 1, 4; 4, 13) mit Ifraelitimen ehesich vernuben oder umgekehrt, wie dem auch das Geset (5 Mos. 21, 11 fg.) die Verehelich verdunden eher migekehrt, wie dem auch das Geset (5 Mos. 21, 11 fg.) die Verehelichyng mit einer kriegsgesangenen Ansländerin nicht

Cbc 59

beanstandet. Freilich fcheint neben biefer milben auch immer eine ftrenge Unficht bergwangen zu fein (4 Mof. 12, 1; Richt. 14, 3; 1 Kön. 11, 1 fg.), welche folche Mischen bampifachlich im Hinblick auf die schoon oben erwähnte Gesahr der Abgötterei verwarf (Richt. 3, 6 fg.; 1 Ron. 11, 1 fg.), und vorzüglich nach beut Eril fich folche Geltung berichaffte, daß fie bie Berftogung aller ausländischen Beiber fammt ihren Rindern burch-

fette (Efra 9, 2 fg.; 10, 3 fg.; Deh. 13, 23 fg.). Besondern Befchrantungen war die Ehe der Briefter unterworfen. Gie durften feine Bublerin, Geschwächte ober Berstoffene, sondern nur eine reine Jungfrau ober ehrbare Binve heirathen (3 Mof. 21, 7), ja die Strenge der spätern Zeit verlangte, daß sie nur eine Ifraelitin (Efra 10, 18; E3. 44, 22) und, wenn eine Bitme, bann die Witwe eines Brieftere ehelichen follten (E3. 44, 22). Unter biefen Umftanden mablten fie mol vorjugeweise Brieftertochter zu Gattinnen (Lut. 1, s), ba die ftrenge Strafe, welcher biefe im fall unfittlichen Lebensmandele verfielen (3 Dof. 21, 9), verhaltnigmäßig die größte Bemahr für unverlette Jungfräulichfeit bot. Dag Priefter fogar fanaanit. Beiber beim= führten, mar nur in einer Beit ber Berwilberung und Befetlofigfeit möglich (Efra 9, 1 fg.; vgl. 10, 18 fg.; Reb. 13, 28 fg.). Roch in boberm Grade ale ihre Ctanbesgenoffen maren Die Sobenpriefter beschränft, Die blos eine Jungfrau heirathen burften (3 Dof. 21, 13. 14), bafür aber ihre Angen bismeilen felbft gu Ronigstochtern erheben fonnten (2 Chron. 22, 11)

und ihre Tochter von ben Groffen bes Landes begehrt faben (1 Daff. 16, 12).

Roch find bier die Befete über die Erbtochter und die Levirateche ju nennen. Erftere follten nur innerhalb ihres Stammes heirathen, damit bas Stammgebiet erhalten bleibe (4 Mof. 36, 6 fg.; Tob. 7, 10). Die Erhaltnug ber Familien bagegen bezweckte bie eigenthumlich hebr. Einrichtung ber Leviratsehe (Schwagerebe, vom lateinischen levir, Edwager). Wenn nämlich bon zwei an bemfelben Drt wohnenden Brubern ber eine ftarb, jo mar ber leberlebenbe verpflichtet, Die Bitwe gu beirathen und ben erften mit ihr erzeugten Cobu in die Befchlechteregifter ale Cohn bes Berftorbenen eintragen au laffen, bamit ber Rame bes lettern "nicht erlofche aus Ifrael". Erwähnt wird biefe Ginrichtung fcon ale Gitte ber Batriarchengeit (1 Dof. 38, s fg.), gefetlich angeordnet ift fie 5 Mof. 25, 5-10 und bort jugleich eine öffentliche Befchinpfung vor Gericht festgefiellt, ber fich berjenige unterzieben mufite, welcher bie Schwagerpflicht nicht erfüllen wollte (vgl. auch Ruth 4, 1. 5. 10; Matth. 22, 23 fg.). Ausgenommen war von berfelben

nur ber Sohepriefter, ber feine Bitwe heirathen burfte.

Bielmeiberei erfcheint, wie wol bei allen Bolfern des Drients, jo auch bei ben Debraern frühzeitig ale herrichenbe Sitte (1 Dof. 4, 19; 28, 9; 29, 16 fg.; 37, 2; 46, 10; 1 Chron. 2, 18). Das Gefet laft fie bestehen (2 Mof. 21, o fg.; 5 Mof. 21, 15) und verbietet nur, Mutter und Tochter ober zwei Schwestern zugleich zu heirathen. Much hat es biefelbe einigermagen erschwert burch bie Bestimmungen über Unreinigfeit 3 Dof. 15, 18) und bas Berbot, eine Fran bor ber anbern gu beguinftigen (2 Dof. 21, s fg.). Fürften und Bornehme pflegten gahlreiche Beiber und Rebeweiber zu nehmen 1 Moj. 25, 1.6; Richt. 8, 30; 2 Cam. 3, 2 fg.; 5, 13; 1 Kon. 11, 3; 1 Chron. 3, 9; 2 Chron. 11, 21; 13, 21; St. 6, 8). Lettere wurden namentlich bei Unfruchtbarfeit ber rechtmäßigen Gattinnen (1 Dof. 16, 2 fg.; 30, 2. 3) aus Stlavinnen (a. a. D.) ober Rriegegefangenen (5 Dof. 21, 10 fg.) gewählt, mußten ihrem Berrn Treue bewahren Richt. 19, 2; 2 Cam. 3, 7) und waren gleichfalls an bie verbotenen Grabe gebunden 1 Moj. 35, 22; 49, 4; 3 Moj. 18, 8). Gie burften nicht verfauft werben und fonnten Familienrechte erlangen (2 Dof. 21, 7 fg.). 3hre Cohne wurden in die Gefchlechteregifter eingetragen (1 Dof. 36, 12; 1 Chron. 1, 32), hatten aber feinen Theil an ber Erbichaft (1 Dof. 21, 10; 24, 36), fonbern murben mit Gefchenten abgefunden (1 Dof. 25, 6) und manchmal nach bee Batere Tob unglimpflich aus dem Saufe geftogen (Richt. 11, 2).

Allmählich feben wir im ifraclitischen Bolt bie Polygamie mehr und mehr guriid-Wenn ein fpateres Gefet, jedenfalls vorzugeweife im Sinblid auf Die übeln Erfahrungen ber Galomonifchen Beit, bem Ronig verbietet, viele Beiber gu halten 5 Dof. 17, 17), fo fah fich die große Menge bee Bolte fcon durch ötonomifche Grunde m ber gleichen Gelbstbeichräufung genöthigt und es wurde frugzeitig Sitte, blos zwei frauen zu nehmen (1 Sam. 1, 2; 2 Chron. 24, 2). Bon hier war nur noch ein Schritt jur Monogamie, die fcon ber Schöpfungebericht ale bas urfprüngliche und ideale Berbalmiß betrachtete (1 Dof. 2, 18 fg., 24: "feinem Beibe"; Die LXX haben in biefem

60 Che

Beres: "hie beiben werden ein Fleifch sein", und mit diesem ans Interesse für die Mongamie hervorgegangenen Zusat wird die Stelle überall im N. T. citirt; Watth. 10, 25 Mart. 10, 4; I Kor. 6, 16; Eph. 5, 21). In den Sprichwörtern wird überall nur eine Kran vorausgesetht (Spr. 12, 4; 18, 22; 19, 14; 31, 10 sg.), und Propheten wie Zelzig haben gleichfalls nur eine (Jes. 8, 3). Nach dem Exil gelangte die Monogamie zur unbestrittenen Herrschaft (Tob. 1, 2; 8, 4. 7; Sir. 26, 1 sg.; Sus. Ann. 29, 63; Math. 18, 22; Vut. 1, 2; Apg. 5, 1). Wit diesem stetigen Aug zur Wonogamie stieg auch die Ansicht von der Wilse und Heitigen Ausgehöft wurde. Diese resignische Schließung Jahre Zeuge war (Was. 2, 14), aufgesaft wurde. Diese resignis Vertaugsweise der Ehe legte es den Propheten nahe, den Bund Jahre's mit dem auserwählten Bolf miter dem Vild des Ehelichen Verhältnisses darzustellen (Tz. 16, 2; Ho. 2, 12 sg. 11 sg.

Strenger Beurtheilung und Beftrafung unterlag der Chebruch, d. h. bie ge fchlechtliche Bermifchung mit einer Chefrau ober einer Berlobten, Die vom Gefet jener gleichgeachtet wurde, aber uicht mit einer Ledigen, da ja Bielweiberei gestattet war Das Gefet stellt dieses Berbrechen in die Mitte zwischen Mord und Diebstahl (2 Mof. 20, 14) und verhängt über beibe Theile ben Tob burch Steinigung (3 Dof. 20, 10; 5 Moj. 22, 22-24; E3. 16, 38. 40; 23, 43 fg.; Guf. u. Dan. 45; 3oh. 8, s. 7), mahrend in patriarchalifcher Zeit die Strafe ber Uebelthater Berbreunung gemefen gu fein fchem Bar die Chebrecherin eine Unfreie, fo erhielt fie nur forperliche (1 Moj. 38, 24). Buchtigung und ber Chebrecher hatte ein Schnlbopfer zu bringen (3 Dof. 19, 20 fg.) Wenn ein Dann fein Weib im Berbacht ber Untreue hatte, fo follte er fie bor ben Briefter führen und diefer ihr unter feierlicher Beschwörung bas fogenannte Fluchwaffer (f. b.) zu trinten geben, von dem man erwartete, daß es den Leib der Schnibigen aufchwellen und ihre hilfte schwinden machen werde (4 Mos. 5, 12 fg.). Trot bieser strengen Maß regeln icheint ber Chebruch unter ben Ifraeliten nicht gang felten gewesen gu fein (2 Cant. 11; Ber. 7, 9; 23, 10; Sof. 4, 2; Mal. 3, 5; Opr. 30, 20; Beish. 3, 16; 304 8, 3; Rom. 2, 22), wie es auch gegen bas Berbot 3 Dof. 19, 29; 5 Dof. 23, 17 öffentliche Dirnen im Lande gab, die wol jum Theil Anslanderinnen waren (1 Dof. 38, 15; 1 Ron. 3, 16; Epr. 2, 16 fg.; 5, 3 fg.; 6, 26 fg.; 7, 10 fg.; 23, 27; Um. 2, 7). Namentlich wurde bie Ungucht durch die heidnischen Gulte befordert, die fo oft unter dem ifraelitischen Bolf einriffen (4 Dof. 25, 1 fg.; Sof. 4, 13 fg.; 1 Ron. 14, 23; 15, 12; 2 Ron. 23, 17 Beieh. 14, 21 fg.).

Der beleidigte Chegatte war nicht verpflichtet, ein ehebrecherisches Beib ber Tobes strafe zu überliefern, sondern fonnte fich durch Entlassung von ihr fcheiden (Datth. 1, 19). Die Chescheibung war vom Wefet gemaß bem alten Bertommen festgeftellt worden. Gie war gestattet in allen Fällen, wo gegen eine Frau "etwas Schimpfliches" vorlag (5 Dioi 24, 1), und bes Rechts, feine Gattin ju entlaffen, ging uur berjenige verluftig, welcher ihr boswillig fonlb gab, vor ber Berheirathung ihre Reufcheit nicht gewahrt zu haben, und wer eine Jungfran beshalb, weil er fie verführt, ehelichen unfte (5 Mof. 22, 19. 29). Eine entlaffene Frau fonnte nicht wieber aufgenominen werben, wenn fie nach ber Berftoffung nicht ledig geblieben war (5 Mof. 24, 2 fg.; Ber. 3, 1. - 2 Cam. 3, 14 fg. gebort nicht hierher, ba Michal bem David von ihrem Bater abgenommen, nicht von ihm verftoffen worden war). Das Weib fonnte nicht ber entlaffende Theil sein und war nur baburch einigermaßen geschiitt, bag ber Mann im Fall ber Entlaffung verpflichtet mar, ihr einen Scheidebrief gu geben, der fie berechtigte, wieder gu beirathen (Bef. 50, 1; Ber. 3, s; Matth. 5, 31; 19, 7; Marf. 10, 4). Entlaffungen famen häufig vor, ba die unbeftimmte Faffung des betreffenden Gefetes ber Willfür bes Dannes weiten Spielraum verstattete (3 Mos. 22, 13; 4 Mos. 30, 10; Jes. 54, 6; Mal. 2, 14); doch erhoben fich gegen fie aud ftrafende Stimmen, welche ben Grundfat geltend machten, bag Jahre Berftogung haffe (Mal. 2, 16). Die angebeutete Unbestimmtheit ber Gefetesworte mar auch bie Urfache bee Streite, welcher zu Befn Beit zwifden ben Schulen ber beiben berühmten Lehrer Billel und Schammai lebhaft verhandelt murbe, von welchen diefer unter etwas Schimpflichem nur Chebruch und fittlichen Matel, jener alles bem Mann Disfallige ver ftand (Matth. 19, 3). Beide Anfichten werden burch die von Jefus abgegebene Ent-Scheidung an fittlicher Strenge übertroffen (Matth. 5, 32; 19, 9).

3m allgemeinen war bei ben Bebraern bie Stellung ber Fran eine wurdigere ale bei ben meiften Bolfern bes Alterthums. Rinderfegen wurde immer als ein großes Gliid

Che 61

gepriefen (Pf. 127, 3 fg.; 128, 3). Eine zweite Berheirathung nach bem Tobe ber ersten Gatin war, auch nachdem die Monogamie zur herrschaft gelangt, noch erlaubt, wenn se auch nicht mit besonders günstigem Blid betrachtet wurde und Enthaltsautleit sitr gotigeschäftiger galt (Put. 2, 36 fg.; 1 Kor. 7, 8).

Rrentel.

Che (in D. T.). Jefne hat, feinem Grundfat gemäß, niemale unmittelbar in bie rechtegultige jubifche oder heidnische Befetgebung eingegriffen, oder zu llebertretungen berjelben aufgemuntert. Er hat dies auch in folden Fallen nicht gethan, in welchen er, wie binfichtlich ber Beurtheilung ber Che, bon einer grundfatlich berichiebenen Unichanung ausging und eine Reform bringend wünschte. Bu einer öffentlichen Neuferung über seine Brincipien in Betreff ber Che gab ihm junadift die lare und fast leichtfertige Behandlung der Chefcheidung von feiten ber Sillel'ichen Schule innerhalb bes Indenthums Beranlaffung. Zwar hat er fich fchwerlich fchon bei Beranlaffung der Beiherede (Matth. 5, 27 fg.) gegen jene Behandlung ausgesprochen; wenigstens findet sich in der ursprünglidern Saffung berfelben beim britten Evangeliften (Lut. 6, 20 fg.) feine Gpur bavon, und die Rebe über die Chefcheidung icheint auch nicht in den Bufammenhang einer Inaugnrationerede gu paffen. Erft, nachbem bereite eine Spannung zwifchen Jefue und ben Pharifaern eingetreten mar, fuchten die lettern burch die ihm vorgelegten fpitfindigen Fragen über die Chefcheidung ibn in verfängliche Antworten gu verwideln. ihm die Frage nach ber Bulaffigfeit ber Cheicheidung tiberhaupt bor (Darf. 10, 2 fg., mo der zuverläffigfte Bericht fich findet), und durften bann hoffen, daß die Antwort Jefu, mochte fie zu Bunften der ftrengern Anficht Schammai's ober zu Bunften ber lagern Sillel's ausfallen, nach einer von beiden Geiten bin Anftog ober Mergerniß geben werbe. Befus entschied fich aber, nach bem zweiten Evangeliften, weder für die eine noch für die andere Anficht ber beiben herrschenden Schulen, fondern verwarf bie Chefcheidung überhaupt ale begriffewidrig und mit der gottlichen Stiftung ber Che unbereinbar. "Bas Bott jufammengefügt, foll ber Menich nicht fcheiben" (Mart. 10, 9). Die Geftattung ber Chefcheibung im zweiten Befet (5 Dof. 24, 1) betrachtete er als ein im Princip verwerfliches Zugeftandniß des Befetgebere an Die Schwäche ber menfchlichen Ratur (Mart. 10, 5 fg.). Deshalb bezeichnete er, im engern Rreife feiner Bunger, jebe Wieberverebelichung bon Gefchiedenen (beiderlei Gefchlechte) geradeemege ale Chebruch. Rach ber lleberzeugung Jest ift mithin die Che ihrem Wesen nach eine au fich unauflösliche Lebensgemeinschaft mifchen Dann und Beib; Die Monogamie ift follechthin geboten, Die Chefcheibung unter allen Umftanben fittlich ungulaffig, in bem Ginne namlich, bag eine Wieberverehelichung ber Beichiebenen unter allen Umftanben nuftatthaft ift, und ber Dann ift in biefer Begiehung in gang gleicher Beije an bas Beib gebunden, wie bas Beib an ben Dann; Die fittliche und rechtliche Ebenburtigfeit ber beiben Wefchlechter ift bamit anerkamt.

Die spätere Ueberlieferung hat diesen Ausspruch Jesu, weil er wegen seiner Strenge Antoß gab, gemilbert. Nach dem Bericht des ersten Evangelisten ist der Ehemann, der Erstärung Jesu zusolge, befugt, von seinem Eheweid im Fall des Ehebruchs ind hat deichen; davon, daß das Eheweid im Fall des Khebruchs auf seiten des Mannes zur Schidung berechtigt sei, ist hier nicht die Rede (Matth. 19, 0; 5, 22; vgl. auch Mart. 16, 13). Für die größere Glaubwirdigseit des Reserats dei dem zweiten Evangelisten siechen auch noch solgende Thatsachen. Erstens das Zengniß des Apostels Faulus I Kor. 7, 10 fg.), welcher, in Uebereinstimmung mit dem zweiten Evangelisten, das Eheschungsverbot Issin als ein unbedingtes sast in ud des Geheruchse auf das Weis ausbehnt. Iweitens die sittlich tiesernste Verpellung Jesu vom Wesen des Ehebruchse, wonach schon die bloße Begierde nach dem Eheweib eines andern von ihm als Schebruch detrachtet wird. Trittens der Einwand der Jünger Zesu bein ersten Evangelisten, daß unter solche. Trittens der Einwand der Jünger Jesu bein ersten Evangelisten, daß unter solche umständigter sei, sich überhaupt nicht zu Evangelisten (Watth. 19, 10). Rußersdem erstärt es sich weit leichter, wie eine spätere Milderung des strengeru Ansspruchs

Befu, ale wie fpater eine Berfcharfung bes milbern erfolgt ift.

Die Frage, in welchen Fällen Jesus die Chescheiding und die Wiederverehelichung Beschiederer gestattet habe, ist daher eine mußige. Er hat sie überhaupt nicht gestattet. Bur dürfen die über diesen Runft ertheilten Belehrungen Jesu nicht so aufgesaßt werden, als ob er das bestehende Eherecht ohne weiteres hätte unsstützen oder abändern woben, Kammte er doch das Bedürfniß einer Beruflichtigung der menschlichen Schwäche von sitten des Gesetzebers ohne Widerspruch ein; wuste er doch vol, daß der Kreis seiner

62 Che

Auserwählten ein kleiner war (Luf. 12, 32), und forderte er doch keineswegs von allen, wogu nur voenige hindänglich ausgerüftet und fittlich durchgebildet waren. Ausschliegen den des die des Diere der Singern verlangte er, daß sie in dem Dienst am Reich Gottes auch dos Opfer der Enthaltsamteit von der ehelichen Gemeinschaft bringen möchten (Watth 19,11 fg.). Der Ausspruch von den Berschnittenen, die sich selbst verschnitten haben um des himmelreichs willen, ist dielbsch zu fassen, ei ist frei von Schwärmerei, auch nicht zum Rachtseil der Ehe ausgulegen; Jesus keltt damit mönchische Enthaltsamteit an sich nicht sittlich höher als das eheliche Leden. Dagegen machte er seine Jünger darauf aufmerksam, daß mit ihrer Lage, welche die volle Hingabe an den Missionsdienst zur Gründung des Gotterreichs ersorderte, die She oder das Familienseben, als ihre ungetheilte Pflichterfüllung hindernd, nicht wohl vereindor sein duffte.

Baulus fannte ohne Zweifel bie Grundfate Jeju itber Che und Chefcheibung aus ber Ueberlieferung und fchloß fid, ihnen unbedingt an. Much er tennt feine grundfaplic ben Chriften geftattete Chefcheidung. Man bat freilich aus feinen Meufterungen bie Uebergengung ichopfen gu burfen geglaubt, bag bie fogenannte "boswillige Berlaffung" bee einen Ehegatten auf seiten des andern ein Recht der Ehetcheidung begründe. An der de treffenden Stelle (1 Kor. 7, 12 fg.) beschränft sich jedoch der Apostel darauf, von sich aus, ohne bag ihm eine Ueberlieferung über die Anficht Jefu in biefer Angelegenheit vorlage, folden driftl. Berebelichten, welche wegen Religioneverschiedenheit von ihren nicht-driftl. Gatten verlaffen worben maren, einen guten Rath zu geben. ift feine Meinung bie, daß auch Religioneverschiedenheit ben driftl. Theil in ber Che nicht berechtige, bas Band ber ehelichen Gemeinschaft zu lofen, bag alfo g. B. ein mabrend ber Che in die driftl. Gemeinschaft aufgenommener Chemann feine Befugnig habe, fich von feinem, eine Deibin ober Bubin gebliebenen, Cheweib zu scheiben. Rach seiner Uebr-zeugung heiligt der christl. Theil in der She auch den nichtchristlichen. In dem Fall bagegen, wo ber nichtdriftl. Theil von fich aus ohne Buthun bes driftlichen fich icheibet, betrachtet ber Apostel ben driftl. Theil nicht mehr ale an ben andern gebunden, die Ebe gilt ihm thatfachlich für aufgeloft. Das tann man aber nicht eine innerhalb bes Chriften thume gestattete Chescheidung nennen. Der driftl. Theil handelt ja überhaupt in einem folden Fall gar nicht, er hat nicht die geringfte Berantwortlichfeit übernommen und tragt ebenfo wenig bie geringfte Berichulbung. Er anerfennt nur eine ohne ihn bolliogent

Thatfache, beren Urheberschaft lediglich bem nichtdriftl. Theil angehört.

Auffallend ift unftreitig die Art, wie Paulus die Enthaltsamfeit von der Beschlechte. gemeinschaft ber Che gegenüber bevorzugt (1 Ror. 7, 1 fg.; 7, 38. 40). Man barf fich barüber nicht taufchen: er halt es fitr "gut", wenn ein Dann ein Beib nicht berührt, und er empfiehlt die Berechelichung nur ale ein Beil oder Arzneimittel gegen die Bersuchjungen ber Geschlechtelluft. Auch Enthaltsamteit in ber Ehe wirde er rathjam finden, wenn nicht die Geschlechtelluft badurch leicht entgunder wurde (1 Kor. 7, s). Für seine eigene Berfon fühlt er fich ale Unverehelichter gang befriedigt, wenn er auch in weifer Berüdfichtigung ber verschiedenartig angelegten Individualitäten bor erzwungener Chelofigfeit marnt, und nur benen bas Unverehelichtbleiben empfiehlt, welche eine Naturgabe dagu in fich fühlen (1 Kor. 1, 7). Das Colibat ber rom. Priefter findet daber nicht im mindeften einen Stütspunft an ben Anschauungen bes Apostele. Ueberhaupt empfiehlt ber Apoftel nirgende ein Leben mondhifder Burudgezogenheit und Ginfamteit. Bevorzugung der Chelofigfeit fteht in genauer Berbindung mit feiner lebhaften Erwartung ber nabe bevorftehenden Biederfunft Chrifti und der infolge derfelben unausbleiblichen Erneuerung und Berflarung ber Belt (1 Ror. 7, 26 fg.). Stehen boch, nach feiner Ueber gengung, den Chriften große Drangfale und Gottesgerichte unmittelbar bebor, und wie viel leichter find folche von Unverechelichten ale von Kamilienvätern und Sausmuttern gu ertragen! Außerbem hatte fein mit vielen Beichwerden und Gutbehrungen, weitlaufigen und muhevollen Reifen, heftigen Berfolgungen und Freiheitsstrafen verbundener Apofiel beruf ihm für feine Berfon die Gründung eines eigenen Sausftandes geradezu unmöglich gemacht. Auch lagt fich nicht beftreiten, bag Beregelichte mehr verflochten find in irbifche Sorgen und Reigungen ale Unverehelichte (1 Ror. 7, 33), obwol auf ber andern Seite bie lettern auch wieder leichter ber Berfuchung gur Gelbftsucht und gur Gleichgilltigfeit gegen die Butereffen ber menichlichen Befellichaft unterliegen.

3m übrigen hatte Baulus ein lebhaftes Gefühl von ber Bichtigfeit ber Bflichten,

63

welche Eheleute sich seibst und ihren Kindern schuldig sind. Er ermahnt die Männer jur Liebe gegen ihre Weiber, weil sie oftmals durch Härte sehlen, und die Weiber zum Schoriam gegen die Männer, weil ihm, als einem Kenner des menschlichen Hotzgenden, die weiblichen Untugenden der Eigenwilligkeit und Rechthaberei wohlbekaunt sind (Kol. 3, 18 sg.; Sph. 5, 22 sg.). Wenn er das Verhältnis des Chemannes zum Schweib mit demienigen Christi zur Gemeinde vergleicht, so bezeichnet er deshalb die Ehe nicht als ein "Gekeiumss", als etwas lebernatürliches oder gar als ein "Scakrament" (Eph. 5, 22; die Bulgata übersetzt mysterion mit sacramentum). Als ein Geheinnis erschein wurd das Verhältnis Christi zu seiner Gemeinde mit Ridsschlächt auf die bevorstehende Wiedertunft des Herrn, der als der hinnulische Bräutigam seine irdische Braut heinholen wird sein Matth. 25, 1 fa.).

Ungeachtet ber Abmahnungen Chrifti und bes Baulus von ber Schliegung einer Che lebten boch einzelne Apoftel, 3. B. Betrue, in ber Che (Mart. 1, 30 fg.; Matth. 8, 14; Put. 4, 38; 1 Kor. 9, 5), und bie fpatere Borftellung, bag bie Berebelichung für einen Presbyter ober Bifchof unpaffend fei und fich nicht ichide, findet in feiner einzigen neuteft. Stelle eine Stitte. Die in ben Baftoralbriefen (f. b.) enthaltene Borfdrift, bag ein Bijchof "Eines Beibes Manu" fein folle (1 Tim. 3, 2; Tit. 3, 6), dient jum Beweis, daß noch im Lauf bes 2. Jahrh. Die Gemeindevorsteher in ber Regel verheirathet maren, und nur polygamifche Berbindungen, welche unter ben Chriften nicht ungewöhnlich gewefen zu fein icheinen, ober mehrmalige Berehelichungen (fucceffive Polygamie) follten bei Bijchofen nicht geduldet werden; ber Bifchof foll gerade auch ale Familienvater vormurfefrei und ein Borbild für die Gemeinde fein (1 Tim. 3, 4 fg.; Tit. 1, 6). Allerdings wurde die zweite Che schon friih als etwas betrachtet, was sich für eine christl. Witwe nicht schiedt (1 Kor. 7, 8; 1 Tim. 5, 9), und der Berfasser des ersten Timotheusbriess empsiehlt auch deshalb die "eigentlichen", d. h. sittlich würdigen, nur einmal verehelichten Bitwen zu ernstlichster Beriidssichtigung (1 Tim. 5, 3 fg.). Daß I Tim. 5, 14 die Wiederverheirathung der jüngern Witwen anbefohlen werde, ist wegen B. 9, wonach nur einmal verheirathete Witwen als der Unterstützung würdig gelten, nicht wahrscheinlich, und der Ausdruck vewrépau ("jüngere", B. 14) ist daher von jüngern weiblichen Personen überhaupt ju berfteben (vgl. auch Baur, "Baulus" [1. Aufl., Stuttgart 1845], G. 497 Mnm.).

Eigenthümlich ift noch bem Dt. I. Die milbere Beurtheilung bes Chebruche. Die 30h. 8, 1-11 aufgenommene Ergählung von ber Chebrecherin ift fein "apotrophisches Document" (Meyer, "Kritifch eregetisches Sandbuch über das Evangelium bes Johannes" [4. Aufl., Göttingen 1862], S. 213), sondern aus einer ältern Evangelienschrift dem jüngern vierten Evangelium einverleibt worden, nachdem es in ben fogenannten tanonischen Evangelien teine bleibende Aufnahme hatte finden Die Ergahlung ift bem Charafter Jeju gang angemeffen, fonnte aber, ba ber Chebruch namentlich von feiten bes Beibes bei Buden und Beiben als ein fcmeres Berbrechen galt, leicht Anftog erregen und Jefn unwürdig erfcheinen. Jefus wird berfelben jufolge bon ben Schriftgelehrten und Pharifaern aufgefordert, fich über die Todesmurdigfeit (3 Dof. 20, 10; 5 Dof. 22, 23 fg.) einer auf frifcher That ertappten qualificirten Chebrecherin zu erflären. Auch in biefem Sall founte er, je nachbem er entichieb, ale ju lar ober ale ju ftreng verfchrien werben. Geine Aufforderung an Die Antlager, welche den Fall bor die rom. Gerichte hatten bringen muffen, die Berbrecherin gu fteinigen, im Fall, daß fie fich felbft fculbfrei fühlten, enthält in Berbindung mit dem Ausspruch (306. 8, 11): "Auch ich verdamme bich nicht", eine principielle Freifprechung, und Jefus anertannte mit berfelben, daß bie im mofaifden Wefet für ben Chebruch ftipulirte Todesin qualificirten Fallen Steinigungestrafe eine inhumane fei. Der mahre Grund für biefe, in der neuern Befetgebung endlich jum Gieg gelangte Auficht, liegt in ber tiefern fitts liden Anschauung Befu, nach welcher Die unguchtige Begierbe vor Gott mefentlich ebenfo berwerflich ift ale bie unguchtige Sandlung. Der Chebruch wird in ben apostolifchen Yaftertatalogen unter ben "Berten bee Fleifches" aufgegahlt, und bie Chebrecher werben mit den übrigen Lafterhaften bom Reich Gottes ausgeschloffen (Gal. 5, 19; 1 Ror. 6, 9), weshalb auch die reformirte Kirche, ihrer disciplinaren Brazis gemäß, notorische Chebrecher von ber Theilnahme am Abendmahl ausschloft. Bon weltlicher Beftrafung bes Chebruchs it dagegen im R. T. nirgende die Rede, und ber Bebraerbrief überweift geradezu Unjuchtsvergeben und ben Chebruch bem göttlichen Gericht, wol beshalb, weil Gunden biefer Art theils der weltlichen Strafgerechtigkeit sich entziehen, theils überhaupt nicht vor dieselbe gehören (Hebr. 1.3, 4). In der Stelle Lap. 4, 4 des Jakobusbriefs ift wahrscheinich nicht μοιχοί (Chebrecher), sondern uur μοιχαλίδες (Chebrecherinnen) zu selen, und der Ausdruck selbst ift nicht eigentlich, sondern im bildlichen Sinn zu verstehen von den Geneinden, an welche das Sendschreiben des Vriesstellers gerichtet ift, und welche, nach alttest. Anschauung (3et. 57, 3 sg.; 32, 23, 7), wegen ihrer verweltlichten Gesimmung, als Chebrecherinnen, d. h. als solch Geneinden tertachtet wurden, die den Lund des Gebrecherinnen, d. h. als solch Geneinden tertachtet wurden, die den Dund des Glaubens mit Gott, ihrem himutlichen Eheheren, treulos gebrochen hatten. Schenkel.

Chebruch, f. She. Chegefette, f. She. Chefcheidung, f. She. Cheverbote, f. She.

Ehre, Ehre Gottes, Ehrerbietung, Ehrenbezeigungen. Der Begriff ber Ehre ift in der Bibel ein doppelseitiger; einestheils bezeichnet er die Anerkennung der Borzüge mb Bollfommenheiten jemands seitens anderer (4 Moj. 24, 11; 1 Sam. 15, 20; Mal. 11, 6: Spr. 3, 25; 29, 23); anderntheils bezeichnet er den Indegriff dieser Borzüge und Belltommenheiten selbst (Hiod 19, 5; Kf. 62, 8). Wird in ersterer Beziehung besonders die Frage unsere Ausmertsamteit auf sich ziehen, ob und inwieweit die Bibel die personiche Ehre, den guten Namen als ein erstrebenswerthes sittliches Gut betrachtet, so nimmt in letzterer Beziehung der Begriff der Ehre Gottes, der uns sowol im A. wie im A. wie im einer Reihe von Etellen entgegentritt, überwiegend unfer Intersse in Amjpruch.

1) Ehre Gottes. Biederholt wechfelt in ber Bibel, inebefondere im A. I., ber Sinweis auf die Ehre Gottes mit bemjenigen auf Gottes Berte (Bf. 90, 16), ober aber auf feine Großthaten (Pf. 96, 3), ober auf feine Gerechtigkeit (Pf. 97, c), nicht minder mit demjenigen auf feine heilige Majestät (3ef. 6, 3), auf den Namen Gottes (Pf. 102, 1. 6) oft endlich auch entspricht ber Ehre Gottes einfach Gott felbft (Pf. 57, 6; 108, 6; 113,4). Bang bejouders lehrreich ift in diefer Sinficht eine Bergleichung von Sab. 3, 14 (hebt. Tert 2, 14) mit Jef. 11, 9, indem ber jungere Prophet (Sabafut) ba unbedentlich bie "Chre Gottes" einfiigt, wo der altere Jefaja lediglich Gott gefett hatte. Rlar ift aus bem Ausgeführten, daß die "Ehre Gottes" einerscite ber die gottliche Bollfommenhin ausmachenbe Inbegriff ber Eigenschaften Gottes fein muß, andererfeite aber biefes wiedernun nur infofern, als (vgl. besonders Bj. 57, 6; 72, 19) jene Bollfommenheit für die Welt außer Gott kund und offenbar wird. Wenn aber so die Ehre Gottes mit feinem Befen, nämlich mit feinem erfcheinenben Befen fich bedt, fo leuchtet ein, daß ein Auf geben ber Ehre feitens Gottes zugleich ein Anfgeben feiner Erifteng für Die Welt fein würde. Balt man biefes feft, fo begreift fich ber eigenthumliche Ausspruch Bef. 42, s; 48, 11, daß Gott feine Ehre niemandem abtreten werde; fo begreift fich überhaupt bie mehrfach fich findende Bezeichnung Gottes im A. T. ale eines eifrigen, b. h. auf feine Ehre eiferfiichtigen Gottes (2 Dof. 20, 5; 34, 14; 5 Dof. 4, 24; 32, 16. 21); fo begreift fich aber auch andererfeits bie Dothwendigfeit ber Anerfennung der gottlichen Chre feitens der bernunftigen Creatur; fo erhellt jugleich die Pflicht der Aubetung und Berehrung Gottes für ben Denfchen (Bf. 19, 2; 113, 4. 9; 138, 5). Diefe Anertennung ber igottlichen Dlaieftat braucht fich aber burchaus nicht auf bas Lob und ben Breis Gottes (Bf. 96, 3.4) zu beschränken; alles vielmehr, was der Menich thut, tann und foll so beschaffen fein, daß et Bott gn Chren gereicht (1 Ror. 10, 21). Co wird die Gott eignende Berrlichfeit (Chre) gu einer unerschöpflichen Quelle ber Anertennung berfelben, ber Chrerweifung feitens bes Denichen.

2) Ehre bei den Menschen. Daß überhanpt die perfönliche Ehre, der gute Name in erstrebenswerthes sittliches Gut fei, wird im A. wiederholt ausgesprochen. Ter Spruchbichter bezeichnet den guten Ramen als etwas, das großem Reighthum vorzuziehen sei (Spr. 22, 1), und der Prediger Salomo will ihn höher gelchätet wissen als tösslichsties Del (Kap. 7, 1). Ein eigentliches Gebot nun freilich, für Erhaltung des guten Namens besorgt zu sein, sinder sich im A. T. nicht; der Spruchbichter beschräntt sich auf die Constatiung der Thatfache, daß lediglich die Weisen Ehre erwerben (Kap. 3, 35). Erft Jesus Girach will, daß ein jeder nach seinem Berdienst sich Ehre gebe (Kap. 10, 28) und stellte sats eine Pflicht hin, sein Ansehen nach Ehre seinen zu lassen (Kap. 30, 28 sig.). Immerhin aber soll dieses Streben nach Ehre kein einseitiges werden; stells sich der Wensch seiner Ilmvollsommenheit nud menschlichen Schwachheit bewust bleiden:

Ehre 65

er soll sich selbst ehren mit Demnth (Sir. 10, 2s). Das N. T., frast bessen, daß es die Ehre von Gott allein zu suchen gebietet (3oh. 5, 44), hat sir das ausdrickliche Gebon En Wahnens eine Setale, will überhaupt auf das Urtheil anderer nicht allzwiel gegeben wissen (1 Kor. 4, 3), ohne doch darum sich zu verschweigen, daß in dem Gewissen anderer ofsendar zu sein und bei andern einem guten Leumund zu saben nicht etwas gänzlich zu Unterschützendes sei (2 Kor. 5, 11; 1 Tim. 3, 3). So wird denn auch nicht etwa das Setreben der Erhaltung eines guten Rannens überhaupt verdammt, vielmehr nur das tadelnswerthe Haschen nach Ehre (3oh. 5, 41. 44); und nicht blos das Beisper des Paulus (1 Kor. 9, 13; 2 Kor. 11, 23 se; Apg. 16, 37), sondern auch dassentiel bes Paulus (1 Kor. 9, 13; 2 Kor. 11, 23 se; Apg. 16, 37), sondern auch dassentiel bes Pertru felcht (Watth, 12, 22 sg.; 3oh. 8, 12 sg.) den Ghriften, wie and dassentiel wersen seine Wannens gegenüber des haten Verleumsdungen geboten ist. Immerhin aber wird der Namnens gegenüber deshaften Verleumsdungen geboten ist. Immerhin aber wird der Namnens gegenüber deshaften Verleumsdungen geboten ist. Immerhin aber wird der Namnens gegenüber deshaften Verleumsdungen geboten ist. Immerhin aber wird der Namnens gegenüber deshaften Verleumsdungen geboten ist. Immerhin aber wird der Namnens kernel des schaften Verleumsdungen geboten ist. Immerhin aber wird der Nort. 12, 3; 1 Kor. 12, 2; sie für Ehriftus zudem ist, Schmach und Verlögung ertragen zu milssen, höhlige Ehre (Watth, 5, 11. 12; vgl.

auch Apg. 5, 41; vgl. 2 Ror. 4, 17; Eph. 3, 13).

3) Chrenbezeigungen, Chrerbietung. Jemand wegen feiner perfonlichen Eigenschaften oder aber wegen feiner focialen Stellung burch gemiffe Beichen, Derfmale, Beberben auch augerlich feine Sochachtung fundguthun, ift ein in ber menschlichen Ratur allgemein begrundetes Bedurfnig, bem wir ebendeshalb fast bei allen einigermagen gebilbeten Nationen alter ober neuer Beit irgendwie in ber Gitte Rechnung getragen finden, infonderheit badurch, daß für gewiffe in ahnlicher Beife haufig wiederfehrende Berhaltniffe und Borfommniffe fich bestimmte Formen festgefest haben, burch welche ber eine bem andern feine Achtung an ben Tag legt. Bang befondere reich an folden Umgangeformen ift ber Berfehr ber Morgenlander untereinander und gwar feit ben alteften Beiten bis auf ben heutigen Tag. Dan fann unterscheiben zwischen folden Ehrenbezeigungen, wie fie der Diedere bem an Rang Bobern gegenüber für geboten halt und welche alfo mehr unter ben Begriff ber Chrerbietung fallen, und folden, welche Bleichgestellte bei dem Berfehr untereinander zu beobachten pflegen und die alfo mehr bas Bebiet ber reinen conventionellen Soflichfeit betreffen. Bier haben wir es nur mit ben erftern gu thun (über lettere f. Bruff). Unter ben Arten, burch welche ber Riedere bem Bobern beim Bufammentreffen mit ihm feine Chrerbietung gu bezeigen pflegte, nimmt bei ben Bebraern, wie überhaupt bei den Drientalen und auch bei den alten Megnptern, Die erfte Stelle ein das tiefe Sichverneigen vor jemand, oft bis zur Erde, und dann wol mit einem Beugen ber Anie verbunden (1 Dof. 18, 2; 19, 1; 23, 7 u. B.). Um möglichft ftart auf Dieje Beije feine Devotion zu bezeigen, wiederholte man bas Gidpverneigen auch mehreremal bis zu fieben malen (1 Moj. 33, 3). In anderer Beife that man biefes, indem mau fich geradegu mit bem Rorper auf den Boben marf, fodag bas Un= geficht die Erbe berührte; ber Bebruer bezeichnet diefes als ein Riederfallen aufe Angeficht 1 Dof. 17, 3. 17; 4 Dof. 16, 4. 22); oft freilich mar diefes von dem Gichverneigen bis zur Erbe nicht verschieden (1 Sam. 25, 23). Des blosen Beugens der Anie als eines Beichens ber Chrerbietung Soherstehenden gegenüber wird 2 Ron. 1, 13 Erwähnung gethan fonft ift baffelbe häufig Beichen ber Devotion Gott gegenüber [Richt. 7, 5. 6; 1 Ron. 8, 54; Efra 9, 5]; inwiefern freilich biefes Aniebengen von bem Gichverneigen ober gur Erde Riederfallen verichieden und ob es nicht vielmehr mit bem einen von beiden gujammenfalle, durfte fchwer zu enticheiben fein. Befand fich ber an Stellung Diebere auf einem Reitthier (Kamel, Efel) ober aber auf einem Bagen figend, fo fprang berfelbe beim Bufammentreffen mit einer Refpecteperfon berab und machte bie entipredente Berbeugung (1 Doj. 24, 64; 1 Sam. 25, 23; vgl. 2 Ron. 5, 21). Befand man fich bei ber Anfunft einer angeschenen Berfonlichfeit in figender Stellung, fo pflegte man fich gu erbeben (Biob 29, 8); infonderheit hatten Jungere vor Bejahrtern aufzustehen (3 Dof. 19, 32). Eine andere Art, bem Boherstehenden gegenüber fein Bemuftfein von der focialen Inferiorität an den Tag gu legen, war, bag man nicht nur, wie wir zu thun pflegen, ben Angerebeten ale feinen Beren bezeichnete, fich felbft ale feinen Diener ober Rnecht, fonbern baß man auch von fich in ber britten Berfon rebete (1 Doj. 18, 3; 19, 2; 33, 5; vgl. 24, 18; j. auch Furrer, "Banderungen durch Balaftina" [Bürich 1865], G. 8), ja man ging bierin bis zu der für unfer Gefühl widerwärtigen Berlengnung feiner perfonlichen Burde fort, bag man fich felbft nit Edimpfnamen belegte, wie 3. B. mit dem Ramen Dund (2 Ron.

8, 13) ober gar tobter Sund (2 Cam. 9, 8). Die bochften Ehrenbezeigungen behielt man für bie Spiten ber Gefellichaft: Fürften, Statthalter, Felbherren u. f. m., und gwar für gewiffe aukerordentliche Bortommniffe: fitr ben feierlichen Gingug eines neugewählten Ronigs, eines fiegreichen Felbherrn u. f. w., bor. Wie bei folchen Angelegenheiten bon feiten berer, die Wegenstand ber öffentlichen Bulbigungen waren, burch Entfaltung einer äußerften Bracht ber Schauluft bee Driente foweit ale irgend möglich Rechnung getragm marb, fo murbe auch von feiten bee Bolle in Zeichen ber Ergebenheit bas Meuferfte geleiftet. Unter bem Ruf: Es lebe ber Ronig! bei ben Rlangen ber Dufit von Floten, Enmbeln und Trompeten, unter Jubelrufen und Freudenichall hielt ber neugewählte Ronig feinen Gingug (1 Ron. 2, 40). Un bem Inbelrufen pflegten insonderheit auch die Frauen fich zu betheiligen, welche auch wol zu bem Rlang von Floten und andern Inftrumenten ben einziehenden Sieger in Liebern und Befangen verherrlichten (1 Cam. 18, 6, 7). Damit ber Buf bes Gefeierten nicht bie raube profane Erbe betrete, breitete man auch Teppide ober Kleiber bin (2 Ron. 9, 13), eine Gitte, von welcher laut Robinson (,, Palaftina", II, 383) juweilen auch jest noch, wenn auch allerdinge fehr felten, in Palaftina Beifpiele fich finden, und ftreute bagu wol auch noch Blumen auf ben Beg bin, gugleich Baum ameige auf benfelben anebreitend (Datth. 20, 8). Gefchah ber Gingug bei Racht, fo gundete man auch Fadeln an (2 Daff. 4, 22). Roch fei ermahnt, daß man einen andern auch baburd zu ehren pflegte, bag man ihm einen Chrenplat anwies, ale welcher icon im Alterthum und fo auch bei ben Bebraern bie rechte Geite galt (1 Ron. 2, 19; Bf. 45, 10; 110, 1; Matth. 25, 33); bgl. hierzu Jahn, "Biblifche Archaologie" (Wien 1818), I, 2, 88, 199-204, wofelbft man anch Die, Die hebr. Sitte erläuternben, Stellen aus Berobot, Strabo und andern Claffitern, fowie ans ben Reifebefchreibungen Riebuhr's und Charbin's, bem Bert Arvicux's "Ueber bie Sitten ber Araber", aus harmar's "Beobachtungen über ben Drient", beutsch von Faber (Samburg 1772 fg.), Debmann's ,, Bermischten Cammlungen aus ber Raturfunde gur Erflarung ber S. Schrift", beutich von Groning (Roftod 1786-95), und audern Berfen verzeichnet findet, fowie die neuern Reifebeschreibungen von Robinfon, Ritppell, Tifchendorf, Furrer u. a. (G. auch Beleidigung.) Chraber.

Ehre Gottes, f. Chre. Ehrenbezeigungen, f. Chre.

Chrerbietung, f. Chre. Chub, ein Richter in Ifrael, Benjaminit (1 Chron. 7, 10), Enfel ober Urentel bee Benjamin (vgl. 1 Dof. 46, 21 mit 1 Chron. 8, 5), ber Ifrael von bem Joch bee Moabitertonige Eglon (f. b.) befreite. Belahmt an ber rechten Sand führte er um fo fraftiger bie linte; benn ein wirkliches Gebrechen, und nicht blos Mangel an lebung ober bie Gewohnheit mit ber linten gu fampfen (Rofter, "Erlauterungen ber S. Schrift A. und R. I. aus ben Claffitern" [Riel 1833], S. 128), scheint ihn am Gebrauch ber rechten Sand gehindert zu haben. Am bof bes Moabiterfonigs gu Bericho wohlgelitten, benutte er mit orientalifcher Schlaubeit bas Bertrauen Eglon's, um ihn, nach leberreichung bes feit 18 Jahren bezahlten Tribute, unter bem Borwand einer vertraulichen Mittheilung, mit einem zweischneibigen Schwert meuch lerifch nieberzustoffen (Richt. 3, 15 fg.; Jofephus, "Alterthumer", V, 4, 2 fg.). gelang ihm zu entfommen, feine Landeleute in bem bie Ebene von Bericho begrengenben Baldgebirge zu fammeln, die unvorbereiteten Moabiter in der erften Befturgung zu überrumpeln und ihre ftreitbare Mannichaft (10000 Mann) nieberguhauen. Die Rieberlage mar fo enticheibend, baft Ifrael nun 80 Jahre por ben Mogbitern Rube batte. Bal, auch Ewald, "Gefchichte bes Bolles Ifrael" [3. Ausg., Göttingen 1865], II, 526 fg.

Eiche, hebr. 'allón, 'eldón, 'allá, unrichtig überfett Luther auch 'eldh also, welches Bort die Terebinthe (f. b.) bedeutet (Richt. 6, 11; 1 Chyon. 11 (10), 12; 1 Kön. 13, 11 Mpof. 35, 4; 2 Sam. 18, 9). Bon allen Waldbäumen treffen wir in Palaftina die Eiche am meisten verbreitet und zwar in verschiedenen Arten, doch so, daß unter ihnen die Stein- und die Baloniaeiche bei weitem vorwiegen. Im Gebiet von Indaa und Sammein die zum Karmel kam uns die erstere besonders häufig zu Gesicht, in Gasillaa mehr die letztere, welche auch im Ofiordanland vorherricht. Die berühmten Eichenwährer

Bafane beftehen aus Baumen biefer Art.

Die Steineiche (quercus ilex pseudococcifera) zeichnet fich aus burch immergrilne, länglich eirunde, sägeartig gezähnte, unten weiftliche, oben graugrüne fteife Blätter, die viel Meiner find als diejenigen der deutschen Giche, mit welcher fie sonft im Aufftreben zu

Eicharund Eid

majeftätischer Größe wetteifert. Nach hoofer bestehen neun Zehntel bes Strauchwaldes, ber ben Karmel überfleibet, aus Steineichengebufch.

Die Baloniaeiche (quercus aegilops) trägt auf fnorrigem Stamm eine mit glänzend gimen, breiten Plättern reichgeschunichte Krone, steigt nicht so stattlich und schlank aufwärts wie unsere Siche, sondern erreicht selbst bei einem Umfang von 7 Fuß nicht mehr als 25—30 Fuß Höhe. Ihre großen, immer grün bleibenden Eicheln bilden roh und gestten eine beliebte Rahrung bei den Eingeborenen und werden destalb haufenweis auf

die Martte gebracht.

Bahrend es beute noch öftlich vom Jordan in einzelnen Begenden bichte Gichenmalbungen gibt, fuchen wir bieffeit bes Fluffes "bon Dan bis nach Beerfeba" um= fonft nach einem folden. Bol find bie Bugel nicht felten, welche mit Gidengebilich bewachfen find; allein baffelbe entwidelt fich nicht jum Baumwald, weil bie Biegen bie garten Schöftlinge abfreffen und baburch bas Bachsthum hemmen, ferner weil ber Araber bon Forstcultur nichts versteht, sondern ben Strauch ichon sammt ber Burgel ausrobet und zu Rohlen verbrennt. Dafitr gibt es auf freien Stellen einzelne burch Alter und Große ausgezeichnete Baume, welche bas Bolf fast aberglaubifch verehrt, in buntler Erinnerung au ben Baumcultus langftvergangener Zeiten. Solch ein Baum ift bie Abrahamseiche (quercus ilex pseudococcifera) unweit nörblich von Hebron. Unfere Meffung ergab für ben Stamm unten einen Umfang bon 32 fuß und bie Beripherie ber Krone, die ichon 20 fuß ob ber Erbe burch Theilung bes ungeheuern Stammes beginnt, magen wir ju 95 Schritten. Die Anfange biefes Baumes reichen ohne Zweifel tief ine Mittelalter gurud; ftand er boch bereits im 16. Jahrh. in hoher Berehrung. Golche einzelnftebende gewaltige Gichbaume, welche ben Stürmen vieler Menschenalter ftanbhielten, befagen auch bie Bewunderung ber Ifraeliten, baber bie Boltegemeinde unter großen Giden aufammentam, man unter ihrem Schatten opferte und geliebte Tobte ju ihren Sugen begrub (Richt. 9, 6. 31; 1 Moj. 35, 8). Eichen, auf einsamer hobe emporragenb, unter besonderm Ramen dem Bolt befannt, dienten dem Wanderer jum willfommenen Begweifer in menfchenarmer Begend (1 Cam. 10, 3). Aus bem harten gaben Solg ichnitte ber Beide Götenbilber und die Sprer holten fich Eichen von Bafan zu Ruberbanten (3ef. 44, 14; Eg. 27, 6).

Auf dem Hügelland am nörblichen fuß des Tabor findet sich eine Menge nralter Balmie Baloniaeichen, die einen ihpigen Wiesengrund überschatten. Doch feiner dieser Baume befibt ein eigentlich imponirendes Aussiehen wie jener Abrahamsbaum, unter dem nach der Bostsfage schon der berüsmte Stammvater sich gelagert haben soll. Furrer.

Eichgrund, genauer überfett das Terebinthenthal. In biefem Thal lag Ephes Tamminn, das heutige Damunn. Es bezeichnet daher dasselbe ben großen Wadi Magner unweit westlich von den Salomonskeichen seinen Ursprung nimmt und im Lauf nach Abend hin dei Tell Zakarijeh das Gedirge verläft, um unter dem Namen Badi Samt die philistäische Gene zu durchziehen. Auf diesem Wege kommt er etwa eine halbe Stunde mördlich an Asdood vorüber. Eigene Betrachtung bewies uns, wie der Wadi mit seinem breiten, verhältnissmässig ebenen Thalgrund eine Naturstraße bilbete, auf wechger es den philistäischen Geeren zur Zeit Saul's und David's nicht schwer wurde, ins Gedirge Juda inzudringen. Bei Sphes Tamminn siel jene Schlacht vor, in welcher nach dem Sieg Tavid's über Goliath die Philister von den Israeliten aufs Haupt geschlagen wurden (1 Saun. 17, 1 sq., 19 fg.; 21, 9).

Eib. Unter die wichtigsten Pflichten, welche die Menschen gegeneinander zu erfüllen baben, gehören die Wahrhaftigseit in ihren Ausspagen und die Teeue in der Erfüllung der abgelegten Bersprechen. Allein je wichtiger diese Pflichten sind, desto geneigter war man von jeher, wenn selbsstüdige Interessen und gehässigs Leibenschaften ins Sepiel kannen, sie zu übertreten. Daher kommt es, daß man von den ältesten Zeiten her auf Mittel bedacht war, in wichtigen Fällen die Menschen zu bewegen, die Wahrheit zu bezeugen mit ihre Gelöbnisse treulich zu haten. Dabsenige Mittel, welches am früheften und allgemeinsten zu diesem Zweck in Anwendung kam, war der Sid. Wirslich sinden wir und densselben vom grauen Alterthum an dis auf den heutigen Tag bei allen Böstern, wuter den mannichsattigsten Formen, immer in innigem Zusammenhang mit der Religion, wid densche des die Keligion auf die Menschen aussibte.

5\*

Den Berichten ber Benefis gufolge mar ber Gib ichon in bem patriarchalischen Beitalter gebrauchlich, und zwar fowol gur Betheuerung von Ausfagen ale von Beriprechen und Gelöbniffen. In ber Familie Abraham's wurde ber Gib bei Gott, bem allmächtigen Schöpfer Simmels und ber Erbe, ber in ihr ber einzige legitime Gegenstand ber Anbetung mar, geleiftet. Die einfachfte Form ber Eibesleiftung mar bie, baf man feine Sand ju Gott emporhob (1 Dof. 14, 22). Bur Betheuerung von Berfprechen legte man zuweilen bemienigen, bem bas Berfprechen abgelegt murbe, Die Band auf Die Bufte (1 Dof. 24, 2. 3; 47, 29-31), eine funtbolifche Sandlung, beren Ginn duntel ift. Bei Abidliefung bon Bundniffen errichtete man einen Steinhaufen und fpeifte gemeinichaftlich auf bemfelben (1 Dof. 31, 45. 46). Gine noch feierlichere Form ber eiblichen Abichliegung von Biindniffen bestand barin, daft man mehrere Thiere in Stilde gertheilte, Diele Stilde in zwei Reihen legte und burch Diefelben hindurchschritt, mas zuverläffig bebeuten follte, baf man im Ball ber Bunbesverlegung fich für wurdig ertenne, von Gott auf gleiche Beife, wie man gegen die gerftiidten Thiere gethan, behandelt zu werden (1 Dof. 15, 12-18). Mus ber Giebengahl ber getobteten Thiere, wie ber fieben Stude, in Die fie gerlegt wurden, entsprang bas Bort fiebenen, welches im Bebraifchen fchworen bedeutet. Wenn im M. I. von Gott gefagt wird, bag er bei fich felbft gefchworen habe (3ef. 45, 23; 62, 8; 3er. 22, s; 51, 14 fg.; vgl. Gebr. 6, 13); wenn fogar bon ihm ausgefagt wirb, bag er in ber Bulle bon Rauch und Flamme burch die gerlegten Thierftude hindurchgefahren fei, um mit Abraham einen Bund gu fchliegen (1 Dof. 15, 18), fo hangt biefes mit ben unbollfommenen Borftellungen gufammen, welche bie Bebraer, befondere in den alteften Beiten, noch von Gott batten.

Mose ertheilte dem Eidschwur eine gesetliche Sanction. Es versteht sich, daß bei den Ffractiten nur der bei dem einzigen Gott geschworene Sid zulässig war (5 Wos. 6, 13: 10, 20). Gerade darum, weil die Fjractiten durch die Form ihrer Eidschwüre zu erkennen gaben, daß Jahve der einzige Gegenstand ihrer Andetung war, murden sie zuweilen die dem Herrn Schwörenden genannt (Jes. 48, 1; Hos. 4, 13; Jeph. 1, 3). Den saligion Sid untersagte Wose auf das strengste, mit der Drohung, daß Gott denzenigen, der seinen Kamen zur Umwahrheit ausspricht, nicht undestraft lassen werde (2 Wos. 20, 7). Geradiese vollese vorhende Ernst, mit welchem im mosaischen Gesets der Weineid verboen wird, läßt es uns auf den ersten Blid seltsam erscheinen, daß auf denselben keine diergerlichen Strasen geseht werden. Wahrschielich aber dachte sich der hebr. Gesetzeber, daß, da der Sid vor allen Dingen ein gegen Vott begangenes Verdrechen sei, auch die Vestrasung dessehd word allein iberlassen werden mitse. Wer einen salsschworen hatte, war gehalten, Gott sir diese Vergehen durch ein Schuldopfer zu versöhnen (3 Wos. 5, 1; 6, 2, 3).

Schon vom Davibifchen Zeitalter an mar bei ben Ifraeliten bie Gitte eingebrungen, bei bem Namen bes Rönigs (1 Cam. 17, ss; 25, 26; 2 Cam. 14, 19) ober eines Bropheten 3. B. des Elia, Elifa (2 Kon. 2, 2. 4. 6; 4, 30) ober bei dem Tempel (Ber. 7, 4) 311 ichworen. Colche Gibe galten gwar nie ale gefetlich und wurden baber vor Gericht nicht augenommen; allein es waren immerhin Betheuerungen, beren Gebrauch, wie er fchon von einem gemiffen Radlag in ber Achtung bes Gibes Zeugnig ablegte, hinwiederum auf bie Beilighaltung beffelben einen nachtheiligen Ginflug außern mußte. Wir feben in ber That die Chrinrcht vor dem Gid im Fortgang der Zeiten immer mehr abnehmen. Daber bie Magen über bie vielen Falle bee Meineibe, bie fich in mehrern Schriften bee A. I. bernehmen laffen (Sof. 4, 1; Ber. 7, 8; Bred. 9, 2; Gir. 23, 9-17; Beieh. 14, 25 fg.). Mus bem 22. T. erfehen wir, bag bie pharifaifde Cafuiftit, welche überhaupt auf Die fittlichen Begriffe ber Ifraeliten einen fehr verberblichen Ginfluß geaugert hatte, fich befonders auch in Angehung bes Gibes geltend machte. Weil bie mofaifche Gefetzgebung als gefetlichen Gib nur benjenigen anfah, ber bei bem Ramen Jahre's abgelegt wurde, fo lehrten bie Pharifaer, bag jebe Betheuerung, bei der man es vermeibe, ben Ramen Gottes auszusprechen, wie die bei dem Simmel, bei Berufalem, bei bem Tempel u. f. m., unverbindlich fei, wogegen Befus mit Recht bemertte, bag, weil Gott ber Allgegenwärtige fei und alles von ihm abhange, nichts gebacht werben fonne, was nicht die 3dee Bottes in fich fchliege (Matth. 5, 35. 36). Die gleiche Bemertung feste er benjenigen entgegen, welche fagten, daß der Gid bei bem Tempel ober dem Altar bes Tempels feine Berbind lichfeit auflege, bagegen verbindlich fei, wenn er bei bem Chat bes Tempels ober bem auf bem Altar liegenben Opfer abgelegt werbe (Matth. 23, 18. 22). Die ans biefen unCid 69

moralischen Grundfäßen bei den Juden entsprungene Sitte, bei jeder Gelegenheit und den geringfügigsten Beranlassungen sich solcher Betheuerungen zu bedienen, mulisen wir im Ange behalten, wenn wir das von Christus und von Jakobus ausgesprochene Berbot des

Eibichwurs in richtigem Ginn auffaffen wollen.

Der Gib befteht in einer feierlichen Betheuerung der Bahrheit einer Ausfage (Beträftigung beid) ober bes feften Billens, ein Beripreden gu halten (Beriprechungeeid). Diefe Betheuerung ift religiofer Art. Ueberall grundete fich ber Gib auf religiofe leberjengungen und galt daber felbft für eine religiofe Sandlung. Gine Betheuerung, Die nicht religiöfer Art ift, wie die bei feiner Ehre, bei feinem Gewiffen u. f. w., fann nicht als ein eigentlicher Gib angefehen werben und wird beswegen auch bei Bericht nicht zugelaffen. 3m Grunde follte es ber eidlichen Betheuerungen nicht bedürfen, benn an und für fich grunden fich ja die Bahrhaftigfeit und die Treue auf hochft wichtige fittliche Motive, beren jeber Denfch fich bewußt fein und die ihn in jedem Fall zur Ausfage der Bahrheit und ber Erfüllung feiner Berfprechen beftimmen follten. Allein gerade barum, weil bie Menichen fich biefer Motive nicht immer bewufit bleiben, ober, durch felbstfüchtige Riidfichten und verwerfliche Leidenschaften verführt, der Rraft berfelben widersteben, nahm man feine Buflucht zu einer Sandlung, welche volltommen geeignet ift, im Menfchen bas Bewußtsein ber hochsten religiofen Motive ju erweden, in ber Erwartung, daß biefe ihre Birtung auf ihn nicht verfehlen und ihn bewegen würden, ber Bahrheit Beugniß zu geben und bas abgelegte Berfprechen zu halten. Diefe Sandlung befteht nun barin, bag ber Menich aufgeforbert wird, feine Musiage ober fein Gelöbnig burch bie Anrufung Gottes ju betheuern. Es ift inbeffen genauer ju bestimmen, ju welchem Bmed ber Commerenbe fein Zeugnif ober fein Berfprechen auf folche Beife betheuert. Richt gang richtig ift bie in biefer Sinficht gewöhnlich gegebene Erflarung: Er rufe Gott an gum Beugen ber Bahrheit und gum Racher ber Unwahrheit und Untreue. Schon der Gedante einer bei dem Gibidmur ftattfindenden Art von Citation Gottes miderfpricht ber beiligen Chrfurcht, bie wir Gott foulbig find. Außerbem ift es offenbar, baf ber Allgegenwärtige nicht erft jum Zeugen ber Wahrheit und ber Allgerechte nicht zur Bestrafung bee Meineibe aufgerufen ju werden braucht. Roch unrichtiger ift die Borftellung, bag man Gott burch ben Gib feine Geele verpfanbe. Denn unfere Geele gebort ja Gott ohnehin und fteht gang in feiner Dacht. Berwerflich ift auch bie Behauptung, bag ber Schworende bie Erflarung abgebe, im Fall bes Meineids auf die Gnade Gottes Bergicht leiften zu wollen, denn die Gnade Gottes hangt ja nicht vom Menfchen ab, und es verfteht fich von felbit, bağ ber, welcher einen falichen Gib ichwort, fich berfelben verluftig macht. fich von bem Ginn ber eiblichen Betheuerung einen richtigen Begriff machen, fo muß man bon bem Gedanten ausgehen, bag fie bem Menfchen feine neue Pflicht auferlegt, fonbern ihm nur die heiligsten Motive ber Bahrhaftigfeit und Treue in bas Bemuftfein rufen foll; diefe find nun ber Bedante, daß Gott, ale ber allgegenwärtige und allwiffenbe, Beuge ber Ausjage ober bes Beriprechens ift, bas man ablegt, und bag er ale ber All= heilige und Allgerechte ben Deineid nicht unbeftraft laffen fann. Wer einen Gib fcmort, erflart hiermit: 3ch bin mir vollfommen bewuft, daß ich vor Gott ftebe, ber jedes meiner Borte vernimmt und mich, wenn ich falfch fchwore, dafür zu fchwerer Rechenschaft ziehen wird. - Es erhellt bierans, bag ber Gib bem Menfchen feinen Zwang auferlegt. foll ihn blos jum flaren Bewuftfein von Motiven bringen, beren er im Grunde nie uneingebent fein follte. Da nun biefe Motive religiofer Art find, fo tann ber Gib auch nur folden zugemuthet und von folden abgelegt werben, welche religiöfen Glauben haben, und namentlich von Gottes Dafein, feiner Allgegenwart und Gerechtigfeit überzeugt find. Ber burch feinen Gib öffentlich und feierlich erflart, baf er bas Bewuftfein biefer groffen religiöfen Bahrheiten in fich tragt, und bennoch, bemfelben widerstehend, falfch fcmort, ber gibt fich eben bierdurch ale einen Menfchen zu erkennen, auf welchen auch die hochften und beiligften Beweggründe gur Gittlichfeit feine Rraft niehr ausiben, ber barum auf feine Achtung und fein Bertrauen mehr Anfpruch machen fann.

Be weniger geleugnet werben tann, daß der Eid eine hochheilige, den Grundfätzen und dem Geift der driftl. Sittenlehre vollfommen entsprechende handlung ift, desto auffallender muß und die Art und Weise sein, in welcher Jesus und der Apostel Jacobus sich über denselben äußern (Matth. 5, 33—37; Jac. 5, 12). Ihre Anssprüche scheinen auf den ersten Blick ein absolutes Berbot des Eidschwurs zu enthalten. So wurden sie auch 70 Eidedfe

von fammtlichen Lehrern ber erften driftl. Jahrhunderte verftanden, und baf noch beut autage bie Biedertäufer und Quater fie in biefem Ginn auffaffen und baber ben Gib fur verboten halten, ift befannt. Satte aber Chriftus wirklich ein folches unbedingtes Berbot bee Gibes ausgesprochen, wie follten wir es une erflaren, baf er boch felbit por bem hoben Rath bie eibliche Erflärung ablegte, baf er fei Chriftus, ber Gohn Gottes (Matth. 26, 63. 64), und daß ber Berfaffer bee Briefe an bie Bebraer ben Gib für ein gwedmäßiges Mittel erflart, bem Sader ein Ende zu machen (Bebr. 6, 16). Bum richtigen Berftandnig ber angeführten Ausspriiche ift junachft barauf Rudficht ju nehmen, baf Beine und Satobus nicht von folden Giben fprechen, Die ben Chriften von ber rechtmäßigen Obrigfeit auferlegt werben und benen fie fich nicht entziehen tonnen, fondern von folchen, die von ihrem freien Willen abhangen und die fie unaufgeforbert ablegen. Borzuglich ichmeben ihnen folde eibliche Betheuerungen por, welche bie Juben aus freien Studen und oft um ber unwichtigften Urfachen willen bei bem Simmel, ber Erbe, ihrem Saupt, bei Berufalem u. f. w. abzulegen pflegten, und die fie, irregeleitet von ber pharifaifchen Cafuiftit, für unverbindlich hielten. Der nachfte Ginn ber angeführten Aussprüche geht alfo babin, bag bie Chriften, ohne von ber gefetlichen Dbrigfeit bagu aufgeforbert gu fein, gow nicht ichmoren follen, am allerwenigsten in ber verwerfliden Deinung, daß Betheuerungen, bei welchen man den Namen Gottes nicht ausspricht, feine Berbindlichkeit auferlegen. Ift auch biefes ber nachste Sinn des von Jesus und Jakobus ausgesprochenen Berbots, jo scheint daffelbe doch, auf ber andern Geite, eine weitere Musbehnung gu haben, benn Jefus fagt ja, baf Die Chriften gar nicht fcmbren follen, und Jatobus, baf fie fich nicht blos bes Gibes bei bem Bimmel ober ber Erbe euthalten, foubern mit feinem andern Gib fcmoren follen. Bene Ausspritche fchließen baher ben Gebanken in sich, daß die Christen sich einer so ftrengen Wahrhaftigkeit und Treue besteißigen sollen, daß ihr einfaches 3a und Nein so viel ale ein Gibidmur gelten und felbft bie gefetliche Beborbe es fur unnothig erachten werbe, ihnen einen Gib abguforbern. Bas insbefonbere Befum betrifft, fo fcmebte ihm bei feinen Meufterungen über ben Gib guverlaffig bie 3bee bee Reiches Gottes bor, die in feiner gaugen Bergpredigt vorherricht. In Diefem Reich ber Bahrheit und Sittlichteit follten Luge und Untrene unerhörte Bergeben fein. Alle Betheuerungen follten baber in bemfelben gang unnöthig und gur Abforberung eines Gibichwurs fein Grund mehr bor-Beifen hiermit die Borte Jefu barauf bin, daß jeber Chrift die beilige banben fein. Berpflichtung habe, burch feine unverbriichliche Bahrhaftigfeit und Treue auf Die Reali firung eines idealen Gottesreiche hinzuwirten, jo mare es boch irrig, wenn wir aus ben felben ichliegen wollten, bag jest ichon, wo biefes Reich von feiner vollen Entwidelung noch fo weit entfernt ift, ber gefetliche Gib ben Chriften unterfagt ift. Der Gib bleibt vielmehr, bis zur vollständigen Realifirung diefes Reiche, wie der Berfaffer bes Briefe an die Bebraer bemertt, das zwedmäßigfte Mittel, fich in wichtigen Fallen ber Ausfage ber Bahrheit und ber Erfüllung eines Belöbniffes gu verfichern und einem ausgebrochenen Daber ein Ende ju machen.

Eidechse. Der Lefer der Luther'schen Bibelübersetzung sindet nur ein einziges mal die Eidechse angeschihrt (3 Mof. 11, 30), wo sie im Berzeichnis der untreinen Thiere er scheint, welche zu essen das ifraelitische Gesetz verbietet. Da nun im Drient die Ordnung der Eidechsen oder Saurier aus der Alasse der Keptilien sehr reichtich vertreten ift, jo einige Arten von den Einwohnern auch gegessen werden, so müste es befremden, daß die heber. Speisegesetze, die bei andern Thieren mehrere Arten unterscheichen, von den Eidechsen nur Gine Art oder nur die Gattung gesannt haben sollten. Auch ist vernunthlich das von Luther durch "Eidechse" übertragene Letaah nicht der Gattungsname, sondern die Bezeichnung einer besondern Art. Die Bibelsoricher haben daher in der Liste der als unrein erwähnten Thiere mehrere Arten von Eidechsen angenommen und für ihre Annahmen im Arabischen einige Unterstützung gesunden bei der Deutung der hebr. Namen. Tropbem ist aber in mehrern Fällen teine völlige Schercheit zu erlangen, da in der Bibel under Angaben sehlen, umd die alten Uebersetzer und Ausseger nicht übereinstimmen. Die in der Bibel

vortommenden Ramen, die vermuthlich Gibechfen bezeichnen, find folgende:

1) Zab (3 Moj. 11, 29), von Luther durch "Kröte" überjeht, wird nach dem Vorgang der alten Versionen und Libelerstärer für das Landbroddil (von einigen auch "ägyptische Eidechse" genannt) gehalten, dassselbe Thier, das die Araber Ohad oder Ohob, Osob nennen, was allerdings an das hebr. Wort erinnert. Es ist eine große Eidechsenart, die

Gidedfe

zweilen 18 Zoll Länge erreicht, eine gelbgraue Schuppenhaut hat, sich häusig in steinigen Gegenden Afrikas und Westasiens, auch in Balästina sindet und niemals Wasser trinken soll. Einzelne arab. Stämme essen Hielich, das dem des Frosches ähnlich schmeden soll. Sie spielt eine Rolle in manchen Sprichwörtern der Araber, die sich ihrer sprückwöstern der Araber, die sich ihrer sprückwisselnen Zweien und als Zaubermittel bedienen, um Tapserkeit oder Liebenswürdigkeit zu erkungen, den Pferden größere Schnelligkeit zu verleihen u. das. Aus der Haut des Ofob

verfertigen fie Beutel, fleine Schläuche, Gabelicheiben u. f. m.

2) Anatah (3 Mof. 11, 20; Luther: Igel) beutet sprachlich auf "Gestöhn" hin, daher wahrschied bie sogenannte Warneibechse zu verstehen ist, die bei Annäherung eines Krotodio der einer gistigen Schlange eine ächzende Stimme erhobt und dadurch dem Menschen im Varnung dient. Sie wird gegen der Fuß lang, ist gelbbraum und wird von mehrern sir das Thier gehalten, das die Araber Waran (waran) nennen (in der Naturgeschichte Lacerta nilotica), sich viel auf dem Laude in sandigen Gegenden aushält, in der Wilste zwischen und Syrien einheimisch ist und auch gegessen wird, Kopf und Schwanz aussammen, der für giftig gitt. Andere haben auf eine große Wassereichechse gerathen, die

in Abpffinien Anguga, Anguag genannt wirb.

3) Roach (3 Dof. 11, 30; Luther: Dold), von ben alten Ueberfetern burch Chamaleon übertragen, das aber nicht gemeint sein kann, weil es erft später genannt wird, hat man früher mit Bezug auf die Bedeutung des hebr. Wortes "Stärke", für dieselbe Eidechsenart gehalten, Die arabifch "Waral" beifit, burch besondere Starte im Rampf mit bem Rrotobil und ben Schlangen fich auszeichnen und giftig fein foll. Diefe Annahme ift aber mol jest aufgegeben, ba bas Bort Roach gunachft bie Bebeutung "zusammenziehen" bat, bie auf bie Bewegung ber Gibechfe bezogen paffend ericheint. Andere berfteben barunter bie bon den Naturbeichreibern Lacerta stellio genannte, eine olivenbraume, ichwarg und weiß gefledte Cibechfe mit fpannlangem Schwang und furgerm Leib. Dan hat auch auf bie Lacerta scincus officinalis gerathen, die Stint - ober gemeine Glanzeidechfe, die gegen acht Boll lang wird, eine gelbe, ine Gilberige fallende Farbe mit fchwarglichen Banbern bat, in Aegypten, Rubien, Arabien häufig ift und von ben Drientalen ale Erregungemittel gebraucht wird. Dagegen nehmen andere Bibelforicher Die Bufteneidechfe (varanus scincus monitor terrestris, Baran el-hard ber Araber) an. Gin Bibelausleger unferer Zeit hat berfucht, ben Ramen Coach nach bem Gefchrei, abnlich unferm "quaten", bem griech. koax, bem lateinischen coaxare, zu beuten und ben Frosch barunter zu versteben. Da aber 2 Mof. 8, 2 bie bebr. Benennung bes Frosches portommt (zophardea), so mußte dort eine befondere Art gemeint fein.

4) Letaah (3 Dof. 11, 30) wird von allen alten Ueberfetern und jiib. Auslegern für eine Die lateinische Berfion gibt bas Bort stellio, worunter bie Eibechfenart gehalten. Raturforicher Die Dorneidechse verfteben, Die im Drient febr baufig ift, einen Juf migt, wovon ber Schwang bie Balfte ausmacht, olivenbraun gefledt ift, und bor altere gegen Epilepfie, Cforpionenftich u. bgl. angewendet warb. Bei Bergleichung bee bebr. Letaah mit bem entsprechenden arab. Stammwort hat man auf eine Gedoart gerathen, Die mittele ber Goblenicheiben, au benen fie eine flebrige giftige Feuchtigkeit ausschwitt, an der Dede haften tann. Namentlich wird Ptyodactylus lobatus angeführt, röthlich grau mit fleinen Schuppen und Warzen, ber bei Berührung ber Fußblatter Entumbung ber Saut verursachen und bie Speifen, über bie er hintriecht, vergiften foll. Er ift etwa eine Spanne lang, gegen einen Boll bid, häufig in ben landern am Mittelmeer, und mird mit ber Gibechfe, Die bei ben Arabern "Bater bes Ausfapes" beift, fitr einerlei gehalten. Gin neuerer Bibelforicher verfteht unter Lotaah einen Erbfriecher, mahricheinlich Die Schildtrote, Die in Balaftina allerdings haufig ift und auch gegeffen wird, nur nicht

von ben Mauren und Sanesiten.

3 Chomet (3 Mof. 11,30) übersetzt Luther durch "Blindschleiche", die alten Bersonen alle durch "Ebechse", baher man unter dem hebr. Naunen die eigentliche Bezeichnung, also den Gattungsnamen dieses Thieres vernnuthet hat. Sprachlich leitet das Wort auf die Stammbedeutung, "zusammenziehen, schläugeln", zurück, wobei auch an schleichen gedacht werden tann. Nach dem Borgang jüd. Gelekter hat man an die Schnecke gedacht, die aber Pf. 58, 9 unter einem audern Namen erscheint, es milfte denn die nachte Schnecke gemacht sein. Einige haben bei Chometh auf eine Sandeidechse, die arab. Chutaka, hingewiesen.



6) Tinschemeth (3 Mof. 11, 30), bei Luther "Maulwurf", nach den alten Ueberseten und Rabbinen; die Uebersetsung wird aber von den neuern Bibelforichern entschieden abgegehmt, weil der Maulwurf in die Charakteristik der aufgezählten Thiere nicht past, dagen wird der Ansdruck durch Chamäleon erklärt. Der hebr. Name sicht prachich auf ein Thier, das durch eigenthümliches Athmen ausgezeichnet ist, daher man es auch "Athmerin" übersetz. Ein solches ist das Chamäleon (Nolleibechse) mit einer großen Punge, wodurch es sich ausblähen kann. Es lebt in Afrika, Amerika und Asien von Insetten, die es mit seiner langgestreckten keberigen Junge sangt ausb. Seine Daut ist dagrünartig, mit kleinen körnigen Schuppen bebeckt, hat ein durch einen Döderkaum erhöhtes Rüdgrat, einen Greisschaum und einen runden dien Kopf mit einem edigen Höcker. Seine eigenkliche Karbe ist kablgrau, es ist aber sprichwörtlich durch seinen merkwirdigen Farbennechste, indem es von Grün in Biolett, von Gelb in Blauschwarz übergehen kann, und gilt bekanntlich als Symbol der Unzuverlässigteit und Falschheit. Die Alten haben das eigenthümssich verienthmen des Thieres hervorgehoben und geglaubt, daß es den Mund immer offen habe nud nur von der kuft sebe.

7) Semamith (Spr. 30, 28) von Luther durch "Spinne" überseit, wird nach dem Borgang der alten Bersonen auch auf eine Eibechsenart bezogen, und, weil es an der genannten Stelle als luges Thier erscheint, als fleine Eibechse gesaft. Andere fielens eint der unter Letaah bermuteten Gedoart, namentlich dem sogenannten Plattsinger, ausammen, bessen veite Ausblätter an den glättesten Mauern Sast sinden. Rostosi.

Giferopfer. Benn ein Gifergeift über ben Chemann tam, wenn Zweifel an ber Treue feines Beibes in ihm rege murben, fo mußte er, gleichviel ob jene Zweifel be grundet maren ober nicht, fein Beib jum Briefter fithren, bamit eine burch priefterliche Bermittelung hervorgerufene göttliche Entscheidung ihn entweder von feinem Argwohn befreie ober das gestörte eheliche Berhaltnig, durch Berurtheilung des Beibes, für immer breche. Diese Entscheidung wurde badurch eingeleitet, bag ber Priefter, nachbem er einen furchtbaren Bluch über ein bee Chebruche ichulbiges Beib ausgesprochen, ber Berbachtigten einen Trant eingab, infolge beffen ihre Schuld ober Richtschuld ans Licht fonunen follte. Satte fich bas Beib wirflich an ihrem Mann bergangen, fo werbe, bief es, von biefem Bludwaffer ihr Banch anschwellen und ihre Bufte Schwinden; war fie unschuldig, fo follte fle unbeschäbigt bleiben. Diefe feierliche Ceremonie war begleitet von einem aus 1/10 Epha Berftenmehle (ohne Del und Beihrauch) bestehenden Opfer, minhat kena'ot, "Gifer = ober Eifersuchtsopfer" genannt. Bahrend ber Beschwörung felbft mußte bas Weib bae Opfer in ihren Sanden halten, bann, unmittelbar bevor fie bas Baffer gu trinfen befam, nahm es ber Priefter ihr ab, webte es por bem Berrn und marf eine Band voll bavon ins Altarfener. Go bas Gefet 4 Dof. 5, 12-31. Die traditionellen Ergangungen bagu cuthalt Sota h. e. liber Mischnicus de uxore adulterii. Ed. Wagenseil (Mitborf 1674), II, 1; III, 1, 6. Eigenthumlich, wie die gange Borschrift einer folden Unschuldsprobe, beren Mehnlidfeit mit ben ane bem heibnifden und driftl. Alterthum befannten Reufchheiteproben und Gottesurtheilen Bahr, "Symbolit bes mofaifden Cultus" (Beibelberg 1839), II, 447, ohne Grund bestreitet, ift auch bas Opfer felbft, fofern es nämlich nicht, wie bie iibrigen Getreibeopfer, aus Beigen, fondern aus Gerfte bestand. Rach ben Rabbinen (Mischna Sota, II, 1; vgl. Targum II, Rafchi und Aben Efra ju 4 Dof. 5, 15) ftand die Gerfte als Biehfutter im Zusammenhang mit ber viehischen That bes Beibes; allein bas Beib tonnte ja auch unichulbig fein, und ausschlieftlich Thierfutter mar bie Berfte feinesmege (Richt. 7, 13; 2 Kon. 4, 42; 3oh. 6, 9. 13). In ber geringern Getreibeart liegt eber bas angebeutet, baf bas Opfer felbst an Werth und Bebeutung nicht auf gleiche Linie mit ben übrigen gestellt murbe. Um nachsten tommt es übrigens, auch in ber Art ber Dar bringung (ohne Del und Weihrauch), bem fleinftmöglichen Gindopfer, nur bag für biefes 1/10 Epha feinen Dehle vorgefdrieben war (3 Dof. 5, 11). Ale eine, und zwar Die nieberfte Unterart bee Giindopfere werben wir es wol zu betrachten haben, nämlich bie jum boraus, ehe bie gottliche Enticheibung erfolgte, ju fuhnende Gunde war bie Erregt heit, ber "Gifergeift" bes Mannes, ber feinem Cheweib Bofes gutrauen und an ihrer Untreue mit fculb fein tonnte. Wie aus B. 15 (namentlich aus ben 3mperfecten in ber zweiten Berehalfte) erhellt, brachte ber Dann bas Opfer bar, nicht bas Weib, trot 3. 18 und 25. Steiner.

Figenichaften Gottes. Indem die Schriften des A. und des R. T. Gott eine reiche Rille von Eigenschaften beilegen, sommen sie den religiössen Bedierniffen des menschaften Geiftes und herzens eutgegen. In der Abgezogenheit seines Begriffs gedacht, samn Gott tein Gegenstand frommer Berekrung werden. Um sich bewogen zu filhsen, zu Gott zu beten, sich einer in den wechselnden Berhaltmissen des Lebens zu getrösten und sich durch den Gedanken an ihn in feinem Willen und handeln bestimmen zu lassen, muß man sich eine concrete Borftellung von ihm machen und bon dem Betwiststein ge-

wiffer ihm gutommender Eigenschaften burchbrungen fein. Run fragt es fich aber, was wir unter einer Gigenschaft ober einem Attribut Gottes zu verstehen haben. Bur Beantwortung biefer Frage bient bor allen Dingen bie Bemerkung, bag bie Eigenschaften Gottes von feinem Wefen zu unterscheiben find. Diefer Unterichied muß bei allen Gegenftanben unferer Erfenntniß gemacht werben. Wol fteben Befen und Eigenschaft miteinander im innigften Busammenhang, bennoch aber barf von allem bem, was jum Befen eines Dinges gehört, nichts als eine Eigenschaft beffelben angesehen werben. Go find beim Menfchen bas Denken, Filhlen, Wollen keine Eigen-ichaften, fonbern Bestimmtheiten seines Befens. Das hat man in ber Lehre von Gott oft überfeben und baber manches ju feinen Eigenschaften gerechnet, mas vielmehr ju feinem Befen gebort, wie g. B. feine Giubeit, feine reine Beiftigfeit. Alle Eigenschaften eines Dinges fallen in die Erscheinung beffelben und feten voraus, bag es fein Wefen und bie in bemfelben liegenden Kräfte zur Offenbarung bringe. Gehört 3. B. das Erfennen und Tenten zum Wejen des Menschen, so sallen die Unwissenheit oder die geistige Bildung beffelben in bas Bebiet feiner Eigenschaften, gleichwie bas Sittlichfein eine Bestimmtheit feines Wefens ift, mabrent bas Sittlichgut - ober Schlechtfein ju feinen Gigenfchaften gebort. Wir verftehen baber unter ben Eigenschaften eines Objects bie verschiebenen Richtungen und Formen, in welchen es fein Wefen offenbart, mit andern Worten, Die Bestimmtheiten seiner Erscheinung. Aus dieser Definition der Eigenschaften eines Dinges folgt, daß sich in jeder derselben sein Wesen restectiven muß. Bur genauen Bestimmung der Eigenschaften eines Objects ist es daher nothig, daß man sich von seinem Wesen einen richtigen Begriff mache; aber nicht weniger mahr ift es auf ber andern Ceite, baft

die Erfenntnig feiner Gigenschaften Rudfchluffe auf fein Befen geftatte.

Es erhellt aus bem Gefagten, bag es une fchlechthin unmöglich mare, zur Erfenntnif der Eigenschaften Gottes zu gelangen, wenn er ein verborgener Gott mare und von Emigfeit ber fich in bas Bebeimnif feines Befens verschloffen hatte. Allein Gott ift, wie die S. Schrift ihn richtig barftellt, ein fich unaufhörlich offenbarenber. Er ift ja ber absolute Beift. Run gehört es aber ju bem Befen bes Beiftes, thatig gu fein. Much Gott ift daher, feinem eigensten Wefen nach, unaufhörlich wirffam (30h. 5, 17). Gleichwie nun ber creatilrliche Geift bei aller seiner Wirffamteit sich immer nur felbst offenbart, fo tann auch die Birtfamfeit bes abfoluten Beiftes in nichts anberm befteben, als in feiner Gelbstoffenbarung. Darum wirb, wie Paulus fagt (Rom. 1, 20), fein unfichtbares Befen, bas ift feine ewige Rraft und Gottheit, erfehen an feinen Berten. In ben berichiebenen Richtungen und Formen feiner Birffamteit, b. f. feiner Gelbstoffenbarung, treten nun feine Gigenschaften berbor. Infofern jebe berfelben aus feinem Befen quillt. muß auch in jeber sich fein Wesen restectiven. Gine Gott zugeschriebene Eigenschaft, Die seinem Wesen nicht entspricht, beruht baber sicherlich anf einem Irthum. hierin haben wir einen fichern Dagftab, um die mahren gottlichen Gigenschaften von den falfchlich ihm beigelegten zu unterscheiben. 3ft nun bas Wefen Gottes eine untheilbare, volltommene Einheit, fo muffen auch alle feine Eigenschaften unter fich eine Ginheit bilben. muffen baber alle miteinander zusammenftimmen; feine tann ber andern widersprechen. feine der andern hemmend in ben Weg treten; alle miffen, im Begentheil, unter fich in der innigften harmonie fteben. Es war baber ein Brrthum, wenn Die Theologie geweilen die eine ber gottlichen Gigenschaften ber andern entgegenfette und 3. B. lehrte, bag bie Gerechtigkeit Gottes feine Gnade verhindert habe, fich zu augern, bis fie durch ben ftell= bertretenden Tob Chrifti die verlangte Satisfaction erhalten habe.

Dem eben Bemerkten zusolge setzt bie richtige Bestimmung ber göttlichen Eigenschaften benntnis bes göttlichen Wefens, insoweit es filt uns erkenndar ist, vorans. Auf eine Untersuchung aber ilber das Wesen Gottes können wir uns hier nicht einlassen. Es mag gmigen, zu bemerken, daß im R. T. Gott seinen Wesen nach bestimmt wird als

ber absolute Geift, der die Liebe selbst ist (s. Gott). Und dies ist ja auch der Gottesbegriff, auf welchen die von den undeftreitbaren Thatsachen des Bewussseines ausgehende und nach richtiger Methode einherschreitende Speculation am Ende geführt wird. Der Begriff der Absolutseit Gottes durchziebt, wenn auch öfter getrübt durch die Unwolltommenheiten der religiösen Denkungsweise des hebr. Bolks, das ganze A. T., die er im R. T. (Nom. 11, 26) zu seinem angemessenen Ausdruck gelangt. Den Begriff der reinen Geistigteit Gottes hat Christus selbst auf das bestimmteste ausgesprochen (30h. 4, 24). Zu den wichtigsten Ausschlassen, welche die christl. Offendarung über das Weien Gottes ertheilt hat, gehört der Ausspruch, daß Gott (wesentlich) die Liebe ist (1 30h. 4, 28). Wie es nun überhaupt im Wesen der Viebe liegt, sich nitzutseilen, so ist auch die wesenschiede Liede Gottes eine sich mittheilende, Gott zu seiner Selbstosfendarung ehstimmende. Sie ist daher der Grund der Weltschiebe und aller Offendarungen, die Gott der Menschafteit zutheil werden ließ, nud welche in der Sendung Christ zu ihrem Abschlässgelangt sind (Hebr. 1, 1 fg.). Bon diese wesenschieden Liede Gottes werden wir die in das Gebiet seiner Eigenschaften sallende zu unterscheiden haben.

Bliden wir von diesen Bestimmungen über das Wesen Gottes auf diejenigen Eigenschaften hin, die ihm in der h. Schrift beigelegt werden, jo begegnen uns unter denstehen mehrere, welche, mit demselben nicht überenstimmend, auch nicht als wirllich Gott zusommende angesehen werden können. Es darf hier nicht außer Acht gelassen werden, daß die in den disslichen Schriften herrichende Sprache beinahe überall eine populäre ih Bar nun von jeher der Menich geneigt, sich Gott neusschaftlich zu benten, aus dem natürlichen Grunde, weil ihm unter den creatürlichen Weien der Menich als das höchste erschien, jo darf es uns nicht befreuden, auch in der Vibel so viele Setellen zu sinden in welchen Gott menschaftlich dargestellt und ihm menschliche Affecte und Leidenschaften (Jorn, Eiserlucht, Rachsucht 1. w.) beigelegt werden. Es solgt darans, daß wir dei der Bestimmung der göttlichen Eigenschaften uns nicht unbedingt von den Ausserungen der Biel dürfen leiten lassen, jondern überall das Wesen Gottes im Auge behalten und untersuchen mitsen, wie des kiesen der in anger behalten und untersuchen

offenbarung jur Ericheinung fommt.

Uleber das Princip der Ableitung der göttlichen Eigenschaften brauchen wir uns in feine weitern Erörterungen einzulassen. Es geht aus dem Gesagten zur Genitge hervor, daß basselbe das ewige Wirken Gottes ift, aber dieses Wirken betrachtet im Licht seines

Befens, aus welchem jenes quillt und beffen Offenbarung es ift.

An bie Bestimmung jenes Princips ichlieft fich bie Frage, wie bie gottlichen Gigenfchaften eingetheilt werben follen. Gie find auf febr verschiebene Beife eingetheilt worben. Wegen bie meiften biefer Gintheilungen laffen fich aber gegrundete Bebenten erheben. Dies ift 3. B. ber Fall mit ber fo oft und unter verschiedenen Ausbrucken versuchten Eintheilung in Eigenschaften, Die bas göttliche Befen betreffen (innere, immanente, rubenbe), und folde, die fich auf bas Wirten Gottes beziehen (außere, transeunte, operative). Diefer Eintheilung taun nämlich entgegengefett werben, bag, weil alle gottliche Gigenfchaften in bas Gebiet ber gottlichen Gelbftoffenbarung fallen, auch alle nothwendig aufere, wirtfame find, und daß bas, was man innere, immanente Eigenschaften Gottes namte, nichts anders mar ale Bestimmtheiten feines Befens (3. B. Beiftigfeit, Ginheit, Ginfachbeit u. f. m.). Die Gintheilung nach Analogie bes menichlichen Geiftes in Gigenichaften ber gottlichen Gubftang, bes gottlichen Berftanbes und bes gottlichen Billens ober bes gottlichen Erfennens, des gottlichen Gefühls und bes gottlichen Bollens, verfehlt es barin, baß die Attribute ber gottlichen Gubstang wieder nur Bestimmtheiten bes gottlichen Wefens find, und baff, wenn wir Gott auch ein Gefibl aufdreiben wollten, bod von feinen Gigen-Schaften bee Befühle geredet werden fonnte, weil diefe ja, wie das Befühl felbft, paffiber Ratur maren, mas bem Begriff ber gottlichen Gigenschaften wiberfprache. Auferbem ift gegen diefe Gintheilung zu bemerken, daß wegen der wefentlichen Berschiedenheit des menschlichen Seins von dem göttlichen, die Analogie des menschlichen Geistes nicht zum Ableitungsprincip ber gottlichen Gigenschaften genommen werben barf. Die von Schleiermacher berfuchte Gintheilung ber gottlichen Gigenichaften nach ben wechselnben Beziehungen des Schlechthinigen Abhangigfeitegefühle auf Gott, in folche, die Diefem Gefühl, infofern noch tein Gegenfat in bemfelben erfcheint, entfprechen (Ewigfeit, Allmacht, Allgegenwart und Allwiffenheit), in folde, die fich auf bie in Diefes Gefitht eingetretene Trilbung beziehen (heiligkeit, Gerechtigkeit), und in solche, die die Aufhebung dieser Trübung durch Ehrstum zur Grundlage haben (Liebe, Weisheit), gibt zu dem Einwurf Beranlassun, die sie, auf rein subjectivem Grunde beruhend, keine wissenschaftliche Geltung hat; es ist iener gegen ste einzuwenden, daß, nach Schleitermacher's Behauptung seldst, diese Abdingiskeitsgefühl sich überall und immer im Justand der Trübung eingestellt hat, und die wechselnde die Berunstein der ber berfchiedenen göttlichen Eigenschaften nicht so ausschließend auf die wechselnden Justände des frommen Gesühls bezogen werden kann, als Schleichaftig gewordenen Mensche das Bewustsein duch in dem der Trösung durch Christum theisgatig gewordenen Mensche das Bewustsein von der Verlösung durch Littung der einstellen wird, als bei dem, in welchem, der Voraussetzung nach, noch keine Störung der frommen Gesühls katachineden dat.

Gehen wir von dem Gedanken aus, daß alle göttlichen Eigenschaften nur die verschiedenen Richtungen und Formen des göttlichen Wirkens sind, so werben wir uns dar uf angewiesen sehen, sie nach den göttlichen Werken einzutheilen. Solcher Werke girt aber im Grunde nur zwei, nämlich die Schöpfung der Welt und ihre Regierung, welche beide unter sich in dem innigsten Zusammenhang stehen. Dennach werden alle göttlichen Eigenschaften in zwei Klassen zu theilen sein, nämlich in solche, die sich auf die göttliche Weltschöpfung, und solche, die sich auf die göttliche Weltschöpfung und solche, die sich auf die göttliche Weltregierung beziehen. Nun ift aber bei der Weltschöpfung ein Ooppeltes zu unterscheiden, nämlich das Schaffen der Welt nach ihrem Sein, und das Schaffen der Welterdnung. Je nach dieser Unterscheidung zerfallt die erste Klasse der göttlichen Eigenschaften in zwei Untersachteilungen. Stenio zerfallen auch die in der göttlichen Regierung dervortretenden Eigenschaften Gottes in zwei Klassen, je nachden diese Regierung aufgesät wird in ihrer Bezielung auf das

Reich ber vernunftlofen ober auf bas ber vernünftigen Befen.

Berweilen wir nun junachft mit unferm Rachbenten bei ber Schöpfung ber Belt nach ihrem Gein, fo tritt une aus berfelben ber Begriff ber Mumacht entgegen. Die D. Schrift brudt fie aus burch die Worte: "bag Gott ichaffen tann, mas er will" (Bf. 115, 3), "daß bei ihm fein Ding unmöglich ist" (1 Mof. 18, 14; Lut. 1, 37; vgl. Bf. 33, 9). Wollen wir zu einem genauen Begriff ber göttlichen Allmacht gelangen, so Bi. 33, 9). muffen wir von der Borftellung der Welt ausgehen. Diefe hat fich nun durch die Biffendaft ber uenern Zeit ins Unermefliche erweitert. Es fcwindelt uns, wenn wir uns mit unfern Gedanten in bas All ber Dinge vertiefen. Allein, wie grenzenlos auch ber Umfang der Welt fein möge, so milffen wir sie doch als endlich begreifen, denn sie be-fteht ja in nichts anderm als in dem einheitlichen Ganzen der endlichen Dinge, eine Endlichfeit, die fich une barin ju erfennen gibt, daß alle Weltwefen unter bem Gefet bee Berbens fteben und burch unaufhörliche Beranderungen hindurchgeben. Bas aber wird und wechfelt, das tragt den Grund feines Seine nicht in fich felbft. Das Endliche ift immer bas Erzeugniß einer Urfache, bie aber hinwiederum, als jum Reich ber Endlichfeit gehörend, eine andere Urfache vorausfett. Weben wir nun von Urfache zu Urfache, io milffen wir am Ende nothwendig bei einer letten Urfache fteben bleiben, bei einem ben Grund feines Geins in fich felbft tragenden, folglich fchlechthin unbedingten, abfoluten Urheber ber Welt, bei Gott. Gott ift bemnach für bie Belt ur- und allbedingend, b. h. allmächtig. Schlechthin abhangig von ihm, tann die Belt feiner Dacht feine Grengen jegen. Er Schaltet und maltet über ihr mit absolut unbeschränfter Dacht; er wirft und fhafft, mas er will. Es verfteht fich aber, daß Gott nur wollen tann, mas feinem Befen entfpricht. Ift nun Gott die fubstantielle Liebe, fo tann er auch nur das Gute Ausgeschloffen von der göttlichen Allmacht ift baber bas Bofe, wollen und wirfen. gleichwie bas Biderfprechenbe, was in fich felbst bas Unmögliche, also foviel wie nichts ift.

Als Inbegriff alles endlichen Seins ist die Welt zeitlich. Dieses zeitliche Sein ihrt und zu dem Begriff der Ewigteit Gottes (Pf. 102, 22 — 25; If. 41, 4; 44, 6). Muf eine Untersuchung über das geheinnistvolle Wesen der Zeit können wir uns hier uch eine Untersuchung iber das geheinnistvolle Wesen der Zeit können wir uns hier wie einlassen. Es mag genügen, zu bemerten, daß die Zeit in dem unaufhörlichen Berden des Endlichen und in dem steten Wechselel, durch den es hindurchgeht, begründet ik. Alles Endliche indheit und Beitlichkel. Aber gerade darum, weil Endsteil und Beitlichkeit unauflöstlich miteinauber zusammenhängen, können wir den Begriff der Zeit nicht auf den absoluten Urheber des endlichen Seins übertragen, und daher auch von dem Unterschied zwischen Bergangenheit, Gegenwart und Zutunst auf ihn keine Anspek

wendung machen. Gott muß gedacht werden als ilber die Zeit absolut erhaben. Insefern nennen wir ihn ewig. Indes erschöpft das Gesagte den Begriff der Ewigteit Gottes nicht. Er muß vervollständigt werden durch den Beisag, das Gott als absoluter Utzbebes enblichen Seins auch die Urbedingung der Zeit ist. Es solgt hieraus, daß die Bollonmenheit Gottes, die man gewöhnlich als eine rein immanente, ruhende bezeichnet hat, auch eine thätige ist, und nur deskalb, weil sie thätiger Natur ist, können wir sie

ale eine Eigenschaft Gottes betrachten.

Gleichwie bie Beit, ift auch ber Raum eine Form bes endlichen Geins; begieht fich jene auf die Dauer, fo bezieht fich biefer auf die Ausbehnung beffelben. ber That gibt fich une die Welt ale ein grengenlos Ausgebehntes ju erfennen. Much auf Die Untersuchung über ben Beariff bes Raums muffen wir Bergicht leiften; es genugt uus, ju miffen, baft biefer eine nothwendige Form bes endlichen Geins ift. Bebenten wir nun, daß das Endliche ben Grund feines Geine nicht in fich felbft tragt, fondern einzig und allein in dem Unendlichen bat, fo gelangen wir zu bem Bedanten, bag Gott allem Enbliden, folglich ber Welt in ihrer gangen fcraufenlofen Musbehnung, gegenwärtig ift. Dies berfteht man gewöhnlich unter ber Allgegenwart Gottes, und fo wird diefe Bolltommenheit beffelben in ber Schrift dargestellt (Bf. 139; Jes. 66, 1; Jer. 23, 22, 24; 1 Kon. 8, 27). Es ift indeß zu bemerken, daß, wenn die Allgegenwart Gottes, nach ber angegebenen Beife, ale uneublide Ausbehnung aufgefaßt wird, Gott unter bie Formen bes Raums geftellt und jur Endlichfeit herabgezogen wirb. Das Gein Gottes in ber Welt barf nicht ale ein ranulich ausgebehntes, fonbern muß ale ein Schlechthin wirtfames begriffen werben, was bamit gusammenhangt, bag Gott, ale ber abfolute Urheber bes enblich raumlichen Geins, nicht nur felbft iber alle Formen bes Raumes erhaben, fondern ber Urgrund bes Raumes felbft ift. Darin befteht die Allgegenwart Gottes, bie fich une hiermit ebenfalls ale eine active Eigenschaft Gottes ju erfennen gibt.

An die Allgegenwart Gottes schließt sich seine Allwissenheit an, die ebenfalls in vielen Setellen der H. Schrift gepriesen (Pf. 147, 4. 5; der. 17, 9. 10; Hebr. 4, 13; Auf. 16, 13; I 30h. 3, 19. 20 sp.) und in einigen (wie Pf. 139) mit der Allgegenwart in innige Berdiudung gesetzt wird. Ift Gott der absolute Urgrund alles endlichen Seins, ruht daßer jedes endliche Wesen auf ihm, so muß er auch von allem Endlichen eine vollsomment Kenntniß bestigen. Insofern nennen wir Gott den Allwissenden. Auch dieses Wissenschaft gestellte diese Vielen. Es gibt sitr Gott, im eigem sichen Berstande, kein Wissen der Bergangeuheit oder der Jukusst. Weil er über die Hormen der Zeit erhaben ist, besteht sein Wissen ihr dieser absolut zeitsosen allumfassenden

Anschauung (Intuition).

Auch versteht es sich, daß das göttliche Wissen mit dem Sein aller creatürlichen Wesen auch alles an und in ihnen vorgesende Geschicht mussess, weshalb die Schrift mit Necht darauf hinweist (BI. 139,2—4), daß Gott jedes Wort, noch ehe es ausgesprochen wird, und jeden Gedanten kennt, der im Gest der Wenschen aussteile ausgeschieden wird, und jeden Gedanten kennt, der im Gest des Venschen aufzeigt.

If die Welt in ihrem Sein von Gott absolut bedingt, so ist sie es auch in ihrem Georductsein (Pl. 104, 24), und diese Welterdrung besteht darin, daß alles in organischen Zusammenhang steht. Gleichwie in der Pflauze und im Thier jedes Organ ein Wittel ist zur Erhaltung der andern Organe, während diese wieder die Verhandigung seiner Erhaltung sind, so herrscht in dem gauzen Universum eine wunderdare Correspondenz von Mittel und Zweck, und zwar so, daß alles zu gleicher Zeit Mittel und Zweck ist. Darmt preceden wir mit Necht von einem Weltspisem. Nun bleibt aber diese Weltspisem teinen Augenblick so wie es ist; es ist in beständigem Werden, in fortdauernder Evolution dezirssen, und jedes Woment dieser Evolution hängt wieder organisch mit den frühern und pätern Momenten zusammen und verfnüpft sich so des gesammte Sein der Welt, sondern auch ihr endsosse Werthalt des Verschultungsseller nicht bles das gesammte Sein der Welt, sondern auch ihr endsosse Werden. Insosen und ohr endsosse Werthalt der Weltschultung ist, nennen wir ihn den Allweisen, und stimmen ein in das Gegisterungsswolle Soh, das in der Bibel dieser Vollkommenseit Gottes dargebracht wird Egs. 1981, 104, 24; Hold So. das in der Bibel dieser Sollkommenseit Gottes dargebracht wird Egs. 1981, 104, 24; Hold So. 28, 22 fg.; Epr. 3, 19. 20; Ser. 10, 12 fg.; 51, 15 fg.; Epr. 8; Sir. 24; Weish. 7 fg.)

hiermit haben wir icon übergegriffen in die Beltregierung Gottes, wie bem in der That Schöpfung und Regierung im Gebiet ber leblofen natur nicht wefentlich voneinander

vericieden find. Wir haben aber biefe Beltregierung Gottes nun auch in Bezug auf bie lebendigen Wefen in Betracht zu ziehen. Diefe find nun theils vernunftlose, theils vernunftlose, theils vernunftlose, thaile vernunftlose, theils vernunftlose, Baffen wir die Weltregierung Gottes in Bezug auf erstere auf, so enthullt nich une bie Gute Gottes. Gut nämlich nennen wir benjenigen, welcher bas Bohl ber anbern nicht nur will, fondern auch durch bie ihm zu Gebote ftehenden Mittel zu reali= firm fucht. Run befteht aber bas Bohl ber lebendigen Befen in nichts anderm, ale, jubjectiv, in ihrem Leben und jeder naturgemaffen Offenbarung beffelben, und objectiv in allem, was jur Erhaltung und Forberung ihres Lebens geeignet ift. Betrachten wir nun die Ratur, fo feben wir mit Erstaunen, wie Gott in allen Reichen und Raumen berielben nicht nur die bochftmögliche Gulle von lebendigen Befen ine Dafein gerufen, fonden auch für die Ethaltung und Entwidelung ihres Lebens geforgt hat (Pf. 145, 16). Bie oft nun in der B. Schrift diese Gitte Gottes hervorgehoben und gepriesen wird, das ift befannt (3. B. Bf. 36, 6 fg.; 145, 8 fg., 104, 10 fg., 24 fg.). Einen reellen Unterfchied wifden ihr und ber Liebe Gottes macht bie Bibel nicht; und in ber That grundet fich auch bie Bute Bottes auf feine mefentliche Liebe, und ift nichts anderes ale biefe, infofern fie fich darin offenbart, daß fie das höchstmögliche Wohlfein der lebendigen, aber vernunft= lofen Befen bebingt. Betrachten wir nun bie Weltregierung Gottes in Bezug auf Die vernünftigen Beltwefen, b. h. die Menfchen, so offenbart sich uns die wesentliche Liebe Gottes als Liebe im engern Berstand und als Eigenschaft Gottes, wie wir ja überhanpt das Wort Liebe nur da gebrauchen, wo das Object des Wollens und Wirfens Wefen und, die, vermöge ihrer Bernünftigkeit, Perfönlichkeit besitzen, und auf unsere Achtung Anfpruch machen. Das ift nun die Liebe Gottes, welche bas Chriftenthum in fo belles licht gestellt bat, von welcher bas R. T. alle geistigen Baben, Die Bott bem Denfchen jutheil werden lagt, ableitet, und ale beren bochfte Offenbarung es bie Gendung Jefu und Das gange von ihm vollbrachte Erlöfungemert barftellt (Ront. 5, 8; 1 3oh. 4, 8 - 10; Tit. 3, 4 u. f. w.).

Diefe in ber im Bebiet ber vernünftigen Wefen fich außernden Weltregierung Gottes hervortretende Liebe tann nun feinen andern 3med haben ale bie Bedingung ihres bochftmöglichen Boblifeins. Run besteht aber biefes nothwendig in ber vollenbeten Entfaltung ihres geiftigen Lebens. Da nun aber bie geiftige Lebensentfaltung ber Denfchen ihre eigene Mitwirfung voraussett, so folgt baraus, baß hinsichtlich ihrer bie Regierung Gottes in an ihnen und vermittels ihrer Selbsthätigteit sich vollziehendes Erziehungswert ift. Gerner ift bier auf einen boppelten Umftand aufmertfam gu machen, nämlich guerft barauf, daß die vernünftigen Befen fich von den vernunftlofen darin unterscheiden, daß biefe bleiben, wie fie find, mahrend jene bas Bermogen einer unbegrenzten Entwidelung in fich tragen; zweitens darauf, daß alle Bervollfommnung der vernünftigen Befen einen innigen Bertehr ber Beifter mit anbern Beiftern ale nothwendige Bedingung voraussett, und baber nur in einer geiftigen Gemeinschaft ftattfinden fann. Die von der Liebe getragene Regierung Gottes geht baber auf eine endloje Bervolltommnung und Bertlarung ber Menfchen, und ift ein Erziehungewert, welches, indem es die einzelnen jum Object bat, jugleich auf die Gefammtheit berfelben geht. Ihr letter Zwed ift baber die Entwidelung eines ju immer weiterer Ausdehnung und endlicher Aufnahme aller Menichen bestimmten geiftigen Reichs. Da nun das geiftige Leben ju Grundbedingungen die Erkenntuig ber Fahrheit und die Gittlichfeit hat, aus welchen, vermöge einer natürlichen Gesemmssigteit, die Seligfeit entipringt, so folgt darans, daß diese Reich ein Reich der Bahrheit, der Sittlichfeit und der Setigfeit ist. Das ift nun das Neich Gottes, dessen Ide Jepus werft flar und lichtvoll aussprach und bessen Begründung er als die wesentlichste Aufgabe feiner gangen Cendung betrachtete (3oh. 18, 36; Matth. 5, 3 fg.; 13, 43; 25, 34 u. a.).

Insofern nun Gott die Menichen zu höchstmöglicher Wahrheitserkenntniß erzicht, und eben hierdurch sein Reich als ein Reich der Wahrheit zur Entwicklung bringt, it er der wahrhaftige. Die H. Schrift bezeichnet ihn als solchen, insofern alle seine Offendarungen wahr sind und er alle seine Zusagen erfüllt (Pl. 33, 4; Vef. 40, 9; 30h. 17, 17 u. a.). Dieses liegt nun freilich auch im Begriff der Wahrhaftigkeit Gottes. Allein gemaner genommen besteht sie dari, daß Gott die einzelnen Wenschen und die gesammte Wenscheit erlichtig und auf den verschiebensten Wegen zur höchstmöglichen Erkenntniß er Wahrheit erzieht. Neußerungen dieser Vollkommenheit sind alle Offenbarungen, die er Ean Menichen zutheil werden ließ, und vorziglich das Christenthum, in welchem alle

frühern Offenbarungen zu ihrem Abschluß gelangt sind. Daß so viele Menschen und Böller in diesem Dasein in ihrer gestligen Bildung unendlich zurückleiben, widersprich: der Bahrhaftigkeit Gottes nicht; denn der gestlige Entwicklungsproces des Menschen wird mit dem Tode nicht abgebrochen, sondern dauert im zuklinftigen Leben sort und gelangt eigentlich nie zu seiner Bollenbung. Deswegen sagt die Schrift, daß wir hier noch im Glauben wandeln und erst im zuklinftigen Leben zum Schauen werden erhoben werden

(2 Ror. 5, 7; 1 Ror. 13, 12).

Die Entwickelung seines Reichs als eines Reichs ber Sittlichkeit bedingt Gott ein mal badurch, daß er das Sittengeset, als höchstes Geset bes Wollens und handelns, dem Menschen in Herzig gepflanzt hat und durch das Gewissen verkindigt werden läst (Röm. 2, 14 fg.), sodann dadurch, daß er an die Vollbringung desselben Belohnungen, an die Uebertretung besselben aber Strasen gefnilpst hat. In ersterer Beziehung ist Gott der Heilige. Die Schrift nennt Gott den Heiligen, sofern er das substantiell Sittlich-Gut in höchster Vollkommenseit ist (Matth. 19,17; 1 Betr. 1, 15, 16; Eph. 4, 24), und den derum nur an dem Guten Wohlgesallen, an allem Bösen aber Missallen hat (Fl. 11, 17; 5, 5—7; 33, 5 fg.). So millsen wir uns Gott allerdings denken, weil ja das Sittagesch nichts anderes ist als Ausdrud seines Willens oder vielmehr seines Wesens. Allein so gedacht ist die Heiligkeit eine Bestimmtheit des Wesens Gottes. Wird von der Keiligkeit einer seiner Eigenschaften gesprochen, so sann sie nur in dem angegedum Sinn verstanden werden.

Darauf, bag Gott an die Bollbringung bes Gittengefetes Belohnungen, und an bit Uebertretung beffelben Strafen gefnitpft hat, beruht bie Berechtigfeit Gottes. Beibe find theils innere, theile aufere, und entwideln fich vermoge einer von Gott begründeten fittlichen Weltordnung, die fich und in ber täglichen Erfahrung gu erfennen gibt, aber, wie aus ungahligen Fallen erhellt, in bem jegigen Dafein noch nicht gu ihrer vollen Entwidelung fommt, fonbern fich erft im fünftigen Leben vollenden wirb. legt auch bas Chriftenthum bie endliche Ausgleichung ber menschlichen Geschicke auf bas anbere Leben. Beibes nun, bas an bie Uebertretung bes Sittengefetes gefnupfte Uebel und bas aus ber Beobachtung beffelben entipringende Boblfein, bat feinen andern 3med, als ben Menichen von ber Gunbe abguhalten und ihn angutreiben, aus allen Rraften nad feiner fittlichen Bervolltommnung ju ftreben. Sieraus folgt, baf bie Gerechtigfeit Gottef bie Entfaltung feines Reichs als eines Reichs ber Sittlichfeit jum Zwed hat. Gind Bahrheitserfenntnig und Sittlichfeit bie Bedingungen bes geiftigen Lebens, fo erfennen wir in ihnen die mahren Quellen ber innern Befeligung. Indeg fann biefe Befeligung nicht ju ihrer rechten Entwidelung fommen, folange ber Menich noch bon bem Bewuft fein ber von ihm vollbrachten Gunben gequalt wirb. Gie erforbert baber bie Bewiftet ber Gundenvergebung von feiten Gottes. Diefe, an und fur fich ichon in feiner Liebe begrundet, verspricht bas Chriftenthum ausbrudlich benjenigen, welche ihre Gunben auf richtig bereuen und mit dem Borfat der Befferung und gläubigen Buberficht fich Gon gumenden, und läßt ben Chriften im Kreug feines Erlofere ein ficheres Unterpfand Infofern Gott nun bem reumuthigen, glaubigen Menfchen feine berfelben erbliden. Sünden vergibt, ift er ber gnabige (Rom. 3, 24; 5, 18-21; 11, 6; Eph. 1, 7; 2, 8 u. a.). Die lichtvolle Offenbarung und fichere Gemahrleiftung ber gottlichen Gnabe ift eine ber größten Berbienfte, welches fich bas Chriftenthum um die Menscheit erworben bat.

Bruch.

Eigenthum, f. Befit. Gimer, f. Gerathe.

Ginbalfamiren, f. Begraben.

Einsalt ift ein neutest. Begriff, welcher aus einem entsprechenden alttest. heraus gwachsen ist und sich zu diesem wie seine Erweiterung verhält. Das entsprechende alttest. Wort tamim ift ursprünglich = ganz, unversehrt, und bezeichnet dann die subjectiv wie objectiv unversehrte Stellung des Menschen zu Gott, d. h. die aufrichtige und die richtige Frömmigkeit. Es scheint die subjective Seite, die Aufrichtigkeit, im Begriff in den Bordergrund zu treten (1 Mos. 6, 9; 17, 1). Wie zu ihr auch das aufrichtige Ber halten gegen den Rebenmenschen gerechnet wird, ist aus Pi. 15 zu sehen, wo die Lutherschellteit, eine Musdrud "ohne Bandel" gedraucht. Treffend gibt das griech. Wort den alttest. Sinn wieder. Denn es bezeichnet die Einsachheit oder Ilnegtheiltheil,

alse ebenfalls die Ganzheit. So bedeutet denn auch die neutest. Einfalt den auf Eins grückten Sinn, im Gegensch und meinem zertheilten Wesen, dei welchem man nirgends sin ganzes Herz hat. Insbesondere ist die Einfalt das Gegentheil der Zweitheilung des Gerzus zwischen Gant und der Welt, dem Guten und dem Bösen (2 Kor. 11, 12; Köm. 16, 15). In 2 Kor. 1, 12, wo die Einfalt mit der Lauterkeit zusammengestellt ist, erscheint sie nicht im Gegensch zu den Riefen, sondern zu dem Richtigen, das der Eitelkeit Ebendung ergibt sich das ernstliche Gerichtetsein auf das wahrhaft Reelle. Eine dieselte Bedung ergibt sich für den Begriff aus der Beziehung auf eine That, insbesondere auf Dienstleistung und Wohlthun. Er bezeichnet hier, daß das Derz ganz dabei ist, also die vollt und herzliche Bereitwilligkeit (2 Kor. 9, 11. 13; 8, 2; Eph. 6, 3). Dieser biblische Regriff der Einfalt, insbesondere in seinem erweiterten neutest. Umfang, hat nichts genaben mit jener culturseindicken, negativ asceitsischen Fassung, welche in zehen lebenskreudigen Eingehen auf den Reichthum des Weltlebens eine Bernichtung der Eitelkeit sehen will, während vielleneft gerade die Einfalt die rechte Bestähigung zu gesunder vielseitiger Entwicklung umd Thätigkeit gibt, indem man Gott selbst und das Eine, was noth sit, zum krn und Stern des Leins und Streebens und (2 Lett. 1, 4. 5—9).

Eingebung (ber S. Schrift). In ber Borftellung von der unbedingten Abbangigfeit bes Menfchen in feinem Berhaltniß zu Gott, wie fie ber biblifchen Unschauung gu Grunde liegt, ift auch die Unnahme inbegriffen, bag ber Menfch in feinen innern Gebanten-, Billens- und Gefühlsbewegungen von Gott unbedingt beftimmt werbe, ja, bag Bott nach Umftanden ihm auch feine Bedanten, Entichliefzungen, Willenebeftrebungen, ohne jein Buthun und feine Mitwirfung, einflößen ober eingeben toune. Das Gottesbewußtfein bes A. I. ließ es auf einer altern Entwidelungsftufe gu, baf felbft folche Bedanten als von Gott eingegeben erschienen, welche, wie bie Boltsgahlung David's (2 Sam. 24, 1 fg.), ale fündlich betrachtet wurden. In ber Regel aber gilt bas, mas Gott einem Menfchen eingibt ("ins Berg gibt", Efra 7, 27; Deh. 2, 12), für burchaus gut und beil-Gur gottliche Gingebung ward besondere die prophetische Begeifterung gehalten, bie als eine Wirfung der Mittheilung ober Ausgiegung des gottlichen Beiftes betrachtet wurde (Boel 3, 1). Allmählich nun bilbete fich unter folden Borausfetzungen die Borftellung aus, bag bie beiligen Schriften junachft bes A., fpater auch bee R. T. von Gott eingegeben feien, und es verband fich damit die Ansicht, daß infolge einer folden über-naturlichen Wirfung diefen Schriften unbedingte göttliche Antorität gutomme, und bag fie ber oberfte und unwiderfprechliche Dafiftab feien, wonach alle andern menichlichen Schriften und alle menfchlichen Meinungen und Lehren zu beurtheilen feien. Es tann bier nicht unfere Aufgabe fein, bas firchl. Dogma von ber Eingebung ober Inspiration ber beiligen Schriften bes A. und D. T. einer nabern Priifung ju unterwerfen; bagegen haben wir untersuchen, inwiefern jenes Dogma aus ber Bibel geschöpft fei und begrundet werden fonne ober nicht?

Bur Zeit Jesu war unter den jüd. Theologen die Annahme von der göttlichen Eingebung der heiligen Schriften des A. T. allgemein verbreitet. Wenn 1 Maff. 12,9 don dem Troft die Rede ist, den die Frommen aus den in ihren Händen besindlichen "heiligen Büchern" schöften; wenn Mofe im Buch der Weisselt Kap. 11, 16 ein "heiliger Prophet" beiht; wenn Ieremia nach Sir. 49,7 schon im Mutterschos zum Propheten "geheiligt" worden war; wenn in Sus. 10. Dan. 45 don dem "heiligen Geist" Daniel's die Rede ist; wenn Bar. 2, 21 ein Ausspruch des Propheten Ieremia als ein Gotteswort angesührt wird: is sit in solchen Setclen wenigstens mittelbar die Annahme eines übermenschlichen Ur-

iprunge ber altteft. Schriften enthalten.

Der Glaube an die göttliche Eingebung der heiligen Schriften war jedoch keineswegs lediglich auf dem Boden der alttest. Religion entstanden. Liegt es doch in der Natur des Abhangigkeitsbewigkseins von Gott überhaupt, daß dasselbe höhere wunderdere Einwirkungen Bottes auf das Innenkeden des Menschen als möglich voraussetzt, und, wo eine außerschmitlich urfpriingliche, namentlich religiöse Begadung sich zeigt, oder eine ungewöhnlich gesteigerte sittliche Geistes und Willensthätigkeit sich manisestirt, da wird dann auf ine außerordentliche übermenschliche Ursache geschlossen. In diesem Sinne nehmen auch wegebildetsten Bertreter der heidnischen Philosophie, Plutarch (De plac. philos., T. 2) und Sicero (Pro Archia, VIII), eine göttliche Eingebung an. Eigenthimslicherwäle hat dagegen Plato (Timäus, S. 71 sg.) den Justand der "Eingebung" als einen solchen

bezeichnet, ber im geiftig gesunden und machen Menichen gar nicht vorfommen fonne;

er hat ibn ber Rachtfeite ber Ratur und bem Traumleben zugewiefen.

Daß Christus den Glauben an die göttliche Eingebung der heiligen Schriften sowol unter seinen philosophisch gebildeten als unter den an der jid. Gefetestüberlieserung seindatenden Zeitgenossen vorsand, dassier sind Philo und Josephus classische Zeugen. Philo (Vita Mos., II, 13, 16) betrachtet die alttest. Schriften geradezu als Gotteswort. In jolge göttlicher Eingebung hat Mose geschrieben (a. a. D., S. 173, 175). Richt nur die einzelnen Worte, sondern auch die einzelnen Silben der kandnischen Schriften Sechriften gertlichen Ursprungs, und darum sind ihm in den unscheindarsten Schriftanssagen oft die tiefsten Geheinmisse der Gottheit einzestüllt (De mutat. nom., I, 587 fg.); es enthält deshalb die H. Schrift nicht ein einziges überslüssiges Wert (De protug., I, 554). Josephus ift der Meinung, daß die 22 Bücher des alttest. Annomit Recht sir "görtlich" gelten, und leitet diesen göttlichen Charafter von der prophetischen Begeisterung ab. Es ist, seiner Ansich zusolge, jedem Juden gleichsau angedoren, daß er die heitigen Schriften seiner Nation sir göttliche Sagungen (dogmata) hält, nicht von ihnen abweicht und, wenn die Noth es erfordert, sie mit seinem Blut vertheidigt (Contra Apion., I, 8).

Insosse dieser allgemein verbreiteten Borstellungen wurde die Auslegung (f. b.) der alttest. Schriften von der Boraussetzung ihrer göttlichen Eingebung abhäugig, und fieder grammatischen und geschächtlichen Schriftinterpretation wurde die allegorische und typische gedräuchlich. Die Hypothese von einem mehr- und selbst vielsachen Schristum vurde zum Dogma; die Radbinen behaupteten, es gebe 70 Arten der Gesetzeaussegung. Andbis I Lusse hier bei der Gebriftverses wenigsenden beim Bulle Gebriftverses wenigsien fiens sitte möglich (Eisenmenger, "Entdecktes Judenthum" (Königsberg 1711). I. 453 fal.

Auf der Aunahme der gottlichen Gingebung der altteft. Schriften beruhte nun and bie Anwendung, welche die neuteft. Schriftfteller vom A. T. machten. Dabei ift allerbinge ber Gebrauch, ben Jejus in Betreff bes M. T. machte, von bem Gebrauch bei felben bei ben Berfaffern ber neuteft. Schriften ju unterfcheiben. Die hohe geiftige Alarheit und fittliche Reinheit Jefu offenbart fich inebesondere auch in der Art, wie er bas M. T. benutt und beurtheilt. Er ift bollig frei von dem fonderbaren Muslegungeverfahren ber rabbinifchen Schulen feiner Beit; auch in biefem Buntt ift er fein eigener Lehrer gewesen. Doch haben wir bei feinen Schriftanführungen noch in Rechnung ju gieben, ob fie in ben brei erften Evangelien ober im vierten fich finden? Gerabe bie Frage, ob die altteft. Schriften burch gottliche Gingebung entstanden feien, lagt fid aus feinen Aussprüchen nach ber innoptischen Berichterstattung feineswegs bejaben. Die ichmierige Stelle Matth. 5, 18 (vgl. mein "Charafterbild Jefu" [3. Aufl., Wiesbaben 1864]. S. 91, 270 fg.) laft fich unmöglich als einen Ausspruch Beju begreifen; benn, nachbem Bejus erflart hatte, bas altteft. Befet "erfüllen", b. h. in einem hohern geiftigen Ginn erneuern gu wollen, fonnte er unmöglich gleichzeitig beffen buchftabliche Beobachtung bie auf bas fleinfte Bunttden in alle Butunft forbern. Bahrideinlich ift eine rabbinifche, bon Jefue miberlegte, Behauptung (Luf. 16, 17) burch ein fpateres Misverftaubnif ihm in ben Mund gelegt worben. Satte Jefus jenes Bort wirflich gesprochen, bann wurbe es allerbings feinerfeits bie Annahme einer buchftablichen Infpiration bes A. T. porausfegen. Allerdings läßt er, abgesehen von jener Stelle, bei Mart. 12, 35 fg. (f. auch Datth 22, 41 fg.; Lut. 20, 41 fg.) ben David "im beiligen Beifte" ben 110. Pfalm gebichtet haben. Db er die angeführten Worte wirklich fo gefprochen, durfte beshalb einigermagen zweifelhaft fein, weil die Parallelftelle bei Dlatthaus nur die Borte ,,im Geifte" enthalt, bas britte Evangelinm fie gang megläßt. Sat fie aber Jefus wirflich nach ber Relation bes zweiten Evangeliften gefprochen, fo beweifen fie bodiftens, bag er ben 110. Pfalm für ein Product heiliger, gottlicher Begeifterung hielt. Im übrigen hat er fich ent ichieben gegen bie Schriftbehandlung ber Schriftgelehrten erflurt; fie berftanben nach feiner Ueberzeugung nichts von ber Schrift und ihrer fittlichen Rraft (Dart. 12, 24; Datth. 22, 29), und augeufcheinlich erhob er ben Tabel gegen fie, daß fie in ihr, einem Buche, bas ewige Leben ju befiten mahnten, mahrend diefes gar nicht in Borten, fondern in religios-fitt licher Rraft fich außert. Luft fich überhaupt feine bestimmte Musfage Befu aufweisen, in welcher die gottliche Eingebung ber altteft. Schriften gelehrt mare, fo fehlt es bagegen nicht an Aussprüchen, aus benen beutlich erhellt, bag er bem M. I. nur eine unter-

geordnete, und barum menfchliche und geschichtliche Bebeutung auschreibt. In ber fogenannten Bergpredigt ftellt er feine perfonliche Autorität ber altteft. gerabezu gegenüber: 2 Mof. 20, 13 Berbot bes Tobtens, er verbietet ben Born; 2 Dof. 20, 14 Berbot bes Chebruche, er verbietet bie unreine Begierbe; 5 Dof. 24, 11 Geftattung ber Chefcheibung, er berbietet bie Chefcheibung wahrscheinlich gang (Mart. 10, 9 fg.); 2 Dof. 20, 24 Gestatung ber Biebervergeltung, er verbietet überhaupt jebe Meufterung ber Rache u. f. w. (Matth. 5, 21 - 48). Bare ihm bas A. T., abnlich wie feinen Zeitgenoffen Philo und Jofephus, ein untrügliches Gottesmort gemefen, fo hatte er nicht bas altteft. Sittengefet ale ein bem fittlichen 3beal miberfprechenbes barftellen tonnen. Darum citirt er auch bas A. T. nicht oft, und in ber Regel nach bem naturlichen geschichtlichen Ginn (Datth. 4,1-11; 9, 19 fa.). Brophetifche Stellen wendet er treffend auf Berfonen und Buftanbe an, aber ebenfalls gang ungefucht, und ohne fich auf ihre übernatürliche Autorität ober Unfehlbarteit zu berufen (3. B. Mal. 3, 1 in Matth. 11, 10; Jef. 6, 10 in Matth. 13, 15; 3ef. 29, 13 in Matth. 15, 9; Jef. 56, 7, Ber. 7, 11 in Matth. 21, 13 fg.; 5 Dof. 6, s, 3 Mof. 19, 18 in Matth. 22, 37 fg.; Bf. 118, 22 in Luf. 20, 17). Jefus nahm nach ben Ennoptifern augenscheinlich einen ben beiligen Schriften bes jub. Bolfe übergeordneten, bon ihnen freien Standpunkt ein. Geine Autorität grundete er überhaupt nicht auf Schrift und Trabition.

Rur im vierten Svangelium sindet sich, nach gewöhnlicher Annahme, ein Ausspruch zesu, der auf die Boraussetzung einer göttlichen Eingebung des A. T. seinerfeits sühren stante. Jesus derust sich nämlich Joh. 10, 35, 3ur Beglaubigung seiner Würde als des Sohnes Gottes, auf Pl. 82, 6, woselbst die Fürsten "Götter" heißen, und sigt, nach gewöhnlicher Annahme, hinzu, daß die Schrift nicht "ausgelöst", d. h. ungültig gemacht der außer Kraft gesetzt werden könne. Allein es ergibt sich aus dem Ausammenham mit großer Wahrscheilichkeit, daß die Worte "und die Schrift kann nicht aufgelöst werden" (Joh. 10, 35) ein Jusat des Evangelisten aus dem Borstellungskreis des schriftsgläubigen Indentumen seiner Zeit heraus ist. Wenigstens das altiest. Gefetz wird anderweitig im vierten Evangelium von Zesus keineswegs als eine göttliche Autorität, sondern als "ihr" (der Juden) menschliches Gesetz bezeichnet (Joh. 15, 25), mitshin als ein solches,

über bas er felbft hinausgefchritten ift (vgl. auch Joh. 7, 19 fg.; 10, 34).

Dieses Berhalten Jesu zu ben altteft. Schriften erklärt fich nun auch aus seinem migibs-fittlichen Selbstbewußtsein. Gerade darum, weil er seine lieberzeugungen nicht der Tradition entnahm und seine Autorität nicht auf Schrift oder überlieferte Satgungen nicht ben Inhalt seiner Lehre und seines Lebens unmittelbar aus seinem eigenen Immen schöpfte, konnte ihm die alttest. Literatur nicht in einem lediglich übernaturlichen Licht erschiedenen. Indem er die Menschheit von dem Joch der Sunde und Schuld erlöste,

befreite er fie auch bon bem Bann bes heiligen Buchftabens.

Anders verhalten fich allerdings die Evangeliften felbft gur Schrift. Diefelben fuchen sammtlich bie meffianische Burbe Jesu mit ber Autorität ber altteft. Schriften zu befraftigen; bas Gelbftzeugniß Jefu, Die gottliche Bollmacht, Die in der Beiftesweihe feiner Berfonlichbit und in bem Dachtgefolge feiner Berufewirtfamteit lag, genitgte ihnen nicht. Den haufigsten Bebrauch hat ber erfte Evangelift vom Schriftbeweis zu Bunften ber meffianichen Bitrbe Besu gemacht. An sich ziemlich gleichgülltige Borgange in seinem Leben werben als Erfullungen altteft. Weifiagung gebeutet (Matth. 4, 12 fg.). Auch in solchen fallen, in welchen bas Berhalten Jefu fich aus gang natürlichen Zwedmufigfeitegrunben utlart (Matth. 12, 16 fg.), wird es ale bie Bewahrung einer prophetifchen Borberfagung nachzuweisen berfucht. Bang jufallige Umftande, wie g. B. ber Ginritt Jefu in Berulaten auf einer Efelin, erhalten durch ihre Beziehung auf angeblich altteft. Weisfagung tute geheimnisvolle Bebeutung (Matth. 21, 4 fg.; 27, 9 fg.). Satte der Evangelift biefe Edriftstellen nicht als Eingebungen bes gottlichen Beiftes betrachtet, fo wurde er ficherich fein Gewicht auf bieselben gelegt haben. Auch ber vierte Evangelift scheint bieselbe Anficht von ber göttlichen Autorität bes A. T. gehabt zu haben (30h. 2, 17; 19, 36 fg.), menn er auch, aller Bahricheinlichkeit nach, fie nur mit Gulfe allegorischer Anslegung latte gewinnen fonnen. 3m itbrigen ftellen jeboch bie neuteft. Schriftverfaffer feine betimmte Theorie über die Inspiration bes A. T. auf; fie führen die aus bem altteft. anon citirten Stellen in ber Regel nur in einer Beife an, woraus fur jeden Unbe-Ingenen erhellt, daß fie diefelben als Gottes unmittelbares Bort an fein Bolf ober an

bie Menschheit betrachten. Obwol g. B. die Stelle Jef. 7,14 ein Wort bes Propheten, und nicht ein Ausspruch Gottes felbft ift, fo wird fie boch (Matth. 1, 22) ale ein "Ausspruch bes Berrn" angeführt, und ebenjo Apg. 4, 25 bie Bfalmftelle 2, 1 fg. Der Bebraerbrief nimmt nicht ben geringften Unftanb, Gott auch in folden Schriftftellen felbft reben gu laffen, in benen er nach dem Grundtert nicht felbft redet (Bebr. 1, 5 fg.; 4, 4. 7; 10, 30). In einer Reibe von Stellen wird ber altteft. Ranon im D. T. ohne weiteres ale Bort Gottes citirt (val. Reuf., Histoire de la théologie chrétienne au siècle apostolique [2. Mufl., Strafburg und Baris 1860], I, 297; Rothe, "Bur Dogmatit" [1. Aufl., Gotha 1863], S. 180 fg.). Much ber Apostel Baulus, ungeachtet feiner Emancipation bon bem Bann bes Budiftabens, theilt biefe Anschauung bom A. T. (Rom. 1, 2; 3, 4. 10 fg.; 4, 16; 9, 6 fg.; 10, 5 fg. und öftere). Seine haufigen Citate aus bemfelben erflaren fich meift aus einem apologetifchen Beftreben; er will feine bem Evangelium abgeneigten Bollegenoffen mit altteft. Aussprüchen ichlagen ober überführen, und ba bie hiftorifchgrammatifche Muslegung ihm nicht bie erwunfchten Waffen in bie Sand gibt, fo macht er von ber allegorifden ben ausgebehnteften Gebrauch (3. B. Gal. 4, 22 fg.; Eph. 5, 31 fg.). Es mare beshalb nicht nothig gemefen, um ben Beweis für bie Unnahme ber Infpiration bes A. T. aus bem D. T. ju führen, ju Stellen, wie 2 Tim. 2, 16; 1 Betr. 1, 10 fg.; 2 Betr. 1, 21, bie Buflucht ju nehmen. Gicherlich zweifelte ber Berfasser bes 2. Timotheusbriefs nicht an ber Gotteingegebenheit bes gangen altteft. Ranone; aber, richtig berftanben, fagt er an jener Stelle nur aus, bag jebe infpirirte Schrift auch fittlichen Ruten gewähre. Der Berfaffer bes 1. Betrusbriefe aber geht allerdings von der Boraussetung aus, daß ber Beift Chrifti fcon in ben altteft. Bropheten gewirft, fein Leiben und feine Berberrlichung jum boraus bezeugt habe, und ber Berfasser bes 2. Betrusbriefs behauptet formlich (Rap. 1, 21), daß die altteft. Beiffagung auf einer Bebundenheit ber freien menschlichen Gelbftbestimmung beruhe, bag bie Bropheten "heilige Gottesmenichen" gewesen feien, in benen ber beilige (gottliche) Beift ale treibende Rraft gewaltet habe.

Die Berfaffer ber neuteft. Schriften ftanben alfo unftreitig in bem guten Glauben, daß die Schriften bes altteft. Ranons auf übernatürliche Beife bom Beifte Gottes felbft ihren Berfaffern eingegeben worben feien. Allein biefer Glaube mar nichts Reues, ihnen Eigenthümliches, fondern eine Borausfetzung, die fie mit ben gelehrten Juden ihrer Beit und bem jub. Bolt theilten. Er ftutte fich auf eine gangbar geworbene Auslegung bes M. T., von ber auch Tholud ("Ueber bie Inspirationelehre", in ber "Deutschen Beitschrift für driftl. Biffenfchaft und driftl. Leben", Jahrg. 1850, G. 37) augibt, baf fie burch bas Medium ber jub. Schulbilbung hindurchgegangen fei. Go ift 3. B. ber Nachweis geführt worben, daß ber Berfaffer bes Bebruerbriefe, ber in feinen Citaten unter allen neuteft. Genriftftellern am fühnsten bom altteft. Text abweicht, gar nicht einer eigenthumlichen Auslegungemethobe folgt, fonbern bie Richtigfeit feiner Schriftbehandlung ohne weiteres bei feinen Lefern vorausfest und mit feiner Inspirationslehre, anftatt auf bem Boben ber schöpferischen chriftl. Gebantenwelt, lediglich auf dem der berkommlichen judisch-rabbinischen Tradition fteht (Bleef, in den ,, Studien und Rritifen", Jahrg. 1835, G. 441 fg.). Wir find überdies an die Inspirationshupothese ber neuteft. Schriftsteller um fo meniger gebunden, als die Berfaffer ber altteft. Schriften meift gar nicht bas Bewußtfein haben, bag ihnen ihr Gebanteninhalt ober gar ihr Gedantenausbrud burch eine besondere übernatürliche Beranstaltung jugeführt worben fei. Erft bie Bropheten unterschieben ihre eigene menfchliche Thatigfeit von ber in ihnen maltenben gottlichen. Der Brophet (f. b.) betrachtete fich im allgemeinen ale bas Organ ber Gottheit, gleichjam ale ben Mund, burch welchen Gott mit feinen Offenbarungen und Rundgebungen fich an bas Bolf Ifrael und die hervorragenden Manner und einfluftreichen Rlaffen beffelben manbte. Gine befondere gottliche Eingebung beim Nieberichreiben ber prophet. Dratel wird jeboch in ber Regel nicht porausgesett; ber Brophet ftand überhaupt in feinem munblichen und amtlichen Birfen, wie in feinem literarifchen, nach allgemeiner Borausjetung, unter fpecieller Ginwirfung und Leitung bes göttlichen Geiftes (3oel 1,1; Am. 1,3; 2,1; 3,1 fg.; Dicha 1,1; 3,5; 6,1; 3ef. 4, 16; 8, 1; 30, 1; 3er. 1, 4; 2, 1; 3, 6; 7, 1 fg.). Bas er aussprach, mar infofern autorifirt, ale ein Wort Gottes ju gelten. Die Erfahrung bestätigte nun freilich biefen Musfpruch nicht immer. Sofea hat die Ephraimiten mit Wegführung nach Megppten bebroht (bof. 8, 13; 9, a fg.; 11, s fg.); bie Begführung ift nicht wirllich erfolgt. Gzechiel

hat die Eroberung und Blitnberung von Thrus burch Rebutadnezar verfündigt (Eg. 26, 2 fg.); Thrue ift wol 13 Jahre lang hartnadig bon ben Chalbaern belagert, aber nicht erobert worden (Sitig, "Der Brophet Jefaja" [Beibelberg 1833], I, 276 fg.). Ginem Ausspruch bes meiten Jefaja gufolge (Jef. 34, s fg.) follte Ebom in eine grauenvolle Ginobe vermanbelt merben und unbewohnt bleiben; bie Beiffagung ift nicht nur nicht in Erfüllung gegangen, fonbem bie Ebomiter haben fich fpater mit ben Juden vereinigt. Der Ronig Jojafim follte nach einem Ausspruch bei Beremia (22, 19; 36, 30) wie ein Efel, b. h. gar nicht begraben, kin Leichnam gefchleift und unbeerdigt bor ben Thoren Jerufalems hingeworfen merben; nach 2 Ron. 24, e (vgl. auch ben urfprünglichen Text ju 2 Chron. 36, 8) ift er eines natürlichen Todes gestorben und in bem foniglichen Erbbegrabnig bestattet worden. Roch mandes andere, mas in prophetischen Aussprüchen als ein "Wort Gottes" verfündigt it, bat feine Erfullung gefunden. Die Exulanten find nicht, wie berheifen ift, aus Affprien und Megypten gurudgefehrt, um ben neuen Staat bilben gu helfen (Bef. 11, 11). Itrael und Juda haben sich nicht, nach Hosea's Ausspruch, unter einem gemeinsamen Oberhaupt vereinigt (Hos. 1, 11). Jerusalem ist nach dem Exil nicht, der Weissaung Beremia's (31, 40) zufolge, unverwuftet geblieben. Es ift nichts bavon bekannt, bag bie Bewohner einer Ungahl agnpt. Stabte (Bef. 19, 18) hebraifch gelernt und fich ju Jahre befehrt haben.

Die göttliche Eingebung der prophetischen Aussprüche ist mithin jedenfalls nicht als eine unmittelbare und unfehlbare zu nehmen. Dagegen ist dem Geist der alttelt. Diffenderung die Annahme ganz angemessen, das prophetische Bewustesein eine höhere Stufe religiöser Begeisterung als das gesetzliche darstellt, eine Stufe, in welcher die Gewissenschäftigiet ungewöhnlich gesteigert, der religiöse Wahrheitssimn in hohem Waß gesträftigt war. Nur war die freie Selhstbestimmung des Subjects in solden Zuständen keineswegs miterdricht oder übernatürsich gedunden, der Irriham der Auffassung historischer Thatsachung, in der Borspreigaung zustünftiger Ereignisse kieneswegs ausgeschlossen, und "Eingebung" ist überhaupt nicht der richtige Ausbruck, um das, was in den betreffenden Momanten religiöser Erhebung und Weihe vorzing und dem den die innertich Ergriffenen dann

Borte berlieben, ju bezeichnen.

Abgefeben von ber prophetischen Begeisterung findet fich aber im A. I. nichts mehr om "Gingebung" Bermanbtes. Die religiofe Boefie in ber Bfalmenfammlung, mo fie fich fetten jur prophetischen Ausschau in die Bufunft erhebt, hat ben Charafter freier sittlicher Begeisterung. Der Menfch betet in ben frommen Liedern gu Gott, aber Gott gibt dem Menfchen diefe Bebete nicht ein; ber Fromme erhebt feine Geele ju Gott, aber bag Gott im bei feinen Iprifchen Erguffen befeelt habe, fagen die Pfalmbichter nirgende. wird Gott in ben Bfalmen bisweilen rebend eingeführt (3. B. Bf. 2, 6; 81, 14; 82, 2; 89, 4. 37; 95, 8; 105, 15; 110, 4; 132, 11); aber folche "Worte Gottes" erscheinen nicht als von Gott übernatürlich eingegeben, sonbern fie find ein Broduct poetischer Fiction. Die falomonifche Spruchfammlung (Spr. 1, 2 fg.) führt fich ohne weiteres als ein menfchlices, in fittlichem Interesse angefertigtes, literarisches Sammelwert ein. Das Buch Diob fürt, seiner kunstlerischen (dramatischen) Anlage gemäß, wol Reben Gottes an, aber es füt seinem Berfasser nicht ein, seinen schriftstellerischen Beruf aus einer göttlichen Eingung zu erklaren. Den hiftorifchen Buchern liegt ohnebies die Berufung auf einen übermirlichen Urfprung fern, wie fie benn auch ihre burchaus menfchliche Entftehung aus midiebenen urfundlichen Dentmälern und Quellenschriften gar nicht zu verbergen fuchen Befchichtetunde bei ben Bebruern). Dagegen lag es allerdings im Intereffe ber Befet. ung, ihre Aufstellungen und Borichriften als "Borte Gottes" geltend zu machen und nen baburch bie Grundlage einer ibernatürlichen Autorität zu verleihen (2 Dof. 19, 7 fg. biftere). Benn baber bas zweite Gefet als ein Bert Mofe's proclamirt wird (5 Dof. ifg.), fo beruft fich Dofe jugleich auf bie ihm gutheil geworbene gottliche Offenbarung Rof. 1, 6 fg. und öftere). Much Jofua empfangt feine Auftrage und Befchle unmittel. bon Gott (Jos. 1, 1; 4, 1 und öfters). Später, als ein bestimmter persönlicher Mittler ichem Jahre und der Gemeinde fehlte, befragte das Bolt selbst in entscheidungsvollen mmbliden bas gottliche Dratel (Richt. 1, 1 fg.). Je naher eine Schrift ben ergablten atfachen felbft liegt, befto mehr tritt in ber Wegel bie Berufung auf Jahre gurud, befto gewinnt bie Erzählung einen menschlich pragmatifchen Charafter, ober, wo bie altere grande bie Eingebung voraussette (2 Sam. 24, 1), ba nahm bie fpatere ichon fatanifche Ginwirfung an (1 Chron. 22, 1). 3m übrigen gibt Jahve, vom supranaturaliftifchen Standpuntt einzelner biblifcher Schriftsteller, nicht nur feinen Ausermablten und Bropheten in Ifrael ihre Gebanten und Entschließungen ein, sonbern auch bem Ausländer Bileam (4 Dof. 22, s fg.) und felbft bem Berfertonig Chrus (Efra 1, 1 fg.; Jef. 44, 28). Daß jeboch auch ein Buch in bem altteft. Ranon Aufnahme fanb, bas ben Ramen Gottes gar nicht enthält, das Buch Efther (f. b.), barf bei biefer Beranlaffung nicht unerwähnt bleiben. Sicher ift, daß die alttest. Schriftsammlung als solche sich nicht auf göttliche Eingebung beruft; auch ben Schriftverfaffern als folden, felbft ben Bropheten, ift an teiner Stelle birecte Eingebung Gottes ober ein übernatürliches Unfehen zugefchrieben. Es find lediglich einzelne Stellen, Abschnitte, Gefete, Reben, Auftrage, Drafel, welche ale "Borte Gottes" hervorgehoben und ebenbeshalb von bem übrigen Schriftinhalt unterfchieben werben. Dag auch folche Stellen für bie unbefangenfte und grundlichfte Erforichung hinfichtlich ber Glaubwurdig feit ihres Inhalts teine Schrante bilben, ift auf bem wiffenschaftlichen Standpuntt felbftverftandlich. Alles, was im A. T. als "Gottes Wort" bezeichnet ift, hat bie Form ber menschlichen schriftstellerischen Bearbeitung angenommen und tann ben literarischen Cha-Mugerbem ift noch zu beachten, bag ber Morgenlander rafter nirgenbe berleugnen. bas nüchterne abenblanbifche Inspirationsbogma nicht tennt, sondern die erhöhte religiöse Erregung, die fromme Begeisterung überhaupt, als eine unmittelbare Wirtung bes gottlichen Beiftes betrachtet, ohne bie weitern bogmatifchen Confequengen aus biefer Borausfetung ju gieben.

Bon noch größerm Belang ist für uns die Frage, inwiesern die göttliche Eingebung ben neutest. Schriften zutomme? Diese hatten zumächst nicht die Autorität einer jahrhundertelangen Ueberlieserung für sich; sie hatten sich ihr Ansehen erst zu erwerben. Die Frage, ob die neutest. Schriften zur Zeit ihrer Entstehung für von Gott eingegebagalten, kann daher gar nicht gestellt werden. Man kann lediglich fragen, ob sie sich sich olle Schriften anklindigen, welche aus göttlicher Inspiration, d. h. ibernatürlich ent-

ftanben finb?

Man hat die Ansicht aufgestellt, daß das N. T. schon beshalb als inspirirt angenommen werben muffe, weil bas A. T. infpirirt fei (Philippi, "Rirchliche Glaubenelehre" [2. Aufl., Stuttgart 1864], I, 161). Allein nicht nur ift biefer Schluß an fich ohne allen Salt, fonbern bas M. T. hat fich uns als inspirirt in ber gewöhnlichen Bebeutung bes Wortes gar nicht erwiefen. Dan hat barauf hingewiesen, bag bie Apoftel vom Beiligen Beift erleuchtete und erfüllte Manner gewefen feien (306. 14, 16 fg.; 16, 12 fg.; Lut. 24, 1.49; Apg. 1, 8; Mart. 13, 11 fg.). Allein die Buficherung ber Erleuchtung burch ben Beiligen Geift murbe ben Apofteln, und nicht ben Berfaffern ber neuteft. Schriften, und fie wurde ihnen mit Begiehung auf ibn munbliche Wirtfamteit, nicht im Sinblid auf ihre fchriftftellerifche Thatigfeit, gutheil. Di Berfaffer ber brei erften Evangelien (wie wir jest miffen, teine Apoftel) berufen fich mit auch teineswegs für ihre Glaubwürdigfeit auf eine übernatürliche Erleuchtung ober Diff wirkung. Der britte Evangelift flutt fich vielmehr auf urkundliche Berichte, Die Ueber lieferung, aus ber er gefchöpft, und auf die gemiffenhafte Gorgfalt, mit ber er bie Quelle gepriift habe (Lut. 1, 1-3). Siernach tann er unmöglich ber Meinung gewesen fein, ba ihm ber Inhalt ober gar bie Form feiner Darftellung auf übernatürlichem Wege ein gegeben worben fei. Auch ber vierte Evangelift beglaubigt fich burch Berufung an Augenzeugenschaft (3oh. 19, 35). Die Nachschrift aber, welche bem Evangelium ein Beug niß ber Glaubwürdigfeit ausstellt, flutt fich babei ebenfalls nicht auf bie Annahme eine höhern Erleuchtung, fonbern auf die Renntnif; welche die Zeugen von ber Berfonlicht

bes Berfasser und seiner Besähigung, die Wahrheit mitzutheilen, hatten. Ein einziges neutest. Buch, die Aposlappse (f. d.), erhebt allerdings den undedingte Anspruch auf übernattrilichen Ursprung. Der Berfasser, Johannes, empfängt die Osserung, welche Christo von seiten Gottes zutheil geworden war, durch Engel, und we er mittheilt, hat er daher nicht auf dem Wege eigenen Nachdenlens und selbständig Forschung gefunden (Osse. 1, 1 s.; 22, s fg.), sondern infolge eines von Gott bewirten bisson der ekstatischen Zustandes (Osse. 1, 10), in welchem er himmlische Sinten bisson der ekstatischen Zustandes (Osse. I., welches aus übernatürlicher Inspiration en standen sein will, bewährt sich nach seinem Inhalt am allerwenigsten als schlechthin göttliweshalb schon Luther's Weist sich und feinem Inhalt am slieden "vermochte (Luther's Wert LXIII, 169 fg. (Frlang, Ausg.)). Der wahrhaft göttliche Geist der Weisselsteit und Liebe. b

Rlatheit und Milbe ift in bemfelben nicht jum vollen Ausbrud gelangt, wogegen die Borngeister menichlicher Leibenschaft und jubenchriftl. Undulbsamkeit noch vielsach das laute Wort führen.

Der "Brief bee Jatobue" bagegen macht ben Ginbrud fchriftftellerifcher Rüchternbeit; bem Berfaffer liegt bie Annahme einer hohern Gingebung apoftolifcher Schriften fo fern, bag er bie im Romerbrief bargelegte Unficht bes Apoftele Baulus von ber neuen Berechtigfeit bes Menfchen burch ben Glauben befampft und bie entgegengefeste bon ber Berechtigfeit bes Menfchen burch bie Berte ale bie richtige porträgt (3at. 2, 17 - 25). Eber tonnte man meinen, ber Berfaffer bes 1. Betrusbriefe fchreibe fich eine Art von Infpiration ju, wenn er fich ale einen bon Gott burch Beiftesheiligung Ausermablten bezeichnet (1 Betr. 1, 2). Jebenfalls bebt er nicht ohne Abficht hervor, bag bie Brediger bes Evangeliums burch ben bom Simmel herabgefandten Seiligen Beift unterftutt maren (1 Betr. 1, 12). Doch beruft er fich, um feinen Ermahnungen Gingang ju verschaffen, nicht auf feine gottliche Erleuchtung, fonbern auf feine amtliche und perfonliche Burbe und Stellung (1 Betr. 5, 1). Auf eine bobere Unschauung in Betreff beffen, mas er niebergeschrieben, icheint ber Berfaffer bes 1. Johannesbriefs (1, 1 fg.) hingubeuten. Allein unter allen Umftanden ift feine, Die eigene perfonliche Thatigfeit bes Schriftstellers befeitigenbe, übernatürliche Eingebung unter jener Anschauung ju berfteben; benn fie ift in ber Form eines gefteigerten religios-fittlichen Bewußtfeins vorhanden (1 30h. 5, 15. 18 fg.). Auch fcheint berfelbe Berfaffer im 2. Johannesbrief bas Schreiben, "Bapier und Tinte" (B. 12), als ein fehr mbollfommenes Surrogat ber mündlichen Rebe ju betrachten. Der Berfaffer bes Bebraerbriefe hat nur in Rurge ein "Bort ber Ermahnung" an feine Lefer richten wollen (Bebr. 13, 27), ohne daß er Anspruch barauf erhebt, als ein unmittelbares Organ Gottes betrachtet zu merben.

Bon besonderm Interesse ift eine Prufung der Borftellungen, welche der bedeutenbfte apostolische Schriftfeller, Baulus, von der Autorität feiner schriftlichen Mittheilungen hatte. Unzweifelhaft hat er im allgemeinen feinen Apoftelberuf auf eine bobere Beauftragung und Ausruftung gurudgeführt (Gal. 1, 1. 15 fg.). Schon in feinen erften Briefen Die Briefe an die Theffalonicher icheinen nur in ber Sauptfache ben Stempel ber Echtheit ju tragen) fchrieb er wie einer, ber Dacht hat, Gottes Willen offenbar gu machen (1 Theff. 4, 3), und ber über bie Bebeimniffe ber letten Tage Aufichluf zu geben in ber lage ift (1 Theff. 4, 13 fg.). Gerade aber aus bem Umftanb, bag ber Apoftel bier und auch sonft befondere Offenbarungen Chrifti, Die ihm ju einem bestimmten Zweck jutheil geworben, von benjenigen Mittheilungen, Die nicht aus solchen "Offenbarungen" floffen, unterfcheibet (1 Theff. 4, 15; 1 Kor. 15, 51; Rom. 11, 25), ergibt fich, bag er in ber Regel d beim Nieberichreiben feiner Briefe nicht für einen eigenthumlich und übernaturlich Inspirirten hielt. Jedenfalls hat er fich nicht für inspirirter gehalten, wenn er feine Briefe fchrieb, ale wenn er fein Evangelium mundlich verfündigte (1 Ror. 2, 4 fg., 13), und wenn er auch die guberfichtliche Ueberzeugung begt, im Befit bes gottlichen Beiftes w fein (1 Ror. 7, 40), fo fest er gleichwol benfelben Befit bei fammtlichen Chriften poraus und ichreibt fich baber vermittels beffelben feine fpecififche Autoritat, und feinen fchriftfichen Mittheilungen feine übernatürliche Entstehungsart ju (Rom. 8, 9 fg.). Der Beilige Beift war überhaupt fammtlichen Chriften verheifen; Die Apostel nahmen in biefer Bejehung für ihre Berfon und ihre Birtfamteit teinen fpecififchen Geiftesbefit, teine hobere Bahrheitserleuchtung, als fie ben übrigen Gläubigen zugefichert waren, in Anfpruch. Benn auch Baulus von fich felbft fagt, bag er bei einzelnen Borfallen ober Schritten eines Lebens auf Anregung ober unter Leitung bes Beiligen Beiftes gehandelt habe Rom. 15, 10; 1 Theff. 1, 0; vgl. auch Apg. 13, 2; 16, 7 fg.), fo gilt boch baffelbe von allen Chriften, die fammtlich theil an ben Gaben des Beiligen Geiftes haben (1 Kor. 12, a fg., 11). Gerade nach paulinifder Unschauung ift bas Umt nicht bie Boraussetzung hes Beiftes, fondern der Beift die Borausfetung des Amtes (1 Ror. 12, 27 fg.; 14, 26 fg.). Bendarum ift aber auch fein Grund vorhanden, eine eigenthumliche und aparte göttliche Eingebung für bie neuteft. Schriften anzunehmen.

Benn es sich nun auch ergäbe, daß in einigen neutest. Schriften Neutestamentliches unschlich seiner Autorität Alttestamentlichem gleichgestellt würde, so wäre dies, nach den siehen Ausssührungen, doch von keinem Belang, und in der Hauptsche würde das bisdige Ergebniß unserer Untersuchungen dadurch nicht erschüttert. Wir fassen dasselbe im schliebe siehe auflebe in schliebe Sche aufammen: 1) die neutest. Schriften nehmen die Autorität übernatürlich

inspirirter Schriften für sich nicht in Anspruch und besitzen sie auch als solche nicht; 2) was die Apostel oder apostolischen Manner zum Zwed weiterer Mittelung niederschrieben, war nicht in einer specifischern Beise vom Geist Gottes eingegeben, als was sie mindlich lehrten und verkündigten; 3) die Erseuchtung der neutest. Schriftseller ist ein Aussilas ihrer religiös-stillichen Begeisterung überhaupt; 4) dieselbe ist nach individueller Anlage, religiöser Bertiefung, sittlicher Förberung, geistiger Entwicklung eine sehr verschieden, und niemals eine absolute.

An einigen Stellen des N. T., wie 3. B. 1 Tim. 5, 18; 2 Petr. 3, 18, scheint Neuteflamentliches citirt zu werden. Bei 1 Tim. 5, 18, 100 die Worte: "Du solft dem Ochsen, wenn er drifcht, nicht das Maul verbinden" (5 Wos. 25, 4), als alttest. Schriftworte angesührt sind, nöthigt zwar nichts, die noch weiter angesührt senteng: "Der Arbeiter ist seines Lohnes werth", ebenfalls als Schriftcitat aufzusassen, und auch Chrisme scheine beielbe Luk. 10, 7; Watth, 10, 10) nur als ein jedermann geläufiges Sprichwort zu gebrauchen. Wenn aber der Verfasser des L. Betrusdrieß (3, 18) bie neutest. Schriftm als die "weitern Schriften" citirt und sie mit dieser Bezeichnung den alttessammlichen, sitr infprirtr geltenden, als gleiche Autoritäten zur Seite stellt, so ist schon deshalb sür ihre iddernatürsche Autorität von dieser Thatsache aus nichts zu erschließen, weil unter allen Schriften des R. T. keine so underkenndare Werkmale der Unechtheit an sich trägt wie der 2. Betrusdrieß.

Die Frage in Betreff ber Eingebung ber biblifden Schriften ift nun aber endgillig nicht nach bem Gelbstzeugniß berfelben zu enticheiben. Auch wenn fie, mas, wie wir gefeben, feinesmegs ber fall ift, fich fur Erzeugniffe einer lebiglich übernatitelichen Beiftesmittheilung ausgaben, fo mare bie Forfchung bamit noch nicht gufrieben gestellt, fonbern fie mußten fich ihrer Entstehung und ihrem Inhalt nach auch wirflich ale folche Schriften ausweisen, welche auf einem gang andern Wege und burch gang andere Urfachen ent ftanden find, ale fammtliche übrigen Brobucte ber Literatur. Da muft benn für jebe unbefangene Forschung ohne weiteres einleuchten, bag bie Bibel (f. b.) aus einer Samm lung bon fehr verschiebenartig entstandenen und einen fehr mannichfaltigen literariiden Charafter an fich tragenben Schriften besteht. Bon einem gleichartigen Urfprung und einem übereinstimmenden geistigen Geprage der biblifden Buder ift gar feine Red. Die einen Berfasser find in der hauptsache nur Cammler alterer Urtunden und lieber arbeiter; von fchriftstellerifcher Gigenthumlichfeit und Freiheit ber Conception ift bei biejen wenig ju finden. Die andern ichrieben in vollem Bewuftfein eigenthumlicher geiftiger Rraft und origineller Frifche; aber ebenbarum fungirten fie nicht, um mit Rothe (a. a. D., G. 216) ju reben, ,ale bloge Schreibgriffel bee Beiligen Beiftes", fonbern ihre Individualität macht fich, auch mit ben Mängeln und Schwächen, die an jeder Indivibualität haften, in befonderer, oft felbft paraborer und feder Eigenart geltenb. Der luhne Gebankenflug bes Jesaja, die wehmuthige Weichheit bes Jeremia, ber erhabent Schwung in ben einen Pfalmen, ber troden erzählende Ton in den andern, die in filtre mifchem Bellenichlag fortrollende Rebe in Biob, Die atende und gerfetenbe Dialetif im Robeleth, Die fchlichte, rein fachliche Darftellung in ben fynoptifchen Evangelien, Die an ber bohe bes freculativen Gebantene alles Thatfachliche ibeal geftaltenbe Schilberung bel vierten Evangeliums, ber fühl moralifche Ton bes Jatobusbriefs, bie gebantenicharfe unt gemuthtiefe Sprache bes Baulus, Die tieffinnig fcmerfallige Beweisführung bes Bebruerbriefs ber glühenbe gornflammenbe Feuergeift bes Apokaluptikers - bas find ebenfo viele Typer nicht nur befonderer geistiger Individualitäten, fondern auch urfprünglicher religiöfer Rich tungen und fittlicher Gigenthumlichfeiten auf bem Grunde bes Ginen Evangeliums. Un gefdichtlicher fann man bie Entftehung ber biblifchen Schriften nicht auffaffen, als wem man bie Gelbftthatigfeit ihrer Berfaffer leugnet und ben Beiligen Beift ale folibarifche einheitlichen Gesammtverfaffer betrachtet. In biefem Fall fieht man fich freilich in bi Rothwenbigfeit verfett, alle menichlichen Schwächen, Brrthumer, Fehler, Mangelhaftig feiten, Biberfprüche, Berftofe, unrichtigen Angaben, falfchen Bermuthungen und Boraue fetungen u. f. w. einfach zu leugnen; man fieht fich verurtheilt jum Schlimmften, ma einem Schriftforicher begegnen tann, ber Bahrheit ine Geficht gu ichlagen und mit fe phistifchen Urgumenten, mit ben nichtigften Musflüchten ben wirklichen Thatbestand in bi biblifden Literatur ju vertufden. Anftatt bie Ehre ber Bibel mit folden Runften retten, bat man ihre Autorität immer mehr untergraben; ihre angeblichen beften Freun!

baben auf biefem Bege ihrem Anfeben mehr geschabet als ihre erbittertften Feinbe. Berfest man fich unbefangen auf ben Standpuntt ber einzelnen biblifchen Schriftfteller, fo ift es nicht ichwer, jeden aus ben Berhaltniffen feiner Beit, den von ihm benutten urfundlichen Berichten, ber Eigenthumlichfeit feiner religiofen Richtung, feinem Charafter und feiner Schreibart bis auf einen gewiffen Grad zu begreifen, mahrend gerabe bie Annahme einer übernaturlichen Gingebung die gefammte biblifche Literatur in ein Rathfel verwandelt. Daber hat auch ein fonft ftreng firchlich gefinnter Theolog, wie Rahnis ("Die lutherifche Dogmatif" (Leipzig 1861), I, 666), gefragt, ob benn "eine Infpirationelehre, welche alle Solocismen und Barbarismen ber apostolifden Schriften, alle verfehlten Conftructionen bes Paulus, alle ungenauen Citate, alle Differenzen in ber Darftellung, alle Entlehnungen aus andern Schriften, alle rein perfonlichen Urtheile und Ausbrude u. f. w. bem Beiligen Geift guidreibe, wirflich murbig vom Seiligen Geift benfe"? Dit Recht hat Rothe (a. a. D., G. 221 fg.) an eine gemiffe Unbeholfenheit ber fchriftftellerifchen Manipulation, und infolge babon eine Unebenheit und Ungefügigfeit ber fprachlichen form, überhaupt ber gangen Darftellungsweife bei ben biblifchen Schriftstellern erinnert, wie fie bei folchen Berfaffern natürlich und gewöhnlich find, welche burch bie Schule miffenschaftlicher Bilbung nicht hindurchgegangen und in ber fchriftlichen Darftellung ihrer Gebanten

ungeübt finb.

Die Gingebung ber S. Schrift in ber hergebrachten Bebeutung bes Bortes muß baber aufgegeben werben. Es ift bas eine einfache Bflicht ber Bahrhaftigfeit und miffenichaftlichen Gemiffenhaftigfeit, alfo ber driftl. Frommigfeit felbft. Deshalb wird bie Bibel noch nicht auf eine und biefelbe Linie mit ben übrigen literarifchen Ericheinungen gestellt; sie bleibt immer noch das einzigartige Buch, die große Lehrerin und Trösterin ber Menschheit. Sie ift ihrem Urfprungecharafter nach bas Buch ber Religion, ber menschheitlichen und ewigen Religion. Das religios-sittliche Leben der Menschheit, deffen Entwidelungs-, Leidens- und Siegesgefchichte, ift in ihr mit wunderbarer Bahrheit und Farbenfrifche abgespiegelt. Der Beift ber Religion felbst hat fie hervorgebracht, und infofern allerdings ber gottliche Beift, aber freilich Bottes Beift, wie er auf verschiedenen Stufen ber Entwidelung, noch vielfach unvollfommen, aufgenommen und angeeignet mar bom Menschengeist. Die Bibel ift bas Urfundenbuch der heilsgeschichtlichen Offenbarung; ihre Berfaffer, fo weit fie nicht blos Sammler ober Ueberlieferer find, haben bas Bewuftfein, im Dienft ber gottlichen Offenbarungsgeschichte ju fteben; baber bie religios-fittliche Begeifterung, Die fie auszeichnet, ber beilige Gifer, von bem fie ergriffen find; baber freilich auch ber bisweilen einseitige und befangene Standpuntt, bem fie fich nicht entziehen Das hiftorifche Intereffe tritt felbftverftanblich febr fühlbar gurud, mo bas religiofe und fittliche fo ftart überwiegt. Es liegt in ber Regel ben biblifchen Schriftftellern viel mehr an ben religiöfen und fittlichen 3been, von benen fie erfüllt find, ale an ben außern gefchichtlichen Thatfachen, die fie berichten ober vorausfeten. Beift, ber Geift ber religiöfen und fittlichen Bahrheit, übt allerdings einen machtigen Einfluß auf fie aus, wenn er fie auch nicht unfehlbar gemacht und die Arbeit des Forfchere, wo fie mangelhaft mar ober fehlte, nicht erfett hat. Aber eben biefer Beift ber Bahrbeit, welcher ber Beift bee Chriftenthume felbft ift, forbert von une, baft wir une feinen Taufdungen über ben Urfprung und Inhalt ber Bibel hingeben, bag wir fie nicht nach ber Schablone einer borgefaßten dogmatifchen Theorie behandeln und beurtheilen, fondern lediglich fo wie fie fich felbft gibt, im Biberfchein bes aufrichtigen Bahrheitefinnes und im Licht unbefangener hiftorifcher Rritif.

Man vgl. noch jur Gache: Tholud, a. a. D., G. 140 fg.; Reuf, a. a. D., S. 32 fg.; Rothe, a. a. D., S. 170 fg., und meine Schrift: "Chriftenthum und Rirde S. 32 fg.; Rothe, a. a. U., S. 110 1g., and mont. 1867), I, 84 fg. im Einklange mit ber Culturentwidelung" (Biesbaben 1867), I, 84 fg. Schenkel.

Eingeweide, f. Opfer. Ginheit (Gottes), f. Gott. Einhorn, f. Buffel.

Einigfeit im Ginn bee D. T. ift bas Busammenhalten ber Gläubigen ale ber Blieber am Leibe Jefu Chrifti. Die Gemeinbe ift ja wie ein Organismus, bon Ginem Beift belebt (Eph. 4, 4), bem Beift Chrifti, welcher bas Saupt ift (B. 7 und 15), und am beften ju vergleichen bem menschlichen Leibe, welcher viele Glieber hat und die in fich

gefchloffene Befammtheit ber gufammengehörigen Glieber ift (1 Ror. 12, 12 fg., befonbere B. 24 und 25). Es ift alfo bas Bewuftfein ber Busammengehörigfeit fomol im Ginn ber innern Bermanbtichaft ale in bem bes gegenfeitigen Ergangungebeburfniffes, an mas bie fo baufige und fo bringlich gestellte Ermahnung, einig gu fein, genauer bie Einheit bes Beiftes ju bewahren (Eph. 4, 3; Rom. 12, 16; 15, s. 6; Phil. 2, 1-4; Bal. 5, 15), appellirt. Die Ginigfeit ift allerbinge eine Frucht bee driftl. Geiftes, welche nicht ausbleiben tann, wo biefer maltet, fo gewiß ber Dangel berfelben fleischlichen Ginn bezeugt (1 Ror. 3, 3); aber fie ift, eben weil es fich um eine geiftige Frucht hanbelt, bewußt gu erftreben, nur freilich nicht losgelöft bon ber Forberung bes chriftl. Ginnes, auch in allen anberweitigen Beziehungen. Ihre Bollenbung, wie fie Eph. 4, 16 als ein Proces ber Berwirklichung, B. 13 als zu erreichenbes Ziel bargestellt wirb, geht immer zusammen mit bem allfeitigen Bachethum und ber Bertiefung bes Lebens ber Gemeinbe (Eph. 4, 13). Der neuteft. Begriff ber Ginigfeit ift mithin nicht ber ibeenlose bes blogen friedlichen Rebeneinanderfeins einer Ungahl von Menichen, fonbern ruht auf ber 3bee bes Reiches Bottes (1 Ror. 3, 16. 17). Diefes Reich ift felbft nur ju benten als bie lebensvollfte, alle Beltbeziehungen umfaffenbe und alle Beltgegenfate verfohnenbe Ginheit (Rol. 1, 17 -21), und nur ale Organe biefer Einheit haben bie Gläubigen ihre Stellung und Bebeutung im Gangen, find fie überhaupt etwas (1 Kor. 3, 5-9; 12, 17. 18). Indem bas Reich Gottes bie Blaubigen burchbringt ober bie Beileibee fie belebt, haben fie alles gemein. Gie find Gin Leib und Gin Beift, haben bor fich biefelbe Boffnung, au beren Bermirflichung fie berufen find, theilen miteinanber bie Beilegüter und Beilemittel, haben Ginen herrn und Ginen Gott und Bater, in bem fich alles gur Ginheit abichlieft (Eph. 4, 1-6).

Befonders ift die Ginigkeit ber Gläubigen untereinander, als die mahre Beifteseinheit, ungertrennlich von ihrer Ginheit mit Gott (Joh. 17, 21). Die Forberung ber Ginigfeit im neuteft. Ginn erbrudt feineswegs bie Gigenthumlichfeiten in ihrer freien Bewegung. Allerbings muß ber Berwirflichung bes Ginen bochften Intereffes alles blos Individuelle völlig untergeordnet werben (Bhil. 3, 7 fg.), und die Eigenthümlichfeit barf fich nur in ber Richtung auf bas gemeinfame Biel geltenb machen. Aber bas ift teine Bernichtung, fonbern bie naturgemäße Bethätigung. Und gerade bie Mannichfaltigleit ber perfönlichen Kräfte und Gaben ift ein wesentliches Moment, bamit die Einigkeit werde, was fie sein foll, frifches Leben, nicht tobte Umformität, das hineinwachsen jeder eigenthumlichen Kraft in bie Bewegung bes Bangen. Bebeiligt, ber Gelbftfucht entfleibet, muß allerbings bie Individualität werden, wo chriftl. Ginigfeit entstehen und gebeihen foll, ba fonft bie eingelnen in ihrer Befonderheit fich fprobe gegeneinander verhalten, hart aufeinanderftogen und am Enbe gar thrannifch bie Unterbriidung ber übrigen begehren.

Ginweihung, f. Briefter. Gifen, f. Detalle.

Eitelfeit. 3m A. T. gibt es eine, mol icon febr fpate Schrift, beren Grundton bie Rlage ift: "D Eitelfeit ber Gitelfeiten! Alles ift eitel!" Es ift von besonberm Intereffe, die eigenthümliche Art zu kennen, in welcher in dieser Schrift, dem sogenannten "Prediger Salomo" (Koheleth), von Eitelkeit der Dinge die Rede ist. Wir sinden barin ein charafteriftisches Beichen bes innerlichen Abfterbens ber altteft. Religion, bas offene Betenntnig ber burchgreifenden Richtbefriedigung bes frommen Ifraeliten in ber nacherilifden Zeit, ba mit bem Boltsleben auch Die Religion als Boltsreligion immer fchattenhafter wurde. 3m gangen A. T. ift ein tiefes Gefühl ber Berganglichfeit und Nichtigkeit aller und insonderheit ber menichlichen Dinge bemerkbar, und wie aus Bf. 91 gu feben, fest fich baffelbe in engfte Beziehung zu bem Schuldbemußtfein, gang bem Befetesftandpunkt mit feinem Boftulat bieffeitiger Bergeltung entsprechenb. Der "Brediger" nun, obwol er bie Schulb aller anertennt (Rap. 7, 21), hat bas Auffallenbe, baf bie befagte Beziehung fehlt. Das fann nicht zufällig fein, erflart fich vielmehr nur baraus, bag biefelbe im Bewuftfein bes Berfaffere und feiner Beit bereits aufe tieffte erfchittert ift. Aber auch abgesehen von biefem, für ben Standpunkt bes A. E. fo bedeutsamen Unterfchieb, nimmt die Rlage über bie Eitelfeit aller Dinge eine gang eigenthumliche Farbung Bohl fpielt auch die Berganglichfeit und ber Tob im "Prediger" die im A. T. gewöhnliche Rolle. Aber bie Begriffe Gitelfeit und Berganglichfeit beden fich bei ihm feineswegs. Eitelfeit briidt ihm bas Richtige aus, aber nicht in bem Ginne, als wollte Gitelleit 89

er bie Belt ale objectiv, an fich nichtig bezeichnen, fondern für bas Gubject, bas in ihr feine Befriedigung fucht, ift fie nichtig. Die Eitelfeit bezeichnet alfo die Unfähigfeit aller Dinge, ben Menfchen zu befriedigen, und die Bergeblichkeit aller menfchlichen Bestrebungen, lofern fie eine wahrhafte und volle Befriedigung bezweden follen. Denmach hat der Begriff eine tiefe, gefchichtliche Bedeutung; er ift der naivfte Ausbrud fur bie Leere, welche die ausgelebte Bollereligion nicht mehr ausfüllen fonnte. Die nationalen Soffmmgen haben fich zu apotalyptischen Bilbern verdilnnt, und auf das praktisch-religiöfe Bewußtsein üben sie teinen merklichen Einfluß mehr. Auch sonst fehlt die Kraft des Bollegeiftes, welche ben einzelnen über die peinlichen Rathfel bes Lebens und ihre unvolltommene lofung in ber Gefeteereligion binuberheben tonnte. Die Religion ber prophetifden Erwartungen ift in bas Stadium ber Refignation eingetreten, aus welchem fich das Bedürfniß nach tieferer religiöser Befriedigung erheben kann. Wenn freilich biefes michterne und religiös erkältete Ende ifraelitischer Reflexion nicht einmal Ersat für das Mite, gefdweige benn eine hobere Befriedigung bieten tonnte und eine mertwurdige Barallele zeigt mit ber fpatern griech. Bhilosophie und ihrer Resignation, so ift boch bie Alage über bie Gitelfeit eine treffliche negative Borbereitung auf die neuteft. Fiille, ein Borfpiel gu Rom. 7, 94. 25.

Bang andere ale ber "Brediger", welcher bem Frommen fein Theil doch nur wieder in diefer Belt der Gitelfeit anweisen fann (Bred. 2, 24; 3, 12. 22; 8, 15), redet das R. T. von ber Eitelfeit; benn nun fteht über ber Welt ber Eitelfeit eine bobere und unvergangliche, die mahrhaft reale, an welcher theilzuhaben bas neuteft. Bewußtfein im Glauben gewiß ift (2 Ror. 4, 16-18). Aus einem Bewuftfein heraus, das, weit erhaben über die Eitelfeit ber Dinge, bon ihr nicht mehr berwundet wird, reben die Manner ber neuteft. Soffnung. Die claffifche Stelle ift Rom. 8, 18-25. Wir finden bier baffelbe Gefühl ber Berganglichfeit, ja Richtigfeit ber gefammten Creatur mit Ginfcluß bes menfchlichen Lebens, wie im "Brediger", und biefelbe Begiehung biefes Weltzustandes auf die Gunde ale Urfache wie in Bf. 91, aber ber burchgreifende Unterfchied ift, bag ber Erlofte ben Buftand ber Gitelfeit mm als einen Durchgangspunkt ansehen kann, weil er eine Befreiung ber Welt von ihrer Sitelfeit, b. i. Bergunglichfeit und Richtigfeit, eine Erhebung ber Creatur in volle Realität mit Glaubensgewißheit vor fich hat. In der Beit der Entstehung der neuteft. Schriften mhalt ber Gegenfat zwifchen ber jetigen Belt und ihrer Gitelfeit und ber erwarteten mit hrer Berrlichfeit eine eigenthumliche Scharfe baburch, bag bas Enbe bes jegigen Weltalters in nachfter Rabe, unter ploglichem Bervorbrechen des neuen, erwartet murde (1 Ror. 7, 29-31), fowie auch burch ben fo berechtigten Rampf gegen eine fast gang erftorbene beibnifche und jub. Belt (1 30h. 2, 15-17).

Bir find nun freilich nicht mehr im Stande, ben Gegenfat beiber Belten in ber urfprünglichen Schroffheit festzuhalten, ohne bag wir in Biberfpruch mit dem Befen ber neuteft. Anschauung treten mitrben. Inbem wir uns außer Stande feben, Die gange jegige Weltordnung mit ihrer Berganglichfeit allein aus ber Gunde abzuleiten, und weil uns ferner, fatt plotlichen Enbes, eine lange und zwar bas Reich Gottes organisch jur herrichaft bringende Entwidelung vorliegt, fo tritt uns an ber jetigen Schopfung ihr göttlicher Behalt und ihre positive Begiehung gu ber gufunftigen Belt mehr in ben Borbergrund, und unfer Begriff von Gitelfeit ber Welt wird baburch nicht unbedeutend ermäßigt. Dabei muß uns jedoch ber Rern ber neuteft. Unschauung von ber Gitelfeit ber Belt in ber boppelten Bahrheit bleiben, bag bie Ablofung bes Denfchen von Gott alles eitel und leer macht und allem fur ben Denfchen feinen Berth und feine mahre Bebeutung nimmt, und daß die Welt, wie fie vorliegt, in ihrer Berganglichteit und relativen Nichtigkeit, alfo bermoge ihrer Gitelfeit, auf eine bobere Stufe hinweift, auf welcher fie ber Gitelfeit wirb entnommen fein.

Bas die Gitelfeit im Ginne eines fittlichen Gebrechens betrifft, fo fonunt bas Bort in ber Bebeutung, welche wir im gewöhnlichen Sprachgebrauch bamit verbinden, in ber Schrift nicht vor, obwol naturlich die Sache nicht fehlt (Bal. 5, 36; Phil. 2, 3). Der Bebrauch bes Wortes für einen ethifden Buftand ift vielmehr ein umfaffenberer und tieferer, ber allerbings auch unfern gewöhnlichen im Reim enthalt. 1 Betr. 1, 18 und Eph. 4, 17 wird Banbel und Ginn ber Beiben ale "eitel" bezeichnet, nicht blos in ber Bebeutung eines auf bas Meußerliche gerichteten felbftgefälligen und gefallfüchtigen Befens, fonbern auch in bem Ginne, bag Banbel und Ginn gehaltlos feien, weil fie bem wahrhaft Wirklichen entfremdet sind durch den Abfall der heibenwelt von dem lebendigen Gott (Röm. 1, 18—20). Die Eitelkeit erscheint also im N. T. nicht als einzelne Untegend, sondern als falfche Grundrichtung des Gemüthe, infolge deren der Berkand versinnter und der Wille gelähmt wird. Natürlich, daß solchem Sinne, dessen dessen in Aussicht gestellt ist (Eph. 5, 6).

Etbatana, bei Berodot (I, 98) Agbatana, hebr. (Efra 6, 2) Ahmeta, die Sauptftabt bee Debifden Reiche; ihr Name bedeutet, nach Laffen, pferbereiches Land (Agliwa-Tana; andere Ableitungen f. bei Gefenius, Thesaur., I, 70). Die Ctabt mar febr groß, nach einer Angabe betrug ihr Umfang 250 Stabien, b. i. 61/4 geographifche Meilen (Diodor, XVII, 110); ihre Lage war fehr günftig und fühl, baber in ihr feit Chrus bis in die fpatern parth. Zeiten die Ronige zwei Commermonate refibirten (Xenophon, Cyrop., VIII, 6, 22; Strabo, XI, 622). Gie lag in ber Rabe bes heutigen Bamaban (Ritter, "Die Erbfunde", IX, 98 fg.), gegen 12 Stabien vom Brige Drontes entfernt, von welchem aus große Wasserleitungen fie mit trefflichem Baffer verforgten (Diobor, II, 13). Rach Diobor mar fie uralt, fcon bie Gemiramis fant fie por, bie eben in ihr ben prachtigen foniglichen Balaft gebaut habe, begegen laft fie Berodot (I, 98) vom meb. Ronig Dejoces, Blinius (VI, 17) gar erst vom König Seleutus erbaut sein. Nach Berobot war fie mit großen und starten Mauern in sieben Umtreisen umgeben, so zwar, daß jeder Kreis um ein Bollwet bober mar, mas burch bie hugelige Lage ber Stadt unterftitt murbe. Die Bollwerte waren mit berichiebenen Farben angestrichen, bas erfte weiß, bas vorlette war mit Silber, bas lette mit Golb überzogen. 3m Mittelpunkt ber Stabt lag bie prad-tige königliche Burg, bie (nach Bolybius, X, 27) einen Umfang von fast 7 Stabien batt, in biefer befand fich ber tonigliche Schat und, nach Efra 6,2, bas Reichsardit. Josephus (,, Bubifche Alterthumer", X, 11, 7) weiß zu erzählen, bag Daniel bie Bmg erbaut habe, in ihr bie mebifchen, perfifchen und parth. Ronige bis ju feiner Beit begraben worben, und baf fie einem jub. Briefter anvertraut fei; freilich will er nur anbern nadergablt haben, aber bag ihm bas Bemiffen follug, zeigt feine Schlufbemerfung. Dit ber macedon. Beit begann ber Ruin ber Stadt, ber ein totaler werben follte; ichon jur Beit bes Polybius (X, 27) bestanden die Mauern nicht mehr. In ber Bibel wird die Stadt, aufer Efra 6, 2, auch 2 Datt. 9, s; Jub. 1, 14 und mehreremal im Buch Tobia Bub. 1, 1-4 wird über fie berichtet, baf ein fonft nicht befannter med. Ronig Arpharad bie Mauern (nach bem anbern fpatern Texte auch bie Stabt felbft), erbaute, die nur in Ginem Mauerfreife bestanden. Die Bobe ber Mauer wird auf 70, bie Breite auf 50 Ellen angegeben; auf ben Thoren, in ber Bob von 70 und ber Breite von 40 Ellen, bamit bie Rriegsmannschaft gehörig aus gieben fonnte, befanden sich Thirme in ber Bobe von 100 und ber Breite von 60 Ellen Bergleicht man, mas über die Dauern Babylone (Berodot, I, 178) und Rinives (Diobor, II, 3) berichtet wirb, fo ericheinen jene Bahlangaben nicht eben übertrieben, aber freilich fagt Berobot ausbrudlich, bag bie größte Mauer Etbatanas, entsprechend ber Ringmauer Athens, bochftens bie Bobe von 28 Fuß gehabt habe.

Frih sche Ekron, bie nörblichste von den fünf (alten) Hauptstädten der Philistäter (30s. 13, 1), die dem Stamm Juda (30s. 15, 45), spärer dem Stamm Dan zugetheilt ward (30s. 19, 45), aber fortwährend (Richt. 1, 15 und 1 Sam. 7, 14 außgenommen) in den Händen der Philistäter blieb (30s. 18, 25, 15, 11; 19, 43; 1 Sam. 5, 10; 6, 17; 2 Kön. 1, 2; bgl. Ver. 25, 20; Am. 1, 8; Zeph. 2, 4, Sach. 9, 8. 7). Der Mastadbær Jonathan erhielt sie vom syr. König Alexander Balas zum Geschent (1 Walt. 10, 89). Die Kirchenväter kannten Accaron noch als einen größen, von Juden bewöhnten Fleden östlich von Asdod und Jammia. Deutigentags hit man, gemäß der Ueberlieferung der Christen in Gazu und Ramsleh, das beträchstiche Dorf Aler, 2 Stunden östlich von Ammia, südwestlich von Ramsch, und 4½ Stunden südostwärts von Joppe, an der Südwestseit einer Bodenanschwellung oder Bodenersebung, sür das alte Ekron, obwol sich dasselbst seine Ruinen aus alter Zeit ausweisen lassen. (Ueber den Baal Sebuh, die Gottheit Ekrons, 1 Baal).

Ela, ein Gohn und Nachfolger bes Baefa als Ronig von Ifrael 924 v. Chr., ber

Elam 91

fcon im zweiten Jahre feiner Regierung bei einem Trinigelage von bem aufruhrerischen Kriegeoberften Simri ermorbet wurde (1 Ron. 16, 8-14). Rneuder.

Glam (genauer :Aelam) entspricht bem claffifchen Elymai und Elymais und bewichnet eine Bollerichaft und Lanbichaft im Often bes untern Tigrie, westlich an Babylonien, norblich an Affprien und Debien, fublich an bas Berfifche Meer grengenb, und öftlich wol noch in ben Weftabfall bes perf. Sochlands hineinragend, alfo Theile bes heutigen Luriftan, Chufiftan und Arabiftan umfaffenb. Gine feftere geographifche Begrenzung konnen wir nach ben fparlichen Ungaben bes M. T. nicht versuchen, Die gegebene allgemeine Bestimmung aber ergibt fich mit Gicherheit theils baraus, baf Clam balb mit Babylonien (1 Dof. 14, 1), balb mit Debien (Jef. 21, 2; 22, 6) gufammengenannt wirb und zu beiben fowie ju Uffprien geschichtliche Begiehungen bat, theile aus ber Stelle Dan. 8, 2, wo bie betannte Stadt Gufa in bie Broving Clam, mofelbft auch ber Ulai (Gulaus) fließt, gefest wirb. Die Befchreibungen von Elymais bei ben claffifchen Geographen ftimmen im wefentlichen bamit gufammen, obgleich fie über ben Umfang beffelben unter nicht einig find, und noch weniger ju erwarten ift, bag ber Begriff, ben fie mit biefem Ramen verbinden, noch genau berfelbe fei, wie in ben altern Beiten, von benen bas M. T. fpricht. Berodot tennt es gar nicht und befaßt es mahricheinlich in Riffia. Strabo, bem Elymais ein politifcher Begriff ift, laft baffelbe noch tief in bas Gebirgsland, in bas norbliche Gufiane und bas fubliche Debien, bineinlaufen; Blinius (VI, 28, 31) bestimmt es als das Ulferland zwischen dem Droatis, Euläus und dem Tigris; dei Ptolemäus haben die Elhmäer nur noch einen Theil von Susiane, und zwar ben am Deer gelegenen, inne (val. über diefe Bestimmungen ber Geographen Riebuhr, "Gefchichte Affure und Babele" [Berlin 1857], G. 382 fg., befondere G. 406 fg.). Aber felbft im Rorben von Grogmebien fennen claffifche Schriftfteller (Bolybius, V, 44; Btolemaus, VI, 2, 6) elymäische Stamme, rauberifch und wilb, über beren Berhaltnig um alten Glam wir nichts Benaueres wiffen; wir tonnen nur vermuthen, bag es Refte ber alten Elnmaer waren, welche burch bie verschiebenen geschichtlichen Ummaljungen bie in jene norblichen Gegenden und bis jum Raspifden Meer bin verfprengt worben waren.

Für bie ethnographische Ginreihung ber Glamaer ift bie Stelle ber Bolfertafel 1 Dof. 10, 22 maggebend, wonach fie ale ber erfte und am weitesten nach Guboften borgerudte unter ben fünf alteften Sauptzweigen ber unter Gem's Ramen aufammengefaften Boller (neben Affur, Arpachfab, Lub, Aram) erscheinen, während ebendort 3. B. die an sie grenzenden Meder zu dem Kreise des Japhet gerechnet werden. Auf Grund dieser Anejage muffen wir fie ben jest fogenannten Gemiten beigablen und annehmen, baf fie mit ben genannten vier anbern Bolfern in einem uralten geschichtlichen Busammenhang ftanben. Db fie, wie man jest fagt, femitifch, b. h. eine mit bem Aramaifchen, Bebraifchen und Arabifden vermandte Sprache rebeten, ift nun gwar bamit freilich noch nicht entfchieben, ba bentzutage mol fein Zweifel mehr baruber fein fann, bag ber Grund ber Gintheilung ber Bolter in bie brei Rreife Cem, Sam und Japhet weber in ber Berfciebenheit ber Sautfarbe, noch in ber Berfciebenheit bes Sprachftammes, fonbern in gefchichtlichen Berhaltniffen gu fuchen ift, wie benn 3. B. bie Ranaanaer und Phonigier ficher femitifch rebeten und boch ju Sam gegahlt merben. Infofern ware es an fich moglich, bag bie Glamaer eine andere Sprache ale bie übrigen Gemvoller, alfo g. B. eine inbogermanische ober arische Sprache gesprochen hatten. Allein um biefen Sat mit ber Sicherheit auszusprechen, wie es in neuerer Zeit mehrsach (z. B. von Renan, Histoiro generale des langues Semitiques [2. Ausg., Baris 1858], G. 41; Müller, "Wer find benn bie Semiten?" [Bafel 1860] und in Bergog's "Real-Enchflopabie", XIV, 233) gefchehen ift, bafür fehlen alle Beweife. Denn baraus, bag Elam im Behlvi (ber alten Sprache bes weftlichen Perfiens) Airjama genannt wird (Müller, Sur le pehlvi im Journal Asiatique, Jahrg. 1839, S. 298 fg.), und biefes Wort bas "Arierland" bebeuten tann, folgt noch nicht, baß Airjama die urfprüngliche Form des Namens Clam ift. Bielmehr würden in biefem fall bie Cemiten bas Sanb Eram benannt haben, ba bas perfifche r im Cemitifchen nicht in 1 übergeht; wohl aber ift, ba bem Altperfifchen ber Laut I fehlte, leicht erflärlich, warum in bemfelben bas ursprüngliche Aelam in Airjama umlauten mußte. Und im Begentheil ift es von vornberein immer bas Bahricheinlichere, bag ein Bolt, bas ausbrudlich jum femitifchen Bolferfreife gegablt wirb, und von ber alteften Beit an mit biefem in fortwährenbem geschichtlichem Zusammenhang fanb, auch eine ber affprischen und babylonischen

verwandte, b. b. jest fogenannte femitifche Sprache rebete, wenngleich bann in fpaterer Beit, als neue öftliche Stamme in bas Land Elam eingerudt maren, auch eine anbere, ober wenigstens eine mit andern Elementen gemischte Sprache im Lande herrichend geworben fein mag. Schlieft fich ja boch auch geographifch Elam fast mehr an Babylonien als an die eran. Lander an. 3ft aber Clam ein wefentlich femitifches Bolt und Land, fo ift schon darum wenig wahrscheinlich, was jeht manche aufstellen, daß für den hebräer der Rame Clam auch die noch östlichern Länder Asiens, mindestens Bersten, mit umfost babe. Beil fie nicht begreifen tonnten, baf ein fo berühmtes Bolt, wie burch ihr grofes Beltreich die Perfer eine geworden waren, in der Bolfertafel übergangen fein follte, bachten fich Josephus (,,Alterthumer", I, 6, 4) und ihm folgende chriftl. Schriftfteller bie Elamaer ale Stammbater ber Berfer, und bas "Buch ber Jubilaen" (Rap. 9) theilt bem Elam bas gange Land im Often bis nach Indien bin ju. Und neuere (wie Gefenius, Biner, Bengftenberg, Anobel, Robiger in Erich's und Gruber's "Allgemeiner Enchtlopabie ber Wiffenschaften und Runfte", 1. Gect., XXXIII, 98 fg.) glauben wenigstens, bag in einigen Stellen bes A. T., befondere Jef. 21,2, unter bem Bolf Clam bie Berfer mit inbegriffen fein muffen. Aber nirgende liegt für biefe Unnahme ein zwingender Grund bor. Die Berfer waren eben por Curus ein unbefanntes und unberühmtes Boll, und viel eber mare angunehmen, baf fie in ihrer fruhern Beit mit Debien zusammengefaßt wurden; erft burch bie Grundung bes perfifchen Beltreichs lernten auch bie Bebraer ben Namen Baras (Berfien und Berfer) tennen und gebrauchen. Gelbft im Buch Daniel, obgleich bort Gufa zu Elam gerechnet, alfo biefes etwas weiter gefaßt wird, ift Elant nicht Berfien, wie beutlich baraus berborgeht, bag biefes Buch für Berfien ben Ramen Baras gebraucht (Dan. 5, 28; 6, 13. 16. 29). Durchaus ericheinen die Glamaer im A. T. ale ein febr friegerifches Bolt und namentlich als Bogenichuten berühmt (Bef. 22, 6; Ber. 49, 34 fg.), gang fo wie bei ben Claffitern die Clymaer in ben perfifchen und fur. Beeren und fonft ale bee Bogene tunbige Rrieger ermahnt werden (Strabo, XVI, 744; Appianus, Hist. Syriaca, Rap. 32; Libius, XXXV, 48; XXXVII, 40). Conft miffen mir über ihre Art aus ber Bibel nichts weiter. Gefchichtlich tommt ichon in einer ber alteften und mertwurdigften biftorifden Urfunden (1 Dof. 14, 1 fg.) ein Ronig von Clam, Redorlaomer, vor, welcher in Berbinbung mit ben Ronigen von Babylonien, von Ellafar und von Gojim, jur Beit Abraham's, etwa im 22. Jahrh., einen Feldzug nach bem Oftjorbanland und Chomitergebirge bis in die Bifte Baran binein machte, um bort feine mantenb geworbene Dberberrichaft wieber zu befestigen; eine Erzählung, die jest zwar fehr vereinzelt bafteht, die aber auf bie Machtverhaltniffe bes alten Gemitenstaats ein eigenthumliches Licht wirft und beweift, baf Elam ichon bamals politifch mit ben Boltern bes 2meiftromlanbes in Berbindung ftanb. Rachher horen wir nichts mehr über fie bis auf die Beit bes neuaffpr. Reichs Damals, ju Jefaja's Beit, maren fie jebenfalls bem affpr. Reich im 8. Jahrh. Befaja (11, 11) fpricht bon Ifraeliten, Die ale Rriegegefangene ober ale einverleibt. Berbannte in Elam fich aufhalten mußten, fei es von Tiglathpilefar (2 Ron. 15, 29) ober von Salmanaffar (2 Ron. 17, 6) babin gebracht, wie umgefehrt Efra 4, 9 unter ben Coloniften aus bem Often, welche bie Affprer (fei es im 8. ober, nach Efra 4,2, erft im 7. Jahrh.) in die ciseuphratischen Provingen, namentlich in das entvollerte Jordanland verfest hatten, auch Elumäer genannt werben. Ebenfo erfcheinen bie Elamaer ale Beftandtheil ber Canherib'fchen Beere, Die Berufalem berannten (Bef. 22, 6). Allein beim Ginten ber affinr. Macht haben fie gewiß, wie andere Boller (Berobot, I, 95) und wie ichon viel früher die Deber, fich bon den Affprern unabhängig gemacht. Db bann, nachbem bie Meber unter Charares im Bunbe mit ben Chalbaern unter nabopolaffar Ninive erobert und fich in bas affpr. Reich ber Urt getheilt hatten, baf bie Chalbaer bas Land westlich vom Tigris (Berobot, I, 106), Die Deber bas öftliche Land in Befit nahmen, die Elamäer noch fortwährend ihre Unabhangigfeit behaupteten, ober ob fie mit Debien in einen, wenn auch lofern, Abhangigfeitsverband tamen, ift nicht ausbritdlich berichtet; boch scheint nach herobot (I, 102 und 106) bas lettere ber Fall gewesen gu Aber fehr ftramm tann biefe Abhangigfeit nicht gemefen fein. Ber. 25, 25 nennt im Jahre ber Schlacht bei Rartemifch (605) in ber Reihe ber Boller, welche ben Bornbecher Gottes trinten muffen, auch Clamaer und Dleber, beibe unmittelbar nebeneinander, aber boch fo, baf er jenen und biefen ihre eigenen Ronige gufchreibt. Reuere Gelehrte halten fogar bafur, bag bei ber Theilung bes affpr. Reiche wenigftens Rorbelam

Elam 93

fammt Sittacene an Babylonien gefommen fei (fo gulett Riebuhr, a. a. D., G. 198 fg.). Inden ift bies nicht blos gegen ben Bortlaut von Berodot, I, 106 (vgl. Strabo, XV, 727), fonbern es fehlen auch wirkliche Beweife bafür, wenn man nicht eben baraus folgern will, daß wenigstens bas ebene Land öftlich bom Tigris feit langer Zeit im politischen Berband mit ben Daditen bes Zweiftromlandes geftanden habe (vgl. über bie gange Frage Dunder, "Gefchichte bes Alterthums" [3. Mufl., Berlin 1863], I, 815; icon früher Savernid, "Commentar über das Buch Daniel" [Samburg 1832], S. 544). Wenn Jeremia im Anfang des Könige Zibetia (im 3. 597) in einer befondern Strafrede gegen die Elamäer (Jer. 49, 34-39) ihnen brobt, bag Gott ihre friegerifche Rraft brechen, fie in alle Winde ber Berrichaft gerftreuen und Ronig und Fürften aus ihnen ausrotten werbe, fo ift allerbings mahrideinlich, bag ber ifraelitifche Prophet eine besondere Beranlaffung hatte, fo gegen fie ju reben, und man tann (mit Emalb und Graf ju ber Stelle) vermuthen, baf bie Elamaer, ale Bulfevolter ber Chalbaer, bei ber erften chalb. Eroberung Berufaleme (im 3. 597) fich besonbere graufam gezeigt hatten. Doch würbe felbst hieraus noch nicht folgen, daß damals die Clamaer jum chald. Reich gehört hatten; es würde genugen, angunehmen, bag Theile biefes immer friegerifchen Bolts chalb. Golb genommen hatten. -Auch liegt tein Grund vor, bie Erfüllung jener Gerichtsbrohung Jeremia's an fie in einer Unterjochung durch Rebutadnezar zu fuchen, da Jeremia bort nicht, wie fonst in feinen Beiffagungen gegen frembe Bolfer, ben Rebutabnegar ale Strafwertzeng nennt, fonbern vielmehr (B. 38) Gott felbst seinen Richterftuhl zu biesem Zwed unter ben Clamaern aufschlagen läßt. Und wenn Ezechiel im 3. 586—585 in seinem Grabgesang auf Aegypten unter ben Bollern, beren Scharen schwerterschlagen und mit Schmach in das Tobtenreich icon hinabgeftogen find, swifchen ben Affprern und ben Scuthen auch bie Elamder nennt (Eg. 32, 24 fg.), fo bezieht er fich bamit auf vergangene Dinge und bentet wol auf die Scharen hin, die in ben Rampfen des affgr. Reiche, vielleicht gerabe mit Debien und Babylonien, ichon gefallen waren. Immerhin aber erfieht man aus biefer mehrfachen Berudfichtigung Glams bei ben Bropheten vor und nach 600 v. Chr., bag die Clamaer bamale im vorberafiat. Bolferfreis teine unwichtige Stelle Gegen bie Mitte bes 6. Jahrh. haben wir an Jef. 21, 2 einen fichern Beeinnahmen. weis bafür, bag bamale Glam mit Mebien, wenn nicht bollig vereint, fo boch naber verbunden war. Dag nämlich bie einzige Macht, welche bamale ben Babyloniern gefahrlich werben tounte, bas große Debifche Reich war, war ein offenbares Beheimniß; fchon Rebutadnezar hatte in Boraussicht bessen seine großen Beseitigungen zwischen ben beiben Stromen, namentlich bie meb. Mauer, anlegen laffen. Auch die Geber im verbannten Ifrael tonnten für Babele Demuthigung und Ifraele Erlofung nur von borther hoffen (Jef. 13, 17; Ber. 51, 11.28). Und einer berfelben, nachbem er lange borthin ausgeschaut (Ber. 51, 6 fg.), hat endlich bie für ihn überrafchenbe Bewifiheit gewonnen, daß nun bas Ende Babels borther tomme; ausbrudlich ruft er Elam und Debien bagu auf, fich an bas Bert zu machen. Ueber biefe zwei Boller hinaus fannte auch bamals bas ifraelitifche Bolt, wenigstens für bas er fcrieb, noch tein anderes bedeutenderes; Die Berfer, wenn fie auch fcon erobernd in Mebien aufgetreten fein mogen, berichwinden auch bier noch hinter bem befanntern Glam und namentlich Medien, ohne daß man beshalb fagen tonnte, Elam ftebe bier gerabegu für Berfien. Unter Cyrus und von ihm an war Clam bem perf. Reich einverleibt (Dan. 8, 2), ging bann nach ber Bertrummerung beffelben burch Alexander auf einige Beit an bas macebonifch = fprifche (feleucibifche) Reich über, um nach ber allmählichen Auflöfung der transeuphratischen Berrichaft ber Geleuciden fclieflich in bas neuentstandene Bartherreich einverleibt zu werben, zu bem es im 1. driftl. Jahrh. gehorte. Doch wird bon biefen fpatern geschichtlichen Beziehungen bes landes in ber Bibel nichts mehr angebeutet. 3m R. T. (Apg. 2, 9) tommt ber Rame Glamiter noch einmal vor ale Bezeichnung ber im alten Glam wohnenben Jubengenoffen. Um langften hielt fich ber Rame Elam bei ben driftl. fpr. Schriftstellern für bas eigentliche Elymais, mit Ausschluß bon Sufiane und Berfis (Affemani, Bibl. orient., IV, 419), doch hier und da auch mit Ginfolug von Gufiane (Affemani, a. a. D., I, 3; III, 163).

Eine Stadt Clymais in Persien wird 1 Makt. 6, 1 genannt, doch gab es eine solche micht. Der Ausbruck "Stadt" ist dort durch einen Fehler besten, der das Buch aus dem Hebrüsschen das Griechische übersetzt hat, sitt den Begriff "Proving" ober "Landschaft" hereingekommen. Das Ereignig aber, das dort erzählt wird, daß Antiochus Epiphanes

94

in Elymais einen Tempel zu plundern versuchte, ist wol nicht zu bezweifeln, ba auch Bolibius (XXXI, 11) bie Sache erzählt; einen ähnlichen Bersuch zu einer Tempelplunderung in Elymais bereichten übrigens andere (Strabo, Justin, Diodor) schop von Untiodus bem Groften.

Glath, auch Gloth, und einmal Gla (1 Dof. 36, 41), bei Griechen und Romern Elana, Milana, bei ben Arabern Milah, mar eine ibumaifche (ebomitifche) Ctabt mit Bafen "am Ufer bee Schilfmeeree", namlich an ber öftlichen Bucht bee Arabifchen Deerbufene, ber eben baber Aelamitifcher Bufen bieft, wie er beutzutage vom Schloft Ataba ebenbafelbft Golf von Ataba beißt. Am augerften Enbe bee Babi Arabah gelegen (5 Dof. 2. 8). "ichlieft fie bie grofie, vom Gee Genegareth an Balafting und bas Steinige (Betraifde) Arabien von Rord nach Gilb burchschneibende, Ginfentung ober bas Tiefthal el - Bor". Ausaedehnte Schutthaufen bezeichnen noch heute ihre Stelle. Clath mar burch feine Lage recht eigentlich die Bforte Arabiens; bier vereinigten fich bie von Norden berabtommende fprifde und die nordweftlich von der philiftaifchen Rufte und dem Binnenlande berabführende tanaanit. Strafe mit ber quer von Beft nach Dft oberhalb bes Bebirges et-Tib burch bie Bufte laufenden agnptischen, um von bier aus auf einem von ber Natur fest porgezeichneten Bege am Oftufer bee Meerbufene bas Innere Arabiene ju fuchen ober bie hier beginnende Wafferftrafe (1 Ron. 9, 26; 22, 49) auszubeuten. Es war baber Alleh ein ju allen Zeiten wichtiger viel umftrittener Befit. Schon David ertampfte bie Stadt mit bent Lanbe ber Chomiter für bas jub. Reich (2 Sam. 8, 14), und Salomo rufftete bort eine Sanbeloflotte nach Ophir aus (1 Ron. 9. 26; 2 Chron. 8, 17. 18); feitbem icheinen fich bort auch Ifraeliten angefiebelt ju haben (2 Ron. 16, 6). Calomo's fünfter Rachfolger, ber jub. Ronig Joram, verlor mit bem gangen Ebomiterlande wol auch biefen Plat (2 Ron. 8, 20 fg.), Ufia aber brachte ihn abermale junt fub. Reich und ftellte ibn wieber her (2 Ron. 14, 22). Rurge Zeit nachher, unter Ahas, mußte er bem fpr. Ronig Regin überlaffen werben (2 Ron. 16, 6). Spater tam er an die Romer, bie ihn mit einer ftarten Befatung (ber 10. Legion) verfaben, und murbe ju ,,Balaftina britter Ordnung" gerechnet. Bur Beit bee hieronymus betrieb bie Ctabt noch ben Sanbel nach Indien; febr fruh wurde fie auch ber Git eines driffl. Sprengele, wie fich benn noch bie Namen bon vier Bifchofen bei ben Acten ber verschiebenen Concilien (320-536) finden. Als Dohammeb im 3. 630 mit feinen fiegreichen Baffen nörblich bis Tebut vorgebrungen mar, umtermarfen fich die driftl. Gemeinden im Betraifden Arabien bem Eroberer und ertauften fich für Tributgahlungen ben Frieden; unter biefen auch Johannes, das driftl. Saupt von Mila, für 300 Golbstude. Roch um 1100 erfcheint ber Ort ale eine fleine, von ben Arabern beherrichte und oft befuchte Stadt. Erft bie Rreugritter (Konig Balbuin I. von Berufalem) eroberten ihn wieber 1116, wurden aber balb (1167) gezwungen, ihn ben Moslems (Saladin) herauszugeben. Wie aber ichon Abulfeba (um 1300) nur noch eine Festung Aileh tennt, fo forberte noch jett, bei ganglich veranberten politischen und induftriellen Intereffen, bas Bedurfnig, burch Unlegung ber Fefte Ataba (auch Atabat 'Aileh genannt) ben Ort ficherzustellen, ber immer eine wichtige Station auf ber Strafe ber großen ägypt. Bilgertaravane, bie jahrlich von Rairo nach Metta geht, gemefen ift. Diefes Caftell Afaba, etwas fublich von ber Statte bes alten Gloth, und ein paar hunbert Schritte vom Meer entfernt gelegen, bilbet ein regelmäßiges Biered von wohlerhaltenen Mauern, mit achtfeitigen Thurmen auf ben vier Binteln. Es wurde von bem agnpt. Sultan El-Gurg im 16. Jahrh. erbaut, und noch heute unterhalt ber Pascha bon Aegypten bier eine Befatung von 40 Mann. Ataba ift mit einem großen Dattelhain umgeben, ber fich eine ziemliche Strede lange bem Ufer ausbehnt, wie benn ichon bei Aila bie Araber Balmen ermähnten, und ber arab. Ueberfeter 1 Kon. 9, 26 bereits ben Ronig Salomo "im Balbe Bal bei Mila" Schiffe bauen lagt (f. Ggiongeber). Bgl. Robinfon, "Balaftina", I, 282; Tudy in ber "Zeitfchrift ber Deutschen Morgenlanbifden Gefellichaft", Bb. I; Ruppell, "Reifen in Rubien, Rordofan und dem Betraifden Arabien" (Frankfurt a. Dt. 1829), G. 248 fg. Aneuder.

Eleale. Eine Stadt auf dem jenseitigen Jordanufer, ½ Stunde von Hesbon, von Rubenitern bewohnt und befestigt (4 Moj. 32, 3, 37), welche fpäter den Moaditern in die Hände (3es. 15, 4; 16, 9; Jer. 48, 34). Reuere Reisende (Burchardt, Seegen, Robinson) entdekten in der Rähe von Hesbon Trümmer einer Stadt El-Al, die auf Eleale zurückweisen. Röck.

Eleagar. Diefer Rame tommt in der Bibel oftere vor. Go beift 1) ein Cobn

Maron's (2 Dof. 6, 23, 25; 4 Dof. 3, 2), welchem ju Lebzeiten feines Batere bie Aufficht über bie Diener bes Beiligthums übertragen murbe (4 Dof. 3, 32), ber nach bem Tobe feines Batere in beffen Burbe eintrat (4 Dof. 20, 25 fg.; 5 Dof. 10,6), und in biefer neben Dofe und Jofua (3of. 14, 1; 17, 4 fg.) bis gu feinem Tobe wirfte (3of. 24, 10). Er mar ber Ctammbater einer Reihe von fpatern Sobenprieften bie Gli, und wieber bon Calomo an (f. Sobepriefter und Briefterthum). 2) Der Cohn bes Abinabab, welchem bie Bundeslade übergeben murbe, ale fie von ben Ifraeliten aus bem Philiftaerlande wieder abgeholt worden war (1 Cam. 7, 1). 3) Einer von brei Belben David's, melder fich burch fühne Bagftiide einen Ramen machte (2 Cam. 23, 9 fg., 19 fg.; vgl. 1 Sam. 17, 10 fg.). 4) Ein Cohn bes Mattathias und Bruber bes Judas Maffabi mit dem Zunamen Augran (Durchstecher), welcher im Kampf gegen die Sprer unter Antiochus Eupator (162 b. Chr.) einen gewaltigen Streitelefanten, benfelben unterlaufenb, erlegte, aber bon bem auf ihn fallenden Thier erfchlagen wurde (1 Datt. 2, s; 6, 43 fg.). 5) Ein Schriftgelehrter, nach andern auch Briefter, ju Berufalem jur Beit bes Antiochus Epiphanes, welcher wegen feiner Treue gegen die vaterliche Religion (er fpie bas ihm aufgenothigte Schweinefleifch wieder aus) in bobem Alter gemartert und hingerichtet wurde (2 Matt. 6, 10 fg.; 4 Matt. 5, 3. 34; 7, 6 fg.). 6) Ein Cohn bee Dabeli (1 Chron. 24. 29: 25, 28). 7) Ein Sohn des Binehas (Efra 8, 32; Reb. 12, 42). 8) Ein Sohn Eliud's (Datth. 1, 15), für welchen übrigens Lufas (3, 29) Levi fett.

Elefanten werben wieberholt in ben Buchern ber Datfabaer genamt, und gwar folde, Die jum Rrieg abgerichtet maren. In oriental. Dialetten bieg ber Elefant pil, im Griechischen (querft bei Berobot, IV, 191) elephas und banach im Lateinischen elephas und elephantus; im Griechischen wird er auch wol ichlechthin bas (große) Thier, therion, im Lateinischen bellua genannt. Seine Beimat ift Indien und Afrita, wo man bas linge und gelehrige Thier jum Rriegsbienft brauchbar ju maden lernte. Auswärts begegnen ums Kriegeelefanten querft im perf. Beer gur Beit Alexander's bes Großen Arrianus, Anab., III, 11), und Alexander erhalt unter andern Gefchenten von Darius wölf aus Indien geholte Elefanten (Eurtins, V, 8). Nachher erfcheinen fie häufiger auch in Borderafien und kommen felbst ins Abendland. Als die Kömer nach der Schlacht bei Dagnefia (190 v. Chr.) mit bem fpr. Konig Antiochus bem Großen Frieden machten, murbe unter anderm bestimmt, daß die Sprer bie Elefanten ausliefern und feine neuen anschaffen follten (Bolybius, XXII, 26), allein dies lettere murbe nicht gehalten (vgl. Grimm gu 1 Dalf. 1, 17), baber immer wieder Elefanten im feleucibifchen Seer ericheinen. Go auch in ben beiben Gelbgilgen, Die ber fpr. Felbherr Lyfias, ben zweiten in Begleitung des jugendlichen Ronigs Antiochus V. Gupator, gegen bie Juden unternahm. Jeder Elefant hatte einen Lenfer (Rector, Livius, XXXVII, 40), ber Indos hieß (1 Maft. 6, 37; Polhbius, I, 40), weil diese Lenfer wol Inder waren; der Commandant fammtlicher Kriegselefanten bieft Elefantarches (2 Daff. 14, 12; 3 Daff. 5, 4; Blutarch. Demetr., 25). Auf jebem Elefanten war ein holgerner Thurm befestigt, in welchem fich, nach Aelianus (De nat. animal., XIII, 9), in Indien 3 Bewaffnete, ebenso viel bei ben Sampfipielen, Die Julius Cafar in Rom veranstaltete (Plinius, VIII, 7; nach Livius, XXXVII, 40), im Beere Antiochus bes Grofen aufer bem Lenter 4, nach Philostratus (Vita Apoll. Tyan., II, 12) 10-15, und nach 1 Matt. (6, 37) 32 und ber Inder befanden. Die lettern beiben Angaben find jedoch entschieben viel gu hoch gegriffen, bem mag auch ber Elefant feine 30 Etr. tragen tonnen, fo mare boch biefe Laft ju fchwer und der Raum fehlte ganglich. Da ber Berfaffer bon 1. Dattabaer fonft nicht gerade übertreibt, fo hat vielleicht ber Ueberfeter gefehlt, ber 32 ftatt 2 ober 3 überfette. Die Elefanten wurden auf ber gangen Schlachtreihe vertheilt und bienten bagu, die feindlichen Reihen gu burchbrechen und namentlich die Reiterei in Berwirrung ju bringen. Bur Dedung bes einzelnen befanden fich ju feinen Geiten mehrere hundert Golbaten (1 Datt- 6, 35). Die Bahl ber Elefanten im Beer bee Lyfias wird im erften Felbaug etwas ftart auf 80 angegeben (2 Datt. 11, 4), im zweiten auf 32 1 Datt. 6, 30; Josephus, "Bilbifche Alterthumer", XII, 9, 3; wenn biefer "Bubifcher Rrieg" [1, 1, 3] 80 fagt, fo fchwebte ihm 2 Matt. 11, 4 vor), auf 22 aber 2 Matt. 13, 2. Rach 1 Datt. 8, 6 30g Antiochus ber Große mit 120 Elefanten aus, aber in ber Schlacht bei Magnesia hatte er (nach Livins, XXXVII, 39) nur 54. Es ift bekannt, daß bie Elefanten beraufchende Getrante lieben (Melianus, Do nat. animal., XIII, 8; 3 Maft. 5, 9). Biernach erklärt sich 1 Malk. 6, 34: "Und man zeigte den Elefanten Trauben- und Maulbeerblut", d. i. nach hebräischem und classischem Sprachgebrauch Wein und Maulbeersith, "um sie zum Kriege zu stellen", so daß man ihnen die beliebten Getränke vorwies, mie auf trinken gab, um sie lüstern zu machen und so zu ärgern und zum heftigern Kampse aufzureizen. Das 3. Buch der Malkabäer weiß Kap. 5 zu erzählen, daß der ägypt. König Ptolemäus IV. Philopator die ägypt. Inden durch 500 von Wein und Weihrauch berauschte Elefanten zerstampfen lassen wollte, was aber durch ein Wunder verhündert wurde. Uebrigens geschach nicht selten, daß schen gewordene Elefanten im eigenen Here übel hausten (vgl. 2. B. Livius, XXVII, 14).

Glent. Unter ben gu effen verbotenen Thieren wird 5 Dof. 14, s ber Rame "Gemer" ermahnt, ben Luther burch "Elenb" (Elent) überfett, worunter bie befannte Art: Elennthier, Elennhirsch, Elent genannt, verftanden wird. Das Thier gehört jum Sirfchgeschlecht, bat ein ungeftieltes Geweih ohne Mittelfproffen mit ichaufelformigen, fingerartig eingeschnittenen Enben, einen plumpen Leib, hohe Beine mit fchmalen, tiefgefpaltenen Sufen, einen haglichen Ropf mit überhangender Oberlippe, lebt in malbigen, fumpfigen Begenben bom nordweftlichen Europa an burch Rorbafien und Nordamerita, fommt aber in unferm Welttheil nur noch felten in ben Oftfeeprovingen und auf ber Standinavifden Salbinfel vor. Seine febr bide Saut mar einft ju Rollern febr gefucht, und bekanntlich hat Buftav Abolf ein Glentfoller an feinem Tobestage getragen. Die Knochen werben wie bas Elfenbein verarbeitet, biefem aber vorgezogen, weil fie langer weiß bleiben. Die Alten haben bas Thier fcmerlich gefannt, ba bie Schilberungen ber fpatern griechischen und rom. Schriftfteller fo fabelhaft find. Plinius erwähnt unter ben Thieren bee Norbene Alce und Achlie, bie fich abnlich fein follen, die aber beibe offenbar Ein Thier find, bas er infolge untlarer ober misverftanbener Rachrichten in zwei gerlegt hat. Erfteres, fagt er, fei nie im Romifchen Reich gefehen worben, letteres habe an ben Fugen feine Gelenke und konne fich baber nie niederlegen, feine Dberlippe fei fo groß, baß es beim Beiden rudwarts geben muffe, bamit fich jene nicht umfchlage. Es wird auch bezweifelt, daß die Bebruer bas Elent gefannt haben, ba es in Borberafien nicht Die fprachliche Ableitung bes hebr. Damens führt auf bie Bebeutung "fpringen", baber man unter Semer ben Steinbod ober eine Gazellenart vermuthet hat, und lettere Bermuthung hat auch viel fur fich. Das Ramelopard ober bie Biraffe, wo mit einige alte Ueberfeber Gemer wiebergeben, ift ein afritan. Thier, bas bie Bebrar möglicherweife in Aegypten in einzelnen Eremplaren gefehen haben mochten, die ifraclitische Befetgebung aber bei ben Speifegefeten nicht berudfichtigt haben murbe. Rostoff.

Eleutherus (b. i. frei) war ein bebeutender Strom, ber im Norden von Tripolis an der Grenze zwischen Phönizien und Sprien sloß (Strabe, XVI, 753). Dazu stimmt auch seine Erwähnung 1 Maft. 11, 17; 12, 20 (vgl. Josephus, "Jüdischer Krieg", I, 185. Er entspringt auf dem Libanon und fällt ins Mittelmeer. Man hat ihn im heutigen Nahr el-Kebir wiedergefunden (Robinson, "Palästina", III, 687 fg.). Fritzsche.

Elfenbein, griech. elephas, latein ebur (nämlich bie zwei großen Elefantengabne, welche aus ber obern Rinnlade hervorwachsen [Ariftoteles, Hist. animal., II, 5], und die im Alterthum jum Theil für Borner angesehen murben [Melianus, De nat. animal., IV, 31; XI, 37; Baufanias, V, 12, 1; Blinius, VIII, 4]), wurde als Sandelsartifel in Borberafien und Europa um Jahrhunderte fruher befannt als ber Elefant. Die Griechen fennen es icon jur Beit homer's; es murbe fehr gefchatt und namentlich jum Lurus in mannich faltigfter Urt verwendet. Bu ben Juden tam es gur Beit Salomo's, und gwar erhielten fie es burch Bermittelung ber Threr aus Ophir (1 Kon. 10, 22). Gie nannten es sen, b. i. Bahn, bagegen ift ber Rame senhabim (1 Ron. 10, 22; 2 Chron. 9, 21) unflarer Entstehung. Wenn Eg. 27, 15 Elfenbeinhörner genannt werben, fo find barunter aus Elfenbein gestaltete Borner ju berfteben. Much in ber Bibel mird ber Bermenbung bes Elfenbeins jum Lurus öfter gebacht; von elfenbeinernen Runftwerten ift Bl. 5, 14; Offb. 18, 12 bie Rebe, und elfenbeinern, b. h. mit Elfenbein ausgelegt und gefchmudt, werben genannt Saufer und Balafte (1 Ron. 22, 20; Bf. 45, 9; Um. 3, 15; vgl. homer, "Obnffee", IV, 73), Geffel (1 Ron. 10, 18), Rubebetten (Um. 6,4), Schiffsgetafel (Eg. 27, 6) und ein Thurm (Bl. 7, 5). Gribiche.

Eli, Richter und Oberpriefter in Ifrael, ber in ber ersten Sulfte bes 12. Jahrh. v. Chr., in einem Alter von bereits 58 Jahren, bas Richteramt übernahm, und

baffelbe 40 Jahre bis an feinen Tob vermaltete (1 Cam. 4, 15 fg.). In feiner Berfon mar bie Richterwurde mit ber oberpriefterlichen jum erften mal vereinigt; auf welchem Bege biefe Bereinigung ju Stande tam, barliber fcweigen die Urfunden. Der fcon bamale drohenden Anarchie fcheint einftweilen noch badurch vorgebeugt worben zu fein, bag bas außerordentliche Amt bes Richters mit bem ftanbigen bes Priefters verbunden wurde, Auch barüber, weshalb bie oberpriefterliche Burbe, bie von Maron in ber Linie feines altern Gobnes Eleagar fortgeerbt hatte, mit Eli bis Galomo auf Die Linie feines jungern Cohnes Ithamar überging (Josephus, "Alterthümer", VI, 11, 5), fehlen Die Dadrichten. In eine gewaltthatige Berbrangung ber altern Linie burch Gli ift nicht wohl zu benten. In feinem höhern Alter ericheint berfelbe ale ein fdwacher Dann, bem es nicht einmal gelingt, bie bofen Leibenschaften in bem eigenen Saufe zu zilgeln; bas wurde freilich nicht hindern, daß er frliher burch Bewaltidritte emporgeftiegen; denn im öffentlichen Leben jeigen gewaltthätige Naturen fich nicht felten fcwach gegen bie eigenen Familienglieber. Allein es fehlt jebe Spur einer Rachricht, bag Eli gegen bie altere Linie bes aaronitischen Saufes fich aufgelehnt, mas, wenn es ber Fall gemefen, von bem Chroniften, welcher bie Reihe der erblichen Sobenpriefter von Gleagar bis zur Berftorung des Tempele, ohne Eli's und Ithamar's zu gebenten, aufgahlt (1 Chron. 5, 29. 41; 6, 35 - 38), taum berichwiegen worden mare. Da, nach andern Urfunden, fein Zweifel besteht, daß mit Eli die Linie bes Ithamar in ben Befit ber oberpriefterlichen Burbe eintrat und biefelbe behauptete, bis Galomo fie bem Babot, einem Rachtommen Cleagar's, übertrug (1 Cam. 12, 3; 22, 9. 11. 20; 1 Ron. 2, 26 fg., 35; 3ofephus, "Alterthümer", VIII, 8, 1, 3), fo liegt die Bermuthung nabe, daß jur Beit Gli's beibe Linien nebeneinander und an berfchiebenen Orten die oberpriefterliche Burbe innehatten: allerdinge ein Buftand ber Berwirrung, ber aber in jenen Beiten innerer Auflösung ber ifraelitischen Gemeinbe nichts Befrembendes hat und an die gleichzeitige Berrichaft mehrerer Bapfte erinnert (vgl. Bertheau ju 1 Chron. 5, 30 fg. und Thenius ju 2 Cam. 8, 17).

Bie Eli fein Richteramt verwaltete, bavon erfahren wir aus ben Urfunden nur menig. Geine oberpriefterlichen Functionen übte er zu Gilo aus (1 Cam. 1, 9 fg.), und nahm ben jungen Samuel (f. b.) als Diener beim bortigen Beiligthum an (1 Sam. 2, 4; 3, 1). Er felbst für feine Berfon gab teine fittlichen Blogen. Dagegen feine Gohne, Dophni und Pinehas, fchandeten ihr priefterliches Amt burch fchnobe Ungebuhr, gemeine Sabsucht und Unguditegrenel (1 Cam. 2, 12-22); Eli war, vielleicht auch wegen Altereihwache, nicht entichloffen genug, um bem wiften Treiben feiner hausgenoffen zu wehren, das, neben dem gottesfürchtigen und fittenreinen Lebenswandel Samuel's, um fo ab-Nogenber hervortral. Daß ilbrigens auch Charafterschwäche, nicht nur Altersschwäche, Eli hinderte, gegen die Schändung des Heiligthums durch seine Sohne einzuschreiten, ethellt aus bem Tabel bes Propheten, ber feinen Gohnen bas bevorstehende Gottesgericht antundigte, gegen ihn felbst aber ben Borwurf erhob, bag er feine Gohne mehr ehre als Jahre (1 Sam. 2, 27 fg.). Das Bitterfte für ihn war, baß fein Diener Samuel burch Gottes Spruch als fein Nachsolger berufen wurde, während seinem eigenen Hause ber Untergang verfündigt ward (1 Cam. 2, 35; 3, 12 fg.; aus Dieverstandniß auf Babol's Erhebung bezogen 1 Ron. 2, 27). Die zunehmende Schwäche bes alternden Mannes bemusten nun auch die, wie es scheint, durch ihn längere Zeit zur Ruhe gebrachten Phili-füer zu einem neuen Feldzug gegen Ifrael. Es half den Ifraeliten nichts, daß sie, nach bem Berluft bon 2000 Mann in offener Felbichlacht, die Bundeslade aus bem Beilighum ju Gilo holten. Ihr Lager wurde fammt ber Bundeslabe erobert, und bie guchtlofen Sohne Eli's, die als Briefter bas Beer begleitet, tamen mit 30000 Ifraeliten im Rampfe um (1 Sam. 4, s fg.). Die Radyricht von biefer entfetlichen Rieberlage und bem Berluft feiner Gohne machte auf ben achtundneunzigjährigen Eli einen fo erschütternben Eindrud, bag er eines ploplichen Tobes ftarb (1 Sam. 4, 18). Das Tragische in feinem Edidfal ift, bag er die beffere Ginficht und ben guten Willen, aber nicht Charafterftarte genug befaß, um das ertannte und angeftrebte Gute durchzuseten. Es erfüllt fich an feiner eigenen Berfon ber alte Spruch, ben er feinen Gohnen vorhalt (1 Sam. 2, 25):

> Rebit Menich gegen Denich, bann blift ibn Gott, gebit einer gegen Jabbe, mer mirb für ibn bufen?

Bgl. über ihn noch Emald, "Geschichte bes Boltes Ifrael" (3. Ausg., Göttingen Schenfel. 1865), II, 576 fq. 7

98 Elia

Glia (hebr. 'Elijahu, griech. Elias, die LXX: Eliu, jufammengezogen aus 'Elijahu), hervorragender Brophet unter ben Ronigen des Reiche Ifrael, Ahab und Ahasia. atbitrtig aus Thiebi in Gileab (bie LXX: 1 Ron. 17, 1; Josephus, "Alterthümer", VIII, 13. 2), nicht aus bem nicht naher befannten galilaifchen Thiebe (Tob. 1, 2), bon unbefannter Bertunft. Geine öffentliche Wirtfamteit fallt hauptfachlich in Die Regierungegeit bes Ahab (917-897), und war fast ansichlieflich auf bas Behnftammereich beschräntt; gerade in biefer Befchrantung lag ihre Starte. Zwar hatte es feit Samuel an Propheten in Ifrael nicht gefehlt, fie maren ftets willfährige, wenn auch nicht immer gludliche, Rathgeber ber Ronige gemefen (1 Ron. 22, 12); fie hatten jedoch bem machfenden Berfall ber Jahvereligion, ber insbefonbere noch burch ben unter gefettlichem Schut ftebenben Bilberdienft begunftigt warb, nicht gu fteuern vermocht. Durch bie eheliche Berbindung Ahab's mit Ifebel (f. b.), ber Tochter bes fanatifchen phonig. Aftarteprieftere Ethbaal (f. b.), ber fich burch Ufurpation ber Berrichaft über Phonizien bemachtigt hatte, gewann ber Botenbienft an feinem Sofe einen feften Rudhalt, ja die herrichfüchtige Phonizierin mußte ihren ichwachen toniglichen Gemahl gleich in ben erften Jahren feiner Regierung gur gewaltsamen Unterbriidung bes Jahvebienftes in Ifrael zu verleiten. Rein Jahveprophet war von bem Angenblid an, wo biefer Entichluß am Dofe gefagt mar, feines Lebens mehr ficher (1 Ron. 18, 4. 13; 19, 10; 2 Ron. 9, 7). Der Untergang ber Jahvereligion ichien unvermeiblich; die Jahvepropheten, welche ber Berfolgung nicht gleich jum Opfer fielen, ergriffen die Flucht und fuchten Berftede auf; die ftillen Anhanger Jahve's, barunter felbft hohe fonigliche Beamte, wie ber Borftand bes foniglichen Saufes, Dbabja, bielten die Entflohenen an unzugänglichen Orten, in Sohlen, verborgen und verforgen fie mit ben nothbürftigften Lebensmitteln (1 Ron. 18, 3 fg.).

Einer bon ben Bropheten, ber bisher fich nicht befonders hervorgethan hatte, ergniff bie Flucht nicht - Elia. Diefer war entschloffen, bem toniglichen Attentat auf die reine Doch wiegelte er nicht bas Jahrereligion ben auferften Biberftand entgegenzuseten. Bolt gegen ben Sof auf; er manbte auch feine außern Bewaltichritte an, fondern fampfte mit ber Baffe feines unerschrodenen Bortes, mit bem er bem Ronig ine Angeficht miber-Gleichwol gab er fein Leben auch nicht ohne Roth preis; er mußte, bag bon feiner Ausbauer die Erhaltung bes reinen Gottesglaubens in Ifrael abhängig mar, und beehalb jog er fich auch, fobalb ihm unmittelbar Gefahr brobte, auf langere ober fürgere Beit in Die unzugänglichen Bebirgefchluchten und unwegfamen Boben bes Rarmel (f. b.) auriid. Bon bort erichien er gur rechten Stunde undermuthet, blitifchnell, gum Schreden bes befturgten Sofes, und fein Wort ichling bann wie ein Wetterftrahl in bas boje Gewiffen bee Fürften ein (1 Ron. 18, 12 fg.). Gine Strafverffindigung an ben Ronig, baf bas Land (ohne Zweifel megen bes barin berrichenben Bogenbienftes) burch eine anhaltenbe Durre beimgefucht werben folle (1 Ron. 17, 1), icheint ben Born beffelben befonbere erregt und ben Bropheten veranlagt zu haben, fich langere Beit verftedt zu halten. Er mablie zu seinem Aufenthaltsort die Umgebungen des Baches Erith (f. b.), des Wadis Kelt in der Nähe von Jericho (1 Kön. 17, 2 fg.). Wegen Wassermangel sah er sich aber genothigt, weiter ju gieben. Satte ibn am Erith mabricheinlich Dbabja (1 Ron. 18, 3 fg.) mit Lebensmitteln verforgt, fo fand er jett in ber phonizifden, zwifden Cidon und Tyrus gelegenen, Stadt Barpath bei einer frommen Bitme mahrend ber Thenerungsjahre einen

Bufluchteort (1 Ron. 17, 10 fg.; Josephus, "Alterthümer", VIII, 13, 2).

Was den Ein nach mehrjährigem Aufenthalt in Phönizien, wo er vor den Bertiegungen des gögendienerischen Hofes sicher war, bewogen hat, nach Samarien zurückzietehen, ist nicht genauer auszumitteln. Die immer drohender gewordene Geschr sit dahpeenltus war wol der Hauptbeweggrund seiner Rücksehr. Da er einen baldigen Rachlaß der Leinerung ertwartete, so durste er nun auch wieder hossen, sich in etwisten Berstede zurückziehen zu können. Jedensalls war er entschlossen, sind hie nicht entgegenzutreten und eine Unterredung mit ihm zu sordern (1 Kön. 18, 1). Den König besand sich auch in größter Bedrängniß. Dem königlichen Marstall war des Hutter ausgegangen; aus Mangel au Gerste mußten die Pferde mit Gras gefüttert werden. Unter diesen Umständer machte er selbst eine Kundreise durch das Laud, um Entter ausgegengen; aus Mangel am Gerste mußten die Pferde mit Gras gefüttert werden. Unter diesen Umständen machte er selbst eine Kundreise durch das Laud, um Eutter ausgutreiben (1 Kön. 18, 5 fg.), und sein Hospinarschall Sdadja zog in gleichen Aufträgen umber. Benachrichtigt, das Elia wieder in der Nache sein, wünschlichtigt, das Elia wieder in der Nache sein, wünschlichtigt, das

Elia 99

pheten felbst zu fprechen, ohne Zweifel, weil er von ihm in feiner Rathlofigfeit Biilfe und einen Ausweg aus ber Landesnoth erwartete. Die Theuerung hatte bereits ins britte Jahr fortgebauert (1 Kon. 18, 1; bie unrichtige Angabe bon 31/2 Jahren findet fich gut. 4, 25; 3at. 5, 17 im Anschluß an die ilbertreibende Tradition). Glia fand zuerft einen febr ungnabigen Empfang bei hofe. Der Konig, als hatte er feine Unterrebung mit bem Bropheten gewilnscht, herrschte ihn brobend an: "Bift du es, Berberber Ifraels?" Aber Elia fchmetterte ibn mit ftrafenden Worten nieder; fein und feines Saufes Abfall von Jahre bezeichnete er ale bie Quelle bee Landesverberbene, und es war dem Ronig gleich der Muth fo fehr gefunken, daß er den Borschlag des Elia, es auf ein Gottesurtheil, einen Entscheidungstampf amischen ber Jahvereligion und bem Baalcultus antommen zu laffen, feineswegs zurudwies. In biefem Bugeftandnif verftedte fich bereits ber Entichluß gur Breisgebung ber Gobenpriefter; bas bofe Bewiffen und wol auch ber Jahre treu gebliebene Theil bes Bolte flagte ben Ahab an, bag er burch die Unterdrudung ber Jahvereligion die Landesnoth verschuldet habe, und Ahab fuchte nun burch Unterwerfung unter einen Gottesfpruch, gewiß nicht ohne ben heftigen Biberfpruch ber Biebel, welche ben Unterhalt ber Bogenpriefter aus ihren Ginfunften beforate (1 Ron. 18, 19), die Berantwortlichfeit bafür von fich abzumalgen.

In dem tiefgerklüfteten, höhlenreichen Rarmelgebirge, in deffen Umgebung religiöfe Schauer bas Gemuth munderbar durchriefelten, hatte Elia auch diesmal fein Berfted gemahlt. Da follte, nach feiner Anordnung, die große Entscheidung vor fich geben (1 Ron. 18, 19). Dort versammelten fich am verabrebeten Tage bie 400 Baalspriefter (Die 400 Aftartepriefter icheinen ausgeblieben ju fein). Gine große Boltsmenge hatte fich ju bem funchtbaren Schauspiele eingefunden. Die Anrede Elia's au bas Bolt: "Wie lange hintet ihr auf beiden Seiten?" (1 Kon. 18, 21), laft uns fchließen, bag auch im Bolt eine Enticheidung gewünscht murbe, und damit eine Wendung von der Landeenoth zu beffern Auffallend ift, baf Glia bem Saufen ber Gotenpriefter allein entgegentritt (1 Ron. 18, 22). Die noch übrigen Jahvepropheten (1 Kon. 18, 4) marteten wol die Ent= ideibung in ihren Berfteden ab. Die Baalspriefter hatten fich aber bem Gottesurtheil schwerlich unterworfen, wenn sie nicht wahrgenommen, daß in dem charatterlosen Ahab fich bereits ein Umschwung vorbereitet hatte. Ihre rafenben Opfertange, in benen fie fich Bunden beizubringen pflegten, hatten unter diefen Umftanden feinen Erfolg. Die Ent= icheidung foulte für die Partei gilnstig ausfallen, beren Opfer durch Feuer vom himmel angezündet werde (vgl. Birgil, Ecl., VIII, 105); dieses Erfolgs hatte nach der Erjählung Elia fich zu ruhmen. Das verfammelte Bolt fah in beinfelben die für den Bropheten fich erflarende Gottesftimme, und biefer benutte ben gunftigen Augenblid, um bem Gotencultus mit Ginem Schlage ein Ende zu machen. Er forberte ben Saufen auf, die Botenbiener fofort umgubringen; es gefchah unter feiner Anleitung (fo wol richtig Josephus, "Alterthümer", VIII, 13, 6); Ahab, ber Bogenfreund, mußte, um die Bolfegunft nicht

ju verlieren, fich erniedrigen, Beuge des blutigen Schanspiele gu fein (1 Kon. 18, 40 fg.). Es half jedoch dem Elia nicht viel, bag auf fein Gebet die erfehnte Regenzeit fich endlich einstellte. Abab war taum an feinen Sof gurudgefehrt, ale feine, burch bas unter ben Baalsprieftern angerichtete Blutbab furchtbar erbitterte, Gemablin ihn umguftimmen wußte. In Gemäßheit feiner Charafterfcwäche unternahm er felbst gegen ben Bropheten nichts; allein er hinderte auch die Ifebel nicht, Rache an bemfelben ju nehmen. Glia fab fich genothigt, in Gile über die Grenze nach Juba gu fluchten, und, in einer Un= manblung von Entmuthigung und Lebensüberbruß, jog er fich ohne alle Begleitung in bie Biffe gurild und wiinschte fich bort ben Tob (1 Ron. 19, 3 fg.). Der plogliche Umschwung feines Schidfals vom Sohepuntt eines glanzenden Siege über feine Biberfacher jum jaben Sturg, in beffen Gefolge abermale Berbannung und Entbehrung aller Art war, ichien auch diefen Dann von Gifen brechen zu wollen. Die Sage laft ihn, durch Engelefpeife geftartt, jest einen Marich von Beerfeba nach dem Soreb antreten, Do ein Traumgesicht Jahve's ihn aufrichtete, bem bie Stelle 2 Dof. 33, 20 fg. jum Borbild biente. Thatfachlich ift wol, baf Elia, obwol der Berzweiflung ichon nabe, feines Aleinmuthe fich fchamte und ben Ruf Jahve's zu frifcher That aufe neue in feinem Innern ertannte. Richt in Die Bufte geborte ein Mann wie er, fonbern in ben fturmifchen Rampf bes Lebens. In Ifrael war ihm allerdings einstweilen ber Wirkungstreis versperrt. Er begab fich baher ins Ausland, nach Sprien. Wenn er fich bort auf die

Seite Hasael's, des Kronprätendenten, gestellt haben soll (1 Kön. 19,13 fg.), so scheibes eine Berwechselnung nit dem von Eisa (1, d.), eingeschlagenen Bersahren. Bald nach der Ermordung der Baldspriester ward Abab mit Benhadad (1, d.), dem König von Sprien, in einen Krieg verwickelt; Elia erklärte sich gegen beide Könige und richtete sein Augenmert wol schon damals auf Jehu (1, d.), d. h., auf den Stuzz der Opnastie Omris und die Grischung einer neuen, der Jahvereligion ergebenen Opnastie in Ifrael. Seine Wirtsamstell war demnach nicht nur eine specifisch religiöse, sie umsafte auch die Politik.

Das lettere wird insouderheit durch einen Borgang aus der spätern Wirksamfeit Elia's bestätigt. Er war nach dem ersten fpr. Kriege aus dem Auslande wieder in fein Baterland gurlidgefehrt, lebte aber, wie immer, fern vom Sofe. Ahab wiinschte bamale ben Garten feines Balaftes in feiner Refibeng Biereel (f. b.) zu vergrößern, und zu biefem 3med bas Grundftud eines nachbarlichen Befiters, bes Raboth, fauflich ju erwerben. Als diefer die Abtretung verweigerte, ließ ihn Ahab auf Anftiften ber Ifebel wegen Gotteslafterung jum Tode verurtheilen (1 Ron. 21, 1 fg.). Auf die Runde von Diefer Schandthat erfchien Elia nach langer Zeit wieder bor bem verbrecherischen König und fündigte ihm und ber Ifebel bas gottliche Strafgericht an (1 Ron. 21, 17 fg.). Aus bem Umftande, daß ber Ronig vor dem Bropheten in tieffter Berknirschung fich bemitthigte, fchliefen wir mit Grund, daß das Anfeben Glia's damals wieder vollständig befestigt und ber göhendienerische Cultus unterdriidt war. Das änderte sich freisich wieder nach Ahab's Tode unter seinem Sohn Ahasja. Infolge eines Sturzes erkrankt, ließ dieser das Orakel des Baal-Sebub zu Ekron über sein Besinden bestagen. Sowie Elia Nachricht von biefem erneuten Abfall bes Saufes Omri jum Gotenbienft erhielt, fundigte er bem Ronig feinen bevorftebenben Tob an. Der Tob beffelben mar fo rafch eingetreten, bag er bie Ber: haftung bes Bropheten nicht mehr bewirten tonnte. Diefe einfache Thatfache hat die Sage dabin ausgeschmudt, bag bie gur Berhaftung ausgesandten Krieger von himmlischem Feuer vergehrt worden feien, mit Ausnahme des letten Truppentheils, der infolge der demuthigen Rurbitte feines Sauptmanns verschont geblieben mare (2 Kon. 1, 9 fg.). Bor feinem Dinfcheiden hatte Elia noch feinen Behülfen Glifa (f. b.) zum Rachfolger gewählt und gefalbt (1 Ron. 19, 16 fg.). In bem letten Abschnitt feines Lebens hatte er ben Jahrecultus insbesondere durch die Brophetenfchulen ju befestigen fich bemubt (2 Ron. 4, 28), bie er in ihren Sauptnieberlaffungen zu Bethel und Bericho vor feinem Ende uoch besuchte und jum Bertrauen auf Jahre ermahnte (2 Ron. 2, 3 fg.). Umgeben von diefen jungern Freunden und Gefinnungegenoffen ichied er bon biefer Erbe (2 Ron. 2, 7); bas Bermachtnif feines Beiftes galt aber nur Ginem, bem Elifa (2 Ron. 2, 9). 3m Sturm hatte er gelebt, mit Feuerzungen gerebet und gewirft; in Sturm und Flammen ließ ihn auch bie Cage jum Simmel fteigen; benn ju groß bachte die Radwelt von ihm, ale bag fie batte annehmen fonnen, er fei wie ein gewöhnlicher Menich eines natürlichen Tobes geftorben (2 Ron. 2, 11).

Ein gewaltiger Gotteshelb steht Elia vor uns, unerbittlich gegen die Feinde des von ihm als heilig erkannten Jahve, graufaun, wo es die Ehre seiner Deilightümer zu vertheidigen und den Göhendienst auszuretten galt; jedoch ohne niedrige Selbsstight, ohne gemeine Leidenschaft, diente er sein Leben lang Einer Idee und opferte derselben Bequemslichteit, Gemüthseruhe, Lebeusgenuß. Jur spätern sittlichen Höhe des Prophetenthums ift er noch nicht emporgestigen; er eiserte im Geiste des ältern Bergeltungsglaubens, und dehne meuschsliche Schonung sur das, was ihm als wahr und unantastdar erschien. Durch seinen östern Ausenthalt in Höhlen, Bergischuchen, Eindden, Wissen wissen die herben und sinstern Seiten seines Charasters noch besonders ausgebildet. Schon in seiner äußern Erscheinung machte er den Eindruck eines tilkslösen Ascelen. Er trug einen hörerne Mantel, von einem Ledergürtel umscholosien; wenn er betete, dielte er sich tief zur Erde (1 Kön. 18, 42); höhere Krässe schiene von seinem Verdergürtel umscholosien; wenn er betete, dielte er sich tief zur Erde (1 Kön. 18, 42); höhere Krässe schienen von seinem Mantel auszugehen (2 Kön. 2, 9,) ber-

felbe erichien als ber munberwirfenbe Trager feines Beiftes.

Die biblische Erzählung hat sein Leben überhaupt in das Gewand der Bundersage gekleibet, so mächtig war der Eindruck, den seine Thaten zurückliesen. Die nativitägerkerftärung dieser Bunderbereichte ist mit Kecht verlassen worden, odwol nicht gekengnet werden darf, daß der Mythus thatsächlichen Boden entsprossen ist. Die von Elia erzählten Bunder sind theils solche, welche an ihm geschesen, theils solche, welche von ihm verrichtet worden sind. Die erstern haben den Zweck, ihn als einen Liebling der Gottbeit darzustellen. Sein österer längerer Ausentlakt in wissen Gegenden konnte das Bolf

Elia 101

leicht auf die Bermuthung fithren, daß er bafelbft auf übernatürlichem Bege ernährt morben fei, und es liegt ein Bolfshunor in der Erzählung, dag einmal ber Rabe, ber gefräfige Raubvogel, ihn futtern muß (1 Ron. 17, 6), wogegen unter bem Schatten bee Ginfterftrauche ein Engel ihn mit himmelebrot nahrt (1 Ron. 19, s fg.). Wenn nach bem Bericht 1 Ron. 18, 36 himmlifches Feuer beim Gotteburtheil bas Opfer bes Glia angundet, fo begegnen wir hier einem Bunder der Gebeteerhorung (1 Ron. 18, 36 fg.); fpatere Generationen ftellten fich ben Borgang in Diefer Beife por, mahrend in Birtlichfeit ber durch die mehrjährige Theuerung herbeigeführte Umfdwung im Bergen bes an ben Boben verzweifelnden Konige und Bolts bas eigentliche Gottesurtheil fprach und fich für ben Altar Jahve's entidieb. Je naber Elia feinem Ende tam, befto mehr trat feine Bestalt in bas geheimnifvolle Salbbuntel ber Bunberfage. Auf Die von Ahasja gegen ihn ausgefandten Rrieger fallt bas vergehrende Simmelsfeuer nicht mehr bem Gebet bes Bropheten ju Jahve, fondern feinem Befehl gufolge (2 Kon. 1, 10 fg.). Bermuthlich wollte Abasia ihn burch eine Abtheilung Golbaten verhaften laffen, und bas Feuer feiner Beredsamteit und feines strafenben Ernstes hielt bieselben ab, Sand an ibn zu legen. Die Bermuthung, er habe durch seine Schuler die Krieger in die Flucht getrieben, findet im Terte nicht ben minbeften Stuppuntt. Benn bie Sage fein gebeimnifvolles Abicheiben im verborgenen Rreife feiner Schüler in eine Entrudung in ben Simmel auf einem Beuergefpann ummanbelte, fo hat fie bamit ben Ginbrud braftifch wiebergegeben, welchen fein Feuereifer unter ben Zeitgenoffen bervorgebracht hatte. Rur zwei Bunber, Die er felbft verrichtete, werden von ihm ergahlt: Die unerschöpfliche Fillung bee Mehleimere und Delfruge der Bitme ju Barpath mahrend der Theuerung, und die Biederbelebung ihres gestorbenen Cohnes; beibe laufen auch in die Spite von Webetserhörungen aus (1 Ron. 17, 14. 22). Er ericheint somit in den Bundern durchweg als ein Mann, an dem Jahre fich verherrlicht, jum Lohn bafür, bag er für bie Berrlichteit Jahve's gegen bie Goben gefampft hatte.

Elia unterscheidet sich von den spätern Bropheten auch dadurch, daß er nichts Schriftliches hinterlassen, sondern nur durch das lebendige Wort und die unmittelbare That
gewirft hat. Eine Nachricht der Chronit (2 Chron. 21, 12 sg.) erwähnt zwar eines Briefs,
den er an den König Joram (s. d.) von Juda geschrieben haben soll, worin denkselben
wegen seines gögendienersschen Wandels das göttliche Strassericht angedroht wird. Der
Brief wird nicht als ein himmilischer betrachtet, obwol Elia schwerlich die in die Zeiten Joram's
geledt hat. Derselbe ist ohne alle Eigenthimslichteit und höchst wahrscheinlich unecht.

Das Gebachtniß bes gewaltigen Mannes hatte fich ben Rachtommen tief eingeprägt. Der Prophet Maleachi (3, 23 [4, 5]) betrachtete ihn nicht, wie man gewöhnlich annimmt, ale den Borlaufer des Deffias, aber ale ben Anfundiger bes großen und furchtbaren Berichtstage, bes Tages Jahre. Sirach nennt ihn einen Propheten wie Feuer, beffen Bort branute wie eine Fadel (Gir. 48, 1). Much er erwartete (im Anfchluf an Die Beiffagung Maleachi's) bie Bieberkunft des Elia, aber fo wenig als Maleachi, damit er dem Deffias ben Weg bereite, fonbern bamit er bor bem großen Strafgericht ben gottlichen Zoru beschwichtige und die zerstreuten Juden in der Diaspora sammle (Sir. 48, 10). Wahr= deinlich wurde ber munderbar jum himmel Entrudte auch wieder wunderbar vom himmel herabsteigend erwartet. Daher fteht bie fynoptische Erzählung von ber Bertlarung Jefu (Mart. 9, 2 fg.; Matth. 17, 1 fg.; Lut. 9, 26 fg.), bei welcher Glia und Dofe bem Ber-Marten erfchienen, mit ber unter ben Zeitgenoffen Jesu herrschenden Meinung in genauer Berbindung, daß bie Wiedertunft bee Glia ber Antunft bee Deffias vorangeben werbe. Befus felbft theilte biefe Deinung nicht. Aus ber Unterredung mit ben Biingern, welche beim Berabsteigen vom Berg ber Berklarung folgte, ergibt fich bas mit Gewißheit. Die Bunger vermißten die Bieberfunft bes Glia, und biefer Mangel mar ale Stachel bes Bweifels an ber Deffianitat ihres Meiftere in ihnen gurudgeblieben. Jefus bemerfte nun, daß Elia ichon getommen fei, b. h. er legte die altteft. Beiffagung in Betreff bee Elia uneigentlich aus von Johannes bem Täufer, und bie vorläuferifche Bestimmung Diefes meigentlichen Elia bestand ihm nicht in ber Bieberherstellung Ifraels, sonbern in beffen Leiden und Berfolgung (Mart. 9, 13; Matth. 17, 12), was freilich mit den theotratischen Soffnungen und Erwartungen nicht stimmte (Matth. 11, 14). Mehrsach war von den Beitgenoffen Jeju bie Frage aufgeworfen worben, ob nicht er felbft bie zweite Incarnation bes Elia fei (Mart. 6, 15; 8, 28; Matth. 16, 14; 3oh. 1, 25), eine Bermuthung, Die in Beju Charafterreinheit und Grofe ihren Grund hatte. Auch im Offenbarungebuche tritt

Elia auf; er und Mofe sind die "beiden Zeugen", die infolge ihres Zeugnisses von der abgöttischen Weltmacht hingemordet worden, aber zum Lohn dassur auferstehen und in den Himmel sahren (Osse. 13. z. 3n. den rabbinischen Schulen schulen schulen in den Himmel sahren (Osse. 13. z. 3n. den rabbinischen Schulen schulen schulen schulen schulen des Wessels und Schulen schulen schulen der die Anglie Schulen sc

Bur Literatur über Elia ist noch zu vergleichen: Niemener, "Charafteristit der Bibel", (Halle 1831), V, 350 fg.; Knobel, "Der Prophetismus der Hebrüer" (Breslau 1837), II, 73 fg.; Eisenlohr, "Das Bolt Ifrael unter der Herrschaft der Könige" (Leipiga 1855—56), II, 161 fg.; Ewald, "Geschicke Boltes Ifrael" (3. Ausg., Göttingen 1866), III, 523 fg., u. a.

Eliafib, ein besonders im Buch Efra verhältnigmaßig häufiger Name verschiedener unbedeutender Bersonlichteiten, von denen nur ein gewisser Sänger hervorzuheben ift, welcher, gleich andern, ein nichtjild. Weib genommen hatte (Efra 10, 24). Rod.

Eliefer. 1) Ein treuer Stlave (Oberknecht) Abraham's, welcher von letterm vor der Geburt des Jiaaf zum Erben ausersehen war und später für Jiaaf in Mesopotamien die Rebetka als Brant holte (1 Mos. 15, 2; 24). Abraham (f. d.) hatte ihn wol auf seinem Juge durch Syrien nach Kanaan erworden. Derfelbe bezeichnete ihn (1 Mos. 15, 3) als den "Sohn seines Hanses", d. h. als den, der zu seinem Hausbestig in der hervorragenden Bedeutung des Wortes gehörte. So heißt auch noch 2) ein Sohn bes Mose von der Zippora (2 Mos. 18, 4); 3) ein Sohn Beder's (1 Chron. 7, 8); 4) ein Sohn Sichris (1 Chron. 7, 8); 4) ein Sohn Dodaa's, Prophet zur Zeit Josepha's (2 Chron. 20, 37); 6) f. Sfra 8, 16; 10, 18, 23, 31; auch Lut. 3, 29.

Elim (b. b. "Baume"), eine Lagerstätte ber Ifraeliten auf ihrem Buge aus Megypten, wohin fie nach bem Uebergang burche Rothe Meer von Mara aus gelangten, und mo fie 12 Wafferquellen und 70 Balmbaume fanden (2 Mof. 15, 27; 16, 1; 3 Mof. 33, 9). Da man gegenwärtig Mara meift für ben bentigen Bruunen Samara balt, fo verficht man bem entsprechend unter Elim auch fast allgemein ben anmuthigen Babi Burundel, ber 21/2 Stunden von Samara ale ein breites Thal von ben öftlichen Bergen, bem nach ihm genannten Ras Babi Burundel, ber Fortfetung bes Bebirges er-Rahah, fich berabgieht und von Nordoft nach Gubmeft, filblich vom Ras hummam, bem Deere jugeht und noch jett einer ber befannteften arab. Bafferplate ift. In feinem untern Laufe hat er Quellen nebft einem fliegenden Bache mit ziemlich gutem, wenn auch etwas falgigem Baffer. Faft alle Reifende ruhmen in biefem Babi ben Pflangenwuchs, bie vielen Baume, ja fleine Balbungen, und beben bie Balmen und gablreichen Tamaristen, auch Magien sowie bas hohe Gras hervor, welches genitgende Beibe gibt. Andere Gelehrten bagegen finden ben Babi Gurundel ber vorhergehenden Station Samara ju nabe und fuchen baber Elim 2 Stunden fublicher im Babi Ufeit, welcher aber nur wenig bitteres und falziges Baffer und ein paar Dattelpalmen hat, ober gar noch weiter fiidlich über dem Badi Thal hinaus im Badi Tajibeh. Doch schon Mara wird, wenn es in ber Quelle Samara gefunden werben will, gerade ums Doppelte gu weit fublich angefett, ba bon Anun Dufa bis babin ichon eine Strede von etwa 161/, Stunden, alfo 3 Tagereifen, ift, und Mara boch im gangen bon ber Stelle bes Uebergangs burch bas Schilfmeer, welcher hochst mahrscheinlich an bas Norbenbe ber jetigen Bitterfeen bei bem Serapeum zu verlegen ift (f. Baal-Bephon), nur 3 Tagereifen fubmarte gelegen, alfo entweder in den "Quellen Mofes" ju fuchen ift (auch die Tradition verlegt Mara hierher), ober boch wenigstens in ber Rabe, weshalb es in Ain Raba gefunden wird (f. Mara), und Anun Mufa felbft für das alte Elim gelten muß. hier, gegen 2 geographifche Meilen fitboftlich bem hentigen Guweis (Gueg) gegenüber, hat Robinfon auch noch ungefähr zwanzig verfruppelte ungepflegte Balmbaume ober vielmehr Balmftraucher Elifa 103

gejunden, welche im dürren Sande umher wachseu, auch sieben Quellen gezählt, dicht bei welchen ein niedriger Schutthiges mit Scherben, zerbrochenen Ziegessteinen und einigen Bundamenten sich besindet, was die Stelle eines früher dort vorhandenen Dorfes, aber auch Spuren einer Töpferei bezeichnen könnte, wo irdene Geschirre gemacht wurden, um das Wasser zu transportiren. Wem übrigens Ahun Müsa zu nahe bei der dorherzehnensen station Mara zu liegen scheint, der bedeute, daß die Tagereisen wandernder Romaden überhaupt sehr ungleich sind, weil sie sich nach den Wasserischen richten mitssen scheiden Zehrhond. Kneuder.

Glifa, der Rame eines Boltoftammes, ber 1 Dof. 10, 4 (vgl. 1 Chron. 1, 7) neben Tarfis (Spanien), Rittim (Epprier) und Robanim (Rhobier) unter ben Abfommlingen Jabans (ber Briechen) genannt wird, und nach Ezech. 27. 7 ein Kuftenland bes Mittelmeeres bewohnte, aus welchem Burpur (Burpurftoffe) nach Thrus ausgeführt marb. Scheint die erfte Stelle auf eine griech. Bolterschaft hingumeifen, fo erinnert bie zweite fogleich an ben im Alterthum berühmten latonischen Burpur, und beibe gufammen legen es nabe, an ben Beloponnes, im besondern an Die Landichaft Glis, ju benten, welche aber hier im weitern Ginne für den Beloponnes und die griech. Ruften gebraucht wird. Denn Purpuridneden fanben fich nicht nur an ber latonifchen Rufte, fonbern auch im Rorinthifden Bufen und auf mehrern Infeln bes Archipele. Jofephus ("Alterthümer", l, 6, 1) beutet Elifa auf die Meoler, jeboch ohne einen geschichtlichen Grund. Benn aber Elifa neben Tarfis, b. i. Spanien, aufgeführt wird, und neben Rittim (f. b.), welches die Infel Cypern, im weitern Ginne auch Griechenland, ja in der Stelle Dan. 11, 30 fogar bas Sinterland Briechenlands, Italien, bezeichnet, fo burfte es ale bochft mahricheinlich erfcheinen, baf unter Glifa in ber Stelle 1 Dof. 10, 4 bie Infel Sicilien bezeichnet fei, zumal biese als ein bom Festland Italien "losgeriffenes" Küsteuland erfeint und ausbrudlich jo genannt wirb. Auch hat bas Bort "Glifa" biefe Bedeutung und wird bom fpr. Ueberfeter für eine "Broving Italiens" erflart.

Elifa, ein einflufreicher Prophet in Ifrael, Gehülfe und Rachfolger bes Elia, wirtte unter den Königen Ivram (896 – 884), Jehu (884 – 856), Joahas (856 – 840) bis in den Anfang der Regierung des Joas, im ganzen über ein halbes Jahrhundert. Er war geburtig aus Abel-Mechola gin Jordan, aus bem Stamm Iffgichar, ein Cobn 3m Beift bes Glia jum eifrigen Berehrer Jahre's herangebilbet, gehörte er mahricheinlich ber von Elia geleiteten Brophetengenoffenfchaft an, und Elia erfannte in ihm ben rechten Dann, um fein Bert, die Bernichtung bes Gotenbienftes im Behnftammereich, fortaufeten und zu bollenben. Bon ihm formlich und feierlich zu feinem Rachfolger (1 Ron. 19, 19 fg.) berufen, ein bermöglicher Grundbefiger, faßte er ben ihm ohne Zweifel ichwer fallenden Entschluß, fein Eigenthum ju verlaffen und ben Elia auf feinen mubebollen Banberungen ju begleiten. Aber er beftand bie Brobe gliidlich, nahm bei einem, infolge feiner Berufung veranstalteten Dantopfermable, bei welchem bas Fleifch mit bem Solg feiner Adergerathichaften getocht warb, bon Berwandten und Freunden für immer Abichied und widmete fich bon nun an ausschließlich ber prophetischen Thatigfeit (1 Ron. 19, 21). Colange Elia lebte, trat er bor bem gewaltigen Deifter in ben Sintergrund; a "biente" ihm. Als fich berfelbe, gealtert und lebensmube, bom öffentlichen Schauplat guridgog, hielt er tren bei ihm aus bis zu feinem Singang (2 Ron. 2, 2 fg.). lette Bitte an ben Scheibenden war, er mochte ibm "ben Antheil zweier an feinem Beifte", b. h. (nach bem Erbgefet 5 Dof. 21, 17) ben Erbtheil eines Erftgeborenen, gurudlaffen, ober ihn jum mahren Erben feines Beiftes und feiner Rraft einfeten (2 Ron. 2, 9). Durch ben Tob bes Deifters warb er aufst tieffte erschüttert. Bar es ihm boch bamals gu Muthe, ale ob "bie Bagen Ifraels und feine Reiter", Die Schutmacht bee Reiche felbft, mit bem gewaltigen Manne entwichen waren, und als ob er feinen geiftigen Bater ber-Elia hatte ihm nicht nur feinen Beift, fondern auch feinen Dantel guriidloren hatte. gelaffen. Die Sage ließ ihn mit biefem Bunbermantel eine Gurt burch ben Jordan bahnen; auf die Prophetengenoffenicaft machte er fofort den Eindrud, der echte Nach-folger Elia's zu fein. Die Propheteuschule zu Bericho that den Ausspruch, daß ber Geist Elia's auf ihm rube, fie hulbigte ihm formlich und feierlich (2 Kon. 2, 15), und auch am toniglichen Soflager Joram's ftand er ale ber Dann, welcher "Baffer auf bie Banbe Elia's gegoffen" (2 Ron. 3, 11), in hohem Anfeben.

104 Elifa

Bunachft icheint er in ftiller Berborgenheit, in ben Bebirgeichluchten bes Rarmel, ben Deifter betrauert und fo auf feine felbständige Birtfamteit fid borbereitet ju haben (2 Ron. 2, 25). Elia hatte ihm freilich ben Weg geebnet, aber er begann feine öffentliche Thatigfeit unter weit gunftigern Umftanden. Joram, ber Cohn Ahab's, unter beffen Regierung er auftrat, feste bie religiofe Reform, obwol bie abgottifche Ifebel noch lebte, burch Entfernung von ben, aus ber Regierungsperiobe feines Batere noch übrigen, Bilbfaulen des Baal fort, und Glifa fand die Jahvereligion bei feinem Amtsantritt in giemlich unbeftrittener Alleinherrichaft. Joram fam ihm mit fcheinbarem Bertrauen entgegen. 218, berfelbe mit ben verbundeten Konigen von Juda und Chom bas abtrunnige Doab burch heeresmacht befriegte, aber in ben Ginoben im Guben bes Salzmeeres Baffermangel litt, marb ber Rath bes ebenfalls beim Beer befindlichen Gehers eingeholt, und alle brei Ronige beehrten ihn mit einem Befuch (2 Ron. 3, 11). Der Prophet grollte jedoch noch immer im Bergen bem Saufe Ahab's; hatte Joran auch bem Gotenbienft entfagt, fo war er boch nicht gegen ben Stierbienft eingefchritten, und nur mit Rudficht auf Bofaphat (f. b.) und beffen Anhänglichfeit an ben reinen Jahvecultus verfündete Elifa feinen Rath = und Troftfpruch. Er bemahrte hier als Brophet feinen politifchen und patriotischen Charafter. Bahrend er burch Rlange bes Gaitenspiels in Die bobere Stimmung verfest marb, ließ er mit verftanbiger Ginficht in bie Bobenbeschaffenheit Baffergraben gieben, in benen, nach ber fpatern Cage, fich bas Baffer burch ein Bunber gefammelt haben follte (2 Ron. 3, 15 fg.).

Der Ausgang war, trot ber Erfüllung bes Wahrfpruche, ben verbundeten heeren nicht gunftig; Moab murbe nicht wieber unter Die Botmugigfeit bes Behnftammereichs gebracht. Der Gindrud bes Dieserfolgs auf andere bofe Nachbarn mar übler Art. Benhabab (f. b.), Konig von Sprien, unternahm jett einen bedrohlichen Ginfall in bas Bebitt bes Behnstämmereiche (2 Ron. 6, 8 fg.). Samarien felbft, Die feste Bergstadt, war ernstlich bebroht. Elifa hatte fich bier in bem untern Theil ber Stadt hauslich niebergelaffen, von mo aus er mit bem Ronig, beffen Balaft fid in ber obern Stadt befand, öftere vertehrte (2 Ron. 5, 9; 6, 32 fg.; 13, 14). Auch in biefer Bebrangniß nahm Joram feine Buflucht wieder gu bem Bropheten, beffen Ruf, als ber eines Dannes, ber ine Berborgene blidt, fo groß war, bag am Sofe bie Rebe von ihm ging, er wiffe, was ber Ronig in feinem Schlafgemach fpreche (2 Ron. 6, 12). Die hungerenoth in Camarien mar infolge vollftanbiger Ginschliegung burch bie Ghrer bis ju bem Grabe gestiegen, bag ein Efeletopi (bas Efelsfleifch wurde fonft von ben Juben nicht gegeffen) 80 Gedel Gilber (ungefahr 53 Thir.) und eine fleine Bortion (ein Biertheil Rab [f. b.]) Taubenmift ungefahr 3 Thir. foftete (2 Ron. 6, 25 fg.). Die einzige Soffnung bes Ronigs ruhte auf bem Bropheten; er hatte ihn von Dothain (f. b.) nach Camarien holen laffen, und Glifa hatte infolge

einer prophetischen Bifion balbige Errettung verheißen (2 Ron. 6, 15-17).

Diesmal ftand jedoch bas Leben Elifa's auf bem Spiel. Als die Rettung nicht erichien, und Frauen, um ben hunger zu ftillen, ihre eigenen Rinber ichlachteten und verzehrten, ba ergrimmte ber balb verzagte, balb trotig auffahrende Dachthaber und fcmur bem Glifa, ben er ale bie hanptfachlichfte Urfache ber bergogerten Ucbergabe betrachtete, augenblidlichen Tob. Elifa ftand jedoch nicht allein; die patriotische Bartei trat für ihn ein. Als ber Blutbefehl bes Ronige gegen ihn erging, waren bie Ctadtalteften gerade in feiner Bohnung um ihn berfammelt, um fiber Die ju ergreifenden Magregeln mit ihm zu berathichlagen. Der Bote mit dem toniglichen Befehl gur hinrichtung bee Bropheten ward gar nicht eingelaffen, und ale ber Ronig, von ber Auflehnung gegen feinen Befehl benachrichtigt, mit feinen Offizieren in eigener Berfon eintraf, um ben Biberftanb ju brechen, trat ihm ber Brophet unerschroden entgegen und verfündigte fitr ben nachften Tag ein fcnelles Fallen ber Lebensmittelpreife (2 Kon. 6, 32 fg. - 7, 1). Duth bes Propheten brach fich nun ber Born bes Ronigs, und als einer ber Begleiter beffelben höhnte, ob benn Jahre wol Fenfter am Simmel maden werbe (um burch biefelben Lebensmittel herabzusenden), drohte ber eben noch jum Tobe Berurtheilte, ber Zweifler werbe es fehen, aber nicht bavon geniefen. In ber That brach bas fyr. Belagerungeheer infolge eines nachtlichen Edredens ohne weiteres auf, mas bier Ausfatige guerft entbedten, und Camarien mar entfest. Das Bolt jubelte bem Bropheten gu, und ber fonigliche Offizier mußte feinen Sohn gegen Glifa mit bem Tobe buffen (1 Ron. 7, 17 fg.). Diefe Borgange hatten ohne Zweifel bie Antorität Glifa's in ben Angen bes Bolfe Elifa 105

febr gehoben, aber fein Berhältniß ju Joram war nicht mehr herzustellen, feitbem ber Ronig fein Leben unmittelbar bebroht hatte. Rach bem Berfchwinden ber fpr. Gefahr icheint Jorani auch bem Göhendienst ueue Zugeständnisse gemacht, und den Baaldienst, bessen Gönnerin die abgöttische Isebel geblieben war (2 Kön. 10, 27; 9, 30 fg.), abermals mgelaffen gu haben. Glifa marb infolge biefer Berhaltniffe bewogen, fich eine Beit lang nach Damastus (f. b.) zurudzuziehen, wo ber Konig Benhadad nach bem verun= aludten Unternehmen gegen Camarien erfrantt mar und auf Die Rachricht bon ber Anfunft "bes Gottesmannes" feine Beilung von ihm burch Geschenke, welche fein Giinftling Safgel ju überbringen beauftragt mar, ju erfaufen hoffte. Auf Bafgel's Befragen, ob ber Ronig genefen werbe, gab Glifa eine zweideutige, ben belphifchen Dratelfpriichen abnliche Antwort. Dem tudifden Bofling, beffen Blan, fich feines Berrn unter allen Umftanden zu entledigen, er burchichaute, trug er auf, bein Rouig die Genefung zu berfündigen, mahrend er ihm zugleich burch bie Bemerfung, Benhadad werbe ficherlich fterben. ju ertennen gab, baf er feine Sinterlift burchichane (2 Kon. 8, 7 fg). Gleichwol betrachtete Elifa ben Safael, ber nach Benhadab's Tob ben Thron beftieg, ale von Gott berufen, den König Joram zu zuchtigen, wie denn auch Elia schon mit Hasael in Berbindung gestanden hatte (1 Kön. 19,115; 2 Kön. 8,12 fg.). Bald nach seinem Regierungsantritt machte Safael einen Angriff auf bas Behuftammereich und Joram wurde in offener Relbichlacht bei Ramoth in Gilead verwundet. Er hatte jum Zwed feiner Beilung bas Beer verlaffen und fich in feinen Balaft nach Biereel (f. b.) gurudgezogen (2 Ron, 8, 28; 9, 14).

Diefen Augenblid hielt Elifa für gunftig, um einen entscheidenben Schlag nicht nur gegen Joram, fonbern gegen bas gotenbienerifche Baus Uhab's überhaupt gu fithren (2 Kon. 9, 8 fg.). Er verband fich mit Borant's hervorragenbftem Felbherrn Jehn (f. b.). ber bamale an ber Stelle bee verwundeten Ronige ben Dberbefehl über bie bei Rantoth liegende Beeresmacht übernommen hatte. Der Berfchwörung bes Jehn, eines Meifters in der Berftellungefunft, ließ er durch einen feiner Schiller die hohere Beihe geben, b. h. er ließ benfelben jum Ronig über bas Behnftammereich falben (2 Ron. 9, 1 fg.; nach 1 Ron. 19, 16 hatte ichon Glia diefe Galbung vornehmen follen, eine Berwechfelung mit ber Galbung Glifa's). Dhne biefe hobere Autorifirung, welche feinen verbrecherifchen Anschlag in ben Augen ber Denge beiligte, hatte Jehu fich fcmerlich gu bem verwegenen Umternehmen entichloffen (2 Kon. 9,5), und nur weil er fich auf Elifa's Billigung berufen tonnte, gludte es auch, beugte sich alles vor ihm, und wurden feine Greuelthaten, benen er baburch bie Krone auffette, bag er fie burchweg mit Gottesfprüchen ans bem Munde Elia's befiegelte, in ftummer Refignation hingenommen. Der Gottesfpruch (2 Ron. 10, 29), baf fein Saus bis ins vierte Glied regieren werbe, ift vermutblich von Elifa. Wenn une bie Radprichten über bas Berhaltniß Elifa's gu bem Saufe Jehn von jest an im Stich laffen, fo ift bod bie Thatfache, bag er Jehu und feinen Rachfolgern, jolange er lebte, ergeben mar und fie mit Rath und That unterftugte, unzweifelhaft. Er gab fich bamit gufrieden, daß Jehu ben letten Reften bes Baalcultus ein Ende machte, und hatte nichts bagegen einzuwenden, daß der Ronig die noch übrig gebliebenen Baalepriefter bei einem gu Chren Baal's verauftalteten Opferfeste mit heuchlerifcher Lift ermorben und dagegen ben Stierdienft, wie bie Ronige aus ber frühern Dynaftie, unangetaftet fortbefteben lieft.

Zwei Umstände: die einstige vertraute Berbindung Clisa's mit Elia und sein Eisern gegen den Baalsdienst reichten hin, ihn in den Augen des Boss in einem satze benso großenn Glanz wie Elia erscheinen zu lassen. Der Bunderkranz, der sein Leben umzibt, ift noch reicher geschmitäct, und die theisweise Nachbisdung der von ihm erzählten Bunder nach dem Borbild der Bunder Clia's ist unverkenndar. Schwerlich sallen sie sammer nach dem Borbild der Bunder Clia's ist unverkenndar. Schwerlich sallen sie sammerlich in die Regierungszeit Idrami's, wie ihre Stelle im Königsbuch vermuthen tiefe (2 Kön. 2, 19—8, 15); sie schienen einer besondern Tenksschrift einen minen, in welcher leine chronosogische Reihenstolge eingehalten ist. Die meisten sedoch gehören wol der Regierungszeit Idrami's an; mit voller Sicherheit läßt sich keins einer spätern Periode einreihen. Die Absüch der Schwerzeichen Benober nicht an Elisa geschehen, sondern durch ihn verrichtet worden sein sollen.

Im allgemeinen läftt fid, nicht mehr bestimmen, wie viel Geschichtliches bem Erzählten u Grunde liegt. Die lediglich ,,natilrliche" Erflärung erflärt hier zu viel, bie Un-

106

nahme reiner Mythen läßt alles unerklärt. Seinen Ruf als Wunderthäter scheint Etisa durch die Berbesseung des Trintwassers in Jericho, der Quelle, die jetz Ain es-Sultan heißt (Robinson, "Balästina", II, 528), begrindet zu haben. Unstreitig konnte es hier mit natischen Dingen zugehen, zimal das augewandte Mittel (Salz) eine reinigende Kraft hat. Doch hatte der Prophet, vielleicht wegen seines etwas abenteuerlichen Aussehmand dam nuthwilligen Knaben noch Berhöhnungen zu erleiden; die Sage, daß auf seinen Fluch der ganze Schwarm (42) von zwei Baren in Stücke zerriffen worden sei (2 Kön. 2, 23 fg.), dentet auf eine noch sehr unassitet auf eine noch sehr unassitet, namentlich in seinem Verhalten gegen Joram, nicht zu verkennen, so haden wir uns denselben doch menschenfreundlicher vorzuskellen.

Ein menfchenfreundliches Bunder verrichtete er an bem Beibe eines ber ihm befreundeten Prophetenschüler, bas von einem harten Gläubiger bedrängt mar. Er foll ibrem Delfrug Die Gigenichaft. Del ju entleeren, auf fo lange verlieben baben, bie fie einen ausreichenden Delvorrath gewonnen hatte, um aus dem Erlos ihre Schulden begablen und ihren Unterhalt bestreiten zu konnen (2 Ron. 4, 1 - 7). Die Ergählung läft wol auf milbe Beitrage bee Bropheten fchliegen. Dafür erfuhr er auf feinen Banberungen, auf benen ibn fein Diener Behafi, wie er felbft einft ben Elia, zu begleiten pflegte, auch Gaftfreunbichaft, die er einem angesehenen Beibe von Sunem damit belohnte, bag er ihr, ber finderlofen, einen Cobn verhieß (2 Ron. 4, s fg.). In der Ergablung bon ber Tobtenerwedung bes bem Weibe fpater geborenen und infolge eines Counenftich gestorbenen Anaben find unftreitig geschichtliche Bilge erhalten geblieben. Der Ctab bee Bropheten, ben Behafi bem Beftorbenen auf bas Beficht legte, that feine Birtung; erft als ber Prophet felbst fich auf ben gangen Rorper legte, erhielt berfelbe wieber Barmt und tehrte jum Leben gurud (2 Kon. 4, 33 fg.). Der Gebante an magnetische Ginfluffe, überhaupt an ben Scheintob bes Anaben, liegt bier nicht fern, obwol fich bestimmte Bermuthungen nicht aufstellen laffen (vgl. Ennemofer, "Der Magnetismus" (1. Aufl., Stuttgart nud Tübingen 1842], C. 442 fg.). Auf eine natitrliche Wirtung liefe fich auch die Anwendung eines Bufapes von Mehl zu bem von ben Brophetenfchulern zu Bilgal für vergiftet gehaltenen Gemilfe (f. Gurten) guritfführen (2 Ron, 4, 38 fg.). Die Sage in Betreff ber Speifung von 100 Dann burch einen verhältnigmäßig geringen Speisevorrath ift nicht ale ein Bunber übernatürlicher Brotvermehrung, fonbern als eine munderbare Gattigung infolge gottlichen Gegent, der auf bem Propheten ruhte, aufzufaffen (2 Ron. 4, 42 fg.). Bas die Beilung bes fpt. Relboberften Raeman vom Musfat betrifft, fo icheint berfelbe, von dem Ruf Clifa's ale Beilfunftler bewogen, fich an ihn gewandt ju haben. Die Bedrohung ber Grengen bes Behnstämmereichs durch fyr. Streifzüge deutet auf die Regierungszeit Jehu's (2 Ron. 10, 32 fg.), und der Empfehlungsbrief des fyr. Königs au den ifraclitifchen auf Hafael, ber mit Elifa perfonlich befannt mar (2 Ron. 5, s fg.); baber ift bei biefer Erzählung nicht wohl an die Regierungszeit Joram's (Thenius) oder Joahas' (Ewald) zu benten. Charafteriftifch find in berfelben befonbere zwei Buntte. Ginmal die ichonende Behandlung ausländischen Govendienftes burch Glifa; benn als Naeman wegen feiner Berehrung bes Boten Rimmon die Nachficht bes Bropheten in Anspruch nahm, fo gewährte er bitfelbe wenigftens indirect (1 Ron. 5, 19). Gobann bie fittliche Faulnif, von welcher bie Corporation ber Prophetenschiller bamale bereite ergriffen mar, indem Behafi, ber Ber traute Glifa's, gegen beffen ausbriidlichen Befehl in betrilgerifcher Beife fich von Raeman eine febr bobe Belohnung ausbat (2 Kon. 5, 21 fg.). Auf eine großere Ausbehnung ber Brophetenschulen unter Glifa's Leitung läßt nur bie legenbenartige Erzählung (2 Ron. 6, 1-7) von ber Art ichliegen, welche Elifa beim Anbau einer neuen Rieberlaffung für Die Schule bon Bilgal in ber Jordansaue jum Schwimmen brachte. Gine tobliche Rrantheit ergriff ben greifen Propheten im Anfang ber Regierung von Joas. Gein Unfeben und fein Einfluß mar bis zu feinem Tobe fich gleich geblieben. betlagte in ihm, wie Glifa einft in Glia, feinen "Bater" und Ifraele Retter, "Bagen und Reiter" (2 Ron. 13, 14 fg.). Die letten Bedanten bes Sterbenden maren patriotifche Phantafien. Der bamalige Erbfeind bee Behnftammereiche, bie Sprer, waren immer noch nicht gedemuthigt; als Sinnbild, daß auf den tapfern König der Sieg warte, ließ ihn ber Sterbenbe ein Tenfter gegen Damgofus bin öffnen und einen Bfeil abbruden, einen Siegespfeil über bie Sprer, und auf ben Boben fchlagen, jum Beichen ber funftigen Dieberlagen bee Erbfeindes. Dag ber Ronig nur breimal ben Boben fchlug, anftatt

107

fünf- bis fechemal, verbroß ben fterbenben Bropheten, und barum verhieß er ihm auch nur breimaligen Sieg. Die Sage ließ ben gewaltigen Mann auch noch im Grabe bas

Bunber einer Tobtenerwedung verrichten (2 Ron. 13, 20 fg.).

Elifa mar weniger uriprünglich, thatfraftig und feurig ale Elia; er verhalt fich gu biefem wie der hochbegabte Schüler jum Deifter. Er ift mehr Batriot ale Brophet, mehr Bolititer als Gottesmann. Gein Berfahren ift mehr berechnend, fein Gifer weniger brennend. Darum weilt er auch nicht mit Borliebe in Ginoben und Gebirgeichluchten. jondem befitt feine eigene bequeme Bohnung, vertehrt gern mit Denfchen und hat vornehme Berbindungen. Gein Berfahren gegen Joram und bie Anstiftung ber Berfcmörung bes Jehu, wenn fie auch im Intereffe ber Bolitit und ber Jahvereligion liegen mochte, laft fich vom Standpunkt einer ftrengern Moral feineswegs rechtfertigen. Bie groß aber auch bie Auhanglichfeit bes Bolts an feine Berfon mahrend feines Lebens und die Bewunderung ber nachftfolgenden Gefchlechter war, in ber Folgezeit verfchwindet fein Rame beinabe ganglich biuter bem fo viel glangenbern bes Glia. Girach rithint an ihm, daß er mit bem Beift bes Elia erfüllt gemefen, und baf feiner ber Ronige, unter benen er lebte, ihn von fich abhangig zu machen vermocht habe (Gir. 48, 12 fg.). Auch biefes Urtheil läßt auf feine porzugemeife politifche Begabung und Wirffamteit ichliegen.

Bur Literatur über Elifa ift zu vergleichen: Niemeger, "Charafteriftif ber Bibel" (Salle 1831), V, 364 fg.; Anobel, "Der Prophetismus ber Bebraer" (Breslau 1837), II, 88 fg.; Gifenlohr, "Das Bolt Ifrael unter ber Berrichaft ber Ronige" (Leipzig 1855-56), II, 166; Emald, "Gefchichte bes Boltes Ifrael" (3. Musg., Göttingen 1866), III, 542. Schenfel.

Elifabeth, hebr. Elifeba, bie Gattin bes Prieftere Bacharias und Mutter bee Täufere Johannes (Lut. 1, 5 fg.), auch Rame ber Frau bes Maron (2 Dof. 6, 23). Rod.

Glifeba, f. Glifabeth. Eljatim, f. Jojatim.

Elfana, f. Camuel.

Ellofd, die Geburtestadt bes Propheten Rahum (j. b. [Rah. 1, 1]). Wahricheinlich lag biefelbe in Galilag, und nicht, wie Affemani und Riebuhr annehmen, unfern von Moful und bem alten Rinive am öftlichen Ufer bes Tigris. hieronymus (400 n. Chr.; Brolog jur Auslegung des Rahum) behauptet, noch Refte bavon gefeben zu haben. Sitig ("Die zwölf fleinen Bropheten" [2. Mufl., Leipzig 1852], G. 227 fg.) halt Elfofch fur ben altern Ramen von Rapharnaum (Dorf des Rabum). Diefe Anficht hat in ber That febr gewichtige Grunde für fich. Schenfel.

Elle, f. Dage. Eltern, f. Meltern. Glul, f. Monate.

Elymas, f. Barjefus. Elymais, f. Elam.

Emmanuel, f. 3mmanuel.

Emim (b. h. bie "Stummen", "Bifchelnben" = "Belichen"), ein großer und ftarfer Riefenftamm, ber in bem fpater von ben Moabitern befetten und nach ihnen benannten Moab, in der Ebene von Rirjathaim wohnte, welches nach der Ginwanderung ber 3fraeliten bem Stamm Ruben gutheil murbe (5 Dlof. 2, 10. 11; 1 Dof. 14, 5).

Emmans. 1) Ein burch die finnige Erzählung bes Lufas (Rap. 24) mobl befanntes Dorf, ungefahr 21/2 Stunden westlich von Berufalem entfernt. Es lag am Abbang bes Badi Beit-Banina in einer heute noch ibyllifch reigenden Gegend. Die Thalwindungen gestatten feine weite Aussicht, erhöhen aber bafür bas Befiihl heimeliger Beborgenheit. haft überall, wohin bas Muge fich richtet, erscheinen bie Abhange terraffirt und mit einer Gille von Delbaumen bepflangt. 3ft auch bas Bett bes Sauptbache nach Aufhören ber Regenzeit troden, fo fprubelt boch nabe bem Thalgrund, unter Felogewölben, ftetig eine Quelle fugen flaren Baffere bervor, welcher bie nachfte Umgebung eine besondere reiche Begetation verdankt. Da treffen wir bichte Gruppen von Mandels, Granats, Reigen = und Bomerangenbäumen mit fühlem Schatten und würzigem Sauch jum leife über bas Geftein riefelnben Quell einlabenb. Machtige Saufen fugengeranberter Steine bewiesen uns, bag hier die Romer fchon eine Niederlaffung gehabt. In ber That melbet uns Josephus ("Jübischer Krieg", VII, 6, 6), daß der Kaifer nach Zerstörung Jerusalems an 800 Beteranen im Gebiet von Emmans, 60 Stadien (ca. 21/2 Stunden) von Beru-

falem entfernt, Landereien ausgetheilt habe. Done Zweifel hatten biefe Beteranen bie Aufgabe, bie bon Joppe nach Berufalem führende Beerftrage gu bemachen im Berein mit ben Garnisonen, welche bie Caftelle von Umwas, Latrun u. f. w. befett hielten. Mie fteuerfreie Rieberlaffung befam Emmaus ben Beinamen Colonia, welcher ben uribrunglichen Namen mit der Zeit verdrängte, sodaß heutzutage der Ort im Lande selbst nur als Kalonijeh bekannt ist. (Ueber die Identität dieses Dorses mit dem alten Emmans vgl. vor allem Sepp, "Jerusalem" [Schaffhausen 1863], I, 52—57). 2) Emmaus, jest Ammas, von ben rom, herren feit bem 3. Jahrh. n. Chr. Rifopolis genannt, liegt ungefahr Mitte Bege zwischen Jaffa und Berufalen, ba, wo die Strage beginnt ine Bebirge aufm fteigen. Das heutige Umwas lehnt fich an ben Weftabhang eines felfigen Bilgels und bietet eine weite Aussicht über die große Ebene bar. Berade unterhalb bes Dorfes tritt eine bon altere ber berühmte Quelle ju Tage. In ber Rabe biefes Emmans mar es, mo Jubas Daffabans bas Seer bes for. Felbherrn Gorgias fchlug ,auf ebenem Felbe" (1 Daft. 3, 40, 57; 4, 3). Bon einem andern Felbherrn ber Seleuciben, Bacchibes, murbe ber Ort nen befeftigt (1 Maff. 9, 50), und galt ju Josephue' und Blinine' Beit ale ein Begirte hauptort.

Emoriter, f. Amoriter. Guat, f. Enatiter.

Gnafiter . : Anakim , b. h. "Riefen", urfpringlich : Amakim, b. h. "Belfche", and "Göbne (Rinder) Anat's" genannt, ein ben Amoritern verwandtes Riefenvolt, bas bon einem gemiffen Arba (b. h. felbft wieder "Riefe") abstammen foll (4 Dof. 13, 34; 5 Dof. 9, 2; 3of. 14, 15; 15, 13; 21, 11) und in ber Urzeit im füblichen Theil Ranaans auf bem nachherigen Gebiet Juda und Ephraim (30f. 11, 21; 14, 12), befonders in und um Bebren, wohnte. Die Stadt hieß baher urfprünglich auch Rirjath-Arba (,, Stadt bee Riefen [Arba]"), und war gur Beit ber Landeseroberung burch bie Ifraeliten noch von bin Enalogeichlechtern: Ahiman, Cefai und Talmai, Die in ber fpaten Stelle Richt. 1, 10 irrthumlich zu ben Kanaanitern gerechnet werben (4 Dof. 13, 23; 3of. 15, 13. 14; Richt. 1, 20), befett. Gie waren hauptfächlich ber Schreden ber in Rangan einbringenben 3fracliten (5 Mof. 1.28; 9.2), murben aber boch bon ihnen überwunden und in geringen lieberreften auf bie philiftaifchen Ruftenftabte Baga, Bath und Asbod gurudgebrangt (30f. 11, 21, 22; 15, 14; Richt. 1, 20). Die letten bon ihnen waren biejenigen, welche buch David und feine Belben fielen (1 Sam. 17; 2 Sam. 21, 16 fg.; 1 Chron. 20, 4 fg.).

Gnam. eine Stadt in ber Chene Juba (30f. 15, 34); in ber Stelle 1 Dof. 38, 14.21 beift fie Engim und wird von Luther falichlich burch: "(vor bie Thur) heraus" und "augen (am Bege)" überfett. Die Rirchenväter fithren fie ale einen Fleden Bethenim im Bereich von Gleutheropolis auf, vermuthlich bas beutige Beth-Unan. Aneuder.

Ende ber Belt, f. Belt.

Endor, bas gegenüberliegende ,, andere Dor" (f. Dor), eine fleine, mahricheinlich urfpriinglich philiftaifche Stadt in ber Ebene Beereel, im Ctammgebiet Iffafchar, aber bem Ctamm Manaffe zugetheilt (3of. 17, 11), in der Rabe von Cfythopolis, 4 rom. Meilen füblich bom Berg Tabor, öftlich nahe bei Rain, und die Beimat ber Bere, welche ber Ronig Caul am Tage vor ber unglüdlichen Schlacht auf bem Gilboa Bebirge befragte (1 Cam. 28, 7 fg.). Es murbe wieber aufgefunden in bem armlichen Dorfe Enbor am nörblichen Abfall bes niebern Rildens bom fleinen Germon, auf ber Bafferfcheibe. Unender.

En-Galaim (Egech. 47, 10), f. Eglaim.

Engannim, b. h. "Quell ber Garten". 1) Gine Ctabt in ber Chene bee Ctammgebiete Juda, unweit Bethel (3of. 15, 34). 2) Gine Levitenftabt im Ctammgebiet 3ffafchar (30f. 19, 21; 21, 29; fehlerhaft Enam 1 Chron. 6, 28 [7, 73] geschrieben), ohne Zweifel bas Gina bes Josephus, an ber Grenze ber Ebene Jesreel nach Samarien bin, bas heutige Dichenin, mit etwa 150 Saufern, welche, brei bis vier griech edriftl. Familien abs gerechnet, von lauter Mohammebanern, alles jufammen von gegen 2000 Geelen, bewohnt Das Dorf liegt auf bem großen Wege zwischen Berufalem und Atfa ober Ragareth, am abhangigen Guft niebriger Berge; bor bemfelben gieben fich Barten und Baumpflanzungen bin, hinter ihnen erhebt fich ber Fleden mit zwei Dofcheen, ben Sintergrund bilbet ber Berg. Bene Garten und Baumpflanzungen werben bon einer reichen Omelle bewöffert, welche auf diesen Anhöhen hinter der Stadt entspringt und so hinuntergeleitet it, daß sie mitten im Ort in einem herrlichen Strome hervorfommt. Bon beisem schönen, sließenden, öffentlichen, übrigens noch nicht lange aufgebauten Brunnen mit einem steinernen Wasserbehöltung und einem laugen Steintrog sließt das Wasser nordmeskvarte ab dem Mittelineer zu. 3) Einen dritten Ort desselben Namens, Seganna, weist

Eufebius jenfeit des Jordans bei Gerafa nach.

Engebi (auch Engabbi, Engabba), eine Ctabt in Gubpalaftina, in ber Bufte bes Stammes Juda (30f. 15, 62), am Ufer bes Tobten Meeres (Egech. 47, 10), in einer gebirgigen, mit jah abstürzenden Felfen burchzogenen, an Boblen reichen Begend (1 Sam. 24,1. 2), die für Weindau, Balfam- und Palmenpslanzungen ein sehr vortheilhaftes Terrain darbot (H. 1, 14; Josephus, "Alterthümer", IX, 1, 2; Plinius, V, 15). Begen ibrer Balmbaume trug bie früher ben Amoritern gehörige Ctabt auch ben Ramen Sazegon-Tamar, b. h. "Balmenschneibung" (2 Chron. 20, 2; 1 Mof. 14, 7), wovon vielleicht heute noch eine Spur in dem nahen, nordwestwärts nach Tetoa zu liegenden Landstrich und Badi el-Husalfa zu erkennen ist. Denn Engebi, noch zur Zeit der Rirchenvater ein fehr großes Dorf, barf weber mit hieronymus an die Gubfpige, noch mit andern an die Nordspite bes Todten Meeres verlegt werden, fonbern ift ungefahr in der Mitte zwifchen feinen beiden Enden an feinem weftlichen Ufer, ungefahr auf gleicher Breite mit Bebron, ju fuchen, ba, wo "bie fcone, flare und funtelnbe" Quelle gleichen Ramens, Min-Dichibi, heute noch in einen herrlichen Strom fugen, warmen Baffers auf einer Art von schmaler Terraffe, einem Absat des Gebirges, mehr als 400 fuß über dem Spiegel bes Meeres hervorsprudelt, den fteilen Abhang bes Gebirges hinunterraufcht und quer über eine ichone reiche Gbene, Die über eine Biertelftunde lang bom fuß diefes Abhangs fehr allmählich, beinahe eine Biertelftunde, nach bem Ufer abfallt, gerade nach bem Deere zu läuft. Ihr Lauf ift verborgen und bezeichnet burch ein uppiges Didicht von Baumen und Strauchern, welche einem fublichern Rlima angehören; Balmen finden fich nicht mehr. Diefer gange abichuiffige Boben, allem Unichein nach einft jum Anbau und ju Garten mit Terraffen bemutt, ift außerft fruchtbar und fonnte, bermoge feiner tiefen Lage (ungefahr 1300 fuß unter bem Spiegel bes Mittelmeeres) und feines agppt. Klimas, heute noch leicht bebaut werben und feltene Friichte hervorbringen. An ber Quelle liegen noch Ueberrefte verschiedener, offenbar alter Gebaube, aber Die Bauptftelle, wo die Stadt felbft ftand, ift weiter unten durch Ruinen, nahe bem Sug bes Gebirgsabhangs gur Rechten bes Bachleins, bezeichnet. Bom Gubende bes Tobten Reeres lauft ein Beg am Gestabe bis Engebi. Auch von Engebi führte einst nach Jerufalem ju ein Beg aufwarte "an Big berauf" (2 Chron. 20, 16), welches ber beutige Bag ju fein fcheint. Die "Biifte Engebi", benannt bon ber "Biegenquelle", wo einft David und feine Leute auf "ben Felfen ber Gemfen" lebten, beherbergt noch beute Bebirgejiegen (arab. Beden), Bagellen und Schafale, und ift boll bon Bohlen.

Die biblifche Borftellung von ben Engeln fteht im engften Bufammenhang mit ber biblifchen Beltanfchauung überhaupt. Diefer gufolge befindet fich bie Erbe mit ihren Bewohnern im Mittelpuntt ber Schöpfung; über ihr wolbt fich ber Simmel als ber Thronfit Gottes und die Bohnftatte ber himmlifden Beerfcharen, die feinen Thron Rach ber altesten biblifchen Borftellung ftieg Gott bon Beit ju Beit bom himmel auf die Erde herab, um fich unmittelbarere Reuntnift von dem Thun und Treiben ber Menfchen zu verschaffen (1 Dof. 3, s fg.; 7, 1 fg.; 11, 5 fg.; 18, 1 fg. u. f. w.). Es lag berfelben ein noch fehr unentwideltes Gottesbewußtfein zu Grunde, wonach Gott nicht nur geitlich begrengt ericheint, fonbern auch räumlich fich von einem Ort zum anbern Infofern beutet es bereits auf eine hobere Stufe religiofer Entwidelung, wenn m bie Stelle ber perfonlichen Gotteserscheinungen (Theophanien) bie gottlichen Gelbftmittheilungen burch himmlifche Mittelwefen traten. Diefe haben in der Bibel ben Ramen malakim (in ben LXX und im R. T. ayyedot), b. h. Boten, Gefandte Gottes, Ausrichter und Bollftreder ber gottlichen Auftrage und Befehle. Gie erfcheinen als Gott bienftbare beilogeschichtliche Organe, Die in ber Regel nicht aus eigener Machtvollfommenbit, vermöge felbständiger Anregung ober Entschliefjung, in die Befchide ber Denfchen mb Bolter eingreifen, fonbern lediglich ale Inftrumente, die ben gottlichen Welt- und

beileplan fördern helfen.

Innerhalb bes altteft. Borftellungefreifes läßt fich nun auch eine allmähliche Ent-

midelung und Ausgestaltung ber Engelvorftellung nachweifen. Beder bie Cherubim ([f. b.] 1 Dof. 4, 24) noch bie Ceraphim (f. b.) find eigentliche Engel. Bon ihnen ift baber bier überhaupt nicht ju reben. Dagegen fommen bie Engel jum erften mal 1 Dof. 6, 2 fg. unter bem Ramen "Gohne Gottes" bor (unter berfelben Benennung auch fpater noch, 3. B. Bf. 29, 1; 89, 7; Siob 1, 6; 2, 1; 38, 7). Diefer Bezeichnung gufolge befagen fie eine hohe Burbe; fie trugen bas Bild Gottes im eminenten Ginn an fic und waren ale bie vorziglichften, bie nachfte Umgebung Jahre's im himmel bilbenben, perniinftigen Gefchöpfe porgeftellt. Gleichwol waren fie nicht bollfommen und bon finnlichen Reigungen nicht burchaus frei. Baren fie boch, nach ber vorgeschichtlichen Ueberlieferung, in uralter Zeit (biesmal ohne gottlichen Muftrag) bon ihren himmlifden Giben herabgeftiegen, hatten Gefallen an fconen Denfchentochtern gefunden und im Gefchlechte vertehr mit denfelben die Riefen erzeugt. Doch fpricht Jahre feinen directen Tabel gegen diefe Engel aus; ihr Berhalten wird nicht als ein Abfall von ihrer Beftimmung bezeichnet; fie find 1 Dof. 6 auch nicht ale abgefallene Engel behandelt, benn in biefem Fall murben fie nicht mehr "Gohne Gottes" beifen. Dur ben Denfchen trifft (1 Dof. 6, 3) die Strafe für feinen Uebermuth, daß er in einen fo innigen Bertehr mit biel höhern Befen fich eingelaffen bat. Beachtenswerth ift insbefondere, bag die Engel utfprilinglich nicht (wie bas firchl. Dogma annimmt) ale reine Beiftwefen vorgestellt find, baft vielmehr Berfuchbarfeit und leibenschaftliche Erregbarfeit bei ihnen porquegefest werden, ja, daß die biblifche Sagengeschichte fein Bedenfen trägt, die alten Belbengeschlechter, abnlich wie in der heidnischen Minthologie (Breller, "Griechische Minthologie" [2. Aufl., Berlin 1860-61], II, 4 fg.; Berodot, II, 143), von himmelebewohnern, d. h. Engeln, abzuleiten.

Im allgemeinen jedoch war der Engelglaube in der hebr. Urzeit noch wenig ent widelt, und fie treten in ben altern Urfunden meift nicht in größerer Ungahl auf. Mie Begleiter des bem Jatob (f. b.) auf Erden fich offenbarenden Gottes, gemiffermagen ale eine gottliche Schutwache, fommen fie 1 Dof. 32, 1 fg. vor. Da aber, nach ben Uebr: lieferungen der Urzeit, Jahre felbft noch auf die Erde herabsteigt und bieweilen auch bit Gestalt und Art eines Menschen annimmt (1 Mof. 32, 24 fg.), fo ift die Aussendung bon Engeln jur Ausrichtung feiner Befehle auf Erden fein unbedingtes Erfordernif. Der "Engel Jabre's" ericheint in ber vorgeschichtlichen und ber altern geschichtlichen Beit gewöhnlich ohne weitere Begleitung, jum erften mal ber flüchtigen Sagar in ber Wiffe (1 Dof. 16, 7). Rach 1 Dof. 16, 13 ift es Jahve felbft, welcher in ber Geftalt feines Engele ericheint, und bei verschiedenen Beranlaffungen wiederholt fich biefelbe Thatfache, bag ber Engel Jahve's eine Gelbstoffenbarung Jahve's bedeutet (1 Dof. 21, 17; 22, 11. 15; 31, 11. 13; 2 Mof. 3, 2, 4; 13, 21 fq.; 14, 19; 23, 20; 4 Mof. 22, 9, 20, 22 fq.; Richt, 6, 11. 14; 13, 9 fg.). Der Streit, ob ber Engel Sahve's ale ein befonderes himmlifches Wefen, eine Berfon ober lediglich als eine Berfonification Jahve's aufzufaffen fei, erledigt fich baburd, baf ber alten Ueberlieferung biefe moberne Unterscheibung überhaupt fern lag. Der Engel Jahpe's ift ein himmlifches Befen, bas als Stellvertreter Jahpe's auf Erben erfcheint und als Bevollmächtigter die himmlifche Dajeftat Jahoe's volltommen reprafentirt. Dem fich allmählich reinigenden Gottesglauben war auch allmählich bas Bewuftfein aufgegangen, daß Gott felbft nicht in endlich befchrantter Geftalt erscheinen fonne, und ber "Engel Jahpe's" ift infofern ber erfte und einfachste Ausbrud fur bie in ber Bilbung begriffene Uebergeugung, bag, wenn Jahre gum Zwecf feiner Gelbstoffenbarung unter ben Denichen fich endlicher und geschöpflicher Organe bediene, diefe mit ihm felbft gleichwol nicht verwechselt werben biirften. Im übrigen ichlof fich ber altteft. Engelglaube einfach an bie herrichende Ratur- und Weltbetrachtung an, die fich in der Bibel abspiegelt. Diefe war noch burchaus findlich phantafiereich; Die Raturgefete maren in ihren Rraften und Birfungen nicht erfaunt, ber Naturgujammenhang noch berichleiert. Gine Ginficht in Die naturgefetliche Ginwirfung Gottee auf die Belt mar nicht vorhanden; wo Ginwirfungen Gottes angenommen murben, ba fanden biefe, nach allgemeiner Annahme, auf bem Bege unmittelbarer und munderbarer Beranftaltungen ftatt. Deshalb ericienen auch die Engelebotichaften ale Rundgebungen ber munderbar in ben Beltlauf und bie Entwidelung ber Beilegefchichte eingreifenden, gottlichen Thatigfeit. Aber eben bamit lag es auch nabe, jedes Wirfen und Walten Gottes in Ratur und Welt, ja felbft im Menfchengeift, ale eine Engelsoffenbarung aufzufaffen. Die fpatere Wefchichte bee altteft. Bolte unter ben Ronigen bis nach bem Eril enthalt bie fprechendften Beweife bafur. Der ngiv find-

liche Gottesglaube ber Borzeit, daß Gott vom himmel auf die Erde niedersteige, perfönsich von ben Schicfalen der Menschen daselbst sich unterrichte und dann wieder an seinen himmlischen Thronsitz zurücklehre, wird allmählich von der Resserion durchlöchert, und die Mittelursachen übernehmen in den heilsgeschicklichen Ereignissen eine immer hervorragendere Rolle. Gleichwol wird dem Eugeln nur eine verhältnismäßig untergeordnete und ausanahmsweise Einwirkung auf den Gang der Begebenheiten zugeschrieben, und die historischen Buder des A. T. hitten sich wohl, ihren Kundgebungen ein entscheidendes Gewicht bei-julegen, ja, in den Schriften der ältern Propheten und in Esca und Nehemia sommen sie aur nicht vor.

Um fo mehr erflart es fich, bag bie Engel inebefondere gur poetischen Decoration ber Bfalmenliteratur geboren. 3m 29. Bfalm werben diefelben ale bie himmlifchen Briefterchore Jahve's angerebet, Die ibm an feinem himmelefit in abnlicher Beife bulbigen, wie die irbifden Briefter im Rationalbeiligthum bee Tempele (Bf. 29, 1 fg.). Der "Engel Jahve's" manifestirt bie Gigenfchaften ber Allmacht und Allgegenwart Jahve's auf Erben, indem er eine Schutmacht für die Frommen bilbet und fie aus Gefahren rettet (Bf. 34, 8), ja Engel follen ben Frommen auf allen feinen Wegen behüten und auf ben Banben tragen, bamit er fich nicht an einem Stein verwunde (Bf. 91, 11 fg.). Unftreitig nehmen bie Engel innerhalb bes bichterifden Borftellungefreifes oftere nur bie Stelle von Sinnbilbern, anftatt ber Mittelurfachen, ein, beren Gott fich gu feinen Zweden bedient. Daß Jahre Binde ju feinen "Engeln" und Feuerflammen gu feinen "Dienern" mache, fagt Bf. 104, 4 ausbriidlich. Mehnlich überninnt in Bf. 35, 5 fg. Jahre's Engel bie Functionen bes Binbes, und bie Frevler verwehen wie Spreu. In braftifcher Beife ift die Engelvorstellung in ben Prolog bes Buche Biob verflochten. Die "Gohne Gottes" bilben bort bie himmlifche Ratheversammlung (Siob 1, 6 fg.; 2, 1 fg.); über Siob's Schidfal wird in ihrer Mitte Untrag gestellt und Befchluß gefaßt. Giner berfelben wird beauf= tragt, die gefagten Beichluffe an ber Berfon bes Siob gu vollziehen (f. Catan). Beit, ale ber Prolog jum Buch Siob entftand, hatte fich bereite bie Borftellung von Ungludengeln ausgebilbet (Bf. 78, 49). Es find bice nicht "bofe Engel"; benn fie vollziehen lediglich Jahve's heiligen Billen als deffen gehorfame Diener; aber fie haben die Beftimmung (wie ichon ber Engel in Bf. 35, s), ben Menichen Uebles gugufigen und Strafen ju vollftreden. Much öffentliche Ungludefalle fdrieb Die fromme Bollephantafie ber Ginwirfung von folden Engeln gu, infonderheit die burch Geuchen, 3. B. Die Beft, angerichteten Berheerungen (2 Cam. 24, 15 fg.; 1 Chron. 22, 14 fg.). Der Rudgug ber Affprer unter Sanherib infolge einer Seuche, bie 185000 Mann in einer Racht hinweggerafft haben foll (2 Kon. 19, 33), wird ber Einwirfung eines Würgengels, ber im Lager bei nachtlicher Stunde fich feine Opfer aussuchte, zugeschrieben. Diefer übernatürlichen Auffaffung von Sanherib's Ritdmarich in ber hebr. Sage fteht die natilrliche bei Berobot (II, 141) entgegen, wonach jener burch Felbmaufe jum Rudgug veraulaft worben mare, welche in Giner Racht Rocher, Bogenfehnen und Schilbrieme ber affpr. Mannichaft gerfreffen batten. Gigenthumlicherweise mablt David, ale ihm bie Wahl unter brei Uebeln, hunger, Krieg und Beft, gelaffen wirb, die Beft, b. h. bas "Schwert Jahve's", weil gerade biefes Uebel nicht, wie Sunger und Rrieg, ans natürlichen, fondern lediglich aus übernatürlichen Urfachen hergeleitet wird (1 Chron. 21, 12 fg.). Ginen Straf- ober Berichteengel fendet Jahre (Dal. 3, 1 fg.) bor bem Anbruch feines großen Berichtstage jur Lauterung voraus; biefer Gerichteengel ift nach gewöhnlicher Annahme ber Prophet Glia Mal. 3, 23).

Dafür, daß sich die Engelvorstellung seit der Zeit des Exils und der unmittelbaren Berüfrung der Juden mit den Perfern weiter gebildet hat, sindet sich namentlich ein schale gendes alttest. Beispiel. Der ältere Erzähler (2 Sam. 24, 1 fg.) löst den David durch Jahve selbst jur Bolkszählung veranlaßt werden; der spätere läst die Beranlassung von dem Unglitckengel Satan ausgehen (1 Chron. 21, 1 fg.), weil das Bersahren Tavid's von dem linglitickengel Satan ausgehen (1 Chron. 21, 1 fg.), weil das Bersahren Tavid's von dem selbsen als ein sindliches und frenfaves betrachtet wurde. So entwirdelte sich avor Iber Inglitickengel almählich die Iber der Gregel welche die Wenschen zu gottwidrigen Gedanken und Handlungen verleiten. Man braucht nicht gerade anzunehmen, daß die hebr, Engelvorkellung sich ohne weiteres nach zarathystrischen Sorbildern umgesibet habe, was bei der natürlichen Abneigung der Existiren gegen das Religionskystem hrer Unterdrichter nicht sehr vahrscheinlich ist. Allein man darf auch nicht übersehen,

baf bie Beit, mabrend welcher bie Juden in Berfien und Debien fich aufhielten, Die Blitezeit ber in biefen Begenben berrichenben garathuftrijden Anschauungen mar; und baf bie Buden im allgemeinen mit ihrer focialen Stellung in Berfien gufrieden maren, beweift ber Umftand, baf nur zwei Stamme von ber Erlaubnik zur Rudtebr nach Balaffing unter Cyrus Gebrauch machten (Efra 2, 1 fg.; Reb. 7, 6 fg.). Der icharfe Begenfat, ber in ber goroaftrifden Religion zwifden bem guten und bem bofen Brincip, ben guten und ben bofen Geistern burchgefiihrt ift, iibte ficherlich, nachbem bie Juben bamit befannt geworben, einen mittelbaren Ginfluß auf ihre religiofen Unichauungen aus. fonnten fie fich auch burch ein geschärftes Rachbenten leicht überzeugen, baft es mit bem Begriff ber gottlichen Beiligfeit ftreitet, Anreigungen gur Giinbe bon Gott felbft ausgeben ju laffen, und mit bem Begriff ber gottlichen Gerechtigfeit, für ftrafbar ju ertlaren, was durch Gott verursacht war. Noch wurde der Engel des Unglicks jundicht mit Gott in Berdindung gedacht, wie im Buch Hob), bei Sacharja erscheint er bereits bem Engel Jahve's und ben übrigen Engeln als ber Beift bes Wiberfpruche gegenifber gestellt (Sach. 3, 1 fg.). Zwar ift er auch hier noch nicht, wie Ahriman (Agromainnue) im perf. Religionssuftem, bas Urbild bes Bofen felbft, ja, nicht einmal ein birecter Anftifter jum Bofen, fonbern ber Antlager eines in feinen Augen Schulbigen (bee Soben prieftere Jofua) vor Jahre. Aber ber Betlagte wird vor bem gottlichen Tribunal freigefprochen, und ber Satan ericheint bamit gemiffermagen als ein falfcher Anflager, b. b. ale ein boshaftes Befen. Dagegen wlinicht allerdings ber leibenfchaftlich erregte Bfalm bichter (Bi. 109, 6), bag ber Satan gegen feinen Feind recht befomme, b. b., bag er ale ein gerechtfertigter Anflager ericbeine.

Die Engel waren, ichon ber altern Annahme altteft. Schriftfteller gufolge, febr gablreich (1 Dof. 28, 12; 1 Dof. 32, 1 fg.). Gie murben fpater ale ein " beer" himmlifche Rriegerichar Jahve's porgeftellt, welche ibn auf beiben Geiten feines Thrones ju feiner Berberrlichung und jur Entgegennahme feiner Befehle umgab (1 Ron. 22,19; 2 Chron. 18, 18). Diefe Borftellung fieht mit bem oriental. Sternbienft in Berbinbung. Die Sterne galten ben Boltern ber Alten Belt überhaupt ale befeelte Befen, im Geftiribienst erschienen sie als Götter, bem alttest. Gottesbewußtsein galten fie als Jahve untergeordnete und in feinem Dienft Rebenbe Gefandte. Go ftellt fie ber jur Beit bee Erile lebenbe Berfaffer von Bef. 24 - 27 bar, indem er mit bem Sturg bes chalb. Beltreiche auch ein Strafgericht verbunden bentt, welches bas "Beer ber Bobe" in ber Bobe, Die himmlifden Schutmachte ber irbifden jum Untergang bestimmten Ronige, treffen foll (Bef. 24, 21 fg.). In Bemaffheit Diefer Borftellung bom Simmelsheer gab es in bemfelben auch "Belben", befondere Bochgeftellte, fogenannte Erzengel, Die ale himmlifde Borftanbe und Schirmbogte einzelner ganber und ihrer Fürften gebacht waren (Bf. 103, 21; 148, 2). Es ift nicht blos bichterifche Syperbel, fonbern naiber Musbrud bes Bolfsglaubens, wenn bas Buch Siob bie Morgenfterne als Zeugen ber Weltschöpfung in Jubel

ausbrechen läft (Siob 38, 7).

Was die alttest. Vorstellung von der Macht der Engel andetrifft, so ift diefelbe in gewissem Sinne die Macht Gottes selbst, da die Engel teine selbständige Bedeutung oder Bestimmung haben, sondern nur mit dem Bollug des gettlichen Willens beauftragt sud. Aus diesem Grunde sind sie auch nicht an die naturgesehlichen Schranken gebunden; sie repräsentiren die schlechthin übernatürliche Allgewalt Jahve's selbst. Naum und Zeit sich sich vorhanden; die Kluft, die Himmel und Erde trennt, wird durch ihn Thätigkeit jeden Augenblic überbrückt. If auch ihr gewöhnlicher Bohnste der Himmel.

fo find fie boch augenblidlich überall ba, mo Jahre fie hinfenbet.

Deshalb ist ihre Gestalt nicht gestigelt zu benten; die Engelsstügel sind erst spater von den Cherubim und Seraphim entlehnt worden. Als reine Gestswesen wurden siedoch auch nicht vorgestellt. Schon der alte Mythus (1 Mos. 6, 1 fg.) setzt sinnten striebe und Organe bei ihnen voraus; die Sagen aus der Batriarchenzeit leihen ihnen menschenähnliche Gestalt, und Abraham, dem Jahve mit zwei Engeln in seiner Niederlassung zu Mamre einen Besuch abstattet, behandelt sie darum auch wie Menschen, und setzt ihnen Speisen vor, von denen sie genießen (1 Mos. 18, 8). Wenn der Angelsatur hinden und Buch der Richter von der Speise, welche ihm Manoah, der Bater Sinsson's, vorsetzt, nichts genießen will, und mit dieser seiner Weigerung auf seine Engelsatur hindeutet, seigl sich darin eine Bergeistigung der Engelvorstellung im Bergleich mit der frühern

3it. Eine bestimmte Gestalt wird ihnen überhaupt nicht zugeschrieben. Als Boten Gottes, bie im Dienst feiner Allmacht stehen, nehmen sie nach Umständen die Gestalt an, welche sir den erfolgreichen Bollzug ihrer Aufträge die geeignetste ist; in ihrem Berkehr mit Andesen ift dies selbstverftändlich die menschliche. Eigenthitmlicherweise steigt der Engel Indees, der dem Manoah menschenähnlich erschienen, in der Opferstamme, d. h. in Feuersesstatum Simmel empor (Richt. 13, 15-20).

Die Ramen der Engel ergeben fich im A. T. theils aus ihrer Burbe, theils aus ihren Berrichtungen. Ihre Burbe wird bor allem bezeichnet mit ber Benennung "Gottesjohne" (1 Dof. 6, 2; Bf. 29, 1; Siob 1, 6; 2, 1). Es ift babei insbefondere an ihre vormenschliche Erschaffung burch Gott gu benten. Da bie Sterne ale Engel betrachtet wurden, so würde ihre Erschaffung (nach 1 Mos. 1, 14 fg.; Bf. 33, 6) auf den vierten Ecopfungstag fallen, der Talmud (Genes. Rabba, 1 und 3) läßt fie bagegen am zweiten Shopfungetage gefchaffen werben. Als bobere himmlifche Befen werben fie für gut 1 Sam. 29, 9), für gebulbig und nachsichtig (2 Sam. 14, 17), für begabt und einfichtig 2 Cam. 14, 20) gehalten, aber nur im Bergleich mit ben Denfchen. Jahbe gegenüber ericheinen fie feineswegs als fehlerlos, auch bas himmelsheer ift für feine Augen nicht rein (Biob 4, 18; 15, 15). Wenn fie baher bie "Beiligen" Jahre's beigen, felbft bei Siob 5,1; vgl. noch Sach. 14, 2; Pf. 89, 6 fg.), so ift damit nicht schlechthinige fittliche Boll-tommenheit gemeint; sie sind heilig als die Repräsentanten der gottlichen Heiligkeit an ber Offenbarungestätte ber himmlifchen Majeftat. Ihren Berrichtungen gufolge beifen fie "Boten" Gottes; ale Collectivbegriff gedacht "himmelsheer", "Berfammlung ber Beiligen" Bi. 89, 6 fg.). Ginzelne Engel ericheinen in fpaterer Zeit ale von Jahre mit befondern ftanbigen Berrichtungen beauftragt (Schutzengel, Ungliidengel). Saben fie insgefammt bie Bestimmung, ben Denichen ben rechten Beg zu weifen, fo haben einzelne von ihnen noch ben Beruf, als "Mittler" zwifchen Gott und ben Menfchen zu wirfen, die Gebete ber Bedrängten und Rothleidenden vor ben Thron Gottes zu bringen und ihnen durch ifre Fürsprache Erhörung zuzuwenden (Siob 5, 1; 33, 23). Aus diefer Borftellung von einer bermittelnden und fürfprechenden Thatigfeit ber Engel bei Gott ift fpater Engelberehrung und Engelanbetung hervorgegangen. Der fcharf ausgeprägte altteft. Monotheis= mus, welcher allen Creaturdienft aufe ftrengfte unterfagte (2 Dof. 20, 3 fg.) und in ber ipatern Gefetgebung namentlich auch alle Geftirnanbetung entschieden verwarf (5 Dof. 4, 19; 17, 3), bewährte fich ale eine Coummehr gegen die Berfuchung jum Engelbienft.

Im allgemeinen hielt sich die Engelvorstellung innerhalb bes vorezitischen alttest. Bewisteinen in mäßigen Schranken, als ein Ausdruck des naiven Bolksglaubens und der religiösen Poesse. Einen mehr dogmat. Charakter nahm sie nach dem Exil in den spätern Jahrhunderten vor Christias an, was insonderheit aus der apokryphischen Literatur erhellt. Ihre weitere Ausdildung ist in diesen Jahrhunderten aus mehrern bestimmten Merkmalen erschildigt; und zwar daraus, 1) daß die Engel häusiger als friiher vorkommen; 2) daß die Engel häusiger als friiher vorkommen; 2) daß diese Berrichtungen unigssensen, ind ningssensen specificitt werden; 3) daß det die Unterschedung zwischen und bösen Engeln einen bestimmtern Charakter annimmt; 4) daß jetzt entschieden böse Engel als Angehörige einer besondern Klasse den guten Engeln mitgegengesetzt werden; 5) daß die Engel, nach Abtheilungen und Nangstusen gesondert, mit besondern Ramen erscheinen.

Ausnahmen von diesen allgemeinen Merknalen kommen übrigens auch noch in der wotruphischen Literatur vor. Das Buch Sirach's kennt eigentlich seine Engel. Demu der Pestengel, der den Sanherib schlug (Sir. 48, 21), wird nur deistufig insolge einer geschichte sichen Reminissenz erwähnt, und unter den "Heiligen" (Sir. 45, 2) sind schon wegen des Gegeniges der "Keinde" nicht Engel (wie man gewöhnlich annimunt), sondern Menschen, wahrscheinlich Priester, zu verstehen. Auch in Buch Indicht fehlen die Engel. Das Buch der Weiser ihrent nur das Manna als "Engelsbrot" (Kap. 16, 20) und den Salan als den Urheber des Todes (Kap. 2, 24). Bei der Anfzählung der alttest. Gottesossendanungen (Kap. 16—19) erwähnt es die Engel nicht. Um so ausgebilderer ist die Engelsehre in Daniel, dem 2. Buch der Massababe nud dem Buch Todiä. Dier tretten an die Etelle matitelichen Ursach der Massababe der Weisenschafte Engelmanisestationen. Ein Engel, "der an Anschen Ursachen ohne weiteres wunderdare Engelmanisestationen. Ein Engel, "der an Anschen Ursachen Götterschen gleicht", schützt die der Wähnner im Keuerosen (Dan. 3, 23.28), an solcher den Daniel der Engel haben im Buch Daniel nicht nur genau abgegrenzte Berrichtungen, sondern auch bestimmte Kamen, wie

Babriel und Michael (Dan. 8, 16; 9, 21; 10, 13. 21; 12, 1). Der Engel Gabriel ift der Ausleger ber apotalnptifden Bifionen und Sinnbilber (Dan. 8, 16 fg.; 9, 21 fg.). Die Engeltlaffifitation hat fich bereits babin erweitert, bag an ber Spite ber himmlifden Beerfcaren Engelfürsten, fogenannte Erzengel (fieben, nach Dlafigabe ber fieben Amfchaspands Amejhacpeutas] ober Lichtfürsten ber goroaftrijden Religion [Tob. 12, 15; vgl. Efth. 1, 14; Efra 7, 14 Die fieben foniglichen Rathe), angenommen werden, Die zugleich Schutengel, himmlifde Bachter (Dan. 4, 10), über bie großen Weltreiche, gemiffermaßen himmlifche Reichefürsten find. Michael ift ber Schut : und Rampfengel für bas glanbige Ifrael (Dan. 12, 1). 3m Buch Tobia erfcheint Rafael ale ber Engelfürft, welcher die Gebete ber Glaubigen vor Gott vermittelt und die Frommen von Krantheiten heilt (Tob. 3, 17; 12, 15). Aufer ben brei im A. T. namentlich erwähnten Engelfürsten finden sich später noch besonders die Namen Uriel, Raguel und Gerafiel (Buch Benoch 20, 4; 4 Efra 4, 1; 5, 20; 10, 28; Targum Jonathan ju 5 Dof. 33, 6) und in der Folge noch mehrere. Coon Ezechiel nimmt an, daß Jahve feche bornehme Beifter in feinem unmittelbaren Dienft habe, wobei zweifelhaft bleibt, ob ber "Engel Jahve's" als ber fiebente zu betrachten ift (Ez. 9, 2 fg.; vgl. die fieben Augen Jahve's in Sach. 4, 10). In diefer Periode haben bie Engel gewöhnlich Menfchengeftalt und reben mit Menfchenftimme (Dan. 8, 15 fg.; 9, 22; 10, 11). 3m Buch Tobia bietet fich ber bienftthuenbe Engel ale Sofmeifter und Reifebegleiter dem Tobias an und benimmt fich fo durchaus wie ein Denich, baft Tobias ibn gar nicht als Engel erkennt (Tob. 5, 4 fg.). Um fo majestätischer erscheinen die Engel bei Daniel, in himmlifchem Prieftergewand, wie Ebelfteine Glang ausftrahlend, mit blipendem Antlig, Flammenaugen, lenchtendem Juf, einer Donnerstimme (Dan. 10, s fg.). Go erscheinen sie auch im 2. Buch der Mattabäer als Träger der göttlichen Allmacht, von Lichtglang umfloffen, bom Simmel unmittelbar berniedersteigend, in golbenem Baffenfdmud, ale gewappnete Reiter (2 Daff. 3, 24 fg.), Schreden berbreitend, Schlachten entideibend, ahn lich wie bie Botter und Beroen ber alten Briechen, nur ben Glanbigen fichtbar, im Kampfe unverwundbar, Taufende dem Tode weihend (2 Maft. 10, 29 fg.; 11, s fg.; 3 Malf. 6, 18 fg.). 3m Brief bee Beremig (Bar. 6, 7) ericheint ber Engel Gottes (mahrfcheinlich Michael) als Schutg = und Racheengel. Das Auferordentlichfte leiftet wunder bare Engelmacht, wenn ber Engel bes herrn (Buf. zu Daniel, Bel und Drache, 34 fg.) ben Bropheten Sabatut an feinem Saupthaar von Indaa durch die Luft nach Babylon in Die Löwengrube zu Daniel und wieder zurudträgt. In allen biefen Borftellungen und Ramen ift perf. Ginflug unberfennbar, felbft im einzelnen nachweisbar (bgl. Robut, "Ueber bie judifche Angelologie und Damonologie in ihrer Abhangigfeit bom Parfismus", in ben "Abhandlungen für die Runde des Morgenlandes", IV, III, 24 fg.).

Der althebräisige naive Engelglaube ift übrigens jest dahin; die philosophische Resserven, der fremdländigte Einfluß, die üppig vuchernde Phantastif haben sich der Borstellung bemächtigt. Die Engel sind eine Art von mythologischen Mittelwesen zwischen dem jenseitigen Gott und der dieseine Art von mythologischen Mittelwesen zwischen Person, Personisieation, himmslichen Kräften hins und herschwebend und schwantend. An die Stelle der Unglicksengel sind jett böse, verderbliche Geister, Dämonen, getreten (Tob. 3, 25, 6, 3) Bar. 4, 35); die Unglicksengel dagegen haben sich in gute Engel verwandelt (1 Malt. 7, 41; 2 Wast. 3, 24; 3 Wast. 6, 18; 2 Wast. 15, 23; Weish. 18, 15). Iene wildsgärende Zeit, die eine neue Westepoche in ihrem Schose trug, und die mit ihrem Geburtswehen die Phantasie der Völler durch Zerseung aller traditionellen Elemente aufselsste aufregte, schuf auch die abenteuersichsten Engelgestaten, und Ereignisse, für welche der Wassisch der natürlichen Vetrachtung nicht mehr ausbreichte, wurden ohne weiteres auf

ben unmittelbaren Ginflug himmlifcher Gewalten gurudgeführt.

Die philosophische Resterion, in Berbindung mit phantastischer Speculation, hat innerhalb des alexandrinischen Judenthums ihren Zersetungsproces an der Engelvorstellung vollzogen. Aus Personen oder menschenähnlichen Gottesboten erscheinen sie hier in untörperliche, beseelte "Kräfte" der intelligibeln Welt verwandelt, die Gutes wirken. Sie halten sich im Luftraum auf, sind in bestimmte Ordnungen eingetheilt, lediglich dem göttlichen Willen dienstbau und Gott bei allen den Thätigkeiten behülstlich, dei welchen nach den damals giltigen Gesetzen der Weltvordung geschöpssliche Kräste mitzuwirken haben. Als göttliche Kräste sind sie simdlose, schuerzlos (Philo, De cons. ling., I, 431 fg.; De plant. Noö, I, 232), unsterblich. Solder besetten Kräste gibt es, nach Philo, un-

ablige; auch die Geftirne gehören bagu; ber gange überirdifche Weltraum ift von ihnen bwollert. Uebrigens find im allgemeinen zwei Engelordnungen zu unterscheiben. Die Enael ber niederern Ordnung werden gur Erbe herabgezogen, die hohern erheben fich in ben himmel; alles Rorperliche erscheint biefen ale ein Gefangnif. Darum find fie gleich= jam bie Augen und Ohren Gottes; ale "Mittler" zwischen bem Simmel und ber Erbe ichweben fie auf und nieber, nicht, um dem allwiffenden Gott Rachrichten mitzutheilen, fonbern weil ber endliche Denich mit dem unendlichen Gott nicht in unmittelbaren Bertht treten tann (De Somn., I, 641 fg. 3u 1 Mof. 28, 12; De monarch., II, 222). Bon "bofen Engeln" tann bemgemäß bei Philo nur in uneigentlichem Sinne die Rebe gin; biefe haben fich ben Engelenamen in ungebührlicher Beife angemaft, und find ichon deshalb teine mabren Engel, weil fie mit Korpern befleibet find (De gigant., I, 264 fg.). Die guten Engel fonnen gwar porübergebend wol eine forperliche Geftalt annehmen, wie 3. B., nach Philo's Annahme, ber Leichnam bes Doje burch unfterbliche Rrafte, b. h. Engelhande, begraben worden ift (Vita Mos., II, 179); aber in biefem Fall find es lediglich Scheinforper. Die Engelvorstellung fteht bei Philo in unverfennbarem Bufammenhang mit feiner Borftellung vom Logoe. Die Engel beifen und find "Logoi", 3been, benen infofern Birflichfeit gutommt, ale fie bie bobere geiftige Beltordnung mit der niedrigen sinnlichen zu vermitteln bestimmt find (De migr. Abrah., I, 463). "unfichtbare 3been" bezeichnet er fie felbst (De conf. ling., II, 431).

Aller Bahricheinlichfeit nach haben die gebildeten Juden gur Beit Jefu ungefähr in biefer Beife die Engel fich vorgestellt. Auch bei Josephus zeigt fich unvertennbar eine große Abneigung gegen die Annahme, daß die Engel wirfliche Wefen feien. Deftere läßt er, ftatt ber in ben biblifchen Erguhlungen ermahnten Engel, Gott unmittelbar in die Entwidelung eingreifen ("Alterthümer", I 13, 4; II, 12, 1; VII, 13, 7). Statt ber Engel läßt er ben Jafob im Traum "übermenschliche Erscheinungen" erbliden ("Alterthumer", I, 19, 1). Die Manner im Fenerofen finden bei ihm ihre Rettung vermittele der gottlichen Borfehung (a. a. D., X, 10, 5). Den Engel Jahbe's, der mit Jafob ben nachtlichen Ringtanipf ausführt, verwandelt er in ein "Gefpenft" (a. a. D., I, 20, 2; vgl. auch V, 6, 2; 8, 2). Er vernünftelt an folden Stellen wie ein moderner Rationalift, mahtend er an andern die Engel auch wieder ftehen lafit, 3. B. ben Engel, welcher ber Efelin Bileam's in den Weg tritt, und die Engel, welche den Abraham in Mamre besuchen (a. a. D., IV, 6, 3; I, 11, 2). Un ber lettern Stelle macht er aber and Jahre einen Engel und leugnet (im Biderfpruch mit der Urfunde 1 Dof. 18, 8), bag die Engel wirklich gegeffen hatten. Bernünftelei ift es, wenn er die gottliche Gefetesoffenbarung burch Engel erfolgen läßt (a. a. D., XV, 5, 3), worin ihm übrigens schon die LXX vorangegangen waren (5 Mof. 33, 2 fg.). Es ift bemaufolge nicht fo auffallend, wenn bie Cabducaer (f. d.) die Engel nicht für wirkliche Wefen gehalten haben, wie benn auch die Engelleugnung feineswege (wie man nach Apg. 23, 8 vermuthen fonute) ein charafteriftiiches Mertmal ihrer Weltanschauung war, sonst hätte der ihnen ungtinstig gefinnte Botephus diesen Bunkt schwerlich übergangen ("Alterthümer", XVIII, 1, 4; "Biblicher Krieg", II, 8, 14). Die Pharifaer (f. b.) entfernten fich auch in biefer Beziehung bon bem berrdenden Bolleglauben nicht, ohne ber Engellehre ein befonderes Bewicht beigulegen, meshalb Josephus ("Alterthümer", XVIII, 1, 3; "Budischer Krieg", II, 8, 14) bei ber Charafteriftif, die er von ihnen gibt, ihren Engelglauben gar nicht ermähnt. Den apostolifden Chriften erichien berfelbe allerdinge ale ein beachtenewerthes Merkmal pharis faifder Theologie (Mpg. 23, 8).

Sier entsteht nun die Frage, wie das religiöse Bennistein Zest und der neutest. Zechisftieller sich zu der hertommlichen alterst. und jib. Engellehre verhalten hade? Bor allem ist Thatsache, das Jesus selbst nichts Reues liber die Engel vergetragen, das er überhaupt nichts über die Engel gelehrt, nichts seinen Bekennern über sie zu glauben vorgeschrieben hat. Die "neue Lehre", welche er vortrug (Mark. 1, 27), war wurchaus praktisch ethischer Natur; die Etistung des Gotteseiche, die religiös stittliche Erneuerung der Individuen und Zustände bieb stete das aussichtiessiche ziel seiner geinmuten Berufstätigkeit. Die Engelvorstellung sand er bereits ausgebildet vor; ihm landte nur daran liegen, sie für seine Zwede zu benußen, und im weitern zu verhindern, das sie eine Bwede sich das danisch, daß er der Lehre don den beste eines kollen sieden den der Das geschach zumächst daburch, daß er der Lehre don den beste Engeln, insbesondere vom Tensel, eine entschieden stittliche Grundlage gab. Das

Bofe ftellte er ale eine nicht bloe individuelle, fondern univerfelle gottmibrige Thatfade, ale ein widergottliches Reich, eine verderbenschwangere Dacht ber "Geifter" über bie Menfchen bor (Mart. 3, 22 fg.; Matth. 12, 24 fg.; Lut. 11, 15 fg.). Die Berfuchungen, welche an ihn felbft herantraten, wurden von der evangelifden Ueberlieferung ale perfonliche Einwirfungen eines Fürften biefes bojen Beifterreichs, bes Catans, aufgefaßt (Darf. 1, 13; Datth. 4, 1 fg.; Lut. 4, 1 fg.). Der Catan wird auch von ihm ale ber "Feind", ber Biberfacher, bargeftellt, ber fich ihm in ben verschiebenften Geftalten, mit allen möglichen Mitteln, ale egoistifder Boltegeift, herrichfüchtiges Rirchenthum, vergewaltigende Staats macht (Matth. 13, 39) entgegenftellte. Die tieffinnige Symbolit biefes Borftellungefreifes ift nicht zu vertennen, wenn and nicht behauptet werben will, bag Jefus Die Engel lediglich fymbolifd, gefaßt habe. Wenn er fie aber ale Bollftreder des gottlichen Gerichts befdrieben hat (Matth. 16, 27; 25, 31 fg.), ober ale Dolmetider ber himmlifden Freude iiber ben Befehrten (Luf. 15, 10), ober ale Retter in ber Roth (Datth. 26, 53): bann ift jedenfalls in folden Befchreibungen bas fymbolifche Element vorherrichend; benn die göttliche Allmacht, der Gottesbegriff überhaupt, ift von Jefus fo rein und voll gefast, daß an eine thatfächliche Beichränfung beffelben burch übernatürliche Zwischenorgane nicht gu benten ift (Matth. 5, 48). Gbenbeshalb bebiente fich auch Befus, wo er lediglich lehrte, wie 3. B. in ber Bergrebe, ber Engelvorstellung gar nicht; im "Gebet bes Berrn" (f. b.) ware eine Bitte gn Gott um vermittelnde Engelhülfe geradezu unerträglich. haben Stellen, wie Datth. 10, 16, von bem Schut, ben bie Engel ben "Rleinen" (ber fleinen Schar ber Befenner Jefu) gewähren, nur symbolifche Bedeutung, ba ja Gott, vermöge feiner Allmacht und Allgegenwart, die Geinen unmittelbar schiltt und ihnen alles verleiht, weffen fie bedürfen (Matth. 7, 11). Co wird auch, wenn Lazarus von Engelhanden in ben Sabes getragen wird (Ruf. 16, 22), Dies fcmerlich buchftablicher gu nehmen fein, als wenn (nad Bhilo, Vita Mos., II, 179) Engelhande das Grab bes Dofe graben. Der blitahnlich vom himmel fallende Gatan (gut. 10, 18) ift ficherlich nur ein Cymbol bes in fich felbft bei ber Ericheinung bes Deffias zusammenfturgenden Reichs ber Finfternig, wie benn auch aus ber Bemerkung Jefu, bag bie Auferstandenen "engelgleich" fein werben, mit theosophirenden Anslegern nicht auf eine bogmat. Belehrung über atherifche Befchaffenheit ber Engelleiber gefchloffen werben barf, benn Jefus will an ber betreffenden Stelle (Mart. 12, 18 fg.; Matth. 22, 23 fg.; Luf. 20, 27 fg.) ben Cabbucaern nicht eine Belehrung geben über bie Befchaffenheit ber Engel, fondern über ben Buftand, in welchem die Anferstandenen fich einft befinden merben.

Dem vierten Evangelium unfolge verhielt sich Jesus zu der herrschenden Engelvorstellung noch viel zurücksaltender als nach den drei ersten Evangesien. So verwandt bessen im Licht der Thatsachen der alexandrinischen Resigionsphilosophie ist, so haben diese Iden in Licht der Thatsachen des Christenthums doch eine nene Gestalt gewonnen. In den vom Evangelisten mitgetheilten Reden Zesu ist der Gegensat zwischen dem Reich des Lichts und der Finsternis, der Wahrteit und der Licht und der Keich des Lichts und der Finsternis, der Wahrteit und der Teufel erscheint als uransängliches böses Princip, als absoluter Feind der Andrybeit und des Gutten von der Weltschöpspung an (Joh) 8, 44 sg.). Der Personissication ungeachtet ist keine geschichtliche Persönlichteit damit geschischert, sowern der Verlageschen der Verlagesche des Beisen wie der Verlagesche des Beisen wie entsche Verlagesche des Beisen bösen Princip bisden nicht "gute Eugel" den Gegensat, sowdern uur der in Christus persongeworden Logos, das Princip des absolute Aufen Guten, kann dasselbe überwinden. Darum treten auch in diesem Evangeslum seine Tämmen auf (Joh. 10, 20 enthält feine Aussach soher des Goangelisten). Die "Engel" Gotets" (Joh. 1, 52) sind entschieden symbolisch zu denten von dem innigen Geistesverlehr, den Zesus wischen dem Seine wischen dem Seines wischen dem der Verde bernittelte. Der "Engel"

in 3oh. 5, 4 ift fritifch vernrtheilt.

Eine Lehre Jest von den Engeln gibt es in den Evangelien nicht; Glaube an Engel oder Teusel wird als eine Bedingung der Heilsgemeinschaft mit Gott von ihm nirgends gefordert. Wie weit er selbst die Engelvorsellung seiner Bolles und Zeite genossen getheilt habe, läßt mit Sicherheit sich nicht under ermitteln. Genng, daß sie nicht zu derseinigen Summe neuer Wahrbeiten und Begriffe gehörte, mit denen er auf die Gemitther dahubrechend wirfte, um ihnen das Wesen und die Zukunft des Reichs Gottes zu offendaren. Auch die Appele saben niemals in seinem Nammen oder zuschase sienes

Auftrage über Engel Belehrungen ertheilt. Bielmehr fpiegelt fich gerade in ben apoftolifden Briefen ber Bolte und Zeitglaube hinfichtlich ber Engel in feinen verschiedenen Strahlenbrechungen. Der Brief bes Jatobus tennt "bofe Geister" (Rap. 2, 19), aber teine Engel. Die Berfaffer ber brei erften Evangelien bagegen, inebefondere ber bee britten und der Apostelgeschichte, benten sich bas gottliche Balten burch Engel vermittelt. Der aus der altteft. Borgefchichte befanute Engel Jahve's (bes Berrn) ericheint bem Jojeph im Traumgeficht (Matth. 2, 13. 19); Engel ftellen fich, bem erften Evangeliften gufolge, überhaupt in ben Dienft Jefu (Matth. 4, 11); ber Engel bes herrn malgt ben Stein vom Grab bes Auferstandenen (Matth. 28, 2). Der britte Evangelift weiß von zwei Engeln (,,Dannern") beim Grabe ju berichten (Lut. 24, 4), wie er benn auch mahrend bes Gerlentampfes Jefu in Gethsemane einen Troftengel bom himmel tommen (Lut. 22, 43), in der Borgefchichte Jefu, wo auch Gabriel genaunt ift (Lut. 2, 9 fg., 13), die Engel niehreremal auftreten (Lut. 1, 11 fg., 26 fg.), und mit bem Engel bes herrn bas gange himmels: beer in einen Lobgefang ausbrechen lagt. Much in ber Apostelgeschichte bedient fich Gott in Mittheilungen an Die Frommen mehrmals feines Engels (Apg. 10, 3 fg., 22; 27, 23). Durch ben Engel bes herrn wirb 3. B. Betrus aus bem Rerfer befreit (Apg. 12, 7 fg.). Der gange Charafter ber "Dffenbarung bee Johannes" bringt es mit fich, bag in biefem Buch bie Engel eine befondere hervorragende Stelle einnehmen. Die Offenbarung wird bem Ceber überhaupt burch einen Engel vermittelt (Offb. 1, 1; 17, 1 fg.; 19, 9; 21, 9; 22, 8 fg., 16). Ein Engel forbert zur Löfung ber Siegel bes Schidfalsbuchs auf (Difb. 5, 2). Gine gahllofe Menge bon Engeln umgibt ben Thron Gottes im Simmel (Offb. 5, 11; 7, 11). Die fieben Erzengel, die wir aus bem Zeitalter ber Apofryphen, nach perf. Borbild, fennen, find bie eigentlichen Schidfalbengel ber Beilegeschichte und bes Weltgerichte (Dffb. 8, 2 fg.). Ein Berichteengel von besonderer Dajeftat tritt Offb. 10, 1 auf. 3m Berlauf tommt ce gu einer formlichen Engelfchlacht, in welcher Dichael und bie unter feiner Führung tampfenden guten Engel bem Catan (bem "Drachen") und ben von ihm geführten bofen Engeln (Dffb. 12, 7 fg.) entgegenftehen. Die beilegeschichtlichen Entscheidungen vollziehen fich, nach ber Anschauung des Apokalyptikers, mithin nicht durch einen sittlichen Proces, fondern durch übernatürliche Manifestationen. Darum find and Engel einerfeits die Beileboten bes Evangeliums in ber Belt (Offb. 14, 6 fg.), andererfeits, ats Strafeugel, Die Blagen bes gottliden Borngerichte über bie Denichen gu verhangen bestimunt (Difb. 15, 1 fg.). Alle Ereigniffe find im Offenbarungebuch fo durchaus von Engelhanden geleitet, daß felbft die Raubvogel, welche die Leiber ber Erschlagenen verzehren follen, von einem Engel zu diefem Dahl gerufen werben (Dffb. 19, 17 fg.). Gin Engel legt ben Catan an bie Rette und wirft ihn in ben Abgrund (Offb. 20, 1 fg.). Aber fo eingreifend ihre Wirtsamteit hier erscheint, fo febr nichts Bebeutungevolles ohne fie geschicht, jo wenig find fie jedoch ein Wegenftand des Glanbens ober Bermittler bes Beile. Gie find lediglich "Mitfnechte", "Bruder" ber Menichen, und Engelverehrung ift auch im Offenbarungebuch ftreng unterfagt (Offb. 19, 10 fg.; 22, s fa.). Unverfennbar find fie im Grunde boch nur Organe ber religiojen Enmbolit, Berfonificationen ber unfichtbar maltenden Rrafte einer hobern Beltorbnung. Dag ber Apofalpptifer einer folden Auffaffung feiner Engelmanifestationen in feinem Bewuftfein nicht fremd war, ergibt fich aus dem Umftand, bag er zwar in die Fiction einer Dit= theilung feiner Bifionen burch Engelshilfe eingeht, aber zugleich ein Runftwert ber Darftellung fchafft, welches burchweg Bengnif von feiner reflectirenden Thatigfeit ablegt. Er felbft hat fein erichitternbes Engelbrama allerbings nicht lediglich aus feinem eigenen Beifte gefchaffen; bas Buch Daniel, bas 2. Buch ber Dattabaer, bas Buch Tobia, ber naive Bolleglanbe hatten ihm ben Stoff bagu in ber leberlieferung bargeboten. Auch bie Belchrung am Schluß, daß ben Engeln feine Berehrung ju wibmen fei, ift aus ber Reflexion hervorgegangen, daß bie Unlage und Darftellung bes Buche mieverstanden werden fonnte. Die Engel follen bem reinen Gottesglauben feinen Abbruch thun. Wie gang aubers jeigt fich bie Engelvorstellung, ebenfalls auf jub. Grundlage, im Brief bes Jubas, ber lediglich aus bem Buch Senoch (10, 12; 12, 4) feine Angaben entlehnt und in ber biirf= figften Beife verwendet hat (3ub. 6). Auch ben Erzengel Midjael hat er bem Buch Genoch (20, 5) entnommen, ber nach jub. Tradition bas Grab Doje's zu huten hatte, mabrend die Sage von bem Rampf bee Teufels mit bem Erzengel über ben Leichnam Rofe's aus einer nicht mehr mit Gicherheit zu ermittelnben apofryphischen Schrift gefopft ift (f. Inbasbrief). Das aber geht mit Buverlaffigfeit aus bem allem bervor, daß einzelne Schriftsteller der frlihesten driftl. Zeit in ihren Engelvorstellungen von ber jud. Theologie noch ganzlich abhängig waren. Unfere Ansicht, daß der chriftl. Geist biefen Borftellungstreis fast ganz unberührt gelassen habe, findet fcon darin eine weitere Bestätigung.

Den Schlagenoften Beweis hierfür liefern uns jedoch die Briefe des Apostele Baulus. Diefer fonft fo urfprüngliche neuteft. Schriftsteller, ber zuerft einen eigenthumlichen driftl. Lehrbegriff geschaffen hat, ift in feinen Engelvorstellungen ohne alle Driginalität; er bat feine herkömmlichen pharifaifch : jub. Borftellungen über die Engel lediglich beibehalten. Much ihm gerfallt die Welt in zwei Reiche, ein Reich bes Lichte und ein Reich ber Finfterniß; iber jenes herricht Gott (Chriftus), über biefes ber Catan (Eph. 2, 2 fg.; 6, 11). Gleichwol überwiegt auch bei Paulus die symbolische Betrachtung in Betreff bes Satans und feiner Engel die buchftabliche. Benn er ben Catan ben "Gott diefer Belt" nennt (2 Ror. 4, 4), fo ift es mit biefer fatanifchen "Gottheit" nicht ernftlich gemeint; wenn er ihn als ben "Geift" bezeichnet, ber in ben Gohnen bes Ungehorfams wirtfam ift, fo beutet er durch biefe Musbrudsweife hinlanglich an, bag er ein Collectioum, eine geiftige Dacht unter bemfelben verfteht. Auch die Beneunungen "Mächte", "Gewalten", "Kräfte", "Berrichaften" (Rom. 8, 38; 1 Ror. 15, 24; Eph. 6, 12; Rol. 2, 15) beuten auf eine mehr abstracte ober fpeculative Borftellung von ben Engeln bin. 3m allgemeinen fcheint er fich die Engel, nach bem Borgang des M. T., ale himmelebewohner vorgestellt zu haben, ohne fie befonders hochzustellen, ba er ber Meinung ift, daß die Chriften einft über biefelben zu Bericht fiten werben (1 Ror. 4, 9; 6, 3). Much ein unmittelbar bom Simmel tommender Engel, ber andere ale er lehrte, würde feine evangelifche Ueberzeugung nicht erfchüttern (Gal. 1, 8); bie Engelverehrung erflärt er für eine fchwere Berirrung (Rol. 2, 18). Daneben war er, einer gangbaren jub. Borftellung folgend, wieber ber Deinung, baf bie Engel in ben gottesbienftlichen Berfammlungen ber Chriften gegenwärtig feien (1 Kor. 11, 10; vgl. Tob. 12, 12; Gifenmenger, "Entbedtes Judenthum" [Konigsberg 1711], II, 391). Mit ben Rabbinen feiner und ber fpatern Zeit hielt er ben Luftraum fitr bie Aufenthalteftatte der Engel (Eph. 2, 3; 3, 10; 6, 12); er fcilbert fie ale Luftgeifter, Die bei Chrifti Bieberfunft ihn burch die Luft in die Rabe der Erde begleiten werden (1 Theff. 4, 16). ihm ber Satan als die alte Schlange, ber Urheber ber Siinde in ber Belt (2 Ror. 11, 3), fo leitete er überhaupt, nach altteft. Anschauung, Unglud, Schaben, Krantheit von feiner Einwirfung ab (2 Ror. 12, 7; 1 Theff. 2, 18; 2 Theff. 2, 9 fg.). 3n allen diefen Berwendungen ber Engelvorstellung ift ber Apostel nicht eigenthilmlich, er fchreibt ale ehemaliger ftubirter Jube und Pharifaer, fein driftl. Glaube ift nach feiner eigenen Uebergengung bon biefen Meinungen unabhängig; benn lediglich ber Glaube an Jefum Christum, ben Befreugigten, hat fur ihn eine heilsvermittelnde Rraft (1 Ror. 1, 21 fg.; 2, 1 fg.) Der Berfaffer des Bebraerbriefe fteht im allgemeinen auf demfelben Standpuntt. Die Engel find ihm wol dienstbare Beifter (Gebr. 1, 14); es tommt ihnen aber feine felbständige und eigenthumliche Birtfamteit ju; fie find Chrifto, bem Mittler, fchlechterbings untergeordnet (Bebr. 1, 4 fg.; 2, 2 fg.; vgl. auch Eph. 1, 21). Im Grunde stellt die Bibel die Engel unter bie Denfchen; bie Anstalt ber Berfohnung, Erneuerung und Biebergebnrt burch ben Mittler Jefus Chriftus ift zu ihrem Beften nicht gestiftet; einer Bervollfommnung, obwol fie nicht volltommen gedacht werben, find fie nicht fabig; fie haben feinen Gelbftwed, fondern nur die felbftlofe Beftimmung, ale Organe ber gottlichen weltregierenben heilsgeschichtlichen Thatigteit jum besten ber Menfchen wirtfam gu fein; benn auch bie bofen Engel dienen Gott, indem fie feine Berichte an den Schuldigen vollgiehen. Rol. 1, 2 (vgl. Eph. 1, 20) finden fich Spuren ber Borftellung einer verfohnenden Thatigfeit Chrifti auch ju Gunften ber Simmelebewohner, ohne baft ber vereinzelt hingeworfene Bebante näher ausgeführt ober begründet mare.

Das Sauptergebniß unferer Untersuchung ist daher gesichert. Aus den biblischen Engelvorstellungen läßt sich teine eigentliche Engellehre entwickeln. Die Engel sillen in der Bibel den leeren Raum zwischen himmel und Erde aus. Einer Weltanschauung, welche den endlichen Ursachen der Erscheinungen und dem gesetmäßigen Raturzusammenhang noch so wenig Theilnahme schenkte, und welcher auch der richtige Schliffel zur Erkenntnis der Ratur und Welt noch völlig sehlte, mußten die Engel als Mittelglieder, um die Kluft zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen zu überdrücken, nicht nur willtonnen, sowie ein unentbehrliches Bedürstiß sein. In der Engelvorftellung lag freilich auch eine nicht zu unterschätigende Gesahr. Bei der Macht und dem Ansehn, womit diese

Simmelebewohner in ber Bibel ausgerüftet erfcheinen, tonnten fie leicht bem Bolteglauben ale verehrunge und anbetungewürdige, ja gottähnliche Wefen vortommen; ein Stud Bolytheismus tonnte fich unvermertt, felbft noch in ben driftl. Gemeinden, binter ben Engelglauben berfteden. Golde Ericheinungen muffen namentlich in Rleinafien noch im 1. Jahrh, unferer Beitrechnung vorgetommen fein (vgl. Rol. 2, 8). Daber ift bas driftl. Bemuftfein ichon ursprünglich weit mehr bemuht, die Autorität ber Engel abzuschwächen, ale fie ju überfpannen. Schon die Lehre bon bem ausschlieflichen Dittlerthum Chrifti ichmitt ber Engelverehrung und Unbetung jebe Berechtigung ab. Die Engel hatten auf bem biblifchen Standpunft feine Bedeutung für bas Bewiffen, fondern lediglich einen Reis für bie Phantafie. Diefe erzeugt auch jett noch bei franthafter nervofer Erregung Engelevifionen. Uebrigens bewegen fich im allgemeinen (mit Ausnahme bes Buche Daniel, ber opofruphijchen Bucher und ber Apofalupfe) bie biblifchen Engelvorstellungen innerhalb ber Grengen ber Ruchternheit und Reufchheit. Die chriftl. Boefle ift baber auch befugt, einen mäßigen und teufchen Gebrauch babon zu machen, und bie gottesbienftliche, namentlich bie liturgifche, Sprache hat fich ju allen Reiten mit Borliebe und Erfolg jum Zwed ber Erbauung berfelben bedient.

Das spätere Jubenthum hat in der Ausbildung der Engelvorstellung sich willfürsicher Dichtung und Erdichtung, ja leeren Träumereien überlassen; es hat über Erschaftung, Aahl, Beschafte, Bestimmung, Arten, Geschäfte, Berrichtungen der Engel u. s. w. desenteuerlichsten Bermuthungen aufgestellt (Eisennenger, a. a. D., II, 370 fg.; Gröbere, "Das Jahrhundert des Heils" (Stuttgart 1838], I, 352 fg.). Ueber die biblische Engelvorstellung sind noch zu vergleichen die Hand- und Lebrblicher der biblische Engelvorstellung find noch zu vergleichen die Dand- und Lebrblicher der biblische Engelvorstellung des Vaulimischen Lehrbegrisses" (6. Ausg., Zürich 1851), S. 416 fg.; Bretzichtelung des Paulimischen Lehrbegrisses" (6. Ausg., Zürich 1851), S. 416 fg.; Bretzichter, "Spstematische Entwicklung aller in der Dogmatik vorkonumenden Begrisse" (4. Auss., Zürich 1851), S. 416 fg.; Bretzichter, "Spstematische Entwicklung aller in der Dogmatik vorkonumenden Begrisse" (4. Auss., Zürich 1851), S. 416 fg.; Bretzichten Leipzig 1841), S. 81; Bauer, "Herbrissche Mythologie" (Leipzig 1802), I, 122 fg. In Betreff der Abhängigkeit der Engellehre vom Parsisuns verweisen wir aus die obenangesischte Abhandbung von Kohut.

Guoch, f. Benoch.

Enos ericheint in ber alten Ueberlieferung als Sohn des Seth und Abam's Entel (1 Mof. 4, 26; 5, 6.9). Im übrigen hat Enos mit Abam die gemeinschaftliche Bedeutung: "Mensch". Beibe entsprechen auch einander in der ursprünglich doppelten Geschlechtereihe, die durch Berschiebung in Berwirrung getommen ift, von vornherein aber 19 parallel ging: Indam, bessen zwei Sohne: Abel und Kain.

Guos, beffen zwei Göhne: Geth und Renan. Rneuder.

En-Rimmon, f. Ajin-Kimmon. Enthaltung, f. Hosten. Euthauptung, f. Strafen. Entfündigung, f. Sühne. Entzüdung, f. Bision.

Epaneins, ein uns unbekannter, vom Apostel Baulus hochgeschäuter apostoisicher Chrift, wahrscheinlich in der Gemeinde zu Sphesus, sofern der Abschnitt Röm.

16, 1—16 einem Empfehlungsbrief der Phöbe an die ephesinische Gemeinde angehören sollte.
hieraus wirde es sich erklären, warum ihn Paulus als den "christlichen Erkling Leinassens"
(Röm. 16, s), d. h. als den ersten, der in Kleinassen sich zu Christus bekehrte, bezeichnet
bet. Die ungleich weniger gut bezeugte Lesart, nach welcher er als der Erstbekehrte in Achgia bezeichnet wäre, ist aus einer Verwechselung der Stelle Röm. 16, s mit 1 Kor.

16, s entstanden. Wenn ihn die Spuopse des Dorotheus als ersten Bischof von Karthago
embähut, so solgt sie einer grundlosen Sage.

Epaphras, ein apostolischer Christ, gebürtig von Kolossä, zur Zeit der Gesangensichaft des Apostels Paulus in Cäsarea Lehrer der Gemeinde zu Kolossä (f. d.). Er hatte sich micht nur um dieselbe manche Berdienste erworden (Kol. 1, 7), sondern auch den Apostel Paulus personilich zu Dant verpflichtet, indem er demseschen Kachrichten von Kolossä nach Gäsarea gebracht (Kol. 1, 8), und seine Gesangenschaft sogar eine Zeit lang getheilt hatte Phil. 23). Paulus gibt ihm das Zeugniß großer Hingebung und Opferwilligkeit (Kol. 1, 18). Wol infolge seiner heidnischen Abstunkt (vol. 4, 12 sg.). Wol infolge seiner heidnischen Etandhunkts. Auch in den Nachdarstädten

von Koloffä, in Laobicea und Hierapolis, hatte er eifrig für die Berbreitung des Evangeliums gewirft (Rol. 4, 14).

Epaphrodins, nicht ber "Apostel der Philipper" (nach Phil. 2, 35), da "Apostel" an der angestührten Stelle (wie 2 Kor. 8, 23) nur so viel als "Abgesandter" bedeutet, aber ein eifriger christl. Lehrer an der apostolischen Gemeinde zu Philippi. Er war der Mann des Vertrauens der Gemeinde. Dieselbe hatte dem Apostel Paulus während seiner röm. Gesangenschaft durch ihn ein namhaftes Geldzeichent übersandt, wode er auf der Reise schwerteruntt war. Nach seiner Wiedersertellung benutzte der Apostel seine Rüdreise von Rom nach Philippi, um ihm das delannte Sendschreiben an die Philippi (J. Philipperbrief) mitzgegeben. Die seit Grotius (Annot. in N. T. [Erlangen 1755—57], II, 655) in Umsauf gesommene Annahme, daß er mit Epaphras (f. d.) dieselbe Person sei, ist uwbegründet. Der Name Epaphroditus (latein. venustus) war im 1. Jahrh. n. Ehr. sehr verbreitet (Tacitus, Ann., XV, 55; Sueton, Domit., 14; Josephus, "Leben", 76), von dem Namen Spaphras stets unterschieden, und Epaphras war nicht christl. Lehrer in Philippi, sondern in Kolossa unterschieden.

Epha, f. Mage.

Epheferbrief. Das Genbichreiben, welches unter biefer Aufschrift Aufnahme in ben neutest. Ranon gefunden hat, und ale beffen Berfaffer von ber altfircht. Ueberlieferung der Apostel Baulus bezeichnet wird, ift fcon in fruber Zeit ein Gegenftand fritifder Bebenten geworben. In ben alteften Sanbidriften, welche mir befigen, bem Cober Baticanus und bem Cober Sinaiticus, findet fich nämlich feine Ortsangabe in ber Abreffe (Rap. 1, 1); benn bie Borte "in Ephefus" (e'v Epecow) fteben im erftern bon einer fpatern Sand gefdrieben am Rande (vgl. Tifchendorf, in ben "Studien und Rrititen", Jahrg. 1847, C. 133 fg.), und im lettern fehlen fie ganz, d. h. fie find nachweislich erft ganz fpat (burch ben von Tifdenborf mit c bezeichneten Emenbator) nachgetragen. Dag bie Ortsangabe icon im 2. Jahrh. n. Chr. in mehrern Urfunden gefehlt haben muß, dafür ift Tertullian (Adv. Marc., V, 11, 17) ein vollgilltiger Zeuge. Derfelbe befämpft a. a. D. die Irthumer bes Gnostiters Marcion und wirft ihm gelegentlich vor, daß er mit Gillfe einer Titelverfälschung den Epheserbrief in einen Laodiceerbrief umgewandelt habe. Aus dem Umftand, daß Tertullian dem Marcion feine Tertfälfdjung jum Borwurf macht, fann mit Grund gefchloffen werben, bag auch in ber von ihm benutten Banbidrift bie Worte "in Ephefus" fehlten. Gleichwol beruft fich Tertullian (Adv. Marc., V, 17) für feine Behauptung, bag ber Brief an die Ephefer geschrieben fei, auf die allgemein verbreitete firth. lleberlieferung (ecclesiae quidem veritate epistolam istam ad Ephesios habemus emissam), und bie Behauptung (vgl. Bleet, "Borlefungen über bie Briefe an die Roloffer, ben Philemon und die Ephefier" [Berlin 1865], G. 178), baf jene Worte, foweit bie Renntniß Tertullian's reichte, in ben firchl. Sanbichriften feiner Beit überhaupt nicht gelefen worben feien, ist daher eine Uebertreibung. Dagegen hat aller Wahricheinlichteit nach auch Basilims ber Große im 4. Jahrh. n. Ehr. noch Hanbschielten gekannt, in welchen die Worte "in Ephefus" (Rap. 1, 1) fich nicht vorfanden. Deshalb fucht er ben Arianer Eunomius in feiner Streitschrift gegen benfelben (II, 19) ju überzeugen, bag er Chrifto mit um fo größerm Unrecht das Brabicat des "Seienben" (wv) verweigere, als Paulus die Chriften gu Ephefus um ihres Berhaltniffes zu Chrifto willen (Eph. 1, 1) "Seiende" (ovtec) genaunt habe. Basilius hat mithin a. a. D. gelesen: "Den Beiligen, die da find, und Gläubigen in Chrifto Jefu"; gleichwol hat auch er nicht im minbesten an ber Beftimmung bes Briefe für die Gemeinde zu Ephefus gezweifelt. Auffallend ift bas Fehlen ber Borte "in Ephefue" in mehrern Sanbichriften und bei bervorragenben firchl. Schriftftellern bee 2. bis 4. Jahrh. ohne allen Zweifel; nur folgt daraus nicht, daß diese Worte in fämintlichen ober auch nur in ben meiften Urfunden gefehlt haben. Begreift man nicht recht, wie fie, wenn fie urfprünglich bem Text angehörten, ausgelaffen worden fein follen, fo ift noch weniger begreiflich, wie bei allen benen, welche die Worte im Tert nicht lafen, gleichwol die zuverfichtliche Ueberzeugung fich gebildet haben foll, bag ber Brief fur Die Bemeinde zu Ephefus bestimmt gewesen fei.

Der Inhalt bes Briefs selbst scheint zunächst biese Ueberzeugung nicht zu unterfrügen. Man hat mit Grund bemerkt, daß derfelbe einen sehr allgemeinen Sharakter an sich trage und zu bem mehrjährigen und vertraulichen Berhältniß, in welchem ber Apostel Paulus zu ber Gemeinde in Ephesus sand, namentlich auch zu bem Umftand, daß er

ber hauptfächlichfte Begründer der Gemeinde mar, nicht recht paffe. Die Abreffe (Rap. 1, 1) ift gar nicht an die Bemeinde, fondern lediglich an die Chriften (in Ephefus) gerichtet, fodag man baraus vermuthen tonnte, bie Bemeindeverhaltniffe feien an bem Orte, wohin ber Brief gerichtet mar, noch gar nicht genauer geordnet gemefen. Gigenthumlicher Gemeindeberhaltniffe ift in bemfelben gar nicht gedacht. Auch ber Umftand, bag ber Brief duchgangig beibenchriftl. Lefer vorausfest (Rap. 2, 1 fg., 11; 3, 1 fg.; 4, 17 fg.), icheint mit ben Berhaltniffen, unter welchen die Gemeinde gu Ephefus fich gebilbet hatte (vgl. Apg. 16,10 fg.; 19, 10 fg.), b. h. mit ber Bildung berfelben jundchft aus jub. Kreifen, einiger-maßen in Widerspruch zu fteben. Dat man boch felbst geglaubt, aus mehrern Stellen bes Briefe ben Schluß gieben gu tonnen, bag beffen Berfaffer feine Lefer ale ihm berfonlich völlig Unbefannte behandle. Er redet nämlich von feinen Lefern ale von folden, bon deren Glaube und Liebe er "vernommen" (ακούσας) habe; ihre religiös -fittlichen Buftanbe fcheint er nicht aus eigener Erfahrung zu tennen (Rap. 1, 15). Un einer anbern Stelle icheint er fich im Ameifel zu befinden, ob feine Lefer auch bas richtige Berftandnift von seinem Apostelamt befäßen (Rap. 3, 2 fg.). Ja, felbft nicht einmal barüber scheint er beruhigt, ob biefelben auch einen mahrheitegemagen Unterricht im Evangelium erhalten hatten (Rap. 4, 21 fg.). Bon Grugen und Auftragen an einzelne Berfonen (und ber Apostel Baulus mußte boch mahrend feines langern Aufenthalts in Ephefus bie genauere Befanntichaft bon febr vielen Berfonen gemacht haben), ift gar feine Rebe; ber Brief fchlieft mit allgemeinen Ermahnungen, wie er mit allgemeinen Dantfagungen begonnen bat.

An biefem Buntt zeigt fich nun balb, bag bie Frage nach ber Echtheit ber Borte "in Ephefus" (Eph. 1, 1) in einem unauflöslichen Bufammenhang mit ber Frage fteht, ob die altfircht. Ueberlieferung ben Apostel Baulus mit Recht für ben Berfaffer unfere Briefe ausgibt. Das Zeugnif ber altern Rirche lautet bem paulinifchen Urfprung allerbinge fehr günftig. Schon ber Brief bes Bolnfarp (Rap. 1 und 12) citirt, wie faum ju bestreiten, die Stellen Eph. 2, 8 fg. und 4, 26. Marcion hatte den Brief unbedentlich in feinen Ranon aufgenommen, Balentinus und beffen Schule hatten ihn anerkannt (Philosophumena, VI, 34). Der Umftand, daß fowol die Baretifer ale bie rechtglaubigen Rirchenlehrer bes 2. Jahrh. an feinem paulinifchen Urfprung nicht zweifelten, bilbet unftreitig ein bedeutendes Bewicht zu Bunften beffelben. Daber hat auch bie wiffenschaft= liche Rritif lange mit ihren Zweifeln gurudgehalten. Etwas Frembartiges in ber Schreibart des Briefs hatte allerdings fcon Erasmus bemerft, wenn er außerte, man fonnte binfichtlich bes Stile im einzelnen ben Brief fitr bas Bert eines anbern als Paulus halten; aber bas Geprage bes paulinifchen Beiftes, fette er hingu, fei ihm gleichwol im gangen entichieben aufgeprägt. Ginen Zweifel an ber paulinischen Berfafferschaft hat zuerft Ufteri ("Entwidelung des Baulinifchen Lehrbegriffs" [1. Ausg., Zürich 1824]) ausgesprochen. Schleiermacher ("Einleitung ins Neue Testament", in seinen "Sämmtlichen Werken. 1. Abth. Bur Theologie", VIII, 165 fg.) äußerte die Bermuthung, ein Gehillfe des Baulus, etwa Tuchilus, mochte ben Brief nach bes Apostels Andeutungen geschrieben haben. De Bette ("Lehrbuch ber historifch-tritischen Ginleitung in bie tanonifchen Bucher bes R. T." [6. Ausg., Berlin 1860], §. 146) hat anfänglich gelindere, fpater verftartte Zweifel gegen die paulinifche Abfaffung borgetragen. Er fand biefelben barin begriindet, baf ber Brief aller Eigenthilm= lichfeit in Zwed und Begiehungen entbebre, in einer bee Apoftele unwurdigen Abhangigfeit bom Rolofferbrief ftehe, beinahe nur eine wortreiche Erweiterung beffelben fei, eine Reihe bon Stellen enthalte, welche nicht nur ein unpaulinifches, fondern geradezu ein anftößiges Beprage tragen, daß bie Schreibart breit und an neuen Bedanten arm fei, daß auch manches in Gebanten, Lehrmeinungen und Lehrart von Baulus abweiche. Gleichwol hielt n ben Brief für das Bert eines begabten Apostelfchülers und feste beffen Abfaffungezeit noch in bas apostolische Zeitalter. An diefe Anficht fchloft fich im allgemeinen Ewald ("Geschichte bes Bolfes Ifrael" [1. Musg., Göttingen 1859], VII, 243 fg.) an, welcher einen ungenannten Schüler und Freund bes Baulus für ben Berfaffer bes Senbichreibens erflatte, ber auf Diefem Bege feinen Gedanten erfolgreichen Gingang habe verfchaffen wollen, icod nur, um weiter auszuführen, was Baulus felbft in feinem Genbichreiben ichon angebeutet hatte. Erft bei Baur (,, Baulus, ber Apostel Jefu Chrifti" [1. Ausg., Stuttgart 1845], G. 417; "Das Chriftenthum und die driftliche Rirche der drei erften Jahrhunderte [2. Musg., Tübingen 1860], S. 104 fg.) und Schwegler ("Das nachapoftolische Britalter" [Tübingen 1845-46], II, 330 fg., 375 fg.) geftaltete fich bie bieber

fcmantende Anficht ber neuesten Rrititer jum völligen Bernoch einigermaßen Wenn jedoch Schwegler den Epheferbrief für einen Abfenter entwerfungeurtheil. schiedener montanistischer 3been erklärte, so griff er hierin schon beshalb zu weit, weil in diesem Fall seine öffentliche Anerkennung vor der Mitte des 2. Jahrh. gang unbegreiflich ware. Dagegen hat Baur mit glangendem Scharffinn nachzuweisen versucht, bag die Chriftologie fowol des Ephefer ale des Rolofferbriefe (f. d.) ein gnoftifches Geprage an fich trage, und daß ber Forfcher in biefen Briefen auch fonft gnoftischen Begriffen und Anschauungen begegne. Bas fich in ber valentinianischen Aconenlehre in eine Meonenreihe auseinanderlege, bas erscheine in biefem Brief nur in ben Ginen Chriftus jufammengefaßt. Chriftus bilbe gang valentinianifch eine Cygngie (eine bobere aus zweien zusammengefaßte Ginheit) mit ber Rirche, und erscheine als bas valentiniamijde Bleroma im absoluten Ginn. Geine vermittelnde Thatigfeit erftrede fich beshalb nicht lediglich auf die Menfcheit, fondern auf bas gefammte Universum. Ueberhaupt follten fich in bem Briefe viele einzelne Anklange an gnoftische Borftellungen und Ausbrude finden (3. B. Ausbrude wie protrictor [Geheimniß], copla [Beisheit], grace [Erkennts niß] u. f. w. [Eph. 1, s. 17; 3, 3. 9. 19; 4, 18; 6, 19]). Die Berdachtegriinde, welche fich infolge hiervon gegen ben paulinischen Ursprung bes Briefs erheben, scheinen sich bei Bergleichung besselben mit bem Kolosserbief noch zu verstärken. Das Berwandtschaftsverhältnis ift einleuchtend (f. die Bergleichungstafel bei de Wette, a. a. D., §. 146 a) und erstuckt fich bisweilen auf ben wortlichen Ausbrud; baf fich barin ein gewiffes Abhangigfeits verhaltnift bes Epheferbriefe vom Rolofferbrief tundgibt, ift gleichfalls nicht ju leugnen. Much fonft in ben paulinischen Briefen nicht gebräuchliche Bortformen und Sprachwen bungen kommen in bem Briefe mehrfach bor; bie Sprache ift fchwerfalliger und bunfler als in ben übrigen anertannt echten Genbichreiben bes Apostels, ber Bufammenhang nicht felten ungefügig. Es foll, nach Baur, unschidlich fein, daß fich der Brieffteller (Rap. 3,4) auf feine Ginficht beruft; unapoftolifch, bag er (Rap. 2, 20 fg.) Apoftel und Bropheten ale ben Baugrund der Gemeinde bezeichnet; unangemeffen, vom paulinischen Standpunkt aus, die Art, wie er (Rap. 2.s fa.) ber Rechtfertigungelehre Erwähnung thut; anftoffig, baf er (Rap. 5,11) eine im altteft. Ranon gar nicht nachweisbare Schriftstelle citirt u. f. w. Die Tenbeng bes Briefs mare hiernach bie gemefen, in einer Zeit, in welcher bie beiben Parteien ber Beiben : und Budenchriften noch in einem gewiffen Gegenfat einander gegenüberftanden, beffen Aufhebung und Ausgleichung herbeizuführen. Die Ginigung ber Rirche zu einem organifchen Ganzen mare nach Baur ("Baulus, ber Apoftel Jefu Chrifti", G. 450) bas Biel gewein, auf beffen Berwirklichung ber Roloffer = und namentlich ber Epheferbrief hingearbeitet hatte.

Die meiften von biefen Berbachtegrunden gegen den paulinifchen Urfprung bes Epheferbriefe find erheblich genug, um jur gründlichsten und unbefangenften wiederholten Brufung aufguforbern, zumal die Bertheibiger ber Echtheit, ber fogenannten "ungläubigen Biffenfchaft" gegenüber, es hieran meift fehr mangeln laffen. Befonbers anflofig ericheint bas Bahaltniß jum Rolofferbrief. In biefer Beziehung ift jedoch zu beachten, bag bie unleugbare Bermanbtichaft feine jo burchgängige ift, ale gewöhnlich angenommen wirb. 3m Ephejerbrief fehlt die dem Kolosserbrief eigenthümliche Beziehung auf die Irrlehrer ganglich; dagegen ift bie im Rolofferbrief fehlenbe 3bee bon ber Berrlichfeit ber driffl. Gemeinbe in ben Mittelpunkt feiner Ausführungen gestellt. Auch bie Ermahnung ber Chriften gur Einigkeit im Beifte (Eph. 4, 1-16) ift bem Epheserbrief eigenthumlich, und bie Ermab nungen an die einzelnen Stande, jumal diejenigen in Betreff bes Sausftandes, find mit größerer Sorgfalt ausgeführt als im Rolofferbrief. Erichiene es als eines Apoftels nicht witrdig, feine eigenen Bedanten abgefdrieben ober boch fast flavifch benutt gu haben, jo ware es boch auch von feiten eines Falfarius nicht flug gewesen, fich burch wortliche Benutung eines fremben Products ju berrathen. Uebrigens geht auch Baur bon ber Borausfetzung aus, bag beibe Briefe ale ein Bruberpaar gufammen in bie Welt ausgegangen feien; in biefem Fall erflart aber gerabe bie Gleichzeitigfeit ber Abfaffung und bie theilweise Bleichartigfeit ber Bemeindeverhaltniffe in Ephejus und Roloffa, menigstens in mandjer Beziehung, eine großere Berwandtichaft in Form und Inhalt. Ge ift nicht fo unwahricheinlich, bag Baulus, wenn er Berfaffer war, burch die auf einen ungbunderlichen Zeitpunkt festgesette Abreife bee Tyditus bedrangt, ben Epheferbrief mit Benutung bes zuerft verfaßten Rolofferbriefs gefchrieben bat, zumal feine Briefe im allgemeinen ben Einbrud maden, bag fie langfam, infolge einer auftrengenden Bedantenarbeit, entftanden

find und nach ihrer formellen Seite bin ihm viele Mile berurfacht haben. Wenn Baur mit einem großen Aufwand von Scharffinn ben Bufammenhang unfere Briefe mit ber anoftifden Beenwelt bes 2. Jahrh. n. Chr. barguthun und benfelben baburch ale ein Brobuct biefes Jahrhunderts nachzuweisen versucht hat, fo führt eine unbefangene Betrachtung bei allfeitiger Ermagung boch auf andere Ergebniffe. Ware ber Brief ein gnoftifches Claborat, fo murbe ichmerlich ber Berfaffer bee Polntarpusbriefe an bie Philipper benfelben benutst und citirt. ichwerlich Marcion ihn für paulinifch gehalten, fcmerlich Brenaus, ber unerbittliche Antignoftifer, feine Echtheit ohne weiteres anerfannt haben. Ansbriide, welche fpater in ber gnoftischen Schulfprache eine große Rolle fpielten (wie pleroma, arche, aion), tommen gwar in unferm Briefe bor, allein fie haben in bemfelben noch ibre urfprüngliche allgemeinere und vollsthumliche Bedeutung; fie find fpater von ben Gnoftitern ber neuteft. Literatur entlehnt und in einem fpecififch veranderten Ginn in ihr Schulfpftem hineinverarbeitet worben. Wohl hat unfer Brief eine eigenthumliche Chriftologie; allein ichon in ben Rorintherbriefen finden fich bie erften Anfage bagu por (2 Ror. 4, 4; 1 Ror. 10, 4; 12, 27). Bir begegnen ihr wieber in bem, nun auch von Silgenfelb als paulinifch anertannten, Briefe an die Philipper (2, 9 fg.). Chriftus wird bemgufolge abfolut gefaßt, ale Saupt bee Universune und ber Gemeinde, und bie Bemeinde felbft wird als ber Mittelpuntt bes Universums (Eph. 1, 20 fg.; 3, 9 fg.) betrachtet. Univerfum ericien aber, nach ber bamaligen Weltanichauung, lediglich als eine Bugabe jur Erbe, bem Centrum ber Belt. Dit ber Stellung, Die Baulne fcon in ben Rorintherbriefen Chrifto ale bem himmlifden Abam infolge feiner Auferstehung gibt (1 Ror. 15, 22 fq., 47 fq.), ift bie fpatere Annahme einer abfoluten Stellung Chrifti im Univerfum, wie fie ihm im Epheferbrief zugetheilt wirb, feineswegs unverträglich, und wenn die Bemeinde schon im erften Korintherbrief als der Leib des zum himmel erhöhten und verflärten Chriftus bargeftellt wird (1 Kor. 12, 27 fg.), so tounte sich aus dieser Borftellung bie erweiterte bes Epheferbriefe ohne große Dithe bilben. Bubem hat berfelbe feinen eigentlich und wesentlich gnoftisirenden Charafter, es herrscht in ihm nicht bie abstractintellectualiftifche Beltanficht bor. Der Grundgebante bes Briefe ift ein prattifch =fittlicher, Die Erlöfung burch bas Blut Chrifti (Eph. 1, 7); Chriftus ift ber gefchichtliche Mittler und Berfohner ber Welt. Die große entscheibenbe That, Die bon ihm ausgegangen, Die Auflösung bes Dualismus, ber burch ben Gegenfat bes Jubenthums und Seibenthums die Menschheit bis babin gespalten hatte, und die Berftellung ber Ginheit bes Menschengefchlechte (Eph. 2, 11-21), ift als eine wesentlich sittliche aufgefaßt. Die Chriftologie bes Briefe, frei von Abichweifungen in speculative ober theosophifche Abenteuerlichkeiten, faßt fich von ber Mitte bis gegen ben Schluft beffelben immer mehr in einer Rille von fittlichen Ermahnungen und Ermunterungen gufammen. Der Berfaffer, Beibenapoftel, Befangener, voll Beforgnif vor Ausbruchen bes Barteihabers in ber unlängft gestifteten Gemeinbe, macht bas gange Bewicht feiner perfonlichen Autorität geltenb, um ben innern Frieden zu fichern (Eph. 4, 1 fg.) und burch bie Ordnung bes Familienlebens ben Gemeinbeverhaltniffen einen festen Stütepunkt und ein Borbild zu schaffen (Eph. 5, 15 fg.). 3ft bei einem is lebendigen und ichopferifchen Geift wie Baulus eine Kortbildung feiner chriftologifchen Ueberzeugungen an fich nicht unwahrscheinlich, fo tommt hier noch in Betracht, bag er mahrend feiner fleinafiat. Miffionethatigfeit, namentlich in Phrygien und ber Umgegend, Erfahrungen gemacht hatte von einer, hauptfächlich unter den vom Seidenthum bekehrten Christen herrichenden, hochft gefährlichen Sinneigung ju Creatur : und Engelbienft. Die abfolute Burbe Chrifti wurde aber auch von Jubenchriften (Bebr. 1, 4 fg.) vielfach angezweifelt, Chriftus als eine mar übernaturliche, aber boch immer noch fehr untergeordnete Ericheinung betrachtet, und fo lag, bereits nach ber Ditte bes 1. Jahrh., für ben Apostel bie Aufgabe vor, Die fpecififche abfolute Dignitat und Erhabenheit Chrifti über bie gefammte gefchöpfliche Belt zu verfechten.

Ift einmal in ber Haupifache nachgewiesen, bag ber Borstellungs und 3beentreis, immerhalb bessen der Epheferbrief sich bewegt, fein weseutlich guostischer, sondern ein den übrigen paulmischen Briefen in der Haupische verwandter ift, so können auch die sprachlichen Eigenthümsichsteiten des Briefs nicht mehr gegen den paulmischen Urprung allzu ichwer ins Gewicht fallen. Im allgemeinen ift der Brief unstreitig mit einer gewissen Rachläsigsgeit, in drungender Eile geschrieben. Auf den Periodendau nud die Strengen Bustummenhangs ist weniger Sorgsalt als in den übrigen paulinischen Sendschreiben verwandt; die Sage find mehr als sonst ins Breite gezogen, bisweilen geradzu schlespend.

Ein Falfarius wurde jedoch aller Bahricheinlichfeit nach bem Stil mehr Aufmertfamteit gefchentt und nicht fo auffallende Spuren ber Gilfertigfeit in ber Schreibart gurud gelaffen haben. Bas einzelne (früher ermähnte) Auffälligkeiten betrifft, fo tonnen fie bas Befammtergebniß nicht anbern. "Apostel und Propheten" find auch 1 Ror. 12, 28 ale grundlegend für die Gemeinde vorausgefett. Die Art, wie der Glaube (Eph. 2,8) ale Urfache des Seils erwähnt ist, steht weder mit dem Gedankenzusammenhang noch der paulinischen Rechtfertigungslehre in Widerspruch. Das fragliche Citat (Eph. 5, 8) ist nicht anslößiger als die Runftftude rabbinifcher Auslegung Gal. 4, 24 fg.; 1 Ror. 10, 4. fcmebt auch fo immer noch ein rathfelhaftes Dammerlicht über bem Briefe. Allein findet bas Rathfel in ber Annahme einer tendengiofen Composition in ber Mitte bes 2. Jahrt. eine befriedigende lofung? Die Bermuthung, mit biefer Composition fei die Aufhebung und Ausgleichung bes bamale noch beftebenben Gegenfates zwifchen Judendriften und Beibenchriften überhaupt bezwedt worben, hat ichon beshalb feinen rechten Boben, weil ber Brief eine Zeichnung principiell fo fcharf gefchiebener Barteien, wie fie im 2. Jahrh. bor handen maren, nicht enthält und auch feine bestimmtern Bege für eine Bereinigung ber felben anzugeben versucht. Er hat überhaupt nicht die Christen in ihrer Gesammtheit, fondern die Mitglieder einer bestimmten Gemeinde im Auge, und wendet sich vorzugs weise an ihre heidenchrifts. Mitglieder, wobei er (Kap. 2, 11 fg.) die aufrichtige Freude eines weitherzigen Jubenchriften barüber verrath, baf bie Thore bes Gottesreiche fich nunmehr ber gesammten Menschenwelt, Juben und Seiden, geöffnet haben. Gine neue Offenbarung ift ber Menfcheit geworben, eine Beltfirche burch bas am Kreng vergoffene Blut gegrundet (2, 16 fg.). Diefer Bedante mar neu gu ber Beit bes Apoftele Baulus; in ber Ditt bes 2. Jahrh. fonnte er weber auf Urfprünglichfeit noch Reuheit mehr Unfpruch machen Und wogu hatte ber Berfaffer die Salfte bes Briefe mit fittlichen Ermahnungen fpeciellfter Art angefüllt, wenn beffen Tenbeng bie lediglich allgemeine einer Berfohnung gwiften ftreitig gewordenen principiellen theologifchen Gegenfaten gemefen mare?

Die Hauptstütze gegen ben paulinischen Uriprung bes Briefs liegt in ber Schwierigfeit, benfelben ale ein Bert bee Apostele Paulus gefchichtlich ju begreifen. Bu bicfem 3med ift es nothig, die Lefer bes Briefe gu bestimmen. Auf die theilmeife Unficherbeit ber Legart "in Ephefus" (Rap. 1, 1) und die Bermuthung bes Marcion geftutt, haben einige (fo fcon Rabiger, De christol. Paulina (Breelan 1852), G. 48) benfelben ohne weiteres für ein an die Laodiceer gerichtetes Sendschreiben erklart. Allein, warum hat ihn die firchl. Ueber: lieferung ale ein Genbichreiben an die Ephefer gur Geltung gebracht, wenn er an die Laodicen gerichtet war? Dan hat nun auch angenommen, er fei urfprünglich ein für mehren fleinafiat. Gemeinden bestimmtes Umlaufschreiben gewesen, und zwar berjenige Brief, auf welchen ber Apostel (Rol. 4, 16) bie Chriften gu Roloffa mit ber Aufforderung, baß fie fich benfelben zum Lefen verschaffen follten, verwiesen habe (Bleet, a. a. D., Demgufolge mare ber Epheferbrief namentlich folden fleinafiat. Gemeinden zugedacht gewesen, die erft vor furgem, und zwar nicht durch Paulus felbft, begründet worden waren. Für die ephefinifde Gemeinde ware er nicht bestimmt gemejen, fondern nur zufällig, bei der Durchreise des Tychitus durch Ephefus (Eph. 6, 22), in die Hände einzelner Witglieder derselben gelaugt, die eine Abschrift davon genommen, in welchem Umstand dem auch bie firchl. Ueberlieferung ihre Erflarung fanbe (Bleet, a. a. D., G. 185).

Diese Bermuthung schwebt jedoch ganzlich in der Luft. Daß der Brief an einem Chließ den Gemeinden gerichtet gewesen, ist in der Abresse mit keinem Wort angedeute, und schon deshalb unwahrscheinlich, weil so specielle Ermachungen, die am bestandt unwahrscheinlich, weil so specielle Ermachungen, die an bestandten Thatsachen sußem swie Erhaltsachen sußem sine Stundscheiden ihre Stelle sinden kommten. War der Brief sit die Epheser ausdrücklich gar nicht der ihmmt, so liegt auch zu der Annahme, daß Mitglieder diese Gemeinde eine Albschrift davon genommen, nicht die geringste Beranlassung vor. Die friecht. Ueberlieserung läst iberhaupt taum einen Zweisel, daß der Brief wirklich an die Epheser gerichtet war, und es fragt sich nur, ob bei dieser Annahme an einer ausreichenden Erklärung seines allgemeinen Inhalts verzweiselt werden milste?

Es scheint uns dies keineswegs der Fall. Die Allgemeinheit seines Inhalts sindet ihre Erklärung in Kap. 6, 21. 22. Der Apostel hatte den Brief, nebst dem Briefen an die Kolosser und Philemon, seinem Gehülfen Thabitus zur Beforgung auf die Reise nich Kleinasien mitgegeben. Alles Bichtigere, Eingehendere, was besicaterer Ratur war und

iconende Rudficht erforderte, inebefondere alles Perfonliche, follte Enchitus mundlich ausrichten. Der Apostel hatte ihm in diefer Begiehung ohne Zweifel genaue Inftructionen ertheilt und die Ephefer (Rap. 6, 21 fg.) an ihn verwiefen. Mus Diefer Unnahme mirb insbejondere auch bas gehlen von Grufen, ber vielen perfonlichen Berbindungen bes Apostels mit ephefinifchen Chriften ungeachtet, begreiflich. Muf ber anbern Geite erhalt babei auch bie Edarfe einzelner Ermahnungen, die lebhafte Theilnahme, welche ber Brieffteller ben Bemeindeangelegenheiten widmet, die Innigfeit des Ansbrude (Rap. 5, 1), ber Wunfch, daß die Leier fürbittend feiner Leiben gebenken (Rap. 6, 19), die Freude über die erhaltenen guten Nachrichten von dem gebeihlichen Buftand ber Gemeinde (Rap. 1, 15 fg.), ein gentigendes Licht. Daß der Berfaffer bon biefem Buftand in feiner Gefangenschaft "bernahm", verbietet feinesmege, bag er früher in ber Gemeinde wirfte. Der Zweifel (Rap. 3, 2 fg.), ob die Lefer wol Don feinem heidenapostolifchen Beruf Kenntnig hatten, ift augenscheinlich nicht ernftlich, fonbern ironisch gemeint, sowie auch (Rap. 4, 21) ber Zweifel, ob die Lefer wirklich einen guten driftl. Unterricht genoffen, (nach ber Anertennung Rap. 1, 15 fg.) nur eine ironifche Deutung julagt. Colche, einen verhüllten Tabel in fich folliegenbe Bemerfungen waren in einem Umlaufichreiben an unbefannte Lefer taum am Plate, find es aber durchaus in einem Edreiben an großentheils Befannte. Dag ber Apostel in einem Gendschreiben an Die ephefinifche Gemeinde ben Kern berfelben als aus Beidenchriften bestehend voraussett, ift ben Rachrichten der Apostelgeschichte (Kap. 19, 1 fg.) zufolge, zwar einigermaßen überraschend; allein and biefe Radprichten beuten an, bag die Gemeinde großentheils aus Beibendriften bestand (Ang. 19, 10. 17), und ber in ber Apostelgeschichte ergablte Aufstand von feiten ber Berfertiger von Artemistempelchen gegen Baulus ift ein beutlicher Beweis für bie ausgebreitete Miffionethatigfeit bee Apoftele unter ben ephefinifchen Beiben (Rap. 19,23 fg.). Dagegen leuchtet ans ber Tenbeng ber Apostelgeschichte im allgemeinen ein, weshalb fie ben Apostel, obwol fie feine Conflicte mit bem officiellen Bubenthum nicht verschweigt (Apg. 19, 9 fg.), boch moglichft feinen Wirfungefreis unter ben Juben fuchen läßt. Bare übrigene unter ber Edule bes Tyrannus (Apg. 19, 9) eine beibnifche Cophiftenfchule zu verfleben, mas jedenfalls das Bahrscheinlichere ift (gegen Bitringa, De synagoga vetere Francker 1696], G. 137), fo mare bamit bas lebergewicht bes heibenchriftl. Elements in ber Gemeinde ju Ephefus burch die Dadrichten ber Apostelgeschichte befräftigt.

Unter biefen Umftanden haben wir nur noch Beranlaffung und Inhalt bee Briefs naher ine Auge ju faffen und über Ort und Beit feiner Abfaffung Genaueres festanfiellen. Die außere Beranlaffung zu benifelben bot die Reife des Tychitus nach Roloffa und Ephefus bar, und die Spuren eilfertiger Behandlung, welche unfer Brief mahrnehmen lagt, finden in der unverschieblichen Abreife biefes Cendboten ausreichende Erflarung. Rury jupor hatte übrigens ber Apostel Nachrichten über ben Buftand ber Gemeinbe achalten, welche, trot ihres im gangen befriedigenden Inhalte, boch ben Sauptbeweggrund jur Abfaffung bes Genbichreibens gebilbet haben muffen. Borin biefelben beftanben, 3m allgemeinen fcheint es ber Gemeinde an wiffen wir natürlich nicht genauer. bem rechten Beift der Ginigfeit gemangelt, und Diefer Dangel feinen Grund haupts fachlich in einer Abneigung ber Beibenchriften gegen die Budenchriften gehabt ju haben Eph. 4, 1 fg.; 2, 11 fg.). Diefe Abneigung war vermuthlich hervorgerufen burch ben Bodj= muth, mit welchem die vormaligen Juden auf die vormaligen Seiben in der Gemeinde ale "Unbefchnittene" noch immer herabfahen (Eph. 2, 11); aber nicht zu leugnende fchwere fittliche Fehler ber Beidendriften (Eph. 4, 25 fg.; 5, 3 fg.) hatten den Indendriften gerechten Grund zu Befchwerben gegen jene gegeben. Der eigentliche Zwed bes Briefe mar bemnach, die Beibenchriften in der Gemeinde bor fittlichen Berirrungen gu warnen, fie in Beziehung auf ihr Berhältniß zu ben Jubenchriften zu beruhigen, beibe Theile zur Gintracht zu ermahnen und ben Frieden unter ihnen wiederherzustellen. Anftatt dies auf bem Bege bes blofen Bufpruche ju thun, zeigt ber Apostel von einem hobern Standpuntt aus, bag ber Gegenfat zwifchen Bubeuthum und Beibenthum, ber bie Denfcheit frufer pripalten und ihre Ginigung verhindert hatte, in der Berfon Chrifti feine Auflöfung und Anegleichung gefunden bat, und zwar beshalb, weil Chriftus feiner einzigartigen perfonlichen Burde zufolge überhaupt ber fchlechthin Erhabene ift, hoch über allen Wegen-Then fteht und bas an fich Unvereinbarfte in feiner Perfon gu vereinigen vermag. Cbenbarum foll jede Gemeinde (Eph. 2, 21), alfo auch die ephefinische, eine Erfüllung des göttlichen Beltzwede, eine Offenbarungeftatte bee ewigen Friedens, ein in fich mohlgegliederter Leib, ein kunstreicher harmonischer geistiger Bau sein, in dem sich, vermöge des einigenden und zusammenhaltenden Geistes Christi, alle Theile aufs schönkle aus und ineinanderschließen (Eph. 2, 20 fg.; 4, 10 fg.). Weil aber der Apostel von der Bestimmung der chießlichemeinde zur sittlichem Einheit so sest aber Apostel von der Bestimmung der chießlichemeinde zur fittlichen Einheit seiner geistigen Einheit berselben. Die Liebe führt nämlich auch zur Einheit der Ertenntniss und des Glaubens (Eph. 3, 17 fg.; 4, 13). Und der Schließ auch zur Einheit der Ertenntniss und des Glaubens (Eph. 3, 17 fg.; 4, 13). Und der Schließlichen und geseinderschen, sonnentlich des gottesdienstlichen und des Familientebens, äusern (Eph. 5, 18—6, 9). Die Gemeinde zu Ephesus war damals durch Irrehrer augenblicklich nicht gefährdet; allein der Apostel ist nicht ohne Besorgnisse für die Jutunst, und ermachnt debhalb am Schluß zur Wachzlamkeit und zur Kanppsereitschaft, indem er zeigt, welche Wassen wirstlich den Schluß zur Berbitrgen (Eph. 6, 11 fg.).

Darüber, baft baffelbe aus ber Gefangenichaft gefchrieben ift, tann (nach Rap. 3, 1. 11; 4, 1; 6, 20) fein Zweifel fein. Streitig ift nur, ob ber Apoftel, ale er es verfagte, in Rom ober in Cafarea gefaugen fag? Rad ber bertommlichen Annahme mare ber Brief aus der Gefangenschaft in Rom gefdrieben. Die altfircht. Ueberlieferung hegte fur Die rom. Gefangenichaft bee Apostele ein leicht begreifliches Bornrtheil. Geit David Coul; (in ben "Etudien und Rritifen", Jahrg. 1829, G. 612 fg.) hat aber eine Reihe von Forfdern (Schnedenburger, Schott, Biggere, Thierfch, Reug, Deper) fich für Cafarea entichieben. Bu Buuften ber rom. Gefangeufchaft wird insbefondere 2 Tim. 4, 12, wonach Enchitue ebenfalls von Paulus nach Ephefus gefandt wird, geltend gemacht. Allein, gang ab gefehen bon ber nach unferer Unficht fast zweifellofen Unechtheit bes 2. Timotheusbriefe (f. Baftoralbriefe), find bie Berhältniffe, in benen ber Apoftel nach ber Schilberung jenes Briefe fich befindet, gang andere ale biejenigen, welche aus bem Epheferbrief fich ergeben (vgl. 2 Tim. 4, 8 fg. mit Eph. 6, 19 fg.), und ber Tyditus bes 2. Timotheusbriefe icheint bon beffen Berfaffer lediglich bem Epheferbrief entnommen gu fein. lleberdies feben bie Bertheibiger ber Echtheit bes 2. Timotheusbriefe fich jur Unnahme einer zweiten rom. Befangenichaft genothigt, ans welcher jener Brief hervorgegangen fein foll; unfern Brief mit bem Brief an die Roloffer und ben Philemon in die fo problematifche zweite rom. Befangenichaft bes Apostels zu verlegen, mare ein grundlofer Bewaltstreich. Allerdinge befand fich Timotheus (Phil. 1, 1) mit dem Apostel gegen bas Ende feiner Gefangenicaft in Rom; warum aber foll berfelbe nicht auch in Cafarea auf langere ober fürzere Zeit bie Befangenichaft bes Apostels getheilt haben fomen? Gind boch bie Rachrichten ber Apostelgeschichte gerade in diefer Beziehung besonders fragmentarifd und burftig. Beben falls murbe Baulus ju Cafarea nicht in ftrenger Saft gehalten und mar nicht gehindert, Befuche von Angehörigen und Freunden anzunehmen (Apg. 24, 23). Nach Rol. 4, 10; Bhil. 24 war fein früherer Reifebegleiter, Ariftard, jur Beit ber Abfaffung unfere Briefe mit ihm gefangen. Wenn biefer jedoch (Mpg. 27, 2) ben Apostel auf ber Reife von Cajarea nach Rom begleitet hatte und ichon früher in beffen Umgebung gemefen mar (Apg. 19, 29; 20, 4; 27, 2), fo folgt von bier aus fast mit Rothwendigfeit, bag berfelbe fcon in Cafarea die Befangenfchaft bes Apostels getheilt hat. Die Bemerfung, bag, mas in unferm Brief von ber Birtfamteit bes Apostels gur Berbreitung bes Evangeliums gefagt werde, mit bem im Philipperbrief (Rap. 1, 12-14) in berfelben Richtung Befagten voll: fommen übereinstimme und somit vorzugeweise auf bie rom. Befangenschaft paffe (Barlef, "Commentar über ben Brief Pauli an die Ephefier" [2. Aufl., Ctuttgart 1858], S. LXV), ift ohne alles Bewicht; benn aus beiben Stellen geht nur hervor, bag ber Apostel beibe male in ber Berflindigung bee Evangeliums nicht gehindert war. Sierzu maren aber die Umftande in Cafarea noch giinftiger ale in Rom.

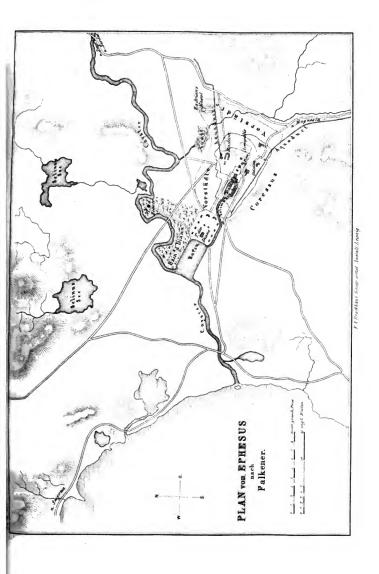

127

übrigen finden im Philipperbrief (Rap. 1, 20 fg.; 2, 17 fg.; 3, 10 fg., 20 fg.) fich ernstliche

Tobesahnungen, welche im Epheferbrief ganglich fehlen. Auger ber altherfommlichen fircht. Ueberlieferung ergibt fich aus unferm Brief felbft fein einziger Anhaltspunft für beffen Abfaffung in ber rom. Gefangenschaft. Für bie Abfassing in Cafarea dagegen liegen bestimmte Andeutungen vor. Bur Zeit der Abreise des Tychitus befand sich in der Umgebung des Apostels ein feinem chrifit. Herru, Philemon in Roloffa, entlaufener heidnischer Eflave, Onefimus. Diefer mar von bem gefangenen Paulus zum Chriftenthum befehrt worden (Phil. 10), und wurde jest burch Enchifus feinem herrn mit einem Empfehlungefdreiben gurudgefandt. Run ift ce aber teineswege mahricheinlich, bag ber bon Reifemitteln entblogte Flüchtling von Roloffa aus die weite Reife nach ber entlegenen Beltftadt unternommen habe; Cafarea lag erheblich naber und war viel leichter zuganglich. Daß in Rom die Polizei (unter bem Scepter Rero's) ungefährlicher gemefen fei ale in Cafarea, wie Wiefeler annimmt, wird, jumal in ber Rabe eines icharf bewachten Staatsgefangenen, wie Baulus mar, taum im Ernft behauptet merben wollen. Insbefondere Ein Umftand wiegt noch ju Guuften von Cafarea. Rom ber Musgangspunft für bie Reife bes Tychitus nach Rleinafien gemefen, fo murbe er guerft in Ephefus eingetroffen und bon bort nach Roloffa weiter gereift fein. Da nun aber Onefimus im Epheferbrief (Rap. 6, 21) nicht mehr als Reifebegleiter bes Inditus bor= ausgefest ift, mabrend er im Rolofferbrief (Rap. 4, 9) den Roloffern zu freundlicher Aufnahme empfohlen wird, fo fchließen wir hieraus mit Grund, daß Tochifus querft in Roloffa eintraf, ben Onefimus bort bei Philemon gurudließ und von ba feine Reife nach Ephefus fortfette. Ueberhaupt liegt bie Bermuthung nabe, Paulus habe junadift nur an Die Roloffer (und ben Philemon) zu schreiben beabsichtigt; barum ift auch ohne Zweifel ber Kolosserbrief zuerst mit größerer Sorgsalt ausgeführt, und im gewissen Sinn die Quelle für den Epheserbrief geworden. Möglicherweise hat sich Tychitus erst furz bor feinem Abgang entschloffen, feine Reife bis nach Ephefus auszudehnen. Auch in den Worten (Eph. 6, 21) "bamit auch ihr wiffet, wie es um mich fteht", liegt eine Anbeutung, bag bie Koloffer vor ben Ephefern burch Tychikus mitnbliche Rachrichten über bas Befinden bes Baulus erhalten hatten. Bon Cafarea aus führte ber Beg ben Tychitus zuerft nach Roloffa und erft bon ba nach Ephefus. In Cafarea hoffte Paulus mit Recht auf baldige Befreiung, weshalb er auch ben Philemon um Bestellung einer herberge in Koloffa eriuchte (Phil. 22; Apg. 26, 31 fg.). Dur von Cafarea aus ift nach feiner Befreiung eine Reise durch die fleinasiatischen, seiner Richtung angehörigen Gemeinden wahrscheinlich; von Rom aus beabsichtigte er vielmehr, sich nach dem äußersten Westen zu begeben (Röm. 15, 24), höchstens vorher noch einen kurzen Besuch in den griech. Wissionsstationen abzuftatten (Bhil. 2, 24). Das Uebergewicht ber Grunde enticheibet fomit fur bie Abfaffung unjere Briefe mabrend ber Gefangenschaft gu Cafarea; fie fallt nicht gang in Die erfte

In Betreff ber Literatur sind, außer ben "Lehrblichern der Einleitung ins Neue Testament" und den schon erwähnten Werfen von Harbe und Bleef, hauptsächlich noch zu vergleichen Matthies, "Erklärung des Briefes Pauli an die Ephefer" (Greifswald 1834), Rückert, "Der Brief Pauli an die Ephefer" (Leipzig 1834), Meyer, "Kritisch-ergetisches Dandbuch über dem Brief an die Ephefer" (4. Aufl., Göttingen 1867), nud mein Commentar "Die Briefe wie Ephefer, Philipper, Kolosser" in Lange's "Theologisch-homiseischem Bibelwert", Bb. IX (1. Aufl., Bielefeld 1862; 2. Aufl., 1867).

Beit, aber auch nicht gang an bas Enbe berfelben, in bas Jahr 60 ober 61.

Ephefus, in chriftl. Zeiten die Metropole der proconsularischen Proving Assen, von diers her die Hauptschaft Ioniens, lag am Fluß Kapster, nicht weit von der Kleinasiat, wishe des Aegäischen Weeres der Infel Samos gegenüber. Der Kapster sucht sich zwischen ben feel abfallenden Hößenzigen der Gallessischen Berge und den növölichen Ausdiesern des Pattyasgedirges seinen Weg zum nahen Meer, und erweitert, nachdem er diesen Gebirgspaß hinter sich gelassen, fein That zu einer Ebene, die aus angeschwemmtem and entstanden ist; einzelne felsige Higel ragen aus dieser Ebene hervor und legen noch leute Zeugniß dassit ab, daß allmäblich durch die Anschwemmingen des Kapster einige kime Inseln dem Meer abgerungen und mit dem Festland verdunden sind. Im Norden wird diese Ebene durch die Gallesischen Berge, die zum Tegässchen Meer hinstreichen, im Tüben durch vorgeschobene höhen des Pastryas begrenzt; zwei derselben, der hohe und kieße Koressus und nordösstlich neben ihm Prion, der durch ein enges und tiese Thal

vom Koressins getrennt ist, in fast runder Form aus der Ebene sich erhebt und am Gipsel in zwei Spigen emporsteigt, liegen etwa in der Mitte dieser Borberge des Paktyas; der westlichste Ing derselben, Solmissus, bildet gleichsam einen Dannn zwischen der Ebene und dem Weer; endlich sindet sich auch im Often ein Berg, der frei aus der Ebene emporsteigt, zwar niedriger als die übrigen, aber dadurch ausgezeichnet, daß ein türksisches Gestellseine Spige front und an seinem süblichen Abhang ein türksisches Dorf, Nachtut, gelegen if.

Theile in bicfer Ebene, theile an ben Abhangen bee Roreffus und fpater auch bee Brion, wurde eine neue Stadt von ionischen und andern griech. Anfiedlern gegründet, welche unter ber Führung des Androfins, eines Cohnes des athenienfiften Ronigs Robrus, bie altern Bewohner Diefes Landftriche, Lydier, Rarier und Belagger, etwa gegen Ende bes 11. Jahrh. v. Chr. besiegt hatten. Die griech. Antommlinge hatten bier bei den Belatgern ben Cultus der Gottin Upis gefunden, der in ber Dabe bes Gluffes ein Seiligthum geweiht mar, ber Stamm einer Ulme ober Buche, welcher in einer Boblung bas Bil ber Bottin barg. Diejes Bilb mar ein rob begrbeitetes Stud Cebernhole ober Bein rebe, das in Mumiengeftalt nur Ropf, Banbe und viele Brufte zeigte, aber für gang befondere heilig galt, ba es vom Simmel herabgefallen fein follte (Apg. 19, 25). Die pelasgifche Gottin Upis foll die Tochter bes Upis, ber Erbe, und ber Glauce fein, einer Gottin, Die, wo nur immer Spuren von ihr in ber Mythologie ber Griechen auftanden, mit bem Deer und bem Baffer gusammenhängt. Die Tochter vereinigt aber folgerichtig die Ratur von Bater und Mutter in fich, und fo bezieht fich ber Eultus ber Upis auf Erbe und Baffer in ihrer Berbindung, wie fie in Quellen, Gumpfen und Geen ericheint, entsprechend bem Ort feines Beiligthums im Gumpf am Ufer bes Ranfter und bem Bild ber Gottin mit feinen vielen Bruften, Die in leicht verftandlicher Enmbolif Quellen bezeichnen. Denfelben Grundgebauten, die Berbindung von Erbe und Baffer in Quellen, Geen, Gumpfen, feiert auch ber griech. Cultus ber Artemis ober Diana (f. b.); es lag alio nahe, daß die griech. Aufiedler ihre Diana an die Stelle ber Upis treten liegen und nach einem Beinamen Diefer Göttin, Ephefia, Die Schiefende (entweder bon den Strahlen be Mondes, ber ein Attribut Diana's ift, ober von ben Befchoffen Diana's ale Jagerin ju verfteben), ihre Ctabt Ephefus nannten.

Seine geographische Lage und der Geist seiner Bevöllerung wiesen Sphesus von Sphesus auf zwei Begen leicht zu erreichen war. Die ephesius aus auf zwei Wegen leicht zu erreichen war. Die ephesius Jwei Wegen leicht zu erreichen war. Die ephesius Jöndler zogen entweder sildösstlich zwischen den Bergen Koresus und Prion hindurch und durch die Gebirgspässe zwischen Pakthas und Thorax nach Magnessa in das Thal des Mäander, das ihnen nach Often einen offenen Weg bot, auf dem man über die Städte Tralle, Lavdicea, Apannea, durch Lystaonien und Kappadocien hindurch die zu den Ukern des Euphrat gesangen sounte; oder sie wandten sich nordösstlich durch die Geben des Kapstref und die Espassisse der sie her Verschen des Engegisse des Tmolus nach Sardes, von wo aus ihnen der Weg durch das Ihal des Hrygisen offen sag. Und was von Schäten und Erzeugnisse und die Physica aufgestapelt wurde, das ging in das Mutterland der griech. Cosonie, dessen Esphesus aufgestapelt wurde, das ging in das Mutterland der griech. Cosonie, dessen Griffe in zwei Hösen sieher Landyne fanden; der eine, Panormus geseissen, eine Bucht der Seekliste, liegt westlich von der Stadt; der andere bespüllte die Nordseite von Ephesus und wurde von dem durch Ausgradungen erweiterten Kapster gebildet; er werd der Teinan geheiligt, deren Tempel an demselben lag; heute ist er versandet und in einen Serbindung. Sumps verwandelt; durch den Klus stander eshend beide Käsen miteinander in Berbindung.

Schon in den frühesten Zeiten brachte dieser ausgedehnte Handel, den die jungt Colonie sofort beganu, sowie sie in glücklichen Kämpsen mit ihren Nachbarn ihr Edicurveitert und durch Berträge mit denselben ihre Stadt bevöllert hatte, einen bedeutenden Reichthum nach Ephesius, und wie wechselnd sich anch die politische Lage der Stadt im Laufe der Jahrhunderte gestalten mochte (kurze Zeiträume der Freiheit wechselten für die selbe mit der Botmässigkeit unter einheimischen Tyrannen, unter lydischer, dann perf. Zwingeherrschaft, unter athenienssischer der spartanischer Degemonie, unter der Herschaft der Perfer, des großen Alexander und seiner Nachsolgen, zuleht der Könige von Vergamus, die Ephesius im J. 41 v. Chr. dauernd dem Römischen Reich einverleibt wurde), immer blied Ephesius die angeschenke Etadt Vorderassiens mit einem ungeheuern Fremdemverker, ein Mittelpunkt autiker Eustur, der alle Reize hellenischer Bildung in Wissinschaft und Kunst in sich vereinigte, der aber auch an Gebrechen des griech. Lebens, die

Evheius 129

hier noch durch den übertriebenen Luxus Afiens gesteigert waren, seinen reichen Austrell batte.

Bu bem Glang und Ruhm von Ephefus trug fein Diangenltus mit feinem als eine ber fieben Bunderwerke ber Alten Belt gepriefenen Tempel nicht wenig bei. ber Stelle bes alten Upisheiligthums im Gumpf bes Ranfter hatte icon Anbroffus ber Diana, ber Schutgottin von Ephejus, einen Tempel errichtet; biefer fleine, im borifchen Stil erbante Tempel genligte aber ber reich geworbenen Stadt nicht lange; ichon feit bein Ente bee 7. Jahrh. hatte man angefangen, an bem Blat bee alten Beiligthume ben Sumpf durch Abgugstanale in trodenes Land zu verwandeln und die Fundamente zu einem großartigen Tempel zu legen, der den ionischen Bauftil mit seinen schlanken Säulen zum aften mal in einem claffifchen Typus zur Darftellung brachte. Zweihundertundzwanzig Jahre lang hatte man an biefem Deifterwert ber Architeftur mit unermiiblichem Fleift gearbeitet. Das gauge Tempelgebaube bilbete ein Rechted, beffen Lauge 425 guft, beffen Breite 210 Fuß betrug. Auf zehn Stufen flieg man zu ber Caulenhalle empor, welche auf allen vier Seiten bas eigentliche Beiligthum umgab. Gie wurde burch 76 Caulen gebilbet, Die ju zweien einander gegeuüberftanden, und bon beuen jebe eine Sobe von 60 Jug und einen Durchmeffer von 7 1/2 Fuß hatte; gefertigt waren fie aus bem weißen Marmor bes Prion. Das Beiligthum, ebenfalls in Form eines Rechtede erbant, glieberte fich breifach: in ben Borhof, in bas Seilige mit ber Statue ber Gottin, bas in einer halben Bobe bes Tempels eine Gaulenhalle als obern Stod trug, und in ben Sinterraum. Zwischen diesem und bem Beiligen befanden fich Treppen, welche in die obere Ganlenhalle und ju bem Dach bee Tempele, bas aus Cebernholz gefertigt mar, emporführten. Bier Gaulen, paarweife geordnet, ftanden außerdem ber Thur jum Beiligen gegenüber und trugen bas Dach bes Borhofe, und zwei Gaulen befanben fich noch in ber Collufilinie bee Binterraume. Außerbem trugen achtzehn fleinere Caulen, ebenfalle von weißem Marmor, in augemessener Entfernung von den Seitenwänden und der hiuter= mand bes Beiligen, die Dede beffelben und wiederholten fich in berfelben Broke und berfelben Ordnung in bem iber bem Beiligen befindlichen Oberraum; endlich ftand noch eine einzelne Caule in ber Tiefe bee Beiligen hinter bem Bild ber Bottin. Bahrend bie übrigen Gaulen aus glattem weißen Marmor gefertigt waren, trugen bie 36 Gaulen bes Beiligen und bes Dberraums ben Schmud von Bilbwert.

Aber nicht lange follte fich Ephefus der Bollendung feines Tempels freuen; in der Beburtenacht Alexander's des Großen im 3. 355 gundete Beroftratus, um feinen Namen auf die Nachwelt zu bringen, in mahnfinniger Berblendung das Rationalheiligthum ber Jonier an. Das Dad, bas Gebult und bie Geitenwande bes Beiligen wurden ein Raub ber Flammen; bennoch war ber Schaben nicht fo groß, bag bie Ephefer nicht fofort mit frijdem Duth die Bieberherstellung bes Tempels in Angriff genommen batten, ber glanjender noch aus der Restauration hervorging, als er vordem gewesen war. Ramentlich icheinen bie mit Bildwert geschmudten Gaulen bes Beiligen und bes Dberraums erft ein Bert ber Restauration gewesen zu fein, Die auch den hinterraum in ein Beiligthum ber Befate verwandelte, beffen Dach von acht großen Gaulen von griiner Farbe getragen wurde (bie fich jest in ber Cophienfirche in Ronftantinopel befinden follen; ogl. Bubl, -Ephesiaca (Berlin 1843), G. 174), fodaß der Tempel, von seinem ersten Entwurf bis zur Bollendung feiner Restauration bas Lebenswert von fieben Deiftern, nach feinem vollständigen Ausbau im gangen ben Schmud von 127 Gaulen zeigte. Auch bas Innere bes Tempels barg eine reiche Rulle von Statuen, Botivtafeln, Gemalben und fonftigen Roftbarteiten, und nicht blos die Ginftinfte feiner gablreichen Priefterschaft wurden in den Bewölben beffelben aufbewahrt, auch auswärtige Stabte vertrauten ihre Gelber bem geweihten Schut

bee Dianatempele an.

Um diefen prüchtigen Tempel und seinen Cultus concentrirten sich die öffentlichen Interessen von Ephesus. Wie er am Hafen errichtet war, so ward der handel der Stade dem Schutz der Diana befohlen; aber auch das politische Leben von Ephesus die jug auf das innigste mit dem Cultus der Diana zusammen. Un den Ephesien der Artemissen, dem höchsten Fest der ephesinischen Göttin, strömte die Bewölkerung von ganz Ionien in Ephesus zusammen und berieth sich, auchdem die religisse Feier vollender, über ihre geweinsamen Angelegenheiten. So wurde der Dianentempel nicht blos das gemeinsame deiligthum der kleinastat. Griechen, aus diesen Festversammlungen erwuchs auch ein Jund

ber Jonier, in dem Ephesius den Principat erhielt. Daher wurde der Stadt Ephesius der Beinamu, ,die erste Stadt won Assensia auf int und noch in den röm. Zeiten wurde es geteicht Bestimmung, daß jeder neuernannte Proconsul von Assensia Schiffe in seine Proving einziehen und in Ephesius zuerst an das Land steigen muster. Auch das Ehrenrecht des Neoforats (die Sinwohner von Ephesius nannten sich verwessen [Neokoroi] der Diang, und ihre Stadt trug, auch auf Milnzen, den Beinamen verwessez (Ang. 19, 33), d. h., den, den Recht, Tennpel zu dauen, für die Erhaltung, Ernenerung und Aussichmildung derselben zu sorgen, und Fesseiern zu Ehren der Götter oder der Kaiser zu veranstalten, verdankten die Epheser ihrem Dianatempel; aber neben dieser gern getragenen Last brachte der Tempel der Stadt noch den materiellen Vortheil, daß sein weit ausgedechntes Assensia unch von den Persern, Alexander dem Großen und den Kömern geachtet wurde, währ wenige Versosste dazu bestimmte, sich in Ephesius niederzustalssen, wodurch namentlich in

ben frithern Reiten die Bevolferung ber Stadt rafch gunahm.

In biefes Ephefus hatte Baulus die erfte Runde von bem Epangelium gebracht, ale er am Schluß feiner zweiten Diffionereife im 3. 53 bon Rorinth nach Berufalem auf bem Seewege gurudfehrte und in ber Sauptftadt ber Broving Mfien eine turge Raft hielt, die er bagu benutte, in der Synagoge Chriftum zu verfündigen (Apg. 18, 19). Bon Erfolgen biefer mehr borbereitenden Birtfamteit bes Seibenapoftels in Ephefus mirb und nichts berichtet; aber bas Beugnif bon Chrifto berftummte wenigstens bon nun an nicht wieder an biefem Git des Beltverfehre; denn Aquila und Priscilla, Baulus' torinthijcher Gaftfreund und beffen Beib, hatten ben Apostel nach Ephefus begleitet und blieben befelbft gurud, thatig für die Cache Chrifti (Rom. 16, 3). Für biefe gewannen fie ben Apollos, einen Juden aus Alexandrien, ber mit alexandrinischer theologischer Bilbung, Bereb famteit und ichlagfertiger Dialettit eine durch die Runde bom Taufer und feiner Diffion angeregte Gehnsucht nach bem balbigen Anbruch ber meffianischen Zeit verband, und gerade bamale in ber ephefin. Synagoge feine Ueberzeugungen zu berbreiten fuchte. Inbef Apollos (f. d.) blieb nicht in Ephefus, sondern ging nach Korinth (Apg. 18, 24 fg.), mb so machte die Grundung einer christl. Gemeinde in Ephefus erst wieder bedeutenden Fortschritte, ale Baulus auf feiner britten Diffionereife fich iber zwei Jahre lang (55-57) hier niederließ und eine geordnete Birtfamteit begann. Bunachft betehrte er, nach bem 19. Rapitel ber Apostelgeschichte, bas über ben Aufenthalt Bauli in Ephefus ausführlichen Bericht erstattet, Johannesiftnger (f. b.), die, wie Apollos, nur von bem Borläufer Christi und feiner Taufe, noch nicht von Christo felbst Runde hatten, dann ver fuchte er fein Beil ohne Erfolg in ber Synagoge bei ber Jubenfchaft, Die fich um bet Bandels willen in großer Ungahl in ber Sauptftabt Borberafiens niedergelaffen hatte, unb begann gulett eine regelmäßige Lehrthätigfeit in ber Schule eines gewiffen Tyrannus. Diefe Thatigfeit Pauli blieb nicht ohne Frucht; unter Juben und Griechen gewann a Chrifto eine große Bahl von Befennern. In der That muffen bie Erfolge bee Apofiels imponirend gewesen fein; benn nicht blos nusbrauchten jub Bauberer und Goeten (f. b.). eine in Borberafien nicht feltene Ericheinung, ben Namen Chrifti, ben Baulus verkundige, ale magifche Befchwörungeformel, auch eine große Bahl folder, die in bem beibnijchen Bolteglauben ihr religiojee Bedirfnift nicht mehr befriedigt gefunden und beehalb bie magifchen Rinfte gepflegt hatten, tamen von ihrem verberblichen Bahn guritd und ber brannten öffentlich ihre Zauberbucher. In Ephefus burfen folche Borgange nicht befremben, ba fich bie Pflege ber Magie an ben Artemiscultus fnüpfte. Befannt find bie ephesinischen Zaubersormeln ('Εφέσια γράμματα, Ephesia grammata), welche, auf Bapier ober Bergament gefchrieben, entweder hergefagt ober ale Amulete getragen murben. Gie waren Rachbilbungen ber auf die Birtfamteit Diana's bezüglichen, burch Monogramme bezeichneten Borte: Baffer, Erbe, Jahr, Licht, Finfternif, Conne, Bahrheit u. f. w., welche in ben Gurtel und auf die Guffe bes Gotterbildes eingefchrieben maren; ibre helfende Rraft galt für unwiderftehlich, fodaß fie felbft Rrofus, fcon auf dem Scheiterhaufen ftebend, ausgesprochen haben und burch fie gerettet fein foll.

Indes beschränkte der Apostel während diese längern Aufenthalts in Ephesus seine Predigt leineswegs auf diese Stadt allein; Ephesus war jetzt für Paulus, was ihm die dahin Antiochia gewesen war und später Rom werden sollte, ein bequem gelegente Mittelpunkt für eine weitere Wirtsamkeit, die sich auf die gange Proving Aften und über das Aegüische Meer hinüber auf Macedonien, Griechensand und Ilyrien erfreckte. Die

Epheius 131

Stiftung der Gemeinden, welche Offb. 1, 11 und Rol. 4, 13 erwähnt werden, wol meift durch Schiller bes Apostele unter leitender Ginwirfung beffelben, mag mahricheinlich in biefe Beit fallen. Daneben lien ber Apostel anch fein altes Arbeitefelb in Rleinaffen nicht aus ben Augen; auf feiner Reife nach Ephefus muß er bemertt haben, bag fein Wert in ben galatischen Gemeinden in Gefahr ftand burch indaistische Umtriebe vernichtet zu werden: beshalb fuchte er bald nach feiner Aufunft burch einen Brief an bie galatifchen Chriften mit aller Energie Diefem Berderben gu ftenern (f. Galaterbrief). Huch ber forinthifden Gemeinde menbete er von Ephefus ans aufs neue feine apostolifche Fiirforge gu. Dbgleich bie Apostel= geichichte von einer folden Reise nichts erwähnt, so muß der Apostel doch von Epheins aus Korinth einmal besucht haben, um fich nach dem Ergeben seiner bedeutenbsten Gemeinde auf europäischem Boden umgufehen. Wenn die Paftoralbriefe, vor allem der Brief an Titus und ber 1. Brief an Timotheus, für echt gelten burften, was aber mehr als nur zweifelhaft zu fein fcheint, fo mare Baulus auf biefer Reife zuerft nach Rreta und bann nach Rorinth gegangen; unzweifelhaft fcheint aber nur ein vorübergebender Aufent= halt in ber Sauptftabt Achajas (2 Ror. 12, 14; 13, 1; 1 Ror. 16, 7), von wo Paulus mol noch Illnrien (Rom. 15, 19) besuchte und burch Macedonien uach Ephesus zuriid-In Rorinth hatte Banlus übrigens bas Gemeindeleben ichon auf abichuffigen Babuen gefunden, fodaß er nur mit Betriibnig von biefem Befuch fprechen fam (2 Ror. Als er nach Ephejus guriidgefehrt war, fuchte er beshalb burch ein Schreiben, bas aber für uns verloren gegangen ift, bie Bemeindeverhaltniffe gn ordnen; aber immer betritbender lauteten die Nadrichten von Korinth, weshalb fich Baulus ent-Hog, nicht blos ben Timothens nach Achaja zu fenden, er will ihm auch felbft folgen, um feine Autorität in Korinth wiederberguftellen. Gine Deputation ber forinthischen Gemeinde, welche ein Genbichreiben berfelben iberbrachte, bas fich über allerlei Streitpuntte Rath erbitten wollte, hatte biefen Entichluß zur Reife gebracht. Panlus (f. b.) beantwortet in unferm 1. Brief an Die Korinther, ben er ber Deputation mitgab, Diefes Cenbichreiben, geht einbringlich und ausführlich auf die bortigen Berhaltniffe ein und melbet, bag er um Pfingften bes Jahres 57 von Epheins abreifen und burch Macedonien nach Korinth (f. d.) tommen will.

Während diese Sorgen um die Gemeinde zu Korinth das Herz des Apostels bewegten, machte die Berbreitung des Evangeliums in Ephesns, nach dem eigenen Zengniß Pauli, bedeutende Fortschritte, wenn er daneben anch klagen nuß, daß die Zahl der Gegner deselben nicht gering sei Kor. 16, 9). Namentlich brach ein Ausstend der Goldschmiede, melche den gewinnbringenden Verkauf von silbernen Wodellen des Dianatempels durch die Bridge des Evangeliums beeinträchtigt sahen, gegen den kilhnen Herold Jesu Christi ans. And die sith. Feinde des Apostels mögen die Glut des Hasses noch geschützt haben (Apg. 19, 33; 20, 19). Das Leben Pauli scheinte ernstlich bedrocht geworden zu sein (Apg. 19, 30; Köm. 16, 4; 1 Kor. 15, 32); dennoch gesang es der Stadtobrigseit, den Aufruhr zu beschwichtigen, sodas Paulus ungesährdet bis zum Frühsahr 57 in Ephelus

berweilen tonnte; bann brach er auf nach Macedonien und Korinth.

Uebrigens tonnte Paulns getroften Muthes Ephejus verlassen; bie junge Gemeinde war fest begründet und die der Annahme der Elimen fest ber Briefe an Timothens darfinen anvertraut. Auch bei der Annahme der Unechtheit der Briefe an Timothens darfinen beingelich der Angleich der Angleich der Angleich der Angleich der Angleich der Angleich aber mitisen weben Angleich and Briscilla, unter deren Angen und mit deren Hilfe der erste Swangeliums ausgestreut war, nach Köm. 16,1—24 (die angezogene Stelle ist ein panlissisches Schriftstief, das ursprünglich an die ephesinische Gemeinde gerichtet, aber infolge einer Angleich Berwechselnung in den Kömerbrief eingestigt ist), eine Reihe bewährter Zeugen Epiti in Ephesius dem Gemeindeleben einen festen Halt geboten haben; auch war Apollos weder von Korinth nach Ephesius zurückgesehrt (1 Kor. 16, 12); und so schein dem and nach dem Weggang Pauli die ephesinische Gemeinde in fortwährendem Wachsthun geblieben zu sein.

Paulus hat Epheius nicht wiedergesehen; aber fortwährend hat er das Geschick siener Gemeinde mit hingebender Trene auf dem Herzen getragen. Als er im Frühjahr won Korinth nach Jerufalem eilte, seine Gedansen schon auf Rom und seine Wirfsweit im fernen Westen gerichtet, entbot er deshalb die Aeltesten der ephesinischen Gemeinde mad Milet, um Abschied von ihnen zu nehmen (Apg. 20, 16 fg.). Wie ein Bermächtnis huterließ er ihnen die Warnung vor den Geschren einer aussteinnenden Gnosis, sener phantastischen Philosophie, welche zuerst den Anspruch darauf erhob, eine christliche zu sein,

aber bie Realitäten, an welche ber Bemeindeglaube fich hielt und die Erfenntnig ber driftl. Wahrheit für alle Zeiten gebunden ift, ju blaffen Abftractionen verflüchtigte. Bei ber Berührung bes griech. Beiftes, ber nach Beiebeit fragte, mit oriental. Anschauungen, jub. Borftellungen und bem neuen Ferment ber driftl. 3been, wie fie in Afien ftattfand, lagen diefe Befahren ber ephefinischen Gemeinde befondere nabe. Ja, noch in feiner Befangenfchaft, fei es von Cafarea aus ober von Rom, gab Paulus ben Ephefern einen thatfachlichen Beweis feiner forgenden Liebe burch feinen grofartig angelegten Brief an ihre Gemeinde. Dag nun biefer Brief urfprünglich birect nach Ephefus abbreffirt gewefen fein ober mag biefe bestimmte Angabe in ber Briefgufchrift gefehlt haben, ba alte Sanbichriften bie Borte "in Ephefus" in B. 1 unfere Briefe auslaffen, mogen wir endlich ben von Baulus Rol. 4, 16 erwähnten Laodiceerbrief in unferm Epheferbrief gu finden haben: auf jeden Fall ift ber fragliche Brief, auch wenn er ale ein Rundfdreiben an die afiat. Gemeinden des Paulus ju faffen, für die ephefinifche Gemeinde bestimmt gewesen. Denn er preift bie munberbare Beisheit Gottes, Die fich in ber Defonomie bes neuen Bundes, ber auf bie Berfohnung zwifchen himmel und Erde, auf die Ginheit zwifchen Beiben und Juben, auf Die Befeligung ber gangen Menfcheit berechnet fei, in überreicher Beife offenbare; in biefer Detonomie fei bem Denfchengeift ber Weg ju einer Fulle ber Erfenntnig und bes Ginlebens in bie Gottheit aufgethan, ber jeden andern, namentlich alfo ben ber falfchen Gnofie Borberafiene, entbehrlich mache. Spuren von der Pflege einer gnostifirenden Richtung in Ephejus finden wir in der Irrlehre, welche bie Baftoralbriefe (f. b.) befampfen (f. Epheferbrief).

Auffallend ist die Erscheinung, daß trog biefer innigen Berbindung zwischen Paulus und Ephejus mit dem Ende des 1. Jahrh, das Bild Pauli in den Erimerungen der ephesinischen und sämmtlicher asiat. Gemeinden verblaßt, und daß sich gad Johannes (leber nach der Zerstörung Jerusalens nach Ephesius übergessehelt war und die Kirche Klein assens von hier aus leitete, auch in Ephesius sein Evangelium geschrieben haben und hier deren begraben sein son hier auß einert, vons die driftl. Sage Bedeutsantes von dem althrift.

Ephefus zu berichten hat.

Das Lette, was das N. T. von Epheius mittheilt, sindet sich Offb. 2, 1—7. En Berfasser der Offenbarung, Johannes, ein in Sphesus und den kleinassat. Gemeinden angeseichener Mann, und gewiß nicht der Berfasser des 4. Evangeliums, stellt in der angezogenen Stelle im 3.68 der Gemeinde von Ephesus ein Zeugniß aus, das allerlie Rühmliches von der Gemeinde zu berichten weiß, unter anderm B. 6 auch das, daß haß sisch sich innerhalb der Schranken des apostosischen weiß, unter anderm B. 6 auch das, daß sisst sich innerhalb der Schranken des apostosischen Weißen unter anderm B. 6 auch das, daß sisst sich innerhalb der Schranken des apostosischen weiße muter anderm B. 6 auch das, daß sisst sich sich sie Glut der erholen der heibendprische von seiten ihrer heibendprische gebroht, daß der Leuchter der Gemeinde umgestoßen werden solle (B. 5 und 6). Wir bemersten hierzu, daß Nitolank nur die griech. Uedersetzung von Bileam ist; Bileam wird aber weiter unten (B. 14) vorgeworsen, daß er die Jirackiten zum Genuß von Göhenopfersteissch und zur Surrerei versichten Die Nitolaiten müssen also oben App. 15, 20 ihnen ausertegten gesestlichen Berpflichtungen dispensirten.

Die Drohung ber Offenbarung ist an Ephejus in Erstüllung gegangen; nachdem bie Stadt um 262 n. Chr. von den Gothen zerstört war, und zwar so gründlich, dek von dem prächtigen Dianatempel sast teine Spur mehr blieb, hatte sie sich freilich wiedererholt und zu neuer Blitte emporgearbeitet; aber im Ansang des 14. Jahrh. unterlag Ephejus den Titten, die nicht fern von der zerstörten Stadt und deren-Trümmern die kleine Stadt und deren-Trümmern die kleine Stadt und deren-Trümmern die

Timur zerftort murbe, gu einem armlichen tilrt. Dorf herabgefunten ift.

Bu vgl. sind namentlich, außer Guhl, von Protesch-Often, "Denkvürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Crient" (Etuttgart 1836—37, II, 281 sg.); Schubert, "Reise in das Worgenlaud" (Erlangen 1838—39), I, 294 fg.; Pocode, Tournesort und ähnlich Beise werke.

Ephen, f. Bacchue.

Cphod, f. Boberpriefter, Briefter.

Ephraim. 1) Name bes Stammwaters, Stammes und Reichs. Rach 1 Doj. 41, 50 fg. wurden bem Joseph von ber Asenat, ber Tochter bes Potiphera, bes Priefters von On, zwei Cohne geboren, Manasse und Sphraim. Jatob nahm biese zwei Sohnt

bes Jojeph an Rindesftatt an, fodaß fie in ber Reihe ber Cohne bes Jatob ale Bater ifraclitifder Stamme mitgegablt werben, Die fpater geborenen Gobne bee Joseph bingegen für Sohne bes Jojeph gelten und zu ben Stämmen Ephraim und Manaffe gerechnet werben sollten (1 Mos. 48, 1 - 7). Als Jafob furz vor feinem Tobe bie beiben Entel iegnete, legte er bie rechte Sand auf ben zweitgeborenen Ephraim, indem er biefem gugleich ben Borrang bor bem erftgeborenen Manaffe berhieß (B. 9-19); auch in bem Epruch: "Gott mache bich wie Ephraim und Manaffe", nimmt Ephraim bie Stelle von Ramoffe ein (B. 20). In ber Ergahlung von ber Anordnung bee Lagere ber Cobne Brack bei bem Aufbruch vom Ginai wird bie Bahl ber gemufterten Ephraimiten, beren Burft Elifdrama, Cohn bes Mmmibub, war, auf 40500 angegeben (4 Dof. 1, 10, 22 fg.; 2,18 fg.), hingegen beläuft fie fich 4 Dof. 26, 37 nur noch auf 32500. Wir milffen und hier mit ber nadten Aufgablung biefer Angaben ber Bucher Dofe's über Ephraim, ben in Megnoten geborenen Cohn bee Jofeph, ber in ber Reibe ber Cobne bee Jafob mitgablen foll, ben Borrang vor feinem altern Bruder erhalt und gur Beit des Dofe ale ein machtiger Ctamm erfcheint, beguugen, ba einer gufammenfaffenben Betrachtung aller Radprichten bes Bentatenche fiber Die Stammouter ber ifraclitifden Stamme und über diefe felbst die fcmierige Beantwortung der Frage überlaffen bleiben muß, ob und wie fie für eine gefchichtliche Darftellung ber Anfauge bos ifraclitifchen Bolte und feiner Stämme gu verwerthen find. Jofua, ber Cobn bes Run (nach) 1 Chron. 7, 26 fg. ber Entel jenes obengenannten Fürften Elifchama), welcher das Bolf Amalet befiegte (2 Dof. 17, 13), mit andern Wilrsten ober Sauptern ber Ifraeliten bas Land Balaftina ausfundidaftete (4 Dof. 13, 6; 14, 6 fg.) und von Mofe jum Anführer ber Ifraeliten bestellt warb (4 Mof. 27, 18-23; bgl. 32, 28; 5 Mof. 3, 28; 31, 23), gehörte gum Ctamm Ephraim, und feiner hervorragenden Stellung in Ifraele Gemeinde wird biefer Stamm einen nicht geringen Theil feines hohen Unsehens und feiner nachhaltigen Bebeutung verbanten. Schon jur Zeit bes Jofna erhielt er fefte Bohnfite in ben mittlern Theilen bee Landes Balafting, auf bem an fruchtbaren Boben und Thalern, in alten Zeiten, zumal in feinen nordlichen Ausläufern, an walbbededten Bergfetten und Gegenden reichen Bebirge Ephraim, wo bem Jofua bie Stadt Timnat-Gerah, bem Eleagar, bem Cohn bes Aaron, Die Binchashobe bon ber Bemeinde gur Befitung gegeben murben (3of. 19, 49; 24, 93). Muf biefem Bebirge lag bie Ctabt Chilo, in welder bie Bunbeslabe, wenn fic auch bisweilen nach andern Orten hingebracht warb, eine bleibende Statte erhielt und bas Beiligthum für Fraele Gemeinde fich befand, Die Ctabt, welche bie nach bem Tobe bee Eli ber religiofe Mittelpuntt Ifracle in ahnlicher Weife wie fpater Berufalem war (Ber. 7, 12 fg.; Bi. 78, 60 fg.; 3of. 21,2; Richt. 18, 31; 1 Sam. 1, 3; 3, 21; 4,3 fg.). Auf biefem Gebirge lag auch bie Stadt Sichem (wo bie aus Aegypten mitgebrachten Gebeine bes Bojeph begraben murben; 3of. 24, 32), Die wir, im Gegenfat gu Chilo, ale ben Git ber weltlichen Berrichaft und ale ben Borort junachft bee Ctammee Ephraim und bann, wegen bes Angebene biefes Stammes, ale ben Mittelpunft und ben Berfammlungeort ber ihre Angelegenheiten ordnenden Gemeinde bezeichnen dürfen (3of. 24, 1; 1 Ron. 12, 1). Micht leicht wird es bem mächtigen Stamm Epbraim geworben fein, bas in Befit genommene Ctammland gu behaupten und die Grengen deffelben gu erweitern, benn friegegeübte Ranganiter wohnten in feiner nachbarfchaft, und auf fdwere Rampfe mit ihnen weifen die Berichte in 3of. 17, 14-18 und 1 Chron. 7, 21 fg. bin, aber ce gelang ibm felbit für ichwere Berlufte in unglüdlichen Rriegen Erfat gut finden (1 Chron. 7, 23 und 8, 13; bgl. meinen Commentar gu biefen Stellen) und aus feinem Webiet bie Ranaaniter fuit ganglich zu vertreiben; benn nach Richt. 1, 29 blieben nur in ber Stadt Befer Ranganiter in der Mitte des Stammes Ephraim wohnen. Der feit Josua's Tagen in hohem Anfthen ftebenbe Stamm, in beffen Webiet Schilo und Gichem lagen, batte bie Aufgabe, bie ifraclitifden Ctamme, und vorzugeweife die nordliche Gruppe berfelben, um fich gu bereinigen und gufammengnhalten; anch ließ er es an Berfuchen, in biefer Richtung feinen Ginfluß geltend gu machen, wol nicht fehlen (vgl. Die Erguhlungen Richt. 8, 1-3; 12,1-3), aber er fonnte ber Bereinzelung der Stämme und ber um fich greifenden Berfplitterung ber Bemeinde nicht Ginhalt thun. Das Königthum bes Abimelech, welches fich auf Gidem und die Umgegend biefer Stadt befdrantte und eine fchnell vorüberichende Ericheinung war, ift nur ein Zeichen ber Unordnung und ber Bermirrung, Die bamals auch auf bem Bebirge Ephraim itberhandgenommen hatte. Das priefterliche

Amt in Schilo verlor feit Gli's Tagen burch die Schuld feiner Trager Die frühere Bedeutung. Gine größere Angahl ifraelitifcher Stamme zu gemeinschaftlichen Unternehmungen zu bereinigen, gelang erft bem großen Propheten Samuel, beffen Beburtsort auf bem Bebirge Ephraim lag. 218 bie nach festerer Ordnung fich fehnende Gemeinde einen Abnig verlangte, gab Cannel ihr aber nicht einen Ronig aus Ephraims Mitte; bas Ronigthum ward dem Caul aus dem friegerifchen Stanm Benjamin und bann dem David zutheil, welcher nach langen Kämpfen Gefammtifrael seiner Berrschaft unterwarf und baburch dem Stamm Juba ben Borrang vor ben übrigen Stämmen verfchaffte. Der Stamm Ephraim und die andern nördlichen Stämme hatten zwar nach Saul's Tode ben Sohn beffelben, Bebofet, ale Ronig anertanut, boch mußten fie fich nach beffen Ermorbung bem David nuterwerfen (1 Cam. 5). Der alte Begenfat zwifchen bem Stamm Inba, bem fich, feit Berufalem Refibeng geworben war, ber Stamm Benjamin eng angeschloffen hatte, und ben nörbliden, auf ihre Dehrzahl pochenben Stämmen verfchwand unter David's langer Regierung nicht (2 Sam. 19, 41-20, 3). Bahrend ber Berrichaft bes Salomo erhob ber Ephraimit Berobeam (f. d.) bie Sand wider ibn (1 Ron. 11, 26 fg.). Rach Salomo's Tobe fehrte er aus Megypten, wohin er gefloben war, gurild, trat an die Spite ber nördlichen Stämme, welche nach fruchtlofen Berhandlungen mit Rehabeam fich von ber Berrichaft des Davidifchen Banfes losfagten und den Berobeam gu ihrem Ronig madten. Er regierte in Gidem auf bem Gebirge Ephraim (1 Ron. 12). Spater marb Tirga und noch fpater Camaria die Refibeng ber Ronige bes norblichen Reichs, Stabte, welche ebenfalls auf bem Bebirge Ephraim lagen. Der auf Diefem Bebirge wohnende Stamm Ephraim blieb ber hervorragende und einfluftreichfte Beftandtheil des nördlichen Reiche, und baraus erffart es fich, bag ber Rame Ephraim von Sofca und andern Bropheten gur Bezeichnung des nördlichen Reiche und feines Bolte gebraucht werden tonute.

2) Das Bebirge Ephraim ift ber Berggug im mittlern Balafting, ber im Norden von der Ebene Bifreel begrengt wird und fiidlich bis in die Rabe Rirjat-Jearims und Berufaleme fich erftredt. Die Grenze zwischen biefem Bebirge und bem Gebirge Juda lagt fich nicht icharf bestimmen; nur fo viel fteht fest, bag, wenn nicht bas gange Stamm laud Benjamin, fo body der größte Theil deffelben noch auf dem Gebirge Ephraim lag, denn der Benjaminit Scheba ift ein Dann vom Gebirge Ephraim (2 Cam. 20, 1. 21), und gu bemfelben gehört bie Wegend zwifden Rama und Bethel (Richt. 4, 5). Bon den Bergen des Gebirges werden genannt: Zalmon in der Rabe von Gidjem (Richt. 9, 48), Ebal auf ber Rordfeite und Barigim auf der Gubfeite best ziemlich engen, quellenreichen und fruchtbaren Thales, in welchem Gichem lag, Gaas in der Rabe von Timnat-Gerah (30f. 24, 30), bas Bebirge ber Amalefiter, fildweftlich von Gichem (Richt. 12, 15), Bemarim und Schomron. Die Beschaffenheit bes Bebirges ift uns jest ziemlich genau befannt. Geine Berge find nicht fehr hoch, nur einige erreichen die Sohe von 2500 fing; in feinen langen, bon Bachen bemafferten Thalern und an ben nach benfelben gu fich fentenden Bergfeiten wird ber Fleiß bes Aubauers noch immer mit reichen Ernten belohnt; felbft ein Theil der Bergebenen ift mit Bflangungen von Oliven und Feigenbanmen Rad Beften gu, wo die Ebene Garon liegt, bacht fich bas Bebirge ale eine fruchtbare Biigellandichaft ab. (Bgl. über die Fruchtbarkeit ber Wegend um Samaria Bef. 28,1 fg. und über bie bes gangen Webirges Ber. 50, 19.) Der Balb Ephraim, welcher 2 Gam. 18, 6 erwähnt wird, junf am öftlichen Ufer bee Jorbans, nicht allgu weit von ber Stadt Mahanaim entfernt, gelegen haben, und fo ift aus biefem Namen ebenfo wenig wie aus ben fcmer verftanblichen Angaben 3of. 17, 14-18 (wo ber Balb von dem Gebirge Ephraim unterfdieden wird und nicht ein Balb biefes Bebirges ift) gu fchliefen, daß bas Gebirge Ephraim ein Baldgebirge gewesen fei; aber ba es noch jest nordweftwarte nach bem Rarmel gn in einer breiten Reihe niedriger Balbhilgel aneläuft und auch fonft hier und ba feine Berge mit Balb bededt find, fo wird man wol annehmen burfen, baf ce in friihern Beiten nicht arm an Balb gewesen ift.

3) Der Name Ephraim fonunt auch als Name einer Stadt vor (2 Sam. 13, 20; vgl. 30h. 11, 54; Josephus, "Zibijder Krieg", IV, 9, 9), welche uach Enfebius, Onom. (in ber Ausgabe von Larsow und Parthen, S. 196 fg.) 8 Weilen, nach Hieromynus 20 Meilen uörblich von Jerusalem lag.

20 Meilen uörblich von Jerusalem lag.

21 Pertheau.

Ephrat oder Ephrata, friiherer Name der Stadt Bethlehem (f. d.; Mich. 5, 12; Ruth 4, 11; 30f. 15, 20; LXX), abgefiirzt Phrat (Ber. 13, 4). Rach 1 Mof. 35, 12;

135

48,7 foll Rahel "auf dem Wege gen Ephrat, d. i. Bethlehem" begraben worden sein; die Uberlieferung weist noch jetzt ½ Etunde von Bethlehem, auf dem Wege nach Jerus Jelam" des Grab derselben nach, über welchem ein Gebäude in türk. Stil errichtet istellem in der Grab Bethlehem zur Bege nach Jerus Berschaft zu der jeden der Berschaft zu der Jehrats von Bethel her zum Herusich nobern nördlich von jener Stadt, "auf dem Wege Sphrats von Bethel her zum Heredenthurm", d. i. der Berg Zion (Mich. 4, 8), zu inden ist, wie denn auch I Sant. 10, 2. 3 dasselbe ganz deutlich unsern Glien und Bethel, an den Weg zwischen Nama und Gibea, auf die Grenzscheide zwischen den Stämmen Sphrats und Benjamin verlegt, sodaß die Mutter passend zu dem Gebiet ihrer Kinder ruft. Diese Dertlichfeit wird auch Jer. 31, 11s (vgl. Matth. 2, 18) vorausgesetzt. If diese das Richtige, so missen in I Wos. 35, 19; 48, 7 die Worte "das ist Bethlehem" im päterer Zusaß sein, und Ephrat fönnte eine Stadt zwischen Bethlehem Ligath, Searim und Bethlehem lagen; denn "der Bater Bethsehems" (1 Chron. 4, 4), ein Sohn der Sphrat, erzeugt "den Bater von Kirjath-Jearim" (1 Chron. 2, 19. 80). Der Stann

Ephraim, bem fein Land zu eng war, hat nach Ueberschreitung feiner Greuze (1 Mos. 49, 22) bie "Bälberstabt", b. h. Kirjath-Jearim, und auch Bethlehem gegründet (Jos. 17, 15, 18), und biefer ganze bergige Bezirk, einst Urwald, hieß das Ephrat oder Ephrata. 8gl. noch für Bethlehem Ruth 1, 2; 1 Sam. 17, 12, und für Ephraim Richt. 12, s; 1 Sam. 1, 1; 1 Kön. 11, 26.

Ephron. 1) Ein Bebirge an der Grenze bee Stammgebiete Juda gegen Benjamin, wifden Berufalem und Kirjath Bearim (3of. 15, 9), ber hochragende Bergriiden, auf welchem heutzutage bie Orte Coba, Ruftul, Ruldnieh u. f. m. liegen, in beren Rabe bie. Strafe von Berufalem nach Joppe geht. 2) Gine Ctadt in der Rachbarfchaft von Bethel, welche Abia bem Reich Ifrael entrif (2 Chron. 13, 19), ohne Zweifel einerlei mit Ephraim ober Ephrem "in einer Gegend nahe bei ber Bifte" Beth - Aben (3of. 18, 12), wohin fich Jefus in feinen letten Tagen guritdzog (3oh. 11, 54), und welches Befpafian nach Bethel eroberte (Josephus, "Züblicher Krieg", IV, 9, 9); sowie auch einerlei mit Ophra im Stammgebiet Benjamin (Jos. 18, 23), im Nordosten dieses Gebiets (1 Sam. Denn alle brei (bebr.) Bortformen find im Grunde eine; gubem verlegen wie die biblifchen Angaben und ber Gefchichtfchreiber Josephus, fo auch die Rirchenvater Die Certlidfeit in die Nähe von Bethel, 5 rom. Meilen öftlich bavon, und 20 (nicht 8) Meilen nördlich von Jerusalem. Wol mit Recht will man baher die Ortslage heutzutage in dem driftl. Dorfe Tajibeh wiederfinden, welches, nordlich von Berufalem, eine geographifche Meile nordöftlich von Bethel (Beitin) gelegen, die Krone eines tegelformigen Bügels auf einem fehr hohen Lanbrilden bilbet, öftlich neben dem schmalen Wadi Ain ("einem Engpaß"), der füldwärts fließend in den Wadi el-Mutjah und mit diesem öftlich abwarts unter bem Namen Ramaimeh in ben Jordan fallt. Auch jenes Ephron, "eine große feste Stadt an einem Engpaß", welche der Mattabaer Judas eroberte und gerftorte (1 Matt. 5, 46. 52; bgl. 2 Matt. 12, 27. 28; 3ofephus, "Alterthümer" XII, 8, 5), ift nicht, wie es ben Anschein hat, in Gilead, gwifchen Aftaroth und bem Jordan, Ctytopolis gegenüber, ju fuchen, fondern vielmehr (ba in der Stelle 1 Daff. 5 die B. 52. 53 urfprünglich ohne Zweifel unmittelbar hinter B. 45 ftanden) ebenfalle für Tajibeh mit feiner "mertwiirdigen Lage" gn halten; benn noch heute liegen auf dem außerften Gipfel feines Sugels bie Ruinen eines Thurmes mit zwei Thoren und einer Burg, welche iber die Zeit ber Romer hinausreichen, und von benen fich die Baufer an den Gehangen bes bugele binab ausbreiten. Aneuder.

Epifuräer werden Apg. 17, 18 neben den Stoifern als die Gegner des Apostels Faulins zu Athen genannt. In der That hatte diese von Epitur (312—270 v. Chr.) gestigtete Schule schon an der Borbereitung der griech. Eusturwelt auf das Christenthiun mer den geringsten Autheil genommen. In Bezug auf die Gotteelehre überhaupt hatten die Epituräer die Rosse der Auftlärer übernommen; man ließ die Götter zwar in der Theorie stehen, entzog ihnen aber jeden Einsluß auf das wirkliche Leben der Menschen. Konnte doch die Welt selben, weit atomistisch entstanden, kein Wert der Götter niehr heißen (Diogenes Laertius, X, 76 sg.). Die Seesen sollten mit den Körpern unausschlösigen wurden sein (a. a. D., X, 64 sg.), weshalb diese Khisosphen auch wenig Geschmadt an der Auferstehungslehre des Apostels gesunden zu haben scheinen. In Bezug auf das Sitt-

liche bilbete ber Spiluraismus die ergänzende Kehrfeite ber Ston; war diese gang Hatte und Unempfindlichfeit, so beförberte jener Milbe und Nachsicht. Berachtete die stoifche Schie die weltsichen Gitter, so unachte die epituraissiche von ihnen freiesten Gebrauch, jedoch ohne zu vergeffen, daß des Menschen wirkliche Beditrfusse sieher einfach sind, und ein wohl-

berathenes Leben auf Bergichtleiftnugen in Leiben eingerichtet fein miffe.

Bon ungleich größerer Bebeutung ale bie altere griech. Schule ift für die biblijche Befchichte freilich ber fpatere rom. Epifuraismus, Die eigentliche Dobephilosophie ber Es waren näntlich die beiben praftifchen, birect fich entgegenftebenben, neuteft. Beit. Schulen ber Epifuraer und Stoifer, welchen ber größte Beifall von feiten ber rom. Belt entgegentant. Die zwifchen genuffichtiger Erfchlaffung und geiftiger Ueberfpannung ichwantende Zeit theilte fich in die beiben philosophischen Richtungen, welche biefem Die fittliche Anfraffung hielt es mit bem Stoicismus, Die Ab-Schwaufen entfprachen. fpaunung mit bem Epifuraismus, und zwar mar auf ber Ceite bes lettern ohne alle Frage die Majorität. Die epifuraifche Lebensaufchauung ift burch horag gum imbemuften Gemeingut ber rom. Durchschulttsbilbung geworden. Auch in Rom bewährte übrigens biefe Lehre ihre ichon in ber griech. Welt hervorgetretene Abneigung gegen alle positive Religion. Der Epifuraismus machte zwifchen Aberglauben und Religion feinen Unterfchied; er befampfte überhaupt jede Annahme eines realen Berhaltniffes ber Gotter gut Belt, bor allem jegliche Form bee Borfehungeglaubene. Der claffifde Bertreter biefer Richtung ift ber außerorbentlich begabte Dichter Lucretine Carus, ber fich alfo vernebuten läft:

Denn es müffen die Götter durch sich und ihrer Ratur nach In der seligsten Ruh' unsterbliches Leben genicsen, Beit von unserem Thun und unserer Sorge entstruct, Frei von ieglichem Schmerz und befreit von allen Gejahren; Selbs sich in Fülle genug, nicht unserer Dinge bedürftig, Rührt sie nicht unser Bergehen.

Bier haben wir alfo Gotter, mit benen fich jum minbeften gut leben laft. Die Botter, welche ber Epifuraer anerkennt, find fo gut wie gar feine. Gie find mir gesteigente Epituraer, die in feliger Abgefchloffenheit fich um ben Lanf und die geringen Schidfale ber Menfcheit gar nicht fummern, alfo auch feine wirfliche Bebeutung für Die Menfchen haben. Die gange Darftellung, welche ber Epifuraismus von ben Gottern gibt, fommt einem verhüllten Atheismus nahe. Der Zufall lenft bie Welt; alles ift begriffen in ewigem Flug und Werben. Wie ilberhaupt nichts Festes, fo gibt es auch feine Bohnftatte, wo bie Menfchenfeele nach bem Rampf bes Dafeine ihrer Emigfeit inne werben Brbifdje, momentane Glitdfeligfeit ift baber Zwed und Biel alles Dafeins. Co gewiß diefe Auffaffung bereite eine Entartung bee ursprituglichen Spifuraismus in fich folieft, fo entsprach fie boch bem leichtfinnigen und genufflichtigen Befchlecht bes faiferlichen Roms. Die Mäßigung und Enthaltung früherer Tage, welche die urfpringlichen Aufftellungen Epitur's gur ftillichmeigenden Borausfetung hatten, war berichwunden und badurch ber Epituraismus ju einer oberflächlichen Philosophie bes Benuffes berab gefunten, an ber fich theoretifch und praftifch alles betheiligte, was ohne höhere Biele in ben Tag hineinlebte und die Spanne Beit, die zwifden Beburt und Tod bahin eilt, mit möglichfter Behaglichfeit auszufillen beftrebt war.

Aus jenem poetischen Bertreter dieser Richtung, Lucrez, exhellt übrigens auch erst recht das Gesemmis des Zaubers, welchen der Epikuräismus gerade auf das röm. Bewustesin aussiben mußte. Hatte doch die röm. Religion ungleich mehr als die griechische von Ansang an den Sparatter der Furcht getragen. Lucrez kann nicht genug Rühmens machen von der gewaltigen That Epikur's, welcher eine so merträgliche Last steiger Furcht vor duntelln, unheimlichen Gewalten von dem Herzen der Menschlichen genommen habe. Es war zwar eine rein naturalistische, mechanische Weltansfassung, die man sitr den alten Götterglauben eingetausch hate; aber man brauchte doch nicht mehr beständig zu erschrecken, beständig zu beben.

Epiphi, ber Name eines ägypt. alexandrinischen Monats, des 11. im Jahre (3 Matt. 6, 28), bessen Ansang mit bem 25. Inni des Inlianischen Kalenders zusammenfällt (f. Monate). Kuender.

Graftus. 1) Ein Chrift, welcher Berwalter des städtischen Bermögens zu Korinth

war (Nom. 16, 28). Nach der Sage foll er später das nämliche Amt in der Gemeinde ju Bentslaten bekleidet haben und als Bifchof von Paneas gestorben sein. 2) Ein Begleiter des Apostels Paulus (Apg. 19, 22; 2 Tim. 4, 20). Er wurde schon sir eine und biefelbe Person mit dem ersten gehalten; dei den auseinandergehenden kritischen Ansichten in Betreff der Glaubwürdigseit der Apostelgeschichte und der Echtheit der Pastoralbriese (f. d.) ist eine sichere Entscheidung unmöglich. Die Stelle Röm. 16, 22 könnte wol die Beralassung zu der Berwendung desselben Namens in den beiden weitern neutest. Stellen, an denen wir ihm begegnen, geworden sein; dann wäre die Jdentität sestzusalen. Schonkel.

Erbe, Erbigaftverschluffe bei den Hebraeru. Das alte Ifrael war wesentlich ein aderbantreibendes Bolt: dies unst man im Auge behalten, wenn unan die eigenthimlichen, das Erdrecht betreffenden Institutionen in Ifrael verstehen und entsprechend würdigen will. Bei einem aderbantreibenden Bolt ist das eigentliche Bestitzthum stets das undewegliche Eigenthum: der Acker. Diesen bei der Familie zu erhalten, muste darum hauptschlichses Etreben sein; ihn aber wiederum auch nicht allzu sehr zu zerstücken, lehrte das eigenschumliche Besen der Landwirthschaft. So spielt denn nicht blos in dem mosaischen Gestim den das Erdrecht angehenden Fartien, sondern auch sonst (1 Kön. 21, 3 fg.; 2 Kön. 21, 26, 25 fg.) eine Hauptrolse der sogenannte Erdader, den möglichst, und zwar möglichst ungetheilt, der Familie zu erhalten wie die Tendenz des Geseeche, so auch das Erreben

ber Befiter felbft mar. Das Gefet geht in biefer Beziehung fo weit, bag es eine völlige Beraugerung bes Erbadere unmöglich gemacht wiffen wollte; es fchrieb bor, bag ber Erbader nur für eine bestimmte Zeit, namlich fur 7 × 7 Jahre im angerften Fall tonnte vertauft werben; im Inbeljahre follte ber Ader ohne Entschädigung an den ursprünglichen Besitzer zurudgegeben werben (3 Mof. 25, 14 fg.). 3m ftrengen Ginn fonnte alfo ein folder Ader gar nicht beräußert, fondern lediglich auf eine gewiffe Angahl Jahre verpachtet werden; jubem exiftirte ein ausbrudliches Wiebertauferecht für ben Fall, bag ber Bertaufer noch bor dem Jubeljahre wiederum ben Befit bes Grundftiids antreten wollte (3 Dof. 25, Bie es mit diefen Erbadern beim Tobe bes Befitere follte gehalten werben, barüber fehlen ausbriidliche Bestimmungen im Befet; es icheint indeg, bag einer Theis lung ber Neder unter bie rechtmäßigen Erben nichte entgegenftanb. Dur aber mar man offenbar beftrebt, ben Gittercompler möglichft zusammenzuhalten. Daher benn bie Bestimmungen: 1) daß ber Erstgeborene zwei Drittel bes Besithtume (auch bes beweglichen) erben follte; fammtlichen übrigen erbberechtigten Rindern fiel nur ein Drittel gu (5 Dof. 21, 17); 2) daß bon ben übrigen Rindern wiederum nur die Gohne erben follten; bie Tochter gingen leer aus. Rur fur ben Fall, bag gar tein mannlicher Erbe vorhanden, mar bie Ginrichtung getroffen, daß die Tochter, und zwar biefe fammtlich zu gleichen Theilen, erbten (4 Dof. 27, 1-8), wogu fpater noch die Bufatbestimmung tam, bag folche Tochter fich indeg nur in ihrem eigenen Stamm berbeirathen burften, bamit die Befit= thumer nicht an einen andern Stamm übergingen (4 Mof. 36, 1-11; vgl. 30f. 17, 3 fg.; 1 Chron. 7, 15 fg.). Töchter, Die feine Erbtochter maren, icheinen bis gu ihrer Berheirathung auf ben Unterhalt feitens ihrer Briiber angewiesen gewefen gu fein, welche lettern and die Witwen zu erhalten hatten. Umgehungen ober offene lebertretungen jener Beftimmungen, namentlich Beeintrachtigung bes Erftgeborenen in feinem beborzugten Rechte i Gunften jüngerer Sohne, wird von bem fpatern Befet ausbrücklich unterjagt (5 Mof. 21, 15 fg.). Früher tamen Ausnahmen von ber Regel allerbings häufig vor, wie wir me ber Patriardjengeschichte ersehen tonnen (1 Dof. 49, 4; bgl. 35, 29; 25, 31. 32).

Sohne von Nebenfrauen erbten uicht; sie mußten sich mit freiwillig ihnen gegebenen Geichenken begnissen, wie sich aus 1 Wos. 25,6 (vgl. 24,36) schließen läßt (doch vgl. 3 Wos. 21,10 kg.); hurenkinder gingen ganz leer aus (Richt. 11,2.7). Trat der Fall in, daß jemand weder Söhne noch Töchter hatte, die erhjähig geweien wären, so erbten be Baters Brüder; waren auch solche nicht vorhanden, die vällerlichen Obeime, und so weiter je die dennächstigen Blutsverwandten aus des Berstorbenen Geschlecht (4 Mos. 27,5 kg.). Indes sam es auch vor, daß man bei mangelnden männlichen Erben die Iochter mit einem Liedlingsssslaven verheirathete und diesen an Kindesstatt annacht (Ehron. 2,34 kg.; vgl. 1 Wos. 15,2 kg.); ja, selbst wem Brüder vorhanden waren, darb wol ein geschätzter Knecht, durch Berheirathung mit der Tochter, zu einem den

Brübern Gleichberechtigten erhoben (Spr. 17, 2; 30, 23). Man sieht hieraus zugleich, daß man sich an die gesetlichen Bestimmungen nicht durchaus gebunden erachtete; und es steht namentlich zu vermuthen, daß bei testamentarischen Berfügungen dem Erblasse in größere Freiheit der Verfügung über sein Vermaßen werde zugestanden haben. Denn das es überhaupt Sitte gewesen sei, letztwillige, testamentarische Berfügungen and in Betres des Bermögens zu tressen, läßt sich angesichts von Stellen wie 2 Sam. 17, 22; 2 Kön. 20, 1; 3ef. 38, 1 (vgl. mit Spr. 17, 2; 30, 23) doch wol füglich nicht bezweiseln, wenn auflerdings im Geset von Testamenten und ihrer Gilltigteit seine Rede ist. Ob aber dies letzten Willensertsärungen schriftliche sein mußten oder od auch mitwilliche genügten, läßt sich sie ältere Zeit, wegen gänzlichen Mangels an Nachrichten darüber, nicht ansmachen. Zur Zeit Ehristi waren schriftliche Testamente allwegs auch bei den ansmachen. Zur Zeit Ehristi waren schriftliche Testamente allwegs auch bei den windlich (Gal. 3, 13; Hebr. 9, 17; Isosephus, "Alterthimer", XIII, 16, 1; XVII, 3, 2; "Ibilischer Krieg", II, 2, 3). Bon ganger oder theilweiser Bertheitung des Erbes schoe

Bgl. Michaelis, "Mofaisches Recht" (Franks. a. M. 1775—80), II, §Ş. 73, 78—80; Ewald, "Die Alterthümer des Bolkes Ifrael" (2. Ausg., Göttingen 1854), S. 201—207; Saalschütz, "Archäologie der Hebrärer" (Königsberg 1855—56), 222—235.

Erbfünde, f. Gunde.

Erdner, se die Gerbeben, selassina wurde in alter und neuer Zeit öfters von diesem furchtbaren Raturereignis betroffen. So schredte dasselbe zur Zeit des Königs Usia (im 3. 800) die Bewohner Jerusalems, daß sie voll Entseten an den Delberg sinaufslöchen (Am. 1, 1) Sach. Bon einem Erdbeben, daß ums Jahr 30 v. Ehr. Indäa verwisstete, berichtet ums Josephns ("Alterthimer", XV, 5, 2). Anch aus dem Mittelalter haben wir Kunde von solchem Landesunglisch. In 3. 1151 n. Ehr. wurde ganz Hauran von einem Erdbeben heimgesucht. Weitaus am meisten trat zu allen Zeiten diese Erscheimung im Jordanthal auf, in einer Gegend, welche ohneihn durch ihre heißen Duellen, ihr Basaltegestein, ihre einzig tiese Depression unter das Meer genugsam ihren plutonischen Ehratter tennzeichnet, wie denn auch eine große Zahl von Natursorscher den Unterzang Sodoms einer vulsausschaft auch eine große Jahl von Natursorscher den Unterzang kondons einer vulsausschaft von der im Erdbeben wirsenden, weltgestaltenden Kraft eine erhabene Intuition (val. & 8).

Eins der surchtbarsten nuter den bekannten Erdbeben war dassenige don 1837, welches den größten Theil von Tiberias und Safed in einen Trimmerhaufen derwardeben der und mehrern tausend Wenschen das Leben kostete. Die Erschittterungskinie desselbed etrstetete sich der Länge nach an 100 deutsche Weilen in der Normakrichtung der Jordanspalte, westwärts der Spalte in einer Breite von 18—20 Meilen. Auch in Beirut wie in Jerusalem, selbst in Cypern, derspilte man Stöße, doch keineswegs in der gewaltigen Stärke wie seen in der Nähe des Genegarethses liegenden Städte. Nachben am I. Januar die Hauptzerstörung geschehen, danerten noch wochenlang schwächere Erschitterungen sort. Damals steigerte sich die Hieden werden der Verschitterungen sort. Damals steigerte sich die Hieden Thermometer nicht mehr gemessen werden konnte. Die Erde, welche mit Secundenschlichen Thermometer nicht mehr gemessen werden konnte. Die Erde, welche mit Secundenschlichen überwonderten sich öffinete und wieden sich die Gesch welche mit Secundenschlichen Secundenschlichen Verschlang ahnungslose Wandere in ihren Schos. Einen derartigen Vorgang hat die Sage dom Untergang der Adte Korah ins Große gebitbet (4 Wol. 16, 32).

Keinerkei Schreden ber Natur machen auf den Menschen einen so bangen Eindruck und lassen auch den Startmuthigen so durchdringenb seine gänzliche Ohnmacht entsplieden wie das Erbbeben, bei welchem der sonst sprickovertlich gewordene seste Ereignis eine und Boden in ein wellenstörunges Schwanken geräth. Es offenbart sich in diesem Ereignis eine unendliche, selbst die erhabenen Kraftäußerungen von Donner und Blit weit überragende Macht. Wir begreisen daher, daß, "wenn die Erde dumpf erdröhnte und in ihren Grundssessen allmächtigen Gottes bis ins Innerste durchsschapen vor bes delmächtigen Gottes bis ins Innerste durchsschapen, mit dem er mitten in diesem gewaltigsten Aufruhr der Natur das bange Zagen der Seele beschwor (1 Kön. 19, 11; 3ef. 54, 10). Volgerecht dachte er sich, die Erscheite, und ber ganzen göttlichen Eröße und Herrlichseit sein son solchen der einem Erschleitet, und in diesem Sorgängen der geltet, und in diesem Sint und sich in der Christengemeinde von einem Erd

beben beim Tobe bes Herrn, und nannte diefer felbst Erdbeben mit unter den Anzeichen bes Beltgerichts (Matth. 27, 51 fg.; 24, 7). Furrer.

Erbe. Es lag in ber gangen, bon ber unferigen fo unenblich berfchiebenen Belt= anfchanung bes Alterthums, daß es fich auch bon ber Erbe eine gang andere Borftellung machte ale wir. Une ericheint die Erbe ale ein Atom in ber Unermeflichfeit bes aus jahllofen Beltforpern ber verschiedenften Art bestehenden Universums; bagegen floß bei ben Bolfern ber Borgeit ber Begriff ber Erbe mit bem ber Welt gufammen, weil ihnen alles, mas fie außerhalb der Erbe ale eriftirend anfahen, boch nur um der Erbe willen porhanden ju fein fchien. Golde Anschauungen herrichten namentlich bei ben Bebraern. Bezeichneten fie auch die Welt gewöhnlich mit bem Ansbrud Simmel und Erbe (wie in den erften Worten bes A. T.), fo war ihnen boch die Welt gang eigentlich bie Erbe; benn in dem Simmel faben fie nichts anderes als ein die Erbe itberbedenbes Bewolbe (eine Feste), welche fich manche trustall= ober faphirartig bachten (2 Dof. 24, 10; Eg. 1, 22). lleber biefer Fefte follten, ihrer Borftellung gufolge, Die obern Baffer, b. b. bie Borrathe bon Regen, Schnee und Sagel fein (1 Dof. 1, 7; 1 Ron. 8, 35); baber ber Ausbrud 1 Dof. 7, 11, baf ber Regen tam, indem die Fenfter bes Simmele fich öffneten. Unterhalb biefer Tefte, und angeheftet an ihr, find bie Conne, ber Mond und die Sterne, große und fleine Lichter, Die, nach der Meinung der Bebraer, feine andere Bestimmung haben, ale ben Unterschied bes Tage und ber Racht ju erzeugen, und die Zeiten ber Rationalfefte zu bestimmen (1 Dof. 1, 14. 15; Bf. 136, 7-9). Davon, bag bie Erbe ein lugelförmiger Rorper ift, hatte ber Bebraer feine Ahnung; er glaubte, fie bilbe eine runbe Scheibe (,, Jahre thront hoch über bem Rreis ber Erbe"; Bef. 40, 22; vgl. Gpr. 8, 27). Die gewöhnliche Borftellung war bie: biefe runde Scheibe ruhe auf Baffer (Bf. 136, 6: "Gott hat die Erbe aufs Baffer ausgebreitet"; Bf. 24, 2: "Gott hat ben Erbboden auf Meere, nicht an Meeren, wie Luther überfett, gegründet"). Doch bachte man fich auch, bag fie auf Pfeilern oder Grundfesten rube (Bf. 104, 5: "Gott ftuste bie Erbe auf ihre Grundfesten"; unrichtig Luther: "Der bu bas Erbreich gründest auf seinen Boben"; vgl. Siob 9, 6; 38, 6; Bf. 75, 4). In ber Stelle Siob 26, 7 tritt fogar ber Gedanke hervor, daß fie an nichts hange, b. h. frei in der Luft fchwebe. Allent= halben glaubte ber Bebraer bie Erbe bon bem Ocean umflutet, jenfeit berfelben herriche undurchdringliche Finfterniß (Biob 26, 10 nach richtiger Ueberfetung: "Gine Grenze girtelte Gott ab auf Baffereflache, aufe genaueste, Licht neben Finfternig"). Bon der Borftellung der Erbe als einer runden Flache ausgehend, tonnte ber Bebraer fich die Frage aufwerfen, welches die Mitte derfelben fei? Diefe Frage kounte er fich nun, bei feiner tiefen Ueberjengung, daß fein Bolt bas Lieblingsvolt Gottes fei, nicht andere beantworten, ale damit: bag bie Ifraeliten bas Centrum ber Erbe bewohnen (Egech. 38, 12), bag es genauer burch bie Stadt Berufalem bezeichnet werbe. (Ezech. 5, 5). Mit biefer Beltanichanung vertrug fich volltommen ber Glaube, bag weit über bem Simmel die Wohnung ber höhern Geifter Engel), und tief unter ihrer Oberfläche bas graufige Todtenreich fei, welches ben Schatten ber Berftorbenen gur Wohnung biene und fie auf immerhin in feinen bunteln Raumen gefangen halte (vgl. Rofenmuller, "Sandbuch ber biblifchen Alterthumskunde" [Leipzig 1823], I, I, 134 fg.).

Wie frith und wie lebhaft sich der Geist der Sebräer mit der Frage über die Entstehung der Erde und der ganzen Welt belchäftigt hat, das sehen wir aus den beiden mendlich merkwürdigen und sicherlich aus dem hohen Alterthum stammendem Schöpfjungserzählungen in 1 Mos. 1 und 2. Das diese beiden Urkunden den Proces der Beltmb namentlich der Erdschöpfjung anf zwei ganz verschiedene und schlechthin unvereindare Beisen schieden, was nur eine blinde Besangenheit des Gestes in Abrede stellen kann, darf uns nicht wundernehmen, weil bei den Hebräern die Borstellung von dem Fergang der Schöpfpung zu keiner Zeit eine gesehlich siriete, sondern es immer und jedermann erlaubt war, sich benselben anders zu benten, als er in jenen Urkunden geschildert wird, den man nur den Einen Huntt selhsielt, das Himmel und Erde durch einen blosen Act des göttlichen Wilches and dem Schos des Richts hervoorgerusen worden sind. Das ihnen wir unter andern aus Ps. 104, wo die Weltschöpfpung auf eine in mehrern Punkten den mosseischen Erzischungen abweichende Weise geschildert, nud aus Hiod 38, 6. 7, wo, W. Wiederspruch mit 1 Mos. 1, vorausgesetzt wird, daß, als Gott die Erde schiff, die Worgensteren bereits existirten und über diese Wert der grättlichen Allmacht und Weischeit

140 Grde

gleichfam in Inbel ansbrachen. Die ber erften mofaifchen Schöpfungeergablung zu Grunde liegende Bertheilung bes Schöpfungewerts auf feche Tage nimmt fich wie eine überrafdende Ahnung aus von bem großen Refultat ber geologischen Entbedungen neuerer Beit, baff nämlich die Erbe nicht auf Ginen Schlag in ben Anftand eingetreten ift, in welchem fie sich, seit Menschen auf ihr wohnen, befindet, sondern erst durch eine lange Reihe mächtiger Revolutionen hindurch zu ihrer vollen Entwicklung gelangt ist. Höchst mertwurdig ift es auch, baft biefe Urfunde ben Menfchen unter ben lebenbigen Beichopfen, mit welchen nach und nach die Erbe bevolfert wurde, gulett auftreten läßt, mas ebenfalle eine burch geologische Grunde ficher gestellte Thatfache ift, und baft ihr gufolge bem Denichen, ale bem allein nach Gottee Bilbe geschaffenen Wefen, von Gott bie Berrichaft fiber bie gange Erbe übertragen murbe, eine Berrichaft, ju ber er auch allein burch bie ihm verliebenen Rrafte befähigt ift, Die er auch wirflich ausubt und burch jebe neue Entbeding in bem Gebiet ber Rrafte ber Ratur und ber fie beherrichenden Gefete meiter Comit ericheint in ber Bibel bie Erbe ale fur ben Menichen gefchaffen. Gie ift nicht blos bagu bestimmt, ihm gur Wohnung zu bienen, fonbern zugleich bagu, ihm Berantaffung gu geben, die ihm verliehenen Rrafte gu entwideln und bierburch bie Beftimmung feiner Exifteng zu erreichen. Gerabe barum, um bem Menichen aum Coon plat ber Anwendung und Entwidelung feiner Rrafte bienen gu tonnen, mufte bie Erbe

burch fo viele Bildungephafen hindurchgehen.

Bon bem Bedanten anegebend, baf bie Erbe bas Wert ber allweifen und allgitigen Gottheit fei, mußte ber Bebraer ber Ueberzeugung Raum geben, baf fie auch vollfommen aut. b. h. ihrem Zwed entfprechend fei. Deswegen bemertt bie erfte Schopfungsurfunde, baft Gott nach jedem Tagewert nachgesehen, mas er gemacht, und es gut gefunden habe, womit bie in ben Bfalmen mehrmale vortommenbe Meugerung, bag fie voll feiner Gute ober feiner Bitter fei, genau übereinftimmt (Bf. 33, 5; 104, 24). Ale Wert ber fchaffenben Allmacht Gottes erfchien die Erbe bem Bebraer als abfolnt von Gott abhangig und fein Eigenthum bilbend (Bf. 24, 1; 50, 12; 89, 12). Darum heißt es im 104. Bfalm, bag Gott Die Quellen fliefen laft, Die Berge trantt aus feinem Obergemach (b. b. burch ben aus bem Simmel fich ergiegenben Regen), bag er Bras fproffen läßt für bas Bieh, und Caat aum Muten ber Menichen, und ben Bein barreicht, ber bes Menichen Berg erfreut. Die Erbe Bittert, wenn Babbe fie anichaut (Bf. 104, 32), und bebt bor feinem Born (Ber. 10, 10). Es war filt ben Sebraer ein troftreicher Gebante, bag bie Erbe, trot ber in ihr waltenben gerftorenben Rrafte, boch einen sichern Beftand habe (Pf. 93,1; 119,90; 104. 5). Galt ihm boch ber Regenbogen für ein Unterpfand ber Berbeifung Gottes, bag er bie Erbe nie wieder verfluchen wolle, nm ber Menfchen willen, und baft fernerhin Saat und Erbe, Frost und Site, Commer und Winter, Tag und Racht nicht auf hören werben (1 Dof. 8, 21 fg.; 9, 11 fg.). Deungeh aber brangte fich ihm bas Befühl ber Berganglichfeit alles Gichtbaren ju machtig auf, als bag er nicht bem Gebanten hatte Raum geben follen, baf and ber himmel und bie Erbe veralten und bergeben werden (Bf. 102, 26-28; Bef. 51, 6). Bubeg beruhigte er fich mit ber hoffnung, bag biefe Berftorung teine abfolnte fein, fondern nur eine Umwandlung und Ernenerung ju einem berherrlichtern Buftand (Bf. 102, 23).

Die im R. I. herrichende Weltanichauung ift von ber bes M. I. nicht ber Nirgende außert fich im R. T. auch mir bie leifefte Ahnung bavon, bag Die Weftirne bee Simmele ungeheuere Weltforper find, Die in unermeflichen Entfernungen bie von Gott ihnen vorgezeichneten Bahnen burchlaufen, und bag bie Erbe etwas anberes ift, ale eine auf verborgenem Grunde ruhende Flache. Aber auch bier wird gelehrt, baf Gott die Welt hervorgebracht habe durch fein Bort (Bebr. 11, 3) ober burch feinen Billen (Dfib. 4, 11), mas in der angeführten Stelle bes Bebracrbriefe naher bahin beftimmt wird, baf Gott bae Gichtbare nicht aus einem bereits vorhandenen Gichtbaren (b. b. aus einer von Ewigfeit ber eriftirenben Materie, was bie im Beibenthum allgemein herrichende und auch Beish. 11, 18 fich aussprechende Dleinung war) in bas Dafein ge-Der Gebante ber Abhängigfeit ber Erbe von Gott begegnet une im Gott wird geschildert ale berjenige, welcher die Blumen bee Geldee D. I. öftere. fcmildt und bem Bogel feine Rahrung bereitet (Matth. 6, 26 fg.), ber bom himmel Regen und fruchtbare Zeiten gibt und bes Menfchen Berg erfillt mit Speife und Frende (Apg. 9, 14. 17). Gine bereinstige Berftorung ber Belt wird 2 Fetr. 3, 7 fg. und Offb. 21, 1

Erde 141

gemeisigt, und in der ersten Stelle als eine Wirkung des Feuers dargestellt, jedoch mit der Berheißung, daß aus dieser Zerstörung ein neuer Hinnuel und eine neue Erde hervorgesen werden (2 Ketr. 3, 13; Offic. 21, 1), womit Panlus ilbereinstimmt, wenn er (28m. 8, 19—22) in ahnungsreichem Getill überall in der Valun lagende Tone 31 weinem glaubt, die aus ihre Bergänglichseit hindeuten, aber auch die Hoffnung anstrücken, einst zu einem der Verfenten entsprechenden bestern Austand zu gesangen.

Ift auch die im R. T. herrschende Weltanschauung Dieselbe wie die alttestamentliche, fo war die Borftellung bee Bebraere von ber Erbe, in gewiffer Begiehung, eine gang andere ale bie bee Chriften. Benem war die Erbe eine und alles; fie war ihm bas Pand feiner eigentlichen Bestimmung; benn von einer andern, hohern Belt, und einem lebernang ber Ceele in biefelbe nach bem Abichluß bes irbifden Dafeins, hatte er feinen Begriff. Mas er nach biefem Leben erwartete, war, wie bereits bemertt worden ift, ein bumpfes, freubelofes Schattenleben in einem bunteln unterirbifchen Tobtenreich, ohne Bergeltung und ohne bie Doglichfeit, jemale wieber aus bemfelben gurudgutehren (Siob 3, 13-17; 7, 9. 10; 11, 8; 10, 21. 22; 14, 7-12; 16, 22; 30, 23; \$1. 88, 13; 3cf. 14, 9 fg.; Bred. 3, 19-22 fg.). Darum war bem Bebraer ein langes, gludliches Leben auf diefer Erde mit gablreicher Rachfommenfchaft bas bochfte Ont, bas er fich benten, und der lette Zwed, den er fich bei feinen Beftrebungen vorfeten fonnte. Reine Bergeltung jenfeit des Grabes erwartend, mußte er fich benten, daß die gottliche Berechtigfeit bem Frommen und Gerechten ichon in biefem Leben bie verbiente Belohnung gemabre und über ben Gottlofen bie verbiente Strafe verhange. Dies erflart es une, bag alle Berheiffungen, welche ben treuen Beobachtern bes Gefetes ertheilt werben, und alle iiber bie Uebertreter beffelben ausgesprochenen Drohungen, fich auf Diefes irbifche Leben begieben (i. 3. B. 5 Dof. 11, 8-32). Bei biefer Borftellung von ber gottlichen Bergeltung muften aber bem Bebraer bas Bliid ber Bottlofen und bie Leiben ber Frommen und Rechtichaffenen zu einem unauflöslichen Rathfel werben. Dies feben wir nirgende bentlicher ale aus bem Buch Siob (f. b.). Denn die Grundlagen biefes tiefen und glangvollen Bedichte find ja gerade bie mit ber gottlichen Gerechtigfeit in fcneibenbem Biderfpruch ju fteben icheinenben Differengen bes menichlichen Lebens. Der Dichter geht auf eine Lofung bes in ihnen uns entgegentretenben großen Rathfels aus, finbet fie aber nicht, und endigt bamit, bem Denichen unbedingte Refignation in bie unbegreiflichen Fiigungen bes Ewigen gur Pflicht gu machen.

Wohl hellten sich im nacherilischen Zeitalter die Borstellungen der Juden von den fünftigen Geschicken des Menschaue entgegentretende Hosspring der Anserthehung von den des der pers. Religion ihnen entgegentretende Hosspring der Anserthehung von den Tobten (s. d.). Indeh blieben viele Inden biesen weisen Dosspring der Anserthehung von der Lobten (s. d.). Indeh blieben viele Inden beiser neuen Hosspring muzugänglich. Erst später bildete die Anserthehungshoffnung auf verschiedene Weise sich aus und verschüpfte sich innig mit den messkonstinungen. Wan hossprind aus den Inden und die den Tobtenreich zwildstehen und den nach fahweren Kännpsen gegrülndete Reich des ersehnten Wessen wirteren, und späterhin auch daß von den wiedererstandenen Heiden diesen die ein krossprinden werden, welche der Wessen Weisen, von ihm zu haltenden Weltgericht bessen sie von des teyte Ziel der Mein aum sich diese Keich als ein irdisches dachte, so war das teyte Ziel der jid. Hossprinungen ein neues glückseiges Leben auf dieser Erde. Dem Inden blied dasse die Erde das wahre faben der Saterland des Menschen, in welchen er sein Dasen blied basser die Erde das wahre schiede vollenden sollten. Ein anderes Milit als ein irdisches sonnte er sich nicht der besten.

Grundverschieden ist die Vorstellung von der Erde, die sich aus den Belehrungen des Evangeliums entfaltet. Durch die Eröffinnig der Aussicht auf eine andere, höhrer Welcher in welcher die Geschieden Benschen zu ihrer endlichen Vollendung gelangen sollen, setzt is die Erde zu einem blos provisorischen Anschlieden Wollendung gelangen sollen, setzt is die Erde zu einem blos provisorischen Anschlieden wir" (Hebr. 13, 14); "Unser Staatsbeben sier keine bleibende Stadt, die zustinftige suchen wir" (Hebr. 13, 14); "Unser Staatsbeben sier fliegen wir" (Pehr. 13, 14); "Unser Staatsbeben sier fliegen die Erde die ein Land der Fremde, welches der Menschlied längere oder flitzere Zeit durchwandert, seiner wahren Deimat zustrebend, die, jeht noch von tiesen Behrinmis umssossen, in einer höhern Bett liegt. Sie ist das Land des Glaubens, zum schwenden Schauen gelangt der Wenschlieden untstünftigen Leben (1 Kor. 13, 9 s.; 2 Kor. 5, 7); sie ist das Land der Offichieren schueren schueren schuler Früsung, im Ienseits erst

realifirt fich die gerechte Bergeltung (2 Ror. 4, 17); fie ift bas land ber Aussaat, auf welche bort briiben bie Erute folgt (Bal. 6, 7). Richt bas irbifche Bliid foll fich baber ber Chrift gum letten Biel feiner Beftrebungen machen, fonbern die Geligfeit bee gufunftigen Dafeins, die aber nur burch ben frommen Glauben und eine reine fittliche Gefinnung und Sandlungeweise errungen werben tann (Matth. 6, 19. 20. 33; Rol. 3, 2). Chriftenthum feinen treuen Schulern verheift, bas find baber auch feine irbifden Guter und Freuden; es verfündigt ihnen im Gegentheil Tritbfale und Schmerzen (Apg. 9, 14. 22; 2 Ror. 4, 17; Bebr. 12, 6). Darum macht es ihnen Gelbftverleugnung gu beiliger Pflicht und verlangt von ihnen, baf fie ihr Rreug auf fich nehmen und Chrifto nachwandeln (Phil. 2, 5; Matth. 16, 24). Dafür berfpricht es ihnen aber reichen Erfat im geheimnife vollen Land ber Butunft, und ein unvergängliches, feliges Fortleben in inniger Gemein Schaft mit Gott und Chrifto (3oh. 17, 24; Phil. 1, 23). 3mar fpricht auch bas R. I. bon einer bevorstehenden Auferstehung, allein bas ift nicht eine Auferstehung zu einem neuen Leben auf ber Erbe, fonbern gu einem neuen Leben in ber überirbifchen Belt, Die Chrifto felbft gur Wohnung bient (1 Theff. 4, 16. 17). Und wenn in ihm bon einem meffianischen Reich die Rede ift, fo ift biefes Reich, nach ben beftimmteften Erflärungen Befu, ein rein geiftiges Reich, welches bon fleinen Anfangen ausgehend einen unermet lichen Umfang gewinnen, aber erft in ben Raumen einer hohern Welt zu feiner Bollendung gelangen foll (Lut. 17, 20; 3oh. 18, 36, 37). Dag es auch fein, baf in ben bon ben brei erften Evangeliften uns aufbehaltenen Fragmenten prophet, Reben Besu (Matth. 24; Mart. 13, 1 fg.; Lut. 21, 5 fg.) fich noch einige Antlange an die jub. Erwartung bon einem irbifchen Deffiaereich finden, und baf bie Offenbarung bie Ausficht auf eine bei ber Bieberfunft Chrifti ftattfindende und mit einer Erneuerung ber gangen Belt ber bundene Grindung eines berrlichen irbifchen Reichs eröffnet, in welchem ein bom Simmel fich herabsentendes neues Berufalem die Sauptftadt fein werde (Dfib. 21), fo tonnen boch folche Meugerungen, den bestimmten Belehrungen Jesu gegenüber, nicht für maggebend Die eigentliche Lehre bes Chriftenthums, Die auch in ber Rirche über alle diliaftifden Traumereien ben Gieg bavongetragen hat, ift bie, baf bem Menichen in ber überirdifden Belt fein Biel gestedt fei, und baber bie Beftrebungen bee Chriften and vorzugeweife auf Die unvergängliche Geligfeit bes himmels gerichtet fein follen.

Ans der ganz verschiedenen Bedeutung, welche die Erde für den Juden und für den Christen hat, entwickelte sich auch bei beiden ein ganz verschiedener Beist. War der Beistener immer ein dem Irdischen zugewandter, so ist der den wahren Christen beseelente binmulischer (Phil. 3, 14). Ans diesem Geist quillt dem Christen die heitere Fassung in den schwerzischieden Verligungen des Lebende, und im Angesicht des Todes die ihn erhebende

lichtvolle hoffnung. Bruch.

Erech (b. i. lang), eine Ortschaft, die, als zum Ansang der Herrschaft Rim-rob's gehörig und im Lande Sinear gelegen, 1 Mos. 10, 10 nach Babel und vor Accad und Calne genannt wirb, und fouach in Babylonien ju fuchen ift. Am nachften liegt, unter Erech (bie LXX haben Drech, ber Gyrer Droch) Drchoë ju verfteben, bas füblich von Babnlonien in der Rabe des Euphrat war (Ptolemaus, V, 20, 7; Orchener nennt Btolemaus V, 19, 2; Strabo XVI, 739). 3m Buch Efra werden nach Berfem Arfevaer (bas find wol Bewohner von Erech) ermannt, es folgen Babulonier, Sufigner, Daer und Elymäer. Der Form nach founte unter Erech auch Aracca am Tigris gemeint fein (Ptolemaus, VI, 3, 4; Ammianus Marcellinus, XXIII, 21). Freilich lag bies ichon in Elymais. Rach einer ichon in alter Beit aufgestellten Meinung mare Erech bie im nördlichen Mefopotamien am Gluß Scirtus gelegene Stadt Ebeffa, die auch Rallirrhof hieß (Plinius, V, 21), bei ben Spreru Uro, jest Orfa. Dafür fonnte fprechen, bag bei ben fpatern Sprern ber Ebeffener Droto hieß (vgl. Ephrem ben Gprer gu 1 Dof. 10, 10); allein Ebeffa ift boch viel zu weit von Babylon entfernt, und fehr bedentlich macht, bag bas feit ber macebon. Beriobe oft genannte Ebeffa in fruberer Beit nicht eriftirt ju haben fcheint (Ritter, "Die Erdfunde" [2. Ausg., Berlin 1844], XI, 335 fg.). Fritide.

Erfillung (bes göttlichen Kathschlusses). Dieser Artitel erfordert eine kurze Rüdsichtlinahme auf die prophet. Elemente des A. T., sofern sie im R. T. als Zeugnisse und Beweismittel einer geschehenen Erfüllung benutzt werden. Das Berhältnis von Weissaum und Erfüllung gehört zu den schwierigen und vielumstrittenen Gebieten der biblischen Bissenschaft; das ihm gewöhnete Studium einer "prophetischen Tebologie" läst sich durch

alle Zeitalter verfolgen, hat aber in feinem Berlauf bochft mertwürdige und gegenfatliche Edidfale erlitten. In ber Rirche mar bas Steigen und Fallen bes Intereffes an bem Prophetischen ftete mit einer veranderten religiofen ober wiffenschaftlichen Reigung verbunben. Die übertriebene Sochichatjung und Ausbeutung biefes Gefichtspunfts hat ftets jur Buchftabelei und Deutelei geführt, wahrend die gangliche Bernachlaffigung beffelben einen Mangel an ibeal-hiftorifchem Ginn verrieth. Der Stoff ber Unterfuchung mar gegeben; er lag nicht allein in ber altteft. Beiffagung ale folder, fonbern auch - worauf te bier befondere antommt - in ber Berufung ber neuteft. Schriftfteller auf altteft. Andipriiche, Andeutungen ober Borgeichen. Die Bahl biefer Citate ift groß, nur wenige Briefe, wie ber erfte an die Theffalonicher, ber zweite und britte bee Johannes, enthalten fich berfelben gang; zuweilen, wie im Bebraerbrief, nehmen fie einen unverhaltnigmäßigen Raum ein. Die Citate find ebenfo viele Faben gur Berfnupfung beiber Religioneurfunden; ne bezeichnen ein geiftiges und hiftorifches Band, aber fie wollen im großen und mit forgfältiger Beachtung ihrer innern Unterschiede beurtheilt und nicht gepreßt fein. altere Theologie ging vermöge ihres Infpirationebegriffe von ber Borausfetung aus, daß Die citirten Stellen im Busammenhang bee Driginale benfelben Ginn und 3med haben mußten, zu welchem fie bon ben neuteft. Berfaffern benutt werben. Dieje Unnahme hat nd nachmals als unhaltbar erwiefen, fie führte zu einer Neihe von Fehlgriffen und Misserfländniffen, welche die historische Erklärung des A. T. henunen und viele Absichtlichteiten in daffelbe bineintragen mußten, die in ber That nicht ftattfinden. Wir haben biefe Brungen bier nicht aufgugablen. Ueberhaupt murbe auf Diefent Wege ber Ctanbpunft bes A. I. verdunfelt, ber mabre Charafter ber Weiffagung verfaunt, ber Offenbarung aber ein Beweismittel gegeben, welches trot aller verftanbesmäßigen Dentlichteit boch nicht flichhaltig befunden werden, noch bem Glauben die verlangte Sicherheit gewähren konnte. Daber hat Die neuere Schrifterflarung ju einer icharfen fritifchen Revifion bes gefammten jugeborigen Stellenapparate geführt. Das Refultat war, mit ben bis dabin gilltigen Anfichten verglichen, ein bestructives, es betraf theils bas bei ber Behandlung und Riid-erlfarung ber altteft. Citate ibliche Berfahren, theils aber auch bie sachliche Auffassung, ba nachgewiesen murbe, bag Beiffagung und Erfüllung fich nicht in ber Beife beden, wie bisher behauptet worden. Damit brobte bas Band zu gerreifen. Die Kritif fonnte jedoch vernitnftigerweise nicht fo weit geben, die Wahrheit ber Beiffagung und die Bebeutung ber Rudichau auf die alte Religionsanftalt iiberhaupt preiszngeben; fie ließ einen provibentiellen Busammenhang fteben und fah in ber Weiffagung eine "allgemeine von ber Borfehung getroffene Ginleitung auf bie Entstehung bee Christenthums unter bem jub. Bolt" (Bretfchneiber, "Systematische Entwidelung aller in ber Dogmatit vortommenden Begriffe" [4. Aufl., Leipzig 1841], G. 207 fg.). Jubeffen muß auch biefe Auffaffung berichtigt werben: nicht ale blofe providentielle Buthaten find unfere Grachtene jene prophet. Beziehungen anzusehen, fondern fie fteben mit bem Trieb und Beruf ber altteft. Religion felbft in inniger Berbindung.

Die Religion bes A. I. ift ihrem Wefen nach eine gesetlicheprophetische, eine Religion ber Berheifjung, Die Religion bes R. T. ein Glaube ber Erfillung, in welchem das Prophetische im engern Sinn zwar nicht fehlt, aber eine Nebenstellung einnimmt. Das Evangelium tritt in die von der Weistagung bezeichnete Stelle ein, es bemächtigt fich ber bergeifenben und vorbebentenben Bilge und erhebt bie langfterfehnte Bufunft gur lebendigen Begenwart. Die Sicherheit, mit welcher bies gefchieht, Die eminente Buverficht, mit welcher Chriftus felbft bie alte Weiffagung auf fich geladen hat, liefert eine hohere Burgichaft für ben Offenbarungscharafter bes driftl. Gottesreichs und ift mehr werth ale alles, mas fich im einzelnen burch blofe Stellenvergleichung ermitteln lagt. Berufungen auf den Alten Bund find die nothwendigen Menferungen biefes Glaubens. Daher ift erfüllen und Erfillung (πληρούν, πλήρωμα) ein Rame und Begriff von burch= greifender Bichtigkeit im R. T. Der Beweis aber, daß in dem Thatsächlichen des Gvangeliums eine Berwirklichung längst vorbedachter Aussichten und göttlicher Heilsgebanten gegeben fei, tonnte in boppelter Form geführt werben: erstens urtundlich burch Inführung altteft. Aussprüche, und zweitens mehr hiftorifch, b. h. burch Erflärung bes neuen ebangelischen Glaubensprincips aus bem innern Busammenhang mit ber borangegangenen Religionsanftalt, alfo burch Rudichluft auf eine großartige göttliche Berfigung, welche nach ftufenmäßiger Borbereitung in Chriftus zur vollendeten Thatfache

geworden fei. Die erfte Form herricht in ben Evangelien bor, gu ber zweiten gelangt

ber Ctandpuntt ber apostolifchen Briefe.

Ueber bie Rachweifungen ber erftern urfundlichen Art miffen an biefer Stelle menioe Bemerkungen genügen. Der Befichtspunkt ber Erfüllung reicht auch in ben Evangelim weit und läßt fich, felbst wo er nicht ausbrücklich hervorgehoben ift, auf ideelle und ge-Schichtliche Momente anwenden. Schon ber Sanptfat: "Befus ift ber Chrift, ber Brophet, der ba tommen foll, ber Gottesfohn", hat eine erfüllende Bedentung, benn in ihm wird ein prophetisch bargebotenes Brabicat auf die Berfon Jefu übertragen und baburch ber Rame Jefus Chriftus gegrundet. Ebenfo tnupft fich bas Eröffnungethema des Täufers und Chrifti felbft: "das Reich Gottes ift nabe berbeigetommen", an Die theofratifche Aussicht ber Berheißung, gibt fich alfo felbft ben Werth einer Erfüllung bes Erwarteten (Matth. 3, 2; 4, 17); die Beit biefes Rommens aber weift gurud auf bas angenehme Jahr bee Berrn ale ben von Befaia (61, 1. 2) verfündigten Zeitpunkt ber Befreiung aus ber Befangenichaft (Lut. 4, 18 fg.; vgl. Dart. 1, 15). Chrifti eigene Berufung auf die Beiffagung ift theils eine ausbriidliche, wie in ber angeführten Ergablung bon feiner Rebe in ber Spuagoge gu Ragareth, theils eine mehr andeutenbe, wie Datth. 22, 41 fg., theile fleibet fie fich in den allgemeinen Cat: bas alles fei gefcheben, bamit erfillet wurden bie Schriften der Bropheten (Matth. 26, 54-56; Luf. 24, 44-47; vgl. 3oh. 5, 43. 46; Mpg. 1, 16). Bortlich genommen wird in folden Aussprüchen bas Gefdriebene ale foldes gur Urfache bes jetigen Erfolges gemacht, in ber That aber enthalten fie ben Bebanten, baß ebendiefer Erfolg, nämlich die Befangennehmung und Rreuzigung Chrifti, fein jufälliges ober blos menichlich berbeigeführtes Ereignift fei, fondern eine gottlich verfügte und barum auch prophetisch vorausbezeichnete Schiedung, auf welcher eine bobere Roth wendigkeit rube. Dan barf alfo nicht zweifeln, bag Chriftus felbft ben Gebanten ber Erfüllung fehr nachbrudevoll hervorgehoben hat, folglich mußte biefer auf die Faffung des evangelifchen Berichts, die miindliche und die fchriftliche, übergeben. Alle Evangeliften bedienen fich prophetischer ober ale prophetisch geltender Stellen, um die Erfüllung p belegen; wie weit fie barin gingen, bing von ber Reigung und bem Standpunkt bes eingelnen Referenten ab. Befanntlich hat Matthaus biefen Bragmatismus am vollständigften burdgeführt und auf einzelne Umftanbe ber Ericheinung und bes irbifden Banbele Chrifti angewendet; er findet an gwölf Belegenheiten, feine Formel, "bamit erfüllet werbe", 3 wiederholen. Alle bieje Citate, die wir nicht nach bem Dafftab ber gegenwärtigen Aus legung beurtheilen burfen, machen gunachft ben Gindruct eines rein urfundlichen Beweismittele, und biefes wirfte um fo einleuchtenber, ba es auf fpecielle und auferorbentliche Filgungen bezogen werben fonnte. Dur barf babei nicht vergeffen werben, baf bae Geschriebene nicht für sich gilt, sondern auf eine höhere Causalität zurückgeführt wird, bie Citate also indirect den Zweck haben, eine innere Harmonie in den Erfolgen des hells plaus felbft zu veranschaulichen.

Die zweite Form ber Nachweisung haben wir die historische genannt, und gu ihr erheben fich die apostolischen Briefe, weil fie auf die Erscheinung Chrifti ale eine abgefchloffene Thatfache gurudfeben. Der Sauptvertreter biefer Auffaffung ift Baulus als ber Ausleger bes Evangeliums im univerfellen und welthiftorifchen Ginn. Richt ale ob er von ben Citaten feinen Bebrauch gemacht hatte, er häuft fie zuweilen fogar und ift überall barauf bedacht, bas M. T. auch für ben beibenchriftl. Standpuntt ale Offenbarungenrfunde festanhalten; aber ce find nicht einzelne Schriftftellen allein, fondern größere hiftorifche Geftalten und Berhaltniffe, Die bei ber Deutung bes hochften Rathichluffes von ihm benutt werben, und barin liegt bas mahrhaft Bebeutenbe feiner Argumentation. 3hm ift bas Evangelium ein Reues und Abfolutes, beiben Salften ber Menfcheit Dargebotenes, zugleich aber ein geschichtlich Borbereitetes; nach beiben Geiten forbert er ein Ablaffen von bem alten Wege, fei es nun bes beibnifchen Laftere und Bahns ober ber jub. Gefetilichfeit; aber er forgt auch bafür, bag ber Ridtblid auf ein allumfaffenbes und gur Bollendung fortidreitendes gottlides Balten unverloren blieb. Bon befonderm Intereffe find in biefer Beziehung die Erklarungen bes Galater = und Epheferbriefe; in bem erftern werden die Judaisten gurechtgewiesen, in dem andern wird den Beibenchriften die gange Berrlichkeit des ihnen bargereichten Gnabengute borgehalten. Das Gefet, heißt es Gal. 3, u fg., vermochte tein neues Leben gu fchaffen, aber indem es nur ein negatives Refultat lieferte, ward es barum feineswege entbehrlich, benn unter feiner Bucht offenbarte fich ja bie all-

gemeine Gunbe, und bie Bufammenfaffung ber Menichen murbe in ber einen Richtung bewitt, bamit fie nachher auch in ber anbern, nämlich in ber Erlöfung, gelinge. Befet empfängt mit feinem pabagogifchen Amt jugleich eine prophet. Bebeutung, benn es wird ein Mittel gur Erfüllung und ninimt in ber Berbeiführung bes bochften Biels eine nothwendige Stelle ein. Es war mit feinen zeitweiligen Borfdriften felbft ber Schatten des Künftigen (Rol. 2, 17). Siernach follen bie Juben ihre Bergangenheit und ihr nunmehriges Berhaltniß jum Evangelium beurtheilen. Es war gang in ber Ordnung, bag bie Juben, obgleich im Befit einer alten Anwartschaft, boch ihr volles Erbe nicht eber antreten tonnten, als bis ber Termin ihrer Münbigfeit berangefommen; fo lange blieben fie nach bem Borfat bes himmlifchen Batere noch unter Bormunbichaft gestellt, benn fie bafteten an ben "Ansangsgründen der Welt" (στοιγεία του χόσμου). Als aber die Kille der Zeit (πλέρωμα του γρόνου, Gal. 4, 4) erreicht war, da fandte Gott feinen Sohn, um die fo lange in Rnechtschaft Erhaltenen jum Stande freier Rindschaft ju erheben. Baulus blidt alfo bier auf die gange hinter ihm liegende Weltepoche gurud, er nennt fie eine elementare und anfängerische, weil sie die Menschen noch in satungsmößigem und finnlichem Dienft gefangen hielt, und mahricheinlich hat er babei auch an bas Religionswefen bes Beibenthums gedacht. Roch großartiger erfcheint bie Bendung ber Dinge, wenn, wie im Epheferbrief gefchieht, die evangelifche Berufung ber Beiben und die Stellung ber Beibenchriften gang befondere ine Auge gefant wirb. Denn mas fich jett ergeben hat, daß auch bie Beiben Miterben und Mitempfanger ber befeligenden Beilegemeinschaft werden, bag Juden und Bellenen nach Aufhebung ber feindlichen Zwischenwand jum Frieden und zur Ginheit bes neuen Lebens in Chriftus gelangen follen. - bas ift ben frubern Menschengeschlechtern völlig verborgen gewesen (Eph. 2, 14. 19). Und dahin hat eine munderbare Disposition und Berwaltung der Zeiten geführt (οίχονομία του πληρώματος των καιρών); es ift also ein Geheimnig (μυστήριον), d. h. ein ber Welt und menschlichen Erfahrung fern liegender, unausgesprochener, aber von Anbeginn im göttlichen Billen gepflegter und jest endlich ber Berwirflichung entgegengereifter Ausgang (Eph. 1, 10; 3, s. 9). Die gange Tiefe und Groffartigfeit bes höchften Rathfchluffes (Bennua, evdoxía, βουλή του Βελήματος, πρόβεσις) ist in diesem Ereigniß offenbar geworden, Beisheit und Liebe haben in ber Erfüllung gufammengewirft (Rom. 11, 32. 33; 16, 25; 1 Ror. 2, 7 fg.). Die tief Baulus von biefer Erfenntnig, welche ju verffindigen ihm ale Beibenapoftel oblag, ergriffen mar, beweift bie Wahl feiner Borte. Er erfannte bas Elend ber vordriftl. Buftanbe; ber gewaltige Uebergang von ber in fich felbft zerfallenen zu einer burch Chriftus geeinigten, bem Bertrauen und Frieden mit Gott als bem binmlifchen Bater zurückgegebenen, also ihrer wahren Bestimmung zugeführten Menschbeit tritt ihm vor Augen als Aufgang einer neuen Lebenssonne, als Anbruch einer vollendenden Weltepoche. In feiner Anichauung bee fich erfüllenben Rathichluffes ift zweierlei enthalten: ein ibeales und überhiftorifches Moment, gurudweisend auf einen in der gottlichen Beisheit nieder= gelegten Liebesgebanten, aber auch ein hiftorifcher Bufammenhang, welchem gufolge fich Diefer Erfolg naturgemäß an die bieberige Entwidelung angefchloffen hat und baber im Berhältniß zu jenen Borbereitungen eine Fulle ber Zeiten und einen Sohepunkt bes ftufenmagig fortgeleiteten Menichenlebens barftellt. Dag er biefen hiftorifchen Fortichritt in Bejug auf bas Indenthum und bas Gefet fo icharffinnig nachgewiesen, nach ber andern Seite bes Beibenthums aber bochftens angebeutet hat, barf uns nicht befremben; benn hier war ja ber Begenfat viel zu ftart, und leitende Faben felbft nach biefer Richtung m finden, lag gar nicht in der Aufgabe der apostolischen Berkundigung, sondern mußte einer fpatern, mehr miffenschaftlichen Betrachtung überlaffen bleiben. Much in andern apostolischen Stellen wie 1 Betr. 1, 20 (vgl. 3af. 2, 5) wird ber Bebaute bee burch Chriftus erfüllten ober offenbarten Rathichluffes Gottes ausgesprochen, obwol nirgends mit folder Bestimmtheit wie bei Baulus burchgeführt.

Mus biefer Zusammenstellung ergeben sich also zwei Caue. Der erfte lautet: "Die Beifagung bes Alten Bundes ift in Christo erfüllt", ber zweite: "Der göttliche Rath-follis ift erfüllt." Bener aber foll so verstanden werden, daß er in ben lettern

müberleitet.

Eine andere allgemeinere Folgerung wird fich ebenfalls ohne Schwierigkeit dem Belogten anichließen. Die biblifchen Schriftsteller reden aus dem unmittelbarften und lebenbigften Eindrud diefer Erfüllung und laffen ihren Glauben nach allen Seiten wirfen; wir selbst schauen auf den Höhepunkt zurült. Aber auch unter uns steht der Glaube sei, daß es sitt den religiösen Lebensweg keine audere "Fillse der Zeiten" gibt, und des mehren Ehriftus das seste ausgereisidere Ledensband mit Gott geknüpft und die wahre Erkenntnis unters Berhälknisses zu ihm aufgeschlossen ein. Und auch an sich genommen sit die apostolische Weltbetrachtung bedeutungsvoll, weil es eine ins Große gehende ist. Sie Grundlage des welthistorischen Universalismus; ihr verdanken vor wesendlich eine Tried, die Geschichte uach großen Berhälknissen zu gruppiren, die Weltalter in ihre Felge anzuerkennen, vom Getheilten zum Einheitlichen vorzudringen und fitr langsam reisende Gedanken eine endliche gotteswirtige Erfüllung zu suchen und zu hoffen — eine Ledensansicht, welche in größerm oder geringerm Waßstad angewendet zum Wertmal Ernd afrit. Basitung geworden ist.

Erhorung, f. Gebet. Greuntnig. Rach bebr. Binchologie bat bies Bermogen ber Geele (Bi. 139.10) feinen Git im Bergen (5 Dof. 8,5; vgl. auch Eph. 1, 18 u. f. m.), welches ja bas Centrum wir bes leiblichen fo auch bes geiftigen Lebens ift (Dart. 7, 21 fg.). Uns wird hier, mit Beifeite fetung aller übrigen Fragen, nur diejenige nach ben Anschauungen ber Bibel über bie fittlich-religiöfe Erfenntnift befchäftigen. Gemaft ber Grathlung ber jungern Quelle bet Bentateuche ilber ben Gunbenfall unferer Stammultern (1 Dof. Rap. 3) eignete bem Demiden von Natur die fittliche Ertenntnif feinesmegs. Gie mar vielmehr (1 Dof. 3, 22) ein Borred! Gottes und ber Simmlifden, und es murbe beshalb ben Menfchen verboten, Die Sand banach auszuftreden. Daften fie fich bennoch diefe verbotene Frucht an, fo tomme die fcmerfte Strafe und bitterftes Leiden nicht ausbleiben. In diefem Mythus gibt fich, abgefeben von allem andern, die Meinung fund (vgl. Anobel, "Die Genefie" [2. Aufl., Leipig 1860], G. 37 fg.), baf es vortheilhafter für ben Menichen gemejen mare, nicht aus bem Stund ber Indiffereng, ber Unichuld, berauszutreten, ba bas eigene Wiffen um gut und boje, bie (religiös-)fittliche Erfenntnif mit allen ihren Confequengen etwas weit Luftigeres und Mube volleres ift als "bie gludliche Unfelbftandigfeit bes Rindes, bas fich allein an die alter lichen Unweifungen halt". Diefelbe Auficht von dem Drudenden ber Erkenntnig, melde bier naiv aus bem Gefühl ber fittlichen Schwäche hervorgeht, findet fich bann fpater wieder in einer Beit ber Ueberfattigung und Cfepfis, welche an allem einen Efel befommen hat (Bred. 1, 17. 18) und nur unmittelbaren Lebensgenuß als hochstes Gut ju empfehlm weiß (Bred. 8, 15 u. f. w.). Undere aber bachte man mahrend ber fraftigen prophet. Entwidelung ber Jahve-Religion. Da bittet ber Bfalmift (119, 25) um Erfenntnig ber Gebote Gottes, und der Prophet verfündigt, daß Jahre Gotteserkenntnif mehr dem Brandopfer liebe (Hof. 6, 6); für die meistanische Zeit aber wird als herrlichftes Eu verheifen, bag bann alle, groß und flein, Die Erfenntnif Jahoe's befiten merben, baf ihnen fein Gefet ine Innere gefchrieben fein wird (Bef. 11, 9; Ber. 31, 33, 34). Freilich bort mit bem Tobe auch die Erfenntnig auf (Bf. 88, 12. 12), ba im Scheol, im "Bernichtungsort", man überhaupt in feinem Berhaltniß zu Gott weiter fteht (Bf. 6, 6). Und auch während des Lebens ist und bleibt sie noch immer so schwach und unzureichend, das auch der Beifeste die Rathfel der gottlichen Beltregierung nicht gu lofen vermag, vielmehr in stummer Resignation sich beschein muß, wie solches die Reden Jahre's an Sid (Kap. 40. 41) einschärfen. Bas wunder, wenn der "Brediger" bei einer materialiftifden Clepfis anlangt, wenn ber Alte Bund für manchen in feiner poreriliidet Entwidelung, trot aller hohern Ahnungen und Beiffagungen, body ichlieflid mit einem "alles ift eitel!" fein Ende erreicht ju haben fchien! Erft im Reuen Bund fonnte, wie die Propheten verheißen, die Ertenntnig fraftiger und vollendeter erbluben nachbem eine Beit vorhergegangen, in welcher ber "Schluffel ber Erteimtnifi" von bei Bharifaern weggebracht worden mar (Lut. 11, 52), fodaf bas Bolt und feine Leiter in Dunkeln tappten. Da brach ber neue Tag ber Erkenntnig aller Gebeimniffe bes Gottes reiche (Mart. 4, 11; Matth. 13, 11; Lut. 8, 10), ber völligen Ertenntnig Gottes (Mart 11, 27; Luf. 10, 22) an, und nun wird die Erfenntnig nicht eher aufhören, ale bie alle an ben Tag gefommen (Luf. 12, 2) und fie felbft gur hochften Bollenbung erwachjen if Ber aber an diefer Erfenntnig theilnehmen will, der muß Binger Jefu merben: ben Diefem allein wird fie von Gott gegeben (Mart. 4, 11 u. f. m.); nur burch ben Cob gelangt man gur Erfenntnift bee Batere, ba er allein diefelbe befitt (Matth. 11, 27 u. f. m. Bmar gibt es eine natürliche Ertenntnig Gottes (Rom. 1, 19 fg.; Apg. 17, 27. 28); allei

diefelbe murbe, ba die Denfchen in ihrer eingebildeten Beisheit fich überhoben (1 Ror. 1, 21; Rom. 1, 21. 22), verfinftert (1 Ror. 1, 21; 2, 14), und auch bas Wefet, welches zwar die Erfenntnig des echtfittlichen brachte (Rom. 3, 20; 7, 7), vermochte ihr nicht wieder Rraft ju geben. Denn nur durch fich felbft und burch feinen Beift tann Gott ertannt werben (2 Ror. 4, 6; 1 Ror. 2, 10 fg.; Eph. 3, 19), bas Wefet ftammt nicht unmittelbar, jondern nur mittelbar bon Gott (Gal. 3, 19). Wer den Beift Gottes befitt, der erfennt alles (1 Ror. 2, 15), und wird, ba in Gott alle Chate ber Erfenntnig verborgen liegen Rol. 2, 3), wenn er alles andere aufgebend nach diefer Ertenutnig ftrebt (Bhil. 3, 8), bereinft burch fie und mit ihr in bas Bollatter eintreten (Eph. 4, 13), mahrend auf Erben bie Erlenntnig nothwendigerweise noch immer eine ftudweise und unvollfommene bleibt (1 Ror. 13, 9). Somit gewinnt die religioje Erfenutuif im D. T. eine über bas Erbenleben in die Unendlichkeit hineinragende Butunft, daber unendliche Bedeutung und Burbe, fowie bie Ausficht, zu immer befriedigendern Refultaten zu gelangen. Die bochfte Raugftufe erhalt fie burch ben Berfaffer bee vierten Evangeliums augewiefen, ber fcon in ben Anfängen einer Zeitperiode steht, welche die Erkenutniß (gnosis) zu überschäten begann. Bei ihm bilbet die Erfenntnif ben Inhalt bes ewigen Lebens (3oh. 17, 3), und ber Cohn Gottes ift, als das Licht ber Belt (3oh. 1, 9), vor allem beshalb gefommen, bamit er bie Erfenntnig bee Bahrhaftigen (1 3oh. 5, 20), ber Bahrheit, welche ale erfannte fofort befreiend wirft (3oh. 8, 32), brachte. Go hod ftellt Paulus die Erkenntnig nicht, fondern er weiß, bag auch fie am Gube aufhören muß, bamit bie Liebe (1 Ror. 13, 8) bie hochfte Stelle allein behalte, ber freilich bie Erkenntnif immerhin ale Moment immanent Ja Baulus hat ichon bor ber beginnenden Ueberichatung der höhern religiofen Ertenntniğ und vor einem daraus herfliegenden rudfichtelofen Handeln zu warnen (1 Kor. Kap. 8). Die religiofe Erfenntnig, die Gnofis, darf die Liebe nicht beeintrachtigen; benn im 3rrthum ift wer meint, ohne Liebe, ohne bie richtige fittliche Stellung, gur mahren religiöfen Erfeuntnig gelangen gu fonnen (1 Ror. 8, 2. 3). Daffelbe betont auch ber vierte Evangelift, wenn er fchreibt; bag nur wer liebt Gott wirflich tennt und ertennt (1 3oh. 4, 7; 2, 3 u. f. m.). Sittlich-religiofe Erkenntniß, bas ift bas ju erftrebenbe Biel, bas ift die Frucht bes driftl. Glaubens. 3. R. Sanne.

Erlagjahr, f. Cabbatjahr.

Erleuchtung, im fittlich-religiojen Ginn, ift im biblifchen Gprachgebrauch ein bilblicher Ausbrud, der den richtigen Buftand bes menfchlichen Erfeuntnigvermögens bezeichnet. Das Substantivum tommt in ber S. Schrift nur breimal vor, Dan. 5, 11. 14; 2 for. 4, 6 (2 Ror. 4, 4 beift photismos: Schein, Lichtglang), fteht aber an ben beiden erften Stellen m Barallele mit "Alugheit" und "Beisheit" und entbehrt bafelbft ber fpecififch religiöfen Begiehung; an ben übrigen betreffenben Stellen mirb bas Berbum (erleuchten, erleuchtet fein, werben u. f. w.) gebraucht. Schon baraus burfen mir ichliegen, bag wir es bier nicht, wie in der luth. Dogmatit, wo die Erleuchtung (illuminatio) ihre Stelle in der Lehre bon der Beilsordnung gwifden Berufung und Belehrung einnimmt, mit einem theologischen Spftembegriff, bem etwa in verschiedenen biblischen Lehrbegriffen eine verichiebene Stellung und Bedeutung gutommen fonnte, gu thun haben, fondern mit einem Ausdruck ber religiofen Rebe, in beren Symbolit Licht und Finfternig eine fo bedeutende Stelle einnehmen. Das Licht, Die Leben schaffende Ausstrahlung ber von ben Orientalen (Arabern, Megyptern, oft auch von ben Ifraeliten) ichon fruih ale Gott verehrten Conne, imbolifirt gubochft bas Göttliche (Bf. 27, 1; 104, 2; 3ef. 2, 5; 60, 19; 1 3ob. 1, 5; 3af. 1, 17 u. f. m.), mahrend die grauenerregende Finfterniß (Siob 24, 17) Sinubild der Gottverlaffenheit (3. B. im School) und guhochft bes Un- und Bidergöttlichen wird (vgl. besondere bas vierte Evangelium). Daher bezeichnet die religiöse Rede in der Bibel die rechte, jum Beil führende Beschaffenheit des Menschen gern als ein Banbeln im Licht. Im Ausbrud "Erleuchtung" schränft fich nun aber ber Begriff bes richtigen religiosfttlichen Buftandes des Menfchen auf das Erfeuntnigvermögen ein, und die Unschauung fellt fich folgenbermagen. Rady biblifcher Auffaffung hat jeder Menich an dem Auge tines Bergene (Eph. 1, 13), b. h. bem bobern Ertenntnigvermogen bee Beiftes (vgl. Reper ju jener Stelle), ein inneres Licht (Datth. 6, 23), wie er an bem augern Muge fine Cenchte für seinen Leib besitet. Wenn dasselbe flar und ungerrilbt icheint, so wird ber Mensch gang im Licht wandeln; denn er erkennt dann die ihm vorgestedten ewigen Biele (Eph. 1, 19), ben fchmalen Beg, ber jum Leben führt (Matth. 7, 13; 18, 8. 9; 148

19, 17 u. f. w.), und tann infolge bavon auf diefem Bfad jenem Biel guftreben. Allein burch die Gunde (Matth. 15, 14; Rom. 1, 21) und den Gott diefer Belt, b. i. ben Teufel (2 Ror. 4, 4), ift jenes innere Licht verfinftert, fodag ber Menich in tiefem Duntel und in todesahnlicher Racht (Eph. 5, 14) umberirrt, baburch thoricht an Ginficht (Rom. 1, 22) und verdorben im Bergen wird (Rom. 1, 24) und fo fein Beil verfehlt. Da nun alle Menfchen blind geworben find und baber feiner bem anbern helfen fann (Matth. 15, 14), fo muß Gott felbft fie aufe neue febend machen ober erleuchten (Bf. 27, 1; 2 Sam. 22,20; 1 Betr. 2, 9; 2 Ror. 4, 6; Eph. 1, 17. 18). Diefe Erleuchtung gefchicht nach bem M. I. vermittele des gottlichen Bortes, bas fich vor allem im Gefet tundgibt (Bf. 119, 105; Spr. 6, 23; Beich. 18, 4; Bf. 19, 9: bes Berrn Gebote erleuchten bie Augen; Gir. 45, 17 u. f. m.), ale folches ben Billen Gottes verfitnbigt und auf biefe Beife ber praftifchen Bernunft Biel und Weg anzeigt. Rach neuteft. Lehre fann bem Bejet, bas gwar die Gunbe ertennen fehrt, jedoch fie auch zugleich mehrt (Rom. 7, 7 fg.; Gal. 3, 19), und infofern die geiftige Finfternif nur noch vergrößert, Diefe erleuchtende Thuigteit nicht in vollem Dag beigelegt werben. Bielmehr ift es bas Evangelium, Die frohe Botichaft vom Reich Gottes (Matth. 4, 23 u. f. w.), in welchem jeder Denich Cohn Gottes werben foll (Matth. 5, 9. 45; Rom. 8, 19; Gal. 3, 26; Offb. 21, 7 u. f. w.), wodurch allein bie Erleuchtung bewirft wird (2 for. 4, 4). Denn nur burch bas Evangelium erfahrt ber Denich, welches bie von Gott ihm vorgestedten sittlich-religiofen Biele find, erlangt er die Renntnig ber in Chrifto geoffenbarten Berrlichfeit Gottes (2 Ror. 4, 6), an ber theilgunehmen ihm bestimmt ift (Rom. 5, 2; 1 Theff. 2, 12; 1 Betr. 2, 9; 1 3oh. 3, 2), erhalt er Runde von bem feiner harrenden Erbtheil, zu dem Gott ibn hinanbringen tann und will (Eph. 1, 18). Da aber biefe erleuchtenbe frohe Botfchaft zuerft bon Chrifto ber Menschheit verfündigt ift, jo wird ihm die Erleuchtung jugefdrieben (Ratth. 4, 16; 11, 27 fg.; Eph. 5, 14), und im vierten Evangelium nennt er fich felbft bas Licht ber Belt (Joh. 8, 12; 12, 46 u. f. w.; vgl. 1, 9). Beiterhin find benn auch alle anbern, welche bas Evangelium verfündigen, fei es burch birecte Lehrthätigfeit (Eph. 3, 9; 2 Rot. 4, 6), fei ce burch ihr eigenes leuchtendes Borbild (Matth. 5, 14), "Lichter" ber Welt und Mittel und Trager ber Erleuchtung. Daß biefe Erleuchtung nicht eine magifch übernaturliche fei, lehrt bie Stelle Eph. 5, 14; wie benn überhaupt bie B. Schrift weit babon entfernt ift, ben Menfchen ju einem unfreien Befen, ("Stod und Stein") bem bas Beil bon außen eingegoffen werben muß, zu machen (vgl. noch 3oh. 1, 12). - Faffen wir alles jufammen, fo ift bie Erleuchtung biejenige gottliche, burch bas Evangelium vermittelte Thatigfeit und fodann berjenige aus ihr hervorgehende Buftand bes religios-fittlichen Grfenntnifivermogens bes Menfchen, wodurch berfelbe befühigt wird, bas ihm beftimmte und von ihm ju erftrebende Beil flar ju erfennen. - Infofern nun die Unterweifung in ber driftl. Glaubens - (und Gitten-) Lehre biefe Erfenntniß zu Bege bringt, wird ,,erleuchtetfein" für "Chrift fein" fchon im Bebraerbrief gebraucht (Bebr. 6, 4; 10, 32). Und bei ben Rirchenbatern ber erften Jahrhunderte bilbete fich ber Sprachgebrauch, bag "Erleuchtung" den Unterricht der Ratechumenen in der driftl. Religion bedeutete, ja geradezu mit "Cauje" ibentifch murbe, infofern biefelbe ben Abichlug und bie Blitte biefes erleuchtenben Unterrichte Co fagt 3. B. Juftin ber Martyrer (Apol., I, 94): "Dies Bab (bie Taufe) wird Erleuchtung (photismos) genannt, weil ber Berftand berer, welche Diefes (Die 3. R. Banne. driftl. Lehre u. f. w.) lernen, erleuchtet wirb."

Erlofer, f. Erlöfung und Jefus Chriftus.

Erlofung. Der Begriff ber Erlofung weift auf eine Gebundenheit guriid, auf Ge fangenichaft, Rnechtschaft, und ift verwandt mit dem der Befreiung. Dun ift aber nach biblifcher Unschauung jeder Menfch feit dem Gundenfall gebunden durch die Giinde (f. b.), durch ihre Gewalt über ihn und ihre schlimnen Folgen, das sie begleitende Uebel und bie von ihr unzertrennliche Strase (1 Mos. 3, 16 fg.). Allein in der Erfahrung des Unheils ift auch das heilsbedürfniß schon mitgesetzt. Der nach dem Bild Gottes erichaffene, mit einem unauslöfchlichen Streben nach Erfüllung feiner ibealen Beftimmung ausgerüftete Menich fann bie Rnechtichaft ber finnlichen Luft, die Feffeln bes thierischen Triebes nicht ertragen; fein befferes 3ch tampft mit ber bofen Reigung. Broifchen bem Beibesfamen, dem Menichen an fich, wie ihn Gott haben will, und dem Schlangenfamen, bem roben thierifchen Genugmenfchen, wie er nicht fein foll, ift ewige Feindichaft gefett: bas ift ber tiefe Ginn ber mit großem Unrecht von ber firchl. Dogmatif auf ben Erlöfung 149

perfönlichen Messias (von der kath. Eregese gar auf die Jungkrau Maria wegen eines Ueberseizungssehrers der Bulgata) gedeuteten Stelle 1 Mos. 3, 15. So ist mit der Bebundenheit an die Sünde in jedem Menschapen auch das Erlösungsbedürsniß gesett und das Leben des Menschen ein unablössiges Ringen nach statlicher Besteiung; der Geist hat leine Ruhe, die er die organische Katur sich dienstbar gemacht, das Fleisch (s. d.) überwunden und in ein Instrument seines höhern Willens verwandelt hat. In diesem Sinn ist school die Keligion der Krissung. Sie unterscheidet sich von allen mach den der höchsten Eusturssellen Gulturstuse das Kelischen der Krissung der Keligionen wesentlich dadurch, das ihr die Annetennung der Gebundenseit des Menschapen durch die Sünde und damit

bae Erlöfungebedürfniß ju Grunde liegt. Allerbinge tommt nun auf ber altteft. Religioneftufe bie Erlöfung felbft, b. b. bie religios-fittliche Befreiung ber Berfonlichkeit von ber überwiegenben und fnechtenben Bewalt bes finnlichen Raturgrundes, nur febr unvollfommen ju Stande. Der eigentliche Factor der Erlöfung ift, nach altteft. Anschauung, bas Befet. Die falfche Bebunbenheit foll badurch aufgehoben merben, bag bas Berfonleben in ber rechten Beife gebunden mirb; bie Erlöfung vollzieht fich im A. T. in ber Form bes Bindens. Der Menich ift namlich urfprünglich an Gott, an beffen abfoluten beiligen Billen gebunden; infolge bes Gunbenfalls hat er fich von diesem gelöft. Darum wird ber Buftand bes Unerlöften schon auf ben erften Blattern ber Bibel ale ein Buftanb ber Buchtlofigfeit, finnlicher, thierifcher Billitr gefchilbert (1 Dof. 6, 3 fg.). Das erlofende Princip bagegen ift bas Brincip ber Bucht und Ordnung, und ba Gott ale abfolut vorgestellt wird, ber absoluten Ordnung, bee emigen Gefetee Gottee. Go ift im A. T. eigentlich Gott felbft ber Erlofer, und vermittelt wird bie Erlöfung burch bas gottliche Befet. Diefes, als ein gegebenes, forbert jedoch eine zeitlich geoffenbarte geschichtliche Anftalt, in welcher es bie Erlösung bewirten und innerhalb bestimmter Bebingungen verwirklichen fann. Die altteft. Theotratie ift eine folche Unftalt; ihr eigenthumlicher Charafter ift ber eines burch Offenbarung gestifteten Bertrage ober Bunbes (f. b.) mit Gott, in welchem biefer bie Bertragegenoffen an fein Gefet bindet und in Pflicht nimmt, wogegen er ihnen, im Fall fie ihre Pflicht erfüllen, Bunft, Bohlwollen, Gnade verfpricht. Die Erfüllung ber gottlichen Berheifjungen find aber bedingt burch ben Bollgug ber Erlofung; nur ber Erlofte nimmt baran Theil.

Demgufolge leuchtet ein, bag auf biefer Religioneftufe bie Erlöfung nur in einer noch febr unvolltommenen Form ju Stande tommen fann. Das Bofe ift auf berfelben wefentlich vorgestellt ale Auflehnung wider bie gottliche Ordnung und Berletzung ber aufern, bem naturtrieb und Eigenwillen bes Menfchen gezogenen, Schrante. Es ift bas Thierifche im Menfchen, mas gebandigt werden muß burch Bucht, 3mang, Strafe. Faft . unvermeiblich ericien baber Gott, ber oberfte Gefengeber und Strafrichter, bem altteft. Bopularbewußtfein im Licht einer unnahbaren Dajeftat (vgl. 2 Dof. 19, 12 fg.), und war eber ein Gegenstand ber Furcht ale ber Liebe (Bf. 38, 2 fg.), weshalb fein Befen und feine Dacht fich am angemeffenften im Rollen bes Donners, im Buden ber Blite, in ben Schredniffen ber entfeffelten Elemente offenbarte (Bf. 29, 3 fg.). Gine fittlich freudige Stimmung, ein freies und frifches Streben und Ringen nach bem fittlichen 3beal, eine mahrhaft innerliche, burchgreifend perfonliche Befreiung bon ben finnlichen, ben Beift unterjochenben Raturgewalten mar auf biejem Bege nicht gu erreichen. Die Erlöfung war wefentlich negativ bestimmt ale Befreitsein von ber Furcht vor bem gottlichen Bericht, der brohenden Strafe. Darum ift itber bie altteft. Befetesanftalt ein Schleier ber 2Bebmuth, ein Sauch ber Trauer ausgebreitet. Das altteft. Bolf, feiner bevorzugten Stellung in ber großen Bolferfamilie ungeachtet, wird feiner Borguge, überhaupt feines Lebens boch niemale recht froh. Wenn der vorfätliche Abfall von Gott und feinem Gefet gar nicht gefühnt werben tann, fondern Tobeeftrafe nach fich zieht, fo gibt es außerbem noch eine jabllofe Menge bon Fallen, in benen bas gottliche Befet unborfaplich, aus finnlicher Schwäche, Brrthum, im vorübergebenden Affect übertreten wird; und in allen biefen muß nun die Berfchulbung burch einen Act ber Wiebergutmachung, burch die Opfergabe (f. Opfer) gefühnt werben, bamit Gott bem (wenn auch immer unvorfatlich) Schulbigen feine Gunft nicht entziehe und er ihre verberblichen Folgen nicht zu tragen habe (3 Dof. Bewiß war an fich bas altteft. Opferinftitut eine Bohlthat und hatte eine fiefere fittliche Bedeutung. Jubem es ein Dittel jur Tilgung ber unbeilvollen Folgen ber Schwachheitefunden barbot, veranlagte es ju fteter fittlicher Gelbstprufung, ju ernfter

Gelbstbeurtheilung und Gelbfterfenntniß; es pragte ben Gemuthern bie Bahrheit ein, bag Bott fich nur mit ber vollfommenen Wefenederfillung zufrieden gibt (2 Mof. 19, 6). Indem es eine, und zwar thunlichft vollfoumenc, Babe gur Gibne für Gott forberte, legte et dem felbstfüchtigen Eigenwejen bes Menfchen eine harte, daffelbe banbigende und ein grenzende, Bflicht auf, beren Ausitbung Die fittliche Erneuerung bedingte. Beife begriffen, hatte bas Opferinftitut ein Erlofungemittel werben fonnen. ber finnlichen und felbitfüchtigen Richtung, welche innerhalb bes ifraelitifchen Bollethume in Betreff gottlicher und menschlicher Dinge herrschend war, gewann balb eine fitten verderbliche Auffassung besselben grofe Berbreitung. Die Opfergabe als solche ward ale ein Beschwichtigungsmittel des göttlichen Zorns, b. h. als ein Berminderungsmittel bes göttlichen Strafernftes, betrachtet; mit bem Opfer ale einer außern gottesbienftlichen Leiftung, mit bem äußerlich correcten theofratischen Berhalten überhaupt glaubte man ber göttlichen Gefetesforberung genugen gu tonnen, und baber faben reformatorifch gefinnte Mammer, namentlich die Propheten (f. b.), fich balb veranlagt, por leberichatung und Diebrand bes Opferwefens zu warnen, ja das Opfer als foldes für etwas sittlich gleichgultiges und nach Umfländen sogar Gott Misfälliges zu erklaren (Pf. 51, 18 fg.; Jef. 1, 12 fg.; Sof. 8, 13 fg.; Um. 5, 22; Dicha 6, 6 fg. u. f. w.). 3m allgemeinen jedoch lag ber gangen Unichauung von ber Erlöfung im M. T. ein tieferer Mangel gu Grunde, ber an bem Misberftanbnif bes Opferinftitute nur ans Licht trat, nanlich bie Borftellung bon ber erloferifden Rraft bee Befetee (f. b.) ilberhaupt. Roch ber Stracibe hat biefelbe - ale ob bie Bropheten umfonft por bem Satungeeifer gewarnt hatten - mit gröfter Ent fchiebenheit geltend gemacht. Das Gefet gilt ihm ale bie Quelle bes Lebens (Gir. 17, 11; 24, 25 fg.; 45, 6); die fittliche Lebenberneuerung geht nach feiner Meinung von bemfelben Es ift, nach einer anbern fpatern Schrift, Inbegriff aller Beisheit (Bar. 3, 12 fg.), bas Ewige, Unabanberliche im Bechfel ber Zeiten und Dinge; mer fich an baffelbe balt, lebt; mer es verläft, ift bem Tob verfallen (Bar. 4, 1).

Innerhalb bes prophet. Bewuftfeine hatte fich unftreitig eine hobere Borftellung bon ber Erlöfung ansgebilbet. Gie fchlof fich junachft an die herkommliche Borausfetung an, baf, wie ber Giinbenfall in bem Stammbater bes Menfchengefchlechte nicht blos ein individueller, fondern bas Befchid ber Gattung bestimmender gewefen, fo auch bie Er löfung einen univerfellen, menfchheitlichen Charafter an fich trage. Birgel ericbien qui biefem Standpunft ale bas Boll ber Menichheit, vor allen übrigen Bollern bevorzugt und auserwählt (fo fchon 2 Dof. 4, 22), aber zugleich auch providentiell berufen, bas Miffionspolf für alle tibrigen gu fein, foweit biefelben guten Willen zeigten, bem finnlich gebundenen Naturdienft ber Bogen ju entfagen und fich jum ifraelitifchen Monotheismus au befehren. Dit ber Unftindigung ber Erlofung ift im prophet. Bewuftfein baber immer augleich die Androhung des Gerichts verbunden. Die gottliche Gerechtigfeit forbert ibre Guhne; wo fie von feiten bes Denichen ober ber Bolter ausbleibt, ba ift bie Strafe Faft burch alle prophet. Urfunden, die auf une gefommen, zieht fich ber elegifche Ton eines tiefen fittlichen Ernftes bindurch. Gine ichwere Schuld laftet auf Ifrael; biefe ift burch bie Opfer nicht gefühnt und tann burch fie nicht gefühnt merben Bur mahren und vollen Giffne, burch welche bie vollgutlige Erlofung bebingt ift, bebarf es vorgangiger aufrichtiger Gunbenerkenntniß, ber Reue, Buffe, Zerknirschung (Joel 2, 12 fg.: Bf. 51, 19). Der Forberung nach innerer, aus Gemiffenserschütterung und Bergenserneuerung hervorgegangener Gestunungeanderung fann bas Opferinftitut und bie priefterliche Bermittelung nicht mehr gerecht werben. Muf bem prophet. Ctanbpunft fommt neben bem positiven (moralifchen und theofratischen) Befet bas innere Befet bee Beiftes und Gemiffens, jum erften mal im A. T., ju feinem Ausbrud und feiner Beltung. Reben ber theofratifchen Erlöfungeauftalt, Die burch bie correcte Anwendung bee vorgefdriebenen ceremoniellen Gulfeapparate bedingt ift, lauft nun eine ethifche Erlofungeanstalt, beren Erfolg abhängig ift von einem unmittelbaren perfonlichen religios-fittlichen Broceg, ber nicht abzumachen ift burch außere Leiftungen, fonbern burchzuarbeiten bermittele innerer Erfahrungen, Edymergen und Rampfe. Auf Diefem Ctandpunkt ift nicht mehr bas unperfonliche abstracte Befet, fonbern ber lebenbige Bott, ber aus ber Bulle Weber bie alteften ewiger Krafte fich felbft mittheilende Beift Gottes - ber Erlofer. Bropheten, die une Schriftmerte hinterlaffen haben, noch auch ber größte nacherilische Brophet (ber fogenannte zweite Befaja) fennen einen menfchlichen Erlofer, einen fogenannten

151

Meffias (f. d.). Bei Joel (2, 17) bleibt den Priestern nichts mehr übrig, als zu weinen und für das Bolf zu bitten; Klage und Gebet, sittliche Mächte, sind die Mittler zwischen Rock und seinem Gott. Wer sich zu Jahre bekennt, gehört zu den Erlösten (Joel 3, 5); die übrige undekehrt gebliebene Bölker-(Heiden-)welt sällt unter die Sichel des Weltgrichts (Joel 4, 11 fg. hebr. Text). Im zweiten Jesage erlöst und richtet Jahre selbst (Ich. 66, 1 fg.).

Allerdinge tonnte bie hoffnung ber Erlöfung Ifraele und ber Beibenwelt auf biefer erften Stufe abstracter Allgemeinheit nicht fteben bleiben. Dabei ift nun wohl zu beachten, daß mit bent erften Moment ber Erlofung von ber Giinbe fich noch ein zweites, bas Moment der Erlöfung von Unterbriidung, Rnechtschaft, fremdländischer Berrichaft verband. Beibe Momente laffen fich in ber altteft. Erlöfungelehre nicht voneinander trennen. der Regel wird die Berknechtung Ifracle burch heibnische Fütrften und Boller als eine verdiente Strafe für feine Sünden aufgesaft. Die erste große Erlösungsthat Jahve's gegen fein Bolt mar beffen Befreinug aus ber Botmäffigfeit Megnptens, und bas Baffah i. b.) ift bas altefte Erlofungefeft Ifraele (2 Dof. 12, 27). Das ifraelitifche Bollethum, auf strengen Monotheismus und heilige Sitte gegründet, schwantt jahrhundertelang im Rampf mit ben Naturmächten der Abgötterei, heidnischer Sinnenlust und Frivolität hin und ber. Schon in der Bilfte bient Ifrael fremden Gottern (Um. 5, 25 fg.; Ber. 7, 25 fg.), fällt ab jum Stierbienft (2 Dof. 32, 1 fg.), und nach ber Trennung bes Reiche wirb diefer im Behnstämmereich herrschend. Die vorberafiatischen wolliftigen Raturculte bringen immer wieber aufe neue ein und veranlaffen bie Bropheten jum Biberftand auf Leben und Tob (f. Elia und Elifa). Daber bie eigenthumliche prophet. Borftellung, baf bie heibnifchen Bolter Buchtruthen, gemiffermagen Seilsmittler in ber Sand Gottes jum beften feines abtritunigen Bolles feien (Bef. 10, 5 fg.). Durch bie gefammte prophet. Literatur ichlingt fich ber Gebante, bag bie, burch heibnifche Filrsten und Boller vollzogenen gottlichen Strafgerichte nicht den Untergang Ifraele, fondern nur feine Läuterung, und eben bamit feine Erlöfung, jum Zwed hatten, wobei bie Beiben namentlich auch infofern beiheiligt find, ale fie den Beruf haben, ichlieflich an bem Erlöfungewert theilzunehmen Bei. 10, 20 fg.; 12, 1 fg.; Sof. 11, 8 fg.; Um. 9, 8 fg.; Micha 4, 1 fg.; Cach. 9, 14 fg.). Much ale bie Berftorung, zuerft bee Behuftammereiche burch bie Affprer, bann Judas durch die Chaldaer, und die Wegführung bee Bolles Ifrael in die affprifche und babylonifche Befangenfchaft burch Jahbe verhangt wurde, war er babei lediglich von einer erlöferischen Abficht geleitet, und mit ber Androhung diefer Strafgerichte berband fich gleichzeitig bie Berffindigung befferer Zeiten, und bie Boffnung auf einen unverwüftlichen Rern bes Gottesvolfe, eine fleine Schar von Glanbigen, ben lebendigen Saatfeim einer aus Leiben und Bebrängniß fich hervorringenben troftreichen Butunft (Ber. 23, 1 fg.; 30, 8 fg.; Bei. 14, 1 fg.; 25, 6 fg.).

In diesen Erlösungshoffnungen brängte nun aber das prophet. Bewuftsein auf bem Sobepunft feiner Entwidelung fiber bie Grengen ber blos abftracten Borftellung binaus und fchuf fich bestimmte Organe, burch welche ber große Erlösungsproceg eingeleitet und durchgeführt werben follte. Sier fand ber ahnungereiche Glaube feine Stelle, baf Gott burch einen großen herrlichen König aus David's Gefchlecht, oder durch Wiederherstellung ber Davidifden Dynaftie, burch einen Trager gottlicher Belbenfraft und hoben Beiftesabele ober burch eine gange Reihe von foniglichen Belben bas verfnechtete, verachtete, verachtliche und versuntene Bolt Ifrael, nach vorhergegangener blutiger Guhne, befreien, reinigen, aufe neue abeln und verherrlichen werde (Bef. 9, 1 fg.; 11, 1 fg.; Am. 9, 11 fg.; Dicha 5, 1 fg.; Sach. 9, 9 fg.; Ber. 23, 5 fg.; E3. 34, 23 fg.; Pl. 89, 4 fg.). Immerhin ift ber berfonliche Welfias auf prophet. Standpunkt nicht ein schlechterbings nothwendiges Organ ber Erlöfung. Der begeifterte Prophet, ber (Bef. 40-66) bie Rudfehr ber Exilirten aus ber Berbannung feiert, weiß nichte von einem folden, und boch ift feine Schrift ber erhabenfte Ausbrud ber altteft. Erlöfungshoffnung. Die Gubne Ifraele gilt ihm jett ale vollendet durch das fittliche Opfer ber erschütternoften Leiden (Jef. 40, 2 fg.). Jahre erlöft fein Bolf von ber Gunde und bem Jod ber Unterbruder jugleich; benn bie 3bee ber Erlöfung ift in biefer Schrift national und ethifch zugleich gefaßt, b. i. altteftamentifch und bod mahrhaft univerfell. Das erlofte Ifrael wird jum Mittlervolf für bie Menichbit. Der große Fortidritt, ben die Erlöfungehoffnung im zweiten Jefaja gemacht hat, beruht barauf, bag bas mahre Ifrael, bas aus ber Flammenglut ber fittlichen Brufung geläutert hervorgegangen, das Erlöfervolf der Menschheit geworden ist. Auch für die Heiben leibet dieses geläuterte Irael, auch ihre Schulb trägt und sichnt es, um nachher den Kohn der Gerechtigkeit davonzutragen (Jef. 53, 2 fg.). Aber auch dieser gesisvolle weben den Frohn der Gerechtigkeit davonzutragen (Jef. 53, 2 fg.). Aber auch dieser gesisvolle Gehranten vorstellen; ohne Sabbatdienst und Opfer gibt es auch für ihn keinen Zugang zu Gott (Jef. 56, 2 fg.; 58, 13 fg.); auch ihm ist der Iraelit, der das Fleisch levitisch unreiner Thiere geniest, noch verabscheuungswirdig (Jef. 66, 17). Ganz entschieden ist ihm aber Jahre ausschlich Erlöser (Jef. 60, 16; 63, 16); das gesühnte und in das heilige Land aus der Berbannung zurückgesührte Volk trägt den specisssischen Namen das "erlöste" (Jef. 62, 12).

Die 3bee ber Erlöfung bat ihren erhabenften Dolmeticher an bem zweiten Jefaja gefunden. Geine Anschauung ift wefentlich eine ideale. Geine Soffnungen find nicht in Erfüllung gegangen. Bur Beit Maleachi's, taum ein Jahrhundert fpater, ift nicht nur bon religiöfer Begeifterung in ber neuangefiedelten Colonie ber Erulanten nichts mehr ju fpuren, fondern incorrecter Cultus, Entweihung ber Opfer, ein unwürdiges Beifpiel werben bon Propheten an Laien und Prieftern geftraft (Dal. 1, 6 fg.; 2, 1 fg., 10 fg.). Sühne wird nicht mehr als vollzogen betrachtet; Gottes Gericht droht aufs neue (Mal. 3,2 fg., 19 fg.), und die Erwartung ber Wiedertunft bee Clia bleibt bie lette fummerliche Soffnung bes an feinem Bolt beinahe verzweifelnden Propheten (Mal. 3, 22 fg.). Als auf bie verhältnifmäßig glüdliche Beriode ber perf. Dberherrichaft (536-332) Die ichwantenbe macebonifch-agpptifche und fprifche folgte, ale gulett, unter Untiochus Epiphanes, mit ber Rationalität auch ber monotheiftifche Glaube bee jib. Bolles aufe auferfte bedroht mar, ba raffte fich ber jahveglänbige Theil beffelben nochmals zu ibealer Erlöfungshoffnung auf, jeboch nicht mehr in prophetisch ahnungevollem geiftigem Schauen, sonbern in apptalhptifch-viftonarer Erregung. Ein ungerftorbares Konigthum, eine ewige Berrichaft, nach rafch verlaufendem Gericht über die Frevler, wird von den Frommen in Ifrael erwartet (Dan. 7, 13 fg., 26 fg.; 12, 1 fg.). Auch der Berfaffer des Buche ber Beisheit hofft für bas verhöhnte Bolt auf einen "Ehrenpreis foulblofer Geelen" (Beish. 2, 22). Die Boffnung auf einen perfonlichen Deffias war immer mehr gurudgetreten, obwol fie in ben prophet. Schriften fo fraftig bezeugt war; auch bei Daniel fehlt fie, und im Buch Benoch, das unmöglich ein christl. Broduct der nachapostolischen Beriode sein kann, wie Hofmann (in der "Beitschrift ber Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft", VI, 87 fg.) und Philippi ("Das Buch Benoch" [Stuttgart 1868], S. 19 fg.) vermuthen, fondern am Bendepuntt vom 2. jum 1. Jahrh. v. Chr. entstanden ift (f. Benoch), ift fie zweifelhaft. Bahricheinlich ift ber "Menfchenfohn" biefes Buchs, wie im Buch Daniel, bas jub. Boll, von welchem ber Berfaffer erwartet, baf es in Balbe bie langftgehoffte Erlöfung burchführen, Die Gewaltigen von ihren Thronen ftoffen, Die Bahne ber Gunbe germalmen werbe (Benoch Rap. 46). Die Erlöfung burch bas blutige Schwert, nach bem Borgang ber Mattabaer (f. b.), ift mit beutlichen Worten in biefem Buch gelehrt. Rach folden Borgangen begreifen wir bie finnlich außerlichen Eroberunge und Beltherrichaftegebanten, welche bie Juben noch ju Beit Befu in beständiger Aufregung erhielten und wiederholte Aufstände gegen Rome Dberherrichaft veranlagten, Die zulett in ber Berftorung Jerufalems ihr fluglichet Enbe fanben.

Die Erlöfungsibee versiel auf solchen Begen immer größerer Beräußerlichung und sittlicher Entleerung, dis sie zur rechten Stunde neu ergriffen und mit ewigem Gehalt wurde. Dies geschach durch Jesus Christus (s. d.). Er entsteidete die Erlösungs-hoffnung, die unverwichtlich in seinem Bolt fortlebte, der nationalen und theofratischen Form und führte sie auf ihre urspringliche religiös-sittliche Wurzel zurück. Den Plan der Gründung eines politischen Weltreichs nach theorartischen Grundsätzen verwarf er ale einen seinen Jewes durchaus fremden, mit dem Gests seinen seinen Jewes durchaus fremden, mit dem Gests seinen seinen Jewes durchaus fremden, mit dem Gests seinen seinen Auch eines Berufs unverträglichen (Mark. 10, 42 fg.; Matth. 20, 24 fg.; Luk. 22, 24 fg.). Nicht nur lag ihm der Gedante an Widerfland gegen die röm. Oberherrichast volltig fern, sondern er sprach ist Anertennung derfelben offen aus (Wark. 12, 17). Er wußte seine Lebens- und Berufstaufgabe überhaupt unabhängig von jeder Staatsform, wenn ihm auch schwerzich verdorgen geblieben war, daß die religiös-sittliche Befreiung, die von ihm ausgehen sollte, ihre fegenstreichen Folgen für alle, namentlich auch die politischen, Berhältnisse äußern sollte. Denn auf Befreiung, Erlöfung war eigentlich die ganze Arbeit seines Lebens eerichtet.

bie tieffte Burgel bee Berberbene in ben Individuen wie in ben Rationen, ale bie Grundfunde des Menfchen, hatte er die Gelbftfucht erkannt; fich felbft mit ben Geinigen in ben Dienft ber Menfchheit gu ftellen, erfchien ihm ale feine eigentliche Bestimmung. erlofende Kraft, mit ber er bas Bunber einer neuen fittlichen Schopfung in ber Denfchheit bewirfte, mar die Liebe. Dhne ausopfernde Liebe gab es auf feinem Standpunkt feine mabre Freiheit. Gein Beberuf über Die Reichen, Die Catten, Die Leichtfertigen, Die nach Renichenlob Lufternen (in ber urfpringlichften Form ber Beiherebe bei Lufae 6, 24 fg.), ift ber Beberuf über bie Gelbftfucht, Die im Leben nur ben Benuft, in ben irbifden Butern nur die finnliche Befriedigung, in ber Beit nur die Luft bee Augenblice, im Bertehr mit ben Menichen nur bie burch Schmeichelei ertaufte Anertennung fucht. Geine Person bezeichnete er nicht ale bie urspriinglichste Quelle ber Erlöfung; biefe ift ihm ber himmlifche Bater, ber ihn gefandt hat (Datth. 11, 25 fg.), und beffen Billen auf Erben auszurichten, ift fein ausschlieflicher Lebenszwed. Aber er bermittelte die Erlöfung; benn nur auf bem Bege, ben Er angebahnt hatte, mar eine Erlöfung in ber vollen Bebentung bes Bortes möglich. Die altteft. Religion fette bie Burgel aller moralifchen Knechtschaft in der Gunde voraus, allein die Beranftaltung, welche von der Gunde erlofen follte, führte wieder zu neuer Gunde. Das Opfer - und Cerenionienwefen, ber theofratifche Gottesbienft, ber nach allgemeiner Annahme ein Berbienft in Gottes Angen begrundete, nahrte bie felbftfuctige Geffumung, anftatt fie auszurotten; ber Buchftabenbienft bes Gefetes tobtete ben befreienden Beift und verwandelte fich in eine lahmenbe Feffel. Auch bie finnlichen, auf Beltherrichaft gerichteten, meffianischen Erwartungen, Die landläufigen Emporungeverfuche und Umfturgplane, waren Answüchse einer felbstfüchtigen Gefinnung; bie Leibenichaften bes Fanatismus, bes Bollerhaffes, ber Rachfucht hatten gerabe bie beffern Elemente im Budenthum unterjocht, und Beine fant fein Bolf nicht nur politisch obnmächtig, fon-

bern, mas viel ichlimmer, religios-fittlich abgeftumpft.

Demgemäß bewirfte er die Erlöfung auf einem doppelten Wege. Buerft zeigte er auf, bag bie bertommlichen noch immer gebrauchlichen Erlöfungsmittel Organe moralifcher Berfnechtung geworben waren. Giferte er auch nicht gegen bie theofratifche Anftalt, gegen Briefterthum, Opfermefen, levitifche Capungen, pharifaifche Buchftabelei, fo manifestirte er bagegen burch Bort, Leben und Beifpiel, bag er bon bem gangen überlieferten Rettungeapparat gar nichte erwarte. Er tennt nur Gin Gebot, welches erlofenbe, b. h. fittlich befreiende, Rraft hat, bas Gebot ber Gottes - und Denfchenliebe, bas "neue Gebot", bas er gibt (Mart. 2, 28 fg.; Matth. 22, 36 fg.; Luf. 10, 25 fg.; vgl. auch Joh. 13, 34 fg.). Run fann ficherlich bie Liebe nicht eigentlich befohlen werben, weil fie fich nicht erzwingen läßt, fondern ber ichlechthin freie Ausbrud perfonlicher Bingabe ift. Co meint es gerabe Darum fennt er auch nur noch Gin Opfer, bas Gelbftopfer ber Liebe. er feine Anhänger von ber unvolltommenen Religion ber aufern Satung befreite, offnete er ihnen bas innere Auge zugleich für die volltommene Religion ber erlöfenben Das mahre Chriftenthum bewirft noch immer die Erlöfung in biefer boppelten form: es befreit von ber unvollfommenen Religion, von ben finnlich felbftfüchtigen Autoritäten, bon Creatur : und Capungebienft, bon peinlicher Gelbftqual, vermeintlich ju Gottes Ehre, und zugleich regt es ben Buleichlag ber Liebe im Bergen an, erwedt die Theilnahme fiir das Unendliche, Göttliche, Ewige, bewirft das lebendige Streben nach dem Reich und der Gerechtigteit Gottes, dem höchsten Gut (Matth. 6, 23). Die Erlöfung, fo verstanden, ift jedoch, ber Ratur ber Sache nach, nicht lediglich ein individueller, jondern nothwendig ein universeller Borgang. Die Gelbstfucht ift immer auch ein Product ber Bemeinichaft. Der Gingelne fann und barf fich von ber Bemeinichaft nicht trennen, wenn er nicht bollig in feine Eigenheit und Eigenflichtigfeit fich berlieren will. 3ft nun bie Gemeinschaft felbstfüchtig, fo wird er durch die Berbindung und ben Bertehr mit berfelben felbftfüchtig beeinflußt, und es entfteht für jeden, welcher ben Rampf mit ber Gelbftfucht in feinem Innern aufnehmen will, das Bedurfniß, denfelben auch auf die Gemeinicaft auszudehnen, in biefer für die Thatigfeit ber Liebe einen Stutpunkt gu ichaffen, ber Bemeinschaft ber Gelbftsucht eine Bemeinschaft ber Liebe entgegenzustellen und die urftorenben Birfungen bee Gigenwefene in ber Welt burch bie aufbauenben ber Liebe aufzuheben.

Schon ber Alte Bund hatte etwas Aehnliches angestrebt. Der fuhne Gebante, in bie unermefiliche heibenwelt ein fleines Bolt ale ben Trager ber reinen Gottesibee und

fittlichen Bucht mit einer religionsgeschichtlichen Weltnuisson bineinguftellen, berubte auf bem Glauben an die Doglichfeit, burch eine religios-fittlich geläuterte Gemeinschaft bie fündlich verunreinigte Meufchheit umzmvandeln und zu erneuern. Chriftus benfelben Gedanten, nur in vollfommenfter Saffung, wieder aufnahm, bat er an Die Erlöfungsanftalt bes Alten Bundes angefnitoft und ihre Mangel verbeffert. Darum ift, ber driftl. Gemeinbeftiftung gufolge, bas eigentlich erlofende Ferment ber driftl, Ge meingeift ale der Beift der opferwilligen, die Gelbstfucht überwindenden Liebe. Dit Recht ift jomit in ber Bibel das Opfer ale bas wefentliche Medium ber Erlofung betrachtet. Em unbiblijcher Irrthum ift es bagegen, wenn man mit bem Begriff bee Opfere (f. b.) bie Borftellung superfitiofer und magifder Wirfungen verbindet, jumal Jefne Chriftne ben Opferbegriff gerade von allen unethischen Bestandtheilen gereinigt hat. Superstitiöse und magifche Borftellungen vom Opfer bienen wieber ber Gelbitfucht; fowie an bie Stelle perfonlicher fittlicher Singabe fich etwas fett, bas ohne perfonliche fittliche Leiftung wirtt, fo fchleicht fich ber felbstfüchtige Trieb wieber in bas Berg bes Opfernden ein, und bie reine Opferglut, die baffelbe von bofer Luft und ichlimmer Leidenschaft befreien follte,

wird gur trilben Flamme eitler Gelbsthefpiegelung, fanatifchen Gifere.

Sier tann nun die Frage nicht umgangen werden, inmiefern Jefus feinem Tob eine erlofende Birfung angeschrieben habe? Da er felbft langere Beit mahrend feiner öffent lichen Wirtfamfeit fein gewaltfames Ende nicht voransfah, fo tann er junachft feine erlosende Thatigfeit weder von seinem Tod noch ber Urt beffelben abhangig gemacht haben, und ebenbeshalb finden wir g. B. in feiner Weiherebe (Luf. 6, 20 fg.; vgl. auch Datth. Kap. 5-7), überhaupt in feinen Reden vor feiner Ueberfiedelung von Cafarea Philippi nach Bubaa, wo bie lette Rataftrophe fich rafch vorbereitete, feinerlei Anspielungen auf eine Ibeenverfnitpfung zwifden feinem Tob und feinem erloferifchen Beruf. Erzählung von bem Menfchen, ber ihn um den Weg zum ewigen Leben befragte (Mart. 10, 17 fg.; Matth. 19, 10 fg.; Lut. 18, 15 fg.), fordert Jefue ale Bedingung ber Beile aneigning lediglich bie Singabe bee Irbifchen, bas Anfammeln eines Schates im Simmel (die Aufforderung, das "Areuz auf fich zu nehmen" [Mart. 10, 21] fehlt in den zuder-läffigsten Urtunden, wie auch in den Barallestellen). Davon, daß der Glaube an feinen Tod ober an specifische Birtungen seines Todes erlofend wirke, findet fich in den innoptifchen Reben Jefu überhaupt feine Gpur. Auch bie Stelle Mart. 10, 45 (vgl. Datth. 20, 28), in welcher Befus es ale feinen Lebensberuf bezeichnet, nicht fich bienen ju laffen, fondern zu dienen und "fein Leben ale Lofegelb fitr viele hinzugeben", forbert jenen Glauben nicht, fondern fchreibt nur bem Tob Jefu die Bedeutung und Wirfung eines "Löfegeldes" (λύτρον) ju. Allerdings fah Jefus damals, als er biefe Worte fprach, feinen Tob mit Bestimmtheit voraus, und jest erft tonnte er ihm auch eine Bebeutung für fein Lebenswerf beilegen. Derfelbe follte, nach feiner Ueberzeugung, wie feine gefammte Berufsthätigfeit, erlofend, b. i. religios-fittlich befreiend wirfen. Rach bem 3w fammenhang ift ber Ausbrud "Löfegelb" burchaus ethifch ju beuten; Befreiung mirtenb war die Dienftleiftung, welche im Tob Chrifti lag. Das Sterben ift die volle Singabe des Eigenwefens an bas Allgemeine, und wer für fittliche Guter in ben Tob geht, gibt fich bamit gang an Gott und die 3bee bee Buten fin. Daber ber tieffinnige Beisheite fpruch Befu: "Ber fein Leben findet, der wird es verlieren, und wer es verliert, ber wird es finden" (Matth. 10, 39; Luf. 17, 33; 30h. 12, 25). Daburch, bag Jefus bas außerfte und vollfommenfte Gelbstopfer fur bie von ihm vertretene beilige Cache brachte, gab er fich in vollfter Liebe an ben binmlifchen Bater und Die Menichheit bin; es hatte biefer Tod weit mehr Inhalt ale ein blofes Beifpiel; er mar von gemeinschaftftiftenber beruhigend beiligender Rraft, ein Gericht liber alle Gelbftiucht. Der vierte Ebangelift hat feine Bebeutung richtig erfanut, wenn er ihn ale eine Lebensquelle für bie Menfcheit bargestellt hat (3oh. 6, 51). Ans blutiger Tobesfaat reifen bie edelften Ernten. erlofende Brincip im Tod Jefu mar die fchlechthin alles hingebende opferwillige Liebe, ber Gipfel und bie Krone ber Liebe, Die er mabrend feines offentlichen Lebene auf untergeordnetern Stufen fo vielfach bemahrt hatte.

Eine andere Borftellung von der burch Jefus bewirften Erlofung mußte freilich por bem Augenblid an Gingang finden, ale ber Glaube an feine Auferftebung (f. b.) bie Bebeutung feines Tobes in ber apostolifchen Gemeinde in ben Sintergrund brangte. febr bie Thatfache feines Tobes, fcon in ber erften Beit nach feinem Bingang, ber Auf-

erftehungethatsache untergeordnet erichien, beweifen bie in ber Apostelgeschichte enthaltenen Reben bee Betrus. Bon bem Tobe Befn ift barin nur gang beilaufig bie Rebe, ale von einem Berbrechen, welches bie Inden gegen feine Berfon verilbt hatten (Mpg. 2, 23; 3, 18 fg.; 4, 10 fg.); die Auferstehung ift ale bae große, auf feine Cache gebriidte Gotteefiegel betrachtet, wodurch feine Berfon und fein Wert für alle Zeiten beglaubigt ift. Infolge feiner Auferstehung ift er "ber Berr" und geht erlofende Rraft von ihm aus Mog. 2, 24 fg.; 3, 15 fg.; 4, 10 fg.). Da fich aber mit bem Glanben an die Anferftehung Bein in nugertrennlicher Folge ber Glaube an feine Erhöhung in die Berrlichfeit bee Simmels und an feine herrliche Biederfunft jur Aufrichtung feines Reiche auf Erben verband, jo entstand balb die Borftellung, baf bie Ertofung burch die erfte Anfunft Jefu auf Erben nicht eigentlich vollenbet worben fei, fonbern bag bie Chriften einer zweiten Ericheinung "bes Berrn" ju warten hatten, burch welche erft die vollkommene Erlofung bewirft werben wilrbe (fo ichon Apg. 3, 19 fg.). Unftreitig trat bamit ein Riidichlag in bem die Erlöfung betreffenben überlieferten Borftellungefreife ein. Befus batte, wie wir gezeigt, Die Erlöfung wefentlich fittlich aufgefaft, und eben barum ale burch ihn geichehen, und in jedem, welcher ben felbstfüchtigen Willen in feinem Berfouleben bricht, fortgeichehend bargeftellt. Die Reben von feiner Biebertunft (f. b.) find hochft mahricheinlich fo, wie fie bei den Snnoptifern überliefert find, von ihm gar nicht gehalten worden, fonbern feine Meining mar bie, bag bas von ihm geftiftete Reich lediglich eine geiftige und fittliche Gemeinschaft und beshalb im Innern ber burch ihn Befehrten (f. Befehrung) ichon gegenwärtig fei (Lut. 17, 20 fg.). Den Aposteln und ber apostolischen Bemeinde ericien aber, nach bem ericiitternben Ausgang Bein an bem Marterpfahl bes Rreuges, icin Lebenswert ale unvollendet, und, geftust auf ben Glauben an feine munderbare und glorreiche Berfetung in die himmlifche Berrlichfeit, ftellten fie fich baun bor, der Berherrlichte werde in nachfter Zeit jum Zwed ber Bollenbung wiedertommen, feinen Freunden bie Beltherrichaft und bas emige Leben als verbienten Lohn gemuhren, feinen Teinben ben Untergang und bas emige Berberben als verdiente Strafe bereiten. Dieje Unichauung geht in verfchiedenen Modificationen burch fammtliche Schriften bee R. E.; aus jubendriftl. Meinungen entsprungen, befriedigt fie auch die heibenchriftl. Gehusucht nach bem Beil. Much ber nüchterne Berfaffer bes Jafobusbriefe theilt fie (Rap. 5, 7); im bierten Evangelium fehlt fie, aber ber biefem nach Inhalt und Form fo verwandte erfte Johannesbrief hat fie gleichwol, wenn auch in vergeiftigterer Beftalt (1 3ob. 2, 18), und bag Paulus, wenigstene in friiherer Zeit, Die von ihm exfebnte berrliche Biebertunft Chrifti noch zu erleben hoffte, ift unzweifelhaft (1 Theff. 4, 13 fg.; Rom. 13, 11 fg.). Besonders ber Berfaffer ber Apotalppfe (f. b.) hatte feine hochfliegenden Erwartungen auf den Glauben an die unmittelbar bevorftebende glorreiche Erfcheinung Jeju Chrifti geftutt (Offb. 22, 20). Der Tod Jeju konnte unter biefen Boransfetzungen unmöglich noch langer als erlöferischer Borgang betrachtet werben. Bielmehr nahm er in ber Beilorbnung gemäß ber altteft. Borftellung eine berartige Stelle ein, baf er ber Erlöfung als ein lediglich fuhnender, und in diefer Weise fie bebingender Act, zur Borausjetung biente. Dem Tob Jefu wurde baber eine fuhnende Bebeutung und bie Wirfung eines Guhnopfere (f. Gubne und Berföhnung) beigelegt (1 Ror. 5, 21; Rom. 3, 25; Eph. 2, 13 fg.; 1 Betr. 2, 24). Als nun freilich die Erwartung einer glorreichen zweiten Ericheinung Jesu Chrifti nicht in Erfüllung ging, sondern fich vorläufig als eine Täuschung erwies; als Berfolgungen über die Chriftengemeinben bereinbrachen, auftatt ber gehofften Berberrlichung; als nur auf febr allmählidem Bege bie Berbreitung bes Chriftenthums innerhalb ber Beibenwelt ftattfanb, wogegen das Judenthum feit der Zerstörung Jerufalems und der Bildung einer fath. Kirche sich schmollend und abwehrend auf sich selbst zuruckzog: — da mußte auch die driftl. Erlöfungshoffnung fich auf neuen Grundlagen auferbauen. Die fath. Rirche tehrte nicht zu ber reinen fittlichen Idee bes Meisters zurud; die Erwartung seiner glorreichen Bieberfehr bagegen verlor fich immer mehr in fcmarmerifche und feftirerifche engere Rreife und brach nur in Beiten tiefgebenber weltgeschichtlicher Rrifen ale eine buntle und verworrene Uhnung auhebender Rengestaltung aus ben garenden Daffen hervor. Stelle bes gefdichtlichen Erlofere, ber burch bas ihm in munberbarer Fille innewohnenbe Brincip der Liebe bie Erlöfung in der von ihm gestifteten Gemeinde urbildlich und urtraftig realifirt hatte, fette bie tath. Rirdje ihre priefterliche Opfer : und faframentale Bunberanftalt und begab fich im wejentlichen wieber auf ben altteft. Standpunft. Die

156

biblische Erlösungsibee ging dem tath. Kirchenthum immer mehr verloren; die Erlösung ward zu einem, durch die Kirche vermittelten und nur noch indirect auf die geschickte Berson Christi zurüstbezogenen, miralussen Borgang. Die Reformation war schon deshomentbehrlich, weil sie der Ehristenheit das Erlösungsbedürfnig und Erlösungsbewühltein, wie es den Quellen der H. Schristenheit das Erlösungsbedürfnig und Erlösungsbewühltein, wie es den Quellen der H. Schristenheit das Erlösungsbewühltein, wie des zurüschaften Erhösungsbewühlten das "Christenhum Ehristi" aufs neue zur Geltung zu deingen; denn, wie wir gezeigt zu haben glauben, ward die neutest. Erlösungssbe von dem Augenblick an verduntelt, im welchem die Erlösung der Wenschlend von einer religiös-ethischen Proces, von einer dogmat. Kistion oder einem mirastulösen Vorgang abhängig gedacht wurde. Schenkel

Comol die Betreibeernte (Kasir) ale bie Obsternte (Kais) fallt in Boläftina im allgemeinen fruber ale bei une; boch ift ber Unterschied in ber Beit am bebeutenoften bei ber Getreibeernte. Fallt bie Obsternte burchschnittlich in ben Monat August, fo beginnt bagegen bie Betreibeernte bereits im Monat April und bauert bis Mitte Dai; indeft findet auch bier wieder ein bebeutender Unterfchied ftatt, je nach Lage bee Ortes und je nach ben Friichten. In ber beifern und geschitter liegenben Jordan nieberung g. B. beginnt bie Getreibeernte icon gegen Enbe Darg und gwar mit ber Ginheimfung ber Berfte, mahrend die Reife bes Beigens um zwei bis brei Bochen fpater Reifen ferner Gartenfruchte und Trauben noch bor bem Gintritt bee Berbfice, im Spatfommer, fo bagegen Mais, Melonen, Dliven, Datteln erft im Berbft. Diefe Berhaltniffe haben fich gegen bie frühere Zeit nicht veranbert. Befetlich begann in Ifrael die Ernte am zweiten Tag des Passaffestes oder am 16. des Monats Nisan, auch Abib, d. i. Aehrenmonat, genanut, welcher unserm Wonat April entspricht. An diesem Tag ward im Tempel die Erstlingsgarbe dargebracht. Bon da an währte die Ernte, b. b. bie Betreideernte, bis jum Erntefeft ober bem Geft ber Erftlinge (unferm Bfingftfeft), welches fieben Bochen fpater als bas Baffahfeft fiel und barum auch wol Giebenwochenfest genannt murbe (2 Dof. 23, 16; 3 Dof. 23, 10 fg.; 5 Dof. 16, 9 fg.; Josephus, "Alterthümer", III, 10, 5). Dan begamt mit der Aberntung ber Gerfte (2 Cam. 21, 9; Ruth 1, 22; 2, 23; vgl. Richt. 8, 2). Darauf folgte ber Schnitt bee Beigene (1 Dof. 30, 14; Richt. 15, 1; Ruth 2, 23; 1 Cam. 6, 13; 12, 17); Robinfon fand in Bericho bie Beigenernte am 13. Mai fast beenbigt. Bum Schneiben bes Getreibes bediente man sich wie in Sildbeutschland und ber Schweiz ber Sichel. Das Geschnittene ward in Barben gufammengebunden und in Saufen oder Stiegen aufgestellt. bem Gelbe felbft, auf durch Feststampfen ber Erbe bergerichteten Tennen, ju benen man gern etwas bober gelegene, bem Luftzug ausgefeste Stellen zu mablen pflegte, mard baffelbe ausgebrofchen und gewürfelt. Bei biefem Gefchuft bee Birfelne ift inbef ber Binb nicht gleichgültig. Solange ber Oftwind anhalt, tann bas auf ber Tenne liegenbe und bereits gebrofchene Betreibe nicht gewürfelt werben: man gebrancht bagu eine gleichmäßige, mittelftarte Luftftrömung, welche nur bem Beft - und Gudwind eigen ift. Der Nordwind charafterifirt fich in bortiger Begend burch fortmabrenbe Ctofe, welche bie Rorner fammt bem Saderling fortführen. Um bas auf ben Tennen liegende Getreibe bor Dieben gu ichuten, pflegten bie Befitter bee nachts babei ju fchlafen (Ruth 3, 2 fg.), wie noch jett inmitten ber Tennen einer Ortfchaft eine Bachthutte, ocheme genaunt, aufgerichtet gu werben pflegt. Das gewitrfelte Getreibe ward in Scheunen eingeheimft, Die mol meift eigens hergerichtete Baulichfeiten waren und zu benen nur ausnahmsweife Gruben ober Bohlen werden verwandt fein. 3m Intereffe ber Armen mar es Gebot, bie Bintel ber Meder fteben zu laffen und nicht abzumähen; auch bie Nachlefe gehörte ben Armen (3 Doj. 19, 4; 5 Mof. 24, 19; Ruth 2, 2). Wie biefe Gitte noch jest in Balaftina besteht, fo ift es nicht minder wie ehemals (Matth. 12, 1) noch jett bem an einem reifen Acerfelb Borübergebenben gestattet, bon ben Hehren mit ber Sand fo viel anszuraufen ale er will (Robinfon, "Paluftina" [Salle 1841], II, 419; nach Betftein gehört es ju ben Rechten eines Feldmuchtere, mit dem ihm anvertrauten Gut eine "bescheidene Gaftfreiheit" zu ilben). — Sin fichtlich ber Obsternte ift zu erwähnen, daß gemäß ber Bestimmung 3 Dof. 19, 23 fg. bie Früchte eines Obstbaums bis zum dritten Jahr nicht abgepfliidt werben burften; im vierter Jahr durfte biefes gefchehen, die Fruchte gehörten aber nicht bem Gigenthumer, fonbern Jahre bem fie als Erfilinge bargubringen maren. Erft vom fünften Jahr an fonnte ber Be figer fie nach Gutbunten und zu feinem Ruten verwenden. Die Art ber Obfternte ma

verschieben, je nach den verschiedenen Früchten. Während man Aepfel, Melonen u. a. abuispielden ober mit der Hand abzupstüden psiegte, schlug man die Oliven behutsam mit einem Stock ab, von welchem Bersahren die Olivenernte geradezu den Namen "das Abstopfen" erhielt. (Ueber die Weinernte f. Wein.) Als Dankselt sir die glüdlich beendete Obsternte und den völligen Abschluß der Ernte überhaupt ward das Laubhüttenschi gefeiert, welches deshalb auch wol den Namen "Hest des Einsanmelns" sührtenschi 22 No.] 23, 18). Daß bei der Ernte der Ernteziudel nicht sehlte, versteht sich von selbst. Sei Tichtern und Propheten ift die Erntefreube Beziechnung höchster Luft und Freude (Ist. 9, 2; Ps. 4, 8). Bgl. Michaelis, "Mosaisches Kecht" (Franksurt a. M. 1775—80), II, 473 sg.; IV, 140 sg.; Jahn, "Biblische Archäologie" (Wien 1817), I, 364 fg.; Rosenmüller, "Halbsuch der biblischen Alterthumstunder" (Leipzig 1823—31), IV, 88; Robinson, a. a. D., "Balästina", II, 361, 419, 504, 521, 660, 720; III, 233; Weststein, dei Delitzsch, "Das Bach Job" (Leipzig 1864), E. 298, 318, 320, 345; f. auch Aderdau. Schrader.

Ericeinung, f. Bifion.

Erfigeburt und Erftlinge. Je lebhafter bas Gefühl ber Frommigfeit, ber perfonlichen Bezogenheit auf Gott, im Menichen waltet, um fo fraftiger wird in feinem Bewußtfein die Borftellung herrichen, daß auch umgetehrt Gott in einer dauernden Beziehung zum Menichen fteht, filt defien Leiden und Freuden Gott nicht nur die mirtenbe Urfache ift, fondern auch zugleich ein im Gemuth murzelndes Intereffe hat; denn es gehort für die fromme Empfindung, sobald fie fich ale Borftellung ober Dogma ielbst gegenständlich wird und biefe Objectivirung ale außerhalb ihrer felbst ftebenben Grund für ihr eigenes Dafein betrachtet, zu den nothwendigen und unentbehrlichen Grundvorausjetungen, daß fie fich das höchste Wefen menschenähnlich (anthropopathisch) bentt. Dag auch die vernünftige Reflexion bon dem Gottesbegriff alle Unthropopathismen abftreifen und ben bergeblichen Berfuch machen, burch im Grunde rein negative Beftimmungen einen inhaltreichen und vollen Gottesbegriff zu gewinnen; fobald Gott gu bem berehrenden Subject in Begiehung gefest, fobalb vornehmlich im Gebet, dem geiftigen Athemholen ber frommen Geele, eine geiftige Zwiefprache begonnen wird, jo verlangt bas menfchliche 3ch ein Du, bas es fich nur unter gemiffen, ben Menfchen befchreibenben Mategorien vorstellig machen tann. Es ift hiermit feineswege bem Gat bas Bort gerebet, dag ber Denich fich felbft in feinen Gottern male; Diefer ale Salbwahrheit nur um jo gefahrlichere Sat wird vielmehr burch bas Dbige auf fein richtiges Dag beidrantt. Rur ber fromme Menich malt fich überhaupt feinen Gott, und wird burch bie Intenfivität feiner Empfindung, welche jur Bildung von Borftellungen über Gott treibt, für andere ein Lehrer ober Offenbarer folcher Borftellungen, nicht aber malt fich jeder feinen einpirifchen Schattenrif ab und verehrt biefen fobann. Cofern aber folche Borftellungen iber Gott nur vom frommen, b. b. bem vermoge feiner bauernben Bezogenheit auf das Absolute sich seiner eigenen schlechten Endlichkeit nur um so schärfer bewußten Denfchen gebilbet werben, tann ber Erzeuger folder Borftellungen feineswege fein rigenes 3ch unmittelbar abnehmen und auf Gott übertragen, vielmehr wird er ihn fich nur bis auf einen fo hohen Grad ahnlich benten, dag bem gottlichen Befen die Dlöglichfeit bleibt, fich auf ben Menichen ju begieben, in allem übrigen aber wird er einen unendlichen Unterschied gwifchen Gott und fich poranofeten, obwol er biefen nicht in pofitiber Beije icharf bestimmen tann. Denn follte letteres möglich fein, fo mußte er eine abaquate Borftellung von Gott haben, die er eben nicht hat, um den Abstand zwischen göttlichem und menichlichem Befen zu ermeffen.

Andererfeits aber lehrt die psychologische Selbstbeobachung, das die verschiedenen Topteme geistiger Thätigkeit nicht ohne Wechselwirtung arbeiten, das also unser Wolken micht unabhängig vom Erkennen, aber auch unser Erkennen nicht unabhängig vom Wolken, der auch unser Erkennen nicht unabhängig vom Wolken ich, endlich, das unser Erkennen weben, dem die Freinmigkeit entsprießt, edenfalls serwährend vom Erkennen beeinflußt ist, wie es andererseits auf den Willen stellen nitt innen enttweder treibenden oder ableusenden Orna einwirkt. Es geht hieraus hervon die auch die freinmen Empfindungen nicht ohne Einstuß der intellectuellen Thätigkeit des Beistes ein in sich abgeschlossense Leben sühren fönnen, ebenso wie, daß sie für den Willen peterteilen Triebsteder werden missen. Sobald nun die frommen Empfindungen sich verswärtlicht haben, und entweder als Regel für den Willen zum Geset oder als verstellung zum Oogma geworden sind, können sie nicht mehr in fluctuirender Beschriedung zum Oogma geworden sind, können sie nicht mehr in fluctuirender Beschiedung zum Oogma geworden sind, können sie nicht mehr in fluctuirender Beschiedung zum Oogma geworden sind, können sie nicht mehr in fluctuirender Beschiedung zum Oogma geworden sind, können sie nicht mehr in fluctuirender Beschiedung

wegung bleiben, vielmehr werben sie Gegenstäude der sierienden umd Consequenzen ziehenden Berstandesthätigseit. Der Berstand bearbeitet sie zunächst vosstie entwickelnd umd weiterbildend, womit es sein Bewenden haben taun, aber nicht haben muß, dem jodald die gewonnenen Ergednisse der Entwicklung mit antdern ebenfalls verstandesmäßig gewonnenen Erkenntnissen in Streit gerathen, muß der Berstand eine Revision seiner Arbeit vornehmen, d. h. sie fritissiren. Das Resultat solcher Kritist sam zwar die Aufsbing der einen von beiden verneintlichen Erkenntnisseihen bilden, die dann als Irrthum erkann wird, es ist aber auch ebensowon nichtlich, daß deite Seiten die Verstandesmitt aushalten, beide also, obwol ungeeint, siür den Verstand zu Recht bestehen und einen, dem Berstand unlösbaren Widerspruch, eine Antinomie, ausmachen, die nun weiter zu behandeln Ausgabe speculirender Bernunft wird, welche sie mit den ihr immauenten Werszeugen, den Ibern, aufzulösen sincht.

Bir schiden biefe allgemeine Betrachtung voraus, um auch bem an religionsgeschichtliche Betrachtung nicht gewöhnten Lefer einen Ginblid in bas Wefen ber Beftimmungen

ju vermitteln, welche die Bibel iiber Erftgeburt und Erftlinge euthalt.

Die Sitte, Erftlinge von Pflangen und Thieren ale beilige Gaben gu meiben, ift nicht eine specififch hebraifche, fie ift vielniehr bei Griechen und Romern, wie bei Arabern und Deutschen und andern gu finden. Gie ift fonach ale ein weit verbreiteter Ausbrud einer frommen Empfindung anzuschen und bilbet einen integrirenden Theil bee Opfer wefens überhaupt, welches unbeftreitbar ben Glauben jur Borausfetung hat, bag ber Gott an folden Darbringungen ein Wohlgefallen habe. Dag man fich auf ber alteften Stufe ber Borftellung nicht bedachte, einen leiblichen Benug feitens ber Bottheit angunehmen, bies zu bezweifeln, liegen feine Briinbe, wohl aber Spuren por, bie barauf fuhren, es mahricheinlich ju finden; gleichzeitige, Die volle naivetät ber Anschauung aussprechenbe Rengniffe haben wir natürlich nicht. Angerbem aber hat biefe Annahme gar nichte In ftoffiges; benn ba nach unferer vorftehenden Betrachtung bie fich in ber Gitte (bem Gefet) und ber Borftellung felbft explicirenden frommen Gefühle bon bem jeweiligen Stand ber Erkenntnig beeinflugt werben, fo hat die Borftellung von einem leiblich geniegenben Bott fo lange feinen Wiberftand zu erwarten, als ber bentenben Erfenntnift nicht bie volle Scharfe bee Begriffe der Unendlichfeit aufgegangen ift, welche die Leiblichfeit, und damit ben leiblichen Benug, ausschließt. Run hat gwar ber Bebraer überaus fruh ben Begriff gottlicher Unendlichteit, baneben aber liegt, ale Reft alterer Borftellungen; bod eine Gitte, bie bem beidriebenen Borftellungefreife angehoren muß, ber Gebrauch ber Schaubrote. Bierauf führt auch eine Ergählung, welche, wie die Windungen ber Erflarer beweifen, fpatern Borftellungeftufen nicht geringen Anftog gewährt, Die nämlich bon ben brei Engeln, unter benen Jahve felbit ift, welche bei Abraham fpeifen (,,und fie afen" 1 Mof. 18, 8), und die von Jahve's leiblichem Ringen (1 Mof. 32, 25), fowie einige Ausbrude, wie wenn bie Opfer bie Spife Jahre's (lebem Jahre) genannt werben, ober von einer Fenerung bes beruhigenden Duftes für Jahre bie Rebe ift (3 Doj. 1, 9 und Der Gebrauch ber Baben an Gott beruht alfo wie bei andern Bolfern fo auch bei ben Bebraern auf ber ber Frommigfeit ureigenthimulichen authropopathifchen Borftel Dag nun inebejonbere 3u lung von Gott, die fich benfelben auch genugfahig benft. folder Gabe Erftlinge verwendet werden, ift burchaus menichlich begreiflich; beutt man fich ben Gott ale Baft beim Dahl gegenwärtig, fo erhalt ber geehrte Gaft bas Erite und bas Befte. Co gibt ber Mann bon Califa and bem Elifa Brot von Erftlingen (2 Ron. 4, 42), und bag ihre Weihnug einem felbständigen Gefitht entsprungen fei, ohne unmittelbares Webot, lehrt auch Abel's Opfer, ber es ohne Beheiß von ben Erftlingen feiner Beerde und ihrem Gett nahm (1 Dlof. 4, 4), fowie ber Beisheitsfpruch: "Ehre Jahre von beinem Bermögen und bon den Erftlingen beines Ertrage" (Epr. 3, 9). Diefe Gaben fehllos fein mußten, verfteht fich nach bem Urfprung ber Gitte von felbit; Siradi's Dahnung: "Gib beine Erftlinge ohne allen Gehl" (Rap. 35, 10) lehrt wie Daleachi's Barnung (Rap. 1, 7. 12), baf bie Juteufivität ber Gupfindung gefunten war, baf bie Form bas Leben überbauerte.

Sobald nun die ebenbeschriebene naive Aeugerung bes frommen Gefühls zum Gegenftand verftändiger Betrachtung wurde, bei der die innere Richtigfeit des Gefühle junadigit vorausgefett blieb (und dies geschach geschichtlich in der Entwidelung des mosaischen Gesehe, fo mußte der unterscheidende und Confequenz nachende Berfand den gangen Inhalt

der Empfindung ans licht ftellen. Go fagt er: Wir fchulden Gott die Erftlinge von allem, Leblojen wie Lebenden, gunadift die Erftlinge ber nahrenden Pflangen, alfo Betreibe, Doft und Del, wozu noch die Erstlinge ber Schafschur tommen (5 Dof. 18, 4), gleich= wie die erften Friichte, welche ber völlig ausgebildete Obstbaum tragt (3 Dof. 19, 25; allgemein 2 Dof. 23, 19; 34, 26; 4 Dof. 15, 20). Diefe leblofen Erftlingegaben nannte man allgemein bas resit, b. h. ben Anfang bes Betreibes, Dele n. f. w., ober bikkurim, b. i. das Erftgereifte. Weiter aber, fagte die Ueberlegung, fculben wir auch die lebenben Erftlinge, ben erften Burf der Beerde (5 Dof. 15, 19) und der ilbrigen Sanothiere, alfo bornehmlich bes Efele (2 Dof. 13, 13; 34, 20), benn ber Pferbe gebenft bas Gefet nicht als Sausthiere, und auch duf bas Ramel (f. b.) wird nicht Rudficht genommen. Cofern fich's aber bei ben Erftlingen um bas Befte handelt, fieht bas Gefet von ben ichwachern weiblichen Thieren ab und verlangt nur die mannlichen. Der Rame fur Diefe Erftlinge ift bekora, das Frühe, oder peter seger, das den Mutterleib Durchbrechende. Bas aber, fragt nun bas reflectirende Befet weiter, foll hiermit werden, ba es tiber ben naiben Standpunft, bem Schöpfer Simmels und ber Erbe einen Benuf gugumuthen, natürlich langft himmeg ift?

Bier tritt ergangend ber Grundgebante des gangen Opferwefens (f. Opfer) ein, von bem hier nur fo viel angemerkt werben tann, bag bie Borftellung herrichte, Jahre einpfange bas ibm geweihte Leben bergeftalt, daß das Thierblut an feinen Altar gegoffen wurde. Es warb alfo für bie Darbringung ber Erftlinge biefelbe Urt beliebt, Die bei ben Opfern im allgemeinen angewendet wurde, fodaß fich hierdurch bie Darbringung ber Erftgeburt ju einem wefentlichen Theil des Opfercultus gestaltete. Die jungen Thiere blieben fieben Tage bei der Mutter und wurden am achten Tage geopfert (2 Dof. 22, 29). Bei biefer Bestimmung tann man jedoch nicht verharren, denn ber Efel ist unrein und tann nicht geopfert werden, bas Befet ichlagt alfo ben Mittelweg ein, dies Thier burch ein Schaf ju erfeten (gu lofen) ober boch es tobten gu laffen, mas burch Umbrehung bes Benides geichehen foll (2 Doj. 13, 13; 34, 20). Bierbei wird es nämlich, ba bas Blut nicht ausläuft, ungeniegbar. Auf die Frage, wo bas Erftlingsopfer bargebracht werben follte, bas mit einem Testmahl verfnüpft mar, nach Urt bes Selamim ober, wie Luther überiest, ber Dantopfer, antwortet 5 Dlof. 15, 20, bei bem jeweiligen Ort, wo Gott wohne, b. h. bei bem Stiftegelt, was mit 3 Dof. 17, 3 übereinstimmt. Auf die Lojung ber bieraus erwachsenben prattifchen Schwierigkeit, ba jeber Ifraelit mit feinem Saufe gu biefem Act eine besondere Reife machen und die jungen Thiere tragen mußte (5 Dtof. 15, 20; bgl. 26, 2), burfen wir hier nicht eingeben, ba biefe Frage nur ein fpecieller Gall ber allgemeinen ift, wie man fich bie praftifche Durchführung ber Opferbestimmung zu benten habe, nach ber auch jebes Brivatopfer bei ber Stiftshutte, begiehungsweife bei bem Tempel, bargebracht werben follte, alfo in bem Artifel Opfer naber zu betrachten bleibt. Es wirb 5 Dof. 12, 11 wie 3 Mof. 17 feftgehalten, wirfliche Opfer (nicht gewöhnliches Schlachten, das 5 Mof. 12, is im Gegenfat ju 3 Mof. 17 an allen Orten geftattet wird) tonnen mur bei ber Stiftehutte gebracht werben; Die Erleichterung, nach ber 5 Dof. 14, 24 bie Opfergegenstände nicht in natura borthin gebracht werden follen, fondern beim Tempel gefauft werben burfen, burchbricht für bie Erftlinge und Behnten bas Princip, tann alfo micht für dieselben in Unspruch genommen werben. Sinweisen muffen wir aber noch auf ben anbern Umstand, bag namentlich bei ben Schafheerben bie Beit ber Geburt im gangen lande fich auf wenige Bochen gusammendrangt, im Frühling und im Berbft; wie viele Taufende von Lämmern wilrbe man alfo in diefer furzen Zeit haben nach dem Tempel treiben, bei bemfelben Altar ichlachten und in ben gleichen Tempelhallen verzehren muffen? Und, abgesehen von diefen Tempelreifen, hatte man noch drei andere gehabt!

Nach biesen Bestimmungen über die Berwendung der thierischen Erstlinge wenden wir uns zu denen über die pflanzlichen, und hier stehen zwei verschiedene Bestimmungen nebeneinander, die sich aber nicht ausschließen, sondern ergänzen. Die erste gibt 3 Mos. 23, 9 (vgl. 4 Mos. 28, 26). Sodald nämlich die Ernte beginnt, soll die Erstlingsgabe der Gerstenernte dem Priester gebracht werden, der dieselbe am Sonntag vor Jahve emporsiehen soll, um dem Erntenben Jahve's Wohlgesallen zu erhalten. Dabei wird ein Kamm als Brandopsfer dargebracht, und es darf von den neuen Korn wie von den Gartenstalten bis zu diesem Tage nichts genossen werden. Das Fest bezeichnet also den Erntemsang, und ist als solcher relativ unabhängig vom Mazzotest, dem Fest des Ungesäuerten

(Oftern), das, ehe die Identificirung eintrat, jedenfalls vorher gefeiert wurde; von biefem Sonntag an wird nach sieben Wochen, also am 50. Tage des vorangehenden Sabbats, das Fest des Ernteschlusses, das jud. Erntedantfest, geseiert, Pfingsten (j. Chronologie).

Auch dieses Fest steht mit den Erstlingsgaben in engster Beziehung, ja diese herricht so entschieden vor, daß, um den Charafter des Erstlingssestes ihm zu wahren, eine sons allgemeine Bestimmung über das Opfer außer Augen gesetzt wird. Die Hauptgab des Pfingstselbe besteht nämlich in zwei Broten aus Weizen, die mit Sauerteig aus zwei Behntel Epha Feinmehl gedacen sind, während sonst fein mit Sauerteig bereitetes Gedäd opserbar ist, was 3 Mos. 2, 11 nachdrücklich hervorhebt: "Mies Mehlopfer soll nicht ge sauerteigt und Honig sollt ihr Jahve tem Fenrungen räuchern, sie sollen nur als Erstlingsgaben dem Jahve dargebracht, aber nicht auf dem Altar als berutsigender Dust verbrannt werden." Der Awed biefer Sondervor-

fchrift ift natürlich, bas wirfliche Rahrungsmittel zu weiben.

Bedentt man nun, daß jeder Sausvater jene erfte Gabe von Thier und Bflangen bringen follte, und daß, bei einer Bewohnerzahl von etwa 21/4 Mill. Menfchen, aus bem jub. Lande ungefahr 400000 Familienhaupter bagu verpflichtet maren, fo ift beareiflich, daß bei bem auf wenige Tage beschränften Erntefest eine folche Denge von Erftlingen jufanimentam, baf fie nicht mohl verbraucht werben fomiten, namentlich, wenn alles fich bei ber Stiftebutte ober bem Tempel gufammenbrangte. Es wiederholt fich ja bier bie felbe prattifche Schwierigfeit, die wir oben berührt haben. Die allgemeine Bermenbung, welche das Gefet für die Jahre gebrachten und nicht verbrannten Gaben vorfdreibt (von jedem Frucht- Speife opfer murbe nur eine Sand voll ale Gedenktheil ober 'azkara für Jahre verbraunt, von ben Thieren nur gemiffe Stude), ift bie, bag fie jum Gigenthum ber Briefter werben, die ale Diener Gottes von feinem Tifch, bem Altar, leben Diefen Befichtepunkt macht bie zweite Befetbeftimmung geltend. Es wird nämlich 4 Dof. 18, 11 jebe Bebegabe, alfo auch die Erftlingsgabe, jum Brieftereinfommen gemacht, bagu auch bie übrigen Erftlinge von Lebendigen und Leblofen, ja auch von ben unreimen Thieren, für welche eine Lofung gegeben wurde. Siermit vollendet das Gefet, ben 3m halt bee frommen Befühls explicivent, einen wefentlichen Theil feiner verftanbesmäßigen Arbeit. Es entwidelt bie Allgemeinverbindlichfeit jener Gaben, bestimmt Drt und Beit sowie endlich auch die Berwerthung derselben. Kücksichtlich der lettern verdient ober eine Doppelbestimmung, mit allem Ernst betrachtet zu werden, die nämlich, daß neben der eben angeführten Borfchrift bee 4. Buche Dofe, nach ber bie Erftlinge eine Ginnahmt der Priefter ausmachen, jene zweite Beftimmung fteht, daß, obwol die pflanglichen Erfe linge auch 5 Dof. 18, 4 ben Brieftern gutommen, Die thierifden von ben Befitern felbit an heiliger Stätte genoffen werden follen (5 Mof. 15, 19), während die wegen eines Gebrechens zum wirflichen Erftlingsopfer nicht brauchbaren Thiere von jedem hausvater babeim "in feinen Thoren" verfpeift merben follen.

Allein noch fann die Confequeuz nicht ruhen; wenn alle Erstlinge zu weihen sind tann die wenschliche, das pöter reben, das den Mutterleid Durchbrechebe, eine And nachme bilden? Offender nicht, auch sie gebührt Jahve (2 Mos. 22, 28). Ther wie? Das thatsächliche Opfer des erstgeborenen Sohnes durch den Bater anzunehmen, wäre doch zu wedenftder, um im Ernst dabei verweilen zu können; das Isaaf Opfer felbst wied als etwas Außerordentliches bezeichnet und von Jahve gar nicht angenommen; das Geschwelches das Blutvergießen verbietet, kann nicht der Acternatur ein so Ungeheueres zumuthen. Dabei muß man sich hüten, aus der Geschichte Jephtha's salsiger Schließe zu ziehen. Denn, wiewol es heißt dem Text Gewalt authun, wenn man glaubt, Jephtha's Tochter zu, einer Tempeldienerin oder einer Art Nonne machen zu können, so ist doch die ganze Erzählung nicht als Erweis sir ifractitischen Weuschenderungen sondern hohern unter dem Gesichtspunkt der Unverbrüchlichkeit der Gelibbe oder des Bannes (s. d.) zu betrachten. Der ganze Irwodsn des willkürlichen Geliübes sommt darin zur Erschiunug, der freilich ein der Irveschien häusig geung gewesen lein unte, sodes ein Zephtha noch ein unbekanntes, also nach der Kichterzeit entstandenes Gesch (2 %) Wol. 27, 1—8), endlich einen Wodus der

Lojung auch für ben bem Gelübbe verfallenen Denichen gibt.

Der gleiche Mobus, das dem Erstlingsopfer verfallene Kind zu lofen, wird nun auch 2 Mof. 13, 18 vorgeschrieben, wiewol turz vorher derjenige technische Ausbruck, welcher sonft die Opferung durch Berbrennung bezeichnet (tabar), gebraucht ift, dabei aber ist das Löfegeld nicht angegeben, obgleich 2 Mos. 34, 20 hinzugesetzt wird, sie sollen nicht leer, asso ohne Lösegeld, vor Gott erscheinen. Nach Analogie von 3 Mos. 27, 6 wird das Löfegeld 5 Selet betragen haben. Im historischen Bericht über die Einstützung dieses Gesetzt verknützt, also wesentlich mit dem Bussch zusammenhängend. (Ueber das Berhältniß, in dem das Passah zu den Erstlingen siebt, i. Vassah, zu dem Erstlingen

hiermit hat bas positiv entwidelnde Gefet fein Biel erreicht, alle weihbaren Gegenftanbe find zugleich mit ber Art ber Weihung und ihrer Bermenbung bestimmt. im Gefet eingeschlagenen Weg zu verfolgen, bemilbte fich ber ben Dofaismus auf bie Spipe treibende Pharifdismus, ber, Rimmel und Dill verzehntend, auch für die Erftlings. gaben immer eingehendere Specialitäten festfette (vgl. Mifchna, Bikkurim, I, 11); eine andere Betrachtungsweife versuchte bas alexandrinische Jubeuthum. Schon im Brief bes Arifteas (berausgegeben von Schmidt im "Archiv für willenfchaftliche Erforschung bes A. T.". I. 39. 11 fg.) wird die tiefe allegorifche Beisheit bes Befetes gepriefen, eingehend gerade über die Erftlingegaben außert fich Philo (vgl. Tifchenborf, Philonea Peipzig 1868), G. 51 fg.). Die Juben, jo meint er, fteben fur bie Belt ale bas Brieftervoll ba, wie ber einzelne Briefter fur bie einzelne Stadt, indem fie ben Unvernünftigen bie Bernunft porhalten; fo feiern fie auch die Fefte, beten und bringen Erftlinge bar für alle Belt, die bes Gottesbienftes bergift. Der Ruten aber biefer Erftlinge besteht barin, bag man fich Gottes erinnert und ihm Dant abstattet, benn bie Runft bes Landmanne allein bermoge nichte, fobag es werth fei, ben allbewirthenben Gott zu preifen und zu bewundern. Die Gerftengabe werbe gegeben, weil es nicht thunlich fei, von allem bargubringen, bas iberbies mehr gum Benuf ale zur Rothburft biene. Funfzig Tage gable man bon bem Fest im Fest, b. h. bon der auf den zweiten Tag bes Dlaggotfeftes fallenden Garbenweihe, weil 50 bie Quadratzahlen eines rechtwinkeligen Dreiecks barstelle, bessen Seiten 3, 4, 5 Maßeinheiten hätten, was zusammen 12 mache und auf den Thierkreis weise u. s. w. Pfingsten endlich opfere man bie ebelfte Frucht, ben Weigen, und zwar in gefauerten Broten, weil bies bas vollfommenfte Nahrungsmitel fei; bann aber auch nach inmbolischer Deutung, weil alles Gefäuerte aufgebe und fich bebe, und bie Geelenfreube ebenfalls eine verftaubige Erbebung fei; enblich in Brotgeftalt, weil, wenn ber Beigen gereift fei, an ben Nahrungsmitteln nichts mehr feble.

Man sieht, von dem eigentlich in die Gesetesform eingeschlossen Inhalt, der ganz auf consequente Ausgestaltung des Gesibles von der göttlichen Theilnahme am menschlichen Geschich hinaussommt, ahnt dieser Philosoph nichts, der concrete Grundzedanke wird in Allgemeinheiten verwaschen, dadei mit Zahlen gespielt, was zwar pythagoraisch, aber nicht mojaisch ist, und mit dem Sauerteig eine abgeschnacke Allegorie versucht, alles zum Merksein, daß der deutende Berstand sein eigenes Wert nicht mehr erkenut, und ein

Borzeichen bavon, daß Saturn fein eigenes Rind verschlingen wird.

Abgeschlossen ift endlich der Kreistauf im R. T. Wenn Philo es versucht, ben von der Naturziete der Feier dem Begriff noch anhaftenden Acuferlichfeiten einen retigissen oder philosophischen Sinn abzugewinnen, so hält sich das N. T. dader nicht aufgindern der Verlender, in ben unsterdicher Same ruht, unter seinen Früchten ist die erste, bie in Gottesacer, in dem unsterdlicher Same ruht, unter seinen Früchten ist die erste, die in Gottes Neich hinreift, Ehrishus; so wird er der Erstling unter dennen, die da fehlen seinen (1 Kor. 15, 20. 22; Kol. 1, 12; Ho. 1, 22; Kom. 8, 29). Die Frucht des Geschles sind die ebeschen Tugenden, Freude, Friede, Geduld u. s. w., nur erscheinen alle erst im Laufe der Zeit vollendet, aber die Erstlinge dieser Frucht haben die Christen empfangen (Gal. 5, 22; Köm. 8, 23). Die zuerft Bekehrten sind die Erstlinge eines Landes (Köm. 16, 5; 1 Kor. 16, 13; Jat. 1, 13; Difb. 14, 4).

Achnlich verhält sich das N. T. zu dem Begriff des Erstgeborenen und der Erstgeburt. Schon im A. T. verbindet sich mit dem lettern eine höhere Wirde, der Ersteberte folgt dem Bater im Ansehen (1 Wos. 25, 31; 49, 3; 43, 32), erhält doppeltes Erbitheil (5 Wos. 21, 17) und ist den Aeltern besonders werts (Sach. 12, 1), Buntte, die auch noch Philo (vgl. Tischendorf, a. a. D., S. 42) hervorhebt, im R. T. aber ist von allen diesen gesestien Dingen nicht mehr die Rede. Der Ausdruck Erstgeborener dient hier auch nicht mehr, wie im A. T., poetischer Bertertichung (5 Wos. 33, 12; 2 Wos. 4, 22; 3er. 31, 9), sondern zur Bezeichnung metaphysischer Berhältnisse, und nur Lut. 2, 7;

Matth. 1, 25 wird gefagt, Jefus fei ber Erftgeborene ber Maria. Die Stellen, wo bies Brabicat Jefu, bem Erstgeborenen Gottes, beigelegt wirb, find Bebr. 1, 6 und Rol. 1, 15. Endlich bezeichnet Erftgeburt bas Theilhaben am Chriftenthum (Bebr. 12, 16), und bemgemäß find die Erstgeborenen (Hebr. 12, 23) nicht von Engeln oder Aposteln oder von der verftorbenen Beneration ju verfteben, fonbern von ben lebenben Chriften (vgl. Tholud 3. b. St.). Merr.

Ermablung ift bie von Gott ausgebenbe Bestimmung bes Denfchen gur Geligfeit, unter ben Befichtepuntt ber Ewigfeit gestellt. Die gange Terminologie in ber Ermab lungslehre des N. T. beruht auf einer Uebertragung des altteft. Sprachgebrauchs auf die chriftl. Kirche. Mit dem jitd. Bolk hatte Gott den Alten Bund geschloffen, es war das auserwählte Bolt (5 Mof. 7, 7). Die Reime ber Ermählungslehre, wie fie fich innerhalb der chriftl. Kirche ausgebildet, gehen zurud auf die Gegenfate des auserwählten Bolts und der heidnischen Maffe, Abraham's und der göbendienerischen Welt, Isaal's und 3emael's, Jatob's und Cfau's, auf bie großen Beifpiele gottlicher Führung und Bevorzugung, wie fie fich in ber Wefchichte bes auserwählten Bolls und feiner Reprafentanten, Abraham, Ifaat, Jatob, Jofeph, Dofe, David, barftellt. Aber ber Alte Bund verhalt fich jum Reuen wie ber Schatten jum Befen, wie die Berbeifiung jur Erfüllung. Aus dem in die Gitnbe versuntenen Menschengeschlecht murbe von Gott ein neues Bolt ju feinem Eigenthum ermahlt, bas ift bie Gemeinschaft ber driftl. Rirde, und alle die zu ihr Beborenden werden die "Ausermahlten", die "Berufenen", die "Gebeiligten" genannt. "Ihr aber feib", fo beifit es von ben Gliebern ber driftl. Gemeinbe, "das ausermahlte Gefchlecht, das tonigliche Priefterthum, das heilige Bolf, das Bolt bes Eigenthums" (1 Betr. 2, 9). Das innerfte Centrum aber und bie Spipe aller Ermahlung jur Geligfeit ift Chriftus, ber Musermablte, ber tam, ale bic Beiten erfüllt maren, auf ben alles hingerichtet, in bem alles gufammengefaßt ift (Eph. 1, 10), ber bom Bater in die Welt gefandt murbe, auf bag alle, die an ihn glauben, nicht verloren werben, fondern bas ewige Leben haben (3oh. 3, 16; 10, 36; Apg. 10, 42).

Das Erwählen ift nun jugleich ein Musermahlen, ein Ansicheiben aus ber großen Maffe, burch welches einzelne gewonnen, andere belaffen werben, und die hohe Bevorgugung, welche in biefem Auserwählen fich tundgibt, zeigt fich beutlich in bem 3wed ber Ermahlung jum Bolf Gottes, jum Familieneigenthum, jur Erlöfung, jur Geligfeit. Die Ermählung ift aber barum nicht, weber nach ber Lehre bes I., noch bes D. I., eine boppelte, eine Ermahlung gur Geligfeit und eine gur Berbammnig, wie aus einzelnen fchroff flingenden Stellen ber Schrift biefe Folgerung in ber ref. Rirche gezogen ift. Diefe Stellen find im A. T. 2 Dof. 7, 3, wo bas Berg bes Bharao von Jahre verftodt wird, und Jef. 6, 10, wo bas Wort bes Propheten bagu bienen foll, bas Bolt für bas, was zu seinem Frieden bienen würde, taub zu machen (Jef. 29, 10), und im Anschluß an sie im N. T. Watth. 13, 14. 15; Joh. 12, 39. 40; Nom. 1, 24; 2 Thess. 2, 14; 1 Betr. 2, 8; Rom. 9, 18. 22. Aber bies Berftoden und Berharten und Taubmachen ber Menfchen von feiten Gottes bedeutet boch nichts anderes ale Die Strafe, welche nach ber göttlichen Weltordnung auf bas felbftverschulbete Bofe folgt, bie Entfaltung und Cteigerung beffelben bis jur Abstumpfung und Berhartung, bie bann wieder in ber Band

Gottes umgewandelt wird jum Beil, ein Mittel gur Forberung feines Reichs.

Die Erwählung Gottes bezieht fich nicht fo fehr auf einzelne Menfchen als auf die Menfchheit im großen und gangen; fie ift die große gottliche Beileordnung, wie fie fich, von Ewigfeit her befchloffen, in ber Beltgefchichte innerhalb ber Schranten von Raum und Zeit vollzieht und nicht atomistisch auf einzelne gerichtet ist, sondern zuerst auf das jüd. Bolt, sobann auf die christl. Gemeinde. Es find nicht einzelne Individuen, die, los-getrenut vom Ganzen, von Gott begnadigt werden, es sind vielmehr die großen geschichtlichen Gemeinschaften, die bor bem Muge Gottes fteben und innerhalb beren bie einzelnen befchloffen find, die bann in biefen Grengen wieder besondere von Gott geführt und befeligt werben. Co wenig die individuelle Begabung und Begnadigung in ber Schrift geleugnet wird, die vielmehr in ber Parabel von ben anvertrauten Pfunden (Matth. 25, 14 fg.) und ber Paulinifden Lehre von ben manuichfaltigen Gnabengaben (1 Ror. 12, 4 fg., 12 fg.) einen fehr bestimmten Ausbrud gefunden hat, fo wenig ift die gottliche Erwählung eine atomiftifche, die ane ben natürlichen Bufammenhangen ber menfchlichen Bemeinschaft, aus bem Bufammenleben in Raum und Beit herausgeriffen mare. Dies gilt namentlich

von ber Ermahlungslehre bes Apostels Baulus, welche im Romerbrief (Rap. 9-11) in großen, weltgefchichtlichen Bitgen entworfen ift, und bie feineswege barauf ausgeht, bie Gnabenwillfur Gottes gegen bie einzelnen ju verherrlichen, fondern vielmehr barauf, feine Offenbarungen im Fortidritt ber Beltgeschichte, feine über ben jub. Barticularismus meit hinausgehende Ermahlung ber Beibenwelt ju rechtfertigen. Die Ermahlung Gottes fallt an vielen Puntten mit ber Berufung (f. b.) gufammen und ift boch wieber wohl von ihr ju unterscheiben. Die Ermablung ift ber ewige Rathichluf Gottes, Die Berufung bie geitliche Ausführung biefes Rathichluffes, bie Erwählung ift ein unfichtbarer, burch teine angern Zeichen erfenubarer Billensact Gottes, die Berufung die außerlich vernehm-bore Predigt des Evangeliums durch menschliche Bermittelung, durch Wort und Schrift, melde die erfte und nothwendige Borausfetung jur Berwirklichung bes emigen Seilsrathichluffes ift. Go ift benn bie Erwählung nicht ohne bie Berufung ju benten, beren fie ju ihrer zeitlichen Erfüllung bedarf, nicht aber die Berufung ohne die Erwählung. freilich fällt bei bem Apoftel Baulus in ben meiften Stellen infofern bie Ermablung mit ber Berufung gufammen, ale bie Berufenen, bie auch bie Ausermablten und bie Beiligen genannt werben, Die in Die driftl. Gemeinde bereits aufgenommenen lebendigen Blieber find, die nur nach bem Grad bes Glaubens und ber Liebe fich unterfcheiben, mahrend ber Berr felbft, welcher in einem weiten, noch nicht gur driftl. Rirche gefchloffenen Rreife bas Evangelium verfiindigt, in dem Gleichniß bom mancherlei Acter, bom Unfraut unter dem Beigen und namentlich vom hochzeitlichen Dahl (Lut. 14, 16 fg.; Datth. 22, 14) febr beftimmt zwifchen ben Berufenen und ben Auserwählten untericheibet. Die Sauptftelle bes Apoftele Baulus, welche ben gangen Weg ber Erlöfung und Befeligung bes Denichen, bom emigen Rathichlug Gottes burch die berichiebenen Stabien ber menichlichen und zeitlichen Entwidelung hindurch bis zur endlichen Berherrlichung befchreibt, findet fich Rom. 8, 29, 30 (bal. Eph. 1, 4 fa.).

Das erfte ift hier bas Borherertennen, barauf folgt bas Borherorbnen, fobann bas Berufen, bas Rechtfertigen und endlich bas Berherrlichen. Aber biefe einzelnen Stufen ber heilsordnung hangen eng jufammen und fuhren mit Nothwendigkeit von ber Ewig-

feit durch die Beit hindurch in die Ewigfeit gurud.

Die Lehre von ber absoluten Gnabenwahl (bem decretum absolutum ber fircht. Dogmatit) mit ihrem Beilefataliemus und ihrer völligen Ausschliefung ber fittlichen Freiheit, wie fie fcon bon Auguftin in ihren Grundzilgen entworfen mar, bon Calbin jugefpitt murbe und in verschiebenen Symbolen ber ref. Rirche, namentlich in ben Befchluffen ber Dorbrechter Synobe einen unverhüllten Ausbrud erhalten bat, findet nur einen icheinbaren Anhalt in ber Schrift, in bem 9. Rab. bes Romerbriefe. Denn ber Apostel will bier wie in ben folgenden Rapiteln (Rap. 10 und 11) nicht wiffenschaftlich ben locus de praedestinatione erortern, er verfolgt vielmehr ein burchaus prattifches Intereffe und fucht eine gang concrete und geschichtliche Frage zu beantworten. Es ift ihm bor allem barum ju thun, bem jub. Barticularismus bie beften Burgeln feiner Berechtigung abzufchneiben und bie geschichtliche Thatsache ju erklaren und ju rechtfertigen, bag bie Juben, bas anserwählte Bolt, in Birtlichfeit bas Beil nicht erlangten, welches von ihnen genommen und auf die Beiben übertragen murbe. Um diefen, die engen Grengen erclusiver jub. Ermablung überichreitenben, universaliftifchen Beileplan Gottes ju erflaren und eine Rechtfertigung bes Beibendriftenthums ju geben, ftellt ber Apoftel im 9. Rap. bes Romerbriefe Bramiffen auf, welche auf eine absolute Abhangigfeit und Dachtlofigfeit bee Denichen ausgehen, und, logifch in ihren Confequenzen verfolgt, allerdings zu ben bebenklich= ften Refultaten führen wilrben. Die fdroffften Spigen biefer Gnabenwillfür Gottes wie diefer Gelbftlofigfeit und fittlichen Rechtelofigfeit bee Menfchen ftellen fich (Rap. 9, 15-22) vornehmlich in ben Borten bar: "Co erbarmet er fich nun, welches er will, und verftockt, welchen er will" (B. 18), und "hat nicht ein Töpfer Macht, aus einem Teige ju machen ein Gefuß zu Shren und bas andere zu Unehren?" (B. 21). Der Apostel stellt fich hier gang auf ben Ctandpuntt bee Jubenthume, bee oriental. Despotismus, nach welchent bas Berhaltnig Gottes jum Menfchen, bes Schopfere jum Befchopf, nur bas bes herrn jum Stlaven, des Topfere jum Thon, b. h. bas ber abfoluten Berrichaft auf ber einen und ber abfoluten Rechtlofigfeit auf ber anbern ift. Diefem Berhaltnig fteht allerbings bas andere bes Bunbes, gleichsam eines feierlichen und unverbrüchlichen Contracts wifchen Gott und bem einmal auserwählten Boll gegenüber, allein ba, mo beibe mit-

einander ftreiten, und mo ber einzelne Menfch, ber Rnecht Gottes (wie im Siob), ober bas jub. Bolt im gangen, fich beitommen laffen, mit Gott zu rechten und wegen Richterfüllung feiner Bundespflichten ihn anzullagen, ba werben fie auf die Unbedingtheit bes gottlichen Willens und auf die reine Gnadenwillfur, welche der Auserwählung des jüb. Bolts zum Grunde liegt und daher in jedem Augenblick zurüchgezogen und auf andere übertragen werden tann, bingewiefen. In ber That foll aber biefe Unbebingtheit ber göttlichen Onabe ju nichte anderm führen, ale falfche Rechteanspriiche abzuweisen, nicht jebe Art eines gerechten und auf fittlichen Ordnungen ruhenden Berhaltniffes von Gott und Menich zu vernichten. Die Unbedingtheit ber Gnabenwahl ift baber nur gegen bie äußern Bedingungen bes Seils, gegen bas Geburterecht und bas Bertrecht gerichtet, um dafür das höhere und innere Recht, das Glaubenerecht, gur Geltung zu bringen. Auf ben Glauben fommt allerdinge ber Apostel erft im 10. Rap. ju fprechen, allein bas 9. Rap. ift gar nicht ohne bies folgende zu verfteben, in welchem es erft feine rechte Beichranfung, ja theilweife Correctur und höhere fittliche Bermittelung erhalt. Apostel theilt bie Beantwortung ber Frage, wie bie für bas rationelle Bewuftfein ber Buben fo anftoffige Thatfache ber Beibenmiffion zu erkluren fei, in zwei Geiten ber Betrach-Auf ber einen Geite (Rap. 9) abstrahirt er noch gang bom Glauben und weift bie auf bas Beburterecht und auferliche Gefeteserfüllung gegrundeten Anfpruche ber Buben bamit gurud, bag nach bem M. T. felbft bie Sandlungemeife Gottes eine burchaus freie, auch von bem Erstgeburterecht unabhängige und burch feine außern Rudfichten gebundene ift, daß er mit Ginem Bort aus bem Menfchen machen tann, mas er will. Er fchlägt die Buben mit ben Argumenten bes Judenthums. Er ftellt fich bier mit ihnen auf ben, freilich in allen feinen prattifchen Confequengen bebentlichen Standpuntt bes göttlichen Abfolutismus. Auf ber andern Geite bagegen (im 10. Rap.), nachbem jene Regation energifch vollzogen, legt er bas gange Bewicht auf ben Glauben. erft tritt die eigentlich driftl. Betrachtung ein, hier tommen die innern Rudfichten, die Befete ber religiofen und fittlichen Beltordnung, welche in bem Glauben ihren Mittelpuntt und letten Erffärungspuntt finden, zu ihrem Recht. Und so ift in der That der göttliche Absolutismus, welcher als ein Argument und ein Rest des Indenthums bei Baulus noch übriggeblieben, gebrochen und einer höhern, die innerste Subjectivität des Menichen mit einichließenden Betrachtung gewichen. Das bestätigt fich auch barin, bag am Schluft biefer gangen Auseinanberfetjung (im 11. Rap.) bie Berwerfung ber Juben nur ale etwas Temporares, ale bie nothwendige Folge bee Unglaubens, ericheint, die fich in eine fpatere Aufnahme vermanbelt. Es ift bem Apoftel nicht barum ju thun, an bie Stelle bes jub. Barticularismus einen beibnifden, burch eine neue Gnabenwillfur Gottes bestimmten gu feten, vielmehr ben Barticularismus überhaupt burch ben Univerfalismus ju überminden, die Boltereligion jur Beltreligion ju erheben und jur Bedingung bes Beile fortan nicht bie Beburt und bie Befchneibung, fonbern allein ben Glauben zu machen.?

Eine weitere hier tief eingreifende Frage ift die, ob nun ber Glaube wieder eine Buabengabe Gottes ober eine freie That bes Menfchen fei. Rach ber Lehre ber Schrift, namentlich bes Apostels Baulus, ift nicht eins von beiben, sondern beibes zugleich ber Fall, ber Glaube zugleich ein Ergriffensein und ein freies Ergreifen, ein Product ber Birffamteit bes Beiligen Geiftes und ber Gelbftbeftimmung bes Menichen, und nur aus bem innern und geheimnisvollen Contact biefer beiben Factoren gu verfteben. haupt wird, abgefehen von jenen fchroffften Stellen bes Romerbriefe (Rap. 9, 15-22), in welchen ber Denich icheinbar gur willenlofen Daschine herabgewurdigt wird, Die Gelbftanbigfeit bes Menfchen in bem Annehmen bes Beile, wie in ber Befestigung und Bewahrung an ungahligen Stellen behauptet (Rom. 2, 9; Joh. 3, 36). Der Ungehorfam wird bem Menfchen als perfonliche Schuld zugerechnet (1 Betr. 4, 17; Matth. 23, 37), ber Ruf jur Umfehr und Bufe ergeht nicht allein burch Johannes ben Taufer, Chriftus wiederholt ibn und er fehrt immer wieder in den erften Chriftengemeinden (Apg. 3, 19; 14, 15; Eph. 5, 14). Ueberhaupt find alle Briefe ber Apostel, vorziglich in ihren Golugtapiteln, voll von Ermahnungen, wurdig zu leben ber Berufung, nicht allein angufangen, fonbern auch fortzuschreiten und zu mandeln im Beifte, fest und unbeweglich zu bleiben, Chrifto nachzufolgen und ihm ahnlich zu werben (Eph. 4, 1. 17 fg., 20 fg.; Rol. 2, 6 fg.; 3, 16; Phil. 1, 27 fg.; 1 Theff. 2, 12; 2 Tim. 2, 10), und namentlich ber Apostel Baulus ist ce, welcher, allem religiösen Quietismus, wie er die nothwendige Folge der unbedingten Gnadenwahl ist, seind, überall den sittlichen Standpuntt selbständigen Ringens und Strebens festhätt und am liebsten des Christen Leben unter den Bild des Kriegs, des Bettlampfs und der Rennbahn anschaut. Das alles hätte gar keinen Sinn und würde zu einem elenden Schein- und Trugspiel, wenn nicht die selbständige Thätigkeit des Menschen im ersten Eingreisen des Heils wie im sortgehenden Heilsched voraußgesetzt würde. Freilich wird auch wieder das Gläubig- und Scligwerden des Wenschen Apstangteit Gottes zurückgesehrt, die Initiative geht überall von dem göttlichen Posans, Gott fängt das gute Wert an (Khil. 1,16; 2,13; 2 Kor. 3,5), gibt das Wollen und das Vollbrüngen sowie die Kestigung im Guten (2 Thess. 3,3; Kön. 8,29.30).

So muß man benn beibe nur scheinbar auseinanbersallenben Betrachtungsweisen miteinanber verbinden und in ihrer höhern Einheit jusammensassen. Die Beschrung und heiligung bes Menschen geschiebt ebenso sehr dere Geits als durch de burch der der des Wenschen geschiebt dens schen Das Ineinandersein von beiden läßt sich schwensche kingen. Das Ineinandersein von beiden läßt sich schwerden burch Formeln feststellen, es verliert sich in den geheinnistvollen Unfängen des höhern gesitigen Lebens. Eine Gnadenwahl bleibt insofern, als jeber das in ihm wirsende gibt eiche Princip, dessen er sich bewust wird, als göttliches Gnadengeschen verbienen muß, aber die Freiheit ist damit nicht ausgehoben, da dies Geschent vom Menschen erst zum Bewuststein und freien Eigenthum erhoben, persönlich durchgebildet und völlig ausgewirft werden muß. An manchen Setellen der Schrift werden beide Hactoren, der göttliche wie der menschliche, unmittelbar nebeneinanderzesstellt und zur Einheit zusammengescht (Rol.

2, 12. 13; 1, 22. 23; 1 Betr. 1, s; Apg. 15, 9; 3af. 4, 8).

Rur in einem bleibt bie gottliche Ermahlung eine unbedingte, über bie Gelbftbestimmung bes Menfchen weit hinausgehenbe. Das ift in ber außern Berfündigung bes Evangeliume, in ber Berufung ber Bolter wie ber einzelnen, burch bas Bort ber Brebigt. Diese ift die unerlagliche Boraussehung des Glaubens, denn es heift nit Recht: "Der Glaube tommt aus der Predigt" (Rom. 10, 17), und: "Wie follen fie glauben, von dem fie nichts gebort haben?" (Rom. 10, 14). Diefe Berfindigung, wie fie nach und nach fich burch alle Lander und Boller ausbreitet, ift recht eigentlich ber Gegenftand bes gottlichen Rathichluffes, Diefe Ordnung, in welcher bas Evangelium ben einzelnen Bolfern nahe gebracht wird, bas Converanetaterecht ber gottlichen Beltregierung. hier loft fich bie icheinbare Willfur Gottes in eine hobere Beisheit und Gerechtigfeit auf, wenn bie fproben Gegenfate ber Ermahlung und Richtermahlung gu Grabunterichieben und ftufenweisem Fortidreiten Gottes in bem Bewuftfein ber Denichen berabgefest werden und fich itber bies enge Bereich zeitlicher Begenfate eine unendliche Berfpective in die ewige Bollendung ber Dinge eröffnet, ba fich bas Bort erfüllt: "Gott will fich aller erbarmen. Er hat alles unter ben Unglauben befchloffen, um fich aller gu er= barmen" (Rom. 11, 32). Durch biefen Gebanten ber Wieberherftellung aller Dinge, ba felbft ber Cohn feine Berrichaft abgibt und Gott alles in allem ift (1 Ror. 15, 22. 25. 28; 1 Tim. 2, 4-6; Offb. 21, 3), wird die Berfchiedenheit ber Zeit und bes Grabes in ber göttlichen Ermählung und Berufung ber Boller wie ber einzelnen Menichen wieber ausgeglichen, ale ein verschwindender Augenblid im Angeficht ber Ewigfeit.

Erwedung. Man hat die Behanptung aufgestellt, Erwedung sei zwar kein diblischer Ausdruck, wohl aber ein biblischer Begriff, gegründet auf Eph. 5, 14. Die Sache
erhält sich jedoch genau umgesehrt. Das Wort haben wir im R. X., wenn auch nicht
grade in der Form des Substantivs, der Begriff hingegen, welchen wir derzeit mit dem
Ausdruck verdinden, und welcher den pietistisch-methodistischen Bewegungen im Kampf mit
der Orthodozie entstannut, ist dem R. I. noch frend. Im R. I. sech im allgemeinen
der Ausdand vor der Heilsersafrung dem Zustand des Heils gegenüber; de ergibt sich
von selbst das Bedürfniss, ihrem Gegensat scharen Ausdruck zu geben. Das geschieht
in dem Bild des Schlasens, dieser Depotenzirung des Lebens, gegenüber dem Wachen,
und noch stärter sogar in dem Bild des seislichen Todes gegenüber dem Leben,
und den kürter sogar in dem Aussand des geistigen Elends in den der Erkösung als
ein Erwachen oder Erwecktwerden, sei es aus dem Schlase, sei es aus dem Tode.
Kimmt nan das den Gegensat betonende Vild als buchstäbliche Realität, so kommt man
p dogmat. Härten und psychologischen Undenkvarseiten, welche dem R. I. frem sind.
Wie wenig wir bei dem neutest. Gebrauch des "Erwecktwerdens" an einen Kunstansberuck

jur Bezeichnung eines bestimmten einzelnen Borgangs am Cubject auf bem Bege jum Beil gu benten haben, bas beweift bor allem Eph. 5, 14, wo in prophetifch gehaltenem Ton die gottliche Zumuthung an den Menfchen gestellt wird, daß er bas alte Befen, bas bem Schlaf und Tob gleiche, verlaffe, bamit fich bas neue Licht bringende Leben Chrifti an ihm beweife. Gine That bes Gubiects foll biefes Erwachen, biefes Auffteben bon ben Tobten, fein, welche beiben Ausbrude fich offenbar nur fo untericheiben, bag ber lettere noch eine Berftarfung bee Bilbes fein foll. Der noch rein bilbliche Charafter ber hierher einschlagenden Anschauung ergibt fich unwiderleglich aus den beiden Stellen Rom. 6, 1-11 und Rol. 2, 12, 13. Denn in ber erftern Stelle haben wir eine allegorifirenbe Bergleichung amifchen Tob und Auferstehung Chrifti und bem Beilsproceg im Subject, wobei bas Auferwedtfein Chrifti in B. 4 bem Banbel in ber Reuheit bee Lebens, in B. 8 bem guffinftigen Leben mit Chrifto in ber Berrlichfeit parallel ju fteben tommt. Noch beutlicher ift es erfichtlich aus ber Rolofferftelle, wo in B. 12 ber Ausbrudt "Diterwecktsein" als Barallele zum Mitbegrabensein in der Taufe gebraucht ist, also mit Begiehung auf bas ber Gunbe Abfterben (vgl. B. 11), in B. 13 aber berfelbe Bebante bes Lebendigwerbens mit Chrifto die gang andere Beziehung zu dem fruhern Todtfein in ben Uebertretungen und in fleifchlicher Unreinheit erfahrt. Dan fieht, bas Bilb ift auch in feiner Beife ein festes geworben; es fdmantt noch zwischen Erwachen und Erwedtwerden, zwifden Schlaf und Tod, zwifden ber Beziehung auf den vorchriftlichen fchlaf- und tobahnlichen Buftand und ber auf ben bem Sterben vergleichbaren lebergang aus bem frühern Leben in bas neue. Der Ausbrud will im D. T. nur bie Grofte bes Umschwungs barftellen, welcher beim Eintritt in bas Beil mit bem Menfchen bor fich geht. modernen Sprachgebrauch bezeichnet er hingegen einen einzelnen Borgang im Gubject, ber ben Anfang jum Uebergang in ben Buftanb bes Beile bilben foll und nach einer bogmat. Schablone verläuft, in welcher bie Lehre von der Erbfunde die Sauptrolle fpielt. Dit ben "Erwedungen" im Stil ber mobernen "Rovivals" hat bemnach ber neuteft. Ausbrud nichts zu schaffen. Will man aber, wie auch geschieht, in ber "Erwedung" vorzugsweise bie gottliche Initiative im Beilsprocef gegenüber bem in Gunden "erftorbeneu" Menichen feben, fo fpricht man zwar gut orthodox, aber nicht neutestamentlich, wie Eph. 5, 14 mit feiner Forberung an ben Menfchen barthut. Späth.

Erg, f. Metalle. Erzengel, f. Engel.

Ergiehung, bei ben Bebraern. Die altern jubifden und driftl. Archaologen verftanden darunter fast ausschließlich den Unterricht. Statt das spärliche Material aus den Schriften des A. T. forgfältig zu sammeln, machten sie gewagte Schlüsse theils aus einzelnen Stellen, theile aus ber vermeintlichen 3bealität aller altifraelitifchen Buftanbe. Erfüllt von der hohen Bichtigfeit bes Gefetesstudiums, faben die Rabbinen in den Frommen bes Alten Bundes gern ihre fpeciellen Berufsgenoffen, eine Betrachtungsweise, welche nur zu munderlichen Phantaftereien führen tonnte. Rach dem Dofes-Gegen (5 Dof. 33, 10) foll 3. B. Levi das Gefet lehren; nach bem Jafobs-Lied (1 Dof. 49, 5-9) foll Simeon wie Levi in Ifrael gerftreut werben; - alfo hatten bie Simeoniten einen abnlichen Beruf wie die Leviten: fiel biefen ber hobere Unterricht gu, fo jenen die Unterweifung ber Rinder. Die Anschammg ber Archaologen aus ber Zeit ber blühenden Orthodorie ift ein eigenthumliches Bemifch bon ebangelifch-tirchlichen, atademifch-befchrantten und rabbinifden Borftellungen. Denn (feit Delandthon) fab man in ben Frommen bes Alten Bundes ebenfo viele Prediger und Lehrer bes reinen Evangeliums; fpater fonnten die Stubengelehrten fich teine andere Unterweisung vorftellen ale die firchliche und atademifche - fein Bunder, daß fie die rabbinifchen Traume, gegen welche fie bochftens eine bogmat. Rritit ju üben im Stande maren, reichlich benutten. Darum hat ichon Abam feinen Göhnen "studia theologica" beigebracht und ausführliche Bortrage über bas Protevangelium (1 Dof. 3, 15) gehalten; wie hatten Rain und Abel fonft etwas vom Opfern verstanden? Abraham heißt der Debraer (1 Dof. 14, 13), weil er bei Eber (1 Dof. 11, 16) in die Schule gegangen ift. Unter ben Butten (1 Dof. 25, 27), in benen Jatob berweilte, find Schulhaufer ju berfteben. Benoch (initiatus) ift ber erfte promopirte Doctor, aber auch Josua war nicht nur ductor, sonbern auch doctor. Daneben wußte man viel bon ber trefflichen Kinderzucht zu erzühlen, die in Ifrael herrichte; benn man hatte fich auch unter ben Chriften gewöhnt, biefe biblifchen Dinge ale Ibeale aufzufaffen. Erft mit

bem Beginn bes borigen Jahrhunderts fing man an, borfichtiger zu werben; man ahnte bie völlig verfchiedene Gulturlage bes Alterthums und Borberaftens, brachte es aber iber gelegentliche Zweifel nicht hinaus. Der ftarte Rudfchlag gegen die Orthodoxie in ber gweiten Salfte bes borigen Sahrhunderte erfaßte auch jene Unschauungen; man fprang ine entgegengefeste Extrem um und bridte "bie findliche Robeit" Sfraele felbft tief unter bas Culturnibeau ber übrigen affat. Bolfer binab. Zwifchen beiben Ertremen, beren Radwirtungen wir noch heute fpuren, bilbete fich aber eine objectiv-gefchichtliche Anficht heraus, welche vorurtheilslos das vorhandene Material fichtet und verwerthet. Bene altern Anschauungen finden fich in mehrern atabemischen Reben von Jatob Alting: Historia academiarum hebraeorum, Historia promotionum acad. apud Hebraeos u. f. w. (in feinen Opera [Amfterdam 1685-87], V, 240 fg.), beegleichen in ber Monographie bon llesinus, Antiquitates hebr. scholastico-academicae (Kopenhagen 1702), abgebrudt in Ugolino's Thesaurus antiquitatum sacrarum (Benedig 1744-69), Bb. XXI; (hierher gehört faft nur Rap. I, S. 765-796, Die fibrigen Abidinitte behandeln Die nacherilischen Berhaltniffe). Den lebergang bezeichnet Budbeus, Historia eccles. V. T. (Salle 1715-19; 5. Ausg., 2 Bbe., Salle 1779, an verschiebenen Stellen; vgl. auch feine Introductio ad historiam philosophiae Hebraeorum [Beng 1720]). Die Lehrbucher jener Zeit beschäftigen fich meift nur mit ben fpatern Berhaltniffen nach bem Gril.

lleberall ift die Erziehung burch die Anschauung von Saus, Che, Familie bedingt. Go ift es in Ifrael bon fo hoher Bebeutung, bag man bas gange Bolt ale Gine Familie angufeben gewohnt mar. Das Saus bilbet ein Gemeinwefen, bas beilige Banbe umichliegen; ber Sausvater gilt ursprünglich als ber priefterliche Bertreter ber Familie, ber über ber Reinheit bes Baufes macht. Go wird Siob gefchilbert, ber felbft für bie moglichen Gitnben ber Gohne Opfer bringt. Diefe Darftellung, felbftverftandlich nicht hiftorifch, bezeugt uns aber, wie bie eblern Beifter Ifraels bas 3beal eines echten Sausvaters auffaften. Dicht minder ift alles Gebeihen ber Erziehung bon ber Stellung ber Frau abhangig. Wir miffen, daß diefelbe in Ifrael fehr bedeutsam war. Gie ift bem Dann ebenburtig, Fleifch bon feinem Fleifch; ihre mahre Beftimmung liegt barin, eine hulfreiche Befellin bes Mannes gu fein; er achtet bas eheliche Band fo hoch, bag er felbft bas dem Semiten fo theuere Melternhaus verläßt, um mit bem Weib Gin Banges ju werben. Die mehr bienende Stellung, welche in ber Birflichfeit bem Beib häufig genug gufallen mochte, wenn auch noch lange nicht in bem Grad wie im heutigen Jelam, erfcheint bem weifen Dichter (1 Dof. 3, 16) ale ein Fluch, ale Abnormitat. Die ftrenge Borficht, mit welcher burchweg im A. T. die Frage behandelt wird, ob ein Connubium mit andern Bolfern gulaffig ober rathlich ericheine, beruht im Grunde auf ber Wahrnehmung, welchen tiefgreifenden Ginflug bie Frau auf ben Familiengeift, auf Mann und Rinber, naturgemäß ansiiben mitffe. Die Stellung einer Mirjam, Deborah und vieler anderer Frauen liefert thatfachliche Belege für diefen Ginflug, wobei es gleichgultig ift, wie viel von ben Berichten der Sage gutommt; immerbin fand der Boltogeift jenen Ginfluß naturlich und angemeffen. Und läßt fich auch nicht fcheiben, wie viel in ben Salomonischen Spriichen bem Boltemund ober ber Ginficht "ber Beifen" jugufchreiben fei, in beiben Fallen find fie redende Beugniffe bon ber hohen Bedeutung des Beibes, noch abgefeben bon ber berrlichen Schilberung beffelben in Rap. 31. Rach Spr. 2, 17 ift die Ghe gerabezu ein Bund Bottes, eine Berbindung, gefchloffen unter Billigung und Bermittelung ber Gottheit, wenn fich auch nicht erweisen luft, bag beilige Bebrauche bie Schliegung ber Che begleiteten (wie Ewald meint). Gin einfichtevolles Beib tommt von Jahre, heißt es Gpr. 19,14 in ausbrudlichem Begenfat ju Saus und Sabe, Die "ein Erbe ber Bater" find. Ber ein rechtes Weib gefunden hat, darf darin ein Beichen gottlichen Boblgefallens erbliden (Epr. 18, 22; 12, 4). Darum wird auch die Berletzung ber ehelichen Treue aufe ftrengfte gerügt (Gpr. 2, 12 fg.; 5; 6, 23 fg.; 7). Die häufigen Schilberungen, wie ein bofes Beib bas gange Bauswefen gerftoren tonne, zeugen indirect für den ftarten Ginflug der Frau auf bas gefammte Familienleben.

Freilich ware diese Stellung der Frau an der Burzel schadhaft gewesen, wenn in Ifrael Polygamie geherricht hätte. Allein dies war im ganzen und großen keineswegs der Fall. Schon die Idee der Sehe ist, sozusagen, monogamisch zugeschnitten (1 Angelea). Der Naturtrieb nuß der sittlichen Ordnung weichen. Selbst wo der Mann mit Stadinnen ehelichen Umgang pflegt, liegt viel häussiger das Interesse zu Grunde, eine

reiche Nachtommenschaft zu erhalten, als der sinnliche Trieb. Die erste Frau scheint daneben meist ihre seite Stellung als Herrin behauptet zu haben. Die Polygamie wird zuerst bei den Kainiten erwähnt (1 Mos. 4, 19), und die She mit zwei Schwestern, welche Jatob nur widerwillig eingeht, wird später im Geseh ausdrücklich verboten (3 Mos. 18, 18). Eine Mittelstuse war es, nicht eigentliche Bolygamie, wenn die unfruchtbare Frau selbs Beranlassung wurde, daß sie durch die Magd "erbaute" werde, wie bei Sarah, Len Achgel. Erst die Könige ahnten die vorderrassa. Siete nach, viele Weier gleichzeitig zu haben, aber die Geschächte unterläßt nicht, die zahlreichen Berirrungen und Störungen zu berichten, welche diese Neuerung zur Folge hatte, und ein späterer Gesetzgeber warnt die Könige ausbrücklich, viele Weiber zu nehmen (5 Mos. 17, 17), mit deutlicher hinweisung auf Salomo und seine Nachsolger.

Herrschte mithin im Boll eine gesunde Anschauung von der Stellung der erziehenden Kactoren in der Familie, so mußte noch die rechte Ansicht von den erziehungsbedürftigen Objecten hinzutreten. Und hier begegnet uns durchweg im A. T. die Ansicht, daß kinder ein tösstliches Gut, eine wahre Gottesgade seien. Alle Fortpslanzung geht aus von dem Segen des Schöpsfers, der sein Wert erhalten wissen will (1 Mol. 1, 22—28). Durch Kinder wird das Jaus erst erbauet. Sie sind ein köstlicher Lohn des Gerechten (Pf. 127, 3) Pruchtbarteit sann Jahve allein geben; Unfruchtbarteit ist das seinerschaften kann, während eine frößliche Kinderschaft die Krone alles Gilds bildet (Pf. 128, 3). Und der Gottlose wird am schwersten in den Kindern gestraft. Der neuvermählten Redessta rufen ihre Bridder als Abschiedessen zu, daß sie zu taussendmaßehnerm werden möge (1 Mol. 24, 60), und kaum in einem andern Stild zeigt die Sage die göttliche Borsehung stärker, als in der Art und Weise, wie die Erzyditer vor dem

brobenden Unbeil ber Rinderlofigfeit bewahrt werben.

Die Erziehung des hebr. Rindes verfolgen wir von feiner Beburt an. Dur ausnahmsweise tommt es bor, bag bie Mutter ichon borber auf bas Wefen bes erwarteten Rinbes Rudficht nimmt. Da ber junge Ginfon ein Rafiraer werben foll, enthält fich bie Mutter ichon mahrend ber Schwangerichaft bes Weines fammt allen beraufchenden Betranten und jeder unreinen Speife (Richt. 13, 4). Schwerlich haben wir barin irgendwelche Bewohnheit zu feben, felbst fur ben Fall, bag biefer Bug nicht ber Cage angehörte, um die Etrenge bes Rafiraergelubbes fraftig zu malen. Die Behandlung bes neugeborenen Rindes fcilbert Gzechiel (16, 4). Radbem bie Rabelichnur abgefchnitten, wurde es, um es ju reinigen, in Baffer gebabet, mit Galg abgerieben und bann in Bindeln gewidelt. Dan ftreitet, ob bies Galgen einen biatetifchen ober religios = fymbolifchen Zwed habe (von bem fich iibrigens bie datio salis im tath. Taufritus berfdreibt). Die ber lettern Unficht find, berufen fich auf die bor Faulnif fdutenbe Rraft des Calzes; ber Act fymbolifire alfo ben Bunfch eines fraftigen Gebeihens ber Rinder. Allein im A. T. ift es Bundesinmbol, auch beim Opfer, und würde bemnach bochftens eine Boraufnahme ber Beschneibung andeuten, wofür nichte fpricht. Demnach fann nur bas erftere richtig fein; es biente bagu, bie Saut ber Reugeborenen gu fraftigen. (Co ach ben Rabbinen Sieronymus, und Galenus, De sanit., I, 7.) Auch andere Bolfer hatten biefen Bebrauch. Dag bas Rind hierauf bem Bater überreicht murbe, bamit er es formlich auerkenne (nach Art bes rom, tollere), ift febr unwahrscheinlich. In 1 Dof. 50, 23 tann biefe Cueception ichon beshalb nicht liegen, weil hier von ben Enteln Jofeph's bie Rebe ift, "bie auf feinen Schos geboren wurden" (vgl. Knobel: "Er bewies ihnen, ale feinen Spröflingen, Liebe"). Wenn Siob (3, 12) ausruft: "Warum haben Anie mid bewillfommt, warum Brufte, daß ich fog?", fo fchließt fcon ber Parallelismus ben Bebanten aus, bag in ber erften Zeile an eine baterliche Gusception (in rechtlichem Ginne) gebacht fei. Befett auch, es ware hier an folde Gitte zu benten, fo fonnte biefelbe ebenfo gut arabifch gewesen fein, und ein Schluß auf ifraelitifchen Bebrauch mare mehr als gewagt. Berbinden wir bamit bie Freude bes Bebraers an Rinbern, und gugleich, baf ihm in ber Regel jebes Distranen in die eheliche Trene bes Beibes völlig fern lag, fo verliert jene Bermuthung bon bornherein jebe Cpur bon Bahricheinlichfeit.

Daß die Mutter das Kind selbst faugte, verstand sich in der Regel von selbst. Doch wird bereits in der patriarchalischen Zeit eine Amme (bei der Rebetka) erwöhntet (1 Mos. 24, 50; 35, 8), die als Glied der Familie betrachtet wurde und eine angesehene Stellung einnahm, wie überhampt sich die Diener in einer ungleich bessern Lage besanden

ale bei anbern Bolfern. Much fpater mogen Ammen haufig vorgetommen fein, jumal in wohlhabenbern Familien, wenn bie Mutter erfraufte ober bem Rinde nicht mehr bie natürliche Rahrung ju bieten vermochte. Denn bas Stillen wurde lange Beit fortgefest, nach den Rabbinen bis zum Ende bes zweiten Jahres; bodh beutet 1 Cam. 1, 23 fg. auf eine langere Zeit (Samuel wird gleich nach feiner Entwöhnung zu Gli in bas Baus bes herrn gebracht), 2 Matt. 7, 27 auf eine Zeit von brei Jahren. Die Entwöhnung murbe ale Familienfest begangen (1 Dof. 21, 8). Die Ertheilung bes Ramens gefchah mol meift gleich nach ber Geburt (erft Lut. 1, 59; 2, 21 wird fie ausbrudlich mit ber Befchneis dung berbunden), häufiger feitens ber Mutter ale burch ben Bater. Db ber Rame nach merfwürdigen Umftanden bei ber Geburt gebilbet murbe, lagt fich aus den Deutungen ber Benefis nicht ficher ichliegen, ba biefe augenicheinlich bem Schriftfteller angehören, minbeftene ber Cage. Cher noch fpiegelt er hoffnungen und Bunfche ber Mitter wieber, for häufig enthält er auch ein religivies Bekenntniß (vgl. ben Artikel "Biblifche Ramen" in Herzog's "Beal-Encyklopubie", X, 139 fg.). Erft fpater (feit ber Mattabaerzeit) legte man ben Rindern gern Ramen berühmter Danner bei, die bann ein conventionelles Gepräge erhielten. Rach 1 Mof. 17, 12 erfolgte am achten Tage bie Befdneibung, ale religios-nationale Weihe bee mannlichen Rindes, burch welches baffelbe in ben Bund Jahve's mit Ifrael aufgenommen wurde. Bis babin' fcheint man es als unrein betrachtet zu haben. Go felten auch im A. I. von ber Befchneibung ber Rinber bie Rebe ift, fo lagt fich aus bem burchgangigen Abichen bor ben "Unbeschnittenen" wol abnehmen, daß die Sitte regelmäßig gehandhabt wurde. Deshalb fehlt auch (in ber mofaischen Legislation) ein befonderes Gefet hierüber. Bei den Mädchen fand tein entprechender Act ftatt, fofern fie nur integrirende Theile ber Familie maren und am nationalen und religiöfen Leben feinen öffentlichen Antheil nahmen. Nach Ablauf einer Frift von 40 Tagen, wenn bas Rind ein Knabe, nach 80 Tagen, wenn es ein Dabchen, hatte bie Mutter, nach ben fpatern gesetlichen Bestimmungen (3 Dof. 12, 1-8), im Beiligthum ein Reinigungsopfer bargubringen. Das mannliche erftgeborene Rind mufte man Jahre barftellen und mit 5 Gefel Gilber lofen (4 Dof. 18, 15; 2 Dof. 13, 15). Ib die manuliche Erftgeburt von jeder Mutter in einer Familie gu lofen mar ober nur überhaupt der Anabe, ber zuerst geboren murbe, ift eine Streitfrage, gn beren Lofung wir heute tein ausreichendes Material mehr haben. Der urfprüngliche Ginn biefer Lofung gehört auch unter die Controverfen. Böllig verfehlt ift es, darin eine Abichmachung bes Molocheopfere gu finden. Es bleibt unerwiesen, daß die Ranaaniter regelmäßig die Erft= geborenen opferten. Ueberhaupt bezeugen alle Rachrichten, daß folche Rinderopfer nur in außerorbentlichen Fallen stattfanden, wo man die stärtsten Sühnmittel auwenden zu mussen glaubte, um die schwer zurnende Gottheit zu befänstigen. Bielmehr liegt die Anschaung Brunde, daß jeder Erftgeborene urfpriinglich ju priefterlichen Functionen berpflichtet mar, welche fpater auf abgeschloffene Benoffenschaften ("Leviten") itbergingen (4 Dof. 3, 12 fg., 40 fg.). Und diefe Ibee grundete fich in Ifrael wiederum auf die andere, bag alles Erftgeborene an und für fich Eigenthum Jahve's fei, und feine Befreiung von gottesbienftlicher Bermendung erft erfauft werden muffe burch ein entsprechendes Aequivalent. Bo ber religioje Trieb indeft ebenso ftart wie ungeläutert fich geltend machte, konnte wol jenes Eigenthumsrecht in einer Beije fich barftellen, welche tanaanitischen Berirrungen ahnlich Aber gerabe bie Befchichte bon Abraham's Opfer (1 Dof. 22) zeigt uns, bag bas ifraelitifche Gottesbewuftfein fich biefer Rrife und Berirrung ale einer ausnahmsmeifen und langft bergangenen bewuft mar.

(3 Dof. 25, 42). Wenn freilich ein Ifraelit fich felbft aus Armuth vertaufte, fo theilten mol auch die Rinder fein Los; ber Berr mar aber genothigt, ben Stlaben fofort zu entlaffen, fobalb er felbit ober ein anderer bas Raufgelb erftattete. Die Gitte mar bier allerbinge oft harter; es tam vor, bag Bater ihre Rinber ale Bablung bem Glaubiger übermiefen (2 Ron. 4. 1). Ueber bie Tochter tonnte ber Bater freier verfügen. Doch nur jum 3med ber Beirath tonnte er fie vertaufen, ale Gattin ober ale Rebeweib, aber nicht an ein fremdes Bolt. Der Raufer mufte ihr alle üblichen Rechte gemabren, fonft murbe bie Befaufte wieder frei ohne Lofegelb. Diefe Bestimmungen finden fich bereite in ber alteften Gefetfammlung (2 Dof. 21, 7-11). Bei ber Berbeirathung war überhaupt ber Bille bee Batere mafgebend, wenn auch nicht in herber Ausschlieflichfeit, wie iberall ba, wo die Che ale bochftes Blud bee Beibes gilt und mo gleichzeitig noch feine gefleigerte Cultur die Individualitäten icharf ausgeprägt und die fympathifche Wahlangiehung ftart bifferengirt hat. In fpaterer Beit erfuhr bas vaterliche Recht noch mehr Befchranfungen. Der Bater follte bie Erbordnung nicht anbern und ben Erftgeborenen gu Gunften eines nachgeborenen Cohnes (ber geliebtern Frau) benachtheiligen (5 Dof. 21, 15-17) eine Catung, welche offenbar bie in polygamifchen Berhaltniffen gewöhnlichen Saremsintriguen abschneiben will. Daffelbe Gefet (B. 18 fg.) verorbnet, baf bie Aeltem einen lieberlichen Gohn, bei bem alle Bucht vergeblich ift, vor bas Gericht ber Stadt bringen burfen, und er nach gefälltem Spruch fterben foll (für Ungehorfam, Schlemmerei, Truntenheit). Db ein Beweis verlangt wurde, ift fraglich, wichtig jedoch, daß beide Aeltern das Zeugniß der Unverbesserlichkeit ablegen muffen. Alsbam wird er von "allen Leuten der Stadt" gesteinigt, um den Bösen aus der Mitte zu ent-fernen. Die That Jephta's erklärt sich übrigens nur zum Theil aus einem Misbranch ber vaterlichen Bewalt, überwiegend aus ber aberglaubifchen, buchftablichen Starrbeit, mit ber man in Ifrael baufig bie Belubbe auffafte und ber bas Gefet 4 Dof. 30, 2 fg. fichtlich fteuern will.

Die Erziehung ber Kinder lag in den Halben der Meltern, in den ersten Jahren natürlich zumeist in denen der Multer (Spr. 31, 1 fg.). Doch sinden wir einmal (4 Wof. 11, 12) einen Wärter ('omén) genannt, der den Säugling trägt, der aber (nach 2 Kön. 10, 1. 5) wol auch sernersin ihm als Pädagog zur Seite stand, volleuds in föniglichen Häufern. Hier übernahmen wol auch Propheten die Anleitung der ältern Söhne. Ben Schulen ist noch seine Rede im A. T.; diese sinden sich erst diese spätzer in gröben. Ben Städden (Josephus, "Allterthimer", XV, 10, 5). Rach dem Talmud (Baba dethers, S. 21, 1) soll erst Jesus, der Sohn Gamaliel's, Knabenschulen eingerichtet haben. Rach einer andern Stelle desselbs soll schon Gra zur zahlreichen Tössinung von Kinderschulen ermuntert haben, ja selbst disstia. Selbst den Schulzwang soll schon der Phartibate Simon den Schetach (80 v. Chr.) eingesührt haben. Aber sichere Rachrichten sie

biefe Beiten ganglich.

Auch über ben Umfang bee hauslichen Unterrichte find wir nicht im Rlaren und muffen une hier meift mit Folgerungen und Schluffen behelfen. Daf man bie Rinder lefen und fchreiben lehrte, mag gewöhnlich gewefen fein, ba beibe Fertigfeiten haufig ale felbftverftanblich vorausgefett werben. Much wird es Richt. 8, 14 ale natürlich betrachtet, baff ein Anabe bes Schreibens tunbig ift. Gin Unterricht im Gefet ift nirgenbe angebeutet; ebenfo wenig wiffen wir etwas liber ben Umfang, in welchem fchriftliche Befetesgruppen berbreitet waren. Dagegen wird bon bornherein anzunehmen fein, daß bie Rinder mit allen Sitten und Gebräuchen befannt gemacht wurden, mehr burch tägliche llebung und gelegentliche Weifung ale burch formlichen Unterricht. Gicherlich fiel bei ben Beffern im Bolt ein bebeutenber Rachbrud auf Die Frommigfeit. Die Babl Abrabam's gum Bertrauten Gottes (1 Dof. 18, 19) motivirt ber Darfteller baburch, bag Abraham feine Rinder die Wege Gottes lehren werde, ju thun, was recht und gut ift. Ebenfo natürlich ift es, bag man ben Rinbern bie Gagen von ben großen Beftalten ber Borgeit (bie fo nach und nach einen vorbildlichen Typus erhielten) portrug und fie auf bie mancherlei Dentmäler im Lande hinwies, an welche fich biefe Erguhlungen, beren religibs ergiebende Rraft fich ichon Jahrtaufende bewährt hat, antnupfen ließen, wie an berühmte Brunnen, einzelne Boben, beilige Steinhaufen, Baume u. bgl. Go beifit es ausbriidlich 3of. 4, 6, 21: "Benn euere Rinder euch fpater fragen werden, mas beifen diefe (am Jordanufer auf gerichteten) Steine? fo fprechet u. f. m." Dag ben Leviten babei irgendwelche Berpflich-

tung aufgelegt fei, barüber ichweigt ber Bentateuch, ber überhaupt bie Erziehung als rein baueliche Sache betrachtet. Der Deuteronomifer legt auf Die religible Unterweifung einen besondern Nachbrud. 5 Dof. 4, 9 werben die Ifraeliten ermahnt, daß fie die Geschichten nicht vergeffen, bie ihre Mugen (nach ber Befreiung aus Megypten) gefeben haben, fondern fie ihren Rinbern und Rinbestinbern tunbthun follen. Das Gleiche icharft er ein binfichtlich ber Gebote Jahve's (5 Mof. 6, 6; 11, 19; 23, 46). Der Sanger in Bfalm 78 (3. 4) betemt, bag er biefe lebenbige Boltstrabition wieberholen wolle. Gelbftverftanblich ift bier nicht an ein blofes Aufnehmen mit bem Gedachtnift zu benfen. Wenn ber jub. Unterricht in viel späterer Zeit überwiegend jur blofen Gedachtniffache wurde, fo lag bies lediglich an ber auferkich buchstäbischen Beise, in ber man bas Gefet auffafte. Auch an ber religiofen Beier bee Saufes nahmen Die Rinder theil. Das Baffahgefet (2 Dof. 12, 36 fg.; 13, 8), mit bem fich fpater bie Erinnerung an ben Auszug aus Acappten verknüpfte, enthalt ausbriidlich bie pabagogifche Beifung, ben Rindern bie bamit verbundenen Gebrauche zu erklaren. War baffelbe boch urfprünglich ein Familienfest im eigentlichften Ginne. Db an ben Ballfahrten nach Berufalem, Die fcon in ber bormilichen Beit ftattfanden (1 Ron. 12, 27, 28), Die erwachsenen Knaben theilnahmen, läft fich nicht bestimmen; mahricheinlich geschah es feit ber Zeit, in welcher die Junglinge für mundig angefeben wurden. Die Rabbinen fagen, daß die Berpflichtung, alle gefetlichen Obliegenheiten zu erfüllen, mit dem zwölften Jahre beginne; aber die Beftätigung hierfür finden wir erft in ber Ergablung bom gwölfjahrigen Befue Lut. 2, 42. Dit ber Ueberlieferung ber religiöfen Sage verband fich gewiß auch bie Lehre ber Rinber, welche bie Thaten ber Bergangenheit feierten. David's fcone Elegie auf ben Tob Saul's und Jonathan's follen bie Kinber Ifrael lernen (2 Sam. 1, 18). Gin Chorgefang von Frauen, unter ber Leitung Mirjam's und mit Begleitung bes Tamburins, wird ichon 2 Mof. 15, 20 erwähnt. Golche Lieber entstanden fchnell; die beimtehrenden Gieger wurden mit denfelben begrufft (1 Sam. 18, 8. 7), war doch das Bolt überhaupt gefangeefroh und lieberfundig (f. Dichttuuft bei ben Bebraern). Das Nationale hing bier mit bem Reli= giojen gewiß ebenfo eng zusammen, wie etwa im Lieb ber Deborah (Richt. 5), und manche furge Notig über Localhelben mag ihre Entstehung folden Bolteliebern verbanten. Spaterbin fanden, befondere unter ben Frommen, Die Bfalmen vielfach Gingang, und viele zeigen noch die Spuren ber Umwandlungen, welche eine berartige mundliche Tradition nothwendig mit fich führen nuß. Much bier haben wir aber nicht an tunftgemagen Gefang ju benten, ebenfo wenig (fur bie grofere Daffe bee Bolte) an ein funftlerifches Spiel auf Inftrumenten, bas wol nur im Tempel geubt murbe.

Ueber das allgemeine Ziel der Erziehung sprechen sich besonders die Sprichwörter in Golbenen Regeln sehr klar aus. Wir werden nicht irren, wenn wir darin die Stimme aller Besser im Boll zu hören überzeugt sind. Diernach galt es, den Kindern eine einsache, tilchtige, sittlich-religiöse Lebensanschauung einzuprägen. Die Furcht Gottes ist aller Weiseheit Ansang; auf allen Wegen, in allen Handbungen soll man sich den göttlichen Beilen als Leitstern dienen sassen, s., s.), der im ganzen als bekannt vorausgeseht wird oder sitt identisch gilt mit der Lehre der Ateltern. Im ganzen Buch redet vorausgeseht wird oder sitt iventisch gilt mit der Lehre der Ateltern. Im ganzen Buch redet der Verfasser weist wie ein Bater zu den Söhnen; vädagogische Abzweckung zeigt vor allem der zweite Theil (Spr. 10., 1—22, 16) mit 375 Spritchen. Ueberwiegend wird hir die Lage des erwachtenen, der Verführung leicht ausgesehten Linalings vorausgesetzt, ohne andere Verbältnisse

bee burgerlichen Lebens geradezu auszuschliefen.

Keinen schlagenbern Beweis gibt es für die hohe Bedeutung, welche man der kindlichen Pietät zuschried, als die Thatfache, daß biefelbe in dem heitigsten Centrum des efeizegebung, den "zehn Worten" (baher Dekalog; 2 Mos. 20, 12) enthalten und allein mit der Verheisung versehen ist, im Gelobten Lands bleiben zu dürfen. Die Art dieser Pietät bestimmt sich negativ als Gegensat gegen das zuchtlose Wesen des Kanaaniters, wie es in Hann geschildert ist (1 Mos. 9, 20 sp.), nebst Enthaltung von jeder Beleidigung gegen die Aletern, positiv durch Innersenum der Antorität, durch unbedingte Achtung und krengen Gehorsam. (Daß nicht "Liebe" geboten wird, zeugt von feinem Blick. Diese besteht entweder in der rein natürlichen Anstänglichseit an die Acktern, die aber an und ür sich des sittlichen Werths ermangelt, oder aber in jener höhern Zuneigung, deren fruchtvarster Voden allein jene achtungsvolle Pietät ist.) In 3 Wos. 19,3 begegnet es uns neben den hochwichtigen Geboten über Sabbat und Abgötterei. Es steht in Zu-

fammenhang mit ber allgemeinen Beifung, die Alten zu ehren (3 Dof. 19, 32). In ben Sprichmörtern wird ftrenge Bucht empfohlen (Spr. 22, 15; 29, 15; 10, 13; 20, 30); benn "ein Rnabe, bem freier Lauf gelaffen wird, macht feiner Mutter Schande". Aber die Meltern follen in Schlägen nicht ein Universalmittel erbliden, fondern bei verftanbigen Rinbern Die Burechtweisung mit Worten eintreten laffen, die tiefer eindringen, ale wenn man einem Thoren hundert Schläge gibt (Spr. 17, 10). Die Meltern werden ermahut, daß fie felbft "ben Borten ber Erfenntniß Berg und Ohren hingeben" (Gpr. 23, 12). Dit der Unterweifung foll man friih beginnen und Diefelbe fo einrichten, wie es bie fünftige Lebenslage bes Rinbes erheifcht (Gpr. 22, 6). Ueber die Erziehung ber Dabden wird hier nicht befondere gehandelt. Erft in bem apofryphischen Stild Guf. u. Dan. (B. 3) wird ermahnt, baf fie im Gefet unterwiesen murben. Befonders tommt bier ber grofe Berth in Erwägung, ben man in Birgel, im Gegenfat ju ben finnlichen Raturculten Spriene, auf Die Reufchheit legte. Spr. 11, 22 mirb (vgl. Sitig's Auslegung ber Stelle) ein garter Ginn für bas Chidliche geforbert, hervortretend in Biichtigfeit ber Rebe und bee Blide. Gegen Rofetterie und Rleiderlurus ber Tochter Bione halt Bef. 3, 16 fg. eine gewaltige Strafrede. In ber Schilberung ber Sansfrau (Gpr. 31) treten ale Sauptmerfmale raftlofe Erwerbe-

thatigteit und Freigebigfeit nebst tilchtiger Bucht im gangen Saufe besonders herbor. Bon einer Bahl bes Berufs tonnte in Ifrael taum die Rede fein. Der gi Theil bee Bolle beichäftigte fich mit Aderbau. Die hierbei portommenben Arbeiten waren feineswegs ben Cflaven allein itberlaffen; fie nahmen mehr bie Stellung von Bebülfen bee Berrn ein. Der jum Ronig ermablte Caul pfligt felbft mit Rindern, ale Die Boten bon Jabes ihn um Gulfe anrufen (1 Cam. 11, 5). Bei folder Arbeit, welche die forperlichen Rrafte in hohem Grabe in Anfpruch nahm, mar es nur natürlich, bag bie Opmnaftif nicht eine besondere Stelle in der Erziehung einnahm. Erft unter Antiochus versuchte die bellenifirende Bartei die griech. Onmnaftit unter dem Bolt einzuburgern (1 Daft. 1, 15; 2 Daft. 4, 9), was aber nicht gelang. Doch berichtet hieronymus bon Rraftubungen, welche bie hebr. Bilinglinge mit ichweren Steinen anftellten, und erflatt baraus bas Bilb Cach. 12,3 (vgl. Röhler, "Die Beiffagungen Cacharja's, 2. Galfte" [Erlangen 1863], G. 182). Db bie Wehrpflichtigfeit aller Dlanner vom zwauzigften Jahre an, foweit biefelbe bestand, gur forperlichen Graftigung beigetragen habe, lagt fich nicht abmeffen, ba wir von regelniäftigen militarifchen lebungen biefer Landwehr, Die wol nur zu bestimmten Rriegeameden aufgeboten murbe, feine Runde befitten. Der Grad bee friegerifden Ginnes im Boll icheint mannichfachem Wechsel unterlegen gu haben und die Davidifche Beit barf bier in

feinem Fall ale bie burchgebenbe Rorm betrachtet merben.

Bon Raften ift in Ifrael nicht die Rebe. Doch fcheint Die fteigende Cultur bier und da Innungen von Sandwerfern erzengt zu haben, beren Borbild felbftverftandlich bie phoniz. Ginrichtungen waren. Diefe Innungen waren wol zugleich Complere verwandter Familien. Gine folche Befchlechteinnung von Zimmerlenten wird 3. B. auf ben Judart Joab guritdgefiihrt; bas Saus Asbea umfaßte "bie Freundichaft ber Leinweber"; andere waren Topfer ... und mobnten in Bflangungen und Zäunen bei bem Ronig". Bu Jabes wohnte die Freundschaft ber Schreiber (1 Chron. 4, 14. 21. 23; 2, 55; ob auch in Rap. 2, 53 ähnliche Benoffenschaften von Thorwartern, Rachtfangern u. bgl. enthalten find, ift ungewiß; vgl. Bertheau, "Die Bilder ber Chronif" [Leipzig 1854], G. 27). Wir werben faum fehlgeben, wenn wir die Entstehung jener gunftartigen Gemeinschaften theils burch bas machfenbe Städteleben, theils durch die großen Bauten Calomo's veraulaft finden. Wie viel bierbei auf Rechnung ber in folchen Beschäftigungen besonders fundigen Ranganiter tommt, läßt fich nicht mehr beftimmen; ichwerlich ging die bei ihnen einheimische Gultur verloren. Bas die öffentlichen Erziehungemittel aulangt, fo bleiben die fogenannten Brophetenichulen außer Rechnung, fofern biefe Benoffenschaften wol im allgemeinen ben religiofen Ginn heben fonnten, aber mit eigentlichem Unterricht fcmerlich etwas zu thun hatten; Die rabbis nijche Cage hat nur viel fpatere Berhaltniffe auf fie ibertragen. leber bie "Dinbigfeit" ber Anaben fehlen alle fichern Ungaben.

3m nacherilischen Judenthum mußten fich die Berhaltniffe mannichfach andere geftalten. Das gefchriebene Gefet ward die Grundlage bes gefammten Lebens. Dit Efra beginnt ein ftanbiges Schriftgelehrtenthum. Die Bilbung beffelben mußte einen ichulmäßigen Charafter annehmen. In bem Dage, ale die Bibelfprache einer aramäischen Bolfefprache Plat machte, murbe jene Begenftand gelehrten Studiums; zugleich flieg bas In-

feben ber überlieferten beiligen Schriften immer hober. Gleichwol ift von Schulen noch lange nicht die Rebe. Roch ju ben Zeiten Strach's fchloß fich ber Lernbegierige einem Confeg von ichriftfunbigen und gefetesgelehrten Dannern an; bie Lehrweise mar überwiegend erotematifch und disputatorifch, wie eine folche (nach Emald's feiner Bemertung) icon im Buch Maleachi und im Prebiger Galomonis (jenes bem 5., biefes bem 4. Jahrh. v. Chr. angehörig) hindurchblidt. Die Spruche ber Lehrer, bunbig formulirt, mußten wortlich und mit bem Ramen bes Urhebers eingeprägt werben. Daburch warb aber eine Ungleichheit ber Boltsbildung erzeugt, die bem vorerilischen Ifrael fremt gemefen mar, ein Unterschied amifchen exoterifcher und efoterifcher Runde. Goon bei Girach (38, 25-39, 15) gewahren wir ben gangen Sochmuth bee Schriftgelehrten. Die Berach= tung gegen bas gemeine Bolt, bas bes Gefetes nicht tundig ift, mar bie unausbleibliche Folge (3oh. 7, 49). Bene ausschliegende Stellung, jum Rabbinismus fortgebildet, vollenbete fich, im letten Jahrhundert v. Chr., burch Ginführung einer formlichen Orbination Der Schriftgelehrten durch Sandauflegung (Semicha). Es bilbete fich badurch ein Bierardiemus aus, wie er gu ben Beiten bes Priefterthums, ba bie Leviten bas Wefet lehren follten, nie beftanden hatte. Rach und nach entstanden neben ben Synagogen auch Schulen fitr Rinder, jedenfalls nicht lange vor Chriftus und wol nur vereinzelt. Denn niemals ift hierarchifder Sochmuth einer grundlichen Gefammtbilbung bes Boltes holb und forberlich gewesen. Das Buch Sirach bilbet bier bie Grenge. Die Ermahnungen, im Weset emfig ju forichen, feten jett, ba es fich um Berftanbnig von beiligen Buchern in einer ausgeftorbenen Sprache handelt, ein ungleich großeres Dag eigentlichen Lernens poraus. Die Regeln übrigens, welche ber Giracibe über bie Rinbergucht in engerm Ginne gibt, zeigen Uebertreibung und athmen einen überftrengen Beift. Der Bater foll bem Rinbe bie Rippen gerichlagen, weil es jung ift, bamit es nicht haloftarrig werbe (Gir. 30, 1-13); man foll mit ben Rinbern nicht ichergen noch fpielen und ben Tochtern tein freundlich Beficht zeigen, um fie zu verwöhnen (Gir. 7, 23). Daneben erscheint die Bergeltungolehre in fehr augerlicher Form, und die Beifungen werden meift burch ben Duten ober Rachtheil motivirt - eine Geite, die bier ungleich ftarter hervortritt als in ben Sprichwörtern.

Aus dieser Uebersicht wird erhellen, daß es irrig ift, sich etwa aus dem Nationalsgaratter oder aus dem Wesen der Theortratie apriorische Bortellungen über die Erziechung in Ifrael zu bilden, wie oft geschehen ift. Die durchgehenden Grundanschauungen in der Blütezeit des Volks tragen im Gegentheil einen überaus gesunden Charatter und athmen eine weise Humanität im besten Sinne des Worts. Und da sie fast durchweg micht als Ofsenbarungen eingeführt werden, so haben wir sie in der That als den treum Ausdruck des höhern Bewustssein im Bolt, erzeugt durch jene Wacht, die in den Prodeten gipfelt, zu fassen, dei welchen die Psiege echter Frönmingseit und eines kernigen Familiengeistes höher gatt als das Wissen und viele Fertigkeiten. Das hing aber mit der Culturlage des Volks eng zustammen. Deshalb sind auch die Sprichwörter von Enther und Welanchthon hoch gepriesen worden. Daß es sich hier freilich nur um Ideale, Krzeln, und höhere Zweck handelt, und die Wirsslicheit ebenso oft ihnen wiedersprochen

haben wird, wie heutzutage, bedarf feiner Ausführung.

Die Lehrbücher über unsern Gegenstand sind meist recht dirftig. Wähner's trefsliche Antiquitates Ebraeorum (Göttingen 1743) beschäften sich soft ganz auf das rabbünische Schulwesen (vgl. II, 784 fg.). Auch Jahn ("Biblische Archäologie" (Wien 1824—25), II, 289 fg.) läst sich nicht tiefer ein. Tressende Winke dietet Ewald, "Die Alterthümer des Bolles Israel" (3. Ausg., Göttingen 1866), ("Die Heiligkeit des Hause"). Gehaltwolf, aber sehr kurz, sind: Sealschift, "Rrchäologie der Herbrücher Archäologie" (Franklauft, "Pandbuch der biblischen Archäologie" (Franklauft, "Pandbuch der hebräsch-sich), II, 75—79; de Wette, "Lehrbuch der hebräsch-sich)sier", 4. Auss. 1858—59), II, 75—79; de Wette, "Lehrbuch der hebräsch-sichen Archäologie", 4. Auss. der hebräschen der Verlächen Verlächen der Geschlauft, "Geschiche der Krischlauft der Geschlauft, "Berig Gründschifte der Kanschlauft von Kabler der Geschlauft, "Geschichte der Exischung im Alterthum" (1832), I, 95 fg.; II, 35 fg.; die Darssellung von Schmidt, "Die Geschichte der Pädagogit dargestellt in weltzelchichtlicher Entwicklung" (2. Auss., Köthen 1868), I, 480—519, ist breit, aber inhaltlos. Bessel gibter Wintel, "Die Pädagogit als System Antiel, "Die Pädagogit des Geschlauften in Schlen Schlieb, "Die Pädagogit des System Antiel, "Die Pädagogit des System Leinents" in Schnibe, "Encytlopädie des System Antiel, "Die Pädagogit des System Antiel "Die Pädagogit des System Antiel "Die Pädagogit des System Anti

Erziehunge = und Unterrichtemefene" (Gotha 1865), V. 653-695, ber freilich auch bie Borftellung ber göttlichen Babagogie mithereinzicht. Dieftel.

Giaia. f. Befaia.

Gfarhabbon, ber Gohn und Rachfolger Ganherib's, mar einer ber fraftigften Ronige Affpriens. Gein Reich umfaßte faft bas gange westliche Afien, vom Berfifchen Golf bis au ben Armenifchen Gebirgen, bom Tigris bis jum Mittellanbifchen Meer. Er eroberte bas untere Sprien und Megypten (Abybenus bei Gufebius, Chronicorum canonum libri duo, herausgegeben von Mai und Bohrab [Mailand 1818], I, 25); Babylonier, Elymaer, Berfer und andere benachbarte Bollerftamme maren ihm unterworfen (Efr. 4, 9). Die Erflarer ber affnr. Reilinschriften berichten über ibn ferner, er habe Gibon gerftort, bie Ginwohner nach Affprien abgeführt, in gleicher Beife Die cilic. Stabte behandelt, fei bann (burch bie Bufte!) ine Innere Arabiene vorgebrungen, habe in Aegypten ben Tirhata besiegt und, nachdem er auch Methiopien bezwungen, fich ben ftolgen Titel eines "Konige von Mffur, Babel, Megypten, Meroe und Methiopien" beigelegt (vgl. Rawlinson, The five great monarchies of the

ancient eastern world [Conbon 1864], II, 466 fg.).

Das Reich ftand alfo unter ihm noch in voller Blute und Dacht. Bas man früher etwa vermuthete, baf Efarhabdon ber weibifche Carbanapal, pon bem bie Griechen feit Rtefias berichten, gewefen fei, entbehrt jebes geschichtlichen Grundes. Dag auch an bem Inhalt ber Infchriften manches noch zweifelhaft und manches übertrieben fein, fo viel fteht feft, bag Efarhabbon ein bebeutenber, energischer Mann mar, ber feinen Borgangern, die fo gewaltig in die Gefchide Borderaftene eingriffen, in nichte nachftand. Bon feiner einstigen Macht zeugen auch die Ueberrefte ber bon ihm aufgeführten Bauwerte, fo namentlich bee Gubweftpalaftes in Rimrub (Rawlinfon, a. a. D., G. 477 fg.). In der Bibel wird Efarhaddon außer 2 Ron. 19, 37; Jef. 37, 38 (Tob. 1, 21), wo von feinem Regierungsantritt die Rebe ift, nur noch einmal mit Namen ermahnt, Efr. 4, 2; lettere Stelle findet aber ihre Ergangung burch B. 9 und befonbere burch 2 Ron. 17, 24 fg.; benn ber hier nicht mit Namen bezeichnete affpr. Ronig ift, wie Bertheau ("Die Biicher Efra, Rehemia und Efther" (Leipzig 1862), S. 54 fg.) erichopfend nachweift (vgl. auch Ewald, "Geschichte bes Boltes Ifracl" [3. Ausg., Göttingen 1866], III, 375) fein anderer ale Efgrhabbon, und biefer alfo Urheber ber Colonifation Camariene burch beibnifche Bolfer unter Anführung Denappar's, eines hohen foniglichen Beamten. (Ueber bie Differeng zwifchen Efr. 4, 9 und 2 Ron. 17, 24, auf bie Rawlinfon [a. a. D., G. 477] die Annahme einer boppelten Colonisation grilnbet, vgl. Bertheau, a. a. D., G. 63.) Bu ben Dagregeln, bie biefer Ronig feinen weftlichen Grengftaaten gegenüber ergriff, gehört bermuthlich auch die Befangennehmung und Wegführung bes jub. Ronige Manaffe (2 Chron. 33, 11 fg.), der indeft wieder nach Berusalent zurückfehren burfte und sich von da an bekehrt haben foll. "Babel" (an der angeführten Stelle) spricht nicht dagegen, es ftanb bamale unter affinr. Oberherrichaft und Efarhabbon foll fich bort einen eigenen Balaft gebaut haben (Rawlinfon, a. a. D., G. 476 und 478).

Die Regierungszeit Efarhabbon's genau zu bestimmen, ift außerft ichwierig, ba bie Angaben ber Alten bebeutend abweichen. Gewöhnlich nimmt man, nach Alexander Polyhistor (Eusebius, Chron., I, 20), acht Regierungsjahre an, nämlich 696—688. Allein jenes Zeugniß ift nicht zuverläffig und gubem ber Cohn Canherib's bort nicht naber bezeichnet. Dit biefer gewöhnlichen Annahme läßt fich bie Chronologie ber Bibel nur gewaltsam vereinigen. Bu einer ausführlichen Erörterung aller barauf bezüglichen Fragen fehlt hier ber Raum; wir muffen uns begnilgen, ohne Rüdficht auf Meinungen anderer bie unferige bargulegen. Efarhabbon ift ber im Ranon bee Btolemaus an 13. Stelle angeführte Mfgrabinos, ber 13 Jahre über Babel (und Rinive) herrichte (nämlich 67-80 ber Aera Rabonaffar's, b. i. 680-667 v. Chr.) und bei Abybenus (Eufebins, Chron., I, 25) unter bem Ramen Arerdis ericheint. Hiermit stimmt der von Nawlinson (a. a. D., S. 291) mitgetheilte affire. Kauon, und, was wichtiger ist, die Nachricht, daß zwischen Cfarhaddon's Tode und dem ersten Jahre Rabopolassar's 42, auf zwei Regenten (Sanug und bessen Bruder nach Polyhistor, Sarbangpal und Sarat nach Abnbenus, Saebuchin und Rinelaban nach bem Btolemäischen Ranon) fich vertheilende Jahre liegen; wir gelangen also mit dem Regierungsantritt Nabopolaffar's in bas Jahr 122 Nabonaffar's = 625 v. Chr. Afordan, ben Bolyhiftor (Gufebius, Chron., I, 19) ale von Canberib, feinem Bater, eingefetten UnterEjau 175

tönig in Babel erwähnt, ist der Aparanadios (wahrscheinlich verschrieben aus Affaranabios) des Ptolemäischen Kanon, und dieser entweder versche Escripaddon in einer frühern Frunction oder, wie Kandlisson (a. a. D., S. 464) annimmt, ein vierter Sohn (Afchureinadis-su) Sanherid's, verschieben von dem spätern selbständigen Herrscher. (Achnlich Ewald, a. a. D., III, 374.) Ersteres ist wahrscheinlicher. Escripaddon hätte dann also schon in 3. 699 (48 Area Radonassar's), zu Ledzeiten Sanherid's, die Statthalterischaft Bahylons übernommen und 6 Jahre lang behalten. Wann er seinem Bater auf dem essys ber Gesten und den geschen Schon der einem Bater auf dem eiser Gesagten ergibt sich zumächst nur das, daß er mindestens 13 Jahre lang (680—667) über Ninive und Badylon zugleich herrschie. (Ueber das Berhältnis Sanbons's zu Krezilus, wie es von Abybenus [Guschins, Chron., I, 25] dargestellt wird, vgsl. Hitig, "Gegriff der Kritit" [Heibelberg 1831], S. 194 fg., und "Der Prophet Jesaga" [Geibelberg 1833], S. 436.)

Die Bebeutung des Namens fann noch nicht mit völliger Sicherheit angegeben werden. Ethmologien haben versucht Gesenius im Thesaurus; Highg, a. a. D., S. 437, u. a. Oppert (Expédition scientisque en Mésopotamie [Paris 1859], II, 354) erklärt: Assur ah iddin = "Affur hat einen Bruber gegeben"; Brandis ("Neber bistorischen Gewinn aus der Entzisserung der assprichen Inschriften" (Berlin 1856), S. 105) sieft: Assardon-assar = "Affar, Herr von Affprien". Alles sehr ungewiß. Außerdem sind noch zu voll. Brandis, a. a. D., S. 48, 73 fg. und Rerum Assyriarum tempora emendata (Vonn 1853); Niebushr, "Geschickte Assur und Babels" (Berlin 1857), S. 38, 77 fg., 180 fg.; Nawlinson, a. a. D., und Dunder, "Geschickte des Alterthums" (3. Ausl., Berlin 1863), I, 711 fg.

Efau, ber Zwillingsbruder Jatob's und Stammbater ber Ebomiter. Geine Befchichte wird ergahlt 1 Mof. 25, 20-28, 9; 32, 3-33, 16; 36. 3hre Sauptziige find folgende: Sjaat's Che mit Rebetta war lange unfruchtbar geblieben. Da endlich, in feinem 60. Jahre, wird er mit Rachtommenschaft gefegnet. Der Erftgeborene, rothhaarig und rauch wie ein Belgmantel, erhalt ben Ramen Efau (ber "Saarige"), ber ihm unmittelbar "auf ber Berfe" folgende ober, wie es in ber Bibel beift, feine Ferfe haltende: Jatob ("ber nachfolgt"). Bon Anfang an find bie Zwillingebruber fehr verschieden geartet: Efau, ein Jager, ber fich auf bem Gelbe herumtreibt; Jatob, fittfam, bas ftille Birtenleben borgiebend, jener Liebling bes Baters, biefer ber Mutter. Gfan lebt frifch und ohne Gorge für ben folgenden Tag bahin; ein Linfengericht, bas er, ermitbet bon ber Jagb beimtommend, gerade genießen tann, ift ihm mehr werth ale goldene Berge in der Ferne. Butmuthig, leichtfinnig gibt er fein Erftgeburterecht (5 Dof. 21, 17) fur einen fcmadhaften Biffen bahin, und Jatob ift fchlau genug, Die Stimmung bes Mugenblide gu benuten. Er begnugt fich nicht mit bem flüchtigen Wort, und ber bon ibm verlangte Edwur wird geleiftet. Dit Gulfe ber Rebeffa gelingt es ihm ferner, ben alten erblinbeten Bater, ber fein Enbe berannaben fühlt, ju taufchen und feinen Gegen, ber ihm reichen Befit, Unfeben und Berrichaft über feine Bruber verheift, ju erfchleichen; Efau, ber, bom Beld gurudfehrend, ben Betrug alebalb entbedt, erhalt zwar auch noch einen burftigen vaterlichen Segen, ber ihm ein friegerifches Leben und endliche Befreiung vom Dienftverhaltniß zu Jatob in Musficht ftellt, aber in feinem Bergen ift er gegen ben Bruder ergrimmt und befchließt, ihn ju tobten. Auf ben Rath ber Rebetta entflieht Jatob gu Laban nach Defopotamien, wo er fich, fo wollte es ber Bater, ein Beib nehmen follte. Go find nun bie beiden Briiber über 20 Jahre lang getrennt. Jafob fehrt gurtid. Efau, beffen Familie und Befitftand ingwiften bedeutend angewachfen find, jieht ihm mit 400 Dann entgegen und empfängt ibn in ber berglichften Beife. Der Beleidigte hat die Unbill vergeffen, der Beleidiger ift noch immer mietranisch und lehnt bie vom Bruder ihm freundlich angebotene Begleitung ab. hernach gehen die Brüder für immer auseinander. Efan zieht mit Weibern, Kindern, Dienerschaft und all feiner habe bon Jatob meg auf bas Bebirge Geir, und fo ift er ber Ctammvater ber Chomiter, bie in jener Bebirgegegend mohnen blieben, geworben.

Dies ber hauptinhalt ber biblischen Erzählung. Fassen wir ihre einzelnen Büge naber ins Auge, so können uns mehrere Ungleichheiten, ja Wibersprüche, nicht entgeben. Rämlich 1) ber Grund ber Abreise Jatob's nach Mesopotamien ift 1 Mos. 28 ein anderer

als 1 Mof. 27, 42 fg.; 2) ebenfo wird die zweite Trennung 1 Mof. 36, 6 fg. andere erzählt als 1 Mof. 33. 16. und nach letterer Stelle fowie 1 Mof. 32.3 follten wir Efau nicht mehr in Rangan vermuthen, wo wir ihn boch 1 Mof. 36,6 und s noch antreffen; 3) die Namen ber Frauen Cfau's lauten 1 Dof. 26, 34; 28, 9 und 36,2 fg. gang verschieden. Jedem unbefangenen Forscher fteht es feft, baf bie funf Bucher Dofe's nicht aus Ginem Guft entstanden, baf auch im 1. Buch mehrere, mindeftens zwei Quellen ineinander verarbeitet find. Daburch loft fich alebalb Die angebeutete Schwierigfeit. Der altern Quelle (ber fogenannten Globimidrift) find entnommen: Rap. 25, 19-34 (26, 34. 35?); 28, 1-9; 32, 3 a. 4-6; 33, 1-11; 36. Danach gibt Cfau fein Erftgeburterecht freiwillig babin, ohne fich mit feinem Bruder ju entameien ober gar ihm nach bem Leben zu ftellen. Jatob zieht aus andern Grunden fort und hat bei ber Rudtehr teine Furcht vor Gau. Die fchliefliche Trennung erfolgt nur beehalb, weil beibe nicht nebeneinander im felben Lande Plat haben. Der fpatere Ergubler und Erganger bagegen übertragt geschichtliche Berhaltniffe, wie fie erft in ber Folgezeit eintreten (Feindschaft zwifchen Inda und Chom, Unterwerfung Chome burch Caul und David | und feine Befreiung [vollftändig erft unter Joram, 2 Ron. 8, 20], 1 Mof. 27, 40 fg.), auf die Schidfale ber Stammwater. Bon ihm her rührt bas gange 27. Rapitel (Erfchleichung bee vaterlichen Segene und infolge beffen toblicher Saf Cfau's gegen Jatob), ferner was von Jatob's Angft und Mistrauen bei der Rückfehr berichtet wird, 1 Dof. 32, 7 fg.; 33, 12-16, vermuthlich auch die Rotig 1 Dof. 26, 34 fg. und die borgreifende Bemerfung 1 Mof. 32, 34: "ins land Gerr, jum Gefilbe Eboms". Die Buge gu einem wirklich geschichtlichen Bilbe find junachft nur ber Grundfchrift zu entnehmen und ber Sauptgegenstand Diefes Bilbes ift offenbar: ber Begenfat zwischen bem mannlich tropigen, leichtblütigen, aber biebern Jagersmann und bem fanftern, angftlichern und porfichtig berechnenden Sirten. Der eigentliche Erftgeborene ift ber Jager, aber bas Erftgeburterecht, die Borrangestellung im Lande, geht mit der Zeit von felbft auf den Birten und Aderbauer über, auf ben Gohn ber Berheifjung nach emiger gottlicher Dronung und Borberbeftimmung (Rom. 9, 11 fg.). Ebom war bereite gu einem felbständigen Bolf berangewachfen, ale Ifrael aus Megupten jog, aber es murbe von bem fpater geborenen Bolt fehr bald überholt, und nur an biefem erfüllten fich bie gottlichen Berheifungen, welche Ifaat und Abraham empfangen hatten. Das alles fpiegelt fich wieder in ber Erzählung bon ber Beburt und Jugendzeit ber beiden Gohne (1 Dof. 25, 20-24). Befchichte und Cage find in diesem Abschnitt noch fchwer zu trennen (bagegen im folgenden vertheilen fie fich giemlich genau auf die oben auseinandergehaltenen Stude ber Grundfdrift und bes Ergangere); fagenhaft ift jebenfalle ber Bug, baf fich bie Brüber ichon im Mutterleibe geftogen hatten (1 Dof. 25, 22. 23, welche Berfe fammt 21 a [vgl. Tuch] Beftandtheile ber Jahrefchrift fein burften), ferner bas Ferfenhalten Jatob's und bie Etymologien B. 25 und 30. Efau ift bei ber Beburt ichon behaart und erhalt ben Namen "ber Saarige" (arabifch asta), weil bas Land, bas feine Rachtommen bewohnen, mit ftruppigen Balbungen bebedt ift (Bitig, "Der Prophet Befaja" [Beibelberg 1833], G. 92; Dvid, Metam., IV, 656). Gerr und Efau find gleichbebeutend (Db. 8. 9. 19. 21).

Die Abzweigung bes Ebomitervolts von bem Sauptstamm ber Abrahamiden wird auf die Berbindung Ejau's mit zwei Ranaaniteriunen und einer Tochter Ismael's zurud. geführt. Go lauten beibe Berichte übereinstimmenb; in ben Ramen aber weichen fie ab (bie brei Beiber heißen 1 Mof. 26, 34; 28, 9: Jubith, Tochter Beeri's, bee Sethitere; Bajmath, Tochter Cion's, bes Sethiters; Mahalath, Tochter Ismael's, Schwester Rebajoth's; bagegen 1 Dof. 36, 2. 3. 10. 14: Aba, Tochter Glon's, bes Bethiters; Dholibama, Tochter ber Ana, ber Tochter Bibeon's, bes Beviters; Bafmath, Ismael's Tochter, Nebajoth's Schmefter). Beiben gemeinsam ift nur "Tochter Glon's", "Tochter Ismael's, Schwester Rebajoth's" und "Basmath". Die Ramen laffen fich nicht combiniren. Es liegt bier eine boppelte Tradition zu Grunde, Die (wie es auch an andern Stellen oft gefchah) in beiberlei Be-Die Ramen ber Beiber, Gobne und Entel find übrigens ftalt aufgenommen murbe. theils Berfouens, theils Ortsbezeichnungen, theils arabifch, theils bebruifch. Bafmath (bie Lachelnde), Dahalath (bie Langfame, Ruhige) find beutlich arab. Barticipialbilbungen, Ana, arabifch = Efelin; Bibeon, arabifch = Syane; Jens, richtiger Jaifch, beißt arabifch: er lebt; Jaelam: er weiß, ift tundig (Db. 8; Ber. 49, 7); Gaetham, arabifch gartam: flein und mager; Gerah, arabifch darih: Gebirgeland; Bepho, arabifch saphan: glattes Geftein, ahnlich Rorah (bebraifch); Diffa, arabifch manzah: liebliche, gefunde Esbagl Efel 177

Gegend; Samma (hebräifch): Beröbung, Bitfie; Nahath (hebräisch): Niederung u. f. w. Bir seben fcon aus diesen wenigen sprachlichen Proben, die Somiter waren ein Misch-voll, der letzte Absente Dorbsemiten nach dem Siden zu, ein Mittelglied zwischen Bomaeliten und hebräern. Bon ben einzelnen Bölkerschaften sind nur zwei naber bekannt, die Temaniter und Amalektier (f. b.).

Die spätere jild. Tradition hat (im Anschluß an Mal. 1, 2) den Haß gegen Edom and in Fadelin über Ssau kundigegeben, wovon wir im Targum II und in den abbinischen Commentaren zum 1. Buch Mose mehrere Beispiele sinden, vgl. auch Otho, Lexicon raddinico-philol. (Altona 1757), S. 207. Achnilich übrigens Sebr. 12, 16.

Schließlich mag noch erwähnt werben, daß der Name, unter dem Jesus im Koran vorsommt, 33s, dem hebr. 18-am sehr handlich ist. Möglich, daß zu dieser Umbildung ein jüd. Spottname (Edomiter für Christen, Efau für Christus, vgl. Burtorf, Lexicon chald. talm. et rabbin. [Basel 1639], S. 30 und 31) mit Beransassung gab, wenn auch Mohammed tein Bewustein davon hatte.

Gebaal, f. 3ebofeth.

Eiche ('oron), nur Jes. 44, 14 erwähnt, wird gewöhnlich als Mannaesche (fraxinus ornus) gedeutet, indem man glaubt, daß mit der Planz auch der Name derselche ('oron-ornus) ins Abendland gewandert sei. Die Mannaesche ist ein 20—30 Fuß hoher Baum, der grimlichzelbe, wohlriechende Blumen hervordringt, und aus dessen Kinde ein in den Apotheten als Manna verfaustes Darz tropst (das echte Manna stammt indes don einer Tamaristenart si. Tamaristes). Im übrigen ist der Baum der eigentlichen Siche währlich und am Rande gesägt, trägt ungleichpaarig gesiederte Blätter, die Fiederblätten lanzettsomig und am Rande gesägt.

Doch wenn der Prophet sagt: "Er (der Heide) pstanzt eine 'deen, und der Regen zieht sie groß", jo sollte man eher an einen schnell wachsenden, seuchten Boden liedenden Baum denken, was von der Manmaelche weniger gesagt werden kann als von der eigentlichen Esche. An Flüssen und Büchen wächst diese sehr rasch, erreicht eine Höhe von 80—100 Kus, braucht indes, die sie eine Dicke von 2 Jus gewinnt, dei und ein Wacht, dum won sieden Jahrzehnten. Das weiße, sehr zähe und trockene Hosz wird von Wagnern und Küssern verarbeitet, konnte daher auch zu rohen Gögendildern (Icf. 14. 15 sg.) einst verbraucht werden. Unter dem Gehölz am Jordanuser ist die Esche zahlreich vertreten; diugegen hat unsers Wissens noch niemand das Vorsommen der fraxinus ornus, die in Unteritation einseimisch ist, in Palästina nachgewiesen.

Esbrelon, f. Biereel.

Efcl. Diefes Sausthier war zu allen Zeiten wie noch heute im Orient sehr zahlreich verbreitet. Große Cfelscharen gehörten nach der Sage mit zu den Reichtschuren iener alten Hrendum Abraham, Jatob und Hiob, sehlten aber auch unter dem Krongut David's nicht, der im Gegentheil einen eigenen Oberstallmeister über seine Cfelheerde bestellt hatte (1 Mos. 12, 16; 32, 3; hiob 1, 3; 1 Chron. 27, 30). Selbst der Hausbalt des ärmern Mannes vermochte diese Thieres taum zu entrathen; dasher es im zehnten Gebot, wo die wichtigsten Beststhümer mit Namen aufgesichter werden, zuletzt noch heift: "Du sollt dich nicht lassen gelisten beines Rächsten Esels." Welch großen Werth die Iraeliten dem Thier beilegten, geht auch daraus hervor, daß nuter den unreinen Thieren allein von ihm ausdricklich im Geset wiederholt verlaugt wird, seine Erstgeburt soll Jahve geweiht sein, indem man sie entweder mit einem Schaf löse oder ihr das Genid breche (2 Wos. 13, 18; 34, 20).

Die Esel bei uns zu lande sind die etwas heruntergelommenen, schlecht gepslegten Brider berer im Orient, doch fanden wir den Unterschied nicht bestonders groß. Auch in Palästina und Sprien verlengnet das Thier den Charatter nicht, den wir dei uns an demselben beobachten können. Geduldig geht es auch mit einer verhältnismäßig großen last fürdaß, Fener und heftige Affecte, wie dein Pferd, sind ihm frend. Durch Stoßen und Schlagen läßt es sich wol momentan in einen sauften Trab oder Galop bringen und er mit unverwühltichem Gleichmuth sehrt es alsobald wieder zu seinem gewohnten Tempo zurück, die Unzufriedenheit mit den ungestilmen Menschendern etwa in martdurchdingenden Tönen äusernd. Höllt es sein Mahzeit, so läßt es sich nicht durch die reten paar Schläge in der angenehmen Arbeit stören, selbst wurm es die Saaten des Radhard abweidet. Daher hat bei den Arabern der letztere das Recht, dem rändersichen

178 Gfel

Siel ein Ohr abzuschneiben. Wir fahren mit eigenen Augen ein Beispiel biefer graufamen Sitte. Im Segen Jatob's wird ber Stamm Isfacfar wegen seines phlegmatischen Temperaments, demzuschge er sich durch höhere Sorge vom behaglichen materiellen Lebensgerunß nicht abwendig machen ließ, ein "startluochiger Esel" genannt, der "zwischen Dürden liegt" (1 Mos-40,14). Im Gegensatz zur neugierigen Ziege scheint der Siel sich und be Außenwelt wenig zu beklümmern; aber die flugen Augen, das nachbentliche Klussechen des ganzen Kopfes, der sich sieten regt, muthen uns an, als wäre das Thier in beständige Meditation versunken. Es sehlt dem Esel in der That nicht an einem ansgebildeten Instinct, sorgfättig prüft er den Weg, den er beschreite soll, und besteigtet beshalb nur unter Haarsträuben die Nilbarke. Ift er auf der Weide und der Weide und der Verpe

feines Berrn zu finden (Bef. 1. 3). Babrend bas Bierd bei ben Ifraeliten nie in allgemeinen Gebrauch fam, fonbern mehr nur ein Luxusgegenstand prachtliebender Konige blieb, feben wir bagegen ichon von Ifraele Borgeit an ben Efel ben Zweden bee Bertehre und bee Landbaues dienftbar. Bie noch hentzutage felbft ber Bauer in Balaftina felten eine weitere Reife gu Sug macht, fondern auf einem Efel reitet, fo that Abraham, ale er von Beerfeba mit feinem Cohn nach Morija 30g (1 Dof. 22, 3). Ginen Baum legt man bem Thiere nicht an, fondern leitet es mit ber Salfter. 218 Sattel Dient ein um ben Leib festgebundenes, mit Baumwolle ober Ramelhaaren gestepptes grobes Stud Beug. In biefen Cattel bindet ber Araber ben Wafferfrug und Die Bettmatte, ohne bie er nicht über Land geben mag. In feiner Rechten halt ber Reiter einen feulenartigen Stod, mabrend er die Flinte, wie einft wol ben Bogen, über ben Ruden bangen laft. Bei einem Ansmarich in bie Nachbarfchaft wirft er ale Cattel oftmale nur feinen Mantel über bas Thier und ein bijunes Geil ale Salfter über ben Ropf. Richt andere mar ber Gfel ausgeruftet, auf bem Jefus bon Bethanien nach Jerufalem ritt (Darf. 11, 7). Reift ber Araber mit Frau und Rind, bann fitt die Frau, bas Rind an ihrem Bufen bergend, auf bem Efel und ber Mann folgt gu Fuge nach. Alfo that Dofe, ba er mit feiner Familie nach Megupten guriidwanderte (2 Dof. 4, 20). Da die Efelinnen einen befondere fanften Tritt haben, fo gieht man fie gnun Reifen bor. Manchmal fieht man in biefem Fall bas Fillen frei ueben ber Mutter einherlaufen. Das Fillen felbft jeboch tann ein Erwachfener nicht reiten, ba er, auf bem fleinen Thiere fitenb, bie fufe an bem Boben fchleifen würde. Bohl war es bagegen gan; in ber Anschauungeweise bes bebr. Bolte begritnbet, wenn bei feierlichen Unlaffen junge anegewachsene, aber noch nie gebranchte Efel (zajir) geritten murben. Auf einem folden Gfel follte nach ber Beiffagung bee Cacharja ber Deffias in Berufalem einreiten (Cad). 9, 9). Ginnigen Gemuithes vergaß Jefus feinergeit nicht, auch diefen fleinen Rebengug bes Deffiaebilbes barguftellen (Dart. 11, 2).

Muf den Wanderungen burch Balaftina faben wir die Tochter bee Landes auf Gfeln und Gfelinnen reiten, wie einft Raleb's Tochter, Abigail, Die fpatere Gemablin David's, und die Cunamitin, die Frenndin Elifa's, thaten (3of. 15, 18; 1 Cam. 25, 23; 2 Ron. Reben friegerifch gerüfteten Beduinenhauptlingen boch ju Roft begegneten uns vornehme friedliche Reiter, Die, gleich den Reichen gu Deborah's Beit, auf ftattlichen, apfelgrauen, toftbar aufgeganmten Efeln einhertrabten (Richt. 5, 10). 3m Wegenfat jum Pferd galt and den alten 3fraeliten ber Gfel ale Friedenethier (3ef. 30, 16; Biob 39, 19 fg.; 2 Cam. 19, 26; Cach. 9, 9), und es tam ihnen nicht in ben Ginn, ber agnptifchen oder affipr. Reiterei gu Pferde eine folde gu Cfel entgegenstellen gu wollen. Singegen murben bie Gfel, wie überhaupt, fo and im Rrieg ale Laftthiere verwendet, fodag man ihrer immer eine bebentenbe Bahl im Eriegelager antraf (2 Rou. 7, 7, 10). Grofe Laften bermogen fie zwar nicht zu tragen, wohl aber eignen fie fich gut für ben fleinen Bertehr, für Transport von Lebensmitteln und Gelogerathen auf fürgern Streden. Gie geben rafcher ale die Ramele, weshalb bie Briiber Jojeph's fogar filr die weite Reife nach Mennpten feine von lettern Thieren, fonbern Giel mitnahmen (1 Dof. 42, 26). Go that Abigail, ale fie in rafdem Entichlug bem David ein reiches Befchent an Broten, Bein, Echaffleifch, Sorn, Rofinen und Teigen fandte (1 Cam. 25, 18). Ram bie Erntezeit und ber Berbft, bann wurden bie Efel vollauf beichaftigt mit Beimtragen ber Gelbfriichte (Meh. 13, 13). Bo bas Baffer aus weiterer Gerne hergeholt werben muß, belat man den Giel mit ben erforderlichen Edlanchen ober Rritgen. Da in ben Stadten bas BeGetol Gira 179

dufinis größerer Mühlen sich geltend machte, so richtete man frühzeitig Escl ab, daß sie, mit verbundenen Angen im Kreise herumgehend, die schweren Mühlsteine treiben (vgl. Wattb. 18, 6; Luf. 17, 2, wo das griech. Wort "Eselmühlstein" bezeichnet). Esel spannte der Frackit auch unters Joch, daß sie den leichten Pflug ihm ziehen. Nur verbot das Esels, Ochse und Esel miteinander einzujochen (5 Mol. 22, 10); denn Gleiches soll nur mit Gleichem derbunden werden.

Eine eigenthümlich gestaltete, Sohe in der Rabe von Etam in Juda erschien der lebhaften orientalischen Phantasie als ein Eselskinnbaden und bekan davon ihren Namen. Bon der Duelle am Abhang daselbst sagte man, sie fliese aus bem Gebis des Kinnbadens hervor. Mythisch wurde dieses Naturspiel in die Geschichte Simsons verschotzen

(Richt. 15, 15-19). Furrer.

Estol, ein Thal in ber Nahe von Hebron, bis wohin die ifraelitischen Kundischer von Kades aus ins Land Kanaan vordrangen, und von wo sie außer Granaten mo Feigen eine Rebe mit einer Weintraube abschnitten, welche sie durch zwei an einer Etange tragen ließen, um sie nicht zu gerdricken (4 Mof. 13, 24. 25; 32, 9). Auf dem Wege von Hebron nach Terusalem tommt man nördlich bei ersterer Stadt durch ein Nebenthal von Nordost her mit trefslichen Weingärten, welche, die größten und fchönsten Trauben m ganzen Lande tragen", wo aber "auch noch Granatäpfel und Feigen, Apritosen, Tuitten n. dgl. im lleberfluß wachsen". Dieses "Traubenthal" gilt noch jeht als Estol, dat aber seinen Namen wol nicht erst von dem Trauben der Kundschafter erhalten, sondern hatte ihn vielnehr von dem Amoriter Estol (1 Mos. 14, 13. 24), wie der Terebinthenhait bei hebron den seinigen von Estol's Bruder, Mamme (1 Mos. 13, 18).

Aneuder.

Efra, Esbras (nach ben LXX und Josephus), ein gesetzestundiger Ifraelit, welcher im fiebenten Jahre ber Regierung bes Artachfchafchta (f. b.), b. h. bes Artagerres Longis manue, nach ber gewöhnlichen Annahme um 458 v. Chr., infolge foniglich perf. Bollmacht, eine zweite jud. Abtheilung aus Babylonien nach Budaa führte (Efra 7, 1 fg.). Die Annahme bee Josephus ("Alterthümer", XI, 5, 1 fg.), bag er unter Terres biefen Bug nach Balafting unternommen babe, entbehrt ichon beebalb ber Babricheinlichfeit, weil in biefem Fall ein zu lauger Zeitraum zwifchen feinem und Rebemia's Colonifationsunternehmen lage (Deb. 8, 9; 12, 26 fg.; vgl. auch 3 Efra 8, 1), bas boch jum Theil von beiden Dannern noch gemeinfam ausgeführt wurde. Unftreitig war er ein hervorragender Mann, und genog in hohem Grad bas Bertrauen bes heimtehrenben Theile ber ifraclitijden Gemeinde. Geine Abstammung aus aaronitijdem Gefchlecht, von bem Sobenpriefter Geraja (1 Chron. 5, 14), verlieh ihm priefterliches Aufehen (Efra 7, 11 beift er "Priefter", hakohen, und "Schriftgelehrter", hasopher). lleberbies war fein um 150 Jahre alterer hohenpriefterlicher Ahnherr für die gute nationale Cache ale Marthrer geftorben; beun er mar auf Rebufabnegar's Befehl bon Berufalem meggefchleppt und gur Etrafe für ben helbenmuthigen Biberftand in Ribla hingerichtet worben. Die Ber= muthung alterer Ertlarer, bag ber Bater Efra's Geraja geheifen (weil Efra [7, 1] als "John" Geraja's bezeichnet ift), ift nicht ftichhaltig. Fir die Darfteller mar ber Umfanb, baf bie nadiften Borfahren Efra's bie hohenpriefterliche Burbe nicht befleibet batten, eine hinlangliche Beranlaffung, diefelben im gencalogischen Berzeichnif zu übergeben und auf den hohenpriesterlichen, durch seinen Märthrertod verherrlichten Ahnheren Beraja gurudgugreifen (Bertheau, "Die Buder ber Chronit" [Leipzig 1854], G. 63, und "Die Biicher Gfra, Rebemia und Efther" [Ebend. 1862], G. 90).

Efra war weber ein Mann mit ichöpferischen Gedanten, noch erfiillt von prophetischem Geist. Er war vielnnehr ein Verkänipfer der überlieferten Satung; er verfichte das Heil der zerrissenen, nur noch nothdirftig zusammengehaltenen, theofratischen Gemeinde mi dem Wege der Restauration. Die Sammlung der neuen sid. Ansiedler nahm er dem Kluß Algava, in der Nähe Babylons, vor (Efra 8, 21, vgl. 13); es schient an resterer Stelle der Aluf felbst, und nach letzterer ein nach dem Ruß genaunter Ort gemeint. Der Eiser der Leviten zur Küstlehr war so gering, daß dei der ersten Musserung sich tein einziger bliden ließ; nur vermöge der äußersten Anstrengungen und nit Hilse eines angesehenen Stammbäuptlings, Idde, der eines angesehenen Stammbäuptlings, Idde, der eines angesehenen Stammbäuptlings, abde, der übrigens nicht selbst mitzog, drachte es Efra dassin, eine Anzahl von Leviten zum Ansfall von Leviten zum Ansfall von Leviten zum Linschlen an die Reissabsteilung zu bewegen (Efra 8, 16 sp.). Ohne königlichen Schut, den er sich in berechnendem Gettvertrauen verbat

(Efra 8, 22), tam er nebft ben ibm anbertrauten Beihgeschenten für ben neu gu errichtenden Tempel, nach viermonatlicher Reife, gludlich in Berufalem an. Wenn er bie Schätze und heiligen Befage mahrend ber Reife 12 Brieftern und 12 Leviten anvertraute, fo beutete er bamit bie Abficht ber Bieberaufrichtung bes einheitlichen Ifraele ober bes

Rwölfstämmereichs an (Efra 8, 24 fg.).

Als eifriger Theofrat traf er, gleich nach feiner Ueberfiedelung, die Anordnung, daß Die gurudgefehrten Ifraeliten, welche mit ausländischen Beibern eheliche Berbindungen eingegangen, biefelben entlaffen mußten. Obwol Danner von Anfeben aus Billigfeitsgrunden diefer harten Magregel widerftrebten (Efra 9, 1 fg.; 10, 15), fo fette er fie boch in einer Bolfeversammlung durch. Die Mitglieder der hobenpriefterlichen Familie Jofua's, ber mit Gerubabel nach Berufalem gurildgefehrt mar, berpflichteten fich guerft gur Musführung bee Befchluffes (Efra 10, 18 fg.), und fo gelang es Efra, feinen Willen burchguführen. Gleichwol fcheint bas Berbot ber Chelichung ausländischer Beiber nicht in Beltung geblieben ju fein; benn nach Deb. 13, 23 fg., 20-30 Jahre fpater, geborten

folche Berbindungen in Judaa nicht zu ben Geltenheiten.

Efra mar bon bem Blan einer burchgreifenden Reftauration bes mofgifchen Befetes gang erfüllt. In einer großen Bolteversammlung auf dem freien Blat bor bem Bafferthor bei Berufalent, an ber auch Beiber und Rinder theilgenommen ju haben fcheinen, ließ er elf Jahre fpater, nach ber Anfunft Debemia's, und feiner gewichtigen Unterftutung versichert, am erften Tag bes fiebenten Monate, einem altbertommlichen boben Tefttage, bas Befetbuch berlefen und bon ben Leviten ftellenweise erflaren. Begen 7 Stunden bauerte ber gange Act, bei bem bie Gebuld und Musbauer ber bie Borlefung ftebend anborenden Berfammlung alle Bewunderung verdient. Er felbft mar an biefem Tage bie Sauptperfon; ein befonderes, bas Bolt überragendes Beruft mar für ihn errichtet worben; 13 Briefter und 13 Leviten bilbeten feine nachste glangenbe Umgebung. Gine Restauration des Laubhittenfestes fnitpfte fich an biefe Feier (Deb., Rap. 8). Die ftrengen Dagregeln, die nun gur Befestigung ber Gefetesautoritat von Efra ergriffen murben, laffen vermuthen, daß feine Thatigfeit langere Beit bor ber Anfunft Rebemia's (f. b.) gelabmt Die gange Gemeinde mußte fich burch Gibichwur und ein öffentliches Document, welches Rebemia mitunterzeichnete, bon nun an gur ftrengen Beobachtung bes Gefetes berpflichten (Reb. 10, 1-32). Da bie Thatigfeit Efra's vorziglich die Erhaltung und Befestigung ber Besetzesautoritat im Muge hatte, fo mußte ibm auch an Berbreitung ber Befetestenntnif viel gelegen fein, und er ift barum ale ber Begrilnber ber nacherilifchen Schrift = und Befetesgelehrfamteit gu betrachten. In Diefer Richtung ift er ber Bater ber jilb. (rabbinifchen) Schulen, ber Schutpatron ber gelehrten Tradition. Auch ber Spnagogengottesbienft mag burch ibn eine festere Begrundung und weitere Forberung gefunden haben (Deb. 8. 8: 9. 5).

Ueber feine fpatern Schidfale und feinen Tob ift une nichte befannt. Die Rachricht bes Josephus ("Alterthumer", XI, 5, 5), daß er mit Ruhm bebedt und lebenssatt gestorben und in Berufalem mit Glang bestattet worden fei, fcheint aus ber mundlichen Ueberlieferung ju ftammen. Gine andere talmubifche Sage lagt ibn in bobem Alter in Berfien feinen Tob finden. Mit ben Jahren wuchs fein Radyruhm; er, ber Deifter ber Schriftgelehrfamteit, murbe auch ale ber munderfraftige Bieberherfteller aller beiligen Bucher und Schriften betrachtet (4 Efra 14, 21 fg.), welche bei ber Berftorung Berufaleme gu Grunde

gegangen maren.

Inebefondere ift fein Rame auch mit ber fogenannten "Großen Synagoge" (f. b.) in Berbindung gebracht worden (Burtorf, Tiberias Bafel 1665], G. 96 fg., und Rau, Diatribe de synagoga magna [Utrecht 1725]). Zuverläffige Nachrichten, wonach Efra ein Collegium bon Schriftgelehrten an ber Spite der neuen Colonie in Berufalem gebilbet, welchem ber Cout bes restaurirten Befebes anvertraut gewesen, liegen feine bor. Cammtliche altere Urfunden miffen von einer folden Behorde nichte. Die Reb. 10, 1 fg. aufgegablten Briefter, und die 1 Datt. 7, 12 genannte "Synagoge ber Schriftgelehrten" enthalten feine Spuren eines folden regierenben Collegiums. Die Bermuthung Deifenheim's (in ben "Theologijchen Studien und Rrititen", Jahrg. 1853, G. 95 fg.), die Efra 2, 2 fg.; 8, 1 fg. aufgezählten Familienhaupter hatten bie Große Synagoge gebildet, ift von Berthean ("Die Biicher Efra, Rehemia und Efther", G. 101) grundlich widerlegt. Man hat Efra, jedoch mit Unrecht, mit Diofe und Malcachi verglichen (vgl. die talmubifchen Stellen bei Joft, "Gefchichte ber Ifraeliten"

[Berlin 1828—47], III, 44 fg.). Er war weber ein Gefetzeber noch ein Prophet. Auch aportphische Schriften tragen seinen Namen, das sogenannte 3. und 4. Buch Efra (f. über biefe ben Artisel Apostryphen bes Alten Testaments). Zu vgl. sind noch Niemeyer, "Charteriste Biele" (Halle 1831), V, 169 fg.; Ewald, "Geschichte bes Boltes Ifrael" [3. Aufl., Göttingen 1866], IV, 168 fg.) Schenkel.

Gfra (Bud), f. Chronit. Gffar ober Effener ift ber Rame einer burch ihre eigenthumliche Orbeneverfaffung und lebensfitte mertwürdigen jub. Bartei, die une zuerft im 2. Jahrh. v. Chr. begegnet und fpaterbin auf die Entwidelung bee Judendriftenthume einen machtigen Ginfluß gemann. 3hre Berührungepuntte mit bem alteften Chriftenthum und mancherlei Spuren ibrer Einwirfungen auf letteres, bie uns ichon in neuteft. Schriften begegnen, haben fogar Anlaß zu ber Annahme einer engen Berbindung Jefu mit ihnen gegeben und viele jum Theil romanhafte, auch jett noch nicht völlig verschollene Bermuthungen erzeugt. Der Einblid in bas innere Befen ber Partei wird trot ber ausführlichen zeitgenöffifchen Berichte über fie burch bie Duntelbeit erschwert, welche auf ihrem Urfprung, ihrem Entwidelungegang und ben ihre eigenthumliche Lebeneweife bestimmenben Grundgebanten liegt. Babrend bie einen fie aus ben Tendengen bes nacherilischen Judenthums beraus gu begreifen fuchten und die Ginwirtung frember Elemente mehr ober minber entschieben bestritten, betrachteten andere fie ale ein Erzeugnig bes religiofen Suntretismus jener Beit und leiteten ihren Urfprung balb aus ber alexandrinifchen Religionsphilofophie (f. b.), balb aus ber neuppthagoraifchen Schule, balb aus parfifchen ober gar bubbhiftifchen Ginfluffen ab. Auch über die Bedeutung bes Ramens fdmantt man noch immer. Dan hat in ihnen balb "Aerzte" (von 'asa', heilen), balb "Gottesbiener" (von benifelben Bort im Sinne von "bienen", Seçαπεύει»), balb "Seher" (von hoze), balb "Babenbe" (von saha'), balb "Bunderthater" (von jasah) wiedergefunden; Die mahricheinlichfte Ableitung bezeichnet fie ale bie "Frommen" (von bem aram, hasa' ober hase', babon hasaja' und hasen, Έσσαΐοι und Εσσηνοί, erstere Form bei Philo und selten bei Josephus, lettere bei Josephus bie gewöhnliche). Es legt sich nabe, an bie hafibaer (hasidim, Χασιδαΐοι), die Befetesfrommen ber Mattabaerzeit, ju benten, aus benen fie, ebenfo wie die Pharifaer, herborgegangen find, wie weit auch fpater beibe Barteien voneinander fich trennten. Die Berichterftatter geben gerabe über ben Urfprung bee Effaismus mit Stillschweigen hinweg und heben nur hervor, was ihnen auf ihrem Standpunkt bejoubers bemerkenswerth fchien. Jofephus fucht für ihre Grundfate und Gitten bie Bewunderung griechifcher und rout. Lefer ju gewinnen; wie er bie Bharifaer mit ben Stoitern, bie Sabbucaer mit ben Epifuraern bergleicht, fo macht er bie Effaer ju jub. Buthagoraern; er ruhmt gu ihnen die ftrenge Enthaltfamteit, bas gemeinfame, einfache, friedliche, thatige, bis ins Aleinfte geregelte Leben, Die Gottesfurcht, Gefetesftrenge, Bahrhaftigfeit, Gerechtigfeit, Bruberliebe; baneben gebentt er ihrer Lehren über ben Urfprung und bie Butunft ber Seelen, mit ausbrüdlichem hinweis auf verwandte hellenische Borftellungen (,,Bubifcher Rrieg", II, 8, 3-13; "Alterthümer", XV, 10, 4; XVIII, 1, 5). Philo befchreibt fie als bie Braftifer in ber Philosophie, ale bie mahrhaft Freien, bie fich freigemacht haben von allen äußern Dingen, vom außerlichen Gottesbienft und außern Befit, bon ber Corge um Erwerb, um Bohnung, Rleibung, Speise und Trant, ba ihnen bies alles gemeinfam ift, von außerer Ehre und finnlichem Genug, fromme, gerechte, beilige Manner, bie ihr Leben nach bem breifachen Gefet ber Gotteeliebe, Tugenbliebe, Menschenliebe gestalten Philo, Quod omnis probus liber, in feinen Opera ed. Mangey [Condon 1742], II, 457 fg.; Fragment aus ber Apologia pro Judaeis bei Eusebius, Praep. evang., VIII, 11, auch in feinen Opera, II, 632 fg.). Bom Standpunkt bes bornehmen Romers aus bagegen

Die tiefern Zusammenhänge biefer Erscheinung weisen boch weber auf Lebensüberbruß, noch auf Philosophie, sondern auf die innere Entwickelung des nacherilischen Indeuthums zurüch. Der Ausgangspunkt der Partei war basselbe Streben, von allem Unreinethich abzusondern, aus welchem der Pharifäismus entsprang, nur ift dieser Eiser um größtichte Reinigkeit noch ungleich strenger und ängstlicher als bei den Pharifären. Um vor jeder Berührung mit dem Unreinen sich zu bewahren, sondern die Essäer geradezu

fieht der ältere Plinius in ihnen ein wunderliches, immer wieber durch Flüchtlinge aus der Welt sich erneuerndes Bolf von lebensmüden Leuten, die, jedem Genuß entsagend, ohne Beiber, ohne Geld, nur in Gesellschaft von Palmen leben (Plinius, V, 17, 4).

aus bem Organismus bes Boltelebens fich aus, um in eigenen, ftreng abgeichloffenen Benoffenschaften, zu welchen feiner ohne bie rigorofesten Prüfungen zugelaffen wurde, jenes Ibeal vollfommener Reinheit zu verwirklichen, welches bas A. T. von einem priefterlichen Bolt zu forbern ichien. Das Genoffenichaftewefen ftand überhaupt feit ber Celeucidengeit bei ben ifraelitifchen Frommen in Blute; ichon bie Pharifaer hatten ben priefterlichen Berbanden eigene religiofe Bereine gegenübergestellt, ju welchen ber Butritt ebenfalls nur nach gemiffen Prüfungszeiten gestattet mar (Derenburg, Essai sur l'histoire et la géographie de la Paléstine. Première partie: Histoire de la Paléstine [Faris 1867], G. 168); mahrend aber bie lettern auf die gesammte Bestaltung bes Bolfelebens einen fteigenden Ginfluß gewannen, fonderten die Effder immer ftrenger fich ab. Unfange begegnen wir ihnen noch in Berufalem, wo ein "Thor ber Effaer" genannt wird, am Mittelpuntt ber Bierarchie, im Tempel, am Bofe, felbft in einflufreichen Memtern (3ofephus, "Bibifcher Rrieg", I, 3, 5; II, 7, 3; V, 4, 2; "Alterthümer", XIII, 11, 2; XV, 10, 5; XVII, 13, 3), fpater gieben fie fich in die Laudftabte, Dorfer und Gleden, julest in die Bufte jurud, wo Plinius fie fand, westlich vom Tobten Dicer, in ter Dafe Engebbi (Josephus, "Jubifcher Krieg", II, 8, 4; Philo, Apologia pro Judaeis bei Gufebius, Praep. evang., VIII, 11; Blining, V, 17). Möglich, bag ber jub, Krieg jur maffenhaften Flucht nach ber Bufte Beranlaffung gab; boch lag es überhaupt in ber Natur jenes Reinheitstrebens begründet, um jebe befledende Berührung nut anbern zu vermeiben, fich bor bem Beraufch bee Lebens immer weiter in bie Ginobe gurudgugieben. Bie Johannes ber Taufer gur Beit Jefn, fo fuchten auch fpaterhin mauche die Bufte auf, g. B. jener beilige Ginfiedler Banue, bon bem Jofephus ("Leben", Rap. 2) ergablt, ber von wildwachsenden Rrautern und frifchem Quellmaffer fich nahrte und, noch genügfamer felbft ale ber Taufer, ein felbstgefertigtes Gewand von Baft und Baumrinde trug. Auch die Therapeuten Megnotens, beren beichauliches Leben Philo (De vita contemplativa) preift, lebten einfam in ihren Baldzellen, wenn fie gleich zu gemeinsamen Gottesbienften und beiligen Dabigeiten gufammentamen. Bwifchen biesen und ben pharifäischen Genoffenschaften fieben die klöfterlichen Bereinigungen ber Effaer in ber Mitte. Die effaifche Astefe ift ebenfo weit entfernt bon beiliger Faulengerei wie von ber bemagogijchen Bielgeschäftigfeit ber Pharifder. Statt bas gange Leben nur mit frommen Uebungen und Betrachtungen auszufullen, forbert ihre Gefellschaftsorbnung bon ihnen raftlofe Arbeit bom Morgen bis zum Abend, und gestattet fogar eine gewiffe Mannichfaltigfeit ber Beichäftigungen, neben bem porzugeweise getriebenen Aderbau auch Bichgucht, Bienengucht und verschiedene ehrbare und friedliche Gewerbe (Josephus, "Alterthilmer", XVIII, 1, 5; Philo, Quod omnis probus liber, II, 457 und Apologia pro Judaeis bei Eufebius, Praep. evang., VIII, 11, 6 fg.). Dafür bietet aber diese geregelte Arbeit auch wieber bie Mittel gur Erhaltung ber Befellichaft als einer fleinen, ftreng in fich abgefchloffenen Welt für fich. Faft alles, was bie Effaer jum Lebensunterhalt bedurften. bereiteten fie fich felbit, bas übrige tauften bie Borfteber aus einer gemeinfamen Raffe ein (Philo, Apologia pro Judaeis bei Eufebius, Praep. evang., VIII, 11), mahrend innerhalb ber Bemeinschaft felbft Raufen und Bertaufen überhaupt nicht bortam, fondern nur ber Taufch nothwendiger Lebensbedurfniffe (Josephus, "Itibifder Rrieg", II, 8, 4; vgl. Blinius, V, 17, und bagu bie wol misverständliche Rachricht ber Philosophumena [IX, 26]. fie hatten fich bee Bebrauche ber Dungen wegen ber barauf ausgeprägten Bilber enthalten.

Das effäische Genossenschapftsvesen sellt sich nur als eine Fortbildung von Einrichtungen bar, die uns auch bei den Phatisärne begegnen. Ihre sabbatlichen gottesdienistlichen Aufammenkinfte, bei denen man Abschultte aus den heiligen Schriften des A. T. las und erklätte (Philo, Quod ommis produs liber, II, 458), entsprechen ganz den Spaagogenversammlungen, und auch die gemeinschaftlichen Mahlzeiten mit ihrem religiösen Charafter waren keine Muerung. Wie das Passah von den phatisäischen Genossenschaften nach dem Borbild der Priesterverdände gemeinsam gegessen wurde, und zwar mit so sorgsättiger Absonderung, daß die Gefäße der einen Genossenschaft für die andere gereinigt werden nutsten Geiger, "Urfprung und lebersetungen der Bibel" Perestan 1857. S. 123), so galten deregleichen gemeinsame Mahlzeiten überhaupt als verdienstlich und trugen den Charafter gottesdienstlicher Sandlungen (Derenburg, a. a. D., S. 142, 168). Es wurde daher bei ihnen auch über Peise und Trauf vor dem Enusk ein Dant und Weisbert gesprochen. Namentlich fauden der Vereiken Mahlzeiten am Sabbat statt, wobei dann jedes Mitglieb schon tags vorder, was es ren Ereise vorrätig hatte, ins Gebann iedes Mitglieb schon tags vorder, was es erm Ereise vorrätig hatte, ins Ge-

noffenichaftebaus trug. Diefe Speifen galten bann als gemeinfauter Befit. Offenbar haben wir in diefer feinesmege blos effaischen Ginrichtung bas Borbild bes driftl, Liebesmable, welches man auch neuerbinge wieber aus bem Effaismus hat ableiten wollen. Das Eigenthumliche bes Effaismus ift nun lediglich biefes, bag er biefe gemeinfamen Mahlzeiten zur allgemeinen Regel macht, fobag nun alle Dable zu gemeinfamen und ju religios geweihten, alfo ju Opfermahlzeiten werben. Mittage und abende famen fie, nach beenbeter Arbeit, jum gemeinsamen Dabl zusammen, von bem alle nicht jum Bund Behörigen ebenfo wie alle Novigen ansgeschloffen blieben; ber Drt ber Bufammentunft galt ale Beiligthum, Die Rleiber, Die man beim Dahl trug, ale beilige Rleiber; Briefter fprachen bas Gebet über bie Speifen und mahrend bes gangen Dable herrichte ehrflirchtige Stille wie beim Gottesbienft (Josephus, "Bitbifcher Rrieg", II, 8, 5). Laffen wir hier bie völlige loelojung vom Tempelcultus, an beffen Stelle die beiligen Dable, und von ber Tempelhierarchie, an beren Stelle eigens ermahlte Briefter treten (vgl. auch 30= fephus, "Alterthumer", XVIII, 1, 5), vorläufig noch außer Betracht, fo liegt bie Steigerung ber pharifaifchen Gitte lediglich in bem gemeinsamen Leben, beffen fest geregelte Beife bas Borbild für bas driftl. Mondthum gibt. Wie bie Arbeiten täglich von ben Borftebern vertheilt werben, fo flieft ber Erlos in eine gemeinsame Raffe, aus welcher der Unterhalt aller bestritten wird; die Gemeinschaft liefert bem einzelnen alles, mas er bedarf, Bohnung, Speife und Trant, Rleider und Schuhe; auch die Gorge für bie Reifenden, für die Greife und Rranten ift gemeinsame Ungelegenheit. In großen Dagg= ginen find die Borrathe aufgehäuft, aus benen jeder bas Geine empfängt; bie gemeinfame, nur nach ber Jahreszeit verschiedene Tracht, die gleiche einfache Roft, Die für alle gleich geregelte Lebensordnung wedt bas Bewußtfein ber Gleichheit, Bruberlichfeit und engsten Zusammengehörigkeit aller (Philo, Quod omnis probus liber, II, 458; Apologia pro Judaeis bei Eusebiue, Praep. evang., VIII, 11; 3ofephue, "Biibifcher Rrieg", II, 8, 4 fg.). Benn die Effaer auch fdmerlich fcon in Rloftern zufammenwohnten (bie Ausbrücke όμωρόφιον und οίχουσιν έν ταυτώ bei Bhilo beweisen nicht genug), so galten boch die Baufer ebenjo wie alles andere als gemeinfamer Befit; feiner nannte irgendetwas fein eigen. Diefe Gutergemeinschaft, welche von felbft aus ber Bemeinfamteit bes gangen Lebens erwuchs, biente zugleich jener Mefeje, welche Philo ale hochfte Tugend preift, ber bedürfniflofen Genügfamteit, Die vom Leben nur bas Rothdurftige begehrt und felbit auf bas Etreben nach außerm Befit und außern Benuffen verzichtet, zufrieben, bag auch bie Corge um ben aufern Lebensunterhalt von ihr genommen ift.

In bem allem maltet trot ber Enge bee Befichtefreifes noch eine rein fittliche Tenbeng. Die effaifche Lebensordnung foll ben Beift von ben augern Dingen hinmeg gur Ginfehr ins Innere treiben, Die Bergen gur Gottesliebe, Tugendliebe, Denichenliebe bereiten, Diefen brei bochften "Gefeten" und "Regeln" des fittlichen Saubelns, burch welche fich ber gange Umfreis fittlicher Pflichten befchreibt: alfo bor allem gur Frommigfeit, Gottesfurcht, Bahrhaftigfeit, fanftmuthigen Stille, zur liebenden Berehrung bes Gottes, ale von meldem nur Butes fommt, gur nüchternen Unterscheibung des mahrhaft Guten und Bofen; danach zur Enthaltsamteit, Gelbstzucht, Beburfuiflofigfeit, Ginfachheit, Anspruchelofigfeit, Ehrbarfeit, jum Gleichmuth ber Geele, endlich jum Wohlwollen, jur Mäßigung in ber Rebe, gur Barmherzigfeit, Dilbthätigfeit, bruberlichen Gemeinschaft (Philo, Quod omnis probus liber, II, 458). Go mußten auch bie Rovigen fcmoren: "Gott gu ehren, gegen Denichen Gerechtigfeit zu iben, niemand, weber auf eigenen Antrieb, noch auf fremben Befehl. ju verleten, den Ungerechten ju haffen, dem Berechten beiguftehen, Treue gegen jedermann, befonders gegen die Obrigfeit, üben zu wollen, Die Bahrheit zu lieben, Liigner zu entlarben, die Band von Diebstahl, bas Gemiffen bon unrechtem Erwerb rein gu halten" (Josephus, "Jübifcher Krieg", II, 8, 7). Diefer Zug nad innen, biefe Bertiefung bes Gemutholebeus in sich, welche auch bie Frommigkeit und Tugend weniger im außern Bert ale in ber innern Befinnung und Gemutheverfaffung fucht, begegnet une in jeuen Uebergangszeiten bei Beiben und bei Buben, ohne bag eine außere Berührung verwandter Ericheinungen nachweislich ware. Sier, aber auch hier allein, liegt bie Mehnlichfeit bes Effaerthume mit bem Chrifteuthum; nicht in ben Juftitutionen, fondern in bem "ftillen und andachtigen Beift, ber die Bemeinschaft burchweht" (Sandrath, ", Reutestamentliche Beitgeichichte" Beibelberg 1868], I, 147). Huch die Berwerfung ber Eflaverei, die mit ber Gleichheit und Briiderlichfeit aller freite, bes Eibes (aufer eines einmaligen, vielleicht nur in die Form einer seierlichen Anrusung gelleibeten Eidschwurs bei Aufnahme in die Genossenschaft, bes Kriegs und der Berfertigung von Kriegsgeräth, des Handels, der Schissaft und aller auf Geldsgewinn abzielenden, sur den Lebensunterhalt nicht schlechthin unentbehrlichen Gewerbe, weist auf eine, dem Christenthum verwandte, dem äußern Leben abgesehrte Grundstimmung hin, auf das in der Noth der Zeit erstarkte Streben, den innern Menschen ins Freie zu stellen, seine Witted zu wahren, sein Gleichgewicht aufrecht zu halten — ein Streben, das dei dem allgemeinen Druck, der auf allen lastete, bei derschiedenen in verschiedener Weise sich gestend machen mochte. (Reine Staven Philo, Quod omnis produs liber, II, 457; Apologia pro Judaeis dei Eusedias, Praep. evang., VIII, 11; 30sephus, "Alterthimer", XVIII, 1, 5; Berwersung des Sides Josephus, "Bibischer Prieg", II, 8, 6; gegen Krieg, Kriegsgeräthe, Handel, Schissaft Philo, Quod omnis produs liber, a. a. D.).

Aber bieser rein sittliche Gehalt legt bei ben Essäern in die Form bes peinlichsten levitischen Reinigkeitsftrebens sich hinein. Wenn die Sorge sit den inwendigen Menschen bie Blide abzog von bem bunten Treiben der änßern Welt, so verschmilt, sich boch wieder in echt jüb. Weise Ethisches nud Eeremonielles, Geistiges und Natürliches zur untrenubaren Einseit. Neben die idealste Frömmigkeit, die das höchste Maß der Boll-tommenheit an die Augend des einzelnen legt, tritt unvermittelt ein ängstliches, engherziges, gefetzlich äußerliches Wesen, das den Buchstabendient der Pharisar noch übervietet. Streben nach Reinigkeit des Herzzeits und Angst um leibliche Reinigkeit, hohe Unabhängigkeit von äußern Dingen und Inechtische Gebundenheit an selbsterwählte Ordnungen und Präuche, ein Jug zum resigiös-sittlichen Universalsunus hin und der Keinisches, auftrengfte Absonderung bedachte Sestengeist charakteristren gleicherweise das effaisse Wesen und machen es abwechtelnd zum Vorläuser und baarsten Widertviel des ursprünglichen und machen es abwechtelnd zum Vorläuser und baarsten Widertviele des ursprünglichen

Chriftenthume.

Bir wiffen, bag bie Frommigfeit bee nacherilifden Judenthume, bie nur noch von einer großen Bergangenheit gehrte, ben geiftig fittlichen Lebenegehalt im engften Unichluft an die beiligen Formen und Catungen ber Bater ju verwirklichen ftrebte. Babrend ber Beift ber Prophetie, Diefes Element ber lebenbigen religiofen Bewegung, allmablich erlofch, bildet fich jene einseitige Befetesfrommigfeit aus, ber die Babe ber Unterfcheibung gwifchen Bufalligem und Rothwendigem, Ceremoniellem und Sittlichem, außerlich Satungsmakigem und in fich Berthvollem immer bolliger abhanden tam. Wie ber Pharifaismus feinen Untericied juluft zwifchen großen und fleinen Geboten, weil Die aufere Gefebesautorität gu bem einen wie gu bem andern gang in gleicher Beife verbindet, fo legt auch ber Effaismus bei gleicher Meuferlichfeit bes fittlichen Dafftabes auf Bergensreinheit unb auf levitifche Reinigfeit völlig ben gleichen Werth, und fieht in ber bis jur Caricatur getriebenen Ueberspaunung ber lettern bie ficherfte Burgichaft, erfterer immer völliger theil= haftig zu werben. Er verhalt fich in biefer Binficht abnlich zum Chriftenthum, wie fich bie urfpriingliche Lebensanichauung ber Balbenfer und Ratharer jum ebangel, Broteftantismus verhalt. Ein Reformverfuch, burchaus noch auf bem Boben illb. Gefetlichfeit wurzelnd, ja biefe im redlichen Streben nach Beiligung bes lebens womöglich noch überbietenb, frankt er an ber Dhumacht, ben tiefern fittlichen Wehalt in neue geiftigere formen ju tleiben, und fintt bei allem ethifchen Ibealismus ju fummerlichem Geftenwefen berab.

Eine ganze Reihe von charatteristischen Eigenthümlichfeiten bes Effäerthums erklären sich aus biefer Angst um gefehliche Reinigkeit, über welche ber pratischere Pharisarischen nicht selten seinen Sopte tergoß. Schon die essätische Ordeneversassung mit ihrer kastenmäßigen Gliederung soll jenem Streben nach Reinheit dienen, um bessentwillen die Essät aus dem Bolksganzen ausschieden und eine abgeschlossene Welt sit sich bieden. Es gab bei ihnen vier verschiedenen Rassen oder Reinheitsgrade: die Nodizen des ersten, die des zweiten und dritten Prodesahres, die silngern und die ältern Bridder; die Glieder der je höhern Atasse durchten mit denen der zie niedern nicht einmal in Berührung kommen, ohne sich zu verunreinigen, geschweige, daß ein Uneingeweister zu ihren Gottesdiensten und Rasse geschweitt hatte. Die Nodizen des ersten Jahres erhielten Schaufel, Schurz und das weiße Gewand und mußten, zum Beweis ihrer Enthaltsankeit, schon die ganze Streuge essätzen gewilrdigt zu werden; im zweiten und dritten Jahre mußten sie ihre Tugend bewähren: sie erhielten "reines Wasser zu veiligung", ersangten auch Zutritt zum Gottes

bienft, aber noch nicht zu ben beiligen Dablen. Enblich nach brei Jahren erfolgte bie Derfelben ging ein feierlicher Gibichwur borber, ber unter anberm förmliche Aufnahme. auch bas Gelöbnig enthielt, Die Beheimniffe bes Orbens, Die beiligen Bucher, Die Engelnamen feinem Draugenftebenden, felbft in Todesgefahr, ju verrathen, bor ben Orbensgenoffen dagegen nichts berborgen ju halten und bie Capungen ber Bemeinichaft ohne Singuthun ober Sinwegnehmen, genau fo, wie man in ihnen unterrichtet fei, weiter au fiberliefern (Josephus, "Biibifcher Rrieg", II, 8, 7. 10). Dhne die ftrengfte Berfchwiegenbeit gegen andere mare ber Abichlug nach außen fein vollständiger, die Gemeinschaft alfo gegen bas Ginbringen unlauterer und ungeprufter Elemente nicht hinlanglich gefichert gemefen; um fo inniger ichloffen fich bagegen bie Orbenebruber aneinander. Das Gewichtlegen auf unverfälichte Lehrüberlieferung gehorte ebenfo wie bie ftrenge Gubordination ber Bungern unter die Meltern, ber Geborfam gegen Die Borgefetten und Die Achtung por dem Billen der Mehrheit zu den Grundbebingungen für den in sich gefestigten, nach außen geschlossenen Bestaud der essässichen Gemeinschaft (Josephus, "Jüdischer Krieg", II, 8, 7. 9). Die Rangordnung, auf welche man ein gang befonderes Bewicht legte. richtete fich nicht nach bem Lebensalter, fondern nach ber Zeit bes Gintritte in ben Orben (Josephus, "Jüdifcher Krieg", II, 8, 10; Philo, Quod omnis probus liber, II, 458). Unter ben Beamten ber Gemeinschaft werben Briefter (Josephus, "Alterthumer", XVIII, 1, 3; "Bilbifcher Rrieg", II, 8, 5) und Birthfchafteverwalter (entroonot, enuehntal. αποδέκται προσόδων, ταμίαι), zu beneu auch die Frembenpsseger (κηδεμόνες ξένων) gehörten, genannt; es sind dies die "Borgesetten", benen die Novizen bei Aufnahme in ben Orben Gehorfam gelobten. Die Berichtsbarteit, welche nach ftrengster Gerechtigfeit gehandhabt murbe, mar nicht in ben Sanden einzelner Richter, fondern formlicher Bemeindegerichte, ju benen minbeftens hundert Bruder geborten (Jofephus, "Bubifcher Rrieg". II, 8, 9; val. 7).

ober perf. Ginfluffen glaubte berleiten gu fonnen.

Ein fehr charafteriftifches Mertmal ber effaifchen Lebensfitte find Die mit einer gewissen gottesbienstlichen Weihe umtleideten Baber und Waschungen. Wie die Pharifäer bor jeder Dahlzeit fich wufchen und, aus Angft vor Berunreinigung, vorher alle Berathe einer genauen Luftration unterwarfen, fo findet fich bei ben Effaern Achnliches, nur noch gesteigert. Dit ber Reinigung von Sanden und Gugen, wie diefelbe auch ben jub. Brieftern bor Berrichtung ber beiligen Sandlangen auferlegt war, begnügten fie fich nicht; vielmehr gingen jeder Dablgeit mittage und abende formliche Baber in faltem Baffer vorher, unftreitig mit fymbolifder Bedeutung (3ofephus, ", 3ubifder Krieg", II, 8, 5). Achnliches berichten die Rirchenbater von den Bemerobaptiften (Epiphanius, Haer., XVII; Begefippus bei Eufebius, "Rirchengeschichte", IV, 22), und jub. Quellen bon ben fogenannten Morgentäufern (toble sabarit), die vielleicht mit ben Effdern ibentisch maren (Grat, "Geschichte ber Buben" [2. Mufl., Leipzig 1862], III, 467). Lettere unterwarfen fich jeden Worgen bor Aussprechen bes Gottesnamens einer Luftration. Beim Baben trugen Die Effaer einen leinenen Schurg, Die Frauen, Die wenigstens bei einem Theil berfelben zugelaffen maren, leinene Mantel (Josephus, "Bibifcher Arieg", II, 8, 5. 13). Ebenfo legen fie, um durch das Arbeitsgewand nicht verunreinigt zu werden, bei ihren Zusammentilnsten besondere heilige Aleider an, weiße Gewander, unzweifelhaft ebenfalls bon Leinwand, wie die Priefter fie trugen, mahrend die Arbeitetleider aus Wollftoff maren, ber für weniger beilig galt

186 Effaer

(3ofephus, "Bubifcher Krieg", II, 8, 3.5.7; Philo Apologia pro Judaeis bei Gufebius, Praep. evang., VIII, 11, 6; De vita contemplativa, II, 477, und bagu Segefippus bei Eusebius, Rirchengeschichte", II, 23; Beller, "Die Philosophie ber Briechen" [2. Mufl., Leipzig 1868], III, u, 245 fg.). Die Dablzeiten trugen nach einer auch fonft bezeugten fpatern Gitte ben Charafter bon Opferhandlungen, und zwar galt bies, wie es fcheint, im Unterschied bon ber Gitte ber Therapeuten und Chioniten, von allen Dablzeiten ohne Unterschied. Benigftene burften Die Effaer außer Rrautern und Felbfrüchten, die auch fonft ben Affeten gestattet maren, feine anbern ale bon ben Brieftern geweihte, b. h. ale Opferfpeife, geniegen, um fich nicht zu verunreis nigen, und mußten bies bei Aufnahme in ben Orben feierlich geloben. Daber fommt es bor, daß Ausgestogene Sungere fterben mußten, weil man ihnen die einzige Speife borenthielt, bie fie ju geniegen berechtigt waren (Josephus, "Bubifder Rrieg", II, 8, 5. 8). Mus bem Opfercharafter ber gemeinfamen Dahlzeiten erffart es fich endlich, bag bei biefen biefelben, nur noch gefcharften Reinigfeiteregeln beobachtet werden mußten wie von ben Leviten im Tempel: Die Luftrationen, Die Anlegung ber beiligen Rleiber, Die Beib: gebete. And bas gemeinfame Speifehaus wird ale heiliges Gebaube ("Tempel") bezeichnet. Done Zweifel find unter diefen Dahlen die "Opfer" ju verstehen, welche die Effder nach Josephus ("Alterthümer", XVIII, 1, 5) bei fich felbst barbrachten und für vorzuglicher hielten ale die blutigen Opfer im Tempel. Um por jeder Berunreinigung ficher gu fein, ließ man zu biefen Dahlen weber Frembe noch Rovigen zu, benn auch bie "Fremben", deren Theilnahme an ben Abendmahlzeiten ermahnt wird, waren ohne Zweifel reifende Orbensbrüber. Rach ben Dablzeiten murben bie beiligen Rleiber fofort wieber abgelegt, wie leicht hatten fie auch bei ber Arbeit verunreinigt werden tonnen. Much die fleine Schaufel, welche die Novigen aufer bem leinenen Schurg und bem weißen Bewand em= pfingen (Josephus, "Bubifcher Rrieg", II, 8, 7. 9), hangt mit bemfelben außerften Reinigfeitoftreben gufammen; fie biente bagu, fofort nach verrichteter Rothburft bas Unreine in bie Erbe gu vergraben und fo jebe meitere Berührung beffelben gu verhüten. Diefe Gitte erinnert an bie 5 Dof. 23, 12 fg. ben Ifraeliten auf bem Bug burch bie Bufte gegebenen Beisungen, aber auch bier ift ber alte, laugft in Bergeffenheit gerathene Brauch nicht nur erneut, fondern noch weit über die urfprilingliche Strenge hinaus gefteigert.

Die wenig die Effaer beabsichtigten, mit diefen und ahnlichen Brauchen über die Linie ftrenger Gefebesfrommigfeit hinanszuschreiten, beweift auch bie Berehrung, welche fie bem Gefet und bem Gefetgeber gollten. Die fie unablaffig mit ben beiligen Buchern fich beschäftigten (Josephus, "Bubifcher Rrieg", II, 8, 12; vgl. auch über bie Therapeuten Philo, De vita contemplativa, II, 475), fo ehrten fie nachft Gott feinen höher ale Dofe, bestraften jebe Befchimpfung feines namens mit bem Tobe und tonnten burch feine Tobes: qualen bewogen werben, ibn ju laftern (Josephus, "Bubifcher Krieg", 11, 8, 9). auch ihre Cabbatfeier überbietet noch die pharifaifche an Strenge. Erflarten es ichon die Pharifaer filr unterfagt, am Cabbat irgendeine Arbeit vorzunehmen, fo rührten die Effaer am Cabbat nicht einmal ein Gerath an. Gie bereiteten nicht nur ihre Speifen am Tage borber, um am Cabbat fein Feuer angunden gu durfen, fondern fie magten ce nicht einmal, an diefem Tage ihre Rothdurft zu verrichten (Jofephus, "Bubifcher Rrieg", Bieweit fie bie bon ben Pharifaern fo fleinlich beobachtete Behntpflicht hielten, ift une nicht überliefert. Wahrscheinlich aber werben die fogenannten " Beihgefchente", welche fie gum Tempel fandten (3ofephus, "Alterthumer", XVIII, 1, 5), in den Behntleiftungen bestanden haben, und wir miffen annehmen, baf bie Effaer auch in

biefem Bunft ben Pharifaern an Mengftlichfeit wenigftens nicht nachstanden.

Wit berselben übergesetlichen Etrenge hängt nun aber weiter auch die effälische lieberspannung der Fastengebote zusammen. Obwol uns ihre Enthaltung von Fleisch ind Beim nicht ansdricklich überliefert ift, so wird dieselbe doch theils durch die Sitte der verwandten Therapenten und Edioniten, theils, was die Berwerfung des Fleischgenusses betrifft, durch die Berwerfung der blutigen Opfer bestätigt (vgl. auch Philo, Quod omnis produs liber, II, 457; Josephus, "Alterthümer", XVIII, 1, 5, nud dazu Beller, a. a. D., II, n. 243). Täge nun in der Abneigung gegen die Thieraper die Ursache sitt die effäische Enthaltung dom Fleischgenus, so müßte nan hier wenigstens ein Element dualistischer Afles anertennen, welches nur aus freuden Einstüßen hersannute. Es ist indez ebensomt das umgekehrte Berhältnig dentbar, daß die Essäer, weil sie isberhaupt is Keisch aßen, auch des Opferseisches und des Opfersseiches und des Opfersseiches und des Opfersseiches

Gffaer

aber erflart fich jener Bug einfach baraus, bag bie Effaer fich ju permanentem Saften verpflichtet fühlten, um auch auf dieje Beije mit Gott in engere Bemeinschaft gu treten. Anhaltendes Faften, insbesondere die Enthaltung von Fleifch und Wein, galt im damaligen Jubenthum gang allgemein als eine nothwendige Borbereitung fur ben Bertehr mit Gott. Schon das Buch Daniel läßt den Propheten, um der Offenbarung Gottes ge-würdigt zu werden, drei Wochen laug fich des Fleifch- und Beingenuffes enthalten, und ahnliches begegnet uns in ber Apotalypfe bes Efra (4 Efra 9, 24. 26; 12, 31) und im Senochbuch (7,4.5; 98, 11 vgl. 83, 2; 85, 3). Aus ber Zeit nach ber Zerftorung bes Tempele ift une berichtet, bag ber ftrengere Theil ber Pharifaer fich ebenfalle bee Fleifchgenuffes enthielt, weil tein Opferfleisch mehr zu beschaffen fei, besgleichen des Weingenuffes, weil feine Libationen mehr möglich feien. Andere enthielten fich nur des Weines, afen aber Bleifch, weil man nach bem Mufforen bes Tempelcultus auch anderwärts opfern durfe (Geiger, a. a. D., G. 152). Diefe Bilge beweifen jedenfalls, daß unter gewiffen Umftanben die Enthaltung von Fleifch nub Bein auch fonft bei ben ftrengen Juben nichts Unerhörtes mar. Der Bergicht auf ben Beingenuf wenigstens geht in noch weit altere Beiten binauf; berfelbe mar ben Brieftern und Leviten verboten, folange fie im Tempel Functionen hatten; ebenjo verzichteten die Rafiraer infolge formlicher Gelübbe geitweilig, ja, nach fpater aufgekommener Gitte, felbft lebenslänglich barauf; und gang Achnliches wird une ane ber Zeit bes Beremia von ben Benoffenschaften ber Rechabiten berichtet. Die Enthaltung von Fleischspeisen aber ergab fich nothwendig ale bie fpatere Form des Fastens überhaupt, sobald biefes nicht, wie ursprünglich nur bann und mann, einen einzigen Tag bauerte (jo fchon früher am großen Berfohnungstage), fonbern langere Beit hindurch fortgefest werben follte; eine Gitte, welche fich im fpatern Inbenthum nicht felten findet und von ben Buben bann auch zu ben Chriften binnibertam. Pharifaer fasteten zweimal in jeder Boche und glaubten damit, bem übrigen Bolt gegenüber jedenfalls ichon etwas Befonderes ju thun. Das Reue bes Gffaismus befteht alfo lediglich barin, bag er bie Fastenspeife gur permanenten Rahrung erhebt und überhaupt gar feine andere gulaffen will. hierburch erflart es fich auch, warum fie fich an den Thieropfern im Tempel nicht betheiligen fonnten. Es ift bies wenigstens urfprüng= lich feine Berwerfung ber blutigen Opfer an fich, wie die Berichterstatter es aufgefaßt haben, obwol mahricheinlich in ipaterer Zeit allerdinge biefe Meinung hingutrat, fonbern nur eine Confequeug ber perfoulichen Fastenpflicht, welche im übrigen ber Anersennung Des Tempelcultus felbft feinen Gintrag that.

Eine ahnliche Bewandtniß hat es mit ber berichteten Enthaltung bom Galbol (Bofephus, "Bubifcher Rrieg", II, 8, 3) und bom ehelichen Umgang. Des Galbols emhält fich auch Daniel bei feinem breiwöchentlichen Faften (Dan. 10, 2); ebenjo pflegte bas Salben am großen Berjöhnungstag und sonst in Zeiten der Trauer zu unterbleiben, daher Jesus gerade umgefehrt seinen Jüngern die Auweisung gab, sich beim Fasten zu falben (Matth. 6, 17), damit das Faften bor andern Leuten verborgen bleibe nud badurch bie Möglichfeit frommer Oftentation abgefchnitten werbe. Bedeuft man andererfeits, wie michtig gerade bei ben klimatifchen Berhaltniffen bes Orients ber Gebrauch bes Galbols mar, und wie hoch man ben Werth beffelben gu fchaten mußte, fo ift ber confequente Bergicht auf baffelbe bei ben Gffaern wieder ein Beweis jeuer ftrengen Affefe, Die bas ganze Leben in stetem Fasten hinbrachte. Ueber die She endlich waren die Ausichten nach den Berichten getheilt, wie wir bies fpater and bei ben driftianifirten Effaru wiederfinden, und wenn auch nur ber fleinere Theil ber Partei in ber Che gelebt haben wird Jojephus, "Bubifcher Rrieg", II, 8, 13, vgl. mit ben Stellen, in benen es allgemein heißt, die Effaer hatten die Ehe verworfen, Josephus, "Alterthumer", XVIII, 1, 5; "Bildicher Krieg", II, 8, 2; Philo, Apologia pro Judaeis bei Eusebius, Praep. evang., VIII, 11. 14-17; Plinius, V, 17), so folgt boch schon hieraus, daß die Enthaltung von ber Che nicht unmittelbar in ber effaifchen Grundanschanung felbst gelegen haben fann, fondern nur aus Rudfichten prattifcher Frommigfeit flof, die eine ftrengere und eine lagere Sandhabung guliegen. Run bestimmt aber ichon das mofaifche Gefet (2 Dlof. 19, 15), daß der Beichlechteverfehr ber Chegatten vor und mahrend heiliger liebungen ausgesetzt werden muffe, und die Stelle 3 Mof. 15, is murde wenigstene in der nach= erilifden Zeit bahin verftanden, bag ber Beifchlaf verunreinige (Josephus, Contra Apion., II, 24). Im Senechbuch fomust baber gu bem ftrengen Faften, woburch man fich auf

ben Bertehr mit Gott vorbereiten nufte, anch die Enthaltung vom ehelichen Umgang hinzu (ben. 83, 2; 85, 3). Indem nun die Effäer in ihrer Mehrheit die Ehe übergaupt ale in Jinderniss des frommen Lebens verwarfen, traten sie freilich wieder ilber die Grenzlinie echt jüld. Anschauungsweise hinaus; es ist aber dennoch nicht nötzig, hiersur linie cht jüld. Anschauungsweise hinaus; es ist aber dennoch nicht nötzig, hiersur nach einem Motiv außerhald des Judenthums zu suchen. Die estäufen Leinheitsaugs hab iber wie in andern Stüden, trot des echt jüld. Ausgangspunktes, zu Consequenzen gesührt, welche mit dem gemeinen Indenthum nicht länger vereindar woren. Währscheinlich ist der völlige Berzicht auf die Ehe auch hier nicht die ursprüngliche Sitte gewesen, sondern diese ist noch and treuesten bei denseinlich Kallender einer bewahrt, die zwar in der Ehe lebten, aber die Weiber, bevor sie heiratheten, einer dereichgen Prüfungseit und, nach der Aufnahme in die Gemeinschaft, deusselben Lustrationen, welche dei den Männern iblich waren, unterwarsen, den ehelichen Umgang aber streng auf den Zwed des Kinderzeugens beschierkeiten. Benn uachmals die strengere Ansicht herrichende Sitte wurde, so dietet die damals auch sonst nuchmals die freugere Ansicht herrichende Sitte wurde, so beitet die damals auch sonst nuchmals die kreitegied, wogegen eine baalistische Ansicht ungewöhnliche Resservich wogegen eine baalistische Ansicht von der Materie

ficher auch bier erft fpater bingutrat. Alles bies führt uns, wenigstens mas ben Urfprung und bie erfte Entwidelung ber Gefte betrifft, feineswegs über bas inneriub. Gebiet hingus. Auch mas über bie effaifche Dogmatit berichtet wird, erflart fich wenigftene jum großern Theil aus ber bamaligen Entwidelungeftufe bee Indenthume. Es will wenig befagen, wenn Philo (Quod omnis probus liber, II, 458) ergablt, die Effaer hatten gerade ben theoretischen Theil ber Philosophie, die Detaphysit und Logit, ben Schmatern überlaffen und bafür alles Bewicht auf bas Braftifche gelegt. Denn biefe praftifche Tenbeng hatte iiberhaupt alle Philosophie jener Beit, und ließ bennoch Raum genug filr eine gange Reihe theologifcher Fragen. Ueberdies bemertt Bhilo ausbrudlich, baf bie Gffaer über bas gottliche Wefen und den Urfprung bes Alle in ber That "philosophirten". Much bie allegorifche Auslegung ber beiligen Schriften mar bei ihnen zu Saufe; fie faben in bem Bortlaut ber biblifchen Urfunden Symbole boberer Bahrheiten, welche bei ben gottesbienftlichen Berfammlungen erlautert zu werben pflegten (Philo, a. a. D., wo die Beller's fche Auslegung: "Giner ber fundigften tritt auf und erflart, mas barin buntel ift", nach bem Bufammenhang bie einzig mögliche ift). Go gewiß nun bas empfundene Bedurfniß allegorifder Schriftertlarung bereits eine innerliche Abwendung von bem urfprünglichen Ginn ber Ueberlieferung beweift, fo wenig entnehmen wir barans fcon über bie Richtung, in welcher fich ber neue Borftellungofreis bewegte. Nicht blos bie Alexandriner, wie Philo, fondern auch die pharifaifden Schriftgelehrten Balaftinge bedienten fich ju Befu Beit gang allgemein ber allegorifden Anslegung. Inwiefern ber effaifde Cchidfalsober Borberbestimmungeglaube (Josephus, "Alterthümer", XIII, 5, 9; XVIII, 1, 5) mit einer bualiftifchen Beltanichauung gufammenhäuge (Beller, a. a. D., III, u, 250), muß bei ber Dürftigfeit unferer Rachrichten babingestellt bleiben. Die Angabe bee Josephus ("Alterthümer", XVIII, 1, 5), bag bie Effaer alles, bie Cabbucaer nichts, bie Pharifaer nur einiges vom Schidfal abhangig gemacht hatten, fieht einem fünftlichen Schematismus febr abnlich, und baffelbe gilt vielleicht von ber weitern Rotig, Die Gffger hatten an bie Unfterblichfeit ber Geele, aber nicht an die Auferstehung ber Leiber, Die Pharifaer an beibes, bie Sabbucaer weber an bas eine noch an bas andere geglaubt. Inbef werben bieje Angaben, auch wenn fie fur das Berftandniß griech.-rom. Lefer gurechtgemacht find, fdwerlich aus ber Luft gegriffen fein. Roch bestimmter fcheinen bie weitern, von 30fephus ben Effaern zugefdriebenen Aufichten iber ben Urfprung und bas Schicffal ber Seele auf frembe Ginfluffe, fpeciell ber platonifden Schule, ju beuten. Die Seelen, aus reinstem Mether gewoben, stammen vom himmel, burch einen unwiderstehlichen Drang auf die Erbe berabaegogen, werben fie vom Leibe wie von einem Rerter umgeben, bis im Tobe die Stunde ihrer Erlöfung fchlagt. Wahrend ber Leib, ale bas Sterbliche an ihnen, ohne Soffnung auf eine Auferstehung gerfällt, fcmingt fich die Geele ber Frommen und Guten empor und gelangt ju einem paradiefifchen Bohnfit jenfeit bes Oceans, Die Bottlofen erhalten eine finftere winterliche Rluft als Bohnung angewiesen (Josephus, "Bubifcher Krieg", II, 8, 11; "Alterthumer", XVIII, 1, 5). Sat bier Josephus nicht, wie oft, feinen Lefern gu Liebe Bilbifches abfichtlich ins Griechifche gemalt (bagegen Beller, a. a. D., III, u. 252), fo fcheint nur übriggubleiben, wenigstene hier griech. Ginfluffe an-

Indeg beweift bie Barallele bes Buche Benoch (22, 1 fg.), auf welche Beller verweift, nur für die auch fonft bei Juden verbreitete Unnahme "feliger Plate im Weften", die ben Frommen bis jum Gericht als Wohnstätte angewiesen werben, alfo für eine Beiterentwidelung ber Lehre bom Barabies, aber nichts für bie fpecififch platonifche Sittenlehre, welche bie Effaer nach Josephus gehegt haben follen; eine Ginwirfung griech. Bhilosophie bleibt also auch bier unerweislich. Immerbin wird man jedoch fagen tonnen. wenn auch alles einzelne fich rein aus bem Jubenthum erflaren laffe, fo meife boch ber gange Grundton ber effaifchen Mftefe, wie Philo und Josephus fie ichilbern, auf eine bualiftifche Beltanichauung bin, Die bem echten Judenthum fremd mar. Der Begenfat eines Rechten und Linten, ein Reich ber auten, ein anderes ber bofen Beifter, Die Schidfalemacht, welche alles beberricht, wenngleich von Gott nichts als Gutes fomint, bas rein geiftige Wefen ber Geele, ibr Rall aus bem bimmlifchen Lichtreich, Die Schlingen ber finnlichen Welt, ber Rorper eine Geffel bes Geiftes, ber ehrfürchtige Morgengruft an bie Sonne und die Scheu, ihre Strablen auf Unreines fallen gu laffen - bagu bie Enthaltung von Calbol, fleifch und Wein, von ber Che, von Banbel und Schiffahrt, Krieg, Blutvergieffen u. f. m.: bas alles rundet fich unleugbar gusammen gu einer einheitlichen Weltanichauung, ju ber bie jub.=alexandrinische Religionephilosophie, die Therapeuten Aeghp. tene, endlich Die driftianifirten Effaer ober Chioniten faft Buntt für Buntt Barallelen bieten. (Rechtes und Linfes, Josephus, "Budifcher Rrieg", II, 8, 9; Philo, De vita contemplativa, II, 476, 481; Engelnamen, "Bubifcher Rrieg", II, 8, 7; Connenftrahlen

Ausflug bes göttlichen Lichte, a. a. D., II, 8, 5. 9).

Aber auch fo ift weber eine birecte Entlehnung aus griech. Philosophie noch auch nur ein burd ben jub. Alexandrinismus bermittelter Ginfluf bes griech. Befens ermiefen. Die agypt. Therapeuten, welche Philo ale die "Theoretiter" im Unterschied von ben "Brattitern" fchilbert, find nicht bie Borganger, fondern die Nachfolger ber Effaer gewefen, eine fortgeschrittene, fart von alexandrinischer Philosophie tingirte Entwickelungeflufe berfelben Geftengeftalt, Die in ben Gffaern Balaftinas noch in einfacherer und alterer Form ericheint. Unleugbar haben fich bie mannichfachen geiftigen Bertihrungen zwifchen Bubenthum und Griechenthum in ben letten 200 Jahren vor Chriftus nicht blos auf Sprache und aufere Sitten, fondern auch auf Die gefammte Welt- und Lebensanichanung erftrectt, und nur vergleichungsweife blieb bas unmittelbare religiofe Gebiet biefen umbilbenden Ginfluffen entzogen. Aber jener Dualismus, bem die Materie als fundig und unrein, ber Leib ale eine Feffel ber Ceele ericheint, ber ichroffe Begenfat eines boppelten Beifterreichs, von Rechtem und Linfem, Mannlichem und Weiblichem, Licht und Rinfternift, ift bod urfprilinglich nicht bei ben Griechen, fondern im Morgenland beimifch, und wenn verwandte Unichauungen bamale auch in ber bellenischen Welt bei Philosophen wie im populären Bewußtfein verbreitet waren, so ift auch bies nur ein Zeichen jener ausgebehnten westöstlichen Religionomengerei, bie ihre Impulse sicher in ungleich höherm Grab vom Drient als vom claffifchen Bellenenthum empfing. Es ift unmöglich, Diefe Beitmeinungen, bie une in ben verschiedenften Umgebungen begegnen, auf ihre urivringlichen Mifchungeverhaltniffe gurudguführen. Dit bemfelben Recht, mit welchem die einen auf griech. Philosopheme gurudgingen, haben andere an Ginfluffe bee Parfismus gebacht; noch naber legt fich, jumal beim Bergleich mit altern gnoftischen Gettenmeinungen, mit ben jogenannten Sfabiern, ben Mandaern u. a., ber Gebante an porderafiatifches, inebefondere inr. Beidenthum, wie es bei bem aramaifch rebenden Mifchvolt Galilaas, Camariens und bee Transjordanlandes in ber nacherilifden Beit von neuem fich ausbreitete und mit ber religiofen Beltaufchauung bes A. E. aufe munberlichfte fich freugte. Reben bem, gegenüber bem Barfismus minber icharf ausgeprägten Dualismus, ber boch auch fonft zu einer weltflüchtigen Affese führte, zeigen fich Spuren einheimischer ober wenigstene eingeburgerter Raturreligion; fo vielleicht fcon in bem an Die aufgebenbe Conne gerichteten Morgengebet (Josephus, "Biibifcher Brieg", II, 8, 5), welches freilich feine eigentliche Anbetung ber Conne ale eines Gottes, aber auch fchwerlich bas gewöhnliche jub. Schemagebet (5 Dof. 6, 4-9) gewesen sein wird, soudern wol eine Aurufung des himmlifden Lichts ober auch ber Conne als eines, wenn auch nicht gottlichen, boch lebendigen und erhabenen Wefens. Gine weitere Spur liegt wol ferner in ber magifchen Borftellung, welche Die Effaer ahnlich wie bie Mandaer und Eltefaiten bon ber reinigenden und entfühnenben Braft bes Baffere geheat ju haben icheinen, besgleichen in ben bon ihnen berichteten

magifchen Curen und Damonenbeschwörungen. Unter ben alten Schriften, beren fie fich "zur Beilung der Seele und bee Leibes" bedient haben follen (3ofephus, "Bilbifcher Krieg", II, 8, 6), find vermuthlich Zauberbucher nach Urt ber bem Calomo gugefchriebenen zu verfteben, von welchen Jojephus anderwarts redet (,, Alterthümer", VIII, 2, 5). Diefelben entbielten alfo Befchworungeformeln zur Austreibung bofer Beifter; auferbem gingen auch Euren mittele heilefraftiger Pflangen und Steine bei ihnen im Schwange (Bofephus, "Bubifder Rrieg", II, 8, 6). Die Berte ber Barmbergigfeit, in benen ben Effaern ausbrudlich aud Fremben gegenüber freie Sand gelaffen mar (,, Bilbifder Krieg", a. a. D.), find wahrscheinlich ebenfolche magische Guren. hiermit hangt endlich auch die bon ihnen berichtete Bahrsagekunft und Traumbeuterei zusammen, in welcher fie die Bewunderung ber Zeitgenossen erregten (Josephus, "Jüdischer Krieg", II, 8, 12, vgl. "Alterthümer", XIII, 11, 2; XV, 15, 5; XVII, 13, 3). Alles dies weist wol auf ftarte Einfluffe einer, namentlich bei ber heibnischen Bevölferung Balaftinas und Sprieus weitverbreiteten Superfittion, bie teineswegs ausschließlich ober auch nur vorzugsweise hellenischen Urfprunge ift. Auch die ebenfalls auf einheimischer Naturreligion beruhende Anrufung ber elementaren Machte bei verschiedenen Weihen, Belibben, Befchwörungen u. f. m., Die une fpater bei Cbioniten und Elfefaiten begegnet, mar wol ichon bei ben Effaern im Gebrauch (vgl. meine Schrift "Bur Quellentritit des Epiphanios" [Wien 1865], G. 145 fg., und Beller, a. a. D., III, 11, 254). Die jub. Dogmatif ward burch biefe und abnliche, urfprünglich auf einem fremben Boben gewachfenen Borftellungen und Branche nicht unmittelbar berührt; es ichien möglich, ihnen fich hinzugeben und boch babei ein gejetes frommer Jube gu bleiben. Giniges, wie bie Damonenbeschwörungen und magifchen Curen, hatte auch bei ben Pharifaern Gingang gefunden; fie entsprachen nur einem allgemeinen Bug ber Beit, bem die Effaer in ihrer Abgefchiedenheit vom nationalen Gemeinwefen vielleicht nur widerstandelofer nachgaben. Auf jub. Boben verpflanzte Bythagoraer find fie barum noch nicht, trot ber gablreichen Bertihrungen mit neupnthagoraifdem Bejen, welche Beller beibringt; nicht einmal ein Abfenter des jud. Alexandrinismus find fie gu nennen, vielmehr icheint bie Entwidelung, beren Refultate bie Darftellungen bes Philo und Josephus gufaumenfaffen, fich burchaus auf palaftin. Boben vollzogen gu haben Bestimmteres über die allmähliche innere Umgestaltung bes Effaismus lagt fich bei ter Ludenhaftigfeit unferer Nachrichten nicht mehr ausmitteln. Die fortichreitende Zuspigung ber echt chasibaifchen Reinheiteangft zu einer wirflich bualiftifden Beltanichauung, alfo bie Ausbehnung ber urfprünglich aus echt jub. Motiven entsprungenen Grundgebanten über die jubifd, noch mögliche Brenglinie hinaus, ift ohne Zweifel, abulich wie die Entwidelung bee jub. Alexandrinismus, allmählich und unbewußt bor fich gegangen, unter ber Ginwirfung von mancherlei bem palaftin. Juben nicht blos raumlich nabe tretenben, fondern aud geiftig burch wirkliche ober fcheinbare Bermanbtichaft mit innerjub. Tenbengen fich empfehlenden Zeitmeinungen. Immerhin ift bie wenigftene mittelbare Berührung mit griech. Ibeen, wie ichwer fie auch fich nachweifen lagt, boch immer noch glaubhafter als bie neuerbings alles Eruftes befürmortete lebertragung bes bubbbifijden Mondthume auf jud. Gebiet.

In ber Gefanimtentwidelung bes jub. Lebens jener Beit nimmt boch ber Gffaiemus eine weit untergeordnetere Stelle ein, ale man ihm gemeinhin gufchreibt. Bene 4000 Manner, aus benen zu Philo's und auch zu Josephus' Beit (Josephus, "Alterthumer", XVIII, 1, 5; Philo, Quod omnis probus liber, II, 457) die Partet bestand, bilbete im ifraelitifchen Bolfegangen ein verichwindendes Bruchtheil. Es ift gewiß unrichtig, wenn man mit Ritichl bie effaifche Afcefe aus bem Streben ableitet, bem levitischen Tempel priefterthum eine neue Priefterfchaft bee Beiftes gegenüberguftellen (vgl. bagegen befondere Beller, a. a. D., III, u, 266 fg.), aber nicht minder ift es eine Bertennung bes effaifden Wefens, wenn man in ihm mit Silgenfeld, Grat und theilweife auch Sansrath eine Erneuerung ber altteft. Prophetie ficht. Die effaifche Bahrfagefunft hat mit ber meffianifchen Weissagung lediglich nichts zu fchaffen; daß die Apotalyptit vorzugsweise bei den Effaern gu Saufe gewesen fein foll, lagt fid, nicht beweisen, ftimmt auch fchlecht mit ber Burudgezogenheit ber Effaer bon bem öffentlichen Leben bes Bolls und feiner Intereffen. Bon ben gahlreichen jub. Apotalppfen, die man neuerdings bem Effaisning hat zuweifen wollen (zulett noch die neuentbedte "himmelfahrt des Dloje"), ift mahricheinlich and nicht eine einzige aus effaifchen Rreifen bervorgegangen. Auch nicht eine Cpur filbt

barauf, daß die Bartei, wie noch Hanstath (a. a. D., I, 141) wiederholt hat, für "die Geschichte des Gottekreichs" in Ifrael und für die meistanische Zukunft des Bolts ein besonders lebhaftes Interesse an den Tag gelegt habe; im Gegentheit gebührt ihr weit eher das Berdienst, durch Abwendung des Blicks von den hochgespamten Hosspannen äußerer Boltsherrlichteit einer Bergeistigung der messtanischen Boer, die freilich von anderwärts herfam, den Boden geebnet zu haben. Der Heldenmuth der Essar in erin. Krieg, von dem Josephus ("Idbissche Krieg", II, 8, 10) erzählt, war ein passiver Wärthyereiser, keine thatkrätige Betheiligung an dem Kaunft um die Ketung der Nation. War die Grundtendenz des Essas dass auch sicher nicht "die Retung der einzelnen im Schisspansch der Genzelnen der einzelnen im Schisspansch der Genzelnen der einzelnen im Schisspansch, die Ausscheidibung eines gestitigen Irrael, wie es nachmals auch die Christengemeinde, freilich auf anderm Wege, erstrebte — so beruht das essas der ließes Gemeinwesen doch gerade auf der Berzyweislung an einer Erneuerung des nationalen und kannen Gegenmutledens von Ifrael, wielche Appfanungen ebenso wenig Rahrung dot, als sie zu einem reformatorischen Ausstreln in Volt den Wusten weige

Diefer Bergicht auf ein religios fittliches Wirten im großen Stil, ber fich freilich bei ber effaifden Reinheitsangft gang bon felbft verftand, wird neben ber lettern immer ber Grundunterichied bee Effaiemus bom Chriftenthum bleiben. Die Effaer fommen ale Merste, Bahrsager, Traumbeuter, Exorcisten, aber nicht als Lehrer und Prediger mit bem Bolt in Berührung; ihre frommen Uebungen behalten sie ebeuso wie ihre tugenbhaften Gefinnungen für fich, ohne auch nur ben Berfuch ju magen, ihre reinen religiöfen Anschauungen jum Gemeingut ber Nation ju erheben. Bierin liegt auch ber principielle Unterichied zwifden ihnen und bem gewaltigen Bufprediger Johannes, beffen Afteje und Taufpragie fonft fo viele Berührungen mit effaifchem Befen bietet. Noch icharfer pragt fich aber ber Wegenfat aus, wenn wir bon Johannes bem Taufer ju Jejus jortgeben. Faft alles, mas Bejus im Gegenfat zu pharifaifchem Wefen rebet und thut, trifft immer zugleich auch bas Effaerthum mit, ja jum Theil in gefteigertem Dag. Die gange Lebenefitte Befu, fein ungezwungener Berfehr mit allerlei Bolf, ja gerade vorzuge= weife mit ben für unrein Geachteten, feine bobe Freiheit von jeber rituellen Engherzigfeit, feine Opposition gegen alles Bewichtlegen auf aufere Reinheit, auf Cabbatfeier und Faften, feine forglofe Theilnahme an gefelligen Freuden, an Gaftmablern und Festlichfeiten, ja felbft eine gange Reihe fpecieller Borfchriften und Anweifungen an bie Geinen beweift, daß von effaifdem Befen auch nicht eine Aber in ihm war. Der Gffaiemus war von Sane aus unfabig, etwas Reues ju fchaffen; bon bornberein als Gette angelegt, ift er Gette geblieben und hat überall, wo er fpaterhin auf bas Chriftenthum einwirfte, nur fettenbildend gewirft.

Diefe Ginwirfungen beginnen freilich ziemlich friih, und nehmen in dem Dage, ale bas Bubenchriftenthum aus ber lebenbigen Befammtentwidelung ber Rirche fich loelofte, an Starte und Ausbehnung zu. Go bertehrt ce ift, in den alteften Ragarenern meffiasgläubige Effaer gu feben ober Jubenchriftenthum und effaifchen Chionitismus ohne weiteres ju ibentificiren, fo brangen boch ficher ichon vor bem jilb. Krieg effaifche Elemente in die Urgemeinde ein. Die Schilberung freilich, welche die fpatere indendriftl. Ueberlieferung bon Jafobus dem Gerechten fowie von den Aposteln Betrus und Matthaus entwirft, ift ficher erft aus effaifchen Rreifen hervorgegangen und im effaifchen Befdmad nachträglich zurechtgemacht. Der geschichtliche Jatobus zeigt pharifäische, aber teine effaischen Sympathien; die, wie es scheint, durch ihn, gegen Ende des 5. Jahrzehnts unferer Zeitrechnung, in ber Urgemeinde beraufgeführte Reaction einer ftrengen außerlichen Befeslichfeit gegen bie naive Corglofigfeit eines Betrus um ceremonielle Correctheit tragt ebenfalle pharifaifches Beprage, wenn fie gleich andererfeite ben Effaern guerft ein naberes Berhaltniß gur Deffiasgemeinde ermöglicht gu haben fcheint. Etwa gehn Jahre fpater begegnet une bann zuerft eine fleine effaifdje Fraction in ber großen, überwiegend judendriftl. Gemeinde gu Rom (Rom. 14). Aber icon bie judenchriftl. Schrift, welche ben erften Kapiteln ber Apostelgeschichte ale Quelle biente, malt bas gemeinfame Leben ber Urgemeinde jum Theil mit effaifchen Farben, und feit ber Berftorung von Gernfalem dringen effaifche Elemente immer gablreicher ine palaftinenf. Bubendyriftenthum ein. Schon Die altefte Grunbfdrift ber weitverzweigten clementinifchen Literatur fcheint von tinem driftianifirten Effaer verfaßt ju fein, und feit ber Mitte bee 2. Jahrh, ift bie 192

effaifche Abtheilung des Judendriftenthums an Rührigfeit, Thattraft und propagaubiftifdem Streben den andern Fractionen ohne allen Zweifel weit überlegen. Aus diefem Kreife, dem die clementinischen Recognitionen und Homilien, das Buch Etrai, die schon dem Segefipp befaunten Sagen über Jatobus u. a. ihren Urfprung verbanten, gingen auch Die "Chioniten" hervor, welche Epiphanius noch im 4. Jahrh. aus eigener Anschauung fannte und von den ", Dagaraern" ale befondere Gette unterfchied, obgleich die Ramen Sbioniten und Dagaraer urfprunglich ben verschiebenften judendpriftl. Barteien gemeinfam Aber gerade bie aggreffive, nach ber Berrichaft in ber Gemeinde energifch ftrebende Tendeng haben biefe driftianifirten Effarr nicht aus dem alten, echten Gffaerthum herübergenommen, fondern erft aus der Reibung mit andern Barteien, und nach allmählicher Abstreifung mancher, die Thatigleit nach außen bemmender Eigenthumlichleiten gewonnen: ftatt une ju einer Mobification bee Urtheile über ben urfprunglichen Effaismus, ber im Laufe bes 2. Jahrh, vielmehr völlig abftirbt, ju nothigen, legt fie nur ein Beugnift für die Expansivtraft ab, welche bem driftl. Beift auch in feiner verfummertften Gestalt noch innewohnte, augleich aber freilich auch für die Unmöglichkeit, gegenüber der lebendig fich entwidelnden Beibenfirche ben jubendriftl. Standpuntt ohne fortwährende Aufnahme von Elementen, Die bemfelben von Saus ans fremb, ja entgegengefest maren, ju behaupten.

Bgl. Bellermann, "Gefchichtliche Radprichten aus bem Alterthum über Gfider und Therapeuten" (Berlin 1821); Gfrorer, "Aritifche Gefchichte bee Urchriftenthume" (1. Aufl., Stuttgart 1831), II, 280 fg.; Dahne, "Gefchichtliche Darftellung ber jubifch-alerandrinifden Religione-Philosophie" (Salle 1834), I, 439 fg., und beffelben Artitel "Effaer" in Erich und Gruber's "Allgemeiner Encuflopadic ber Biffenichaften und Runfte", 1. Gect. (Leipzig 1843), XXXVIII, 173 fg.; Beller, a. a. D. (1. Aufl., Tübingen 1852), III, 583 fg. und (2. Aufl., Leipzig 1868), Ill, n., 234-292, und in den "Theologischen Jahrbuchern", Jahrg. 1856, S. 401 fg.; Ritichl in ben "Theologischen Jahrbuchern", Jahrg. 1855, S. 315 fg., und "Die Entstehung ber altfatholifden Rirche" (2. Mufl., Boun 1857), G. 179 fg.; Silgenfelb, "Die jubifche Apotalyptit" (Bena 1857), G. 245 fg., und in ber "Beitfchrift fur wiffenfchaftliche Theologie", Jahrg. 1860, G. 358 fg.; Jahrg. 1866, G. 408 fg.; Jahrg. 1867, S. 87 fg.; Bahrg. 1868, S. 343 fg.; Ewalb, "Gefchichte bes Bolfes Ifrael" (3. Aufl., Göttingen 1866), IV, 476 fg.; Frantel, in ber "Beitschrift für die religiofen Intereffen bee Judenthume", Jahrg. 1846, G. 441 fg., und in feiner "Monatefchrift fur Wefchichte und Biffenichaft bee Judenthume", Jahrg. 1853, G. 30 fg., 61 fg.; Grat, a. a. D., III, 79 fg., 463 fg.; Bergfeld, "Gefchichte bee Bolfes Bierael" (2. Aufl., Leipzig 1863), II, 368 fg., 388 fg., 509 fg.; 3oft, "Gefchichte bee Jubenthume" (Leipzig 1857-59), I, 207 fg.; Derenburg, a. a. D., G. 166-175, 460-463; Reim, a. a. D., I, 282 fg.; Sausrath, a. a. D., I, 133 fg.

Gifen, f. Dahlzeit. Effig. In bem warmen Rlima Balaftinas halt fich ber in Rrugen ober Schlauchen (Matth. 9, 17) aufbewahrte Wein nicht lange, fondern wird oft fcon nach bem erften Jahre ju Effig. Doch auch biefer biente bereits jur Beit bee Boas in ben beifen Erntetagen ale Betrant, in bas man bas Brot tunfte (Ruth 2, 14). Rafiraer muften wie bes Weine, fo auch bee Effige fich enthalten (4 Dof. 6, a). 3m übrigen erichien biefer wegen feiner fcharfen Caure ale armliches Currogat fur ben Bein, weshalb ber vielbulbende Dichter bei feiner Rlage auch erwähnt: "In meinem Durfte trantten fie mich mit Effig" (Bf. 69, 22). Debrfach fommt ber lettere in fprichwörtlichen Rebensarten

por ale Cinnbild verfehrter Billfemittel (Epr. 10, 26; 25, 20).

Die bie Leidensgefchichte Jefu lehrt, gab man ben gum Kreugestod Berurtheilten, ebe man fie ans Soly nagelte, Effig ju trinten, ber mit bittern Ingredienzen, gewöhnlich Dipriben, gemifcht mar. Bohl follte biefes Getrant die armen Dienichen etwas betauben und für die mit der Annagelnng erfolgenden ungeheuern Schmergen einigermagen abftumpfen; baber Befus, ber mit vollem Bewuftfein die Rreugesqual tragen wollte, von bemielben nicht trinfen mochte, mabrend er in ben letten Mugenbliden noch aus einem mit gewöhnlichem Effig gefüllten Schwamm einige Tropfen fog gur Linderung bes entfetlidjen Durftes (Datth. 27, 34. 48; Dart. 15, 23. 36; 3oh. 19, 29).

Cethaol, eine Ctabt in ber Chene bee Stammes Juda bei Borea und 3r. Gemes (3of. 15, 33), wurde fpater ben Daniten zugetheilt (3of. 19, 41; Richt. 13, 25). 3hre Bewohner maren von Rirjath - Jegrim (f. b.) ausgegangen (1 Chron, 2, 53). Gie lag

Efthemo Efther 193

nach Eusebius, 4 Stunden nordwärts von Eleutheropolis nach Nitopolis hin, und ist ohne Zweifel in dem heutigen Um-Cichtenjeh erhalten, südwestlich von Surah (Zorea) und westlich von Ain-Schems (Beth-Semes) 37:Semes) bei Tibneh (Timna). Kneuder.

Esthemo ober Esthemoa, eine Priesterstadt im Gebirge Juda (Jos. 15, 50; 21, 14; 1 Sam 30, 22; 1 Chron. 4, 17. 19; 6, 42 [7, 57]), zur Zeit des Eusedius ein großer Rieden nörblich von Anem (= Anim, das hentige Guwein), noch heute ein ansehnliches Dorf, Semua, mit Trümmeru von alten Grundmauern, auf einer Neihöhung gelegen, im Süden von Hebron. westlich von Mach.

Rneuder.

Esther ist der pers. Rame eines jub. Madhens Habasa, welches in dem Darem eines pers. Königs Uhasverus zu hoben Ehren emporstieg und als Favoritändisselbelden Gelegenheit sand, ihre im Reich angesiedelten Glaubensgenossen von einem großen linglus zu bewahren und deren Rettung zu bewerstelligen, eine That, deren Andenken, in einem besondren, nach ihr benannten Buch erhalten, noch heute jährlich in der Synagoge geseirt wird. Die Geschichte, wie sie in diesem Buch erzählt wird, ist zwer bekannt gemug, mag aber hier ganz kurz und nur in allgemeinen Zügen wiederholt werden, weil die neuere Wissenschaft in Betreff derfelben manche nicht unerhebliche Bedenken erhoben

hat, welche nachher gur Sprache gebracht werben miffen.

Die Ergahlung beginnt mit bem Bericht itber ein großes Geft, welches ber Konig Ahasverus feinen Großen und bem Bolt feiner Sauptftabt Gufa gegeben, und mahrend beffen er in ber Weinlaune auf ben Ginfall tam, aller Welt feine fchone Ronigin Bafti ju zeigen. Diefe nun weigerte fich zu erscheinen, wurde infolge beffen verftogen und follte durch eine andere erfett merben, ju welchem Behuf bem Konig eine Menge Dabchen gur Auswahl vorgeführt murben. Dach vier Jahren fiel feine Bahl auf jene Jubin, beren Abstammung ibm übrigens unbefannt blieb, Die Bafe und Bflegetochter eines Benjaminiten Mordefai (Mardochaus). Nachmals hatte biefer Mordefai Gelegenheit, fich um den Konig fehr berbient zu machen, indem er eine Berichwörung gegen beffen Leben entbedte und bie Bestrafung ber Schulbigen herbeiführte, was auch in die Reichschronit eingetragen wurde. Wiederum verging eine Reihe von Jahren, mahrend welcher ein gewisser Saman ale Gunftling bee Ronige zu ben bochften Ehren tam und eine unbeschränfte Berrichaft Diefer war aber ein Feind ber Juden und namentlich Morbefai's, ber fich bon jeber geweigert hatte, ibm gegenüber die bemuthige Stellung einzunehmen, welche bas orientalifche Ceremoniell und ber Stolz des allmächtigen Bunftlings verlangte. Er befolog alfo die Juden allefammt auszurotten, erlangte bom Ronig ohne weiteres die Erlaubnif bagu, indem er von ber gu hoffenden Beute 10000 Talente Gilber in ben Schat ju liefern verfprach, welches Gelb indeffen der Ronig jum voraus bem Minifter fchentte, und ließ bas los über ben Tag entscheiben, wo im gangen perf. Reich alle Juben auf Ginen Schlag ermordet und ihrer Sabe beraubt werden follten. Das Los fiel auf ben 13. Tag bes 12. Monate (Abar) im 12. Jahr ber Regierung bee Ahasverus, und bereits im Beginn beffelben Jahres murbe in allen Provingen ber betreffenbe Befehl ausgefertigt, aber nicht insgeheim, sondern gang öffentlich, fodag bie Juden in der größten Angft und Befturgung waren. Morbefai fand Dlittel, Die Efther miffen ju laffen, mas borging, natürlich mit ber Bitte, etwas für ihr Bolt zu thun. Gie entschuldigte fich aber mit bem Bebeuten, daß Todesftrafe barauf ftebe, wenn jemand ungerufen gum Ronig gehe. Indeffen ließ ihr Morbetai feine Rube und wies barauf bin, daß fie ja ale Jubin dem allgemeinen Berberben gulett auch nicht entgehen witrbe. Gie entichloft fich baber, ben gefährlichen Schritt ju magen, und bereitete fich auf benfelben burch breitägige Faften bor. Die Sache lief aber gang friedlich ab. Der Ronig war febr gnabig, fragte nach ihrem Begehren, und fie begnügte fich, ihn für ben aubern Tag nebft bem Saman gu einem Dabl einzuladen. Bei biefem Dahl mar ber Konig guter Dinge und bot feiner Beliebten an, ihr jeben Bunfch gu erfüllen, wenn es auch bas halbe Reich toftete. Gie aber begnügte fich, die Ginladung für ein zweites Dahl zu wiederholen. Baman war außer fich bor Blid und Sochmuth, argerte fich aber um fo mehr, ale Morbefai ihm beim Ausgang aus bem Balaft wiederum bie Revereng verweigerte. Aber auf bem Gipfel der Bunft hoffte er bald mit ihm fertig ju werben und ließ jum voraus einen 50 Ellen hohen Galgen errichten, um ihn daran zu hüngen. In berfelben Nacht aber litt der König an Schlaflofigkeit und ließ fich zum Zeitvertreib aus der Reichschronik vorlefen,

wobei die Gefchichte jener Berichwörung vorfam und beren Entbedung burch Morbefgi. Ale ber Konig erfuhr, bag letterer für biefen Dienft noch feine Belohnung empfangen habe, ließ er Saman rufen, um ihn zu fragen, was einem Dann anzuthun fich gebuhre, welchen der Konig fehr ehren wolle. Saman, in der Meinung, es gelte ihm felbft, folug por, biefen Mann in tonialidem Aufqua burch die Stadt au führen und fein Pob ausrufen ju laffen. Und alfo mufte er felbit für Morbetai thun. Unter bangen Abnumgen verfligt er fich hierauf jum zweiten Bantet bei Efther. Dier eröffnet nun diefe bem Ronig ben Anschlag haman's auf ihr eigenes und ihres Boltes Leben; ber König, im höchsteu Born, entfernt fich einen Augenblid, und, ale er wieder eintritt, findet er haman auf Efther's Polfter liegend, natürlich in bittender Stellung, erflart Dies aber ale Dajeftatebeleidigung und läßt ben Biinftling fofort an feinen eigenen Balgen hangen, macht bafür den Morbetai zu feinem Minister und ichentt ihm Saman's Saus. Der früher gegen die Juden erlaffene Befehl fonnte nicht einfach widerrufen werden, weil dies gegen die Reichsordnung war, aber es murbe in gleich officieller Beife benfelben erlaubt, fich am 13. Abar mit ben Baffen gegen jeden Angriff ju vertheidigen und felbst angriffemeife gegen ihre Feinde vorzugeben. Dies machte einen folden Gindrud, bag viele Beiben gum Bubenthum übertraten. Ale ber angefagte Tag tam, machten fich bie Juben über ihre Feinde ber, ohne bag bie Satrapen, welche fich bor bem neuen Bunftling fürchteten, es wagten, ihnen zu wehren. In ben Provingen murben 75000 Judenfeinde getodtet, in Gufa felbft 500; auf Efther's Begehren aber geftattete ber Ronig noch einen zweiten Rachetag, an welchem weitere 300 getobtet und Die gehn (namentlich aufgeführten) Gobne Saman's gehangt murben. Der auf biefen blutigen Tag folgende, in den Provingen ber 14. Abar, in ber Sauptstadt ber 15., wurde ein großer Festtag, und burch ein eigenes Ebict Morbelai's auf ewige Zeiten als folder eingesett. Das Fest erhielt und trugt noch beute ben Ramen Burim, bon bem Bur ober Los, welches Saman geworfen hatte, um ben Tag ber bon ihm beabsichtigten Budenvertilgung gu bestimmen. Morbetai blieb in hohen Ehren und bie gange Befchichte murbe in bie perf. Reichechronit eingetragen.

Go weit die im Buch Efther enthaltene Erzählung. Stunde fie nicht in ber Bibel, fo murbe fie taum vorübergebend die Aufmertfamteit ber Gefchichteforicher gu feffeln im Stande fein. Die ungabligen Jubenverfolgungen ber altern, mittlern und neuern Beit machen jum voraus jebe berartige Gefchichte ebenfo mahricheinlich als gleichgultig, und die baranhangenden Uebertreibungen und Conberbarteiten murbe man ohne weiteres auf Rechnung ber intereffirten Phantafie feten, ohne viel Aufhebens bavon zu machen. Allein aus mehrfachen Grunden tann bie Biffenfchaft bei biefem, anfcheinend fo einfachen und anfpruchelofen fleinen Literaturproduct nicht unbetheiligt vorübergeben. Goon ber Ilmftand, bag ausbrüdlich ein noch bestehendes, überall bei ben Juden mit lebhafter Theilnahme gefeiertes, jahrlich wiedertehrendes Geft mit Diefer Befdichte in Berbindung gebracht und aus ihr erflart wird, zieht wenigstens die Aufmertfamteit bee Archaologen auf Ratitrlich aber hat die Ginverleibung bes Buche in Die Sammlung ber beiligen Schriften ben driftl. Theologen die Bflicht und bas Berlangen nabe gelegt, über baffelbe und feinen Inhalt fich ein Urtheil ju bilben. Wir wollen alfo, um jugleich bollftanbig und bod überfichtlich die einschläglichen Thatfachen und Unterfuchungen unfern Lefern vorzulegen, ber Reihe nach im Folgenden Rudficht nehmen auf bas Weft Burim felbft, soweit bies jum Berftandniß ber Geschichte vorläufig nothig fein wird, ba biefem Feft fpater ein eigener Artitel gewibmet werben foll, fobann bie Gefchichte bes Buche Efther fowol in ber Synagoge ale in ber Rirche verfolgen, wobei feine Composition und Stellung im Ranon, feine verfdiebenen Recenfionen und bie über baffelbe gefällten Urtheile gur Sprache tommen werben, und gulett unfere eigene Auficht über beffen hiftorifchen Berth mittheilen.

Die älteste uns betannte Erwähnung des Purimfestes, und somit der im Buch Esther erwähnten Geschiche, sinder sich 2 Matt. 15, 36, wo es, als etwas Vekanntes und nur im Borbeigehen als der "Mardochäustag" genaunt wird, und zwar als ein regelniäßig am 14. Abar geseiertes, schon zur Zeit des Unadhäugigseitstriegs. Josephus ("Alterthümer", XI, 6, 13), am Schluß seiner aussiührlichen Erzählung der betressenden Geschichte, spricht ebenfalls don demielben als von einem in der ganzen Welt von den Juden geseierten Dantsest, dei welchem sie sich gegenseitig Geschonte zu schieden psiegten, d. h. nach dem Text (Esth. 9, 22) Sprisen. Die allgemeine Verdrettung des Festes, beziehungsweise die Erhaltung dessehen, erstärt sich nicht nur aus den allgemeinen politischen und socialen

Either 195

Berhältniffen und dem stets gesteigerten Nationalhaß, sondern auch aus dem Umstand, daß es dom Tempelcultus unabhängig war und also durch das Aushören dessetben nicht im mindesten beeinträchtigt wurde.

Ein wefentlicher Bestandtheil bes Feftes, beffen nabere Befchreibung, nach heutiger Sitte (Burtorf, De synagoga iudaica, Rap. 29), une hier nicht weiter intereffirt, ift bon altere ber, wiewol fich im Talmub eine Sage pon aufänglichem Wiberfpruch erhalten bat, die Borlefung bes Buche Efther. Dan barf wol fagen, baf fein Theil ber Schrift vollethumlicher geworden ift und bei allen Rlaffen und Altern im Echos ber Judenichaft befannter ale biefes Buch, bei beffen Unborung die Gemeindeglieder, bie auf die jungften berab, an bestimmten Stellen, durch Rlatichen und Schlagen, burch Gegens : ober Berwünschungsformeln, ihre Theilnahme thätig bezeugen. Selbst in der Schreibweise bekundet sich äußerlich das, wir möchten sagen, dramatische Interesse an dem Inhalt: die Aufgablung ber gehn Gohne Baman's, welche in dem Blutbad umtamen (Rap. 9, 6 fg.), gilt ale ber Sauptmoment ber Beidichte und ift bem Muge ale folder bargeftellt burch bie allen unfern nach rabbinifcher Borichrift gebrudten bebr. Bibeln eigenthumliche Unordnung des Textes, welche offenbar barauf berechnet ift, die Feierlichkeit zu erhöhen. Uebrigens fteht bas Bud, bas für ben Synagogengebrauch öftere befondere gefchrieben worben ift, und banach fchlechthin "bie Rolle" (Megilla) beißt, in ber vollständigen Sammlung ber helligen Schriften A. T. im letten Theil, als das lette einer besondern Sammlung fleiner Schriften oder Buchrollen (Megillot), hinter dem Hohenlied, Ruth, Klagliedern und Brediger. In der driftl. Bibel, um dies gleich bier anguführen, hat man es, nach bem Borgang ber Griechen, an bas Ende ber Beidichtebucher gefett, ihm alfo feine

Stelle noch bor ben Bfalmen und Propheten angewiefen.

Che wir indeffen die verschiedenen Urtheile driftl. Theologen iber diefes Buch mittheilen, mitffen wir noch weiter von ben eigenthumlichen Schidfalen berichten. welche es fehr früh ichon, und unter jub. Banben, in Betreff feines Tertes erfahren bat. lebendige Intereffe, welches bas überall gebrudte Bolt an der Gefchichte nahm, befchäftigte bald zugleich die Bhantafie und die Febern mit berfelben, und veranlagte wetteifernde Ausschmudung. Ale die alteften Dentmaler biefer literarifchen Betriebsamfeit liegen uns wei griech. Bearbeitungen bor, wobon bie eine, ausführlichere ober wortreichere, in ben gewöhnlichen Musgaben ber griech. Bibel (LXX) fieht, bie andere, etwas fürzere, nur in wenigen Sandidriften berfelben fich befindet und zweimal mit jeuer erftern fynoptifch herausgegeben worden ift, von Jafob Ufher, De graeca LXX interpretum versione (London 1655) und verbeffert von D. F. Fritiche, Libri Estherae graeci textus duplex (Burich 1848), von weldem wir auch die grindlichsten Untersuchungen über biefe Texte im gangen und einzelnen (in feinem "Rurggefaßten exegetischen Sandbuch zu ben Apofraphen bes M. T." [Leipzig 1851], Thl. 1) erhalten haben. Abgefeben bon fleinern Abweichungen unterfcheibet fich ber griech. Text vom hebraifchen befanntlich burch eine Reihe von Ginfchaltungen und Zufaten. Er beginnt mit einem vorbedeutenben Traum bes Marbochaus, welcher bann gegen bas Ende bin erflart wird; fobann wird durch ihn eine Berichwörung entbedt, welche von ber im hebr. Tert ergahlten und an feiner Stelle ebenfalls im griechischen berichteten ju unterschieben ift. Ferner find ver-ichiebene Urfunden, Edicte, Briefe, welche in ber Urschrift nur nebenbei ermannt werben, bollftandig und wortlich eingeführt. Go im 3. Rapitel ber Befehl bes perf. Ronigs an die Satrapen in Betreff ber Bertilgung ber Juben, im 4. Rapitel ein Gebet bes Dardochaus und ein anderes ber Efther, im 8. Rapitel bas zweite Ebict bes Königs zu Gunften ber Inben. Außerdem find einzelne Scenen ber Gefchichte weiter ausgemalt. Die beiden griech. Recensionen find natürlich nicht bon berfelben Sand gefertigt, die fürgere ift bie jungere und bon ber langern offenbar abhängig; ob aber lettere bon einer aus ihr gleichsam herauszulesenden buchftablichen und einfachen lebersetzung gu untericheiben fei, welche zuerft vorhanden gemefen mare, lagt fich nicht mit volliger Gicherheit behaupten, obgleich einzelne Biderfpriiche und Unzuträglichkeiten, welche fich bei der Bergleichung ber altern (hebraifchen) und neuern Elemente herausstellen, Die Conberung gu empfehlen scheinen. Wie weit sie aber alle ber Zeit nach auseinanderliegen mögen, läßt sich nicht sagen. Nach der Unterschrift des (ältern) griech. Textes soll dieser in Berusalem Beidrieben und unter der Regierung eines Ptolemans und einer Rleopatra nach Megypten gebracht worben fein. Diefe Rotig paft nun auf verschiedene Lagiden bes 2. Jahrh. v. Chr.

ift aber wol an fich wenig zuverläffig. Bewiß ift nur, bag Jojephus ("Alterthumer", XI, 6) bie gange Gefchichte ber Efther ausführlich und in feiner rhetorifirenden Beife nach ber langern glerandrinischen Recension erzählt, wobei er judeffen einzelne Bijge und Ramen einflicht, die möglicherweise nicht von ihm erfunden, sondern einer andern uns unbefannten Bearbeitung entnommen fein burften. Doch muß bei biefer Belegenheit erwähnt werben, bag aller Bahricheinlichfeit nach ju feiner Beit bas Buch Efther noch nicht dem officiellen Kanon einverleibt war. Die alten orientalischen Bibeslibersetzungen, mit Ausnahme der ältesten sprischen, sind aus dem gemeinen griech. Text gestossen. Unbere aber berhalt es fich mit ben lateinischen. Die porhieronymianifche (fogenannte Itala) fufit gwar auf bem griech. Text, weicht aber von beiden une befannten Recensionen beffelben mehrfach ab, und es liegt die Möglichkeit vor, bag fie eine britte verlorene wiedergebe ober bag ber leberfeter, bie beiben andern gugleich berudfichtigend, frei gearbeitet habe. Sieronymus verfuhr anders. Er hielt fich an ben bebr. Text, ben er febr frei und fliegend überfette; Die griech. Buthaten und Auswüchse ftellte er gufammen ans Ende, mit forgfältiger Angabe bes Ortes im echten Text, wo jedes einzelne Stud einjufchieben fei, und fo lieft man fie noch jett in ben Ausgaben ber Bulgata, mo fie ale Rap. 11-16 begiffert find. Dies erleichterte auch beren Aussonderung in ben protestantifchen Bibeln, wo befanntlich bie "Stude in Efther" unter bie Apolryphen verwiesen find.

Es kann wol kein Zweisel barüber sein, daß diese griech. Bearbeitungen und Justste aus jib. Kreisen stammen, da ja außerhalb berzeiben ein Interesse an der Geschichte schlechthin undentbar ist. Sie sind aber auch nicht die einzigen gewesen, welche sie diese im Lauf der Zeit sich noch steigernde Interesse Zeugniß geben. Es gibt mehrere Targums oder chaldäische Uebertetungen des Buchs Esther, und in einem derselben siest mach werden der Targum der Mardochäus und sein Gebet, sowie das der Esther, und zwar in einer Fassung des Mardochäus und sein Gebet, sowie das der Esther, und zwar in einer Fassung des Mardochäus und sein dem griech. Tert berührt, aber zedenfalls eine Uebersehung desselben sie, dielleicht eher auf eine gemeinschaftliche Duelle beider sinweisen dürfte, wenn bei dem gegebenen Thema ein Abhängigteitsverhältniß zu katuiren überhaupt nötsig wäre. Achnick glauben wir urtheisen zu konnen von den chaldässchen Stilken, welche de Kossi das herandsgegeben hat, und woraus er die Echtheit und Kanonicität der griech. Kecknison erweisen wollte, im Interesse des kath. Dogma. Wir übergeben zingere zib. Bearbeitungen der Geschichte, welche einerseits eine unmittelbare Bekanutschaft mit der griech, Kassungen der Veschientlichen wenigktens in commentiernder Korn, wiederzeben. (Nachweisungen der Schultnern wenigktens in commentiernder Korn, wiederzeben. (Nachweisungen der Schultnern wenigktens in commentiernder Korn, wiederzeben. (Nachweisungen der Schultnern wenigktens in commentiernder Korn, wiederzeben.

Bortrage ber Juben" [Berlin 1832.])

Das große Ansehen, welches bie Beschichte ber Efther und bas fie ergablende Buch in ber Synagoge genoffen und noch genießen, murbe beiben in ber driftl. Rirche oft und viel berfagt. Schon in ben friiheften Radprichten, welche auf uns gefommen find bon Urtheilen driftl. Theologen über ben Beftand ber bon ber Synagoge ererbten S. Schrift, finden wir, daß einige flardentende Manner baran Anftog nahmen, junachft natürlich nur aus religios-prattifchen Grunden, indem fie allerdinge nicht einsehen tonnten, welche Erbauung ober Forberung ber Bemeinde aus einer Ergablung erwachsen follte, welche fo offenbar nur bem tiefen, zwar nicht unerflärlichen, auch nicht unverdienten, aber bod bier in einer widerlich Schadenfroben Beife fich aussprechenden Saf ber Juden gegen Fremde gur Folie bient, wobei man nicht umbin fonnte, fich ju erinnern, bag fie gegen bie Chriften nicht um ein haar anders gefinnt feien. Golde Bedenten maren es wol, welche mehr ale einen ber bedeutenbern griech. Bater alterer Zeit bewogen, bas Buch Efther entweber mit Stillschweigen gu itbergeben in ihren Bergeichniffen ber heiligen Schriften, ober es ausbrudlich ale nicht bagu gehörig zu bezeichnen, mahrend von andern wenigftens bergleichen Urtheile ale zu ihrer Beit weitverbreitete ermahnt werben. Go unter andern fcon Melito von Sarbes im 2. Jahrh., im 4. Jahrh. namentlich Athanafius, Gregor von Naziang, Amphilochius von Itonium, auch fpater noch einige, obgleich bie Dacht der Gewohnheit, vielleicht auch die Abwefenheit jedes polemischen Intereffes bas Buch über die Beit hinaus rettete, wo feine Stelle überhaupt hatte gefahrbet fein tonnen. Daberes über biefe Schidfale bes Buche Efther in ber driftl. Rirche f. in meiner Histoire du canon des écritures saintes dans l'église chrétienne (Paris 1863). Auf benfelben Standpunft ftellte fich Luther, beffen Ueberzeugung, offenbar aus Bergensorunde fliegend, nur

in etwas ftarferer Beije fich aussprach. Fruh ichon, in feiner Schrift De servo arbitrio, ichrieb er: Quamvis hunc librum habeant in canone, dignior tamen omnibus est, me iudice, qui extra canonem habeatur. Und in ben Tifdpreben lieft man ("Deutsche Berte", Erlanger Ausgabe, I.XII, 131): "Ich bin bem Buch fo feind, baß ich wollte, es ware gar nicht vorhanden, benn es jubenget gu febr und hat viel beibnifche Unart." Die Echtheit Diefes Urtheile fcheint fcon burch beffen Derbheit verburgt. Denn Die fpatern luth. Theologen waren in großer Berlegenheit, ihren Biberfachern gegenüber ihres Deifters Anfeben und die tanonifche Unantaftbarteit bes nun einmal zur Bibel geborigen Buche gleichzeitig zu retten. Gie berfielen auf eine ftereotyp geworbene Musflucht, Die nicht arm= feliger und alberner erbacht werden fonnte: Luther habe eigentlich nur bon ben apofraphifden Bufagen, nicht bom authentifden Text reben wollen. Die menig bies ber Bahrheit gemäß mar, bedarf feines Beweifes; boch mag bier gelegentlich ber Werth biefer Erklärung burch ben Umstand beleuchtet werben, daß in der Urschrift der Name Gottes nicht ein einziges mal erwähnt wird, wie oft auch dazu Gelegenheit gewesen wäre, mahrend in ben griech. Bufaten menigftene einige Gebete bortommen, Die bem Bangen einen gemiffen frommen Unftrich geben und somit erft gemiffermagen einen biblifchen Charafter verleihen. Ueberhaupt war es für folde Theologen, welche es fich jum Gefet machten, bas A. T. lediglich aus chriftlichem, ja aus chriftologischem Gesichtspunkt zu begreifen und zu erklaren, eine waghalsige Unternehmung, Diefe Regel auf unfer Buch anzuwenden und folgerichtig durchzuführen, fodaß mehrere ber bedeutenoften unter ihnen lieber babon abstanden, bemfelben eine gang untergeordnete Stufe in ber beiligen Samm= lung bes Alten Bundes anwiesen (3. B. Bengstenberg, "Chriftologie bes A. T." [1. Aufl., Berlin 1829-35], II, 567, [2. Muff., 1854-57], III, 188), bae Beftreben ihrer Borganger ale ein willfürliches, frembartige Dinge eintragendes bezeichneten, und fich einen offenen Blid in bie Berhaltniffe einer Beit und eines Geschlechts mabrten, von welchem ber Beift ber Bropheten gewichen und in welchem bas theofratifche Intereffe und Leben ausgeartet ober gar erftidt war (Bavernid, "Sandbuch ber hiftor.-trit. Ginleitung in bas A. T." [Erlangen 1839], II, 1, 357 fa.). Colche niichterne Urtheile find aber nicht maggebend geworben für biejenigen, fehr gablreichen unferer Zeitgenoffen, in beren Augen ber Beift nothwendig am Buchftaben haftet, Diefer aber ein für allemal in icharfer Begrengung nach außen bin durch die absolute Somogeneität feiner Elemente allein eine Bemahr fitr die Bahrheit bieten foll, welche andern burch ihren eigenen innern Behalt viel ficherer verburgt icheint. Auch bas Budy Efther muß alfo noch eine Quelle driftl. Erfenntniß fein und bleiben, und wenn diefelbe nicht mehr in fo rob angerlicher Beife ausgebeutet wird wie früher, ba man turzweg in bem Ronig Ahasverus ben herrn Chriftus und in Efther feine Rirche witterte, fo fcheint une boch bas moberne Wortgeflingel, mit welchem man fich tiber bie vielfachen Anftoge hinaushilft, die ben unbefangenen driftl. Bibellefer hier aufhalten, ber Babrheit um fein Saar breit naber ju fommen. Ja, es ift um fo verwerflicher, ale es bie fittlichen Mangel bee Buche, welche und nicht etwa bloe objectiv in bem thatfachlich gegebenen Sandeln ber Sauptpersonen entgegentreten, fondern gerade in ber Berberrlichung derfelben, burch ein hohles Berede von "reinen und garten Berhaltniffen" ber beborgugten Sauptpersonen, ober burch ein Rofettiren mit vorbilblichen Mufterien (ber lahme Mann am Teich Bethesba muß ja nothwendig am Burimcarneval geheilt fein und biefes somit durch den Weltheiland felbst geheiligt!) bemäntelt und felbst glorificirt, und zusetzt noch den profanen Geist der Erzählung ein "heiliges Schweigen von Gott" nenut, das "aus berfelben Gulle und Rraft bes gottlichen Beiftes tomme, wie bas heilige Reben und Beugen ber Bfalmen und Propheten"

Doch es sind diese Sachen des Gewissens, und es muß zuleut jedem anheinigegeben werden, für sich feldst die Forderungen des sittlichen Gestilfs mit seinen theologisschen. Die neuere Wissenschaft wieden die Keck beiere Seite der Krage nur eine gerüngere Ausmertsamteit. Namentlich seit G. L. Deder seine, Freyen Untersuchungen über einige Vischer des Alten Testaments" (Halle 1771) herausgabet in die Ausgade gestellt, eine klare Einsicht in den geschichtlichen Werth der Erzischung zu gewinnen. Haben wir es hier wirklich mit authentischen, unzweiselhaften Thatsachen zu thun, oder liegt und ein Märchen vor, wir möchten sagen, ein Tendenzsoman, dem Geist und Sweck nach etwa dem Buch Judith verwandt, nur ungeschiefter und geischmackloser als dieses, und weniger interessant? Beide Vorstellungsweisen sind in die

zahlreichen Schriften, zum Theil schon in früherer Zeit, vertheibigt worden und viel Neues wird sich darüber schwerlich mehr fagen lassen. Das Urtheil neigt sich heute überwiegend auf die Seite des Zweisels und der Berneinung. Wir dürsen uns der Pflicht nicht

entziehen, auf die beiberfeitigen Beweismittel etwas naber einzugeben.

Benn bon ber Befchichtlichkeit ber ergablten Begebenheiten bie Rebe ift, fo beginnt bie Unterfuchung billig mit ber Berfon bes Berfertonige Ahasverus, welche unter allen Umftanden Unfpruch barauf macht, ale eine hiftorifche betrachtet zu werden. Dit welchem aus ber Profangeschichte befannten Fürften foll man ihn ibentificiren? Schon bie Alten Scheinen barüber nicht im Raren gemesen zu fein. Die zweite griech. Uebersetung neunt ibn, die Urform bee namene foweit moglich beibehaltend, Affuerus, und fo auch Bieronynnus und die von ihm abhängigen, oder den hebr. Tert berücksidzigenden Renern (Ahas-verus), aber schon die LXX feben bafür Artagerges. Und für diesen, nämlich den ersten bes namens, Longimanus, haben fich mehrere Ausleger entfchieben. Die meiften jeboch fanden es ficherer, an einen frühern und jugleich feinem fonft befannten Charafter nach einer fo unfinnig graufamen Sandlungeweise fabigern Regenten zu benten, und riethen entweder auf Rambyfes oder auf Terres. (Ausführlichere Berhandlungen: Jufti, "Berfuch über ben Ronig Ahasverus im Buch Efther", in Gidhorn's "Repertorium für biblifche und morgenlanbifche Literatur" [Leipzig 1777-86], Thl. 15, und Muller in ber "Deutichen Bierteljahrefdrift für englifch-theologifche Forfdung und Kritit" [Gotha 1863], Dr. 5). Bare die Frage blos auf philologischem Wege zu erledigen, fo mufte man wol jest unbedingt für Xerres fich enticheiben (f. Ahasberus). Allein es bleibt bie Möglichteit offen, bag biefer Name ein mehrern Ronigen gemeinfamer Titel gemefen fei, fowie die andere, baf ber Berfaffer unfere Buche ober bie ihm jugetommene Ueberlieferung eben nur einen altbefannten und altberuchtigten (Efra 4, 6) jubenfeindlichen Ronig aufs gerathewohl aufgegriffen habe, fodaß die Gefchichtlichfeit ber Ergablung erft auf anberm Wege erhartet werben nuffte, ebe man fich für ben ober jenen Monarchen enticheiben konnte. Rur bag es ein perfifcher gewesen fein foll, nach ber Darftellung bee Berfaffere, und nicht ein medifcher ober babylonifcher, geht beutlich aus ben geographischen Rotigen und Ramen bervor, welche bas Buch enthalt. Die frither beliebte Combination ber Eftber mit ber Ameftrie, ber Bemablin bee Berres (Berobot, VII, 61; IX, 108), mit welcher aber andere gerabe umgefehrt die Bafti combiniren wollen, beruht auf weiter gar nichts, als auf einem faum ernftlich zu erwägenden Bleichflang ber Ramen und hat fonft alles gegen fich, was hier und bort von ben beiben Frauen weiter berichtet wirb. Dagegen möchten wir einiges Gewicht legen auf zwei andere, ju ber Berfonenfrage in engfter Beziehung ftebenbe Buntte. Morbefai, beffen möglicherweise perf. Rame ilbrigens burchaus teinen Argwohn erregen barf, ba er auch fonft bei Juden bortommt (Efra 2, 2, nach welcher Stelle langft fcon folche im innern Afien gelebt haben muffen), ift ein Benjaminit, und fein Gefchlecht wird gurudgeführt auf einen Rie. Ge tonnte nun Bufall fein, bag auch ber Bater bes Konigs Gaul, bes Benjaminiten, fo hieß; allein bie Juben haben in alter Zeit ichon bie königliche Abftammung bes Mannes und feiner Bafe festgehalten, und in bem ebenfalle bier genannten Cohn bes Ris, bem Gimei, ben in David's Befchichte (2 Sam. 16) genannten Benjaminiten wiedergefunden, jedenfalls alfo ber anscheinend gang unrichtigen genealogischen Rotig (Efther 2, s) eine Art fymbolifche Bebeutung gegeben. Satten fie einen Grund dagu? Bielleicht wird man biefe Frage ju bejahen geneigt fein, wenn man weiter bebenft, daß Haman ein Agagit genannt wird, bei welchem Namen man unwillfürlich an jenen Amalekiterkönig benkt, der in Saul's Gefchichte (1 Sam. 15) vorkommt, wie denn schon Jofephus ihn geradezu einen Amalefiter nennt. Daß wenigstens in ber Trabition beibe Berfonen ale nationaltypen aufgefaßt worben find, geht auch baraus hervor, bag in ben griech. Uebersetzungen in einzelnen Stellen und Banbidriften (ber gebrudte Text hat meift, aber nicht immer die noch merklarte Lesart Bouyacoc) Saman ein Gogaer ober ein Macebonier genannt wirb, je nachbem fich bie Berfaffer ober Abichreiber auf ben Ctanbpuntt ber Prophetie und Theofratie (Gog, Magog) ober ber Zeitgeschichte ftellten, welche ihnen bereite bie Briechen ale bie eigentlichen Nationalfeinde ericheinen ließ. ift bies alles burchaus nicht entscheibend fur bie Annahme, bag bie Befchichte eine reine Fiction fei. Beiter aber begegnen wir, nach bem Dafürhalten gablreicher Rrititer, einer dironologischen Schwierigkeit. Es beißt Rap. 2, s. 6: "Es war ein Inde zu Susa Damene Morbetai, ber Cohn Jair's, bes Cohnes Cimei's, bes Cohnes Ris', ein Benjaminit,

welcher aus Berufalem mar fortgeführt worden mit den Deportirten, Die Rebutadnegar mit bem Ronig Jechonia fortgeführt hatte." Da nun letteres Ereignift ine Jahr 598 fällt, bas zwölfte ber Regierung bes Terres aber, wo Morbetai Minifter geworben fein foll, etwa um 474, fo mufte biefer wol menigstens 130 Jahre alt gemefen fein, als bie Befchichte fich gutrug; Efther aber, Die Tochter feines Dheime (nach ber gewöhnlichen und mahricheinlichsten Ueberfetung), wurde auch wol nicht mehr in ber frifcheften Jugend gewefen fein und fomerlich mehr Anfpruch barauf gemacht haben, bas reigenbfte Dabchen ju fein in allen 127 Brovingen. Diefer Schwierigfeit begegnet man, abgefeben bon allen Ginfallen alterer Stubengelehrten in Betreff bee langern Lebens biblifcher Berfonen und ber bauerhaftern Schonheit im Barem, entweber, indem man baran erinnert, baf bie bebr. Shntar fiiglich erlaubt, obigen Sat fo ju ilberfeten, bag er fagt ,,.... Rie', eines Ben-jaminiten, welcher u. f. w.", fodag bem Morbelai fofort fast 100 Jahre abgestrichen werben fonnen, ober aber, ba boch bie andere leberfetung ben Gprachgebrauch für fich hat, indem man bas Beggeführtwerben nicht fowol auf die Berfon bes Morbefai, ale auf feine Familie bezieht, wie man etwa jest noch in Deutschland von frang. Refugies fpreche, obgleich biefer Rame eigentlich nur auf Judividuen paffe, welche ihren beutigen Nachtommen um zwei Jahrhunderte vorangegangen find. Wir wollen biefe Erflärungen nicht als durchaus unannehmbare von der Hand weisen, gestehen aber, daß uns, neben dem Sauliden und dem Amaletiter am pers. Hose, und dem an sich schon etwas zweibentigen Ahasverus, ber auch im Buch Tobia fpult, eine optische Taufchung in ber dironologifchen Berfpective bei einem fpatern Scribenten, mas ja im Drient befanntlich bei ben ernsthaftesten Siftoritern vortommt jenfeit einer gemiffen Epoche, gar nicht munbern murbe.

Dan bat, um die buchftabliche Geschichtlichfeit ber Ergahlung zu erharten, von jeher barauf Bewicht gelegt, baf biefelbe eine genau gutreffenbe Schilberung perf. Sitten und Institutionen enthalte, neuerdings (vgl. Oppert in den Annales de la philosophie chrétienne (Baris 1864)) außerdem darauf, daß die fortgeschrittene altperf. Sprachtunde die in dem Buch portommenden Namen als echte erkennen muffe. Was nun letzteres betrifft, erlanben wir und, bei allem Refpect bor ben Reilfchriftentzifferern, ju fagen, bag uns mehr als eine ber versuchten Combinationen gezwungen und gewagt erscheint, daß jeder Belehrte, ber fich bamit abgab, andere Etymologien verfucht hat, aber auch ba, wo fich biefelben fouft empfehlen und wo überhaupt bas hiftorifche Colorit ein nicht zu beanftanbenbes ift, biefes alles an fich meniger zu bedeuten hat, ale bie entgegengefetten Ericheinungen, wenn fie auch weniger gablreich fein follten, als fie wirklich find. Sat ber Berfaffer im innern Aften gelebt ober bertehrt, etwa uur in Babhlon, fo tann er noch in ber Zeit Alexander's und fpater ohne alle Milbe feinem Gemalbe eine Staffage gegeben haben, welche nicht in auffallender Beife gegen das hiftorifche Coftiim verftief. Aber gebort benn zu biefem edit perf. Geprage auch ein Gaftmahl, bas 180 Tage bauert und an welchem die gange officielle Welt bes unermeflichen Reiche gleichzeitig Autheil nimmt? Dber ein "Gefeb", baf jeber foviel trinfen burfe ale er wolle - wobei einem unwillfürlich bie talmubifche Regel einfällt, bag am Burimfest pofulirt werben mag, bis einer ben Marbochai nicht mehr vom Daman unterscheiben fann? Dber bas feierliche Cbict, ine med. perf. Landrecht ober Bulletin des lois einzutragen, baf bie Favoritin in Ungnabe gefallen fei und burch eine andere erfett werben foll? Und bag ber Ronig fich vier Jahre bedachte, bis er feinerfeits biefer Berordnung nachtam? Und bag bie neugewählte Allerschönste, im ersten Monat aufgeforbert, fich beim Ronig für ihr bedrohtes Bolt zu verwenden, nicht hoffen tann, vor dem Zwölften ihren Berrn gu Beficht gu betommen, und den Tod ju gewärtigen hat, wenn fie ungerufen ju ihm geht? Dag ein tyrannifcher, mietranischer, eiferfüchtiger Begir feine Begner, möglicherweise eine Bartei, einen Bruchtheil ber Bevollerung vertilgen möchte, laßt fich benten; auch bag er unter irgenbeinem Bormand ben Ronig bagu überrebet; aber baf er es ein Jahr guvor öffentlich anfündigt, fodaß Ctadt und Land barüber in Beftitrjung gerathen, niemand aber Anftalt jur Flucht ober Gegenwehr macht, mahrend boch bie Doglichfeit bagu im weitern Berlauf ber Dinge flar vorausgefett ift; bag im Sandumbreben nachher bie Gingeborenen in panifchem Schreden fich gu Myriaden bon ben Inden maffafriren laffen, bie boch in Perfien nirgende die Dehrheit bilbeten; bag bei allen biefen Anftalten meber ber Ronig noch ber Berfaffer an die gang befondern Berhaltniffe in Balaftina bentt; bag ber Ronig feine Befugnig haben foll, einen mahnfinnigen Befehl guritdgunehmen, fondern feine erfte

Thorheit, über bie er noch bagu in maflofen Born ausbricht, bem er im Garten Luft machen muß, nur burch eine zweite, noch unendlich verrudtere gut zu machen weiß: bas find Anftofe, über welche weber bie perf. Archaologie noch alles tieffinnige Gerebe vom Beltreich und Gottesreich hinaushilft, und welche in ihrer Art noch etwas hoher und uniiberfteiglicher find, ale ber 50 Ellen hohe Galgen, felbft wenn es ber Apologetit gelange, von biefem einige Boll abzumartten. Daß in bespotifch regierten Staaten Balaftrevolutionen vortommen, ift eine häufige Erfahrung, baf Buben an orientalifchen Sofen an hober Stellung und großem Ginfluß gelangen fonnten, ift Thatfache; bag aber ein ploglich emporgefommener jub Begir, angesichts aller neiber und Nebenbuhler, welche ihn umgeben mußten, feine Dacht und bie Gicherheit feiner Glaubensgenoffen nicht beffer habe zu fichern wiffen, ale burch ein ungerechtfertigtes und unnittes Blutbab, beffen Birfung nothwendig die entgegengesette fein mußte, ale die er erwartet hatte, bas ift boch für ben gefunden Menschenverstand eine gar ju ftarte Bumuthung; und wenn alles wirklich fo geschehen ift, fo nuf ber Dann (und gar feine fcone Dunbel, Die am erften Morbtag noch nicht genug hat!) nicht ale ber Belb eines "fconen Dramas", nicht für die "feste Liebe" gepriefen werben, womit er "in dem ruhigen Bestand seiner fürftlichen Ehre" fein Bolt umfast, und "zu beffen Beil alle Weltmittel und Weltmächte verwendet", fondern ale ein topf = und berglofer Fanatifer erscheinen, ber ja eigentlich, nach bem Bericht bes Textes felbft, burch feinen provocirenden Trot bie erfte Beranlaffung gu ber beabsichtigten Berfolgung gab, und ber gulett ben Galgen fo gut verbient hatte wie fein Borganger, und allerdings, auch bei niichternem Muth, von Saman faum ju unterscheiben ift. Wem bies Urtheil ju hart bunten follte, ber bebente, ju welchen Berirrungen bes fittlichen Gefühle bas misverftandene Bedürfniß geführt hat, Die Gefchichte ale ein Stud

Offenbarung barguftellen, und Luther jebenfalls haben wir auf unferer Geite.

Rach allem diefen geht unfere Unficht dabin: bas Buch Efther enthält die Legende bes Burimfeftes. Dit biefem Bort, felbft feiner etymologischen Bebeutung nach, wie fie auch in ber Geschichte bee driftl. Cultus zur Anwendung fommt, ift alles gefagt. Erftens nämlich, bag ein folches Geft in eine relativ-vorhiftorifche Zeit hinaufreicht; wir meinen, baf an ber Reit, aus welcher wir die erften Rachrichten babon haben, es langft eingeführt war, ohne baft bestimmte dironologische und geschichtliche Anhaltpunkte und Nachrichten fiber ben Urfprung beffelben befannt maren. Gelbft ber Rame ift ausländisch und feine Erklärung verbächtig, jedenfalls in Betreff der Pluralform ungenilgend, auch von ben griech. Juden (povopal in den LXX mit vielen Barianten, povopalo bei Josephus) verberbt ober mieverstanden. Diefer Rame ift jedenfalls, und gerade megen feiner Unberftanblichfeit, ber Rern und Reim ber Ergahlung. Das Geft muß in Berfien entftanben und vielleicht die Erinnerung an eine Rettung von großer Gefahr und in maggebenden Rreifen zu veremigen angeordnet worden fein. Ja, es bleibt die Möglichkeit offen, daß eine jitb. Bebeutung überhaupt erft nachträglich einem urfprünglich beibnifchen, im Musland ererbten Gest mare angeheftet worden. Zweitens wollten wir mit dem Bort "Legende" andeuten, daß die Beschichte eine gang unverburgte ift. Die brei hauptnamen Morbetai, Efther und Saman tonnen, aber miffen nicht, hiftorifche fein. Die Sage, wie fie vorliegt, tann fich allmählich gebilbet haben, wie fich aus ber Analogie ber fpatern Bufate ergibt. Gie tann aber auch in ihrer fertigen Beftalt bas Bert eines einzelnen fein, eine Tenbenzbichtung. Büngere Erfahrungen mögen die Beranlaffung geworben fein, daß man auf eine altere, langt verblafte zurückgriff; in der griech. Zeit war die alte babylonifch perfifche ber weite Rahmen, in welchen fich leicht und gern für die literarifche Betriebfamteit bes neuern Jubenthums, welches mit bem ber Bropheten fo wenig Mehnlichfeit hatte, die Gebilbe ber Phantafie und die damit eng verbundenen nationalen 3been und Beftrebungen einfilgten, wobei bald die Geographie, bald die Zeitrechnung, bald andere Elemente concreterer Art in bunter und beweglicher Unordnung dem naiven Glauben an die Unfehlbarteit des gefchriebenen Buchftabens ein Bein ftellen und bas Belbenthum ber Apologetit aufe Gie führen. Die feierliche Berficherung unfere Buche (Rap. 10, 2), baf die gange Befchichte aus ben Reichsannalen ber mebifchen und perf. Ronige entlehnt fei, was boch offenbar nur eine Copie ber befannten Formel ber ifraelitischen Ronigsbiicher ift und ben Stempel ber Fiction an ber Stirn tragt, tann nur folden Rrititern wichtig ericheinen, welche barin jugleich bie Erflarung bavon finden, daß der Rame Gottes nicht portommt, ober welche bie Belegenheit mahrnehmen, ben Marbochai junt Archivfecretar von Susa zu machen. Ebenso wenig Werth ist zu legen auf die Hinweisung am Schluß (Kap. 9, 20—32), daß die Anordnungen Sther's und ihres Vetters in Vetreff der Keier des Aurimsesses in ein Buch geschrieben worden seien, als beweise biese Notiz das Vorhandensein eines ältern hierher gehörigen Documents, oder als wäre der eben bezeichnete Abschnitt ein jüngeres Einschiebel und bericksichtige das übrige (Kap. 1—9, 19; 10) als ein von dem Helden selbst geschriebenes Wert. An sich wäre die Annahme, daß das vorhandene nicht das älteste seiner Art gewesen, nicht geradezu adzuweisen, allein die hier vermeintlich vorliegenden Spuren davon sind doch gar zu nussicher. Abgesehen davon, ist allerdings einiges in dem Abschmitt Kap. 9, 20—32, der übrigens auch im Griechischen sindet, was mit dem ibrigen nicht ganz genan übereinzusstummen scheint, sich aber vielleicht durch die Kitzz des zusammenschssenen Schusberichts erklären läset.

Bon ber altern apologetischen Literatur sind unter vielen andern zu vgl.: Erusius, De usu 1. Estherae ad praxin vitae christianae (Leipzig 1773); Bos, Oratio pro I. Estherae (Iltrecht 1775); Schulze, De side historica 1. Estherae, in bibl. hagana V. VI; Relle, Vindiciae 1. Estheris (Freiberg 1820); Baumgarten, De side 1. Estherae (Halle 1839). — Die historische Artiif hat sich bissett nicht in besondern Werten ausgesprochen; doch mehrsach in Einseitungen zum A. T. (de Wette, Wöbtlete u. a.), in Commentaren (Berthoun, Weschichte bes Boltes Fract" [3. Anst., Göttingen 1866], und in Geschichtewerten (Ewald, "Die Buicher Efra, Rehemia und Esther" (Peipzig 1862], IV, 295 fg.), thessweise und Esthera

gu einem etwas milbern Endurtheil gelangenb. Reuß.

Etam, eine Stadt im Stamm Inda (1 Chron. 4, 1 [B. 32 ist wol Ether zu lesen]; Jos. 15, 39; LXX); nach Richt. 15, 8 sg. auf dem Gebirge gelegen, nach Josephus 60 Stadien süblich von Berusalen, wurde von Salomo mit Garten und Wasserströmen verschönert (Josephus, "Altertstimer", VIII, 7, 3; 10, 1) und von Rehabeam zusseich mit Bethlehem und Tetoa besestigt (2 Chron. 11, 6); auch wurde von da — den Rabbinen zusseleich mit Wasser versorgt durch eine Wasserunglem mit Wasser versorgt durch eine Wasserunglem mit Wasser versorgt durch eine Wasserunglem two bern leberreste noch vorhanden sind. Etam ist noch erhalten in dem Was und Kin Attan zwischen Bethlehem und Fagur, bei dem in Trümmern liegenden, aber doch noch bewohnten Dorfe Urtas, wo ossender Spuren einer alten Ortslage — darunter die Grundmanern eines vierectigen Thurms — sind, wo eine Quelle reichlichen Borrath von gutem Wasser liefert und einen schwen — sind, wo eine Quelle reichlichen Borrath von gutem Wasser liefert und einen schwen was das dem Boden des Thals entlang bilbet. Rneuder.

Etham, die zweite Lagerstätte ber Ifraeliten auf ihrem Bug von Ramfes nach bem Schilfmeer, an ber Grenze Megyptene und ber arab. Bifte (2 Dof. 13, 20; 4 Dof. 33, 6 fg.). Diefe Bufte, in welcher bie Ifraeliten nach bem Durchang burch bas Meer brei Tage manberten, ohne Baffer ju finden (4 Dof. 33, 8), wurde auch Bilfte Etham, Bifte Gur genannt, "welche bor - b. h. im Often bon - Aegypten liegt" (2 Dof. 15, 22; f. auch Mara und Elim); fie jog fich alfo an ber Oftseite lange bee Meerbufene bie ilber ben Krotobilfee (Birtet Temfah) berauf, bie gu welchem in jener alten Beit bas Schilfmeer nordlich reichte. Es fann bemnach bie Station Etham, bie "am westlichen Ende dieser (östlichen) Wilfte" Etham lag, nirgends sonst als bei der Nordspine des Schilsmeeres, d. h. in der Nahe des heutigen Birket Temfah, etwa bei Ceba Biar (Giebenbrunn) am öftlichen Ende bee Babi Tumilat, b. i. Gofen, gefucht Muf jeden Fall fcheint es ein Buuft gewesen gu fein, von wo aus der gerade Beg nach bem Ginai bie Ifraeliten um bie Spite bee Meerbufene - über die Barreel-Dichier - und an beffen öftlicher Geite entlang geführt haben wurde, wenn fie nicht, bon ben Megyptern im Norden überflügelt, fich hatten fublich "wenden" und ber Beftfeite bes Meerarms entlang bis jur Stelle bes llebergangs ziehen mitffen. Bal. Baal-Bephon und Rothes Meer.

Sangern aus bem Stamm Lebi fint ju unterscheiben ein Ethan und Beniau, welche als Rachfommen bee Gerah genannt, alfo gum Stamm Juda gegahlt werden (1 Chron. 2, 6 fg.); es munkten benn, wie Ewald gegen alle Bahricheinlichkeit meint, jene zwei großen Ganger aus jiib. Stamm, von ben levitifden Dufitfdulen in ihre Innung und in ihr Gefchlecht aufgenommen, bem Stamm Levi jugegablt worben fein. Denn auch 1 Chron, 2, 6 fg. burfen ohne Zweifel nur die beiden erften Ramen, Gimri (ober Barmi) und Ethan, ale Gohne Gerah's gelten und bem Stamm Juda zugerechnet werben, die brei andern bagegen, Seman, Raltol und Dara, beffer Darba, miffen gerabezu geftrichen werben, weil ber Chronift biefelben erft aus 1 Rou. 5, 11 (4, 11) beriibergenommen und ju ben ibm überlieferten und befannten "Gerahiten", Gimri (Sarmi) und Ethan, hingugefligt hat, ba in jener Stelle Ethan - und nach feiner Meinung auch heman - "Gerahiten" genannt werben. Wenn nun bem entsprechend auch in Bf. 89, 1 und 88, 1 Ethan und Beman, womit unftreitig jene levitifchen Ganger gemeint find, bennoch ,, Esrahiten" genannt werben, fo beruht biefer Brrthum in ber noch fpatern unechten Ueberfchrift biefer an fich fcon fpaten - mattabaifchen - Bfalmen auf einer ahnlichen Bermechfelung ber "tunbigen Ganger" mit ben gleichnamigen "Gohnen ber Beisheit" gur Beit bes Calomo, von benen fibrigens nur Ethan ale Esrahiter, Beman bagegen mit ben andern ale Daholiter aufgeführt wird (1 Kon. 5, 11 [4, 31]). G. Bertheau und Thenius im "Rurgefaften eregetischen Sandbuch jum M. T.", Thi. 9 und 15, gu den betreffenben Stellen.

Ethanim, f. Monate.

Ethbaal, ein Ronig ber Gidonier, befannt burch feine Tochter Ifebel, Ahab's, bes ifraclitifden Konige gottlofee Weib (1 Kon. 16, 31). Josephue ("Alterthümer", VIII, 13, 1; IX, 6, 6) nennt ihn Ithobalos, Konig der Thrier und Sidonier, und bies ift mol bie urfprüngliche Aussprache bes Ramens, bebeutent "mit ihm ift Baal", Ethbaal bagegen "mit Bagl", benn bag 'et ffir 'is, Mann, ftebe, ift unwahricheinlich. Aus einem Fragment bes Menander von Ephefus (bei Jofephus, Contra Apion., I, 18) vernehmen wir ferner, daß Ithobal, früher Aftartepriefter, ben durch Ermordung des Königs Pheles ufurpirten Thron von Tyrus, und bamit auch die Berrichaft über Gibon, 32 Jahre lang (bie etwa 910 b. Chr.) innehatte und 68 Jahre alt wurde. Da bie Zeitangaben ftimmen (f. Thenine gu 1 Ron. 16, 31), fo ift an ber 3bentität biefes 3thobal und bee biblijchen Ethbaal nicht ju zweifeln. Ueber ben fpatern Ithobal von Tyrus, in beffen Regierungsgeit die Belagerung ber Stadt burch Rebutadnegar fallt, f. Jofephus, "Alterthilmer", X, 11, 1; Contra Apion., I, 21. Steiner.

Ether, eine Stadt in ber Ebene bee Stammes Juba (3of. 15, 42), fpater gum Stamm Simeon geborig (3of. 19, 7), and 1 Sam. 30, 30 (ftatt Athach) und 1 Chron. . 4, 32 (flatt Etam) genannt, ift gang im Giben gu fuchen, mahricheinlich in ber Ruinenftelle Attarah, ungefähr im Often von Baga.

Ethnard. Diefen Ramen führte ein hoherer Beamter bes arab. Ronige Aretas in Damaetne (2 Ror. 1, 32). Ueberhanpt tam berfelbe nicht felten für Bafallenfürften bor, felbft für ben jub. Sobenpriefter Gimon gur Beit ber fpr. Zwingherrichaft (1 Datt. 14, 47; 15, 1 fg.). Auch bie Borftanbe ber in großen Stabten ober Rreifen nach ihren Befegen lebenden Buden biegen fo, 3. B. in Megnpten (Jofephus, "Alterthumer" |nach Strabol, XIV, 7, 2). Man wollte fogar ben obengenannten Ethnarchen bes Aretas fo verfteben, was aber nicht mahrscheinlich ift (f. Aretas).

Gule wird der 3 Dof. 11, 17 und Bf. 102, 7 erwähnte Bogel Kos gebeutet und noch genauer bem Rangengeschlecht zugewiesen, aus welchem bei nus ber Walblaug am meisten verbreitet ift. Derfelbe mißt nach Tichubi 11/2 Fuß in die Lange, hat große dunkelbraune Augen in bem biden runden Ragentopf, einen blaggelben Rrummichnabel, weifigefledte Schulterfebern, einen rothlich grauen Ruden mit brannen Strichen, weißbraungestreiften Bauch und mit bichten Bollfebern befleibete Gufe. Bu feinen miegestalteten, aus rothen Angenringen bumm glotenben Jungen begt er bie gartlichfte Liebe und heult minfelnd und flatternd ums Reft, wenn Gefahr broht. Gein naber Better ift ber etwas fleinere rauhfüßige Raug, ber fich gern in hohlen Baumen und bebufchten Felsplatten verbirgt, aber auch Dlauerverftede liebt.

Bu bem Enlengefchlecht rechnet man auch ben Jansuph, ber nach Bei. 34, 11 bae verobete Ebom bewohnen foll, und bezeichnet ihn naher ale Uhn. Diefer "balt fich nur an den einsamften und abgelegenften Orten auf und gieht hohe Bergichlnchten mit fteilen Felsen und dichtem Gebüsch ober ganz verödete Thurmruinen allem vor. Einen tiefen und schauerlichen Eindruck macht sein hohles, gedämpftes, oft in wildes Jauchzen übergehendes Geschrei, das die Stille der späten Nacht unterbricht. Mit seinem außerordentlich dicken runden Kopf, den seinelichen, gewaltigen Angen, seinen sonderdaren Verdrechungen von Hals und Kopf bildet der Bogel eine sehr abenteuerliche Erscheinung". Er ist ein von den andern Bögeln sehr gehaßtes großes Thier, das mit ausgespannten Flügeln 5—6 Juf klastert und muttig selbst den Kampf mit dem Abler wagt. Ein seidenweiches, oderes, sahlbraunes, schwarzessellammtes Gesieder umschließt seinen Leib und lange schwarze krebrbissche flechen als Lierde über zehr Schröffnung.

Als britte Eulenart erscheint 5 Mos. 14,16 ber tinsemet, die Waldohreule, auch seiner Uhu genannt. Sie ift über I Kus lang und besigt 3 Fus Klugweite. "Hop Gesteber ist vollegelb und weiß mit grauen und schwarzbraunen Rieden und Bändern, die Bruft hellgelb mit dunkeln Pfeilsebern und Streisen; die Federbilische der Opper halb so hoch als der Kops. Den Tag über gewöhnlich schlaftend, macht sie abends die lächerlichten Berdrehungen, statsch die Rigel auf, bläst und knadt mit dem Schnabel und verdrecht die Augen." Daher vielleicht ihr Name tindemet, von naskam, schnauben. Luther übersetzt übrigens tindemet mit Federmaus, die LXX, 3 Mos. 11, 18 mit purpurrothes Basserbuhn und Bulgata ebendaselbst mit Schwan; 5 Mos. 14, 16 die beiden letzen leber-

fetungen mit 3bie.

Der 3 Mof. 11, 16 erwähnte tahmas wird auch von einigen auf die Eule bezogen, richtiger aber wol auf den in Palästina ebenfalls einheimischen Kutul. Ganz unrichtig übersetzt Luther Jes. 13, 22 Isim mit "Eulen" anstatt mit "Schatalen". Furrer.

Eumenes, b. i. gutig, gnabig, ein haufig vorsommender griech. Eigenname, wird als König 1 Maft. 8, 8 genannt. Gemeint ift Eumenes II., König von Pergamus (198-158 v. Chr.), Cohn von Attalus I. Ale ber Konig Antiochus b. Gr. von Sprien den Römern unterlegen war, follte er von diefen fchwer gedemuthigt werden; im Frieden mußte er unter anderm feine Befitungen bieffeit bee Taurusgebirges abtreten, und ba Eumenes ale Bundesgenoffe namentlich in der Schlacht bei Magnefia (Livius, XXXVII, 41) ben Romern gute Dienfte geleiftet hatte, fo erhielt biefer außer bedeutenden Belbfummen von jenen Befihungen Lytaonien, Phrygien, Myfien, Lybien, Jonien mit Ausnahme gewisser freier Stabte, und ben thragifchen Cherfones angewiefen, wogegen Lycien und Carien bis jum Maanberfluß an die Rhodier tam (Bolybius, XXII, 7; Livius, XXXVII, 55 fg.; XXXVIII, 38). Dit Beziehung auf biefes Ereignift ergahlt ber Berfaffer vom 1. Mattabaerbud, daß die Romer dem Gumenes bas ind. Land, Debien, Lydien und von den fconften Lanbern bes Antiochus welche verliehen hatten. Dies widerfpricht jum Theil ber fonft beglaubigten Befchichte: bon Indien, das nie jum Gelencidenreich gehorte, fann überall feine Rebe fein; aber auch Debien, bas allerbinge etwa feleucibifches, aber fcmer gu behauptenbes Befitthum war, tommt nach obigem außer Betracht. Um ben Berfaffer Richtiges fagen ju laffen, hat man burch Tertanberungen helfen wollen, allein ber griech. Tert ift handfdriftlich burchans bezeugt; auch mit Ueberfetungefehlern fommt man nicht weit: bentbar mare, baf ber Ueberfeter aus Berfeben Debien aus Dopfien gemacht hatte, aber Inbien lagt fich auf gefunde Beife nicht befeitigen. Da ber Berfaffer über Berhaltniffe frember Bolfer auch fonft Irrthitmliches bietet, fo wird ber vorliegende Text richtig fein, aber ber Berfaffer nach Borenfagen jum Theil Falfches berichtet haben. Fritide.

Eunife. So hieß (2 Tim. 1, 3) bie Mutter bes Pauliners und Apostelfchillers Timotheus. Sie war eine geborene Aibin und zeichnete sich wie ihre Mutter Cais durch Aufrichtigkeit und Bukime ihrer religiösen Ueberzeugung aus, obwol sie mit inem heidnischen Maun (Apg. 16, 1) berheitrathet war. Zu der Annahme, daß ihr Mann ein Prosechie Thoris gewesen sei, ist ein genligender Grund vorhanden. Durch den Gustlich bieser feiner in Lystra, ihrem wahrscheinlichen Wohnert, zum Christenthum bekehrten Mutter scheint Einwissens (i. d.), ebenfalls sitt dasselbe gewonnen worden zu sein. Schenfells sitt dasselbe gewonnen worden zu sein. Schenfells sitt dasselbe gewonnen worden zu sein. Schenfells sitt dasselbe gewonnen worden zu sein.

Enobia, eine Christin in Philippi, welche sich nehlt einer andern, Namens Syuthe, um die Berbreitung des Gvangeliums bafelbst verdient gemacht und manches erbuldet hatte, aber nachher mit ihrer Arbeits- und Leibensgefährt in Streit gerathen war, was den Apostel Baulus zu einer Rüge und Ermahnung zur Eintracht veranlaste [Bil. 4, 2 fg.). Die Ansicht Baur's ("Baulus, der Apostel Jesu Christi" [1. Auft., Emttgart 1845], S. 475), daß die beiden Franennamen zwei Parteien zu bedeuten scheinen, und Schwegler's ("Das nachapostolische Zeitalter" [Tübingen 1845—46], II, 135), daß Euodia die judendristliche, Syntyche die heidendristl. Partei repräsentire, beruht auf der Unnahme ber Unechtheit des Philipperbriefs (j. d.). Schenkel.

In Armenien, bem ichneereichen Quellgebiet großer Fluffe, entfpringt auch ber Gubbrat. Mus mehrern Armen entfteht ein Strom, welcher fich nur mit Dube einen Weg burch bie Berge feines Beimatlandes bahnt, bis er endlich in ber Begend von Samofata feinen Durchbruch vollenbet. Rachbem er nun eine Zeit lang gwifchen bem alten Culturlande von Sprien und Defovotamien gefloffen, tritt er in Die grofe Bitfte, welche er durch einen schmalen Streifen urbaren Bobens unterbricht, ohne aber fonft ihren Charafter zu verändern. Aber welch einen Segen die flache Wafferstraße hier bringt, geigen ichou bie gablreichen alten Ortichaften am Ufer biefes feines Mittellaufe. Dur einen großen Rebenflug nimmt er bier noch auf, ben von ben Bergen bes nörblichen Mefopotamiene fommenben Chaboras, benn bie burre Bufte ju beiben Seiten fann ihm nur wenig Baffer guftromen laffen. Erft ba, wo ber Euphrat fich bem Tigris bebeutenb nabert, verandert fich ber Charafter bes Landes burchaus. Die reiche Bewafferung bes tiefliegenben Marfchlandes burch die beiben Aluffe, von einem uralten, noch jett nicht gang verfallenen Kanalfpftem regulirt, erzeugte hier in Babylonien unter ben Straflen ber fast tropischen Sonne bie ilppigfte Fruchtbarteit. Beibe Strome fpalten fich mehrfach in natürliche und fünftliche Arme, Die fich bann jum Theil wieder vereinigen. Die Sauptarme bes Cuphrat und Tigris bilben gulett einen gemeinschaftlichen Strom. Die jahrlichen Ueberschwenmungen befruchten, richtig geleitet, ben Boben weit und breit, wahrend fie ohne die nothige Fürsorge durch das Aufwühlen neuer Betten und Bersumpfung des Lanbes ben gröften Schaben verurfachen tonnen. Es ift aber taum zu bezweifeln, baf eine fraftige und einfichtige Regierung bas jest vermahrlofte Babylonien wieder zu bem machen tonnte, was es zur Beit ber Chalbaer, ber Berfer und ber erften Abbafiben war. Reben bem Mil ift ber Euphrat ber einzige große Strom, von bem bie hebraer zur

Reben dem Nil ist der Euphrat der einzige große Strom, von dem die Hebräer zur Zeit ihrer Selbständigkeit genauere Kunde hatten. Obwol der Mil ungleich länger und wasserreicher, der von den turdischen Bergen während seines ganzen Laufs mit Zuslüssen versehene Tigris wenigstens wasserrichen und für den Berkehr viel förberlicher ift, so war den Jsraeliten doch allein der Euphrat "der große Strom" (1 Mos. 15, 13; 5 Mos. 1, 1; 30s. 1, 14; Offb. 9, 14 u. a.) oder lieber schlechthin "der Strom" (1 Mos. 31, 21; 2 Mos. 23, 31; 1 Makt. 7, 8 u. 5, w., im ganzen etwa 30 mal im A. T.). Denn vom Nil kannten sie nur den untern Lauf, der Tigris lag ihnen zu sern, aber den Euphrat berührten sie wenigstens gelegentlich am Ansang seines Mittelsaufs, wie unten in Badylonien. Es ist daher auch ganz natürlich, daß der Euphrat mit unter den Paradiesklüssen aufgeführt wirb (1 Mos. 2, 14); wie denn vielleicht ein urspringsichere Gestalt dieses Mythus auf das Duellgediet des Euphrat selbst hinweisen mochte, während allerdings jett durch die

Erwähnung zweier füblicher Strome bas Bange untemtlich geworben ift.

Beschichtlich wird ber Euphrat zuerft beim Leben David's genannt. Diefer erftredt feine friegerifden Unternehmungen bis an ben Guphrat (2 Cam. 8, 3; 1 Chron. 18, 3) und tampft felbst mit einer iber ben Strom gefommenen Schar aus Mejopotamien (2 Sam. 10, 16; 1 Chron. 19, 16; Pf. 60, 2). Leiber find unfere Radgrichten über die Relbauge David's, beffen hausliche Wefchide uns fo gut überliefert find, viel gu fragmentarifch, ale bag wir une eine einigermagen flare Borftellung von feinen Unternehmungen machen konnten. Doch berithrte ohne Zweifel eine furze Beit lang bas Bebiet, welches unter ber Oberhoheit ifraelitifcher Ronige ftanb, an einigen Stellen, etwa in ber Breite bon Saleb, ben Strom. Denn nicht nur fprechen hierfur ansbrudliche Beugniffe (1 Ron. 5,1; 2 Chron. 9,26; 1 Kön. 5,4, wo die berühmte Stadt Tapfains am Euphrat zum Gebiet Salomo's gerechnet wird; Efra 4,20), sondern nur so erkart sich der Anspruch, ber gelegentlich für das Bolt Ifrael auf alles Land die zum Euphrat erhoben wird (1 Moj. 15, 18; 2 Moj. 23, 31; 5 Moj. 1, 7; 11, 24; 30j. 1, 4; vgl. Bj. 72, 8; Sady. 2, 10; Mich. 7, 12; 3ef. 27, 12), mahrend bas wirfliche Gebiet 3fraele boch niemals nur entfernt fo weit reichte. Man tonnte freilich anführen, daß fich nach 1 Chron. 5, 9 ber Stamm Ruben bie jum Guphrat hingog, aber eine nabere Untersuchung ber Stelle zeigt, baf biefer Strom nur burch ein Dieverftandniß hierher gefommen ift, ba ja eben bier in llebereinstimmung mit allen übrigen Rachrichten Die (fprifche) Bifte ale bie Oftgrenze ber Rubeniter bezeichnet wird. Bei bem Berfall, welcher ber furgen Blittegeit folgte, berEva 205

loren vielmehr die Ifraeliten das Euphratgebiet ganz aus dem Gesicht. Das Land "jenseit des Stroms", aus welchem die Stammwäter gefommen waren (30f. 24, 2. 3. 14 sg.), if sür sie in weit entlegenes. Der Euphrat wird nur genannt bei der Erzählung von Thaten seinblicher Kriegsfürsten (2 Kön. 23, 23; 24, 7; 3er. 46, 2), oder wo die Propheten ans der Ferne kommende Strasen verkindigen (1 Kön. 14, 15; 3es. 7, 12 u. a.). Der gewaltige Strom dient auch wol als Bild des assure, seichs im Gegensatz zu dem mit den beschiedenen Gewässern Verlästings veralichenen Juda (3ef. 8. 7).

In ben großen Reichen ber spätern Zeit schieb ber Euphrat (mit ber Wüste) die Sie und Westprovingen. Was "jenseit des Stromes" ist, bedeutet im perf. Reich, von bessen Printelpuntten aus gerechnet, wie schon bei dem östlich vom Euphrat schreibenden Bersassen und Rauftina (Efra 4, 10.11.16; Reh. 2, 1). Umgeschrt, von Indäa aus betrachtet, heißen so die östlich vom Euphrat gelegenen Länder des Seleucidenreichs (1 Wast. 7, 1, vgl. 1 Wast. 3, 2). Zu gewissen Ziten bildete der Euphrat die Greuze des röm. Reichs gegen die Parther; dager die Er-

wähnung Offb. 16, 12.

Mit Unrecht hat man in bem Ber. 13 vorkommenden Fluß einen andern als ben Cuphrat finden wollen; freilich muß die richtige Erflärung gerade wegen der Erwähnung biefes Flusses zu dem Ergebniß führen, daß die hier erzählte symbolische Handlung nicht

wirklich ausgeführt ift.

Der hebr. Name bes Flusses (Perath, Luther Phrath) ist auch ber aramäische; ihm emspricht genau ber arabiische (Purat). Die griech, Korm (Böppirus, Böpparus) nöher ich ber auf einer Inschrift bes Darius Hystaspis vorsommenden altpersischen (Ufratu; sann auch Husratu, Husratu, Ufratu gelesen werden). Es ist immer missich, den Namen eines Flusses zu erstären, welcher durch das Gebiet verschiedener Sprachen sließt und vielleicht gar aus einer längstverscholenen Sprache benaumt ist (nan benke au die einer längstverscholenen Sprache benaumt ist (nan benke au die eitstischen Flussamen Deutschlands). Wir wollen daher die zahlreichen Vermunktungen über die Bedeutung des Namens, welche seit Josephus ("Alterthimer", I, 1, 3) gemacht sind, nicht weiter berühren und nur bemerken, daß man nicht zu sehr auf die Ursprünglichseit der pers. Form bauen darf, da der Verdacht nahe liegt, daß sich die Verser durch eichte Umformung den fremden Namen mundgerecht gemacht haben mögen, wie das sieder Griechen gethan haben.

Eva, Hawwah, Lebenspenderin (von hawah — hajah, leben), soll der erste Mensch, stadem) sein Weit benannt haben (1 Mos. 3, 20). Der Erzählung zusolge erzielt sie den Namen erst nach dem Sündensall (5 b.), unmittelbar vor der Bertreibung des ersten Acktenpaares aus Eden. Erst jett ward sie, insolge eines görklichen Steafurspiels (1 Mos. 3, 16), in ihren Beruf, Kinder zu gedären, eingesett, zur "Matter aller Lebenschen", d. 5, wie schon erkoren (1 Mos. 3, 20; 4, 1 sp.). Das Prädicat "Lebenspenkerien" ist bezeichnend; bem im Schos des Weibes empfängt das Zeugende Princip des Maunes erst sein Leben, untwickliss sie view des Weibes empfängt das Zeugende Princip des Maunes erst sein Leben, nutwickliss der ihren Kocher hieß Eva, ihrer Abstanung und Abhängigkeit dom Mann gemäß, lediglich "Männin" (issah, 1 Mos. 2, 23). Eigenthäustlickweise wird sie, außer den genannten Stellen, im A. T. nicht mehr erwähnt; nur im Buch Todia (8, 6)

wird ihrer ale Behülfin Abam's noch ehrenvoll gebacht.

lleber das ursprüngliche Berhältnis des Mannes jum Weid sind die beiden Erzähler ibr ältesten biblischen Urlande nicht ganz gleicher Meinung. Der erste Erzähler (1 Woj. 1, 27) läßt beide, Mann und Weid, gleichzeitig und gleichartig unmittelbar von Gott erschaffen werden; eine ursprüngliche Unterordnung des Weides unter den Mann wird den ihm wenigsteus nicht angedeutet. Nach dem zweiten Erzähler wird der Mann wird den beide geschaffen (1 Wos. 2, 7), und erst insolge des eingetretenen Bedürssusses beschiedes Gott die Erschaffung noch anderer lebendiger Wesen, zumächst der Thiere (1 Mos. 2, 10), und, als diese dem Mann nicht genügen, einer noch entsprechendern "Hülse", eine Wasselin seines Gleichen, des Weides (1 Wos. 2, 20, 6g.). Die Thiere läßt der sinnvolle Mythus aus der Erde hervorgehen; das Weid wird aus dem Mann selbst, und zwar ass einer seiner Nippen (1 Wos. 2, 21), nicht, nach Baungarten's unrichtiger Erklärung diese einem sin sich bestehen ablösbaren Theil seines Unterleibs geschaffen. Im Zwei Zweie einem sir sich bestehen ablösbaren Theil seines Unterleibs geschaffen.

fciebenheit, fowol ben Bug ber Cehnfucht bes Mannes nach bem Beib ale bie Unterordnung und Dienstbarteit bes Beibes gegenüber bem Mann gur Darftellung gu bringen. Bon einer urfpriinglichen Doppelgeschlechtigfeit Abam's ift in ber Erzählung nichts au finden; jene gehört zu ben fpatern rabbinifchen Rabeln (Gifenmenger, "Entbedtes Judenthum" Rönigsberg 1711], I, 365). Die chalbaifchen und perf. Schöpfungemythen (Eufebius, Chron. arm., I, 22; "Bendavefta", überfest von Rleufer [Riga 1776-78], III, 83 fg.; "Avefta", herausgegeben bon Spiegel (Leipzig 1858-63], III, LV) laffen bas erfte Menfchenpaar aus bem boppelgeschliechtigen Denfchen entspringen. Auch Blato (Sympos., G. 189 fg.) legt bent Ariftophanes eine ahnliche Borftellung in ben Dlund, um ben Bauber ber Gefchlechteliebe gu erflären. Ans wunderbar gebauten Doppelurmenichen habe Beus burch Trennung Danner und Beiber entfteben laffen, Die fich nunmehr, in Erinnerung ihrer urfprünglichen febnfüchtig fuchten. Bon folden Abfonderlichteiten halt fich ber feufch Ginbeit. und ebel gehaltene biblifche Mythus frei. Einige Aehnlichfeit hat berfelbe mit bem griech. Minthus von ber Banborg; boch erreicht ber lettere ben biblifchen in beffen fittlichem Behalt nicht. Bahrend ber griech. Mathus bas Beib bem Mann gur Strafe ale bes Saufes Noth und eine "verhangniftvolle Gabe" beigefellt (Befiod, Opera et dies, C. 59 fg.; Theogonia, S. 571 fg.; Breller, "Griechifche Dinthologie" [2. Aufl., Berlin 1860-61], I, 74 fg.): fo wird ihm baffelbe nach ber Bibel jur Freude und Befriedigung ale bulfreiche Lebensgefährtin mitgegeben. Daburd baft fie aus feiner Geite (ber Rippe) genommen wirb (bei ben Grönländern aus bem Daumen; Buftfuchen, "Die Urgefchichte ber Menfchheit" [Lemgo 1821], I, 212), wird ihre natürliche Abhangigfeit bom Dann angebeutet. Gie ift "Bein bon feinen Bebeinen, Rleifch von feinem Rleifch" (1 Dof. 2, 23), fein anberes Ich, bas er in ihr wiebererfennt, bemaufolge gewiffermaffen fein Gigenthum, auf bas er natürliche Anfprüche bat. Zwar opfert er bem geliebten Beibe bie altern Banbe, bie ibn an feine Erzeuger fnutpfen (1 Dof. 2, 24), und wird mit ihm Gin Leib mittele ber Gefchlechtsgemeinschaft; aber bie volle Cbenburtiafeit mit bem Dann bat ber Sebraer bem Beib niemale querfannt (f. Che. Geichlechteverfebr); und wenn auch in ber Ergablung von bem Urfprung bes Denichengefchlechte aus Ginem Menfchenpaar, wie Jefus richtig ertannt hat (Darf. 10, s fg.), bie Anertennung ber Monogamie lag, fo warb bie Polygamie gleichwol Landesfitte. Darum erflart auch ber zweite Erzähler (1 Dof. 3, 16 fg.), gottlichem Richterfpruch gufolge, Unfelbständigfeit und Abbangigfeit vom Dann fitr bee Weibes Los. Eva ift im Berhaltnig ju Abam fiberhaupt minber gunftig bargeftellt; in ihrer Bruft erwacht zuerft bas Berlangen nach ber verbotenen Frucht (1 Dof. 3, 6); fie verführt ben Mann, mas auch ber Berfaffer bes erften Timothenebriefe (Rap. 2, 14) gefliffentlich hervorhebt; ihre überwiegende Sinnlichfeit außert fich in leibenschaftlicher Geschlechteluft, und ber Dann ift beshalb bestimmt, nicht etwa nur ihr Freund, fondern por allem ihr Berr ju fein Diefer Grundfat fpiegelt fich benn auch in ber beuteronomifchen Che-(1 Diof. 3, 16). gefengebung. Der Chemann ift, wenn er einen Grund gur Befchwerbeführung gegen fein Beib hat, ihr Anflager und Richter gugleich; er ift befugt, fie mittele eines Scheibebriefe ju entlaffen (5 Dof. 24, 1 fg.).

Much bas R. T. hat ben altteft. Grundfat (1 Dlof. 3, 16) von bem Brincipat bes Mannes über bas Weib anerkannt und bem Weib nirgends Cbenburtigfeit mit bem Mann zugestanben. Der Umstand, baff, nach ber alttest. Erzählung, Eva bie zuerst Berführte und bes Mannes Berführerin mar, fcheint ben Apostel Baulne gu feinem etwas ungunftigen Urtheil über bas weibliche Gefchlecht bewogen gu haben (2 Ror. 11, 3). Chriftus Berr bes Mannes, fo ift, nach feiner Anficht, ber Dann Berr bes Beibes (1 Ror. 11, 3; Eph. 5, 23 fg.). Darum follen die Weiber in ben Gemeindeversammlungen nicht reben, fonbern ichweigen und gehorchen, mit bestimmter Begiehung auf bas Strafurtheil Gottes gegen Eva (1 Ror. 14, 34). Bur Ausgleichung biefes au fich bem Grundfat ber driftl. Gleichheit miberfprechenben Berhaltniffes zwifchen Beib und Dann ftellt ber Apostel für ben Chemann bie Forberung ber Liebe gur Chegattin auf, Die er aus ber ibealen und organischen Ginheit beiber Geschlechter herleitet (Eph. 5, 28 fg.). Und indem er bas Weib ber Geneinde, ben Mann aber Chrifto vergleicht (Eph. 5, 31 fg.), fo beftatigt er zwar auch bamit bie untergeordnetere Stellung bes Beibes in feinem Berhaltniß zum Dann; allein er brudt biefem Berhaltniß zugleich bie bobere religios-fittliche Beibe auf, woburch es aus ber Sphare ber altteft. Dienftbarteit in Diejenige ber neuteftamentlichen, Schenfel.

burch Liebe gebeiligten, fittlichen Freiheit verfest wirb.

Evangelien, Die brei erften. Die fogenannte Evangelienfrage hat mefentlich burch ihren unlösbaren Bufammenhang mit ber Frage nach bem Leben Jeju gegenwärtig eine Bebentung erlangt, wie fie zu keiner Zeit fich einer abnlichen ruhmen konnte. Das Broblem bes Lebens Jefu hat ju feinem Gegenstand Die Dlöglichfeit, beziehungsweife Unmöglichkeit, Die geschichtliche Gestalt beffen, ben bas Chriftenthum gum Mittelpunft bes religiofen Bewuftfeins ber Menschheit gemacht hat, noch in einigermaßen beutlichen Umriffen nachauzeichnen und festzustellen. Aber biefe Frage fest wieder Die andere nach ben Quellen ber evangelifden Geschichte voraus. Mitten im tofenben Wechfel von Stoft und Gegenstoß der aufeinandertreffenden Geister hat sich boch allen Bernünftigen mit steigender Klarheit die Ueberzeugung aufgedrängt, daß es eine gesicherte Anschauung vom Leben Jesu nicht geben tann, folange man nicht bie Quellen richtig zu handhaben, folange man nicht ihr gegenseitiges Berhaltniß im gangen wie im einzelnen fich ftets wieber zu vergegenwartigen verfteht. In der That hat nichts bis auf die neueste Zeit einer richtigen und unbefangenen Ertenntniß jo fehr im Wege geftanden, ale bas ju rafche Borfpringen bes geschichtlichen Jutereffes, bas Dabintenbleiben ber literarifden Kritif. Die lettere aber bilbet offenbar eine Aufgabe fur fid, und ift von bemjenigen am beften zu lofen, ber fie ale eine folche nimmt, ben rein bas in ihr enthaltene Rechenerempel intereffirt. Die einbringenoften Untersuchungen haben baber in ben letten Jahrzehnten gerabe biefen Buutt ber biblifden Rritit, Die fogenannte Evangelienfrage, jur burchfichtigften Rlarbeit geforbert.

Befanntlich hatten die einschlagenden Beftrebungen por allem mit ber großen Edwierigfeit zu fampfen, bag bie erften und einzigen Quellen, die ju Bebote fteben, unfere vier Evangelien, fich untereinander felbft auszuschließen ichienen. Jeder einigermaßen unbefangene Blid begegnet in biefer Biergahl fofort wieber zwei wefentlich berichiebenen Richtungen, Die einerseits nothwendig auf eine ursprünglich verschiebene Auffaffung bes Lebensbilbes Jefu gurudweifen, andererfeits auch heutzutage biefes Bilb in einer Doppelgestalt barftellen, welche auf ben erften Anblid allerbinge nur einen auffallenden und verwirrenden Gindrud hinterläft. Go hat benn auch in ber That besonders Die jogenaunte Tübinger Schule alles gethan, um uns zwifchen bem vierten Evangelium, meldes von einem Augenzeugen und Apostel herrühren will, und ben brei erften bochftens die Bahl, nirgende aber bie Doglichteit einer Bermittelung übriggulaffen. ragende Darftellungen bes Lebens Befu, wie bie bon Strauf, Schenkel, Reim, haben im wefentlichen benfelben Standpuntt eingenommen, fowenig es ben beiben lettgenannten im übrigen barum gu thun mar, die Anfichten jener Schule von ber Berfon Jefu gu ber-Andererfeite läßt fich die Abzwedung ber mit ben obigen treten ober ju berbreiten. ebenburtigen Schriften von Safe, Schleiermacher, Bunfen, Renan und Beigfader über bas leben Jefu mit bem Beftreben bergleichen, Die verschiedenen Lichtbilber, wie fie bie Bestalt Chrifti im Spiegel ber apostolifchen und ber fnoptifchen Ueberlieferung reflectirt, jum 3med einer Art von ftereoftopifdem Geben gu arrangiren.

Aber auch abgesehen von der Frage nach dem Berhältniß ber mehr ursprünglichen,

vollsmäßigen und unreflectirten Ueberlieferung, wie fie une bei ben brei erften Evangeliften atgegentritt, ju ber mehr theologischen und ibeellen Behandlung bes Stoffe im vierten Ebangelium, bieten jene brei, untereinander felbft verglichen, alebalb wieder ein neues Broblem bar. Zwar ift es nicht au bem, ale ob bas Bilb Jefu felbft fich in jedem ber drei erften Evangelien ahnlich, wie bies zugeftandenermaßen im vierten der Fall ift, unter einer eigenthümlichen Beleuchtung barbote. Bergleichen wir vielmehr bie brei frühern Berichte brei Blafern, burch welche bon uns Gernftebenben ber Gegenftand ber evangelifchen Befdichte erkannt fein will, fo ift flar, bag wir, mogen wir und bes erften, zweiten ober britten Debiums bebienen, es nur mit einem einzigen Bild zu thun haben, beffen weientlichfte Riige fich beifen. In ber Sauptfache verfolgen alle brei Berichterftatter benfelben Faben, und zwar fo, baf fie nicht fowol Gefchichte ergablen, ale vielmehr einzelne Beidichten nach einem gemiffen allgemeinen, für die Behandlung bes Bangen feststehenben Aufrig aneinanderreiben. Ihre Darftellungen fonnen baber abschnittmeife nebeneinander= gestellt, in gemeinsame Uebersicht gebracht werden; und eben biefer Doglichkeit ber gemeinamen Ueberficht und Busammenschau verdanten fie feit Griedbach ben Ramen Synoptiter, ber bon einem biefes Berhaltnig ausbrudenben griech. Wort hergenommen ift. nun eine befannte Cache, bag biefe Uebereinstimmung fich fowol in ber Anordnung bes Bangen nachweifen, ale auch bie in bas Detail bes Bortes, bes Capgefuges, überhaupt

bes Ausbrucks verfolgen läßt - und zwar oft genug bes gewählten, ja feltsamen Ausbrude, beffen gleichmäßiges Butagetreten bei allen brei Synoptitern um fo meniger gufällig fein taun, ale fie fammtlich griechifch gefdprieben find, mahrend Befue und Die erfte

Gemeindeniberlieferung fich ber gramaifchen Eprache bedienten.

Richt minder von Belang ift aber neben biefer auffallenden Uebereinstimmung unferer synoptischen Evangelien in ber Unlage bee Bangen wie im einzelnen Bericht ber weitere Umftand, baf oft in benfelben Stellen, welche auf eine gegenseitige Beruhrung und Bechfelwirfung gwifden ben einzelnen Evangelien ichliefen laffen, fich wieder auffallende Berichiedenheiten einstellen, die fich häufig bis ju icheinbaren, ja bis ju wirflichen Biberfpriichen fteigern, wie wenn beifpielehalber ber Auferstandene bei Matthaus ben Jungern nur in Galitag ericheint, bei Lufas nur in Judag; oder wenn es ber Abweichungen in Bezug auf Die Aufeinanderfolge ber einzelnen Erzählungen fo unendlich viele gibt, ja mehr ale einmal - fo g. B. in ber Ergählung bom Sauptmann in Rapernaum - bic Evangeliften beginnen, ale wollten fie gang biefelbe Befchichte ergablen, in ber That bann auch wörtlich burch langere Bartien und aneinanderhangende Berioden bes Tertes barmoniren, um plötlich auseinanderzugehen und bann ebenfo unbermuthet fich wieder in Musbrud und Darftellung ju finden.

Diefes Berhaltniß gilt es nun aufzuhellen. Es handelt fich um ein Problem, welches burch die munderbare Uebereinstimmung ber brei innoptischen Evangelien nicht minber, ale burch die feltfamen Abweichungen bes einen vom andern gebilbet wird. Aus Aehnlichfeit und Unterschied ichlingt fich bas innoptifche Rathfel und will gelöft fein. Befest nun, es gelte, fich über irgendein Tagesereignift genaue Runde ju verschaffen, fo greift jeder nach den Quellen, die borlaufig allein barüber Austunft ertheilen tonnen, nach den öffentlichen Blättern. Benn unn in brei Zeitungen, welche ber Forschende nach ber Reihe in die hand nimmt, er stets wieder beufelben Bericht findet, mit wörtlicher Uebereinstimmung wiederholt, fo wird bodiftens ein vollständig Urtheilelofer bee Glaubene fein. er befinde fich barum im Befit einer Runde, die von breifachem Ausgangspuntt gewährleiftet fei. Collte fich aber vollende zeigen, baf bie brei Berichte neben ben auffalligiten Berührungen auch wieber Abweichungen und Biberfprüche erfennen laffen, Die zu beutlich augefpitt find, um aufällig fein gu tonnen, fo wird berfelbe Laienverftand fich auf Gebanten eigener Art geführt feben; er wird fich einerfeite barüber befinnen, ob vielleicht ein Bericht bem andern nachgebrudt ift, ober ob fie alle brei auf eine gemeinsame Burgel jurudführen; andererfeite aber wird er fich auch ein Urtheil ju bilben fuchen über bie unbewußten und bewußten Motive, welche der gemeinsam befolgten Linie Abbiegungen balb nach biefer, balb nach jener Richtung geboten haben.

Genau so verhalt es fich in unserm Jall. Allgemein ift man zu bem Refultat gelangt, daß wir es hier mit brei Sproffen eines gemeinfamen Triebes zu thun haben, mit ben Erzeugniffen einer firchl. Arbeit, welche bereits ein Gemeingut bervorgebracht hatte, baran ber Gingelne fich gebunden fab. Gbenfo allgemein gibt man beutzutage gu, bag biefe gemeinfame Unlage mit ben nen bingugefommenen Stoffen vielfach verfest murbe, baf bie Stellung bes Einzelnen bei aller in ber Ratur ber Cache liegenben Be-

bundenheit auch wieder eine freie gewesen fein muß.

In lettberührter Richtung begegnen wir ichon gleich bei Augustinus, welcher fich zuerft eingehender mit dem innoptischen Problem (De consensu evangelistarum) befchaftigte, bem Minimum aller von ber Orthodoxie ju machenben Bugeftanbniffe, nämlich ber Anerfennung, bag die Evangeliften mit Beziehung aufeinander fcprieben, fich ber Befcichten aber nicht immer auf Diefelbe Weife erinnerten, fodaß burch Ginfluffe von rein fubjectiver Ratur ber parallele Lauf ber brei Linien oftere geftort wurde. Wahrend man aber feinem Urtheil, wonach Martus ber "Rachtreter" (pedisseguus) bes Matthans gewefen fei, 14 Jahrhunderte lang unbedingt gefolgt war, haben zuerft Roppe (1782) und Storr (1786 und 1794) biefes Dogma erfcuttert, indem fie Die Ordnung, in welcher die beiden erften Evangeliften gefchrieben haben follten, umtehrten, ja felbft Berfuche, dem Lutas bie erfte Stelle gu vindiciren, tauchten auf, indem Evanfon (1792) bie Reihenfolge Lufas, Matthaus, Martus, Bogel (1804) Lufas, Martus, Matthaus berfocht.

Der auf diefe Beife nach ihren berichiebenen Doglichfeiten verfolgten Benutungshypothefe trat aber fofort eine gang andere Beife, bas Rathfel gu lofen, gur Geite. Anftatt bag entweder Matthaus, ober Marfus, ober Lufas je ben beiben anbern Evangelien

ju Grunde liegt, tounten fie ja auch alle brei auf eine gemeinsame Grundlage gurudgeführt werben. Schon Semler (1762) und Leffing (1778) hatten bas fogenannte Bebraerebangelium für eine folche Quelle gehalten. Der eigentliche Bater ber Urevangelium8hppothese aber ift Gidhorn, welcher jenes Brincip ber Ginheit, bas ber orthobore Aberglaube in ber unfichtbaren Birfung bes bictirenben Gottesgeiftes gefunden hatte, in Die handgreifliche Unterlage einer, bas Gemeinfame aller Synoptifer enthaltenben, burchaus felbftandigen Grundfdrift verlegte und überhaupt bie Evangelien querft unter ben Befichtepuntt eines in ihnen fich bollgiebenben fchriftstellerifden Fortichritte ftellte. der erften Geftalt ber Spothefe (1794) mar bas Urevangelium gramaifch gefchrieben und erweiterte fich allmablich ju unfern brei Synoptifern, mahrend die zweite (1804) in richtiger Wirdigung der Thatfache, daß unfere Synoptiter unmöglich Ueberfetungen sein tonnen, eine griech. Uebersetung schon des Originalwers stauier, welche in einer weitläufigen Reihe von Schriften überarbeitet und alterirt wurde, bie es endlich feine jetige dreifache Geftaltung annahm, in welcher jum Theil bas Gemeinsame geblieben ift, jum Theil aber auch burch mannichfache Abftufungen bebeutenbe Differengen eingetreten find. Rein Synoptiter batte fonach ben anbern benutt, aber auch in feinem ber brei erften Evangelien hatten mir mehr ben urspriinglichen Bericht. Bielmehr werben bie Differengen durch Ginfchiebung einer langen Reihe von Mittelgliebern nur allgu fünftlich erflart, wobei auch ftete bie Frage herausgeforbert wird, warum, wenn bie Berfaffer ber Mittelglieber bie Urfchrift variirten, bies nicht gleich unfere Synoptiter felbft thun tonnten.

Jebenfalls ift es bas Berbienft Gichhorn's, querft bas vorliegenbe Broblem in feiner gangen Grofe ertannt und gewürdigt ju haben, wie man benn auch langere Beit über mit feinem Gebanten experimentirte und die Beweisfraft beffelben burch einzelne Mobis ficationen zu verftarten fuchte (Berbert Darfh, Grat, Ziegler, Sanlein, Rubnol, Bertholbt u. a.). Bereite aber mar innerhalb ber Urevangeliumehnpothefe mieber ber Streit um die Brioritat des Matthaus (Gidhorn, 1804) ober bes Martus (Gras, 1812) er-Beranlaffung bagu hatte eine neue Form ber Benutungetheorie, bie berühmt geworbene Sypothefe Griesbach's gegeben, bergufolge Martus ben Matthaus und Lutas jur Bafis feiner Schrift gemacht, b. h. fich ju ben beiben altern und großern Evangelien ale Epitomator verhalten hatte (1784, 1789, 1790). Zwifchen biefer Form ber Benutungehnpothese und ber altfirchlichen bee Augustin, welche bamale burch Sug restaurirt worben mar (1808), theilte fich nunmehr langere Beit über bie, von ben filhnen Urevangeliumsträumen wieder fich ernüchternbe Theologenschaft. Das Urevangelium felbft aber feierte feine Auferstehung in verwandelter Gestalt, als Schleiermacher (1817) feine Diegefentheorie aufstellte, bergufolge bie Ginheit einer evangelifchen Befchichte unter allen Umftanben erft bas Spatere und Gemachte, bagegen bie gufammenhangelofe Dannichfaltigfeit bee Stoffe, wie fie in jenen ausführlichen Aufzeichnungen vorlag, Die er Diegefen nannte, bas Erfte und Urfprüngliche gemefen mare. Bunadhft hat Schleiermacher Diefen Standpuntt mit Bezug auf Lutas burchgeführt und babei freilich in ber Regel allgu icarffinnig ba, wo wirkliche Fugen im Text find, wie 3. B. Lut. 8, 3. 4, biefelben fiberbrudt, bagegen in anbern Gallen, wo eine Reihe von Stilden ichon um bes gemeinfamen Bintergrundes willen zusammengehören, wie g. B. Luf. 4, 31-41, um ber Schluftbemerfung But. 4, 37 willen, Uebergang ju neuen Quellen angenommen. Die lettern hatten überbies, wie im vorliegenden Sall, oft mehr ale Duodegformat befeffen. Go murben unfere Synoptifer ju Aggregaten einzelner Erzählungen und Quellen, fleinerer Auffate und mündlicher Trabitionen, ju Bearbeitungen fecundarer Ratur, welche im nachapostolischen Zeitalter ohne gemeinfame Direction, ohne dronologifche Bewigheit entstanden find. 3mmerhin mare auch hiernach noch bie Grundlage ber Uebereinstimmung ber Spnoptifer eine fchriftliche gemefen. Aber gegen biefe gange Boransfetung machte nunmehr Biefeler (1818) geltenb, bag es auf jeben Fall bie munbliche leberlieferung gemefen fei, welche anfänglich allen Beburfniffen genügt habe, mit ber Beit ftereotypifirt und auf einen in ber Sauptfache gleichförmigen Ausbrud gebracht worben, endlich aber von unfern Synoptifern fchriftlich firirt morben fei. In ber Ratur ber Cache mar natürlich gegeben, daß letteres Befchaft nur mit individueller Freiheit vollzogen werden tonnte. Liegen fich auf diefe Beife die Differengen mit Leichtigfeit erflaren, fo bereitete freilich ber Umftand, daß die urfprungliche Sprache jenes munblichen Urevangeliums bie aramaifche gewesen fein muffe, mabrend unfere Evangelien bie auffälligfte Uebereinstimmung gerade im Detail bes griech. Ausbrude

bieten, um fo mehr Schwierigfeiten. Und follte es wirflich eine Gigenthumlichfeit ber mundlichen Ueberlieferung gewesen fein, gerabe im Bericht von ber verdorrten Sand an einem bestimmten Drt ein boppeltes Angment (άπεχατεστάθη) ju gebrauchen, ober weisen bie Stellen Matth. 12, 13 = Mart. 3, 5 = Lut. 6, 10 nicht vielmehr auf ichriftstellerifche Bermittelung gurud? Freilich alles und jedes tonnte man hinfort nicht mehr aus blos literarifchen Bermittelungen erflaren, und es entftanden jest auf dem Gebiet ber Ebangelienfrage Mifchformen, wie bie vielgelefenen Ginleitungelehrbilder von be Bette (feit 1826), Crebner (1836) und Bleet (nach bes Berfaffere Tob 1862 und in 2. Aufl. 1866 erfchienen) fie bieten. Der erftere ftatuirte für Matthaus und Lufas eine gemeinsame miindliche Quelle und betrachtete ben Ginfluß, welchen jener auf Diefen ausgeilbt bat, mehr als einen gebachtnigmäßig vermittelten, wogegen Martus immer entichiebener ale blofer Evitomator aufgefaßt murbe. Der zweite hielt fich an bie von Schleiermacher aus ben Fragmenten bes Bapias gezogene Entbedung einer Spruchfammilung bes Apoftele Matthaus, mahrenb unfer jetiger Matthaus eine Combination biefes Bertes mit dem alteften Evangelium, bem Martus, barftelle (fo aud Ladymann, 1835). Der britte fußte gang auf Griesbach's Unficht hinfichtlich bes Martus, ftatuirte aber, um die Uebereinstimmung gwifchen Datthaus und Lutas zu erflären, wieber eine Art von Urevangelium, welches, naber befeben, mit bem angeblichen Epitomator Martus ju große Aehnlichkeit hat, um als eine bon ihm verschiedene Schrift fich aufrecht erhalten zu laffen.

TE8 ift tein Bunber wenn nach so vielen Bersuchen, dem spnoptischen Geheimnis mäter zu kommen, schließich nur die Unsicherheit und Haltungskosseite des kritischen Standpunktes, auf welchem man dieher eine so große Wenge von Hypothesen erbaut hatte, einseuchten geworden zu sein schien. Auf dieses allgemeiner werdende Gesühl stütte sich David Friedrich Strauß, als er dei seinem ersten Auftreten (1835) die Vonsesseisentrits ganz hinter der Kritis der edungelischen Geschichte zurücktreten ließ. Bar erst einmal der Inhalt der letztern als ein aus der Luft gegrissener nachgewiesen, so konnten natürlich auch die Schriften wöber von Angenzeugen noch von genau Unterrichteten herrichten, und es verlor das kritische Interesse an den Evangelien seinen vornehmlichen Unhaltspunkt. Soweit sich Strauß darauf überhaupt einklät, setzt erleiglich die Grießbach's den Resultate als "zur Evidenz erhoben" voraus; in der zweiten Bearbeitung des Arebens Schu" (1864) hat er mit gleichem Ansehm der Unschlächteit auch noch die einsteweiten zu Tage getretenen Korschungen der Tübinger Schule umkleide, er selbst aber ist

nie productiv und felbständig auf biefem Bebiet aufgetreten.

Leiber hat es aber auch die gegen Strauß aufgebotene Apologetit in hohem Maß an diefer ersten Forderung aller nichternen Geschichtstätztellung, an der Quellentriti, sehlen lassen. Auch Weise (1838) hat die hohe Bedeutung, welche sir die Wissenschaften vom Leben Jeslu der Svangelientrage zutommt, nicht blos im allgemeinen richtig gewitrdigt, sondern auch, indem er sich an Schleiermacher hinsichtlich des Watthaus, an Lachmann hinsichtlich des Martus anschloß, einen Burf gethan, der sich je länger je mehr als ein glüstlicher und verzeisungsvoller bewähren sollte. Zunächt zu var sich eine Richtellungen, sowie der mit aller wührsche werthen Schärfe und Genaufzeit geführte Nachweis Wistels, daß in unserm Wartus die gemeinschaftliche Burzel und Grundlage des gesammten Phopptischen Textes anzutressen sie leinen Kecktung, und die Extravaganzen Brund Bauer's, welcher von der sollten Arbeit Wilk's sofort einen leichtsertigen und schweiden Gedaren Gedaren wacht auch der Wartuschundschese der Lachtlichen Schaden bei, daß zunächst nur noch Sommer (1842) und Hisig (1843) ihr treu blieben.

Dagegen gewann das große Fahrwasser ber Kritil eine durchaus andere Richtung, seitdem Schwegler (1846) und Baur (1847) auf den Plan getreten und unter Richtweig auf Grieddaufs Refultate einer Anschaung von der Evangesienbitung Bahn gebrochen hatten, welche den evangelisischen Geschichtsftoff als ein jedweder tendenzmäßigen Ausgestaltung fähiges Product der Ueberlieferung auffaste. Diernach hätten wir das älteste, welchen armälisch geschriedene, Evangesium in jenm hebräerevangesium zu ertennen, welches noch volltommen die Anschaungen des Ehjonitismus darbot und unter dem Nameu des Matthuss oder des Petrus cursite. Als eine freie Bearbeitung diese, seines frem gidenchrift. Charasters entsleideten Hebräerevangesiums gilt sodann unser kanonischer Matthus, welcher daher neben den urfpringsichen judasststisch auch universalistische

Elemente enthält. Einen gerabe umgekehrten Berlauf dagegen machte Lukas durch, injosen er zuerst als ein streug paulimisches Parteievangelium existirte, dann aber durch einen unionistisch gesinnten Bearbeiter mit judasstisch und ebjonitisch gesärben. Pusieben bedacht wurde. Markus endlich ist der farblose, neutrale Auszug aus beiden Parteiwerten.

Während diese Ausstellungen innerhalb der "Theologischen Jahrbücher" hin und her bespröchen wurden, trat seit 1849 als auf diesem Feld synoptischer Kritit vollkommen eendhirtiger Gegner der Tübinger Schule Ewald auf den Plan. Datte die Tübinger Kritit das Räthsel der Tubinger Schule Ewald der den En klan. Datte die Tübinger Kritit das Räthsel der Evangelienbildung in der Regel durch lediglich dogmat. Analyse zu lösen gestreckt, so ging Ewald wieder mehr dom Sprachvergleichung und jenen, zumeist auf das Gebiet des Formellen sallenden Untersuchungen und Beodachtungen aus, welche sieder aus sachschaft der neuthommenen Entscheidung vorangehen müssen. Auf diesem Wege gelangte er zu dem Resultat, daß die zuerst nur gruppenweise geschehen Aufseichnung evangelicher Geschichte sich zunächst in einem, dem Evangelisten Philippus zugeschreichen, altesten Evangelium zusammengesaßt habe; diesem trat die Spruchfammlung des Moostels Watthäus zur Seite, und auf Grund beider Schriften entstand unser zweites landnisches Evangelium oder wenigstens die Grundschrift besselben, während unser Watthäus noch eine weitere, mehr der ver Verkischer Seulese, wiese Lucke, wie en verstellung der "Höhen der Geschichte" gewöhnete Suelle, wier Rutas, das am spätesten entstanden Sammelwert, noch drei andere Quellenbilder,

die eine mehr poetifche Befdichtschreibung enthielten, vorausfett.

Es folgte nun eine Reihe bon Auseinanderfetungen, aus welchen neue Mittelgestaltungen bervorgingen. Die Sauptfrage brehte fich immer entschiebener um bie Alternative Matthaus ober Martus, mahrend man bezuglich bes Lutas allgemein einverftauben baruber ift, bag fein Befchichtswert unter ben breien bas fpatere ift, ein Cammelwert, welches bie verschiedenartigsten Stoffe fchriftlicher und mundlicher Ueberlieferung in fich aufnimmt. Bunachft ftellte Silgenfelb in einem fünfjährigen literarifchen Streit mit Baur (1850-55) ben zweiten Evangeliften, in welchem er einen Bertreter bes milben beibenfreundlichen Petrinismus erblidte, wieber in bie Mitte gwifden Matthaus und Lutas und that seine Unabhängigkeit von letterm unwiderleglich bar. Karl Reinhold Köstlin (1853) feinerseits vereinigte alle möglichen Stellungen bes Marfus, indem er fowol einen allen Snnoptifern porangehenben Urmartus in ber Beife Emalb's poftulirte, als auch ein Betrusevangelium in ber Rachfolge Bilgenfelb's ftatuirte, welches ben Uebergang von Matthaus zu Lufas bilbete, fowie enblich einen Epitomator in ber Form ber tilbinger Aufftellungen. Beichen ber Beit maren es, ale Ritfchl (1851), im Wiberfpruch mit feinen frubern Anfichten, die Abhangigfeit bes Matthaus von Martus nachwies, und S. M. B. Meber, frither ein Anhanger Griesbach's, fich in feinen Commentaren feit 1853 gu Emalb befehrte. Richt minder machte nun auch Boltmar (1857) ben Marfus jum Urevangeliften, und in baffelbe Fahrmaffer lentten Theologen wie Bittichen, Guber, Frentag, Tobler, Blitt ein, mahrend Beiß (1861) zwifchen Matthaus und Markus ein wechfelfeitiges Abhangigfeiteverhaltniß ober vielmehr eine gemeinfame Quelle beiber, neben welcher Matthaus aber boch auch noch ben Martus benutite, annehmen zu miffen glaubte. Richt minder vertheilen fich bei Buftav von Gichthal (1863) die Büge ber Urfprünglichfeit gleichmäßig zwifchen Matthaus und Martus.

Allerdings macht das Matthäusevangelium vielsach den Eindruck des höchsten Alterthums, insofern es Tempel und Stadt Jerusalem, religiöse und politische Bersassung des Judenthums als noch bestehend voraussetzt fan, religiöse und politische Bersassung des Judenthums als noch bestehend voraussetzt fan, religiöse und politische Bersassung in gegen bestehend geigen, wie bestimmt der Stister des Neuen Bundes doch in der ersten Periode seines Auftretens mit seiner ganzen Wirtsamkeit sich innerhalb der Grenzen des Judenthums gesalten und sich an Geset und Sittes desieben augeschlossen hat. Die bekannten Worte von den verlorenen Schassung aus Jirael (Kap. 15, 24), zu denen Jesus dalb selbst allein gesandt ien will, bald auch seine Jünger ausschließlich sender (Kap. 10, e), hat kein anderes Boangelium ausgenommen. Die Erklärung, das er nicht gesommen sei, Geset oder Bropheten auszulösen, daß im Gegentheil Erstüllung sein Berus, kelp bei Matthäus (5, 17) allein. Man hat nun darüber gestritten, inwieweit solche Züge, in denen Jesu Werforganisch aus den Ordnungen des Alten Bundes herauswächst, wirklich geschichtlich sind, der ninvieweit das das der Here Bundes herauswächst, wirklich geschichtlich sind, der ninvieweit das aus der Here Bundes herauswächst, wirklich geschichtlich sind, der ninvieweit das aus der Here Bundes herauswächst, wirklich geschichtlich sind, der ninvieweit das aus der Here Bundes herauswächst, wirklich geschichtlich sind, der ninvieweit das aus der Gebut der Sant begende Bestimmung des Wertes sitz bei judendriftl. Wemeinde, die school der ninvieweit das aus der gestehenden und auf der Hand und der geneben Bestimmung des Wertes sitz de judendriftl. Wemeinde, die school der ninvieweit das aus der geneben Bestimmung des Wertes sitz de judendriftl. Wemeinde, die school der ninvieweit das aus der gestehen der

und durch die zahlreichen Rudweisungen auf die altteft. Schrift gesicherte Tendenz des Buchs, in Jesus den von Gesetz, Propheten und Pfalmen geweissgaten König von Ifrael, den Sohn Gottes, mit Einem Wort den Messa nachzuweisen. Wol in der Mebrzahl der Fälle wird fich die erstere Möglichkeit als Birklichkeit darthun lassen. Denn allzu deutlich tragen die parallelen Partien der beiden andern Evangelien den Charatter absichtlicher Austaliung der Geharatter absichtlicher Austaliung der botweissten Stellen.

Co ficher aber bei biefem Evangeliften Bilge ber hochften Urfprünglichfeit fich erhalten haben, fo beutlich beruht feine gange Darftellung bereits auf einer burchgeführten Gachordnung, ja geradezu auf tunftreidjer, burch eine gewiffe Bahlenfymbolit in echt jub. Art beherrichter Gruppirung ber Stoffe. Gelbft Reim laft ihn burch Bufammenftellung von gehn Bundern, fieben Beben, fieben Gleichniffen, brei Berfuchungen, brei Rachfolgern, zweimal fieben Gliebern von brei Gefchlechtereihen finnige Bahlencirfel entwerfen. Ferner ift nicht blos dem Anfang ber evangelifchen Gefchichte, als welcher bei Martus bas Auftreten Johannes bes Taufere bezeichnet ift, eine Borgeschichte im Beift einer zweiten Generation vorgefest, fonbern es hat auch Jefus feine Birtfamteit taum begonnen, fo bemerten wir in ben Abweichungen ber Ordnung unfere erften Evangeliften von berjenigen ber beiben andern bie Abficht, ein Dufter von Jefn Lehrweife, wie es in ber fogenannten Bergpredigt auftritt, an die Spite zu ftellen, und biefem eine Behnzahl von Bunderthaten folgen ju laffen, beren einzelne Eremplare offenbar fo ausgewählt finb, bag jebe Rlaffe ber von Jefus zu berichtenben Thaten mit einem Beifpiel vertreten ift. Raturlich tonnte eine berartige Sachordnung nicht burchgeführt werden, ohne bag bie urfprüngliche Reibenfolge ber einzelnen Ergablungen vollftanbig burchbrochen wurbe, und fo begegnen wir benn im erften Evangelium, und hier wieber jumeift in feiner erften Balfte, einer weitgebenben dronologischen Unordnung, fodag es numöglich ift, nach Anleitung lediglich des erften Evangeliums eine Anschanung von Fortgang und Entwidelung ber evangelischen Geschichte Befus fagt bier am Anfang ziemlich baffelbe wie auch am Schlug, und an feinen Berhaltniffen und Beziehungen jum Bolt, ju ben Gegnern und gur Jungerichaft andert fich entweder nichte, oder aber, in bemfelben Dag ale etwas von Entwidelung gu

bemerten ift, ftimmt Matthaus auch mit Martus überein.

Benigstens in Giner Begiehung liegen nantlich fammtliche Angeichen ber Urfprunglichteit auf Geite bes Martus. Bis auf ctwa 30 im Bufammenhang bes Gangen berlorene Berfe ift ber gefammte Stoff biefes zweiten Evangelinme in ben beiben andern wiederzufinden. Rimmt man aber die Reiheufolge der einzelnen Erzählungen bei Marfus und ftellt bie bes Matthaus zur einen, bie bes Lufas zur anbern Geite, fo glaubt ber Unterzeichnete in feinem 1863 erschienenen Wert über Die fnnoptifchen Cvangelien Schritt für Schritt nachgewiesen gu haben, daß jeder der beiden andern eben biefe Reihenfolge ale bie urfpriingliche vorausfett. Deutlich feben fich bie einzelnen Abschnitte bee Datthaus, wenn man fie aus ber nachträglich aufgeprägten Cachorbnung abloft, von felbft alebalb wieber in eine geschichtliche Ordnung um, die fich mit berjenigen bee Dartus vollftundig Auf ber einen Geite haben wir einen Balb, ber eine Daffe von Baumen in naturgemaffer Mifchung bietet; auf ber anbern eine Baumfchule, barin biefelben Gewächfe nach Plan und Ordnung gereiht ftehen. Dazu tommt, daß Martus auch in der Form ber Darftellung benjenigen mittlern Ausbrud aufweift, in welchem Matthaus und Lufas fich begegnen. Aus biefen und andern Grunden hat fich unferer Beit mit bon Jahr gu Sahr junehmender Uebereinftimmung die Auficht empfohlen, daß ber urfprüngliche Plan ber evangelifchen Geschichteergablung fich in unferm zweiten Evangelium erhalten hat; und es ift nur die bon felbft fich ergebende Probe für Refultate einer unabsehbaren Denge muhfamer Einzelforschungen, wenn es fich herausstellt, bag auch ber ergablte Gegenftand felbst in diefem zweiten Evangelium in feinen einfachsten, echt geschichtlichen Grundformen por unfere Augen tritt. Denn in ber That haben Berte iber bas Leben Jefu, wie Schentel's "Charafterbild" (1864), julest auch des Unterzeichneten Darftellung in "Bubenthum und Christenthum" (Leipzig 1867), S. 351 fg., nachgewiesen, daß fich die großen Ben-dungen und Epochen der galiläischen Birksamteit Jesu nur bei Martus mit Klarheit nachweisen laffen; in biefer Beziehung stellt er allein noch eine burch bas Ganze gebenbe Einheit bes gefchichtlichen Berlaufe bar, und hat fich ber gemeinfame Faben aller fnoptifchen Berichte nur bei ihm noch in naturgemäßer Aufeinanderfolge feiner einzelnen Knotenpunfte erhalten.

Daß fowol Matthaus als Lufas einen folden natürlichen Fortidritt im öffentlichen Auftreten Jefu verwifcht haben, fchreibt fich nun aber zumeift auf Rechnung bes Umftanbes, baf fie beiberfeits aus einer weitern Quelle ichopfen, beren Inhalt fich mit bem jenigen bes altesten evangelifchen Berichte freugt. Und gwar bietet biefer weitere Inhalt, burch beffen Aufnahme Datthaus und Lutas iber Martus binausgeben, faft burchaus nur Redeftoff bar, fodaf mir alfo fdon auf bem Bege ber Tertvergleichung gu ber Bermuthung gebrangt werben, bag neben ber einen geschichtlichen Sauptquelle, Die in allen drei Evangelien gum Borfdein tommt, noch eine weitere gu Gebote geftanden haben muß, baraus fowol Matthaus ben Stoff gu ben großen Rebebildungen fchöpft, womit er au fünf Stellen ben gemeinsamen Faben unterbricht, ale auch Lutas jene Daffe von fürgern und langern Reben entnommen haben wird, die er gerade in ber Mitte feines Evangeliums eingeschaltet bat. Diefe Buthaten ane einer zweiten großern Quelle verrathen fich ale Ginfchaltung bei Lutas baburch, daß fie famuntlich ben gemeinfamen gaben gerabe bort unterbrechen, wo bie galifdifche Birffainfeit Jefu gu Enbe ergablt ift und ber Aufbruch nach Jubaa bevorfteht; bei Matthans hingegen folgt regelmufig nach jeder größern Rebegruppe gleichsam ale Schlufiftrich für biefelbe und jugleich ale llebergangeformel ju einer andern Art der Darftellung die ftehende Bemerfung: "Es geschah, nachdem Jesus biefe Borte vollendet hatte, that er bae und bae" (Matth. 7, 18; 11, 1; 13, 33; 19, 1; 26, 1). -Diefer Beobachtung tommt aufe gludlichfte gu Bulfe bas einzige einigermaßen guverläffige Beugnif, welches une ane ber erften Gulfte bee 2. Jahrh. in Bezug auf Die Bilbung unferer Evangelien gu Gebote fteht. Bon bem um 150 fchreibenden Bijchof Bapias hat fich nämlich ein Fragment erhalten, bas als ihm wohlbetannte fchriftliche Aufzeichnungen über Jefus zwei Berte neunt, von benen eins feine Reben, ein anderes feine Thaten barftelle; biefes führt er auf Darfus, einen fpatern Apoftelgehülfen, jenes, bie Rebefammlung, auf Matthaus gurud, welcher felbft Apoftel war. Dan fieht, wie biefe Angaben bes Bapias in freier Beife gufammentreffen mit ben Rudfchluffen, Die wir aus ber thatfachlichen Beichaffenheit unferer brei fnoptischen Evangelien bilbeten. Gicherlich haben wir in ben beiden von Bapias ermahnten Grundschriften die beiden Richtungen ber Brundmauern zu erfennen, auf welchen fich bas gefammte breiftodige Bebande unferer innoptischen Evangelienliteratur erhoben bat. Und mas biefe lettere felbft betrifft, fo ift feineswege gefagt, bag unfere Matthans - und Martusevangelien ohne weiteres mit jenen von Papias genannten Berten gufammenfallen muffen. Es beißen biefelben ja auch im Grundtert nicht "Evangelium bes Matthaus, des Martus" - fondern "Evangelium nach Matthaus, nach Marfus" - mit welden Bezeichnungen ber Inhalt berfelben nur in allgemeiner Beife an die Berfonen des Matthaus und Darfus gefnupft fein will.

Indem wir jonft auf die Artitel "Gefchichtsquellen des R. I.", "Matthaus", "Martus", "Yutas" verweifen, tonnen wir une bie Entstehung unferer Buder etwa fo benten. 2014 in ben fechziger Jahren mit Ansbreitung ber Beidenmiffion bas ahnende Gefühl fich aufbrangte, baf bie Befchide bee Chriftenthume nicht mit benen bee rafch feinem Untergang queilenden Judenthume untrennbar verfunpft fein fonnten, daß vielmehr bae Chriftenthum eine über bas Dafein Berufalems binausreichenbe vollergeschichtliche Butunft haben merbe, ba regte fich auch machtiger ale gubor bas Bedürfnig, Die überlieferten Stoffe ber ebangelifchen Gefchichte vor allmählicher Trubung und Berarmung gu fichern, und es tam ju ben erften gufammenhangenben Berfuchen driftl. Befdichtidreibung. Bie wir aber gefeben haben, bag bas Intereffe ber Gemeinde fich in erfter Linie an bie Worte, in weiter erft an bie Befchide Befu fnupfte, fo ift wol auch in ber feit Schleiermacher (1832) bie berab auf Die bebeutenben Schriften Reville's (1862) und Beigfäder's (1864) angenommenen, jest nur noch ausnahmeweise bestrittenen, Spruchsammlung bee Apoftels Matthaus das erfte Schriftwert zu erfennen. Die Form derfelben haben wir uns ale eine giemlich lofe, fragmentarifche und aggregatahnliche gu benten, oft mit fleinen leberichriften verfeben, wie wir fie in ben mittlern Rapiteln bee Lutas noch antreffen; 3. B. "Einstmals sagten seine Bunger ju ihm — lebre uns beten, gleichwie auch Sohannes feine Bunger lehrte" (Lut. 11, 1). Run folgt bas betannte Gebet bes herrn, bei Lutas noch ale ein abgeriffenes Stud, bei Matthaus (Rap. 6, 9 fg.) bereite in liturgifch abgeschliffener Geftalt und in die große Bergrebe eingefügt.

Alls nun biefer Rebefammlung auch noch bie erfte gufammenhangende Bliederung ber evangelischen Geschichtsgruppen von ber hand bee Martus an die Geite trat, ver-

breiteten sich beide Schriften rasch, und es sag nichts näher, als der Berstuch, dieselben zu einem einheitlichen Gausen zu combiniren. Der erste, zugleich glitcklichste und gerchsichtes bieser Versuche wurde gemacht, als Jerusalem, die "heitige Stadt", noch sand; es ist unser Matthänsevangelium — mit Recht genannt "nach Matthäus", da eben der Hinapptischen Verschlissischen Verschliche es ist, wodurch es sich von dem gemeinsamen hipnoptischen Verschlissischen unterscheidet. Dasselbe ist für einen siddlichen nicht blos, sondern special palästnischen Relexiveis berechnet, trägt den entschieden leichte Character und läst insonderheit keine Gelegenheit vorübergehen, auf den organischen Zuschunklang der Entwicklung des Alten und des Neuen Bundes hinzuweisen und prophetische Stellen den christl. Thatsachen auzupassen.

Schon mit ber Berftorung Jerufalems ging im Grunde ber Schwerpuntt ber driftl. Entwidelung iber auf die Stadt Rom. Mit ben Schidfalen ber rom. Gemeinde hangt eine gange Reihe unferer neuteft. Bilder gufammen, namentlich aber auch unfer zweites und brittes Epangelium. In Rom nämlich entfland, wie icon bie alte Ueberlieferung weiß, junadift unfer Martus, b. f. biejenige Abidrift ber urfprunglichen Evangelienichrift, welche, im einzelnen bem Berftandnig und ber Auffaffung bes Beibendpriftenthums angepafit, fpaterfin bie berrichenbe murbe; ebenbafelbft aber auch bas britte Evangelium, genannt "nad Lutas", jedenfalls gefchrieben von einem Dann, ber wie Lutas entichieben ju ber Anhangerichaft bee Apostele Baulus gehorte, beffen Eigenthumlichfeiten in Gprache und Dentart wir baber auch in unferm Berte an mehr ale einer Stelle in auffallenbfier Beife begegnen. Es gefchieht in bentwürdigem Gegenfat zu Matthaus, wenn bier Jefus in Bort und That gu ben halbheidnifchen Camaritern in Begiehung tritt, bas Alleinrecht der Buben an bas Reich Gottes aufgehoben und die Beibenmiffion felbft in einer Reihe bon Gleichniffen vorgebilbet erscheint. Die eigentliche Abzwedung bes Bertes aber liegt nicht etwa in einer Apologie bes paulinischen Evangeliums, sonbern einfach in möglichst umfaffender Cammlung, weshalb auch entichieden ebjonitifche Buge, wie die Berberrlichung bes gefetlichen Lebens und ber Armuth, ober ber entschiedene Begenfat gegen bie Belt und ihren Fürsten, in reichen Daß Aufnahme gefunden haben. Uebrigens ergahlt Lufas nach der alteften Gefchichtsquelle bis zu bem Puntt, wo Besus Galita verläßt. Dann fchiebt er ben gefammten, aus ber Spruchfammlung und ber reichlich benutten munblichen Ueberlieferung gewonnenen Stoff in Form eines großen, Die Ungleichheit ber abhangigen Arbeit auf Schritt und Tritt verrathenden, Reifeberichts ein und verleiht auf biefe Beife ber evangelifden Gefchichte in ihrer Mitte eine andere Bhyfiognomie.

Sonit ware das Matthänsevangelium, wie auch die meisten Reuern dis herab auf Keim, den hartmädigen und bereden Vertheidiger seiner Ursprünglichteit (1860—67), die Sache aussehen, in der zweiten Halfte der sechziger Jahre entstanden. Baur freilich hatte, ohne Nachsolger zu sinden, an die Jahre 130—134 gedacht, und Bolkmar setzt das Berk neuerdings zwischen 105 und 110. Soweit man zurückgeht, ist das Matthäusbuch das gebrauchtesse Evangelium, und wie vorab das Indendrisseuthum, so haben seit dem Brief des Barnabas (um 120) auch die Schriftseller des Heidenschientstum zu Matthäus

gegriffen. Durchweg fab bie Rirche in ihm ben erften Evangeliften.

Was in erster Linie für die Frithe Stellung unsers Matthaus spricht, das ist die noch ganz urspringliche Frische Der Weissagungsreden Jesu, welche salt ohne Die Stadtichtigung der Form, in welcher die Geschichte sie bestätigt hat, gehalten sind. Die Stadt ist allerdings verbrannt worden, aber nicht gerade von Derene Gottes (Kap. 22, 7); der Tempel ist dem Erdboden gleichgemacht (Kap. 24, 2), aber von einer Frössung diese Katastrophe durch Aussiellung von Grenelaltären an heiliger Stätte, ähnlich den Zeiten des Antiochies (Kap. 24, 15), von einer Flucht der Frommen aus der geschändeten Stadt nach den Bergen, wo sie die Wiederkunft des Wessias erwarten (Kap. 24, 16. 20), von den zugleich eintretenden Bersichrungskiinften salfcher Propheten (Kap. 24, 24) hat der geschächtliche Bersicht über die Zerssäung Jerusalems nichts zu vermelden. Daupstache aber ist, daß die Noth turz dauern (Kap. 24, 22), aber "sosor" nach ihrem Hösepunkt die letzte Katastrophe eintreten (Kap. 24, 2) und das Zeichen des Menschenschan Dimmel ersseinen wird.

Nichts ift nun belehrender für die Zeitfolge, in welcher unfere Evangelien geschrieben find, als die Art, wie die beiden andern Evangelisten den mittlerweile geschichtlich besehrlich gewordenen Beiffagungen Jesu bie Spibe abgebrochen, vor allem aber die Wieder-

lunft "sogleich" nach Jernsalems Fall beseitigt haben. "Anr wenig wird die Zukunsterede Desa bei Wartus verändert. Doch geschiebt wenigstens so viel, daß die Zeichen der Seiederkunst nicht "sogleich" nach der Zerstörung eintreten (Kap. 13, 24), und auch die letzen lebersebenden des Iitugerkreises nicht sowos, wie Watth, 16, 28 geschiebt, den Menschenschn ses Iitugerkreises nicht sowos, wie Watth, 16, 28 geschiebt, den Menschensch seiner schreibt von Vortes kommend in Kraft" (Wark. 9, 1) begrüßen werden. Offenbar schrieb der zweite Evangelist bereits unter dem Eindruch der Treignisse von 70 und der im Gegensat zum Untergang des jüld. Staates sich vollziehnden "vollen, breiten Einbitrgerung des Christentsums auf Erden" (Kap. 4, 28; 10, 30), nach Vollmar etwa 80, nach Keim freilich erst 100 n. Chr. Die ersten Spuren seiner Existenz bieten Papias, der wenigstens den Namen neunt, Justin, der einen eigenschmlichen Zug des zweiten Evangelinus auf "Denkwirdigsteiten des Vertrus" zurückzussischen schaft dann aber auch Dermas und de Lennentinen.

Erft in ben Clementinen und bei Juftin finden fich endlich noch Antlange an bas dritte Evangelium, welches jebenfalls erft langere Zeit nach ber Berftorung Jerufalems, wie man jett gewöhnlich annimmt, zwischen 70 und 100, abgefaßt ift. Dem Lufas fteht im fprechenben Begenfat ju Datthaus bereits die gange und volle Birflichfeit ber Berftorung Berufalems vor Augen, und man tann aus Josephus' Wert über ben Bubifchen Rrieg die Parallelen sammeln ju ben in Kap. 19, 43. 44; 21, 20—24 beschriebenen Ereig-niffen ber langen, funftvollen Belagerung, ber feindlichen Heere, ber Absperrungsmauern, der Sungerenoth, bee Blutbabes, ber Gefangenführung bee Bolte, ber Nieberreifung von Tempel und Stadt, und auf biefes alles folgen die "Beiten ber Beiben", ba "Berufalem von den Beiben gertreten wird" (Rap. 21, 24) - ein unbestimmbar großer Zeitraum, in beffen Mitte ber Berfaffer felbft fchreibt. Dagu tommt, daß im Gegenfat gu ben beiben, die altere Ueberlieferung barftellenben, Berichten ber britte eine burchaus gefteigerte Anichanung vom Belben feiner Befchichte verrath. "Die Berfon Chrifti machft; er ift ber wunderbar von ber Jungfrau Geborene, ber Bunbermann, aus bem Rrafte ftromen, ber die Todten bom Begrubnig ruft, ber ben Teufel und feine Sierarchie entthront, ber alles weiß, die Junger beschämt, ber im Flug Galilaa sammelt, ber munberbar entflieht, ber felbft am Breug flatt bangen Schmergrufe fürbittend und fich befehlend mit Gott berfehrt, ber fichtbar jum Simmel fahrt. Schon beginnt die Detaphyfit fein Befen zu ergreifen; nicht Davidssohn, nicht Abrahamssohn, ein Ablömmling Abam's ist er, wie bei Paulus eine zweite Schöpfung, welche zugleich ber gangen Belt ein neues Beil verheift" (Reim).

Wenn aber auch Nachläffigseit und Berschwommenheit der Erinnerung, Drang der Mpthenbildung, schriftstellerische Interessen und dogmat. Tendenzen überall mehr oder weniger bemertbare Spuren zurüczelassen naben ber Unterschied zwischen unsern spuridigelassen ber Unterschied zwischen unsern spuridigen Sangelien und der iden Leurgeits, wie den durchauß verzeichneten und carifirten Darstellungen der Apostryphen andererseits ist innner noch mächtig genug, um in dem schichten Bild, welches Matthäus, Nartus und Lusas in den hötzernen nahmen der ältesten Uedersteserung hineinzeichneten, ein wirkliches Geschichtsbild voll unerfindbaren, originalen Lebens ertennen zu lassen, sied von hier aus alles wirkliche Wissen der ertennen zu lassen, ind die die Frage immer dringlicher erhebt, ob ein solches wirkliches Wissen außerhalb dieser der in kolches wirkliches Wissen aus ungerhalb dieser der in kolches wirkliches Wissen aus und berkar erscheint.

Evangelisten. Mit diesem Namen werden im N. T. nicht etwa (nach dem Misserständniß des Chrysoftomus) die Verfasser unserer tanonischen Evangelien bezeichnet, sober vielleicht auch anderer Lehrer und ganger Gemeinden in solche im Antrea der Apostel der vielleicht auch anderer Lehrer und ganger Gemeinden in solchen Gegenden, in welchen der Name Zesu Christi noch undekannt war, Zesum als den Messias verkündigten. Im Epheservies (4, 11) wird das Annt eines Evangelisten nach dem Annt der Apostel und sentles. Propheten und vor dem Annt der Hostel und seuter. Ihropeten und vor dem Annt der Hostel und kentles. Jondern, wie das der Apostel und Propheten, gehörte es der christl. Gesammtheit au, und sie hatten wol unbedingt dem Ruftiere Vorgesetzten als Missionsarbeiter zu solgen, wohin er immer an sie erging (Eusedins, "Kirchengeschichte", III, 37; Theodoret zu Eph. 4, 11). Eusebins verwechselt allerdings bereits die spätere Bedeutung der Bezeichnung mit der ursprünglichen, wenn er die Evangelisten nicht nur mit der Reisepredigt, sondern auch noch mit der "kleberlieferung der beiligen Evangelien" beauftragt sein läßt. Eine Autorität über die von ihnen gestisteten

Gemeinden hatten sie nicht; diese stand lediglich den Aposteln und deu ordentlichen Gemeindebeantten zu. Bon den Aposteln unterschieden sie sie sie jud bedurch, daß ihnen die meintelbare Berussung der Gemeinde Shriftie und daher die Bollmacht zur Regierung der Gemeinde Shriftie seite. Sie unterschieden sich auch von den Apostelgehülfen, die nach Umständen als Stellvertreter der Apostel sungirten. Bon dem Apostelgehülfen Timotheus (s. d.), deißt es zwar (2 Tim. 4, s), er möge das "Geschäft" eines "Gvangelisten" versehen, aber darübervollette er noch nicht das "Amtt" eines solchen. Ein angestellter Evangelist wertwardete er noch nicht das "Amtt" eines solchen. Ein angestellter Evangelist ausgegen war zener Philippus (s. d.), der zuerst das Amt eines Diatons versehen hatte (Apg. 6, s), und später (Apg. 21, s) als Evangelist in Exsarea thätig war. Schentel.

Evangelium. Wenn wir mit diesem Namen jett in der Regel einen der vier ichriftlichen Verichte bezeichnen, welche das N. T. itder Leben und Reden, Thaten und Verden Jesu darbietet, so fallt damit keineswegs der diblische Sprachgebrauch selbt zusammen. Denn im A. oder N. T. wird das Wort nie von einem schriftlichen Bericht gebraucht. Bielmehr bebeutet es ursprünglich (z. B. 2 Sam. 18, 22) gute Botschaft, frohe Runde. Seinem Gebrauch im N. T. liegt zunächst die Eetle Jest, 61, 1 zu Grunde, welcher Jesus selbte kund. 4, 13 ben so glüdlichen Ausdruck zur Bezeichnung don Inhalt und Zwed seines öfsentlichen Auftretens entnommen hat. So bildet das Wort Soan gelium im N. T. den stehenden Titel, die sprechende Etitekte des neuen Inhalts, welcher der Welt dargeboten und in alle Länder verbreitet werden soll. "Wo nur in der gangeber Welt dargeboten und in alle Länder verbreitet werden soll. "Bo nur in der gangeber Welt das Evangelium gepredigt wird, da wird maa auch, was sie gesthan hat, sagen"— spricht Jesus den Maria (Mark. 14, 9). Schon in diesem Ausspruch begegnet uns der Uedergang im Sprachgebrauch, daß Evangelium nicht mehr blod den Inhalt der neuen Breichspredigt selbst, sondern den Bericht vom Messies und seinen Erlebnissen und Geschieden bezeichnet.

Eigenthümlich ist der Sprachgebrauch des Apostels Baulus. Ihm ist Evangelium die Kunde von Jesu Sishitod und Auferstehung (1 Kor. 15, 1—4); insonderheit aber nennt er Röm. 2, 16; 16, 25; 2 Tim. 2, 8 "sein Evangelium" die ihm eigenthümliche Weise der Predigt im Gegenfatz zu der der Indalten. Doch schoo dei ihm ist häusig von Evangelium so die Kede, daß nicht sowol der Inhalt der Predigt, als der Act des Vertindigens selbst gemeint ist, 3. B. 2 Kor. 8, 18. Endlich aber spricht der Epheserbrich geradezu von Evangelisten (5. d.); und hieraus, wie auf das Vorsommen des "Evangelisten" Philippus (5. d.), zund hieraus, wie auf das Vorsommen des "Evangelisten" Philippus (6. d.), gründet sich die Annahme, daß in den apostolischen Gemeinden des sondere Wänner auftraten, welche durch Begadung und Beruf auf die milnbliche Darskellung der urchrist. Thatsache singewiesen waren, gleichsam persönliche Knotenpunste der durch die Ehristenheit hinschwingenden Kunde von Christus. Von da ist dann freisich nur noch ein Schriften der moe eine Schrift zu dem Sprachgebrauch, wie wir sin seit Justün's Zeiten in der Kirche

finben.

Unfere vier Berichte selbst nennen sich bekanntlich nicht "Evangelien". Lukas jogt blos, er wolke, wie viele vor ihm gethan, eine "Erzählung (Diegese) von den Geschichteiben, so unter uns vollbracht sind" (Kap. 1,1). Noch gerade in der Mittle des 2. Jahrt), begegnet uns bei Instin der Ausdruck "Denkvilrdigkeiten der Apostel" (Axdurvzywarca των άποστολων), ähnlich etwa wie Kenophon Denkvilrdigkeiten des Sofrates geschieben hat. Erk seit Instin's Zeiten schient der Ausdruck Evangelium sie der schriftlichen Bericht ausgekommen zu sein, was wol, da man bis zu seinen Zeiten gam unbefaugen auch später sir apokryphisch erklärte Berichte benutze, mit der nunmehr sich vollziehenden Bildung des Kanons zusammenhängt; denn von lanonischen Schriften mußten alse die Derkellungen, welche sich an den Ausdruck "Denkwürdigkeiten" knützen, für immer aussachslossen welche sich an den Ausdruck "Denkwürdigkeiten" knützen, für immer aussachslossen werden.

Was nun die Geschichte der Entstehung dieser Evaugelien betrifft, so tönnen wir uns in dieser Beziehung unmittelbar an das oben hinsichtlich der "Svangelisten" Bemerkungsschieden. Die Gemeinden der Gläubigen, wie sie sich ausbreiteten über innner umssassigener Läuberstreden, zehrten alle von Einem gestigen Labsal. Es war der Eindrud, den die Erscheinung Jesu hinterlassen hatte. In mehr als einer Stelle des R. T. characteristet sich alles gestistes Schaffen und Bilben, welches innerhalb dieser Gemeinschaften statthatte, als ein stetiges Erinnern, als ein ununterbrochenes Auffrischen des Andentens, als ein Weitergeben des Empfangenen. Wo so die Erinnerung zur ersten Lebensbedingung geworden ist, da sindet sie in einem gesunden Organismuns anch ihre

personlichen Träger. Möglich, daß man diese letztern Evangelisten genannt hat, noch che es eine schriftliche Berzeichnung jener Kunde, noch ehe es Evangelien in unserm Ginn gab

Die Sauptfrage breht fich nun eben um biefen Uebergang ber munblichen Uebertieferung in die Schriftlich firirte Form. hier aber find unfere bon ber Jettzeit und ihren Berhaltniffen abstrabirten Borftellungen allerdinge gang geeignet, une auf eine falfche Bahn ju leiten. In unferer Zeit ift gemiffermaßen bas Schreiben bas Erfte. Ber etwas Hemes in bas allgemeine Bewußtfein einführen will, ber greift zur Feber. Bezeichnend ift daber auch die in unfern fpaten Sahrhunderten aufgeworfene Frage, weshalb Chriftus nicht felbft gefchrieben habe, wie fo viele andere Religioneftifter. Dem driftl. Gefühl und Talt beantwortet fich diefe Frage von felbft. Diejenige Art von Gelbftbarftellung, auf bie es ihm antam, mar nicht mit ber Feber zu erreichen. Bahrend Jefus für Bestand der altteft. Schrift eifert, ift er forglos um das Gefchid feiner neuen Reichspredigt. Das Bort follte alles thun, aber ein Bort, bas geredet mar, um einen treffenben Anebrud bes vierten Evangeliums ju gebrauchen, "in Die Belt" (30h. 8, 26) — alfo in Bort, als beffen Buhörerfreis bas gange Bolt, im fpatern Berlauf bes Lebens Befu jogar die Bölfer, um nicht zu fagen die Jahrhunderte, gedacht werden. Die Fortpflanzung des urfprfinglichen Gindrude bing fomit gang an ber ilber bas Gewöhnliche und erfahrungemäßig Menfchliche binaueliegenben Gingigfeit, welche bem gefprochenen Bort fo gut gutam, wie bem Sprecher felbft; fie hing an ber ewigen Jugend biefes Bortes, wie es, in feinem mefentlichen Behalt allen Auflöfungeversuchen widerftebend und eigenthiimlichfte Driginalität felbst bei nur munblicher Ueberlieferung bewahrend, über ein Jahrhundert

lang burch bie menfchliche Bedantenwelt binlief.

Dabei tonnte es natürlich nicht ausbleiben, daß diefes einheitliche Wort Jefu, die Befammtheit feiner Gelbstdarftellung fich auflofen mußte in eine Reihe bon Borten und Spruchen, welche fur bie erfte Gemeinbe ben tiefliegenoften Grund ihres religiöfen Bewußtfeine bildeten. Mitten in feinen brieflichen Reden an die Theffalonicher (I, 4, 15) oder Rorinther (I, 7, 10. 12. 25) erhebt ber Apoftel bebeutfamft feine Stimme, er unterftreicht gleichfam doppelt bas Gefchriebene, fo oft es beift: "Das fage ich euch ale ein Bort bes Berrn", b. h. im Anschluß an einen überlieferten Ausspruch Jefu, nicht ale eine eigene individuelle Meinung. Bir sehen auf diesem Buntt beutlich in die fich bilbende Ueberlieferung binein. Es find zunächst bentwürdige Reben bes herrn, die fich fortpflanzten, Aussprüche bon fo tenbengiöfer Rurge, von fo fchlagendem Ausbrud, von fo popularer Rlarbeit, wie die Bergpredigt bes Matthaus sie persenartig aneinandergereiht hat. "Selig sind die reines Herzens sind — Ihr seid das Salz der Welt — Eure Rede sei ja, ja" — wer das einmal gehört hat, der behält es sitr immer. Es gehören serner hierher jene durchfichtigen froftallhellen Gleichniffe, wie bie brei erften Evangelien fie in reichfter Ausmahl bieten - unerschöpfliche Fundgruben bes reinften Gottes und Beltbewußtfeins, bon einer Fille bon fich brangenben und ichlagenben Bugen, bon einer unnachahmlichen Ginfacheit und tunftlofen Sobeit ber Conception, von einer Inspiration des Colorite, die ihnen für alle Ewigfeit ihre Stellung an ber Spite aller Dentidriften fichert, welche ben Beg ber fuchenden Menfcheit zu ihrem gottlichen Biel bezeichnen. Endlich find auch nicht zu übersehen, wo es fich um Berausstellung bes "Echteften bes Echten" handelt, ime großartigen, die Phantasie der ersten Gemeinde beflügelnden und die Ahnung aller Beiten befchäftigenden Beiffagungen, jene die hereinbrechenden Beltfataftrophen voransbefühlenden Reben von ben Zeichen ber Beit, wie fie in Jefu Abschiedeworten an feine Bemeinde zusammengesaft wurden. In unermitblicher Wiederholung folder Worte fühlte man fich fortwährend vom Anhauch des Einzigen berührt, der verheiften hatte, bei den Geinen bleiben ju wollen bis jum letten ber Tage. Es verfteht fich babei von felbft, bag bie mitnbliche Ueberlieferung folder Borte mit ber Zeit einen gemiffen Charafter ber Festigkeit annahm und fich die Ausbrude bis ju einem gewiffen Grad fixirten.

Allein es danerte nicht lange, so trat diesem Interesse am Wort immer entschiedener auch ein Interesse an Thatsachen und Ereignissen zur Seite. Dies siührt uns auf die andere Hauptmasse der urspringlichen Ueberlieserung. Alle jene Worte, welche von Issus überliesert wurden, gruppirten sich Geist der ersten Gemeinde um Ein Hauptwort, welches bei weitem das wichtigste war und den Anstog zu aller weitern Entwicklung kibete. Das Bort lautete: "Ich bin der Messias." Issus ist der Bercheisene und Ere

martete, nach welchem feine neue Sobe bes Bottesbewuftfeins mehr zu erobern ift. Befus ift ber Deffias, ber Chriftus - bas war bas übliche Befenntnig, bas ausschließliche Dogma ber erften Chriftenbeit. Wir haben une nun aber baran zu erinnern, wie baffelbe fich mit innerer Rothmenbigfeit zu einem reichern Ausbrud entfaltete, indem fich unter ben beherrichenden Ginfluffen weiterer Erfahrungen baraus bie Gate entwidelten: geftorben für une, auferwedt burch ben Bater, wiedertommend in Berrlichfeit. Damit erft mar min auch eine nabere Berührung bergeftellt amifchen Bort und Beidichte Jefu. Das erfte, rein bogmatifche Intereffe mar auf bem Bege, ein geschichtliches zu merben. Und zwar gehörten zwei ber aufgegablten Buntte ber Bergangenheit, einer ber Butunft an: Tob und Auferstehung bilbeten bie Erinnerung, die Biebertunft bie Soffnung ber erften Gemeinde. In fprechendfter Beife fpiegelt fich biefes Berhaltnift ab in bem alteften Bild, welches bie Chriftenbeit von bem Befchichtlichen an ber Berfon Jefu entwarf. Diefes Bild ift bas einfachste von ber Belt: es hat eine Rachtfeite, bas Dunkel bes Tobes, und eine entsprechende Lichtseite, ben Oftermorgen. Bir tonnen bie Briefe bes Apostele Baulne pon Anfang bie Enbe burchleien, ohne etwas anderes aus ber Lebensgeschichte Jesu erwähnt gn finden, ale eben immer wieder biefe beiben Bole, barin fich ihm die gange Bedeutung Diefes Lebeus gufammenfaßt: auf ber einen Geite "ragt bas Rreng, bas unvergefiliche Dentmal feiner Liebe und Grofe nabezu noch allein als ein erhabenes Ginnbild aus bem fiber bie Rieberungen fich ausbreitenben Danimer ber Bergangenheit bervor", auf ber andern ergieft bie Auferftehung ihr vertlarendes Licht barüber. Bergeblich aber wird man noch eine Antwort fuchen auf Fragen, ale ba find: mann, wo, wie, von went ift er geboren, wie lange hat er gelebt, wo hat er gepredigt u. bgl. Gingelne Greigniffe maren bem Apostel gewiß in Menge befannt; aber mit Ausnahme bes Abendmahlberichte ift teine fo fehr in ben Borbergrund feines Bewuftfeine getreten, daß es neben jenen großen Wendepuntten, auf die fich ber Glaube gewiefen fab, irgend von Belang mare, und von ben in ben Briefen bee Baulus niebergelegten Ibeengangen auch nur geftreift wirbe.

Der Uebergang ber bogmatifchen Auffaffung jur geschichtlichen bereitete fich alfo in ber Beife bor, bag junachft zwei auf einer Linie geschichtlicher Fortbewegung liegenbe Buntte ine Muge gefaßt murben, und zwar barum, weil an fie ber gange Glaubeneinhalt gefnühft mar. Das bogmatifche Glenieut war in ber apostolischen Bredigt weitaus bas überwiegenbe, aber es fiihrte von felbft auf gemiffe gefchichtliche Betrachtungen gurud, Die fich bor allem um bas Factum ber Rataftrophe Jefu lagerten. Es war baber gunachft Die Leidensgeschichte, von welcher ein allmählich erwachenbes, aber immer im Dienft bee religiofen Jutereffes verharrendes, gefchichtliches Intereffe feinen Musgangspunkt nahm. Rein Theil des Lebens Jeju ift verhaltnigmäßig fo ausführlich berichtet, wie die Leidensgeschichte. Bafrend es auf allen andern Stationen ber Lebensbahn Jefu noch chaotifch flutet, und die einzelnen Auftritte, die man fich zu ergablen weiß, nur in einem burchaus lofen, anetbotenartigen und fragmentarifden Berhaltnif untereinander fteben, tonnen mir hier ichon fast Tag auf Tag verfolgen, sehen wir deutlich die todbringende Welle sich bilden, heranwälzen und überschlagen. Sobald aber einmal dieser Theil der Lebensbahn Befu mit einem beutlichen Strich gezogen mar, fo mar auch die Tendeng gegeben nach Rudführung ber freilich immer bunner werbenben Linie bis zu ihrem erften Ausgange punft. Es fonnte nicht ausbleiben, bag bie große Menge bon circulirenden Erinnerungen, Ueberlieferungen und Gingelbildern fich gruppenweife fammielte und ihre urfprüngliche Beweglichfeit im Rahmen einer Entwidelung verlor, beren allgemeinfte Stationen ba und bort burch individuelle Erinnerung erhalten geblieben, maren. Go bilbete fich allmählich ein gefchloffener Bufammenhang von Lebens- und Sterbenegefchiden Jefu; es bilbete fich eine evangelifche Befchichte, rubend auf einer bestimmten Anschauung sowol von ber darafteriftifden Ericheinung überhaupt, ale and inebefonbere von bem Auftreten bee Täufere, bem baran fich foliegenben galilaifden Anfenthalt Jefu, feinen Bredigten,

Beilungen, Conflicten und bem ichsiehlichen Bug nach Berufalem.
Daß fich bas Ganze aber zu einem Organismus zusammenfügte, ift freilich nur aufchanlich zu machen, wenn man ben mittlerweile eintretenben Uebergang ber mundlichen Ubeberlieferung in die schriftliche mit im Betracht zieht. Ganz allmählich und leife wunt bem Auftommen eines neuen Geschlechts ein solches Bedürfnig innerhalb chriftl. Areife erwacht. Bafrend aber die ersten Briefe bes Apostels Paulus etwa ins Jahr 53 fallen,

bauert es von hier ab uoch zehn und mehr Jahre, bis uns auch Spuren geschichtlicher Aufzichnungen begegnen. Die ersten Anfähr hierzu siuh nicht mehr vorhauben. Schon der einfach Sibellefer construirt sich biese Thatsache aus bem Eingang bes dritten Evaugeliums, wo Lulas sagt: "Da unn einmal viele unternommen haben, die Erzählung von den Geschichten niederzuschen, so unter uns volldracht sind, wie es uns überliefert, bie von Ansang an Angenzugen und Diener des Wortes gewesen, so habe auch ich beschilden, der Aufzuschleren. Aber auch die tritische Bergleichung der Evaugelienterte zeigt deutlich, daß wir in diesen Pikichern Were einer zweiten Schichten und haben, denen in erster Ordnung gewisse gemeinsam gebrauchte, von verschiedenen Twangelischen in verschiedenen Weise berbundenen Duellenschriften zu Grunde liegen.

Bahrend fo allmählich von früheftens 60 bis fpateftens 120 fich bie evangelifche Literatur unfere jegigen Ranone bilbete, war die Dethobe mundlicher leberlieferung doch immer noch bie herrschenbe, und fie blieb es bis ilber bie Ditte bes 2. Jahrh. Die Evangelien genoffen, auch nachbem fie laugft ba maren, noch feineswegs irgendein officielles Anfehen. Manche, wie Bapias, ber nach ber mitublichen Tradition ber Apostelichüler feine "Erflärung von Aussprüchen" fchrieb, behandelten ben munblichen Bericht noch fast mit Borliebe. Auch die fonftige Benutung zeigt, baf man die fchriftlichen Evangelien nicht überschätzte. Bei den apostolischen Stern werden fie so gut wie uicht citit. Sonach steht es fest, daß man in den ersten Zeiten die schriftliche Erzählung mit wenig Sorgfalt behandelte. Heberdies erfieht man ja noch aus ber Daffe apotryphifcher Evangelien, wie man fpaterhin geschichtliche Stoffe geradezu für dogmatische 3mede benutte. Die Judenchriften fcnitten fich Evangelien auf ber Grundlage ber Synoptifer jurecht, wie 3. B. bas Bebraerevangelium, Die Gnoftifer folgten theils ihren eigenen Traditionen und verfertigten neue Evangelien nach Dafigabe ihrer Speculationen, theile berfuhren fie wie Marcion, welcher ben Lutas feinen eigenen Grundfaten accommobirte. Auf biefem Bebiet ift auch die Beantwortung ber Frage ju fuchen, weshalb aus einer allmablich fo reich werbenben hiftorifchen Literatur nur unfere vier Evangelien in die fanonifche Cammlung aufgenommen murben, wiewol fie nicht bie einzigen, ja nicht einmal bie alteften geschichtlichen Schriften find, welche bie Chriftenheit tannte, ba ja alle unfere Evangelien auf friftlichen Unterlagen ruben. Währenb aber biefe meist verloren gingen, wurden andere Bucher, die an Alter unsern Evangelien nicht viel nachstanden, ebendeshalb ausgeichloffen, weil bie Tenbeng, nach welcher fie bei ber Bestaltung ihrer geschichtlichen Mittheilungen berfuhren, über ben Spielraum, welchen bas driftl. Brincip und bas fich' gestaltende firchl. Intereffe boten, hinausgehend erfchieu.

Aber auch von ben tanonisch geworbenen Evangelien gilt Aehnliches, nur in min-Richts unterscheibet die tanonische Literatur bes Neuen Bunbes fo auffällig von der apotryphischen, als dies, daß jene, und so auch besouders die kanonischen Geschichtsblicher, sich au die Darstellungssorm und den Pragmatismus der alttest. Ge-Die lettern werben von ben Evangeliften ale Mufter und fdichtebücher anichließen. Borbilder ber Schriftstellerei aufgefaßt. Dun haben alle Befchichtebiicher bee A. I. religiöfen Charafter, und berfelbe munberbare Faben burchzieht auch die neuteft. Befchichtfdreibung. Rein Evangelift fdreibt Befchichte, wie Berobot, um einfach nur wieberjugeben, mas ihm zu Dhren gefommen, fonbern fie- verfolgen alle mehr ober weniger ein religiofes Intereffe, welches ber vierte Evangelift auch offen betennt: "Colches ift geichrieben, bamit ihr glaubet, Befus fei ber Deffias, ber Cohn Gottes, und bamit ihr burch ben Glauben Leben habet in feinem Ramen" (30h. 20, 31). Gin 3wed beherricht fomit alle diefe geschichtlichen Darftellungen, balb in allgemeinerer, bald in charafteriftifcher Um ausgesprochenften tragt ein folches bogmatifches und ibeales Beprage bas Dierte Evangelium - und zwar felbft bann, wenn man feinen Inhalt ale bas apoftolifche Zugniß ben funoptischen Berichten entgegenseten und vorziehen will. Aber auch die Sproptifer verrathen alle ein bestimmtes Interesse an ben Gegensätzen, welche seit ber meiten Salfte bes 1. Jahrh. Die driftl. Gemeinschaft bewegen. Im Grunde ift fcon damit, daß die Entstehung unterer Evangelien in die Zeit der durch Kampfe sich hin-durchringenden Kirchenbildung fällt, gegeben, daß die Evangelien nicht reine Geschichts-dicher, sondern zugleich von dem lebendigen Draug dieser Kirchenbildung getragen und Ein ausschließlich hiftorifches Intereffe ift im driftl. Alterthum überhaupt nicht borhanden, foudern bas prattifche Intereffe bes Glaubens und bas bogmatifche ber

besondern Glaubensrichtung sind stets mitbetheiligt. So gewiß als auf der einen Seit die immer sortschreitende Unsicherheit der mündlichen Ueberlieferung allmählich das Bedürfnis weden mußte, den bis dahin geretteten Stoff schriftlich zu fixiren, wie in unsern Synoptitern zu Grunde liegenden gemeinsamen Bericht geschehen ift, so gewiß tonnte auch der Umstand, daß das Bild des Messias von verschiedenen Richtungen verschieden ausgesaft wurde, zu Bersuchen sichren, eine den Besonderheiten des jeweiligen Standpuntlis dienende Auswahl jenes Stoffes zu treffen, wonnit dann auch die Entstehung von selbständigen Ausgen wie von Alterationen des Gegebenen erkarlich wird, während die interessantlich Frührt werden.

Am bentlichsten läst sich der nebenhergehende dogmat. Charafter, wie auch in dem Artitel iste die der ierften Evangelien gezeigt wurde, dei Matthäus und Lutas nacheien. Zener, der des erhältnig von Weissgaung und Erstüllung seiner Geschichtserzählung zu Grunde legt, ist eutschieden alttestamentlicher gefärdt nach Anlage und Inhalt und stellt den Uebergaug vom Indaismus zum Universalismus so dar, das wenigstens noch der Schwerpunt auf erstern Woment ruht, während bei Lutas ungefehrt die paulinischen Antläuse überwiegen. Er weiß die Züge, welche zu seiner eigenen Ansfassung des Christenthums nicht wasten, mit solchem Geschich zu befeitigen oder unschäddlich zu machen, nnd sie durch die entgegengesetzten Elemente zu ergänzen, daß der Gesamnteindrus seines Christusbildes doch von dem ältern, das uns Matthäus erhalten hat, vielsach abweicht.

Dennoch aber fleigert sich biefes dogmat. Interesse bei Synopittern nicht leicht is zu wirflicher Erfindung ober freier Dichtenung, sondern in der Regel sinder sich abeiben Orten nur eine verschiedene Ausvahl und Fakrbung des an sich gegen die spätern

Differengen noch gleichgültigen Gefchichteftoffe.

lleber die Namen der sogenamten vier Evangelisten, wie sie auf den Titeln unserer Evangelien stehen, werden besondere Artitel berichten. Hier sei nur bemerkt, daß diese Titel seineswegs urspringlich sind. Während das Evangelium des Marcion noch gar leinen Bersassen hat man gegen Ende des 2. Jahrh. — laut dem Zeugniß des Chrysosomus — den vier Evangelien die vier Namen ihrer Bersasser beigesetzt.

Freilich tönnte die Formel "Evangelium nach Matthans" (Evaryellov xaz' Matdaio) auch heißen, daß ein anderer den mindlichen Bericht des Matthans aufgezeichnet habe. So wollten die Alten, wenn sie von einem "Evangelium nach Betrus" sprechen, schwerlich besagen, daß dieser es geschrieben habe, sondern es war mit dem Namen die Richtung des Bertes, die Gewähr sit seinen Inhalt bezeichnet. So trug das "Evangelium nach den Heberari" seinen Namen, weil es im Geist der besondern Ueberlieferung der Indendriften abgesast war; es hieß aber auch "Evangelium nach den Angelich", nicht als ob diese es geschrieben hätten, sondern weil es nach dem Sinn und nach der Ueberlieferung der Apostell Iracule, nicht aber des Keuerers Paulus, abgesast war. Ebenso ist das "Evangelium nach den Aegyptern" nach den Grundsäten der ägypt.

Enfratiten gearbeitet.

Uebrigens icheint bei ber Benennung unferer vier fanonischen Werte auch die Anficht leitend gemefen gu fein, baf bas Evangelium eigentlich nur Gine ift, und nur bie leberlieferung burch verschiedene Organe Die Mannichfaltigfeit bedinge. Der gewöhnliche Gebrauch ift fomit ale abgefürzter Ausbrud ju faffen, und ber vollständige Titel murbe lauten: "Ebangelium Jefu Chrifti" (Dart. 1, 1). Da nun biergu ein zweiter, ben Ber faffer nennenber Genitiv nicht paffend mar, fo briidte man ben Berfaffer auf eine andere Beife aus. Aehnlich ift 2 Matt. 2, 13 von "Aufzeichnungen nach Nehemia" die Rebe, womit die Berfasserschaft bebeutet werden foll. Ebenso findet fich bei den Kirchenvätern die Formel "nach den Siebzig", um die Uebersetung der Alexandriner zu bezeichnen. In ber That erfenut auch fcon Grenane, ber unfere leberfdriften fennt, in ber Biergabl der Organe ein Prafervativ des Beiligen Beiftes gegen Falfchung. Er bestätigt alfo die Unficht von ber Ginheit bes Gegenstandes und Mannichfaltigfeit ber Organe. In biefem Bufammenhang tritt bann bei ihm auch die befannte Bergleichung auf mit bem Cherub, der, wiewol einheitliches Befen, doch vier Gestalten aufweist: den Engel (Mathans), leben (Martna), Stier (Lufas), Abler (Johannes). Es ift schließlich eine Bestätigung des Gefagten, wenn Sieronymus (Catal. 3) fchreibt: "Matthaus verfaßte das Evangelium Chrifti". 218 menichliche Evangelien bagegen gelten nicht bie fanonischen, fonbern bie häretifchen. Solemann.

Evangelium nad Johannes. Die Schwierigfeiten, welche behufs ber Aufftellung eines miffenschaftlich geficherten Lebensbildes Befu zu überwinden find, beginnen gwar ichon auf fpnoptischem Bebiet. Dennoch fcheint bier eine Uebereinstimmung ber competenten Richter, wenigstens bezuglich gewiffer Sauptfragen, auf die alles antommt, nicht mehr in allau ferner Ausficht zu fteben. Es tann ale zugeftanden betrachtet werben, baf wir in den beiden erften Evangelien Darftellungen bon berhaltnifmäßiger Urfprünglichfeit, im britten eine fpatere Cammelichrift por une haben. Immerhin fann, felbft wenn bie Quellen diefer Literatur ichlieflich auf den Apostel Datthaus und auf den Betrus-Bunger Martus juridlaufen follten, nur bon einer bermittelten apostolifden Autoritat biefer Berichte die Rede fein. Run befiten wir aber noch einen vierten ebangelifchen Bericht, und die Frage gewinnt fonach an Bebentung, ob wir in biefem vielleicht bas Wert eines apoftolifden Angenzengen anertennen burfen. Be nachbem biefe Frage beantwortet wirb, muß bas Leben Jefu eine wesentlich andere Gestalt gewinnen, und wird felbst bas Urtheil über ben gefchichtlichen Charafter ber Synoptifer vielfach burch bie auf Johanneifchem Bebiet gewonnenen Resultate eine bestimmtere Gestaltung gewinnen. Go brangt benn alles auf die genauere Untersuchung biefes Evangeliums hin, und die fo vielfach aus-inandergehenden Bearbeitungen bes Lebens Jesu, welche die lette Zeit entstehen sah, beweifen junadift und bor allem nur, wie unerlaglich nachgerade eine beftimmte Lofung bes Johanneifden Broblems geworben ift. Gewöhnlich faßt man nun alle in diefer Beziehung fich aufbrangenden Fragen gusammen in der nach dem Berfaffer. Entweder mar er ber Apoftel; bann follte er überall im Recht fein gegenüber ben Synoptifern, und murben bie innoptischen Chriftnereben nach Maggabe bes Johanneischen Prologe ausgelegt, ober aber er war tein Apoftel und Augenzeuge; dann follte er überall nur Berwirrung anrichten, und man fand felbft in bem idealen Gehalt bes Werte nur gufammenhangelofe Unflarbeit, ja felbft eine Bedantenarmuth, welche fich vergeblich hinter ber tautologischen Bulle ber Sprache ju berfteden fucht.

Indem wir daher die ganze Frage, ob wir der geschichtlichen Person des Johannes, wie wir sie namentlich aus den Synoptifern kennen, die Absassiusse Werte, wie das vierte Evangelium, zutrauen dirfen, auf den Artifel Johannes versparen, befassen wir mus hier lediglich mit den Wert selbst, mit der Zeit seiner Absassius, mit der Frage und seiner Composition und seinem Juhalt, mit dem Berhältnis zu den Synoptifern,

mit feinen Schidfalen in Bezug auf Rritit und Literarhiftoric.

Die Zeitspuren sind in neuerer Zeit eifrigst aufgesincht nut verfolgt worden. Dabei bat man oft mehr als billig überfehen, daß solche innerhalb ber neutest. Schrift selbst vorliegen. Wag es aber noch zweiselhaft erscheinen, auf welche Seite bei den untengsbaren Berührungen des vierten Tvangeliums mit den Briefen an die Hebrier und Ephefer swie dem Brief des Jasous und dem ersten des Petrus die Priorität zu liegen sommen wich doch der bekanntlich unechte Schluß des Martus als die erste Spur des Johanschieden Berichts gelten (Mart. 16, 9—11. 14, Except ans Joh. 20, 1. 9—18. 27), wie auch 2 Petr. 1, 14 auf Joh. 21, 18. 19, die erste Hälfte des Bekenntnisses 1 Tim. 3, 16 auf

Die Johanneische Begriffswelt, und 1 Tim. 6, 13 auf die Johanneische Erzählung gurudweifen. Das Alter ber Zengniffe, welche une außerhalb ber Schrift theile fur bas Borbandenfein bes vierten Evangelinme überhanpt, theile für feine Johanneifche Abfaffung infonderheit an Gebote fteben, ift nach bem Borgang von Baur und Beller neuerbinge noch bon Boltmar und Scholten eingebenoft unterfucht worden. Wahrend es aber auf biefer Geite ale ausgemacht gilt, bag unfer Wert erft gleichzeitig mit Buftin entftanben und bie in Die Mitte bes 2. Jahrh. nirgende erwähnt, geschweige benn ale apostolisch anerkannt worden fei, daß vielmehr erft in der zweiten Galfte biefes Jahrhunderte bie gnoftifirende Richtung ber Rirche im alexandrinischen Clemens, Die montanistische in Tertulliau, Die morgenlanbifch-fleingsiatifche um ihres verberrlichten Sauptapoftele, Die abendlanbifch-romifche um ihrer bestätigten Ofterpragie willen fich jur Ranonifirung biefer Schrift bie Bande geboten hatten: baben andererfeite nicht bloe Bertheibiger ber apostolifchen Abfaffung, wie Bleet, Jatobi, Ewald, auch nicht blos geschworene Apologeten, wie Tischendorf und Riggenbach, fondern auch Gegner ber überlieferungemuffigen Unnahme, wie Reim, bas Dafein bee Evangeliums bereits in ben Anfangen bes 2. 3ahrh. zu erweisen gesucht. Als zugestanden darf heutzutage betrachtet werden, daß bas Evangelium feit 160-170 im Cure ift, wie nicht blos aus ber unmisverftanblichen Bezeichnung beffelben ale infpirirtes Bert bes Apostele bei Theophilus von Antiochia bervorgeht, fonbern auch aus ber Stellung, welche Athenagoras, Tatian, Apollinaris, ber falige guatius, ber Berfaffer ber Clementinen und felbst ber heibe Celfus zu ihm einnehmen. Um fo nachbrudlicher wurde von Beller die Befanntichaft bee Marthrere Juftin mit bem Logosevangeliften in Abrebe gestellt, mabrend die Berührungen, die fich zwifden beiben Schriftstellern immer unverfennbarer herausstellten, von Scholten und Boltmar babin erflart murben, baf entweber Buftin bei einem Borganger bes vierten Evangeliften ober biefer lettere felbft bei Buftin in ber Schule gemefen mare. Indeft fommt, feitbem besonnene Forfcher die Anfange ber Buftinifden Schriftstellerei frubeftene in bas 3. 150 gu verlegen Grund finben, felbft Die Chronologie ber Unnahme einer Befanntichaft bes Marthrere mit bem Evangeliften erleichternd ju Silfe, und biefe Unnahme wird, wenn benn boch fo auffällige Berithrungen eine Erffarung aus ichriftftellerifcher Abhangigfeit erforbern, immerhin um ein Gutes ber entgegengefetten vorzugieben fein, die ben originellen, geiftvollen Berfaffer bee Evangelinme jum Schüler "eines fo mittelmäßigen, abhangigen, fammelnden, redearmen Beiftes, wie ce ber Martyrer notorifch gewefen ift", macht. Davon bleibt bas ohnehin feftstebenbe Refultat ja gang unberührt, daß fich Juftin in feinem gangen Aufriß ber evangelischen Befchichte, Die er gibt, an Die Ennoptifer anlehnt. Dhne Zweifel ift es ber im vierten Evangelium vollzogene Bruch mit bem taufendjahrigen, irdifch-jerufalemifchen Reich, mas bie Stellung bee Chiliaften Juftin jum vierten Evangelium, bas er feinesfalls fur ein apoftolifches Bert gehalten haben tann, ju einer fo zweideutigen und unfichern gemacht Bleichzeitig mit Juftin lebte und ftarb Bapias, Bifchof von Bierapolis, ber nach Eufebine ben erften Johanneifden Brief gefannt haben foll und infofern ale ein birecter Beune für bas Evangelium, aber auch für nicht mehr, geachtet werben mag. Daffelbe Friihern apostolifden Batern, wie bem Bermas und Barnabas, gilt von Bolnfarp. ftreitet man in der Regel jegliche Berührung mit bem vierten Evangelium ab, mabrend umgefehrt Reim folche gerabe bier in auffälliger Bielgahl findet. Doch ftreitiger ift bie Stellung Marcion's ju biefer Frage, und auch ben Balentinianern und Bafilibianern bürfte nur bann ber Gebrauch bes Johannes mit voller Zuverficht jugefchrieben werben, wenn man auch in diefer Beziehung einen Unterschied macht zwifden ben gegen Ende bee 2. Jahrh. blühenden Chulen und ben in ber erften Balfte beffelben auftretenden Goulhänptern, welchen eine folche lebung ebenfo fdmer abzufprechen ale gugufchreiben ift.

Ulubefangenerweise wird man immerhin zugestehen miffen, daß zwar die Zeugenschaft sir die spinoptischen Cvangelien kaum früher beginnt als die sir das Johanneische, das der die Benutung des letztern doch lange eine viel schwächere, eine viel behutsamer ist als die der der der einen Diese Urtheil hat nach beiden Seiten seine Bedeutung. Es wird immer eine etwas gewagte Bermuthung sein, zwar die Spinoptifer noch im 1., das vierte Evangelium dagegen, von der Zeit der ursprünglichen Evangelienssprichtung vielleicht durch eine Reise von der Berson brie die sind Jahrzehnten geschiechen, im 2. Jahrt, entstanden sein und 28 willkommenn Ausdruck der fortgeschrittenen Lehre von der Person Christi bewillkomment werden zu kassen. Denn die Menge von Evangeliensschriften, welche in der ersten Hallen.

bes 2. Jahrh. ihre Stoffe völlig frei, lediglich nach bogmatifchen Motiven bilbeten, find jowol in ihrer gnostifchen als ebjonitischen Abzweigung völlig andern Charafters als unfer viertes Evangelium; hatte dieses mit jenen von vornherein dieselben Entstehungsverhaltniffe gemein gehabt, fo mare ihm ohne Zweifel auch baffelbe Schidfal gutheil geworben wie fammtlichen Schriften, welche mit ben Rreifen bes Glaubens und ber Lehre, baraus fie hervorgegangen, auch wieder verschwunden find. Rur bas vierte Evangelium hatte gang allein und ausnahmeweife Erfolg gehabt, und zwar in einer Beit, in welcher wir die Tradition felbft und ihr Anfeben uns ichon fehr fest in ber Rirche ausgebilbet benten mitffen. Andererfeite findet man aber boch auch wieber in ber That "eine gewiffe Mengfilichfeit bes Uebergangs zu ber neuen Quelle" unberfennbar angebeutet. Die Musspruche Jefu, auf die man fich im 2. Jahrh. bis gegen 170 beruft, geben fast immer nur aus ber Tonart bes Matthans und Lutas; und nur gang vereinzelt tauchen allmablich auch jene Untlange einer gang fremben Delodie auf, ale beren Textbuch fich ichlieflich ein viertes Evangelium berausstellt. Gold ein neuer Accord ift es 3. B., wenn in ber Mitte bes 2. Jahrh. fowol bei Juftin, ale in ber pfeudoclementinifchen Literatur ein Ausspruch Chrifti angeführt wird, ber Sauptfache nach babingebend: "Benn ihr nicht wiedergeboren werbet, tonnt ihr nicht in bas himmelreich fommen." Geben wir uns um in bem gangen Umfreis ber fnoptifchen Evangelien, fo begegnen wir bier nur dem Ginn biefes Ausspruchs, nicht aber feiner charafteriftifchen Form. Ale Jefus nämlich ben letten Abichied nimmt von Galilag, bringen ihm bie Dutter ihre Rinber, bag er fie bor feinem Abzug fegne. Da fagt er: "Wer nicht bas Reich Gottes aufnimmt wie ein Rindlein, ber wird nicht hineinfommen." Diefe felbe Unentrathsamfeit bes Rinberfinnes, biefe nämliche Rothwendigfeit bes Bonbornanfangens, um bas Reich Gottes zu erlangen, wird nur noch ftarfer, und nicht ohne einen myftifchen Anflang, ausgebrudt in jenem Spruch von ber Biebergeburt, wie er feit ber Ditte bes 2. Jahrh. als in ber Kirche circulirend nachweisbar ift. Wir fragen um fo begieriger nach ber Beimat biefes Spruche, ale une bei Juftin und andern gleichzeitigen Lehrern allmählich noch mehr gleichgeartete und bei ben Synoptifern ebenfalls nicht aufzufindende Spuren begegnen. Go wenn von Baffer und Brot bee Lebens bie Rebe ift, ober gar vom weltichaffenden Bort, bas in Befus erichienen fei. Aber wir begegnen ber Sauptfache nach immer noch lediglich bem fnuoptifchen Lebensbilb. Gelbft in ben wichtigften fragen, wie über die Zeit des Lehramte Chrifti, über feine Lehrweise in furgen Gentengen, geben Suftin und die Clementinen über ben Widerfpruch bes vierten Evangeliums ohne Anftanb hinweg, und wenn der Brief bes Barnabas fid) gefällt in der Johanneifchen Gedantenwelt, fo magt er body nirgends ein "birectes, herzhaftes Citat". Erft feit 150 wird es von verschiedenen gnostischen Parteien sowie von philosophisch gebildeten Kirchenlehrern benutst, und nachdem fo, nicht ohne lebhafte Unterstittsung von seiten der Gnosis, das Interesse an dem Evangelium zugenommen hat, gewinnt dasselbe von Aleinasien und Alexandria aus Eingang in der Kirche, und kommt es bald zu jeuer Bevorzugung gegenüber ben altern Quellen, wie fie feit Theophilus, Brenaus und bem alexandrinifchen Clemens im Schwange ging. Die Raschheit biefes Umschwungs ift freilich nicht minber auffallend ale bas frubere Dieberhaltnig. Raum ift Juftin bom Schauplat abgetreten, jo ift bas von ihm ignorirte Evangelium ichon Autorität bei entgegengefeten Barteien; es wird im Ofterftreit von ber einen Seite benutt, von ber andern nicht angegriffen; 88 wird von ben Montanisten ausgebeutet, wiewol es ben ftartften Gegenfat ihrer Lehre in fich birgt; die Balentinianer commentiren es, und die Orthodoren laffen es eben gegen biefe Balentinianer gefchrieben fein. Rurg, wir tonnen nur fagen, baf bas Evangelium in ber Zeitnahe ber Bebraer- und Barnabasbriefe entstanden ift, mit welchen es auf Giner Entwidelungelinie liegt, wogegen bie Ignatiusbriefe in ihrer Beftreitung ber Scheinmenichlichkeit, vor allem aber der Logoslehrer Justin, Tatian, Athenagoras und Theophilus icon tiefer abwarte liegen. Im Ubrigen aber ift bie Gefchichte biefes feltfamen Buches nicht minder rathfelhaft als fein Juhalt.

Bas nun diesen Insalt selbst anlangt, so theilt sich berselbe durch den schon von Eichhorn bemerkten Schlufzirich zwischen Kap. 12 und Kap. 13 in zwei Haupttheile, von benen ber erste der Darstellung der Selbsoffenbarung des Logos vor der Welt, aber auch bes sich steigernden und verbitternden Gegensabes, in welchem die Mächte der Finsterniss ihm gegenübertreten, gewidmet ist. Ueber die innere Entwicklung dieses Dramas hat

Baur am geistvollsten gehandelt, wie er benn auch bereits ben Knotenpunkt bemerkte, der Kap. 7,1 diesen ersten Theil wieder in zwei Halften schneidet. Der zweite Theil stellt in Kap. 13—17 die Bertlätung Jesu im Kreise der Jünger, in Kap. 18 und 19 seinen Außern Untergang, in Kap. 20 und 21 seine Auserflehung und Erhöhung dar, wobei jedoch gleich bemerkt sein mag, daß Kap. 21 jedensalls als ein späterer Jusat zu betrachten ist, vielleicht sogar von der Hand eines andern Berfasser, wie denn auch immer

halb bes Evangeliume bie Stelle Rap. 7, 53-8, 11 textfritifch verurtheilt ift.

Beutzutage barf es ale eine ausgemachte, nicht blos von Baur, Silgenfelb, Boltmar, Reim, fondern auch von Beigfader, Godet, Luthardt, Bengstenberg jugegebene Cache betrachtet werben, baf bas vierte Evangelium bie fynoptischen nicht blos dronologisch vorausfest, fondern auch auf Grund ber Spnoptiter entftanden ift. Geine ftellenweije Abhängigfeit von jedem biefer brei Borganger ift mit philologischer Genquigfeit barguthun, wie benn auch andere neuteft. Schriften, g. B. ber erfte Korintherbrief und Die Offenbarung, ju ben ichriftstellerifchen Borausfetzungen unfere Evangeliften geboren. Co febr aber unfer Wert, nicht minder ale die Schriftftude bee Matthaus, Martus und Lufas, ein Recht hat. Evangelium an beifen, und fo mannichfache Berührungen es mit jenen aufweift, fo war boch in ber Rirche immer eine mehr ober weniger beutliche Ahnung bavon vorhanden, daß bas Berhaltnig ber Synoptifer queinander ein anderes ift, ale bas bee bierten Berichterftattere jenen breien gegenitber, infofern mit bem lettern eine gan; neue Bahn betreten ift, es mithin mit feinem aus ber Leftire ber Spnoptifer gewonnenen Dagftab ju meffen ift. Diefe Ahnung, wie fie freilich noch mehr ben Charafter eines instinctiven Erfennens an fich tragt, ftellt fich ichon in ben mancherlei auszeichnenben Brabicaten bar, womit im Gegenfat ju ben Synoptifern bas vierte Evangelium und ber eigenthümliche Eindrud, ben es hinterließ, charafterifirt werben follten. Clemens von Alexandria nannte es bas "geiftliche Evangelium", Drigenes ben Erftling aller neuteft. Schriften, Luther bas einige garte rechte Sauptevangelium, Calvin ben Schluffel ju ben übrigen. "Es macht allein eine Rlaffe für fich aus", fagt Leffing; "es ift ber altern Evangelien Rachtlang im höhern Chor", nach Berber; "bie Bertlarung bes evangelifchen Schriftthume", nach Ewalb. In ihm findet ber "Bandebeder Bote" "fo etwas gang Bunberbares - Dammerung und Racht, und burch fie bin ber fcnelle, gudenbe Blip! Ein fanftes Abendgewolf, und hinter bem Gewolf ber große volle Dond leibhaftig". Es darf mol ale ein Berdienft ber fogenannten Tubinger Schule betrachtet werden, die Momente, welche folden auszeichnenden Urtheilen ju Grunde liegen, bem wiffenschaftlichen Bewuftfein bermittelt, und ben Begenfat gwifden bem Johanneischen und ben fpnoptifden Evangelien möglichft icharf bingestellt ju haben; wiewol auch biefen Forfchern andere, wie Beife und Reuß, vorangingen, welche, ohne fo fcneibenbe Folgerungen zu ziehen, bas Befentliche ber Sache bereits aus Licht gebracht haben. Diefes Befentliche aber burfte fich wol auf folgende Buntte befchranten, Die zugleich bas gange, von ber Rritit gu lofende Rathfel hinfichtlich bee vierten Evangeliume, Die fogenannte Johanneifche Frage, in fich enthalten:

1) Bleiben wir gleich beim Eingang fteben, fo sehen wir Matthaus und Martus ihrem Gegenstand unmittelbar zueilen, und ihre Geschichtserzählung einsach und ohne Einseitung beginnen, nur mit bem Unterschied, daß ber eine die Reihe der Begebenheiten

fpater aufnimmt ale ber andere.

Demgemäß ist in dieser "evangelistischen" lleberlieserung auch der nächste Zwed gleichartig; er ist rein geschichtlicher Art. Aber schon daran lnübsen sich nocht weiter geschwich, weiwell untergeordnetere Kbsichten von niehr idealer Natur, wie wenn Matthäus in Jesus den Messias des Alten Bundes nachweisen will oder Lutas die evangelische Geschichte vom Standpunst der Auslinischen Ausstellung darstellt. Solchertei dogmatische Geschichte vom Standpunst haben auf die Darstellungen der Spuopiter von Christins, vom seinem Berbältnig zum Bolt, von den messianischen Erwartungen Einsluß geübt; sie haben zum Theil auch Ordnung und Färbung der Berichte bedingt; nitzends aber treten solche Lehren und Anschlung von berfalfer als das Beherrschende heraus; nitzends gibt sich biese weitere dogmatische Interesse von vornherein zu erkennen; es mußte von dem ausmerksamen Lefer erst aus einer eingehendern Zergliederung und Betrachtung des Stoffs und Gangs der Geschichtserzählung entnommen werden. Lutas hat im Gegensch zu Watthäus und Martus einen Prolog; aber dieser Krolog orientirt blos den Lefer über die Quellen

verhaltniffe, über die Stellung bee Berfaffere jur Befchichte. Gaus andere Johannes in feinem Prolog. Dhue alle berartige Borbereitung leitet er ben Lefer fofort in feine höchften 3been ein und läßt bon bornberein eine Behandlung bes Beschichtlichen erwarten, Die bon bem Leitstern jener hobern Auffaffung, Die er an Die Spite gestellt bat, alfo von einer bogmatifchen Ibee beherricht ift. Und zwar ift es wefentlich bie Weltanschauung der fogenannten glerandrinifchen Religiousphilosophie, es ift die insonderheit durch ben Juden Philo reprafentirte Speculation, pon welcher aus bier bie gange Beltgeschichte, naber bie beilige Befchichte, infonderheit das Chrifteuthum erflart werben follen. Wenn wir aber überall fouft, wo wir einen Schriftsteller mit Speculationen beginnen feben, une für berechtigt halten, in feiner Befchichtebarftellung mehr eine Philosophie ber Befchichte als eine Chronit, mehr eine Burichtung bes Thatfachlichen nach gewiffen bobern Befichtspuntten ale einen pragmatifchen Bufammenhang zu vermuthen, fo wird une erlaubt fein muffen, auch bier von abnlichen Borausfetzungen auszugeben. Und dies um fo mehr, als, um biefen tendengiofen Charafter bes vierten Evangeliums zu erfennen, wie ein Blid auf ben Anfang, fo auch ein Blid auf ben Schluß (Rap. 20, 30. 31) genügt, wo 30hannes die Wirfung ber gangen Darftellung burch eine Ermahnung an die Lefer ficherftellen will und, ben Glauben an die Gottesjohnschaft Jefu ju vermitteln, ale ben Zwech ber Schrift binftellt. Gin folder philosophischer ober bogmatischer Sintergrund, bermoge beffen bas irbifche Leben und Birten Jeju auf überfinnliche, emige Berhaltniffe und Bu ftanbe guriidgeführt, und bie Ginführung einer bobern Chriftuelebre ale 3med, alles Gefdichtliche nur ale Mittel bingestellt wird, fehlt ben brei erften Evangeliften mehr ober weniger. Bier gibt es feinen Bintergrund für bas öffentliche Birten Jefu ale ben bee jub. Boltelebene, ben ber Zeitgeschichte überhaupt. Und gwar mirft, mas beim vierten Evangelium gang ansgeschloffen ericheint, Diefe Zeitgenoffenichaft wefentlich mit, um aus Bejus bas zu machen, was er wird. "Befus braucht", wie Reim fagt, "nicht allein einen Johannes, um er felbft zu fein, fondern auch ein glaubendes Bolt, bamit im Aureig feines Bemithe (ftatt blofer Logif) und in ber Wechfelwirfung mit ben Menfchen Bunber gefdeben, und Andachtige gu feinen Fugen, bamit er bie bolle Bobe feiner Beftimmung erfteigt." Alles dies fallt naturlich in einer Darftellung weg, der zufolge von vornherein nicht fowol die Beit an ihm bilben hilft, als vielmehr er felbft, ber aus ber Beitlofigfeit in bas Dieffeits herabgeftiegene Logos, einfach in die Zeit eingreift und eine neue Aera ber Geschichte mit vollem Bewuftfein beraufführt.

2) Nicht minder groß, als der Gegensat der allgemeinen Auffassung, ist aber die Berichtelbeit der berichteten Borfälle selbst. Bon dem Wunderthaten, welche Johannes erzählt, sinden sich nur drei auch von den Spnoptifern berichtet. Daneben aber werden, von den Auferstehungsberichten ganz abgesehen, vier eigenthümliche Aunder der bedeutendien Art erzählt, deren großartiges Gepräge zum Theil von dem Berichterstatter absichtsich servorzgende wird. Dagegen sehlen die meisten spnoptischen Wunder, und eine hervorzgende Klasse berselben, die Helft nie wickten, wird gar nicht erwähnt. Selbst is wichtige Ereignisse wie Taufe und Abeudungh sind einsach ibergangen; von Geburt und Erziehung ersahren wir gar nichts, und mit den Spuren der Abhängigkeit sind meist und die der innern Kämpse berwischt der ober doch erkenndarst gemildert (Gethsemane und Golgatha). Endlich sind anch die auftretenden Personen zum Theil neu, wie Lagarus, ettiche selbst dem Kamen nach, wie Kisobennus, ettiche wenigstens in der Bedeutung, die

fie gewinnen, wie Thomas.

3) Eine weitere, alsbald in die Augen fallende und tiefgreisende Berschiebenheit betrifft den Schauplat der Thätigteit Jesu selbe. Bei den Synoptisern tritt Jesus um ersten mal in Kapernaum auf. Die Ufer des Galiläischen Weeres sind die Stätte der ersten Hälfte seiner Wirspankeit. Dier sinder er seine ersten Gläubigen und Jünger, dier thut er seine Wunder. Bon hier aus verbreitet sich das Gerücht über ganz Galiläa; er selbst deriet den Kreis seiner Thätigkeit gleichsals mit der Zeit aus und sender singer paarweise in die Städte und Fleden. Der zweite Theil seiner Wirsfamkeit umstüge dann auch den angrenzenden Norden, und Lufas gibt sogar bezäglich einer Ausdehnung derselben nach Süben Audentungen. Dieser gleichmäßige Stamm der Erzählungen, welchen wir in allen spnoptsischen Vonngelten seschapten, deren der Frühern Berichts, wie die Berschung, die Verzpreidigt, die Verklärung. Der Schauplat des bierten Berichts, wie die Berschung die Verzpreidigt, die Verklärung. Der Schauplat des diesen Vonn

gesiums bagegen ist von vornherein Judaa. Hier sindet Jesus seine Gläubigen. Hier wohnen Lazarus, Maria, Martha. And Jerusalem ist der Blindgeborene, der in ihm den Sohn Gottes erkennt; in Jerusalem glauben selbst "viele Tbersten" an ihn; in Irusalem wohnt Nitobemus. Aus Jerusalem ziehen die Scharen ans, die ihm die letzte Duldigung mit Palmen darbringen. In Irusalem bereitet Jesus sie sich gleich ansangs allerlei Gegnerschaft und zuletzt seinen Untergang. Dagegen kommt es blos zu einigen flüchtigen Ercurschven nach Galissa; nur die letzte berselben hat einen längern Aufenthalt dasselbst zur Folge, aber jene jerusalemischen Thaten bilden den Boden auch für diese galil. Wirksammteit (Iod. 4. 44. 45).

4) Seinen ben angegebenen Zwef sucht das vierte Evangelium so zu erreichen, daß es nicht sowol ein Lebensgeschichte Zest darftellt, wie die spinoptischen Verichte, als viemehr ein Bild von Zesu innern Wesen und Sein zu zeichnen versucht. Darum sind Danblungen verhältnismäßig spärlich eingeschalte und bilden offendar die Dauptsache nicht; sie sind nur der Nahmen für den geistigen Inhalt, sür die religiösen Ideen, welche sie tragen, vermitteln und verbinden; diese sich in den, den meisten Naum einnehmenden Redden dargesegt; die Keden bilden den wesentlichen Theil des Geschnichten; um ihretwillen ist es geschrieben. Man zweiselt nicht, auch abgesehen von seiner ausbrücklichen Berficherung, daß dem Verfasser, wenn er gewollt hätte, Geschichten in Nenge zu Gebote gestanden hätten (30h. 21, 25); aber nuan begreist auch, daß diese spärliche Reise von Geschichten, die er wirklich mittheilt, vollsonnen ausreichte, um die Keise von Veden einzu-

leiten, auf beren Mittheilung es wesentlich abgesehen war.

5) Diefe Johanneifchen Reben bilben nun jebenfalls basjenige im Evangelinn, moburch fich biefes in feiner Ginartigfeit am meiften djarafterifirt. Diefelben liegen gwar nicht gerade auf einem bon bem innoptischen völlig geschiedenen Boden, vielmehr finden fich nicht blos manche innoptischen Spriiche auch bei Johannes (Rap. 2, 19; 4, 44; 5, 8; 6, 90; 12, 7. 8. 25. 27; 13, 16. 20. 21. 38; 14, 31; 15, 20; 16, 22; 18, 11. 20. 37), fondern auch 3ahlreiche ungesuchte Ankläuge, Berührungen und Uebergange. Ueberwiegend ift indeß nichts bestoweniger ber Gindrud bes burchgreifenden Gegenfages. Wenn der Marthrer Juftin (Ap., I, 14) fagt, Bejus habe in furgen, fornigen Gaten, nicht in fünftlicher Rebe fich bewegt, fo fieht bies faft fo aus, ale batte er etwa biefen Begenfat im Auge gehabt amifchen ber concreten Saftlichfeit ber Spnoptifer und ber erhabenen Monotonie ber Gelbftzeugniffe, womit jede Geite des vierten Evangeliums angefüllt ift. Bei ben Synoptifern find es meift Borfdriften fur bas fittliche Sandeln. Jefus rebet als Dann bes Bolts in fernhaften, gedrängten, bei aller finnvollen Tiefe doch auch lichtvollen Sprüchen. Bahrhaft edelfteinartig leuchten Dieje Gleichniffe und Gentengen. Reine Rante barf ab gestoßen werden, ohne dem Farbenspiel ihres Glanzes Eintrag zu thun. Dagegen stehen allerdings die langgezogenen Neden und die, ausnahmslos nur durch Misberständnisse ber Beiftiges finnlich auffaffenben Buhörerichaft fortichreitenben, Zwiegefprache bes 30 hannes an Rlarheit und Anschaulichkeit zurud. Bei ihm ift ber Inhalt überwiegend dog matifch, und zwar nicht im populärsten Ton, fondern in durchaus erhabenem Stil abgefaßt. Die Form biefer Reben verschmaht gwar auch ben Gpruch nicht; biefe Gpruche aber find ahnungevolle Gate und weifen auf eine gefchloffene Rette von Gedanten bin; meift find baber die Reben gufammenhangend, wenn auch nicht geradezu abhandelnd ober febr bialettifch. Das Auffälligfte ift, bag biefer gufammenbangenbe Charafter ber Reben fich fogar fo weit erftredt, bag 3. B. Rap. 3, 10-91 eine Rebe Jefu gang unvermerft in eine Reflerion des Evangeliften übergeht, ja, daß jene Chriftuereden einerfeite, Die Ausfüh rungen bes Evangeliften und bes Berfaffere bes 1. Johannesbriefe andererfeite, burchweg nach Sprachfarbe und Inhalt eine compacte Daffe bilben. Gelbft die eifrigften Apolo: geten geben baber allmablid zu, bag biefe Reben fdriftstellerifches Eigenthum bee Evangeliften feien und fich faum mehr enticheiben laffe, wie ftart bie Gigenthumlichfeit bee 30 hannes bestimmend auf fie eingewirft habe. Das entscheibenbfte Bewicht aber ift gu legen auf ihren burchgreifenden Wegenfat gegen bie Spnoptifer. Diefer ift von ber Art, daß nur die Unnahme einer burchgangigen Biedergeburt, welche bie Chriftuereden bes vierten Evangeliums im Beift feines Berfaffere erfahren haben milffen, fie bor bem Urtheil auf gangliche Ungefchichtlichfeit einigermaßen gut fichern vermag. Dord bei ben Synoptifern bewegt fich die Rebe Befu in ber bem einfältigen Ginn fo gefälligen und einleuchtenden Barabel, hier eilt der Redner flüchtig über bas Bild hinmeg, ftrebt bem Gedanken felbft

ju; faum bag er die Bilber bom Schafftall und bom Beinftod etwas langer feftbalt: aber gerade sie sind feine Parabeln, sondern es bleibt bei der ein reiferes Nachdenten wodenden Allegorie. Dort find die Reden praftisch, hier speculativ; dort erscheinen fie den mannichfachen Lebensfragen entstammt, die an Jefus herantraten, find baber auch unmittelbar auf die Berhaltniffe bee Lebens anzumenden, hier halten fie fich in bobern Regionen und ichopfen nicht aus ber Erfahrung und ben taglichen Erlebniffen, fondern aus der innern Anschanung, aus bem verborgenen Schat bes Beiftes; bort bilben fie bas Bewiffen und leiten bas Thun, bier erlenchten fie die Bernunft, fullen und bereichern das Bemith; bort euthalten fie Borichriften und jeten bem Affect Schranten, bier gieben ne das Berg an und nahren es mit ber Empfindung gottlichen Berührtfeins; dort betreffen fie mehr die Berhaltniffe der Menichen gu Gott, ju fich, unter fich, bier das Berhaltniß Befu gu Gott und Menfcheit; in beiden ift er ber Lehrer, bei Johannes gugleich ber ausichliefliche Gegenstand ber gehre. Dit Ginem Bort, bei ben Spnoptifern ift Jejus die Sauptfigur eines reichen hiftorifchen Gemalbes, worin viele Rebenfiguren im Mittels und Bintergrund fich bewegen; die brei erften Evangeliften geben uns ein freies Bilb Dabon, wie Befus unter ben vielfachen Borfommniffen bes taglichen Lebens iberall feine Umgebung ju belehren und feinen Beguern ben Dund ju ftopfen mußte. Geine Reben und Gefprache zeigen, wie er fiberall gur rechten Beit ein fclagendes Bort bereit bat. Gie zeichnen ihn, wie er nach außen erfchien, ben Beitgenoffen, bem Bolt. bagegen gibt fein Bild ohne eine andere Buthat ale bie bee Bewandes, welches ju mablen Denn auch die außerlichen Motive und Situationen, an welche ihm felbft beliebte. er feine Chriftusreden anlehnt, find nur fehr fluchtig gehalten. Er zeichnet mit Ueberfebung bee Boltemäßigen in Jefu Birtfamteit bas Innere feines Befens in einem großen und ruhigen Charafterbild, läßt aber babei vieles gurudtreten, was ber Gefchichte in erfter Linie anzugeboren fcheint. Die hiftorifche öffentliche Berfonlichfeit haben bie Ennoptifer, die einzigartige religioje Erscheinung hat Johannes im Licht des Logosgedantene bargeftellt.

6) lleberhanpt find die Buder ber Snuoptifer, genan betrachtet, nur ein Aggregat bon Gingelheiten, welche gwar burch ihre gemeinschaftliche Begiehung auf einen Mittelpunft vor dem Auseinanderfallen gefichert find, welche aber boch nicht alle den Charafter bee Wefentlichen und Unentbehrlichen tragen. Man fühlt es benfelben beutlich an, bag, unbeschadet des Totaleindruck, vieles einzelne wegbleiben, und, ohne ihn zu andern, vieles ähnliche hingutommen tonnte. Martus ift nicht weniger vollständig ale Matthane, was namlich ben bogmatischen Lehrgehalt betrifft, barum, bag er eine aufehnliche Reihe von Scenen weniger ergahlt; Lufas ift nicht vollständiger ale Martus, barum, daß er ebenfo viele mehr hat. Alle drei bestehen ans lauter ungefähr gueinandergereihten, fehr verichiebenartig überlieferten einzelnen Ergablungen, Reben und gruppirten Sammlungen. Berade an der weitgehenden Bermandtichaft, in welcher fie dabei in Bezug auf Stoff und Darftellung untereinander fteben, erfennt man den untergeordneten Antheil, welchen Die Individualität ber einzelnen Berfaffer bei biefen brei, im wefentlichen als eine Ginheit auftretenden Berichterstattern hat. Im vierten Evangelium hingegen ift ein individueller Standpunkt festgehalten. Es ift ein zusammenhängendes Gauze. Alles ist darin berechnet filr feinen Ort, alles integrirender Theil eines abgefchloffenen Gemalbes. Bunder, fo viele oder fo wenige ergahlt werden, ift, um feine Stelle im gangen auszufüllen, da wo es ift; jede Rede tragt das Ihrige bei zur Bollendung einer Gefammtheit von 3been, welche nicht voneinandergeriffen ober verfett merben tonnen. Sat bort bas Bedachtniß allein eine Daffe von Gingelheiten geliefert, fo gibt bier die bochfte Entfaltung productiver und reproductiver Rrafte des Beiftes eine volltommene Ginheit. nirgendwo, fo muß bier immer bas Einzelne aus bem Gangen ausgelegt werden. Darum eben ift es bas "geiftliche Evangelium", weil ohne ben Beift ber Buchftabe eine Bierogluphe bleibt.

7) Im allgemeinen stellen die drei ersten Evangelisten das Christenthum dar, wie es im Spiegel der ersten, judenchristl. Gemeindeanschauung erschien. Sie streifen daßer auch zuweilen noch hart an den alten jud. Begriffen, vor allem auch hoffnungen him. Ameisten gilt dies von Matthäus, am wenigsten von Lufas, bei welchem Jesus bereits in unbefangenen Bertehr mit dem halbseidnischen Boll der Samariter steht. Bollends aber tritt bei Johannes eine tiefgesende Spannung zwischen Christenthum und Judenthum zu

Tage, weshalb auch die Gegner Befu burchgangig und ohne weiteres ale die "Buben" Johannes hat bas Judenthum innerlich wie außerlich überwunden, bezeichnet merben. und fo febr ibermunden, baft er es für fich nicht einmal mehr in ber Erinnerung, für Die Gefchichte nur ale ein feinbliches fennt. Die Auslichten find vergeiftigt, ber Bolteglaube hat der idealen Anschauung Raum gelaffen. Die Anbetung Gottes geschieht im Beift und in ber Bahrheit; fie ift an feinen Tempel gu Berufalem ober Barigim, überhaupt an feine zeitlichen ober ranmlichen Schranfen gebunden. Gelbft bie Bebeutung Abraham's, ben Baulus als "Bater ber Gläubigen" preift, befteht nur barin, daß er ben Tag beffen fchauen burfte, ber alter ift ale Abraham. Wahrend bie andern fich barin gefallen, ben Begriff bee Reiches Gottes mit allen feinen Bilbern festzuhalten, wird bei ihm ber Rame felbit nur einmal genannt, und die Innerlichfeit und Geiftigleit ber Auffaffung geht fo weit, baf bie gange Lehre bon ben letten Dingen unter eine neue Beleuchtung tritt, wenngleich die auferlichen Anhaltspuntte ber Borftellung niemals gang aufgegeben ericheinen. Aber bas Gericht, anderwarts theatralifch ausgemalt, vollzieht fich bier von felbft in ber Tiefe ber Bergen ale eine Scheibung ber Gläubigen und Ungläubigen. Das ewige Leben, fonft ein Begenftand ber Gehnfucht und wünschenswerth um feines himmlifden Glanges willen, taucht bem Johannes jest fchon und unverfümmert in feinem Gemuth auf. Bei ben Synoptifern find die geiftigen Rrafte ber bobern Gpharen ber forpert und ericheinen ale Engel und Damonen; auch bei Johannes ift ber Simmel geöffnet und die Engel Gottes fteigen auf und nieber auf ben Denichenfohn, aber nur bas geiftige Auge des vollendeten Jungers ichaut ihr wunderbares Walten. Dort wie hier wird Umwandlung gepredigt als Bedingung des Gingangs jum Leben; aber bort ift es eine Ginneganberung an ober in bem Menfchen, hier eine neue Beburt bes Menichen. Ueberhaupt fehrt Befu Lehre in jedem ber beiben Evangelienbucher, bem innoptifchen und bem Johanneischen, eine andere Geite beraus. Dort fcheibet fie bas Dieffeite und Jenfeite und fest es in ein Berhaltnif von Grund und Folge, bier führt fie ben Simmel auf bie Erbe herab und hebt ben Scheibepuntt, ben Tob, auf; bort ftellt fie bas Licht bor die Mugen, bier laft fie es im Junern aufgeben; bort ladet fie gur Liebe ein, hier einigt fie bas glaubige Gemuth mit ber ewigen Liebe felbft.

8) Bor allem burfen wir bie bieber gemachten Beobachtungen auf basjenige anwenden, was an beiben Orten von ber Berfon Jefu gefagt wird, welche bei Johannes unleugbar eine erhabenere Stellung einnimmt. Bei ben Spnoptifern ift nicht feine Berfon Dittelpuntt feiner Bredigt, fondern bie Cache, die fie vertritt, bas himmelreich. Dagegen ift Diglichfeit ber Bergebung felbft für folche Gilnber in Ansficht geftellt, Die feiner Berfon mit Lafterworten entgegentreten. Im vierten Evangelium ift er bas fleifchgeworbene Bort, bas erfchienene Licht ber Wahrheit felbft, bie Auferftehung und bas Leben. Muce Beil bangt birect und lediglich an bem Glauben an feine Berfon. Den pollen Gegenfat hierzu, wie ihn die Synoptifer barbieten, hat Reim treffend formulirt: "Bier ift ein Bachethum, ein Biffen und Richtwiffen, ein Aneignen felbständiger Leiftung anderer, gumal bes Borläufers, ber nicht blos Borläufer ift, ein Fortichreiten mit ber Beit und gefchichtlichen Conftellation, ein fittliches Rampfen ohne feststebende Gutheit bis gur Er regung und gewaltsamen Spannung, bie jum Schwauten, bie jur Schwäche, bie jur Dhnmacht." Dagegen im vierten Evangelium folgerichtig gerade folde Buntte bee Lebens Befu Beranderung erfahren, auf welchen, wie bei Geburt, Erziehung, Taufe, Abhangigfeit, ober, wie bei ber Bahl bee Berrathere, mangelndes Borbermiffen und Die erfolg, ober, wie ju Bethfemane und auf Bolgatha, eine wirkliche Baffivitat des Leibens ju Tage tritt. Bahrend ber fpnoptifche Jefus einen Taufer Johannes braucht, um an ibm felbft zu werben und fich ju entwideln, andachtige und begeifterte Geelen auf ber einen, befeffene oder boshafte Beifter auf ber andern, um in Bechfelmirtung mit beiden bie Bunderfraft feines Genius zu entfalten, ift es im vierten Evangelium boch immer ber golbene Banger bes Logos, unter bem wir allerdings zuweilen, wie zu Bethanien ober am letten Abend, ein menschliches Berg flopfen fühlen; in ber Regel aber ift die creatift liche Beschränfung, 3. B. in ber behaupteten Mumiffenheit, fchlechtmeg geleugnet, geleugnet nicht minder bas langfame Bachsthum, bas Lernen und Rampfen ber menichlichen Ratur, womit ichlieflich noch die evangelische Geschichte ihres wirklichen Fortschritts verluftig geht. Denn mahrend Jefus bei ben Synoptitern ale ein heiliger, wunderthatiger Brophet, ale ein Bertrauter ber Gottheit unter bem Bolf manbelt, unter welchem faum einzelne in

lichten Momenten eine Ahnung von einem höhern Etwas haben, bon einer andern Gememischaft mit Gott ale die auch frühern Propheten zutheil ward, fo fteht er im vierten Evangelium ohne Rindheit und Jugend, ale ftete fich felbft gleiche Erscheinung Gottes in ber Belt, von Anfang an fertig por une. Bei ben Spnoptifern thut Jefus ber Abnung. bie in ihm den Deffias findet, feinerlei Borfchub, meiftens vermeibet er forgfältig eine öffentliche Erflarung; erft gegen Enbe feiner Laufbahn fragt er feine Junger, für men sie ihn halten, ob sie aus ihrem Umgang mit ihm irgendeine bestimmte Ueberzeugung geschöpft haben; und als Petrus ausruft: Du bist Christins! bestätigt er es gwar als eine Offenbarung bee Batere an bie Geele bee Apostele, aber mit bem Befehl, fie an berichmeigen. Bei Johannes bagegen erflart er fich überall, ber Samariterin wie bem Ritodemus, bem Bolt wie ben Pharifaern, fogar für mehr, ale bas Bolt gemeinhin fich unter bem Deffias bachte, für ben Cohn, ber mit bem Bater eine, ewig im Bater ift. Er ift im Anfang ichon, was er bis au fein Ende bleibt. Bon Anfang an offenbart er bie ihm innewohnende göttliche herrlichfeit; von Anfang an geben fich feine Junger mit vollem Glauben an ihn bin; gleich bei ber erften Begegnung begrufen fie ibn ale Meffias, ale Gottesfohn, ale Ronig von Ifrael; ale bie volltommenfte und berrlichfte Gelbftoffenbarung bes himmlifden Batere weiß er felbft fich am Anfang wie am Enbe. Bas bei ben Synoptifern nur fur einzelne Sobepuntte bes innern Lebens Jefu gutrifft. wie Matth. 11, 27; 28, 18, das ist bei Johannes das Gewöhnliche geworden. Eben dar-aus erflart sich aber auch der Eindruck der Monotonie, den man, im Bergleich zu bem rafden Bechfel von Licht und Schatten im engern Rahmen ber Snnoptifer, bier empfangt, wo von bem fcmargeften Grund bee jild. Unglaubene bie golbhelle Beftalt fich abbebt, Die von bornherein fertig ift und ber finftern Welt gegenüber beharrlich nur bas gleiche fühne Zeugnif von fich felbft ablegt. Un Diefer Geftalt haftet unvermeiblich ber Ginbrud bes Unbeweglichen, und nur mithfam wird burch die fich fteigernde Opposition und ben Bechfel ber Scenerie einige Bewegung in bas Bemalbe gebracht.

9) Bahrend die innoptische Darftellung bas einfache Geprage ber Erzählung bemahrt, erweift bas vierte Evangelium feinen geiftigen Charafter auch barin, bag es in bie erjählten Thatsachen eine unmittelbarere geistige Beziehung verlegt; die 3bee hat fich gleichfam in ber Befchichte verforpert. Dag man über bie Befchichtlichfeit bes erftberichteten Bunders, ber Bermandlung von Baffer in Bein, benten wie man will, ftete wird boch bas gläubige Bewuftfein fich in erfter Linie an ben unmittelbar fich aufbrangenben fymbolifchen und allegorifchen Behalt der Ergahlung gewiefen feben. Bei feftlicher Sochzeit offenbart ber ale Brantigam Gefommene bem mit Baffer taufenben Johannes gegenilber jum erften mal bas freubenreiche Befen bes Evangeliums vom Reich Gottes. Brunnen Jafob's, wo einft Juba und Ephraim in britberlicher Gintracht ihre Beerben getränft, wird die Berföhnung der getrennten Kirche am Brunnen eines neuen geistigen Lebens verkündet. Die wunderbare Speisung ist die Hille der Idee von der geistlichen Rahrung, die von Ehristus kommt, und der Berfasser eilt so sehr zu dieser Idee, daß er in ber Genauigfeit bee hiftorifden Berichte, welche ihm bie Sauptfache nicht mar, hinter ben andern Evangeliften gurudfteht. Die Beilung des achtundbreifigjährigen Rranten ftellt Jefum ale ben Schöpfer eines neuen gefunden Lebens ber Belt, die bee Blindgeborenen ihn nach eigener authentischer Erffarung (vgl. 3oh. 9, 39) ale ben Spender bee geiftigen Lichts bin. Die Erwedung bes Lagarus ift eine lebendige Sieroglophe gur Bezeichnung besjenigen, ber ba gefagt hat: Ich bin bie Auferftehung und bas Leben. Dabei ift in ben ausführlichen Berichten über bie beiben letterwähnten Bunberthaten charafteriftifch, baf gleich in ben einleitenben Bemerfungen barauf hingewiesen wird, baf der eine nur bagu blindgeboren ift, "bamit die Berfe Gottes offenbar wurden", ber andere nur dazu stirbt, "daß der Sohn Gottes dadurch geehrt werde". So deutlich als möglich ist damit ausgesprochen, daß der Werth und Zweck solcher Erzählungen jenseit ihrer rein thatfachlichen Auffaffung verlegt fein foll. Siermit ift noch fein Urtheil über bie Befchichtlichfeit ober Ungeschichtlichfeit biefer Borgange gefallt; es ift nur ausgefprochen, was fich unwillfürlich jedem Lefer des Ebangeliums aufdrangt: baf fier nämlich alle einzelnen Bunder gleich fymbolifchen Sandlungen der alten Bropheten ericheinen ober ale Ginnbilber bes permanenten Bundere ber Offenbarung bes Cohnes Bottee an die Belt, ber beftundigen Ausftrahlung feiner übermeufchlichen Berrlichfeit.

zu der spnoptischen Ueberlieferung erweitert zu sein. Wenigstens ift aus ben Spnoptikern über die Frage, wie lange Jesu Wirksamkeit dauerte, gar nichts mit Sicherheit zu entnehmen. Nichts aber zwingt, viel über den Zeitraum eines Jahres hinauszugehen. Bei Johannes bagegen sinden wir den herrn wiederholt in Jerusalem, er reist über zwei Jahre lang zu den dortigen Nationalfesten. Es muß also der Zeitraum seines öffentlichen Anftretens beträchtlich etweitert werden.

Die Befdichte ber Lofungeverfuche biefer Schwierigfeiten ift die Befdichte ber Rritif des vierten Evangeliums. Alles, mas in diefer Beziehung vor Bretfchneider's Probabilia de evangelii et epistolarum Joannis apostoli indole et origine (Peipii 1820) liegt, ift lediglich Borfpiel und Ginleitung. Erft bas genannte tuchtige Bert eröffnete eine allieitige Beripective in Die rathfelhaften Begiehungen bee vierten Evangeliums gu den Synoptitern. Wenn jenes heutzutage zuerft im Morgenlande entdedt murbe, fagte Bretfchneiber, fo murbe jebermann barin einen anbern Chriftus, jum minbeften einen andere rebenden finden. Aber bas Urtheil ber Unechtheit, welches ber Berfaffer auf feine Beobachtungen grundete, fand junachft noch fo lebhaften Widerfpruch, daß er felbft irre wurde an feinen Zweifeln und fie endlich gurudgog. Geither fchien lange taum eine neuteft, Schrift ficherer ju fteben ale bas Johanneische Evangelium. Befauntlich mar es befondere Schleiermacher, ber ihm zu biefer bevorzugten Stellung verhalf. Es fei gut, meinte er, bag die Cache einmal gur Sprache getommen und alle Zweifelegrunde gu fammengestellt worben feien. Um fo machtiger trete biefen Zweifeln im Detail bie Dacht bes Totaleindrude gegenüber. Dies aber ift für Schleiermacher die lette Inftang. Ban; wie er fonft ben Lenophonifden Cofrates gegen ben Blatonifden herabfett, fo erflart er bas Chriftenthum für eine unter ber ausschlieflichen Borausjetung bes innoptischen Chris ftus unerflarbare Erfcheinung. Natürlich, denn ohne Johanneifches Chriftusbild gabe es auch teine Schleiermacher'iche Chriftologie. Go begrundet er in ber Evangelienfrage ben Standpunkt, auf bem ein unbedingter Borgug bem Johannes gutommt, auch in gefchichtlicher Begiehung. Das vierte ift bas eigentlich apostolische Evangelium. Synoptifer nur Cammlungen von Rotigen barftellen, liefert Johannes eine eigentliche Biographie. Die Grilnde, Die er hierfitr geltend macht, beruhen freilich auf den beiben Borausfetungen, daß entweder Johannes ober die Snuoptifer apostolifden Urfprunge feien, und daß apostolifch fei, was Bufammenhang hat. Auf diefe Beife haben benn auch bei feiner gangen Schule Die Synoptifer immer gum vorans verloren. Go befondere auch bei Eredner (1836), welcher übrigens boch bereits zugibt, daß biefes Evangelium ein zu eigenthumliches fei, um fur eine rein objective Darftellung gelten gu tonnen. Speculative, aus der hellenischen Philosophie genommene Elemente habe Johannes jedenfalls mit aufgenommen. Go gibt Crebner die alte Auficht am vollständigften, mahrend er boch zugleich burch feine eigene Sypothefe bas Unfichere berfelben verrath. Achnlich fteht be Bette, ber nie ju einem abichließenden Urtheil gelangen tounte. Coon 1826 aufferte er eine Reihe von Bebenfen. Insonderheit follen Die Reben einen fortgeschrittenen Standpunkt hellenistischer Dogmatit vorausseten. Stete hielt er gewiffe Zweifel fest und ertannte die bequemen Angriffspunfte an. Das Evangelium foune eber von einem Schüler bee Johannes ale von biefem felbft fein. Indeg fpricht er fchon 1837 aus: Beber Antheil burfe bem lettern boch auch nicht abgesprochen werben. Gein Gemuth nicht blos vertheidigt je langer je mehr die Echtheit, fondern er ertennt auch achtungevoll bas Apostolifche und Urfpriingliche bes Lehrgehalts an. Er beruft fich auf die Unproductivitat bes 2. Jahrh, gegeniiber ben Zweiflern und auf die Autoritat Bleet's, wol auch Lide's, bes berühmteften Commentators, Alexander Edmeizer's, Ebrard's u. a. Go beobachtet er unbefangen basjenige, mas für und mas gegen bie Echtheit fpricht, und fchiebt, abulich wie Reug, ber geiftreichfte Darfteller bee Johanneischen Lehrbegriffe (1840-64), fein Urtheil ffeptisch auf.

Das "Leben Jesu" von Strauß in seiner ersten Gestalt von 1835 hat für die Kritit des vierten Evangesliums so wenig unmittelbare Bedeutung wie für die de Synoptifer. In seiner Weltanfchauung war sa ein großer Theil des Inhalts der Johanneischen Schrift zum voraus derneint. In der That behauptet er nur die Undeutstateit und Ungeschichslichteit des Berichteten und schließt von da auf die Richtauthentie des Berts. Dabei tehrt er die Schärse seiner Polemit insonderseit gegen die Parteilichfeit, womit bieber Matthaus zu Gunften des Johannes zurückzeichden war.

Bielmehr wies er im vierten Evangelium die späteste Form der Sagenbildung nach die höchste Steigerung des Bunderbegriffs. Dasselbe besauptet in der Regel "die dritte und höchste Stufe andächtiger, aber ungeschichtlicher Berschienerung". Die Reden seinen freie Productionen, denen im besten Fall einige echte Hauptgedausten zu Grunde liegen mögen.

Nachbem in noch ertrabaganterer Beife Littelberger (1840) und Bruno Bauer (1840) fich gegen jeglichen hiftorifchen Berth bes Johannes ausgesprochen hatten, tam die Frage in bie Bande ber Tubinger Schule, und ihre Behandlung bilbete ben Glangpunft in Baur's "Kritifden Untersuchungen ber fanonischen Evangelien" (Titbingen 1847). Siernach follte bas vierte Evangelium eine im 2. Jahrh. entstandene, frei entworfene religiofe Dichtung fein von lediglich idealem Geprage, beherricht von bem an die Spite geftellten Brogramm bes Logosgebantens. Während Schwegler, Beller, Röftlin, Gilgenfelb (1849), endlich auch Strauß im "Leben Jesu" von 1864 und bie Lebensbilder Jesu von Schenkel und Reim. auferhalb Deutschlands besonders Reville (1864) und Scholten (1864) fich an biefen Standpuntt anschloffen und ihn weiter fortbilbeten, fanden fich eine Reihe anderer Forfcher gufammen in bem Gebanten einer Theilungehppothefe, fei es nun, bag man bas echte mit Beife (1838) und Frentag (1861) vorzugeweise in ben Reben ober aber mit Renan (1863) in ben geschichtlichen Bügen, ober fpeciell, wie früher (1841) Alexander Schweiger wollte, in ben jubaifchen Partien bes Evangeliums im Gegenfat ju ben gali-läifchen fuchen wollte. Unbere fuchten burch Unterfcheibungen verfchiebener Schriften gu helfen, wie Tobler, welcher (1861 und 1867) eine gramaifche Grunbichrift bes Apostels Johannes von Apollos griechifch ilberarbeitet und von einem zweiten Rebactor in bie jetige Gestalt gebracht fein lagt. In anderer Richtung hatten wiederum fcon Lude, Emald, Brudner, Wittichen die Rede von einem "boppelten Angesicht" bes vierten Evangeliums aufgebracht, indem man innerhalb eines ftreng geschichtlichen Rahmens boch auch wieder die Borherrichaft der Idee, den Dangel geschichtlicher Entwidelung, die fubjective Farbung der Reden des johanneischen Chriftus zugab. Die confequentefte Durchführung biefes Ctandpunfte aber gab Rarl Beigfader in feinen "Untersuchungen über die ebangelifche Befchichte" (Gotha 1864), mahrend unter Bengstenberg's Buhrung (1861-62) bie grofe Maffe ber traditionellen Theologen nicht blos, fondern auch Gelehrte mie Bafe, Bleet, Bunfen bei ber apostolifchen Abfaffung bee Bangen fteben blieben.

Die jest ichon feststehenden Momente, aus benen fich mit ber Beit ein befinitives

Refultat ergeben burfte, icheinen une etwa in Folgenbem gu befteben:

1) Bon einer unmittelbaren Abfassing des vierten Evangeliums durch den Apostel Johannes, jumal wenn eine solche Annahme zugleich den geschichtlichen Charafter des Berichts ohne weiteres in sich schließen soll, kann heutzutage die Rede nicht mehr sein. Dasit sind des Bestüttet der schweizer des Bestüttet der Stellutate der spinoptischen Svangeliensporschung schon zu weit vorangeschritten, indem sie zugleich den geschichtlichen Kern des Lebens Jesu in wesentlicher Unansechtwarteit zu Tage sörderten. Dagegen kann ein Buangelium, welches eine lange Reihe wichtiger Traditionen nicht blos entbehrt, sondern geradezu ausschließt, zum mindesten nur ein halbwahres oder einseitiges Bild des Lebens Jesu liefern, wie auch Beizsäder zugesteht. Auskredem erlaubt sich der Schriftseller derartige Freiheiten unter anderm auch zu dem Bweck, um das ganze Leben Jesu in einen plintstlichen, saubern und nach mystischem Preimaß zurechtgemachten Rahmen zu deringen. Ewald und Hengskeiber gleibst haben diese Künktlichseit der Composition am scharfsunigsten nachzewiesen. Aber außer ihnen wird daum jemand glauben, daß die Geschichte Zein selbst durch seinen Borsatz oder deranktaltung der Borsehung "in dieser wohlangelegten und wohlieberlogens Buch und Bilderbogengestalt sich abgeblättert habe" (Keim).

2) Aber auch bersenigen Hypothese, welche bas Ganze als eine religiöse Dichtung auffast, beren geschichtliche Korm blos Einkleidung für die aus ber Auffassung Jesu als bes Logos sich ergebenden Kolgerungen wäre, stehen bermalen uoch gewichtige Bedeuten entgegen. Wau mag die Composition des Evangeliums noch so kunstreich aus dem wunderbarsten Jusammengehen philosophischer und ätsetstischer Wotive erklären, daran, daß wirklich "das ganze Fleisch und Blut dieser Geschichter" in solcher Kechunung aufgehen und aufgelöst werden sollte, sehlt boch noch viel. Die soust durchgeführte Dreizahl der Tagereisen wird Kap. 4, 40. 43; 11, s unsiedsam durch eine Zweizahl durchtenzt, und auch andere Zeitbestimmungen, wie gleich Kap. 1, 40, sind doch mehr uur gelegentlicher Natur und sehn ganz aus wie Notizen, die in der Erinnerung an dem Factum selbst untsösdar

haften geblieben find. Bu folden individuellen Reminifcengen fommen noch Ramen, die an fich ber Gefchichte angeboria fein mochten, wie Rathanael und Nitodemus. Bor allem aber barf nicht unbemertt gelaffen merben, baf bie "gegen bie 3bee unfügfame, fprobe, herbe, harte Birflichfeit ber Befchichte" ja feineswege verbedt wird, wenn boch ber Chriftue, ber nach Rap. 2, 24: 6, 64 ben Meufchen pon Anfang au fannte, in Bubas feinen Berrather mablte, wenn ber Allmiffende, ber ben Tob bes Lagarns im Moment feines Gintretens mabrnimmt, boch gubor bon feiner Krantheit burch einen Boten benachrichtigt werden und nachher bie Schwestern fragen ning, wo er begraben liege. Die Art und Beife, wie andere Berionen porträtirt merben, laft une diefelbe Bemerfung machen. Es ift ichon von dem fogenannten fachfifden Anonymus (1845) in einer ber Sauptfache nach un widerleglichen Beife gezeigt worden, daß der ungenannte Lieblingejunger bee vierten Evangeliume eine von Aufang bie Ende folgerichtig burchgeführte Bevorzugung erfahrt. Dennoch ift die biftorifche Grundlage nicht fo weit verlaffen, baf bie gefchichtliche Sauntthat des großen Felfenapostele, das burchichlagende Befenutnig Dart. 8, 29 = Matth. 16, 16 auf Johannes übertragen ober auch nur mit Stillschweigen übergangen worben mare.

3) Aber auch die Theilungshypothesen lassen sicht durchführen, sofern dadurch innerhalb des Svangeliums irgendwelche deutlich wahrnchmbare Demarcationslinie zwischen reihern und spätern, echten und unechten, geschichtlichen und ungeschichtlichen Bestandteilen hergestellt werden wollte. Derartige Unteruchnungen werden immer scheiten der durchgängigen compacten Sinheit, welche das Svangelium vor allem auch schon in sprachlicher Hinsche darftellt; aber auch sinlichtlich des Inhalts verbreiten Composition und Plan sich gleichmäsig über das Ganze. Das Evangelium ist auerkanntermaßen nach Korm und Stoff ein organisches und integrirendes Ganze, ohne Austassungen und Sin-

Schaltungen, ohne mefentliche Gloffen und Interpolationen.

4) Das eigenthumliche Rathiel bes vierten Evangelinge beruht vielmehr in feinem Doppelcharafter, wonach jeder feiner Abschuitte beides ist: Nachtlang einer historischen Runde und ideale Darstellung, sodaß jedes einzelne Moment unter den historischen und ibealen Befichtspunft zugleich gebracht fein will. Faffen wir g. B. ben Rebechtlus Rap. 8, 12-59 ine Muge, ber in einer jo offenbar ungeschichtlichen Menferung wie Rap. 8, se gipfelt, fo hat Baur in bemfelben eine Sauptftilte feiner Auffaffung bee Gangen zu erkennen vermocht, infofern es Aufgabe biefes Rapitels im Gegenfat gu frühern fei, die Confequengen des Unglanbene vollftandig gu enthillen, gu zeigen, bag berfelbe feiner Ratur nach irreligiös ift, auf Gottesfeindschaft und auf Teufelefreundschaft berube. "Es gibt" - fagt er - "feinen andern Abschnitt, in welchem die dialettifche Bolemif gegen ben Unglauben ber Juben fo fehr, wie hier, bis jur außerften Spite fortgeht". Diefer Conftruction fteht in fehr charafteriftifder Beife Die Auffaffung Emald's gegenüber, monach eben jest, in ben an bas Laubhuttenfest fich aufchließenden Reben. Jefus die Babrnehmung macht, daß auch bas jerufalemifdje Bolt fittlich nicht qualificirt mar, eine folibe Bafis für feine Birtfamteit gn bilben. Anftatt Anhanger aus feiner Ditte gu fuchen, fühlt Jefus vielmehr bas fittliche Bedurfnif (Rap. 8, 23), mit ibm entichieben gu brechen, mas in ben ichroffen Aeuferungen biefes Rapitele auch gefchieht. Und wer wollte leugnen, daß im Leben Jefu ein folder Moment tommen nufte, wo Bejus, nachdem er bas Salt lofe feiner Stellung in Galilaa, fowie bas Unverfohnliche in ber Opposition ber Bolfe. oberften gur Benitge erfannt, auch noch die Erfahrung machen mußte, dag in der Ginwohnerichaft ber Sauptstadt ihm ebenfo wenig ein folider Antnupfungepuntt garantirt fei? Beibe Befichtepuntte miffen bier gufammengefaßt werben, um die Bedeutung bee Abschnitte zu wilrdigen, und wie bier, fo ift biefes finnlich-iiberfinnliche Evangelium durchgangig Die tunft = und finnvollfte Berbindung von "Bahrheit und Dichtung", Die mir fennen.

5) Das Berhältniß zwischen beiben Elementen ber Darstellung ift das eines alten Gemaldes, welches noch in abgeblaften Grundriffen die dargestellte Wirflichteit erkeund läft, während die frischen Farben, womit es übermalt ift, die neuen, hieroglipphischen Büge, die in das altbefannte Bild hineingezeichnet sud, ebenjo der philosophischen Speculation wie der poetischen Phantasie entflossen sind. Man nehme 3. B. den Iohanneischen Bericht von der Tennpelreinigung (Rap. 2, 13—22), der, sogar im Ausdruck von dem sprophischen abhängig, dennoch unsere Kenutnis von dem Borgang um einen schäpenswerthen Zug bereichert, indem er das Wort vom Abbrechen des alten Tenpels

und bom Aufrichten eines neuen baran fnüpft (Rap. 2, 19). Befanntlich begegnen wir bei ben Spnoptifern nur ben Radmirfungen biefes Ausspruche beim Berhor Jefu (Mart. 14, 58; Matth. 26, 61), im Mund ber mitgefrengigten Schacher (Mart. 15, 29; Matth. 27, 10) und bei Stephanus (Apg. 6, 14). Schon dies deutet darauf hin, daß die Worte wol wenige Tage vor dem Proceh und Tod Jesu gesprochen wurden, wie denn auch die Tempelreinigung felbft bei ben Snuoptifern unmittelbar nach bem letten feierlichen Gingug Beju in Berufalem gu fteben fommt. Bier war bann offenbar ber Zeitpunft, ba Befue, jur Rebe gestellt binfichtlich ber Berechtigung feiner That, in fteigendem Affect Die Borte gesprochen hat: Entweihet nur noch fernerbin, wie ihr bieber ichon gethan habt, ener Beiligthum und befchworet damit felbft feinen Untergang herauf - in furgefter Frift, mabrend breier Tage, erbaue ich euch einen herrlichen Tempel, richte eine nene, meffianische Bottesverehrung auf. Co richtig die Erinnerung aber ift, bon ber fich bas bierte Evangelium leiten läft bezuglich ber geschichtlichen Berbindung biefes folgereichen und verhangnigvollen Wortes, fo unleugbar findet das lettere felbft fich Joh. 2, 19 in einer Form por, die nicht mehr die urspringliche, sondern nach ber Dentung, die ihm Rap. 2, 21. 22 gegeben wird, eingerichtet ift. Dlochten fcon bie "brei Tage", von benen Jefus fprad, pater eine Begiebung auf die Auferstehung nabe legen, jo trug die gehäffige Auslegung, welche bie Richter Jefu bem betreffenden Bort gegeben hatten, bas Ihrige bam bei, eine andere Deutung wiinschenswerth erscheinen ju laffen. Die Baulinische Theologie biente dabei ale Bermittlerin. Erblidt ichon ber Bebraer ilberhaupt im Leib leicht eine Butte Jef. 38, 12), fo bezeichnet infonberheit Baulus die Leiber ber Beiligen geradezu als Tempel bes Beiligen Beiftes (1 Ror, 6, 19). Es fonute mithin Die Berfoulichfeit Befu, barin "bie gange Fille ber Gottheit leibhaftig wohnte" (Rol. 2, 9), füglich ale Tempel betrachtet und barin die bochfte Erfüllung alles prophetifchen und fymbolifchen Bohnens Bottes unter feinem Bolf gefunden werden. Dun bat ber vierte Evangelift bas gange Auftreten Jeju icon von vornherein unter biefen Befichtspuntt geftellt, wenn er Rap. 1, 14 fagt, bağ "ber Logos unter une wohnete", wortlich "zeltete"; und es heißt nur bas Bilb bon ber Stiftebiitte, welches bier ju Grunde liegt, einen Schritt weiter fithren, wenn in ber Umgeftaltung, Die er Rap. 2, 19 einem geschichtlichen Wort Jesu verleiht, berfelbe fleischgeworbene Logos gerabezu als Tempel Gottes erscheint. - Gin anderes Beifpiel bon ber Art bietet ber Johanneische Bericht von Jesu Gefangennehmung (Rap. 18, 1-11), melder genauer ale ber innoptifche nicht bloe in Befdreibung ber Localität (B. 1), ber betheiligten rom. Coborte (B. 3) und in Rennung der Ramen bes Betrus und Daldius (B. 10), fonbern auch vor allem barin ift, bag wir nur nach feinen Angaben (B. 2) uns eine Borftellung von dem Bergang bee Berrathe machen fonnen. Und bennoch ift auch diefes Bild durchans nen gezeichnet, und zwar nach Dafigabe ber Logosibee. Der Geelentampf in Gethfemane fällt aus Grunden ber Composition und bes afthetischen Taftes weg, ba bas Cachliche bavon ichon Rap. 12, 27-32 gegeben mar, und Jefus, nachbem er eben bas bobepriefterliche Bebet gesprochen, weitern Schwanfungen enthoben fein muß. Rur in bem Schluftwort (Rap. 18, 11) flingt ber fynoptische Bericht ber Gethsemanescene noch einmal nach, aber aus ber gitternben Bitte Dart. 14, 36 ift eine entschloffene, ber Antwort nicht bedürftige, Frage geworden. Go wird auch Jefus bier nicht eigentlich überfallen, er tennt vielmehr jum vorans bie gange Entfaltung ber Rataftrophe, geht daber ben Bajchern entgegen (Rap. 18, 1), bezeichnet und liefert fich felbft ihnen aus (Rap. 18, s. s). Die Blinger aber, bie bei ben Synoptifern flieben, erhalten bier gleichfam in aller Form ein freies Geleit durch die Fürsprache Jesu (Rap. 18, 8. 9). Bei Diefer Belegenheit wird anebrudlich auf eine Stelle bes hobenpriefterlichen Gebete gurudgewiesen, wofelbft Aclus zum voraus gesagt habe, daß er alle seine Jisuger bewahrt habe mit Ausnahme des "Sohnes des Berderbens" (Kap. 17, 12). Run kennen wir den "Sohn des Berberbene" ans 2 Theff. 2, 3 ale ben Antichrift, beffen Scharen hier gu Boben fallen auf das Bort bes ihm entgegentretenden Chriftus "3ch bin's" (3oh. 18, 6). Wie alfo Jubas subor wortlich ale ber Antichrift bezeichnet mar, fo wird nun auch die gange Scene wifchen ihm und Chriftus in einer Beife umgebilbet, bag fie gur Borausbarftellung ienes letten Rampfes wirb. Bubas ericheint hier ale bas Borbild aller jener Antichriften, "welche von une ausgegangen find, aber nicht aus une waren" (1 30h. 2, 19), und in biefem Bufammenhang fann es fich bann freilich auch einmal ereignen, bag rom. Legionarfolbaten auf bas blofe Bort eines ihnen entgegentretenden unbewaffneten Menichen ju

Boben stürzen: es sind eben nicht sowol röm. Legionarsolbaten, als vielmehr die in den Kampf geführten Scharen des "Sohnes des Berderbens", welche der Herr nach 2 Tbes.

2, s "burch ben Beift feines Munbes vernichten wirb".

6) Die historischen Momeute bilben in ihrer Gesammtheit einen neben dem ältern, synoptischen selbstäubig hertaufenden, originalen Typus der Geschichte, dessen Speine Spure ichon im dritten Evangelium überall da wahrnehmbar sind, wo diese sich von dem gemeinsamen Boden der synoptischen Geschichte Abweichungen erlaudt. Die eigenthümlichen Beziehungen zwischen dem dritten und dem vierten Evangelium sind längst erkantund, 3. B. von Strauß, in dem Sinne verwerthet, daß Johannes durchweg als Weitersstützer sicher ersche einen verstenen, das Johannes durchweg als Weitersstützer sicher Lindige fichou Luckas die Umrisse des Aufrelten Berichts überschritten hat. Es fragt sich aber immer noch, ob 3. B. den beiden Schwestern in Luck. 10, 200 auch er Kanne des "Kedenes" (Luk. 10, 200 der nogewiesen worden ist, oder die ihr beilmehr der Name des "Kedenes" (Luk. 10, 200 der gegangen war. Ober man verzleiche die Andeutung der Geiselung des Angeslagten in Luk. 23, 16 mit Joh. 19, 1 Bielleicht, daß wir in diesen vom vierten Evangelisten bald ergänzten, daß frei weiter geschierten Sonderzügen des dritten die wirklichen Spuren einer Johanneischen Tradition noch vor uns haben.

7) Die Bereicherung, welche auserer Kenntniß ber evangelischen Geschichte aus dem vereinen Evangelium zusliest, mag sich sowol auf den gefammten Gang des Lebens Jelu, als auch auf einzelne Aufreitte desselben beziehen, wie ja Weizsächer die mehrjährigen Bestreifen, Schenkel die Scene mit der Samariterin und selbst keim hier und da einen der ichristlichen und mündlichen Ueberlieferung entnommenen werthvollen Zug, "es sei über Peräa, Kanaan und Sphraim oder über Ritobenus und Nathanaet", acceptiren. Die große Dauptsache betrifft aber immer die innern Masverhältnisse, die ganze höhenlage des Selbsbewustleins Jesu, die, als Wefammtbild genommen, so wenig blofe Kiction ist als des

Wort Matth. 11, 27.

8) Der ibealen Darftellung gehort einerfeits alles an, was bom Standpuntt bes Logosprogramme aus gefchieht, um bem Gelbftbewußtfein Jefu feine Burgeln im Dief feite abguichneiben und es an die Erinnerung an einen jenfeitigen, vorweltlichen Buftand angulnüpfen, alfo bie Darftellung Jefu ale bee Emigen und Allwiffenben; andererfeite aber auch alles, mas bagu bieut, feine Beschichte ale bie Abschattung überfinnlicher metaphyfifcher Berhaltniffe ericheinen gu laffen; babin gehoren auch offenbar allegorifche Ergahlungen, wie bas Bilb von ber Sochzeit ju Rana; ja felbft bie Berfchiebung bes Tobestages burfte nach Maggabe bes Baffahgefetes 2 Dlof. 12, 3 (vgl. 3oh. 12, 1) und 46 (vgl. 3oh. 19, sa) erfolgt fein, wobei bie innoptische Brundlage fich noch in ber Art ber Berwendung geltend macht, welche 3oh. 13, 26 die Rotig Mart. 14, 20 findet. Das Brot murbe bekanntlich beim Laffahmahl in Die Schuffel mit ber bittern Brube getaucht. Befus ale Sausvater ift eben baran, bee Bubas' Brot einzutauchen, und fo tann er für ben fragenden Jünger ben Berrather fennzeichnen, ohne baf irgendein anderer ber Anwefenden eine Ahnung von ber verhänguiftvollen Bebeutung biefer Sandlang hatte. Fragt man aber, wie bie Juden fich in ber Baffahnacht und am erften Festtage eine Beichäftigfeit von ber Urt bee innoptischen Berichte erlauben tounten, fo enthalt 3oh. 16,: die Antwort barauf: fie glaubten mit Beftrafung bes religiofen Berbrechere Gott einen Dienft gu thun.

9) Die Frage, in welchem Berhaltniß die beiden weientlichen Elemente, das ideale und das geschichtliche, im vierten Evangelium zueinander fleben, in welchem Grundgedansen sie beide ihre Einheit haben, um gerade in dieser Form ein Ganzes zu bilden, ist jedenstalls von viel größerer Tragweite als die andere, vielsteicht niemals zu sicheren

Löfung ju bringende, nach Drt, Beit und Berfaffer bee Buche (f. Johannes).

10) Offenbar gelangte das nachgeborene Evangelium nach Johannes erst allmählich wir allgemeiner Bedeutung. Es ist an sich espectiger Natur nub niemals in dem Maß wie die Raufmilischen Christen, die spinoptischen Berichte nub selbst die tathzblischen Priefe ein wirtsames Glied in der Entwicklung der altsatholischen Rirchengeschichte geworden. Die grundbegendsten und weitreichendschen Gedanten des vierten Evangeliums liegen weit über die dem 2. Jahrh. und isberhaupt der ganzen bisherigen Entwicklung der Rirche erreichder geweiene Sobe hinaus. Holtmans.

Evilmerodach (über bie verschiedenen Formen bee Ramene bei ben LXX, Berofue,

Abydenus u. f. w. vgl. Niebuhr, "Gefchichte Affurs und Babels" (Berlin 1857), S. 42) war der Sohn Rebutadvezar's, der diesem im I. 561 (= 186 Ara Nabonassar's, der diesem im I. 561 (= 186 Ara Nabonassar's) in der Reseireung soszet, den K. T. ist er uns uur dadurch destanut, doß er dald, wol unmittelbar nach seinem Regierungsantritt, den gesangenen sitd. König Jojachin aus dem Kerter befreite und mit großer Auszichnung behandelte (2 Kön. 25, 27 fg.; Ger. 52, 31 fg.; dephys, "Alterthümer", X, 11, 2). Nachdem er zwei Jahre gestlos und außschweisent eigert hatte, wurde er von seinem Schwager Rerightsar ermordet. Die turze Dauer seiner Regierung wird von Berosus (bei Josephus, Contra Apion, I, 20) und dem Kolemäsischen Kanon einstimmig bezeugt, und die 21 Jahre seiner beiden Nachsolser lüsten mun richtig in das Jahr 538 (Eroberung Babels durch Kyros). Die Angabeds Bolhsstor (de Eusebius, Chron., I, 21), er habe 12 Jahre regiert, und die des Josephus ("Alterthümer", X, 11, 2), der ihm 18 Regierungssahre zweist, beruhen aus Irrthum; iener scheint 12 und 2, dieser Jahre und Monate verwechsselt zu haben aus Jerthum; iener scheint 12 und 2, dieser Jahre und Monate verwechselt zu haben.

In Betreff ber Etymologie bieses Eigennamens ist zu beachten, daß der zweite Theil besselben auch in andern Zusammenssehungen und Ber. 50,2 alleinstehend als Name eines babysonischen Gottes vorkommt (High vergleicht das perf. merdek, "Mann"). Der erste Theil ist wol mit abhila (sankfritisch), "schredlich" zusammenzustellen; für den hebräer trifft er ironischer- und zufälligerweise mit einem Wort zusammen, welches

"Thor" bebeutet.

Bgl. Niebuhr, a. a. D., E. 42, 109, 223; Rawlinson, The five great monarchies of the ancient world (London 1865), III, 505; Dunder, "Geschichte des Alterthums" (3. Aust., Berlin 1863), I, 865.

Ewig, f. Ewiges Leben.

Ewines Leben. Der Gegenfat von Tod und Leben geht burch bie gange Bibel Der Tob (f. b.) ericheint gleich beim Beginn bes Meufchengeschlechts ale bie von Gott über bie Gunbe (f. b.) verhangte Strafe (1 Dof. 2, 17; 3, 19), mogegen emiges leben ale höchfter Lohn bem Menichen in Ausficht geftellt mar, wenn er fich bor ber Gunde bewahrte (1 Dlof. 3, 22). Der "Baum bes Lebens" in Eben (f. b.) ift bae Ginnbild für bas erhabenfte fittliche 3beal, auf welches bas Streben bes Menfchen gerichtet fein foll, und es ift ein finnvoller Bug in bem alten Mathus, bag ber Bugang gu biefem Baum mit feiner unvergänglichen Frucht auch nach bem Giindenfall bem Menfchen noch offen ftand. Rur darf er jett beffen Frucht nicht mehr mühelos pflüden; um fie in einem höhern Ginn, burch geistige und sittliche Arbeit, gu gewinnen, mußte er bas Parabies verlaffen, im Edweiß feines Angefichts fein Brot effen und mit ber Roth und ben Berfuchungen bes irbifden Dafeins ringen. Die 3bee bes ewigen Lebens ift fomit an bie Spite ber biblifden Beltanidjauung gestellt. In ihrer erften Beftalt ift fie gwar noch unentwidelt. Das Leben ift junachft lediglich ale leibliche Unverganglichfeit, als Befreitheit von bem organischen Auflojunge- und Berfetungeprocef bee Tobes vorgeftellt. Man hat beim Lebensbaum mit Recht an ben perf. Baum Saoma, beffen Gaft Unfterblichfrit verleiht, erinnert ("Avefta", überfett von Spiegel (Leipzig 1859-63), II, LXXII fa .: III, XLI fg.). Doch ift unter ber finnlichen Stille ber fittliche Charafter ber biblifchen 3bee nicht gu berfennen. Rur dem ewigen Gott tommt an fich ewiges Leben als ein Attribut feines Befens ju; be nun aber ber Denich, ber altteft. Borftellung gemäß, nach bem Bilb Bottes und jur Gottahnlichfeit geschaffen ift, fo ning er nach bem emigen Leben ftreben; mas ihm ale ein geiftiges Bedirfnig anerschaffen ift, bas ift für ihn auch eine fittliche Aufgabe und Beftimmung.

Die Boee des ewigen Lebens trat innerhalb der mosaischem Gesetzgebung, in der hortratischen Anstalt überhaupt, in den hintergrund. Das religiöse Bewuststein erhob sich auf der attest. Gesetzschlie in der Regel nicht über die Verenzlieie des Diesseits. Langes irdisches Leben ist im Dekalog den Gesetzsegehorsamen verheißen (2 Mos. 20, 12; 5 Mos. 5, 16). In dem ältern Segensspruch (3 Mos. 26, 3—13), welcher den Gesetzschrienen zur Aufnumterung ertheilt ist, ist wol von göttlicher Gnadengegenwart die Kebe, aber nicht von ewiger Lebensgemeinschaft, und selbst die spätere Rachbildung des Triginals (5 Mos. 28, 1—14) hat keinen Anklang daran. Aber daß Jahve der Seiende, und darum der ewig Lebendige ist (2 Mos. 3, 14; Ps. 90, 1 fg.), siedt dem altest. Gotteskewustsein fehr, und insofern ist lebendige Gottesgemeinschaft au sich Gemeinschaft wert erigen Leben. Der Tod treunt von Gott; im Hades (5, b.) gibt es seine Gottes-

gemeinschaft (Bf. 6, 6; 88, 12; 3ef. 38, 18); barum ift bas ewige Leben für bie altteft. Frommigfeit nur vorstellbar in der Form vollständiger Aufhebung und Ueberwindung bes Tobes. Das unmittelbare Schauen Gottes galt auf bem theofratifchen Standpunkt freilich für tobbringend; beshalb founte felbft Dofe, ber Gottesfreund, bie Majeftat Gottes nur "bon hinten" aufchauen (2 Dof. 33, 18-23); bagegen läßt ber Dichter bes 11. Bfalme auf prophetischem Standpuntt ben Redlichen bas Angeficht Gottes ichauen; bamit ift benn auch das Bewuftfein einer unmittelbaren Gottesgemeinschaft ausgesprochen, welche nothwendig ben, wenn auch noch fo unvollfommen bargeftellten, Befit bee ewigen Lebens in fich ichlieft. Einen folden Besit fennt ber 16. Bfalm, beffen Dichter bon Jahre Chut vor bem Tobe, Anleitung auf ben Pfad bee Lebens, Freudenfülle bei feinem Angeficht, vertrauensvoll erwartet (B. 10 fg.), und auch ber 17. Bfalm, felbft wenn B. 15 nicht bom Erwachen aus bem Todesichlaf zu berfteben ift, ruht auf bem Glauben an eine burch fittliche Reinheit bem Frommen vermittelte Gottesgemeinschaft. Ueberhaupt ift fcon in alterer Zeit vereinzelt ber Glaube vorhanden, daß es gottliche Rettung aus ber Bewalt bes Todes gebe; man bente an bas Beifpiel Benoch's (1 Dof. 5, 24; Bf. Die altere Borftellung, bag ein möglichft langes leibliches Leben bas bochfte Blud und ber feligfte Lohn fei, mar allmählich unter ben fchweren Brufungen und Berfolgungen ber "Berechten", die ihren frommen Gifer fur bas vaterliche Befet mit ihrem Leben bezahlten, unhaltbar geworben. Bezeichnend ift in diefer Beziehung ichon bie Infchauung bee Deuteronomitere, ber in Gotteeliebe und Gefeteebefolgung Ifraele Leben, und in Abfall von Gott und Ungehorfam gegen fein Befet beffen Tob fieht (5 Dof. 30, 15-20). Die 3bee bee "ewigen Lebene" ift gwar noch nicht gerabezu ausgesprochen in jener Stelle. Deutlich tritt fie bagegen in bem nach bem Eril verfaften 73. Bfalm herbor, in welchem Gott ale ewiger Lebenshort und Antheil des Frommen gefchilbert ift In folden Stellen ift bas emige Leben nicht von einem guffinftigen Leben nach diefer Zeit, sondern von einem ichon gegenwärtigen Gotteeleben im Dieffeite gu verstehen, bas feine Quelle in dem ewigen Gott hat. Der gebrauchliche Ausbrud für ben Befit und Benug beffelben ift "Gott fchauen".

Je mehr ben Frommen in Ifrael feit ben ununterbrochen fortbauernben Schidfale ichlagen und Demuthigungen, von ber affprifchen und chalb. Invafion an bie in bie Drangfalegeit ber maffabaifchen Beriode hinein, jeder aufere Troft babinfchmand, befto ftarter machte fich in ihnen bas Beburfnift religiöfer Beriunerlichung, unmittelbarer Gottesgemeinichaft, bee Glaubene au ein ungerftorbares ewiges Gut unter bem Bufammenbrechen aller irbifden Soffnungefundamente geltenb. Diefer Glaube liegt bem Buch Siob (f. b.) 30 Brunde, Die Stelle Biob 19,25-29 enthält feine Unfterblichfeite oder Auferftehungshoffnung nach der gewöhnlichen Borftellung, bagegen ben felfenfeften Glauben an den lebendigen, bie Belt mit Gerechtigfeit regierenden Gott, von bem ber Fromme auch burch bas namen lofefte Diegeschid in feinem Innern nicht geschieben werben tann (vgl. auch Siob 42, 5, bie eigentliche lofung bes in bem Buch behandelten Problems). Auf biefem Glauben beruht auch die Borftellung von einem Renen Bund gwifden Jahre und Ifrael, ber nicht burch finnliche Bundeszeichen, fondern burch ben emigen Beift Bottes felbft ber fiegelt ift, und von bem ebenbeshalb ewiges Licht und ewiges Leben ausgeht (Ber. 31, 32 fg.; Bef. 59, 21). Zwar tehrt im zweiten Jefaja auch bie Borftellung wieber, bag in ber Beriode der Biederherstellung wie in den Tagen der Borzeit die Ifraeliten mit langem Leben gesegnet sein werden (Bes. 65, 20 fg.), noch bestimmter scheint dort aber für bas neue Ifrael ewige unvergangliche Dauer zu erwarten (Jef. 66, 22). Auch im Buch Robeleth (f. b.) findet fich die 3bee bes ewigen Lebens im fittlichen Ginne. Das ewige, allein juberläffige But ift nach biefem Buch bie gottliche Gerechtigfeit (Breb. 3, 17; 4, 7; 8, 12; 11, 9); nur ber Ctaub ift von ber Erbe, mahrend ber Weift ju bem Schöpfer gurud

fehrt, von dem er ftammt (Bred. 12, 7).

Hiernach sinden sich allerdings schon im A. T. durchweg Spuren der 3dee des ewigen Lebens, von dem alten, kindlich naiven Mythus des Lebensbaums an die zu der ressectierenden Weisheitslehre des Buchs Koheleth. Diese Ichließt jedoch noch feines wegs "die Gewisheit einer künftigen Erlösung der Frommen aus dem Tode" (wie Kloster mann, "Untersuchungen zur alttestauentlichen Theologie" [Gotha 1868], S. 207 fg., unrichtig annimmt) in sich, sondern überhaupt nur den Glauben an die reale, den gegenwärtigen Best des höchsten Gutes verbitrgende Gottesgemeinschaft in den frommen Fractieten. In den beiden

letten Jahrhunderten bor Chriftus tritt binfichtlich ber Faffung ber 3bee eine Scheibung ein. Bei ben einen tritt Dieffeite und Jenfeite andeinander; das lange leibliche Leben im Dieffeite fcheibet fich in ein Doppelleben, ein turges im Dieffeite und ein barauf folgendes, burch die Auferstehung ber Tobten (f. b.) vermitteltes, unvergängliches im Benfeits. Bei ben andern wird bagegen bas emige Leben als unvergangliches Geiftleben gefaßt, bas nach bem Tobe in noch innigerer Gottesgemeinschaft als mahrend bes irbifchen Lebens, aber boch wefentlich ale baffelbe, fortbanert. Die Auferstehungevorftellung befriebigt mehr bas religiofe Popularbemuftfein; Die Lehre von ber Unverganglichfeit bes Beiftes entipricht ben in bas Judenthum eingedrungenen philosophischen Borausietzungen. Unter ben apolrophischen Schriften ift fie am entichiedenften vertreten im Buch ber Beisheit. Erfenntniß Gottes und Gefetesgehorfam ift, bemfelben gufolge, die Quelle ber Unfterblichteit (Beish, 6, 18; 15, 3). Der Grundgedante bes Buche in Diefer Sinficht ift, baf bas Gute (bie Berechtigfeit) unverganglich ift, wie Gott felbft, aus bem es entfpringt (Beish. 1, 15). 3n= folge feines gottlichen Urfprunge tragt ber Menich bas Brincip ber Unverganglichfeit in fich (Beish, 2,23); ber Tob ift lediglich burch Catanstilde in Die Belt gefommen (Beish, 2,24). Das mige Leben, bas Leben bei Gott und in ber Gemeinschaft mit Gott, ift baber ben Gottes fürchtigen (Gerechten) verbürgt, ihr Monopol; ber Tod trifft fie nur scheinbar; in Birklichteit werden fie durch benfelben reich begludt und zu ewiger Berrlichfeit berufen (Beish. 3, 1-9; 5, 15 fg.), mogegen auf die Gottlofen (Ungerechten) der emige Tod wartet (Beish. 3, 10-19; 5,1-14). Wenn nach ber Auferstehungevorftellung bas jenfeitige (uneigentlich ewige) Leben injolge eines gottlichen Bunder- und Gnabenacte gu Stande fommt (2 Dlaft. 7, 14, "Auferftehung jum Leben"), fo ift bagegen, nach ber modern jub, Beisheitslehre, baffelbe nur die felbftverftanbliche und nothwendige Erfüllung bes höhern geiftigen Princips, welches bas Wefen des Menfchen bilbet. Dur baburch tann ber Menfch fein natürliches Anrecht auf bas emige Leben verlieren, daß er fich in die Bewalt ber Ginnlichteit, des bem Göttlichen entgegengesetten bofen (fatanifchen) Princips begibt. Es ift dies überhaupt ber Ctanb puntt ber alexandrinifchen Religionephilosophie (j. b.). Der Denfch gehört (nach Philo, De decalogo, in feinen Opera ed. Mangey Pondon 1742], II, 202) mit feinem Geiftleben dem Simmel an, ift mit Gott felbit aufe innigfte verbunden und anf ben Befit bee Ewigen angewiesen. Das Gottliche ift bem Denfchen immanent; felbft unfterblich, bringt die Geele unfterbliche Gedanken hervor. Philo betrachtet barum ben Beift bes Menfchen geradegu als zeit - und raumfrei, als untheilbar, ja gewissermaßen als weltumfassen (De eo quod deterius, I, 208 fg.). Bom himmel ist derselbe in diese ihm nicht angemessene irdische Belt herabgeftiegen; in ben Simmel gehort er, ber Leib ift für ihn ein Gefängniß (De tribus virtutibus, II, 387). Darum tann ber Denich auch nur nach feiner irbifden Seite fterben; fein unfterblicher Theil (wenn er burd) bas Bofe nicht gu Grunde gerichtet ift) fehrt nach bem Tobe in die ursprüngliche himmlische Beimat zurück (De congr. quaer. erudit., I, 226 fg., 234 fg.). Es war dies im allgemeinen auch der Glaube und die boffnung der Effäer (f. d.; Josephus, "Jübifcher Krieg", II, 8, 11).

Die 3bee bes emigen Lebens ift bemaufolge feineswege eine fpecififch driftliche; allein fie ift burch Jefus Chriftus in den Mittelpuntt des religiofen Bewuftfeins gestellt und der innerste Bunkt des christ. Glaubens geworden. Sein von fammtlichen Synoptitern bezeugter Ausspruch: "Ber sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer es aber berliert um meinetwillen, ber wird es retten" (Mart. 8, 35; Matth. 16, 25; Luf. 17, 33), beutet auf eine fittliche Beltanficht, wonach bas irbifche Leben ale folches werthlos ift, und nur durch feinen ewigen Inhalt ber Werth des Lebens itberhaupt bestimmt wird. Diefer befteht in der ganglichen felbstfuchtelofen Aufopferung für das Bute, in dem unbedingten Dienft Gottes und ber Denfchen, in einer Liebe, Die Gott über alles und ben Hachften wie bas eigene 3ch liebt (Dart. 8, 36; 3, 35; 10, 45; Matth. 20, 28; 22, 36 fg.). mige Leben fann baber nur berjenige gewinnen, welcher bas irbifche Leben einfett; fterben fonnen, heißt leben. Diefen tiefern Ginn enthält auch namentlich die neue Bunbes ftiftung im Abendmahl (f. b.). Jefus weiht in bemfelben fein Gleifch und fein Blut, Die Organe feines irdifden Lebens, bem Dienft Gottes und ber Menfcheit; er gibt fie bin in ben Tob, damit fie Lebenselemente feiner Gemeinde, und durch diefe ber gefammten Menschheit werben. Es ift bies ein fittlicher Standpuntt, ber gwar nicht bem M. T. überhaupt, aber ber einseitig theofratifchen Beltanficht entschieden entgegengefett ift. Diefer sufolge lachelt dem Frommen bas irbifche Gliid, und namentlich wintt ihm der Breis

eines langen Lebens: die Reichen, die Satten, die Fröhlichen, die mit dem Kranz der Ehre Getrönten sind die Lieblinge Gottes. Jesus dagegen preift die Arnen, die Hungen, den, die Dürstenden, die Trauernden, die um der Gerechtigstei willen Bersolgten glüdlich (Ruf. 6, 20 fg.; Matth. 5, 3 fg.). Den Weidern, die ihm auf feinem Gang nach der Richtstet nachjammerten, rief er zu. nicht fein Los fei zu bestagen. sondern das ibrige

und bas ihrer Rinder (Lut. 23, 27 fg.).

Der vierte Evangelift hat diefen innerften Bunft der driftl. Belt- und Lebens anichauung mit burchichlagender Energie behandelt. Gind es auch nicht überlieferte Aus fpriiche Befu, die er mittheilt, jo hat er boch den Geift feiner Moral treffend gezeichnet, wenn ihm ale bas charafteriftische Wert Jeju ericheint, ban er ber Welt bas emige Leben gebracht habe (3ob. 3, 16). Den Befit bee ewigen Lebens benft er fich aber ichlechthin gegen martig im Glauben, in ber burch Befus vermittelten unmittelbar verfonlichen Gottes gemeinichaft (3oh. 3, 18 fg.). "Wer an ben Cohn Gottes glaubet, ber hat bas ewige Leben." Daffelbe lieat für ihn nicht erft in einem bunteln und fernen Jenfeite (3ob. 3, 36; 5, 24). And der echte Cultus ift "Anbetung Gottes im Geift und in ber Wahrheit" (3oh. 4, 23), nicht äußerer Dienft, ber im Jenfeits belohnt wirb. Als das Organ bes ewigen Lebens betrachtet Jejus nach dem vierten Evangeliften feine eigene Berfon. Der unterscheidende Charafter bee Chriftenthume besteht hiernach barin, bag bas ewige But nicht mehr blos ein ichoner Trannt, ein finureicher Denthus, ein begeifterndes abstractes 3beal, jondern volle und gange Reglität geworben ift, und baf jeder Menich vermittele bes Glaubene an Jefum Chriftum fich biefe Realität aneignen fann (Joh. 1, 14; 6, 33 fg., 51 fg., 58). Das Emige ift jett in der Zeit, ja es ift in menfchliches Gleifch und Blut, in Das Perfonleben Jefu Chrifti eingegangen, und ebenbamit ein nothwendiges gefchichtliches Do ment aller weitern religios-fittlichen Entwidelung ber Menichheit geworben. ift ber religiofe Mangel bes Indenthums und ber fittliche Brrthum bes Beidenthums in Birflichteit übermunden. Erft damit bort das Gefet auf, eine unerfüllbare Forderung ju fein. Erft damit wird an die Stelle der unfittlichen Phantafiefchöpfungen der beidnifchen Götterwelt eine heilige Gotteswirklichfeit gefest, Die bas tieffte und ebelfte Bedurfnig bes Menfchenherzens befriedigt. Demgufolge fonnte Befus fagen: "Ich bin getommen, bag fie Leben haben und die Mille haben" (3oh. 10, 10), tonnte er fich felbst ale "die Auferstehung und bas Leben" bezeichnen (3oh. 11, 25 fg.). Auf biefem Ctanbpunft hatte' freilich auch bie Erwartung von ber leiblichen Wieberfunft Jefn feinen rechten Ginn inehr; und ce mußte vielmehr an bie Stelle bes in außerer Berrlichfeit vom himmel herabsteigenden Deffiae der feiner Bemeinde immanente Beilige Beift, der Lehrer und Trofter der Geinen, treien (30h. 14, 23. 26 fg.; 16, 7 fg., 13 fg., 19 fg.). Der vierte Evangelift beutet auch an, bag bie bochfte Form des driftl. Glaubene für ihn die Gotteserfenutniß felbft ift; Gott erfennen beift, in Bahrheit bas ewige Leben haben (3oh. 17, 3). Damit hat er die hochfte 3ber Diefelbe fehrt and im 1. Johannesbrief wieder. bes emigen Lebens ausgesprochen. Chriftus felbft ift bort als "bas ewige Leben, welches beim Bater war und uns geoffen bart murbe", bargeftellt (1 3oh. 1, 2; 5, 11 fg.). Das emige Leben ift aber bas Leben ber Liebe: ber Saft ift ber Tob (1 3oh. 3, 14 fg.). Wer in Liebe fein irdifches Leben aufopfert, erwirbt fich bainit bas ewige Leben. Da aber bas Mertmal ber echten Liebe bie Befolgung ber göttlichen Bebote ift, fo ichlieft bas ewige Leben bas fittlich vollendete Leben in fich (1 3ob. 5, 2, 18).

Wir haben jedoch in den neutest. Schriften zwei Ansschieten vom ewigen Leden de unter desiren. Nach der einem soeden beschriebenen, die ihren Ansdruck in den unter dem Namen des Apostels Johannes in den nen donn aufgenommenen Schriften ge sunden hat, wird das ewige Leden als ein gegenwärtiges gedacht, als ein Leden im Glauben und in der Liebe, ein Leden der sittlichen Bollendung. Nach der andern dagegen wird dasselbe als ein zufänsstiges vorgestellt, das erst nach dem Tode eintritt, und in welchem dem wahren Christen zugleich der Lohn für ihre Ansdauer in den Tribsfalen und Leiden den wahren Christen zugleich der Lohn für ihre Ansdauer in den Tribsfalen und Leiden

Diefes irdifchen (unwahren) Lebens gutheil wird.

Dieses zuftinftige und jenseitige Leben niumt, nach allgemeiner Annahme, seinen Ansang erft nach ber Wieberkunft Chriffit, ber Tobtenausverlung und bem Weltgericht. b. h. nach dem Abschlichtlig bes gegenwärtigen Weltalters. (Anch hebr. 9, 27 fg. steht damit nicht im Wieberspruch, da, anch wenn der Verfasser das Gericht unmittelbar auf den Tod ersolgend gedacht haben sollte, die Besterpreisung des emigen Lebens B. 281 jedenfalls,

nach feiner Annahme, erft mit ber Biebertunft Chrifti eintritt.) Die Richtigfeit und Berthlofigfeit bee irbifchen Lebene ale folden ift felbft in benjenigen neuteft. Urfunden pon biefer Richtung anerkaunt, die im übrigen die 3dee des ewigen Lebens gar nicht enthalten (3af. 4, 14). 3m Bemuftfein ber Richtigfeit aller irbifchen Guter, und fomit auch bes irbifchen Lebens, ertrugen bie Chriften ber apostolifden Beit mit Stanbhaftigfeit Ungemach und Berfolgung, überzeugt, es fei beffer, wenn fie um Gutesthune, ale um Uebelthuns willen leiden (1 Betr. 3, 17). Das ewige Leben war ihnen vorzugemeife ein Begenstand ber Doffnung, und zwar auf die ewige Berrlichfeit (1 Betr. 5, 10). Bon diefer hoffnung auf bas emige Leben, als ein gufünftiges und auf einen wohlberdienten Lohn für die auf Erden um Chrifti willen ausgestandenen Leiden und Berfolgungen, find namentlich ber 1. Betruebrief und die Offenbarung bee Johannes erfillt und getragen. "Ber getreu ift bis jum Tobe, den erwartet die Krone des Lebens" (Dffb. 2, 10). Rach dem Apotalpptifer wird im Simmel eine Art von Buchführung fiber die Menichen gehalten, und die Candidaten bes ewigen Lebens werben in bas Lebensbuch eingetragen (Offb. 3, 5; 13, 8; 17, 8; 20, 12. 15; 21, 27; vgl. jur Erflärung bee bilblichen Ausbrude 2 Doj. 32, 32 fg.; in ben Burgerregiftern wurden die Ramen der verftorbenen Burger ausgelofcht). Die bochfte Quelle bes Mitheils an bem ewigen Leben bleibt immer der, "ber in alle Ewigfeiten lebt", Gott felbft (Dffb. 4, 8 fg.; 5, 14; 7, 12 u. f. w.). Huch ber "Baum des Lebens" (1 Doj. 2, 9) ericheint in ber Apotalupfe wieder (Dfib. 2, 7: 22, 2); swölfmal im Jahre (einmal monatlich) trägt er jett Friichte, die Gerechten mit ber Gulle ewigen Lebensgenuffes labend, und felbft feine Blatter bienen gur Erquidung ber in bie

Emigfeit eingegangenen gläubigen Beiben.

Je mehr Bermandtichaft eine neuteft. Schrift noch mit ber jiid. Bopularfrommigfeit hat, befto mehr findet fich in ihr bas ewige Leben als ein gufünftiges, von ber meffigniichen Schluftataftrophe abhangiges, bargeftellt. Je mehr fich eine neuteft. Schrift von dem bertommlichen jib. Borftellungefreife entfernt, defto mehr wird in ihr bas ewige Leben ale ein gegenwärtiges, geiftiges und sittliches Befitthum ber Glaubigen erfannt. Eine eigenthumliche Zwijdenstellung nehmen die Baulinifden Schriften ein, und zwar in ber Art, daß fich in dem Lehrbegriff des Apostels eine Gutwidelung nach ber lettern Auffaffung bin mahrnehmen laft. In feinen alteften Briefen ift bas emige Leben noch fait gang ale guffinftiges bargeftellt (1 Theff. 1, 9; 3, 13; 5, 23; 2 Theff. 1, 9 fg.; 2, 1 fg.). 3m Galaterbrief ift baffelbe bereits ale ein gegemvärtiges aufgefaßt, fofern bas Leben bes Chriften überhaupt ein Leben im Beifte ift, und jeder, der im Beifte mandelt, auch icon hier die Früchte des Beiftes genießt (Bal. 5, 16-23). Je mehr der Apostel die burch ben Beiligen Beift vermittelte fittliche Lebensgemeinschaft mit Chriftus als ben mahren Beilebesits betrachtet, besto mehr ift ihm auch bas ewige Leben ein foldes, bas jeber Chrift im Glauben und in der Liebe fcon hier gegenwartig hat (1 Ror. 2, 12; 4, 20; 2 Ror. 1, 5; 3, 17; 4, 6, 18). Allerdinge ift biefer Beilebefit im Dieffeite noch ein unvolltommener, ber Beilige Beift nur ein Pfand für die im Benfeite bevorftebende Beilevollendung, alfo immer noch eine Incongrueng vorhanden zwischen bem blofen Borgefchmad bee ewigen Lebens in der Wegenwart und feinem Bollgenuß in der Bufunft (1 Ror. 3, 13; 13, 12; 2 Ror. 4, 17; 5, 1 fg.). Intenfiver ift die 3dee des emigen Lebens icon gefaft im Romerbrief. Der Friede mit Gott ift im Glaubenebefit errungen (Rom. 5, 1 fg.), das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Chriftus verbiirgt (Rom. 6, 23). Wer in biefer Bemeinfchaft fteht und ein Leben bes Beiftes führt, hat feine Berbammnig, feinen Tob mehr zu beforgen (Rom. 8,1 fg.). 3ft Chriftus in une, fo haben wir burch feine Bered, tigfeit das Princip des emigen Lebens in une aufgenommen (Rom. 8, 10 fg.; vgl. 6, 4 fg.). Bleichmol wird die Gulle der Berrlichfeit erft im Jenfeits an uns offenbar (Rom. 8, 18 fg.). In ben fpateften Briefen des Apoftele ift auch die driftl. Gemeinde ale eine mit Chrifti leben erfüllte bargestellt (Eph. 1, 23; 2, 21 fg.; 3, 17 fg.; 4, 16), und die Aufnahme in das Reich der Berrlichfeit gegenwärtig gedacht (Rol. 1, 13. 21; 2, 10; 3, 1 fg.). Bemuftfein unmittelbarer Gegenwart bes emigen Lebens ift mit ber größten fittlichen Energie von Banlus ausgesprochen in bem Bort: "Dir ift das Leben Chriftus und bas Sterben Geminn" (Phil. 1, 21).

Wenn wir in der biblifchen und auch noch in der neutest. Literatur überall unterschen zwischen dem reinen und adaquaten Begriff des ewigen Lebens und der noch gerubten und ungureichenben Borftellung davon, fo steht doch, als das Eigenthümliche und

Bleibende der driftl. Weltanficht, fest, daß das ewige Leben unmittelbare, durch den Beifi Chrifti vermittelte Gottesgemeinschaft ist, daß mitten im Wechsel der Zeit der Chrift fich eins weiß mit der Ewigleit.

Emigfeit, f. Gigenschaften Gottes.

Eril. Mit Diefem Ramen bezeichnet man berfommlich und porzugeweise ben Aufenthalt ber Ifracliten in den Landern jenfeit des Enphrate, von der Berftorung Jerufaleme bis jur Rudfehr babin, und bis jum Bieberaufbau ber Stadt und ihres Tempele Das von ben Gelehrten jett allgemein gebrauchte Bort gibt aber, wofern man feine eigentliche Bedeutung berüdfichtigt, feinen rechten Begriff von den wirklichen geschichtlichen Berhaltniffen, faft fo wenig ale das in alterer Beit gangbare von der "babylonifchen Befangenichaft", welches zu munderlichen Borftellungen Aulag gegeben hat. Bubem ift jo fort zu bemerken, daß Ereigniffe berfelben Art wie bas eben berührte mehr als einmal in ber ifraelitischen Geschichte vortommen, weswegen ber einfache Ausbrud Eril, ohne weitern Bufat, eigentlich nicht ausreicht und nur barum insgemein als gentigend erfcheint, weil die damit bezeichnete Thatfache unter allen abnlichen die befanntefte und folgenreichfte Benauer unterscheibet man bas affnr. Eril ober bas ber gehn Stamme, und bas babylonifche oder bas bes Stammes 3nda. Aber auch biefe Unterfcheibung thut ber Beidichte fein Benuge, und hat felbft die Biffenfchaft nicht gehindert, an Die Stelle ber naib irrthumlichen Aufchauungen ber popularen Ueberlieferung allerlei weitgreifende Com binationen ju feten, welche womöglich von der hiftorifchen Bahrheit fich noch mehr em fernten und bas Urtheil über ben Giufluß ber fraglichen Begebenheiten auf Die Entwidt lung des Judenthums auf gang falfche Bahnen leiteten. Wir feben une baber genothigt, ben Begenstand hier etwas eingehender zu behandeln, als wir es thun wirden, wenn alle bon ben uns vorangegangenen Gefchlechtern aufgebrachten Meinungen, Die wir beftreitm

muffen, bereite ale abgethan betrachtet werben fonnten.

Eril (Berbannung) ift nach Etymologie und Sprachgebrauch jede gezwungene Muswanderung, und infofern liefe fich ber Ausbrud in Bezug auf die betreffenden Greigniffe ber ifraelitifchen Gefchichte allerdings rechtfertigen, mahrend bas Wort Gefangenichaft ben . Ton auf einen Umftand legt, ber bei ber Berbannung eigentlich gar nicht vorhanden if und namentlich hier gar nicht in Frage fommt. Aber im gewöhnlichen juridischen Ginn bleibt bei bem richterlichen Urtheil, bas auf Berbannung lautet, Die Bahl bes fiinftigen Aufenthaltsortes bem von beinfelben betroffenen vollfommen frei; er wird nur angewiefen, die frühere heimat zu meiden, unter Androhung schärferer Strafe im Fall der Rudlehr. Much trifft ein foldes Urtheil immer nur einzelne ober boch wenig gablreiche Berfonen Bier aber haben wir es nicht nur mit größern Daffen gu thun, fondern, mas bas Wichtigfte ift, von einer freien Bahl bes neuen Aufenthaltsortes ift gar nicht bie Mit Ginem Bort, wir haben bier Berfügungen ber Bolitit und Regierungs gewalt vor uns, welche wir nicht anders und nicht beffer als mit dem Bort Deportation bezeichnen tounen, bas noch jett praftifch jur Anwendung tommt, freilich nicht mehr in der Ausbehnung wie in ber alten affat. Beit, man miffte benn die Dagregeln vergleichen wollen, welche noch in unfern Tagen in Nordamerifa in Betreff ber Gingeborenen beliebt worden find. Das Alterthum aber fannte und fibte die Deportation in grofferm Daf ftab zu politifchen Zweden, theile um die Rraft eines itbermundenen Bolte zu brechen, theils um unbebaute Landftriche ber Gultur gu übergeben, theils um die bamals viel icharfer getrenuten nationalitäten zu verschmelzen, wol auch, um mehrere diefer Abfichten jugleich ju erreichen. Die macedon. Beherricher Des Drients haben von biefem Regierungs- oder Civilisationsmittel einen ausgedehnten Gebrauch gemacht, der namentlich auch die Buden in Anspruch nahm. Doch da Sprachgebrauch und Wiffenschaft bierin bas richtige Berftandnif ber Dinge nicht berwirrt haben, ber Wegenstand auch ber Zeit nach aufer bem Bereich unferer gegenwärtigen Aufgabe liegt, fo beichränten wir uns billig auf Die Thatfachen ber althebr. Wefchichte, und anch in Diefem engen Befichtefreie wollen wir nur basjenige berühren, was eigentlich ber politischen Sphare angehört, und beifeite laffen, was man billig mit bem Namen bes gemeinen Kriegegebrauchs, Denichen raube und Sflavenhandele belegen fann, und wovon in Gefet und Propheten baufig genug Delbung gefchicht.

Rad, ben borhandenen Radhrichten icheinen oberafiat. Eroberer zuerst bie Deportation in größerm Magitab ale eine Regierungomaxime in Ansiibung gebracht zu haben. Doe

Gril 241

älteste bestimmte Ereigniß dieser Art, welches in der hebr. Geschichte erwähnt wird (ein frühere ist nur unsschert 1 Chron. 5, 20), fällt ungefähr in die Nitte des 8. 3ahrb. d. Chr. Ein assen, Tiglat Pileser, unternahm einen Raubzug gegen das Reich Irael, möglicherweise, um den Bruch eines früher ausgedrungenen Lesnisdererbistenisses zu rächen, eroberte den nörblichen und össlichen Theil des Landes und schleppte das Boll mit sich (2 Kön. 15, 20). Auf diese Ereigniß scheint ein gleichzeitiger Prophet anzusteilen (Jes. 8, 23 sg.), aus bessen Worten aber zugleich abgenommen werdem nag, daß wir unter dem sortzelgleicheppten Boll nicht die Gesamutheit der Einwohner, dom ersten bis zum letzten Mann, zu verstehen haden, eine Vorstellung, welche sich ja durch die nachisgenden Begebenheiten don selbst widerlegen würde. Vielleicht handelte es sich dache sogar nur um gewöhnliche Kriegsgefangenschaft und die nach damaliger Sitte daran sich

tnüpfenden Folgen.

Bibel . Beriton. II.

Bebenfalls war ber nachfte affpr. Eroberungszug bon gang anderer Bebeutung für bas Bolt Ifrael. Um bas 3. 722 v. Chr., nach ber gewöhnlichen Zeitrechnung, tam ber Konig Galmanaffar, wieder um einen abtrunnigen Bafallen gu ftrafen, burchjog bas ephraimit. Reich, belagerte und eroberte die Sauptftadt und machte ber politifchen Gelbftanbigleit diefer größern Daffe bon ifraelitischen Stammen für immer ein Ende. Diefe Begebenheit wird in unferer Quelle (2 Ron. 17, s fg.) ausführlich aus theofratischem Befichtepuntt befprochen, Die geschichtlichen Elemente berfelben bagegen werden mit außerft wenigen Borten abgethan, und offenbar nach jungerer, etwas untlarer Borftellung. Es wird nur gefagt, bag bie Ifraeliten fortgeführt und nach bestimmten und benannten Localitäten im Innern bee affpr. Reiche und bie nach Debien binein gebracht, bagegen frembe Coloniften berbeigezogen murben gur Bieberbebolferung bes verobeten Landes. Die eingelnen, leiber gar gu furgen Angaben mogen auf altern Quellenausfagen beruben, finb aber boch infofern unficher und ungenugend, ale fie, ihrem nachften Bortlaut nach, bie bergebrachte vollethumliche Borftellung ju ftuten icheinen, ale maren bie Ifraeliten ber gehn Stämme alle fammt und fondere beportirt worben, bas Land aller feiner Einwohner beranbt, gleich einem ausgefischten Teich, und folglich die neue Bevolkerung eine burchaus frembe, mit Ifrael in feiner Beife bermanbte. Diefe Borftellung ift fogar in unferer Beit noch von namhaften Gelehrten mit allerlei Scheingrunden vertheidigt morben. Besonders verbreitet ift fie aber in halbgelehrten Kreisen, wo die Tradition auch in geschicht. lichen Dingen bas gröfte Gewicht in bie Bagichale zu legen pflegt. In folden Rreifen ift oft fcon die Frage aufgeworfen und behandelt worden, wo benn die gehn Stumme hingefommen und berblieben fein mogen? Batte man nur an einzelne Deportirte gebacht, io lag die Bermuthung nabe, fie haben fich im Laufe ber Beit naturgemäß, bei ber ganglichen Trennung bon Beimat und Stammgenoffen, in ber Daffe ihrer neuen Umgebung verlieren muffen. Go aber mußte man bei ber Anficht ftehen bleiben, bag die ausgewanderte Gefammtheit ihre nationale Erifteng, Sprache, Religion, Sitte und Recht in einem neuen Baterlande ungeftort fortfette, um fo mehr, ba die moralifche Widerftandetraft des Bolte felbft in engern Rreifen fich fpater fo glangend bemahrte. Schon ber Berfaffer ber Chronit behauptet (a. a. D.), daß bie von Tiglat Pilefer Beggeführten noch ju feiner Zeit an den Orten wohnten, wo fie damals maren hingebracht worden, und Jofephus ("Alterthumer", XI, 5, 2) will wiffen, daß die gesammten gehn Stamme jenfeit bes Euphrats annoch in ungahligen Myriaben vorhanden feien. Diefe ficher irrigen Anfichten ertlaren fich einfach und leicht baraus, daß die bamale in allen Theilen Afiens und namentlich in und um Babylon borhandenen Juden, die großentheils in jungerer Beit und freiwillig babin gefommen fein mogen, ale die eigentlichen Rachtommen ber gebn Stamme betrachtet murben, mabrend man fich umgefehrt Die gulett Deportirten, bon benen gleich nachher die Rebe fein foll, als fammtlich mit Gerubbabel ober boch mit Efra gurudgefehrt bachte. In ber mittlern und neuern Beit befchäftigte biefes bermeintliche hiftorifche Rathfel vielfach die Ginbilbungefraft ber Menfchen, und es murbe une ju weit führen, wenn wir alle die mugigen Fabeln und Muthmagungen verzeichnen wollten, welche zur löfung beffelben erfonnen worden find. Es genitge Die einzige Bemerfung, bag, wenn in ber abenteuerlichen und mythifden Alexander-Sage Die gehn Stamme ale bon einem hohen Gebirge eingefchloffen in ber Begend bes Raspifchen Meeres vortommen, wo fie auf Befehl bes frommen macedon. Eroberere trop aller Bitten berbleiben muffen, bies boch noch einen poetischen Anftrich hat, mabrend bie neuern Sallucinationen mit firen Ibeen behafteter Englander, welche fie balb ale Afghanen am Sindufufch, balb ale Reftorianer am Banfee, balb gar ale Rothbaute am Diffouri wiebergefunden gu baben porgaben, nicht einmal burch einen abnlichen Reis ihre Abfurbitat verdeden, vielmehr in ber befannten Legenbe ber Mormonen ben Dafftab ihres mahren Berthe ge-

funben baben.

Die gange Borftellung fteht im Biberfpruch, nicht nur mit ber materiellen Unmöglichfeit, ein groferes, noch bagu manche natürliche Schlupfwinkel und Biberftanbemittel bietenbes Land aller feiner Bewohner zu berauben, fondern auch mit ber bestimmten Berficherung unferer Quelle, baft die nationalreligion in bemfelben fortbestand, einer That: fache, welche freilich auf die allergezwungenfte Beife mit jener aubern Borftellung in Einflang gebracht wirb. Dazu tommt ber Umftand, bag noch ein Jahrhundert fpater, unter bem jub. Ronig Jofia, auch bas ephraimit. Land in ben Rreis ber borgenommenen theofratifchen Reformen hereingezogen wird, mas boch offenbar eine urfpriingliche Berwandtichaft und Bufammengehörigfeit, nicht blos bes Bobens, fonbern auch feiner Bewohner gur Borausfetung bat. Endlich ift auch ju erinnern an ben gang freiwillig tunbgegebenen und in ber Folge burch bie That erprobten Bunfch ber fpater fogenannten Samariter, Antheil zu nehmen an ber Reftauration bee Beiligthume zu Berufglem, ale bes gemeinfamen Mittelpunfte bes ifraelitifchen Gefammtvolfethume. Namentlich biefe lettere Erfcheinung ware rein unerflarlich, wenn zwischen ben Zeitgenoffen bes Gernbbabel und benen bee Calmanaffar feine andere Bermandtichaft bestanden hatte ale bie ber

localen. auferlichen und zufälligen Rachfolge.

Unendlich wichtiger aber für bie Beschichte Ifraels überhaupt ift bas Greignig, welches vorzugeweise mit dem Ramen des Exile bezeichnet wird, obgleich es nur ben fleinern Theil bes Bolte traf, nämlich bas Reich Juba mit feiner Dynaftie ber Ifaiben und feiner Sauptstadt Berufalem. Rach mancherlei Schidfalen und bei einer immer schwieriger werbenden Lage zwischen den zwei großen Nachbarmächten in Oberasten und Aeghpten war Juda gegen das Ende des 7. Jahrh, in ein Basallenverhältnis zu dem babylonifden (dalb.) Reich gefommen, welches bamale eben unter feinen beiben erften Berrfchern, Rabopolaffar und Rebufabnegar, auf ber Bobe feiner Dacht ftanb. Soffmung, mit Gulfe ber Pharaonen fich biefem Joch ju entziehen, veranlagte mehrfache ungliidliche Conflicte, bon welchen bier junachft zwei rafch aufeinanderfolgende in Betracht tommen. 3m 3. 598 v. Chr., nach ber gewöhnlichen, übrigens nicht gang ficherh Rechnung, mußte fich Berufalem an bie Chalbaer ergeben, welche ben verfuchten Abfall gu guichtigen getommen waren. Die Folge ber Eroberung war, bag nicht nur ber eben erft gur Regierung getommene junge Jojachin (Bechonja) mit feinem gangen Band und hof nach Babylon abgeführt murbe, fondern jugleich auch alle jum Rriegebienft irgend brauchbaren Manner, Offiziere, Schmiebe und fonftige Elemente bes Widerftanbes. 3hre Befammitgabl fchatt ber Berichterftatter auf etwa 10000 (2 Ron. 24, 14, 16). Dak auch ausgezeichnete Civilpersonen in diefer Bahl begriffen gewesen fein milffen, lehrt das Beifpiel bee Propheten Gzediel, welcher fich unter ben Egulanten befand. Ausgleichung biefer Darftellung mit ber 2 Chron. 36 gegebenen f. ben Artitel Jojatim.) Daß ber Ronig felbft in Babylon gefangen gehalten wurde (2 Ron. 25, 27), ift leicht ver-Die Daffe ber Deportirten aber bilbete eine eigene Colonie, vielleicht auch mehrere, im innern Defopotamien, wie dies am beutlichften aus bem Buch bes Ezechiel erfichtlich ift. Trot biefer Deportation bestand bas Reich Juda fort mit feinem eigenen ifaibifden Ronig und feiner fonftigen politifden Organisation, mas nus namentlich aus bem Buch bee Jeremia flar wird, welches theilweise eben in biefe Beit fallt, und es ift wol nicht gang buchftablich zu nehmen, wenn am angeführten Drt unferer Sauptquelle gefagt wirb, es feien überhaupt nur die geringen Leute, bas gemeine Bolt, im Lande geblieben, obgleich es recht gut begreiflich ift, daß nach einem folden Nationalunglud und der dabei unvermeidlichen Pliinderung und Berwilftung von einer reichern Klaffe nur noch in Betreff bes materiellen Bobenbefites bie Rebe fein tonnte.

Raum gehn Jahre fpater wurde Debufadnegar burch abnliche Berbaltniffe veranlaßt, einen neuen Kriegszug gegen Juda zu unternehmen, welcher noch fchlimmere Folgen batte ale ber friihere, body, nach dem ausbriidlichen Beugnif ber Quelle 2 Ron. 25, 11, auch biesmal nicht in bem Dage, welches bie landläufige Borftellung annimmt. Rach mehr ale zweijähriger Belagerung, mabrend welcher wol bas umliegende Land vollftandig berEril 243

heert und ausgesogen murbe, fiel Jerufalem in die Band bes Siegers. Und wieberum wurde eine Deportation in großem Mafisabe vorgenommen, bei welcher natürlich die vollftänbige Entwaffnung des Bolls, die Bernichtung jeder Möglichteit einer fünftigen Shilberhebung bas Sauptaugenmert mar. Bon einer bollftanbigen Ausleerung bes Landes ift fo menig die Rebe, baf nicht nur ausbrudlich bas Berbleiben ber ländlichen Bebollerung ermahnt wird, fondern fogar die Ginfetung eines eigenen ifraelitifchen Stattbaltere aus vornehmem Gefchlecht, was alles ausführlich in einem, wol auf Augenzeugenichaft beruhenden Bericht im Buch bes Propheten Jeremia (Rap. 39 fg.) weitläufig beflätigt und vervollftanbigt ift. Allerdings entstanden bald neue Unruhen unter ben Burud-Bemaffnete Banden, die Ueberbleibfel des Beeres, trieben blutigen Unfug, der landpfleger wurde ermorbet, und es erfolgte eine nochmalige, halb freiwillige, halb erzwungene Answanderung nach Aegypten, mahricheinlich ber Anfang dauerhafter und allmablich fich ausbehnender Diederlaffungen in diefem Lande, bas, fehr mit Unrecht, gewöhnlich gang unberitdfichtigt bleibt, wenn vom "Eril" die Rebe ift. Die Stadt Berufalem war niebergebrannt und gerftort, die nachfte Umgegend wol entvollert und gur Wilbnif geworden; die Rachbarn, namentlich die Edomiter (f. b.), welchen fich von jener Reit an ber grimmigfte Bag ber Juden zuwandte (Ber. 49; Obadja; Jef. 34 und 63; Bf. 137 u. f. w.), mogen einen bedeutenden Theil des ehemaligen jud. Reiche in Befit genommen haben, bei ber Behrlofigfeit der Uebriggebliebenen; allein bies alles beweift noch nicht, bag überhaupt gar keine Ifraeliten mehr im Lande vorhanden waren, was der Text auch nirgends behauptet. Rur fo viel tann unbedentlich zugegeben werden, daß für den Augenblid bie ifraelitifche nationalität, fofern nicht nur beren Condererifteng in Frage tommt, fonbern namentlich die Hoffnung auf eine kunftige Bewahrung berfelben, nicht niehr in der alten Beimat gut fuchen mar, fondern bei bem beportirten Kern bes Bolte. Ja nach einer andern, bieber noch nicht in Betracht gezogenen Quelle, beren Angaben eben um ihrer Mäßigfeit willen alle Berudfichtigung verdienen (Ber. 52, 24 fg.), fcheint fogar Die Deportation einen fehr geringen Umfang gehabt zu haben, obgleich bies im Biderfpruch ift mit anderweitigen, ebenbafelbit (B. 15 fg.) aufgezeichneten, aber gang allgemein gehaltenen lleberlieferungen. Auch die dronologischen Angaben biefer Stelle ftimmen nicht recht gu benen im Buch ber Ronige.

Ueber die Lage ber Deportirten miffen wir eigentlich wenig Bestimmtes, boch genug, um einige, jum Theil traditionelle und noch jest verbreitete Borurtheile ju beseitigen. Daß der ifraelitische Batriotismus den Untergang bes Reichs und Tempels tief und fchmerglich empfand, und bag felbft Beit und Gewohnheit, ja bie Erneuerung ber gangen Beneration biefe Empfindung nicht abichmächten ober berichminden liegen, muß bon bornherein anerfannt werben und gereicht ber Nation gur Ehre. Diefes Gefühl, verbunden mit renigem Rudblid auf Die eigene Schuld und mit hoffnung auf eine fünftige Berftellung, wurde aber wefentlich burch bie großartige und begeifterte Wirtfamteit einiger Propheten unterhalten, bon benen am Anfang biefer Periode obenan Jeremia und Egechiel zu nennen find, nebft bem einen ober andern bon geringerer Bebeutung, gegen bas Ende aber mehrere Ungenannte, beren größter und berühmtefter ber Berfaffer bes Buche ift, welches jett ben letten Theil unfere Jefaja bilbet. Diefe Manner, beren Erfolg wir allerbings feiner Ausbehnung nach nicht berechnen fonnen, maren jedenfalls die Retter ber religiofen Ibeen, welche früher icon bem Bolt feinen Salt gegeben, und welche es in ben Banben ber Borfebung einer außerlich befcheibenen, innerlich befto größern Butunft entgegenführten, Die fich natürlich zunächft an Die Berfpective einer Reftauration bes Tempels auf Moria fnüpfte. Es ift aber zu betonen, baf bie Gehnfucht nach biefem nachften Riel nicht etwa blos bas Erzeugnig britdenber Berhaltniffe bes Mugenblide mar. Denn es laft fich leicht nachweisen, bag viele Ifraeliten in Babylonien, namentlich auch in ben Stabten, fei es burch ihre Regfamteit im burgerlichen Befchaft, fei es burch ihre im öffentlichen Dienft berwertheten Talente, ju gang angenehmen, felbft bebeutenden Stellungen gelangten und im Stande waren, bei ber Rudfehr ber erften Coloniften biefe reichlich aus Privatmitteln ju unterftigen. Die Lage mar bon bornherein baburch eine gunftigere, bag bie Ifraeliten nicht bereinzelt blieben ober gar ale Berurtheilte behandelt murben, fondern theils in ben Stabten, theils auf bem Lande ihre eigenen Gemeinden bilben tonnten (E3. 14, 1; 20, 1; Ber. 29, 5 fg.), wahricheinlich fo, daß die fpater übergeführten an altere Unfiebler fich aufchloffen, bag fie fich alfo gegenfeitig nicht fremb murben, und fo bem 244 Eril

Schwächern, in nationaler hinsight weniger Selbstbewußten, die Wohlthat der Berührung mit dem Geistekfraftigern, die höhern Interessen im Auge Behaltenden, in dollem Mag zutheil werden sonnte. Wir unterlassen es hier mit Fleiß, weitere Zige des Gemälbes aus den Buchern Daniel, Tobias, Esther u. f. w. zu sammeln, die man gewöhnlich aus beutet, um eine Bortsellung von dem Berbältnis der Inden im Eril zu gewinnen, weil

biefe Bilder allerwegen viel fpatere Buftanbe im Muge haben.

Daf bei manchen ber urfpringlich Deportirten ber angewöhnte Sang ju auslandiichen Gulten, zu beibnifchem Befen, inmitten ber neuen Umgebung nicht fofort verschwand, fonbern eber frifche Rahrung erhielt, barf nicht befremben. Die Beugniffe eines Beremia und Exechiel laffen an der Gache felbft feinen Zweifel auftommen. Doch wird man annehmen bilirfen, baf bie Rataftrophe bei manchen auch beilfam wirfte, und baf bie nieberfcmetternbe Erfahrung ber früher verschmähten Warnung eine Rraft verlich, welche alle Rebegewalt und Begeisterung frommer Gottesmanner ihr nicht gesichert batte. Wenigstens empfangt man aus ben Schriften ber jüngften Beit, namentlich aus bem zweiten Theil bes Buche Jefaja (f. b.), ben Einbrud, bag es fo fchlimm nicht mehr in biefer Sinficht bestellt gewesen fein muß, und bag, bei allem hoben Ernft theotratischer Bredigt, ber Seitenblid auf bas Beibenthum und feine Unart eber ben Spott ale ben Born ju erregen geeignet mar, woraus boch wol gefchloffen werben barf, bag die Betheiligung bon feiten ber Ifraeliten im Schwinden mag begriffen gewesen fein. Doch brauchen wir bei folden Muthmagungen ober Combinationen nicht fteben zu bleiben. Die Thatfache ber Rudtehr, und namentlich die energische Durchführung bes theofratifchen Brincips im Schos ber reftaurirten Beimatgemeinbe, zeigt unwiderleglich, daß ber Ginflug bes fogenannten Erile nicht nur überhaupt ein wohlthatiger, fonbern auch ein rafch und gründlich wirfenber muß

gewesen fein. Doch babon weiterhin ein mehreres.

Bunachft noch ein Wort über bie Dauer bes jogenannten babylonischen Exile. Betanntlich ift barüber früher weniger auf Grund dronologischer Rechnung ale eines theologifd-conventionellen Stichworte entschieden worden. Bon bem Bropheten Jeremia (25, 11; 29, 10) ftammt die Beftimmung auf eine Dauer von 70 Jahren, welche fpater fobann, und von ben Buben ichon, ale bie richtig geweiffagte, buchftablich ju nehmende Normalgahl betrachtet worden ift (Cach. 1, 12; 7, 5; 2 Chron. 36, 21), und welche dann weiterhin Die Grundlage filr andere apotaluptifche Rechnungen abgab (Dan. 9, 24 fg.). Ge ift bier ja nicht aus ben Mugen ju verlieren, baf, mahrend bei Jeremia (25, 1) ber terminus a quo gang beutlich bezeichnet wird, bie Bahl 70 aber füglich ale eine runde, prophetijd bedeutsame, aber historisch unbestimmte betrachtet werden fonnte, man fich fpater umgetehrt an lettere, ale bas Fefte, Unveranderliche hielt, bagegen die dronologischen Anfange und Endpuntte willfürlich wechselte. Go gahlt ber Prophet Cacharja (a. a. D.) offenbar bie auf feine Zeit herab, alfo bis auf das 3. 516 v. Chr., und gewinnt fo als wirklichen Anfang ganz schön die Zerftorung Berufalems und die jitingste Deportation. In der Stelle ber Chronit liegt aber wol ein Irrthum por, wenn die 70 Jahre von bemfelben Greigniß bie gur Ertheilung ber Erlaubnig jur Rildfehr burch Enrue gegahlt merben, was boch bochftens 52 Jahre macht. Beremia felbft jablt von einer viel frubern Epoche an, welche fogar der erften Deportation unter Jechonja noch um einige Jahre vorausging, und icon baburch, wie gefagt, eine mehr ibeale Zeitbeftimmung verrath. Bei biefer Sachlage ift noch ein anderer Umftand nicht außer Acht zu laffen, welcher gwar Die Rechnung ale folde nicht unficher, mol aber ben Begriff bee Erile felbit ichmantend gu machen geeignet ift. Es wird une nämlich ausbrudlich gefagt (2 Chron. 36, 22; Efra 1, 1), baf bie im ehemaligen Chalbaerreich infolge ber frubern Deportationen anfaffigen Biraeliten von Enrue, im erften Jahre feiner Regierung (foll beigen nach ber Eroberung Babylone im 3. 536), die Erlaubnig erhielten, in ihre alte Beimat zu gieben und ben Tempel wieder aufgubauen. Aber wir erfahren gleichzeitig und in ber bestimmteften Beije (Efra 1, s. e), daß bei weitem nicht alle von diefer Erlaubniß Gebrauch machten, daß viele, und gerade die Bemitteltern, es vorzogen, in ber bisherigen Stellung gut bleiben, fodag viel fpater noch neue Buguige nachfolgen tonnten (Efra 7, 7; 8, 1 fg.). Berfteht man alfo unter "Eril" überhaupt ben Aufenthalt ber Ifraeliten in ber Fremde, abgefeben bon bem Umftand, bag er nur anfange ein gezwungener war, fo ift zu fagen, bag bon einem Aufhoren beffelben nicht eigentlich bie Rebe fein tann. Denn foviel wir wiffen, haben die fehr gahlreichen, festgeordneten, jum Theil wohlhabenden und gebildeten ifraelis Gril 24

tischen Colonien jenseit bes Euphrats zu teiner Zeit mehr zu existiren aufgehört, wenn auch ihre spätern Schickfale nicht immer ruhig und glanzend waren. Und in der That haben die Juden selbst bei Sache immer aus diesem Geschiepumtt betrachtet, indem dost tief und tiefer wurzelnde theofratisch-gesehische Bewustischen Annaan und Jerusalem allein als ihre rechte Heimat gelten ließ. Wollte man aber unter "Eril" blos die Zeit von ber wirklichen Zersterung des Tempels die zur Erlaubnis des Wiederausbaues desselbster versteben, also bis zur wirklichen Rickfehr, so fämen die 70 Jahre gar nicht heraus.

Die Geschichte bes uenen Gemeinwefens zu Jerusalem, oder des restaurirten Jubenthums, liegt außerhalb des Gesichtstreises, auf welchen wir uns in gegenwärtigem Artikel zu beschrünken haben, und verweisen wir deshalb auf die Artikel Serubabel, Esra, Rehemia, aubenthum u. s. w. Aber innerhalb der Grenzen, die wir uns hier vorzeichnen müssen, begegnen uns doch noch einige Fragen und Thatsachen, namentlich aber auch Borurtheise und traditionelle Anschauungen, bei welchen wir einen Angenblich verweilen wollen.

Bunachft überrafcht une bie große Babl ber gleich unter Chrue Burudfehrenben, in Betreff welcher wir boch eben ermahnen mußten, bag fie burchaus nicht bie Gefammtheit ber im babylonifden Reich anwesenden Ifracliten vorftellt. Diefe Babl (Efra 2, 64, 65; Deb. 7, 66. 67) Scheint in feinem Berhaltniß ju fteben mit ber bei Gelegenheit ber Erzählung bon den Deportationen felbft berichteten. Entweder alfo mitffen wir bas obige Bergeichnif ber Beimgewanderten ale ein mehrere Bilge jufammenfaffendes betrachten ober ale ein jüngere Berhaltniffe berudfichtigenbes, ober wir milffen eine ungemeine Bunahme ber Bevollerung in ber Zwischenzeit voransfeten, mas indeß felbft im tiefen Frieden und bei genugenden Mitteln bes Unterhalts bebenflich fcheinen burfte, ober endlich gu ber Annahme greifen, daß bier eine Bolfegablung vorliegt, bei welcher bie Elemente, ihrem Urfprung nach, nicht genau gefchieben waren, fobag auch andere Ifraeliten ale echte Judaer und Leviten fich an bie rudwandernben Familien angeschloffen hatten. Jebenfalls ift bie Anlage bee Bergeichniffes eine fehr eigenthumliche und auffallenbe. Bu ber nämlichen Reibe ericheint, neben einer Angahl ungeheuer großer, übrigens gang unbefannter Familien, mobon mehrere über 2000 Individuen gablen, eine andere mit verhaltnifmagig viel befcheidenern Ziffern von Einwohnern einzelner, ganz befannter Ortschaften. Es liegt bier ein Räthsel vor, zu dessen Lösung die Kritit wahrscheinlich nur auf dem Wege des Zweifels gelangen wird. Uebrigens bedarf es nicht ber Erinnerung, bag rein prophetische Stellen, wie Jer. 50, 4. 17. 19; Eg. 37, 11, welche bon einer Berftellung bes gangen Ifraele fprechen, nicht blos von Juda und Berufalem, bei ber Ertlarung biefes Rathfels außer Betracht bleiben mitffen; bas Bergeichnig will fich offenbar auf ben engern geographischen Rreis befdranten, innerhalb beffen fich überhaupt die nacherilifche Befchichte in ber nachften Beit bewegt.

Ein anderer Bunft, ber noch weiterer Aufhellung bedarf, ale ihm bisjett gutheil geworben, ift bie literarifche Thatigfeit ber Ifraeliten mahrend ber Dauer bes (eigentlichen) Erile. Bir benten bier nicht an biejenigen Theile ber bebr, beiligen Schriftenfammlung, die anerkanntermaßen junger find ale bie Restauration bee Tempele unter Chrue und Darius, fondern an biejenigen, welche ber Beit nach biefer Epoche borangegangen find. In Betreff biefer find eigentlich nach trabitionellen Anfichten nur Ezechiel und Daniel hier zu nennen; und biefem lettern bat langft eine unbefangene Rritit eine gang andere Stelle angewiesen (f. b. Art.). Auch bie Redaction bes Buche bes Jeremia fowie ein Theil feines Inhalts fallt in ben angegebenen Zeitraum, wobei wir taum nothig haben, befondere an die Rlaglieder ju erinnern, auch wenn ihre Abfaffung burch biefen Bropheten beanftandet werben follte. Allein bei genauerer Betrachtung bes Borhandenen erweift fich, nach ben jest gangbaren Borftellungen, bie Daffe bee Bierhergeborigen ale viel bebeutenber. Doch begnügen wir une hier mit blofen Undeutungen, es ben Berfaffern ber eingelnen einschlägigen Artitel überlaffenb, bie Lefer iber bas Beitere ju verftanbigen und ihnen ben jetigen Stand ber Untersuchungen befannt zu machen. Das Bewiffeste ift, nach den bieber gewonnenen Ergebniffen ber Forfchung, bag in dem nach dem alten Bropheten Befaja benannten Buch, welches zu einer gemiffen Zeit in ber Sammlung benen bee Beremia und Ezechiel nachgefest mar, eine Reihe Reben und Schriftftude von ungenannten Bropheten aufgenommen find, welche, jum Theil wenigstene, urfprünglich blos anhangeweife beigefügt, fpater erft aus Untenntnig bem Berfaffer bes altern Buche gugefchrieben wurden. Rach bem Urtheil einiger Gelehrten gebort auch die fleine Schrift bes Dbabja 246 **E**ŗil

in biefe Beit. Dit größerer Gicherheit wird man bie lette Rebaction ber Bucher ber Ronige in Diefe Beriobe fegen, beren Rachrichten fich beinahe bis auf Die Beit bes Chrus erftreden (2 Ron. 25, 27), beren geographische Drientirung une gwingt, ben (letten) Berfaffer une ale jenfeit bee Euphrate lebend ju benten (1 Ron. 5, 1.4), und beren eigenthumliche Beurtheilung ber frühern Schidfale und Inftitutionen Ifraels uns einen Blid werfen laft auf ben Umfchlag ber religiofen Unfchauungen feit ben letten Beiten bes politischen Bestandes ber Nation. Ferner hat fich vielen Die große Bahricheinlichfeit aufgebrangt, baf auch in ber Bfalmenfammlung einzelne Erzeugniffe ber fraglichen Beit enthalten fein tonnten, und biefe Unficht burfte, bei bem jetigen Stand ber Biffenfchaft, woniger mit benjenigen fich auseinanbergufeten haben, welche auf ber Davibifden Abfaffung aller Bfalmen beharren, ale mit benjenigen, welche lieber an einen noch illngern Urfprung benten möchten. Much bas Buch Siob haben einige Rrititer, ber Beit nach, mit der Rataftrophe bee Ifaidenreiche in Berbindung gebracht, wenn auch Babylonien auf teinen Fall beffen Baterland gemefen fein tann. Enblich mitffen wir noch bes wich tigften Theils bes M. T. gebenten, ber. Gefegbiicher und ber ifraelitifchen Urgefchichte, wozu wir namentlich auch bas Buch Jofua rechnen wollen. Denn obgleich bie Unterfuchung über biefe Schriften bei weitem noch nicht gefchloffen ift, fo haben fich boch fcon jablreiche Stimmen babin vernehmen laffen, bag bas Befammtwert bes "Befebes", einfclieflich Jofua's, zwar jedenfalls niehr ober weniger lange bor ber Berftorung Jerufaleme begonnen, aber möglicherweise erft nach ber Bieberherftellung in feiner jegigen Beftalt vollenbet worben fei. Bie gefagt, wir begnitgen uns hier, auf biefe Seite bes Bemalbes jener babylonischen Zwifchenzeit hinguweifen, als auf eine nicht außer Ucht gu

laffenbe, aber füglich in besondern Auffagen ju behandelnbe.

Daran fnupft fich aber naturgemaß bie Ermahnung eines fruher weitverbreiteten Borurtheile, welches nur aus einer gang oberflächlichen Betrachtung ber Thatfachen erwachfen fein tann. Die Ifraeliten, fagte man, haben in Babylon ihre angeftammte Sprache vergeffen und angefangen chaldaifch (babylonifch) ju reben. Theilmeife mochte biefe Darftellung baber rithren, bag im Buch Daniel, welches man ja in bie Zeit bes Exils fette, gange Rapitel in einem von bem althebraifden verschiedenen Dialett gefdrieben find, mas fich bann im Buch Efra wiederholt. Aber auch abgefeben von ber fürber unleugbaren Thatfache, bag beibe Bucher um Jahrhunderte junger find, ift bie ermabnte Borftellung eine burchaus irrthumliche und unbegrundete. Dag bie im innern Reich gebliebenen Juben, nach einer Reihe von Generationen, ja vielleicht fcon in ber zweiten ober britten, bie Mundart und ben Bortichat eines übrigens ftammberwandten Bolls angenommen haben, liegt in ber Ratur ber Sache, ebenfo, bag bei bem immer lebenbigern Bolfervertehr mit der Zeit fich eine nordsemitische Gemeinsprache (eine xorn, wie die Griechen gefagt haben würden) bilbete, bie wir g. B. fcon ju Befu Beit in Balaftina finden, aber febr unbequem die chalbaifche nennen. Aehnliche Erfcheinungen weift bie Befdichte aller Sprachen und aller Culturvoller auf, und bie Leichtigfeit, womit fpater die Juben fich an bas Briechische und an bie neuern Sprachen gewöhnten, ift allbefannt. Aber für die ichon in ber nächsten Generation nach Rangan Burildfehrenben, unter benen einzelne maren, die ben alten Tempel noch felbst gesehen hatten (Efra 3, 12), und die im Exil fich gewiß enger werden gusammengehalten haben, gilt bies alles nicht. Bu Berufalem wurde nach wie vor echt hebraifch gerebet, und wenn auch bem feinern Sprachfinn gewiffe Mobificationen in Formen und Ausbrilden nicht entgehen, wodurch bie nachexilifden Schriftsteller fich bon ihren Borgangern unterfcheiben, fo ift bies weitaus noch feine Berdrangung einer altern Dundart burch eine neue, frembe. Der glangenbfte Beweis bafür find bie jungern Bfalmen, welche boch fcmerlich in einer bem Bolt unberftanblich gewordenen Sprache maren gebichtet worden. Daß zu Rehemia's Zeit bie mofaifchen Schriften ichon haben überfett werben muffen jum Bebuf bes Berftandniffes beim Borlefen (Reh. 8, 8), beruht auf einer gang irrigen Auslegung bes Tertes.

Eine ahnliche Bewandtniß hat es ganz gewiß mit der anderweitigen Behauptung, bag die Fracliten mit ganz neuen, von den Perfern ihnen mitgetheilten, religiöfen Begriffen gurudgefommen feien. Namentlich berief unen sich auf den Glauben an den Satan und an die Auferstehung der Tobten. Diese Behauptung ift womöglich noch wunderlichter als die vorige. Denn nicht nur durfte es schwer fallen, nachzuweisen, daß jene deiben Borftellungen (benn von Dogmen tann gar teine Rede sein) bereits in den nächsten Jahr

hunderten nach ber Restauration überhaupt bei den Juden verbreitet maren, sondern wir fonnen auch gang einfach fragen, wie benn die unmittelbar nach ber Eroberung Babnlons burch Enrus Beimtehrenden bagu gefommen fein follen, vorläufig noch Religionsunterricht von ben Berfern (etwa von ben Golbaten?) ju erhalten? Bas die Auferstehung betrifft, fo fragt fich überhaupt noch, ob bagu die Berfer nothwendig waren und mitgewirft haben, ba andere Bege ber Ibeenentwidelung fich leicht erkenuen laffen und lettere jedenfalls erft in ber griech. Bilbungsperiobe, und gwar nicht im Anfang berfelben, ju ihrem Biel fam. Und in Betreff bee Catane ift ju fagen, bag, wenn auch ber Teufel ber jub. und driftl. Glaubensfphare gewiffe Achulichfeiten mit Ahriman hat und auf bualiftifchem Boben geboren und erzogen fein bitrfte, immerhin ber Catan im Buch Siob und im Bropheten Cacharja ein febr entfernter Bermandter beffelben ift und burchaus nichts Berfifches in feiner Ratur und Phyfiognomie bat.

Doch es moge genitgen, Diefe Dinge gelegentlich jur Sprache gebracht zu haben. Ueber die wirklichen und grundlichen Beranderungen, welche in dem Beift bes ifraelitifden Bolte vorgegangen find, infolge bee Erile, f. ben Artitel Jubenthum.

Ezechias, f. Sistia. Ezechiel. Mit Riefenfchritten ging Ifracl-Juba feinem Untergang entgegen. Spurlos maren bie Donnerworte ber Bropheten an ben tauben Dhren bes gogenbienerifchen Bolle und feiner haltungelos bin= und berfchmantenden Ronige verhallt. Das Eril mar unbermeiblich geworben - es war Gzechiel, bem die Diffion zutheil warb, Ifrael in die

Brüfungenacht hinitberzugeleiten.

I. Unter ben Judaern, welche nach ber erften Eroberung Berufaleme (599) mit dem Ronig Jojachin und andern Bornehmen des Bolle vom babylonischen Ronig Rebutadnegar gen Babel in die Gefangenschaft abgeführt wurden, befand fich auch ber Cohn bes Briefters Bufi, Czechiel, eigentlich Jehezkel, b. i. "ben Gott ftartt", mit Ramen. Er erhielt feinen Bohnfit laut Eg. 1, 1 fg. am Fluß Chebar, ben mir, ba die Bucher ber Ronige (2 Ron. 15 fg.) ausschlieglich von einer Begführung nach Babel, b. i. Gilbmefopotamien, dem heutigen Grat, berichten, und ba eine Colonie gewaltsam fortgeführter Unterworfener fo weit vom Mittelpuntt des Reichs entfernt anzusiedeln febr bedentlich gewesen ware, nicht im nörblichen Mesopotamien (= Chaboras ber Griechen und Römer), fondern vielmehr in der Rabe bon Babylon felbft, vielleicht in einem ber vielen Rebenflugden ober Ranale bes Euphrate in ber Landschaft Babylonien ju fuchen haben (f. Chebar). Der Ort, wo Ezechiel feinen Anfenthalt hatte, bieß Thel Abib (Eg. 3, 15), über beffen Lage wir freilich ebenfo wenig etwas Naberes wiffen, wie über biejenige ber beiben andern babylonifchen Orte, beren Namen mit "Thel", d. i. "Bigel" gufammengefest find, Thel Barfcha und Thel Delach (f. b.). Bier hatte er ein Baus und lebte er mit feiner Frau (E3. 3, 24; 8, 1; 24, 18). Es mar im fiinften Jahre nach feiner Begführung, b. i. im 3. 594, daß er bier uuter ben Erulanten ale Brophet auftrat, um bon nun an 22 Jahre lang, b. i. bis jum 27. Jahre feines Erils ober bem 16. nach ber Berftorung Berufalems, unter ben Berbannten weiffagend thatig ju fein. Das lettere nämlich ift ju erichließen aus ber Angabe Rap. 29, 17, ber jüngften dronologifden, Die uns überall in dem Buch entgegentritt. Bann er geftorben, darüber fehlt uns innerhalb und auferhalb des Buche all und jede beftimmte Rachricht. Geine Frau verftarb noch geraume Beit bor ihm (Gg. 24, 1. 18).

Much über fein Leben und Birten unter feinen Landsleuten find wir nur febr burftig unterrichtet. Mus Rap. 8, 1; 14, 1; 20, 1; 24, 19 fg. erfahren wir, bag bie Angefehenern im Bolt, Die "Melteften", ihn in feinem Saufe bon Beit ju Beit aufzusuchen pflegten, um bon ihm prophetischen Rath und Aufschluß zu empfangen, ber bon bem Propheten ftete bereitwilligft ertheilt warb. Die Daffe bee Bolle fcheint freilich nicht in gleicher Beife feine Thatigfeit anerkannt ju haben. Er beklagt fich Rap. 33, so fg., baf bie "Sohne feines Bolts" zwar neugierig bei feinen Berfammlungen fich einfanden, fich aber an seinen Borträgen wie an einem lieblichen Lieb erlustigten; seine Worte wol hörten, aber nicht danach handelten. Man beachte aber auch, daß die Leute zu ihm kommen fommen muffen; nicht tritt ber Prophet unter bas Bolf hinaus. Bier haben wir einen harafteriftifchen Unterschied zwifden ber Birffamteit eines Jefaja und Beremia und zwiiden berjenigen Ezechiel's. Jefaja martet nicht, bis bag ber Ronig ihn rufen läßt. Er

begibt fich bon fich aus binaus jum Balferfelb, um bier bem ichmachen, verzweifelnben Mhas Muth einzusprechen (Bef. 7, a fg.); auf feiner eigenen Befitung fucht er ben toniglichen Saushofmeifter auf, um feinen Sturg ihm ju verfünden (Bef. 22, 15). Und Beremia begibt fich binaus an bie Thore ber Stadt, um bier bem Bolt feine Gunben vorzuhalten, und bas fein harrende Schidfal ibm ju weiffagen (Ber. 7, 2; 17, 19); ober aber er tritt an ben Borbof bee Saufes Jabbe's, um bas verfammelte Bolt feiner Saleftarrigfeit megen au guchtigen (Ber. 19, 14), ober endlich er begibt fich binab gum Balaft bee Ronige, um biefem feine Pflichten bargulegen und bas Rabere bes brobenben Ungewitters ibm ju Gemuth au führen (Ber. 22, 1 fg.). Gzechiel bleibt in feinem Baufe und lagt bie Beile - und Troftbegierigen ju fich in feine Behaufung tommen (vgl. auch Rap. 3, 24-27; 24, 27). Bon einem frifden, riidfichtelofen Sinaustreten ine mirtliche, concrete Leben ift bei ibm feine Spur mehr borhanden - bis zu bem Grab, bag man wiederholt Zweifel geaufert bat, ob Ezechiel überall feine prophetischen Reben mündlich gehalten, und nicht vielmehr biefelben bon bornherein lediglich fchriftlich concipirt habe. Allein die gang bestimmten und ausbrudlichen eigenen Meuferungen bes Bropheten über feinen mundlichen und perfonlichen Bertehr, vornehmlich mit den Aeltesten bee Bolte (Eg. 8, 1; 20, 1; 33, 30 fg.), laffen bennoch baritber feinen Zweifel, bag er, wenn nicht alle, fo boch einen großen Theil feiner Drafel, ehe er fie fchriftlich concipirte, munblich vortrug. Aber bas allerbings tritt beutlich ju Tage, Ezechiel bezeichnet einen Wendepuntt in ber Entwidelung bes altteft. Brophetiemus; berfelbe macht ben Uebergang bon ben Propheten bes mindlichen, lebenbigen Bortes ju ben Bropheten ber Schrift, ale beren erften Bebeutenbern mir ben gegen Enbe bes babylonifden Erile ichreibenden großen Ungenannten (3ef. 40-66) ju betrachten haben.

Ezechiel war überhaupt, trot ber lebendigen und innigen Theilnahme, mit ber er bas, wie er fich leiber fagen muß, felbftverschulbete Befchid feines ungludlichen Bolte verfolgt, im gangen mehr eine in fich gefehrte Ratur, welche, trop bes lebhaft gefithlten Beburfniffes, auf bas Bolt zu wirten, boch mit Borliebe ihren eigenen, eigenthumlichen Gebantengungen nachging, im wefentlichen Gegenfat zu einem Sofea, Amos, Befaja und Beremia, welche mit ihren prophetischen Reben ftete im engften und lebenbigften Rapport mit ber Aufenwelt blieben, in ihren Drafeln an die bestimmten und concreteften Berhaltniffe bee Lebens anfnupften, in ihren Ausführungen ftete im eminenten Ginne praftifc Dit ber gefchilberten Gigenthumlichfeit ber gangen Ratur Gechiel's hangt noch eine weitere gufammen, nämlich bas bei ibm jum erften mal bei einem bebr. Bropheten une entgegentretenbe mehr gelehrte Befen beffelben. Bie fein zweiter erilifcher ober vorexilifder Brophet zeigt fich Ezechiel bewandert in ber altern hebr. Literatur. Gang befonders muß er fich bem Studium bes Bentatenche gewihmet haben. Bon Begiehungen auf benfelben ift bas Buch bon Anfang bis ju Enbe burchwoben. Muf bie befannte Stelle bon ber Erschaffung bes Menschen (1 Dof. 1, 28) nimmt Rudficht Es. 36, 11; bie Bahl bes Musbrude ift fichtlich burch jene Stelle bebingt. Das Land Eben (1 Dof. 2, 8) wird wiederholt im Buch erwähnt (Rap. 28, 13; 31, 8 fg.; 36, 34 fg.); eine Reihe ber in ber Befchreibung bes tyrifchen Bolfermarttes (Rap. 27) aufgeführten Boller find fichtlich ber Bollertafel 1 Dof. 10 entlehnt; fast bie fammtlichen Ramen ber Ebelfteine, Die er in feinem Buch an berfchiebenen Orten anführt, find bem Bentateuch (befonbere 1 und 2 Dof.) entnommen; die Grengen bee Lanbes werben in ber großen prophetischen Bision Rap. 40-48 (47, 13 fg.) fast genau fo bestimmt wie 4 Dos. 34; eine Reihe endlich ber vielen gefetlichen Borfchriften, auf welche ber Brophet in feinen Beiffagungen Rudficht nimmt, geht unmittelbar auf ben Bentateuch gurud (vgl. biergu bie Bufammenftellung folder Stellen bei Belbe, "Beitrag jur Ginleitung in bas Alte Teftament" Leipzig 1866], G. 21 fg., wo indeft bas aufgehäufte Material noch febr ber Gichtung bebarf). Aber auch die fonftige altere hebr. Literatur benutt Ezechiel vielfach. Deutlich blidt Eg. 37, 22 gurud auf Sof. 2, 2, und Eg. 29, 6 fg., wo Megypten mit einem gerbrechlichen Rohrstab berglichen wirb, weift juritd auf Jef. 36, e, wo fich baffelbe Bilb finbet; bie Schilberung ber thorichten Berblenbung ber Gunber Eg. 8, 19 erinnert an Bef. 29, 15 u. f. w. Bang befonbere aber hat fich Ezechiel nach Form und Inhalt mit ben Beiffagungen feines altern Beitgenoffen Jeremia bertraut gemacht (bgl. Eg. 7, 18 mit Ber. 48, 37; Ez. 5, 15 fg. mit Ber. 24, 9 fg.; Ez. 6, 11 fg.; 29, 17 fg.; 11, 19 fg. mit Ber. 24, 7 u. f. m.); das gange 13. Rap. im Buch Ezechiel wider die falfchen Propheten ift lediglich eine Rachahmung ber Rebe Jer. 23. Ein folches ängstliches Sichanlehnen an

Ezechiel 249

Rufterbilder, und maren biefe im übrigen auch bie besten und borguglichsten, bat nothwendig jur Rehrseite einen Dangel an Driginglitat und freiem Blug bes Beiftes, ber fich benn allerdings auch bei Ezechiel in ber merflichften Weife fühlbar macht. Much bie in ihrer Art gelungenften Schilberungen, wie bie Befchreibung ber Inauguralvifion (Rap. 1-3), ber Cherubim (Rap. 10), bes guffinftigen Tempele (Rap. 40-48) - mas finb fie im letten Grunde andere ale Nachahmungen alterer Borbilber, wie Jef. 6; ber Befdreibung bee Banes ber Stiftebutte in 2 Dof. 25 fg. u. f. m.? Dan tonnte meinen, ber Grund biefes angftlichen Sichanschliegens an die Tradition hange gufammen mit feiner Allein, obgleich gewiß ber lebenbige Ginn für alles Cultifche priefterlichen Berfunft. mit feiner priefterlichen Abstammung, vielleicht eigenen frühern priefterlichen Thatigfeit irgendwie gufammengubringen ift, man vergeffe nicht: auch Beremia mar priefterlicher Berfunft, und wie gang anders, wie innerlich frei, fteht biefer ber Trabition gegenüber! Rein, ber mahre Grund liegt tiefer, liegt in ber burch ben Gintritt bes Exils ganglich veranderten Lage ber Dinge, und infonderheit auch ganglich veranderten theotratifchen Undanung. Golange bie Inftitute ju Berufalem bestanden, folange ber Tempel existirte und bie regelmäßigen Opfer gebracht murben, und folange ber ifraelitifche Prophet in diefem theofratischen Wefen felbft fich bewegte: fo lange bewahrte er ihnen gegenüber eine gemiffe Freiheit ber Anfchauung und Stellung. Ale ber Prophet aber aus Diefem lebendigen Connex herausgeriffen mar, ale bas gange Gebaube ber Theofratie bor feinen Augen zusammenstürzte, da trat bei ihm eine eigenthumliche Wendung ein, und Ezechiel, der des Gluds der perfönlichen Betheiligung an den theokratischen Institutionen und später jogar bes freudigen Bewuftfeins bon ihrer Eriftens beraubt mar, er flüchtete fich nunmehr in bas Reich wie ber Erinnerung fo ber Phantafie, und baute fich nach bem Dufter des in Afche gefuntenen Beiligthume in feinem Innern einen Tempel auf, ber in feiner Bealitat ihm Erfat leiften mußte für ben ju Grunde gegangenen einftigen; bei beffen Befdreibung er aber auch bis jum augerften angftlich verfuhr, fobag man beutlich fieht: "Schon fangt bier Efra's Luft ju weben an!"

II. Doch es ift Zeit, bag wir une bie Quelle all unferer Runde bom Leben und Birfen bes Propheten, fein prophetifches Buch etwas naber betrachten. Daffelbe, im gangen 48 Rapitel umfaffend, gerlegt fich junachft in zwei gang gleiche Salften bon je 24 Rapiteln, bon benen bie erfte ausschlieflich Dratel aus ber Beit bor ber Berftorung Berufaleme, Die andere, abgefehen von fieben Drafeln über auswärtige Boller (Rap. 25-32), ausschließlich folche über Ifrael nach bem Fall ber hauptstadt enthalt. Innerhalb biefer wei, begiehungeweife brei Theile, find, mit Ausnahme bes mittlern, Die einzelnen Drafel im allgemeinen ebenfalls dronologifch geordnet, alfo, daß im erften haupttheil juborberft Rap. 1-11 folde aus bem fiebenten und fechsten Jahre bor ber Berftorung Berufalems folgen, eingeleitet Rap. 1-3 burch ben Bericht über bes Propheten Berufung und Beibe. Der Prophet, ergriffen bom Beift Gottes, Schaut in einer bom Rorben ber unter Sturmwind fich berandemegenden Glanzwolfe die Gestalt von vier wunderbaren Thierwefen mit je vier Flügeln und je einem Menfchen=, Abler=, Stier= und Lowenantlit (ben Cherubim; f. b.), die jugleich auf vier Rabern fich fortbewegen, und über ben Sauptern ber Thiere bie Bestalt einer himmelsfeste, oberhalb biefer endlich einen Thron von Saphirgestein, auf ihm bie Beftalt eines in blenbenbftem Licht- und Feuerglang ftrablenben menschenabnlichen Befene: Die Berrlichfeit bee allmächtigen Gottes felbft. Betaubt von biefer überwaltigenben Erfcheinung, vernimmt ber Prophet bie ibn wieber ju fich felbft bringende Stimme bes herrn, ber ihm feinen Auftrag, bem wiberfpenftigen Bolt zu predigen, eröffnet, mas er gleich fymbolifch barftellt unter bem Bilb einer Buchrolle, befchrieben inwendig und auf ber Rudfeite, bie Gott ihm gum Effen barbietet. Auf ber Rolle aber maren gedrieben Rlagelieber und Seufzer und Bebe. Dit bem Bericht über eine ahnliche Ericheinung, die bem Bropheten, wie jene am Bluf Chebar, fo biefe zu Thel Abib gutheil geworben, fchließt ber erhabene Eingang Rap. 3, 22-27. In Unlehnung an Diefen letten Abionitt folgt nun Rap. 4 und 5 eine Beiffagung bee Juba bevorftehenden Strafgerichte: Belagerung und Berftorung Jerufaleme ale Strafe für bee Bolte fcmahliche Berwerfung ber Bebote Jahve's und feinen greuelhaften Gotenbienft; ein Bericht, bas fich (Rap. 6 und 7) nicht minder auch auf die Berge, furz auf bas gange Land Ifrael erftreden foll. Den Befchluß bes gefammten erften Theile macht (Rap. 8-11), nach einer Schilberung bit völligen fittlichen und religiofen Berfuntenheit ber Bewohner ber Bioneftabt, ber Bericht

250 Ezechiel

von einer neuen, erhabenen Theophanie, in welcher bem Bropheten, trot feiner Fürbitte für die Berufalemiten, die frühern Drohungen Gottes lediglich bestätigt merben. beginnt ber zweite Rreis prophetischer Reben (Rap. 12-20), ftammend aus bem fünften Jahre por bem fall ber Sauptftadt, aus einer Beit, ba bie Runde von ber beabfichtigten Erhebung Ronig Bebefia's wiber bie Chalbaer bereits ju ben Berbannten am Blug Chebar gebrungen mar, und unter ben Erulanten felbft bie Soffnung auf balbige Rudtehr ine geliebte Baterland aufflammen machte. Ezechiel tann biefen Soffnungen feinen Boridub leiften; bas Schidfal Berufaleme ift ein unvermeibliches; Rebetig beichleunigt und berichlimmert nur ben unbermeiblichen Musgang; er felbft wird in die Gefangenichaft wandern. Darum ftebe man ab bon einer folden thorichten Soffnung und laffe fich nicht täufchen weber burch ben Schein vollsthumlicher Sprichworter, noch burch bie Trugweiffgaungen ber falfchen Bropheten; auch nicht burch bie unberechtigte Annahme, bak etwa um ber Gerechtigfeit anderer willen ber Ginber werbe gerettet werben (Rap. 12-14). Berufalem wird ber Bernichtung anheimfallen gleichwie bas unbrauchbare Rebholz (Rap. 15); hat fich die Bemeine Jaboe's auch ale eine undantbare, untreu fchnobe Bublerin erwiefen, bie ihrer Rüchtigung nicht entgeben tann, wird ber Berr bennoch auch fie begnabigen und, fie beschämend, feinen Bund wiederum mit ihr aufrichten (Rap. 16). Gur feine Untreue muß auch bitgen ber eidbriichige Ronig Bebetia, ber mit Abfall von Chalbaa umgeht (Rap. 17). Bie diefen die gerechte Strafe für feine Bergehungen trifft, fo buft überhaupt ein jeder nur feine eigene Schulb; an Gottes Gerechtigfeit ift mitnichten ju zweifeln (Rap. 18). Go trifft benn auch ben jetigen Fürften Ifraels fein Gefchid mit Recht, ein fo beflagenswerthes es freilich auch ift (Rap. 19). Gine Aufflarung baruber, baf bas wiederholt abtrunnige Boll erft nach feiner Lauterung feinem Gott wieder nahen burfe, folieft ben zweiten Rreis ber Beiffagungen bes erften Theile.

Die britte Gruppe, aus bem britten Jahre vor ber Zerftörung Zerusalems, versetzt und in die Zeit des beginnenden Zugs Nebutadnezar's wider Jerusalem selbst. Der Chaldbar, das göttliche Racheschwert, zieht heran wider Juda und Ammon zur Bollstredung des göttlichen Zorngerichts (Kap. 21), versängt über Jerusalem ob seiner gänzlichen Sündhaftigkeit (Kap. 22); ist doch die Zionsstadt eine schamlose, alte Buhlerin, nicht minder wie einst Samarien (Kap. 23). Eine Schilberung der Belagerung und Erderung der Stadt unter dem Bild eines siedenden Kesselschlicht ist genzen Gedankenkreis ab (Kap. 24, 1—14). Angesigt ist noch der Bericht von dem Tode der Frodheten, die derstelbe in Rücksicht auf den schweren Schlag, der sein Bolt treffen werde (so lautet die Gottesossenung), statt mit lautem Wehstagen und den übsichen Erremonien zu betrauern, vielnicht erdissich, indem er seinem sillen Schnezz schafe, devenien und des gereins bast er, ein Zeichen werde in Iraal" (Kap. 24, 15—27).

Die zweite Reihe Ezechielischer Orgtel beginnt (Rap. 25-32) mit prophetischen Aussprüchen über fieben auswärtige Boller, nämlich Ammon, Moab, Ebom, Philiftaa, Tyrus, Gibon und enblich Megypten. Die Giebengahl ift zweifellos eine mehr ober weniger beabsichtigte. Dies erhellt aus bem Umftand, baf neben Tyrus auch noch Gibon in ben Bereich ber prophetischen Berfiindigung bineingezogen wird, fichtbar nur, um baburch bie Giebengahl voll zu machen. Musführlich rebet ber Brophet übrigens, gemaß ber bamaligen politifden Bedentfamteit biefer Bolter, nur bon zweien: Thrue und Meanpten. Es muß auffallen, baf von Chalbaa nicht bie Rebe ift, ba boch biefe, mit Buba in unmittelbarfte Begiehung gefommene, Beltmacht gang befonbere bie Aufmertfamteit bes Propheten hatte auf fich ziehen follen, wie man nach Beremia auch Chalbaa in ben Bereich feiner prophetischen Berfündigung gezogen hatte. Das Schweigen bes Brobheten über ben Bernichter bes jub. Staats erflart fich lediglich aus einer gewiffen Borficht beffelben gegenüber ber Dacht, unter beren Mugen und unmittelbarfter Controle ber Brophet lebte und fchrieb. Much fonft tann man merten, bag ber Prophet fich über bie Chaldder mit außerster Burudhaltung und größter Borficht außerte. Unter ben in Rebe ftebenben Drateln find es nun, wie bemertt, zwei, bas gegen Thrus und bas andere gegen Aegypten, bei benen bie Darftellung fich mehr erweitert. Bei jenem (Rap. 26-28. 19) ift es namentlich bie lebenbige Beschreibung bes Boltermarttes, ber fich in ber berühmten Sanbeleftadt jufammenfand, bie unfer Intereffe in Anfpruch nimmt. Das große Drafel wider Aegypten (Rap. 29-32) zerlegt fich in brei Abschnitte, von benen ber erfte, ein Doppeloratel (Rap. 29-30) im allgemeinen, bem Pharao von Aegypten fammt feinem Lande sowie auch bessen Bunbesgenossen ben Untergang ankunbigt, ber zweite Theil (Kap. 31) ben gleichen Gebanken burch ein grofiartiges Bild veranschaulicht, der britte

enblich (Rap. 32) einen Rlag- und Grabgefang über Megyptene Fall enthält. Mit Rap. 33 beginnt die zweite Gruppe von Drateln bes zweiten Saupttheile, begiehungeweise ber britte Saupttheil bes gangen Buche, umfaffend Rap. 33-48. In bemfelben beschäftigt fich ber Brophet (jest, nach bem Sturg ber Theofratie) mit ber Betrachtung wie ber Möglichfeit und ber Bebingungen, fo ber Art ber Wieberherstellung ber nen aufzurichtenden Theotratie und ihrer Ordnungen. Die Doglichfeit und die Borbedingungen bes Beile erörtert ber Prophet Rap. 33-39; einen Entwurf ber ibealen Theofratie felbft gibt er Rap. 40 - 48. Der Brophet beginnt feine Musführungen Rap. 33 mit bem hinweis barauf, bag, follte bas Beil tommen, es nicht fehlen burfe an einem Bropheten, das Bolf zu verwarnen. Fehlt dieses ungewarnt, so wird Gott von dem Bropheten seine Seele fordern. Dem rechten Bropheten muß aber auch der rechte Birt jur Geite gegen (Rap. 34). Die bisherigen Leiter Ifraels haben bie ihnen anvertraute Beerbe (bas Bolt Ifrael) in bie Irre fich gerftreuen laffen, mofitr Gott fie gur Rechenschaft ziehen wirb. Diefer wird von nun an felber die Leitung Iracle in die Sand nehmen, und unter ihm und feiner Aufsicht wird fein Diener David in Bulunft bas Boll weiben und regieren. Bei biefem "Diener David" hat man nun aber nicht etwa an ben bon ben Tobten wiebererftandenen alten Ronig David gu benten, eine ber altteft. Anfchauung diametral zuwiderlaufende Borftellung, vielmehr ift ber Ausbrud fraft ber authentifden Erflarung bee Bropheten felbft (Rap. 45, 8; vgl. Rap. 46, 16-18) bon ber neu auf den Thron berufenen Davidifchen Dynastie zu verfteben, welche nunmehr unter bem fpeciellen Schut und unter ber fpeciellen Leitung Gottes in alle Emigfeit (Rap. 37, 25) die Berrichaft über Befammtifrael innehaben wird. 3m Gegenfat ju Ebom, bas ber Brophet ob feines blutburftigen Saffes, ben es miber Ifrael-Inba an ben Tag gelegt, nur mit völligfter Berobung bebroben tann (Rap. 5, 35), weiffagt er für bas Beilige Land Bieberanbau beffelben und erneute Bevollerung burch bie gurildfehrenden 3fraeliten; ein Buftand bes Glude und bes Beile, ber jedoch nur burch Reinigung und Erneuerung bes gangen fittlichen Befens, burch Beiligung und völlige Abfehr von ben Begen, Die Ifrael früher manbelte, bauernd und feft begriindet werben fann (Rap. 36). Diefen Bebanten ber politifchen Biebererwedung Altifraele, ber Bieberaufrichtung ber alten Theofratie veranschaulicht uns ber Prophet nach feiner Beife in bem folgenden 37. Rapitel (vgl. bas gang ahnliche Berhaltniß von Rap. 31 ju Rap. 29-30) burch bas granbiofe Bild ober beffer die Bifion bon ber Auferwedung ber Tobten. Es beift bas R. T. hineintragen ine Alte; beift bie gange Stellung bee Stildes in feinem Bufammenhang mit den es einschliegenden Rapiteln vertennen; heißt endlich bie eigene, jeben Zweifel befeitigende authentische Erflärung bes Bropheten Rap. 37, 11-14 völlig ignoriren, will man in biefer beruthmten Stelle mit ben Rirchenbatern und vielen Renern fei es bie Auferftehung bon ben Tobten überhaupt, fei es eine wirkliche fleifchliche Bieberermedung ber abgeschiedenen Ifraeliten, in Aussicht genommen feben. Rur von einer politisch theotratifchen Biebererwedung ber altteft. Gemeinde ift in biefem Abichnitt bie Rebe, tann in bemfelben fraft bes Busammenhangs bie Rebe fein. Sofort, im engften Anschluß an bas Borhergehende, folgt eine Beiffagung von ber fünftigen Biedervereinigung der Stamme Ifraels unter einem (jedesmaligen) Ronig und gwar aus Davibifchem Berricherhaufe (Rap. 37, 15-28). Aber bas fo geläuterte und wieder aufgerichtete Ifrael ift auch für alle Butunft gegen ein Schidfal, wie es ein folches von Affur und Babel ju erbulben Dies tann nur gefchehen burch eine völlige Bernichtung bes hatte, ficherzustellen. Beidenthums überhaupt. Go lagt benn ber Prophet Rap. 38-39 unter ber Anführung eines Bog, Fürften von Dagog, die gefammte Beibenwelt fich gegen Ifrael beranbewegen, in dem Entscheidungetampf aber feine bollige Bernichtung finden. Unter biefem Bolt Magog mit ben in feinem Befolge herangiehenden Scharen find alfo weber bie Chalbuer ju berftegen (beren Dacht vielmehr ichon gebrochen ift, wohnt boch Ifrael bereits rubig wieber in feinem Land, Rap. 38, 15; bgl. auch bas "nach vielen Tagen" Rap. 38, 8. 16), noch auch die Schthen (auch noch andere Bolfer wohnten im außerften Rorben), vielmehr ift babei die Gefammtheit der Beidenwelt in Aussicht genommen, deren Dacht erft bollig gebrochen und zu Boben geworfen fein muß, foll Ifrael baran benten tonnen, unbehelligt im Befit feines Landes ju wohnen. (Ueber ben Bolfenamen Dagog, 1 Dof. 10, 2,

f. Gog und Magog.) Der Rame Gog ift ein lediglich von unferm Bropheten neu gebilbeter Berfonenname, ber babei fraft hebr. Sprachbilbungegefete Magog beutete ale ,, and bee Gog". Rachbem nun fo, wie ber Brophet (Rap. 33-39) ausgeführt hat, 3frael innerlich für den Anbruch der meffianischen Zeit und die völlige Berwirklichung des Seils vor-bereitet ift, und nachdem weiter für den dauernden Beftand der neuen Theofratie in der Bernichtung der Dacht der Beibenwelt auch die außern Bebingungen gegeben find (Rap. 38-39), fteht ber vollen Berwirtlichung ber Ordnung biefer neuen Theofratie nichte mehr entgegen. Go fchreitet benn nunmehr ber Brophet in bem letten Cpflus von Beiffagungen (Rap. 40-48) bagu fort, biefe Ordnung bis ine einzelnfte zu befchreiben. Die Beiffagung hebt an mit der Entwerfung ber Ordnung bes neuen Beiligthums (Rap. 40-44). Bis ins einzelnfte werben befdrieben bie Borbofe und bie Thore bes neuen Tempele, die Grofe, Anlage und Ginrichtung bee Tempelgebaubes felbft fowie ber Rebengebaube, ber Brandopferaltar, die Berrichtungen und die Ordnungen ber Briefter. Es folgt in Rap. 45-48 eine gleich umftanbliche und auch bas fcheinbar Unbedeutenbfte berudfichtigenbe Darlegung ber Ordnung bes Landes und bes Bolls, eine genaue Angabe, wie bas Land zu vertheilen, wie Daf und Gewicht beschaffen fein foll, welches ber Landantheil bes Fiirften, welches bie bom Bolt ihm gu entrichtende Abgabe, nicht minder Anweifungen über die zu bringenden Opfer, über die Ginrichtung eines besondern Ruchenhauses u. f. w. Damit es ben Ifraeliten in biefer neuen Theofratie nie an bem nothigen Baffer fehle, geht von bem Tempel eine Quelle aus, burch welche bas gange Land bes Reichlichften bemaffert werben foll. Gine genaue Angabe endlich über die Grengen bee Landes und die ben verschiebenen Stammen guzuweifenden Landesgebiete fowie ein Plan

ber ibealen Gotteeftabt macht ben Befchluß biefer einzigartigen Schilberung.

III. Dies ber Inhalt bes Beiffagungebuchs. Bie bie gegebene leberficht unmittelbar an bie Sand gibt, bilbet baffelbe, fo wie es jett vorliegt, ein mohlgeordnetes Bange, bei welchem die dronologische Ordnung Sand in Sand geht mit einer fachlichen. Bie aber weiter fcon bie Berlegung bee gangen Buche in zwei gang gleiche Balften, und nicht minder die Ginfchaltung ber, gerade fieben, Dratel fiber auswärtige Boller gwifchen ben ifraelitischen Drafeln bor und nach bem fall Jerufaleme ju Tage treten laft, ift biefe Ordnung nichts weniger ale eine gufällige, bielmehr eine bon bornberein mit Ueberlegung gemachte. Und es tann weiter teinem Zweifel unterworfen fein, baf es Ezechiel felbft war, welcher bie verschiebenen und gubem faumtlich auf ibn ale Berfaffer gurudjuführenden Dratel in biefer Beife gufammenftellte, beziehungeweife gufammenarbeitete. Balt man biefes feft, fo befeitigt fich ohne Schwierigfeit eine Reihe von Anftogen, welche, befchrantte fich bie fammelnbe Thatigfeit bee Bropheten lediglich auf eine auferliche Bufammenichiebung ber ju verichiebenen Beiten concipirten Stude, allerbinge fich erheben wurden. Dahin geboren abgefeben von bem, bei biefer Anficht fchwer begreiflichen, innern und engen Bufammenhang, in welchem jett bie verschiebenen Dratel miteinander fteben (wie gang anbere ift biefes bei bem Buch Jefaja!), einerfeits bie auffallend uniformen Beitangaben (ale Tag ber Empfangnif eines Dratele ericheint vorzugeweife gerabe ber erfte bes Monats, Rap. 26, 1; 29, 17; 31, 1; 32, 1, ober ber fünfte beffelben, Rap. 1, 1 fg.; 8, 1; 33, 21, ober ber zehnte, Rap. 20, 1; 24, 1; 40, 1; f. Emalb, "Die Bropheten bes Alten Bunbes" [2. Aufl., Gottingen 1868], II, 327); anbererfeite finben bei biefer Annahme jene mehrfach uns entgegentretenben fpeciellen Prabictionen (Rap. 12, 13; 24, 1) ihre binlangliche Erflarung, mit benen ber Brophet aus ber Analogie bes hebr. Brophetismus heraustreten wirbe. Bie jene Zeitbaten "unftreitig aus geschichtlicher Erinnerung gefloffen, aber boch fo allgemein gehalten find, baf man mertt, wie ber Brophet, ale er fie nieberfchrieb, mehr nur noch bes Monats ober ber Boche, ale bes gang bestimmten Tage fich erinnern tonnte", so haben auch jene Bradictionen ihre jetige bestimmte Form erft bei der Zusammenarbeitung ber Dratel ju unferm jetigen Beiffagungebuch erhalten. Go wenig wie burch diese Annahme das mahre Befen des Propheten in Anspruch genommen und alterirt wird, fo nabe liegt biefelbe angefichts ber notorifden Thatfache, daß bas Buch Ezechiel feine jegige Beftalt ber orbnenben und überarbeitenben Sand bes Berfaffere verbanft.

IV. Wir wenden une ju ber Betrachtung ber theologischen Anschauung bes Propheten

und bes fchriftftellerifchen Charaftere feines Buche.

1) a. In ersterer Beziehung ift vor allem hervorzuheben, daß Ezechiel unter allen altteft. Propheten als der priesterlichste erscheint. Wie fein anderer unter biesen

Ezechiel 253

bringt Ezechiel auf Saltung ber außerlichen gefetlichen Borichriften. Ungabligemal wird ben Ifraeliten vorgehalten, bag fie es an ber Beobachtung berfelben, an ber Befolauna ber gottlichen Satungen und Rechte (man beachte ben Blural!) fehlen liegen (Rap. 5, 6; 11, 12; 20, 12, 16, 18, 21, 24, 25; 44, 24); ben Untericied bon rein und unrein unbeachtet liegen (Rap. 22, 26; 24; 44, 23; vgl. auch Rap. 18, 6); bie Rubetage nicht bielten (Rap. 20, 13. 16. 20; 22, 26. 38; 44, 24; vgl. bagegen Jef. 1, 13 fg.) u. f. w.; glaubt es ber Brophet boch sogar selbst hervorfeben zu follen (Rap. 3, 14), daß in feinen Mund niemals Unreines getommen! — Indeg unterläßt es berfelbe daneben boch auch nicht, auf die Rothwendigfeit vorheriger Menderung der gangen Gefinnung, der Befferung des Bergens, Den in ihre die bem Eintritt ber, messianischen Zeit voraufgehen milffe, hinzuweisen. Den in ihre Beimat gurudtehrenden Ifraeliten verheifit Gott ein neues Berg und einen neuen Geist, den er in ihr Inneres legen werbe, alfo bag fie in feinen Cabungen manbeln und feine Rechte beobachten (Rap. 36, 26 fg.; 11, 19; vgl. Ber. 31, 31-34). Rur, baf auf biefe Quelle alles außern fittlichen Sandelne nicht fo nachbrudlich und häufig hingewiesen wird, wie bei andern Propheten. Das Dringen auf die Beobachtung ber einzelnen göttlichen Satungen und Gebete überwiegt boch burchaus. - Sangt biefes Berthlegen auf alles Befestiche bei Ezechiel aufammen mit feiner Sochschapung bes Pentateuche und feiner gefeslichen Partien, fo fieht er fich andererfeits wiederum in der Lage, mit aller Energie einer unter feinen Zeitgenoffen gangbaren Unichauung entgegenzutreten, welche möglicherweise auf eine nicht verftandene Stelle im Pentateuch (2 Dof. 20, 5) gurudgeht und welche icon von Beremia in feiner Beife verwandt ward (Ber. 15, 4; 16, 11. 12): ber Anfchauung nämlich, daß bie Rachtommen für bie Schuld ber Borfahren buffen mitffen, gemäß bem Sprichwort: "Die Bater effen Beerlinge, und ben Gohnen werben bavon bie Bahne ftumpf" (E3. 18, 2; vgl. Jer. 31, 29 fg.). Dem gegenüber betont Ezechiel (Rap. 18) nachbrudlichft Die Berantwortlichfeit eines jeben für feine eigene Gunbe und Die auch in bem Befchid, das einen jeden einzelnen trifft, fich erweisenbe volle göttliche Gerechtigfeit. Freilich ift es ebendeshalb nothwendig, daß das Boll von feinen Pflichten und Aufgaben eine klare Erfenntnif habe. Diefe bemfelben ju eröffnen, ift Cache ber Bropheten, beren Beruf ebenbeshalb wie ber ichonfte und lohnenbfte (gilt es boch die Geelen ber Menichen bor dem Abgrund des Berberbens ju bewahren!), fo andererfeits auch der verantwortungsvollfte ift: bas Blut bes vom Bropheten nicht gewarnten Gunbere wird Gott von jenem felbft forbern (Rap. 3, 17-21).

b. Die meffianifden Erwartungen. Diefelben find immer doppelter Art; theils allgemeine, theils specielle; theils folde, die fich auf das Seil im allgemeinen, theils folde, die fich auf die Perfonlichfeit beziehen, burch welche baffelbe für die Denfcheit beraufgeführt, beziehungeweife, an welche ber Eintritt bee Beile gefnupft merben foll. Beginnen wir die Betrachtung mit ber lettern, fo hat man vielfach bie in bie neuefte Zeit in bem von Ezechiel (Rap. 34, 23; vgl. Rap. 36, 27; 37, 24) berheißenen Gotteefnecht David, ber Ifrael weiben und fein Birt fein werbe, ben Deffias im engern Ginn gefehen, eine Berheifzung, die in ber Gendung Jefu Chrifti ihre Erfüllung und jwar im Siun des Propheten gefunden habe. Go icheindar diefe Beziehung auf ben Defftas auf den ersten Blid ift, fo sicher ift fie eine falfche. Wer unter dem von Gechiel verheifenen David zu verfteben, fann vielmehr nach ber Barallelftelle Rap. 45, 6. 7 feinem Zweifel unterworfen fein. Bezeichnet ift bamit, wie oben gezeigt, ein Collectivum, die Davidifche Dynastie. Unter ber Berrichaft biefer burch bas lauterungefeuer ber Berbannung hindurchgegangenen Davididen wird, fo hofft der Brophet, der neugegrundete Bottesftaat bluben und gebeiben, wird bas langerfehnte Beil feine Berwirklichung finden. Dit biefer Soffnung fteht aber Ezechiel ebenfo wenig allein, ale er ihr Urheber ift. Ceben wir nämlich von Umos und Bofea ab, fo begegnen wir diefer Boffnung querft bei Beremia, wie eine Bergleichung von Stellen (Rap. 23, 5; 30, 9; 33, 14 mit 23, 4; 33, 17. 21. 22. 26) unmittelbar an bie Band gibt. Ezechiel fchließt fich lediglich an Jeremia an, nur bag er ftatt bee bei bem lettern gewöhnlichern Ausbrude "Sprog Davib's" bie Bezeichnung "David" vorzieht, welche fich indeg auch bei Beremia bereite ale (collectivifche) Bezeichnung des Davidifchen herricherhaufes findet (Ber. 30, s). In diefer Ausweitung der hoffmung auf einen perfonlichen Meffias (Befaja, Micha u. f. w.) zu einer folden auf eine meffianifche, b. h. Davibifche Dynaftie, bilben die Genannten ben Uebergang bon ben großen Bropheten ber affpr. Beriode ju bem ungenannten exilifchen (Jef. 40-66),

bei welchem auch jene Erwartung ber noch allgemeinern weicht, baf bas ibegle Gottesvolf felbft ale "Diener Jahre's" unter ber unmittelbaren Leitung Gottes bas meffianifche Beil

theile beraufführen, theile beffen felbft theilhaft merben foll.

Tritt biernach bie Erwartung auf einen gufunftigen ibealen Berricher, auf ben Deffias im engern Ginn, bei Ezechiel in ben Bintergrund gurud, fo liegen une in feinem Buch um fo reicher entfaltet bor bie allgemein-meffianischen Boffnungen, inebefondere bie Soffnung auf eine neue Ordnung ber Dinge jum 3med ber Bermirtlichung bes Beile. Die betreffenben Abidmitte finden fich Rav. 34. 36-39. 40-48. Dangch erwartet Ezechiel in ber meffignischen Beit eine Sammlung ber in ber Berbannung gerftreuten Ifraeliten und Burudführung berfelben in bas Gelobte Land; in bemfelben Wieberaufrichtung ber alten Theofratie unter Davidischen Berrichern und unter Ausbebung ber bisberigen Trennung ber beiben Britberreiche; alles biefes gubem verbunden wie mit gleichzeitiger fittlicher Erneuerung, fo mit ganglicher Umwandlung ber phyfischen Ratur bes Landes, welches mit höchfter Fruchtbarteit gefegnet und vor ben Berwuftungen milber Thiere fichergeftellt merben wirb. Che jedoch biefer Buftand bes Friedens und ber Bludfeligfeit eintreten mirb, bat Ifrael erft noch einen Enticheibungetampf ju besteben, namlich mit Bog, bem Ronig bon Dagog (f. b.), und feinen Scharen, ber aber ju Gunften Ifraele ausfallen und mit völligster Rieberwerfung bes Beibenthums enben wirb. Wie fich Ezechiel im einzelnen bie Ginrichtung bes neuen Gottesftaats bentt, führt ber Brophet in ber grofen Schlugvifion Rab. 40-48 aus.

2) Der fdriftstellerifde Charafter bee Buche. Derfelbe ift ein febr eigenthumlicher, erflart fich aber in biefer feiner Gigenthumlichfeit volltommen wie aus ber gangen Beitlage, fo aus ber befonbern, oben gefchilberten Beiftesart bes Propheten. Bie 400 Jahre fpater ber Berfaffer ber großen Danielapotalppfe, fchrieb auch unfer Brophet in eminentem Ginn im "Drud ber Beiten". Daber ber tiefe Ernft, ber bas Buch bon Anfang bis gu Ende burchzieht und fich an einzelnen Stellen bis gur Finfterfeit fteigert. Daber aber auch bie Monotonie, welche une in bem Buche verschiedentlich entgegentritt, und mobin namentlich bie ftebende Anrede bes Propheten gebort: "Menfchenfohn", fowie bas wieder und immer wieder erschallende: "Auf bag fie erfeunen, bag ich Jahre bin" ober ahnliche Wendungen. Es ift ale ob die fdmargen Bolten, welche fdmer ben Borigont Ezechiel's bebedten, mehrfach auch ben freien Blug bes Beiftes gehemmt und fo jenen Dangel an Abwechfelung zur Folge gehabt hatten, ber fich in bem Buch zeitweilig fühlbar macht. Einigermaßen fucht Ezechiel biefen Mangel burch ftarte, frappirenbe, jum Theil toloffale und für une geradegu abftogende und ungeniegbare Bilder gu erfeten, fowie burch Berbeigiehung bebeutenben gelehrten Materiale. In erfterer Beziehung ift auf Schilberungen wie biejenige Samariens und Jubas unter bem Bilb bon Bublerinnen (Rap. 18; bgl. Rap. 16), auf Bergleiche wie Rap. 7, 17, auf fymbolifche Darftellungen wie Rap. 4, 12 fg. gu verweifen. Bie hier feine Phantafie bis an die auferften Grengen bee Erlaubten borfchreitet, fo ift fie in andern Darftellungen wenigstene mag- und regellos und producirt ebendeshalb Bilber und Spmbole, welche fich borftellig ju machen und jur Anschauung ju bringen platterbinge unmöglich ift. Dies gilt namentlich bon Ezechiel's Schilberung ber Cherubim (f. b.; Rap. 1 und 10; val. auch Rap. 12, a fg.). Aber auch burch Anhäufung gelehrten Materials fucht Ezechiel jenen Dangel einigermaßen zu paralpfiren. Das tritt ichon in ben Schilberungen ber Theophanien Rap. 1 fg., 10 bervor, am in bie Augen fpringenbften bei ber Schilberung bes thrifden Bollermarttes (Rap. 27), wo ber gelehrte Dichter ben Bropheten total in ben hintergrund gurildgebrangt hat. Much ber mathematifch genaue Entwurf bes gufunftigen Tempels (Rap. 40-48) ift gang gegen bie Art ber frithern Bropheten. lleberwiegend feben wir bier Runft und Ueberlegung an bie Stelle bichterijch prophet. Ursprünglichfeit treten. Dennoch aber biefe es bem Bropheten unrecht thun, wollte man bem gegenüber nicht andererfeite auch binweifen auf jum Theil mahrhaft großartige Schilberungen, wie die Befchreibung ber Bifion Rap. 37, 1-14, ober fo tief empfundene Stude, wie bie ruhrende Elegie auf bas Schidfal ber "Fürften Ifraele", Joachas und Bebetia, und bes ifraelitifchen Boltes (Rap. 19). Es mag berftattet fein, biefelbe bier einzufügen; fie lautet:

I.

Wie ift boch beine Mutter Jur Löwin geworben, Die ba lagert zwischen Löwen, Unter Jungleuen aufzieht ihre Jungen.

Groß zog fie eins von ihren Jungen, Ein Jungleu ward's; Bu rauben lernt' er, Menichen fraß er.

Bon ihm bernahmen Bölfer, Fingen ihn in ihrer Grube, Führten ihn mit hafen Fort nach Aegyptenland.

п

Sie fah, wie er ihr entriffen, Berloren ihre hoffnung war; So nahm fie eins von ihren Jungen, Bum Jungleu machte fie's.

Unter Löwen erging ber fich, Ein Junglen warb's, Bu rauben fernt' er, Renfchen fraß er.

Ihre Palafte zerbrach er, Ihre Stäbte bereinsamte er, Berobet warb bas Land und was barinnen, Ob bes Gebrognes feines Brillens.

Biber ihn Rationen Ringeher aus ben Lanbichaften Steuten auf ihre Rebe, Fingen ihn in ihrer Grube.

Sehten ihn in ben Rafig mit Salen, Ruhrten ihn jum Ronig von Babel, Schleppten ihn auf hohe Burgen, Auf baß nimmer feine Stimme auf ben Bergen Ifraels gehört warb.

III.

Deine Mutter war wie eine Rebe, Gepflanzt an Wafferbächen, Fruchtbar und zweigereich Ward fie von vielen Waffern.

Und hatte fraft'ge Stode, Bu Berticherfaten gut, Doch zwischen Wolfen ragte bin ihr Wuchs Und folg ward fie in ihrer Bobe ob ihrer Aefte Fülle.

Da ward im Grimm fie ausgerissen, zu Boben hingestredt; Der Oftwind börrte ihre Fridate, Die abgeriffen bann vertrodneten; Die starten Stode — Feuer fraß sie. Und nunmehr ist verpstanzt sie in die Wüste,

Ins burre Cand, ins burftige; Und Feuer ging aus vom zweigereichen Afte, Fraß ibre Frucht: an ibr fein fraft'ger Stod, fein Stab jum herrichen mehr! Ein Ataglieb ifi's; zum Ataglieb ifi's geworben.

Meisterhaft ift hier in ben ersten beiben Strophen bie Schilberung bes Schickals ber unglidlichen Herricher in feinen grellen Contrast zu ihrem muthigen, aber freilich auch von Selbstüberhebning nicht freien Janbeln. Bon eigenthilmlicher Wirtung ist auch bie offenbar mit Absicht beobachtete Gleichmäßigseit der Schilberung wie des Treibens, i des Schickals der beiden Könige. In der dritten Strophe ist der im engern Sim elegische Ton äußerft glidlich getroffen. Das Lied kann nach Anlage nud Ansstübrung bem Besten, was die bebr. Pritt herdorgebracht hat, an die Seite gestellt werden.

256

Ein Uebelftand macht fich indeß felbft bei biefen beften Erzeugniffen ber bichterifchprophet. Begeisterung Ezechiel's fühlbar: bas ift eine gewiffe Breite und Gebehntheit im Ausbrud und in ber gangen Darftellung, die bann namentlich bei ben prophet. Reben und Schilberungen berbortritt. Bang natürlich freilich! Concipirte boch Gzechiel feine Reden und Barabeln vorzugemeife am Schreibtifch in voller Duge und nicht, wie ein Befaja, Amos ober Sofea, im Drang bes Augenblide; war er boch fomit nicht wie bieje burch die Lage ber Dinge felbst genothigt, fich turg zu faffen, und mit wenigen Borten viel ju fagen. Go erflarlich aber bemnach gerade biefe Eigenart ber Gechielifden Darftellung ift, jo gewiß involvirt fie einen wesentlichen rednerischen Mangel und bocumentirt ihrerfeite bie groke Benbung, welche mit Ezechiel in ber altteft. Prophetie eingetreten mar.

Die Sprache Exechiel's ift ale biejenige eines verhaltnigmäßig fpaten, bagu im Ausland lebenden Schriftstellere bereits fehr entartet und weift, bei manchem Abfonderlichen in grammatifcher und lexitalifcher Binficht, namentlich auch viele Aramaismen und Arabismen auf. Der Text bes Buchs gebort theils infolge von nachläffigem Abichreiben, theile infolge von Gloffen, welche, burch die Schwierigfeit bee Bortverftandniffes veranlafit, bom Rand in den Text eindrangen, ju den incorrecteften des A. T. und fordert beshalb vielfach Emendation. Befondere Berdienfte um die Berftellung bes urfpringlichen Bortgefüges, fowie um das Berftandnig bes Propheten überhaupt, haben fich in neuerer Beit erworben: Ewald, a. a. D. (2. Ausg., Göttingen 1868 fg.); Sitig, "Der Prophet Ezechiel erklätt" (Leipzig 1847); und für das Stück Kap. 40 fg. auch Böttcher und Thenius in bee erftern "Broben altteftamentlicher Schrifterflarung" (Leipzig 1833), G. 218-365.

Schraber.

Egjongeber, eine Stadt der Ebomiter am alanitifchen Arm des Arab. Deerbufens (4 Mof. 33, 35; 5 Mof. 2, 8), nabe bei Glath (f. b; 1 Ron. 9, 26), mit einem Bafen, von wo aus Calomo's Chiffe nach Ophir fegelten (1 Ron. 9, 96; 2 Chron. 8, 17), mabrend bort bie Rauffahrteifdiffe Jofaphat's gerichellten (1 Ron. 22, 49; 2 Chron. 20, 36. 37). Stadt ift fpurlos verichwunden. Allem Anschein nach hatte fie, obigen Stellen gufolge, mit Glath einen gemeinfamen Safen. Wenn Josephus ("Alterthümer", VIII, 6, 4) Diefelbe - bamale unter bem namen Berenice - ebeufalle ,, nicht weit von ber Ctabt Milana" verlegt und auch arab. Geographen für die frithere Beit noch eine Stadt Affinn nabe bei Mila teunen, wo es viele Dattelpalmen, Felber und Obft gegeben babe, fo ift Exjongeber ohne Zweifel fublich bei Mila (Glath), etwa an ber Stelle ber heutigen Fefte Ataba, und ber Safen an ber Gubleite bes fublich bei Ataba ans Deer berantretenben Berges zu fuchen. Dagu paßt auch, daß Egjongeber in ber Bortbedeutung (= fetter Rameele- Ruden) mit Afabah übereintommt und fich, fuboftlich, hinter ber Fefte ber bobe Ruden el-Ashab erhebt, an beffen fublichem Enbe ber fleine Babi Eftent herabtommt, in welchem, an ber Mündung beffelben, eine halbe Stunde fühlich von ber Reftung Ataba. bie Trummer eines grab. Forte ober Caftelle, Ramene Ruer el-Bedamp, fich finben, bas vielleicht jum Schut ber Bilgertaravanen gebient haben mag, ebe die jegige groffere Tefte Bedenfalls mar Egjongeber auf ber Dftfufte bee alanitischen Bufens gebaut wurde. gelegen und barf barum ebenfo wenig in bem fleinen Babi mit falgigem Baffer. el-Gudjan, ber in einiger Entfernung norblich von Ataba von ben westlichen Bergen nach el-Arabah hineingeht, gefucht werben, ale auf ber Beftfufte bes Bufene, etwa in ber Bucht am Ausgang bes Babi Emrag, und vielleicht zugleich auf ber gegenüberliegenden Infel el-Rurejieb, einem bochftens eine Biertelftunde langen Granitfelebugel mit ben Ruinen einer arab. Stadt aus bem 12. Jahrh., auch nicht an ber Bucht bon Merfa (Minna) Dahab (f. Di-Sahab), oder gar in dem geräumigen, von hohen Felfen umgebenen (Doppel-) Safen Schurm, unweit vom fublichen Enbe bes Weftufere. Rneuder.

Wie man fich von der Poefie ber Cemiten häufig die falfche Borftellung macht, als fei fie eine überaus phantaftifche, buftige und farbenreiche Beiftesblume, mabrenb Rabel

fie in Bahrheit giemlich burr ift und biefelben Gedanten und Bilber immer und jumer wiederbringt, jo gehort es auch zu den fables convenues, zu meinen, baf ber femitische Drient an Fabeln reich fei, wahrend er Fabeln im echten Ginn des Bortes gar nicht hat. Berfteht man nämlich unter Fabel mit Leffing "jenen gemeinschaftlichen Rain zwischen Moral und Boefie", jene fürzefte Dichtungsform, in ber die poetische Erfindung nicht Gelbftzwed ift, fondern etwas außer ihr Liegendes, die moralifde Belehrung, jum 3med bat, welcher ber moralifche Cap bas erfte ift, bem ale zweites bie Erfindung einer möglichft einfachen Sandlung wie ein Gewand übergeworfen wird, das um fo beffer feinem Zwed entspricht, je weniger es baufcht und Falten wirft, je rafcher es bie Contouren, welche es bedt, gang überschauen läßt - jo wird man mit mehr Recht bem femitischen Drient die Fabel ganglich bestreiten, ale ihm Diefelbe gufchreiben fonnen. Das, mas er hingegen befitt, reichlich hervorbringt und mas feiner gangen höhern Rebe die eigentliche Farbung gibt, das ift bas Gleichnig, bas breiter ausgeführt gur Barabel (f. b.) wirb. Das Gleichnig aber und die Fabel fteben in einem Begenfat queinander, der auf die gange Darftellungsform bom wefeutlichften Ginflug ift, und ber auf bem berichiebenen 3med beiber Dichtungearten beruht.

Die Fabel nämlich will bie praftifche Richtigfeit und Anwendbarfeit irgendeiner moralifden Bahrheit an einem Beispiel barthun, fie fett babei voraus, bag bie Borer oder Lefer jene Bahrheit ichon im Bewußtfein tragen, und empfiehlt berfelben gemäß gu handeln, vermittele des argumentum ab utili et a tuto; ob dabei dieje Bahrheit am Anfang ober Schlug ber möglichft fnapp gn haltenden Ergablung einer Sandlung, Die jener Bahrheit widerfprechend oder gemäß vollzogen ift, wirklich ausgesprochen ift ober nicht, ericheint baneben für bas Befen ber Fabel fehr gleichgültig, für welches nur bas maßgebend ift, daß in der Ergahlung fein Bug vorfonunt, der für die moralifche Abficht nicht nothig ift. Diefe nothwendige Anappheit ber Fabel bringt es mit fich, daß fie bie Mühe des Individualifirens möglichft vermeibet, und bag fie ftatt weitläufiger Charafterbeidreibung es vorzieht, folche Trager ber Sandlung einzuführen, beren Charaftere ichon befannt find, die das gemeine Bewuftfein fur Typen berfelben erachtet. Daber die Borliebe für folche Thiere und Bflangen als Sprecher, beren hervorstechende Gigenthiimlich= feiten fo beutlich find, bag bie Ergubler fich jedes weitere Befchreiben erfparen tonnen, die mit der Ermähnung des Fuchjes, Lowen, Raben, der Giche, Palme, Binfe, des Windes, der Conne u. f. w. fcon die moralifchen Eigenschaften der Schlaubeft, Tapferfeit, Un-

verichamtheit, Kraft u. f. w. genitgend andeuten.

Bang andere ftellt fich die Bejonderheit des Bleichniffes, bas nicht befannte Bahrheiten auf dem Wege des Beifpiels einschärfen will, fondern vielmehr Unbefanntes, in feiner Bebentung taum Beahntes burch Barallelifirung, b. h. burch ben Nachweis von Mehnlichfeiten mit ichon Befanntem gu erläutern fucht. hieraus ergibt fich, daß, je mehr abuliche Buge bas Befannte mit dem gemeinsam hat, was veranschaulicht werben foll. um fo eher bas Gleichniß feinen Zwed erfüllt, daß alfo hier bie individualifirende Musmalung an ihrer rechten Stelle ift, welche bie Fabel principiell ju vermeiden ftrebt. Der Unterichied aber bes Gleichniffes von der Parabel besteht dann nur noch barin, bag bas Gleichniß ein Bild ober eine einzelne Scene borführt, weil es uur einen einzelnen Buntt ju veranschaulichen bestimmt ift, mahrend die Parabel, eine gange Reihe von Sandlungen mit ihren Motiven und Folgen zu beleuchten bestimmt, die Form ber Erzühlung mablen muß, welche die Entwidelung in den Ereigniffen felbft jur Anschauung bringt. Be mehr paffende individuelle Biige eine folde parabolifche Erzählung enthält, um fo zwedmäßiger, alfo beffer ift fie. - Beibe, Fabel wie Barabel, tounen einem freien Lehrtrieb entfpringen, aber die Fabel läßt fich nicht auf eine Anfforderung bin produciren, während die Barabel haufig auf eine directe Aufforderung des für etwas nicht völlig Berftandenes weitere Auf= flarung verlangenden Borere bin gebildet und vorgetragen wird, und umgefehrt in Frageform, bem Rathfel ahnlich ausgesprochen, zu einer Entscheidung heransfordert, die auf dem Schluft ber Anglogie ober a majori ad minus und umgefehrt beruht. - Erläuternbe Barabeln find daher häufig bei den jud. Religionslehrern, Fabeln aber nicht, und die Bendningen: "Wem gleicht bice?" ober "Ich will bir bie Cache am Gleichniß flar machen!" bienen oft ale Ginleitungen gu icharfgezogenen Parallelen. Aber alle Parabeln beziehen fich auf ein zu erlanterndes und unbefanntes Specielles, mag dies nun borber 258 Fadel

angebeutet sein ober später aus der Parabel abgeleitet werden, die Fabel hingegen exemplisieirt etwas Bekanntes mit möglichst wenig Umschweif, und wenn Phadrus meint:

Duplex libelli dos est — quod risum movet, Et quod prudenti vitam consilio monet,

fo ift bas risum movere ichon ju viel und vermifcht bas rechte Befen ber Fabel.

Rach dieser Auseinanbersetzung wird es kaum nöthig sein ju bemerken, daß diejenigen Erzählungen der Bibel, die man als althebr. Habeln angesehen hat, nichts weniger sind als dies. Nicht. 9, s—13, die Erzählung von den Aummen, die als Deldaum, seigenbaum und Beinstod die Königswirde ablehnen, den Dornbusch zum herrscher machen wollen, ist eine Karabel, die dazi die ehren soll, die Unwitrdigsteit, einen Abimelech als König zu ertragen, zu verdentlichen; die Botschaft des Joas von Iracl an den schwächern Amazia von Inda, mit dem er keine Berbindung haben wollte: "Der Schlehdorn auf dem Lidanon und zur Echer auf dem Lidanon und zur Echer auf dem Lidanon und her Lidanon und sertraten den Schlehdorn" (2 Kön. 14,9), ist ebenfalls nur eine parabolissche, zugleich ihre eigene Begründung enthaltende Absertaung.

Schlieglich erubrigt noch anguführen, bag, wie bei ben Bebraern, fo auch bei ben Arabern, alte Fabeln bisjent nicht befannt find, baft ber Rame Lofman, ber bei ihnen der Träger der Fabeldichtung ist, ursprünglich einem einfachen Moralisten beigelegt wurde, ohne bag feiner Fabeln Ermähnung geschieht, die ohnehin von Aefop ftammen, und bag ber angebliche aramaifche Fabelbichter Copos nach Beiger's nahe liegender Bermuthung fein anderer ale ber bearbeitete Mejopos felbft ift, bem man jest wol allgemein Phrygien ale Baterland zuweift (vgl. Sprenger, "Das Leben und die Lehre bes Dlohammab" [Berlin 1861], I, 93, und in ber "Beitschrift ber Deutschen Morgenlandischen Gefellichaft", XIV, 588). Und wenn endlich Babrius (Fabulae Aesopeae, ed. Lachmann (Berlin 1845), G. 66) ertlart, baf bie Fabel eine Erfindung alter Sprer fei, die unter Rinns und Belus maren, und daß Aefop nur ben Briechen fie zuerft ergahlt habe, fo ift gu beachten, bag ber Choliambenichreiber fein Buch einem inr. Ronigssohn widmete, bem Brauchus, Alexander I. Theopator's, Guergetes' Cohn, ber durch Truphon's Nachstellungen umfam, und bag einem folden gegenüber die Sinweifung auf altinr. Beisheit nicht gerabe als vollwichtiges Zeugnift gelten fann. Die Araber erffaren ihren Lofman für einen abnffin. Sflaven (Namami's Biograph. Dict. u. b. B.). Lauth's Abhandlung "Ueber die Thierfabel bei den Aeguptern" (in ben "Abhandlungen der hiftorifden Claffe der fonigl. bager. Atademie der Biffenichaften" [München 1867], Bb. 10) bleibt ben Beweis fitr ihre Thefe, Mejop's Fabeln feien aus Merr. Megnpten gefommen, mehr ale ichulbig.

Fadel. 3m gangen Alterthum finden wir ben Bebranch ber Fadeln, bie auch in ber Bibel oft ermabnt werben. Benn ber Tageshite wegen bie fühle Racht benutt murbe, machten bie ungebahnten Bege auf Reifen, ber Dangel ber Strafenbeleuchtung in ben Stabten bas Licht ber Sadeln nothwendig. Gie waren geeignet, nicht nur ber Schiffahrt, fondern auch bei ber Eröffnung bes Rampfes als Signale ju bienen. weithin leuchtende Rlamme verleiht den aus bem Alltageleben hervorragenden Zeitpunkten einen feierlichen Schein; baber maren im Alterthum bei folden Belegenheiten gadeln felbft am Tage gebräuchlich, ale: bei Bochzeiten, Leichenbegangniffen u. bgl.; bei festlichen Unlaffen murben felbft gange Stabte mit Fadeln beleuchtet. Much unter ben Bebraern feben wir beim feierlichen Empfang (2 Matt. 4, 22) ober bei Begleitung hochgestellter Berfonen (Bubith 13, 15) brennende Nadeln, wie auch bie Bochzeitfeier unter funftlicher Beleuchtung begangen murbe (Matth. 25, 1 fg.). Ueber bie Beichaffenheit ber Fadeln fcmeigt bie Bibel; wir tonnen als zuverläffig annehmen, daß fie ber bei andern Bolfern gewöhnlichen gleich gemefen fei. Bei ben alten Griechen bestanben bie Fadeln junachft aus Reifern ober Solgfpanen, Die, ehe Die Lampen auffamen, auch gur Beleuchtung bee Saufes bienten; auch in Rom war die altefte und gemeinfte Fadel ber Rienspan, ber heute noch in unfern Sochgebirgegegenden leuchtet. Bald murben Berch, Stride, Sabern mit leichtbrennenben Stoffen, ale: Bech, Raphtha u. bgl., getrantt und ale Fadel benutt. Derlei Brenn: material wird auch unter ben "Fadeln" zu verstehen sein, die Simson ben Bestien an die Schwänze befestigte, um durch sie den Philistern Schaben zuzufügen (Richt. 15, 1-3). Riebuhr hat die Fadeln ber Bornehmen ju Bagdad aus gusammengerollten, mit Naphtha getrantten Lumpen beftehend gefunden. Aehnlich mochten bie Fadeln gemefen fein, Die Gibeon bei bem Ueberfall ber Dibianiter an feine Mannfchaft vertheilte, welche fie in Fahnen 259

Krügen verdarg, nach deren Zerbrechen sie hellausselnetten und den Feind verwirren mußten (Richt. 7, 16 sp.). In manchen Gegenden des Worgenlandes hat man Körbe aus Druhtzitter, die mit Brennstoff angefüllt an Stangen getragen werden. Die Griechen und Kömer bedienten sich in späterer Zeit metallener, kelchförmig auskaufender Cyslinder, die das Brennmaterial enthielten. Bei den Hindus bestehen die Fackel aus Hadern, die zusammengedrest, in eine Metallröhre gesteckt und mit Oel begossen werden. — Das weithkrablende, den Zug der Luft überdauernde Licht der Kackel, welche darum bei ums auch "Windlicht" seist, bot den biblischen Schriftsellern glitstliche Eergleiche mit der von Israel ausgehenden Lehre (Zes. 62,1) und deren Verzehrt wird (Sach, 12,6). Auch die Augen der Engel (Dan. 10,6), die Zeugen der Wahrheit (Osse, 10) werden mit Fackeln verglichen.

Rabnen. Es ift ben Umftanben gang angemeffen, wenn bas Bolt Ifrael auf feinem Bug burch bie Bufte friegerifch geordnet in bestimmte Beereshanfen abgetheilt ift und biefe durch hervorragende Merkmale, burch Fahnen, fich tennzeichnen. Rach ber biblifchen lleberlieferung führten je brei Ctamme ein "Degel", b. h. ein fernbin glangenbes, alfo bemertbares Beichen (4 Dof. 1, 52; 2, 2 fg.; 10, 14 fg.). Die Fahnen wurden bann auf bie barunter giebenden Beeresabtheilungen übertragen, wie es beute noch üblich ift, und unter bem Ausbrud "Fahne" eigentlich bie Dannichaft verftanden, baber bie Rebensart: lagern ober fortziehen nach ihren Fahnen (4 Dof. 2, 31. 34). Die Beschaffenheit ber ifraelitischen Fahnen gibt bie Bibel nicht an, erft im Talmub werben biefe naber befdrieben mit Beziehung auf ben fogenannten Segen Jafob's (1 Dof. 49), ber im Grunde eine Beiffagung ber Schicfale ift, Die ben ifraelitifchen Stammen bevorfteben, und womit Jafob beim Berannaben feines Tobes von ben Geinigen Abschied nimmt. Aufer biefem und bem "Gegen Moje's" (5 Dof. 33) fennen wir aus bem fibrigen Alterthum mehrere folder Borherverkindigungen Sterbenber, weil die Alten ben lettern einen Geherblid in die Bufunft guerfannten. Rach ber Befchreibung bee Talmud foll bie Fahne ber brei Stamme Juba, Iffafchar und Gebulon bas Bilb eines Lowen in bem Fahnentuch eingeftidt getragen haben (vgl. 1 Dof. 49, 9); ber Stamm Ruben mit Simeon und Bab einen Menichen, mit Beziehung auf C3, 1,5 fg., wo bie Thiergestalten mit ber Menichengestalt als biblifche Bezeichnungen ber Trager bes göttlichen Thronwagens vorkommen; ber Stamm Ephraim mit Manaffe und Benjamin bas Bilbnift bes Stiere, und ber Stamm Dan mit Afcher und Raphtali bas bes Ablers. Die Rabbinen glauben auch ju miffen, baß bie Farbe jeder Sahne nach ben Abtheilungen ber Stamme verschieden und mar in Uebereinstimmung mit ber garbe ber Ebelfteine am Bruftschilb bes Sohenprieftere Den Einwand, baf Rahnen mit folden Bilbern als Enmbolen einzelner Bolleabtheilungen leicht in Darftellungen von Stammesgoten hatten ausarten tounen und baber gewiß nicht erlaubt gewesen waren (vgl. 2 Dof. 20, 4; 5 Dlof. 4, 23; 5, 8), fuchen jub. Gelehrte baburch ju beseitigen, baf bie talmubifchen Angaben mit bem Bilberverbot nicht im Widerspruch fteben, ba die Bildniffe eingestidt und somit gleich ber Bilbermalerei erlaubt gemefen maren. Une muffen biefe talmubifchen Detailangaben über bie Fahnen, worüber bie biblifche Ueberlieferung ichweigt, als fagenhaft ericheinen, theils wegen ihrer großen Benauigfeit, theile wegen ihrer Rudbegiehungen auf die Borberverfundigung Jafob's. Dbichon wir aber über die nahere Beichaffenheit ber ifraelitifchen Beeresjahnen und über bie ber fleinern Bolfeabtheilungen nichte Bestimmtes wiffen, burfen wir boch ale mahrfceinlich annehmen, baf fie aus einer langen Stange mit irgenbeinem barauf befestigten Abzeichen bestanden haben, ba wir folche auch bei andern Boltern im Alterthum üblich finden. Die alten Berfer trugen einen golbenen Abler auf einer Lange ale Beereszeichen, bie Megapter metallene Thier- ober Gotterbilber, bie Abler ber Romer find befannt und ihre Cohorten führten verschiedene andere Zeichen, wo urfprünglich nur ein Bufchel Gras auf einer Stange jum Feldzeichen gebient hatte; bei ben alten Germanen vermuthet man Thierbilder als Beereszeichen und im Mittelalter mar die Beeresfahne fo groß, daß man fie auf einem eigenen Bagen führen mufte.

Die Luther'sche Uebersehung hat das Wort "Panier" auch an Stellen, wo der Grundbert sich des Ausdrucks "Nes" bebient, ein weithin sichtbares Zeichen, das auf obben und kahlen Bergen aufgesiellt warb (3cf. 5, 26; 11, 12; 13, 2; 18, 3), um den Fraeitien ben Sammelplatz zu bezeichnen (Jer. 4, 6). Wir können und basselbe als eine

260

hohe Stauge, etwa mit einem flatternden Tuch barauf, borftellen. Daffelbe Wort tommt auch in ber Bebeutung einer Schiffsflagge vor (Ez. 27, 7; 3ef. 33, 23). Rostoff.

Farben. Die Bebraer haben, foviel fich aus ber Bibel erfeben laft, nur wenige Farben unterschieben. Beig (laban), fcmary (sahor, hum), fcmarylich (seharhor), roth ('adóm), röthlich ('adamdam), rothbraun (sarók), griin (jarák), griingelb (jerakrak) find alle abjectivischen Farbenbenennungen, die fich im A. T. finden. Dagu tommen noch mehrere Subftantive, welche Karbeftoffe in ihrem Uriprung bezeichnen, nämlich: Rarmoifin, (Sani, karmil; Luther: roth, blutroth, rofinfarben, Purpur), Burpurroth ('argaman; Luther: Scharlach), Bergroth (Sasar; Luther: roth), Burpurblau (techeloth; Luther unrichtig: gelb, Gelbwert, gelbe Geibe). Bebe Sauptfarbe hatte ihre bestimmte Bebeutung. Weift ift bie Sarbe bee Lichte und barum auch ber himmlifchen Beifter, wenn fie in fichtbarer Geftalt auf Erben ericheinen (Matth. 28, 3; Mart. 16, 5; 30h. 20, 12). Das toftbare Burpurroth ift Abzeichen toniglicher Burbe und tommt auch benen gu, welche fürstliche Gunft gu hohen Ehren erhebt (Richt. 8, 26; Efth. 8, 15; Dan. 5, 7. 16. 29). Much Gotterbilder wurden mit Purpur befleibet (Ber. 10, 9) ober mit Bergroth angeftrichen (Beish, 13, 14; val. Eg. 23, 14). Ungetrübte Freude und Lebensluft mablt helle, prachtige Farben (2 Sam. 1, 24), mahrend matte und trube in Zeiten ber Traner und Buffe am Blat find (Dal. 3, 14). Go erflart fich auch die Farbenfymbolit Offb. 6, 2 fg. ohne Schwierigkeit: bas weife Pferd beutet auf Sieg und Beil (vgl. Rap. 19, 11), bas rothe auf Rrieg und Blutvergießen (Rap. 12, 3; 17, 3), bas fcmarge auf Diemache und Sungerenoth, bas fahle tragt die Farbe bes Tobes. Richt fo leicht verftandlich ift bie Bahl der Farben in den diefen Stellen ju Grunde liegenden Bifionen Sach. 1, 8; 6, 2 fg.; über welche die wiffenschaftliche Bibelauslegung noch zu feinem völlig befriedigenden Refultat gelangt ift. Im hebr. Cultus nehmen vier Farben eine bedeutungevolle Stelle ein: Burpurblau, Burpurroth, Karmoifin und Weiß (weißer Boffus). Gie erfcheinen gufammen an ben Teppichen und Borhangen ber Stiftebutte (2 Dlof. 25, 4; 26, 1. 31. 36; 35, 6 fg.; 36, 8 fg.) und an der Prieftertleidung (2 Dof. 28, s fg., 15; 39, 1); ferner waren für die heiligen Gerathe farmoifinrothe und bunfelblaue Decfen bestimmt (4 Dlof. 4, 6 fg.), farmoifinrothe Bolle murbe bei Reinigungegebrauchen angewendet (3 Dof. 14, 4. 6, 51 fg.; 19, 6), und aus purpurblauen Raben bestanden bie Trodbeln an ben vier Eden bee Dberfleides (4 Dof. 15, 38). Die Symbolit ber genannten vier Farben, welche jebenfalls nicht allein wegen ihrer Roftbarteit borgezogen murben, erläutern Philo und Jofephus dahin, bag ber weife Buffus bie Erbe bedeute, aus der er entsproffen, Burpurblau die Luft, Burpurroth bas Deer, aus bent es gewonnen wird, und Karmoifin bas Feuer. Gie geben bamit mahricheinlich die herrichende Unficht ihrer Zeit wieber, ob aber auch ben urfprünglichen Bedanten, auf bem die Bahl jener Farben beruhte, ift zweifelhaft. Die Frage nach dem urfprilinglichen Ginn diefer Farbengufammenftellung ift in neuerer Beit zu wiederholten malen mit Scharffinn und Gelehrfamfeit behandelt worben, aber auf eine endgültige Lojung berfelben wird wol ans Mangel an ausreichenden Anhalts: puntten verzichtet werben miffen. Bgl. besondere Bahr, "Symbolit bes mofaifchen Cultus" (Beidelberg 1837-39), I, 303 fg.; auch de Wette, "Lehrbuch der hebraifch-judifden Archaologie", 4. Aufl. bearbeitet von Rabiger (Leipzig 1864), G. 152 fg.

Fasten. Ein uralter religibser Brauch des Worgenlaudes, wo längere Enthaltung von Speise wegen des Klimas weniger beschwersig ift als dei und. Während sich daheren und vereinzelte Beispiele sinden, daß einzelne oder ganze Städte saften, geht diese ledung besonders in Agypten, dem Stammland so vieler religibsen Bränche und Borsellungen des Alterthums, im Schwange, wie schon Herodot (II, 40; IV, 186) erzählt, und zwar weihte man sich durch Fasten namentlich für gewisse Optiverhandlungen. Auch die ind. Bedas legen Haftenibungen auf, und im Wonat Ramadanessen. Auch die ind. Bedas legen Fastenibungen auf, und im Wonat Ramadanessen und trinken noch heute die Türken, wenigstens solange die Sonne scheint, absolut nichts. Bezeichnend ist es dagegen sür die positive Schähung irdischer Lebensgüter und den nüchternen Nealismus der Nesigion Joroaster's, daß hier das Fasten eine solche Stätte im resigiösen Thun nicht gewonnen hat. Heute volleuds unterscheiden sich 3. B. in Indien die Parsis von den sie umgebenden sastenden Anhängern Mohammed's und Manu's sehr bard ber Kebens die soften eine seine siede seinen siede summens. Wie dei Warnne werden wirste der Verundsat herrscht, daß den Leibe sein Recht werden misse, im übrigen ader der Brwed ber Betwei in der Artbeit gesügst wird, so sprickt fich umgelecht in dem Fastengedot schon

von vornherein ein gewiffes Mistrauen bezüglich der Bereinbarfeit der geistigen und der leiblichen, der religiöfen und der profanen Zwede des menschlichen Dafeins aus.

Das A. T. hat für Fasten ben Musbrud Sum und ben noch viel bezeichnenbern einna naphiso, wortlich: "feine Geele herabstimmen, fcmachen, bemuthigen"; benn bas Saften erfcheint bem Bebruer ahnlich wie bas Rlagen und Rleibergerreifen ale Ausbrud und Darstellung der Demitthigung des Menschen. "Besehret euch zu mir von ganzem Berzen" — spricht der Herr bei Goel (Kap. 2, 12) — "mit Fasten und mit Weinen und mit Rlagen." Daber bas Saften mefentlich ben Charafter ber Buftrauer hat und befondere, nach bem Gefet fogar einzig, am großen Berfohnungstag eine Rolle fpielt (3 Mof. 16, 29. 31; 23, 27. 32; 4 Mof. 29, 7; Apg. 27, 9). Aber auch auferorbentliche Safttage famen bor (Ber. 36, 9; 1 Ron. 21, 12; 2 Chron. 20, 3). Dan unterzog fich bem Saften entweber nach einer öffentlichen Berfündigung (1 Cam. 7, 6), nach Ungludefallen (Richt. 20, 26; 1 Sam. 31, 13; Bar. 1, 5) und Landplagen (Joel 1, 14; 2, 15) ober gur Abwendung einer drohenden Gefahr (1 Cam. 7, 6; Efra 8, 21. 23; 3on. 3, s. 7; 1 Datt. 3, 47; 2 Daff. 13, 12; Judith 4, 9. 10. 13; 6, 19). Go feierte man 3. B. nach dem Exil bie Tage, da die Belagerung begonnen hatte (2 Kön. 25, 1; Sach. 8, 19 fg.), da die Chaldaer guerst in die Stadt eingebrochen waren (Jer. 52, 6 fg.), Rebukadnezar den Tempel zerstört hatte (2 Ron. 25, 8 fg.; Ber. 52, 12; Sady. 7, 3. 5) und Gedalja ermordet worden mar (2 Ron. Aber auch Bezirfefaften famen bor (3ofephus, "Leben", 25, 25; 3er. 41, 1 fg.). Rap. 56), und wenn ber Regen ju lange ausblieb, pflegte bas Synebrium ein Faften auszuschreiben. Die Brivatfasten berührt bas Befet nur bei Belegenheit ber Ordnung der Berhältniffe von abhängigen Berfonen (4 Dof. 30, 11-16). Auch folche Brivatfaften galten meift ber Trauer über Familienvorgange (1 Cam. 1, 7; 20, 34; 2 Cam. 1, 12; 1 Ron. 21, 27; Efra 10, 6; Reh. 1, 4), ober fie follten gerabegu ale Bugibung Unglud abwenden (2 Cam. 12, 16-23; Efth. 4, 3. 16). Gewöhnlich faftet man baber in Afche und Trauerfleibern (1 Daff. 3, 47), und zwar bon einem Abend bis zum andern (Josephus, "Alterthümer", III, 10, 3). Wir finden Beispiele, daß man gegen drei Tage ohne alle Speife gubrachte (Efth. 4, 16), mahrend man bei langer anhaltenben Brivatfaften in ber Regel nur bie gewöhnlichen Speifen vermied (Dan. 10, 2 fg.). Un Gabbaten und Gefttagen murbe grunbfatlich nicht gefaftet (Bubith 8, 6).

Wie der Prophetismus überhaupt den Bunkt darstellt, wo der jib. Genius im Begriff ift, über sich selbst hinauszuschreiten, so auch in Bezug auf das Haften. Die Propheten erlennen dasselbe vielsach nur an, sofern es wahrer Ausbruck der innern Demithigung ift; sie strafen dagegen die Bergeblichseit und Seuchele eines Fastens ohne entsprechende Gesimung und Sandlungsweise. Classich ift filr diese Anschaung die Selle Bel. 58, 3-7, aber auch Joel 2, 12, 13; Sach. 7, 5-10; 8, 19 sind zu bergleichen.

Dagegen fällt die Blitte ber äußerlichen Fastenilbungen in die nacherflischen, nachtanonischen und neuten. Zeiten, wo sie ohne besondere Beranlassung regelmäßig als ein Stück verdiensstliches Thun erscheinen und mit aller Strenge gehandhabt werden (Aber St. 38, 6; Tob. 12, 8; Sir. 34, 31; Luf. 2, 37); dorzüglich legten die Pharister Werth darauf (Matth. 9, 14; Luf. 18, 12), die wöchentlich zweimal, Montags und Donnerstags, sasten, aber auch dei Esser und bei Esser und Therapenten bildete das Fasten ein wesentliches Stilt ihrer, auf theologischen Unterlagen rusenden, Altese dem völligen Fasten pflegten die Esser sich des Weins und Reisches gänzlich zu enthalten, und auch Brot. Pflanzen, hirse und Wasser genossen waren werden, auf enthalten, und auch Brot. Pflanzen,

In dieser Zeit und im Zusammenhang mit solchen Anschauungen begegnet und auch ein neuer Zweck des Hastens, insosern nam sich dadurch aus göttliche Offenbarungen vorbereitet (Dan. 9, 3; 10, 2, 3, 12; 4 Efra 5, 13; 6, 31; Matth. 4, 2; Apg. 10, 30) oder 
zur Anskreibung böser Geister schipft macht (Matth. 17, 21). Daran schließt sich wieder 
der wenigstens in der Apostelgeschichte (Kap. 13, 3; 14, 23) voransgesetzte Gebrauch in der 
apostolischen Kirche an, die Ordination mit Fasten zu verbinden. Sicher ist, daß auch 
von Baulus (2 Kor. 6, 5; 11, 27) und in paulinischen Gemeinden (1 Kor. 7, 5) Kastenübungen gehalten wurden, während die Jünger Jest dei seinen Ledzeiten die, 3. B. auch 
von den Johannessisingern beobachteten, Fastensitten außer Augen setzten (Matth. 9, 14; 
Mart. 2, 15; Lut. 5, 33), indem sie sich dabei an das Wort Jestu anschlossen: "Wie können 
die Hochzeitleute Led tragen, solange der Partutgam bei sinen ist ?" (Watth. 9, 15; Wart. 2, 13; Lut. 5, 33). Dagegen draug mit dem Estämme auch wieder ein assettischer Zugen

ins Christenthum, bem bie Briefe an die Römer (Kap. 14, 2. 6. 17. 21), Kolosser (Kap. 2, 16. 21.—23) und die Pastoralbriese (I Tim. 4, 2—5. 25, 5, 23) entgegentraten. Die jüb. Fastenprazis aber hat, nachdem sie eine Zeit lang einen der Streitpunkte zwischen den "Humannei" gebildet, endlich im neunten Abschnitze des zweiten Theils der Mischan ihre abschließende Systematistrung gefunden. Holhmann.

Fegopfer, f. Gutnopfer. Reier, f. Gotteebienft.

Feige, Feigenbaum. Diefer Baum war fcon im Alterthum eine Sauptculturpflanze Balaftinas, weshalb Jofua und feine Begleiter jum Zeugnif von bes Landes Reichthum auch Reigen brachten (4 Dof. 13, 24). In ber Schilberung pom Ungliid Ifraele wird bas Sinfterben bes Feigenbaume (Joel 1, 12; Bof. 2, 12) ober auch beffen Unfruchtbarfeit ober bas rafche Belten feiner Blatter mitberiihrt (Bag. 2, 19; Ber. 8, 13), Benn Beremia einft mit einem Feind brohte, ber nebst anderm auch bie Feigen Ifraels verzehren werbe (Rap. 5, 17), fo ift bamit angebeutet, bag lettere zu ben vorziglichen Rahrungemitteln bee Bolle gehörten. Dienten Die Frubfeigen, Die fcon im Juni ale reif "bem Schütteluben ine lufterne Maul fielen" (Rah. 3, 12), gur willfommenen Erfrifdnung (Bef. 28, 4; Ber. 24, 2), fo bie grofe Feigenmaffe gur eigentlichen Speife. Betroduet und ju Ruchenform gufammengeprefit gahlten fie mit gu bem Reichthum an lang ausbauernben Rahrungsvorrathen bes Saufes, wurben, weil leicht und beguem mitguführen, auf Reifen, besonders auch durch die Bilfte, benutt und tamen in diefer Gestalt ohne Zweifel wie heutzutage massenhaft auf den Martt der Städte (1 Sam. 25, 18; 30, 12). Ein Ort, an ber Sanbeleftrage gelegen, welche burch bae Oftjorbanland führte, bien Baus ber Reigentuchen, weil bier bie Raravanen wol gewohnt waren, fich frifch mit Diefer Speife gu verfeben (4 Dof. 33, 46; Ber. 48, 22). Feigentuchen legte man gu Befaia's Beit auf die Beftbeulen, mabrend die altgriech. Merzte auch die Blatter bes Feigenbaume ju Umichlagen bei Beichwülften, Entzundungen und Sautausichlagen gebrauchten (3ef. 38, 21).

Selten überfteigt ber Baum bie Bobe von 10-15 guft. Der Stamm und bie fast wagerecht ausstehenden, eine fcirmartige Krone bilbenben Mefte find mit einer garten, weifgrauen Rinde überfleibet, gegen welche Farbe bas Dunkelgrun ber breiten, lappigen, feften Blatter lebhaft absticht. Dit feinem bichten Laubbach fpendet ber Baum reichlichen Schatten und läft, jumal, wenn nach ber Weife alter und neuer Beit Rebguirlanden ibn umichlingen, wenige Connenftrablen auf die einbringen, die ju Gugen feines Stammes fiten. Für ben rubeliebenden Ifraeliten mar es ein foftliches Ding, ja parabiefifcher Benuf, bei niederbriidender Site im fitblen Schatten bes mit bem Beinftod umwundenen Feigenbaums fich zu lagern (Sach. 3, 10; 3ef. 36, 16; Dicha 4, 4 u. f. w.). Bas man Feige uennt, ift nicht bie eigentliche Frucht, fonbern ber Blute und Samen einschliefende Fruchtboden. Bahrend bie Blitten im Innern fich ausbilden, vergrößert fich berfelbe und reift ju jener langlichen, birnenformigen, febr fleifchigen und fuffen Daffe, welche wir Beige beißen. Diefer Broceg bauert in unferm faltern Klima gwei Jahre, bingegen in Balaftina nur eins. Jeben Muguft finbet bort bie grofe Feigenernte ftatt. Doch berricht in biefer Begiehung gwifchen ben einzelnen Gegenben ein bebeutenber Unterfchieb gemaß bem frubern ober fpatern Erwachen bes Raturtriebs im Frubling. Bei Astalon faben wir ichon Mitte Marg bie Feigenbaume im vollen Laub prangen, mahrend mehrere Bochen fpater biefelben auf ber Sobe von Ragareth noch fabl baftanben. gleichen Baum macht sich ein Unterschied im Reifen geltend, sobag in besonders gunftiger Lage, wie in ber Ebene Benegareth, man einen großen Theil bes Jahres hindurch immer wieder frifche Feigen pflüden fonnte (Josephus, "Bubifcher Rrieg", III, 10, 8). fcheinen aber bie am frubeften reif geworbenen für bie beften gegolten ju baben (Ber. 24, 2 fg.). Dit Recht fagt übrigens Martus (Rap. 11, 13), bag um bas Baffahfeft berum nicht die Zeit der Feigen war. Schon im Februar verschwinden auch an den begilnstigsten Orten die letzten Feigen und im April kann Land auf und ab nur der schöne Laubfcmud bas Muge erfreuen. Go urtheilen wir infolge einer Reife, bie wir mabrent Mar; und April burd Balafting gemacht. Treffend überfeben bie LXX und Bulgata St. 2, 13: "Der Feigenbaum treibt grilne Feigen hervor", indem nämlich die Schilberung bafelbft auf ben Daimonat geht, wo ber Fruchtboben raich anzuschwellen beginnt. - Den Baum gu beredeln und ergiebiger gu machen, wurde berfelbe ichon im Alterthum forgiant gepflegt, eine Sitte, an welche Jefus fein Gleichniß vom Feigenbaum fnüpfte (Luf. 13, 6 fg.;

vgl. Gpr. 27, 16).

Unter bem Feigenbaum, bessen Blätter die ersten Menschen zu Schürzen verwendet haben sollen (1 Mos. 3, 7), verstehen viele den Pisang. In der That würden dessen oft 10 Juß lange und 2 Juß breite Blätter, die in Indien zu Tellertüchern, zum Bededen von Hitten u. s. w. gebraucht werden, zu jenem Zwed sich besser geeignet haben als großpliche Feigenblätter (vgl. Knobel z. b. St).

feld Moab's, f. Moab. gelbtenfel, f. Aberglauben und Gefpenfter.

Feldmeg, f. Dage.

felir. Antonius (Tacitus, Hist., V, 9; Claudius bei Guidas) Felir, gleich feinem Bruber Ballas, bem machtigen Gunftling bes Claudius und bes Rero, ein Freigelaffener bes erftgenannten Raifere, murbe von biefem im 3. 53 u. Chr. jum Procurator über bie romifche, die Gebiete Judaa, Camaria, Beraa und Galilaa umfaffende, Broving ernannt ale Rachfolger bes Bentibine Cumanus (Josephus, "Alterthumer", XX, 7, 1; "Bubifcher Krieg", II, 12, 8). Doch nothigt wol Tacitus (Ann., XII, 5, 4) gur Unnahme, bag er ichon früher neben Cumanus wenigstens ben famaritan. Theil ber Broving vermaltet hatte. Die Che mit Drufilla (vgl. Apg. 24, 24), ber Schwefter bee Ronigs Berodes Agrippa II., und nach Gueton ber britten Ronigin, mit welcher fich Gelig bermuhlte, brachte ihn in Bermanbtichaft mit bem Raiferhaufe (Tacitus, Hist., V, 9). Drufilla war ichon die Bemahlin bes Ronigs Azizus von Emefa, als fie Felix fah und von ihrer Schönheit geblendet fie durch die Bermittelung eines ihm befreundeten Juden aus Eppern Namens Simon zur Scheidung bewog (Josephus, "Alterthumer", XX, 7, 2). Die Amtsthätigkeit der letten Procuratoren Indiaes geht in der Schilberung des Bofephus fast gang auf in ihrem Rampf mit ben fanatifchen Banben (Gitafier, Beloten), welche, oft einen Deffias an ihrer Spige, bas Land fengend und morbend burchzogen mb das Bolt jum letten verzweifelten Biderftand gegen feine heidnischen Unterbruder. aufriefen. Für uns untrennbar ineinanbergewirrt find in biefen wilben Ausbrüchen ber Bollswuth die Motive, welche ber Leibenschaft ber Berzweiflung eines untergebenden Bolles und ber innern Confequeng und Lebensfraft religibfer 3been, Die fein bieberiges gefchichtliches Leben getragen hatten, entsprangen, mit benen, welche rein ber Demoralisation angeboren, in Die wir in ber Regel geschichtliche Grofen in ihrem Untergang gerathen feben, und bie fpeciell in unferm Fall bem Jofephus gestatten, bie Belotenscharen immer ichlechthin ale Rauberbanben, ihre Anführer, fofern fie bas Bolt mit religiofen Soffnungen gu fanatifiren fuchten, ale Baufler und Betruger ju bezeichnen. Jebenfalle rollte auf biefem Bege ber Conflict bes jub. Bolte und feiner rom. Beherricher raich feiner ichliefilichen Löfung burch reine Gewalt entgegen, und als Felix sein Amt antrat, war die Aufgabe bes rom. Procuratore von Judaa fchon eine nahezu unlösbare geworben, auch wenn fie in weniger ungludliche Bande fiel. Ungludlicher freilich fonnte fie, wie es icheint, nicht fallen, ale in die bee Freigelaffenen bee Claudius. Roch fchlimmer ale fein Bruber miebrauchte Felig bie Bunft bee Raifere, burch welche er fich ber Anertennung irgendeiner Schrante feiner graufamen Billfur fitr überhoben hielt. 216 Procurator "bandhabte er königliches Recht im Geift eines Stlaven". Co charafterifirt Tacitus (Hist., V, 9) feine Amteverwaltung, und berfelbe Befchichtschreiber (Ann., XII, 54) erfennt auch bie unzeitgemäße Barte ihrer Magregeln an. Gbenfo bemertt auch Jofephus ("Alterhumer", XX, 8, 5) eine zunehmende Berwirrung der Angelegenheiten Judas unter Gelig. Bezeichnend für die Zuchtlosigfeit seiner Amtsverwaltung ist die Ermordung des hohenprieftere Jonathan, welche er, ale ihm ber Mann, beffen Fürsprache er fein Amt um Theil verbantte, ein läftiger Mahner geworden war, burch biefelben Sifarier ausführen ließ, Die er fonft ale Die im rom. Ginn folimmften Seinde ber Ordnung mit angerfter Strenge verfolgte (Jofephus, "Alterthilmer", XX, 8, 5). Dit besonderer Energie verfuhr Telix gegen Aufftanbe mit religiofer Farbung, in welchen bie rom. Staatelunft überhaupt ben Berb bes Biberftanbes ihrer jub. Unterthanen mittern mußte (Josephus, "Bubifcher Rrieg", II, 13, 4). Der bebeutenbste Aufftand biefer Urt, ben Felig unterbrudte, war bas Apg. 21, 38 erwähnte Unternehmen bes fogenannten Aegyptiere, welcher mit einer gablreichen Schar (4000 Menichen nach ber Apoftelgeschichte, 30000 nach 30fephus, "Bubifder Rrieg", II, 13, 5) bor Bernfalem erfchien und burch fein Bort bie

Mauern ber Stadt jum Ginfturg gu bringen verhieß. Beim Delberg überfiel ibn Felix. Der Aegupter felbft entfam aus bem Blutbad (Jofephus, "Alterthumer", XX, 8, 6). Unter Felix brach ein ichon langft bestehenber Streit ber jubifchen mit ben beibnifchen Ginwohnern ber von Berobes I. nen erbauten Safenftabt Cafarea um bas Burgerrecht darin in offenen Strafentampf aus. Der Gieg ichien ben Juben geboren zu wollen, ale Relix, nachbem er bie Baffen abgulegen vergebens aufgeforbert batte, militarifch einfchritt. Gine große Angahl von Buben blieb auf bem Blate und ihre Saufer murben eine Beit lang ben rom. Golbaten gur Blünderung preisgegeben (Jofephus, "Alterthumer", XX, 8, 7). Ueber bas Berfahren bes Statthalters in Diefer Angelegenheit glaubten fich Die cafareniften Buben in Rom befchweren zu fonnen. Anch murbe Gelir gu biefer Beit abbernfen, boch wandte noch ber Ginfing feines Brudere Ballas bei Mero weitere Folgen ber jiib. Antlage von ihm ab (Bofephus, "Alterthimer", XX, 8, 9). Biernach muß Die Abbernfung des Felix jedenfalle vor 62 geschehen fein, in welchem Jahr Ballas und ber nach Jofephus (a. a. D.) gleichfalls noch in ben cafarenifchen Sandel bereingezogene Praefectus praetorio Burne ftarben (Tacitus, Ann., XIV, 51, 65). Da unn die Amtsverwaltung des Belix jedenfalls eine mehrjährige war (vgl. die Erzählung bei Josephus, "Alterthilmer", XX, 7, 1-8. 8, und Apg. 24, 10), bagegen bie feines Rachfolgere Geftus (f. b.) nur eine furze gewesen zu fein fcheint, ba wir außerbem wiffen, baf eine mit ber Amteverwaltung bee Felir gufammenhangende Reife bee Josephus nach Rom im 3. 63 ftattfand (3ofephus, "Leben", Nap. 3; vgl. Meyer, "Artitich-exegetisches Sandbuch über bie Apostelgeschichte" [3. Aufl., Göttingen 1861], C. 21), so febt man bie Abbernfung bes Telix mit Wahricheinlichteit in bas Jahr 60 ober 61. Berfehlt aber ift die Unnahme Lehmann's (in ben "Theologischen Studien und Kritifen" (Jahrg. 1858), S. 322 fg.), Felix fei schon 58 n. Chr. abbernfen worden, weil sie gang an der nicht bewiesenen, ja wegen Tacitus (Ann., XIV, 65) unwahrscheinlichen Boraussetzung hangt, ber Tod ber Mutter Mero's, Agripping, habe die Ungnade bes Ballas jur unmittelbaren Folge gehabt. Die Apostelgeschichte (Map. 24, 27) fest die Gefangenichaft bee Paulus in Cajarca in die zwei letten Jahre der Amteverwaltung des Felix. Die Rolle, welche fie aber Kap. 24 den Procurator dem Paulus gegenüber spielen läßt, ift weniger unter bem Gefichtspuntt einer hiftorifchen Charafteriftit bes Kelix ju ichaten, ale unter bem ber apologetifden Tenbeng, welche namentlich auch bie Darftellung bes Broceffes bes Paulus in ber Apostelgeschichte (Sap. 21-26) beherricht und fich bier gang befondere in ber Berbedung bes eigentlichen Streitobjects ober bes Autinomismus bes Baulus zeigt. Much Belix ming nun in Die Reihe ber Signren treten, welche gu Gunften bes Baulus zengen und feinen Proces ale bie Folge nur bes (in ber Apostelgeschichte völlig unmotivirten) Baffes ber Buben gegen ihn erfcheinen laffen. Go betrachtet verlieren auch bie einander theilweise widerspredjenden und fouft auffälligen Dlotive, nach welchen Die Apostelgefchichte ben gelig mit Banlus verfahren läßt, von ihrer Rathfelhaftigfeit. An fich ichon will es fich bod feineswege leicht in bas, was wir fouft von Kelig wiffen, figen, wenn wir ihn für Paulus geradezu guuftig gestimmt feben (Mpg. 24, 22. 23). Run find es aber nach ber Apostelgeschichte felbit gang andere Motive, welche bas thatfachliche Berhalten des Kelix gegen Baulus bestimmen (Apg. 24, 26, 27). Bon biefen Motiven wieberum ift bas ber Gelbgier ein foldes, bas gerabe bem Baulus gegenüber entfteben gu feben minbeftens auffällig ift. Bielmehr liegt die Bermuthung nahe, biefes Motiv und ber angebliche Bunfch bee Felir, bei feinem Abgang ben Inden fich gefällig zu erweifen (Apg. 24, 27), folle nur den Biberfpruch ausgleichen, ber zwijchen ber Andentung einer gunftigen Stimmung des Felix gegen Paulus und der Thatfache besteht, bag er die Baft bes Apostele fo lange mahren und überhaupt nicht aufhoren lieg. Wenn übrigene an fich bie Motive, welche Apg. 24, 26. 27 dem Gelir fculd gegeben werden, aus bem Leben gegriffen find und bem fouft befannten Berfahren biefer rom. Stattbalter in anglogen Sallen entsprechen (vgl. 3. B. was Josephus, "Alterthümer", XX, 9, 5 von Albinus erzählt), so beweist dies natürlich nichts gegen die Möglichkeit ihrer Erdichtung in unserm Fall. An biefe aber zu benten, bietet nicht blos ber allgemeine, hier freilich porauszusenbe Charafter ber Apostelgeschichte Anlag, fondern, wie oben angebeutet, auch bas Detail ihrer bier einschlagenden Ergablung. Overbed.

Fenster. Dbichon bas Glas, beffen Erfindung die Sage ben Phoniziern zuschreibt, ben Alten befannt mar, bereiteten fie boch gewöhnlich nur Gefage und andere Gerathe,

aber feine Fenftericheiben baraus. Bei ben Ausgrabungen von Bompeji haben fich zwar Brudftude von Glastafeln gefunden, die man jedoch nicht ale Beweis für das fo fruhe Borhandenfein von Glasfenftern gelten laffen will, ba von biefen bie erften fichern Rachrichten aus bem 6. Jahrh. ftammen. Die rom. Fenfter waren, außer mit Bapier ober Leinwand u. dgl., mit dem fogenannten Spiegelstein ausgefüllt, worunter das sich blätternde Frauen- ober Marienglas zu verfteben ift, ichon im 2. Jahrh. auch mit bunnen Bornplatten, die bei ben Chinefen feit jeher bagu verwendet wurden. Auch die Fenfter ber bebr. Baufer muffen wir und ohne Glastafeln vorftellen; fie maren eigentlich nur Genfteröffnungen mit dem Zwed, Luft und Licht in bas Zimmer zu laffen, wurden nur durch Gitter (SY. 2, 9) ober Jaloufien verichloffen, woburch bie Infetten Gingang fanben Boel 2, 9), der Bausbewohner aber auf die Strafe feben fonute (Richt. 5, 28; 2 Sam. 6, 16; 2 Hon. 9, 30; Epr. 7, 6; vgl. 1 Dtof. 26, 8). Die Fenfter nach bem Sof maren gewöhnlich gang offen, baber man fie im Binter mit Bretern vermachte, in benen man nur ein Loch ließ. Bett geben im Drient die Feufter ber Baufer meiftens nach bem hofraum, baber bie Strafen ein bifferes Angeben haben; man vermuthet, bag es bei den Bebraern abnlich gewesen fei. Da im Drient die Feufter oft fo groß find, baß fie bis auf ben Bugboden reichen, fo behaupten bie Rabbinen baffelbe von ben Feuftern ber hebr. Baufer und nennen foldhe weitherabreichende "thrifde" Feufter jum Unterfchied von ben gewöhnlichen fleinern, die fie ale "ugpptische" bezeichnen. Dan hat eine Unterftutung jener talundifden Meinung in ber Apostelgeschichte (Rap. 20, 9) finden wollen, wo ein Bungling, auf bem Tenfter figend, mahrend ber langen Rebe bes Apoftele Baulus eingeichlafen, herabsturgt. Es ift befannt, bag ber Ronig Abasja in feinem Obergemach ju Camaria burd) "bas Gitter" fällt (2 Ron. 1, 3). Diefe Falle feben indeg nicht nothwendig voraus, daß die Fenfteröffnung bis auf den Boden herabgereicht habe, obichon fich taum ein erheblicher Grund auführen läft, warum bie Bebraer nicht auch, namentlich in fpaterer Beit, größere Fenfter gehabt haben follten, wie die Romer, deren Genfter anfänglich klein, später aber, besonders in den Landhäusern, groß gemacht wurden. Daß die Benstergitter geöffnet werden kounten, ist schon aus dem Fall Ahasja's ersichtlich, sowie auch barans, bag bas Blieben burch bas Beufter (3of. 2, 15, 18, 20; 1 Sam. 19, 12) und das Einsteigen der Diebe durch baffelbe erwähnt wird (3oel 2, 9). leber die Befchaffenheit ber Fenfter des Tempele (Eg. 40, 16; 41, 26), Die gur Bentilation im Beiligthum angebracht waren, herrichen verschiedene Deinungen, und Die Stelle 1 Ron. 6, 4 verschafft feine Rlarbeit. Ginige vernuthen Gitter in bas Mauerwert eingefügt, Die nicht geoffnet werden fonnten, andere Genfter mit ftarten Querbalten; bie altern Musleger, auch Luther, nahmen Genfter an, die, innen weit, nach außen fich verengten.

Die Augen "Ceherinnen durch die Fenster" zu nennen (Koh. 12, 3 u. f. w.) wird uns faum überraschen; auffälliger dürfte es erscheinen, wenn der unvermuthete, plöhliche Tod als durch das Fenster eingetreten, nach Art der Diebe, dargestellt wird (Ber. 9, 21). Rostoff.

Feste und heitige Zeiten. Heste im eigentlichen und ursprünglichen Sinn des Wortes sind diejenigen regelmäßig im Zeitlauf wiedertehrenden Tage (dies sesti), welche der Gottebet zu Ehren geseiert wurden. In weiterm Sinn können auch nicht regelmäßig wiedertehrende, außerordentliche Tage heitiger Feier Feste genannt werden, wie z. B. das Fest der Salomonischen Tempelweibe (1 Kön. 8, ss.; Nab. 2, 1). Endlich nennt man uneigentlich wach auch Tage rein weltlicher ober gemischer Feier, hänstlicher oder öffentlicher Art, wie söchzeitstage, Königstage, Siegesseiern u. s. w. Feste, doch dürste der Art, wie schaften der Festen genen der Festen genen fonst nicht vorsommen. Solche außerordentliche und nueigentliche Keste hier zusammenzustellen und zu beichreiben, ist eine Beranlassunge die meisten Vorsommen, ist eine Beranlassunge die meisten Vorsommen, ist eine Beranlassunge die meisten Vorsommenste, die den alten Voltzuschen Keierlichseiten Ansaß boten, werden in diesem Wert besondere erörtert. Wir haben es hier nur mit den eigentlichen Kesten zu thun, und auch mit diesen nur im allgemeinen (das Genauere s. die besondern Artikel). Wir unterscheiden dabei die altissacissische oder mosaisschen und die nachezilischen oder mosaisschen der bestel nachezilischen oder mosaissche und die vor.

1) Orbentliche Feste zu Ehren ber Gottheit haben alle Boller bes Alterthums mit einigermaßen ausgebildeten Religionen gehabt. Hafteten einmal an gewissen Zeiten gewisse rehebenbe ober beugende Thatsachen, in welchen sie das Krastwirken der Gottheit gewaltige als sonst empfanden, so lag es in der Natur der Sache, daß bei der Wiedertehr dieser Beiten im Jahreslauf sie auch das Bedürfniß fühlten, diesen ihren stärken Empsindungen

immer wieber aufs neue burch befondere Freuden : ober Trauerbezeugungen und gefteigerte gottesbienftliche Leiftungen einen gesteigerten Ausbrud ju geben und fo zugleich bas gewöhnliche Ginerlei bes Lebens und bie alltäglichen Begiehungen gur Gottheit auf wohlthatige Beife theile gu unterbrechen, theile anregend gu forbern. Bei ben Boltern ber Raturreligionen, welche bie Gottheit mefentlich in ben Raturmachten anschauten und empfanben, maren auch bie Bestimmungegrunde für bie Reftzeiten in ber Regel von einzelnen auffallenden, freilich meistens zugleich mythisch ausgeprägten, Erscheinungen des Naturlebens, bedeutfamen Abichnitten ober Wenbepuntten in ber Umlaufzeit ber Geftirne, bem Bechfel ber Jahreszeiten und ben baburch bedingten Berhaltniffen ber zeugenden Erbe hergenommen. In der Religion bes Beiftes, im Chriftenthum, fnupfen fich bie Tefte burchaus an geiftige und gefdichtliche Borgange, an bie wichtigften Beilethatsachen aus bem Leben Chrifti und feiner Rirche an, find alfo gefchichtliche Gefte. Das Bolf Grael fteht mit feinen Festzeiten gemiffermagen in ber Mitte zwischen beiben: auch bier find bie heiligen Zeiten mit ihren Unlaffen noch vielfach an bas Leben und die Wechfel ber außern Ratur angefnupft, und bietet felbit bie Art ber Feier noch allerlei Mebnlichfeiten mit ber Feier in den Naturreligionen, aber andererseits treten auch schon die geschichtlichen und rein geiftigen Feierzeiten in ihrer Bedeutung herbor, und hat felbft bas, mas außerlich mit ben naturreligionen gemeinfam ericheint, eine geiftigere Wendung und baburch einen anbern und höhern Ginn erhalten. Im Grunde ift bies biefelbe Bahrnehmung, Die fich im gangen Bereich bes altteft. Gottesbienftes machen laft, bag berfelbe noch viel finnliche, ben Anschauungen ber Naturreligionen verwandte, Bestandtheile enthält, und die Grundfate ber Beifteereligion noch nicht bie ju ihren letten Folgerungen burchgebilbet finb. Und bas ift nicht ju verwundern. Die mofaifden Offenbarungsmahrheiten waren boch nur wie ein Ferment in bas Denten und Leben bes Bolles hineingeworfen worben, um allmuhlich von innen heraus baffelbe zu burchbringen und umzugestalten; ploglich konnte biefe Umgestaltung nicht bor fich geben; von feinen urfprünglichen Borftellungen und Befuhlen, Sitten und Gebrauchen, in benen es burch Stammvermanbtichaft ober Bertehr mit andern Boltern verwachsen mar, erhielt fich noch vieles mit großer Babigfeit fort, um erst im Lauf seiner Geschichte ober gar erst mit feiner Reugeburt burch bas Christenthum umgebilbet ober ale mit ben Grunbfagen ber Beifteereligion unverträglich ausgestoffen zu werben. Auch bie Feste und heiligen Zeiten bes Alten Bunbes fonnen nicht geborig verftanden und gewlirbigt werben, wenn man nicht anerfennt und berudfichtigt, bag biefelben teineswegs alle neu von Dofe eingeführt finb, fonbern fich theilweife aus alterer Beit berichreiben und von ibm ober burch ben Beift feiner Religion nur umgebilbet wurden, ja daß auch trop bes Gefetes von ber vor- und außergesetlichen Feier fich noch manches langere Beit forterhalten hat.

a) Ueberbliden wir junachft bie in ben Befetblichern verordneten beiligen Zeiten, so tritt uns zuerst entgegen ber Sabbat, genauer Bochensabbat, sammt ben weitern Sabbattreifen, nämlich bem Sabbatneumond ober erften Tag bes fiebenten Monate (3 Dof. 23, 24), ferner bem gangen, je fiebenten Jahr, genannt Cabbatjahr ober Feierjahr, auch Erlagjahr (2 Mof. 23, 11; 3 Mof. 25, 2-7; 5 Mof. 15, 1 fg.), und endlich bem je nach 7 mal 7 Jahren wiedertehrenden Jubeljahr ober Balljahr (3 Mof. 25, s fg.). Alle biefe Zeiten find burchaus von ber Gabbatibee beherricht und beruhen auf einer folgerechten Anwendung berfelben wie auf die Tage, fo auf die Monate, Jahre und Jahrwochen. Bu ben eigentlichen Festen werben fie, mit Ausnahme bes Sabbatneumonbes, ber wirklich, ale nur einmal im Jahr wiebertehrend, ein Jahresfest ift, nicht gerechnet. Es folliegen fid weiter an in ber Reihe ber heiligen Zeiten bie Neumonbe, b. b., ba bie Bebraer reine Mondmonate hatten, ber je erfte Tag ber 12 (und im Schaltjahr 13) Monate bee Jahres; fie find aber, mit Musnahme bes fiebenten Reumonds, wenigstens im Gefet fehr gurudgeftellt, und werden auch fonft, fowol von ben Cabbaten ale von ben eigentlichen geften meift ausbrudlich unterfchieben (3. B. Sof. 2, 13; 3ef. 1, 13. 14). Bu biefen tommt enblich eine britte Klaffe von Zeiten, die eigentlichen Jefte ober Jahresfeste. Eine ber altesten Gesehessichriften (2 Mol. 19-24, aus ber Richterzeit), und bie Eine ber altesten Gesetzesichriften (2 Dof. 19-24, aus ber Richterzeit), und bie jungfte (5 Mof. 16, aus bem 7. Jahrh.) jahlen beren brei auf, nämlich jene: bas Geft ber ungefauerten Brote (im R. T .: Geft ber fugen Brote), fiebentugig, bas Erntefeft (b. i. Pfingften), und bas Teft ber Ginsammlung im Ausgang bes Jahres, b. i. Berbstfeft (2 Mof. 23, 14-17); biefe etwas anbers: bas ffeft bes Baffah und bes Ungefauerten im

erften Monat, fiebentägig, bas Feft ber Bochen (b. i. Pfingften), und bas Feft ber Laubhütten, "wenn bu von beiner Tenne und Relter eingefammelt haft", flebentagig (5 Dof. 16); wie benn diefe beiden Schriften auch von den weitern Gabbatfreifen nur bae Gabbatjaht erwähnen (2 Mof. 23, 11; 5 Mof. 15). Dagegen gählt die mittlere und ausstührlichste Ge-fepesschrift, etwa aus dem Jahr 1000, in zwei Stellen (3 Mof. 23 und 4 Mof. 28 fg.) außer bem Gabbat fieben Fefte auf und beschreibt fie zugleich genauer, namlich: Baffah am 14. des erften Monate zwifchen Abend; Geft des Ungefauerten vom 15. beffelben Monats an, sieben Tage lang; Pfingstfelt, b. h. ber 50. Tag nach bem 16. bes ersten Monats; Reumond des siebenten Monats; Berföhnungstag am 10. desselben Monats; Buttenfeft, fieben Tage lang; bom 15. beffelben Monate; bagu noch ein achter Tag, ber 22. bes Monate, im Bebraifchen ;Asereth, bei Luther "Berfammlungetag" genannt. Ohne Zweifel liegt hier eine Abweichung ber verschiedenen Gefetesschriften voneinander vor, aber voreilig mare es, baraus zu schließen, daß die ursprüngliche mosaische Festordnung nur brei Tefte enthalten habe und diefelben erft fpater auf fieben vermehrt worden Der fcheinbare Biberfpruch erflart fich leichter in anderer Beife. Die Bebraer unterschieben nämlich zwischen Geft und Geft und hatten baffir zwei verschiebene Damen. Der eine, mored (bei Luther: Feiertag, Feft, hohes Fest), hat weitern Ginn und bezeichnet iebe gottesbienftliche Zeit als eine zu bestimmter Frift regelmäßig wiedertehrende, tann alfo and Sabbate und Reumonde einschließen, boch werben bamit gewöhnlich nur bie Sahreefefte benannt. Der andere, hagg (bei Luther: Fest, Feiertag), bezeichnet urfprünglich ein Geft, bei bem Reigentange und Umlaufe aufgeführt murben, weiterhin bann ein Ballfahrtefest, und ift also enger ale moged; benn nicht alle Jahreefeste find jugleich Ballfahrtefefte, wohl aber alle Ballfahrtefefte auch Jahreefefte. Dit biefem burch bie berichiebenen Ramen ausgebriidten Unterschied zwischen ben Geften trifft nun auch die erwähnte Abweichung ber Gefete voneinander in ber Art gufammen, bag biejenigen, welche brei Fefte aufgablen, bon ben hagg, die aber, welche fieben aufgablen, bon ben moged handeln; benn bas Geft bes Ungefauerten, bas ber Wochen und bas ber Bitten, find eben bie brei Ballfahrtofefte unter ben fieben Jahreofesten. Daß aber einige Befete nur bie drei Ballfahrtefefte, nicht auch die übrigen Jahresfeste verordnen, darin liegt bann freilich jugleich eine unverfennbare Andeutung bavon, daß jene wirklich als die hauptfeste galten, to etwa, wie wenn jemand bei une von Beihnachten, Oftern und Pfingften ale ben driftl. Gesten überhaupt reben wollte. Auch wird sich zeigen, bag wenigstens einige ber andern, wenn man fich turger Ausbrudeweise befleifigen wollte, leicht unter biefen Dreien mitbefagt werden tonnten. Bebenfalls unbegründet und willfürlich ift es aber, wenn manche neuere, indem fie jugleich Baffah mit bem Geft bes Ungefauerten und ;As reth mit Buttenfest gusammennehmen, ben fiebenten Reumond aber gu ben Sabbaten rechnen, vier ifraelitifche Fefte, Baffah, Bfingften, Berfohnungetag und Laubhutten, jahlen: im Gefet merben nur entweder brei ober bollftanbiger fieben gufammengeftellt.

b. Diefe nun übersichtsweise aufgegablten heiligen Zeiten find wol sicher nicht alle on Doje gang neu eingeführt zu benten. Schon bie Berschiebenartigteit berselben ale bon Dofe gang neu eingeführt ju benten. macht nicht ben Ginbrud einer einheitlichen und simultanen Entftehung. Cobann ift hier bon Gewicht, bag einige biefer heiligen Beiten auch in der Gitte anderer von ber mofaifden Befetgebung unabhängiger Bolter wieber vortommen, was fich nur bann genügend etflaren wird, wenn die Feier berfelben fcon vor Dofe allgemeinere Berbreitung gefunden hatte. Ferner ift zu bebenten, daß bie Ifraeliten vor Dofe wie nicht ohne eigenthumliche Religion, fo auch nicht gang ohne Tefte gewesen fein tonnen; fogar 2 Dof. 5, 1; 10, 9, wo an Pharao die Forberung ber Entlaffung bes Bolles aus Megnpten jum Bebuf einer Festfeier (mit Opfern, Rap. 3, 18) in der Bufte gestellt wird, fest Geste beim Bolt ale befannt und üblich voraus, und felbst ben Ramen hagg für Fest und Festfeier haben Die Bebraer von ihren Urzeiten her mit ben übrigen Gemiten gemeinschaftlich gehabt. Run tonnen aber - bies zeigt bie Gefchichte vieler Bolfer - gerade Festfeiern, nachdem ne eine Beit lang eingebürgert gewesen, am wenigsten urplötlich verbrangt werben, fonbern erhalten fich, auch unter neuen Berhaltniffen, mit großer Babigfeit fort, wenigstens in einzelnen Reften und Spuren: auch Moje war fcmerlich im Stande, alte Brauche gang und ploplich auszurotten, wohl aber tonnte er folde umbilben und ihnen einen neuen Endlich läßt fich geschichtlich noch nachweisen, bag Beift und Ginn einhauchen. Berabe bie Zeiten und Gefte, welche auch außerhalb bes Gefetes ahnlich vortommen, von

ben Ifraeliten bis tief in die Ronigszeiten hinein mit befonderer Borliebe gefeiert murben, mahrend die ftreng mofaischen Zeiten, mit Ausnahme bes Sabbate, am langften um ihre gang regelmäßige Beobachtung ju ringen hatten. Raher wird fich bas Urtheil über bie einzelnen Zeiten in ber Beife ju gestalten haben. Bang nen und fcopferifch zeigt fic ber Mofaismus in ber Ginführung bes Cabbats und ber weitern Cabbatfreije. Das ber Menfch, wie feine gange Perfon nach Leib und Geele, fo auch feine Beit und fein Leben in der Zeit, feinem Gott beiligen foll, indem er, am Schluß jeder Woche von ber alltäglichen Arbeit ablaffend, feinem Gott einen Rubetag feiert, aus ber Berftreuung ber Beichafte fich regelmäßig wieber in Gott fammelt, um einen in Gott gestärften Ginn in die neubeginnende Tagesarbeit hinein wieder mitzunehmen, und bag er burch folche regelmäßig wiederfehrende Rube in und fitr Gott zugleich feine Gottangeborigfeit auch im Rreis bes Zeitlebens finnbilblich gur Anerfennung und Darftellung bringe, bas ift eine mit den übrigen mosaischen Grundforderungen fo innig zusammenhängende und jugleich fo geiftige Ginrichtung, bag man an ihrer Geburt aus bem Beift ber Offenbarung nicht zweifeln tann. Zwar fett auch fie etwas voraus, mas fchon vorher ba war, nämlich die Befanutschaft mit der fiebentägigen Woche, und die Gewohnheit, bei der Feier für die Gottheit die gewöhnliche Arbeit ruben ju laffen; aber daß nun jeder fiebente Tag ein Rubetag fein foll und die ftrenge Durchführung ber Rube, fowie ber bareingelegte geiftige Sinn ift etwas fo Eigenthumliches, bag man fich vergeblich bemuben wurde, vor und außerhalb des Mofaismus in der alten Zeit daffelbe wiederzufinden. Daffelbe gilt bann von ben weitern Gabbatfreifen, ja von ber unten noch nachzuweisenden Durchführung ber Sabbatibee burdy bie eigentlichen Jahresfefte. Bang andere berhalt ee fich mit ber gweiten Art beiliger Zeiten, mit ben Neumonden: ihre Feier muß ein uraltes Erbftud ber Ifraeliten gemefen fein. Bei gablreichen Boltern bes hohern Alterthums im Dorgen und Abendland mar es Gitte, ben Tag bes wiederericheinenden Mondlichts ale einen Freudentag durch Opfer, Gaftmabler und Luftbarteiten zu begeben (f. Reumond), und bei der Bunderbarteit des Mondlaufs für die Alten mar dies fehr erflärlich. Augerdem waren biefe Reumondstage gerabe bei ben Boltern, bie wie die Bebraer nach reinen Dond monaten rechneten, für die Chronologie von Bichtigfeit. Darum ift es leicht verftanblid, daß das Gefet die Feier diefer Zeiten nicht geradezu als etwas Beidnisches verbot, im Wegentheil fie in gewiffem Ginn (4 Dof. 10, 10; 28, 11-15) anerkannte, allein fcon bie Art, wie nach vielen Zeugniffen bes A. T. (f. Neumond) biefelben vom Bolt fortwährend in einer über bas Wejet hinausgreifenden Beife begangen murben, beweift gur Benuge, bag bier eine vom Befet unabhangige, volfsthumliche Sitte vorlag, die trot bes Befette fortlebte und fich bie in die chriftl. Beit (Rol. 2, 16) erhielt, um erft burch bas Chriften thum ganglich abgeschafft zu werben. Dur in ber Weihung bee Cabbatneumonde hat bat Wefet wieder neu eingegriffen. Bas endlich die eigentlichen Jahresfeste betrifft, fo ift vorerft deren innere Gliederung ins Muge gu faffen, wie folche gnerft von Emald (De feriarum Hebraearum origine ac ratione [Göttingen 1841]) in ber "Beitschrift für bie Runde des Morgenlandes", III, 417 fg., und in feinen "Alterthumern des Bolfes Ifrael" (3. Musg., Göttingen 1866), ins Licht gestellt, von Rurt ("Der altteftamentliche Opfercultus" [Ditau 1862], G. 299 fg.) umfonft beftritten worden ift. Die fammt lichen Jahresfeste fallen in ben erften und fiebenten Monat bes hebr. Jahres, nur bas Bfingftfest macht eine Ausnahme. Der erfte Monat, genannt ber Achrenmonat, weil ba bie ersten Aehren reifen, mar der Monat der Frühlings-Tagundnachtgleiche (Darg - April), ber fiebente alfo ber ber Berbft-Tagundnachtgleiche (Geptember - Dctober). Jener murbt von Dofe ale Anfang des Jahres bestimmt (2 Dof. 12, 2), weil in ihm Ifrael aus Megnpten ausgezogen war: eine friihere, auch nach Dofe bei ben Ifraeliten noch fich fort erhaltende Gitte (2 Dof. 23, 16), die in Sprien weiter verbreitet war, hatte vielmehr im Berbft bas neue Jahr begonnen (f. Jahr). In jeben ber genannten zwei Monate fallt ein Geft, welches durch feine fiebentagige Dauer als ein Dauptfeft ausgezeichnet ift, in jenen bas bes Ungefäuerten, in biejen bas ber Butten; beibe beginnen am 15. ihres Monate, alfo in ber Bollmondezeit, und ift biefe Beftimmung fo wefentlich, bag wenn fie aus andern Grunden in ihrem Monat nicht gefeiert werden tonnen ober wollen, fie in diefelbe Bollmondezeit bes folgenden Monate gu verlegen find (4 Dof. 9, 9-13; 1 Ron. Bebem biefer Sauptfeste geht ein einzelner Festtag mit einer eigenthumlichen Beier voraus, jenem bas Baffab am 14., biefem ber Berfohnungetag am 10. bes Monate;

beide ftellen fich jum Sauptfeft wie eine Borfeier, nur bag im Frubjahr die Borfeier mit der Sauptfeier enger gufammengeriidt ift; doch ift bemertenemerth, daß nach dem Befet felbft auch bier ber 10. bes Monats infofern noch von Bichtigfeit ift, ale in ihm bas Baffahlamm ausgewählt werden foll (2 Dlof. 12, 3), wonach an dem genauen Sichentsprechen ber beiben Borfeiern um fo weniger ju zweifeln ift. Bebes biefer Sauptfefte hat aber auch eine Nachfeier, wiederum in einem Tag bestehend. Im Berbft folgt biefe Radfeier, die :Ascreth, unmittelbar auf bas Sauptfest, am 22. Monatstag; im Frubjahr aber ift die Nachfeier ober ber achte Tag um fieben Bochen nach bem Anfang bes Sauptfeftes hinausgerückt: es ift bas Weft ber Bochen ober Bfingften. Obgleich biefes Beft in den Stellen, wo von den drei Ballfahrtefeften die Rede ift, auch gang felbständig ale ein Geft für fich, neben bem bee Ungefauerten und bem ber Butten, geftellt wirb, weil man auch an ihm wallfahrtete, fo ergibt fich boch feine beziehungeweife Unfelbftandigfeit und feine nabere Bufammengehörigfeit mit bem hauptfeft bee Frühlinge theile aus feiner Gintägigkeit, theile aus feiner Bebeutung ale Schluffeft ber Ernte, ju welcher ber zweite Tag bee Ungefauerten die einleitende Feier bilbet. Uebergeht ja boch Ezechiel (Rap. 45) in feinem Entwurf ber fünftigen Festordnung Diefes Fest gang ebenfo wie Die Asreth (wie allerdinge auch ichon 5 Dof. 16, 13-15 die Ascreth nicht erwähnt). Demnach begründet die vereinzelte Stellung des Pfingfttage feinen durchfchlagenden Ginwand gegen ben Sat, baf alle biefe feche Refte fich in zwei Sauptfefte mit je einer Borfeier und einer Rachfeier gufammenordnen, um fo weniger, als im übrigen bas genaue Sichentsprechen beiber Feftfreife faft offen gu Tage liegt. 3ft bas aber fo, fo läßt fich auch die Antnipfung biefer mofaischen Festfreise an bor = und augermofaische Gebrauche nicht mehr verfennen. 3m Frithighr und Berbft Refte zu feiern, mar bei den alten Bolfern eine weitverbreitete Sitte (vgl. Anobel, "Die Biicher Erodus und Leviticus" [Leipzig 1857], S. 532 fg.), mochten biefelben urfpriinglich mehr auf ben Sonnenlauf und Die Mequinoctien ober mehr auf die Begetation der Erde und das Reifen der Friichte fich beziehen, oder mit dem Jahresanfang, ber bald im Frühjahr, bald im Berbft (Chwolfohn, "Die Sfabier und ber Sfabienue" Et. Betereburg 1856], II, 176 fg.) gemacht murbe, in Berbindung fteben. Bu gefchweigen bon bem Guli-Fest im Marg und bem Erntefest im September, das felbst die jegigen Inder noch fiern (vgl. "Zeitschrift fitr die Kunde bes Morgenlandes", III, 419 fg.; Turner, "Gefandtichaftereife", G. 194 fg.), ober bon ben griech. Thargelien und Bhanepfien (Bermann, Rehrbuch ber gotteebienftlichen Alterthümer ber Griechen" [Geibelberg 1846], §. 56, 5 fg., 60, 4 fg.), hatten 3. B. aud bie alten Berfer im Frühjahr am Anfang ihres erften Dionate Farbarbin (Darg - April) ihr fechetagiges Reujahrefest Reurug, und in ihrem fiebenten Monat Dibr (Ceptember - October) vom 16. an ihr zweites großes fechstägiges Feft Mihrgan (vgl. "Avefta", überfest von Spiegel [Leipzig 1859-63], II, C). Aber auch bei ben femitifchen Bolfern weifen noch manche Spuren auf gleiche Bebrauche bin. Die fpatern Rabataer hatten noch von ben alten Babyloniern ber die Feier des Anfange vom Frühlingsmouat und die Feier bes Bollmonds vom erften Tifchri ober October (Sottinger, Hist. orient. [Bürich 1660], S. 267. 275); das füuftägige babylonische Satäensest (Ctesiae operum reliquiae, ed. Bachr [Frankfurt a. M. 1824], fragm. Assyr. 20; Berosus bei Athenaus, Deipnosophist., XIV, 9, 44) war wol nichts als ein Berbstfest; fehr berühmt war bas große Friihjahrefest ber Harranier und anderer Sprer (Chwolfohn, a. a. D., II, 182); gang befondere aber gehört hierher (Emald, "Jahrbuch der biblifchen Biffenschaft" (Bottingen 1860), X, 169 fg.), daß die alten Araber den erften und fiebenten ihrer Monate ale heilige Festmonate hielten, und biefe Monate, che Mohammed bas reine Mondjahr einführte, jener (Moharram) auf den Berbft, biefer (Rebicheb) auf ben Frühling fielen. Dan wird nicht irren, wenn man annimmt, daß auch die Ifraeliten schon von ihren altern Beiten ber ein Geft im Frubjahr und Berbft tannten und hatten, und bag felbft einige ihrer Festgebranche, wie g. B. bas Effen bom Ungefauerten ober bas Schaf- und Biegenopfer, fich borther fchreiben mogen, obgleich ber Beweis mit völliger Gicherheit fich bisjest nicht herstellen läßt. Aber in biefe altern Sitten wurde nun burch Dofe und feine Gefetesanstalt eine neue Ordnung und ein neuer Ginn gebracht. Das Fruhjahrefeft ethielt burch feine Berknupfung mit bem Andenken an die Erlofung aus Megppten nicht nur feine bestimmte, fest geregelte Zeit, fondern auch feinen Charafter als geschichtliches Beft und Stiftungefest ber Gemeinde, indem bas Opfern und Berzehren bes Baffahlamme Bum Beichen und jum Mittel ber Aneignung ber erlofenben Gnabe Gottes und bas Effen

bee Ungefäuerten zur finnbildlichen Darftellung ber gewonnenen Reinheit ber Gemeinde Ceine urfpringliche Beziehung auf Naturverhaltniffe mußte bamit ichwinden, fie ließ fich aber gang nicht berbrangen, fondern blieb, jedoch verflart zu ber höbern 3bee eines Dant = und Beihefeftes für bie Gottesgaben ber neuen Ernte, fortwährend an bem Beft haften, nur bag jett, entfprechend ben eigenthumlichen flimatifden Berhaltniffen bet Beiligen Landes, wonach bas Getreide in biefem erften Monat taum zu reifen anfangt, ber Schluftag bee Festes um fieben Wochen hinausgeriidt werben mußte, und fo fast bie Bebeutung eines felbständigen Erntefestes gewann. Durch die Fixirung bes Festes bes Ungefäuerten auf ben erften Monat war auch bem Berbftfest feine Zeit bestimmt; wenn fie vielleicht bisher noch fcmantte, fo mußte nun burch ben Singutritt ber mofaifden Sabbatibee ber fiebente Monat zu bem beiligen Festmonat werben, fodaft es allerdings ale ein Abfall von bem mofaifden Bedanten ericheinen burfte, wenn fpater Berobeam I. unter anderm auch mit Rudficht auf bas fpatere Reifen ber Friichte in Rordpalafting, bas Berbstfest auf den achten Monat verlegte (1 Ron. 12, 32). Geiner Bebeutung nach blieb auch unter bem Gefet bas Sauptfest Diefes Monate immer ein Freuden- und Dantfest für die nun beschloffene Ginfammlung aller Friichte und den nun vollendeten Rreislauf bes Bodenbaues, und galt, wol auch mit Rudficht auf ben lettern Umftand, beim Bolt noch bober ale bas Erntefeft, ale ber hagg ichlechthin (1 Ron. 12, 32; Cad 14, 16). Gine gefchichtliche Beziehung erfcheint bei ihm erft in ben Unfangen, indem au bas frohliche Bohnen in Gutten im Freien bie Erinnerung an bas einstige Buftenleben und die gnadige Durchhülfe Gottes burch die Bufte lofe angefnupft (3 Dof. 23, 42 fg.) und fo auch ber Rame Buttenfeft gebrauchlicher wurde (3 Dof. 23, 34 fg.; 5 Dof. 16, 13), mahrend bas altefte Befet ben Ramen Ginfanunlungsfeft hat (2 Dof. 23, 16). Aber je weniger diefes Geft felbft burch bas Befet umgebilbet wurde, befto mehr bertorperte fich ber Beift ber neuen Religion in der Borfeier beffelben, im Berfohnungstag, indem an biefem heiligften Tag bee heiligen Monate mit bem gangen Beiligfeiteernft bee Befetel auf eine grundliche Gubung aller im Lauf bes Jahres jugezogenen Unreinheiten und Gunden gebrungen murbe. Und indem nun auch biefes Berbftfeft, wie bas im Fruhling, einen Schluftag erhielt, ftellte fich, zusammen mit bem Reumondetag biefes Monate, in ungezwungenfter Beife die Bahl von fieben Festen heraus, wovon vier auf ben beiligern, weil fiebenten, Monat fallen. Und wie wenig biefe Giebengahl bier gufällig fei, ergibt fich baraus, bag fie auch fonft noch mehrfach in biefen Festeinrichtungen verftedt ift.

c. Geben wir nämlich noch auf die Feier biefer Gefte, fo hatten gwar bie meiften ihre eigenthumlichen Gebrauche, boch liegt bier auch viel Gemeinsames, von allen Geltenbet Die Grundlage für die Teier berfelben bilbete bie Rube von ben gewöhnlichen Beichaften, und die einzelnen ber fieben Geftzeiten maren beshalb bem Gabbat abnliche Rube Rämlich von ben beiben fiebentägigen Sauptfeften tage, jeboch mit Ginfchraufungen. wurde, weil Ruhe durch eine gange Boche hindurch nicht thunlich und gwedentsprechend war, nur der Unfangstag und im Friihjahr auch ber fiebente Tag durch Rube gefeiert, mahrend beim Berbftfeft ftatt bes fiebenten ber achte ober bie Agereth ale ber Rubetag galt: bagegen an ben bagwijchenliegenden Tagen, wenn fein Bochenfabbat auf fie fiel, fonnte die Arbeit gethan werben. Bu ben vier genannten Festruhetagen tamen bann noch Bfingften, fiebenter Deumond und Berfohnungstag bingu, und fo ergab fich wieber bie Bahl von fieben Festruhetagen. Dur war unter biefen fieben noch ber Unterschied, bas blos am Berfohnungstag fo ftreng, wie am eigentlichen Cabbat, alle und jebe Arbeit (3 Mof. 23, 2, 31; 4 Mof. 29, 7), an ben anbern feche bloe jebe gefchäftliche Arbeit (3 Mof. 23, 7. 8. 21. 25. 35. 36; 4 Dof. 28, 18 fg.) unterlaffen werden mußte. Und mit Bejug auf biefe Rubefeier tonnten die ermahnten fieben Festtage möglicherweise felbft auch Cabbate benannt werden (3 Dof. 23, 11. 15). Damit bing aber weiter zusammen, bag an biefen Tagen bas von ber Arbeit rubenbe Bolt, foweit es an ber Statte bee Beiligthums anmefend mar, fich bei bem Beiligthum einfinden follte, um dort angubeten und ben Gotted: bienft mitgufeiern. Sofern folder Gotteebienft öffentlich augefündigt murbe, beift es gewöhnlich: an diesem Tage soll "zusammengerusene heilige Bersammlung" (Luther: "da ihr zusammenkommt") sein, und heißen darum jene Tage selbst auch "Tage der heiligen Berfammlung" (2 Dof. 12, 16; 3 Dof. 23; 4 Dof. 28 fg.; Jef. 1, 13 u. f. w.). Es find aber diefe beiligen Berfammlungstage genau wieder jene fieben Festruhetage, sammt bem gewöhnlichen Bochenfabbat. Außerbem wurden alle jene Festwochen und Festtage am

Beiligthum bon den Prieftern im Namen bes gangen Bolts burch gesteigerte Festopfer, die ju dem täglichen Morgen- und Abendopfer noch hingufamen (4 Dof. 28 fg.), einige auch burch besondere, auf die Festidee bezugliche, öffentliche Darbringungen gefeiert, wie benn auch bie fonft vom Gefet nicht viel beachteten gewöhnlichen Reumonde wenigftens burch erhöhte Opfer (4 Dof. 28, 11-15) ausgezeichnet wurden. Endlich von dreien ber Jahresfeste wird, zwar nicht in ben mittlern, wohl aber in bem altesten und jungften Gefetbuch geforbert, bag an ihnen alle Manuer bes Bolts fich beim Seiligthum einfinden follen (2 Dof. 23, 14-17; 34, 23 fq.; 5 Dof. 16, 16); es find bas die fchon oben ausgehobenen brei Ballfahrtefefte, an welchen für bie Raturgaben ber Ernte und bes Berbftes gebantt murbe. Dogleich Strafen auf bie llebertretung biefer Berordnung nirgends namhaft gemacht werben, auch natürlich immer viel von den perfonlichen Berhaltniffen, bon ber größern ober fleinern Entfernung bom Beiligthum, bon ber Gicherheit bor Feindesgefahr (2 Mof. 34, 24) und andern Dingen abhing, fo ift doch eine im ganzen eifrige Betheiligung ber Bevolterung an biefen Gestwallfahrten zu allen Zeiten nicht wohl zu bezweifeln. Denn wie bas Gefet ausbrudlich verlangt, bag an diefen Festen bie Manner nicht leer jum Beiligthum tommen follen (2 Mof. 23, 15; 34, 20; 5 Mof. 16, 16), fo war ce gewiß auch gewöhnlicher Brauch, biefe Teftzeiten ju Darbringungen ber pflichtgemäß obliegenden beiligen Gaben, ale Erftlinge, Erftgeburten, Behnten, nebft freiwilligen Opfern ju benuten, und ber fromme Ginu, ber fid ber Darbringung folder Baben nicht entgog, wird ebendarum auch ber Wallfahrtepflicht gern genitgt haben. Ueber Die einzelnen Brauche ber Ballfahrtofciern haben wir, mit wenigen Ausnahmen, feine genauern, gefetlichen ober geschichtlichen, Beschreibungen mehr; wie sehr aber biefe Brauche für die Frommen wenigstens Gegenstand der Liebe und Sehnsucht waren, beweifen für die Zeit por der Berbannung Stellen wie Pf. 42, 5; 84, 6 fg., für die nach derfelben das Pilgerbuchlein Bf. 120-134. Es läßt fich leicht einfeben, bag ein hauptfegen ber gangen Beftfeier fich an biefe Wallfahrten heftete: bie Bufammentunft fo vieler Danner bes gangen Bolls an einem gemeinsamen Beiligthum jur Erfullung berfelben Gebrunche, jur Anichauung und Begehung beffelben Gottesbienftes, jur Theilung berfelben Teftfreube, mußte bas Gefühl fowol ber vollethumlichen als ber religiofen Gemeinschaft gewaltig anregen und fordern und fo auf das gange Bemeindeleben einen fehr wohlthatigen Ginflug üben.

d. An ber mofaifchen Ginfetung biefer Fefte und beiligen Beiten hat man in neuern Beiten namentlich auch aus bem Grunde oft zweifeln wollen, weil biefelben in ben Beichichteblichern bes Bolle wenig ober gar nicht erwähnt werben. Bebenft man aber bie große Rargheit biefer Bucher in ihren Ergahlungen über bie Richterzeit und felbft bie Ronigegeit, fo wird man billigerweise faum mehrere Erwähnungen barin erwarten fonnen als bort wirflich fich finden; bie prophet. Bucher geben uns außerbem viele Beweife, bag das Festleben des Bolls recht in Blüte ftand. Rur freilich wird man bas Doppelte gugeben muffen, einmal, daß es hauptfächlich die längft in der Boltefitte wurzelnden und bon Dofe nur fortgebildeten Hagg-Befte find, die erwähnt werden, und fodann, bag bie Art ber Feier, namentlich auch rudfichtlich bes heiligen Ortes, in Wirklichkeit noch mannichfach von ben gefetzlichen Regeln abwich. Bon bem zum erften mal auf tanaanaifchem Boben gefeierten Geft bes Baffah und Ungefauerten gibt Jof. 5, 10 fg. eine alte und mertwurdige Rachricht und ber Synnus 2 Dof. 15 in ber une porliegenden umgearbeiteten Bestalt ift boch wol au ehesten als ein uraltes Baffahlied zu verstehen. In ber Richter-Bit, in beren erftem Drittel, gefchieht gelegentlich bon einem bei bem Beiligthum in Gilo unter Reigentänzen der Franen gefeierten Jahresfest Ermähnung, ohne daß übrigens von Ballfahrten babei bie Rebe mare (Richt. 21, 19 fg.); am Enbe ber Richterzeit wird ebenfo gelegentlich von ber einmaligen jahrlichen Ballfahrt bee Elfana mit feiner Familie gum Opfer in Gilo gefprochen (1 Sam. 1, 3. 21). Salomo brachte jahrlich breimal große Opfer (1 Ron. 9, 25), nach ber unzweifelhaft richtigen Deutung ber Chronif (2 Chron. 8, 13) an ben drei großen Wallfahrtefesten; die Einweihung feines Tempels nahm er (1 Kon. 8, 2. 65) in bem festlichen Berbstmonat, unmittelbar vor bem Buttenfest, vor, ohne bag übrigens babei bie ;Abereth ermagnt murbe, mas bann bem Chronifer Gelegenheit zu einer Berbefferung gibt (2 Chron. 7, 9. 10), und Berobeam I. verlegte für fein Reich bas Guttenfest bom fiebenten auf ben achten Monat (1 Ron. 12, 32), mas boch bisherige Feier beffelben Daß jur Zeit des getheilten Reiche in Rordifrael, obwol es in großen Dauptfachen bom reinen Mofaismus abgefallen mar, boch gerade bie Feier ber Reumonde

und Jahreefeste, namentlich auch Ballfahrtefeste, fehr beliebt und gern gehalten mar, miffen wir aus ben Bropheten Amos (Rap. 5, 21; 8, 5. 10) und Sofea (Rap. 2, 13; 9, 5), und fchliegen baraus mit vollem Grund, bag im filblichen Reich, wo man fich fonft ftrenger an das Gefet hielt, folche Gefte nicht minder regelmäßig beobachtet fein werben. Aber das wird auch ausdrüdlich von Jefaja bezeugt, bezüglich aller Arten von Geften und Feiern Jef. 1, 12-14, in Bezug auf ben jahrlichen Rreislauf ber Fefte Jef. 29, 1; und Bef. 30, 29 werden von ber frohlichen Reier ber Ballfahrtefefte fogar Bergleichungen bergenommen (vgl. auch Bf. 42, 5 und 84, 6. 7). Wenn es nun 2 Ron. 23, 22 beift, bag bon ben Tagen ber Richter an ein folches Paffah, wie König Jofia es feierte, nicht gehalten worden fei, und ahnlich Deb. 8, 17, daß feit Jofua's Tagen ein folches Guttenfest nicht gefeiert worden fei, wie unter Efra und Rebemia, fo wird bamit nicht gefagt, baf diefe Gefte fruher überhaupt nicht gefeiert worden feien, wohl aber ift damit bas ausgefprochen, was man auch aus andern Stellen fieht, bag bie Pragis ber altern Beit in ber Art ber Feier ber Jefte noch vielfach freier war und mannichfach von ben gefettlichen Bestimmungen abwich. Nach ber Berbannung, zumal von Efra an, ift an ber ftreng gefeplichen Teier ber Inhresfeste nicht mehr zu zweifeln, und namentlich in ber griechischen und rom. Beit gestaltete fich burch bas Bufaumenftronen fo vieler Buben aus allen Banbern und Bungen nach ber Sauptstadt Berufalem bie Feier ber Ballfahrten mahrhaft großartig und hatte zugleich bamale unermefliche Bebeutung für bie Busammenhaltung biefer

über die gange Belt verbreiteten Befenner ber mofaifchen Religion.

2) Die jett befprochenen, in ber Stiftungezeit bee Mofaismus eingefetten und ausgebildeten Gefte, Die mit dem Befen ber alten Religion aufe innigfte verflochten maren, wurden in der babylouischen, persischen und griech. Zeit noch durch einige neue Jahresfeiern vermehrt. Diefelben waren meift Bebachtniffefte, jum Andenten an einzelne bebeutenbere gefchichtliche Ereigniffe, urfprunglich mehr vereinzelt und erft allnichlich auch allgemeiner gefeiert, ober auch von öffentlichen Beborben eingefett, aber burchaus ohne prophet. Autorität eingeführt, und fein einziges barunter von tieferer Bebeutung für bas religiofe Leben, wohl aber bezeichnend fitr die bom prophet. Beift verlaffene Ginnesweije bes fich mehr und mehr entwidelnden jub. Befene, und für die allgemeinere Betrachtung nur infofern bon einiger Bichtigfeit, als fich barin bas Bestreben tundthut, bas Festleben mehr und mehr auf geschichtlicher Grundlage aufzubauen. Es genügt bier ihre Auf zählung. a. Nach Sach. 7, 3. 5; 8, 19 hatte man sich in der Berbannung daram gewöhnt, einige Tage im Jahr als Trauertage zum Andenken an Ereignisse aus der chald. Zerftorung Berufaleme burch gaften gu feiern, nämlich ben 9. im vierten Monat (2 Ron. 25, 3; Ber. 52, 6. 7), ben 10. im füuften Mouat (Ber. 52, 12), einen Tag (ben 3.?) im fiebenten Monat (2 Ron. 25, 25; Ber. 41, 1), den 10. im gehuten Monat (2 Ron. 25, 1; Ber. 52, 4), und trot ber Lehre Cacharja's bariber murben biefe Tage auch fpater noch gehalten, itbrigens nach ber rom. Berftorung Berufalems mit einigen Memberungen. b. Das Burimfest (f. b.) jum Andenken an die Errettung von ber perf. Dieberricaft, gang im Beidmad bes fpatern erftarrenben Judenthums, und barum balb fehr beliebt und als ein hauptfest betrachtet. c. Das Geft der Tempelweihe (f. b.) jum Andenfen an die Reinigung des Tempels von feiner Berunreinigung burch die Beiben im 3. 164 v. Chr. Dagegen ber Nifanortag, jum Andeufen an ben Gieg über ben fpr. Felbherrn Nifanor (1 Maff. 7, 49; 2 Maff. 15, 36; 3ofephus, "Alterthümer", XII, 10, 5), ber Tag ber Biebereroberung ber Burg Afra in Berufalem (1 Maff. 13, 50-52) und bas Solgtragefest (Jofephus, ,, Biibifcher Rrieg", II, 17, 6), wobei man vom gangen Land bas Sols für ben Tempelbedarf herbeiführte, waren gang untergeordnet und faum Fefte gu nennen, berfcmanben auch jum Theil bald wieder. Außerbem tam es, aber erft in ber griech. Beit und erft nach Ginführung ber feleucibifchen Mera auf, ben fiebenten Reumond zugleich ale Anfang bee bürgerlichen Lebens ju feiern (f. Jahr). Dillmanu.

Feftungen, Belagerung. Das Gebiet, welches die Bebräter nach der Eroberung Kanaans einnahmen, bilbete kein in sich völlig abgeschlossenes Gange, denn es war vom tanaanitischen Schmen einigt nur umgebeu, sondern auch untermeigt. Dieser Umfand erlärt, warum die Hebrater ihre Städte nicht nur gern an von Natur einigerungfen geschitigten Puulken, Bergen oder Anhösgen, anlegten, was auch oft durch die Oberfläch der Zandes geboten war, sondern sie auch wehr oder weniger lünstlich durch Mauerwert zu beseiftigen suchten, um vor feindlichen Hondftreichen sicher zu sein. Dadurch unterschieden

fich bie Stabte gewöhnlich von ben Dorfern und Bleden, die gang offen balagen. Bebruer hatten aber auch eigentliche Geftungen, befonders an den Grengen gu beren Sicherung, in neuunterworfenen Gebieten und bei ben wichtigften Bugangen jum Lande (2 Chron. 14, 6 fg.; 26, 6; 27, 4; Bf. 31, 22; 60, 11). Golde Blate maren planmagig ftarter und fünftlicher befestigt und in Rriegszeiten auch mit einer Befatung belegt (2 Chron. 17, 2). An ber Befeftigung Jerufaleme, ber Sauptftabt, welche auch die Sauptfeftung bee Landes mar, batte ichon David ju bauen begonnen (2 Gam. 5, 7. 9), Die Arbeit an beren Erhaltung und Berbollständigung feste Siefia fort (2 Chron. 32, 5) und noch unter ben Daffabaern murbe mit großem Gifer baran ausgebeffert und ergangt (1 Maff. 4, 61; 12, 36). Die Bauluft Calomo's hatte fich nicht nur durch bie weitere Ausführung ber bon feinem Bater angefangenen Befestigung Berufaleme bethätigt, er machte auch Sazor, Megiddo, Gefer und das untere Bethhoron zu festen Platen (1 Kon. 9,15. 17; 2 Chron. 8, 5). Rad der Trennung des Reiche befestigte Rehabeam im Reich Juba bie Stabte Bethlebem, Etam, Tetoa, Cocho, Abullam, Gath, Dareja, Gif, Aboraim, Lachis, Afeta, Borea, Ajalon und Bebron (2 Chron. 11, s fg.). Bacfa, ber Konig von Ifrael, baute die Fefte Rama gur Grengfperre gegen Juda (1 Ron. 15, 17). Gein Gegner Affa, Konig von Juda, ließ Rama abtragen und bas Daterial gur Erbauung bon Geba und Migpa verwenden (1 Kon. 15, 22). In den Zeiten nach dem Eril, mo bie Bebraer mit ben vorberafiat. Reichen unaufhörlich im Rrieg ftanben, ihr Land wieberholten feinblichen Ginfallen ausgefest mar und jum Schauplat fo vieler blutiger Rampfe wurde, mar es Bebitrfnif, bag mit ber mehr entwidelten Rriegefunft auch bie Festungen fich mehrten. Co murbe Bethgura burch Judas Maffabi befestigt (1 Maff. 4, 61); Fürft Simon baute bie Festung Abiba in ber nieberung Jubaas (1 Daff. 12, 28) und machte noch viele andere Städte im Lande fest (1 Matt. 13, 33; 14, 33). Außer Jerufalem galt ale die ftartfte Festung Macharus, etwa brei Stunden vom Todten Meer, auf einer febr steilen, von tiefen Thalern umgebenen felfigen Anhöhe, von Johannes Hyrkanus erbaut, wo Johannes ber Täufer (f. d.) von Berobes Antipas gefangen gehalten und getöbtet marb. Die Festungen Macharus, Berodium und Majada find befonders aus bem letten jiid. Krieg berühmt, ale die nach der Berftorung Jerufaleme für die Romer noch gu erobernben Boften im Gildmeften bes Lanbes. Dacharus murbe von bem rom. Legaten Lucilius Baffus nicht ohne große Anstrengung genommen. Rach Raumer's Bermuthung ift das Andenken an das alte Macharus in dem heutigen Mlaur aufbewahrt. Bei weitem weniger Schwierigfeiten hatte berfelbe rom. Felbherr bei ber Einnahme ber Fefte Berodium. Diefen Plat erfennt Robinfon in bem unter ben Franten befannten Frankenberg, den diefe 40 Jahre lang nach bem Berluft Berufaleme behauptet haben follen, moritber freilich die Geschichtschreiber der Kreuzzige schweigen. Nach Robinson ist der Frankenberg ein vereinzelter hoher Regel, beffen Spite eine fünftliche Anlage verrath. Die Entfernung Berodiums von Bernfalem, Die Josephus auf 60 Stadien und die von Bericho auf 200 Ctabien angibt, paßt nach Robinfon's Deffungen gang auf ben Frankenberg, fomie die Rahe ju Tetoa. Schon früher hat Berggreen ben Frankenberg mit Berodium ibentificirt, fodaß die Anficht Robinfon's burch beffen genaue Erwägung aller Umftande nachgerade zur Bewigheit erhoben ift. Rach Josephus mar ber bon Ratur ftarte Sugel burch Menfchenhande erhöht, flieg bruftahnlich empor und gelangte man ilber 200 Stufen den fteilen Abhang hinauf. Die Festung war mit Thurmen versehen und durch Wafferleitungen verforgt. Berodes, der in Bericho fein durch Unruhe gepeinigtes Leben befchlog, land in Berodium feine Ruheftatte. Die britte in ber fpatern jub. Befdichte berühmt geworbene Feftung ift Dafaba, eine fteile Felfenburg am Gilbenbe bes Tobten Deeres, bom Sohenpriefter Jonathan erbaut und von Berodes bem Großen augerft ftart befeftigt, die nach ber Eroberung Berufaleme burch Titue ber Baulonaer Eleagar mit feinen Dolchmannern vertheidigte und zwar mit einer folden Sartnadigfeit, bag, nachdem alle Soffnung fich langer ju halten geschwunden mar, die ganze Befatung fich zulett freiwillig ben Tob gab und 960 Berfonen, mit Ginfchluf ber Beiber und Rinder, umfamen. Rachbem bie Romer eingebrungen waren, fanden fie nur zwei Frauen und fünf Rnaben am Leben, bie ich mahrend der Ratastrophe verborgen gehalten und nun hervorkamen. Robinson halt die Ruinen, die er auf der gegen bas Gildmeftende bes Tobten Meeres gelegenen Klippe angetroffen, für Trümmer ber alten Festung Dafaba, und ber Diffionar Bolcott, ber die Alippe und bie Festungerefte mit ber Beschreibung von Josephus verglichen und über-

einstimmend gefunden, bestätigt die Ausicht des erstern. - Die Feste Alexandreum, von Alexander Januaus errichtet, wurde von Gabinius gerftort. Gie lag unweit von Corea, bas Robinfon in dem heutigen Dorfe Kurnut erkennen will. Die Bergfeftung Jotapata wird zwar in ben biblifchen Schriften nicht erwähnt, verdient aber bier genannt zu werben, weil fie beim Beginn bes jub. Rriege befannt geworben ift. Gie lag nordlich von ber Ebene bei Cephoris zwifden Ptolemais und Tiberias. Bei ihrer Bertheibigung murbe Josephus mit 1200 feiner Stammgenoffen bon Befpafian gefangen genommen und follen 40000 Menfchen babei getöbtet worben fein. Die befestigten Blate maren gunachst von einer ober auch mehrern Mauern umringt (2 Chron. 32, 5), die oft febr ftart (Ber. 51, 58), mit Binnen (2 Chron. 26, 15; Beph. 1, 16), Bruftwehren (3ef. 54, 12) und Thurmen ausgerüftet waren (E3. 26, 21; 27, 11; 1 Matt. 5, 65; Jubith 1, 3). Um bas Mauerwerf lief ein Graben mit Ball (2 Cam. 20, 15; 3ef. 26, 1; 1 Ron. 21, 23 u. f. m.). Die Thore waren ftart, wol auch, wie in Babel (Bef. 45, 2) mit Erz und Gifen beichlagen und mit ehernen Riegeln (5 Dof. 3, 5; 1 Kon. 4, 13) gut verrammelt. Ueber ben Thoren und auch an andern Stellen ber Festungen ragten Bachtthurme empor (2 Sam. 18, 24. 33; 2 Ron. 9, 17; 2 Chron. 26, 9), um die Bewegungen bes Feindes beobachten zu fonnen.

Außer folden größern Festungen gab es in und bei Städten auch Citabellen (Richt. 9, 51), wie Willo, die Burg Antonia in Jerusalem; es gab Forts (1 Chron. 11, 7; In. 48, 41; 51, 30; 2 Sam. 5, 7; Jes. 29, 7; Ez. 19, 9), Wachtthurme im Walb und auf freiem

Feld (2 Chron. 17, 9; 18, 8; 26, 10; 27, 4).

Bei feinblichen Einfällen pflegte man auf Anhöhen fich zu verschangen ober man fuchte in Göhlen und Felfenkluften, Diefen naturmuchfigen Festungen, Gicherheit (Richt. 6, 2:

1 Sam. 13, 6).

Der Belagerung fefter Blate ging eine Aufforderung gur lebergabe voraus (5 Dof. 20, 10. 11; 2 Ron. 18, 17 fg.) und war diefe erfolglos geblieben, fo begannen die Belagerer junadift mit der Cernirung. Dan fuchte ben Belagerten die Bufuhr von außen abgufcneiben, um fie burch Sunger gur lebergabe ju gwingen (2 Ron. 6, 25; RQ. 4, 10), Die Basserleitungen wurden womöglich zerstört (Judith 7, 6), wogegen Histia die Quellen Ie-rusalems hatte verdecken lassen (2 Chron. 32, 2 fg.). Um das Belagerungsobject wurde bas Lager aufgeschlagen, bas nach aufen burch Graben, Schanzen, Berhaue, Bfablwerte und errichtete Thurme gegen etwaige Ausfälle ber Belagerten geschütt murbe (2 Ron. 51, 1; Ber. 6, 6; 52, 4; E3. 4, 2. 17; 17, 21. 22; Bred. 9, 14). Bon biefer Operationebafie aus machte man bann bie Approchen gegen bie Festungsmauer, indem gegen bie fcmach ericheinenden Buntte berfelben allmählich aufsteigende Balle aufgeworfen murben, um auf beren ichiefer Cbene bewegliche Thurme, Die auf Rabern ftanden und mit Schleuderern und Bogenfchitgen befett maren, in bie Rabe ber Maner ju ruden (2 Ron. 19, 32; 3cf. 37, 33). Bar es ben Belagerern gelungen, ber Festungemauer fo nabe ju fommen, um Breiche ju machen, fo wurden Manerbrecher ober Sturmbode in Thatigfeit gefett (E3. 21, 22; 26, 9) und andere Belagerungewertzeuge in Unwendung gebracht (Ber. 33, 4 fg.; 1 Matt. 6, 51; 11, 20; 13, 43; f. Lanard, "Rinibeh und feine Ueberrefte", beutfch von Meifiner Peipzig 1850], Figur Dr. 57. 58). Die Belagerer fuchten auch gelegentlich die Festungemauer ju untergraben (Ber. 51, 58), und ber Runftgriff, buich Minen in die Festung ju gelangen, murbe befondere in fpaterer Beit gern gehand-Rach Umftanden bediente man fich langer Leitern, am die Mauer gu er-Ueberdies fuchte man bie Thore in Brand ju fteden, brennenbe Fadeln in die Thurme und auf die Kriegewertzeuge ju werfen, oder gang einfach durch bor der Festung hoch aufgeschichtete und angegundete Bolgftofe die Belagerer und ihren Blat ju vernichten (Richt. 4, 49). Den Belagerten mußte baran gelegen fein, bas Beranruden bee Feindes ju hindern, feine Berfuche, Brefche ju machen, ju vereiteln, überhaupt seine Unternehmungen zu stören und ihn möglichst viel zu schädigen. Zu diesem Zwec wurden die Festungsmauern erhöht und verstärkt (Bef. 22, 10) und felbst neue aufgeführt; die Belagerten ichoffen bon ben Dlauern Bfeile (2 Cam. 11, 24), ichlenberten größere Steine und Balten (2 Sam. 11, 21), goffen fiebendes Del auf die Belagerer u. bgl. ift bas Beifpiel von der Frau, die von den Zinnen von Tebez einen Mühlstein auf Abimelech warf und biefem ben Schubel gerichmetterte (Richt. 9, 53). Es maren auch eigene Schleuderwertzeuge im Bebrauch (2 Chron. 26, 15; 1 Matt. 6, s fg.). Bon ben Belagerten wurden gelegentlich Ausfälle gemacht, die geschidt augeordnet, bisweilen felbst durch Minen Reftus 275

mastirt waren, wobei fie bie Belagerungewerfzeuge burch Branber ju gerftoren und bem

Feind möglichft großen Schaben beizufügen trachteten (1 Daff. 6, 31).

Mus der Befchaffenheit der Belagerungewertzenge und ber Methode zu operiren läßt fich bermuthen, daß ein ftart befestigter und tapfer vertheidigter Plat geraume Beit Biderftand leiften tonnte und die Belagerung oft lange fortgefett werden mußte. Go bermochte Asbod eine 29 Jahre bauernbe Belagerung burch ben agnpt. Konig Pfammetich ausguhalten; die Belagerung Samarias burch die Affprer mahrte brei Jahre (1 Kon. 17, s); Berufalem murbe von Rebutadnegar anderthalb Jahr lang belagert (2 Ron. 25, 1 fg.). Bei langwierigen Blotaden hatten bie Belagerten oft an Sungerenoth hart zu leiden (1 Maff. 6, 53), und die Roth fonnte ju folder Bobe fteigen, bag die Belagerten gemungen waren, nicht nur nach außergewöhnlicher Rahrung ju greifen (Bubith 11, 11), fondern felbft mit Etelhaftem und Bibernaturlichem, wie Denfchenfleifch, ihren Sunger

ju ftillen (2 Ron. 6, 25 fg.; RL. 4, 10).

Rach gefetlicher Bestimmung follte bem Beginn ber Belagerung die Aufforberung jum Frieden vorangehen (5 Mof. 20, 10. 11) und in ahnlich milbem Ginn warnt bas Gefet vor ichonungssofer Berwuftung während ber Blofabe. Die Ifraeliten follten nur Baume, die feine Frucht tragen, zu Bollwerf, Berhauen u. dgl. wider die belagerte Stadt verwenden (5 Mos. 20, 19. 29). Wie die Aufforderung zur Uebergabe oft vergeblich blieb, fo wurde auch die Ermahnung gur Schonung nicht immer befolgt, wie das Beifpiel aus bem Krieg gegen die Moabiter beweift, wo die ftreitenden Burger bee Reiche Ifrael nicht nur die Fruchtbaume des Feindes fällten, fondern auch Steine auf beffen Meder marfen, und die in jener trodenen Wegend gur Bemafferung unentbehrlichen Bafferquellen verschütteten (2 Ron. 3, 25). Satte fich eine Festung infolge ber Aufforderung ergeben, fo wurde auch mit Schonung verfahren (1 Maft. 13, 43); eine mit Sturm eroberte ward aber nach bem harten Kriegsbrauch jener Zeit ichonungslos zerftort. Die Saufer murben bem Boben gleichgemacht (1 Datt. 5, 52), die Bewohner getobtet und zwar bieweilen auf graufame Beife, ober ale Stlaven weggeführt (2 Matt. 5, 13 fg.; 10, 17). Bum Zeichen ganglicher Berftorung gab es einen eigenthimlichen Brauch, eine gerftorte Stadt mit Calz zu be-freuen (Richt. 9, 45; 1 Maff. 5, 51), um anzubenten, daß der Ort auch forthin unfruchtbar bleiben follte gleich einer Bufte, ba mit Galg verfetter Boben für unfruchtbar galt (5 Dof. 29, 23; Beph. 2, 9). Gine andere, im Drient lange herrschende Sitte war, nach ber Ginnahme einer Ctabt bem fiegreichen Ronig die gefangenen Dberhaupter vorzuführen, benen er ben Fuß auf ben Raden fette. Die Bollgiehung biefes Brauchs befahl auch Jofua feinen Sauptleuten (3of. 10, 24).

Der Morgentander nennt eine nie eroberte Festung "Jungfrau" und ftimmt bierin mit unferm Rriegefprachgebrauch überein.

Geftus. Bortius Festus wurde von Rero jum Nachfolger bes Antonius Felir in ber Procuratur Judaas ernannt, und ftarb nach einer, wie es in ber Erzählung bes Josephus ("Alterthümer", XX, 8, 9-9, 1; "Budifcher Rrieg", II, 14, 1) ben Anschein hat, nur furzen Amtsverwaltung. Da nun durch Josephus ("Jübischer Krieg", VI, b, 3) feststeht, daß Festus' Nachfolger, Albinus, im Herbst 62 fein Amt schon angetreten hatte, andererfeits nach Josephus ("Alterthumer", XX, 8, 11) ein Streit bes Festus mit ben Iuben in Rom zum Austrag kam, als Poppäa Sabina schon Gemahlin des Nero war, die fie aber erft im 3. 62 wurde, fo ergibt fich, daß Feftus im 3. 60 oder 61 Brocurator Budaas geworben ift (f. Felix). Bie feine Borganger und Nachfolger im Mmt, hatte auch Teftus hauptfächlich die Aufgabe, Die aufftanbifden Banden, welche in ben Jahrgehnten bor ber Bernichtung ber politischen Existeng ber Juden burch die Romer Judaa in beständiger und furchtbarer Aufregung erhielten, im Baum gu halten. Dit ber Amteverwaltung bes Geftus fcheint Josephus ("Jübifcher Rrieg", II, 14, 1) zufriedener als namentlich mit ber feiner Rachfolger. Der einzige Gall, ben une Jofephus ("Alterthumer", XX, 8, 11) betaillirt baraus erzählt, ist für die gegenseitige Stellung des jüb. Bolks, feines Schattenfonigs, bes rom. Statthalters und bes faiferlichen Bofes in ben Angelegenbeiten Jubaas fehr charafteriftifch. Dach ber Apostelgeschichte fand Festus ben Apostel Baulus als Gefangenen in Cafarea bei feinem Amtsantritt vor, nahm feinen Broceg mit ben Inben wieder auf und fandte ihn balb barauf, ale Baulus an bas Urtheil bes Raifere Berufung eingelegt hatte, nach Rom ab. Um fich jum Zweck feines Berichts an ben Raifer über bie Cache ju unterrichten, vernahm er ben Apoftel vorher in Gegenwart bes jub.

Königs Berodes Agrippa II. (Apg. 25, 26). Auch Festus tritt hier, ber Tendeng ber Erzählung ber Apostelgeschichte gemäß, in die Reihe ber zu Gunften bes Baulus zeugenben Berfonen (Apg. 25, 25). 3m übrigen fnupfen fich bie Bebenten gegen bie Ergablung ber Apostelgefchichte von ber Fortführung bes Processes bes Baulus unter Festus mehr an andere Buntte ale an die Darftellung bes Berhaltene bee rom. Beamten babei. An fich vielmehr fehlt es diefem um fo weniger an Wahrscheinlichkeit, je passiver es ist, je burchgangiger fich ber Statthalter auf ben Standpunkt mangelnder Ginficht in ber gangen Sache gurudgieht (Apg. 25, 20. 26. 27; 26, 24), wie benn auch bie Berufung bes Paulus an ben Raifer, fein Gpruch bes Geftus iiber ben weitern Berlauf bes Proceffes enticheibet (Apg. 26, 32). Ifolirt fteht in ber Ergablung ber Apostelgeschichte bie Notig, Festus habe ben Juben fofort nach bem erften Berbor ber Barteien, um fich ihnen gefällig zu erweifen, angeboten, ben Paulus auszuliefern (Apg. 25, 9). Berbachtig ift biefer Bug ichon ale eine bloje Wiederholung bes von gelir eben Ergahlten (Apg. 24, 27), bei welchem bie Sache burch feinen Beggang eine in unferm Gall ganglich fehlenbe Motivirung erhalt, fodann baburd, bag wenigstens aus ber Apostelgeschichte nicht zu erseben ift, was ben Geftus plötlich bewog, ben Juben einen Wefallen ju ermeifen, nachbem er fich boch eben erft in biefer Cache ihnen wenigstens nicht unbebingt gefällig erwiefen hatte (Apg. 25, 4. 5). Bodft mahricheinlich foll aber die Notig Apg. 25, 9 nur erklären, wie es zu der nach ber Apostelgefchichte wenigstens alles enticheibenben Berufung bes Baulus an ben Raifer tam. Gie foll nur ale Folge einer Nothwehr bes Baulus, auf feinen Fall eines bie Unfchulb bes Apostels in Frage ftellenden Moments bes Processes ericheinen (f. Felix). Dperbed.

Gett, f. Opfer.

Fener, Feuer = und Bolfenfaule. Das Feuer mit feinem eigenthümlichen, Die Ginne feffelnben Glang, feiner geheimnifvollen, gerftorenben, vernichtenben Dacht einerfeits, feiner reinigenden, läuternden, wohlthätigen andererfeite, ift bei vielen Boltern mit dem religiblen Glauben in Beziehung gefett, und fo auch bei ben Bebraern; nicht freilich foldes in ber Beife, daß diefe lettern irgend bas Feuer religiös verehrt hatten, wohl aber in ber Beife, baf fie bas Feuer als ein Mittel betrachteten, burch welches Gott auch augerlich, finnlich wahrnehmbar, ben Menichen feine Gegenwart bezeuge, burch welches überhaupt fichtbarlich Die Berbindung zwischen Gott und Menschen bergestellt werbe. Go ift es eine Feuerflamme, in der Gott dem Dofe am Boreb erfdeint (2 Dof. 3, 1 fg.); im Feuer fteigt Jahre vor ber Bromulgation bes Zehngebots auf ben Ginai herab (2 Dof. 19, 18; vgl. Bf. 18, 9; 29, 7). Wieberum bedient fich Gott bes Teuers, bem Menfchen fein Boblgefallen und guädiges Wohlwollen kundzuthun; fo, wenn das göttliche Feuer auf dem Altar bas Brandopfer und bie Fettstude gang von felbst angundet und vergehrt, gur höchsten Freude bee Bolte (3 Dof. 9, 24); ober wenn auf bas Fleben bes Elia Gott Feuer auf bas Opfer herabsenbet und biefes angundet (1 Ron. 18, 24. 38). Aber auch bem Menichen ift bas Feuer ein Mittel, Gott feine Gefinnungen fundguthun; es bient ibm jum Ausbrud insonderheit verehrungsvoller Gefinnung, ift ihm ein Mittel, seine Singabe an Gott zu fymbolifiren; zu fymbolifiren, daß bes Menichen Reinftes und Beftes zu Gott auffteigen folle, ihm gehore. Daher die Berbrenmung der Opfergaben bei allen wichtigern Opfern; baber die befondere Sodifchatung gerade ber Brandopfer; follen ihrer boch täglich, am Morgen und am Abend, Gott bargebracht werben, alfo, bag bas Fener auf bem Altar Jahve's niemale erlofche, jum Beichen ber Gott gebuhrenden und Gott geweihten ununterbrochenen Berehrung der Gemeinde (3 Mof. 6, 6; 4 Mof. 28, 1-10). Diefes vom Altar ju Gott aufsteigende Feuer erhalt fur Die große Anfangegeit ber Befchichte Ifraele noch eine besondere Bedeutung. Bir faben oben, daß dem Bebraer bas Feuer ale Mittel für Gott galt, bem Menichen feine Gegenwart fundzuthun. Es lag nabe, biefe Borftellung noch weiter zu verdichten, babin nämlich, bag nicht im Feuer überhaupt, sonbern lediglich in dem vom Altar Jahve's auffteigenden, mit Rauch auffteigenden Feuer Die Ericheinung ber Begenwart Gottes angeschaut marb. Diefes ift gefcheben in ber Borftellung von ber Feuer- und Wolfenfaule, in welcher mahrend bes Buftengugs Jahve gunuchft im Allerheiligften über ber Bunbeslabe (3 Dof. 16,2), bann aber auch in bem gangen innern Belt, ber "Wohnung" (2 Dof. 40, 34), enblich auch über bem augern Belt (4 Dof. 9, 15 fg.) fich, feine Berrlichfeit, finnlich mahrnehmbar geoffenbart habe. Diefe Wolfen- und Teuerfaule habe weiter ftete beim Aufbruch bes Beeres fich erhoben, und, indem fie am Tage ale Bolten-, in ber Nacht ale Feuerfaule fichtbar gemefen fei, bem

manbernden Bolf als Begmeifer gebient; machte bas Bolf aber halt, fo fei jum Beichen beffen die Bolfe über bem Belt fteben geblieben, und zwar biefes bis zum abermaligen Anfbruch bes Bolfe (2 Dof. 40, 38; 4 Dof. 9, 15 u. a. Ct.). Dan hat wol gemeint, jene Ergablung habe ihren Grund barin, bag bem Bug in einer Pfanne ein Feuer boraufgetragen fet, bas am Tage burch ben gerabe auffteigenben Rauch, bes Rachts burch jein Leuchten bem Heer als Wegweiser gedient habe. Allein eine solche Annahme dürste zur Erklärung jener Borstellung schwerlich ausreichen, schon nicht wegen der engen Begiehung, in welche jene Wolfen- und Tenerfaule ftete mit bem Stiftegelt gebracht mirb, wenigstens in ber alteften ber Quellen bes mofaifchen Funfbuchs (vgl. bie oben citirten Stellen); ber jungere Erzähler läßt allerbings ichon von Anfang bes Buftengugs an, ju einer Zeit alfo, ale bie Stiftehutte noch gar nicht vorhanden, Die Wolfenfaule bem Beer vorangieben (2 Dlof. 13, 21 fg.; 14, 19. 24); bas ift aber offenbar fpatere Erweiterung ber urfprünglichen Borftellung. Auf Grund noch ber altern Borftellung erhofft Jefaja für Die meffianifche Beit bas beständige Sichlagern ber Rauch- und Feuerfaule auf bem Bion, jum Beichen ber fieten ichutenben und ichirmenben Begenwart Gottes (Jef. 4, 5; vgl. auch 1 Ron. 8, 10 fg.).

Ueber bie gefetliche Bestimmung, am Gabbat fein Feuer in ben Sanfern anzugunden (2 Dof. 35, 3), f. Sabbat, und über bie andere, bag berjenige, burch beffen Schulb ein Saatfeld oder aber bereits abgemähtes Getreide in Feuer aufging, ben entstandenen Schaden ju erfeten hatte (2 Dof. 22, 6), f. Strafen. Bgl. Faber, "Archaologie ber Bebraer" (Salle 1773), I, 244 fg.; Emald, "Gefchichte des Bolfes Ifrael" (3. Ausg., Göttingen 1865-66), II, 283 fg.; III, 314 fg.; "Die Alterthümer bee Bolles Ifrael" (3. Ausg., Ebb. 1866), S. 30 fg., 119, 132. Schraber.

Reuer= und Bolfenfaule, f. Feuer.

Rieber, f. Rrantheiten.

Fingerringe, f. Schmud. Finsterniß. Durch ben Gegensat von Licht und Finsterniß ist die sittliche Weltanficht ber Bibel wefentlich bestimmt. Die Finfterniß bedeutet bas Bofe, bas Licht bas Bute, Die Finfternig Unheil (lebel, Berbammnig), Das Licht Beil (Blud, Celigkeit). Chon in ber Chopfungefage begegnen wir ber Finfternif als bem unbeimlichen Chaos; pon ihr ift bie noch ungeordnete Materie bebedt (1 Dof. 1, 2); ohne Licht gibt es fur bie hebr. Weltbetrachtung überhaupt feine Ordnung im Weltall und fein Leben. Dabei wird bie Finfterniß jeboch nicht etwa nur als ein Mangel, als Abwefenheit bes Lichts, fonbern als ein reales tosmifches Brincip gebacht, welchem bas Licht gleichfalls als ein foldjes gegenüberfteht. Mit bem Beginn ber Beltichöpfung haben fich Finfterniß und Licht voneinander geschieden (1 Dof. 1, 4); die Finfterniß ift jedoch wie bas Licht von Gott geichaffen (Bef. 45, 7; Ber. 31, 35; Bf. 104, 20). Darin unterfcheibet fich bie hebr. Beltanschauung fcharf von bem Barfismus, daß fie von feiner urfprünglichen Zweiheit ber Schöpfungsprincipien ausgeht; Finsterniß und Licht sind nicht etwa als ausschließliche Gegenfate, als bojes und gutes Brincip ber Beltentwidelung gedacht. Rach bebr. Anichauung fommt das phyfifche Dunkel, und darum ebenfo das moralische Uebel, wie das Licht von Gott, wogegen bas moralifche Bofe (f. b.) in ben alteften Urfunden bon bem Menfchen abgeleitet wird. Bor Gott ift freilich auch die Finfternig nicht finfter, in feinem Licht verwandelt fich auch die Racht in Licht (Bf. 139, 11; Siob 34, 22); benn er ift bas Licht und feine Finfternif in ihm (1 3oh. 1, 5; 3af. 1, 17). Mus diefem Grund wird bie Bollenbung, die Beriode ber meffianischen Berrlichkeit, als eine Beriode ber Befreiung von ber Finfterniß gefchilbert (Bef. 60, 19 fg.; Offb. 22, 5). Demnach ift bie Finfterniß allerbings als ein phyfifder Mangel, etwas, mas in Gottes Schöpfung nicht auf Die Dauer bleiben foll, aufgefaßt, und es erflart fich um fo leichter, warum bas Duntel in ber Bibel ale Ginnbild bee Bofen und bee Unheile gebraucht wirb. Infonderheit beftraft Gott die Gunder mit Finfterniß. Die breitägige Berfinfterung Megnptens ift eine Cteigerung ber bon Gott über bas gotenbienerifche Land verhangten Strafen (2 Dof. 10, 21 fg.). Ginfternig ift auch ein Sinnbild bee Tobes (Siob 18, 18; 1 Cam. 2, 9 fg.; Pf. 88, 7). Dem groffen Berichtstage Jahve's geht allgemeine Berfinfterung voraus (Joel 3, 4; Beph. 1, 13), fowie, nach neuteft. Anschanung, ber Bieberfunft Chrifti (Datth. 24, 29).

Es ift eine durchgangige Borftellung ber Bibel, daß die Glinder, insbesondere die Beiden, in fittlicher Berfinfterung, b. h. in Unwiffenheit fiber bas, mas gu ihrem Beil bient, und in Frend = und Friedlofigfeit bahinleben (3ef. 60, 2; Eph. 4, 18; vgl. auch Jes. 8, 23; 9, 1). Jesus erklärt die Gewissensverdunkelung für die schlimmste Finsterniß (Watth. 6, 23). Daher ist auch im R. T. von "Werken der Kinsterniß" die Rede, d. h. olichen unlautern Handlungen, welche das Licht schenen missen (Röm. 13, 12; Eph. 5, 11). Die Racht ist die Brutstätte des Lasters, wogegen der Tag das Schändliche ausdeck (Eph. 5, 12 fg.). Daß Iesus sich der Begriffe Licht und Finsterniß zur Beranschaulichung des sittlichen Gegensaes östers bedient hat, ist auch in seinen spuoptischen Keden dezemst (Watth. 5, 11 fg.; 6, 22 fg.; 11, 3; 13, 13; 23, 24; 25, 1 fg.; Luk. 4, 18 fg.; 7, 22; 11, 33 fg.; 17, 24). Vorzugsweise aber in den Johanneischen Schriften begegnen wir diesen Begriffen. Die Menschen erscheinen als Wertzeuge der Finsterniß, welche für das in Christus aufgegangene Licht unempfänglich sind (Joh. 1, 3). Sie lieden von Natur die Finsternig welche das Licht (Joh. 3, 19). Die Finsterniß bedeutet hier die Selbsstucht, 2, 11).

Bang folgerichtig ift bemgemäß die Finfternig in ber Bibel auch noch ein Sinnbild ber Unfeligfeit ober Berbammnig. Wie es ein Reich bes Lichts, b. h. bes Guten gibt, fo gibt es auch ein Reich ber Finfternig, b. b. bes Bofen. Diefe Anschauung bat fich im R. T. bahin ansgebildet, bag bas Reich ber Finfternig als ein Reich bes Satans und ber Damonen vorgestellt wird (Rol. 1, 13; Eph. 6, 12; Jud. 6. 13; 2 Betr. 2, 4. 17). Schon bas A. T. bezeichnet bie Unfeligfeit ale einen Buftand ber Finfterniß, namentlich ben Aufenthaltsort der Todten als einen Ort der Finfternif (Biob 10, 21 fg.). Deshalb ift die Finfterniß auch ein Sinnbild bes Entfeplichen, Schredlichen, Grauenvollen (vgl. befonders Beish. 17, 2 fg.). Daber wird im R. T. ber Ort ber Schreden, wo bie von Gott Bermorfenen bie Strafe für ihre Gunben empfangen, ale "außere (außerhalb bee meffianifden Reiche befindliche) Stätte ber Finfternig" (Matth. 8, 12; 22, 13; 25, 30; val. auch Offb. 22, 15) bezeichnet. Damit ftimmt allerbinge nicht, wenn ber Strafort ber Berbammten wieder als ein Feuerpfuhl geschilbert wird (Bef. 66, 24; Mart. 9, 1; 10, 14 fg.; Dffb. 20, 14; 21, 8). Es find hier zwei Bergleichungen, Die fich eigentlich ausschliegen, von bemfelben Schidfal ber Berbammten gebraucht. Die "außere Finfternif", in ber fie fich befinden follen, bezeichnet ihre gangliche Entfernung aus ber Licht-Schöpfung, in welcher Gott, die Quelle alles Lichts, wohnt und herricht. Schenfel.

Firmament, f. Simmel.

Fische waren sür die Ihraeliten, als sie am Nil und dessen Kanälen wohnten, eine Hauptnahrung, die sie auf der Banderung durch die Sinaihalbinfel schmerzlich entbehrten (4 Mos. 11, 5). Der Nil ist nämlich sehr reich an verschiedenen Arten schmachzafter Fisshe (Seehen, "Reisen" [Berlin 1854—59], III, 274 fg.). Darum wird in der prophetischen Schilderung vom künftigen Unglück Agyptens auch das Aussterben der Fische erwähnt. Jes. 19, 8: "Da klagen die Fischer, et trauern alle, die in den Nil den Angel wersen; die ausbreiten das Netz über das Wasser, stehen betrübt." Ezechiel vergleicht das Agypt. Heer den Nilfsschen und den Pharao dem Krokobil, worauf er verkündet: "Ich sasse das gupt. Heer den Vilfsschen und den Pharao dem Krokobil, worauf er verkündet: "Ich sasse die die die Stische das deinen Strömen mit allen Fischen werfe dich in die Wilfe (Ez. 29, 3 fg.).

In Balaftina gewannen die Ifraeliten aus dem einsamen Jordan wenig Fische, obgleich es diesem Kiuß an zolden Bewohnern nicht fehlt. Das Todte Meer, die and biesen Sag alles höhern animalischen Lebens bar, wird einst nach Ezechiel den Fischern von Engeddi reichen Fang gewähren, wenn der heitige Strom aus dem Tempel Jerusalem das herbe Salzwasser, wenn der heitige Strom aus dem Tempel Jerusalem das herbe Salzwasser, wenn der heitige Strom aus dem Tempel Jerusalem das herbe stromen, nie verstigenden Bächen, wie in dem Ain Dschaldud am Kied Beschiederiges. Doch das Fischergewerbe lohnte sich nur am Gestade des großen Meeres und au See Genegareth. Bon Thrus her brachten die Händler in den Tagen Nehemia's Weerssische zum Bertauf nach Jerusalem, wo sie ohne Zweisel beim Fischthor, im Norden der Stadt, ihre Waare seilhielten (Neh. 3, 3; 13, 16).

Durch die Evangelien wiffen wir, baß zur Zeit Jesu der Fischfang von den Anwohnern des Genegarethjees lebhaft betrieben wurde (Mart. 1, 16; Lut. 5, 2 fg.). Wetwürdigerweise tommen in diesen Gewässen nicht weniger als zehn Species afrikan. Fisch vor, darunter vier von der afrikan.-tropischen Gattung Chromis, die weiter nach Norden nirgends mehr bis dahin sich gezeigt hat. Der Fischreichthum hat hier nicht abgenommen; aber heutzutage fährt nur noch ein einziges Fischreiderboot von Tiberias hinaus ", auf die Hohe, daß die Fischer dasselbst ihre Beise auswerfen" (Lut. 5, 4).

Mit Angeln und verschiedenartigen Reten, bei Racht wie bei Tage, ftellten bie alten Ifraeliten ben Fifchen nach. Much Fifcherhaten und Langen bienten ihnen zu diefem 3med, wol bei ber Jagb auf großere Gifche (Am. 4, 2; Jef. 19, 8; Sab. 1, 18 fg.; Lut. 5, 4; Siob 40, 26. 31 fg.). Go brauchen die Araber am Milagolf (bes Rothen Meeres) noch beute die Lange, mabrend fie die fleinern Gifche mit Reten fangen. Mus Siob 40, 26 glaubten viele Erflarer beweisen zu tounen, daß man Fischen, um fie lebendig in Belangenichaft aufzubemahren, burch Rafe ober Rinnlade einen Ring flief und fie mit Sulfe beffelben an einem Geil in ber Bewalt behielt. Doch mit Gicherheit fteht nicht feft, ob ein fold fonderbarer Brauch je in Aegypten ober Balaftina ausgeübt worben.

3m fruchtbaren Ranaan maren bie Fifche eine untergeordnete Rahrung, und famen baber auch nicht auf ben Opferaltar wie bie Brodncte ber Biehzucht und bes Aderbaues,

Flache. Diefe mobibetannte Bflange ift auch in Aegypten und Balaftina einheimisch und wefentlich überall biefelbe, nur bag fie in jenen Landern bis 3 fuß hoch wird, mahrend fie bei une gewöhnlich nur die Bobe von 11/2 bie 2 Fuß erreicht. Deutlich tennzeichnet fie fich burch einen binnen, boblen, tablen Stengel, langliche, glatte und gespitte Blätter, gipfelständige, fünfblätterige blaue Blüten, aus benen fich runde, aufgefpitte Samenknöpfchen entwideln. In Megnpten faben wir bei ben Byramiben auch gelbblithenben Flache. Bei une erfreuen bie Flachefelber bas Muge mit ihrer lieblichen Blutenmenge mahrend des Brachmonats, dort hingegen zeigt ber Januar die Pflanze in ihrem Schmud. Es war in diefem Monat, bag ein Sagelwetter ju Dofe's Beit ben Aegyptern die Blütenknospen ihres Flachfes zerfchlug nebst der Gerste, die bereits in Mehren gefchoffen war (vgl. Anobel ju 2 Dof. 9, si fg.). Doch faet man bort ben Flache nicht nur zu Enbe bes alten, fonbern auch in ben erften Monaten bes neuen Jahres, fodag wir Anfang Mary Felber mit blühendem Flache antreffen tonnten. Die Bflange liebt ein fettes, weiches Erbreich und gebeiht beshalb in Balaftina besonders gut in ben and Schwemmland bestehenden Gbenen von Saron und Sephela an ber Kufte bes Mittelmeers.

Bon ben alten Ifraeliten murbe ber Flachst fleifig gezogen, weil er neben ber Bolle ben Sauptftoff zu ben Rieibern liefern mufte. Unter bem Boll waren nur linnene und wollene Kleider im Gebrauch (5 Dof. 22, 11), weshalb benn auch ber Prophet nicht bie feltene Baumwolle, wohl aber ben Flache unter ben allgemein verbreiteten Gutern feines heimatlichen Landes ermähnt (Sof. 2, 7). Die Ifraeliten wußten feinere und gröbere, einfache und geteperte ober gewürfelte und Bebilbe ausbridende Bewebe aus Flachs ju berfertigen. Bahrend ber Arme nur einen Rittel aus ungeröftetem Flache trug (Gir. 40, 4), bestand 3. B. ber Leibrod bes Sobenprieftere aus funftreich gewobenem Ctoff (2 Mof. 28, 89). Dit ses bezeichnete man, nach Anobel, weiße linnene und baumwollene Beuge im allgemeinen, mit bad einfaches, ohne Anwendung von Runft gemachtes Linnenzeug, beffen einziger Schmud die reine, weiße Farbe war. Ein Gewand von folden bad trug ber Anabe Samuel, ba er bem Cli biente (1 Sam. 2, 18), und David bei Uebersiedelung der Bundeslade nach Jernfalem (2 Cam. 6, 14). Mit Rleibern von biefem funftlofen Stoff mar ber Sobepriefter angethan, wenn er am Berföhnungstage ins Allerheiligfte eintrat (3 Dof. 16, 4). Aber auch die Engel find in ben prophetischen Gefichten nicht andere gefleibet (Ez. 9, 3. 11; 10, 2. 6. 7; Dan. 10, 5; 12, 6 fg.). Das einfache, vollendet weiße Gewand wirft am ftartften bas Licht gurud und erwedt, wenn and ber reinen Atmofphare Ranaans bie Strahlen ber Conne es treffen, mehr als alle andern farbengefchmudten Rleiber ben Ginbrud himmlifchen Glanges.

Um ben Flache gu roften und bamit jum Breden tauglich zu machen, breitete man ihn auf ben platten Dadjern aus. Dies tam ben Kundichaftern Josua's zugute; benn verfolgt von ben Männern Jerichos, wurden fie von der Rahab droben auf dem Dach unter ben Flachsftengeln verborgen (30f. 2, 6). Der Flachs, ber feine holzigen, fproben Beftanbtheile noch an fich hat, wird in biefer Stelle "Blache bes Bolges" geuannt, im Gegenfatz zu bem biegfamen weichen Faben ber Pflange. Wenn ber Flache gebrochen und gehechelt mar (3of. 19, 9), fpannen ihn die Frauen (Epr. 31, 13). Das Weben bingegen war Cache ber Manner (1 Cam. 17, 7). Der Flachefaben murbe auch gu Dochten filt die Lampen (Bef. 42, a), ju Schnitren und Geilen verarbeitet (Eg. 40, a; Richt. 15, Unter bem Bilberschmud ber altteft. Schriften fehlt anch bas leicht entzündliche Furrer.

Berch nicht (3ef. 1, 31; Richt. 16, 9).

Fladdernholz, f. Tanne. Fladen, f. Ruchen.

Fleisch, hebr. basar, griech. capt, nach der finnlichen Bedeutung des arab. Burgelbegriffe bie Oberfläche bes thierischen und menschlichen Rorpers (materies attrectabilis), nach bem biblifchen Sprachgebrauch bas finnlich mahrnehmbar in ber materiellen Form Borhandene an bem thierifden und menschlichen Organismus, im Gegensat zu bem leberfunnlichen, Geistartigen (voll. Fleischer im ,, Archiv für wiffenschaftliche Erforichung bes
Alten Testamente", Jahrg. 1868, II, 238 fg.). Einen reinen Gegenfat bilbet innerhalb biefes Sprachgebrauchs bas Fleifch jum Beift (f. b.), nicht aber zur Seele (f. b.); benn bas Fleifch wird in ber Regel ale befeelt, ale thierifcher Rorper, ale befeeltes organifches Leben, ale Gubftrat bes Leibes gebacht. Der Begriff ber reinen Materie, ber einem abstractern Denten angehört, findet fich in der Bibel nicht bor, am nächften fonunt bemfelben ber bes Erbenftaubes (1 Dof. 2, 7; 3, 19; bal. 1 Ror. 15, 47). Das Fleifch, bie weichen Musteltheile, werben übrigens von bem feften Anochengeruft unterschieden, das, strenggenommen, nicht zum Fleisch gehört (1 Dof. 2, 23). An sich haftet demzusolge an dem Begriff "Fleisch" noch nicht die Nebenbeziehung des Bösen und Gunblichen. Die natürliche Geite bes Menschen manifestirt fich im Gleisch, in bem finnlich organischen Leben, und Gott felbft hat beffen Fleifch aus Erbenftaub geschaffen. Run wohnt aber, nach biblifcher Unschauung, bem Fleisch ale folchem noch nicht bas höhere, von Gott felbft ftammenbe Brincip inne. Go weit ber Menfch Gleifch ift, ift er verganglich, ein blofes naturmefen; mas bom Staub herkommt, muß auch wieber gu Staub werben (Bred. 3, 20; 12, 7); auch ber Stolzeste und Machtigfte welft ale ein Irbifder babin wie Gras und Blumen; auch die Bolfer, fo weit fie Fleifch, von bem gottlichen Lebenshauch nicht befeelt find, fchwinden wieder babin (Bef. 37, 27; 40, 6-8; Ber. 45, s). Nirgende ift diefes Gefühl ber Berftorbarteit und Richtigkeit, bas bem Denfchen nach feiner finnlichen naturbeichaffenheit innewohnt, tiefer und ergreifender ausgebrudt als Siob 14, 1 fg. Much in vielen Bfalmen fpricht es fich aus (Bf. 62, 10; 73, 26; 78, 39; 89, 48; 90, 5 fg.; 103, 14-16; 146, 3).

Das Abhangigfeitsbewuftfein bes Menfchen Gott gegenüber grundet fich inebefondere auf baffelbe. Sier ift auch ber Buuft, in welchem, nach ber Bibel, ber Denich bem Thier verwandt ift. Mit ben Thieren gehort er zu ber Rlaffe ber "lebendigen (organifchen) Befen" (1 Dof. 1, 24; 2, 7); mit ben Thieren hat er bas Athmen, "ben Lebenshauch in der Nase", gemein (1 Mos. 7, 22; Siob 34, 13; Bf. 104, 29). In der Stelle Roh. 3, 19, wo bem Menichen ganz baffelbe Enbichickfal wie bem Thier vorausgefagt wirb, ift awar nur ein Urtheil ber ffeptischen Stimme enthalten, welcher bie Blaubeneftimme widerfpricht (f. Robeleth). Unter allen Umftanben mare es aber irrig, aus folden Stellen auf eine Berabwürdigung bes Denfchen jum Thier ichliefen ju wollen. Es ift bamit immer nur die Gine (finnliche, irbifche, materielle, binfallige) Geite bes Menichen bezeichnet, welcher eine andere (höhere, geiftige, unbergängliche, gottbermandte) gegenüberftebt. burch ift allerbings ein gemiffer anthropologischer Dualismus gefett; ber Denfch erscheint auf biblifchem Standpunkt ale ein Doppelmefen, zwei Belten angehörenb; Fleifch und Beift, als feine zwei entgegengefenten Geiten, fteben in einem anfcheinend unauflöslichen Biberftreit miteinander. Auch Jejus hat biefen Wiberftreit in bem berühmten Ausspruch anerkannt: "Der Beift ift willig (jum Guten), aber bas Fleisch ift fcmach" (Dart. 14, 38; Datth. 26, 41). "Fleifch und Blut" find die Organe des Naturbedurfniffes, ber finnlichen Lebenofunctionen; Organe ber höhern Beltordnung, bes ewigen Lebens, bermögen fie nicht zu werben (Matth. 16, 17); fie haben baber auch feinen Antheil am Reich Gottes;

mit bem Tobe werden fie ein Raub ber Bermefung (1 Ror. 15, so).

So unzweifelhaft bemzufolge mit ber Bezeichnung Fleisch in ber Bibel nicht ohne weiteres die Vorsellung des sittlich Berwerslichen sich verdindet, so läßt sich gleichwol leicht erkennen, warum das Fleisch unn auch als Träger und Organ der bösen und slichen Triebe und Reigungen im Menschen erscheinen konnte. Das befeelte, vom Blut, als dem Princip des Lebens, durchströmte Fleisch (3 Mos. 17, 11) äußert sich nämlich zugleich als die Duelle der sinulichen Empfindungen und Erregungen, und eben darum als der Sit der Sinnlichteit und der Selbstucht, d. i. der Sinde (f. d.). Aus diesem Grund thut Jahve den Ausspruch, daß der Wensch Fleisch ift und verkürzt seine Lebense jahre (1 Mos. 6, 3). Die Fleischeschaftenheit des Meuschen ist hier bereits in unzertrenn-

liche Berbindung gebracht mit seinem Hang zur "Bergehung". Nicht beshalb ist der Mensch steilert, weil er sich vergeht, sondern deshald vergeht er sich, weil er sleistlicklich; ist. Darin liegt ohne Zweisel auch ein Entschuldigungsgrund sitt den Sinder; denn seinen Naturhang hat er sich ja nicht selbst gegeben, sondern von Gott empfangen (1 Mos. 8, 21). Es liegt eine Naivetät des sittlichen Urtheils darin, daß der Mensch von Gott nun einmal so hingenommen wird, wie er als schwaches, sinnliches, darum zur Sinde gneigtes Vessern ist. Wenn Gott mit dem Sinder nicht nach strengen Necht verfährt, sondern ihn mild (gnädig) beurtheilt, so liegt darin eine göttliche Billigkeit, ja, wie der Popska Paulus es darzhellt, eine neue (höhere) Gezechtigkeit, die er als die "Gezechtigkeit des Glaubens" der "Gezechtigkeit der Werfer" gegenilbersellt. An diese göttliche Willigkeitzgesihl spellirt auch Hold Leins auch der Berfasser des 51. Psalms (28. 6 fg.). Auch Zeins in dem Ausspruch Wart. 14, 28 fg. entschuldigt die stittliche mit der sinntichen Schwäche Stünger.

Cowol in ben Johanneischen Schriften ale in ben Briefen bes Apostele Baulus bezeichnet Fleisch in ber Regel bie finnlich-felbstfüchtige Richtung bes Menschen, bas, mas an dem Menfchen fündlich und barum verwerflich ift. Der vierte Evangelift unterscheibet zwei Klassen von Menschen: folche, die aus fleischlicher Begehrung, und folche, die aus Gott gezeugt find (3oh. 1, 13; 3, 6). Das fleifc wird auf Diefem Standpuntt als bas am Menschen betrachtet, was nichts taugt (3oh. 6, 63). Ebenbeshalb mußte Chriftus als Logos, als bas gottliche Brincip, bas fündlich menichliche Fleisch annehmen, um es bon ber Gunbe gu reinigen, ja, er gibt uns fein gleifch ju effen und fein Blut gu trinten, bamit unfer mit Gunde behaftetes Fleifch und Blut baburch entfündigt werbe (30h. 1, 14; 6, sa fg.). Die Leugnung, bag Chriftus im Fleifch erschienen fei, ift barum bas Mertmal ber eigentlichen Feinbichaft wiber Gott (1 3ob. 4, 2 fg.). Auch ber Apoftel Paulus weiß von "Fleisch und Blut" nichts Gutes auszusagen; "Fleisch und Blut" gu Rathe gieben, beift ber Gelbstfucht folgen (Bal. 1, 16). Am Fleifch lodt une bie Bersuchung; ba hat felbst ber Chrift, ber Gottesmenfch, seinen schwachen Bunkt (Gal. 4, 13 fg.). Much Baulus tennt einerfeits Geborene nach dem Fleifch, mit dem irdifchen felbstfüchtigen Raturtrieb Behaftete, und andererfeite Bezeugte nach bem Beift, Rinder ber gottlichen Berheißung, Trager ber gottlichen Ibee (Bal. 4, 23 fg.; Rom. 9, 6 fg.). Fleisch und Beift betrachtet er ale Wegenfate, bie fich fo lange betampfen muffen, bie ber eine von beiben Factoren den andern fich bienftbar gemacht hat (Gal. 5, 17 fg.). 3a, der finnliche und finnbildliche Cultus bes A. T., fofern berfelbe auf einem materiellen Raturgrunde ruht, bie theofratifc-ceremonielle Religiofität überhaupt, erfcheint ihm ale "Fleifch", und barum als vor Gott werthlos und nichtig (Gal. 6, 12 fg.; Ron. 4, 1 fg.; Bhil. 3, 3 fg.). 3a ber Menfch, soweit er unter ber Berrichaft feiner Ginnenwertzeuge und bem Bann bes finnlichen Bedurfniffes fteht, ift Gleifch, und in bem Gleifch wohnt nichts Gutes; Die Sinnlichkeit übt eine verknechtenbe Bewalt über ben Menichen aus, und ber Beift muß ihre Feffeln fprengen. Benn Baulus ben Menfchen als folden (nicht etwa ben erlöften, wie noch immer öftere falfch ju Rom. 7, 14 ertfart wird) "fleifchern" nennt, fo wird man unwillfitrlich an 1 Dof. 6, a erinnert. Gin folches unbedingtes Uebergewicht ber materiellen über bie geiftige Seite bes Menfchen erscheint bem Apostel ale begriffswidriger Buftanb, ber burch die Erlöfung, burch bas in ber Berfon Chrifti gur Berrichaft gelangte geiftige Brincip aufgehoben werben foll und auch fann, infofern ber Menich niemals im Fleifch aufgeht, sondern als vernünftiges Wefen, im Besit bes nous (Nom. 7, 23), die Empfänglichkeit für Geistesmittheilung, auch im Zustand völliger geistiger Gebundenheit durch bas Fleifch, immer noch behalt. Deshalb bedeutet bem Apostel "Fleisch" niemals baffelbe was "Leib" (wie Baur, "Borlefungen über neutestamentliche Theologie" [Leipzig 1864], G. 143 fg., annimmt). Es fteht ihm vielmehr fest, daß das menschliche Ich auch nach dem Tode wieder mit einem Leibe befleibet werden wird (2 Ror. 5, 1 fg.; 1 Kor. 15, 35 fg.); aber auch baritber ift er mit fich einig, daß biefer Leib nicht aus "Fleisch und Blut" bestehen wird (1 Ror. 15, so). Das Fleisch ift ihm lediglich bas materielle, irbisch-vergangliche, bom Sauch ber Bottheit nicht nur undurchbrungene, sondern auch noch unberührte Clement an der Berfonlichkeit bes Menfchen, bas, fowie es mehr ale blofes Gubstrat bes Naturorganismus fein, fowie es bas geistige Brincip beherrichen und unterjochen will, gur Quelle ber Gunde, bes Todes, ber Berbammnif wird (Rom. 7, 24). Allerdings fett ber Apostel babei poraus, bag bas 3ch felbst (und biefes benft er fich ale Beiftmefen) unter bie Gewalt bes materiellen Princips fommen fann, und eben barum ift nicht bas Gleifch als

solches siinbig, sondern das Ich wird siindig dadurch, daß es mit Vernunft und Willen sich siefelschiche, i. irdische, materielle, vergängliche Zweke setz, ankant ewiger, gestigter, undergänglicher Ziele. Daher erstären wir uns, daß der Apostel öfter dom "Reich" so redet, als od es ein beseeltes, personliches, selbsverantwortliches Wesen, ein Subject wäre, während das Subject immer das Ich des Menschen ist, das Fleisch aber bloses Attribut desselben (Köm. 7, 14 fg.). Dagegen ist das "Kleisch", d. h. die stunklich-materielke Naturvsestimmtheit des Wenschen, nach Ansich des Apostels, die nothwendige Voraussselbung seiner Simbhaftigteit; daher einerseits seine Korderung, das "Keisch" zu treuzigen, unter Schmerzen und Kämpsen den sinnlich-selbstslächtigen Willen zu brechen (Köm. 6, 6 fg.; Gal. 5, 24); und andererseits seine Hossmung auf eine künstige Vefreiung von diesem materiellen Fleischeib (Phil. 3, 21), der schon im Diesseits abgelegt werden soll (Kol. 2, 11), und and Aneignung eines geistigen Leibes.

Wir werben uns nach bem allem nicht irren, wenn wir das Ergebniß der biblischen Borstellung vom Fleisch dahin zusammenfassen, daß es als materielle Naturbasis der menischichen Personichteit (im A. und im N. T.) zugleich auch für die Quelle und den Sit der Sünde angesehen wird, und daß die Bibel keine Sünde kennt, deren tiefenstellung und nähere Beranlassung nicht irgendwie auf das Fleisch, d. h. die irdischinnliche Naturbestimmtbeit, zurückzuführen wäre.

Aleischgenuß. Die altefte biblifche Urfunde geht von ber Annahme aus, bag ber Menich nach feiner urfprünglichen normalen Beftimmung fich bes Rleischgenuffes batte enthalten follen; benn im Garten Eben waren ihm (und auch ben Thieren) lediglich Begetabilien jur Rahrung angewiesen (1 Dof. 1, 29 fg.). Nach ber Borftellung bes Ergablere fteht bie Tobtung von Thieren jum 3med ihrer Berwendung ale Rahrungemittel mit ber fittlichen Bolltommenbeit bes Menfchen im Biberfpruch. Erft nach ber großen Glut ertheilte Gott bem Denichen die ausbrudliche Erlaubnig, Thiere gu tobten und ihr Fleifch gu geniefen; nur bas Leben bes Menfchen follte auch fernerhin unverletlich fein. Doch follte fein Thier "in feinem Blut", b. h. bas Thier follte nicht, folange es noch lebt und blutet, bas thierifche Rleifch überhaupt nicht roh vergehrt werben (1 Dof. 9, s fg.). In ber meffianifchen Beit, in welcher bie Wieberherstellung ber urfprünglichen Bollfommenheit erwartet murbe, follte ber Fleischgenuß, ber prophetischen Berfündigung gufolge, wieber aufhören (Bef. 11, 6 fg.; 65, 25). Im übrigen war die Fleischnahrung, inebefondere ber Genuft von Schafen, Lummern, Ralbern, Doffen, Biegen (Bef. 53, 6 fg.; Am. 6, 4; 1 Mof. 18, 7; 1 Sam. 28, 24; 3ef. 22, 13; 2 Chron. 18, 2; Spr. 15, 17; Richt. 6, 49; 1 Sam. 16, 20) bei ben Bebraern gestattet; ben feinern Tisch, namentlich bie fonigliche Tasel, zierten außerbem noch Wildpret, Gestligel, Birfche, Gazellen, Berlhühner (5 Mof. 14, 5; 1 Kon. 5, 3 [4, 23]; Reh. 5, 18), auch Fische (4 Mof. 11, 5). Uermere genossen auch Beufdreden (3 Dlof. 11, 22; Mart. 1, 6; Matth. 3, 4).

Gelbftverftanblich burfte nur bas Bleifch von gefetblich reinen Thieren genoffen werben (3 Mof. 11, 2 fg.; 5 Mof. 14, 7 fg.). Much ber Genuß bes Fleifches von Thieren, Die auf bem Felbe gerriffen worben, mar unterfagt (2 Dof. 22, 31). In Megupten icheinen bie Ifraeliten fich an Fleischnahrung gewöhnt ju haben (2 Dof. 16, s fg.), bie fpater, wie der Bein, bon minder Bohlhabenden nur bei Festanlaffen genoffen murbe (Jef. 22, 18; Luf. 15, 23 fg.). Befondere geichatt mar bie Reule mit bem Rierenstud (1 Cam. 9, 24). Die Bubereitung bes Fleisches fant in ber Regel burch Braten (f. b.), aber auch burch Rochen (f. b.) ftatt; bie Bugabe bilbeten Brottuchen mit Baffer ober Bein (1 Ron. 17, 6; 2 Cam. 6, 19). 3m allgemeinen genieften bie Morgenlanber noch beutzutage feltener Fleischspeisen als die Abendländer (vgl. Furrer, "Wanderungen durch Palästina" [Zurich 1865], S. 108; Tobler, "Oritte Wanderung nach Palästina im 3. 1857" [Gotha 1859], G. 49 fg.), icon beehalb, weil ihrer gangen Lebeneweise Die vegetabilifche Rahrung angemeffener ift, mas inebefondere von ben Arabern gilt (f. Arabien). Namentlich hatte bei ben Bebruern ber Fleischgenuf in Berbindung mit bem thierischen Opfer auch einen religiöfen Charafter. Zwar durfte bas Bleifch bes von Brivatpersonen bargebrachten Sündopfere (f. b.) nur von den Brieftern gegeffen werben; bagegen follten bie Bribatbantopfer auch frohliche Familienfeste beim Beiligthum fein; eine Anordnung, durch welche ber Fleischgenuß gesetlich vorgeschrieben, ja religios geheiligt, und wobei jugleich Fürsorge getroffen war, bag tein verborbenes fleisch genoffen wurde (3 Dof. 19,6; 22, 30; 5 Dof. 12, 18; 20, 27). Daß die Juden fein ben Goven geweihtes Opferfleifc

Fliege 283

genießen durften, verstand sich eigentlich von felbst; doch war der Genuß des jum Göbensopfer bestimmten Fleisches vor der Opferhandlung gestattet (Abodah sarah, II, 3).

Die Borftellung, bag in ber Enthaltung bom Gleifchgenuß eine größere fittlidje Bolltommenheit liege, und bag er im Reich bee Deffias nicht mehr ftattfinden werbe, gab Beranlaffung zu ber theils gefetlich vorgefchriebenen, theils freiwilligen Befchrantung deffelben burch Faften (f. b.). Go foll fich Daniel, um fich auf bie himmlifche Offenbarung wirdig vorzubereiten, insbesondere auch des Fleischgenuffes enthalten haben (Dan. 10, 3). Es gehörte mefentlich jun Reinigfeitecultus ber Effaer (f. b.), auf ben Fleischgenuß ganglich zu verzichten, wie fie benn nicht einmal Thieropfer barbrachten (Bhilo, Quod liber guisq. virt. studet, II, 876 fg.; Josephus, "Bibifcher Krieg", II, 8, 5 fg.; Eufebius, Presp. evang., VIII, 11). Auch bie ben Effäern verwandten Therapeuten enthielten fich, ohne Zweifel aus gleichen Grunden, des Fleischgenuffes (Philo, De vita contempl., II, 894). Befus hat feinen Bungern feinerlei beschränfende Borfchriften binfichtlich bes Fleisch= genuffes gegeben. Daß er mit ben Böllnern und Sitnbern "ag und trant", b. h. bie beiligkeit ber Lebensordnung nicht in Enthaltung von Fleifch und Wein u. f. w. fuchte, jog ihm balb ben Tabel ber pharifaifchen Bartei gu (Dart. 2, 16 fg.; Datth. 9, 11 fg.; Buf. 5, 30). In ber rom. Chriftengemeinbe finden wir gur Beit bes Apostele Baulus eine Bartei bor, beren Mitglieder fich bee Fleifch = und Beingenuffes ganglich enthalten gu müffen glaubten (Rom. 14, 1 fg.). Banlus bezeichnet diefelben als Schwachgläubige, Dic man jedoch mit Schonung behandeln muffe. Es ift auch fpater noch feine ernftliche Meinung, daß ber Chrift feiner gefetlichen Befchrantung in Speife und Trant unterworfen fein folle (Rol. 2, 16 fg.). Auch ber Berfaffer ber Baftoralbriefe vertheibigt in biefem Bunkt ben Grundfat ber driftl. Freiheit (1 Dim. 4, 3; Dit. 1, 14). In Korinth hatte fich gur Beit bes Baulus bie Streitfrage erhoben, ob Chriften an ben heibnifden Bernopfermablgeiten (f. Opfermablgeiten) theilnehmen und vom heidnifchen Opferfleifch genießen burften. Der Apostel entichied fie mit Rudficht auf bas jub. Bertommen im Intereffe ber Bietat gegen bie alte Satung, aber boch ohne Berleugnung ber chriftl. Greiheit. Er verwirft ben Genug bes heibnifchen Opferfleifches, fobalb er anbern Chriften jum Anftog gereicht und Mergerniß gibt; aber an und für fich halt er ben Benug bee Gopenopferfleifches weber für fündlich, noch für ichablich. Schentel.

Fliege im weitesten Sinne bes Wortes, wonach auch die Muden und Bremfen darin inbegriffen sind, nannten die Hebrar zehab. Bekannt auch aus dem N. T. ist der Fliegengott der Philister dasalzehab (Beelzebub). Bollsstämme, die große Herebabeigen, verehrten die schülkende Gottheit als die Fliegen oder Bremfen abwehrende. Soopferten die griech. Dirten dem sliegenwehrenden Zeus und dem bermfenfangenden Apollo.

Die verschiebenen Fliegenarten erzeugen sich auch in Balästina befonders da, wo Basser nahe ist, in großer Menge. Selbst in Jerusalem wird der Schlassende bon Mosswitten oft start belästigt, weil sie im Schacht der teinem Hause sehlenden Cisterne mohlgelegenen Ort zur Entwickelung ihrer Brut haben. In jenen paradiesstischen, von Bächen und Flissen durchströmten Garten der Stadt Damastus wird während des Sommers der Ausenthalt soft unerträglich wegen der Myriaden Mücken und Fliegen, die

bem heißfeuchten Boben entfteigen.

Bon Müden- und Kliegenplagen wissen aber besonders die Aegypter aus alter und meur Zeit viel yu erzählen. "Das sich isber das Thal ausbreitende Wasser des Nil bringt eine so mygeheuere Menge Müden (kinnim) hervor, daß die Luft oft von ihnen versuhrert wird; sie sind steiner als die europäischen Schuaken, stechen aber weit schliemmer. Jun Aufenthalt und zur Berwahrung ihrer Eier dienen ihnen die Keisäder, welche beständig unter Wasser ihren und sumpfig sind. Nach der in den October fallenden Reissente kommen sie scharenweise aus den überschwemmten Feldern hervor, wo das vorherzeichende Geschlecht seine Eier hingelegt hatte. Zu andern Zeiten trifft man sie weniger zichtrich an. Sieraus erzibt sich, daß die 2 Wos. 8, 12 sg. erwähnte Müdenplage in den October oder November siel" (Knobel zu 2 Wos. 8, 12 sg.). Noch empsindlicher und beschwersicher als die Müden sind borzulande die Kliegen, die 3e. 7, 1s als Einnbild Regyptens richeinen. "In Dongala, dem Sumpssad am Weisen Nil, verbreitet sich zur Frühlingszit eine kleine Kliege in unzähligen Schwärmen über die Fläche des schlaumigen Thales, Myriaden von ihnen stützen gleichzeitig auf Menschen und Viernes solch die Schwärme iber die Klüche des schlaumigen Thales, which über die Klüche des schlaumigen Thales und Opera und verursachen empsindliche Schwärmen. Eildwinde bringen solche Schwärme

nach Unterägnpten. "Bo biefe Bliegen hintommen, erfiillen fie felbft bie Baufer unb laffen ben Bewohnern feinen Augenblid Rube." Daber wird unter ben Blagen Aegyptens (2 Mof. 8, 20-22) auch bie burch Fliegenschwarme (;arob) angeführt.

Unrichtig bezeichnet Luther 2 Dof. 8, 12 bie kinnim ale Laufe und ben garob in 2 Dof. 8, 20 allgemein nur als Ungeziefer. Furrer.

Flote, f. Mufit.

284

Die uralte und gleichmäßige Gewohnheit ber Semiten, alles "im Ramen Gottee" ju thun, lagt fie auch ihre bofen Bunfche im Ramen Gottes aussprechen; ein bofer Bunfch aber, ben auszuführen ber Sprecher einer Gottheit überläßt, ift ein Bluch. Flüche biefer Art werden überaus häufig im A. T. ausgesprochen, theils als Privatrache (4 Mof. 22, 6), theile aber auch, und das ift ihre murbigere Bermenbung, ale gefetgeberifcher Act, ber bestimmt ift, Die Beiligfeit ber Befete gu mahren. Lettere Bermenbung zeigt fich in großartiger Beife 5 Dof. 27, 15 fg., wo feche Stamme auf bem Ebal fteben und bie Flüche über bie Berletungen ber hauptfächlichen Sittengefete ansfprechen (vgl. Dan. 9, 11), wie es benn Gpr. 3, 33 ale allgemeiner Grundfat aufgestellt wirb, bag ber Fluch Jahve's ben Frevler trifft, mahrend er Die Statte bes Gerechten fegnet. Und Birffamteit fdrieb man einem folden Fluch ebenfalls ju; fo verbirbt ber Bebler fich felbst, weil er ben Fluch des Bestohlenen hort und bennoch ben Dieb nicht nennt (Epr. 29, 24), ja poetifch perfonificirt wird ihm eine eigene Macht beigelegt; "es frist ber Fluch bas Land", fagt Jef. 24, 6, und ber Fluch lagert fich über bem Bundvergeffenen

(5 Mof. 29, 19; Sach. 5, 1).

hierdurch erzeugt fich nun ber Glaube an eine bem blofen Fluchwort wirklich und felbständig innewohnende Rraft zu ichaben, die auch ben Unichuldigen treffen fann, und es ift daber eine befannte Eigenthumlichfeit ber bebr. Rebe, Die befraftigenden Bermunichungen bei bem Gib, im Grunde genommen alfo bedingte Gelbftverfluchungen, nicht auszusprechen, fondern, ftatt beutlich zu fagen: "Wenn ich bies ober bas gethan habe, fo treffe mich die Strafe Gottes", ben Rachfat einfach wegzulaffen, ben man nur bei bef tigen Affecten, wie Bf. 137, s, ausgesprochen findet. Go tommt es, bag man im Bluch eine Baffe jum Berberben feiner Begner ju haben meinte, fobaf bas Befet borfdreibt, es fei ein befonderes, qualificirtes Bergeben, wenn ber Beuge eines Berbrechens nach Berfluchung bee Thatere biefen nicht nenne (3 Dof. 5, 1; Richt. 17, 2). Allein ein Gerechter fcheut fich, Diefes Mittel gu feiner Privatrache zu gebrauchen, wie Siob fagt: ,,3ch habe meinem Gaumen nicht gestattet, meines Feindes Leben burch ben Fluch zu forbern" (Rap. 31, 30), und es wird begreiflich, warum ber Fluch gegen Bater, Mutter (Gpr. 20, 20) und Dbrigfeit (2 Sam. 19, 22; 1 Ron. 2,8) mit Tobesftrafe belegt wird (3 Mof. 20,9; 2 Mof. 22, 28); ber Fluch ift ja fein leeres Bort, fonbern, wen er trifft, ber wird fchulbig, wie es Gpr. 30, 11 heißt: "Berleumde nicht ben Anecht bei feinem Berrn, bamit er bir nicht fluche und bu fculbig wirft." Dag endlich bie ungeheuere Lafterung eines Fluches gegen Gott (3 Dof. 24, 11; 2 Dof. 22, 28) fchleunigen Tob nach fich zieht, verfteht fich gang von felbft; darum tann Siob's Beib fagen: "Bluche Gott, damit du ftirbft!" (Siob 2, 9).

Der mit Jahre gefchloffene Bund ichlieft zugleich eine Berfluchung ber Uebertreter in fich, und fo entsteht ber Ausbrud 5 Dof. 29, 13: "3ch mache mit bir heute biefen Bund und biefen Fluch ('ala)", eine Anschauung, aus welcher es fich bann weiter erflart, wie 'ala an fich ben Gib bezeichnen tann, benn mit bem Gib ift ber Fluch felbftverftanblich verbunden (1 Dof. 24, 41; 26, 28). Wer baher mit Jahre einen Bund gemacht hat, ber fteht unter bem Cout biefes Bundes, und wer benfelben verflucht, ben trifft Jahre's Fluch (1 Dof. 12, 3), und wie ber Ausbrud: "In bir (genauer vermittels beiner, mit Rennung beines Ramens beka) werben fich fegnen alle Boller" (1 Dof. 12, 3; 22, 18; 26, 4; Bf. 72, 17), eigentlich bebeutet: Du wirft fo reich gefegnet fein, bag man beim Gegen beinen Ramen ale Beifpiel eines reich Befegneten anfilhren und fagen wird, mag bich ein Segen treffen, wie ihn Abraham traf - fo tann ein Begenftand auch jum Fluch werben, b. f. fo hart getroffen werben, bag man ihn ale Beifpiel in Fluchformeln verwendet. Biernach ift Ber. 26, 6; 44, 22; Cach. 8, 13 u. a. zu beuten; es ift ber Bedante berfelbe wie in bem Musbrud: "Jemand jum Sprichwort machen" (Eg. 16, 44; Siob 17, 6), nur, daß in diefer Bezeichnung nicht birect gefagt wird, ob es im guten ober bofen Ginne gemeint ift, obwol letteres bas burchaus Gewöhnliche ift.

Bei ber felbständigen und großen Rraft, Die ber bebr. Boltsglaube bem Gluch gu-

schrieb, kann man sich nicht wundern, daß das Wesen des Fluchs auch von der entgegengesetzten Seite zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht wurde, daß man fragte, wie weit reicht seine Kraft. Die Antwort auf diese Frage gibt Spr. 26, 2:

Wie ber Sperling fdmirrt und wie Die Schwalbe fliegt, So trifft ber eitle Fluch nicht ein.

Allein gerade, daß es nöthig war, eine o felbstverständliche Wahrheit auszusprechen, beweist nur um so mehr, wie groß man die magische Kraft des Fluches dachte, wositr Koh. 10, 20 nicht anzusühren ist. Denn wenn es hier heißt: "Selbst in deinem Geiste siache dem Könige nicht, und in deiner Schlassammer fluche nicht dem Reichen, denn des himmels Boge nicht, und ben Laut, und der Beslügette meldet die Rede", so ist hier unr die Abscht, den Menschen zu seiner eigenen Sicherheit zu mahnen, die Zunge zu sesselleln, dem die Abscht, den Denschen Ohren, und was der Mensch jagt, kann ihm schaden.

Eine besondere Erwähnung verdient schließlich noch 5 Mos. 21, 22, wo es heißt: "Benn ein Mann ein todeswerthes Berbrechen begangen hat und getörtet worden ist, und du ihn an einem Holzstamm aufgehangen hast, so soll seine Leiche nicht über Nacht an dem Stammubleiben, sondern du sollst ihn an demselben Tage begraben, denn ein Ausgehangener ist ein Fluch Gottes, und du sollst deinen Boden, den dir Jahre, dein Gott, gegeben hat, nicht verunreinigen."

Sier ift nicht bon ber affprifden und perf. Strafe ber Pfahlung die Rebe, auch nicht bon rom. Krenzigung, überhaupt bezeichnet bas Aufhangen nicht bie Art ber Tobtung, fondern nur eine Befchimpfung nach dem Tode, wie aus 3of. 10, 26 und 1 Dof. 40, 19 hervorgeht, es gleicht biefe Ausstellung bes Leichnams ber fpatern Gitte bes Driente, bie Ropfe ber Bingerichteten vor ben Stadtthoren auf Bfahlen aufzupflangen. Das Aufhangen ber Cabaver mar allgemeine Gitte, bas Befondere bes Gefetes ift nur bies, bag die Leichen am Abend beerdigt werden follen, was nicht immer geschah (2 Sam. 21, 6 fg.), und begrundet wird bies burch bas Bort: Gin Fluch Gottes ift ber Aufgehangene. Bas bies eigentlich bedeuten foll, ift fchwer zu fagen, weil es an Analogien im A. T. fehlt, aus denen man den Ginn ficher ableiten fonnte, und eine Ueberlieferung fehlt. Die jub. Auslegung, wie fie 3bn Egra wur Stelle gibt, und die auch fchon in der fpr. Ueberfetung borflingt, hat in ihrer Roth die Borte ,, Bluch Gottes" gang bertehrt babin gebeutet, bag ein folder Bingerichteter ohne Zweifel bei ber Execution Gott geflucht haben werbe, fodaß ihn nun ber Begenfluch mit Fug und Recht treffe. Da fich bie Wirfungen biefes Bluche nun zugleich auf die Umgebungen verbreiten, fo werde befohlen, die Leiche nicht hangen zu lassen, während Michaelis diefe Bestimmung aus einer zarten Rucksicht auf bie Rase der Umwohner ableitet. Beibe Erklärungen richten sich felbst. Uns scheint, daß die Borftellung barauf hinaustommt, daß ein eines todeswerthen Berbrechens berurtheilter und zur befondern Schmach noch öffentlich ausgestellter Menich ale vom Bluch Bottes getroffen gedacht wird, und barum unrein, berunreinigend und unheilbringend ift, alfo fonell befeitigt werben muß. Es liegt in bem Befet ein Compromif bes alten Bebrauche mit ber Borftellung ber Birtung bes gottlichen Fluche, aus jenem ftammt ber Bebrauch bes Aufhangens, aus Diefer bie Befchrantung ber Beit. Diefe Auffaffung liegt auch bem Ontelos ju Grunde, der überfett: Du follft ihn begraben, benn weil er bor Jahve schuldig ift, ist er gehentt. Welcher Art man die Fluchwirtungen dachte, die vom Leichnam ausgingen, ist unbekannt, die Gesetzellelle betont einfach die Verunreinigung des Bobens durch die Leiche. Aus dem Thun der Rigpa (2 Sam. 21, 10) muß man fich hüten, Schlüffe zu ziehen, dies entspringt einem andern Borstellungsfreise. Die Benutung der Stelle Bal. 3, 13 ift eine freie, die mit bem urfpringlichen Ginn nichte gu thun hat.

Fluchwasser. Mit diesem augenauen Namen (man sollte bitteres Wasser, nach unsern Text me-hammarin hamme arerim sagen) wird das Basser genannt, welches bir dem Neinigungseid einer des Exebruchs derdäcktigen Frau gebraucht, und welches Staud vom Boden des Tempels gemischt wurde. Degte nämlich der Ehemann Berdacht gegen die Treue seines Weibes (4 Wos. 5, 12), ohne den Beweis Kitr oder Wider unfbringen zu können, so sühre er sie zum Briefter, angeblich durch das Nikanorthor auf der Officite des Tempels, und brachte ihretwegen ein Eiseropfer dar, bestehend aus 1/10 Epha Gerstenmehl ohne Del und Weihrauch, als ein Gedenkopfer, das an die Sünde erinnern soll (Jahve nämlich); dies stellte der Priester vor Jahve (d. h. auf den Altar) und bertiette dann das Wasser zu, indem er es in einem irdenen Gefäß mit dem Staube des Tempels mischte. Sierauf führt er das Weid vor den Altar, entblößt (6) Teppus, oder

aber ichert) ihr Saupt und legt ihr bas Giferopfer auf Die Bande, mahrend er felbft bas bittere, fluchbringende Baffer halt. Fluchbringend aber ift mearerim mit Rafchi gu beuten, wie ichon bas Targum melatetajja, ber Araber lagin, ber Berfer lagnat-kunan und ber Grieche (nach ber benediger Sandidrift) xaraparixa gethan haben, ba die paffive Deutung verslucht durch nichts angedeutet wird, und das Wasser heilig ist, aus dem ehernen Meer gefchöpft. Dun fpricht er ihr eine Bermahnung bor, babin lautend, bag, wenn fie unschuldig fei, der Trant des Wassers ihr nicht schaden werde, daß aber im umgekehrten Fall fie schwere Strafe leiben werbe, und läßt fle bann einen Glucheib (seburat-ala) fcmoren, b. b. auf bie ihr vorgesprochene Bermunichungeformel mit amen, amen antworten. Diefe Blucheidformel wird barauf auf ein Stück Leber (sepher) geschrieben und in dem bittern Wasser abgewaschen, bas bas Beib alebann trinfen muß, nachbem gubor bas Giferopfer auf bas füboftliche Born bes Altare gelegt (Rafchi) und bie azkara (f. Opfer, Speifeopfer) verbrannt ift. War bas Weib unichulbig, fo ichabet bas Baffer nichts, fonft aber wirb baffelbe ju einem Medicament (fo ift haja ober ba lemarim ju beuten, wenn es andere richtig ift und Ginn geben foll), burch bas ihr Unterleib fchwillt (ober berbrannt wirb, nach ben LXX, saba ift unficherer Bedeutung), mahrend ber Schenkel aus ber Pfanne fällt, fodaß bas Beib für ihre Familie jum Bluch wird (4 Dof. 5, 12 fg.). Mach der Befchreibung bei Josephus ("Alterthumer", III, 11, 6) will Michaelis in ber angebrohten Krantheit einen hydrops ovarii (Eierstodwassersucht) erkennen, wofür indeß, nach dem Urtheil Cachfundiger, in ben Symptomen fein genügender Anhalt liegt.

Die ganze bisher aus bem Text mitgetheilte Gesethestestimmung steht im A. T. geradezu einzig da, weil das Eintreten des Gottesgerichts über die Eidbrüchige abhängig gemacht ift von einem äußern Genuß, und sie der Fluch nicht unmittelbar trifft, sondern an einen magischen Act gesnührt ist. Zugleich wird die Bestimmung darum so bebenklich, weil man nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge von dem Trank keine Wirkung erwarten kann, wie ja auch bei den Hebracherin "die Eebebrecherin wischt ihren Munt und pircikin Ich auch bei der Ich ach ich es einem nach Spr. 5 und 7,5 Ehebruch gerade keine Seltenheit gewesen zu sein schiedt, was auch Propheten bestätigen. Naddinen gehen in ihrer Noth so weit, zu behaupten, nur wenn der Mann nicht ebenfalls die Ehgebrochen habe, sei es der Frau schädlich, sonft nicht, und da in der Zeit aach dem Exil alle Männer Epebrecher gewesen seien, wäre der Gebrauch in dieser Zeit abgetommen (Gemara zu Sota, V, 1; IX). Auch wird die Frage aufgeworsen, od die Wirtung an dem Wasser hafte oder od der saltsche Eid der Die kondyndischen bas Geste nicht ze wenigstens so die hervor, das in der Seit des Undenthuns das Geste nicht ze handhabet ist, und daß man die Schwierigkeiten, die dem labesten mohasten, wohl stütte.

Die aber ift baffelbe in bas richtige Licht zu ruden? Dichaelis ("Mofaifches Recht" [Frantfurt a. Dt. 1775-80], V, 199) meint, eine fo absonderliche Strafe zu bestimmen mare ein zu breifter Schritt für einen Gefetgeber gemejen, ber gottliche Sendung vorgab, wenn er fich berfelben nicht feft bewußt gewesen ware. Dabei hat er aber boch nicht ben Duth, Die regel. mäßige Erfüllung der Drohung zu behaupten, etwa wie Warburton die mojaifche Theodicee baburch ju retten bachte, bag er, ben Rlagen bee M. T. gum Trop, behauptet, jeber Jude batte bie jur Beit Chrifti auf Erben ein gerechtes Schicffal erhalten. Er fommt vielmehr bagu, ben Gib einfach fur ein Beweismittel gu halten, ba er fo fchredlich mar, "bag felbft bie Frechfte ibn taum wird haben abichwören tonnen, ohne fich fehr gu entfarben und fo gu verrathen, bag es bem ben Gib abnehmenden Briefter in bie Mugen fiel und er fagen tounte: "Dabame, um Gottes willen, halten Gie ein, Gie fchworen falfch!"" Allein die Starte diefer Lofung ruht benn boch gar ju febr auf ber Borausfetung einer weiblichen Charafterichwäche ber Angeflagten; wie, wenn die Frau wirflich frech genng gemefen mare, gut fchworen, und die Baudmafferjudt ausgeblieben mare? Satte bann nicht "bas gange Bublifum ben Betrug bes vorgeblichen Propheten gemerft und Religion und Gefete für blauen Dunft gehalten"?, und würde nicht bas Weib "wenigstens heimlich fich mit ihren Amanten fehr luftig über Doje und fein gottliches Gefet gemacht haben". fobaff bie Religioneverachtung fich bald weiter ausbreitete? Bumal boch Dichaelis gar nicht ficher barüber ift, ob "bie Borfebung" rechtzeitig eingreifen merbe.

Man sieht, ein so fchwächlicher Supranaturalismus fann die Frage nicht beantworten; versuchen wir, ob es mit dem Kriticismus besser geht. Das Geset schließt mit ben Borten: "Der Maun ist rein von der Schuld, das Weib tragt ihre Schuld." Der Ausbrud: "bie Schuld tragen", bebeutet, die Straffolgen für die Handlung aushalten, gang gleichgillig, ob biefe durch ein Gericht verfangt oder durch Jahve unmittelbar gefandt werben. Bgl. 3 Moj. 5, 1, wo das Bergefen unbefannt bleibt, der Günder gber doch "feine Schuld trägt", die also nicht dom Gericht, soubern von Jahve bestimmt wird.

Belche Strafe soll nun das Beib tragen? Nach dem Zusammenhang das schwere Körperleiden, durch welches sie auch gezeichnet und zum Fluch wird, und eben diese Ertafe erfordert, daß das Beib am Leben bleibt. Nichtsbessoweinger bestimmt 3 Mos. 20, 10, 10, ber Wann sammt dem versührten Eheweibe solle steeben, gleichgültig, ob durch Ereinigung, wie Ez. 16, 40 jedenfalls richtig sehrt, oder durch den Strang, wie die Rabbinen es besser wissen wollen. Beide Strasen, die Steinigung und die streperliche Krantheit, schließen sich ans, und die kindische Ausslucht, da nach 5 Mos. 22, 22 die Berbrecher in sagrantiertappt sein missen (und zwar von zwei Zeugen, Gemara zu Sota VI, 3), so gingen sie her frei aus, da dies nicht kattssinde, ertedigt sich von selbst, da die nach dem Trans

bes bittern Baffere folgende Rrantheit hinlanglicher Beweis ift.

Co zwingt bies Gefet zu bem Schluß, bag ein unter besondern Umftanden erwiesener Chebruch bor bem burgerlichen Befet ftraflos ausging, obwol die Strafe 3 Dof. 20, 10 gang allgemein ausgesprochen und an unserer Stelle nicht einmal abrogirt ift fur ben Die gange Ceremonie bes bittern Baffere burchbricht alfo bie gefetbefondern Fall. geberische Consequenz. Also, dachte Michaelis, tann es nicht ernsthaft gemeint fein, es ist ein Mittel, die Schuldige zum Geständniß zu bringen, und hiermit begnügt sich im wesentlichen auch Winer, während Saalschüt (.,Das Mosaische Recht" [2. Aufl., Berlin 1853], S. 574) fdweigt. Diefe Erflarung hat aber bie, wenn auch unbewußte Borausfetung gemacht, daß weife ober, bom andern Ctandpuntt aus, folaue Befetgeber und Briefter bier ein Sausmittelchen für die Beweisaufnahme erfonnen haben, das freilich barum feinen 3med wieder verfehlt, weil auf ben Beweis feine juriftifche Strafe folgt und bei ber einem Ungläubigen, wie Michaelis bemerft, doch bange fur Dofe und fein gottliches Gefet werben fann. es nun für ganglich ungeschichtlich halt, baß "weise Briefter" auf bem Ummege bes Fürbeiligertlarens gemiffe Civilgefete gegeben haben, und bies fcon barum, weil man nicht begreift, wie jene Briefter ju einer ihre Beit fo weit überflügelnben Beisheit gefommen fein follen, ber wird auch für unfern Fall auf diefe billige Erflärung verzichten und ben Schlüffel anderwarts fuchen. Und er liegt in ber That nicht fern. Die Flüche, bie bas Beib gesprochen hat, ichreibt ber Priefter auf und mafcht die Schrift in bem Baffer ab, wodurch fich ihre Rraft, anders fann ber Bedante nicht fein, dem Baffer mittheilt, beffen Benuß alebann bie gerftorenbe Birfung ausübt.

Co wird bas Bange ein magifches Mittel, beffen Erfindung auf einem Bolteglauben bon ber Uebertragung bes Fluche auf einen finnlichen Gegenstand beruht, ber feine Bir-Aehnlicher Aberglaube ift bei Arabern noch heute vorhanden; eine für fung vermittelt. diesen Theil des Gebrauchs völlig analoge Auschauung erwähnte 3. B. Lane ("Sitten und Gebrauche ber heutigen Egypter" überfett von Zenter [2. Ausg., Leipzig 1856], II, 70) bei einem agopt. Araber, ber, als bie Megger ihr Pleifch auf ber Strafe auszufäugen anfingen, ertlatte: "Es ist wahrbaftig anflößig, gange icone mit Comany (einem Lederbiffen) und allem auf biefe Beife ben öffentlichen Bliden auszuseten, fodaß jeder Bettler, ber borübergeht, barüber neibifch fein fann, und man möchte wirklich ebenfo gut Gift effen als folches Fleifch." Der "bofe Blid" haftet am Fleifch und wirkt schäblich, dies fein Gebanke, und der Fluch haftet am Baffer und verdirbt die Chulbige, bas ber Bedante, aus bem bas hebr. Befet entfprang. Und um auch einen Aberglauben mit Baffergebrauch ju ermahnen: ein Bahnftocher in das Baffer des heiligen mettanischen Brunnens Zemgem getaucht, foll beim Gebrauch por Bahnichmergen ichuten (Lane, a. a. D., II, 75). Dag folche Gebanten auch im Alterthum vorhanden waren, bei bem bie Magie ihre große Rolle fpielte (Boras, Ep., V, 17; Theofrit, Idyll., Clemens Roman., Recogn., II, 13; III, 44), ift befannt, und für die Bebrüer ftellt es unfer Gefet feft. Fragt man nach bem Alter beffelben, fo ift baffelbe ale ein jehr hohes anzusehen, benn nach bem Eril schwand ber Bebrauch, ber aber früher tief im Boltegeift gewurzelt haben muß, benn fonft mare es nicht in ben Bentateuch aufgenommen, ber, bies und vielleicht bie Afche ber rothen Ruh ausgenommen, alle magifchen Bebrauche ftreng berbammt. Die gange Borfdrift gehört alfo bem großen Gebiet bes Aberglaubens an, über beffen Befen im A. T. ber betreffenbe Artifel ju vergleichen ift.



Sonst vgl. Sota h. e. liber Mischnicus de uxore adulterii inspecta ed. Wagenseil (Altborf 1674); Groddeck, De vet. Hebr. purgationib. castitat. in Ugolini's Thesaurus, Bb. XXX, und sür Achsliches bei andern Bölkenn: Aclianns, De natura an., I, 57; Achilde Tatins, Erot., VIII, 3. Estudge, "Erläuterungen der H. Schrift aus morgenl. Reisebeschreibungen" (Lemgo 1750—55), I, 222; Rosenmüller, "Das alte und neue Morgenland" (Leipzig 1818—20), II, 226.

Finh (nahar). Mit diesem Namen bezeichneten die Ifraeliten zumeist nur den Nil und den Euphyat (Jes. 19, 5; 8, 7 fg.). Wenn sie das Bild des Stromes in ihren dichterischen Reden Neden verwendeten, dann hatten sie diese gewaltigen, majestätisch langsam sich fortsbewegenden Wassermassen im Auge. Wie die die deiden Flüsse durch tausend kanalle ihren Ländern weithin Segen bringen, so ist nach Pf. 46, 5 Jahre "ein Strom, dessen dichte die Gottesstadt erfrenen". Acgypten wäre längst unter dem Flugsande der Sahara begraben, würde nicht der Pill dem eindringenden Berderben halt gebieten. Wird daher einst die Zeit sonnen, wo nach den Propheten alles Düstere und Schredliche verschwinden soll, dann wird Gottes Allmacht "Wasser schaften in der Vindesen der Schredliche verschwinden soll, dann wird Gottes Allmacht "Wasser schaften in der Vindesen

In ber eigenen Beimat befaß ber Ifraelit gabllofe, tief eingeschnittene Rinnfale (nehalim) für die von ben Bergen ftromenden Binterbache; aber nur eine feiner laufenben Bemaffer verdient im ftrengen Ginne bes Bortes ben namen eines Fluffes, nämlich ber Jordan, und auch diefer nur in bescheibenem Mage. Deshalb nahm es ber Ifraelit ruhig bin, wenn ber hochmitthige Gyrer geringichatig vom Jordan fprach im Bergleich ju ben Fluffen Amana und Barphar, welche bie Bochebene von Damastus burchftromen (2 Ron, 5, 12). Allerbinge fann man im Spatfommer, hupfend von Stein ju Stein, an mehr ale einer Stelle trodenen Fußes über ben Jordan gelangen, und in machtigem Bogenichwall brauft er nur mabrend ber wenigen Bodjen einber, ba die Fruhlingefonne die Schneefelber des Bermon fcmilgt. Reben ihm führen ber Jabbot, Belus, Rifon, ber el-Audicheh und Jarmuf einen Theil bes Jahres hindurch eine ziemlich bedeutende Baffermaffe, ja bie zwei lettern machen zeitweilig in biefer Beziehung bem Jordan ben Rang ftreitig. Doch feine biefer Bewaffer murbe im A. T. ale Strom bezeichnet, indem bie Ifraeliten mit bem Bort nahar nicht fo freigebig waren wie heutzutage die Araber mit bem entsprechenden Ausbrud nahr, ben biefe felbft auf fleine, rafch verfiegenbe Winterbache anwenben. Jabbot und Rifon gelten jenen nur ale Bache, weil fie im Commer ju bunnen Bafferaberden fich verwandeln oder wol gar in besondere burren Jahren austrodnen (Richt. 4, 7; 1 Ron. 18, 40; 5 Dof. 2, 37). Der el - Mubicheh, ber nörblich von Jaffa fich ine Deer ergiefit und von allen biefen fleinern Aluffen ber größte ift, ja, nic au fliefen aufhört, ebenfo ber ftattliche, nie verfiegende Jarmut erscheinen in ben biblifchen Schriften nirgende ermahnt. Furrer.

Fohre, f. Mcacia.

Fortnuatus, ein forinthischer Chrift, welcher zum Apostel Paulus nach Ephesus gereist war, und diesem Nachrichten über den Zustand der jungen Christengemeinde brachte (1 Kor. 16, 17). Röd.

Forum Appii. Die erfte große über Latium hinausgehende Seerstraße baute ber Cenfor Appius Claudius Cacus in ben Jahren feiner Cenfur (312-309 b. Chr.), und amar bon Rom aus in fublicher Richtung am Ranbe bes Albanergebirges bin, bann burch die Poutinischen Gumpfe, nach Terracina und über Formia und Sinneffa bis Capua. Diefelbe ift fpater fortgefett worben über Benevent bie Brundufium, und bilbete bie große nachfte Bertehroftrage nach Griechenland und Afien. Dit einer folden Strafenanlage hingen eine Menge fonftiger Unternehmungen gufammen, wie Bruden, Ranalifation, Errichtung von Stationen mit Birthehaufern, endlich auch neuere fleine Mittelpuntte für Sandel und Bandel und Juriediction, für einen Begirt gultig. Dies find die fogenannten Gorg, Die baber ben Beinamen vom Begrunder ober Fortfeter ber Strafen befamen : fo gab es ein Forum Appii wie Aurelii, Caffii, Cornelii, Julii, Gempronii, Neronie, Bopilii u. f. w. Forum Appii war eine folche Anlage auf ber Bia Appia, zwifchen Aricia und Terracina, bereits in ben gefürchteten Gumpfen gelegen, 42 rom. Deilen (81/2 geographifche Meile) von Rom entfernt. Bon ba aus führte ein Ranal neben ber Strafe ber bis jum Tempel ber Feronia, in ber Rabe von Terracina, und man pflegte auf einer Art Schiffpost, die von Maulthieren gezogen ward, in der Nacht diesen Kanal ju paffiren und bann bie Reife auf ber Strafe fortgufeben.

Frauen 289

Horaj (Sat., I, 5, 3 fg.) gibt uns ein fleines lebendiges Bild von diefem, von Schiffern, Wirthen und ichlechtem Gesinbel vollgepfropften Forum Appil, von dem Gegant unter ben Schiffern über den Preis und ber nicht gerade behaglichen Fahrt unter Mudengeschwirr und Froschgequat und bem Liebeslied angetrunkener Schiffsleute und Vaubersleute.

Bis Forum Appli, also eine Tagereise weit, und dem näher nach Rom zu gelegenen Tres Tabernä, einem hinlänglich bezeichnenden Stationsnamen, tommen dem von Buteoli her die Bia Appla reisenden Apostel Baulus, welcher wahricheinlich ebenfalls die Rachtabrt auf dem Kanal benutt hatte, Gemeindeglieder aus Rom zur Begriftung entegeen (Apg. 28, 15).

Frauen. Es gereicht guberläffig ben Bebraern gur Ehre, bag fie bie bei allen andern Bolfern bes Alterthume herrichende Disachtung bes Beibes nicht theilten, und bemielben baber auch eine viel beffere Behandlung angebeihen liefen ale bie mar, welche es anderwarts zu erfahren hatte. Die Borftellung, bag bas Beib ein Befen niedrigerer Art fei, und beshalb auch feine andere Bestimmung habe, ale bem Dann gu bienen und feine fleifchlichen Lufte ju befriedigen, blieb bem Beift bee ifraelitifchen Bolte fremb. Auf eine unendlich mertwürdige Beife fpricht fich ber ungleich bobere und eblere Begriff. ben ber Bebraer bon bem Befen und ber Bestimmung bes Beibes hatte, in ben beiben mofaifchen, ihrem Urfprung nach bis in bas höchfte Alterthum binaufreichenben Schöpfungsurfunden aus. Die erfte läft ben Dann und bas Weib ju gleicher Zeit von Gott burch einen Act feines allmächtigen Willens gefchaffen werben, und zwar ben einen wie bas andere nach bem Bild Gottes. 3hr gufolge überträgt auch Gott bem Beib nicht weniger ale bem Dann die Berrichaft über Die gange fichtbare Ratur. Die zweite läßt guerft den Mann von Gott gefchaffen werben. Diefer aber fühlt fich einfam und verlaffen mitten in ber ihn umgebenben, und noch von feinem lebenben Wefen bevolferten Natur. Da nun Gott felbst findet, daß es nicht gut fei, daß der Maun allein fei, info-fern er das Bedurfniß in sich trage, jemand zu haben, der seinesgleichen sei und ihm hülfreich zur Seite treten könne, ichafft Gott die Thiere des Feldes und die Vögel des Simmels. Der Menich ertheilt biefen Thieren ihre Ramen, finbet aber unter ihnen feins feinesgleichen, feine, bas ihm bie nothwendige Gulfe gemahren fonute. Da laft Gott einen tiefen Schlaf auf ibn fallen, mahrenbbeffen er ihm eine Rippe entzieht, aus welcher er bas Beib baut. Freudig wird es von bem Manu empfangen, ber bei feinem Anblid ausruft: "Diefe ift einmal Bein bon meinem Bein und Rleifch von meinem Rleifch." An diefe Ergablung ichließt fich die Bemertung: "Darum wird ber Dann feinen Bater und feine Mutter verlaffen und an feinem Beibe hangen, und fie werben zu einem Fleifch werben." Ronnen wir biefen Schöpfungeerzählungen auch feinen geschichtlichen Charafter guichreiben, jo muffen wir boch eingestehen, bag bie Bilber, bie fie uns borführen, einen febr tiefen Ginn enthalten. Die aus ihnen bervortretenden, die Ratur bes Beibes und fein Berhaltniß jum Dann betreffenden Büge führen uns, wenn wir fie zusammenfaffen, ju folgender Borftellung: Das Beib ift tein Wefen einer niedrigern Ordnung; es ift vielmehr, mas feinen Urfprung und feine natur betrifft, bem Mann ebenburtig; es tragt, wie er, bas Bild Gottes an fich, und ift bagu berufen, mit ihm die fichtbare Belt gu beberrichen. Die wesentliche Berwandtschaft, in ber es mit bem Mann fteht, gibt fich in bem mächtigen Trieb ju erfennen, ber biefen ju ihm bingiebt, und foll fich barin bethatigen, baf beibe in einen Bund gufammentreten, burch welchen fie gu einem Rleifch, b. b. ju einer ibealen Berfon werben. Richt blos jur Befriedigung ber geschlechtlichen Gelufte bes Dannes ift bas Beib bestimmt, fondern bagu, bag es ihn bes brudenben Befühle ber Bereinfamung enthebe, ale Lebensgefährtin und Behülfin ihm gur Geite trete und fein Dafein erheitere und verschönere.

Man muß eingestehen, daß dieses eine überaus eble Borftellung von dem Weibe ift, die uns um so utehr überrafchen muß, wenn wir bedeuten, daß sie aus einer Zeit flammt, wo bei allen andern Bölfern das Beib als ein Besen einer untergeordneten Cattung betrachtet und in drudender Eslaverei gestalten wurde. Obgleich in den Schriften des A. T. beinahe nirgends auf die mosaischen Schöpfungsurfunden zurückgewiesen wird, so wurde dach bie den fie gegebene Borftellung von dem Weibe bei den Ifraeliten einheimisch und ethielt sich durch alle Zeiten hindurch. Sie wurde mafgebend für die Setten hindurch. Sie wurde mafgebend für die Setten hindurch.

Bibel . Leriton. II.

290 Frauen

bei ihnen dem Beib angewiesen murde, für die Behandlung, die ce genog, und für die

gefetlichen Beftimmungen, die in Unfehung feiner aufgeftellt wurden.

Die nachfte Folge biefer Borftellung mar bie, bag bei ben Sebraern von ben alteften Beiten an die Monogamie die gewöhnliche Form ber Ehe mar. Wir finden diefe Form ber Che ichon in bem patriarchalifden Beitalter, wie es uns im erften Buch Dofe gefcilbert wirb. Gefetlich verboten mar zwar die Polygamie bei ben 3fraeliten gu feiner Beit; besto ficherer können wir annehmen, bag bie Ginführung und stete Erhaltung ber Monogamie blos bie Birfung ber eblern Borftellung mar, Die biefes Bolt von bem Beib und folglich auch bon ber Ehe hatte. Die Beifpiele von Bolngamie, bie wir in fpatern Beiten namentlich an ben Sofen ber Ronige antreffen, find bem Ginflug anelandischer Sitten gugufchreiben, welche gludlicherweise bei ben niebern Stanben feinen Eingang fanben. Der Raufpreis, welchen nach einem alten Bertommen ber Brautigam ben Aeltern ber Braut gu entrichten hatte (1 Mof. 29, 15 fg.; 34, 12; 2 Mof. 22, 16; 1 Cam. 18, 25 fg.), galt mehr ale eine gebräuchliche Formalität, ale bag man ben Begriff besonderer badurch erworbener Rechte an ihn gefnupft hatte. Und in ber That verlieh er bem Dann fein unbeschränttes Eigenthumerecht über feine Frau. Cogar bas in ben alteften Beiten bem Mann zustehende Recht willfürlicher Berftogung feiner Frau, die ihm, aus irgendeinem Brunde, wibermartig geworben mar, erlitt burch bie mofaifche Befetgebung eine bebeutenbe Ginidrantung, infofern eine folde Cheibung an die boppelte Bedingung gebunden murde, bag ber Mann an feiner Frau etwas Schimpfliches entbedt hatte (ein Ausbrud, ber später auf verschiedene Weise gedeutet wurde), und daß er ihr einen von Zeugen unterichriebenen Scheidebrief ausstellte, durch welchen er allen Rechten auf fie eutfagte, und ihr die Befugnif ertheilte, fich mit einem andern ju verehelichen (5 Dlof. 24, 1; f. Che).

Die Chefrauen bei den Bebraern genoffen viel großere Freiheit ale bei ben andern Bolfern bee Alterthume. Bewohnten fie auch im patriarchalifchen Zeitalter eine befondere Abtheilung des Beltes (1 Dof. 24, 67; 31, 33) und fpater einen ihnen beftimmten Raum bes Saufes (von einem Sarem ift nur bei Ronigen, Die in Bolngamie lebten, Die Rebe; 1 Ron. 7, 3; 2 Ron. 24, 15; Efth. 2, 3. 11), fo waren fie boch nicht gefangen gehalten. Gie verfehrten frei und ungezwungen mit ben Bliebern ber Familie (1 Dof. 12, 14; 24, 11; Ruth 2, 5 fg.; 1 Cam. 9, 11; 2 Cam. 19, 5), und waren auch ben Fremben fichtbar (1 Dof. 20, 2). Gie durften unverschleiert ausgeben und erschienen zuweilen bei fröhlichen Teften (1 Cam. 18, 6; Richt. 16, 27). Finden wir boch fogar eine Ifraclitin, Deborah, ale Richterin einen machtigen Ginfluß auf bas Bolf ansübenb (Richt. 4, 3 fg.). Dit ben Mannern gu fpeifen, bas erlaubte zwar ihnen die Gitte nicht, bagegen feben wir fie guweilen bei ben Dahlzeiten aufwarten (Lut. 10, 38. 40; 3oh. 12, 2). Gie waren im eigentlichen Sinn die Lebensgefährtinnen und Gehülfinnen ihrer Manner, ftanden mannidfaltigen hauslichen Gefchaften por (Epr. 31, 10-31) und nahmen Autheil an ber Erziehung ber Rinder. Darum empfand ber Bebruer Achtung bor einem gefitteten, fleifigen Beibe und mußte bas Glud einer friedlichen Ehe gu fchaten, wie besondere aus bem herrlichen Lob der trenen Sausfrau Gpr. 31, 10 fg. hervorgeht (vgl. Gir. 26, 1-4. 13-24; 26, 22 - 24). Gerade um des aus einer friedlichen Che entfpringenden Gludes willen ermahnt ber weife Befus Girach (Rap. 25, 1) ben Mann und bas Beib gur Gintracht und gibt bem erftern ben Rath, nicht eifersuchtig gu fein, aber bem Beib and nicht gu erlauben, über ihn zu herrichen (Rap. 9, 1. 2); fich auch nicht zu icheiden von einer vernünftigen und frommen Frau, weil fie toftbarer fei ale Golb (Rap. 7, 19. 26).

Wie obef auch im gauzen die Stellung war, welche bas Beib bei den hebräern einnahm, so besaß es gleichwol nicht alle Rechte, die ihm, als einem dem Mann ebendirtigen Wesen, zusamen. Es hatte teinen Antheil an der Hinterlasseischen Beleich geben der Belterund durfte um teines Grundes willen sich willfürlich von dem Mann schieden, wöhrend
boch diesem die Verkohung des Weibes, nuter den angegebenen Bedingungen, erlaubt war.
Erst das Christenthum septe das Weibe in den Vollgenuf seiner Rechte ein und dewirfte bierdurch eine Umgestaltung des Familienlebens, die nicht hoch genug angeschsagen werden fann und zu der von dem Christenthum überall verbreiteten Eultur unermesslich viel bei-

getragen hat.

Sinweisend auf die zweite mosaische Schöpfungeurfunde macht Chriftus mit bem hier ausgesprochenen Grundsas, daß Mann und Beib, im Bustand der Che, ein Fleisch sein, b. h. ibeal genommen eine Person bilben sollen, mehr Ernst als Mose, indem er aus Frauen 29

bemfelben bie Folgerung ableitet, dag beide gleiche Rechte haben, und bag baber bem Mann eine willfürliche Scheidung ebenfo wenig gestattet werden jolle ale ber Frau (Matth. 19, s. 6; vgl. 5, 31. 32 fg.; f. Che). Den gleichen Grundfat, daß Dann und Beib in der Che zu einer idealen Ginheit gufammentreten, ftellt Panlus im Epheferbrief (Rap. 5) auf. Auf hochft finnige Beife das Berhaltnig des Mannes gum Beibe mit bem Chrifti gu ber Gemeinde vergleichend, verlangt er, bag ber Dann fein Beib als feinen eigenen Leib ansehe und ihm eine gartliche, zu jeder Ausopferung bereite Liebe-widme, gleichwie Christus die Gemeinde, die sein Leib fei, liebe und sich selbst für fie geopfert habe. Bohl ertennt ber Apostel die Superioritat bee Mannes ifber das Beib an: er erffart ben Dann fur bes Weibes Saupt (1 Ror. 11, 2), was er baburch motivirt, daß nicht der Dann um bes Beibes, fondern umgetehrt, bas Beib um bes Dannes willen geschaffen worden sei (B. 8); darum verlangt er, daß bas Weib bem Mann unterthanig und gehorfam fei (Eph. 5, 22). Doch gibt er gn bedenten, bag ber Dann binwiederum bom Beibe geboren fei (1 Ror. 11, 12), mas bas Berhaltnig biefes lettern um Manne wieber ausgleiche. Mugerbem bemertt er, bag bas Chriftenthum mit allen Unterschieden auferlicher Berhaltniffe auch ben Unterschied bes geschlechtlichen Berhaltniffes aufhebe, und baf Dann und Weib in Chrifto Gine feien, b. h. auf gleicher Linie fteben (Gal. 3, 28). Diefe Grunbfate wirften machtig nicht allein auf die chriftl. Gitte, fonbern auch auf die driftl. Gefetgebungen ein, die nunmehr die Rechte der driftl. Chefran unter ihren Cont nahmen.

An einigen Beifpielen wollen wir nur noch nachweifen, wie fich felbst in ben Frauengestalten die große Berschiebenheit bes altteft. Geiftes von bem im N. T. berr-

ichenden aufs treffendfte ausspricht.

Eine ber hervorragenoften Frauengestalten bee M. T. ift Deborah. Gie geborte ber anarchifden Selbengeit ber Ifraeliten an. Durch ihre ungewöhnliche Begabung bat fie fich bis jur Stellung einer Richterin aufgeschwungen. Gie galt augerbem für eine Prophetin, mas fie wol ihrem eminenten bichterifchen Talent zu verdanfen hatte. Durch ihre begeifterten, aus ihrem glubenden Nationalgefühl entspringenden Worte weiß fie einen Raphtaliten, Ramene Barat, gu ermuthigen, einen Feldzug gegen ben fanganit. Ronig Jabin, ber die ifraelitischen Stämme unter hartem Drud hielt, ju unternehmen. Sieg beffelben feiert fie durch einen Gefang, ber unter die bewunderungewürdigften bichtenichen Stude bes U. I. gu rechnen ift (Richt. 5, 1 fg.). 3hre Beitgenoffin ift Jacl. Spiegelt fich in Deborah ber ifraelitische Begriff bes Prophetenthums, fo außerte fich in biefer lettern bie gange Bermorrenbeit ber Begriffe, welche bie Bebruer, vorziglich in ber wilben, anarchifchen Richterperiobe, vom Batriotismus hatten. Durch eine schündliche Treulosigfeit und eine schwere Berlemung des im Alterthum, besonders im Orient, fo beilig gehaltenen Gaftrechte ermordet fie ben bor Barat fliebenden und in ihrem Belt eine Buflucht fuchenden tanaanit. Welbherrn Gifferah, und wird für Diefe That, felbit von Deborah, für eine Belbin gepriefen (Richt. 5, 12 fg.). Gin Geitenstüd ju Jael, aus fpaterer Beit, bilbet Bubith, Die ebenfalls wegen eines an einem feindlichen Felbherrn verübten abicheulichen Meuchelmordes ale Belbin gepriefen wird (Bub. 14, 18 fg.). Indef ift ju bemerten, daß bie gange Ergablung bes apotrophijden Buche Judith aus vielen und unwiderlegbaren Grunden fich ale eine Fiction zu erfennen gibt. Die wunderliebliche Ibylle von Ruth ftellt une die gange Innigfeit des hebr. Familienlebene bor Mugen, jugleich aber in ben Mitteln, welche Moomi anwendet, um ihre Schwiegertochter in Berbindung mit Boas, ben reichen Anverwandten ihres verftorbenen Dannes, ju bringen, Begriffe von Schidlichteit in geschlechtlicher Beziehung, die von ben bei une berrichenben unermeflich verschieden find. Db Efther eine geschichtliche Berfon fei, muffen wir babingeftellt fein laffen. Bare fie es, fo wurde fich in ihrem Bilb die innige Unbanglichfeit ber Juden an ihre Nation, zugleich aber in ihrem Pflegevater Marbochai ber engherzige Particularismus ber Bebraer und ihre glubenbe Rachsucht gegen die Feinde ihres Bolts barftellen.

Benben wir uns zum R. T., so ist die schönste und anziehendste aller in ihm auftretenden Frauengestalten zuverlässig die Jungfrau Maria in den ersten Kapiteln des Brangesiums Lucä. Bie viel in den hier gesammelten Erzählungen auf Nechnung der frommen Sagen zu setzen ist, welche sich früh schon an einige Reminissenn aus der Kindheitsgeschichte Jesu ansetzen, das kann hier nicht untersucht werden. Das aber ist ficher, bag bas Bilb ber beiligen Jungfrau unter bem Ginfluf bes reinften driftl. Geiftes gezeichnet worden ift. Denn Reufchheit, Demuth, unbedingte Ergebung unter ben Willen Gottes, innige mutterliche Bartlichfeit, furz alle Buge, aus benen es zusammengefest ift, Dur im Choe bee Chriftentbume tonnte Diefes Bilb find echt driftl. Tugenben. entstehen, beffen alles übertreffende Lieblichfeit es begreiflich macht, warum fein anderes einen fo machtigen Ginfluft auf die driftl. Runft ausgeübt hat. 3m Berlauf ber evangelifden Befchichte fpielt die Mutter Jefu feine fo große Rolle, ale man es hatte erwarten follen. Doch fpiegelt fich in mehrern Bugen, wie in ihrem angftlichen Guchen bee verloren geglaubten Befuefnaben (Lut. 3, 41 fg.), in ben in Gemeinschaft mit ben Britbern Chrifti gemachten Berfuch, ibn aus feinem bewegten und gefahrvollen Leben in Die Mitte bes vaterlichen Saufes gurudzuführen (Datth. 12, 47 fg.), die fie erfüllende mutterliche Liebe und Sorge, und in ber Ergahlung bes Bunbere in Rana (3ob. 2) bas Bertrauen. bas fie in bie außerorbentlichen Rrafte fest, mit welchen er ausgeruftet mar. Dirgenbe aufert fich ihre Liebe ju ihrem Cohn auf eine rubrendere Beife ale in bem Belbenmuth, mit welchem fie ibn bis unter bas Rreug begleitete, eine Liebe, Die Jejus burch bie garte Corgfalt erwidert, mit der er ihr fünftiges Los ficherzustellen fucht.

Freiheit ift bie höchfte Babe bes Schöpfers an bas Gefchopf, die Milte ber eitb-lichen Creatur, bas Zeichen göttlichen Ursprungs und Wefens. Gie ift zugleich die Brundbedingung aller Sittlichfeit und Religion. Dhne Freiheit gibt es nicht nur feine mahrhaftige Sittlichfeit, auch teine lebendige Frommigfeit. Dag es auch fcheinen, als ob gerade die Religion nicht in der Freiheit, fondern in der Abhangigfeit ihr eigenftes Wefen habe, und ift auch die Frommigfeit von einem der größten Theologen (Schleiermacher) ale bas Gefühl ichlechthiniger Abhängigfeit bestimmt worben, fo ift boch biefe absolute Abhangigfeit zugleich die mahrhafte Freiheit, und bas Chriftenthum mit Recht von Chrifto felbft mie von dem Apoftel Baulus als die Religion ber Freiheit und ber Rinbfchaft bezeichnet worben. Schon biefe Freiheit in ber Gebundenheit weift barauf bin, daß zwei icheinbar entgegengefeste Momente erft in ihrem Bufammenichlug bie volle fittliche Freiheit barftellen. Die fogenannte formale Freiheit ober bie Bablfreiheit und bie reale, ober bie fittliche und vernunftige, Die Freiheit ber Rinber Gottes (Rom. 8, 21), find nicht verschiedene Arten, fondern unterschiedene und zugleich zusammengehörende und fich ergangende Momente, welche wie Form und Inhalt, wie Streben und Biel, unauflöslich aneinander gebunden find und auch ba, wo fie einander gegenübertreten, nur geitweife und als Glieber eines gufammenhungenben und fortichreitenben fittlichen Proceffee ihre Gelbftanbigfeit erringen.

Die formale Freiheit, welche gemeinhin mit bem Wefen ber Freiheit verwechselt wird, if bas Bermögen, sich aus sich selbst zu bestimmen. Diese Bestimmung, nicht vom außen, sondern von innen, aus dem Mittelpuntt des eigenen Wefens, traft best eigenen Willens, diese Bewegung um des Willens Achse, ist das Charatteristische der vernunf-

tigen Creatur.

Freilich könnte diese Selbstbestimmung wieder nichts anderes als das Resultat einer höbern Bestimmung, die Frucht der von einer überweltlichen Macht angelegten Kräfte und Triebe sein, und damit der Mensch sich unr scheinbar und durch die höber Richtung seiner Triebe von den Thieren unterscheiden. In Wahrheit aber ruht die Selbste bestimmung der vernünftigen Creatur auf dem Selbstbewostssein und der Selbstunter-

Freiheit 293

icheidung, bas ift auf ber Duplicität bes Bemufitseins, fraft welcher ber Menich Cubject und Object zugleich ift und fich ale "Ich", ale freie Perfonlichfeit, von ber natürlichen Bafis feines Ceins, bem Leibe und bem gangen Gebiet bes gegenfeitigen Beftimmens und Bestimmtwerbens, ber Ratur und allen aus ber Naturfeite ftammenben Empfindungen und Reigungen unterscheidet. Kraft biefer Gelbstunterscheidung, diefer Reflexion des Willens in fich, ift ber Menfch ber freie, und hat die Dacht, fich bou bem Rreife bes blofen Bestimmtwerbens loszureifen, fich aus fich felbft zu bestimmen. Diefe formale Geite ber freiheit, auch Bahlfreiheit genannt, ist ein ganz unerlaftliches Moment, welches nirgends fehlen barf, wo von einem sittlichen Handeln des Menschen geredet wird, und ohne welches bie Freiheit zu einem blofen Schein, zu bem Resultat einer hober hinauf liegenben Determination berabgefett wird.

Der formalen Geite ber Freiheit fteht gegenüber und ift zugleich eng und nothwendig verbunden die reale. Das ift ber fittliche, bernünftige, Gott gewollte Inhalt bes Billens, bie Uebereinstimmung beffelben mit bem Sittengefet ober mit bem Billen Gottes. Ohne diese Uebereinstimmung bleibt die Freiheit in einem innern Biberspruch fteben, ichlägt in ihr Begentheil um, wird jur Anechtschaft. Die Freiheit ift nur, mas fie fein foll, wenn fie mit bem rechten Inhalt, bem Guten und Gottlichen erfüllt ift. bas Unrechte und Unvernünftige mahlt, ben Leibenschaften fich ergibt, fallt fie unter fich felbst herab, verliert die ihr angeborene Kraft, wird unfrei. Das ist die Wahrheit des tieffinnigen Bortes: "Ber Gunde thut, ber ift ber Gunde Unecht" (3oh. 8, 34). diefem Ginn macht erft die Wahrheit frei (3oh. 8, 32), ift Chriftus felbst und der von ihm ausgehende Beilige Beift ber freimadjende (3oh. 8, 36; 2 Ror. 3, 17; Gal. 5, 1), und ift im höchsten Sinn die Urquelle aller Freiheit wie aller Wahrheit und Liebe, der freie, perfonliche, zur Freiheit berufende und erziehende Gott. Die Lehre vom gottlichen Cbenbild bes Menichen (f. b.), die Schöpfungegeschichte, nach welcher Gott bem Erbenfloß ben lebenbigen Obem feines Geiftes einblies, enthält fcon im Reim biefen Gebanfen, bag bas Göttliche bas höchste und tiefste Menschliche ift, bag ber göttliche Geift nicht als ein bem Menichen frember und außerlicher über ihm fteht, vielmehr bas Gittengefet Gottes ihm ale bie eigene Bernunft in bas Berg gefdrieben ift (Rom. 2, 15).

Mit vollen Bewuftfein ift biefer Bedante ber Ginheit und lebereinstimmung bes göttlichen und menichlichen Beiftes, in welcher erft ber Denich fich mahrhaft frei weife, burch bas Chriftenthum und namentlich burch Paulus, ben großen Apoftel ber Freiheit, Der Beift ber Rinbichaft und ber Freiheit ift eine. Die, welche ber Beift Gottes treibt, find Gottes Rinder, und biefer Beift ift es, welcher fich in unferm Innersten bezeugt und uns die Gewifiheit gibt, daß wir Kinder Gottes, Freigeborene und zur

Freiheit berufene find (Rom. 8, 14-18).

Beginnen wir mit ber Bahlfreiheit, fo muß por allem festgeftellt merben, baf eine unbedingte Freiheit biefer Art, eine Gelbstbestimmung, Die burch nichts anderes bestimmt ift, in ber Erfahrung nicht vortommt und in ber Schrift nicht gelehrt wird. Der menichliche Wille ift nicht eine tabula rasa, eine vollständig leere Form, die fich aus reiner Billfür balb für biefen, balb für jenen Juhalt bestimmt. Gin folder Inbifferengpuntt bes Billens ift eine reine Abstraction. Bielmehr ift ber Bille, vielfach von außen wie bon innen, durch endliche Urfachen wie durch die hochfte, abfolute, durch die Bergangenbeit wie durch die Begenwart, burch fremde wie durch feine eigenen, von einem Doment mm andern fortwirfenden. Willensbestimmungen mitbestimmt, und die Freiheit, welche trots Diefer Bestimmtheit fich erhalt, ift nichts anderes als die Rraft, fich bon jeder Beftimmtbeit wieder loszureifen, fich in fich zu vertiefen, einen neuen Anfang gut machen, burch ein neues fittliches Linienziehen. Der Menich unterscheibet fich eben baburch von jebem andern Naturmejen, daß er etwas anderes ift ale bas Glieb eines ungerreifbaren Raturmiammenhangs, ein Durchgangspuntt für unwiderruflich wirtende Gefete. Bielmehr aus einer Menge von Doglichfeiten, Antrieben und Anreigungen gieht fich bas 3ch in feinen eigenen Mittelpunkt gurud, berathichlagt, magt Grunde ab, tampft, übermindet fich felbit. Diefe Freiheit bestätigt fich taglich durch die Beugniffe ber innern Erfahrung. Die Erfüllung bes Sittengefetes ift nicht ein Müffen, sondern ein Sollen. Das Zuwiderhaudeln führt jur Gelbstantlage, Reue, jum Schulbbewuftfein, in welchem ber Denich es auspricht, baf er fich felbit als verantwortlich weiß. Diefe Gelbitverantwortlichfeit ift ohne Freiheit undenkbar. Aber diese Freiheit ist vielsach begrenzt: 1) durch die Augenwelt;

2) durch die Innenwelt; 3) durch Gott selbst. Nach der Lehre der Schrift ist die Ausgureien, micht aber, außer durch von Gott mitgetheilte Wanderträfte, ihre Gesee untzugeben vermag. Aber der Freie Wille wird nirgends unter die Macht der Natur gestellt. Der Mensch ist die einzugeben vermag. Aber der freie Wille wird nirgends unter die Macht der Natur gestellt. Der Mensch ist die her kater gestellt. Der Mensch ist die her kater gestellt. Der Mensch ist der kater der Natur gestellt. Der Mensch ist die keine kater der Anter der Natur gestellt. Der Mensch ist die kater der Natur gestellt. Der Mensch ist die kater der Natur gestellt. Der Mensch die Kater der Natur gestellt der Lauf ist die Kater der Natur der Ander der Ander der Ander der Anter der An

vollfommen), befto geringer und verschwindender die ber Freiheit ift. Rach ber Schrift ift ber freie Bille mefentlich burch bie Gunde befchrantt, und nicht nur burch die einzelne Thatfiinde, fondern burch ben fündhaften Sang, welcher gu einer Macht geworben und die Berrichaft über bas Menichengeschlecht gewonnen hat. Freilich unterscheibet fich hier wieder Die Anschauung bes A. T. von ber bes Neuen und namentlich bes Apostels Paulus. 3m A. T. fteben Manner wie Roah, Benoch, Die Batriarden, David, die Bropheten, wenn auch nicht ale bie Gundlofen, doch ale die Gott Bohlgefälligen, ale die "Knechte Gottee" da, ja das gange jud. Bolt ift ein auserwähltes, und gleichsam in die gottliche Arche eingeschloffen, Die es por ber allgemeinen Gintflut bewahrt hat. Rach dem Gefchichtebild bes Apoftele Paulus bagegen ift die gange Denfchheit por Chrifto unter bie Giinde beichloffen (Rom. 3, 9. 10), alle Belt ift Gott verfculbet (Rom. 3, 19). Und gwar ftammt biefe Gundhaftigfeit aller von bent erften Deufchen, burch welchen bie Gunde in die Welt gefommen, und alle, Juden wie Beiden, bie unter bem Wefet wie die aufer bem Gefet Lebenben, ergriffen hat (Rom. 5, 12-12). Diese Ansicht von der Fortpstanzung der Gunde durch den Urheber des Geschlechte tommt in den altern Schriften des A. T. noch nicht vor, erst in den Apotryphen (Sir. 25, 32; Weish. 2, 23. 24), und gehört der rabbinisch-jid. Theologie au. Sie wird von bem Apoftel Baulus jur Baralleliffrung ber beiben grofen Weltalter, an beren Scheibepuntt Chriftus fteht, verwandt, um alfo ben Begenfat eines Thous und Autitypus, bes ersten Abam von unten ber, und bes zweiten von oben ber, zu gewinnen (1 Ror. 15, 45-47). Die Menfcheit theilt fich banach in zwei große Reihen, die vorchriftliche und die nachdriftliche mit ihren Anfangern und Guhrern, Abam und Chriftus. wie von Abam Gunde und Tob ausging auf alle feine Nachtommen, fo von Chriftus Beil und Leben auf alle, die ihm angehören. Die Frage ift nur, wie eng ober wie weit Diefe Bergleichung zu faffen ift, und wie viel des Unterschieds noch übrigbleibt bei ber fcheinbaren Gleichheit. 3ft Abam wirflich ber Urheber ober nur ber erfte Darfteller ber allgemeinen Gunbhaftigfeit? Beift ber Gat: "Durch einen Menichen ift bie Gunbe in Die Welt gefommen" (Rom. 5, 12), fo viel ale: burch ibn ift die bieber fündlose Ratur fünbhaft geworben, ober: burch ibn ift bie Gunbe guerft jum Borichein gefommen? Jebenfalls bentt ber Apostel au eine Beranberung ber menichlichen Ratur burch bie Gunbe eines einzelnen, wie fie die fpatere Rirchenlehre ausgebilbet hat, nicht, wie fcon aus 1 Ror. 15, 45-47 hervorgeht, wo der erfte Abam bon bornherein ale der irdifche und finnliche. in welchem die finnliche Ratur noch die llebermacht hatte, bargeftellt wird. Go muffen wir benn fagen, daß die lebertretung bes gottlichen Bebots bei Mam burch die noch vorherrichende finnliche Ratur bebingt mar und ale bie erfte, in einer bewußten That heraustretende Meugerung berfelben anzusehen ift. Außerdem führt gerade biefe Bergleichung zwifchen Abam und Chriftus und ihrem Ginflug auf Die nachfolgenben Befchlechter babin, bag für die Freiheit bes einzelnen und für ben Unterschied bes fittlichen Berhaltene noch ein großer Spielraum fibrigbleibt. Denn wie nicht alle nach Chrifio Lebenden barum auch bas Beil burch ihn empfangen, fondern nur bie an ihn Glaubenden und in ihm Lebenben; fo ift auch innerhalb ber Abamitifchen Reihe für bie eigene Berfculbung und ben eigenen Werth noch ein weiter Raum, und die fittliche Burechnung feineswegs aufgehoben. Es ift burch jene Baulinifche Parallele nur bie Colidaritat bes Buten wie bes Bofen, Die geiftig anstedenbe Rraft bes Gemeinichaftslebens, anerkannt Freiheit 295

worben. Die Kraft, Gutes zu thun, ift auch innerhalb jener fündhaften Atmosphäre sowol ben Heiben wie den Juden geblieben (1 Kön. 2, 7. 10 sg.), und die allgemeine Situddigtigtet ist teineswegs bis zu einer absoluten gesteigert. Gegen biese erst durch Augustin zugespiete und die an die Grenze manichäischer Einseitigseit singeführte Erhsindenlehre streitet die ganze H. Schrift. Das Ebenbild Gottes ist durch die Sinde nicht versoren gegangen (1 Mol. 9, 6; Pf. 8, 6; Jal. 3, 9), und auch bei dem schriften Bewusstssin der sehenden des Gesetz es hervorruft und wie der Apostel Paulus es ergreisend geschlieden, die Köm. 7, 12—24), ist doch gerade der Zwiespalt des Innern und die Anfan Gottes Gesetz (Röm. 7, 22), welche geblieden, ein Zeugniß dafür, daß die Kräfte des Guten nicht erstorben, nur in einem schweren Kampse mit den Singenvaches Wolfen, ist doch als die Hoheren Kampse mit den Singenvaches Wolfen, ist doch als die höhere Natur gerettet, welche dann durch die Kraft des von Christo ausgesenden Gestes

geftarft und gur Berrichaft geführt wird. Die innerfte Burgel bes fittlichen Lebens ift nicht vernichtet, und bie Freiheit gum Guten als Empfänglichkeit und Sehnsucht, als Buffe und Glaube geblieben. Chriftus jelbft ift es, ber an biefe Empfänglichkeit und Bedurftigkeit, an die Hungernden und Durftenden fich wendet, ber gum Gintritt in bas Reich Gottes, als die freie That bee Menichen, Rene und Bufe, Glaube und Umfehr verlangt (Datth. 4, 17; Luf. 15, 11 fg.; 18, 9 fg.). Bornehmlich ift es ber Glaube, ber geforbert wird und fomit nicht ein Beichent Gottes, fonbern eine freie That bes Meufchen ift. Der Glaube (f. b.) ift mehr ale Empfänglichfeit und tann am beften eine active Empfänglichfeit genannt werben, weil er nicht allein für ben Behalt bes Glaubens, Die Onabe Bottes in Chrifto, aufgeschloffen ift, fondern auch ihn mit eigener Rraft ergreift, ihn festhält und fich völlig zu eigen macht. Er ift zugleich eine Bingabe und eine Zueignung und überall eine lebendige That Des Cubjecte, ju ber es eines ftarfen Entichluffes, einer fittlichen Erhebung und Bufanimenfaffung bes gangen Denfchen bedarf. Go tann von einem "Wert" bes Glaubens im Unterschied von ben tobten und außerlichen Werfen, bem innerften und lebensvollften Wert des Menfchen, Die Rede fein, und Chriftus ftraft und ichilt die Rleingläubigen, und fordert den ftarten und muthigen Glauben, der Berge verfett. Bahrend fo in den meiften Stellen ber Schrift ber Glaube ale bee Menfchen freier Entschluß erscheint, burch welchen die in Chrifto offenbarte Gnabe Gottes und ber alles heiligende gottliche Geift in die Seele bes Menichen aufgenommen wirb, findet die entgegengefetet Betrachtung, nach welcher burch eine absolute Gnabenwahl alle sittliche Freiheit aufgehoben und auch ber Glaube ober Unglaube bes Menichen nur ein Wert gottlicher Borberbestimmung ift, in bereinzelten Stellen einen fcheinbaren Auhalt. Es ift bie Lehre von ber Bnabe, welche ber von ber Freiheit feindlich und bedrobend gegenitbertritt, es ift ein Pantheismus ber göttlichen Gnabe, welcher ben sittlichen Rerv ber Freiheit bis in feine letten Wurgeln gu burchichneiben icheint. Die Sauptstelle, welche biefe Auffaffung beginnftigt, ift befanntlich Röml. 9, 10 und 11 (f. Erwählung). Der Apostel stellt sich hier gang auf den Standspunkt bes Jubenthums, des oriental. Despotismus und Absolutismus, nach welchem das Berhaltniß Gottes jum Denfchen nur bas bes abfoluten Konigs, bes Berrn jum Anecht, bes Topfere jum Thon, mit Ginem Bort bas ber abfoluten Berrichaft auf ber einen, und ber abfoluten Dadhtlofigfeit auf ber andern Geite ift. Bang ahnlich wie im Buch Siob ber einzelne, ber fich beitommen läßt, mit Bott zu rechten und ihn wegen Ungerechtigfeit und Richterfüllung feiner Berheifjungen anzutlagen, hart abgewiesen wird, wird hier bas jub. Bolt mit feinen angeblichen Rechtsanfpruchen an Gott auf bie Unbedingtheit bes göttlichen Willens, feiner Erwählung und Begnabigung, Die in jedem Angenblid von ben Buben auf Die Beiben übertragen werben fann, bingewiefen. Aber in ber That hat biefe Absolutie ber gottlichen Gnabenwahl nur einen polemischen Werth, nur eine negative Bedeutung, und foll nur bagu bienen, bie falfchen Rechtsaufpruche auf Geburterecht und Befeteerfillung abzumeifen, nicht aber jebe Art eines gerechten und auf fittliche Ordnungen gegründeten Berhaltniffes von Gott und Menfchen zu vernichten. Go wird benn im 10. Rap. bee Romerbriefe bie fcneibende Barte und fcheinbare Gnabenwillfur bee 9. Rap. wieder gut gemacht, indem an Stelle der falichen und außerlichen Rechteansprüche die große und vollberechtigte Bedeutung bes Glaubens, ale bes von Gott felbft gewollten und anertannten Rechts bes Denichen, ale ber nothwendigen subjectiven Bedingung bee Beile, gefest wirb. hier erft tritt die eigentlich driftl. Betrachtung ein, mahrend im

9. Kap. dos Indenthum mit seinen eigenen Wassen, die Ansprische bes außerwählten Bolfs mit der absoluten Machtwillfür Gottes, geschlagen werben. Diese ganze polemische Argumentation des Apostels stügt sich daher auch vorzugsweise auf alttelt. Ausspriiche und Borstellungen, wie 2 Mos. 7, 3, wo das Herz des Pharao von Jahve verstodt wird, und Jes, 6, 10, wo das Wort des Propheten dazu dienen soll, das Bolf sir das was zu seinem Frieden bient, taub zu machen, auf die sich auch einzelne neutef. Antsange (Math. 13, 14. 15; Joh. 12, 39. 40; Köm. 1, 24; 2 Thest. 2, 14; 1 Petr. 2, 8) zurückszischen. Tas Berstoden und Berhärten der Menschen von seiten Gottes erscheint übrigens auch sier härter und einseitiger als es in Wirklichseit gemeint ist, da nur der menschlich Factor der Bersündigung zurückritt und es in der That nichts anderes ift als ein Geieg der göttlichen Bestordung, nach welchem das selbstverschulder Wickerschlung keigert und wieder in der Hand Gottes ein Mittel zur Förderung seines Veichs wird.

Beben wir bon allen biefen Befdranfungen und Rampfen ber formalen Freiheit, als ber werbenben, über ju ber realen Freiheit ale ihrer Erfüllung und Bollenbung, fo find in ihr, wie fcon zu Anfang angebeutet wurde, der göttliche und der menschliche Bille, ber Beilige Weift und ber Glaube bee Menfchen, bas Gittengefet und bie freie freudige Buftimmung, in Gins jufammengeichloffen. "Bo ber Geift bes Berrn ift, ba ift Freiheit" (2 Ror. 3, 17). Das Brincip bes neuen Lebens ift ber Beift, bas menfchliche Organon, durch welches es ergriffen wird, ber Glaube. Diefe beiben geboren innerlich und unauflöslich jufammen, und wenn ber Glaube als eine freie That gang in die menichliche Entschlieftung gelegt wurde, so geht biefem freien Ergreifen boch wieder ein Ergriffenfein, die fuchende, einladende, erziehende Gnade Gottes, fein ewig lebendiger und ben Menfchengeift follicitirender Beift, boran, es befteht ein verborgener, innerlicher und ftetiger Contact biefer beiben, bei aller Gelbständigfeit beständig aufeinander einwirfender und in den Tiefen unauflöslich verbundener Factoren. Das Berhältnig von Gott und Menfch ift in biefem Buftand ber realen, sittlichen Freiheit ein mahrhaft innerliches geworben, bas von Beift ju Beift, bom Beift Gottes, ber Zeugniß gibt unferm Beift. Erft in ber driftl. Religion ift biefe Freiheit errungen und bas Chriftenthum wird mit Recht ale bie Religion ber Freiheit bezeichnet. Gie wird auch, und mit bemfelben Recht, bie Religion ber Kindichaft, ber Liebe, ber Berfohnung gemunt. Ueberall liegt ber Gebante jum Grunde, bag ber Zwiefpalt zwifden Gott und Denfch aufgehoben, bag ber Beift Gottes nicht eine Schrante fur ben Menfchengeift, fonbern ber tieffte Grund feines Befens, feine Freude und Celigfeit ift. Diefe mahrhafte Freiheit ift eine Freiheit von ber Gunbe (3oh. 8, 34; Rom. 8, 2), welche ber eigentliche Despot ber Geele ift und ben Menichen in Die ichmählichsten Stlavenketten ichlägt. Gie ift ferner eine Freiheit von Bahn und Schein und Aberglaube; benn bie Wahrheit ift es, welche ben Menfchen erft völlig frei macht (3oh. 8, 32), und ber Beift Gottes ift ein Beift ber Bahrheit, ber in alle Bahrheit führt (3oh. 16, 13). Gie ift ferner eine Freiheit von ber Augenwelt, von Schidsalen und Trubfalen, von Gegenwartigem und Bufunftigem, von Leben und Tod. Gerabe biese Freiheit und Unerschiltterlichteit bes in ber Liebe Gottes gebundenen, in Chrifto fest und unüberwindlich gewordenen Beiftes hat Paulus mit munberbarer, an bie Stoiler erinnernder, aber fie in warmer Liebe und gottlicher Begeifterung weit über= treffender Rraft ausgesprochen (Rom. 8, 35 - 39). Diefe Freiheit ift nicht nur eine Un: abhängigfeit von ber Augenwelt, eine Unangreifbarfeit gegenüber ihrer Dacht, fondern jugleich eine Berrichaft über fie, wie dies in bem tieffinnigen Wort: "Alles ift euer" (1 Kor. 3, 21), ausgefprochen ift. Das beift: alles fteht in euerm Dienft, ober richtiger: im Dienst bes Reiches Gottes, benn nichts von biefen außerlichen Dingen bat für fich einen Werth und eine Dacht, fonbern foll ein Mittel fein in euerer Sand, ein Bertzeug jum Aufbau bes gottlichen Reichs. Diefe mahrhafte Freiheit ift ferner eine Freiheit von Menfchen und menfchlicher Autorität. "Werbet feines Menfchen Anechte", dies Bort bes Baulus nimmt niemand aus, auch nicht die Apoftel, und hat uns von aller menfchlichen Autorität, unter welchem Namen fie auftreten moge, feien es Apoftel ober Apostelfdriften, Bapfte ober Reformatoren, Concilien ober Befenntnifformeln, ein für allemal befreit (1 Ror. 3, 22).

Diefe Freiheit ift ferner eine Freiheit von bem Gefen, b. i. bem jub. Ceremonialgefen mit Beschneibung, Speiseverboten, Opfern, jub. Fasttagen u. f. w., welches aufFreiftatt 297

gehoben ift in bem Einen, alles umfaffenden Bebot ber Liebe (Bal. 5, 1. 14). Gie ift augleich eine Befreiung von dem Fluch des Gefehes (Gal. 3, 10), von seinem außerlichen Iwang, seiner Drohung und Strafe, mit welcher es wie ein Zuchtmeister die kindische und unerzogene Menschheit beherrichte (Bal. 3, 24 - 26). Gie fithrt bie Menschheit aus der Anechtschaft in die Rindschaft, aus der Abhangigfeit in die Gelbftandigfeit ber ber

Bormundichaft nicht mehr bedürfenden Rinder (Bal. 4, 3-7).

Endlich ift Diefe Freiheit eine Freiheit bom Buchftaben. Das in Ginzelheiten und Meuferlichfeiten zerfallende, nicht in bas Berg gefchriebene Gefet wird gu einem ertöbtenben Buchftaben, ber wohl verdammen, aber nicht felig machen tann. Un Die Stelle biefes todten Buchftabens tritt ber lebendige Geift, an bie Stelle ber vielen einzelnen und fleinlichen Borfdriften bas Gine Gefet ber Liebe, an bie Stelle ber ftarren und für alle gleichen Regel Die freie Anerkennung ber Gigenthumlichfeit (Rom. 7, 27 fg.; 2 Ror. 3, 6). Diefe Freiheit bon Gunde und Welt, von Bahn und Aberglauben, von Menichen und Meufdenansehen, von Gefet und Budftabe, ift aber nicht Bugetlofigfeit und Billtur, nicht eine Freiheit, welche jum Dedel ber Bosheit bient (Gal. 5, 13; 1 Betr. 2, 16), sonbern ein neues Befet ber Liebe, und bamit zugleich bie tieffte und innerfte Gebundenheit an Chriftum, ben einigen Meifter und Beiland, an Gott, bas einige Biel. "Mues ift euer, ihr aber feib Chrifti und Chriftus ift Gottes" (1 Ror. 3, 23). Comara.

Freijahr, f. Cabbatjahr.

Das Inftitut ber Freiftatten im alten Ifrael ift bas Correlat gu bem andern ber Blutrache. Diefe mar in Ifrael wie bei ben Arabern ein uraltes Bertommen, an bas auch die Gefetgebung nicht anzutaften magte. Das Streben berfelben ging viels mehr lediglich barauf, die Barten biefer Inftitution möglichst zu milbern und namentlich ben bei ber Bollziehung ber Blutrache leicht möglichen Billfürlichkeiten und Ungerechtigfeiten vorzubeugen. Bang befondere fuchte fie bies zu erreichen burch bas Inftitut ber Freiftätten, b. i. baburch, bag feche Stabte ausgesonbert murben, brei bieffeit, brei jenfeit bes Jordans, in welche es bem von einem Blutracher wegen eines Morbes ober Tobt= ichlage Berfolgten gestattet fein follte fich zu flüchten, und in benen ber Berfolgte bas Recht hatte fich aufzuhalten, bie feine Cache von ber Boltegemeinde unterfucht mar. Stellte fich burch die Unterfuchung heraus, bag ber bes Morbes ober Tobtfchlage Angeflagte beffelben wirflich fonlbig mar, fo ging er bee Rechte ber Buflucht verluftig und fiel ber Sand ber Berechtigfeit anheim. Stellte fich aber heraus, baf er lediglich aus Berfeben, b. i. gang abfichtelos und nur burch einen ungludlichen Bufall, jemand umgebracht hatte, fo durfte er auch ferner in der Freiftatt fich aufhalten und genoß, folange er innerhalb ber Grengen des Beichbilbes ber Ctadt fich aufhielt, bes öffentlichen Schutes; überichritt er aber bie Bemarfung ber Stadt, fo durfte der Blutracher ungeftraft Rur in bem Fall mard ber unschulbig Berfolgte (benn ein folcher genoß ja überall nur bes Ufplrechte) ber Berpflichtung, innerhalb bes Stadtbannes fich gu halten, entbunden, wenn der bisherige Sohepriefter ftarb; mit dem Tod biefes erlangte jener, borausgefest, daß nicht neue Berbachtsgrunde gegen ihn aufgetaucht maren, bie volle Freiheit wieder, hinzugeben, wohin er wollte, und die Freiftatt ju verlaffen; in diefem Fall burfte der Blutradjer bei Strafe an feinem eigenen Leben benfelben nicht mehr verfolgen (4 Moj. 35). 3m Intereffe bee Berfolgten gibt bas beuteronomifche Gefet noch bas Gebot, dag man folle die Wege zu den Freiftätten stets in gangbarem Bustand erhalten (5 Moi. 19, 3). Die Bestimmung hinsichtlich der Richtüberschreitbarkeit der Grenze des Stadtgebiete lagt fich verfchieden auffaffen und ift auch verfchieden gedeutet. Dan tounte fie ale eine rein im Intereffe bee Berfolgten getroffene Bestimmung betrachten, gu bem Bwed, ben Berfolgten fo viel ale irgendmöglich bor ben Nachstellungen feines Feindes ju fichern. Die weitere Bestimmung indeft, für ben fall bes Tobes bes zeitigen Bobenpriefters, bilirfte auf eine aubere Absicht bes Gefengebere bei berfelben fchließen laffen. Der Tob bes Hohenpriesters war im alten Ifrael, namentlich in ber frühern Zeit, ein nicht minder bedeutungsvolles Ereigniß wie etwa der Tod eines Fürsten in monarchischen Staaten. Wie dieser in gewisser Weise den Abschluß einer Geschichtsepoche zu bezeichnen und beshalb mit einem Bergeben und Bergeffen in Bezug auf bie babinten liegende Beit verbunden gu fein pflegt, fo auch ber Bechfel im Umt eines Sohenprieftere; mit bem Tobe beffelben follten auch bie von bemfelben gefällten Strafurtheile in ihrer Wirfung aufhoren. Gine Gpur Diefer Anschaunng haben wir noch in 298 Frembe

ber in Rebe stehenden Bestimmung. Die Berpflichtung, innerhalb der Grenzen des Weichbildes sich zu halten, war gewisst wefentlich anch eine beabsichtigte Beschaftung der Freieit des Berfolgten, in gewissem Sinne eine Etrase besselchen; eine Etrase nämtlich bie Fahrlässigteit ober Unvorsichtigkeit, durch welche, auch wider Absicht, der Tod eines andern herbeigeführt ward. Diese Strase ward dem Detinirten auf dem Wege der Gnade erlassen bei dem Tode des Hopkenpriesters. Um dem Misbrauch des Apptrechts vorzubeugen, war ansdrücklich verboten, gegen ein Wechrzeld, das man an den Bluträcher zahlte, sich das Apstrecht zu erfausen (4 Moj. 35, 32).

Andere Zusluchtsstätten, außer jenen sechs Städten, gab es in Ifrael nicht; ein Altar aber oder der Tempel, welche wol bei andern Bölften den wegen Mordes Berschigten als Inslucht dienten, gewährte bei den heberaren Bölften den wegen Mordes Berschigten als Anslucht dienten, gewährte bei den heberaren biesen Schus nicht (2 Mos. 2.1, 14; 1 Kön. 2, 28—34); ebenso wenig wie sich im A. T. eine Spur sindet von der det den hentigen Beduinen Spriens sich sind Beduinen zu kommen, mit Gut und Blutz afirmen (Betstein, "Reisebericht über Hauran und die Kandonen" (Berlin 1860), E. 148); nur soweit es einen Gast galt vor Unbill zu bewahren, war auch bei den Hebrären das Asplrecht ein allgemeineres (5. Gaststreundsstaft). Bgl. Wichgaelis, "Wosaisches Kecht" (Frankfurt a. M. 1775—1780), II, 418 fg.; V, 43; Ewald, "Die Alterthümer des Volles Izach" (3. Ausg., Göttingen 1866), S. 228 fg.

Fremde, Fremdlinge. Urfprünglich ift ber Denfch ungaftlich. Der Dann aus frember Beimat, alfo and, bei bem geringen Umfang ber Ctaaten und ftaatenartigen Gebilbe, ans fremdem Gemeinwefen, mar fcut : und rechtlos; hostis, ber "Fremde" (bas deutsche "Gaft"), ift ber "Feind". Freilich tonnen wir bei teinem Bolt, welches die erfte Robeit überwunden hat, diefen Buftand mehr geschichtlich nachweisen; wenigstens einen gemiffen moralifchen Cout hat ber Frembe iiberall, aber boch zeigen fich noch genug Spuren ber alten Ungaftlichfeit. Derfelbe Araber, welcher ben Gaft feines Beltes ober ben mit feinem Stamm Berbundeten mit ber größten Aufopferung pflegt und beichirmt, wird ben ichntlofen Fremdling auf offenem Felbe ausplündern oder gar tobten, ohne fich eines Unrechte bewußt zu werben. Und abnliche Buge alter Barbarei finden wir bei andern Boltern. Aber bas gegenseitige Intereffe und bas naturliche Mitgefühl bes Menfchen mit bem Rothleibenben milberte ichon im friihen Alterthum bie Barte ber urfprunglichen Anfchanung. Wenn nicht bie Ctaategefete, fo nahm fich wenigstene bie Religion ber Fremblinge an; ber Dienft bes Zeus Tenios mar nicht auf Griechenland beidrantt. Co liegt benn auch die alte Ungaftlichkeit weit vor ben Beiten, aus welchen wir burch bas A. I. fichere Runde haben.

Bu unterscheiden ift hier aber zwischen bem blos auf turge Beit verweilenden Reifenben und bem, welcher fich dauernd in der Fremde niederläßt. Erfterer ift viel fcutund hülfebedurftiger, genießt aber auch im Alterthum, und namentlich im femitifchen Drient, eine weit liebevollere Berudfichtigung. Baftfreundlichfeit ift bei ben Gemiten uralt und war auch bei ben Bebruern allgemein. Das A. T. fett die Aufnahme und Berpflegung ber Reifenden als felbstverftundlich voraus. Reiner ber Schriftfteller bes Bentateuch halt es fur nothig, ein ausbrudliches Befet ju ihren Bunften gu geben, mahrend im R. I. bei gang andern Berhaltniffen eine Empfehlung ber Gaftfreunbichaft nicht fo überfluffig ift (Rom. 12, 13; Bebr. 13, 2). Berichiebene Schilberungen bes M. T. zeigen une, wie der Fremde aufgenommen und nach Kraften gepflegt und bewirthet wird. Die oft übertriebene Meinung bon ber Unveranderlichfeit morgenlandischer Gitten ift in biefem Bunft burchans richtig. Der Araber fett feinen gangen Ctols barein, ben Fremben, wer es auch fei, aufe ehrenvollfte ju bewirthen. Der raubfüchtige Beduine wird fein Lettes mit feinem Gaft theilen. In ben fpr. Dorfern ift es, wie Begitein mittheilt (in ber "Zeitichrift ber Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft", XI, 482 fg.), eine gar nicht feltene Ericheinung, daß fich ein wohlhabender Mann burch feine Gaftfreundichaft ruinirt. Aehnlich wie Siob fagt, daß er feine Thur nach ber Strafe ju fur die Fremden geöffnet habe (Biob 31, 32), briiden fich arabifche Dichter oft aus. Der freie Araber bedient mit Stolg feine Bafte; "ich bin ber Ruecht ber bei mir Gintebrenden, mabrend ich boch mabrhaftig niemand Anecht bin!" fingt ber altarab. Dichter. Das ift bie Lage, in welcher uns bie herrliche Schilberung ber Benefis ben Abraham (1 Dof. 18) vorführt, ber auch Bebr. 13, 2 noch ale Borbild ber Gaftfreundlichfeit ericheint. Giner ber icharfften und

Fremde

guverläffigften Beobachter, Lane, fagt hieritber in feinem vortrefflichen Bert über bie "Sitten und Gebrauche der heutigen Egypter", überfett von Zenter (1. Aufl., Leipzig 1852), II, 116: "Die Erzählung von Abraham's Bewirthung der drei Engel, die wir in der Bibel lefen, enthalt eine volltommene Schilderung der Art und Beife, wie ein heutiger Bebuinenscheifh an feinem Lager aufommenbe Reifende aufnimmt. Er befiehlt fogleich feiner Frau ober feinen Frauen, Brot ju baden, ichlachtet ein Schaf ober ein anderes Thier und richtet es eilig gu, bringt Mild und andere Borrathe, die er leicht bei ber Sand hat, mit dem Brot und dem Gleisch, welches er zugerichtet, und fett es ben Gaften vor. Sind es Leute von hohem Rang, fo bleibt er bei ihnen fteben, mahrend fie effen, wie Abraham in dem augeführten Fall that. Die meiften Beduinen werden lieber felbst eine Beleidigung ertragen ober ihre Familie beleidigen laffen als zugeben, daß ihren Baften, folange biefelben unter ihrem Schnt fteben, ein Uebel zugefügt werbe. Es gibt Araber, die felbft die Reufchheit ihrer Frauen nicht zu toftbar halten, um fie ber Befriedigung ihrer Bafte gum Opfer gu bringen" u. f. w. Dit bem letten Buntt vergleiche bas Benehmen Lot's, ber wenigstens jum Cout ber Gafte bie Chre feiner Tochter gu opfern bereit ift (1 Dof. 19, s). Um fo niederträchtiger ericheint bas Benehmen ber Bewohner von Cobom und ber ihnen nachgebilbeten Burger von Gibea (Richt. 19, 22), welche an ben Baften ihres Ditburgere fchandliche Ungebihr üben.

Es ift jest in vielen Gegenden Gitte, daß der wohlhabende Reifende feinem Wirth bei ber Abreife ein Geschent gibt, bas meift unter bem Werth bes Benoffenen fteht, bei febr bornehmen Leuten aber auch beffen Werth bedeutend überfteigen fann. Bei ben alten

Bfraeliten herrichte bieje Gitte wol faum, wenigftens nicht in ber altern Beit.

Der fteigende Bertehr, jumal nachdem bas gemingte Gelb häufiger wurde, hat übrigens gewiß auch fcon im alten Ifrael eigentliche Berbergen jum Bedurfniß gemacht, welche wir une ungefähr in ber Beije einer heutigen Wekale, Karavansarai ober eines Chan zu benten haben, b. b. eines Saufes, welches nicht viel mehr als ein Obbach fur Menich und Thier bietet. 'Für Speifen hat ber Reifende burchgängig felbst gu forgen. Bielleicht ift fcon Ber. 41, 17 etwas berartiges gemeint; boch ift die Stelle nicht flar. Bur Zeit Befu gab es in Balüftina sogar Herbergen mehr nach unserer Art, benn ber Birth (πανδοχεύς, Luf. 10, 34) bekommt Bezahlung für die vollständige Berpflegung. Dag aber folde mavdogeia feine eigentlich orientalifden Ginrichtungen find, zeigt fich auch barin, bag verschiedene semitische Sprachen dies griech. Wort in allerlei Umformungen für biefe Ginrichtung entlehnt haben (baber ift es benn in ber Form fondaco mit etwas veranderter Bedeutung nach Guropa gurudgefehrt). Es liegt iibrigens auf ber Sand, daß die eigentliche Gaftfreundlichfeit in Begenden mit ftart entwideltem Bertehr jum Bortheil beiber Theile immer mehr ber bezahlten Bewirthung weichen nuß, und bag wir feine Urfache haben, une nach bem Beitalter patriarchalischer Gaftlichkeit gurudguschnen, fo fcone Buge biefe auch zeigt. Bu bebenten ift ferner, bag im Drient eine ansgedehnte Baftfreundlichteit ichon beshalb leichter durchführbar ift, weil bort die Bedurfniffe ber Menfchen viel geringer find. Und bag auch bei den Ifracliten biefe Tugend ihre Grengen hatte, fonnen wir wol darans ichliegen, daß wenigstens die Doglichfeit erwähnt wird, braufen gu übernachten trot ber Rabe menichlicher Bohnungen (1 Dlof. 19, 2; Richt. 19, 18 fg.; Siob 31, 32). In unbewohnten Gegenden mar ein Rachtlager unter freiem himmel gewiß nichts Geltenes; bei ber Dilbe bes Rlimas verurfacht ein folches auch weiter feine großen Befchwerben.

Musgeschloffen bon ber Gaftfreundlichfeit ift natifrlich ber offenbare Feind und ber, welcher feindlicher Absichten bringend verbachtig ift. Go weit wie ber Beduine, welcher felbft bem bitterften fchulbbeladenen Geind Buflucht gibt, wenn er bis in fein Belt gelangt und hier in ftreng bestimmter Form um Cout fleht, tonnen feghafte Bolfer aus mehrern Gründen nicht geben. Den vermeintlichen Rundschafter behandelt man unfreundlich, ja hart (1 Dof. 42), und Jojua's Spaher tonnen in Bericho nicht magen, ein anftandiges Saus aufzusuchen, fondern miiffen bei ber Bure Rabab eintehren (3of. 2), aus welcher

bie alberne Briderie Späterer eine "Gaftwirthin" gemacht hat. Gang anders als die des Reifenden ift die Stellung eines Mannes, der fich auf langere Zeit oder für immer in einer fremden Bemeinde oder gar einem fremden Bolf niederläßt. Die Gifersucht auf die Rechte und Bortheile bes Bemeindebürgere und ber ftarre Batriotismus laffen ben Gebanten gar nicht auffommen, einem folden eine gleich300 Frembe

berechtigte Stellung ju geben. Der Reifenbe wird geehrt, ber frembe Anfiedler hochftens gebulbet. Ohne Freifel bestand auch bei ben Ifraeliten vor dem Ern ein verimmires Rechtsverhaltnig biefer Leute. Wir haben hierfür bie beutliche Analogie ber alten Arche welche bie "Fremblinge" (fo Luther) auch mit bemfelben Bort benannten wie bie Bebrüer (arabifch gar = hebraifch ger). Der Frembling ftellte fich bei ben Arabern unter ben Schuts eines angesehenen Mannes ober eines Befchlechts, in Ifrael wol meift unter ben einer einzelnen Gemeinbe; ber frembe Schutling eines Brieftere wird ermahnt 3 Dof. 22, 10. Der Batron haftet nun mit feiner Ehre für bas leben und etwa noch bas Gigenthum feines Schützlinge, aber nicht mehr; biefer ehrt in jenem feinen Befchützer, ift aber ohne politifche Rechte. Der volle Musbrud fur einen Mann in biefem Rechteverhaltnig Scheint ger (w)tosab (Frembling-Anfiedler) gemefen gu fein; boch fteht bas erftere Bort, welches zuweilen auch ben Fremben fchlechthin bebeutet, meiftens allein, feltener bas zweite. Hebrigens werben auch andere Ableitungen von ber Burgel gwr gur Bezeichnung ber Lage eines folden Fremblinge gebraucht; biefer Bufammenhang ift in einer beutichen Ueberfetung nicht gut wieberzugeben.

Die Lage biefer Fremblinge mar im gangen feine beneibenswerthe. Die Urfache ber Dieberlaffung unter Fremben wird meiftens bittere Roth gewefen fein (vgl. 3. B. Ruth 1, 6). Arm fain ber Schütling an und gewiß fand er felten viel Beneigtheit, ihm empor-Der ihnen gewährte Schnit ging nicht weit, und felbft bon ihren Batronen scheinen sie oft bedrickt zu sein. Daher mahnen der Bentateuch und die Propheten so eindringlich von der Unterbrücung der Fremblinge wie der Witwen, Waisen und übrigen Schutlofen ab (3 Dof. 12, 33 fg.; 5 Dof. 10, 18 fg.; 26, 11; Ber. 7, 6 u. f. w.). entfetlichen Frevel nennt ber Pfalmift (Bf. 94, 6) bie Tobtung ber Bitwen und ber Fremblinge. Die Gefetgebung fuchte bie Bleichberechtigung anzubahnen, aber ohne fie auch nur theoretifch burchzuführen. Die Rinder fremder Unfiedler, welche ale Cflaven vertauft maren, follen nicht wie ifraelitifche balb freigelaffen werben (3 Dof. 25, 45), und felbft ber milbe Deuteronomiter ichlieft ben Fremben, ben wir une bier nothwendig ale in Birael wohnend benfen miffen, von mehrern Bohlthaten bee Befetes aus (5 Mof. 23, 21). Bum Bolf felbft wird ber Fremdling auch ba nicht gerechnet, wo ftrenge Gerechtigfeit eingeschärft wirb (5 Dof. 1, 16). Go erflart fich bas Murren ber Bewohner von Gobom baritber, bag ber Freindling lot es fich herausnehmen will, ihnen Borfchriften

ju machen (1 Dof. 19, 9).

Freilich fonnte auch wohl einmal ein folder Frembling ju Reichthum gelangen, fodaß ber Gefengeber 3 Dof. 25, 47 felbft ben Gall borberfeben muß, bag ein Ifraelit ihm als Effave bient. Konnte boch bisweilen auch ein angefehener und reicher Dann burch Ungliid ober eine Blutichuld gezwungen werben, fich in bie Frembe gu flüchten und bort als Chutgenofie gu leben, wie wir folche Falle bei ben alten Arabern nicht felten finden. Die Boltsüberlieferung ergahlte ja, bag felbft bie erlauchten Borfahren nur ale Fremblinge in Palaftina gelebt hatten, wenn auch von Fürsten und Bolfern hochgeehrt (1 Dlof. 21, 22 fg.; 23 u. f. w.). Und bas gange Bolt hatte ale Frembling in Megnpten geweilt, ein Sauptmotiv für bie Ermahnungen gur milben Behandlung ber Fremblinge in Ifrael

(2 Dlof. 22, 20; 23, 9; 4 Mof. 19, 34; 5 Dlof. 10, 19).

Im allgemeinen haben bie Borichriften bes Bentateuchs hauptfachlich nichtifraelitische Fremblinge im Auge, b. h. also einzelne Angehörige frember Nationen, welche fich bauernd unter Ifraeliten niedergetaffen hatten; fo wird 3. B. auch 2 Cam. 1, 13 ein "amalefitischer Frembling" erwähnt. Aber auch ber Ifraelit tann bei einem andern Stamm seines Bolte ober einer aubern ifraelitifden Gemeinde ale Frembling leben. Bir burfen une bie Bolfeeinheit Ifraele noch in ber Konigegeit burchaus nicht fo eng beuten, bag etwa ein allgemeines Staateburgerrecht bestanben hatte. Bielleicht fonnte felbft ein armer Ifraelit in die Lage tommen, großern Schutes wegen fich in die Clientel eines Ditburgere gu begeben und fo in feiner eigenen Beimat ale Fremdling gu leben, wenn wir auch annehmen burfen, bag bie Gemeinden in Bfrael fester geschloffen waren und beshalb einen größern Rechteschutz gemahrten, als bie bei ben alten Arabern, bei welchen folche Bebenfalle fpricht bie Stelle 3 Doj. 25, 36 beutlich von bem Falle oft vorfamen. Ifraeliten, welcher aus Armuth jum Frembling berabfintt. Go fchlagen fich auch bie meiften der Leviten, weit entfernt bavon, befonderer Ehre theilhaftig ju werben, in einer ähnlichen Stellung wie bie Fremblinge burch (5 Dof. 26, 11 und andere Stellen bee Frembe 301

Denteronomiums; vgl. Richt. 17, 7 fg.; 19, 1, welche uns die Stellung der Leviten klar vor Augen führen, obgleich die Erzählungen selbst ganz ungeschichtlich sind). Selbst der Prophet Elia wird als ein bloser "Ansiedler" in Ifrael selbst bezeichnet (1 Kön. 17, 1).

Die Doppelstellung bes Fremblings, welcher zwar bes Schutes bringend bebarf, aber auch ein Recht hat, Schut zu forbern, wird fehr passend als Bilb für bas Berbellung Islands zu Gott angewandt. Gott ift ber Bestier, die Ifraeliten sind bloß seine geduldeten und befchiteten Kremblinge ohne eigenes Recht (3 Mos. 25, 22; P. 39, 13; 119, 19; 1 Chron. 29, 13). Etwas specieller werden die, welche in der Nähe des Tempels weilen, als die eigentlichen fremden Schutgenossen Gottes betrachtet (Pf. 15, 1; 61, 3), wie benn auch im Islam der Anwohner der Kazda ebenso (gar allah) genannt werden fann.

Sicher mar es nicht unmöglich, aber schwer, aus bem Stand ber Fremdlinge gur bollen Gemeinde : und Bollsgenoffenschaft zu gelangen. Jedenfalls tonnte fich jene Stellung

burch mehrere Befchlechter hindurch vererben (vgl. 3. B. 5 Dof. 23, 9).

Bir haben bisher nur die bürgerliche, nicht die religiöse Stellung der Fremdlinge betrachtet. Positive Nachrichten sehlen uns hier ganz. Gewiß waren in älterer Zeit nicht einmal die ifracliischen Fremdlinge den einzelnen Vocalculten gegenüber gleichberechtigt, geschweige die von fremden Nationen. Ze mehr die religiöse Einheit hetvortrat, desto mehr mußten solche Unterschieder für die Jiracliten selbst schwieden Aber auch die Anseicher fremden Stammes konnten es zur resigiösen Gemeinschaft bringen. Wenigstens begünstigen die Ktiualgesetz der mittlern Bücher des Bentateuchs seh diese Aufnahme der Fremdlinge in den religiösen Berband. Sie sollen an allen Opfern und Festen theilshaben und unter benselben Nitual- und Criminalgesetzen sehnen (2 Wos. 12, 41, 3 Wos. 16, 22, 7, 17, 8, 12; 18, 26; 24, 16, 22; 4 Wos. 9, 14; 15, 14; vgl. 5 Wos. 23, 9; 30s. 8, 33; 33, 47, 22 sg.; 3es. 14, 1 n. s. w.). Aber die unerlässiche Borbedingung ist die, daß sie der leberagn des politischen Begrisse "Fremdling" in den religiösen "Prosecht" beziechnet (aramässig giora, von berselben Burzel wie ger, gräcistr zeudzac). Es ist daher nicht zu verwundern, wenn das spätere Judenthum, von dem Irrthum ausgehend, daß die Estellen des M. T. Prosechter schulentwicklung zu betrachten sein wiellse Stellen bes A. T. Prosechten and wielen Schulentwicklung zu betrachten sein viellen Stellen bes M. T. Prosechten fand, wo wir einsache Schuugenossen sein ein geben.

Bon biefen Fremblingen find ju unterfcheiben bie Refte frember, aber in Balaftina von altere ber einheimischer Bölter, welche tributpflichtig gemeindeweise unter ben Ifraeliten Durch Rriege, Muswanderung und besondere auch burch Berfchmelgung mit ben Biraeliten erlofden fie allerbinge ichon in ber Konigegeit faft gang. Wir haben nur noch wenige, aber bentliche Spuren bavon, bag ihre Bahl fruber betrachtlich mar. Die fpatere Scheu bor ber Bermifchung mit Fremben und ber Bahn, daß Ifrael ein Bolt bon reinem Blut fei, hat une bie Rachrichten iber jenen Berfchmelzungeproceg fast völlig entzogen oder verduntelt. Angenehm wird die Lage biefer fremben Gemeinden nicht gewesen fein, wenigstene in Zeiten, wo Ifrael ober ber einzelne Ctamm, unter bem fie gerabe lebten, die Dberhand mit Rraft zu behaupten vermochte. Dan ließ ihnen gewiß bie Celbftanbigfeit in ihren innern Angelegenheiten (gewiß auch bie tief in bie Ronigegeit binein in den religiofen), aber britite fie durch harte Steuern und schweren Frondienst, wie bas ausbrudlich von Salomo berichtet wird (1 Ron. 9, 20 fg.). Es ift ein arges Misverftandnig ober eine Entstellung, wenn ber Chronift (2 Chron. 2, 16 fg.) aus biefen "Ueberbleibfeln ber Amoriter, Bethiter, Berefiter, Beviter und Jebufiter" Fremdlinge (gerim) macht, b. h. in feinem Ginn mahricheinlich fcon "Brofelyten". Die Bahlenangaben, Die er hingufügt, haben fchwerlich eine andere Autorität ale feine Phantafie. Gine febr abhängige Stellung mar nach Jof. 9 auch bie ber Bewohner von Gibeon, wenn auch biefer Bericht für nichts weniger ale gefchichtlich ju halten ift.

Aus bem Gefagten geht schon hervor, daß von einem strengen Abschließen Ifraels gegenüber fremden Böllern in alter Zeit nicht die Rede sein kann. Freilich steht der Ifraelit dem Iraelit dem Iraelit dem Fremden, sein "Nächster" oder "Bruder" ist inmetein Bolksgenosse, aber so dachte daß ganze Alterthum. Wan versehrt ganz unbefangen mit einzelnen Fremden und ganzen Staaten, bedeutende Bruchtheise anderer Volkerschaften verschmelzen mit Irael, und das Königshans von Juda zählt mit Stolz unter seinen

Borfahren eine arme Dtoabiterin, alfo eine Angehörige eines fehr feindlichen Bolfe, welches ber Deuteronomifer für immer aus ber religiofen Gemeinschaft Ifraele fern zu halten befiehlt (5 Mof. 23, 4 fg.). Je weiter aber die Religion Ifraels fortichreitet und fich vergeistigt, besto mehr regt sich gerade unter ben Trägern biefes Fortschritts eine Abneigung gegen bas Frembe. Denn die Berithrung mit ben thierverehrenden Megnptern und ben Denfchen opfernden und in ihren Gulten ber robeften Ginnlichfeit frohnenden femitifchen Rachbarvölfern fonnte ber Religion Ifraels nur Befahr bringen. "Frember Gottesbienft" beginnt ein Synonym für Abgotterei zu werben. Aber bennoch foliegen fich Staat und Bolt nie von den Fremden ab, und felbft die frommften Ronige, wie Siefia und Jofia, haben Berbindungen mit bem Ausland. Erft im Eril faben bie frommen Buben fich gezwungen, bie Berührung mit ben Fremben, unter welchen fie lebten, immer angftlicher ju meiben, um fid, nicht durch ihren Göbendienst zu beflecken. hier bildete fich die frither nur theoretische Abschließung prattisch aus. Alls nun Juda wiederhergestellt war und fo mancher ichone Gebante, ber beim Raben ber Befreiung erregt war, unerfullt blieb, ba blieb wenigstens die ftrenge Gefetlichkeit und der Buchftabenglaube. Es mochte eine Rothwendigfeit fein, aber es mar eine traurige Rothwendigfeit, bag Manner wie Efra und Rebemia felbft bie ichon gefchloffenen Eben mit fremben Beibern aufloften, um Judas Reinheit ju bewahren. Und fo trenute man fich bamale auch befinitiv von ben Briibern in Camaria, ben fcmachen und von fremben Elementen burchfepten Erben bes alten Reichs Ephraim, eine Tremnung, welche jum giftigften Sag führte und beiben Theilen, porgiiglich aber ben Camaritern, unfägliches Leib jugefügt hat. Die Abfonderung von ben fremben Bolfern war nun wol burch bie Praris vielfach gemilbert, aber blieb boch immer fcroff genug, fowol im Beimatland wie in ber fruh beginnenden Berftreuung. Gie ift ber Sauptgrund ber Abneigung gegen bie Buben bei ben gebilbeten Bolfern bes Alterthume; man hielt biefes Ausschließen bee Fremben, welches aus Mengftlichkeit und Buchftabenbienft entsprang, für ein Zeichen bes Menfchenhaffes und gab ben Juben ihren angeblichen und wirflichen bag in reichem Dag guriid.

Freilich nahm auch bas fpatere Judenthum mit Bewußtsein noch Fremde auf, aber bies waren eigentliche Profelyten, welche bie gange Laft ber gefetlichen und Schulvorichriften auf fich nahmen. Gogar maffenhafte Zwangebetehrungen tamen einzeln bor, wie 3. B. ber große Fiirft Alexander Syrtanos die alten Feinde, die Ebomiter, gur Befchneibung gwang, boch hatten biefe Ereigniffe, foviel wir feben tonnen, feinen wefentlichen Einfluß auf bas jub. Bolt. Benn bie alten Propheten bie Aufnahme aller Bolter in ben Bund Ifraels mit Gott geweiffagt hatten (Ber. 3, 1 fg.; Bef. 66, 19 fg. und manche andere Stellen), fo hatten fie babei nicht an eine buchftabliche Ausführung ber Borfchriften des Bentateuchs gebacht, welche zu ihrer Zeit noch gar nicht als Gefere im ftrengen Sinn bes Bortes galten. Will boch ber Brophet (Bef. 66, 19 fg.) felbst Priester und Leviten aus ben fremben Boltern nehmen. Aber bie Grundgefete, Die Befchneibung und ber aufere Cultus, maren auch ihnen ficher wesentliche Theile ber Religion. Und fo ift es nicht zu verwundern, daß bas junge Chriftenthum feine universalistische Tendeng, fein Brechen mit ber Ginfeitigfeit bes Gefetes und Bollsthums nur nach barten innern Rampfen burchfiften tonnte. Erft Paulus gieht bie volle Confequeng, welche auf bem religiofen Gebiet feinen Unterfchied ber Bolfer anerfennt. In anderer, nach außen beidranfterer. nach innen aber wenigstens in ber Praxis viel vollständigerer Weise hat ber Islam die Trennung ber Bolfer aufgehoben, welche fich ju ihm befennen. Dolbete.

Freude. Wie oft ist dem Christeuthum der Borwurf gemacht worden, daß es ein sinfteres Wesen bege und frohen heitern Lebensmuth mit argwöhnischem Blick ansehe, wo nicht gar zum Berdrechen mache. Und unleugdar ist mancher Gestaltung des Christenthums ein recht disterer Zug aufgeprägt, ja nicht selten hat sich ideenlose Selbstquälerei sir das allein echte und ernste Christenthum ausgegeben. Dergleichen sind jedoch Auswichse, welche eine starte Wistennung des Geistes Christen berrethen. Im Westen des Ehristenthums liegt es nicht. In nicht das Wesen des Christenthums Ersölung des Benichen aus seiner salschen Setullung zu Gott, aus dem damit verdundenen Schuldgefühl und llebel? Es ist eine "gute Botschaft", die Botschaft von der Gnade Gottes (2 Kor. 5, 18—21), welche ihr Beriöhnungswert an der Welt vollenden will: wie sollte es nicht große Freud verkündigen (Vul. 2, 10), wie dem Gnade und Freude im Erichischen auch prachlich zusammenhängen. Das Reich Gottes ist außer Gerechtigkeit und Friede auch

Frende 303

"Frende in bem Beiligen Beift" (Rom. 14, 17), was fagen will: für bas Reich Gottes ift mefentlich ein frobliches Bewuftfein, welchem Gott felbft burch feinen Geift Zeugnif gibt, bağ einer fein Rind ift (Rom. 8, 14-17). Bu ben Früchten bes Beiftes gahlt Paulus auch bie Freude in dem ebengenaunten Ginn (Gal. 5, 22). Demnach ift bie Freudenstimmung für ben Erlöften nicht nur eine erlaubte (Bal. 5, 23), fondern fie ift die normale, ja ale bie vollendete gedacht ift fie bie ibeale Bemitheverfaffung, welche als begehrenswerthes Biel vorgehalten wird (1 3oh. 1, 4; 3oh. 15, 11; 16, 22; 17, 13). Freudenstimmung foll immer festgehalten werben (2 Ror. 6, 10), und es fehlt im R. T. nicht an ben nachbrudlichsten Ermagnungen, es an ber rechten Freudenstimmung nicht ieblen zu lassen (vol. namentlich) Phil. 1, 25; 2, 17. 18; 3, 1; 4, 4). Es umf allerdings Greude "in bem Berru" fein, welche gepflegt wird, b. h. fie muß fich grilnben auf die Lebensgemeinschaft mit Chrifto, fodaft biefe und die mit ihr verbundenen Guter ber eigentliche Begenftand der Frende find. Der Chrift freut fich feines Beilebefites ale eines ihm burch bie Erfahrung gewiffen und bereits in feinem Genug befindlichen, aber er freut fich zugleich ber noch gufünftigen Bollenbung bes Beilebefipes, ber vollen Berrlichfeit, welcher er fammt aller Creatur ale ber vollen Erlöfung wartet; er ift frohlich in Soffuung (Rom. 12, 12). Beibes gufammen, ber gegenwärtige Befit und bie fichere Unwartschaft auf ben volltommenen gufunftigen macht bie Freude gu einer unaussprechlichen und berflärten (1 Betr. 1, 8). Benbet man bie entsprechenden subjectiven Bezeichnungen für ben . gegenwärtigen und gufunftigen Beilebefit au, fo ift zu fagen, bee Chriften Glaube und hoffnung ift ee, mas fein Berg mit Freude erfillt. Diefe Geelenstimmung haben wir ju bemahren und zu fteigern nicht um blofen Benuffes willen, fonbern vor allem, weil fie bie gefunde, bem Seil entsprechende Stimmung ift, welche fich allein eignet, bie Functionen bee driftl. Lebene fraftig ju vollziehen. Denn Frendigfeit bedurfen wir jum Gebet (Eph. 3, 12; Bebr. 4, 16), jum Berfündigen bes Evangelinme inebefondere und jum rechten Befennen überhaupt (Eph. 6, 19. 20; Apg. 4, 13), jum Bringen von Opfern (Phil. 1, 20), endlich zu frifdem Gifer, zu brünftigem Beifteeleben und willigem Dienft gegen den Berrn (Rom. 12, 11). Die driftl. Freude ift eine geiftliche Freude, fie wurzelt in und ift ungertrenulich berbunden mit bem richtigen Stand bes Denfchen gu Gott, mit welchem fich ber Chrift verföhnt weiß. - Belche Stellung gibt nun bem Chriften feine geiftliche Freude gu ben aus anderer Quelle fliegenben Freuden? Da teine bon biefen mit jener einen Bergleich aushalt, fo fallen bie andern Freuden bem Chriften nicht fcmer ins Gewicht; er läßt feine Geele nicht von ihnen gefaugen nehmen, fobag er fich freut als freute er fich nicht (1 Kor. 7, 30), ja er kann, wo es fein ning, nach Christi Borbild auf fie auch gang bergichten (Bebr. 12, 2). Bingegen berichloffen für andere Freude wird der Chrift durch feine geistliche Frende fo wenig, daß ihn lettere vielmehr erft recht gefcidt macht, fich über alles gu freuen, weil fein Berg ohnehin in friedevoller Freudenftimmung, alfo gefchiett ift, freudige Einbrude aufzunehmen, und weil er weiß, bag alles "unfer" ift (1 Ror. 3, 21-23). Die Beltluft, b. i. Freude, welche uur auf widergottliche ober Gottes vergeffenbe Beife gu Stanbe fommt, wird freilich burch bie geiftliche Freude ichlechtweg ausgeschloffen; wo ber Ginn für Weltluft ift, fehlt nothwendig der Ginn für die geiftliche Freude und umgefehrt. Wer fich in dem Beren freuen will, muß flieben die weltlichen Lufte (2 Betr. 1, 4). - Saft bu bie einzig reelle unvergängliche Freude, wie fie das Evangelium bietet, in dir, fo fannft bu nicht traurig fein; die driftl. Freude schrt alle Traurigfeit auf. Gie ift ein fo mächtiges Gegengewicht gegen Betriibniffe von aufen, 3. B. gegen Berfolgung, Schmach und fonftige Antechtungen, bag biefelben fogar ein Anlag zu besonderer Freudigkeit werden konnen (2 Kor. 7, 4). Natürlich kann bei der menichlichen Schwäche bie geiftliche Freudenstimmung fehr getriibt und durch erschiitternde Ereigniffe unterbrochen werben (Apg. 20, 37. 38). Es gibt auch eine Traurigkeit, welche im jetigen Beltlauf bem Chriften trot feiner Freude nicht fehlen barf, bas Leid über bie eigene und über bie fremde Gilnbe (Matth. 5, 4). Gie ift ber ernfte hintergrund ber driftl. Frende, ber erft fdwindet mit ber Gunde felbft. - Da bie Liebe Gottes das Berg der Gelbstsucht enthebt und es willig macht mitzutheilen und Theilnahme gu bezeugen, fo tann ber Erlöfte auch feine Freude nicht für fich behalten, fonbern er gibt feinem Freudengeift Ausbrud, um ihn mitzutheilen (2 Ror. 1, 6. 7); nicht weniger ift er begierig, in neiblofer Liebe fich zu freuen mit ben Frohlichen und ihre Freude gu ber feinigen gu machen (Rom. 12, 15).

Freundichaft. Gine eigenthumliche Unwendung, welche wol genauerer Beachtung werth ift, findet diefer Begriff in Bezug auf das Berhaltnif frommer Menichen gu Gott. 3mar gehören nicht hierher Stellen wie Bf. 127, 2 und 108, 9, wo die Luther'iche Ueberfebung "Freund" fest, mahrend ber hebr. Musbrud Jadid etwas Allgemeineres, namlich Beliebter ober Liebling bezeichnet (vgl. Bf. 60, 7). Andere bagegen verhalt es fich mit bem Ausbrud "Freund Gottes" in Bezug auf Abraham (Bef. 41, 9). Bier ift bas Bort im ftricten Sinn gemeint. Ueber Entstehung und Ginn Diefer echt altteft. Bezeichnung geben Aufschluß die Stellen 2 Dof. 33, 11 und 4 Dof. 12, s, wo des Dofe hohe prophet. Autorität baburch ausgedrudt wirb, baf Gott mit ihm unmittelbar verfehrt und mit ibm rebet wie ein Mann mit feinem Freund. Das wird fofort auch auf Abraham fibergetragen und derfelbe furg "Freund Gottes" genannt, um fein vertrautes Berhaltnig ju Gott gu bezeichnen. Man tann biefes relative Barallelftellen Gottes und eines Menichen für bas A. T. auffallend finden bei bem gewaltigen Abstand, in welchem fonft Gott über bem Dlenfchen gestellt erfcheint. Bieht man in Betracht, bag biefes Freundesverhaltnift ale bie Folge einer außergewöhnlichen Berablaffung Gottes, fomit ale feltenfte Ausnahme gedacht wird, fo erflart fich bie gesammte Borftellung baraus, bag eine fpatere Beit eben auf Grund bes Abstands gwijchen Gott, bem Unnabbaren, und bem Menichen, ber Ctaub und Afche ift, die größten Gottesmanner ber Bergangenheit baburch auszeichnen wollte, bag man fie fid ale eines Freundesvertehre mit bem für alle andern Unuahbaren ge-Freund Gottes ju fein ift fomit das Bochfte, mas im M. I. von einem würdigt bachte. Menfchen in Betreff feiner Stellung ju Gott ausgefagt wird. Dan fieht, wie bas im Dr. T. wegfallen mußte, da Gott gerade bas Gegentheil bes Unzugänglichen für bie Gläubigen geworden ift. Un die Stelle des Freundesverhaltniffes Gottes ju wenigen Ausnahmen tritt jest bas Berhaltniß bes Baters ju feinem Rind für alle. Gott ift nun für alle mehr ale Freund und babei fallt bas Unaugemeffene einer Gleichstellung Gottes mit dem Menschen im Baterverhältniß von selbst weg, ohne daß von dem eigentlichen Gehalt jener Borstellung irgendetwas verloren ginge. 3at. 2, 23 wird jenes Freundesverhaltnift des Abraham gu Gott nicht lehrhaft aufgenommen, fondern nur der Titel "Freund Gottes" angeführt als eine Auszeichnung Abraham's. Gehr auffällig lehnt fich allerdinge 3at. 4, 4 an die altteft. Ausbrudemeife an und rebet von Teinbichaft gegen Gott, welche fich erweife in ber Freundschaft mit ber Belt. Allein abgefeben bavon, baf hierbei auf das Berhaltniß gu Gott nicht ber positive Ausbrud Freundschaft angewendet wird, ift flar, bag bie Anebrilde Freundichaft und Teinbichaft nur bie gugethane und bie abgewandte Gefinnung im allgemeinen bezeichnen. - Benau die Stellung, welche bas M. T. einem Dofe und Abraham ju Gott anweift, gibt bas vierte Evangelium (3ob. 15, 13-16) den Bungern (und wol ben Glaubigen überhaupt) ju bem Cohne Gottes. Gie find feine Freunde. Er ift gwar ber Berr, ber Bebote ftellt und Die Geinen aus eigener göttlicher Machtvollfonimenheit ermablt, mabrend fie ibn nicht ermablt haben (val. B. 17 und 16). Bedoch behandelt er fie nicht als Stlaven, fondern ale Freunde, welche mit ihm auf gleichem Buf gu fteben gewürdigt werden und mit denen er alle feine Beheimniffe theilt. Dbgleich die Liebe, welche auch bas Leben läft für die Freunde (B. 13 und 14), besonders hervorgehoben ift, fo ift boch fie fcmerlich bas einzige Motiv, welches bie Mumenbung bes Freundesverhaltniffes herbeigeführt hat. Bodift mahricheinlich tragt ber vierte Evangelift auf ben Cohn Gottes und feine Ermablten ein Berhaltnif über. welches damale in der rom. Welt eine hohe, nicht nur gefellichaftliche, jondern anch politifche Bedeutung erlangt hatte. Schon Die fpatern Beiten ber Republit fannten bie Sitte ber Großen, einen Rreis von fogenannten "Freunden" um fich zu fammeln, Die gwar in einem Berhaltniß freier Gulbigung und Dienftleiftung ju ihnen ftanben, auch ale Ebenburtige geachtet und behandelt murben, babei aber boch von ihnen mehr ober meniger abhängig maren. Diefes Berhaltnig murbe befondere badurch charafteriftifd, bag es in fcharfem Begenfat erhalten wurde zu dem Berhaltniß der unfreien Bedienficten bes Saushalte, ber Stlaven und Freigelaffenen. In ber Raiferzeit gewann bas Berhaltnif erhöhte Bedeutung, indem der Raifer felbft fich mit einem Rreis von "Freunden" umgab und somit recht eigentlich eine politische Inftitution baraus murbe (Friedlaender, "Darftellungen ans der Gittengefchichte Rome" [2. Mufl., Leipzig 1865], I, 110-132, inebefondere feine Bemerkung über bie amici "primae admissionis" und die andere, wonach bie Rangordnung ber "Freunde" ale folder bom perfonlichen Berhaltnig jum Raifer, alfo von feiner Auswahl abbing). -

Friede 305

Bas das Freundschafteverhältnig unter Menfchen betrifft, fo gibt une das A. T. ein überaus liebliches Borbild inniger Freundschaft in David und Jonathan (1 Cam. 18, 1 fg.; 19, 1 fg.; 20, 11 fg.). Bas biefes Bilb echter Freundichaft fo ergreifend macht, bas ift ber tragifche Conflict zwijchen ber Liebespflicht gegen ben hochgeschätten und unschulbig gewußten Freund und bem Geborfam gegen den Bater nebft ben perfoulichen Intereffen des Ronigefohne (1 Cam. 20, 30 fg.; 23, 17 fg.). Much im D. I. finden wir ein inniges Freundesverhaltnig: Johannes erfcheint im vierten Evangelium ale ber Bujenfreund Jeju, ein Borgug, ben er mit feinem ber anbern Junger gu theilen hat (3oh. 13, 23; 19, 26; 20, 2; 21, 20). Go fcon und innerlich mahr aber ber Bedante ift, bag ber Belterlojer auch biefes Lebensverhaltniß burch eigenes Eingeben beffelben geheiligt habe, fo ift boch bie Darftellung bes vierten Evangeliums feine rein geschichtliche. Gie beruht zwar auf der Ueberlieferung, bag Johannes unter ben brei Beju am nachften Stehenben gemejen fei (Matth. 17, 1; 26, 37), aber bas ber Darftellung bes vierten Evangeliums im Gegenfat gegen ebendiese Ueberlieferung zu Grunde liegende Motiv ist doch nur dies, daß Johannes als der vorzüglichste und von Jesu auch bevorzugte Träger einer wahrhaft geistigen pneumatifchen Auffaffung bes Evangeliums erfcheinen foll. - Außer biefem aber finden wir im R. T. feine weitern Exempel von Freundschaft im eigentlichen Ginn noch auch Worte, welche fpeciell biefes Berhaltniß betrafen. Das ift auch nicht jum Bermundern, ba das Freundichafteverhaltniß hinter andern weit wichtigern bier billig gurudfteht. Beil ce aber immerhin ein Lebensbedurfniß ift, welches feine fittliche Berechtigung hat und von driftl. Beift burchbrungen merben foll wie alle andern, fo ift es tropbem ber Untersuchung merth, wie fich bas R. T. nach bem in ihm maltenben Beift zu Diefem Berhaltniß ftelle. Freundschaft ift ein Berhaltnig individueller Anziehung und perfonlicher Bahl. Es fest baber einerfeits eine tiefgreifende Bermanbtichaft ber Beifter nebft einer Die Ergangung bes Ungezogenen ermöglichenden Berichiebenbeit, andererfeits ein freies ebenbiirtiges Berhältnif, alfo volle perfonliche Burbe und Geltung voraus. Wenn David (1 Cam. 19, 3. 8) fich dem Jonathan ale der Untergebene, an dem jener fürstliche Gnade übt, gegenüberfiellt, fo thut bas nach unjerm driftl. Befühl bem Freundesbewuftfein Gintrag. Das Freundesverhaltniß tann die Berablassung nicht ertragen. hier nun ift der Beift des D. T. ein wefentlich ergangenber; benn ber Denich wird jest erft ale Menich anerkannt und jedem ebenburtig. Der perfonliche Berth, auf welchen es bei ber Freundschaft allein antommt, ift jedem Menfchen jugesprochen. Go ift benn burch ben neuteft. Beift bie Möglichkeit ber Freundschaft fehr erweitert, und ihr erft ber rechte in bas Bewuftfein als sittliche Forberung erhobene Grund in ber Werthhaltung bes Denfchen als Menfchen gegeben. Ebenso auch die Bedeutung des Individuellen im neuteft. Beift als eines von Gott jum Bohl des Gangen wie ber einzelnen Glieder Gefetten (Rom. 12, 4-8) ift eine Ermöglichung tiefern Freundichaftsberhältniffes. - Inbem ber neuteft. Beift alles abstellt auf das Reich Gottes, fonnte es icheinen, daß hierdurch bas Intereffe fur bie Freundschaft als ein rein perfouliches Berhaltnis unterbunden wurde. Und in der That für blos personliche Berhaltniffe hat das Christenthum keinen Ginn. Das ift jedoch kein Mangel, fondern beruht auf dem Bedurfniß, alle menschlichen Berhaltniffe zu durchgeiften und ber allumfaffenden Idee bes Reiches Gottes unterthan ju machen. Daburch werben wir bewahrt bor inhaltlofen und ichwarmenden Freundschaften. Auch die Freundschaft muß bas Reich Gottes jum Inhalt haben, auch bieje perfonlichen Gefühle muffen in ber Richtung des Einen großes Zieles laufen. Dadurch erft werden Menichen recht verbunden und ihre Bereinigung läuft nicht Befahr, eine leere und zwedlofe gu werden. - Es mare ein Brrthum, ju meinen, daß die Forderung der innigsten, alle umfaffenden Bruderliebe in der Gemeinde die Doglichfeit des Freundschaftsverhaltniffes aufhebe. Bielmehr ba das lettere nur eine durch die Eigenthitmlichfeit zweier, ober auch mehrerer, Berfonlichteiten bestimmte Modification ber erftern ift, fo gelten alle Unfpriiche, welche bie Bruderliebe ftellt, auch für bie Freundichaft, 3. B. einander in Gebuld zu tragen, zu vergeben, zu mahnen, zu ftrafen. Und wenn durch die Bahlanziehung die Pflichten der Bruberliebe zwifchen Freunden erleichtert werben, fo haben fie bafur auch zwifchen ihnen in erhöhtem Dag jur Anwendung ju fommen. Späth.

Friede. Bir haben zu unterscheiben ben Frieden als Bestandtheil des driftl. Beilsbewußtseins und den Frieden als Erforderniß driftl. Gemeinschaft. In ersterer Beziehung zeigt fich, bag ber Begriff zwei Bedeutungen in sich faßt, welche in einzelnen Stellen für

20

fich hervortreten, in andern jedoch jufammengenommen erscheinen, um ben Bollbegriff bes driftl. Friedens auszubruden. Der Sprachgebrauch lehnt fich hierbei an Die Bedeutungen bes entfprechenden hebr. Bortes salom an. Diefes bezeichnet urfpriinglich ein Bollenbetfein ober Gangfein und baher einen befriedigenden Buftand, Buftan, Boblergeben. Much im R. T. gibt es Stellen, in benen Friede weiter nichts ale eben bies bebeutet, wo ber griech. Ausbrud nur die wortliche llebertragung einer hebr. Redeform ift (1 Theff. 5, 3; Luf. 19, 42). Beiter aber bebeutet salom ben Friedensftand unter Denichen nicht nur im allgemeinen Ginn, fonbern auch in bem intenfivern ber Freundschaft, eines innigen Berhältniffes. Alle biefe Bebeutungen flingen im neuteft. Begriff bes Friedens wieber. Friede fommt im R. T. vor im Ginn von Bohl, mahrem allumfaffendem Bohlergeben (Rom. 2, 10). Dahin burften insbesondere bie ftebenden Friedenswünsche jum Gingang ber Briefe gehoren (Rom. 1, 7; 1 Ror. 1, 3 u. f. m.). Wo hingegen ber Friede ale ein von Chrifto ausgehendes Troftmittel ericheint, vermöge beffen ber Empfanger fich über alle Angft und Roth in ber Welt hinwegfest (3oh. 16, 33), ba entspricht wol am meiften ber Ginn, welchen wir mit "Celigfeit" verbinden, alfo bas Beil, fofern es nicht nur objectiv genügt, fondern auch fubjectiv befriedigt, befeligt (fo befondere 3oh. 20, 19. 21. 26; 14, 27). Da aber bie Gunbe eine Feinbichaft miber Gott ift (Rom. 8, 7) und fomit einen unnatürlichen Kriegeguftand zwifchen Gott und bem Menfchen hervorruft, fo ift ber driftl. Friede auch ber Buftand bes Berfohntfeine mit Gott burch Chriftum, ber wiederhergestellten gefunden perfonlichen Gemeinschaft bes Menfchen mit Gott, natürlich mit Ginschluß bes innigften Berhaltniffes ber Liebe. Diefer Buftand fpiegelt fich aber im Befühl ale innere Rube und Bewuftfein ber Gicherheit (Rom. 8, 31-39), was ebenfalls in bem Ausbrud "Friede mit Gott" (Rom. 5, 1) mitbefaßt ift. Es fehlt auch nicht an Stellen, welche beibe Bebeutungen gufammengunehmen fcheinen, wie benn biefelben für bas in ber taglichen Erfahrung bee Friedens ftebenbe driftl. Bewußtfein fich leicht vermitteln, weil ber Buftand bes mahren Bohlfeine ungertrennlich verfnupft ift mit ber Berfohnung mit Gott. In foldem Bollfinn fcheint bas Wort gebraucht Rol. 3, 15, wo Chriftus ale ber ben Frieden Bebende ober Bermittelnbe bezeichnet wird, und ber Friede ale bie Dacht ericheint, welche die Bergen beherrichen, den Grundton in ihnen bilden foll; ferner 1 Theff. 5, 23, wo Gott, wie auch foujt oftere, ein Gott bee Friedens heißt, wol in bem Ginn, bag ber rechte volle Friede von ihm ausgeht, und wo ber Friede ale bas Biel genannt ift, ju welchem uns Gott auf dem Weg der Beiligung und Bewahrung führt, und 2 Theff. 3, 16, wo ber Bollfinn bes Bortes noch ausbriidlich burch ben Beifat "in allerlei Beife" angebeutet ift. Befentlich ift fur ben driftl. Frieden, bag er ber Friede Chrifti ift, baf wir alfo unfern Frieden bon bem feinigen nehmen, bag ber unferige biefelbe Art an fich habe und auch feinen Urfprung in ihm (3oh. 14, 27). - Die driftl. Gemeinschaft fann natürlich nicht bestehen ohne Frieden, b. h. Eintracht ber Blieder untereinander, baber bie Ermahnung, ben Frieden zu bewahren, fehr oft im R. T. auftritt (Eph. 4, 3 u. f. w.). Aber nicht nur in ber Gemeinde foll ber Friede als ein zusammenhaltenbes Band mit Gifer bemahrt werben gur Erhaltung ber Ginbeit bes Beiftes, fondern gegen jedermann foll ber Friede angestrebt werben, natürlich nicht um den Breis der Calglofigfeit (Mart. 9, 50), und foweit es bem unfriedfertigen Befen ber Belt gegenüber eben möglich ift (Rom. 12, 18-21). Es liegt ja im Befen ber driftl. Gefunnung, baf fie friedfertig fein muß gegen jedermann (Bebr. 12, 14), ba nur unter biefer Bedingung ber Gott ber Liebe und bee Friedens mit une fein fann (2 Ror. 13, 11). Die Friedfertigfeit gegen ben Rachften ift die einfache Folge des Friedensstandes, in welchen ber Erlofte fich burch Chriftum Gott gegenübergestellt findet (Rol. 3, 15) ober eine Frucht bee Beiftes Chrifti (Gal. 5, 22). Späth.

Frömmigfeit, f. Religion. Frofch, f. Mofe. Frühregen, f. Regen.

Fuche. Das Bolt in Sprien und Balästina unterscheidet bis auf den heutigen Tag benfelben nicht frreng dom Schafal, sodaß man berechtigt ist, je nach der sonstigen Schilderung der Bibel bald an den Fuche im eigentlichen Sinn, bald an ben Schafal zu berflen. Unter jenen "Füchsen", welche Simson fing, um sie mit brennenden Fadeln in die Getreichefelder seinner Feinde zu schieden, haben wir Schafals zu berstehen; benn diese kommen in jener Gegend jett noch in großer Zahl vor, während man von Füchsen dort

wenig weiß, namentlich aber ein scharenweises Zusammenleben bieser Thiere, bas boch in der Erzähsung angedeutet schient, nicht vortommt. Bon Schafalen redet man gewöhnlich auch dei Pf. 63, 11, wo der Dichter seinen Feinden droch, sie werden durchs Schwerkerben und dann den Lugalim zur Beute werden. In der That verzehren die Schafale das Aas und stellen sich darum am Abend auf bem Schlachsseld ein, doch verschwinden

and die Gudfe folche Speife nicht.

Dem Jebrüer waren die Gewohnheiten des eigentlichen Juchses wohl bekannt. Er weiß, wie das Thier die Einsamteit liebt und die veröbeten Stätten und Trümmerorte auffucht, daß es daher ein Zeichen größter Betlassenbeit ist, wenn die Füchse auffucht, daß es daher ein Zeichen größter Betlassenbeit ist, wenn die Füchse auch von dem seinem Ert herumlaufen, weil sie dort Schlupfwinkel sir sich gesunden (Ez. 13, 4; RP. 5, 18). Er weiß auch von dem sansten, weichen Auftreten des schlauen Thiers, das über die losesten Eteinhausen hinhuscht, ohne einen Stein zu verrücken (Reh. 3, 28). Bon den Bruden und der Verfalsgensheit der Füchse erden auch der Hert in seiner bilderreichen Sprache (Matth. 8, 20; Lut. 13, 32). — Im Frühjahr wirft die Füchsin stim bis neun blinde Jungen, die, rasch sich entwicklud, schon einen Wonat nach ihrer Geburt in den blühenden Weinbergen vielen Schaden anrichten können, indem sie bei ihren eifrigen Minirungsversuchen die Wurzeln der Weinstöcke lockern und wol auch nutspillig die Wlättenrauben zerrausen, von deren Wohlgeruch angelockt, wogegen die verständigen Alten erst den reisen Trauben sleisig zusprechen; daher der derdochen Unterständigen Alten erst den reisen Trauben sleisig zusprechen; daher der der derdochen Unterständigen Alten erst den reisen Trauben sleisig zusprechen; daher der der derbende Zuruf der Sulamit im Hohen Lieb (Kap. 2, 13): "Wartet ihr kleinen Füchse, die ihr die Weinberge zerstört!"

Car & Sullanton

Fillopfer, d. h. das für die Priesterweiße (nebst Sünds und Brandopfer) versordnete Dantopfer, d. h. das für die Priesterweiße (nebst Sünds und Brandopfer) versordnete Dantopfer, bestand aus einem Widder, dessen innere Fettstüde, Fettschwanz und rechter Schenkel nebst Brottinchen auf die Hände der Aaroniden gelegt, gewoben und dann auf dem Altar verbrannt wurden. Die nach Absonderung der Hebebrust noch ildrigen Fleischlichte sammt Brottinchen verzehrten die Priester alsbald (nämlich noch am selbigen Tag) in gemeinschaftlicher Mahzeit beim Eingang der Stiftsbitte (2 Mos. 29, 19 fg.; 3 Mos. 8, 22 fg.). Die Bezeichnung "Füllopfer" rührt daher, daß im hebräischen "die Jand jemandes füllen" soviel bedeutet als: ihm etwas in die Hand geben, auch bildsich: ihm ein Geschäft oder Amt übergeben, geradezu: ihn dazu einsetzen, bevollmächtigen (2 Mos. 28, 41; 29, 9; 3 Mos. 16, 32; Richt. 17, s. u. s. w.), und zwar im besondern zum Priesterthum. Dier (2 Mos. 29, 33, 33; 33 Mos. 18, 33) bezieht sich der Ausdruck zunächst auf das in die Hand legen der betressenden Opferstüde, aber dieses war eben ein Sinnbitd der Uebergade des Opferamtes und der damit verdundenen Deputate an die Aaroniden. Statt des nach der wörtlichen llebersehung von millu'sm gebildeten "Füllopfer" wäre daher verständlicher und besser wörtlichen llebersehung von millu'sm gebildeten "Füllopfer" wäre daher verständlicher und besser verständlicher und besser der Antrititsopfer" zu sagen.

Ueber die anderweitigen hiermit verbundenen Ceremonien f. Briefterweihe. Steiner. Unter ben verschiedenen Arten von Bitten, welche ber Fromme an Gott richtet, verdient besondere Beachtung diejenige, welche fich nicht auf fein eigenes Boblergeben und feine perfonliche Forberung, fonbern auf bas Bohlergeben und bie Forberung des Rachsten bezieht. Die Fitrbitte entspringt bem Gefühl ber Theilnahme an fremdem Gliid ober Unglud, an bem Schmerz und ber Freude anderer; fie ift ein wefentliches Boftulat einer mahrhaft felbstfuchtlofen Stimmung und Gefinnung. Daher finden wir fie fchon bon ben Tragern ber altteft. Frommigfeit vielfach geubt. Gine ber alteften Beifpiele liebevoller Fürbitte ift basjenige Abraham's zu Gunften ber Codomiten, mobei bie Borausfegung unterftellt ift, baf Gott bie Gunden ber Ungerechten mit Rudficht auf bie Frömmigkeit der Gerechten vergeben könne, wenn die Zahl der Gerechten nicht zu klein ift (nicht unter zehn; vgl. 1 Mof. 18, 23 fg.). Dahin gehört auch die, freilich nicht ganz felbftfuchtelofe, Fürbitte Loth's für die fleine Ctabt Boar (1 Dof. 19, 20). Mehnlich bittet Mose, nach dem Rücksall Ifraels zum Kälberdienst, für sein abtrünniges Bolt zu Jahve (2 Mos. 32, 11 fg.), Samuel für Errettung der Ifraesiten aus der Hand der Phillstur (1 Sam. 7, 8 fg.), David um ein gottergebenes Herz für seinen Sohn Salomo (1 Chron. 30, 19), Siob (Rap. 42, 10) für feine Freunde, Daniel (Rap. 9, 16) für Jerufalem u. f. w. Auch einzelne Bfalmen enthalten Fürbitten für bas Bolt Ifrael (Bf. 80. 102, 125, 144).

Bar bie Fürbitte für Freunde, Angehörige, Glaubeneverwandte unter ben Bebruern 20\*

eine ftebende fromme Gitte, fo behnte Befus die Pflicht berfelben auch auf die Feinde aus (bie "Berleumder" und "Berfolger"; Lut. 6, 28; Matth. 5, 44), und gwar nicht nur au bem Bred, bamit diefelben von ihrer Feinbichaft ablaffen möchten, fondern weil ber wahrhaft Sittliche feinem Denfchen, auch nicht bem Feind, Bojes anwünscht ober authut, fonbern Bofes mit Gutem vergilt und bas Richteramt Gott überlägt (Rom. 12, 19 fg.; Befus hat beshalb für feine Feinde and, noch am Rreng Fürbitte eingelegt (Lut. 22, 34). Inebefondere für feine Bunger und feine Bemeinde pflegte er ju beten (für Betrus Lut. 22, 32; für feine Junger und feine Bemeinde 3oh. 17, 9 fg.). Borftellung, bag er die Fürbitte für feine Gemeinde in feiner ewigen Berrlichkeit fortfete (3oh. 14, 18 fg.; Rom. 8, 34; Bebr. 7, 25; 1 3oh. 2, 1) bedarf einer besondern Beleuchtung (f. Baratlet). Bon einer wirffamen Fürsprache abgeschiedener Menschen weiß bas D. I. nichte (f. Beilige). Paulus legte Fürbitte ein für die Gemeinden, die er gestiftet hatte ober mit benen er fonft in Berbindung ftand (Rom. 1, 9; Rol. 1, 9; Phil. 1, 4 fg.), und forberte bie mit ihm verbundenen Chriften auf, auch für ihn und ihre Mitchriften gu Gott gu bitten (Rol. 4, 1 fg.; Eph. 6, 18). Ebenfalle für feine ehemaligen Glaubenegenoffen, Die Buben, trat er noch immer fürbittenb ein (Rom. 10, 1).

Im allgemeinen fliest die Pflicht der Fürbitte aus dem Gebot der Nächstenliebe, und die Ausübung derfelben war immer ein wirksames Mittel zur Erhaltung und Stärkung der Gemeinschaft. Din und wieder scheinen sich auch in den urchriftl. Gemeinden einigermaßen superfitibse Vorstellungen damit verbunden zu haben, wie 3. B. Jal. 4, 15 die Fürbitte für Kranke zum Zwed der Krankenheilung angelegentlich empsohlen wird. Das unter den Gebeten, welche in den gottesdienstlichen Versammlungen der alten Christengemeinden gesprochen wurden, das Fürbittengebet frith eine hervorragende Stelle einnahm, ist an sich wahrscheinlich und durch 1 Tim. 2, 1 fg. bestätigt. Die letztere Stelle weist auf eine Zeit hin, in welcher bereits bektimmte Anordnungen in Betreff der gottesdieuslichen Gebete getrossen und össentliche Kirbitten sir Fürsten, odrigteitliche Verpenen und auf Menschen" (also auch Inden und heiden) in Uedung waren. Aus B. 2 erhöllt, das nicht für die Bekefrung der Fürsten und Beanten zum Christenbum, sondern sir

eine menichenwürdige Staateleitung gebetet murbe.

Wenn Jesus mehreremal ben Weherus iiber seine Feinde ergehen ließ (Matth. 11, 22 sg.; Lut. 10, 13 sg.; Matth. 23, 13 sg.): so setze er sich damit mit seinem Grundsat, daß für die Feinde Fierditte eingelegt werden solle, nicht in Widerspruch; denn der Schmerz und Unwille über die Gerzensverhärtung der Gegner schließt den liebevollen Wunsch sürnsch für her Gerzensänderung nicht aus. Dagegen ist der Wunsch im zweiten Timotheusbrief, daß Alexander der Schmied, der Berfel zugestigt, dasitr Strase von Gott empfangen möge (2 Tim. 4, 13), mit der Fürbitte sitr sein Wohltegeschen (trog aller von manchen Ausslegern bei jener Stelle ausgewandten apologetischen Kunsistäte) nicht zu vereinbaren. Bgl. im übrigen noch den Artitel Gebet.

Birbitte Chrifti, f. Baratlet.

Furcht, f. v. a. Gottesfurcht, f. Religion. Fürsprache bes S. Geiftes, f. Baratlet.

Fürfprecher, f. Baraflet.

Kufringe ober Spangen am Fußtnöchel getragen gehörten zum But der Hebräerin (3ef. 3, 18; Luther: Schnund an den töftlichen Schuhen, richtiger: Schnund der Fugkringe zubith 10, 4). Nach Bermögensumständen waren sie aus Horn, Essendein, mehr oder weniger tostbarem Wetall und verursachten beim Gehen durch Zusammenstoßen oder durch Anhängsel an denselben ein Geslapper oder Geslingel (1 Kön. 14, 6). In der Luther'schen lichersehmig ist Jes. 3, 16 der Sinn bis zum Unversändlichen entstellt: "Und haden töhliche Schuhe an ihren Kusen"; es soll beigen: "Und klieren mittels Fußringen an ihren Kusen". Die Mode der Fußringe sindet sich auch bei den Franen anderer Böller des Allterthums; Herodot berichtet über die Weiber eines libssischen Bolkössammes, daß sie um sebes Bein eine eherne Spange tragen. Bei den Kömerinnen muß ein ähnlicher Schumdeliebt gewesen sein, da Horaz von dem Kniff der Bußlerin spricht, "die oft um ein Kettchen, oft um ein Fußband, das ihr geraubt ward, jammert", wobei allerdings unentsschieden ist, an welcher Stelle des Fußes die Spange getragen wurde. Gensche der Fußliche den Fußlichedel gried, Krauen nicht verschungth, Spangen von einsacher Form über dem Kusstnöchel von einen Ansen

lichen Ausspruch bes Roran, ber bie arab. Frauen warnt: "Auch follen fie ihre Giffe nicht fo werfen, daß man gewahr werde die Bierde, die fie berbergen", wobei lettere auf bie Jufringe gebeutet werden tann. Diefer Schmud ift im heutigen Orient noch innner in Gebrauch und Reisenbe haben bei ben Morgenlanderinnen Ringe an ben Fingern, ben Behen und Fußfpangen mahrgenommen, welche lettere bei Bewegungen flirren. Frauen in Berfien machen die Ringe, die fie an den Fuffnocheln tragen, burch bas Beflimper gern bemerflich. Bei ber Schilberung bee Schmude einer mongolifchen Schonheit von einem Augenzeugen fehlen nicht bie golbenen Retten, Die ihre Tuffnochel umichliefen. Der Reifende Geegen horte ju Mleppo ein arab. Bolferathfel, bas nach bem Bisherigen leicht zu errathen ift: "Done Chuld wird es geschlagen, gart von Geftalt und lieblich fiehft bit es bewindernewerth um ben Knöchel in ben Rauflaben." Morgenlandifche Dichter befingen die Fufringe öftere in ihren erotischen Boefien. - Auch unter ben fogenannten Raturftammen haben Reisenbe bas weibliche Gefchlecht mit Jufringen geschmudt gefunden, bie Hottentottinnen tragen deren fo viele, daß fie vom Anochel bis gum Anie reichen; die Congonegerinnen haben diefelbe Mode, die Frauen der Sierra-Leonafilfte finden ein großes Bergniigen an bem Geflapper, bas fie mit ben Schellen an ihren Suffnöcheln befonders beim Tang machen; die Raraibenweiber tragen nicht nur Schnure und Beflechte um Anochel und Anie, fie fuchen überdies durch angelegte Bander ihre Baden fünftlich gu vergrößern; auch auf ben Candwichinfeln haben Reifende ben Gebrauch von Fugringen bemerft. Die Beduinenfrauen im füblichen Arabien verbinden bie Fugringe mit fleinen Rettehen, wodurch bas Beraufch beim Geben unvermeiblich ift. Diefe Guftetten maren auch bei ben Bebraerinnen beliebt (3ef. 3, 20 Luther: "Gebrame", richtig "Fußlettchen"), wodurch die Schritte auf ein gewiffes Dag beichrantt wurden, ber Rofetterie aber auch ale Mittel bienten. Der Prophet macht baber bas Burichautragen bes trippelnben Banges ben Tochtern Bione jum Bormurf. - Db biefe Guftettchen ihrem urfprünglichen Bwed nach bie Dabden an fleine zierliche Schritte gewöhnen follten, wie man angegeben hat, ober ob fie um ben humen gu fchitten getragen wurden, wie die Talmudiften behaupten, wollen wir babinftellen; une genugt zu wiffen, bag bie hebr. Frauen Gefallen baran hatten und andern baburch ju gefallen fuchten. Rostoff.

Außwaiden. Da bie Ifraeliten wegen bes heißen Rlimas feine Schuhe, fonbern nur Candalen trugen, fo murben die Gufe bei jebem Bang burch Staub und Unreinigfeit befchmust, und die Reinlichfeit und Wohlanftandigfeit, jumal man im Saufe gang ohne Bugbefleidung gubrachte, wie die Behaglichfeit erforderten hanfige Reinigungen. pflegte man fich por ber Dahlgeit (3oh. 13, 5) und por bem Schlafengehen (BL. 5, 3) bie Giife ju mafchen, vorzüglich wenn man von einer Reife gurudfehrte (2 Cam. 4, s). Deshalb mar es auch die erfte Pflicht bes Sausherrn gegen eintehrende Gaftfreunde, benjelben diese Bohlthat zu erweisen (1 Mof. 18, 4; 19, 2; 24, 32; 43, 24; Richt. 19, 21; Lut. 7, 44), und wenig Liebe zeigte, wer fie unterließ (Lut. 7, 44, 45). Wer bagegen feine eigenen Fuge langere Beit nicht mafchen ließ, gab baburch tiefe Trauer fund, wie Dephibofeth 2 Cam. 19, 24. Befetliche Beftimmungen iber bas Fugmafchen finden fich jedoch nur 2 Dof. 30, 19-21, wo ben Brieftern vorgefdrieben wirb, bag, ehe fie in bas heilige Belt ober jum Altar geben, fie fich in bem zwifden Belt und Altar aufgeftellten Rupferbeden auch die Fufe abmafchen follen, "bamit fie nicht fterben". Denn wer vor bas Angeficht Jahre's treten will, muß rein fein von irbifcher fündlicher Befledung, und biefe Reinheit wird burch bas Bafchen ber nit Stanb befubelten (Banbe und) Bufe inmbolifirt. Das Ruftwaichen verrichteten meift wol Diener (1 Cam. 25, 41). Rach ipatern filb. Bestimmungen hat aber auch ber Gohn dem Bater und die Fran dem Dann biefen Dienft au thun die Berpflichtung (vgl. Lightfoot's Horae hebr. et talmud. gu Joh. 13, 5). Diener umgürtet fich ju bem Behuf mit einem Trodentuch, gießt etwas Baffer in ein Beden, benett bamit bie Fuge und trodnet fie barauf ab (3oh. 13, 4. 5), wie bas noch jest im Drient an ben, nicht gerade häufigen, Orten, wo biefe alte Gitte fich erhalten hat, ebenfo gemacht wird (Robinson, "Balästina" [Salle 1841-42], III, 1, 234). Chriften hatten noch im 2. Jahrh., wenn auch wol nur im Drient, die Bitwen die Dbliegenheit, ben "Beiligen", b. i. Chriften, biefen Dienft zu leiften (1 Tim. 5, 10). Ueber die von Chrifto felbit vollzogene Fugmafchung f. ben folgenden Artitel. 3. R. Sanne.

Inftwafdung. Mit ber Ergublung von ber Fugmafchung leitet ber vierte Evangelift ben zweiten Theil feiner Schrift ein (Rap. 13, 1-17), nachbem er ale Thema alles

Folgenden ben Gat (B. 1) vorangeschieft, daß Jejus, im Bewuftfein der Nothwendigteit feines Abicheibens von ber Belt am bevorftebenben Baffah, borber noch ben Geinen gegenüber feine Liebe gur Bollenbung gebracht habe. Dann ergahlt er, wie ber Berr bei bem letten Dahl, bemfelben, bas nach ben Synoptifern eine Baffahmahlzeit mar, und die (im bierten Ebangelium übergangene) Ginfepung bes Abendmahle mit fich brachte, aufgeftanden fei und angehoben habe, ben gu Tifch liegenden Bungern die Gufe zu mafchen. Mis er bamit bis ju Petrus getommen, verbat fid biefer, bag Jefus ihm einen fo niedrigen Dienst leiste, obgleich ber herr ihn versicherte, bag er fpater ben Ginn ber Sandlung einsehen werbe; und erft bann ließ er fich bewegen, ale Jefus erflarte, bag, wenn er fich nicht mafchen laffe, er feine weitere Bemeinschaft mit ibm habe. wünschte Betrus nicht nur die Fuge, fondern auch Bande und Saupt gemaschen gu erhalten. Aber Jefus ermiderte, baf, wie berjenige, welcher, nach ber jub. Gitte, bor bem Dahl ein Bad genommen, nur noch nothig habe, die vom Staub wieder beschmugten Gufe ju reinigen, ba er übrigens ichon rein fei, es fich mit ihnen, freilich ben Budas ausgenommen, ebenfo verhalte: auch fie feien bereits rein und, fo muffen mir die unausgefprochene Folgerung ergangen, bedurften baber ebenfalls nichte weiter, ale eine, die letten Spuren ber Unreinigfeit fortnehmenbe Bafdung. Durch biefe Schlugworte, wie burch Die Erflärung an Betrus über die unverbrudliche Rothwendigfeit ber Fugmafchung, Die fich boch nicht auf die außere Sandlung beziehen fann, erkennen wir die fymbolische Bebeutung und ben Ginn ber gangen Bornahme. Derfelbe ift, wie Scholten (Het evangelie naar Johannes [Lenden 1865], G. 167 fg., 310 fg.) vortrefflich ausgeführt hat, folgender. Bermoge ber Borte, welche Befus gu feinen Bungern gerebet (Rap. 15, 3) und bermoge ihres baburch erwedten Glaubens (Rap. 3, 18 u. f. m.), find biefelben bereits fittlich gereinigt. Mulein, "wie rein auch, noch immer flebt an ihren Fugen ber Staub ber Erbe und macht eine lette Bafchung nothig", die burch Jefu Blut gefchehen mußte (1 3oh. 1, 7). Die Stunde, welche ben Tod Jefu und fomit diefe lette Reinigung ber Geinen bringen follte, war nun ba (Rap. 13, 1. 3), und beshalb wollte ber Berr burch jene fymbolifche Banblung, beren Ginn bie Bunger freilich erft nachber, burch ben Paratleten (Rap. 13, 7; 16, 7 fg.), bollig berfteben tonnten, fie auf biefe hodifte Liebeserweifung (Rap. 13, 1) borbereiten. Mit biefer burch die letten Borte indicirten Deutung ftimmt benn auch die Ginleitung ber Ergahlung. Befus habe, fagt ber Evangelift, die Fugmafchung vorgenommen, ba er wußte (Meyer und be Wette überfeten "obgleich er mußte", allein das Particip eidos gibt bier ben Grund ber folgenden Sandlung an), daß 1) Gott ihm alles in die Bande gegeben habe, alfo auch die Dacht, jene lette fittliche Reinigung vorzunehmen, und 2) bağ er, wie er von Gott ausgegangen, fo jett zu ihm zurudtehre, bag alfo bie Beit und Stunde jener letten Reinigung nun getommen fei. - Dit Diefer Auslegung fcheint jedoch ber weitere Berlauf ber Ergablung, in welchem bie Sandlung als eine Berfinnbildlichung ber bemilthigen Liebe gebeutet wird (B. 12 fg.), in Biberfpruch zu fteben. Indeffen fonnen wir bie B. 13 fg. gegebene Erflärung bee Berrn iber die Abzwedung ber Fugmafchung nur für eine vorläufige halten, die ben Jungern beswegen gutheil murbe, weil fie ben tiefern Ginn noch nicht berftehen tonnten. Denn offenbar weift die Wendung, welche am Schluft von B. 10 auf die fittliche Reinigung genommen wird, une an: biefe lettere 3bee fur bie in ber Sandlung hauptfachlich fonbolifirte anzusehen; auch ift im anbern Rall die gegebene Motivirung ber Befchichte, daß Jefus gewußt habe, ihm fei alles übergeben u. f. m., nicht zu berfteben: benn um ben Jungern ein Borbild bienenber und bemuthiger Liebe ju geben, bagu tonnte fur Jefus in bem Bewuftfein feiner Dacht fein Beweggrund liegen, fondern nur etwa in bem Bewuftfein, daß die Junger einer ftarten Sinweifung auf die Demuth bedurften. - Als Andeutung bes bevorftebenben Todes und feiner Rothwendigfeit leitete baher biefe Ergahlung bie Leidenegefchichte und bie in ibr fich offenbarende hochfte Liebe Befu im vierten Evangelium vortrefflich ein, und nebenbei werben aus ihr nabeliegende fittliche Pflichten entwidelt.

Wie aber steht es nun nit der Geschichtlichteit der Fuswaschung? Diefelbe wird schon badurch bedenklich, daß ihre Symbolik nur vom Standpunkt des Theologen, desjenigen, der über den Tod Jesu und seine religiösse Bedeutung theologisirt, zu versteheift, daß sie daher zwar dem theologischen Christus des vierten Evangeliums adaquat erscheint, deshald aber auch an derselben Ueder- und Ungeschichtlichkeit wie dieser theilzunehmen den lebhaftesten Berdacht erregt. Dazu kommt, daß die Synoptiken mit keiner

Gilbe biefer Bandlung bei bem lesten Dahl gebenten. Zwar meint man, bag bei Lutas (Rap. 22, 27) in den Borten Befu, "er fei in der Mitte ber Junger wie ein Diener", eine Anfpielung auf die Fugmaschung ober eine buntle Erinnerung baran antlinge: allein bie Ergublung von bem unter ben Jungern ausgebrochenen Rangstreit, in welcher biefe Borte portommen, Die bei Matthaus und Martus an gang anderer Stelle fteht, ift vom britten Evangelium fälfchlich in die Beit bes letten Mahle verlegt, und ift es baber unmöglich, in jenen Borten eine Erinnerung an die Fußwaschung zu finden. Auch findet fich fonft feine Spur aus jener Beit, die auf eine folche Thatfache hindeutete, mabrend man boch erwarten follte, bag, jumal nach ber Aufforderung in B. 14, ber Gebrauch des Fußwaschens, ebenso wie das Abendmahl, bei den Christen sich fortgepflanzt hätte (1 Tim. 5, 10 geht nur auf Gastfreundschaft, s. Fußwaschen). Aber erft feit dem 4. Jahrh. tam bie Fugwaschung ale fircht. Gitte in ben Bang. Rach Bretfcneiber und Strauf hat baber auch Beife ("Die evangelische Beschichte" (Leipzig 1838], II, 272 fg.) fich gegen Die Thatfächlichteit biefer Befchichte ausgesprochen, und er vermuthet, daß biefelbe fich um B. 10, als ben echten Rern, angefest habe. Befriedigender jedoch ift die Erflarung von Baur ("Rritifche Untersuchungen ber tanonischen Evangelien" [Tübingen 1847], C. 259 fg.), ber fich auch Strauf ("Das Leben Jeju für bas beutiche Boll" [Leipzig 1864], C. 542) angeichloffen bat, baf biefe Anetbote nur eine Infcenefetung ber oben angeführten Borte aus Lufas (Rap. 22, 27) fei, die dann bei Johannes ben Plat ber ausgefallenen Abendmahloftiftung befommen habe und baber in B. 14 einen "beabsichtigten Antlang an bas paulinifch-lufanifche: « Das thut fo oft ihr's trintet» u. f. w. enthalte". Bebenfalls hat biefe Anficht über die Entstehung viel Bahricheinlichteit, ba ja, auch nach Beigfader ("Untersuchungen iber bie evangelifche Befdichte" (Gotha 1864), G. 276 fg.), ber vierte Evangelift die Synoptifer gefannt und benutt haben muß. Ber trot biefer Grunde bie Wefchichtlichfeit festhalten will, ber wird fich auch noch mit Böhmer ("Theologische Studien und Krititen", Jahrg. 1850, G. 829 fg.), welcher die Berechtigung ale Gaframent zu gelten für die Fugwaschung nachzuweisen weiß, auseinanderzufeten haben. 3. R. Sanne.

## ௧.

Gaal, mit dem Zunamen Ben Ebed (nach andern Urtunden Ben Eber), ein Parteissührer, wahrscheinlich zur Züchtigung der aufftändischen Sichemiten von Abimelech (f. d.), in dessen Diensten er fand, abgeordnet. In Sichem angelangt, siel er mit seinem Anhapiedd da Kicht, o. 226 sg.) und schloß sich den Auffändischen dasselbst an. Bei einem Auskall von Abimelech aus einem Hinterhalt angegriffen und geschlagen, wurde er nun auch von den Sichemiten im Sich gelassen und schwerzeit der geraften und gerchlagen, wurde er nun auch von den Sichemiten im Sich gelassen und seinen fampflich verzagt (Richt. 9, 41). Die Sichemiten büsten ihr zweideutiges und seiges Verhalten mit Zerhörung ihrer Stadt.

Schenkel.

Gaas, ein Berg in Balaftina unweit Timnath-Serach, ber zum Gebirge Ephraim geborte (Jof. 24, 30; Richt. 2, 9). Thaler — Thalfchluchten — von Gaas werben erwähnt 2 Sam. 23, 30; 1 Chron. 11, 32. Rneuder.

Gaba, f. Geba.

Gabbatha. So heißt Joh. 19, 13 ber Ort, auf welchem ber Richterstuhl bes Procurators Pilatus aufgestellt und an welchem berfelbe Recht zu sprechen gewohnt war. Das aramüliche Wort bedeutet wahrscheinlich "Erhöhung", die griech. Ueberfetung gibt bafür "Steinpflaster". Es ift eine Art von Estrade darunter zu verstehen, wie solche entweder als sestiechend oder als tragbar damals gebräuchlich waren; wie z. B. Suedon berichtet, besaß Tägar eine von der letztgenannten Art.

Gabeln. So geringfügig die Weise zu effen erscheinen mag, so ist sie doch als Maßstab des allgemeinen Bilbungsgrades zu betrachten und darum bedeurtam. Die Berebreitung der Civilisation verdrängt nicht nur den Genuß der rohen Naturproducte, dos Thier mit den Klauen und Zähnen zerreißt, sondern erweckt auch das Beditriniß, die bereiteten Speisen auf menschemwürdige Weise mittels des Efzeugs zu sich zu nehmen.

Unsere Gabeln, deren sich heute bei uns der geringste Mann bei seinem Mahl bedient, obwol sie in manchen Gegenden Europas, 3. B. Rufslands, noch immer nicht allgemein gedräuchsich sind, waren bie zu Ansang bes 16. Jahrh. selbst an fürstlichen Säulern neur Das ganze Alterthum kannte die Gabeln deim Essen nicht, die Speisen wurden zerlegt aufgetragen und jeder nahm sich mit den Fingern sein Theil aus der Schiffen. Auch bei den Hehre gehörten sie nicht zum gewöhnlichen Efzeug, wohl aber sinden wir Gabeln aus Erz unter den Opfergeräthen der Stiftehilte und später des Tempels (2 Mol. 27, 23, 38, 3). Man gedrauchte sie, um die Fleischstütte und später des Tempels (2 Mol. 27, 23, 38, 3), wenden. Dies Fleischsgabeln waren nach 1 Sam. 2, 13 breizackig. Luther übersetzt an der betreffenden Stelle durch "Kreuel", worunter eine Gabel mit hatensörmigen Zacken zum Hassen von bante verlanden wird. Ein ähnliches Kertzeug, das aber gewöhnlich sinf hat, sindet sich bei den Bergteuten, die es auch "Krail" oder "Krahl" nennen und damit Erz und Schutt in Körbe und Tröge sillen.

Gabriel, f. Engel.

312

1) Bab, einer ber Cohne Jafob's von ber Bilpa, ber Stlavin Lea's, Die biefelbe bem Jatob guführte, um burch fie bie Bahl ihrer Cohne gu mehren (1 Dof. 30, 10; 35, 26). Durch fieben Gohne feben wir Wad ale einen ifraelitifden Ctamm erfcheinen (1 Mof. 46, 16; 4 Mof. 26, 15), ber bemnach in fieben Clane (mispaha) zerfällt, nämlich in Sephon, Haggi, Suni, 'Ozni, :Eri, 'Arod und 'Areli. Er gablt gu ben ftarfern Stämmen Ifraels, ba er nach 4 Mof. 1, 24; 26, 18 aus 40500 maffenfahigen Mannern bestand; bies lagt auf eine Geelengahl von mindeftene 200000 ichliegen, mas, wie bie meiften Bahlen größerer Bolfemengen im A. T., jedenfalle eher ju hoch ale ju niedrig gegriffen ift. Es ift nicht biefes Ortes, fonbern gehort in ben Artitel Ifrael, nachquweifen, daß burch die Berichte ilber die Stammmitter und ihre Gohne nichte anberes als geographifche Berhältniffe ausgebrudt find, aus benen fich burch weitere Combinationen gemiffe Thatfachen über bie Ginwanderung ber Stämme ableiten laffen; nur bies fei bier bemertt, baf junachft bie von einer Mutter abgeleiteten Stamme eine urfprunglich compacte, fpater aber vielleicht geriprengte Boltemaffe gebilbet haben, fo bie Gohne Lea's und bie Rabel's, und bag zu beiden ale fernere Bermandte Die Gohne ihrer Sflavinnen gehoren, baf alfo Lea's und Rilva's Cohne in einem nabern Berhaltnift queinander ftanben, gleichwie bie Rabel's und Bilha's, mabrent zwifchen ben Lea-Bilpaftammen einerfeits und ben Rabel-Bilhavölfern andererfeite immermahrend ein oft in friegerifchen Sandlungen fichtbar ericheinender Wegenfat geherricht hat. Siernach gehört Bab mit Ruben, Buda u. f. w. gufammen, und bemgemag finden wir feinen Gis auch in ber Rachbarfchaft von Ruben auf bem jenfeitigen Jorbanufer vom Jabbot bis Jacfer und Rabbat Ammon im Giben und bis jum Galilaifchen Deer nach Rorben reichend. Dennoch mar biefe Berbindung loder, benn muhrend Buba, Simeon u. f. w. ben Borban überichreiten, haben unfern Berichten zufolge bie Gabitifchen und Rubenitifchen Romaden an bem weidereichen halben Land ber Ammoniter (3of. 13, 25) fo viel Gefallen gefunden, daß fie fich bies Land von Mofe geben liefen (4 Dof. 32), nach B. 20 freilich unter ber Bedingung, bis gur völligen Landeseroberung Beeresfolge ju leiften, mas mit ber mythifden Borftellung von ber Landeseroberung im Buch Jofua gufammenhangt, und wovon Richt. 1-3 feine Spur fich findet. 3a aus Richt. 5, 16-17 geht flar hervor, bag die in Beraa anfaffigen Stamme fich an den nationalen Rampfen nicht betheiligt haben. - Gegen bie auf allen bieberigen Rarten verzeichnete gerade Linie ale Grenze von Ruben und Gab hat Barent (Machaerous [Baris 1868], G. 57) Einspruch erhoben, nach beffen Untersuchungen bie Grenge Gab's burch ben Berga-Dain, bas Tobte Deer und bie Berge, bie bas Jordanthal beherrichen, gebildet wird, wogu noch bas Stud von Gilead fommt, bas vom Babi el-Bahat bie jum Jabbot fich erftredt. Außerbem aber gehörte gu Bad noch ber Diftrict gwifchen Babi Berga-Dain und Babi Dobfdib (Arnon) mit ben Stabten Aroer, Dibon, Cophan, Atroth und Dadjarus-Jacfer, welches nach ber berfommlichen Zeichnung burchgebende ju Ruben gerechnet worden ift. Ruben war zwifden biefes nordliche und fubliche Land Gabs eingefeilt, jo jedoch, bag es nicht bis an bas Ufer bes Tobten Deeres reichte, welches bie Berbindung gwifden ben beiben gabitifchen Studen berftellte. Go begreift nach Parent Bab bie heutige Belfa, einen fchmalen Uferftrich am Tobten Deer bis gum Babi Berga-Dain, an bem Callirrhoe liegt, endlich aber auch noch ben Strich bis gum Arnon berab. - In ber Ronigszeit bielten es die Babiten mit ben rechtmäßigen Berren,

Gadara 313

mit Ifbojeth, bem Cohn Caul's, wie mit David (2 Sam. 2, 8; 17, 24), ber nach 1 Chron. 12, s auch Gabiten unter feinen Belben hatte; wie fie benn auch 5 Dof. 33, 20; 1 Dof.

49, 19 überhaupt friegetiichtig geschilbert werben.

3m gabitifchen Bebiet wird ein Thal Bab (nahal haggad) erwähnt (2 Cam. 24, 5), bas von Gefenius (im Thefaurus) gewiß nicht richtig mit bem Jabbot (Babi Berga) ibentificirt ift, wonach auch (f. Aroer) bas Thal Gab nach Gilead verlegt und barum ein brittee Aroer angenommen worben ift. Rach ber Reiferoute ber ftatiftifchen Commiffion David's fann fich bie Cache nur fo verhalten, bag bas Thal Gab einfach ber Arnon (Babi Modichib) ift. Es heißt im Text: "Sie überschritten ben Jordan und lagerten in Aroer (rechts [fublich] lag die Stadt [ifr], die inmitten des Thales Gad liegt) und bis nach Jaefer (Jagzer). Da hier itber "bie Stadt, welche inmitten bes Thales liegt", bas diesmal Gab heißt, taum gezweifelt werden tann, daß es :Ar Moab ift (4 Doj. 22, 36), von dem Aroer (jarazir) nörblich lag, fo erledigt fich die Frage nach dem Thal Gab gleichzeitig. Es ift Rame bes Arnon, an bem Ar Moab lag, bas immer wieber falfchlich mit Areopolis identificirt ift, felbft auf van ber Belbe's neuefter Rarte (vgl. Dietrich, "Beitrage jur biblifchen Beographie", im "Archiv für miffenfchaftliche Erforichung bes A. T.", 1. Jahrg. 1867, S. 334). Daß aber biefes fo höchst eigenartige Arnonthal noch außer bem geläufigen Namen einen zweiten von feinen Besitzern führt, indem unter Thal Gade von felbit bas befondere eigenthitmliche Thal Gade verftanden wird, ift leicht begreiflich (vgl. 3. B. bie serijat 'el mandur ale neuern Ramen bee Jarmut).

2) Bab, ein Prophet, ber 1 Cam. 22, s mit David in Berbindung fteht und nach der für fündlich erachteten Bollegablung, als feine Privatfeber gu ihm rebeten, ihm bie Bahl zwischen drei Strafen offen ließ, unter benen David die Best aussuchte (2 Sam. Uebrigens ift es biefer Bab, ber bie Lage bes fpatern jub. Tempels beftimmt und bamit einen wefentlichen Ginfluß auf die fünftige Beltgefchichte gewonnen hat, benn er wies ben David an, auf ber Tenne (Bergeshalbe) bes Arawna einen Altar ju bauen, um die Beft ju beenden, und jedenfalls an der Stelle diefes Altare erhob fich fpater ber Tempel (f. Rofen in ber "Zeitschrift ber Deutschen Morgenläudischen Gefellschaft", XIV, 618). - Die Chronit macht Gab, wie die meiften andern Bropheten, welche fie ermähnt, jum Geschichtschreiber und lagt ihn die Tempelmufit organifiren belfen (2 Chron. 29, 25; 1 Chron. 29, 29), das hiftorifche Urtheil hieritber aber wird je nach den Anschauungen

über die Chronif (f. b.) felbft fcmantend fein.

3) Gad ale 3bol (3ef. 65, 11) f. Meni. Gabara, gleichbedeutend mit Geber, Gebera, Geberoth, Gebor, ebenfo Gabes, Ga= beira (Cabir in Spanien), b. i. bebraifch und phonigisch gader, zu beutsch: Baag, Sagen, ein ummauerter Ort, mar Eigenname einer berühmten befestigten Stadt Balaftinas jenfeit im Dften) bes Jordan, auf einem Berg filblich vom Jarmut, b. i. Bieromar, nicht weit von beffen Ginfluß in ben Jordan, 60 Ctabien von Tiberias, füboftlich von ber Subspipe bee Deeres von Tiberias (Josephus, "Alterthumer", XIII, 13, 3; Bolybius, V, 71, 3; Bliniue, V, 15; Josephue, "Leben", Rap. 65). Gie mird immer gur Defapolie (f. b.) gerechnet und als die Sauptstadt von Peraa aufgeführt, was auch noch vorhandene Miingen benatigen (Josephus, "Bilbijcher Krieg", IV, 7, 3). Dier trafen bie großen Straßen von Tiberias und Stytopolis nach dem innern Perta und nach Daugekus zusammen. Merander Jannaus eroberte Gabara nach zehnmonatlicher Belagerung (Josephus, "Alterthumer", XIII, 13, 3; "Bübifcher Krieg", I, 4, 2). Juben hatten es inne (Jojephus, "Alterthumer", XIII, 15, 4). Pompejus ftellte bie Stadt, feinem Freigelaffenen Demetrius zu Liebe, welcher aus Gabara geburtig war, wieder her (Josephus, "Alterthumer", XIV, 4, 4; "Bubifcher Rrieg", I, 7, 7). Sier mar eine ber fünf von Gabinius errichteten Synedrien (Josephus, "Alterthümer", XIV, 5, 4; "Bubifcher Rrieg", I, 8, 5). Auguftus ichentte fie Berodes bem Grofen (3ofephus, "Alterthumer", XV, 7, 3; "Bubifcher Krieg", 1, 20, 3), entzog fie aber beffen Nachfolger Archelaus und fchlug fie zu Sprien (3ofephus, "Alterthümer", XVII, 11, 4; "Bubifcher Rrieg", II, 6, 3). Gabarener verflagten Berobes bei Agrippa und Auguftus (Josephus, "Alterthümer", XV, 10, 2. 3). Juden griffen die meift von Beiden bewohnte Ctabt im jub. Rrieg an (Jofephus, "Bitbifcher Rrieg", II, 18, 1); Juden wurden in Gadara umgebracht (Josephus, "Jüdischer Krieg", II, 18, 5); sulest wurde fie von Bespafian eingenommen (4. Marg 68; Josephus, "Bilbifcher Krieg", IV, 7, 4). Der große Reichthum an Mungen von Auguftus bis auf Gorbianus herab,

unter 18 verschiedenen Raifern und über zwei Jahrhunderte hindurch, auch nach Befpafian's Berftorung, bezeichnet die Blüteperiode Gabaras. Auffallend find auf diefen Müngen unter Marc Aurel die Gepräge NAVMA und die öftern Abbildungen von Triremen, was auf Maumachien beuten fonnte, Die feit Befpafian's Giegen auf bem Galilaifchen Deer bon biefer Ctabt ju Ehren bes Giegere gegeben worben maren, bon benen aber fonft nichte Spater mar Gabara eine bifchöfliche Stadt in Palaestina secunda, beren befannt ift. Bifchofe auf ben Concilien von Nicaa, Ephefus u. f. w. genannt werben. Berühmtheit in ben erften Jahrhunderten ber driftl. Zeitrechnung bis auf Antonius Martyr (gegen 600 n. Chr.) herab verbantte bie Stadt hauptfächlich ihren Babern, welche an Trefflichteit im gangen rom. Reich nur benen von Baja nachsteben follten (Gunapius Sarbianus; vgl. Epiphanius, Adv. haer., XXX, 7). - Jest trägt bas alte Gabara (nicht bas weiter nördlich gelegene Gamala) ben Ramen Om Reis (Dites), b. i. "Mutter ber Schlauheit", ift ein fleines Dorf, bas westlichfte im Diftrict Refarat, nabe bem Ramm ber Bebirgefette gelegen, welche bas Thal bes Tiberiasfees und bes Jordan im Dften begrengt, und überragt ben tiefen Spalt bee Scherat Mandhur, b. i. ber Sieromar, welcher nur eine Stunde weiter nordlich an dem Ort vorüberzieht; mahrend ber Gubabhang der Bobe von Dm Reis von einem fleinern Babi el-Arab befpult wird, welcher mit bem Scherfat parallel von Dft nach Weft in ben Jorban fällt. Die fteilen Geiten bes Berges bestehen aus murbem Ralfftein mit vielen Lagen fcmargen Feuerfteins. Coon ber hier in ben Troglodytenwohnungen von Sirtenfamilien am Guboftgehange bee Berges bis heute erhaltene Rame Dichebur (Dichabar) weift auf bas antite Babara bin, ein Name übrigens, ber auch auf einen großen Theil ber anftogenden Landschaft Saurans im Dften bon Dm Reis, fowie auf bem Mordufer des Scherfat übertragen ift, alfo augleich die Proving mit bezeichnet, in beren Mitte die Ruinen diefer Stadt liegen; Plinine (V, 15) und hieronymus bestätigen burch ihre geographischen Angaben noch bagu bie rom. Architetturen auf ber Berghobe ale Ruinen bes alten Gabara, die febr bedeutend find. Die Stadt lag rund um einen Sigel, den bochften Buntt in ber Umgegend; eint Menge Quaderfteine und Refte von Marmorfaulen und Gebauben, insbefondere Die Sauptgruppe ber Ruinen auf ebenerm Boben gegen Beften mit ungahligen umgefturgten Gaulenfchaften, Capitalen und Tempelreften bezeichnen Die ehemalige Lage und Ausbehnung Ga-Die Stadt bilbete beinahe ein Rechted, eine halbe engl. Deile lang und etma eine Biertelmeile breit, und lief westlich in einen fcmalen Buntt aus, wo ein großes maffives Bebaube mit vielen Gaulen gestanden zu haben icheint. Mitten bindurch führte eine lange, auf beiben Seiten mit Gaulen becorirte Strafe, beren Pflafter aus vieredigen vultanifden Steinen an ben meiften Stellen noch gut erhalten ift. Auf ber Beft- und Norbseite ber Stadt find bie Ueberrefte bon zwei großen, gang bon fcmargem Stein erbauten Amphitheatern gu feben; ein brittes Theater nabe bei ben Babern. Deftlich von bem Bilgel ber Stadt finden fich viele Boblen (aber fein einziges Saus) in bem Rallfelfen, von benen man einige erweitert und bewohnbar gemacht, andere als Grabboblen gebraucht bat, um welche noch jest eine große Menge von Cartophagen aus Bafalt berum liegt, die fast alle, mit niedlichen Baereliefe von Benien, welche Buirlanden und Blumen franze halten, von Röpfen u. f. w. verziert, vollfommen gut erhalten find. Nordwarte ber Berghobe mit ben Trilmmern von Dm Reis, in bem Engipalt des Scheriat, auf beiben Seiten bes Tluffes, nur einige Schritte von beffen Baffer entfernt, liegt bie lange Reihe ber heißbampfenden, ungemein mafferreichen Beilquellen ber Babarener, welche auch Gufebius und hieronymus erwähnen und babei fagen, daß biefe bem alten Babara benachbarte Ortichaft mit ben beifen Schwefelbabern Amatha (b. h. "Baber"; vgl. Da math 3of. 19, 35 und f. Emmaus) beife. Gleich benen von Tiberias u. f. w. treten fie aus bem bafaltifchen Boben berbor, 10 Quellen, im gangen 21/2 Stunde voneinander entfernt, mit Ueberreften von Gebauben; ihr fcmefeliger Beruch dringt mehrere Sundert Schritte weit vor. Die westlichfte Quelle, Sammam efch-Scheich (Berrenquelle), die beigefte bon allen, wird noch immer im Monat April bon einer Menge franfer und gefunder Leute aus ber Umgegend von Rablus und Ragareth befucht, welche biefe bem Bab in Tabaria vorziehen. - Durch Chrifti Beilung bes Befeffenen (f. b.) erhielt bie ohnehin fcon berühmte Stadt Gabara ein erhöhtes Intereffe, und es unterliegt feinem Zweifel, baf bie bier von ben Reifenden befdriebenen Grabboblen, in benen noch beute an 200 Eroglodyten wohnen, diefelben find, in welchen jener Damonifche fich aufgehalten haben foll

(Matth. 8, 28 fg.; Mart. 5, 1 fg.; Lut. 8, 26 fg.); wie benn auch Spiphanius, Bifchof von Conftantia auf Cypern (+ 403) schon biefer Felshöhlen als Begräbnifitätten Erwähnung thut (Adv. haer., I, 131). — Aber freilich, es finden sich an den betreffenden Stellen der Evangelien in ben Sanbichriften noch zwei andere LeBarten, eine fehr gut bezeugte: "Begend ber Berafener" und bie andere: "Begend ber Bergefener".

Gadarener, f. Gabara. Gadda, f. Bagar. Gajus, f. Cajus. Galaad, f. Gilead.

Galater (Gallier). Bur Beit, ale ber Apostel Baulus Galatien betrat, mar es icon über 300 Jahre, bag biefes gebirgige und fruchtbare Land, im Bergen Rleinafiens am Flug Salne gelegen, bon einem Schwarm bes manberluftigen Celtenvolte, bas nach des Brennus Rieberlage bei Delphi ben thragifchen Bosporus überfchritten hatte, in Befit genommen worden war. Ungefähr um 250 brangen nämlich die gallischen Führer Lutarius und Leonorius (Livius, XXXVIII, 16), von den schönen Gegenden Kleinasiens angelodt, in ben Golb bee bithnnifchen Fürften Ritomebee (Strabo, II, 130; XII, 571), um bann nach vielen Rampfen und Banbergligen eine neue Beimat zu finden in ber Landichaft, welche im Rorben von Bithynien und Paphlagonien, im Often von Bontus und Rappadocien, im Gilben bon Rappadocien und Lytaonien, im Weften bon Phrygien umichloffen wird. Dort verbrachten fie unter althergebrachten Lebensformen und bem heimischen Ramen Galter (Gallier, fpatere Form für Kentau) ihr Dafein. Roch Bierounmus fagt in feiner Borrede jum Galaterbrief, er habe in Galatien fast biefelbe Sprache gehört, wie in ber Begend von Trier, woran fich, ba Tacitus und Strabo ben beutichen Charafter ber Trevirer verburgen, die alte, aber auch noch von Sug, Winer, Rudert, Meper, Biefeler und Silgenfelb gegen Rettberg ("Rircheugeschichte Deutschlands" [Göttingen 1846 -48], I, 19 fg.) vertretene Unficht fnüpft, bag bie Balater Deutsche gewesen feien, Die erften, die mit dem Christenthum bekannt geworden. Dann häugt ihre Bezeichnung als Gallier mit ber alten Auffassung der Romer zusammen, der zufolge alle jeuseit der Alpen wohnende Boller Gallier hießen. Roch ber Cober Sinaiticus fchreibt 2 Tim. 4, 10 ftatt Galatien Aber auch ber Name Gallograeci, Gallograecia (Γαλλογραικία) fommt bei Strabo, Livius, Juftin und Florus vor, weil fie fich mit Grieden vermifchten (Paufanias, I, 4) und griechifch reben lernten, wie es benn feinem Zweifel unterliegt, bag in der neuteft. Zeit und noch früher in ben größern Sandelestadten Galatiens bas Griechische borherrichte. Begen ihrer unbandigen Freiheiteliebe und wilben Tapferteit gefürchtet, dienten bie Galater lange ale Goldtruppen in ben Rriegen ber vorberafiat. Berricher (Morus, II, 11; Juftin, XXVII, 3; Polybius, V, 33; 2 Maff. 8, 20), bis fie 189 bon In. Manline Buljo in einer fcmeren Felbichlacht am afiat. Dinmp übermunden murben (1 Matt. 8, 2; Livius, XXXVIII, 12. 20-23. 25; XXXVII, 40). Doch behielten fie ihre alte Stammberfaffung und ihre Bierfürften ober Tetrarchen, bon benen einer, ber burch Sicero bekannte Dejotarus, ein treuer Bundesgenoffe bes Lucullus und Pompejus mar. Nach seines Nachfolgers Amputas Tod machte Augustus 26 Jahre vor unserer Zeitrechnung bie alte Landichaft Galatien gufammen mit Lyfaonien, Bifibien und Baphlagonien gu einer rom. Broving, welche gleichfalls ben Ramen Galatien erhielt (Dio Caffine, LIII, 26). - Bgl. Baumftart in Pauly's "Real-Encyflopabie" (Stuttgart 1844), III, 603 fg.; Wiefeler, "Commentar über den Brief Bauli au die Galater" (Göttingen 1859), C. 521 fg. Solomaun.

Galaterbrief. Um die Entstehung biefes mertwürdigen, in feiner apoftolifden Edtheit unantaftbar baftebenben Genbichreibens ju berfteben, muß man bon einer Nachricht des Josephus ("Alterthümer", XVI, 6, 2) ausgeben, berzufolge eine Urfunde über die von ben Romern ben Juden verliehenen Brivilegien und Freiheiten im Tempel bes Auguftus 34 Anthra niedergelegt war. Daraus geht unzweifelhaft hervor, daß es in Galatien Buben gab. Bahricheinlich hatte ber Sandel Diefelben angezogen, und wir werben fie deshalb hauptfachlich in ben Stabten ju fuchen haben, alfo in Anthra, Tavium und bem burch feinen Enbeletempel weitberühnten Beffinus. Daf biefes jub. Element nun aber auch in ben driftl. Bemeinden feineswegs von Anfang au gang gefehlt habe, wie Schnedenburger, Baur und Silgenfeld falfdlich annahmen, geht aus folden Stellen unfere Briefe (Rap. 3, 13. 23. 25; 4, 3) hervor, mo fich Baulus ale Jubenchrift mit feinen Lefern in ber erften Berfon gufammenfaßt. Dagegen nuß jugegeben werben, bag bie Beibendriften bie

Mehrzahl bildeten (Kap. 3, 29; 4, 8—12; 5, 2, 3; 6, 12, 13). Den Bohnort der galatischen Chriften haben wir uns wol in deutschen Städden zu denfen, wo das Indenthum sich niedergelassen hatte. Eine ausdrückliche Angabe hierüber findet sich uirgende im N. 2. Denn nicht blos vermissen wir an allen andern Stellen, wo galatischer Ehristen Erwähnung geschicht, die Angabe eines bestümmten Ortes (1 kor. 16, 1; Agg. 16, 5; 18, 23; 1 Petr. 1, 1; 2 Tim. 4, 10), auch unser Brief selbs ist der einzige nuter allen echten Sendsschweb des Paulus, welcher keine ganz bestimmten Aversse trägt, sondern an eine Reihe von Gemeinden gericht ist (Kap. 1, 2). Dieselben waren offenbar durch die Sprache zu barmengehalten, sodaß es genigte, die Gefammtheit der chriftl. Galater als die Empfänger zu bezeichnen.

Iebenfalls hat Baulus selbst biese Gemeinben gegründet (Rap. 4, 19; auch Kap. 1, 6 fg.; 4, 13 fg.). Die Apostelgeschichte erzählt auch ganz beildusig von einem zweimaligm knienthalt des Apostels in Galatien, und es ist deshalb die natürlichste Annahme, daf Kaulus auf der Apg. 16,6 erwähnten Reise die Gemeinden in Galatien gestiftet, auf der Apg. 18, 23 berichteten noch einmal besucht habe. Dann war er, wie unser Brief (Rap. 1, 9; 4, 13. 13; 5, 3. 21) selbst andeutet, zweimal vor Abfassung des Sendschreibens der gewesen. Mehrere ältere Krititer haben indessen von drei galatischen Reisen geredet. Die dritte Reise auch aber noch vor jenen beiden bekammten stattgesabt. Koppe, Keil, Borger wollten näuslich in der Apg. 14,6 erwähnten "Umgegend" von Lystra und Derk Galatien verstanden wissen. Niemeyer, Paulus, Böttger, Myuster, Thiersch aber suches galatischen Gemeinden nicht im eigentlichen, sondern im rön. Galatien, welches auch Lystaonien und Pisivien umfaste. Somit hätten unsere Galater in Istonium, Antiodio, Lystra, Derks gewohnt, und dann wären die galatischen Gemeinden allerdings auf der erften Missonerie gegründet,

Muein dies ist nicht blos ganz wider den herrschenden Sprachgebrauch, sondern auch nammentlich wider den der Appstelgeschichte (vgl. Kap. 16,6 und dazu Hofmann "Die heilige Schrift Neuen Testaments" [Vördlingen 1862], I, 143 fg.); und der Appstel hätte unmöglich die Lese Galater nennen können, wenn sie so blos bei den Römern hießen; er hätte sie Phstonier und Pistdier genannt. Allerdings befremdet es, daß gar keine Stadt erwährlis. Aber die Gemeinden waren in und und die genannten Städte zerstreut; vielleicht ist der Appstel auch gar nicht in das Junere Gasaltens gesonnnen, und die Gemeinden sied

in biefem Rall in ben Grengbiftricten gu fuchen.

Freilich hat man noch aus einem andern Grund jene frühe Stiftung der galatischen Gemeinden annehmen zu muffen geglaubt. Es wird nämlich Gal. 2, 1. 13 Barnabas er wähnt. Da nun nach App. 15, 36; 16,5 die zweite Reise unternommen worden sein wähnt. Da nun nach App. 15, 36; 16,5 die zweite Reise unternommen worden sein sie bie mit Barnabas gegründeten Gemeinden zu festigen, wollte man die Stiftung auf die erste verlegen. Des Barnabas Rame fonnten die Galater jedoch auch sonft sennen, so gut wie die Korinther (1 Kor. 9,6). Die Apostelgeschichte aber erzählt keinesfalls, das Paulus mit Barnabas die nach Galatien gesommen sei. Hingegen sonnte zeiner auf der zweiten Reise so gut neue Gemeinden in Assen stiften, als er dies dann in Griechen land that.

Ein anderer Grund von gleichfalls exegetischer Art, den man angernsen hat, ikt solgender: es sei Arg. 16,6 nirgends gesagt, daß Paulus dei seiner damaligen Arweienheit in Galatien gepredigt und Gemeinden gegründet habe; vielmehr heiße es daselbst sogar, dem Apostel sei eine derartige Thätigseit in jenen Gegenden vom Geist gewehrt worden. Aber bei richtiger Worterlärung beschränkt sich das Berbot blos auf "Asien", d. h. das westliche Kisteuliand Kleinassens (Asia minor). Da Paulus dei der Arg. 18,20 (— 19,1) erwähnten spätern Anwesenheit in Galatien die Gemeinden daselbst bereits "flärthe", so nuß kulas seichst voranssegen, daß diessen de Gelegenheit der App. 16,6 erwähnten frishern gegründet worden seien. Zugleich geht aus unserm Brief (Apg. 4, 18. 11) hervor, daß Paulus dei seinem damaligen Wert außerordentliche Hemmunise zu überwinden gehabt hat, indem er von der Fallsucht (2 Kor. 12, 7—9) heinigesucht wurde, wozh nach einigen Eregeten (Vomler, Kiddert, Schott, Hausrath) auch ein Augenisbel getreten sein soll, movon Lap. 4, 18 die Rede sei.

Wir haben sonach anzunehmen, daß Paulus feinen Brief au die Galater auf ber fogenannten dritten Missonstreife geschrieben hat, nach Bleef von Korinth, nach einer in alter und neuer Zeit gewöhnlichen Annahme von Ephesius aus, in der erften Zeit seines

fast breijährigen Aufenthalts bafelbft. In letterm Fall mare er etwa 56, in ersterm 59 gefdrieben, gleichzeitig mit bem Romerbrief. Freilich nothigt bie grofe fachliche Ber-wandtichaft mit biefem noch feineswegs zur Unnahme von Ructbeziehungen auf ihn; ber Galaterbrief fett nicht fowol ben Romerbrief, ale bie, mit bem Inhalt bee Romerbriefe übereinstimmende milubliche Predigt bee Apostele voraus. Undererfeite ift es allerbings richtig, bag ber parallele Gebantengang bie Annahme einer ungefähr gleichzeitigen Abfaffung wenigstens begünstigt. Dan tonnte auch auführen, bag 1 Kor. 16, t die Ber-hältniffe in Galatien noch geordnet scheinen, während die dort berührte Collecte für Berusalem Anlaß zu der Beschulbigung geben konnte, er suche Meuschen zu gewinnen (Gal. 1, 10), welchen ihm geläufigen Ausbrud Paulus 2 Ror. 5, 11 noch gang unbefangen und im guten Ginn gebrauchen fonnte. Ift aber eine fpatere Abfaffung, ale bie ge= wöhnlich ftatuirte, wenigstens im Bereich ber Doglichkeit gelegen, fo berhalt es fich nicht gleich alfo mit entgegengefetten, auf Rachweis einer frubern Entftehung gerichteten Berfuchen. Es wollten nämlich Dichaelis, Roppe, Reil, Schmidt unfern Brief in viel frubere Beiten verfeten, weil bas Apostelbecret barin nicht erwähnt fei. Allein bies war nur die mobifeilfte Art, ben ,ftummberebten Unflager ber Apostelgeschichte" ju befeitigen und die im Artitel "Apostelconvent" besprochene Schwierigkeit abguthun. Der Brief ift am mahricheinlichsten "balb" (Rap. 1, 6) nach bem Apg. 18, 23 ergablten Aufenthalt feines Berfaffere bei ben Lefern entftanben.

Die Beranlaffung bee Galaterbriefe ift Rap. 1. 7: 5. 10. 12 und überhaupt burch ben gangen Inhalt beutlich angezeigt. Gendlinge ber pharifaifchen Bartei (vgl. Solften, ,, Inhalt und Gedankengang des Briefes an die Galater" [Roftod 1859], G. 7 fg.) wollten das Evangelinm von der Rechtfertigung burch den Glauben umfturgen, dagegen Befchneidung und andere jib. Catungen (nicht aber bas gange Gefet, vgl. Rap. 5, 3) ben Beibenchriften ale nothwendig gur Celigfeit auflegen. Gie griffen baber bas apoftolifche Anfeben bes Baulus an (Rap. 1, 1 fg.), beriefen fich wiber ihn auf die Urapoftel (Rap. 2, s. 9) und befchulbigten ihn nicht nur ber Feinbichaft (Rap. 4, 16) gegen bie Galater, fonbern auch ber Zweideutigfeit, ba er mitunter felbft bie Befchneidung predige (Rap. 5, 11). Rach Schott. Reander, be Bette, Bleet waren biefe Irrlehrer jum Theil geborene Beiben (Rap. 5, 12; 6, 13), und es nahm biefe judaiftifche Bewegung (Rap. 1, 9; 4, 16; 5, 3. 21) fchon bor ber zweiten Anwesenheit des Paulus bei den Galatern ihren Anfang. Das perfönliche Auftreten des Apostels muß damals gefruchtet haben (Kap. 4, 18; 5, 7), denn er ist jett durch die Radricht vom brobenden Abfall fehr überrafcht (Rap. 1, 6; 3, 1; 5, 7). Aber gerade um biefer Ueberrafchung willen hielten Gidhorn, Reander, Bleef und be Bette für mahrfcheinlicher, Die Brriehrer feien erft nach ber zweiten Unwefenheit aufgetreten. Jebenfalls muß die Epidemie ploplich eingeriffen fein und rafche Fortichritte gemacht haben. ift teineswegs ichon bie Dehrzahl in ben galatifchen Gemeinden abgefallen (Rap. 1, 7; 3, 3; 4, 9. 17. 21); benn mogen auch bereits viele bie jub. Festzeiten beobachten (Rap. 4, 10), gur Beschneidung ist es noch nicht getommen (Rap. 5, 2. 3; 6, 12. 13). Aber obgleich die Lejer solche sind, die den H. Geist (Rap. 6, 1) haben, droht dennoch die Gesahr, daß ihre Menge burch ben wenigen Sauerteig ber Brriehrer (Rap. 5, 9) verberbt werbe. Weil bas Evangelium felbft auf bem Spiel ftanb, tonnte ber Apostel nur unter ber größten Bemuthobewegung an feine Galater ichreiben; dazu tam, daß er die Scheidewand nieder-reihen mußte, welche die Gegner nicht ohne Schein, aber mit unredlicher Arglift zwischen ihm und ben andern Aposteln jum Berberben bes Chriftenthums aufrichten wollten.

Paulus mußte den Kampf, der ihm angeboten war, aus der Ferne aufnehmen. So wer et zu unfern, nach kap. 6, 11 eigenhändig geschriebenen Brief, der schon im Eingang (Kap. 1, 1—5) und Schluß (Kap. 6, 11—18) dem unmittelbar prattischen Zweck dienstdar ist, die galatischen Gemeinden von dem Abgrund, an dem sie schwecken, zurückzusilihren zum unwandelbaren Festhalten an der Wahrheit des Paulinischen Evangesiums. Die Hauptmasse vor dies Vriefs theilt man gewöhnlich in zwei (Kap. 1, 6—5, 12 und 5, 13—6, 10), richtiger mit Hispersche sie vor zeitschrift für wissenschaftliche Theologie", Jadry. 1860, S. 2233) in drei Hauptabschnitte ein, indem im lehrhaften Theil selbst wieder die sissenschaftliche Ausschlaftlichen Spantpabschnitte ein, indem im lehrhaften Theil selbst wieder die sissenschaftliche Ausschlaftlichen Spantpabschnischen Staden in Zuchdem Paulus sein Verenden über den Wantelmuth der Galater und seinen Unwillen über ihre Versistere ausgesprochen (Kap. 1, 6—10), gibt er den geschichtlichen Verweißer die Versischen Verangeslums, indem er ausschlicht, daß

er fein Apostelamt bom herrn felbft, nicht bon Menschen empfangen habe, und bag er von den übrigen Aposteln ale ebenburtig anerkannt morden fei (Rap. 1, 11-2, 21). Er ergablt, um feine Gelbständigfeit zu beweifen, eine Geschichte feines Berhaltniffes ju ben Aposteln, infonderheit zu Betrus. Diefe Ergahlung ift fo einfach und flar, bag fie eine porzügliche Quelle für die Renntnig der apostolischen Birtfamfeit bes Paulus bilbet. 3m bogmat. Theil beweift er bie Bahrheit feines Evangeliums burch bie driftl. Erfahrung ber Galater, die den heiligen Geift allein aus ber Predigt vom Glauben empfangen haben (Rap. 3,1-5). Darauf wird ber Berth bes Glaubens gegenüber den Berten bes Bejeges burch bie Gefchichte Abraham's bewiefen (Rap. 3, 6-14) und ber Einwand widerlegt, ale fei ber Bund mit Abraham burch bas mojaifche Befet abgeanbert worden (Rap. 3, 15-18). Das Gefet ift aus lediglich pabagogifchen Rudfichten zwifchen Berbeifung und Erfüllung eingeschoben worden - ale Buchtmeifter auf Chriftus (Rap. 3, 19-29); boch Freiheit und Mundigfeit in Chriftus ift jest eingetreten, und die Glaubigen find Cohne und Erben (Rap. 4, 1-7), mahrend die Beidendriften durch Unnahme ber Beschneidung und anderer jub. Catungen wieder ju ben Elementen ber Welt jurudfehren (Rap. 4, 8-11). Paulus erinnert nun die Lefer an ihre frubere Liebe ju ihm und ermahnt fie, ihm ju folgen (Rap. 4, 12-20). Er zeigt die Berfehrtheit des Judaismus durch hagadifche Muslegung ber Gefchichte bon bem Cohn ber Gara und bem Gohn ber Eflavin Sagar (Rap. 4, 21-30), ermahnt jum Beharren in der driftl. Freiheit, warnt bor ber Befchneibung und bedroht die Irrlehrer (Rap. 4, 31-5, 12). Darauf folgen Ermahnungen, junachft jum rechten Gebrauch ber driftl. Freiheit, ju gegenseitiger Liebe und jum Bandel im Beift (Rap. 5, 13-25), fodann befondere ine einzelne gebende Ermahnungen, namentlich jur Bruberliebe (Rap. 5, 26-6, 10).

Die große bogmat. Bebeutung unfers Briefs haben icon bie Reformatoren gefühlt und anerkannt. Da er sich jum Römerbrief verhält, wie der Entwurf eines tilh angelegten Spftems zur ausgesichten und entwickelten Gestalt deffelben (Baur, "Raulus" [1. Aufl., Senthand 1845], S. 332), so wurde er auch mit dem Römerbrief die biblische haupstütze für die Grundlehre des Protestantismus vom rechtsertigenden Glauben. Holmann.

Galatia, f. Galater.

Galbanum. Unter ben Bestandtheilen des für bas Beiligthum zu bereitenden Raucherwerts wird auch Galbanum (Luther: Galben, Galban) erwähnt (2 Dof. 30, 34; Gir. 24, 27). Die Mutterpflange, bon ber es tommt, hat man berichieden bestimmt; fie ift innerhalb der Pflanzengattung Ferula, in ber Familie der Dolbengewächse zu fuchen, Die Ferula erubescens ober doch eine ihr nabe verwandte Art. Es find meift ftachelige, manche fehr große Ctaubengewächse, in Borberafien, Afrita und Nordamerita beimifd, ber Mehrzahl nach eigenthumliche Gummibarge, wogu auch ber Stinkafant gebort. Das unter dem Ramen Galbanum befannte Gummibarg, gewöhnlich durch Ginfchnitte in die Rinde bee Strauche gewonnen, ift anfange mildig, wird aber mit ber Beit gelb mit weißen Fleden. Angegundet verbreitet es einen fcharfen, widrigen Beruch, baber es, nach ben Berichten claffifcher Schriftsteller, jum Bertreiben der Schlangen und bes Ungeziefere überhaupt, ober auch, um im Stod festsitiende Bienen jum Schwarmen ju nothigen, verwendet wurde. Huch ber Talmud fennt baffelbe ale fart und übelriechend und lagt ee gur Abwehr ber Infetten in bas Raucherwert gemengt werden. Ginige Rabbinen feben in ber Berordnung, biefen Stoff bem Raucherwert beigumifchen, eine Mahnung Gottes an die Frommen, die fcmachen Gunder neben fich geduldig zu ertragen. Undere Ausleger finden den Grund barin, bag es ben Bohlgeruch langer bor bem Berduften bemahren, und noch andere, baf es benfelben icharfen und verftarten follte. Das claffifche Alterthum gebrauchte bas Galbanum augerlich und innerlich ale Beilmittel.

Galila, hebräisch Galil. Letteres Wort bedeutete ursprünglich ganz allgemein sowiel als Kreis, District (30. 13, 2) und wurde erst im spätern Berlauf der stracklischen Gelchichte als Eigenname einer bestimmten Produz Palästinas beigegeben. Am frühesten heftete sich der Name an einen Bezirt des Stammes Naphtali westlich dom See Merom, an einen Bezirt, in dessen Bereich die Freistadt Kedes lag (30s. 20, 7). Es scheint, doß hier jahrhundertelang neben den Ifraesiten eine zahlreiche heidnische Bevöllerung sich behauptete, sodas die Gegend im Bollsmund den Namen "Kreisentreis" erlangen tonnte (3cf. 8, 23), aus welcher Benennung sich sodann die Bedeutung von "Kreis" als Eigenname entwicklete. Fest umschrieden Grenzen diese Kreises sind und undekannt; vielleicht.

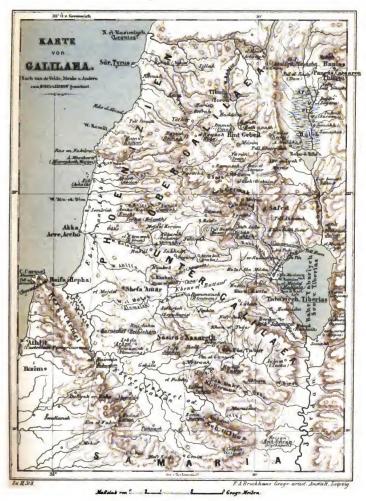

Anm. Die biblischen Samen sind unterstrichen.

Galiläa 31

baft er nie folche befag, fondern baf man in unbestimmter Beife bas Sochland nörblich bom Gee Genegareth, welches weftlich bom Jorban nach Cafed und Rebes fich bingiebt, barunter begriff. Der Ronig Galomo ichenfte bem Threrfürsten Siram 20 Ortichaften in biefer Gegend (1 Ron. 9, 11). Unter Tiglath-Bilefer aber brangen bie Affprer im 8. Jahrh. burch ben Babi et-Teim langs bem Sasbani hinunter, nahmen bie Bewohner von Bjon, Abel und bes gangen Stammes Raphtali gefangen, womit auch Galil entvölfert wurde (2 Ron. 15, 29). Da nach bem Eril die Juden mit Colonisation bes nordlichen Balaftina langfam vorrildten, fo behielt hier die Bevollerung einen gemischten Charafter und der Rame "Seidentreis" tonnte fich auf die gefammte Broving ausdehnen, welche fublich mit ber Jefreeleebene beginnt und norblich am Leontes endigt, weftlich von ben Kustenebenen Afto und Thrus, öftlich vom Jordan begrenzt wird (1 Maft. 5, 15; 3ofephus, "Zübischer Krieg", III, 3, 1). Mit Ginschluß dieser Ebenen, die allerdings politifch vom Bergland getrennt waren, ichagen wir den Flacheninhalt der Proving auf ungefähr 50 Quabratmeilen und beren größte Langenausbehnung von Gub nach Norb auf etwa 20 Stunden. Größtentheils Bergland unterschied fich die Brobing naturgemäß in ein Ober- und Untergalilaa, und lange vor Josephus, ber von biefer Gintheilung uns berichtet, mochte fich biefelbe bei ber Bevollerung felbft feftgeftellt haben. Es burften biefe Andeutungen über bie geschichtliche Entwidelung bes Begriffs von Balilaa genugen. Treten wir nunmehr in bas Land felbft ein (f. bie Rarte von Galilaa jum zweiten Banbe bes Bibel-Lexiton).

Rörblich von ben Bergen Camariens lagert fich, einem weiten grünen Gee gleich, die Ebene Befreel im Beften burch bas Rifonthal mit ber Ruftenebene von Atto berbunden, mahrend im Often die Berge Gilboa und Daby ale Grengmarten über ihr fich erheben, an beren fuß bie Ebene mit bem gegen ben Jordan und den Benegarethfee abfallenden Tafelland gufammentrifft. Nordmarte fteigt bas fchmale Sochland auf, bas in fleiner Thalmulde Razareth in fich birgt, und zwei Stunden öftlich von da den Tabor ale eine machtige Byramide in einen Oftarm ber großen Ebene vorgeschoben bat. Beiter nach Rorden ftrebend gelangen wir von diefem taum zwei Deilen breiten Sochland gur Ebene el-Battauf, um nach einer Stunde ju einem neuen welligen, bon Sügelfetten eingefchloffenen Plateau aufzufteigen, bas fich nach Mitternacht in die Ebene bon Rameh abfentt. Bis zu letterm Ort reichte bas untere Galila, indem bie Grenglinie ber Raravanenstraße folgen mochte, die von Atto in ziemlich gerader Richtung in die Nahe des Genegarethfees fuhrt. Rach bem Talmud (Schebiith, IX, 2 bei Reland, Palaestina Iltrecht 1714], G. 306) wurde bas gange Gebiet norblich von Kefr Anan gu Obergalila gerechnet, wobei man fich auf die Beobachtung flutte, bag von ba ab ber Sylomorenwuchs Doch mehr ale burch biefen feinen flimatifchen Unterfchied wird in biefer Begend bie Grenze durch bas gewaltige Bebirge Dichermat bezeichnet; ift boch baffelbe bas bodfte in Balilaa, indem es mit feiner hervorragenbften Spite 4000 fuß über bem Deer fich erhebt und nach Gubweften in einer ichroffen Rlippenreihe fich fortfetenb ftol; bie Ebene von Rameh beherricht. Ungezwungen bietet fich bem Beobachter von ben Soben Ragarethe oder vom Thabor aus biefes Gebirge ale Grenzwall für Untergalilaa bar, indem es über alle füblicher liegenden Bergreihen hoch hervorschaut, an Große nur ben fernen Ruppen bes Libanon und Bermon weichenb.

Schwer fällt es, in dem Berggewirr Obergaliläas sich zurechtzusinden. Nach Besten und Offen, Nordwesten und dien, Nordwesten und birect nach Norden haben die Regenströme engere oder breitere fahlfurchen sich gebahnt. Doch trifft unter den hundert Bergen der Wanderer saft nirgends solche mit malerischen, zacigen, in wilder Schoffheit ausstellenden Formen, sondern in meist sanfter hebung und Sentung führt der Weg auf und nieder von Thal zu Thal. Bu größern Gbenen öffnet sich nirgends mehr Raum; aber an kleinern Thalkesseln von Anlasseln zu Thal. Bu größern Ebenen öffnet sich nirgends mehr Raum; aber an kleinern Thalkesseln von Dichin, sind wie Sala beim Dorf Ramasseln. Einzelne freistehende hügel, wie der von Tidnin, sind wie im Kranz von benachbarten Höhen umgeben. Kaltgestein bildet wie im übrigen Palästina die Hauptmasse der Gebirge; doch über demselben zeigen sich im Osten vulkanische Gebilde, wie man von Bethsean bis über Sased hinaus verfolgen kann. In der Rähe letztere Stadt liegen mehrere nun ausgelösse den mit Wasser gefüllte Krater und noch vermag man den Lauf der Lavasströme zu erkennen, die sich einst aus ihrem Innern ergossen, um

fich in die Dieberung hinuntergumalgen.

320 Galiläa

Galilaas Boben zeichnet fich namentlich im fublichen Theil burch große Fruchtbarteit Bor allem find es die Ebenen Jefreel und Battauf, bas Tafelland öftlich vom Tabor gegen ben Gee Benegareth bin, mit Adererbe bicht bebedt, Die auch beute noch alle Bedingungen zu reichen Ernten in fich tragen und in ben Tagen Jefu unter ber Bflege einer fleifigen, ftrebfamen Bevolterung fechzig - und hundertfältigen Ertrag bervor aubringen vermochten. Balber find im weftlichen Balaftina felten, doch entbehren nicht alle Boben Galilaas biefen herrlichen Schund. Wenn wir von Ramafch fubmarts reifen, führt heute noch ber Beg mehr ale feche Stunden burch Baldgebiet, bas erft bei ber Annaherung bon Untergalilaa gu einer mit niedrigem Beftrupp bededten Ginobe fich um gestaltet (Rinn, Byeways in Palestine Pondon 1868], G. 270). Auch im Nordoften von Tibnin und im Beften von Safed finden fich noch ausgebehnte Balbftreden voll von allerlei Wilb und im Weften von Ragareth und Gefurijeh bedt Balbesgriin in ber Richtung von Guben nach Rorben mehrere Deilen lang Thal und Bugel (Finn, a. a. D., S. 278 fg.). Unter ben Baumen find bie verschiedenen Gattungen von Gichen und bie Johannisbrotbaume am meiften bertreten, baneben fommen aber auch Binien und Fohren bor, mit ihrem ftarten, herrlichen Barggeruch weithin die Luft erfüllend. Sochgewachiene Baumftamme treffen wir felten, aber eine große Bahl von Baumen mit bichtbelaubten, weit ausgespannten Kronen, eine gepriefene Buflucht für ben von Sounenichein ober Regen bedrängten Banderer. Abgefehen aber bom eigentlichen Balbrevier zeichnen fich vielt Thaler baburd aus, bag buntfarbiges bichtes Bebuifd anmuthig bie mit Getreibefaaten bebedten Briinde umfaumt. Allerdinge lagt es bas beige, trodene Rlima bei gar mandem Landichaftebild zu feinem ungetheilten Gindruck tommen. Entweder fteht gegenüber bem einen griinen Thalabhang ber andere in bufferer Radtheit ba, ober in fcharfer Linie bebt fich an berfelben Glache bas unbelebte, fahle Raltgeftein vom Bufchwald ab.

Die Begetation trägt durch die ganze Proving hin im wesentlichen benfelben gleichen Charafter, immerhin mit seinen Unterschieden. Dattelpalmen gedeichen auch hier noch an geschölitzen Orten, während da, wo die Schneewinde der benachbarten Alpan Zugang haben, der Feigenbaum sast einen Wonat später als in Askalon seine Frucht zeitigt. Zum Weindau schiene alle Thäler geeignet, so wenig auch dieser gegenwärtig geoflegt wird. Delbaumhaine zeigen sich selten in so großartiger Fülle wie in Samarien; dafür gedeiht vieleroris der Maulbeerbaum um so besser und über reichen Wiesenstunen, wie z. B. am Vordfuß des Tador, stehen herrliche Baloniaeichen zerstreut. Tropisches Klima eignet der Gegend von Tiberias und Nagdala, die Annehmlichteiten und Leiden einer gemässigten

Temperatur theilt bas hochgelegene Gafeb.

In ben einfamen valdigen Gegenben fireisen Bolf und Eber, nub Fildhe finden in bem gerflüfteten Gestein gut geborgeue Gruben im Ueberfluß. Bilbe Buffel wälzen fich in ben Sümpfen ber hulet und hoch in ben Lüften treisen über ben Bergen in Nord und Süb gahlreiche Geier und Abler; mit Falten zieht ber heutige Jäger in Galilaa

auf die Jagb.

Dem pflanzenreichen Land kann es nicht an Waffer fehlen, wir eriunern nur an die historisch berühmten Bache Kison, Ofchalud am Gilboa, Sefurijeh, Selameh, fermer an bie mächtigen Quellen, von benen das Westuffer bes Genezarethsees durchzisogen ist. Da, wo die Berge Naphtalis mehr ober weniger jäh gegen die Hulechene sich absenten, entiströmt auf die Länge von nicht zwei Stumben eine ganze Reise aufehnlicher Bache den Felsenklüften. Die genaunte Ebene selbst wird im Frühling zu einem großen Sumpf,

aus bem 20 Fuß hohes Schilf in bichten Daffen fich emporhebt (f. Jordan).

Als die Fraeliten ihre Eroberungszitige bis an die Nordgrenze Palästinas ausgebehnt hatten (30f. 11, 11), wurde Galilân nach If. 19, 10 fg. den Stämmen Schulon, Affer und Naphtali durch das Los zugetheilt. Freilich waren diese Sämme damit noch nicht vollständig Herren ihrer neueu Deimat. Sine große Zahl seiter Pläte hatte nicht erobert werden tönnen, und ans verschiedenen, im A. T. zerstreuten Andentungegeht sogar hervor, daß die Afcheriten nebst ihren Nachbarn in mehr oder weniger bedinger geht sogar hervor, daß die Afcheriten nebst ihren Nachbarn in mehr oder weniger bedinger Abhangistisversätlichsen zu den Phöniziern standen (Kitter, "Kalästina und Sprien", III, 18 fg.; 1 Wos. 49, 13. 14. 19; Richt. 1, 33). Auch war die Wacht jenes Jabin, König von Hazor, durch die Riederlage, welche ihm Josina dei Werom beigebracht (30f. 11, 7), keines wegs vernichtet, sondern seine Dynastie zeigte sich in der Folge mächtig genug, die nördlichen Standung Fraels sich zu unterwerfen und 20 Jahre unter ihrer Derrschaft zu behalten

Galiläa 321

(Richt. 4, 2). Kebes und Hazor waren in ber Richterzeit die zwei angesehensten Stäbte Galiläas (Richt. 4, 2, 2), jenes die Hauptsselbe der Jeraeliten, biefes die lange unbezwungen Seidenburg, die noch in den Tagen Salomo's so wichtig erschien, daß dieser König sie neu befestigen ließ (1 Kön. 9, 15; f. Hazor, Kabes). Der Sieg der Deborah am Kison machte dem llebergewicht der Heiben in Galiläa für lange Zeit ein Ende (Richt. 4, 25 fg.), und in der Folge gelang es den Iraeliten, ihre Grenzen nach Norden hin weiter ause zwehehen; indem von Zaniten die phöniz. Stadt Lais an einer der großen, Iordanquellen erobert wurde (Richt. 18, 27 fg.). Doch schon word wen Fall Samariens wurde ein Theil Gasiläas seiner Einwohner beraubt, und mit dem Fall der Hauptstadt mußten die noch zurückgebeiedenen Insassen der Asschlaussen, Sechlouiten und der Kinder Isassen der Archeiten der Konder in die Berdannung wandern (2 Kön. 17, 6). Die Juden, welche nach der Richter aus Babyson almählich Gasiläa neu colonisirten, hielten tren zu ihren süblich wohnenden Brüdern, sodas die massassen der Kinder Freiheitstriege zum Theil mit auf galisäischem Boden spielten (1 Wats. 5, 14 fg.; Josephus, "Alterthümer", XII, 8, 1; XIII, 5, 6). Doch depaptete auch damasse wie in der vorerlissen Zeit die Provinz nur eine sehr untergeorderte Stellung.

Ungleich bedeutungevoller benn je vorher tritt Galilaa um die Beit Chrifti in ben Borbergrund ber Wefchichte. Die Bevolterung war auch bamale wie einft in ben Tagen ber Richter eine gemifchte, indem neben ben Juben, welche ben Grundftod ber Lanbfaffen bilbeten, Phonizier, Gyrer und Araber wohnten und auch Griechen, 3. B. in Tiberias, nicht fehlten (Bojephus, "Lebeu", Rap. 12; Strabo, XVI, 2, 34). Der fruchtbare und äuferft fleifig bebaute Boben nahrte eine ungewöhnlich gahlreiche Bevolferung; gibt boch Josephus ("Leben", Rap. 45) die Zahl ber Stäbte und Dorfer Galilaas auf 204 an. Benn nun auch sonder Zweifel seine Behauptung, bag die fleinfte Ortschaft über 15000 Einwohner gegahlt habe ("Bubifcher Rrieg", III, 3, 2), eine echt morgenlanbifche Uebertreibung ift, fo burfte boch die guverlaffigere Angabe, es fei von ihm ein Seer von über 100000 Mann in Galilaa gefammelt worden, einen Dafftab liefern für die er= ftaunliche Dichtigfeit ber Bevölkerung (Josephus, "Bilbifcher Rrieg", II, 20, 6). Die angefehenften Stabte waren Sepphoris, bie Romerfreundin, lange Beit bie Capitale ber Broving (3ofephus, "Alterthümer", XIV, 6, 4; XVIII, 2, 1; "Bübifcher Rrieg", II, 18, 11), und Tiberias bie befannte herodianifche Refibeng (Jofephus, "Alterthümer", Den größten Ruhm aber im jub. Krieg erlangte bie von Jofephus XVIII, 2, 3). ("Bübifcher Rrieg", III, 7, 3 fg.) vertheidigte Gefte Jotapata. Reben biefen ermahnt ber jub. Gefchichtschreiber noch eine gange Menge fefter und ftart bevölferter Plate. Dagu große offene Gleden, Die fur ben gewaltigen Aufstand mit Behren umgeben worben; wir erinnern an Japha, Gabara, Gabalon, Tarichaa, Gistala u. f. w. (Jojephus, "Leben", Rap. 37).

Bon Nazareth, dem verborgenen Bergstädtichen, rebet nur das N. T., aber auch Kapernaum wird von Josephus nur zufällig erwähnt und Betissiad nehst Chorazin gar micht, so aussichtlich er sonst gerade über den Genezarethse berichtet, ein Stillschweigen, das für eine bescheidene Größe dieser Ortschaften zu sprechen scheint. Die Buth der elementaren Kräfte der Natur und mehr noch diesenige der Menschen hat in der Folge all die großen und kleinen Städte in Trümmer gestürzt; manche haben sich aus den Rumen wieder erhoben, aber viele sind im Schutt begraden geblieden, und nicht gering ist die Zahl derer, die selbst mit ihrem Namen vom Sturm der Zeit spursos verweht worden sind.

Unbestreitbar genoß Galiläa zur Zeit Christi seine schönste Blüte. Die dichtgedrüngte sleißige und wohlsabende Bevöllerung war durchdrungen von dem stolzen Bewustziem selhsteurer, auch starten Feinden gewachseurer Kraft. "Feigheit", sagt Josephus ("Jübisserstey", III, 3, 2), "war nicht Sache des Galiläers." Es spiegets sich übrigens im Charatter des Petrus das Wesen seiner Landssleute. Sie waren leicht vom Affect hiugerissen, in Liede und das Sersen Steiner Landssleute. Auch und wieder Anhäuglichkeit und wiederhaltes im Ausbruch des Zorns, Menschen von sangunisch-schoeltschen kannen des Zorns, Menschen von sangunisch-schoeltschen fünnlicher Träume. Bas Josephus in seinen verschieden Schriften über den Charatter des galil. Bolts und bereichtet, seinmut mit zu den vom Evangelium gedotenen Zügen (Keim, "Geschichte Jesu Wazara" [Zürich 1867], 1, 312 fg.).

Dag die Galifar in den Augen ihrer Briider zu Berufalem, die mit fo peinlicher Bibel-Leriton. 11.

Mengstlichkeit und gestlosem Stolz von Berührung mit ben Leiben sich sern hielten und ähnlich wie noch heute bie Metkauer schon burch das Wohnen in ber heiligen Stadt sich zum vorauß geheiligt meinten, teine große Achtung genossen, würde sich von selbst begreisen, auch wenn wir nicht verschiedene historiiche Zengnisse darüber befäßen. Im Bergleich zu den Bürgern ber Hanptstadt ließen es die Galisser an einer bentlichen und correcten Anssprache mangeln und ihr Idbiom zeigte isberhaupt mannichsach das Gepräge eines etwas entarteten Produzialsbialetis; baher jene Anechte seiner Zeit zu Ferrus sagen sonnten: "Deine Sprache berräth bich" (Matth. 26, 73).

Richt lange nach ber großen Rataftrophe bes Jahres 70 n. Chr. wurde indeß für Jahrhunderte Galilaa der Centralfit der hebr. Ration. Das Synedrium nahm in Cepphoris, fpater in Tiberias feine Refibeng und es that fich namentlich am lettern Drt eine große Edule für rabbinifche Belehrfamteit auf, eine Edule, welche burch ihre Arbeit an dem großen Gefetbuch des fpatern Budenthume, bem Talmud, von hoher Wichtigfeit werden follte. Um aber die neue Beimat mit ber Beihe ber großen Erinnerungen aus ber Borgeit gu verflaren, verlegte man bie meiften Scenen aus ber Batriarchengefchichte nach Galilaa und zeigte 3. B. hier die Beibeplate von Jafob und feinen Cohnen. Roch heute erinnern ber Chan Dichubb Jujuf (Chan vom Brunnen Jojeph'e) und bie Brude Benat Jafub (ber Töchter Jafob's) an die patriotifchen Phantafien ber in ben erften driftl. Jahrhunderten hier wohnenden Juden. Go haben die Grieden auf ihren Wanberungen ben Olymp von Affen nach Guropa heritbergenommen und macebon. Coloniften ben Minthenfreis bes Apollo jum Theil in Die Umgebung bes fpr. Antiochiens verlegt. Doch auch die Berheißungen ber Bufunft follten fortan junachft dem Ruhm Galilaas gelten, indem der Meffias an den Ufern des Sees Genegareth erfcheinen werde, nicht in Berufalem (f. Tiberias betreffend Cepp, "Berufalem und bas Beilige Land" Schaffhaufen 1862 -63], II, 135 fg.; und meine "Wanderungen durch Palaftina" [Bürich 1865], C. 315 fg.).

Doch in den Birren der Zeit ging auch die galifaische Nachblüte Ifracte unter und die stümmerlichen Reste der Inden in Tiberias und Safed haben von ihren fraftigen Borsahren nur die großen Prätenstonen, aber nicht die Energie der Lebensssührung geerbt. Bgl. Tobser, Bibliographia geographica Palaestinas [Leipzig 1867]; Hinn, a. a. D., E. 253 fg. (f. noch die Karte von Galista am Schluß des zweiten Bandes des Perison).

rifon). Furrer. Befes Bewäffer ericheint in ber Bibel unter verschiedenen



Namen. 3m A. T. heißt es "Meer Kinneret" ober "Rinnerot" (4 Moj. 34, 11; 5 Moj. 3, 17; 30j. 12, 3 n. f. w.), Gee Gennefar (1 Maft. 11, 67); im N. T. "Meer von

Galita" (Matth. 4, 18), "Meer von Tiberias" (30h. 21, 1) ober "See Gennesareth" (Vnf. 5, 1). Unter sesterm Ramen wird es auch von außerbiblischen Schriftftellern des Alterthums, wie Josephus, Strabo u. a., erwähnt. Der Andbruck Kinneret hängt mit Kinner, Laute, zusammen und bezieht sich auf die Gestalt des Felsbeckens, in bessen Tiefe, 625 fuß unter dem Nivean des Mittelländischen Meeres, der 51/2 Stunden lange und 11/2-21/2 Stunden breite See eingebettet ift. Gennesareth aber naunte man biesen

nach ber am Beftufer liegenden Ebene Gennefar.

Bollen wir von ber Jordanmiindung aus lange bem Caum des Waffere den Cee umfreifen, jo haben wir, une oftwarte wendend, junachft eine glatte Ebene gu burdyichreiten, die bier ber fing in ber lange von mehr ale einer Stunde und der Breite von 40 bis 50 Minuten angelegt hat, einen änßerst fruchtbaren Landstrich (Batiha von den Arabern genannt). Weizen, Hirfe, Gerste, Gurten und Melonen gedeihen da in üppigster Gille, indem mehrere Bache mahrend bes gangen Sahres mit einer reichlichen Denge Baffer ben ichmeren Lehmboben burchtraufen. Durch bas oftwarts anffteigenbe Bochufer bee Dichaulanplateau gegen bie falten Nordoftwinde gefchitet, bafür bem warmen, fenchten Gubweft offen, bringen die biefigen Garten bas frubefte Gemufe hervor, welches auf bem Martt von Damaefus ericheint. Die Gbene gieht fich von der Bordanmilndung aus in oftfudoftlicher Eurve lange bem Baffer bin. Bon bem Buntt an, wo fie aufhort, nimmt das Ufer eine ziemlich gleichförmige fübliche Richtung an, um nach etwa vier Stunden direct weftlich umgubiegen. Giidwarte von der Cbene Batiha riidt die mehr oder minder fteile, 1000-2000 fing über ben Spiegel des Gees fich erhebende, felfige Salbe bes Sochufere naber jum Strand, nur noch Raum für ein fcnnales, ebenes Weftabe gewährend, über welches einft die Romer eine Strafe geführt bis nach Bergefa am Unsgang bes Babi Cemach. Durch biefe Schlucht geht hente noch bom Gee ans ein Weg nach bem Hanran hinauf, Derb hanran von den Arabern genannt, sodaß Gergesa nunmehr blos eine Ruine mit bem verftunmelten Ramen Gerfa - ber Ratur feiner Lage nach ein wichtiger Stapelplat bee Oftnfere gewesen fein ning. Die Bedeutung Des Ortes mochte noch badurch erhöht werden, baf in feiner Umgebung beife, ftart riechende Schwefelquellen aus bem Gelfen bervorfprudeln. Bang in ber Rabe finbet fich auch die einzige Stelle vom gefammten Oftnfer, wo die fteile Salbe unmittelbar in ben Gee abstürgt; hier allein wird es anschaulich, wie eine Beerbe Comeine in panifchem Edreden fiber ben Abhang himmterrennend burch bie Bucht ihrer eigenen Bewegung rettungelos in die Tiefe geriffen werben fonnte (Matth. 8, 28-32); vgl. die Mittheilungen des genauen und umfichtigen Beobachtere Thomfon in The land and the book (2 Bbe., Bofton 1860). Siidwarte von diefer Stelle fett fich nämlich die fleine Strandebene fort, bie jum Ansgang bee Cees breiter und breiter werbend. Ginen intereffanten Unblid gemahren die Schichten bes hohen Felfenabhangs, indem man bentlich fieht, wie über bas Gebilbe einer frühern Schopfung ungehenere Maffen vulfanifchen Gefteine fich gewälzt haben, vor allem aus Bafalt, der auch hier wie anderwärts feltjame groteste Bestaltungen zeigt und mit bem Schein menfchlicher Aunft in roben Ganlenformen fpielt. Die compacte Felemaffe ift iibrigene an verschiedenen Stellen von tiefen Schluchten gerfluftet, wie vom ermanten Babi Gemach, Schluchten, burch welche Die Regenwaffer bee weftlichen Dichaulan nach bem Gee hinunterraufchen, wahrend bas öftliche Gebiet gum Ret bee Jarnint gehört (f. die Abbilbung).

Im Silben öffnen sich die Berge. Wir schreiten ilber das fast eine Stunde breite That des Jordan, der im sildwestlichen Wintel dem Seebecken entströmt, sodoß wir erst am Juß der westlichen Bergkette ilber seine blanen Flnten seen nich einen. Wir solgen von da einem schmen. Wir solgen von da einem schmenkungen Pfad, der sich zwischen dem See nud dem Absall des Tafellandes Ard el-Hamma hinziest, in werdnordwestlicher Richtung. Die steile Bergwand zur Linken besteht ihrer Hauptmasse und and Kalfselsen; doch hat von Nordwesten her ein mächtiger Bespielst zur Unter sich Buhn gebrochen und netwartig sich in dem unschlessen Abs wert seinen Derzweigt. Da nud dort treten wir auch iiber Basaltgerölle hin. Jum weitern Zeichen, die wir sie wie am Istuser auf vulkanischem Boden und bespinden, dient die heiße Unelle Hamman, eine tleine halbe Stunde siedwirts von Tiberias. Wie das Wasser aus dem Boden quillt, ist es so heiß, daß niemand die Hamb darin halten kann. Es riecht gleich dem von Gergess fart nach Schwesel und ift von äußerst salzigem Geschwack. In der Ihm darb die chemische Analyse ergeben, daß set sehr viel Essornaterin, daneben

21 -

noch andere Salze in geringerer Menge enthält. Bom süblichen Ausgang des Sees an durchschneiden auf einer Strecke von 2½ Stunden kein Wahl die Thalwand, die meiste is in die Mitte hinauf Spuren von Begetation zeigt und von da als kentrechte nachte Felserinne auf den See herunterschaut, mit ihrem odersten Rand 1000—1200 Juß über dem Wasserpiegel erhaben. Der Weg führt dalb hat am Wasser hin, sodis der Schaum der Bellen ihn besprigen kaun; dald hält er sich 30—40 Juß über demselben nun diete über die weite glänzende Wasserstäde eine überaus makerische Kussicht. Während den Meromsee größtentheils Moräste umgeben, schinwert hier sast überall keiner weißlicher Seand (Josephus, "Jübischer Krieg", III, 10, 7) dem Strand entlang und hübsch gesormte Wüsselchen von brännlicher Farbe oder weißen und violetten Streisen siegen zu Taussenden auf den angeschwemmten Sandschichten zerstreut.

Die erfte Thalöffnung, welche wir von Guden herfommend erreichen, wird burch Min el-Baribeh gebilbet; boch balb banach gelangen wir an ben Gingang einer bon ben Bergen halbfreisformig nuifchloffenen Uferebene, Die etwas mehr ale eine Stunde in Die Lange und 20 Minuten in die Breite fich ausbehnt, es ift die Landschaft Gennesar ober Gennefareth (Mart. 6, sa; Matth. 14, 34; Josephus, "Biibifcher Rrieg", III, 10, 8), beut gutage el-Ghuweir, bas fleine Ghor genannt. Bahlreiche Bache burchriefeln biefelbe, von benen mehrere Zweige des einen machtigen Rababijehbaches find. Diefer Bach tritt von Beften ber in Die Ebene ein, mahrend von Rordweften ber Leimung im Frubling und Sommer einen reichen Strom in die Rieberung bringt und in ber Gubmeftede ber Babi Samam, jenes durch feine Rauberhöhlen (3ofephus, "Büdifcher Rrieg", I, 16, 4. 5) berubmte Thal, feine Baffer in Die Cbene binausftromen laft. Bom Ausgang Diefes Babi nach Norben uns wendend, fommen wir nach wenigen Minuten zu einer im el-Ghuweir felbit entipringenden Quelle, des Min Mtudawarah. Da aber, wo im Rorben ein ins Baffer hinausragendes Borgebirge bie Ebene ichließt, gang nahe bem Strand, quilt bas Baffer bee Min et-Tin berbor, einer fehr reichen Quelle. Damit jedoch alle Theile von Gennefar bemaffert werben fonnten, hatte man an eben biefem Borgebirge entlang einen Rangl aus bem Welfen gehauen, ber einft Baffer von bem weiter norblich liegenben großen Quell Tabigha nach ber Ebene leitete. Welch ein Reichthum ber Begetation mußte fich auf biefem Strich Landes entwideln bei ber fast tropischen Commerhite und ber Fille erquidenden Baffere! In ber That muß fich bier nach der Schilberung bes Josephus zur Zeit Jefu und ber Apostel eine munberbare Bracht und Mannichfaltigfeit pflanglichen Lebens entfaltet haben. "Begen der üppigen Fruchtbarteit", fchreibt er, "tommt ba jedes Bewache fort. In ungahliger Menge machfen bie Balnufbaume, welche ber Rible bedurfen, neben Balmen, bie nur in ber Bite gebeiben, neben Feigen und Dlivenbaumen, denen eine gemäßigtere Temperatur gufagt. Es ift wie ein Wettstreit ber Ratur, bas Biderfprechende auf einem Buntt zu vereinen, wie ein ichoner Rampf ber Jahreszeiten, beren jede fur fich bas Land in Anspruch nimmt. Der Boden bringt Die verschiedenen Obstarten nicht nur einmal im Sahr hervor, fondern gu den verschiedenften Die foniglichen Friichte, Beintrauben und Feigen, liefert er gehn Monate lang unausgefett, mahrend die fibrigen bas gange Bahr hindurch neben ihnen beraureifen" (Josephus, a. a. D., III, 10, 8). Much bie Rabbinen wiffen von den herrlichen Früchten, ber Gennefargarten gn ergablen. Die ichon Josephus auffallende Berichmelgung ber Bonencontrafte ift burch bas ungleiche Diveau ber Ebene bedingt, Die fich gegen Beften fanft aufwarte gieht und in ihren hoher gelegenen Theilen ben fühlen Rordweft - und Rordwinden ausgesett ift. Beutzutage erscheint die gepriefene Ebene menschenarm und bas Muge tann fich barum nicht mehr an jener Begetation erquiden, welche nur ber fleiß und die Umficht des Landmanns in folder Berrlichkeit zu erhalten vermochten; aber Die bichten Gebifche von Dleander mit den ichonen rothen Bluten, das hochgewachsene Gras, die bon Dornen und Difteln ftropende Bildnif, bas alles bezeugt die ungewöhnliche Fruchtbarteit des mefentlich aus zerjeptem vultanifchen Beftein beftebenden Bodens.

Die im allgemeinen nörbliche Richtung des Ufers neigt sich von Tiberias an mehr und mehr nach Nordwest, bis sie am Eingang von el-Ghuweir wieder direct nörblich einleuft, um der ganzen Ebene entlang sich gleich zu bleiben. Sind wir aber einmal auf dem Boden jenes alten schunden Felsenkanals um das Borgebirge herunggegangen, das der Quelle Ain Tadigha gegenüberlagert, so sührt uns der Pfad am Saum des Bassers hin nordöstlich in flachem Bogen nach der Mindung des Jordans. Ain Tadigha quillt nicht weit vom Ufer entfernt aus der Erde hervor, ift aber ein außerordentlich mächtiger Quell flaren saligen Wassens, der unter startem Rauschen reifenden Laufe nach dem See hinfrömt. Ebe er sein Ziel erreicht, zertheilt er sich ibrigens in mehrere Arme, mit dichtem Schilf und Gesträuch salt rings umgeben. Der Uferabhang hat nordwärts von dem Vorgedirge seine Steilheit verloren. Sanft geschweiste Higge begleiten die Strandebene, die sich die Tellhum zu einem stumpsen Vorsprung andweitet. Der freundliche grime Frühlingsschund biefer Highen fallt der sommertichen Dies rasch zum Defre, denn sie entbehren, wenigstens heutzutage, alles Baumwuchses. Abhang und Chene, von schwarzeumem Basatgestein reichlich übersäet, nehmen dann zumal einen beinate differn Charafter an.

Rad Lynd, hat ber Boben bee Gees bie Form eines concaven Bedens und fenft fich bei feiner größten Tiefe 165 fuß unter ben Wafferfpiegel, ber fich übrigene begreiflicherweise nach ber Jahreszeit um einige Fuß andert. Wenn ber Schnee am Bermon oben im Monat April fcmilgt und bagn noch ein reichlicher Spatregen tritt, überfchreitet bas Baffer feine gewohnten Ufer und bringt bis in die Gaffen bon Tiberias hinein. Josephus rühmt die Giffigfeit und Trintbarfeit beffelben, weil es weicher als Blug - ober Quellmaffer fei, bagu beständig fühl, trothem, bag bei bem breiten Spiegel ber Gee eine ftarte Infolation erleibet. Wenn in Commernachten bie Uferbewohner baffelbe ber freien Luft aussehen, werbe es talt wie Conee. Bir fanden an bem Baffer feine ungewöhnlichen Eigenschaften, außer einem leifen Calggeschmad, ber aber leicht erflärlich im Sinblid auf die Menge falgigen Baffere, bas vom Beft = und Oftufer in ben Gee ftromt. In feinem Echos birgt er von altere her einen großen Reichthum an Fifchen. Jene wunderhaft groß erfcheinenben Fifchzuge, bon benen bie evangelifche Tradition berichtet, fnupfen an thatsachliche Berhaltniffe. "Die Dichtigfeit der Fifchfchwarme in Diefem Gee", bemerkt ber Naturforfcher Triftram (The natural history of the Bible [London 1867], S. 285). "ift für ben, welcher nicht Beuge bavon gewefen, faft unglaublich. Saufig bebeden biefe Schmarme einen Morgen und noch mehr von ber Oberflache, und wenn bie Gifche langfam in Daffe fich fortbewegen, mit ihren Rudenfloffen über Die Dberflache tanchend, find fie bermaffen bicht ineinander gebrangt, daß es ben Anschein gewinnt, als ob ein beftiger Regenichauer auf ben Bafferspiegel platichere." Schon bem Josephus war es im weitern nicht entgangen, daß der Gee Fifcharten beherberge, Die man in benachbarten Bemaffern nirgende findet. In biefer Beziehung gewährt ber Gennefarethfee auch bem Raturforicher ein befonderes Intereffe, infofern er bas nörblichfte Gemaffer ift, bas noch Fifcharten ber fiidlichen Bemifphare aufweift. Daß er verschiedene Species Rilfifche enthält, haben neuere Foricher wiederholt beobachtet. Und wenn Jojephus berichtet, bag es in einer Quelle, welche die Ebene Bennefar bemafferte, Rilfifche gegeben, fo hat Triftram folche in ber That wiedergefunden in ber fogenaunten runden Quelle Min Dludawarah (Triftram, a. a. D.).

Gewaltige Stürme bransen zuweilen durch die Schluchten des Dichaulanplatean iber ben tieseingebetteten See daher und es brechen iberaus heftige Winde oft ganz plößlich los, wenn der himmel vollständig tlar ist. So kann der Schiffer ahnungsklos in Spiel der wild aufgeregten, hochgehenden Wogen werden. (Pgl. die auf wiederholte Beobachtungen gestützten Aussagen von Thouwson (a. a. D., S. 374 fg.). Die Erminerung an dies unberechendaren, bei volltem Sonnen- oder Sternenglanz losdbrechen, aber auch unvermuthet rasch wieder aufhörenden Stürme klingt in der evangelischen Ueberlieferung wieder (Mark. 4, 33—412 kut. 8, 23).

Wegen seiner tiefen Depression nuter Meer besitt bas Secthal eine hohe Durch-ihnittstemperatur, zusolge besseu im Sommer bie Sige bisweilen saft unerträglich wird und in der fisser I Jahreszeit die feuchte Wärme bösartige Fieber erzeugt. Dafitr eignet Allerdings, wie wir geschen, den Seeufern eine mannichsaltigere Begetation als den höher gelegenen Landesacgenden.

Heilige Erinnerungen geben dem See für das driftl. Auge einen unvergleichlichen Reiz, ein Maß von Annuth, das er an sich teineswegs beaufpruchen tonnte. Seine Ufer authehren im gaugen allzusehr der materischen Kornnen, der mannichfaltigen Gliederung mid plassischen Contraste, der lühnen, lothrechten Felsenwände und schroffen Riffe, wodurch die Umgebung des Toden Meeres jene wunderbare ernste Majestat gewinnt. Zumal das Chuier des Sees hat ein äusgerst plumpes Aussiehen, indem das banntlose einförmige

Dichaulauplateau in ganz flacher Linie hier sich abgrenzt. Da und bort bedt ein Streifen Grün die Fessen, aber meistens liegen sie uadt zu Tage. Ungleich aumuthiger ericheint allerdings das westliche Ufer. Der Höhntranz, welcher die Ebene Gennesar unzieht, misse überall als landsschaftliche Schönheit gepriesen werden. Anch wollen wir nicht vergessen, daß im hintergrund des Bildes der hermon aufsteigt, dessen Auppen, einen großen Theil des Jahres hindurch von schnerelebern bedeckt, in großartiger Prache vom dunteln Blau des hinmels sich abseden. Doch dei alledem wirde man die herrischseit eines Garbas oder Verwaldsstätzteges beim "Meer Galisass" vergedens zuchen.

Co ftill und einfam bentzutage baffelbe baliegt, fo reich belebt mar es zu Chrifti Beit. An beiben Ufern, besondere aber am westlichen, erhob fich eine Reihe fehr vollreicher Ortichaften, die entweder heutzutage gang verschwunden find oder gegeniber bem einstigen Bobistand nur eine fummerliche Erifteng friften. Unweit vom Ansflug bes Borbans traf ber Banberer, am rechten Ufer bingiebend, bas feit gelegene Tarichaa, bas in ben Tagen ber Apostel an 40000 Ginwohner gahlte (Josephus, "Bibijcher Rrieg", III, 10, 10; "Alterthümer", XIV, 7, 3). Fünfviertel Stunden weiter nördlich folgte Die Refibeng bee Berobes Antipas, Tiberias, gegenwärtig ber einzige Drt am Gee von einiger Bedeutung, indem er immer noch mehrere Taufend Ginwohner gahlt; weiterbin in dem fleinen Ghor Magbala (j. b.), burch bas Undenten an Maria Magbalena geweiht, und Bethjaida (j. b.), jenfeit des Borgebirges vermuthlich Choragin (j. b.) und auf bem erwähnten ftumpfen Ufervorfprung ber fattliche Meden Ravernaum. Um Oftufer lagerten bie feften und bedentenden Ortichaften Sippos und Gamala, ferner Gergefa und etwas weiter landeinwarte bas im A. I. genaunte Aphet. Sunderte von fleinern und größern Schiffen durchfurchten das Gemaffer; magten doch die Juden bei Tarichaa bem Befpafian eine Art Ceefchlacht ju liefern (Bofephus, "Biibifcher Krieg", III, 10, 1). Dehrere Biinger hatten früher bem Sifderberuf obgelegen und bas Wefchaft, wie es fcheint, fcmunghaft betrieben, ba fie mit Schiffen und großen Reten ausgeruftet waren, auch gur Racht auf ben fang ausgingen und gedungene Arbeiter beignziehen pflegten (Mart. 1, 16-20; Lut. 5, 5). Die Refibeng bes Ronige Antipas in Tiberias, Diejenige bes Philippus im benachbarten Beth faiba Julias, Die Fruchtbarteit ber Gegend, ber lebhafte Trausitverfehr, ber über bas Beftnfer feinen Weg nahm, bas alles mußte gu einem reichen und vielbewegten Bolts leben am Gee mitwirfen. Gewiß mit weifer Absicht ift Jefus aus bem einfamen Ragareth weggezogen und hat bier feinen Sauptaufenthalt genommen. Bei ber genfigfamen Lebensweise und ber Leichtigfeit, fich ben nothigen Unterhalt zu erwerben, fanden bie Unwohner bes Gees Zeit genug, bei jeber Gelegenheit in groffer Schar 'fich um ben bewun-berten Rabbi aus Ragareth zu fanimeln, ja ftundenweit ibn zu begleiten ober auch auf zusinden (Mart. 4, 1; 6, 31-34 u. f. w.). Bgl. Tobler, Bibliographia geographics Palaestinae [Scipzig 1867]. Furrer.

Gallier, f. Galatia.

Gallim, eine Stadt im Stammgebiet Benjamin, nördlich von Jerufalem, nahe bei Anathoth (1 Sam. 25, 44; Jef. 10, 30). In der Stelle Joj. 15, 30 erwähnen die LXX and, ein Gallim auf dem Gebirge Juda als zum Stamm Juda gehörig. Aneuder

Gallio ( Taddiw) war nach Apg. 18, 12 Richter bes Apostels Paulus in beffen Streit mit ber forinthifden Snuagoge und ermöglichte durch feine Entscheidung ale Broconful ben langern Aufenthalt bee Apoftele in Korinth, von wo die Buben ibn hatten vertreiben wollen. Der Mann, ber in biefer erfolgreichen Beife fich um bie Gache ber Chriften in Achaia verdient machte, bief urfprunglich Annaus Novatus und war der Cohn des Rittere und Rhetore Dt. Annaus Geneca in Corduba und beffen Gattin Selvia, alfo Bruder bes berühmten Philosophen L. Annaus Seneca und bes Geographen L. Annaus Dela. Der Bater biefer brei bebeutenben Danner mar ein von ben Schriftftellern der ersten Kaiserzeit hochgeschätter Rhetor, die Mutter Gelvia eine vielgepriifte, von den Sohnen innig verehrte Dulberin (vgl. Geneca, Troftschrift an feine Mitter Belvia). Einer folden bevorzugten Familie angehörig, war Annaus Novatus mit feinen beiden jüngern Briibern vom Bater forgfältig erzogent worben, und wir befigen noch die vom Bater D. Annane Ceneca jum Zwed ber rednerifchen Bilbung feiner Cobne veranstaltete Cammling von Coulregen, in welchen Bortrage ber namhaften Rhetoren über Die üblichen Themata der Rhetorif von feiner Sand gufammengestellt find (M. A. Geneca, Controversiae und Epitome ex l. controv.). Bom Bater wohl vorbereitet tamen bie Goue

Gallio 32

nach Rom, wo Annans Novatus sich die Liebe des angesehnen, auch von Quintilian gerühmten Rhetors L. Innius Gallio erwarb. Derselbe adoptirte ihn und seitdem hieß der älteste Sohn des ältern Seneca: Innius Annaus Gallio. Mit seinem Bruder Seneca verband ihn ein inniges Freundschaftsband. Derselbe hat Gallio zwei Schriften, die "Bom seligen Leben" und die "Bom Zorn", zugeeignet. Menschenstelichteit war nach Seneca's Zeugniß der Grundzug an Gallio's Charafter, was der Philosoph mit den warmen Borten anerkenut: "Nomo mortalium uni tam dulcis est quam die omnibus".

Unter Raifer Claudins traf die begabten Bruber, Die bis babin am Sof ausgezeichnet worben waren, faiferliche Ungnade. 3m erften Jahr feiner Regierung verbanute Claubius den Ceneca, weil ihn Deffalina ber Liebichaft mit bes Raifere Richte Julia bezichtigte, nach ber Infel Corfica, von wo er erft burch Agrippina, ale Pabagog für ben nachmaligen Raifer Rero, gurudberufen ward. Damit icheint auch Gallio wieder gu Chren gefommen gu fein. Er ward Conful, verließ aber nach Ablauf feines Confulate bie Sauptftadt, um vom Bluthuften, ber ibn befallen hatte, auf einer Geereife und burch einen Aufenthalt in Megypten fich zu erholen (Plinius, XXXI, 33). Gegen Ende ber Regierung des Claudine murde er Proconful ber bem Genat gurudgegebenen Proving Gerade in diefer Zeit nun gefchah es, bag im Ghetto in Rom über die Frage des erichienenen Deffias Streitigfeiten ausbrachen. Aufgehett von "Chreftus", fagt Sueton (Claud. 25), machten die Buden fortwährend Unruben, weshalb ber Raifer wie aus Bergleichung ber Rachrichten fich ergibt - Die Unrubftifter aus Rom vertrieb, den übrigen aber die Bufammenfünfte in den Synagogen, von wo die Streitigfeiten ausgegangen waren, verbot (Dio Caffine, LX, 6). Diefelben Aufregungen aber, welche bamale den rubeliebenden Claudius in Rom gegen die Juden verftimmt hatten, übertrugen fich nun nach dem Amtefit Gallio's, nach Rorinth. Aus Rom ausgewiefen war ein gu Chriftus befehrter Bube, Mguila, aus Bontus, mit feinem Beib Priscilla nach Rorinth getommen (Apg. 18, 2), wo er im felben Ginn, wie in ber Sauptftabt, thatig war. Er war feines Sandwerts ein Beltweber, bas heifit, er fertigte aus ichmalen Boll- ober Baarligen jenen, nach bem Sauptfabrifort Tarfus in Cilicien "Cilicium" genannten, geflochtenen Stoff, ben man gu Belten, Pferbebeden, Schuttuchern u. bgl. brauchte. ihm fand fich ein von Macedonien ber nach bem Ifthmus gefommener cilicifcher Chrift, ber Apostel Baulus, gusammen, ber ein Benoffe ber gleichen Buuft und ein Anbanger bes gleichen Glaubens war. Er wohnte bei Aquila, arbeitete mit ihm und beibe vertraten Die meffianische Botichaft in ber Spuagoge. Timotheus und Gilas, Die Baulus aus Macebonien nachzog, verfturften bie Bartei ber Chriften, Die von ba an im Saufe eines gewiffen Titus Juftus, bas bicht an die Snnagoge ftieß, fich zu versammeln pflegten. Biele Buben, barunter felbft ber Synagogenvorsteher mit Ramen Erispus, traten gu ihr über, und bas vermuthlich reiste bie Leibenschaft ber Buben jo febr, bag fie bie fleine driftl. Gemeinschaft überfielen und ben Apoftel Baulus vor ben Ctubl bes Broconfule ichleppten, um bon bemfelben Beftrafung bes Tarfere megen lebertretung bes jiib. Befetes zu verlangen. Da ben Juden Religionenbung nach ihrem Gefet zugeftanben mar, tonnten fie fich bem Glauben hingeben, Paulus werbe megen Berletung bes jub. Befettes gur Rechenschaft gezogen werben founen. Hoch fcheinen fie fich nämlich nicht entschloffen u haben, die Berfündigung des erichienenen Deffias ale einen Abfall vom Judenthum anzusehen, denn fonft hatten fie wohl auf Berbreitung eines nicht zugelaffenen Cultus, einer religio illicita geflagt, was freilich für alle Berführten icharfere Strafen nach fich gieben mufite. Go tounte Gallio ben Conflict gwifchen Buben und Chriften ale bas betrachten, wofür er auch von ben Berichten ber Sauptstadt angesehen worben mar, ale einen Streit innerhalb ber jiid. Bemeinde ,,über Lehre, Ramen und Befet", ber von ber Snnagoge felbst auszutragen fei. Da er aber von Natur zur Milbe neigte, ging er nicht to weit ale ber Brator ber Bauptstadt; er wies bie Urbeber bes Streite nicht aus, verbot auch weber Inden noch Chriften ihre Busammenfunfte, fondern begnugte fich, Die Rlage bon feinem Forum abzuweifen, ba gu ihrer Enticheibung bie Snnagoge felbft guftandig fei, fonft aber meder ber Thatbestand eines burgerlichen Bergebens, noch eines Berbrechens vorliege (Apg. 18, 15). Da nun bie Juben in ihrer befannten Bartnadigfeit ben Blat nicht raumen wollten, murben fie mit Bewalt hinweggebrangt, und ber griech. Bobel, bes Spectafele froh, ergriff unter ben Augen bee Broconfule ben Snnagogenvorsteher Gofthenes und mishandelte ihn im Bratorium, ohne daß Gallio fich feiner angenommen hatte. Mit dieser Niederlage war der Widerstand gebrochen. Die Gemeinde in Korinth, an der Paulus, Aquila, Silas, Timotheus, Apollos, furz alle bedeutenden Wanderlehre des appostolischen Zeit gerand bald einen ansehnlichen Anhang und von ihrem innern Treiben und Leben geben die Korintherbriese (s. d.) ein sehr eingehendes Bild. — Die Griffig beider Schreiben zeigen uns auch, daß rasch in der ganzen Proding Gallio's hrite Geneinschaften gegründet worden sind. Die Entscheidung Gallio's selbst repräsentirt eine Aufschaftung des Eprisenthums, wie die rom. Behörden sie nur in einer Zeit geltend machen kommen, in der es zu einer Auseinandersetzung zwischen Ivon unter Nero nen entstehende Gemeinde konnten ach gehr dahren war. Die in Rom unter Nero nen entstehende Gemeinde konnte nach zehn Jahren schon nicht mehr in gleicher Weise als sid. Secte gelten

Gallio felbft erlebte, wie Paulus, ben Regierungewechfel bes Jahres 54 in Rorinth. Agripping bergiftete bamale ihren Gemahl burch ein Gericht von Bilgen, nach andern burch einen mit Gift getrauften Rurbiebecher, worauf ber Stieffohn Rero bem Borganger göttliche Ehren bewilligte. Die beiben Gohne bes D. Annans Geneca wetteiferten nun in Bipreben über ben aus bem Speifefaal unter bie Gotter verfetten Claudius. Geneca fdrieb eine "Apotolofynthofe", b. h. eine "Berfürbiffung" bes Claudius; Gallio meinte, ber Raifer fei an Safen in ben Simmel gezogen worben, weil man mit Safen bie Leichen ber Berurtheilten gu ben Gemonien gu ichleifen pflegte. Unter folchen Auspicien begann ber fiebzehnjährige Rero feine Laufbahn, indem er bor Bolf und Genat Reben ablas, welche Geneca ihm verfertigt hatte. Mit Geneca's und Burrus' Gulfe befeitigte Nero auch bas Regiment feiner Mutter Agrippina, worauf Ceneca nun felbft mit Burrus bie Regierung ilbernahm. Gein Bruder Dela, Bater bes berühmten Dichtere Lucanus, murbe ber Cadywalter für bie Brivatgefchafte Nero's, in welcher Stellung er foloffale Reichthumer erwarb (Tacitue, Ann., XVI, 17), und nun fcheint auch Gallio unter Die Lenfer bee rom. Reiche eingetreten zu fein. Wenigstene finden wir ihn im fünften Jahr bee neuen Raifers in Rom (Dio Caffius, LXI, 20. 21). Der ehemalige Proconful Achaias machte hier ben Berold bei ben Theatervorstellungen bee Dero, mahrend Geneca und Burrus bem faiferlichen Declamator ale Ginblafer zur Geite ftanden. Rochmale freugt fich bier Gallio's Weg mit bem bee Apostele Baulus, indem furg por Ermordung bee Burrus (im Frühjahr 62) Paulus ale Gefangener in Rom eingebracht warb. Gine alte driftl. Legenbe führt Paulus hier mit Geneca jufammen, auf Grund welcher Sage man im Mittelalter fogar eine Correfpondeng bes Paulus und Ceneca untergefchoben hat. Jebenfalls waren Gallio und Geneca noch nicht vom Bof ausgeschloffen, ale Rero ben Brand ber Ctabt veranlagte und bann bie Chriften, benen Ballio guerft in Rorinth begegnet war, ale Urheber bee Frevele bezichtigte. Den Ginbrud, ben bie furchtbaren Berfolgungen ber Chriften auf Geneca machten, hat biefer im 14. Brief feiner Werte niebergelegt, ju einer Beit, in ber er fich felbft aufchidte, Rero's Opfer gu merben. Die Uhnung erfüllte fich rafch. 3m 3. 64 murbe zuerft Gallio's und Geneca's Reffe, Lucanus, ber Cohn Mela's, getobtet, angeblich weil er in bie Berichwörung Bifo's verwidelt fei, in ber That, weil ber ungehenere Erfolg, ben fein Epos Pharfalia gehabt hatte, Die Eifersucht Rero's reigte (Tacitue, Ann., XV, 70). Geinem Lehrer Geneca, ber in ben gleichen Proceg verwidelt ward, gestattete Rero, fich felbst zu tobten. Gallio, ber im Cenat um fein Leben flehte, mard von ben Batern gegen bie Creaturen bee Raifere, welche feine Binrichtung berlangten, in Schutz genommen. Dagegen folgte Dela, ber Bater bee Lucanus, balb barauf feinem Cohn in ben Tob (Tacitus, Ann., XVI, 17) und unter die letten Opfer Rero's haben wir benn auch Junius Gallio gu gablen (Dio Caffine, LXII, 25), ben alle Gelbstwegwerfung ichlieflich boch bor bem Schidfal bee gangen Saufee, bas fich zum eigenen Unbeil an Rero berangebrangt hatte, nicht retten tonnte.

Daß schon in der altesten Zeit die beiden Brüder Gallio und Seneca in eine gewisse Beziehung zum Leben Kauli gesett wurden, deweist die Legende von Seneca's Beschrung durch Paulius, die Tertullian, Lactanz und Hierounmund kennen, und uicht minder die Thatsasse, das der Verfasser der Apostelgeschiste sich des Namens des Proconfuls entfann, der in Korinth Paulius in Schutz genommen hatte. Welche Bedeutung der Mann sonst etwa sit die Gemeinde gehabt haben mag, daß sie seinen Namen seltzielt, lätz ich uicht mehr ermitteln; wir nuchten uns begmigen, die Venntte aufzuzeigen, an denn sein Leben ihn mit den Geschisten des Christeuthung in Vertiftrung brachte. Hauserath.

Gamaliel, eigentlich Gamliel (4 Dof. 1, 10; 2, 20), einer ber augeschenften Gefetes

Gamaliel 329

lehrer (Rabbanim) gur Beit Befu und ber Apoftel, Pharifaer, ber "Glang bee Gefenee", mit welchem die Gefeteereinheit, nach fpaterer Anficht, ausgestorben mar (Difchna, Sotah, IX, 15). Seine Schule foll in Jabne (Jamnia) geblüht haben, fein Ruhm ftrahlte von feinem Grogvater Billel aus, ber Davibifden Gefchlechte gemefen fein foll. Er mar ein berborragendes Mitglied bee Synedriume (f. b.), und erwedt unfere Theilnahme ichon baburch, daß Paulus fein Schüler mar und "gu feinen Fugen" in der reinen Lehre jub. Ueberlieferung unterrichtet murbe (Apg. 22, 3). Unter feinen Schillern ragt auch ber Bibelüberseger Ontelos hervor. Die talmubische Nachricht, wonach erst feit seinem Tod in den jud. Gesetzesschulen "wegen der zunehmenden Leibesschwäche" Sitptlätze für die Schüler angebracht worden maren, icheint gur Berherrlichung bes großen Befeteslehrere erfunden. Dag er aber feiner Barteiftellung nach ein Bertreter ber ftrengen pharifaifchen Grund. fate mar, baran läßt bie Rachricht, nach welcher ber Apoftel Paulus feinen urfprunglichen Gefeteeffanatismus von beffen Ginflug berleitet, ber große Ruf, welcher ihm unter den gefeteeifrigen Buben nach feinem Tob nachfolgte, und feine noch lange fast un= bestrittene Autorität nicht zweifeln. Die Apostelgeschichte (5, 34 fg.) ftellt ihn freilich in einem andern Licht bar. Geinem vermittelnden Giufchreiten mar es, ihrer Darftellung gufolge, zu verdanten, daß die wegen Sarefie angetlagten Apostel vom Snnedrium nicht jum Tob verurtheilt murben (Apg. 5, 34 fg.). Er erinnerte an friihere Beifpiele, wonadi in fich unhaltbare und dem gottlichen Weltplan zuwiderlaufende Neuerungen ohne menfch= liche Dagwifchenfunft wieder gufammengebrochen, und gab ben Rath, auch im gegenmartigen Fall die Cache bem Erfolg, gewiffermagen bem Gotteegericht ber Weltgefchichte, anbeimzuftellen. Es faun bemgemäß nicht auffallen, wenn die fpatere Cage ibn ale einen heimlichen Brofelnten des Chriftenthume (Clem. Rom. Recognit., I, 65 fg.) betrachtet, ja fogar feinen offenen llebertritt zum driftl. Glauben vorausgesest hat (Photius, Cod. 171). Die Apostel hatten in der That von einem entschiedenen Anhanger Jefu nicht gludlicher vertheibigt werben tonnen. Allein bag ein fo angesehener Bertreter ber ftrengen pharifaifchen Satung gegen fein gefeteeifriges Collegium eine fo gefährliche Opposition gemacht und bie neue "Barefie" ale einen Sanbel bargeftellt habe, über welchen bem Berichtehof einftweilen noch gar fein Urtheil guftehe, ift fcon ber Ratur ber Cache nach febr unmahricheinlich. Bon biefem Angenblid an mare es jedenfalls um Gamaliel's Antorität im Snnedrium und bei feiner Partei gefchehen gewefen. Run enthält aber feine bon ber Apostelgeschichte mitgetheilte Rebe außerbem offenbare Brrthumer. Der Theubas (f. b.). auf welchen er angeblich ale einen Borlaufer Judas', Des Galilaers, fich berufen haben foll, erhob die Sahne des Aufruhre erft unter bem Raifer Claudius, und fein Untergang fann (nach Josephus, "Alterthilmer", XX, 5, 1), ba er unter bem feit bem Jahr 44 n. Chr. ins Amt getretenen Procurator Cufpius Fabus ftattgefunden, unmöglich vor bas Jahr 44 fallen, mogegen Gamaliel's Rebe noch unter ber Regierung bee Tiberine, alfo viel früher gehalten murbe. Sat somit Bamaliel einen Theil ber überlieferten Rebe ficherlich gar nicht, fo hat er mahricheinlich auch ben andern Theil nicht ber leberlieferung gemäß gefprochen, vielmehr hat ber Berichterftatter, im Geift jeuer Zeit, bie Rebe frei in apologetifch driftl. Intereffe componirt. Damit fallen auch bie Berbachtigungen bee Charaftere Bamaliel's bahin, wonach er aus parteiischer Teinbichaft gegen bie Cabbucaer (Bearfon, Lectiones in acta apost. [London 1672], G. 49), ober in heuchlerifcher Gefinnung (Schrader, "Der Apoftel Paulus" [Leipzig 1830-36], II, 43), ober in zweibeutiger abwägenber Rlugheit Thierich, "Die Rirche im apostolischen Zeitalter" [1. Aufl., Frantfurt a. DR. 1852], G. 72 fg.) eine mittlere Stellung zwischen Chriften und Buden eingenommen haben foll. Alle geschichtlich fteht wol feft, daß in der Sigung bes Snnedriums, in welcher es fich um die Entscheidung itber bas Schidfal ber Apostel und bie Stellung bee oberften Berichtehofe gur evangelischen Berfündigung handelte, Bamaliel aus Zwedmäßigfeiteriidfichten von den außerften Dagregeln abmahnte und mit feiner Meinung burchbrang. Das lettere war nur bann möglich, wenn er fein Botun nicht bamit motivirte, bag bem Synebrium fein Urtheil über bie neue Lehre guftehe (beren Stifter foeben burch biefelbe Behorde gum Tob verurtheilt mar!), fondern etwa bamit, daß die Barefie burch ben Tob ihres Stiftere toblich getroffen und viel zu unbedeutend fei, um die ftreugften, ohnedies von ber rom. Staatsbehorbe ichwerlich gebilligten, Dagregeln zu rechtfertigen. Der berühmte judaifche Rabban blidte mit ftolger Berachtung auf bie unwiffenden galilaifchen Geftirer. Die Bermuthung, daß er die Grundlage der freiern alexandrinifchen Theologie in fich aufgenommen, ftutt fich lediglich auf

330 Gärten

eine, feineswegs nuzweidentige, Stelle der Gemara (zu Sotal, IX, 14); in der Mijchne erscheint er saft durchweg als ein strenger Gesetselehrer. Gewöhnlich wird er als Gamaliel der "Alte", im Unterschied von seinem Enkel, Gamaliel "dem Jüngern" einer Sohn Simgern" einer Sohn Simgern Lufftands behauptete. Bgl. Joh, "Geschichte der Iraeliten" [Versin 1828–AI, III, 170 fg.: Ewald, "Geschichte des Boltes dirael" [2. Ausg., Göttingen 1858], VI, 185 fg., 232 fg.; Paur, "Paulus" [1. Aufl., Stutgart 1845], S. 35 fg.; Zeller, "Die Appsiedgeschichte" [Stutgart 1854], S. 132 fg.; Reander, "Geschichte der Pflanzung und Leitung der chrift. Arche durch die Apostel" [4. Ausl., Samburg 1847], I, 74 fg. Schoter. Güreb. 1) Einer der Kelden David's (2 Sam. 23, 28), von Jether gebirtie. Kir

finden heute einen Ort Jathir am Wabi Atara in Galilaa, subofilich von Tyrns.
2) Gin Higgel in der Rabe Bernfalems (Ber. 31, 39). Rach den Angaben bei Beremia scheint die Anhöhe diesen Ramen getragen zu haben, welche nordwestlich von der

Ctabt in faufter Steigung fich bingieht.

Gareb bedeutet übrigens Krate, jodaß man vernuthet hat, es möchten hier bie Ausfätigen gewohnt haben, die nach dem Gefet 3 Moj. 13,46 nicht innerhalb der Stadt wohnen durften. Furrer.

Etwa 12 Stunden nördlich von Berufalem erheben fich am Beftigum ber fruchtbaren Cbene Dodina zwei fteil aufftrebende Berge, Die in ihrer Richtung von Morgen nach Abend ein enges Thal einschliegen. Der fubliche Diefer Gebirgeftode bief bei den Ifraeliten Garigim. Unten im Thalgrund liegt Sichem, umgeben von den üppigften Garten und gefegnet von der Fille flaren, erquidenden Baffere, mabrend die beiden Berge mit ihren burren, fast alles Pflangenfchunde entbehrenden Abbangen ben Wanberer unfreundlich anmuthen. Doch eignet bem Garigim eine gewiffe Formichonheit, indem 40-80 Fuß hohe, fentrechte und mannichfach gegliederte Feleschichten großentheile feine Stirn umgurten, ba bingegen ber Ebal (f. b.), obichon jah abfallend, fubnerer Formen entbehrt und ale eine unförmliche plumpe Daffe gelben Raltgefteins bas Thal im Rorden begrengt, faum bag ba und bort eine fchmale Terraffe an feinem Abhang ber Wildniß abgerungen ift. Bas aber ben Barigim befondere por bem Cbal auszeichnet, bas find bie machtigen Quellen flaren fugen Waffere, bie aus feiner Sauptichlucht bervorbrechen und niederraufchend ine Thal ben Garten Gichems ein unverwelfliches Grunen und Blithen gewähren. Benben wir une von ber oberften Quelle nach Often, fo führt une ber Bfab über eine balb breitere, balb ichmalere Ctufe bes jaben Bergabhange bin. Dabei tommen wir nach einigen hundert Schritten zu einem breiedigen Felfeuftud, bas aus ber übrigen Daffe vorspringt und gleich einer natürlichen Kanzel ben tiefen Thalgrund überragt, fodag von bier ein Riefensprung uns mitten in die Stadt Sichem hinunterbringen mußte. Diefer Belfenvorfprung vergegenwartigt une benn auch fofort jene Scene, in welcher Botham, Gibeon's Cobn, vom Barigim aus ben Gichemiten in finnigem Gleichniß eine Etrafpredigt hielt (Richt. 9, s). Leicht fonnte er bon bier burch eine Welfenrite die Bobe bee Berges gewinnen, um von bort nach Beer gu entfliehen (vgl. meine "Wanderungen durch Balaftina" [Burich 1865], G. 244 fg.).

Der Rüden bes Garizim bilbet ein ziemlich breites, sanft gegen Siben sich abendenbes, fehr ungleichförmiges Plateau, das an seiner Nordosteke die höchste Krabelle mitten in einem gewaltigen Trümmerhaufen, den lleberresten eines wahrscheinische Kapelle mitten in einem gewaltigen Trümmerhaufen, den lleberresten eines wahrscheinlich byganttnischen Festungse und Kirchenbaues (Sepp, "Berusalem und das heitige Land" [Schaft haufen 1862—63], II, 33; Robinson, "Ratästina" [Hale 1841], III, 348 zu. Erwas weiter süblich sehen wir den natürlichen Fessen zu einer ziemlich glatten, ebenen Tenne sich ausbreiten. Rach den Sauaritanern ist dies die heitigste Stätte der Erde, sodsh auch heute noch keiner von ihnen sie zu betreten wagt, aber alle beim Beten ihr Antlit nach dersteben richten, wie die Juden nach Jerusalem und die Beim Beten ihr Antlit nach berziehen richten, wie die Juden nach Jerusalem und die Wossemin nach Metta. hier stand nämstlich der Tempel, den einst ein Sohn des Hohenpriesters Jojada seinen ausberzigen und ängstlichen Mitbürgern zum Trot erbaut hatte. Drei Jahrhunderte später von Johannes Hyrkanus zerstört, ist er seitdem nicht wieder ausgebaut worden; aber der Flats, wo der Tempel gestanden, blied die heitigste Andetungsstätte der Samariter. (Bertessen der Gemaniter) was der Gemaniter von Josephus, "Allterthimer", XI, 8, 2 fg. mit Reh. 13, 20 vgl.
Bertheau, "Die Bilder Fra, Nehemia und Esther" seinzig 1862], S. 272.

hier aus sieht man unmittelbar auf den Brunnen Jasob's nieder, nud wer müßte bei folchem Anblick nicht bewindern, wie schön jenes herrliche Wort: "Weib, es konint die Stunde, wo man nicht mehr auf Garizim anbeten wird" (3oh. 4, 20), in die landschaftliche

Scenerie fich einfügt (vgl. Jofephus, "Alterthumer", XVIII, 4, 1).

Geit alter Beit war bei ben Ifraeliten ber Garigin ale Berg bee Cegene, wie ber Ebal als Berg des Fluchs verehrt. Der Ueberlieferung zufolge hatten sich nämlich auf Anordnung des Wose hin, nachdem das Land von Iosua erobert war, sechs Stämme am erftern aufstellen miffen, um Borte bes Gegens zu fprechen, und feche am lettern, um ju fluchen, beibes gur feierlichen Befräftigung bes Bundes mit Gott (5 Dof. 27, 12 fg.; 30f. 8, 33 fg.). Der Garigim war für die Segensworte bestimmt worben als ber Berg, ber gur Rechten lag, wenn man gegen bie aufgebenbe Conne ichante, wie man immer that bei Fesistellung ber Simmelsgegenben. Die rechte Geite bedeutet aber nach uraltem Symbolismus die gludliche, fegenbringende; wird boch im Bebraifchen bas Wort Jamin die rechte Band geradezu auch im Ginn von Glud gebraucht (1 Dof. 35, 18). Diefe einfache und allein angemeffene Ertlarung bat, wie es fcheint, bisjest noch fein Bibelansleger aufgestellt. Uebrigens, wenn Jofephus ("Alterthumer", XI, 8, 2) fagt, der Garigim fei ber bochfte Berg in Samarien, fo ift bas unrichtig, indem nach Manfell der Garigim nur 3179 fing mißt, der Cbal 3375 fing. Daffelbe Refultat lehrte une im 3. 1863 bereits der Augenschein, insofern uns nämlich der Cbal, als wir auf dem Garigin ftanden, theilmeife die Ansficht nach Rorden verbedte. Der hochfte Berg aber von Camarien wie überhaupt bes fitblich von ber Jefreelebene liegenden Balaftinas ift ber Tell Mur bei einer Bobe bon 3566 Fuß über bem Deer. Turrer.

Garten. Beil es im Befen bes Denfchen liegt, nicht im Raturguftand gut verbleiben und mit der blofen Erhaltung bes leiblichen Dafeine fich gu begnügen, bearbeitet er die Ratur nicht nur, um ihr feinen Unterhalt abzuringen, fondern auch um fich menschenwürdige Beniffe zu verichaffen. Wir finden daher ichon im höchsten Alterthum Gartenbau, ber nicht nur bes Erträgniffes wegen, fondern auch jur Ergotung betrieben Mus bem Lob, das Plinius ber Gartenfunft ber Sprer ertheilt, liefe fich ichon bermuthen, daß auch beren Rachbarn, die Bebruer, Barten bebant haben werben, und wir finden in ber That, daß bei ihnen, wie bei allen Gulturvölfern bes Alterthume, fowol Rutgarten, Die bes Erträgniffes halber, als auch Luftgarten, Die gunt Bergnugen gehalten wurden, fehr beliebt waren. Richt nur Ronige hatten folde bei ihren Balaften (2 Ron. 25, 4; Bred. 2, 5; Reh. 3, 15; Efth. 1, 5), auch Burger bei ihren Saufern (Guf. n. Dan. 4; 3oh. 14, 12; Luf. 13, 19). Nach bem Talmud foll es ipater verboten ge-wefen fein, innerhalb ber Stadt Berufalem Garten anzulegen; bafür pflegte man beren viele auferhalb ber Stadtmauern, namentlich im Thal Bihon. Bie unfer beuticher Rame "Barten", jo beutet auch der hebr. Ausbrud "Gan" auf einen umfriedeten, eingegaunten, verschloffenen Raum bin, den die Bebraer, wie wir, ale Rirbie-, Bemiffe-, Del - und Doftgarten des Rutens wegen bebauten (5 Dof. 11, 12; 1 Ron. 21, 2; Ber. 29, 5; Mm. 4, 9; 9, 14). Ginen eigentlichen Luftgarten nannten die Bebraer "Barbes" (Guf. u. Dan. 7; Bred. 2, s), worin fie außer Lorber ., Rug., Feigen ., Granat . und andern Fruchtbäumen auch Balbbaume, wohlriechende Straucher und Burgfrauter, ale: Cypern (Albenna), Narden, Balfam, Gafran n. dgl., auch Lilien, Rofen und andere Blumen, wol auch auslandifche Gemachfe hegten und pflegten (St. 4, 12 fg.; 5, 1; 6, 11; vgl. Jef. 17, 10). Dan legte bie Barten gern an fliegenbem Baffer an ober forgte für beren fünftliche Bemafferung (4 Moj. 24, 6; 3ef. 1, 30; 50, 11; 3er. 31, 12; Bl. 4, 13; Rob. 2, 6; Siob 8, 16), wie die Ronigegarten bei Berufalem bewaffert murben (2 Ron. 25, 4; Ber. 39, 4; 52, 7; Reh. 3, 15), ja es fehlte auch nicht an Bafferbehaltern barin, um zu baben (Guf. u. Dan. 15; 2 Cam. 11, 2), und auch Familiengrifte wurden in Barten angelegt (2 Ron. 21, 15; 26; 3oh. 19, 41). Der Garten war wol ein geeigneter Drt, um fein Gebet ju berrichten (Matth. 26, 39; 3oh. 18, 1); in Garten und Bainen murde aber auch Gotendienft verübt (Bef. 1, 29; 57, 5; 65, 3; 66, 17), daber barauf bezügliche Bemerkungen vorfommen (1 Ron. 14, 23; 2 Ron. 16, 4 u. a.). Bur Bearbeitung und Erhaltung ber Garten maren Gartner und Wächter bestellt (3oh. 20, 15).

Gaffe, f. Gefer. Gaffen.

Gaft, Gaftfreundichaft. Geit ben früheften Beiten wurde nicht nur von Buben

und Chriften, fondern auch von folden Beiden, welche auf berhältnigmäßig tiefer Ctufe ber Cultur ftanden, die Gaftfreiheit ale heilige Pflicht und fcone Tugend mit größter Bereitwilligfeit genbt; auch heute noch find bie Beduinen-Araber barauf ftolg, und mit Freudigkeit nehmen fie ben Reifenden bei fich auf. Das M. T. berichtet uns viele Sandlungen ber Art (1 Mof. 18, 3 fg.; 19, 2 fg.; 24, 18 fg.; 29, 13 fg.; 2 Mof. 2, 20 fg.; 30f. 2, 2 fg.; Richt. 13, 15; 19, 20). Man fragte babei nicht nach Ramen und Stand bee Gaftes; erft bann, wenn man ihm alles Rothige gegeben, erfundigte man fich genauer nach ihm (vgl. 1 Dof. 24, 33 fg.), ba man fich gliidlich fchatte, einen Gaft in feinem Saufe haben zu fonnen; und wer je einem folden ungaftlich bie Aufnahme verweigerte. bewies eine burchaus uneble Befinnung, die nur Berachtung anderer nach fich jog. Darum geben gerade die Frommen bee A. I. fchone Beifpiele von Gaftfreiheit; und Siob (31, 32) barf fich rühmen, daß er nie einen Fremdling auf ber Strafe habe übernachten laffen, baff er feine Thir bem Banberemann offen gehalten. Gine Anenahme von biefer ichonen Gitte machten bie Inden nur mit ben Camaritanern (f. b.); biefe, ber herrichenben Anficht gemäß Rachtommen ber im Beiligen Land gurudgebliebenen Rinder Sfrael und ber borthin ane affpr. Brovingen verpflangten Beiden, maren burch ihre religiofe mie politifche Stellung ben Ifraeliten verhaft; ba alfo gwijchen biefen und jenen bas Band ber Bolfsgemeinichaft gelodert war, fo vermieden auch die Ifraeliten jede Berührung mit benfelben. Gie reiften nicht burch Camarien, wie man ebenfo von ba ane lieber ben langern Weg burch Beraa nach Bernfalem mablte. Rur felten ging ein Bube burch Camarien (vgl. Lut. 17, 11; 30h. 4, 4 fg.).

Die Berfaffer ber neuteft. Schriften, welche, über ben Unterschied ber Nationalität erhaben, bas allumfaffende Gebot ber Bruberliebe an Die Gvite ftellen (1 Ror. 13, 1 fg.; 1 30h. 3, 10. 11. 16. 18; 4, 8. 20; 5, 1), empfehlen oft bie Baftfreundschaft. " Berberget gern", ruft Baulus ben Romern gu (Rom. 12, 13; vgl. Gebr. 13, 2; 1 Betr. 4, 9; 1 Tim. 3, 2; Tit. 1, 8). Gerade bamale mar die Austibung biefer Tugend oft von besonderm Berth fitr ben einzelnen, weil viele Chriften, von ihrer Beimat vertrieben, in Die Frembe gieben mußten. Zwar nahmen bie Chriften alle Fremben gaftlich in ihren Saufern auf, befondere aber Die mit ihnen burch ein Band bee Glaubene verbundenen; bas wird Bebr. 13, 2 empfohlen durch die Bindeutung auf 1 Dof. 18. 19, wo Abraham und lot burch lebung ber Gaftfreundichaft ber hoben Ehre bee Befuche von Engeln gewirdigt werben; und Dlatth. 25, 41 fq. fagt Chriftus felbft, baft ber Dangel an thatiger Bruberliebe, die bem Gaft die Aufnahme verfagt, hinreichend fei gur Berdammnif, ba ber Liebesbienft, den man einem Gaft erzeigt, nicht biefem allein, fondern Chriftus felbft (f. B. 45) erwiefen wird. Daber gab es gur Angibung ber Tugend ber Gaftfreundichaft in bem Saufe bes Bemitteltern meift ein bestimmtes Local, ein Gaftzimmer (Mart. 14, 14), wic auch 3. B. bei ben Sindus gur Aufnahme von Gaften ein befonderes Fremdengimmer, ein Atit'hi-Schala, vorhanden ift. Dahin murde ju gastfreundlicher Aufnahme ber Reifende wol auch burch ein Empfehlungefchreiben empfohlen (vgl. 2 Ror. 3, 1); auch bei ben Beiben gab ce fogenaunte Gaftfreundichaftemarten, ebenfo waren fie bei ben Juden gewöhnlich.

Im Dause war der Gast unter dem Tach des Hausherrn völlig sicher, deun diesem war vor allem die Unverteysichteit seines Gastes heilig. So bittet Vot deringend die rohen Sodomiten (1 Mos. 19, 6 fg.), seine Gäste zu verschonen, nud aus der Sitte des Orients, den Gastfreund selds mit dem Leben zu schüben, ertsat sich das Anerbieten, welches er darauf (B. 8) den ungestümen Trängern macht. Nur der bei seindseligen Bölkerverhältnissen des Alterthums oft bittere Nationalhaß tounte den Todichlag antschuldigen, den ein von heiliger Begeisterung sit den Herrn und sein Boll entbranntes Weib hinterlistig an dem aussischte, der in ihrem Hanse war (Richt. 4, 17 fg.).

Vor dem nahenden Gast erhob man sich, ging ihm entgegen und begrüßte ihn (1 Mos. 18, 2, 2; 19, 1, 2; f. Gruß) mit dem Friedensgruß; fürstlichen Personen wurde ein besonderer Empfang bereitet (2 Matt. 4, 22). Hierauf dat man den Gast, in das Jaus dommen, um also von der Gastfreunbichgat Gebrauch 3n machen (1 Mos. 18, 3; 19, 2). So geschieht es noch heute im Trient, und oft in einer Weise, daß es für den Reisenden sast belästigend ist; es würde jedoch beseichgend sein, wollte er die angebotene Gastfreundschaft zurüstweisen, die oft sogar mit großer Ausgebrus selbst von ärmern Lenten gesibt wird. Bei den Trusen, 2, einer das Lidanongebirge bewohneuden steinen Silterschaft, weist der Fausherr jedes Sedenka

feines Gaftes fogleich mit ben Borten gurud: "Gott ift freigebig und reich, und alle Menichen find Britder." Daher muß der Reifende in bas Saus eintreten. Der Sausherr fagt ihm: "Du bift willtommen, mogeft du oft tommen", legt dabei die Band des Eintretenden in feine eigene, weift ihm bann einen Blat an, fragt ihn nach feinem Befinden und beginnt fo die Unterhaltung. Abraham felbst gibt uns ein ichones Beispiel von ber Gile, mit welcher man nun bereitwilligft fur ein entfprechendes Dahl bee Gaftes forgte (1 Dof. 18, s fg.); er felbst eilt zu ber Rinderheerbe, ein gartes gutes Ralb für feine Bafte gu holen, und bas war burchaus feine That, welche feinen Rang irgendwie batte berleten tonnen; es ift auch beute fur ben angesehenen Bebuinen feine Schande, fich mit hauslichen Geschäften, besonders bei folden Gelegenheiten, abzugeben; ebenso Inetet und badt Cara (1 Dof. 18, 6), wie dies immer das Gefchaft ber Franen mar (1 Mof. 27, 17; 1 Cam. 28, 24; 2 Cam. 13, 8). Bahrend man bas Mahl bereitete, wurde ben Reit - und Laftthieren Stren und Futter im Stall gegeben (1 Dof. 24, 25. 32). Der Baft erhielt zuerft Baffer zum Fugmafchen, mas immer der Dahlzeit voranzugeben pflegte (1 Dof. 19, 2; 24, 32; 43, 24; Richt. 19, 21; Lut. 7, 44); baher war es auch eins ber erften Stude ber Bewirthung (1 Cam. 25, 41) und für ben Reifenden, welcher burch feine Candalen nur ungenugend gefchitt mar gegen ben beigen Cand ber Bufte, ein bringenbes Bedirfnig. Bei bem nun ftattfindenben Dahl, wobei man wol bem Gaft einen Ehrenplat obenan vergonnte (Lut. 14, s), vertheilte ber Birth bie Schiffeln, welche alle vor ihn hingefest wurden. Denn es war im Alterthum nicht Gitte, daß eine gauge Tiidgefellichaft aus einer Schiffel ag. Go hatte wol and Joseph (1 Dof. 43, 34) eine Anjahl von Schiffeln bor fich fteben, welche er bann feinen Briibern reichen ließ, wobei er dem Benjamin eine befondere Auszeichnung badurch gewährte, bag er ihm fünf Couffeln fandte, mahrend jeder der andern Briider beren nur eine erhielt. Rach Berodot genoffen auch die Ronige Megnptene bei öffentlichen Gaftmählern und Gelagen feine andere Ausgeichnung ale bie, baf fie eine boppelte Bortion empfingen; auch Somer erwähnt eine abnliche Sitte, bag man Gafte burch die Grofe bes vorgesetten Berichts ehrte. Nach bem Effen murbe ber Bein in genitgender Menge (1 Dof. 43, 34) in vollem Becher (B. 23, s) gereicht; benn mahrend bee Effene felbft pflegte man weber zu trinten noch auch befondere ber Unterhaltung zu pflegen. Go mar es auch bei ben Romern und wol auch bei ben Berfern (Efth. 5, 6). Beim Abichied geleitete man den Gaft (1 Dof. 18, 16) ein Stud Bege; auf biefe officielle Begleitung von feiten ber Bemeinden ift oft bingewiesen im N. T. (Apg. 15, 3; 20, 38; 21, 5; 1 Ror. 16, 11; 2 Ror. 1, 16; 3 3oh. 6). Baulus war gewohnt fie zu empfangen auf feinen apoftolifchen Reifen, und hoffte fogar bis nach Spanien von Rom aus burch einige aus ber Gemeinde bas Geleit zu erhalten (Rom. 15, 24). Wie bereitwillig man überall folch einen Liebesbienft leiftete, erhellt aus ber Stelle 1 Ror. 16, 6, wo ber Apostel Mehnliches von ben Rorinthern hofft. man fich nicht nur bamit begnitgte, feinen Gaft zu geleiten, fondern auch filr beffen Ausruftung mit den gur Reife nothigen Dingen forgte, zeigt ber Busammenhang ber Etelle Tit. 3, 13; eine abnliche Gitte ber Briechen berichtet homer, wonach man ben Gaft bei ber Abreife mit Gefchenten gu entlaffen pflegte. Grundt.

Gaftmable, f. Dahlzeiten.

Gath, einer von ben stüff Vororten ber Philistäer und zwar derjenige, welcher den Grenzen Israels am nächsten lag (Jos. 1.3, a; 1 Sam. 21, 10; 2 Chron. 26, 6), daher auch zur Zeit Saul's und David's diese philistäisse Setadt mehr als alle andern in den Bordergrund der Geschichte tritt. Wenn man vom Gebirge her den Wadi Sault sinunterzing, um nach Etron zu gelangen, sam man an Gath vordei (I Sam. 17, 52). Bon Etntheropolis, dem heutigen Betdschirin, erreichte man Gath, nordwärtst reisend, nach Euseins in ungefähr zwei Stunden. Diesen Angaden entiprechend suchen wir die Etelle der verschwundenen Stadt auf dem Tell Zasarijed. Dieser schwenzehen füchen wir die Etelle der verschwundenen Stadt auf dem Tell Zasarijed. Dieser schwenzehen, die auch einem mit Roß und Wagen zu Keld ziehenben Heer den Aufgang ins Gebirge ermöglichten. Zahlreiche Spuren sinden sich noch, daß der Kügel einst mit Küusern bedeckt gewesen und auch der Abhang mit großer Milhe stellenweis terrassirt worden war (vgl. meine, Manderungen durch Palästina" [Zürich 1865], S. 106 fg.). Wan hat Gath schon in Eeutheropolis, in Tell es-Sassich um die von mit kürite Stelle.

Der fliichtige David mochte in einem ftarten Tagemarich von Nob in Benjamin hierher gelangen jum Ronig Achie (1 Cam. 21, 10). Die lange Gaftfreundichaft, welche ihm fvater burch biefen Ronig gutheil wurde, hinderte ihn ale Ronig von Ifrael feineswegs, das Eroberungsrecht auch an Gath geltend zu machen (1 Chron. 18, 1). Ohne Zweifel begnügte er fich aber mit milber Oberherrschaft (1 Kön. 2, 2, 2), sodaß ihm die Bergen feiner neuen Unterthanen geneigt wurden. Ja jur Beit bes allgemeinen Abfalls gaben 600 Gathitertrabanten bem greifen Ronig ein erhebenbes Beifpiel großherziger Rnechtestrene (2 Cam. 15, 18 fg.). Wir bemerten indeft, daß einige Bibelaneleger 2 Cam. 15, 18 auftatt ber Gathiter bie Bibborim (Belben) feten und die Ausfage von der alten Garbe, die icon in den Tagen Caul's den David geichutet, verstehen (i. Thenins ju biefer Stelle). Doch finden wir feine dringenden Gründe, von der Lesart des hebr. Tertes abzugehen. Es fehlte ben Bürgern Gathe iberhanpt nicht an echtem Colbatenmuth und ihr Goliath mar nicht ber einzige gewaltige, bochgemachfene Rrieger, ber ben Belben Braels heifen Rampf bereitete (1 Cam. 17, 20; 2 Cam. 21, 19 fg.). Rehabeam, welcher burch eine Denge von Geftungen fein Land gu fchüten trachtete, umgurtete auch Buth mit neuem Bollwert (2 Chron. 11, 8). Toch 100 Jahre fpater, ale Joas auf David's Thron faß, eroberte ber Sprer Safael Diefe Grengfeste am Ausgang bee Gebirges, worüber Boas fo erichraf, bag er mit fchwerem Tribut ben Frieden gu erfanfen eilte (2 Ron. 12, 17). Erft feinem Entel Ufia gelang es, ben wichtigen Plat gurindzuerebern. Er weihte ihn ber Berftorung, womit Bathe Berrlichfeit fir immer in ben Ctaub fant (2 Chron. 26, 6). Den übermuthigen Bewohnern von Berufalem und Camarien fiellte Amos bas Edidfal ber altberiihmten Philiftaerftadt als warnendes Beijpiel bin (Am. 6, 2); aber ben Bluch Gottee hatte er, fowie ber fpater libende Bephanja, nur noch über bie vier andern Bororte der Philiftaer gu fprechen (Am. 1, 7 fg.; Beph. 2, 4), nachdem bie Stille bes Tobes über bie einft lanten Waffen von Bath gefommen mar (2 Cam. 1, 20).

Gaja (;azzah), die füdlichfte unter ben fünf Borftabten ber Philiftaer (30f. 13, 1). Gie liegt auf bem breiten Ruden eines fehr niebrigen, faft ringeum fanft anschwellenben Bigele, fobag ihr feine große natürliche Teftigfeit eignet. Wahrend ber Blid in ber Ctabt allerwarts auf Die Rage beichrantt ift und ihm Die Canbbinen felbft bas taum eine Stunde entfernte Deer entziehen, genießen wir auf dem in geringer Entfernung fitboftlich fid) erhebenben vereinzelten Silgel el-Montar eine umfaffenben Anoficht ither Die weiten Delbaumwälter nordlich und norbofflich von Gaga, über die Candbinen weftlich ber Stadt bie bin gum blaufchimmernden Deer und fubmarte über bie Grengen bee Gulturlandes hinaus in Die todeeftarre Bufte (f. Die Abbildung). Durch biefe Ausficht wird uns bie friihe Blitte Bagas flar, fowie beffen unverwiftliche Lebenefraft, vermöge beren ce fich immer wieder aus Schutt und Afche jum bedeutenden Sandelsplat erhob. Bir feben bie Stadt wenige Stunden von ber großen Bifte entfernt, welche bie zwei alten Enlturlander Palaftina und Megnoten voueinander icheibet, und feben fie zugleich umgeben von ben fruchtbarften Gefilben. Die von ber Bifte hertommenden Raravauen finden bier nach langem beidwerlichem Marich labende Friidte in reicher Bulle und bie von Rorten berangiebenben verforgen fich im Bagar ber Ctabt noch mit bem nothigften Unterhalt filr bie wochenlange Wanderung in der Ginobe. Es begegnen fich hier die fefhaften und herumfdweifenden Bolfestamme; benn im Guben und Gutoften Bagas haben bie Bedninen feit ältefter Beit ihre Beimat. Die gefchworenen Geinde ber reifenden Raufleute, verfteben fich biefelben gleichwol mit ben Gagarn, welche ihnen bie von ben Santelegitgen gewonnene Bente abmartten. Gaga ift iibrigene von jeher faft ausschlieflich eine Ctabt bee Binnenhandels gewesen, ba es ber benachbarten Deereelifte an fchitgenden Buchten gebricht. Immerhin ergablen une bie aften Antoren von einer Safenftabt Gagas, Majuma, bie nach bem Bericht bes Antoninus Martyr (Rap. 33) noch im 6. Jahrh. n. Chr. beftanben hatte.

Gaza zu erobern gelang ben Ifraeliten, die fo rasch nuter Josua's Filhrung bes Gebirges Meister geworden, ebenso wenig als das übrige Gebiet der Philister (Richt 1, 12; nach den LXX, 3, 3). Die Sage erzählt, daß Simson einst die beiben Aligel des Eatd thors von Gaza ausgehoben und auf die Höhe bes Berges von Holaan Aufligel des Eatd die Hoffe ein Montar zu verstehen ist, getragen habe, und in Gaza läst sie anch bes bertishnten Gelten tragisches Geschicht fich enden, indem er als blinder Eslave, durch Gettes

Gaza 335

Gnade wiederum erftartt, den Tempel des Dagon zu Grunde gerichtet haben foll (Richt. 16, 1 fg., 22 fg.).

Als das Reich Ifrael nach ichweren Kämpfen durch David feine größte Ausbehnung erlangt hatte, reichte es sidwestwärts bis nach Gaza (1 Kön. 4, 24). Doch späteschien nahmen die Philifter wieder eine freie Setslung zu Iracel ein. Amos sincht Gaza, weil es sich an dem Handel mit hebr. Skaven betheiligt (Am. 1, 6 fg.; vgl. 30el 4, 3 fg. und Sigis Erklärung zu der Setzle). Der König Histia aber schlug die Philister aufs Hand wid wecheerte ihr Land die auch Gaza (2 Kön. 18, 8). And Zephanja, der ättere Zeitzenssie des Geremia, spricht den Kuch ihrer die Stade aus nud Irachien Gericht. Ihre Eroberung durch Pharao Necho ums 3. 606, deren auch Serodot (11, 159) erwähnt, wochte unter den Inden wol als Erfillung dieser Weisigung angeschen werden (2cpb. 2, 4; Ier. 47, 1.5).

Inbeft ericheint Gaga gur Beit ber Verferherrichaft neuerbinge ale fehr bedentenbe



Stadt, versichert uns doch Herodot (III, 5), welcher dieselbe unter dem Namen Madytis erwähnt, daß sie ihm nicht viel geringer als Sardes vorgesommen sei. Dem großen Mackonier setzen die tapseen Gurtins, 18, 6, 7; Arrian, De exped. Alex., II, 26; Plutarch, Vitae Alex. et Caes., Nap. 25; Josephus, "Alterthimer", XI, 8, 4), sodaß er, als ihm endlich die Eroberung der Stadt gelmigen war, dieselbe sehr hart behandelte, wenn and feineswegs ganzlich zerftörte.

Wir finden Gaza zur Zeit der Malfadur wiederum als wohlbefestigte Stadt, die is jedoch beim wechselnden Kriegsglüd Jouathan's immerhin vorzog, mit dem streitbaren Selden einen Bertrag zu schliegen (1 Walf. 11, et ig.). Da sie aber in den Wirren, welche Syrien, Palästlina und Negypten während des zweiten und im Ansang des 1. Jahren Dehr, so vielfach heimsindten, sich wieder auf die Seite der Keinde Indas fielle, mulagerte sie Alexander Jaunaus mit Berremacht, vermochte sie jedoch erst nach Versluft eines Jahren zu erstürmen (96 v. Chr.). Noch in den Gassen fand er hartnädigen Wider-

stand. Biele Bürger zündeten selbst ihre Hünfer an, damit die Feinde von Beute leer ausgingen, und einige tödeten sogar Weiber und Kinder, damit dieselben nicht als Eslaven werkauft würden. Alexander kehrte daher erst nach Jerusalem zurück, als er die Etabt zerstört hatte (Josephus, "Alterthümer", III, 13, 5). Sie mußte indes nicht lange in Schutt liegen, da der vönn. General Gabinius sie wieder ansbanen ließ (Josephus, a. a. D., XIV, 5, 3). Kaiser Augustus scheute sie dem Herodes, und dessen lich dem Sohn Archelads übertassen, sondern zur her Kroving geschlagen wurde (Josephus, a. a. D., XV, 7, 3; XVII, 11, 4). Sie scheint nun sitt lange Zeit einer friedlichen Entwickelung sich erfreut zu haben, die serkörende Wuth der Rebellen ersahren mußte (Josephus, "Jüdischer Krieg", II, 18, 1). Bon diesem schuber Kebellen ersahren mußte (Josephus, "Jüdischer Krieg", II, 18, 1). Bon diesem schuber Scheilen ersahren mußte (Hosephus, "Jüdischer Krieg", II, 18, 1). Bon diesem schuber Schlag dah wieder geheilt, blüthe sie jahrhundertelang als angeschene rönn. Stadt fort, ein belehte Hondelsplat, der einen Stlavenmarkt besaß wir Zeit des Annos. Hartnäckig hielen Gaber noch am Heidentum sehren konner Verechrung zugethan gewesen zu sein (Reland, Palaestina [Utrecht 1714, S. 793; vgl. überhaupt für die spätere Geschichte Gazas Reland, a. a. D., E. 794 js: Ritter, "Palästina und Sprien", III, 61 fg.).

3m R. T. wird Gaza uur einmal beiläufig erwähnt, indem ber Berfaffer be Apostelgeschichte (Kap. 8, 26) von ber einfamen Straffe rebet, bie nach Gaza führte.

Burrer

In Palaftina gibt es vier Antilopenarten, unter benen Diejenige ber Bagellen weitaus am meiften verbreitet erfcheint und barum auch unter bem Namen sehi in ber Bibel am häufigften ermahnt wird. Bir faben Bagellen in fleinen Rubeln über Die philiftäifche Ebene hinjagen und tamen auf bein Rarmel andern nabe. Gie find bat Sauptjagdwild von Ranaan, trifft man fie body in gewiffen Gegenden bee Landes weilen in Beerden von beinahe 100 Stild, "die Bemfen ber Berge Ifraele". Beld folantes, leichtfüßiges, anmuthiges Thier! Binbesichnell, fobaft es felbft fur Selben rubm wurdig mar, in gragiofer Behendigfeit ber Gagelle gu gleichen, wie 3. B. Die Geichicht von Afabel ergablt (2 Cam. 2, 18; vgl. ferner 1 Chron. 12, 8; Josephus, "Jubifcha Rrieg", IV, 3, 5), läuft es vor bem Jager ber, nicht vom Windfpiel, nur vom Fallen in ben Lüften eingeholt (Bl. 2, 9. 17; 8, 14). Go treubergig unichulbig blidt ee brein mit feinen glangenden, manbelformig gefchnittenen Augen, bag ber morgenlandifche Dichter bas Schönfte vom liebenswürdigen Dabden ju fagen glaubt, indem er von beffen Bo zellenaugen rebet. Bergleicht er etwa die fchlante Beftalt ber Jungfrau mit ber Balme, fo erinnert fie ihn hinwieder mit ihrer leichten, anmuthigen Bewegung, Die alles Plumpe abgeftreift, mit ihrem harmlofen, freundlich finnenden Wefen an Die Gagelle (Spr. 5, 1) vom Beib ber Ingend; Tabitha ober Dortas ein Frauenname [Apg. 9, 36] wie Sibil 2 Ron. 12, 2 f. v. a. Wagelle), indem bas geiftig Sohe und Erhabene ber weiblichen Erfcheinung feinem Muge fich noch verbirgt. Dit ihrer Leibfarbe fchmiegt fich die Bagelle, als ob die natur bem mehrlofen Gefchöpf auch bamit ein Schutmittel batte reichen wollen, fehr bem gelblichen Ton ber bortigen Landschaft an, weshalb bas Thier, rubig weibend, aus weiterer Entfernung fchwer zu ertennen ift. Benauer betrachtet zeigt fid indeffen bie Farbung feineswege einformig. Beiße und buntle Streifen laufen über bas Beficht hinunter, bas Braungelb bes Riidens und ber Geiten manbelt fich gegen ben Bauch bin gu Beif ab und ebeufo ericheinen bie untern Schentel nebft ben Guffen gewöhnlich von lichterer Farbe. Bierlich tragt bas Thier feine zwei gewundenen rudwarts gefchweiften Borner, Die es im Lauf faft auf ben Riden legt. Silbiche Formen eignen auch feinen beinahe einen halben Fuß langen, fpit gulaufenden Dhren.

Die schönsten Gazellen trifft man in den Gebirgen Gileads und der Waldreichtbum macht diese Landschaft überhaupt zu einem Lieblingsaufenthalt des scheen Wildes. Gewöhnlich nicht mehr als 2½ Fuß hoch, ist die Gazelle eine Jagdbeute, welche der einzelm Jäger ohne fremde Gilse nach Dause tragen tann, um sie dort zum schmachgiten, and dem Ifraeliten erlaubten Wildpret zu bereiten (5 Mos. 12, 12, 12; 14, 1). Es erichem mit unter den Lederbissen der Gazellenjagd obgelegen haben (1 Mos. 25, 27), und jedenfalls mangelte es in Frad nie an Freunden berschelben (Spr. 6, 5; Jef. 13, 14), sodaß dem Dichter das hamilose

Gebal Gebal 337

Treiben ber Gazellensamilien im ungestörten Frieden einer einsamen Balbeslichtung nicht verborgen war (H. 4. 5). Selbst auf ben jährlich zur bestimmten Zeit eintretenden Naturbrang ber Brunst weiß er sinnig anzuspielen, inbem er spricht: "Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei ben Gazellen ober bei ben hindimen des Felbes, daß ihr ja die Liebe nicht wedet, bis es ihr selbst gefällt" (H. 2. 7; 3, 5).

5 Mos. 14,5 und 1 Kön. 5,3 wird die Antilopenart Jahmur erwähnt, von den LXX und der Bulgata als dudalos bezeichnet, von Eriftrau (The natural history of the bible Pondon 1867), S. 83) als Alcophalus dudalis, die "wilde Kuh" der Araber gedeutet, ein Thier, das in seiner Gestalt etwas von der Kuh, dem Hirsch und der Antilope bestigt und daher den seltstamen Namen bekommen hat. Den Monumenten zusolge haben schop die uten Araby den Berschgerungen der Eingeborenen aber soll es uoch jetzt da und dort im Thordanland sich suden und nicht seltene Erikarung und den Danhirfch, der als seltenes Wild sente noch in Galisa getrossen und den Ganfier der des von den alten llebersetzungen an die Hand gegebene Erstärung vor. Bei Luther sinden wir 1 Kön. 5, s die Erstärung Gemie, 5 Ros, 14, 8 Bissel.

Unter bem Dison (5 Dof. 14, 5) hat man zuweilen die Gemfe verstanden, so die Luther'sche Uebersetzung; Triftram (a. a. D., S. 126 fg.) identificirt ihn mit der Antilope addax, einem großen Thier, das sich besonders durch seine 2½ Fuß langen und sehr

gierlich rudwarte gefdweiften Borner auszeichnet.

Der Te'6 (5 Mof. 14, 1; Jes. 51, 20) scheint die Antilope leucoryx zu sein, welche an den Grenzen des Heiligen Landes vorsonnnt und als Wildpret häufig auf den Mardvon Damaskus gebracht wird. Ihre mächtigen, drei Kuf langen Hörner gehen in flachem Bogen von der Stirn aus. Das Thier zigt oft eine Größe von vier Huß. Die Leidsfarde ist in der Hauptsache weißgelb, am Gescht und Kulken und an den Seiten mit braunen oder schwarzselben Flecken durchmischt. Luther überseht Te's mit Auerochs. Kurrer.

Geba, eine Levitenstadt im Stammgebiet Benjamin (30s. 18, 24; 21, 17), bei welcher David die Philistäer schlug (2 Saun. 5, 28). In 1 Chron. 14, 16 steht dassur irrtssümlich "Gibeon", wie denn überhaupt die Namen Geba, Gibea und Gibeon häusig miteinander derwechselt werden (19cl. noch Cira 2, 26; Neb. 7, 30; 11, 31; 12, 29). Diese unser Geba, don welchem Geba Benjamin (Richt. 20, 10; 1 Saun. 13, 16; 1 Kön. 15, 22), "einerlei mit Gibea Benjamin (1 Saun. 13, 2, 15; 14, 16) und mit Gibea Saul (1 Saun. 11, 4; 15, 34; 2 Saun. 21, 6; 3cf. 10, 29), auch einsach Gibea (5. d.) geheißen, zu unterscheiden ist, war auf der Straße von Ai und Nichmas her gen Verusalem zu (3el. 10, 29), östlich don Rama und süblich von Nichmas, auf der die Wigron sich hinziehenden Anhöhe, gelegen, welche (1 Saun. 13, 15, 16; 14, 2. 16) die Hebrärer in ihrer gauzen Ausdehung den im Nichmas lagernden Philistäern gegenüber besetzten: ein Grenzort des Königreichs Iudsgen Rorden (2 Kön. 23, 8; Sach. 14, 10), von Verusalem — nach des Josephus richtig gräßten Angaden — 20—30 Stadien entsernt. Ohne Zweisel ist Geba noch erhalten in der Kuinenstelle Geda, 2½ Studnen nördlich von Verusalem, die, auf einer niedrigen abgerundeten Anhöhe, auf einem breiten, nach dem Jordanthal zu allmählich abfallenden Rüden gelegen, eine weite Aussicht nach dem Ordanthal zu allmählich

Gebal tommt im A. T. nur einmal (Pf. 83, s) vor ueben den Bölfern Ammon und Annalek, den alten Keinden der ifractlitischen Gemeinde, welche in ihrer nächsten Nachdarschaft öftlich und stüllich von ihrem Gebiet wohnten. Denselben Namen treffen wir in der griech. Aussprache Godolitis, Gabalene, Gabalitische Gegend dei Josephus und Eusedius an. Nach Josephus ("Alterthümer", II, 1, 2) ward das einst von den Sdomitern in Bestig genommene Laud zu seiner Zeit Godolitis genannt, und nach der Stelle bendasselbst IX, 9, 1 hat der jüd. König Anazia im Salzthal nicht nur Sdomiter, wie 2 kön. 14, 7 berichtet wird, oder die Söhie Seir's, wie es in der Parallesselle 2 Chron. 25, 11 heißt, sondern Sdomiter und Gabaliere bestigt. Eusebius in seinem Onomasticon sagt an vielen Stellen, Gabalene sei das Land der Sdomiter, und die 1 Mos. 36, 21 fg. genannten eddenischen Ortschaften Rehobot, Widzar, Nagdiel, Paau und andere liegen nach seinem Angaben in Gabalene oder in der Gabalitischen Gegend. Es ist auch noch zu erwästnen, daß, wo in den Büchern Mosse's im hebr. Tert das Gebirge Seir, d. i. das Land Sdom, sich sinds findet, das sogenannte Targum des Jonathan immer das Gebirge

von Gabla — Gebal hat. Ebenso steht auch in andern chald. Nebersetzungen biblischer Bitcher und in der samaritan. Nebersetzung des Pentateuchs nicht selten Gebal sitt das Gebirzs Seir des hebr. Textes. Es hat also das Gebiet, welches im hebr. A. T. Land Edom oder Gebirzse Seir genannt wird, schon in der Zeit der Ehrstlo den arab. Nannen Gebal, d. i. Verge, Gebirge, erhalten, und dieser Name ist dann in der christl. Zeit die gedräuchsliche Bezeichnung des Gebiets geworden, welches einst den Edomitern gehört hatte. Noch jett wird das Vergland, welches im Norden durch den Wadi el-Absa von dem Difreict Keral, dem Land Wood des A. T., getrennt und siblich vom Wadi el-Ghuweir begrenzt wird, Gebal genannt, während das Gebirge süblich vom Wadi el-Ghuweir bis zum Meerbussen, welches gewöhnlich mit dem Namen Gebel Schera bezeichnet wird, debal gerechnet wird, wird auch dieser sübliche Theil des Gebirges bisweilen mit zu Gebal gerechnet (s. Edom).

Gebal heißt auch eine auf einer Anhöhe nicht weit vom Meer zwischen Tripolis und Berytus liegende Stadt, welche von den Griechen Viblos oder Byblos genannt wird. Ihr Bewohner werden als Bearbeiter von Bausteinen 1 Kön. 5, 32 (wo nit Thenius eine Berdinberung der Lesart vorzumehmen wir Bebenken tragen) neben den Söhnen Salomo's und Hiram's genannt und Ez. 27, 9 als des Schiffsbaues kundige Männer erwähnt. Das Land des Gibli (Ios. 13, 5) ist wahrscheinlich das Gebiet oder die Umgegend der Stadt Gebal. Zept noch seben etwa 600 Einwohner in diesem Ort, dem der alte Name Gebal oder Gebel geblieden ist. Reuere Reisende berichten von Resten alter Dauten, die sowol in der Stadt als auch in ihrer Umgebung angetrossen werden.

Webet. 3m Artifel Anbetung ift der Begriff freier Anerkennung eines abfoluten Gottes und Beiftwefens, wie fie ber driftl. Glaube forbert und wie fie namentlich im D. T. vollständig gur Offenbarung fommt, entwidelt worden; an biefen Begriff hat bie folgende Erörterung anzufnüpfen. Denn nur auf ber Bahrheit ber Anbetung, b. h. auf ber mit Ueberzeugung anerkannten Gultigfeit bee Religioneverhaltniffes überhaupt ruht bas Recht bes Gebets, und es wird bom Befen und ber Religion felbst getragen und beberricht. Gebet mare alfo bie freie und perfonlich bewufte Bewegung innerhalb ber Region ber Anbetung und zwar eine folde Bewegung, in welcher bie innerften Bunfche, Soffnungen, Bedurfniffe, furz die frommen Regungen bes einzelnen ober vieler gum Ausbrud gelangen. Aber freilich ift mit bem Gebet ale einer Meugerung ber fubjectiven Frommigfeit das mahre Brincip der Anbetung noch nicht immer erreicht, und alle naturaliftifchen und polytheiftifchen Berirrungen laffen fich ale ein Berabfinten bon bem richtigen Standpuntt ber Anbetung ober ein Richtenportommen gu bemfelben betrachten; bas blofe Gebet fann biefen Abstand nicht ausgleichen. Gebetet haben auch alle beidnifchen Bolfer, und die Griechen fuhren fort, ju ihren Gottern gu beten, auch ale fie ein hochftes Tatum als iiber benfelben waltend angenommen hatten; fie hielten fich alfo an das Rachftliegende, was ihrer finnlich befchrantten Unschauungeweise des Gottlichen entsprach und ihren Bedantenvertehr erleichterte. Abftufungen und Schwautungen ahnlicher Art find auch innerhalb ber Christenheit vorgetommen und noch lange nicht überwunden. Aller Beiligen -, Marien - und Bilberdienft ergeht fich in gebeteahnlichen Anrufungen, und um diefe gn rechtfertigen, bat bie fath. Rirche mehrfach eine Rategorie ber Sulbigung gefchaffen, welche fich an untergeordnete und finnlich vorftellbare Wegenftanbe ber Anbacht richtet und richten folle, obgleich nicht geleugnet wird, daß die hochfte Gottesverehrung in biefen Uebungen noch nicht enthalten fei. Es hat baber auch in ber driftl. Gemeinschaft Schwierigfeiten gehabt, bas Gebet gur vollen Bobe ber Anbetung gu erheben und auf berfelben gu erhalten.

Für ben Zwed diefes Artitels wird uns von der h. Schrift ein reichhaltiger und taum zu erschöpfender Stoff dargeboten, welchen wir zunächst zu übersehen haben, um

alebann einige allgemeinere und mehr lehrhafte Erwägungen folgen zu laffen.

Die biblische Gebetssprache ift innig, mannichfaltig und früstig, der mit ihr verbundene Gedausten und estlisserere unschweinen untiassen. Wie das deutsche Wort Sedenat bie Grundbedeutung Bitte zurückveift, so gitt dasselte auch von der Nechtraght der in der Schrist vorkommenden hebräischen und griech Ansdricke. Im N. T. gehören hierher die Worte edzestau, noosedyestau, noosedyestau, körgua, derste, alreite, alreidau, alreplae, studakslösau, noosedyestau, voreid neht ben verwandten Wendungen; die meisten haben dem Grundsinn des Bittens, Bedürfens oder Wunschieden. Sprachlich angeschen also

scheint es, daß das Gebet aus keiner andern Burzel als der des frommen Bunsches oder der Bitte seinen Ursprung empfangen habe, und auch psychologisch möchte es sich rechtsetigen lassen, daß die betende Andacht mit einem der Gottheit auszuhprechenden sehnsuchtsvollen Berlangen ins Dasein getreten sei. Die ältesten Geberschaut unter den Renschen waren wol die der Bitte, nachher erst haben sich auch die andern Stimmen des Dankes, der Rlage, der Lobpreisung und des Gelübbes harmonisch anschließen millen.

Bon Abraham an werden alle altteft. Frommen auch ale Betende, und zwar Bittende, eingeführt (1 Dof. 20, 17; 2 Dof. 22, 23. 27; 5 Dof. 4, 7; 1 Kön. 18, 37), Gott aber vernimmt ihr Fleben und die Gemahrung bes Erbetenen beweift feine Treue. Gludliche Bendungen und munderbare Ereigniffe merben aus der Rraft des Gebete ober ber Gurbitte, jumal ber Propheten, hergeleitet. Go bittet Dofe, bag Gott bon feinem Born ablaffen wolle, indem er ihn gleichfam an feine alte Berheifung mahnt (1 Dof. 32, 11-14: "Da reuete Jahre bes Bofen, bas er gerebet feinem Bolf zu thun"); Elias fleht um bie Geele des Kindes (1 Kon. 17, 21), um Feuer für bas Brandopfer des Bolfe (1 Kon. 18, 36 fg.). 3m Bjalmbuch ift bie flebenbe und hulfesuchenbe Anrufung Gottes eine ber am ftartften bertretenen Gattungen religiöfer Lyrif (Bf. 4. 6. 13. 17. 54. 61. 84. 86. 88 n. a.); indeffen muß ce doch einen allgemeinern Ginn haben, wenn Pf. 72, 20 die Lieber David's insgemein als "Gebete" (tephilloth) bezeichnet werben. Zwed bes Flebens ift Rettung aus ber Roth und Gefahr, aber auch geiftige Guter, wie Friede und Beisheit, werben erfleht (Gpr. 2, 3) und die gottliche Barmherzigkeit angerufen, daß fie fich ber Bewährung zuneige. Dem Demitthigen, ber weinend naht, nicht bem Gottlofen wird Erhörung verheißen (Gpr. 15, 8; Ber. 31, 9; 36, 7). Daher ber tieffte Musbrud ber Berlaffenheit, wenn bas Gebet wie unvernommen zu dem Rlagenden gurudtommt (RL. 3, s. 44). Auf bem Bolf ruht ber Bann, wenn bem Propheten verboten wird, für baffelbe gu beten (Ber. 7, 16; 14, 14; vgl. Bef. 1, 15); aber ce wird auch wieder erhoben und befeligt werben, wenn Gott ben Beift ber Gnabe und bes Bebete über bas Saus David's und die Burger gu Berufalem ausgiefit (Cach. 12, 10). Go weit überwiegt also die Tenbeng ber Bitte und bes Berlangene und bas Gefitht ber Sulfebeburftigfeit; aber in biefer Richtung foll bas Gebet nicht aufgeben, und indem es alle Gottesgebanten in fich aufnimmt und laut werben laft, entfaltet es fich ju einer Gelbftmittheilung bes Gottesbewußtfeins. Dann hat es feinen Zwed nicht mehr außer fich fonbern in fich, es wirb jum Opfer der Bergen, welches mit freudiger und lobpreifender Erhebung ber Bande dargebracht wird in bem Bertrauen, Gott wohlgefällig ju fein (Bf. 141, 2; Gpr. 15, s). Die apotruphifden Schriften, wie Befue Sirad, gelangen jedoch ju einer mehr berftanbigen und lehrhaften Auffaffung, fie empfehlen bas Webet um feines Segens und Erfolgs willen und fordern Reinheit und Festigfeit bes Ginnes (Gir. 34, 29; 35, 20. 21; Tob. 4, 20; 3ub. 9, 13); "wenn bu beteft, fo zweifle nicht" (Gir. 7, 10. 15).

Befetliche Borfchriften finden fich in ben vorerilifchen Schriften bee M. T. nicht; bas Gebet ericheint noch ungeregelt und frei als naturlicher Ausbrud und Begleiter ber Frommigfeit, und nur die Gitte mag bemfelben eine bestimmtere Stelle in ber Ausübung der gemeinsamen und Brivatanbacht gefichert haben (vgl. Jef. 1, 15). Undere murbe es nach dem Exil; fcharfer Berftand und ftrenge Gefetlichfeit begannen die gange Außenseite der Religion zu beherrichen und bemächtigten fich auch bes Freieften und Innerlichften im religiöfen Leben, auch das Gebet wurde gur vorschriftsmäßigen Berrichtung wie bas Faften. Es entstand eine Reihe von Berordnungen, die fich auf Zeit, Drt, Bahl, Gelegenheit und Inhalt bes Gebets und felbft auf die babei nothige Korperhaltung bezogen, bie fich julest ber Unbachtige ba, wo er feinem eigenften Untrieb folgen foll, ber genauen Regel und eintonigen Formel unterworfen fand. Der Uebergang zu folchen Obfervangen läft fich aus ben fpateften tanonifden Buchern und ben Apotrophen (vgl. Tob. 12, 9; Bub. 4, 12) nachweisen, befondere aber bezeugt bas It. T. einen ichon febr außerlich geworbenen und bom Pharifaismus gepflegten und verscharften Gebetsbienft. Regelmäßige Bebeteftunden mogen fruh üblich geworben fein (Dan. 6, 10; Matth. 15, 36; 30h. 6, 11; Apg. 2, 15; 27, 35; 3, 1; 10, 9. 30), namentlich werden die britte, fechete und neunte Tagesftunde genannt, und außerbem follten wichtige Unternehmungen und Rriege einen recht= mäßigen Anlag bieten. Wie im Tempelcultus bas Opfer ber Sauptbestandtheil bes Gottesbienftes gemefen mar, fo trat im Synagogencultus bas gemeinfame Gebet an beffen Stelle, und an die Opferzeiten tonnten fich leicht auch die Bebetszeiten anschließen. Als

bie befte Andachtoftatte galt ber Tempel auf Bion und beffen Borhof, fur die Samaritaner auf Barigim; boch behielt auch bas Privatgebet im Obergemach bes Saufes ober im Freien und auf Anhöhen ftete feine volle Berechtigung (Dan. 6, 11; Jud. 8, 5; Tob. 3. 12: Matth. 14. 23; Mart. 6. 46; Apg. 1, 13; 10, 9). Gewöhnlich murbe ftebend gebetet, fei es mit aufgehobenen ober ausgebreiteten ober bie Bruft ichlagenden Sanden (1 Ron. 8, 22; Jef. 1, 15; Deb. 8, 7; 2 Daft. 3, 20; Efra 9, 5; Lut. 18, 13), aber auch fniend ober mit völlig zu Boben geworfenem Leib (1 Ron. 8, 54; 2 Chron. 6, 13; Dan. 6, 10; Reb. 8, 6; Jud. 9, 1; Matth. 26, 39; Lut. 22, 41), ober in anderer Korperftellung (Bf. 35, 13; 1 Ron. 18, 42); bas Untlit blieb bem Allerheiligsten bes Tempele zugewendet. fcon lange levitische Borbeter gab (1 Chron. 23, so), fo fchliegen wir aus Lut. 11, 1, daß Schüler von ihren Lehrern bestimmt formulirte Gebete empfingen. Auch bestand fcon jur Beit Jefu ber Gebrauch ber Thephilin (phylakteria), Amulete; es maren zwei Gebentzettelfaftchen mit Bergamentblattden, auf benen bie Stellen 2 Dof. 13, 1-10, 11-16; 5 Dof. 6, 4-9; 11, 13-21 verzeichnet waren, und man befestigte biefelben beim Bebet mit lebernen Riemen an die Stirn und an die linte Sand, welcher Ritus aus 2 Dof. 13, ,, obwol nach falfcher Auslegung, gerechtfertigt wurde. Die Sochichaumg aller Diefer Beobachtungen lag im Geift des Pharifaismus, und später ift der Gebete ritus im Judenthum noch viel feiner und wertheiliger ausgeprägt worden, aber von diefen

talmubiftifden Berordnungen haben wir hier ganglich abzufeben.

Größere Aufmerksamkeit forbert bas R. I. Chriftus hat bas Gebet auf ben Stand punit bes Gottebreiche erhoben und badurch fich felbft und feinem eigenen tiefften Befen gurudgegeben; alle feine bierauf beziiglichen Ermahnungen und Anofpriiche laufen gufammen in ber Anweifung ju einem freien, findlichen, aufrichtigen, bemuthe und vertrauenevollen Beten, welches in bem Bater ber Liebe und in bem Gott ber Gnabe und Wahrheit feinen Wegenstand findet. Bunachft ift er felbst ber vorbildliche Beter. Die gehobenften Mugen blide feines Banbele find mit Gebet bezeichnet (Lut. 3, 21; 9, 29), und ebenfo die fchmery lich erregten, wie der Leidenstampf, in welchem- fich aus ber natürlichen Todesbangigleit ber Behorfam emporringt (Matth. 26, so; Mart. 14, s2). Uebrigens erwähnen auch bie synoptischen Evangelien einige Belegenheiten, wo fich ber Erlofer gum Zwed einer betenben Einfehr in fich felbft nicht allein bon bem Bolt, fonbern auch bon ben Jungern gurid gezogen (Matth. 14, 23; Mart. 6, 46; Lut. 5, 16) und felbft bie gange Racht in folder Einsamfeit zugebracht habe (Lut. 6, 12). Dagegen werben im vierten Evangelium folde Anläffe nicht genannt, besto mehr aber wird bas fogenannte hohenpriefterliche Bebet (3ob. 17) hervorgehoben; biefes ift jedoch nicht Bitte noch Dant, fondern verherrlichende Dar bringung bes Bertes Chrifti ober Gelbitbarftellung Chrifti, wie er fich mit feinem Bert verbunden weiß. Rad unferer Meinung ift auch diefem Bebet ein hiftorifcher Behalt anguichreiben, obwol wir babei die Johanneifche Sprache und Faffung in Abgug gu bringen haben. Bon ben Gebetsworten am Rreug aber ergangen fich Lut. 23, 34 und 23, 46 bergeftalt, baf ber zweite ben feligen Frieden ber Gottesgemeinschaft, ber erfte bie unbegrengte verzeihende Bruderliebe ausbrudt und bamit bas Gebot Lut. 5, 44 (vgl. jedoch Matth. 9, 14-17) bewahrheitet. Chrifti fonftige Erflärungen verfolgen nun die boppelte Tenbeng theils ber Reinigung, theils ber Starfung bes Bebetsgeiftes. Schon das ift bemertenswerth, bag Lut. 5, 33 die fastenben und Bebete verrichtenben Johannesjunger ben Biingern bee Berrn, bie ba effen und trinten, gegeniibergestellt merben; barin liegt offenbar ein qualitativer Unterschied, als ascetische Borschrift tann bas Beten in bem Jüngerfreis Chrifti unmöglich geherricht haben. Gang vereinzelt fteht die Stelle Dart. 9, 29, mo gefagt wird, bag bie Beilung gemiffer Damonifchen nur einer burch Gebet und Faften gesteigerten Glaubensfraft gelingen werbe. Demgemäß find die befannteften und nach brudlichften Barnungen gegen pharifaifche Meugerlichfeit, Bielrednerei und Prunterei ge Sinweg mit ber eiteln Ditentation! Dem Rammerlein gebort ber Geelenverfehr mit Gott; was im Stillen mit aufrichtigem Bergen empfunden und Gott bargebracht ift, bas wird öffentlich vergolten werden, bas ift ber Kreislauf bes Lebens und ber gottlichen Bermaltung. Sinmeg aber auch mit ber beibnifchen Bielfprecherei, als ob fie bas Gebet nachbriidlicher und ergiebiger machte, benn um Gott unfere Biinfche erft befannt gu machen, murbe es einer folden nicht bedürfen (Matth. 6, s fg.; 23, 14; Lut. 6, 28). Go allein wird wieder bas Gebet jum Musbrud glaubensvoller perfonlicher Singebung; indem es fich auf ben Boben ber Religion ftellt, gewinnt es hier feinen unverminderten Berth.

341

Chriftus lentt baber von bem gefcaftlichen Gifer und ber lohnfüchtigen Zwedmaffigfeit gur fittlichen Rraft guriid, er will die Frommigfeit ftarten, indem er fie von Dieverftand und egoistischer Selbsttauschung befreit. Bunadift wird die rudwirtende Bedeutung des Gebets geltend gemacht und damit eine fittliche Spannfraft empfohlen, die in der Berfuchung ansbauert, ober eine fromme Ermannung, welche fich, ftatt auf Andachtszeiten befdrantt zu fein, burch alle Buftanbe bes Gelbftbemuftfeine hindurchgieben foll (Datth. 26, 41; Luf. 18, 1). Cobann aber hat Chriftus unftreitig auch gu bem eigentlichen auf Erfolg hoffenben Bitten aufgeforbert, und zwar zuwörberft in rein geiftiger Richtung entweber objectiv in Angelegenheiten bes Gotteereiche und feines Gebeihens (Matth. 9, 38; Lut. 5, 12), ober auch in fubjectivem Intereffe bee Betenben, wenn berfelbe Gnabe und Bergeihung von Gott erfleht (Lut. 18, 13). Beides bedarf feiner Rechtfertigung, benn baf die höchften geiftigen Gegnungen nicht umfonft erfehnt und erbeten werben follen, liegt icon im Befen bes Evangeliums. Diefe Grengen werben inbeffen nicht immer feftgehalten, Aussprüche wie Matth. 7, 7 fg.; 3oh. 16, 24 verweisen einfach auf die göttliche Batergute im Bergleich zu ber-menfchlichen. Wenn ichou fündige Menichen gum Geben bereit find, wie viel weniger wird die bochfte Guld ben Bittenden "Gutes" (f. bie Berbeutlichung bei Lut. 11, 13) verfagen, Gutes alfo, womit nicht gefagt ift, bag Bitte und Bemahrung gleichen Inhalt haben mußten. Weftust auf biefes Bertrauen foll alfo ber Menich nach Matth. 7, 7. 8 bon bem ichonen Borrecht des Bittene, Guchene, Unflopfens mbedenklich und in weitem Umfang Gebrauch machen — offenbar eine ftarke Zurudweisung jeder ftumpfen und unthatigen Resignation. Roch allgemeiner lauten zwei andere Stellen, die eine im Bufammenhang mit ber Berherrlichung einer Glaubensfraft, ber bas Schwerfte möglich wird: "Alles was ihr im Gebet mit gläubigem Bertranen erfleht haben werbet, bas werbet ihr empfangen" (Matth. 18, 22), die andere im Unfchluß an die ben Jüngern ju verleihende Binde- und lofegewalt: "Bo zwei unter euch eins werben auf Erden, warum es ift, bas fie bitten wollen, bas foll ihnen widerfahren bon meinem Bater im Simmel" (Matth. 18, 19). Dem Bortlaut nach tonnte aus folden Aussprüchen geichloffen werden, daß es nur an bem Drang und ber Entichiedenheit menichlicher Bitten liegen folle, um jeder Art ber Erfüllung mit Gicherheit entgegenzuharren. Konnte aber Chriftus in der That fo unbefchrantte Erwartungen beginftigen wollen, und ftunde es nicht im Biderfpruch mit feinem eigenen Beifpiel ber Ergebung? Much ber Bufammenhang ber genannten Stellen fpricht bagegen, indem er auf hobere Lebenszwecke ber Betenden, nicht auf perfonliche Unliegen hinweift. Der Bufat "mit gläubigem Bertrauen" Schlieft innerlich fchon die Borftellung bee Beliebigen aus, und bei jenem Ginegeworbenfein muß ebenfalls ein fachlicher Grund und Gegenstand mitgebacht werben. In beiben Fallen burfen wir ichließen, daß Chriftus nicht gewöhnliche irbifche und perfonliche Intereffen, fondern gemeinfame Beftrebungen und gang befondere ben Beruf ber Jilnger im Auge gehabt habe. Rach diefem Magittab allein wird fich ber verwandte, aber bem Johanneswangelium eigenthümliche Ansbruck "im Namen Jefu beten", nebst der Zusicherung der Erhörung benrtheilen lassen. Das Berstäudniß ist hier durchaus durch den Sinn und 3med ber letten Bermachtnifreden, wie fie in biefem Evangelinm vorgetragen werben, bebingt. Wenn Christus (30h. 14, 13; vgl. 16, 23. 26; 15, 17; 1 30h. 3, 22; 5, 14) furz borber fagt, ber an ihn Glaubende werbe biefelben Berte und großere ale er bollbringen, und wenn er bann gleich nachher bie Gendung bes Barafleten verheißt, fo bentt er beibemal an bie Ifinger und an beren bevorftebenbe apoftolifche Wirkfamteit, folglich muß auch der zwifcheneingestellte B. 13 ebenfalls junachft auf diefe bezogen werden. Bunger alfo, Die werbenden Apostel und Grunder evangelischer Gemeinden find es, welche bom herrn die Erfüllung und Gewährung beffen zugefichert empfangen, mas fie in feinem Ramen, b. h. auf Grund feiner Erfcheinung und feines Berte und fomit auch in feinem Beift, von Gott erbitten würden; mit biefer Zuverficht follen fie in ihre bevorstehende Ibatigfeit eintreten, in biefem Glauben follen fie beten und arbeiten. Ratürlich hat die Christenheit dieselbe Berheifinng auch auf fich bezogen, und fie ift bazu berechtigt, wenn fie nur die ihr verliehene Buverficht auch von ihrem reinsten driftl. Gemeingeift burch. bringen läft. Denn auch für fie muß es nothwendig eine hochfte Region geben, wo ftatt ber Ungewißheit und bes Zweifele, welcher fonft alle menfchlichen Bitten und Buniche begleitet, Die Frendigfeit der Erfüllung herricht. Gollen aber bennoch vermeffene Folgerungen und tranrige Taufdjungen fern gehalten werben, foll es nicht babin tommen,

daß eine einzelne Partei oder Confession ihre particulaten und vielleicht exclusiven Bunsche als der Erfüllung gewärtige Gebete im Namen Jesu vorträgt: so num der Geist als der rechte Ausleger ihres Trachtens in ihr wirtsam bleiben, oder ihre Gebete mussen nach

bem Dafftab bee Unfervater normirt fein.

Die beste Erledigung finden gewiß die angedenteten Bedenten im Gebet bes Berrn (f. b.), wenn baffelbe ale muftergilltiger Entwurf und Charafterzeichnung evangelifcher Bebete angefeben wird. Statt einer grilnblichen Bitrbigung feiner Berrlichfeit moge bier nur zweierlei hervorgehoben werben: bie Beite bes Bebanfengebiete, welches, ohne ben Standpunft bes Gebets in verlaffen, nicht größer gefagt werden tounte, und die mit ber Ordnung der Bitten gegebene Bewegung und Abfolge des Gefühle. Der Betende vergift alfo querft fich felbft, um ben himmlifchen Bater gu preifen, dann fpricht er ben Grundton aller Anbetung aus. Sieranf tritt auch die Belt und Menfcheit feiner Betrachtung nabe; Die Birffauteit Gottes auf fie wird unter ben groften fittlich-religiöfen Ramen bes himmelreichs gestellt, biefes aber fommt nur und fann nur fommen, wenn alles Endliche bem bochften Billen unterworfen wirb. Dit ber fünften Bitte geht bas fromme Bewußtfein gang auf ben irbifchen Boben herab, ber Menich fühlt fich zuerft ale fcmache und bebiirftige Greatur im Abstand von Gott, bann aber auch ale Gunder im Zwiefpalt mit ihm; er fleht um Bergebung, indem er an Diefer Stelle fein eigenes gleichartiges Berhalten gegen die Briider jum Pfand fest. Wenn fomit hier bas Wefithl eigener Ber bindlichfeit und fittlichen Bermögens mitfpricht, wird bas Gebet jum Gelubde. letten Bitte erhebt und erhellt fich ber Blid wieber, die Gunden treten nur ale fittliche Befahren und Berfuchungen auf, welche ale folche unter gottlicher Berwaltung fteben; baher eröffnet fich bie freudige Anoficht, baf burch Erlöfung und Befreiung von ber bofen Dacht ber höchfte Lebenszweck erfillt werben wirb. hiermit follieft ober vertlingt bas Bebet, und felbft wenn von ber Dorologie abgesehen wird, weift die lette Bitte ichon

burch fich felbft auf ben lobpreifenden Anfang gurud.

Es ift nothig, ben biblifchen Bufammenhang nochmals wieder aufzunehmen. Die Apostelgeschichte zeigt die Bilbung ber erften driftl. Gemeinde gum Theil noch unter Einfluß jitb. Sitten. Das Gebet wird genannt als nothwendiger Ausbrud eines gemeinfamen Glaubenslebens, wie bas Brotbrechen (Apg. 2, 42; 6, 4), aber es fnupft fich auch an befondere fromme Obliegenheiten, an bas Saften (Apg. 13, 13), Die Bandauflegung (Apg. 8, 15), die Almofenpflicht (Apg. 10, 31), die Krantenheilung (Apg. 28, 8), oder bezieht fich auf eine naheliegende Gefahr und Trubfal, wie die Furbitte ber Gemeinde fur ben gefangenen Betrus (Apg. 12, 5). Aehnliche Bahrnehmungen ergeben fich aus den Briefen, welche aber ben driftl. Beift ichon in felbständiger Entfaltung ertennen laffen. Richt ber Gottesbienft als folder hat bas Gebet ber Gemeinde ins Leben gerufen, foudern biefes hat jenen gestaltet und genahrt, benn bie Gemeinde fann fich nicht andere barftellen, ale indem fie bei allem Gebet Bunfch und Bitte, Dant und Lobpreifung por Gott laut werben läßt (Bhil. 4, 6). Golches Lautwerben als bie natifrliche Lebensäußerung ber Frommigfeit und bes Gemeinschaftsgefühls ift auch an feinen Zeitpunft gebunden (Eph. 6, 18), baber bie Ermahnung: "Freuet euch allegeit, ohne Unterlag betet, in allem feib bantbar, bas ift ber Wille Gottes in Chrifto Jefn in Bezug auf euch" (1 Theff. 5, 17), welcher Bug des treuen Aushaltens am Webet fich bann von felbft in das apoftolijde Bilb driftl. Tugend einschaltet (Rom. 12, 12). Die Bemeinden liegen ortlich weit auseinander, aber die fcone Sandreichung bes Gebets verfnilpft fie und bergegenwärtigt bie Sorgen ber Entfernten. Go wiinscht fich Baulus Die Fürbitte befreundeter Gemeinden (Eph. 6, 19; vgl. Bebr. 13, 18), aber er verfichert auch die Theffalonicher und die Romer (1 Theff. 1, 4; Rom. 1, 16) feines eigenen mitwunfchenden frommen Andenkens; ber wichtige Lebensabidnitt, in welchem fich ber Apoftel bei Abfaffung bes Romerbriefe befindet, bewegt ihn bergeftalt, daß er feine Lefer jur Theilnahme an feinem eigenen Gebetebrang aufforbert (Rom. 15, 30; bgl. Rol. 4, 2. 12). Gie follen fein fehnfuchtevolles Berlangen gu bem ihrigen machen, bamit er ben jib. Wiberfachern entgeben und feine Dienftleiftung nach Bernfalem ben Beiligen bafelbft wohlgefällig fein moge, bann erft gebentt er mit Freuden gu ihnen gu tommen, um Rube und Erholung bei ihnen gu finden. Das inbriinstige Beten steigert sich hier zum subjectiven "Kampf", indem es bas Bewuststein ber Gefahr und feindlichen Macht in sich aufnimmt. Mehr vereinzelt fleben einige andere Meugerungen bes Apostele. Alle Factoren bes religiofen Lebens, Reflexion, Wille, Wefühl,

sinden Ausdruck im Gebet, das letztere wird vorherrschen. An sich ist auch eine überschwenzliche Gestülsäuserung an dieser Stelle berechtigt, aber darum noch nicht geeiglichte für die gemeinsame Andacht. So benrtheilt Paulus (1 Kor. 14, 14. 13) die Glossosie. "Wenn ich mit Zungen rede oder bete, dann betet mein Geise, dann bin ich zwar dem Geist nach angeregt, aber meine Denkthätigseit leistet nichts, weshalb es wünschenswerth is, hier die sassischer prophet. Nedesporm an die Stelle treten zu lassen. Auf der anderschie, sie dass gerade im Gebet der Geist sien zartestes Annt aussiben, er ist der erzügusche Hand, der sieher der Geist vorlieren. "Der Geist", heißt es daher — nud hier ist nicht der Wenschengeist sier sicherheit verlieren. "Der Geist", heißt es daher — nud hier ist nicht der Menschengeist sier sich unseren Schundschieden der Weister und Verlentung ihre Sicherheit verlieren. "Tech unserer Schwachheit bei, denn was wir ditten sollen, wie es nöthig ist, das wissen wir nicht, aber der Geist unterstützt nus mit unaussprechtlichen Seufzern" (Köm. 8, 20).

Anlus ist auch in diesem Fall durch die geistwolle Lebendigteit seiner Ausschliftung anziesend und durch seine Ersebung über alle äuserlichen Schranken. Für ihn ist das Gebet etwas Kreies und Nothwendiges zugleich, dagegen steht Jasobus dem gefetslichen Standpunkt näher; er ist geneigt, seinen Lesern das Beten als Begeleiter von Kreude und Schmerz vorschriftsmäßig ans Hezz zu legen und im engern Sinn zur Pflicht zu machen. Vesonders empsiehlt er, in Krantspeitssällen die Aeltesten zusammenzurnzhen, damit sie den Krantsen im Namen des Hern int Scl salben und über ihm beten. "Das Gebet des Glaubens wird den Leidenden retten, der Hern wird ihn aufrichten, und wenn er Sinden begangen hat, so wird ihn vergeben werden. Vesennet auch gegenseitig die Vergehungen und betet sitzeinander, damit ihr gestellt werdet, viel vernag das Gebet des Geecksten, indem es sich anstrengt" (Jac. 5, 13—18), was dann nut dem Beispiel des Eine betegt wird.

So weit aufere Zusammenstellung ber biblischen Materialien, mit welcher wir uns iedoch nicht begnissen wollen. Zwar eine Theorie des Gebets bleibt eine mistliche Sache, bas Leben ift stärter als die Lehre; der Betende folgt sich selbst, und indem er sich der immersten und unmittelbarsten Gemitthsbewegung überläst, will er nicht gebunden sein durch Borschriften und Grenzbestimmungen des Theoretiters. Filtewahr, auch wir wollen ihm teine Geses geben, dagegen ung es erlaubt sein, die sich täglich erneuernde Thatache des christliche Gebets, diese geistigste aller Traditionen, in welcher Religion und Glande ich immer aufs neue wiederssieden und bestätigen, in ihren Grundrichtungen auch gedantenmäßig zu übersehen und nach christlichen und wissenschaftlichen Geschitspunkten zu beurtheilen.

Webet ift menfchliche Rebe ju Gott, allgemeiner ansgedriidt eine gwar nicht nothwendig in Borte gefaßte, ftete aber im beufenden Bewußtfein erfolgende Mittheilung ober Gelbstentfaltung der religiöfen Berfonlichfeit ober Gemeinschaft bor Gott. Das Gemeinsame aller Gebete ift das Gefühl der Gottesnähe, genauer das Bewuftfein von Gott als einem andern als der Betende felbst und einem foldjen, der doch zu diesem letztern in lebendiger Beziehung fteht. Abstand und Borhandenfein eines lebendigen Bandes find daher die Boraussetzungen, welche ber Betende mitbringt; beide find finnlich unborftellbar und ruben lediglich auf ber Wahrheit der Religion ale eines bie vernünftige und fittliche Greatur mit bem Unendlichen verfnupfenden Beifteselemente. Bo burch ben religiofen Standpunft die eine oder andere diefer Borausfetungen aufgehoben wird, muß das Webet ale vergeblich ober fraftlos verftummen. Wenn alfo bas Göttliche, ju welchem ber Menich emporbliden will, fo von ihm gedacht wird, daß es mit ihm felbft und bem Endlichen fiberhaupt gufammenflieft, ober umgefehrt fo, bag es ibm bis gur Begiehungelofigfeit gegenüberfteht: fo fehlt in beiden Fallen der Muffdmung, welcher bas Gebet befeelt und beflügelt. Denn diefes wird nicht gerichtet werden an ein tobtes, taltes, jenfeitiges Beltgefes, noch auch an das bewußtlofe Princip eines immanenten Ratur : und Beiftes: Auch die blofe Berfentung des Gemuthe in das Allgemeine bringt gwar den lubjectiven Gindrud ber Andacht hervor, und behauptet baber in ber Stufenleiter religiöfer Regungen ihre Stelle, aber Gebet ift fie noch nicht, und bie volle Wahrheit ber Religion, por allem ber driftlichen, fpricht fie feineswege aus. Deismus und Pantheismus bezeichnen somit die Extreme, mit welchen das Gebet nicht gusammen bestehen tann, und lobald man nur nicht beibe ungebührlich erweitert, bleibt für die verschiedenen Bilbungeformen des Gottesbegriffe, welche jenes in fich zulaffen, immer noch ein bedeutender Spielraum übrig. Berhehlen wir une jedoch nicht, daß damit ein fehr duntler Bunkt bee religiöfen Seelenlebens bezeichnet wird. Gelbft ber aufrichtig fromme und geiftig entwidelte Mensch wird den Gott seines Gebets darum nicht immer streng im Denten festhalten, noch dem Gott seines Deutens auch im Gebet seberzeit treu bleiben, und doch soll fleinen Gottesbegriff auch unter Einwirkung des Geställs und Gebets und nicht in bloser Abhängigteit den der Richtung seines Deutens in sich sessten Dadurch aber entstehen Schwankungen, welche weder im einzelnen Gemitth noch in der Geneenschaft vollkommen ihrerwunden werden; auch glaube nan nicht, daß diese Schwankungen nur der neuern Frömmigkeit angehören, nein, auch in der alten Kirche lassen sie sie fich nachweisen.

Beben wir gang auf die subjective Richtung ein, fo ergibt fich, daß ber Betenbe ftete unmittelbar erregt wird, er wird fich ftete fühlend, aber nicht blos empfindend ber halten, in welchem Fall er fich eines bewußten Glaubeneinhalte entichlagen wirde. Rie mand barf ben gewöhnlichen Alltagemenschen ober bie blos geschäftliche Stimmung bee Angenblide in die Andacht hinübernehmen, baber wird fich ber mit diefer verbundene ober aus ihr hervorgebende Gemilthezustand von bem vorangegangenen in verfchiedener Beite abheben, entweder ale Spannung nach einer borbergegangenen Schlaffheit, ober ale Er weichung nach einer vorangegangenen Starrheit, ober ale Cammlung nach einer Unrube und Berftrenung, immer aber ale Erhebung und Erfrifchung, weil ohne erhebende Rraft bas Bebet fein natürliches Biel nicht erreichen würde. Dem entsprechend foll bann ber unterbrochene Faben bes Befchafte gleichfam mit andern und hellern Ginnen wieber auf genommen werben. Aehnliche Berhaltniffe ergeben fich, fobald wir die Unterschiebe bee Thune und Leidens, ber Luft und Unluft gu Grunde legen. Der Starte und Bludliche wird zur Gelbsterkenntniß gefithrt und gedemuthigt, ber Bergagte und Leibende ermuthigt, beibe aber, ber Beld und ber Schwache, begegnen fich wieder in dem Bewuftfein, daß fie nicht fich felbft allein angehören. Das Gefühl ber Unluft tann ale Mangel auftreten, aber auch ale Schmerz, je nachbem es aus ber Ermägung entweder nur ber irbifchen Beblirftigfeit ober auch ber Gunbe und Schulb entspringt; bas erftere Moment, nämlich bas bes creatitelichen Mangels, braucht nicht jederzeit mitzusprechen, wenigstens nicht immer im Ginn ber Unluft, ba ja die Abhangigfeit von Gott aud ale Dant und Freude em pfunden werben tann. Dagegen barf bas andere fittliche Moment, welches an Ginbe und Schulb mahnt, niemale fehlen, fodaß in irgendeiner Regung fittlicher Trauer alle aufrichtigen Bebete miteinander übereinfommen werden. Damit hangt gufammen, bag aus bem Bewußtfein eigener Thatigfeit und eigenen Gelingens felbft mahrend ber Andacht leicht ein natürliches Bohlgefühl hervorgeht; bas wird noch niemand an fich ober andern tabeln, aber niemals barf baffelbe in ben Grengen bes blofen Gelbftgefiihle verharren ober ale folches fich abichliegen, wobei immer ein leifer Pharifaismus entftehen würde. Drittens haben wir noch bas Zeitverhaltnif in Betracht ju gieben. Jedes Gebet ift Ausbrud eines Begenwärtigen und bleibt boch bei biefem nicht fteben, fonbern bringt eine Reflexion mit, welche Bergangenes ober Rtiuftiges herbeigieht. In ber erftern Richtung muß es ale Dant, Freude ober ale Rlage, in ber andern, wo ein Zuklinftiges bem Ge banten nabe tritt, als Sorge, Bitte ober hoffnung und Zuversicht ausgesprochen werben. Aber biefe Erfillung mit einem zeitlichen Inhalt, fo nothwendig fie ift und fo menig bas fromme Bewuftfein in einem abftracten Berhaltniß zur Zeitbewegung fich halten tann, gilt boch immer nur relativ und niemals als ein Erfchopfendes. Bleibt ber Anbachtige an ben zeitlichen Schrauten hangen, tommt es zu feiner Erhebung fiber bas Rachftliegenbe und Sichtbare, flingt nicht auch ein Laut bes Ewigen burch feine Geele: fo ift ber nothwendige Rreislauf nicht vollzogen und bas Gebet felbft nicht als ein driftliches anzuseben. Ber ergriffen ift, bem wird fich auch eine lobpreifende Stimme, ein Bort ber Dorologie aufbrangen, mag er nun mit einem folchen beginnen ober endigen.

Aus diefer Analyse, die leicht noch weiter fortgesetzt werden könnte, tagt sich schiefen, daß in jedem Gebet zweierlei Bewegung vorsommen wird, die eine als Eintehr des Menschen in sich selbst, als fromme Verarbeitung vorhandener Gemitisbregungen und Resteronia, die andere als Emportommen aus sich selbst. Die erstere verräth die größte Mannich, bie andere als Emportommen aus sich selbst. Die erstere verräth die größte Mannich saltigkeit des Inhalts und der Stimmung, da sie sich jedem individuellen und getilchen Bedützsniß anschließt, die andere siihrt zur Einheit und Harmonie, weil die wogende Unruse des Gemitths sich in einem ersten oder letzten Ausbild lösen unt, was um so mehr gelingen wird, je klarer das dabei mitwirkende sittliche Berkländniß des eigenen Innern in. Mit diesem letzten gestigen Extrag meinen wir dasseinige, was die chrisst. Expedit so oft einer Darbringung oder einem Opfer der Hexpen verglichen hat. Jeder solchen

Widmung gottseliger und lobpreisender Gedanken wird etwas Unzureichendes, Ahnungsvolles und Unausgesprochenes anhaften, denn nicht mit Seufzern allein, wie Paulus sagt, unterftüht uns der Geist, sondern alle unsere Gebete werden von seinem Sauch gesteigert

und ergangt.

Bisher ift bas Beten ale eine burchaus individuelle Angelegenheit ine Auge gefaßt worden, in diefer urfpriinglichen Geftalt, als Gebet im Rammerlein, hat es Chriftus in bas Gottesreich eingefiihrt. Da aber niemand felbft in ber Burildgezogenheit auf fich felbft bas Beineingefithl berleugnen noch bon ber Liebe zu ben Geinigen ablaffen wirb und tann, fo ift es andererfeits auch ein naturgemäger Fortidpritt, bag bie Bemeinschaft in ihren hauslichen und öffentlichen Geftaltungen bas Bebet gurudfordert, um es ber Erbaumg ale unentbebrlichen Bestandtheil einzuorduen. Belche Beranderung der Uebergang auf diefes größere Gebiet nöthig macht, wird fchon von Paulus angedeutet, wenn er ben Korinthern borhalt, daß man in ber Berfammlung nicht mit Bungen reben burfe. öffentliche Gebet wird gleichsam erft ein artifulirtes; indem es den einzelnen Mund jum Organ und Dolmeticher vieler Andachtigen macht, fordert es Faglichkeit, Sturke und Ginfachbeit der Sprache; ber Bedankentreis machft in die Breite, ohne fich bem individuellen Beift zu verfchliegen. Dag firchlich eingeführte Gebete fcon barum, weil fie geordnet find, auf ben Standpuntt einer falfchen Gefetlichfeit herabfinten, mare eine untriftige Folgerung und würde zu viel beweifen; bann erft ware biefe Befahr vorhanden, wenn bie liturgifden Gebete ftationar wirden, ftatt mit ben unveranderlichen Beftandtheilen auch mandelbare und neue ju berbinden.

Außerdem bleiben noch zwei Buntte gur Befprechung übrig, ber eine gebort in bas Gebiet ber Ethit, ber andere pflegt in bogmat. Busammenhang erwogen ju werben.

In der Ethit nämlich wird mit Berufung auf Matth. 26, 41; Lut. 21, 36; Eph. 6, 18; 1 Petr. 4, 8 unter die Mittel der Heiligung ober die jogenannten Tugendmittel in der Regel auch bas Gebet aufgenommen. Und das hat auch feinen guten Sinn; wir brauchen nicht zu beweifen, bag bie fromme Bergegenwärtigung Gottes und ber mit ihr verbundene Befühlserguß reinigend auf bas Bewiffen, ftarfend auf ben Billen gurudwirfen tann und In diefer Abficht gewöhnen wir unfere Rinder friihzeitig an das Beten, um fie innerlich zu befestigen, den Befahren bee Leichtfünns und ber Berftreuung zu fteuern, ber Bemutheruhe ihre mahre Bafie ju geben. Gine ahnliche Erflarung gilt für basjenige, was man eine geistige Diat neunen fann und was fich auch burch bas fpatere Leben bindurchzieht, von jedem einzelnen aber nach feiner Gubjectivität und Gelbftbeurtheilung gemeffen und geilbt werben foll; auch hier lagt fich ber Bewinn fitr die Beiligung ale 3med, die Andacht alfo ale Mittel betrachten. Beibes ift durchaus berechtigt, folange es pabagogifch ober aus bem Befichtepunkt ber Gelbstgucht verftanden wirb. Ueber biefe Grenze aber ist diese Behandlung der Sache nicht auszudehnen; nach protestautischen Begriffen bleibt die Bedeutung der Tugendmittel überhaupt nur eine beschränkte und provisorische, weil bie Tugend, je mehr fie jur Freiheit erwächft, um fo mehr auch ihre einzelnen Behitel ale folche entbehrlich machen, b. h. fie in ihr eigenes Leben aufnehmen muß. protestantischen Leben gur Pflege ber Tugend und Beiligung geschieht, bient biefer freilich auch ale Mittel, foll aber, wenn wir andere unferm Biel allmählich naber riiden wollen, von ber Beiligung felbft immer weniger unterfchieben werben. Die driftl. Tugend hat die Aufgabe, aus einer ascetischen sich nach und nach in eine nur thätige umzuwandeln und zu erheben; indem dies gefchieht, wird auch das Bebet nicht mehr ein Mittel ber Frommigfeit fein, fondern die Frommigfeit felbft in einem Beftanbtheil ihrer natürlichen Bethatigung.

Die ethische Betrachtung bentt also bei dem Gebet hauptsächlich au die Frucht, welche es durch Stärtnug der sittlichen Kräfte im Betenben selbst zurückläft. Die religiöse der gegen wird auf eine audere Wirtung hingewiesen, welche sich aus dem Berhältniß zu Gott und aus der flehenden Anrufung Gottes in objectiver Richtung erzeben soll, und darauf bezieht sich die andere dogmat. Frage. Oben wurde beneert, daß das Beten aus dem Bitten entsprungen und vor alters durch die Hossmung auf Erfolg geweckt und genährenden eit, von dieser Region nahm es seinen Geistesinsalt in sich auf. Dem neuern Religionsbewußtsein dagegen ist es gerade von dieser Seite weniger zugänglich, daher ist die Theologie selbst durch die Frage nach dem rein sachlichen Erfolg menschlicher Bitten vielsach in Berlegenheit gesett worden und hat ihre Rechtsertigung des Gebets lieder auf desse persons den Begrisse und gestigt vilkovirtende Kraft gegründet. Manche haben dem Vegriss

der Erhörung gang gestrichen oder ihn auf dasjenige befchräntt, mas fich aus ber Bollgichung bes driftlich gedachten gottlichen Regimente auch ohne Buthun bes Gebete ergibt. Daß in diefer Begiehung eine veranderte Stimmung in ben Beift ber jungern Chriftenbeit eingetreten ift, daß fie fich diefelbe Buverficht des Bittene im engern Gun, wie fie auch in neuteft. Stellen, 3. B. bei Jafobue, geforbert wird, nicht mehr ober boch nicht fo findlich und einfach aneignet, ift eine Thatfache; man mag fich mit berfelben einverftanden erklaren ober nicht, aber man wird fich über beren Realität nicht täufchen bürfen, jumal wenn man einzelner Berfonlichfeiten gebenft, welche gang ben altern Standpunft reprafen tiren und fich eben baburch bon ber Dehrheit unterfcheiben. Der Grund ber Ericheinung aber ift nicht allein in einem andern Urtheil über bas Bebet zu fuchen, fondern greift gurud in bas allgemeine Problem ber Beltregierung und beren Berhaltniß zu einer irbifchen Caufalität; eine grundliche Untersuchung bes Wegenstandes wurde uns baber weit abführen. Unfer eigener religionsphilosophischer Standpuntt stellt uns auf die Seite berer, die ben menfchlichen Bitten und Bunfchen teinen umlentenben Ginfluß auf ben göttlichen Rath folluf ober gar bas Beltgefet beimeffen tonnen, bie aber auch zweitens ber Deinung find, bag alle menichlichen Beiftes - und Billeneregungen ale relative Freiheit und nicht als blofe Naturordnung, alfo bermittels eines Concurfus in bie gottliche Lebensverwaltung Bieraus ergibt fich folgende Unwendung auf bas Webet. Aufnahme finden. bleibt es bei dem Webet im Ramen und im Beift Jefu und bei ber alten Bitte: "Dein Reich tomme!" und diefe findet in der Berheifjung, daß es wirklich tommen wird, ihre volle Znverficht. Allein biefes Gebet bes blofen "Borgefühle" tann nicht allein ficher, weil es in feiner Allgemeinheit niemale ben gangen Inhalt bes frommen Bewußtfeine ausmacht; auch andere Bestrebungen und Bünfche, größere und geringere, werden fich Diefe endigen bann mit einem Unbeimftellen, aber fie haben boch biefelbe Bedeutung, welche wir überhanpt ber menschlichen Beiftesbewegung innerhalb ber bodften Regierung gufchreiben; für bie Art ber Ginordnung in ben Bang ber gottliden Caufalität ift Erhörung bann ber menschliche Rame. Gott erhört unfere Bitten in ber Art, wie a fie gleich andern Mengerungen unfere geiftigen Lebens ale Behitel und Mittelglieder unfern innern oder außern Lebeneführung gelten läßt; wir aber, obgleich unvermögend, jem Faben gn entwirren, follen boch nicht ablaffen bom Gebet. Der Berftand ftoft bier jederzeit auf Widersprüche, aber ein Bernunftfinn bleibt fteben, mit welchem fich die drift. Anficht berbinden und einigen fann. Wir würden es baher für einen Abzug von ber driftl. Frommigfeit halten, wenn bas Webet aufhoren follte, fich in allen ben Abftufungen gu bewegen, in welchen bas Reich ber Soffnung und bes an fich berechtigten Berlangens une allen bor Mugen fteht.

Gebet des Hern oder "Unservater" (die jett in der luth. Kirche übliche Stellung "Bater unser" ist veraltet und undeutsch, und trothem dieselbe schon zu Luther's Zeit durch tausendichtenen; vol. Kamphausen, Das Gebet des Herrn" [Elberselb 1866], S. 30 sg.), wie man nach den Ansansworten dasselbet des Herrn" [Elberseld 1866], S. 30 sg.), wie man nach den Ansansworten dasselbet des Herrn" [Elberseld 1866], S. 30 sg.), wie man nach den Ansansworten dasselbet des Lebens zum Nusser untspeilte. Dasselbe sind nur in der vom ersten und dritten Evangelisten in ihre Schriften eingearbeiteten "Spruch oder Redensfammlung" (Matth. 6, 9—13; Lut. 11, 2—4), lautet aber, trot diese gleichen Kundortes, bei beiden Referenten, gemäß dem kritisch reddicten Text, keineswegs überin. Es fragt sich daher zunächst, welche von beiden Recensionen die ättere sei und also den meisten Anspruch habe, dem von Zesu gegebenen Gebet aun genauessen zu entsprechen. Um dies zu entschieden, kellen wir beide Texte zur weitern Bergleichung nebeneinauder. Das Gebet lautet

Rach Matthans:

Unfer Bater in den Himmeln, Geheiligt werde dein Rame, Es fomme dein Reich. Es gefchebe dein Wille wie im Himmel

and anf Erden, Das Brot zu unferer Rothdurft gib uns bente,

Das Brot zu unserer Rothdurft gib uns hente, Und erlag nus unsere Schulden, wie auch wir erlaffen haben unsern Schuldnern,

Und bringe uns nicht (hinein) in Berfuchung, fondern bewahre uns vor bem Argen.

Rad Entas:

Bater, Geheiligt werbe bein Rame, Es tomme bein Reich,

Das Brot ju unserer Nothburft gib uns täglich. Und (vergib) erlaß uns unsere Gunben; benn auch wir erlassen jebem ber uns ichnibet, Und bringe uns nicht (hinein) in Beriuchung. Bei Matthäus findet fich am Schluft in mehrern jüngern Sandidriften noch die Dozologie: "Denn dein ift bas Reich und bie Macht und die Majestät ewiglich. Amen." Jedoch ist dies eine spätere liturgische Zuthat, die, dem ursprünglichen Herrugebet fremb,

aus dem firchl. Gebrauch ihren Weg in die Manufcripte fand.

Der hauptunterschied zwischen beiben Recenfionen bes Unfervater ift nun, wie ans dem Befperrtgebrudten erfichtlich, ber, bag Datthaus eine langere Anrede und (nach reformirter Bablung) ein und ein halbes Webetsglied (benn die reformirte Rirche gablt nur feche Bitten, ba fie bie Worte, fondern bewahre une u. f. w., richtigerweise nicht ale befondere Bitte auffaßt, mabrend die luth. Rirche diefelben mit Augustin als fiebente Bitte abtrennt) por Lutas voraus hat. Diefe lleberichitffe meifen fich bei naherer Betrachtung als Bufate aus, die ber erfte Evangelift theile aus ber Tradition, theile aus eigenen Mitteln bem bon Lutas unvermehrt erhaltenen Grundftod hinzugefügt hat, wie Ramp-Schon Auguftin hat bemerft, bag in ben haufen bas fehr eingehend nachgewiesen. Erweiterungen bes Datthaus fein Gebantengnwachs enthalten fei, und eine vorurtheilsfreie Untersuchung tann nur bei bemfelben Refultat anlangen. Wenn Matthaus bie funge, aber inhalteschwere Unrebe "Bater" erweitert in "unfer Bater in ben Simmeln", fo ift bas nur eine Explication beffen, was in bem einen Wort fchon gegeben ift (vgl. Ramphaufen, a. a. D., G. 29). Denn bag ber angerebete Bater eben ber himmlifche, b. h. Gott fei, verfteht fich ebenfowol von felbft, wie daß er unfer, b. h. ber Betenben Bater ift, ba auch bei Lutas bas Gebet als von einer Dehrzahl gefprochen lautet. Bielleicht hat ber erfte, indendriftl. Evangelift bas "unfer" einer jub. Borfchrift zu Liebe eingeschoben, welche gebietet, baß jeber ftete ale Blied ber Bemeinde, b. b., wie die Erlauterung fagt, nicht in ber Gingahl, fondern in ber Dehrgahl beten folle (f. Lightfoot, Horae hebr. et talm. in 4 evang., ed. Carpzov [Pripaig 1684]; Mildua, Berachoth, 30, 1). Der Zufat ,,in ben himmeln" ift fodann gang offenbar Eigenthum bes Matthans, ba, wie bei ihm allein ber Ausbrud "Reich ber Simmel" ftatt "Reich Gottes" vortommt, er es liebt, Gott ale ben himmlifden gu bezeichnen (vgl. Matth. 5, 16.45.48; 6,1.14.26.32; 7, 11.21; 10, 32.33; 12, 50; 15, 13. 16. 17; 18, 10. 14. 19. 35; 23, 9), mahrend Martus unr einmal (Rap. 11, 25) "Bater in ben Simmeln", Lufas einmal (Rap. 10,21) "Bater, Berr bes Simmels" und einmal (Rap. 11, 13) "ber Bater ans bem Simmel" bietet. Es fcheint und bies mit bem jubendriftl. Gottesbegriff bes Matthans gufammenguhangen. — Beiterhin ift die fogenannte britte Bitte bei Datthans, in welcher bie Rudfichtnahme auf ben Simmel wiedertehrt, ebenfalls ichon in bem vorhergebenden Gebetsglied mit enthalten (Ramphaufen, a. a. D., G. 67 fg.). Denn bas Beilighalten bes gottlichen Ramens gefchieht hauptfachlich burch Bollbringen feines Willens, und bas Reich Gottes, welches die Gerechtigfeit (Datth. 6, 33) und bie Bollfommenheit (Matth. 5, 48) ber Reichbangehörigen erheifcht, ift ein "Königreich" (basileia), in bem bes Könige Wille gilt und geschieht. Go ift biefer Bufat im erften Evangelium nur eine Tautologie, die noch bagu ben Fortschritt bes Gebets ftort, weil burch fie aus bem umfassendern Begriff bes Reiches Gottes eine einzelne Bestimmung ohne zwingenden Grund wiederholt wird (vgl. Ramphaufen, a. a. D., G. 68 fg.). -Endlich gibt "bemahre une vor bem Argen" nichts als eine Erlänterung gu bem vorangebenben Cat, "eine Milberung bes Anftoffigen, bas in ber Bitte gu liegen fchien, ber himmlifche Bater moge nicht in Berfuchung führen" (Schenkel, "Charatterbilb Befu" 1. Aufl., Biesbaden 1864], G. 274). Denn vom inbenchriftl. Standpuntt aus heift es: Gott verfucht niemand (3af. 1, 13), und beshalb bestimmt Datthaus ben Ginn ber letten Bitte babin, bag eigentlich ber Tenfel (benn fo ift "ber Arge" [poneros] nach Matth. 5, 37; 13, 19. 38, trot Ramphaufen's Wiberfpruch [a. a. D., G. 136-144], auf-Bufaffen) ber in Berfuchung Filhrende fei, bag alfo die Worte "bringe uns nicht in Bersuchung" nur bedeuten: bewahre uns vor bem Teufel, ber uns versuchen will. Freilich hätte Matthäus, um bies recht beutlich auszudrücken, besser geschrieben: "Las uns nicht in Bersuchung sühren"; gerade dadurch aber, daß er die vorhergehende Bitte so stehen ließ, wie er sie überkommen hatte, verräth er, daß der Schluß sein eigenes Werk sei. — Rach alle biefem muffen wir uns fur bie Urfpringlichfeit bes turgen, nur funfglieberigen Bebete bei Lutas, beffen Bitten fogufagen an ben fünf Fingern fich abgahlen laffen (bolymann), enticheiben, und baber auch beffen übrige Abweichungen gegenüber bem Tert bes Matthans für urfprünglicher erflären.

Bahrend wir nun fur die Eregefe des einzelnen im Berrngebet und für die Be-

rechtigung unferer Ueberfetzung auf die Commentare, Nichttheologen befondere auf Bunfen's Bibelmert, verweisen, ba berartige Auseinandersetzungen nicht biefes Ortes find, versuchen wir in ben Bufammenhang bes Unfervater, nach Anleitung ber alteften Recenfion, ein gubringen. Um benfelben richtig ju ertennen, ift aber vor allem gu beachten, bag von ben fiinf Gebetegliebern bie beiben erften nicht in berfelben Beife wie bie fibrigen ale Bitten betrachtet werben bürfen. Diefe Erfenntnig hat fich fcon langer Bahn gebrochen, und nachbem wir diefelbe (in ben "Jahrblichern für beutsche Theologie", XI, 507-522) befondere betont hatten, haben Solymann (in ber "Allgemeinen firchlichen Beitschrift", 8. Jahrg. 1867, G. 327 fg.) und Bauer (in ben "Jahrbuchern für beutsche Theologie", XIII, 303 fg.) fich im gangen bamit einverstanden erflart. lichen Gebeteglieber find nämlich nicht Bitten, fonbern turg Gelöbniffe. allem ift die Form berfelben nicht die ber Bitte; wir haben vielmehr nach bem gried. Text eigentlich zu iberfeten: ce foll geheiligt werden u. f. w., ee foll tommen u. f. w. Benn nun auch in ber alten griech. Ueberfetjung bes A. T. fich zuweilen Bitten in biefer Form finden, fo bilrfen wir hiervon doch nicht auf unfern Fall ichließen. Es widerftrebt bem ber Inhalt jener beiben Gate gar ju fehr. Denn wie tann Gott um die Bewirfung von etwas gebeten werben, welches Aufgabe für ben Menfchen ift? Dber verhalt es fic nicht fo mit bem "geheiligt werbe bein Rame"? Der Denfch fteht boch nicht in einem folden Abhangigfeiteverhaltniß gu Gott, baf feine Thatigfeit nur ein Sanbeln Gottes burch ihn ware und er gleichwie eine Buppe am Drabt, von oben her regiert wurde. Bum wenigsten nicht nach ber fittlich-religiöfen Anschauung Jefu, ber ba aufforbert: glaubet an bas Evangelium (Mart. 1, 15), gehet ein burch bie enge Bforte (Datth. 7, 13), habtt (Mauben an Gott (Mart. 11, 22) u. f. w. Schon bie Anrebe "Bater" befreit ben Bette von biefem Determinismus und verfett ibn in ben freien Stand eines Cohnes. Demgemäß ift biefes erfte Bebetsglied eine fchlechthin ansgefprochene Willensmeinung bes Betenben: ce werbe! (vgl. bie LXX; 1 Dof. 1, 3. 6. 9 u. f. w. und Matth. 26, 39. 42; 27, 22. 23; Marf. 8, 34; 1 Kor. 11, 28; 16, 14; 7, 11—13 u. f. w.). Ber biefe Billene. meinung ausführen foll? Das ift felbftverftanblich die gange Gemeinschaft, beren Gefinnung ber Beter in jenem Cat Musbrud verleiht. Barum aber gerade biefe fprachliche Form gemahlt ift, nub nicht etwa ein: wir wollen beinen Ramen beiligen u. f. w.? Weil bie felbe gewiffermagen Antwort gibt auf ein von Gott gesprochenes: ich will! - bem bas menschliche: ja, fo foll es fein! am fchidlichften entspricht. - 3ft nun bies erfte Gebeteglied eine folechthin ausgesprochene Billensmeinung, Die ju einem Gelöbnig wird, fo muß bas zweite, in berfelben Form ausgebrudte, ebenfalls eine folche fein. Ronnte boch auch Befus feine Bunger nicht wohl auleiten, baf fie Gott noch um Die Berbeiführung feines Reiche anflehten. Denn gur Beit, ale er ihnen bies Gebet gab, batte er fcon langft erflart, bag bas Reich bereite ba fei (Luf. 17, 21 u. f. m.). Collte er fie aber haben bitten laffen um bie balbige berrliche Bollenbung bes Gottesreichs auf Erben? Dem widersprechen boch die Bleichniffe vom Genftorn und vom Cauerteig, Die auf eine langdauernde Zeit ber Entwidelung bes Reichs bis gu feiner Eudvollendung hinweifen. Daber, und nach Analogie bee erften Bliebe, faffen wir ebenfalls bas zweite beffer ale ein Gelöbniß auf. Das Reich Gottes tann ja auch nicht ohne menfchliche Ditwirtung gu Stanbe tommen. Rur mer Gewalt anwendet, erwirbt es für fich (Matth. 11, 12; Luf. 16, 16; fo bie richtige Muslegung), und nur wenn die nothige Angahl von Arbeitern vorhanden ift, fann bie reife Denfcheit eingeerntet werden (Matth. 9, ar. as). "Es fomme bein Reich" heißt alfo: ba bu, o Gott, willft, bag beine Berrichaft, welche burch ben Deffias begrundet ift, fich auf Erben immer mehr ausbreite und befeftige (bas liegt ale erftes Moment in bem "Rommen"), damit es enblich in voller Glorie in die Ericheinung treten fonne (bas ift bas zweite Moment): fo foll biefer bein Bille, foweit benfelben ausguführen unsere Aufgabe ift, geschehen. - Der ertlarende Bufat (bie fogenannte britte Bitte) bei Datthans murbe endlich auch auf biefelbe Beife gut erflaren fein ale Gelöbnif, durch welches ber Beter fich noch einmal fpeciell verpflichtet, ben gottlichen Willen in ber jelben vollfommenen Art zu erfüllen, wie er im Simmel von ben Beerscharen Gottes aus gefithrt wirb. Denn bag bier von bem vorschreibenben, nicht aber vom regierenden Billen Gottes die Rede ift, wird allgemein zugeftanden. Uebrigens zeigt fich jest erft recht, wie itberflüffig und aufhaltend biefer Cat ift.

Das Gebet zerlegt fich alfo von felbft in zwei Balften, einen gelobenben und einen

erbittenden Theil. In der Anrede, welche die Ginleitung bildet, ftellt fich ber Beter auf ben Standpunft, von welchem aus er bas folgende Bebet aufgefagt miffen will, bereitet er gleichfam ben Boben, aus bem es nun hervorfproffen foll. Es ift bas Evangelium, bie frohe Runde ber Cohnichaft bei Gott, durch die befligelt er fich emporzuschwingen vermag. Da fteigt er zunachft auf gen himmel, jum Bater, in beffen liebende Arme er fich berfentt. Er gelobt und weiht fich ihm ale Rind, er will feinen Baternamen beilig halten. b. h. fich ftete feiner Pflichten bee Dantes, ber findlichen Ergebenheit, ber völligen Singegebenheit an Gott bewußt fein und bleiben. Dann schaut er von dort herad auf die Erde, wo Gott sein Wert vollbringt. Gott hat er sich geweiht: so muß er nun vor allem feine Intereffen zu ben eigenen machen. Gott aber will ale Ronig-Bater bie gange Menichheit und Welt ale feine Gobne und Unterthanen vereinigen. An Diefem Bert muß der einzelne für fich und feine Bruber belfen. Diefe Aufgabe erfüllen ju wollen, gelobt daher ber Beter ale zweites, und hat fich Gott auf diefe Beife gang und gar ergeben. Infolge beffen tann und barf er nun auch um gottliche Unterftutung bei biefem Wert, bas ja Gottes ift, bitten. Er bedarf aber berfelben junachft leiblich, ba, wenn ihm die nothburftigen irbifchen Guter fehlen, er bes unumganglichften Wertzeugs jur Arbeit am Reich Gottes, des Leibeslebens, nicht versichert ift. Doch das ift nicht genug: er hat auch noch geiftige Startung nothig. Das Schulbbewuftfein ber Gunbe, woburch feine geiftige Spannfraft und Thatfreudigfeit gelahmt wird, muß Gott in Gnaden von ihm nehmen, auch ferner ihn ftarten, bag er nicht bon neuem in Gunde falle, jum wenigsten, ba ber Berfuchungen jum Bofen ohnebem genug find, nicht felbst ihn noch in folche bineinführen. Dag ber Beter aber die Bebingung, welche allein ihn wurdig macht, biefe gottliche fündenvergebende Liebe in Anspruch zu nehmen (Matth. 6, 14), erfüllt hat, nämlich bag er felbft bon bem gottlichen Beift ber Liebe burchaus erfüllt ift ober wenigftens fein will (baber bas Brafens: benn auch wir erlaffen u. f. w.; Matthaus milbert bas benn des Lutas in ein wie), fpricht er, um fo bie Bitte recht eindringlich ju machen, noch befonbere aus. Bei Gott beginnt bas Gebet, fleigt bann gur Erbe hinab, um ichlieflich wieder in den Armen der gottlichen Liebe fein Ende, feine Erhörung gu finden.

Daß Jesus dies so einsache und bennoch so tiefsinnige und allumsassende Gebet, das, wie schon Tertulian gefagt, ein kurzer Inbegriff des ganzen Evangeliums ist, nicht aus allerlei zidd. Gebeten zusammengesett habe, braucht nicht weiter bewiesen zu werden. Au-länge sinden sich allerdings, am meisten im alten Synagogengedet Kaddisch, und merkwürdig würde es sein, wenn dem nicht so wäre. Aber welch verschiedenen Sinn hat doch 3. B. allein der Ausbruck "Reich Gootke" im Mund eines Inden und im Mund destu. Inden ist das herrngebet ein in sich geschlossener Organismus, der nicht auf mechanischen Bege, sondern aus dem sittlich-religiösen Gemitth des herrn als ein Ganzse entstanden ist.

Wann aber hat Jesus feinen Jüngern dies Gebet mitgetheilt? Nach Matthäus gleich ju Anfang seiner Laufbahn, in der Bergpredigt. Allein da diese Kede als ein Gestigge verschiedener, nicht immer zusammengehöriger Stüde sich erweist, sodag überhaupt es fraglich ist, ob sie nicht ganz und gar nur eine Composition des ersten Svangeliums (ober auch der Kedequelle) sei: so mitsten wir dies Datum aufgeben. Anch berichtet Lutas anders. Nach ihm hat einer der Jünger Jesum auf der letzten Reise an irgendeinnen Drt, aber schon in Judda (vgl. Schenkel, a. a. D., S. 129. 274), gedeten, er möge sie beten sehren, da auch Johannes der Täusser seinen Jünger beten gelehrt habe. Diese Nachricht ist, abgesehen von der undestimmten Ortsangabe (Lut. 11, 1), wol die richtige (vgl. Holymann, "Die synoptischen Evangelien" seinzig keipzig 1863], S. 136). Bollen wir genauere Zeit- und Ortsbestimmung, die bei Lutas vermist wird, so bietet sie vielleicht Mart. 11, 23 sp. Hier ist (B. 23—24) vom Glauben und Glaubensgebet die Rede, und dann soszt Est. Eich seinnen wolle, erst selbst seinnen Witmenschen die Einden vergeben mitsse, welcher der Matthäus (6, 14. 13) sich unmittelbar an das Herrngebet als Ersäuterung anschießt. Mögssich also, das Jesus damals, während der Tänger vor dem Tod, auf der Worgenwanderung nach Jerusalem, den bittenden Jüngern das, von Martus allerdings nicht weiter mitgelheilte, Gebet überwiesen hat.

Uebrigens follte baffelbe gewiß teine feste Formel, sonbern nur ein Borbild eines hriftlichen (nach Matthaus eines nicht plappernden) Gebets sein. Sonst hatte Jesus wol bamit nicht gewartet, bis die Jünger ihn baten, und es hatten nicht folche Zusate, wie

Matthäus sie bietet, sobald hinzukommen können; auch müßten wir einen stehenden Gebrauch besselben schon im apostolischen Zeitalter erwarten. Aber erst zur Zeit Tertullian's und Exprian's, in der kath. Kirche, sinden wir dasselbe als regelmäßiges Gebet; und da wurde es denn bald unter die "Mosserien" gerechnet, welche nur den wöllig Eingeweißten mitgetheilt werden dursten. (Die Sette der Bogomilen tried im Mittelalter die Berehrung des Inservater so weit, daß sie jedes andere Gebet außer diesem verwarf.) Weizischen, unterfunkungen über die evangelische Geschichte" (Gotha 1864), S. 406 fg.), welcher das Herrngebet schon in der frühern Ledenszeit Jesu gegeben sein läßt und es als eine Art von Glaubenssymbolum betrachtet, welches den Jüngern als Abzeichen überwiesen worden wäre, auch dasselbe hauptsächlich zeitgeschichtlich erklären will, scheint uns daher nicht auf richtigen Wege.

Bur Literatur erwähnen wir noch, absehend von vielen erbanlichen Erflärungen in Bredigten, welche bei Tholud, "Die Bergpredigt" (4. Aust, Gotha 1856), nachzulehm sind, die erbanliche Anslegung von Evertsbusch, "Das Baterunser oder das Christenhum als Gebett" (Camenz 1861).

Gebim, ein Ort nördlich bei Berufalem, zwischen Gibea und Rob, in ber Rabe

von Anathoth gelegen (3cf. 10, 31). Aneuder. Gebirge. Jreinet zalt ben unwohnenden Bölfern mit vollem Kecht als ein Land der Berge (1 Kön. 20, 23. 28). Oftwärts von den Stranbebenen Saron umd Sephela, die zu allen Zeiten eine wesentlich nicht hebr. Bevölferung nährten, hebt sich des Gebirge sit das Ange gleich einem ungeheuren Ball in geschlossener kiechte entwor; theischight ist dasselbe von größern oder kleinern Schluchten hundertlach zerklisste entwor; theischiglic verbinden das Tiesland mit dem eigentlichen Gebirge. Wördlich springt der Karnel aus der Gebirgsmasse vor und lagert sich quer über dem Kilstentiesland von Saron und Alto, um als schrosses vorgebirge in das Weer abzustützen. Etwa Witte Wegs zwischen Alto und Thro, um als schrosses sich das Gebirge von neuem aus Weer und zicht sich einst nuter dem Namen Misrephoth Wasim (Wasserhößen) bei den Iraeliten besant (30f. 11, 8), einige Stunden lang an der Küsse han, vorauf es der schunalen Ebene von Turns Kaum macht.

Waubern wir von Jassa nach Jerusalem, so erkennen wir erst, wie ein Bergwal hinter dem andern sich aufstütrut, bis endlich bei einer Höhe von ungefähr 2000 Füt die Wasserschied ift und die Abdachung nach Often ins Jordanthal beginnt. Die Wasserschied hält im allgemeinen die Mitte von Westpalästina inne, beschreibt aber eine sehr unregelmäßige Zichzacklinie, sodas bisweilen von ganz denachdarten Bächen die Mittelkandischen Ursprungs ihr Wasser dem Mittelkandischen Weer, die westlicher beginneuben Jordanthal zusenden. Da letteres siddwarts vom See Genezareth mehr als 600, dei der Mindung des Klusses beinahe 1300 Fuß unter dem Spiegel des Mittelmerse liegt und in gerader Richtung nur situs die seins under nob der Wasserschiede entstent ist, so muß sich das Gebirge nach Osten hin rasch seiner, doch überragt es längs dem Toden Weer die einige Stunden siblich vom Genezarethse meist uoch als jähe Felsen vand von 1000—2000 Fuß Höhe das tiefe Thal. Als weithin sichtbare Landmarke ritt der materisch zerklistete, öbe Karn Sartabeh aus der westlichen Bergwand vor, die Riederung beherrischen der der den Weer hin.

Größer und gewaltiger noch und zum guten Theil nicht minder schroff und groteel erseben sich die Berge oftwärts der Jordanspalte, die Berge von Moad und Gilead, die ihre Hauptwasser alle nach dem Ghor (dem Jordanthal) senden und keinen einzigen Bach nach der hochgelegenen Ebene im Often. Bom Fills Jarmust au begleiten sie letzter slidwärts saft zehn Meilen weit als scharf abgegrenzter, gleichförmiger Wall, um weiter gen Siboss sin unnuerklich in dieselbe abzussachen. Anch im Sidoen verläuft das Gebried von Oft- und Westpalästina ins Platean des nörblichen Arabien; jedoch siegen die Steppen össtlich von den moaditischen und anunonitischen Gebirgszisgen höher als das Gebiet Edomä

gegen Mittag von Bebron.

Das westliche Gebirge hat eine burchschnittliche Breite von zehn bis zwölf Stunden, für bas öftliche kann diese noch nicht genauer bestimmt werden; doch scheint fie ber an

geführten ziemlich gleichzufommen.

An ber Nordgrenze Balaftinas thront hoch über allen ifraelitifchen Bergen das fpr. Alpengebirge, ber Libanon und hermon. Während diefer feine Ausfäuser in die Dichaulan Gebirge 351

ebene absentt, fest fich jener in ben buntgeordneten, theilweife, jumal im Stamm Afcher, von tiefen, wilden Thalern burchichnittenen Berggugen Galilaas fort, welche im Dichebel Didermat ibren gewaltigen Centralftod baben. Behauptet Die fdiroffe Rlippenreibe, Die fühmestlich vom Dichermat ausgeht, noch eine Bobe von 3000 Jug, fo erreichen bagegen die Berge Untergalitas nirgende mehr die Linie von 2000 Fuß. Gleichwol gewährt unter ihnen der Tabor, weil er wie eine riefige Naturppramide allein fteht, vorgeschoben in die große Ebene Jefreel (Ber. 46, 18), einen imponirenden Anblid. In großer Anmuth entrollt fich bem Muge auf fast allen Sigeln bes Unterlandes bas Bild ber galilaifden Lanbichaft, indem hinter ben ftattlichen Bergen im Nordoften, bem Gebirge Naphtali (30f. 20, 7), ber fchneebededte Bermon in fcharfen Umriffen vom dunkeln Blau des Simmels fich abhebt und weiter nach Nordwesten vom Duft der Ferne verschleiert die Ruppen bes Libanon ernft und groß ben Borigont abgrengen. Gubmarte von ber breiten Ebene Befreel beginnt bas Bugelland von Camarien, bas in biefer Richtung langfam ansteigt, um ungefahr in der Mitte der Proving durch den Ebal und Barigim eine Erhebung von mehr ale 3000 Fug zu erreichen. Den hochften Buntt Samariene ober bee Bebirges Ephraim (3of..17, 15; Richt. 7, 24; 19, 1) bilbet ber Tell Agur mit 3566 Guß Sohe über dem Deer. Dann fentt fich bas vielverzweigte Gebirge, bis es bei bem alten Migpa Samuel's wieder die Bohe von fast 3000 fing gewinnt. Das Sochland von Juda (30f. 11, 21; 15, 48; 2 Chron. 21, 11; Luf. 1, 39) hat feine bedeutenofte Erhebung im Gilden bei Bebron, indem diefe im Thalgrund liegende Stadt mit 3000 fuß itber dem Deer noch um einige hundert Fuß höher liegt ale ber Delberg und ber Dichebel Fureibis bei Bethlebem. Aber fitblich von Gebron bacht fich bas Gebirge ab, bis bie Bitgel unweit Tell 'Arab und Beerfeba gang aufhören.

Wie im Norden der Hermon sammt seinen Ausläufern das Oftjordauland überragt, so treffen wir östlich von der Trachonitis und der altberühnten Hauranebene die Berge Basans (s. d.; Bj. 68, 16 fg.), deren höchste Spite man zu 6050 Fuß berechnet hat. Ganz isolirt halten diese Berge Wacht gegen die grauss Einöbe, die von ihrem Mabhang aus in unabsehbare Ferne sich hinzieht, und schirmen die abendwärts zu ihren Füßen

liegenden reichgesegneten Getreideselder gegen die Glutwinde der Bufte.

Die tiefe Schlucht bes Nahr Mandhur (Jarmut) trennt das Hauran- vom Gileadgebirge (5 Wof. 3, 12 fg.; Richt. 7, 3). Die einzelnen Zige des leitern fenken sich ein eine Kotscher des Geber des Fluschet des Jabbob bei Barmeh nur 106 Fuß über dem Meer, während der nur einige Stunden siedlich einkernte Ofchebel Ofch'a eine Höhe von 4000 Kuß gewinnt und die Berge von Abschlun dei Reimun im Nordosten des Klusses noch höher sich heben. Da aber zwischen den engen Thalschluchten breite gleichssenweisen werden fich heben. Da aber zwischen den engen Thalschluchten breite gleichssenweisen werden der gergrücken sich lagern, so macht das Land doch im ganzen den Eindruck eines Klateau, über das nur wenige Auppen mößig hervorragen. Immerhim sehlt es auch süblich vom Tchebel Ofch'a nicht an einzelnen Bergen mit kolzen, kühnen Formen, wie z. B. der Schebel Attarus, unter dessen Daupt Wachfarus sag. "Bon seinem erhabenen Scheitel gesehn sinken die Bergzüge des westlichen Absangs in wilder Berwirrung zur Küste des Tobten Weeres hinab, wo sie in einer Reihe von sentrecht abfallenden Klippen endigen, hier 1200, dort 2000 Fuß über dem Wassier." Dem Uttarus gegenüßer westlich von Besbon tressen wir den Redo, jenen Bergstod, welcher nach der Sage dem sterbenden Wose eine sprokartige Unssicht gewährt haben soll (5 Mos. 34, 1—3).

Die moabitischen Gebirge behaupten gleichsalls eine durchschnittliche Höhe von über 2000 Kuß, und Kerat, das ungefähr in der Mitte diese Hofdlands liegt, foll nach Roth's Bermeffungen 3323 Kuß iber dem Meer gelegen fein. Als Hauptrichtung der dortigen wie überhaupt der meisten Gebirgszlige dies- und ienseit des Jordantsals dezeichnet sich dies-

jenige bon Dft nach Beft.

Die paläftin. Berge haben mit wenig Ausnahmen nicht die plastisch schönen Formen, welche denen Griechenlands in so hohem Maß eignen; sondern sie liegen meist zienlich plump und einförnig hingestreckt da, in mander Beziehung seltsam an das Phlegma und die Melancholie des einheimischen Bolts eriunernd. Des Waldbichmuds entbestr die Mehragahl ihrer Häupter gänzlich, niederes Dorngestribp deckt an dessen Stelle mithsam den von Hige und Kätte zerbröcketten Kelsen. Wol mochte es friiher mehr Wälder gegeben baben als hentzutage, so 3. B. einen großen Wald auf dem Gebirge Ephraim (1 Sam. 14, 25); denn unter einer jahrhundertelang schlechten Regierung geht vor allem auch der

Walbsegen eines Landes verloren. Immerhin sind auch im Alterthum die waldbebedten Höhen nicht zahlreich gewesen, denn sonst were der heute noch mit jungem Wald gezierte Berg Karmel um ähnlichen Schmuckes willen von den Sängern Iraels nicht so sehrengern worden (zei. 33, 9; 35, 2; H. 7, 5). Auf der andern Seite richm sich die Geladgebirge noch heute einzelner prächtiger Sichenwälder. Dichtes Waldbedülch der kundenweit die Berge westlich von Heron, in Deergalisä ehrsten ausgedehnte Waldreiter, allerdings durch viele Lichtungen unterbrochen, und den Kalarea Stratonis die in Gegend von Sehrnisch sich in die Gegend von Sehrnisch sich in die Gegend von Sehrnisch sich in Baldreiter Sing Kinn (Byeways in Palestine (London 1868), S. 278 sp.) zu 30 engl. Meisen berechnet hat. Auch sehlt es heute noch keineswegs gänzlich an Vinienhainen auf dem Fermon umd Sedernwaldungen auf dem Lisanon.

Bermissen wir aber auch bei der großen Mehrzahl der Berge jeglichen Wald, so seinen wir doch die Abhänge durch Terrassend wielerorts sleißig bearbeitet. Weigen ganten sprossen in seinemungegen Bezirken, schattige Olivenhaine neigen sich zum Thalgrund nieder und Nedenpflanzungen gad es einst in allen Gauen Fracks (Jer. 31.4; Am. 4, 9; 9, 13; Joel 3, 18). Die Waldarmuth bedingt zum Theil den Mangel an innehmen Dach liegt dieser Berge Fracks bildet, des Kreidefalls. Nicht so pords wie andere Steinarten bietet berselbe zum Eindringen des reichlich fallenden Winterregens keinen glinstigen Boden, besitzt aber dafüt, wie das verwandte Gesein in der Schweizer wich mehr einer werderbergens Klifte große Basserverräthe sich ansammeln und insolge dessen nerkvillerden Gersag, das in einzelnen seiner verborgenen Klifte große Basserverräthe sich ansammeln und insolge dessen dam mit einem mal ans den schieden besten besten möchtige Duellen hervorsprückeln, wie z. B. am Garzium, im Wadi Farah u. s. And geht aus der Natur des Gesteins hervor, das die Klora wesentlich aus Trodenheit liebenden Pssangen Westsprodaland vergebens nach

jenem bichten weichen Gramineenteppich unferer Biefen fucht.

Bahrend füblich von Sebron bas eocene Gebilbe bes Rummnlitentalte, bas bie gefammte Bilfte et-Dib in fich faßt, feinen Anfang nimmt, reichen bagegen bie geologiichen Schichten bes eigentlichen Palaftina nicht über bie Secundarperiode hinaus. Rur gehören bie Sauptfelemaffen nicht, wie man früher allgemein annahm, bem Jurafalt an, fondern, wie bereite angebeutet, jüngern Secundargebilden, ber Kreibeformation. In hartern und weichern Schichten haben wir boch ftete ein und biefelbe Flogmaffe. Bon Triftram wird bie weitaus vorherrichende Schicht als eine Art Reofomien bezeichnet, Die reichlich mit Eifenschwefellies haltendem Dolomit verfett ift. Begen der zahllofen, eigene Lagerungen in biefem Geftein bilbenden Sippuriten bat man lettere auch Sippuritentalt genannt; boch ift bie Sippuritenschicht bon einem noch zur felben Sauptschicht gehörenden rothförnigen, foffilarmen Fledenmarmor unterteuft (Fraas, "Hus bem Drient" [Stuttgart 1867], G. 59). Ueber biefem Darmor liegt junachft bas bon ben Arabern Deleteb genannte Geftein weiflichen Unfebens, zuweilen auch prachtig bohnergroth gefarbt, wenn von Lehmfliften durchfest; es ift bon milber, aber forniger Befchaffenheit (Fraas, a. a. D., G. 51). Bang Jern falem ruht unmittelbar auf Deletch, und ebenfo find bie gahllofen Felfengraber ringe um bie Ctabt in biefen Gels gehauen, ber auch fur gewöhnliche Zwede ein treffliches Baumaterial liefert und zu biefem Enbe bin fcon im Alterthum reichlich ausgebeutet murbe. Bener grofartige Steinbruch, ber fich etwa 700 Fuß unter ber Bezetha Berufaleme bingieht, die fogenannte Baumwollenhöhle, liegt in ber Melefehicht (Fraas, a. a. D., G. 51). Bu bobern Lagen aber treffen wir ein weit barteres Geftein ale ben Deleteb, wenn auch ebenfalls noch Sippuritentalt, boch jugleich burch zahlreiches Bortommen zierlicher Rerineen ausgezeichnet und darum bon Fraas (a. a. D., G. 55) Rerineenmarmor genannt. Das ift ein Stein, wie man ihn für monumentale Bauten im allgemeinen beffer nicht wünschen fonnte, in bem trodenen Rlima bem Sturm ber Jahrtaufenbe trotenb, fobaft bie Ranten und Flächen jener ungemein forgfältig bearbeiteten fugenränderigen Quader am haram zu hebron und an bem von Berufalem grofentheile noch fo fein und vollfommen fich zeigen, ale maren fie nicht ju Berobes' Beit, fondern erft geftern aus ber Sand bee Steinhauere hervorgegangen. Allerdinge gibt es einzelne ftarte gernagte Blode diefes in Berufalem Diffeh genannten Felfens gerabe an ber ichonen Saramsmauer beim jub. Rlageplat, in bem bas Geftein nicht fiberall bie gleiche Barte und Festigfeit befitt.

Eine hervorstedjende Eigenthumlichfeit bes palaftin. Reofomiens besteht in feinen

zahllojen Höhlenbildungen. Das Gestein hat eine burchgreisende Zerklüftung erlitten, und wenn die Iordanspalte als eine riefige Kluft auß der spätern Secundärzgeit zu erklären ist, so kann man nach Fraals (a. a. D., S. 79 fg.) viele Höhlen, wie z. B. die von Chareitun, südösstlich von Bethsehem, geradezu als unterirdische Khäler ansehen, die durch alte Basserläufe erweitert wurden. Wie oftmals sind dies Höhlen und Klüfte den bedrängten Iraeliten seit den Tagen der Kichter zugute gekommen (Richt. 6, 2; 13, 6; 3cf. 2, 19; 1 Makt. 2, 31; 3osehhh, "Alterthümer", KII, 6, 2; Offic. 6, 13). Weil das Gebirge in solcher Weise Tausend von Schukorten dor, mahnte auch Issus in seiner Zukunftörede: "Wer im silb. Lande, silehe auf die Berge" (Waatte. 24, 16 vgl. Ez. 7, 6).

lleber bem Reofomien breitet fich ale oberfte Schicht vielerorte ein weicher Rreibemergel aus, ber wie ein umbillender Teig harten Feuerstein in fich ichliefit. Un fcbroffen Felswänden heben fich die Banber bes fdmargen Feuerfteins von ben weißen Rreibefchichten febr malerifd, ab. Dan fann auf ben Bergen öftlich von Berufalem biefe Rreibemergelformation stundenweit verfolgen und auch anderwärts sind viele Hügel, wie 3. B. berjenige von Bethlehem, vollständig mit dieser Masse umtleidet. Ja Tristram (The natural history of the Bible [London, 1867], G. 18 fg.) glaubt, Diefes Stratum habe einft bas gange Land gleichmäßig bebedt, fei aber oft= und westwarts weggefegt worben. bermöge feiner fanften, gerreiblichen Ratur nicht im Staube, dem Bewicht bes Baffere, bas einft burch bie Babis ftromte, ju widerfteben. Fehlt es auch nicht an Schichten von großer Babe und Bartigfeit, fo ift boch in ber That ber Stein gewöhnlich fo. baf er mit Gage und Deffer bearbeitet wird und es auch ben Menfchen einer primitiven Gultur leicht murbe, 3. B. in ber Rabe von Bet Dichebrin ungeheuere, fuppelformige Sohlen in baffelbe einzuhauen. Obgleich wenig bauerhaft, wird es heutzutage boch unter dem Ramen Caculi häufig ale Baumaterial verwendet. Wir trafen ben Stein meift hellgelb gefarbt, boch zeigt er zuweilen auch einen rofenrothen Teint. Als wir in Berufalem weilten, faben wir rothlichen Caculi in großer Menge aus bem Ribronthal nach ber Stadt transportiren. Da fich in ben Feuersteinen biefes Rreibegebilbes bereits eine Rummulitengattung einstellt, fo hat Triftram (a. a. D., C. 18), es ale Tertiarproduct bestimmt, mahrend Fraas (a. a. D., G. 59) baffelbe als Schlufglied bes gangen machtigen Rreibegebiete erflart, unmittelbar an ber Grenze bee Cocen. Ale wir bas Gebirge Safeds von Suboften her bestiegen, gelangten wir burch ausgedehnte Felder eines unferm Schrattenfalt fehr ahnlichen Felegebilbes. Gleich wie Diefer zeigte es fich in Textur und Bestigfeit febr ungleich, und war von ungabligen fleinern und größern Furchen durchzogen, mifchen benen bas fteben gebliebene Geftein oft wie eine Defferschneibe zugescharft erfchien. Bol möchte ein phantafievoller Blid mandmal glauben, es waren biefe Schrattenreviere nichts anderes benn ungeheuere Felder voll Todtengebeine (vgl. meine "Banberungen burch Balaftina" [Burich 1865], G. 326).

Ein neues Felsgebilde zeigt fich in der Rahe des Genezarethfees, indem hier der Bajalt an verschiedenem Seilen die Kreideformation durchbrochen oder iberdectt hat. Schon in der Rähe von Beisan beginnen diese vullanischen Bildungen, der kleine hermon oder Dichebel Dahy erweist sich als ein Basaltberg, und verwitterter Basalt lagert als ängert fruchtbare Erdschieht über dem größten Theil der Jefreelebene. Rach Triftram (a. a. D., S. 21) ging serner von den hattinhörnern ein Kauftrom nach Pften gegen das Ufer des Sees hin, sodaß auch der Boden der berühnten Genzarethebene fast ausschließlich aus vulkanischen Berwitterungen besteht. Ein anderer Strom nahm den Beg über die Ard el-Hamma. Schließlich dun na in der Rähe von Sased der ausgelösschte, mummehr mit Basser gefüllte Krater entbeckt, die einst ebenfalls ihre glüsenden Fluten nach Often und Sidossen hinaus im ganzen Bestegirt der Genegarethsanbschaft einer Wenge von vulsach binaus im ganzen Bestegirt der Genegarethsanbschaft einer Wenge

faniichen Gebilben.

Das ganze Basan verdantt seine gegenwärtige Gestalt vulsanischen Eruptionen.
zene Reihe legelsörmiger Gipfel, die vom hermon aus nach der Dschallanebene sich hinunterzießt, weist mehrere Krater auf; saft doch ein solcher auch die Wasser dekannten
Bhialases. Bis zum Jarmut bedt eine mächtige vulsanische Schicht die ganze Gegend,
meist schwarzer, oft zu sonderbaren Hormen ausgestalter Basalt. Lava, die einst vom
daurangebirge herunterströmte, bildet, mutrbe geworden, den fruchtbaren Boben der gleichnamigen Ebene, während das ladyrinthisse Felsgewirr der Trachonitis viederum aus

Bafalt besteht. Das Saurangebirge felbft ift bulfanifden Urfprunge, bufter und ernft wegen ber tieffcmargen Farbe feiner Belfen im Gegenfat ju dem gelblichen Ralt, ber sonst überall vorherricht. Ob die Bultane, welche einst Basan und Trachonitis ihre jegige Bodengestalt verliehen, in historischer Zeit noch in Thätigkeit waren, tann man nicht entscheiben. Das aber ift gewiß, daß der Prophet Jeremia das Phanomen seuerfpeienber Berge tannte, wenn er (Rap. 51, 25 fg.) Babel alfo anrebet: "Siehe, ich will an bich, bu Berg bes Berberbens, ber bu Berberben brachteft ber gangen Belt. 3ch macht bich zu einem Brandberg, nicht wird man bei bir holen Edftein ober Grundftein, sonbern bu follft eine emige Buftenei bleiben."

Bom Jarmut an haben wir burch gang Gileab und Moab bin bie Rreibeformation, fobaf Gilead von Bafan auch geognoftifch fcharf abgegrenzt ift. Jene oberfte weiche Rreibeschicht bes Delberge, bes Barigim u. f. m. fehlt bier; bafur feben mir bie Berge östlich von Abschlun von einem weichen, zerreiblichen, fosstlosen Sandstein bedeck. Schichten dieses Gesteins lagern auch am jähen Oftuser des Tobten Meeres und bilben 3. B. jenes gewaltige Thor, burch welches ber Arnon aus dem Gebirge beraustritt. Beiterhin trifft man öftlich von diefem Gemaffer gelegentliche Daffen von Borphyr und Grünftein, Beugen bom hoben Schöpfungsalter ber dortigen Terraingebilbe. Der niebrige Dichebel Usbum im Gubmeften bes Lothfees befteht eigenthumlicherweife aus einer foliben

Daffe Steinfalges.

Un Metallfchaten find bie Berge Rangans arm. Bwar treffen wir öftlich bom Tobten Deer eifenschüffigen Sandftein und ber Rreibefalt zeigt fich überall von Dolomit gangen burchzogen, Die Gifenschwefelties enthalten. Aber gum Minenbau genügt biet nicht. Wenn auch in ber idealifirenben Schilberung 5 Dof. 8, 9 gefagt ift: "Der Berr führt bich in ein Land, beffen Steine Gifen find, ba bu Erg aus ben Bergen haueft", fo fcheint man boch zu feiner Beit im eigentlichen Balaftina bas Bergwert betrieben p haben, mabrend allerdings im Libanon Gifen und Rupfer gewonnen murbe (pgl. Knobel au 5 Mof. 8, 9). Furrer.

Geburt. Da bas bebr. Alterthum bie mefentliche Bebentung bes weiblichen Be-Schlechts in die Fortpflanzung der Familie setzt und die Frau im Mutterwerden ihre Bestimmung erfüllt fieht, fo erflart fich beren beife Gehnsucht banach und bie bodfte Freude, wenn die vermeintlich Unfruchtbare gebiert (1 Dof. 21, 6; 1 Sam. 2, 5; 3ef. 49. 20 fg.), aber ebenfo ber tiefe Schmerz itber bas große Ungliid ber Unfruchtbarteit (1 Doj. 16, 2; 29, 31; 1 Cam. 1, 4 fg.; Luf. 1, 25), welche bem Sohn ausgefest mar (1 Dloi. 16, 4 fg.), wogegen bie fruchtbare Frau wol ben Reid erregen mochte (1 Dof. 30, 1). 3m Gegen für eine Reuvermählte fehlte baber nicht ber Bunfch, baf fie fruchtbar fein moge (1 Dof. 24, 60; 40, 16. 19; 49, 25; Ruth 4, 11 fg.), ba eine zahlreiche Rachfommen schaft ale gottliche Gnade (1 Mof. 12, 2; 15, 5; 17, s. 6; 5 Mof. 28, 4; Bf. 113, 9; 127, s fg.; Gpr. 17, 6; Bred. 6, 3 fg.), und Unfruchtbarteit ber Ebe ober Berluft ber Rinder als gottliche Beimfuchung ober Strafe betrachtet murbe (1 Sam. 1, 6; 3ef. 47, 0: 49, 2; Sof. 9, 14; Siob 27, 14). Mus biefem Berlangen nach Rinbern erflart fich ber Brauch, wenigstens im patriarchalifchen Zeitalter, bag hebr. Frauen ihren Dannern Sflavinnen guführten, um nachtommenschaft zu erzielen, Die jene als ihre eigene betrachteten (1 Dof. 16, 2; 30, 3. 9), und jum Beichen ber Aboption bas Rind auf ben Schos nahmen ober, wie einige Ausleger meinen, die Geburt barauf vor fich geben liefen. 3m 3ufammenhang bamit, wie mit bem bebr. Begriff ber Ehe überhaupt, fteht auch bie Beftattung ber Rebeweiber (1 Dof. 22, 24; 36, 12; Richt. 8, 30 fg.). Diefes Berlangen nach Rindern theilt aber auch der Dann, und zwar bornehmlich nach mannlicher Nachtommenfchaft (1 Sam. 4, 20; Ruth 4, 15; Bf. 127, 4), baber bie Beburt eines Cohnes bem Bater besonbere erfreulich erscheint (Ber. 20, 15). Denn im Cobn lebt ber Rame bee Batere, alfo bie Familie, fort (2 Sam. 18, 10), und ber Bebraer fühlt und weif fich nur als Glieb feines Bolts berechtigt, er findet barin feine Bestimmung und in beren Erfüllung alfo auch fein Glud.

Bei Bolfoftammen, Die bem Raturguftand naber fteben, geben befanntlich bie Beburten berhaltnigmäßig leicht von ftatten, und mahrend bes Aufenthalts in Megapten werben bie frifchträftigen Bebraerinnen bor ben fcmachlichen Aegypterinnen berborgehoben (2 Dof. 1, 19). Allein ber Denich ift mohl werth, bag bie Dlutter bei feiner Beburt fich's fauer werben laffe, und bas A. T. bezeichnet bie Beburtefchmergen als febr empfind

lich mit besondern Ramen. Schon im patriarchalischen Zeitalter, und felbstverftanblich and fpater, begegnen wir Bebammen (1 Dof. 35, 17; 38, 98; 2 Dof. 1, 15 fg.); Rabel ftirbt fogar an ber Geburt (1 Dof. 35, 18), und Fehlgeburten werben öfter ermagnt (Siob 3, 16; Bf. 38, 9; Roh. 6, 3). Das mit ober ohne Beiftand ber Behmutter neugeborene Rind wurde, nachbem bie Rabelichnur abgeschnitten war, in Baffer gebadet (Eg. 16,4), mit Galg abgerieben und in Binbeln gewidelt (Biob 38, 9). Der Rnabe marb nach acht Tagen beschnitten (Luk. 2, 21) und zugleich ober wol auch sofort nach ber Beburt mit einem Namen belegt (1 Dof. 35, 18), ber nach ber Stimmung ber Mutter (1 Mof. 5, 24; 29, 32 fg.; 1 Sam. 1, 20) ober in Beziehung auf mertwürdige Umftaube bebeutfam lautete (1 Dof. 1, 25; 5, 29; 16, 11 fg.; 25, 25 fg.; 35, 18; 38, 29; 2 Dof. 18,3 fg.; 2 Sam. 12, 25; Siob 42, 14), fpater auch nach Bermanbten ober Borfahren gewählt wurde (Lut. 1,61). Der Natur gemäß ftillten bie Bebräerinnen ihre Kinder felbst (2 Dof. 2, 7-9; 1 Cam. 1, 23; St. 8, 1); bei fürstlichen Familien (2 Cam. 4, 4; 2 Kon. 11, 2 vgl. 2 Moj. 2, 9) ober wo bie Mutter franklich ober verftorben mar, finben mir Ammen, Die, wie Die Rinbermarterinnen, bei ihren ermachfenen Boglingen hoch in Chren ftanben (1 Mof. 24, 59; 35, 8 fg.). Die Mutter eines Anaben hatte nach 33 Tagen, bie eines Mabchens nach 66 Tagen ein Reinigungsopfer im Tempel bargubringen (3 Mof. 12, 2 fg.), wobei die mannliche Erftgeburt jugleich bem Jahre bargeftellt und mit 5 Getel Gilber abgeloft werden follte (4 Dof. 18, 15 fg.; Lut. 2, 27).

Bon ber Feier ber Geburtstage als Familienfeste, wie fie bas claffifche Alterthum aufweift, fcmeigt bas A. T. und ermahnt nur bie Beburtefeier ber agyptischen (1 Dof. 40, 26) und fpr. Ronige (2 Datt. 6, 7). 3m D. I. feiert Berobes fein Geburtefeft (Matth. 14, 6). Rach einer Stelle bei Jojephus (Contra Apion., II, 25) hat es ben Anschein, als ob ju feiner Beit Freudenmabler bei Geburten nicht bem Gefet gemäß betrachtet worben maren. Dagegen finden wir bei den Bebraern die mertwürdige Feier der Entwöhnung, bie juweilen fehr fpat, nach zwei bis brei Jahren, erfolgte (2 Daft. Indem die Bebraer die Entwöhnung burch Darbringung eines Opfere (1 Cam. 1, 29) und burch ein Freudenmahl festlich auszeichneten, verrathen fie ein tiefes Befühl für diefen bebeutungsvollen Zeitpunkt, wo das Rind feine völlige leibliche Gelbständigkeit erlangt, indem es die Nahrung nicht mehr durch Bermittelung der Mutter, sondern unmittelbar von der Außenwelt zu fich nimmt. Die Entwöhnung ift die Erganzung

ber Geburt.

Der barbarifche Brauch, Rinder auszuseten, um fie bertommen gu laffen (Eg. 16, 5). ift ben Bebruern fremb, benn bie Aussetzung Doje's gefchat in ber Abficht, ihn baburch am Leben ju erhalten.

Geburtstage, f. Geburt. Gedalja (ben Jahve erzogen). Fünf Manner biefes Namens tommen im A. T. bor. I. Der bebeutenbste ift Gebalja, Ahitam's Sohn, bes Sohnes Saphan. Sein Bater war unter ben angesehenen Mannern am Bofe ber Ronige Josia und Jojafim einer ber wenigen treuen und entichiebenen Anhanger ber rein theofratifchen Bartei, welche fich bem Bropheten Jeremia ale ihrem geiftigen Githrer anschloß. Diefe Manner verachteten bie Rriegeluft ber einflugreichen Großen (Ber. 38, 5 fg., 24 fg.), bon welchen die Ronige in bie thorichte und verderbliche Bolitif gegen Die Chalbaer gebrangt murben; fie maren frei bon bem Aberglauben ber Briefter und bes Bolfs, als fei an ben Befit Berufaleme und bes Tempelbienftes Gottes Schute unauflöslich gefnülpft; für fie ftanb unerschütterlich feft, bag ihr fleines Bolf feine politifche Rolle ju fpielen habe, und ber einzige Beg gu feiner Errettung und Erhaltung bie Erfüllung feiner religiofen Aufgabe, ber Bandel nach bem beiligen Billen Gottes fei (Ber. 7, 1-7; 26). Mugenfcheinlich ift Gebalja unter folden Einflüffen zu berfelben Ueberzeugung und Barteinahme gefommen. Diefe Un-ichauung ber Dinge mußte um fo fester werben, als ber König von Babel Berufalem erobert, fammt dem Ronig Jojatim ben größten Theil feiner angefehenen Bewohner in Befangenichaft fortgeführt und ,alles eingenommen, was bes Ronigs in Megypten war, von bem Blug Aegyptens an bis an ben Blug Guphrat". Bie Jeremia es oftmals verfündete, erichien die Unterwerfung unter die Chaldaer, welche übrigens die Religion bes Bolle nicht antafteten, unvermeiblich; ber Widerftand wider ein Bolf, bas Gott gur Bollftredung feiner Berichte machtig gemacht, mar eine tropige Emporung gegen Bottes Beltregierung, beren Ausgang Dieberlage und Berftreuung fein mußte. Dit biefen offen

ausgesprochenen Gefinnungen mochte in der Stadt Berufalem für den Propheten Beremia noch eine Birtfamteit möglich fein, ale ber lette Ronig Bebefia von feinen übermächtigen Fürften ju gleicher Thorheit wie fein Borganger fich brangen ließ (Ber. 37, 15; 38, 14. 16. 24. 25); ein Staatsmann aber gleich Gedalja fann taum feines Lebens ficher gewefen fein; bat es boch ohnehin ben Anschein, ale fei die Menge unschulbigen Blutes, mit bem Berufalem in jenen Tagen fich beflecte, in politischem Mord vergoffen worben (Ber. 26, 15. 21 fg.). Daber barf es une bei ben fummerlichen Berichten über die Regierung Bebefia's nicht wundernehmen, daß darin von Gedalja nichts berichtet wird, mahrend er nach ber Berftorung Berufaleme mit einem mal ale ein hervorragender und befannter Dann ber ben Chaldaern freundlichen, rein theofratischen Bartei auftritt. Man bat baraus fchließen wollen, Gedalja fei mahrend ber Belagerung (Ber. 38, 2. 19) gu ben Chalbaern übergegangen. Dan tann bem nicht unbedingt widersprechen, doch wird nirgende ergablt, baf Gedalja mahrend ber Belagerung noch in ber Stadt mar. Darf man hierilber eine Bermuthung magen, fo mochte ebenfo leicht anzunehmen fein, bag bem, mas 2 Ron. 24, 20 furg berichtet wird: "und Zedefia ward abtrunnig von dem Konig gu Babel", eine auf Briefter und Bolf geftuste, burch agppt. Ginfluffe veranlagte Balaftrevolution vorausgegangen fei, durch welche Rathgeber gleich Gedalja von bem friegeluftigen Fürften bertrieben murben. Gemiß ift jedenfalls, daß Bedalja nach ber Ginnahme Berufalems in ber unmittelbaren Rahe bes chald. Dberbefehlehabers hervortritt, und bei biefer Belegenheit ber aus dem Befangnig befreite Prophet Beremia (Rap. 39, 14) ihm übergeben Darauf, noch im felben Monat ber Berftorung Berufaleme (im fünften Monat bes Jahres 588), wurde Gebalja vom Ronig von Babel jum Statthalter über bie Ueberbleibfel des Bolte gefett (2 Ron. 25, 22 fg.; Ber. 40, 5-41, 2). Die Aufgabe mar nicht leicht, wollte Gedalja feine Stellung in bem Ginn auffaffen, bag er berufen fei, Die Ueberrefte feines Bolls zu erhalten. Zwar hatten die Chaldaer das Land nicht voll-ftandig verwuftet (Ber. 40, 10), aber, wie es scheint, hatte man doch wegen des Kriege fein Getreide gezogen. Der befte und angesehene Theil bes Bolts mar in Gefangenichaft weggeführt, die Führer erichlagen, am Ronig und an feiner Familie das furchtbarfte Bericht vollftredt, die beilig gehaltene Stadt fammt bem Tempel verbrannt und verwiftet; meber Briefter noch Opfer, weber Ordnung noch Gericht war im Lande. Aufer bem gemeinen Bolf ber Ctadt Jerufalem, "welches nichts hatte", und nun von bem chalb. Beerführer mit "Aedern und Beingarten" befchentt ward, und dem Bolt, bas im Lande Juda gerftreut noch itbrig war, fcmeiften verfprengte Triimmer bes Kriegsheeres (2 Ron. 25, 5. 23) umber, eines Beeres, bas nach langer Belagerung bom Bunger getrieben aus ber Stadt ausgebrochen und bann von ben Chalbaern gefchlagen und aufgerieben worben war (2 Ron. 25, 3 fg.). Schon die Bahl feines Bohnortes zeigte indef, daß Gedalja ent fchloffen war, die Aufgabe ju itbernehmen; er jog nach Migpa (f. d.). Bu Mina hatten fich "vor bem Berrn" die Rinder Ifrael verfammelt, ehe jene allegeit fcmerglich empfundene Spaltung burch bas Bolt hindurchging (Richt. 20; 21, 1; 1 Cam. 7, 5; 10, 17). Rad Berufaleme Berftorung borthin gurudtehren, hieß an die altefte leberlieferung antnupfen und gefchah wol hier noch mit bem Blid auf die aus ben ifraelitifden Stämmen Uebriggebliebenen; denn Digpa war ben ifraelitifchen Stämmen befonbere lieb und nabe gelegen (Ber. 41, s fg.). Auch viel fpater in ber Daffabaerzeit (1 Daff. 3, 46) biente Digpa bei ahnlichem Buftand Berufaleme ben getreuen Jahveverehrern als Sammel-Bielleicht noch bedeutfamer wirfte ber Umftand, daß Beremia gu Gedalja gen Digna fam, bafelbft unter bem Bolt mohnte (Ber. 40, 6) und fo jugleich mit feinem Rath bas Ansehen und Bertrauen eines Bropheten und Marthrere bem Bert Gebalja's juführte.

Bollsommen beutlich tritt alsbann Gedalja's Bestreben in den Berhandlungen mit den Führern und Kriegsobersten aus dem frühern heer hervor. Auf die Nachrichten von Gedalja's Auftrag und Stellung kommen diese mit ihren Banden (wie es scheint, sechs) nach Mizpa (Jer. 40, 7 sg.). Gedalja sordert von ihnen Unterwersung unter den chalde König und Rücket vor den Chaldern von ihnen Unterwerung unter den chalder ihnen, ihre Rechte vor den Chaldern zu vertreten. Seine Worte (Jer. 40, »): "Wohnet im Lande und dienet dem babylonischen König, so wird es euch wohst gehen", "Mohnet mit ande und dienet dem kabylonischen König, so wird es euch wohst gehen", klingen sast wie der staatsmännische Ausbruck des Gedankens in Ps. 37,3, der nach Higg in die letzten Zeiten Ieremia's fällt und vielleicht noch mehr, als bisher beachtet, Züge aus einer Zeit darbietet, da die Armen, die Redlichsteit geübt und auf Jahve trauen,

bas Lond jum Befit und Erbe nehmen. Gedalja's Ginfluß auf die Führer ift entfcheibend; diefe, aller Bermilberung ausgefetten Refte einer wider Beremia und feine Freunde erbitterten Partei nehmen Die Stabte, Die fie haben, in Befit und geben baran, Bein, Doft und Del ju fammeln. Gein Berfprechen muß ernft, feine Bertretung nachbrudlich, fein Schut wirtfam, feine Liebe ju bem Bolt aufrichtig und die Treue gegen die väterliche Religion unwandelbar gewesen fein. Denn alsbalb bringen die Rachrichten, baf ber babylonische Ronig etwas in Juda hatte überbleiben laffen, zu den vielen Flüchtlingen, bie unter Moabitern, Ammonitern, Chomitern und andern benachbarten Bolfern fich gerftreut hatten (Ber. 40, 4 fg.). Und diefe fanden in benfelben fo viel Grund gu neuer Soffnung, daß, ebe ber folgende Donat nach Berufaleme Berftorung ju Ende ging, diese Leute von allen Orten, dahin fie geflohen, wiedertamen in bas Land Juda gu Gedalja gen Digpa und fammelten Doft und Bein in grofer Menge. Roch mehr, Die Führer jener Rriegsbanden zeigen fich um diefelbe Beit ichon beforgt, daß mit ber Befährbung von Gebalja's Leben alle, bie fich gefammelt, wieber zerfreut witrben und bie Uebriggebliebenen umtamen; ja, beim Beginn bes zweitsolgenden Monats nach ber Berftorung Jerufaleme magen etwa 80 Manner aus Camaria, Gidem und Gilo fcon wieber mit Speifeopfer und Weihrauch gur heiligen Statte ju gieben (Ber. 40, 18. 14 nnb 41, 1. 5).

Siernach wird man von Gedalja taum hoch genug benten tonnen. Unfere Bewunderung ber Thatfraft und bes Charaftere biefes Mannes aus einer fo furchtbar gerrütteten Beit muß machfen, wenn wir ben Ingrimm bingunehmen, welchen er bei ben unverföhnligen Feinden seines Bolks erregte, und das unbedingte Bertrauen beachten, das er allen Landsleuten, die sich unter seinen Schutz gestellt, bewahrte. Baalis, ber Ammoniter Ronig, bette einen jener Rriegsoberften, 38mael (f. b.), aus foniglichem Beichlecht, jur Ermordung Gedalja's auf. Urfache ju perfonlicher Rache tann nach Bebalja's Benehmen Ismael ebenfo wenig jum Dord verleitet haben als, nach Lage ber Dinge, Gifersucht auf eine Stellung, Die er für fich beanfprucht hatte; fo bleiben für diefen Dtorber aus königlichem Geschlecht nur die gemeinsten und dunkelsten Triebfebern der Habsucht (Ber. 41, s) und eines leidenschaftlichsten Barteihasses übrig, der sich, da er an den Chaldaern nicht Rache nehmen konnte, gegen denjenigen wandte, welcher fich den Chaldaern unterworfen und nun die Ueberbleibfel feines Bolks unter ihrer herrichaft fammelte; auf bies lettere beutet wol auch, bag er fo viel Jahveverehrer, die unter chalb. Berrichaft lebten, ohne erfichtlichen Grund umbringt (Ber. 41, 7). Gebalia murbe bon ben übrigen Oberften gewarnt, "aber glaubte ihnen nicht". Wieberholt warnt ihn einer jener Oberften und erbietet fich, Ismael heimlich zu tobten, bamit fein Tob mur nicht alle ine Berberben ftitrze. "Du follst biefes nicht ihnn", antwortet Gebalja, "benn was bu fagft, ift nicht wahr." Go tamen benn jene 80 Manner, bie zur beiligen Stätte pilgerten, gerade an Digpa voritber, ba am Tage gubor ber Befchitter ber llebriggebliebenen in Juda bei einem Gaftmahl, gu dem er feinen Feind Jemael vertrauenevoll gebeten, bon biefem ermorbet worden mar. Durch heuchlerisches Borgeben bes Morbers in die Stadt hineingelodt, theilten alle bis auf gehn, die fich burch Berfprechung von Befdenten retteten, fein Schicfal. Dann floh Ismael mit ben ju Digpa Uebriggebliebenen Jubas, auf bem Bege ju ben Ammonitern. Ale bie ilbrigen Kriegeoberften von feinem Berbrechen borten, jagten fie ihm nach, holten ihn bei Gibeon ein und brachten, mahrend er mit acht Begleitern zu den Ammonitern entfam, das von Mizpa weggeführte Bolt gurud. Aber Bedalja's Bert blieb gerftort, vergeblich ermahnte Jeremia auch jett noch im Lande gu bleiben und ben Chalbaern fich zu unterwerfen. Riemand will mehr glauben, daß milbes Regiment möglich fei; fie flieben, Beremia fast gefangen mit fich schleppend, nach Aegypten. Mit Recht haben beshalb bie fpatern Juden ben Tobestag Gedalja's ale einen nationalen Unglidetag ausgezeichnet. Unfere Juden faften wegen ber Ermordung Gedalja's am 3. Tifdyri, aber die Raraiten am 24. (Deb. 9, 1) bes fiebenten Monate.

II. Nach Jer. 38, 1 war ein Gebalja, Sohn Paschur's, ein Zeitgenosse und Widerpart des vorhin erwähnten; denn er gehörte zu den Großen, die Jeremia (Kap. 37, 14. 15) in den Kerler warfen und (nach Jer. 38) seinen Tod verlangten.

III. führt bes Propheten Bephanja's Grofvater biefen Ramen (Beph. 1, 1).

IV. Gebalja, Jojua's, eines Briefters, Cohn, ift ein Briefter, ber aus bem Gril

Burlidgefehrten, welcher, gleich feinen brei Bribern, bas frembe Beib, bas er genommen, wieder vertrieb und bann einen Bibber als Schuldopfer barbrachte (Efra 10, 18. 19).

V. ift noch aus alterer Beit ein Gedalja zu ermahnen. Rach 1 Chron. 26, 1-3 ein Cohn, und gwar mahricheinlich ber altefte Cohn, Bebithun's, ber fammt feinen feche Sohnen von David bagu bestimmt wurde, "mit Barfen gu banfen und ben Berrn gu loben". Rach 1 Chron. 26, 9 fiel auf Gedalsa mit feinen "Brildern und Sohnen, beren waren zwölf", das zweite Los bei Berlofung der 24 Abtheilungen der Leviten, denen Dufit und Befang am Tempelbienft oblag. Manchot.

Weber, eine tangan, Ronigeftabt, mahricheinlich in ber Nieberung von Gilbpalafting Rneuder.

gelegen (30f. 12, 13; 1 Chron. 27, 28; f. Beth-Gaber).

Weberg, eine Stadt in ber Ebene bee Stammgebiete Juba (3of. 15, 36 bgl. mit 1 Chron. 12,4), mol einerlei mit Geberoth, welches bie Philifter bem Mhas entriffen (2 Chron, 28, 18), und mit Wedrus bei hieronhmus, 4 Stunden von Diospolis in ber Richtung nach Cleutheropolis gelegen. Aneuder.

Geberoth (30f. 15, 41; 2 Chron. 28, 18), f. Gebera. Geberothaim (30f. 15, 36) ift unechte Gloffe und erft aus Gebera entftanben. Aneuder.

Gedor ("Mauer", "Fele"). 1) eine Stadt auf dem Gebirge Juda (3of. 15, 58; 1 Chron. 12, 7), fubmeftmarte von Bethlehem, nordweftlich bei Beth-Bur, heute Dichebur in Ruinen.

2) Davon ift mohl zu unterscheiben ber "Bag von Bedor" im Often eines Thalgrundes mit fetter und guter Beibe (1 Chron. 4, 39-41), wohin die Gimeoniten über die fübliche Landesgrenze bes Reichs Juda hinaus flüchteten zur Zeit bes Ronige Siefia. Diefer Bag ift bei bem Berge zu fuchen, welchen Robinson ("Balaftina" [Salle 1841-42], III, 145, 148, 150), von Ain el-Weibeh (Rabes Barnea) aus nordostnordwärts ziehend, in ungefahr 8 Stunden erreichte, ein nachter Kallsteinruden von nicht weniger als 1000 Fuß Bobe und fehr fteil. Der Bag babei beift jest arabifch Rath es-Safa, b. i. "Felfenpag", gang gleichbedeutend mit "Bag bon Gebor", und wird von Robinfon mit bem biblifchen "Bephath" (= arabifch Cafa; f. b.) jufammengebracht, beffen Ginwohner nach Richt. 1, 17 gleichfalls, übereinstimmend mit 1 Chron. 4, burch bie Simeoniten vertilgt wurden; benn erft bamale, jur Beit Siefia's, gefchah, mas in bem Bericht Richt. 1, 17 in die Urzeit gurudverlegt wird (f. Gimeon und Maffa). Den Thalgrund, in beffen Dften Gebor liegt, ermahnt Robinfon ale "Flachland oder vielmehr Beden", wo er bie erften Spuren von Gras gefehen habe, gang paffend gur Schilberung biefer Begend in ber Chronif als eines ausgebreiteten Beibeplates. Bgl. Sitig in den "Theologischen Jahrbuchern", Jahrg. 1844, G. 295 fg. Aneuder.

Gebuld, eine vorzugeweise driftl. Tugend, welche ihre Rraft aus ber Ueberzeugung fdjopft, bag bas Dulben, b. b. bas Erleiden und Ertragen von Dubfeligfeiten, Unrecht und Berfolgung, einen fittlich erziehenden, läuternden und veredelnden Zweck und Erfolg hat. Im A. T. war diefe Tugend noch nicht so hoch geschätzt wie im R. T., was darin feinen Grund hat, daß, nach alttest. Anschauung, dem Gerechten irdischer Lohn in Ausficht gestellt und bem Beleibigten, in Bemagheit bes Befetes ber Wieberpergeltung, Celbfthülfe erlaubt mar (3 Dof. 26, 3 fg.; 5 Dof. 28, 1 fg.; 3 Dof. 24, 17 fg.; 5 Dof. 19, 21). Daher findet fich durchichnittlich bei den altteft. Frommen mehr lingeduld ale Beduld. Wenn 3at. 5, 11 Siob ale Borbild ber Geduld erwähnt ift, fo zeigt fich Siob in der That gar nicht fo gedulbig in feinem Leiden, denn er verwunfcht in feinem Unmuth fogar feine Geburteftunde (Diob 3, 1 fg.). Gleichwol hat die altteft. Frommigfeit ba, wo fie fich über ben formal-gefettlichen und hierarchifchetratifchen Standpunkt erhebt, bae Moment der Geduld in fich aufgenommen, und inebefondere gur Zeit ber Bedrangniffe Ifraele burch auswärtige Teinbe, mabrent bee Erile und unter bem Drud fremblanbifcher Berricher, ift der Werth der Geduld im Preife gestiegen. Auch murben die Borbilder Ifraele fammtlich durch gottliche Führung in ber Geduld geubt. Abraham's Geduld wird auf die Brobe gestellt burch feine lange Rinderlofigfeit; Ifaat muß Geduld lernen gegenüber feiner Battin und feinen zwietrachtigen Gobnen: Jatob bat fich biefelbe angueignen gegenüber feinem Bruber Efau, feinen Chefrauen, feinem Comiegervater, feinen übel gearteten Kindern. Mofe's Bug durch die Bufte ift eine fortwährende Geduldsprobe, bie er, nach ber Ueberlieferung, nicht immer bestanben hat (5 Dof. 32, so fg.; 4 Dof. 20, 23 fg.). Die eigentlichen Zeiten ber "Dulber" (ύπομένοντες, Jat. 5, 11) waren jeboch

Gednlb 359

bie Zeiten ber Berfolgung ber mahren Gottesverehrer im A. und R. T.; barum galten auch ben Chriften inebesondere die Bropheten, Die tapfern Berfundiger und Bertheidiger der geoffenbarten Bahrheit (3af. 5, 10; 1 Betr. 1, 11), ale bemahrte Dulber, worunter insbefondere Beremia (f. b.), ale ein in Leiden erprobter Diener Jahve's, in hoher Berehrung ftand (Ber. 32, 3; 37, 13 fg.; 38, 6 fg.; 43, 6 fg.). Das Buch Siob (f. b.) hat teineswege ben 3med, in Siob's Beifpiel die Gebulb zu verherrlichen, fonbern es will die theofratifche Bergeltungelehre miderlegen; Siob tritt nicht ale ein in Gott Erprobter, fondern ale ein burch Gott Ueberführter vom Schauplat ab (Siob 42, 6). Die Igrifche Dichttunft ber Bebraer preift noch vielfach Wiedervergeltung und Rache (Bf. 3, 8; 5, 11 fg.; 7, 12 fg.; 11, 6; 18, 38 fg.; 21, 9 fg.; 35, 26; 55, 16; 58, 11; 59, 15; 69, 25; 79, 6 fg.; 109, 6 fg.; 124, s fg.; 137, 7 fg.; 143, 12). Doch fehlt in ben Bfalmen auch nicht ber Beift fanftmuthiger Bebuld, welcher lehrt, Leiben mit Ergebung gegen Gott ertragen (Bf. 33, 20; 37, 5; 40, 2; 42, 12; 62, 6 fg.; 90, 1 fg.; 91, 1 fg.; 115, 9; 130, 5 fg.; 146, s). In ber Spruchbichtung wird bie Tugend ber Bedulb mehreremal angelegentlich empfohlen. Der Geduldige wird als ber Berftandige gepriefen (Gpr. 14, 29); er ftiftet Frieden (Gpr. 15, 18) und ift tapferer ale ein Belb (Gpr. 16, 32). Ungebulb fithrt gur Beftrafung (Spr. 19, 19), Gebuld überwindet auch Fürsten (Spr. 25, 15). In Diefen Lebensregeln ift bie Gebuld freilich nur als Alugheitsmittel gefaßt, wie auch Sirach Gebuld gegenüber ben Rothleibenden aus Rlugheit empfiehlt (Gir. 29, 8).

Auch als eine Eigenschaft Gottes wird im A. T. die Geduld öfters ermähnt (f. Langmuth). Bermöge derselben wird die Strenge und Schärse der göttlichen Gerechtigeteit gemildert und von seinen Gottes Nachssicht mit den Sündern geübt (2 Mos. 34, s sg.). Die Erziehung Ifraels zum centralen heilsvolf der Menschheit hat insbesondere die göttliche Geduld zu ihrer Boraussehung, wie denn die Geduld innerhalb der göttlichen heilsötonomie vorzugsweise eine padagogische Eigenschaft ist. In dieser hinste Gott auch gegen das abtritunige Ifrael Geduld üben (mit der Bestrafung an sich halten, avorn Röm. 3, 26, um den bessern des heilsvolfs nicht nurergehen zu lassen, Köm. 9, 22). Im weitern erzeigt er einzelnen gegeniber Geduld, um ihnen die Besehrung recht lange zu ermöglichen (Röm. 2, 4), weshalb er "Gott der

Gebulo" heißt (Rom. 15, s; vgl. auch 1 Betr. 3, 20; 2 Betr. 3, 9; Luf. 18, 7). Erft im Licht bee R. I. erhalt bie Tugend ber Bebuld ihren religiofen und fittlichen Bollgehalt. 3hr Borbild ift Befus Chriftus, "ber gescholten nicht wieberfchalt, leidend nicht drohte, alles aber dem anheimftellte, der recht richtet", der, felbft fündlos, unfere Gunden "an feinem Leibe trug" (1 Betr. 2, 21-24). Die Gebulb Befu erhalt ihre religible Beibe baburch, bag fie auf feiner unaufloslichen Gemeinschaft mit feinem himmlifden Bater beruht (Mart. 14, 36; Matth. 26, 39; Lut. 22, 42), ihre fittliche Bemahrung darin, daß er unter ftetem Biderftand und den fchwerften Leiden fein Lebenswerf ausführte (Bebr. 5, 7 fg.), weshalb auch Baulus feine Gebulbebemahrung ale bie Urfache feiner glorreichen Erhöhung anfieht (Phil. 2, s fg.). Das ,, Lamm, welches bie Gunde ber Belt tragt", ift bas Ginnbild bes meffianifchen Dulbere (3oh. 1, 29; Dag er diefe Tugend auch von feinen Jungern forderte, beweift fein 1 Betr. 1, 19). Ausspruch bei ihrer erften Mussendung, wonach er fie wie "Schafe unter Bolfe" fandte (Ratth. 10, 16). Die driftl. Geduld ift feine lediglich paffive Unterwerfung unter bas Leiben, fondern die das Leiden im ftandhaften Ertragen innerlich überwindende und feine Folgen baburch aufhebende Glaubeneftarte, alfo eine Manifestation ber religibe-fittlichen Charafterfraft.

Die Christen der apostolischen Zeit waren sast täglich in der Lage, die Tugend der Beduld erproben zu milfen. Daher die vielen Ermahnungen zur Bewährung derselben in den apostolischen Briefen. Das Sendhichreiben des "ersten Betrusddriefe" ist ein allgemeines Mahnschreiben zur Geduld an die Christengemeinden, eine praktisch-erbauliche Khöndblung über die (Geduld, gewiß nicht ohne Absicht im Ramen des einst so myedulchen Bedraften. Ihre Geduld hatten die Ehristen namentlich auch durch ihren Gehorsam gegen die Anordnungen der heidnischen Obrigkeit zu bewähren (1 Betr. 2, 13 sg.; Röm. 13, 1 sg.). Dem ersten Betrusdrief zufolge ist das geduldige Ertragen von Leiden und Bersolgungen ein charakteristisches Wertmal des Christenberuss (1 Betr. 2, 20 sg.). "Seid sehuldig in Trübsal", ist eine allgemein gulttige christ. Lebensregel (Röm. 12, 12). Auch der Sebräerbrief sorbert sehr nachbrücklich und unter Hinweisung auf das Vorbild Jesu

Chrifti feine Lefer gur Gebulb auf (Gebr. 12,1 fg.). Die Reigung gur Ungebuld icheim namentlich bei ben Bubendriften im apostolifden Beitalter febr ftart hervorgetreten gu fein; in ber "Offenbarung bes Johannes" außert fie fich in ben fturtften Bornausbruchen gegenüber bem Beibenthum, und fie lieft fich nur baburch beschwichtigen, baf ber grofe Gerichtstag als febr nahe bevorftehend gefchilbert wurde (Dffb. 22, 20; 3af. 5, 7; Bebr. 10, 36 fg.; Rom. 12, 19). Die Arbeiteeinstellung in der Chriftengemeinde gu Theffalonich war ebenfalls ein Sympton bedenflicher Ungebulb (1 Theff. 3, 2 fg.). Auf dem Sohepunft ber Beduld rühmt fich ber Chrift feiner Leiden (Rom. 5, s fg.), d. h. er betrachtet fie ale ein sittlich werthvolles But, und aus fortgefetter Bewährung ber Bebuld entspringt bie chriftl. Bollfommenheit (vgl. 3al. 1, 4; Bebr. 12, 11; 2 Tim. 2, 4 fg.). Besonders bir Apostel faben es als ihre Pflicht an, den Gemeinden in der Tugend der Geduld ein hervorragendes Beifpiel ju geben (2 Ror. 6, 4 fg.). Auch nach ihrem Berhaltnig ju ben Mitchriften werben bie Chriften in ben apostolifden Briefen öftere gur Gebulb, b. b. jum nachfichtigen und liebevollen Ertragen der Schwächen und Dangel berfelben, auf geforbert (Eph. 4, 2; Rol. 3, 12 fg.; 1 Theff. 5, 14). Schenfel.

Gefangenichaft, Affprifde und Babylonifche, f. Eril.

Gefängniß. Gefangene. Dbichon bas Befängnig ale Strafmittel ben Bebraern von Megnpten her, mo es üblich war (1 Dof. 39, 20 fg.; 40, 3 fg.; 41, 10; 42, 19; 2 Mof. 12, 29), befannt mar, fand es boch feine Stelle in ber mofaifchen Gefetgebung. Diefe eigenthumliche Ericheinung brangt ju ber Annahme bin, bag es mit ber Borftellung vom Bundesgefet, auf bem fich bie Theofratie aufbaute, nicht vereinbar gewefen, und ale Strafe gegenüber bem theofratifden Grundprincip feine Bedeutung haben mochte. In bem Bunde, unter welchem ber Bebraer feine Beziehung jum gottlichen Befen fic vorftellt, findet fein gleichmäßig wechselfeitiges Berhaltniß ftatt. Richt nur geht bie Initiative von Gott aus, Gott ift es auch, ber die Bedingungen bes Bundes feftftellt, und wenn er gleich in biefer Sinficht feinerfeite Bufagen leiftet, fo ift es boch nur er, ber jur Aufrechterhaltung bes Bertrage bas Bergeltungerecht handhabt. Innerhalb biefer Unschauung fommt die freie Berfonlichfeit nicht jum völligen Recht. Dbichon im theofratifchen Staat unter ben Bliebern beffelben bie ftrengfte Gleichheit herrichen und burch verschiedene Ginrichtungen jede Störung in jeder Beziehung aufgehoben werden foll (wir erinnern g. B. an bas Jobeljahr), fo ift dies eben nur eine abstracte Gleichheit. mogen Die Folgerichtigfeit ber Durchführung bee theofratischen Principe in bem urfprunglichen Aufrig ber althebr. Berfaffung bewundern, vermiffen aber bas volle Bewuftfein ber freien Berfonlichfeit, weshalb auch die Entziehung ber perfonlichen Freiheit nicht bie eigentliche Bedeutung ber Strafe haben tann. Bu bemerten ift ferner, bag im bebr. Strafbegriff, ber mit ber Borftellung vom Gefeteebunde in nothwendigem Bufammenhang fteht, bas Moment ber Wiebervergeltung fo bedeutend überwiegt, bag es ihn, wenigstens in früherer Beit, nachgerade erfillt. Wenn baber Anspielungen vortommen, die auf ben Brauch hindeuten, daß der Gläubiger sich der Person oder der Kinder des zahlungsunfähigen Schuldnere bemachtigte, um burch fie bie Schuld abarbeiten ju laffen (2 Ron. 4, 1; Bef. 50, 1), fo tann es wol hartherzig ericheinen, verftogt aber nicht gegen ben abftracten Ginn bee Befetes. Allerdinge finden wir die Berhaftung bei ben Bebraern (3 Dof. 24, 12; 4 Dof. 15, 34; 2 Chron. 18, 26; Apg. 4, 3), aber ale Bewahrfam bie gur Fallung bee Urtheile, und wenn Befangennehmungen bon fürftlichen Berfonen berfügt werben (2 Chron. 16, 10; Ber. 20, 2 fg.; 32, 2 fg.; 33, 1 fg.; 37, 15 fg., 21; Matth. 14, 3 fg.; 11, 2 vgl. Bebr. 11, 30), fo find es Acte bespotischer Billfiir, welche bie Sinderniffe ihrer Intereffen baburd, ju befeitigen fucht. Es ift nicht zufällig, bag in Ifrael erft in fpatern Beiten bas Befangnif ale Strafe bortommt (Efra 7, 26), und barf nicht fiberfeben werben, daß fie nicht vom theofratifchen Standpunkt aus angebroht wirb.

Raum zu verkennen ist der röm. Einfluß, wenn im N. T. das Gefängniß als Coërcitiomittel gegen zahlungsunfähige Schuldner (Watth. 18, 20; Luf. 12, 20) oder als Strafe gegen Religionsneuerung und Sektirerei (Apg. 5, 18, 21; 8, 3; 12, 4; 22, 4; 26, 25; 2 kor. 6, 2; 11, 23; Ossab, 2, 10; Luf. 21, 12; 23, 10) verhängt wird, aber anheite kommt die Bedeutung des Gewahrsams oder der Vorsichtsmaßregel in Betracht.

Alls Gefängniffe wurden zunächst leere Cifternen benut, aus benen ohne fremben Beistand kaum zu entrinnen war, ba sie unten weit gegen die Deffnung sich verengten (1 Moj. 37, 20. 22), und wenn fie auf ihrem Grund Schlamm enthielten, dem Gefangenen

seine Lage verschlimmerten (Jer. 38,6 fg.). Die Bibel erwähnt aber auch eigentliche Gesägnisse, in Aegypten an der Wohnung des Obersten der Leidwache (1 Mos. 39, 20 fg.; 40,4), der auch die Strasurtheile zu vollstrecken hatte; auch im Lande der Hebrare ist das Gesängnisse im Hause des Beaunten (Jer. 37, 15) oder an den Stadthoren (Jer. 20, 2; Reb. 12, 29), an den singlichen Palästen im Wachthofe (Jer. 32, 2; 38, 13. 28; 39, 24; Reb. 3, 25). Wir sinden auch unterirdische Gewölbe als Kerter (Jer. 37, 16).

Die Befangenen murben nicht immer gleich bart behandelt. Beremia's ftrenge Saft ward gemilbert burch feine Abführung aus bem Staatsgefängniß nach bem Wachthof bei bem foniglichen Balaft (Ber. 37, 15 fg., 21; 32, 2). Bei leichterer Saft burfte ber Befangene wol von Bermandten und Befannten bejucht werben (Ber. 32, 8; Apg. 24, 23); verscharft mar bie Saft, wenn ber Gefangene nach rom. Brauch an ben ihn bewachenben Solbaten (custodia militaris) angefeffelt murbe, wie es ben Aposteln Betrus (Apg. 12, 4 fg.) und Paulus widerfuhr (Mpg. 24, 27; 28, 16. 20), wobei aber letterm gestattet ward, bon ben übrigen Befangenen abgefonbert gu wohnen und mit feinen Benoffen gu vertehren, freilich in fteter Begleitung bes Golbaten, an ben er gefeffelt mar (Apg. 28, 16 fg.). Die Behandlung ber Befangenen mar oft eine barte, burch Feffelung ihrer Banbe und Fufe mit Retten (Richt. 16, 21; 2 Cam. 3, 34; Ber. 39, 7; 40, 1; Bf. 107, 10 fg.; Apg. 21, 33; 26, 29), und wurde noch harter, wenn ber Gefangene an ben Füßen ober an Banben und Filfen und felbst am Salfe in ben Blod gespannt warb ( Biob 13, 27; Ber. 26, 2; 29, 26; Apg. 16, 24), indem bei den eingezwängten Gliebern die Lage demselben nicht blos unbequem, sonbern bei langerer Dauer auch schuerzhaft werden mußte. Es läßt sich erwarten, daß der Gefangene bei strenger haft auch auf schmale Roft gefett war (2 Chron. 18, 26). Rostoff.

Gefaße, f. Berathe. Gehafi, f. Raaman.

Es ift bas Eigenthitmliche bes Chriftenthums, gemiffermagen fein Gebeimniß. unterscheibendes Mertmal von anbern Religionen, bag es nicht mit bem Anspruch auftritt, ein Beheimniß zu fein, fondern fich vielmehr als Offenbarung (f. b.) ankundigt. In ber Regel werden die Briefter und Theologen ale die Aufbewahrer und Sitter ber Religione-Much ber altteft. Briefter= und Opferdienft mar noch in ben geheimniffe betrachtet. Schleier bes Beheimniffes gehillt, mas auch burch bas Duntel bes Allerheiligften in Stiftshutte und Tempel und bie Berhullung ber innern Raume bes Nationalbeiligthums angebeutet mar. Alle Briefterreligionen haben ihre Denfterien. Wenn bas biblifche Christenthum nichts von Musterien weiß, so ist biese Thatsache eine Folge davon, daß es keinen äußern Briester- und Opferdienst niehr kennt. Es ist, nach einem bedeutungsvollen Ausspruch Jefu, fo gang entfleibet von aller Geheimnigthuerei, daß es auch ben Unmundigen geoffenbart ift, mabrend bagegen "bie Beifen und Gelehrten" es beshalb nicht begriffen haben, weil fie burch feine Ginfachheit und Allgemeinverständlichkeit geargert und abgefloßen worben find (Matth. 11, 23—27, 13, 11; Mart. 4, 11; Luf. 10, 21). Es hat demgemäß einen "vernünftigen" Charafter (Röm. 12, 1). Auch die wenigen symbolifden Gebrauche, die Befus geftiftet (Taufe und Abendmahl), find leicht verftanblich in ihrer einfachen Symbolit. Befus felbft hat fich in feinen Lehrvortragen an bas allgemeine Popularbemußtfein gewendet und feine Buhorer burch Grunde von ber Bahrheit feiner Lehre gu ilberzeugen gefucht. Gin Gleiches haben auch die Apoftel gethan. Paulus, ber geiftig hervorragenofte unter benfelben, geht bon ber Annahme aus, bag bie mabre Religion bis auf die Zeit Chrifti noch ein Geheimniß gewefen, aber burch bas Evangelium Jefu Chrifti "offenbar" geworden fei (Rom. 16, 25 fg.). Geiner Anficht gufolge ift bas Chriftenthum Offenbarungereligion und nicht Geheimnigreligion, weil fein Brincip "Beift" ift, gottlicher Beift; burch ben Beift verfteben wir ben Beift; ober, wie wir une modern ausbriiden wirden, das Chriftenthum hat das Princip der Immaneng des Geiftes aufgenommen, welches bem A. T. noch fehlte, weshalb bas innerfte Wefen ber religiöfen Wahrheit den altteft. Frommen noch verborgen geblieben mar (vgl. 1 Ror. 2, 7 fg.; vgl. 3ef. 64,4). Das Evangelium, b. h. die Lehre von ber neuen Gerechtigfeit des Menfchen im Glauben an bie burch Chriftus erlofenbe und verfohnenbe Gnabe Gottes, ift baber überhaupt als ein geoffenbartes Beheimniß betrachtet, beffen Rundmachung ober öffentliche "Bermaltung" ben Aposteln oblag (1 Ror. 4, 1). Rirgende ift bavon die Rebe, bas Evangelium milffe ale ein Geheimniß aufgenommen werben, ber bentenbe Beift muffe fich feinem Inhalt

ohne eigene Brufung blindlings unterwerfen. 3m Gegentheil, mas bisber Beheimnik war, das muß jett erfannt und in ben vernünftigen Bufammenhang ber religiöfen und fittlichen 3been aufgenommen werden (Rol. 2, 2 fg.; 4, 3 fg.). Allerdinge ift die berftanbige Ginficht in ben Busammenhang ber Religionswahrheiten noch nicht bas Enticheibenbe in ber Religion, fonbern bie Liebe gu Gott und ben Denfchen (1 Ror. 13, 2). In einem anbern Sinne ale in ben altern Schriften bee R. I. ift in ben fpatern Baftoralbriefen bom "Geheimniß bes (driftl.) Glaubens" die Rebe. Sier ift ber Glaube felbft wieder ale etwas Beheimnigvolles, ben Ungläubigen, namentlich ben Baretifern, Berborgenes gefaßt (1 Tim. 3, 9), und ebenso wird bas "Geheimnift ber (chriftl.) Frommiafeit" ber falfchen Gnofis ber Biffenden gegenübergestellt (1 Tim. 3, 16). Auf Diefem bereits bie tath. Rirche porbereitenden Standpuntt ericheint bas Chriftenthum in feinen wesentlichen Glaubensfäten nicht mehr als eine neue Offenbarung, sondern als ein neues Geheimnig. 3m übrigen tommt ber Ausbrud Geheimniß im D. T. öfter vor von noch nicht erfannten religiösen Bahrheiten, 3. B. Rom. 11, 25 von bem Rathschluß Gottes über bie einstweilige Berftodung und ichliefliche Befehrung Ifracle; 1 Rov. 15, si bon ber bei ber Barufie ben bann jumal noch am Leben befindlichen Chriften bevorftebenben leiblichen Bermanblung; Eph. 5, 32 von ber, ber ehelichen Gemeinschaft analogen, Berbindung Chrifti mit feiner Gemeinde. Paulus redet auch von einem "Geheimniß der Ungefehlichteit" (2 Theff. 2,7), worunter er den Antichrist versteht, der erst dann, wenn eine gewise Bebingung fich erfüllt hat, fich offenbaren, b. b. bervortreten und allen tundwerben foll. Chentel.

Gehenna, f. Binnom, Babes, Scheol.

Gehorsam (gehorchen, gehorfam). Die hebr. Ausdritche für diesen Begriff haben theils die Grundbedeutung sesthalten an jemand, zu jemand halten, theils sich beugen bot jemand, theils auf jemand seine Stimme, sein Wort) aufmerken oder hören. An die Bedeutung Gehorsam lehnen sich dann die Bedeutungen Unterthänigkeit und Ehrfurcht Bebens ift auch der entsprechende griech. Ausdruch des R. T. von einem Wortstamm, der ursprünglich hören bedeutet, abgeleitet. Die biblischen Ausdrücke entsprechen also ziemlich genau unserm deutschen Gehorchen, welchem ja ebenfalls der Stamm hören zu

Grunde liegt.

Schon ans ber Etymologie erhellt alfo, daß der Begriff Gehorfam der Ethit augehort. Es find barin alle biejenigen Acte bes menfchlichen Willens gufammengefast, mobei biefer nicht feinem eigenen Gefet folgt, fonbern fich einem über ibm ftebenben Billen unterwirft, gefchehe bies unn in positiven Thatigfeiten ober in Unterlaffungen Welcher Art aber diefer Wille fei, ist in dem Begriff selbst nicht enthalten, soudern der Gehorsnam fann sich ebensowol auf das Bose auf das Gute richten. So gehorch Abam nach ber Ergablung ber Genefis ber jum Genuf ber verbotenen Frucht einlabenben Stimme feines Beibes (1 Dof. 3, 17); fo wirft David es bem Saul bor, bag er ben Borten ber Menichen gehorche (1 Cain. 24, 10); fo ermahnt Beremig, nicht ben falichen Bropheten, ben Traumen, ben Befdmorern und Zauberern ju gehorchen (Ber. 27, v. 29, 8), indem fie blos die Gingebungen ihres eigenen Bergens, ftatt die Offenbarungen Jahre's verfundeten (Ber. 23, 16); fo forbert ber Apostel Baulus die rom. Chriften auf, nicht ben Luften ihres Leibes zu gehorchen (Rom. 6, 12), weil biefelben etwas ber driftl. Perfonlichfeit, bein driftl. Willen Frembes feien (Rom. 6, 1 fg.). Borwiegend ift aber berjenige Gebrauch bes Musbrude, wonach berfelbe auf bas Ethifche im engern Ginn, auf das Gute bezogen wird, und hiermit haben wir es daher auch im Folgenden vorzugsweise au thun.

Auf dem Gebiet der mosaischen Religion ift Gesporsam ohn Zweisel die charafteristische Eigenschaft bes etligiösen Berhältnise zu Sahve, da diese Berhältnis als ein Bertrag zwischen Jahre und Jivael angesehen wird, vermöge bessen et Jivaelian zu seinem Bolt, seinen Angehörigen, seinen Schützlingen macht, unter der Bedingung, daß auch sie sich seitigen, d. h. sich ihm durch ein dem Wesen Jahre, der der Petlige ist, endprechendes Berhalten als Eigenthum hingeben und bekunden (2 Mos. 6, 4—7; 19, s schöd 3 Mos. 11, 44 sg.; 20, 25 sg.). Doch ist dies, wie schou aus den beiden zuletzt angesuben Settlen hervorgeht, nicht rein ethisch zu verstehen, sondern es bezieht sich edwid auf die Absonderung von dem physsisch und nur den Der Gehorsam gegen Jahre set als das Bundesverhältnis mit Jahde voraus, und mithin auch eine entsprechende religiös

Empfindung. Diefe lettere wird aber theils als Liebe (2 Mof. 20, s), theils als Furcht 3abre's bezeichnet (B. 20), boch ift bas lettere, bem Contractsverhaltnig entsprechenb, bas vorwiegenbe (3 Dof. 19, 14; 30, 32; 25, 17). Sofern nun ber aus ber Furcht tommenbe Behorfam bas Wefen bes Berhaltniffes zu Jahre ausmacht, werben bie Ifraeliten und insbesondere hervorragende Berionlichfeiten unter ihnen als die ihm bienenden Anechte bezeichnet (f. Dienft). Der principielle Gegenstand bes Gehorfams ift alfo Jahre, und alles andere nur infofern, ale es ju Jahre, ju feinem Billen, feinen Befeten und Ordnungen in Begiehung fteht. Wenn baher Chrfurcht bor ben Heltern (2 Mof. 20, 12; 3 Mof. 19, 3; 5 Mof. 18, 18-21), bor bem Richter (2 Mof. 22, 27) und ben Brieftern (5 Mof. 17, 12 fg.) eingeschärft wird, so geschieht dies auf Grund bessen, bag fie nach göttlicher Anordnung über andere geseth sind. Gine andere Autorität als die von Jahve gesetzte ertennt der hebrider nicht an, und es wird baber folgerichtig verboten, benen, welche tein Manbat von Jahre haben, zu gehorchen. Diefe Einheit bes fittlichen Billens bei bem Bebraer bilbet einen charafteriftifchen Begenfat jum Beibenthum, welches, ba ihm bie 3bee einer einheitlichen, burch einen oberften Billen getragenen, unbedingte Unterwerfung forbernben Beltordnung fehlt, feinen fitt= lichen Salt hat, fonbern zwifchen ben Autoritäten ber verschiedenen Gottheiten, welche noch bazu theilweise rein naturalistisch gebacht find, hin= und herschwankt. Doch ift aller= bings auf ber andern Geite guzugeben, daß die Rlarheit des fittlichen Bewußtfeins im Mofaismus gehemmt wird burch einen ftarten Gubamonismus, vermoge beffen bas Gute nicht um feiner felbft millen, fonbern um ber burch bas Contracteverhaltniß feftgefetten

Berheißungen Jahve's willen gefchieht.

Die im Mofaismus gegebene Grundlage hat die hebr. Religion in ber Folge in ber Beife weiter entwidelt, bag ber Behorfam mehr und mehr auf bas ethische ftatt auf bas rituale Gefets Jahve's bezogen und feinen im Innern ber Menichen liegenden Burgeln nach Die Träger biefer Entwidelung sind die Propheten, die Lieber- und Die Begriffe Gerechtigkeit, Frommigkeit, Wahrheit, Rechtschaffenheit, betrachtet wirb. Spruchbichter. Beisheit treten in ben Borbergrund, Die Luft und Liebe an Jahre und feinem Gefet bilben bie Grundlage ber Religiofitat, Die fittliche Ertenntnig bes Gemiffens und Die fittliche Gefinnung bes Menschen machen feinen Berth aus. Dhne Gerechtigfeit und Liebe find bie Opfer ungultig, ba biefelben bie Bunbesgemeinschaft mit Jahre vorausfeten (Bof. 6, 6; Mm. 5, 21 fg.; 3ef. 1, 11-16); es tritt die Behauptung auf, bag ber Opferbienft urfpriinglich gar nicht bon Dofe eingefett fei (Um. 5, 25; Ber. 7, 22), und als bie Quelle ber fittlichen Erfenntniß und Thatigfeit wird ftatt bes Gefetes bie praftifche Bernunft hingeftellt (Sof. 4, 6 fg.; 3ef. 29, 24). Diefer Auffaffung ift felbft bie neue Rebaction bes mofaifchen Gefetes burch ben Deuteronomiter nicht fremb geblieben, benn auch hier wird neben ber Furcht die ungetheilte Liebe zu Jahre (5 Dof. 6, 5; 10, 12; 30, 16), bas Begen feiner Gebote im Bergen (5 Dof. 6,6), bas Jahve-Dienen mit Freude und mit Luft (5 Mof. 28, 47) und die Befchneibung des Bergens (5 Mof. 10, 16; 30,6) geforbert. Daber ift nun auch ber Behorfam vorzugeweise fittlicher Art. Wenn Camuel zu Caul fagt: "Ciebe, Beborfam ift beffer benn Opfer, Aufmerten beffer benn gett ber Bibber" (1 Cam. 15, 22), wenn Salomo Jahve um ein gehorsames Herz bittet (1 Kön. 3, 9), wenn Jeremia immer wieder jum Gehorsam gegen Jahve ermahnt (Jer. 16, 12; 25, 4; 35, 16; 38, 20 fg.) und bie Bunbesgemeinschaft mit Jahre vom Behorfam abhangig macht (Ber. 7, 23; 11, 4), wenn bei Jefaia auf Behorfam gebrungen wird (Bef. 1, 19; 48, 18; 65, 12), wenn im Zweitgefet ermahnt wird, ber Stimme Jahve's und ben von ihm ju ermedenben Bropheten gu ge= horchen (5 Mof. 27, 10; 18, 1s), fo bezieht fich bies vorwiegend auf fittliche Gebote, und wird ber Behorfam junachft ale Behorfam ber Befinnung erfannt.

In der nachkanonischen Literatur wird diese Scheidung des Ethischen vom Ceremoniellen noch strenger vollzogen. Namentlich ist in vieser Beziehung die Weisdest Rettenger Einach's bemerkenswerth. Wie nach dem Berfasser die Weischeit, die Frömmigkeit, die Furcht und Liebe Gottes sich wesentlich in dem stetlichen Berhalten des Menschen bet unden, sodaß er das Abstehen vom Bösen als Bersöhnung mit Gott (Sir. 32, 3), Bussungen ohne Besserung als nichtig (Sir. 31, 20), das Halten des Geseus und die Wohlthätigkeit als Opfer betrachtet (Sir. 32, 1 fg.), wie er ferner zene Analitäten wesentlich als dem menschlichen Gesift innewohnend, d. h. als Sigenschaften der innern Gesinnung anschaut, daher ihm mit der Furcht Gottes Freude und Lust verbunden ift (Sir. 15, c; 1, 17); io sieht er auch ihm mit der Furcht Gottes Freude und Lust verdunden ift (Sir. 15, c; 1, 17); io sieht er auch

ben Behorsam als eine freie, in der innern Gesinnung begründete Thätigseit des menschlichen Geistes an. Der Weisheit, welche im Grunde der Geist Gottes selbst ift (Sir. 24,2); der Goll man gehorchen, auf ihre Worte soll man merken mit dem Herzen (Sir. 4, 125; 16,24); der Gesporsam gegen Gott ist die Luelle häusklicher Tugend (Sir. 3, 6), und mit dem Resib der

Beisheit ift die Erfüllung des Gefetes verbunden (Gir. 19, 20).

Gleichwol ift ber gange borchriftl. Bebraismus nicht zu einer rein ethischen Saffung bes Behorfams gelangt, weil bas religiofe Bewuftfein noch nicht bie Rraft gewonne hat, fich ber entgegenftebenben Borftellungen ju entledigen. Ordnen auch die Bropheten Die fittliche Thatigfeit ber auf ben gefetlichen Gultus, insbefondere ben Opfercultus gerichteten fiber, fo gelangen fie boch nicht bagu, ben lettern bon ber Gubftang ihret Religionsbegriffs auszusondern, sondern fie feben das Ethische nur ale eine nothwendige Borausfetzung beffelben an. Auf biejem Ctandpuntt fteht auch Jefus Girach. Die Beie heit hat nach ihm ihren bestimmten Ausbrud im mofaifchen Gefet gefunden (Gir. 24, 23 fg.; 45, 6), ohne bafe er babei blos an ben fittlichen Inhalt beffelben bentt; er erkennt baber auch bie Bflicht, ju opfern, an (Gir. 14, 11; 32, 4 fg.), und hebt nur hervor, baf blos bat Opfer bes Gerechten Gott wohlgefällig fei (Gir. 32,6; 31, 19). Ein nicht geringeres Semumi ift ferner bie Urt und Beife, wie ber Behorfam ber aufern Bohlfahrt bes Denicha bienftbar gemacht wirb. Bie bei ben altern Schriftftellern beftanbig barauf bingewiefen wird, bag ber Behorfam gegen Jahre Blud bringe (Bef. 1, 19; 5 Dof. 11, 27; 3er. 16, 12 fg.; Bf. 81, 14 fg.; Epr. 1, 33), fo wird auch bei Jefue Girach mit ber Aufforde rung jum Behorfam ftete bie Sindeutung auf die Belohnung, welche berfelbe bringt, ber

bunden (Gir. 3, 1 fg., 6; 4, 15; vgl. 1, 12 fg., 19 fg.).

Erft bas Chriftenthum bat mit einem rein ethischen Begriff von ber Religion auch einen folden bom Behorfam bergeftellt. Indem Jefus die Religion ausschlieflich ale die Singabe bes perfonlichen menfchlichen Willens an den gottlichen Billen, als Gotte finbichaft und Gerechtigkeit auffafit, fett er zugleich biejenigen Elemente bes mofaijden Befetes außer Billtigfeit, welche fich nicht unter dies Princip faffen laffen. Sierbei fam der Behorfam nur als ein freiwilliger, aus der innern Ginheit bes gottlichen und menich lichen Willens, ftatt aus der objectiven Nöthigung der Institutionen bes mofaifden Bundes, entspringender ericheinen, nur auf sittliche Zwede bes Menschenlebens gerichtet fein, und muß um feiner felbft, ftatt um der Forderung der außern Wohlfahrt willen geleistet werben (Matth. 22, 37—40; 5, 17. 20. 45; 6, 33; Mart. 2, 27; 3, 4; 7, 15 [g.; Luf. 17, 10). Mit Bezug auf bas erste Moment tonnte man behaupten, bag immer halb bes Christenthums ber Begriff überhaupt feine Stelle mehr habe; allein wir burfen nicht vergeffen, bag bie Ginbeit gwifden bem gottlichen und menfchlichen Willen in ber Birflichfeit niemals eine unbedingte ift, fondern jum wenigsten immer einen Procef bes Erfennens und Wollens vorausfett. In den Reben Jefu findet fich nun zwar feine einzige Stelle, worin die Borftellung bes Behorfams auf das Berhaltnig bes Denfchen But Gott angewendet wird (für ben fonftigen Gebrauch vgl. Mart. 1, 27; 4, 41; Luf. 17,6), aber es tann bies nicht auffallen, ba ber Ausbrud Gerechtigfeit, beffen fich Jefus mit Borliebe bedient, wesentlich fynonym ift. Außerdem verdient erwähnt zu werden, daß an einer Stelle ber Ausbrud Glaube in einem Ginne gebraucht wird, wonach er fich mit bem Ge horfam wefentlich bedt. Inbem Jefus bas Gleichnift von ben zwei Gohnen, Die gur Arbeit im Beinberg aufgeforbert werden, beutet, fagt er im Sinblid auf Die Bierarchen einerseits und die Bollner und huren andererfeits: "Johannes tam zu euch auf bem Bege ber Gerechtigfeit und ihr glaubtet ihm nicht; aber die Bollner und huren glaubten ihm; ihr fahet es, aber ihr ginget bennoch nachher nicht in euch, fodaft ihr ihm geglaubt hattet" (Matth. 21, 32). Im Bufanimenhang mit bem Gleichniß (B. 29 fg.) hat bier ber Glaube offenbar ben Ginn ber willigen Anerkennung eines gottlichen Auftrage, ibm au bienen, unterscheidet fich alfo vom Behorfam nur baburch, daß ber lettere mehr bie Thatigfeit felbft ale bie innere Intention bagu, welche bier offenbar bas Wefen bee Glaubens ausmacht, ausbriidt. 3m Ginne Jefu ift mithin ber thatige Behorfam ale eine Wirfung bes Glaubens gu betrachten.

Um so reichlicher ist der Gebrauch, den der Apostel Paulus von dem Begriff macht, und zwar wendet er denfelben nicht allein auf die Christen sondern auch auf Christian selbst an. Indem er seine Leser vor ehrgeizigem und selbstschiedigen Wesen warnt, halt er ihnen Christias als Beispiel vor (Phil. 2, 152.). Derfelbe habe die ihm bestimmte

Gehorfam 365

göttliche Berrichermurbe (Mitregentschaft) nicht als etwas mit Gewalt an fich zu Reikenbes betrachtet, wie es ber nur auf Die eigene Ehre Bedachte gethan haben wilrbe, fonbern er habe fich ju Gott in bas Berhaltnif bes Stlaven und blofen Denfchen gefett, habe fich felbft erniedrigt und fei bis jum fcmachvollen Tobe am Kreuz "gehorfam" geworben, bann habe er ben ihm bestimmten Rang von Gott ale Gefchent empfangen (Phil. 2, 6-11). Sier bezeichnet alfo ber Behorfam das bienende Berhaltniß zu Gott, d. h. biejenige Thatigfeit bes Menfchen, welche auf Die Berwirflichung eines gottlichen 3medes gerichtet ift; bem Apostel hat hierbei jebenfalls bie altteft. Borftellung bes Anechtes Jahve's vorgefdwebt. Diefer Behorfam Chrifti wird bann von Baulus als bie Urfache bes Behorfame ber Chriften betrachtet, fofern diefelben burch ben Glauben bas bemfelben gu Grunde liegende Brincip in fich aufgenommen baben. Der Behorfam als innere Richtung bes Billens ift baber mit bem Glauben eins, fobag ber Apoftel ftatt Glauben auch gerabegu Behorfam fagt (Rom. 6, 16; 10, 16). Dagegen tann es zweifelhaft erfcheinen, ob ber Ausbrud Behorfam bes Glaubens (Rom. 1, 5; 16, 26) im Ginne bes Behorfams, ber bem Glauben eigenthitinlich ift, ober im Ginne bes Gehorfams gegen ben Glauben als bas fubjective Brincip bes Christeuthums gu faffen fei; jeboch fprechen bie analogen Ausbritde Behorfam Chrifti, b. h. gegen Chriftus (2 Ror. 10, 5), und Behorfam ber Bahrheit, b. h. gegen die Bahrheit (1 Betr. 1, 22) für die lettere Anffaffung. Dem Object nach ift ber Behorfam junächst ein Behorfam gegen Gott (Rom. 5, 19; 6, 16) ober gegen Chriftus, fofern ber gottliche Wille in ihm gur Ericheinung gefommen ift (2 Ror. 10, s), ober gegen bie religios fittliche Bahrheit im allgemeinen und besonbern (Rom. 2, 8; (Bal. 5, 7), ober gegen bas Evangelium (2 Theff. 1, 8), insbefondere nach ber Lehrart bes Apoftele (Rom. 6, 17) ober gegen eine bon ihm gegebene fittliche Borichrift (2 Theff. 3, 14). Anbermarts ermahnt bann ber Apostel bie Beiber gum Gehorfam gegen ihre Danner, bie Rinder jum Gehorsam gegen bie Aeltern, die Staven zum Geborsam gegen ihre herren, die Unterthanen zum Gehorsam gegen die obrigfeitliche Gewalt (Kol. 3, 18—24; Rom. 13, 1-s). Es mare jedoch nicht im Ginne bes Apostele, wenn man biefen Behorfam im Unterfchied von jenem als einen blos gegen Menfchen gerichteten anfabe, vielmehr wird biefer Gehorsam im Grunde Gott felbst geleistet, es ift ein Dienst gegenüber Chrifto und in ber Gemeinschaft mit ihm und foll baber geschehen um bes Gewiffens willen, fofern jene Berhaltniffe ber fittlichen Ueber- und Unterordnung jur gottlichen Beltordnung gehören.

Biefe ibeale Betrachtung ber menschlichen Lebensordnung, welche das Menschliche nicht abstract icheibet, sondern in ihrer Einheit anschaut, macht die Christien gleichwol nicht zu Anechten der Wenschen, sondern sie sind Anechte Gottes, Epristi oder der Gerechtigkeit, denn es handelt sich ja dabei um das ideal Menschliche, und sie sind bendeshalb der menschlichen Willstir entnommen (Nöm. 6, 18—22; 1 Kor. 7, 22 fg.). Gensch ist Gehorfam ein freiwilliger, aus dem innern Zug des christl. Geistes konumender, daher die Vorsellung des Anechtes Gottes, wenn sie im Sinn des Mosaismus genommen wird, vielmehr den Gegensat zu der Kindschaft der Christen bildet (Nöm. 8, 14—16). Wie endlich das christl. Leben des Geistes verschiedene Stufen hat, so and der Gehorfam, und der Apostel kennt daser sowo einen theilweisen als einen vollkommenen

Gehorfam (2 Ror. 2, 9; 10, 6).

Die übrigen neutest. Schriftsteller machen zwar nicht den ausgedehnten Gebrauch von der Vorstellung des Gehorfams wie Paulus, aber einzelnes Bemerkenswerthe sindet auch dei ihnen. Jatobus nennt siat des Gehorfams die Unterwerung des menschlichen miter den göttlichen Willen (Jat. 4, 7), welche er als eine thätige, in sittlichen Werken löstende denkt ind aus der Einwohnung des Wortes der Wahrheit im Menschen Berten bestehnde denkt ind aus der Einwohnung des Wortes der Wahrheit im Menschen als Thätigkeit des sittlichen Willens sahe, so der ache auch den Glauben nicht als Zustand, sondern als Thätigkeit des sittlichen Willens sahes, so der ach en wie dehen den weientlich ein und dasselbe (Jat. 2, 18, 28). Bei Petrus sinder sich ebenso wie Gehorsams gegen Gott und gegen die Wahrheit als innerer Richtung des Gesprams gegen Gott und gegen die Wahrheit als innerer Richtung des Geistes (1 Petr. 1, 2, 22), als auch des Gehorsams gegen menschliche Institutionen; auch er sieht in den letztern ebenso wol etwas Göttliches wie Menschliches, denn die Obrigkeit ist ihm eine menschliche Trdnung, der nuan sich unterwersen sollten willen (1 Petr. 2, 13), und dem allschen Gehorsam gegen den widerchriftlichen menschlichen Febt er nach der Apostelsstigt das Wort entgegen: "Wan nung Gott mehr gehorchen als den Wenschen"

366 Geier

(Apg. 5, 29; vgl. 4, 19). 3m Bebraerbrief ift namentlich eine Musfage über den Beborfam Chrifti bemertenewerth. Bum Beweis dafür, bag Chriftus die hohenpriefterliche Burbe nicht burch Gelbstüberhebung an fich geriffen, fondern Diefelbe bon Gott empfangen habe, macht ber Berfaffer geltend, wie berfelbe burch fein Leiden ben Behorfam gegen Gon gelernt habe (Bebr. 5, 7). Sier wird alfo felbft der Behorfam Chrifti ale etwas Geworbenes bargeftellt, offenbar beshalb, weil ber Wille Gottes ba, wo es fich nicht um allgemeine fittliche Grundfate, fondern um die individuelle Lebeneführung handelt, erft erfannt werben muß, und auch bann, wenn biefe Erfenntniß zu Stande gefommen ift, noch bie miderftrebenden Antriebe ber niedern menschlichen Ratur zu überwinden bat (Bebr. 2, 14. 18; 4, 15). Go follen nun die Chriften ihrerfeits wieder Chrifto gehorfam werden (Bebr. 5,9), und awar wird diefer Behorfam, wie bei Baulus, aus dem Glauben, welchen der Berfaffer freilich minder tief wie jener nur als zuverfichtliche Soffnung auf bas zufünftige vollendete Reich Gottes auffaßt, abgeleitet (Gebr. 11, 1; 12, 28). Bas endlich bie Schriften bes Johannes anlangt, fo mird bier ber Begriff Behorfam nur felten als Boren (3oh. 10, 8. 16; an andern Stellen bezeichnet bies lediglich die Aufnahme des Wortes Chrifti ober Gottes, 30h. 8, 47; 5, 24; 10, 37; 6, 45), meiftentheils aber als Thun bes gottlichen Billene, bes gottlichen Borbildes, bes Bott Bohlgefälligen ober feines Bebotes gefaßt. Bie biefet Thun bon Chrifto felbft ausgefagt wird (3oh. 4, 34; 5, 19. 30; 8, 29; 12, 49 fg.; 14, 11), fo beißt es auch bon benjenigen, welche gur Ertenntnig und gum Glauben an Jejus als bas fleischgeworbene Bort und bas Licht gelangt find, baf fie feine Bebote halten und thun (3oh. 15, 14; 1 3oh. 2, 3; vgl. 3oh. 1, 12; 12, 36). Bittichen.

Geter, so wird gewöhnlich das 5 Mos. 14, 13 und Jes. 34, 15 Dajiah, 3 Mos. 11, 11 Dajiah genannte Thier gedeutet, während Luther den Bogel 'Ajjah Hiod 28, 7 als Geier, 5 Mos. 14, 13; 3 Mos. 11, 14 als Weihe bezeichnet. Knobel und Tristram erkennen in dem Dajiah den Beih, Tristram speciell den Milvus migrans oder Schwarzweih. Die drei Wintermonate ausgenommen trisst man diesen Bogel überall in Palästina sast here weise. Er sommt Ansang März ins Land und schlägt seinen Wohnsty am liebsten weise. Er sommt Ansang März ins Land und schlägt seinen Wohnsty am liebsten weise Röcke von Dörfern auf, wo er ein willsommener und undelästigter Gast ist, da er das Hühnervolt nicht angreist, sondern zuweisen in Gemeinschaft mit ihm an den wegeworsenen Eingeweiden geschlachteter Thiere sich sättigt. Wenn in der Nähe der Zelte ein Schaf geschlachtet wird, sommen Weisen in Scharen herbei, soßen nieder ohne Ast und die Wenschen und beginnen ein lautes Gezänt um den Auswurf, wobei in komischer Weisse wie den wie den den kann den Nuswurf, wobei in komischer

im beständigen Rrieg.

Der Schwarzweih nistet auf Bäumen, in Alüsten ober auch nur auf bem offenen Rand der Gelsen und legt in das sehr unordentlich zubereitete Nest zwei die derei Eie. Ausgewachsen besitzt er eine Länge von ungefähr 2 Fuß, trägt ein Gesteder von einsahre Kärdung, oben auf dem Rücken braunschwarz, unten lohfarben und ist mit einem langen, aber nicht wie beim gemeinen Weiß gegabelten Schwanz versehen. In nächster Bervandtschaft sieht der ägnptische, auch in Palästina nicht selten gesehene Weis; nur eignet ihm statenes schwarzen ein weißlicher Schnabel und ein belleres Gesteben (Tristram. The natural

history of the Bible [Condon 1867], G. 181 fg.).

Dem 'Ajjah wird Hob 38, 7 ein besonders scharfes Gesicht zugeschrieben und 3 Wol11, 14, 5 Wol. 14, 13 wird das Bort als Gattungsname angesührt, der mehrere Attun
unter sich fassen ann. Nachdem unmitteldar vorser der Weig genannt worden, möchen
wir ihn darum nicht blos sitr eine besondere Weihenspecies erklären, wie Tristram vorschlägt, sondern eher mit Knobel an das Geschlecht der Fallen denken. Man gebrauch
eintzutage noch in Baläsina diese Wögel zur Jagd, eine Gewohnheit, die ohne Zweisselb ins hohe Alterthum hinaufreicht. Wenn aber der Halle Jagdgenosse des Wenschien, begreist es sich seicht, warum gerade sein Gesicht sprichwörtlich berühmt war und nicht
etwa das noch schärfere des Ablers. In Sprien und Balästina sud derschieden Arten
des Kallengeschlechts zu Dause.

Der 'Ajjah fowol wie ber Dajjah werden im Gefet (3 Mof. 11, 14 und 5 Mof. 14, 13)

unter die unreinen Bogel gegahlt, beren Gleifch zu effen berboten mar.

Micha 1, 16 ist von einem Geier die Rebe, ber als nösör bezeichnet, d. h. zum Abler: geschlecht gerechnet wurde. Es muß das offenbar ein besonders großer und gewaltiger Geier gewesen sein, keineswegs der gemeine ägypt. Aasgeier, dieses häßlich schmuzig-weiße

Thier mit langem ichmachem Schnabel, abgestoffenem unorbentlichem Gefieder, von frabenartigem Schnitt und Flug und auch nicht viel größer als ein Rabe. Der Ablergeier der Bibel ift vielmehr ber ftattliche, 4 Fuß lange, rothlich braune, weißtopfige Beier mit weißem Flaum auf Ropf und Bale, ichwarzen Schwing- und Schwangfebern, bleifarbenem annabel und rothlich grauen Fugen. In Balaftina ift biefes Beiergeschlecht (gyps fulvus) außerft gablreich vertreten. Es lebt nicht einfam familienweife wie ber Abler, fondern es liebt bie Gefelligfeit. Bene berithmten Rauberhöhlen nahe bem Genegarethfee ficht man heutzutage bon hunderten biefer Beier bewohnt. In Scharen fliegen fie jum Mas bin. Das befannte Wort bes R. T .: "Wo bas Mas, ba berfammeln fich bie Abler" (Ratth. 24, 28), mochte beshalb eher auf biefe in ftolgem Aussehen mit bem Abler wetteifernden Bogel geben, ba man ben eigentlichen Abler nie in großer Befellichaft gufammentrifft. Bon ber Ruhnheit bes lettern haben allerbings bie weißtopfigen Geier wie alle ihres Gefchlechts nichts in sich, fondern es find furchtsame Thiere, Die unter Umftanden por einem Sperber Die Flucht ergreifen. Trage und mismuthig besiten fie im ganzen mehr bon dem Temperament der Gulen ale ber Abler und Falten, und verbreiten ftete einen üblen Masgeruch (vgl. Tichubi, "Das Thierleben ber Alpenwelt" [8. Aufl., Leipzig 1867], S. 123 fg.; Tristram, a. a. D., S. 176 fg.). Geige, s. Musit.

Geifel, Geifelung, f. Strafen.

Geift (hebr. ruah, griech. πνεύμα), berjenige biblifche Begriff, welcher bem bes Bleifches (f. b.) entgegengefett ift und bas immaterielle, felbstbewußte, unvergangliche Leben als perfonliches in fich begreift. Bon Unperfonlichem findet fich berfelbe niemals im Gebrauch. Bor allem bient er bagu, bas Bejen Gottes felbft auszubrifden. 3mar finden fich auch Aussagen von Gott, welche ihm eine Natur, organische Berrichtungen, einen Arm, eine Band, Augen, Ohren u. f. w. jugufdreiben icheinen, und ungweifelhaft hat bas religiofe Bopularbemußtfein namentlich bes Bebraere Die gottliche Beiftigfeit nicht ale unbedingte aufgefaßt, fondern fich Gott menfchenahnlich vorgestellt (f. Gott). über biefem Bopularbemuftfein von Gott erhebt fich ichon im A. I. die reinere Gottesibee, wonach Gott ale absoluter Geift ertannt und endliche Attribute von ihm fern gehalten werben. Benn Gott fich bem Dofe ale ber: "Ich bin, ber ich bin", b. h. ale ber fchlechthin Seiende, bas abfolute 3ch, offenbart, fo ift bas die adaquate Begeichnung für feine absolute Geistigkeit (2 Mos. 3, 14). Wenn (nach einem andern Erzähler) Gott auch wieder fimlich mahrnehmbar bargeftellt wird, 3. B. ale verzehrende Glanzerscheinung, fo tritt in biefem Fall die höhere Gottesidee wieder hinter bas Popularbewußtfein gurud (2 Dof. 33, 18-23).

Dagegen wird er anderwärts als der "Gott der Beifter alles Fleifches", also als ber ichopferifche Urgrund bes Geiftlebens in ben organischen Geschöpfen aufgefaft (4 Dof. 16, 22; 27, 16), eine Auffaffung, die auf die bobere Gottebibee gurudführt. Diefe findet fich insbesondere innerhalb bes prophetischen Gottesbewuftfeins ausgebildet. Das allein angemeffene Medium ber Gelbstoffenbarung Gottes ift ben Propheten gufolge fein Beift (3oel 3, 1 fg.; 3ef. 4, 4; 44, 3; 48, 16; Bf. 33, 6; 139, 7; &3. 39, 29). Allerdings findet fich erft im n. I. Die 3bee ber Beiftigfeit Gottes völlig rein und mahr vor. Auf ber altteft. Offenbarungeftufe ringt bas monotheistische Gottesbewußtfein immer noch mit bem hintergrund bes Polytheismus, bem Gögen- und Stierdienst und ben eingebrungenen auslandifchen Culten. Go weit die altteft. Religion fich vom Bilberbienft und von abgottifchen Ginfluffen nicht zu befreien vermochte, erhob fie fich auch noch nicht zu ber reinen Bee ber gottlichen Beiftigfeit. Es mußte erft jum entichiedenen Bruch mit ben polytheiftifchen Religionen, jur rudfichtelofen Durchführung ber Gottesibee bes Defaloge, namentlich von 2 Moj. 20, 4 fg.; 5 Moj. 5, 8 fg., fommen, bevor Gott lediglich als Geist erfamt werden fonnte. In dieser hinsicht war die Beriode der unerbittlichen Gefebeserestauration unter ben hasmondern und zur Zeit der spätern jud. Schulen die Borbebingung für die absolute Befreiung des Gottesbewuftfeins von allen polytheiftifchen Buthaten, wie Befus fie vollzog. Der Ausspruch 3oh. 4, 24, an beffen Echtheit nicht gu zweifeln, ift für bas Gottesbewußtfein Jefu claffifch. "Gott ift Geift", b. b. fein Gubject hat Beist zum ausschließlichen Brädicat, er ist lediglich Geist, und ebendarum fordert er auch eine Berehrung in adaquater Beife, b. h. im Geift und in ber Bahrheit. In ben brei erften Evangelien findet fich allerdings biefer Ausspruch Jeju nicht; aber ichon bie Thatfache, bag auch nach ben brei erften Evangeliften Jefus auf beftimmte aufere Formen ber Gottesverehrung für fich und feine Betenner verzichtete und feinen Bertehr mit Gott auf den innern rein geiftigen Gebeteungang beschränkte, ift entscheidend bafur, bag er Gott ale ben "reinen Beift" erfaßte, mit bem er burch bas Debium lediglich feines Beiftes in unmittelbarer Bemeinschaft fich befand (vgl. auch Datth. 5, 48; 12, 28, und bas Gebet bes Berrn Matth. 6, 9 fg.; Luf. 11, 2 fg.). Aus biefem Grunde fann auch nur der Beift bas mahre Dedium unmittelbarer gottlicher Gelbftoffenbarung und Gelbftmittheilung fein; benn wenn Gott burch ein finnlich mahrnehmbares Organ fich offenbart, fo ift bas, was er bamit offenbart, nicht mehr fein eigenes und mahres Befen, welches, weil es lediglich Beift, finnlich ichlechterbings nicht mahrnehmbar und nicht barftellbar ift (3oh. 1, 18; 1 3oh. 4, 12; 3af. 1, 17; 1 Tim. 6, 16). Schon beim Schöpfungeart wird baber bas göttliche weltbilbenbe Brincip als Geift vorgeftellt (1 Dof. 2. 1: Biob 33.4: vgl. auch Bf. 33, 6). Der Beift Gottes verleiht den Bropheten die Beihe ihres Berufe (Jef. 61, 1; Did. 3, 8), und nach Beish. 1,7 erfüllt fein Beift ben gangen Erbfreie. Der Beift Gottes ruhte, uach altteft. Borftellung, auf allen Gottesmannern in Ifrael, 3. B. auf Dofe (4 Dof. 12, 25 fg.) in folder Fulle, bag von berfelben genommen und ben 70 Melteften mitgetheilt werben founte. Die Bilhrer Ifraele in ber Richtergeit erfüllte er mit Belbenftarte, wie 3. B. ben Jephta (Richt. 11, 29), ben Gimfon (Richt. 14, 6; 15, 14). Namentlich David ward vom Tage feiner Galbung burch Camuel vom Gottesgeift erfüllt (1 Sam. 16, 13). Much folche Berfonen, Die an fich feine Empfänglichfeit für ibn haben, werden unter Umftanden gewaltfam von ihm ergriffen, fo die Boten Saul's, welche David gefangen nehmen wollten (1 Cam. 19, 20 fg.), ja Caul felbft bei gleicher Beranlaffung (1 Sam. 19, 23 fg.), und ber falfche Brophet Bileam (nach ber fpatern Cage 4 Dof. 24, 2). Für die meffianische Zeit wird eine reichliche Ausgiegung bes gottlichen Beiftes, bie in bie unterften Rreife bes meffianischen Bolte, erwartet (Joel 3, 1 fg.; Jef. 44, s). Rad Ezechiel wird mit bem Beginn ber meffianischen Beriode Gott bem erneuerten 3frat auch einen neuen Beift in bas Innere geben, ben Beift reiner Frommigfeit und Gittlich feit (E3. 36, 26 fg.), eine Aufchauung, Die in ber erhabenen Bifion von ben wieber befeelten Tobtengebeinen, in welche Jahre feinen Beift haucht, bamit fie aufe neue lebendig werben, ben Charafter einer allegorifchen Beiffagung auf die Wiedergeburt bes im Eril gerftreuten Gottesvolle annimmt. Bir begreifen bemaufolge leicht, weshalb im D. T. Chrifus vorzugeweise ale ber Trager und Offenbarer bes gottlichen Beiftes, und marum bas neue in der driftl. Gemeinde eigenthumlich waltende und herrschende Brincip ale bae Princip bes Beiftes bargeftellt ift. Chriftus hat ju feinem Amt bie Beiftesweihe erhalten (Mart. 1, 10; Matth. 3, 16; Luf. 3, 22; 3oh. 1, 32); er felbft hat ben Beift ale bas wefentlich Gottliche in feiner Berfon und feiner Birffamteit bezeichnet, und barum bie Gunden gegen feine Berfon unter bie verzeihlichen, unter die unverzeihlichen aber bie jenigen gegen ben Beift gerechnet: ein fchlagenber Beweis bafür, bag ihm ber Beift, auch abgefeben von beffen Ericheinung in feiner Berfon, ale bie abfolute religios-fittliche Autorität galt (Mark. 3, 29; Matth. 12, 32; Luk. 12, 10). Der Geift war ihm überhaupt bie Dielle bes Guten, im Gegensat ju bem Fleifch, ber Duelle ber finnlichen Schwäche und Berfuchbarteit (Mart. 14, 28; Matth. 26, 41). Durch bie Kraft bes Geiftes war feinem Birten ber außerorbentliche Erfolg verburgt (Lut. 4, 14), und biefelbe wohnte ibm nach bem vierten Evangeliften (3oh. 3, 34) in ungemeffener Fille inne. In ben apoftolifchen Briefen ericheint bas Chriftenthum ohne weiteres als bie Religion bes Beiftes; boch find babei mehrere Standpunfte und Anfchauungeweifen ju unterfcheiben. Auf ber Stufe ber jubendriftl. Anschauung ift ber driftl. Beift im mefentlichen noch als ein gefetlich gebundener vorgestellt; die guten Berte find ber Beift bes Chriftenthums (3af. 2, 26). In ber Offenbarung bee Johannes ericheint ber driftl. Beift an fich nicht ale ein ber Bemeinbe immanenter, fondern er wird als itberweltliche Rraft gefaßt (Dffb. 2, 29; 3, 13. 92). Die Begeisterung, welche ben Apotalpptiter ergreift, tommt ale eine frembe Gewalt über ibn (Dffb. 1, 10 fg.). Der Begriff ber vom Beift Chrifti burchbrungenen und fittlich erneuerten Gemeinde fehlt hier fowol ale im Brief bee Judas und im 2. Brief bee Betrus. Um fo entichiebener tritt berfelbe ichon im 1. Brief bes Betrus hervor. Die Abreffaten werden ale folche beichrieben, die durch Beiftesheiligung erwählt find (1 Betr. 1, 1 fg.). Auch ben altteft. Propheten wohnte ber Beift Chrifti ein (1 Betr. 1, 11), und bie neuteft. Bemeinde ift ebendeshalb bie beilige, weil fie Beiftesopfer barbringt und ein Leben im Beifte führt

(Rap. 2, s). Auch ber Bebraerbrief hat vorzüglich ben Zwed, bas Chriftenthum, im Wegenfat ju bem noch fleifchlichen Charafter ber altteft. Religion (Bebr. 9, 10), ale bie Weifteereligion aufzuzeigen, in welcher fich bie altteft. Beiffagung von ber fünftigen Beiftesherrichaft (Ber. 31, 35 fg.) erfüllt hat (Bebr. 10, 15 fg.). Daber auch ber rein geiftige Glaubenebegriff des Bebraerbriefe, wonach ber Glaube die Singabe des Gemiffens an das Ilufichtbare ift (Bebr. 11, 1 fg.). Auf eine noch höhere Stufe geistigen Berftandniffes führen die Baulinifden Schriften. Beift und Gleifch bilben in benfelben bie fundamentalen fittlichen Der Chrift tragt bas Beiftesfiegel (Bal. 3, 2 fg.). Die Berfuchung gur Wegenjäte. Gunde geschieht am Bleifch (Bal. 4, 13 fg.); wer im Geift wandelt, b. h. ein bem Geift angemeffenes Leben führt, ber ift infolge bavon ben Berlodungen bee Fleifches nicht mehr ausgesett (Bal. 5, 16). Das fittliche Leben bes Chriften wird als ein fortgefetter Rampf gwifden Beift und Fleifch aufgefast. Beibe find fo unverträglich miteinauber, bag ber Rampf nothwendig mit bem Gieg bes einen und ber Ueberwindung bes andern Factore endigen muß (Gal. 5, 17). Der Geift gilt bem Apostel jugleich ale bas Brincip ber Befreiung von der Gefetesherrichaft, ale bas wefentlich chriftl. Princip im Unterschied von bem eigenthumlichen judaiftischen (Bal. 5, 18). Er ift ein fittliches Brincip, ba er die Fulle ber driftl. Tugenden hervorbringt (Gal. 5, 22). Mit diefer Anschauung steht die Lehre des Apostels von den fogenannten Geiftesgaben in unmittelbarer Berbindung. Dieje (Charismata, 1 Ror. 12-14) find bie aus bem Geift Chrifti entspringenden eigenthumlichen Bermögen und Rrafte bes Chriften, infolge beren er zu bewirken vermag, mas dem Richtdriften als foldem unmöglich ift, 3. B. Bunder thun, in Zungen reben (f. b.), Bungen auslegen, glauben u. f. m. Unftreitig nahm ber Apoftel für bie Mitglieder ber driftl. Gemeinschaft eine gang außerorbentliche, auf übernatürlichem Wege entftandene, Begabung an, und er glaubte in feiner eigenen Lebens. und Berufserfahrung Diefelbe erprobt zu haben. Bor ichmarmerischen Berirrungen ichnitte ihn, bei biefer Annahme, die Ueberzeugung, daß alle berartigen Gaben getrenut von der Liebe werthlos feien, und bağ baher bie Liebe bie eigentliche Brobe für bie chriftl. Gefinnung fei (1 for. 13, 1 fg.). Anffallend und misverständlich ift es ohne Zweifel, wenn dem mahren Chriften, ale dem Beiftes= menichen (pnoumaticos), ohne weiteres ein unfehlbares Urtheil zugeschrieben (1 Kor. 2, 15), bagegen bem Dichtdriften ober Scheinchriften, ale bem von ber Sinulichfeit Beberrichten, alle Empfänglichfeit für ben Beift Gottes und feine Ginwirfungen abgesprochen wird (1 for. 2, 14). Benn an folden Stellen der Ausbrud pneumaticos mit "geiftlich" überfett gu werden pflegt, o ift bas unrichtig und irreleitend. Die Bibel kennt keinen Unterschied zwischen "geistig" und .. geiftlich ". Uebrigens hat ber Apostel feiner Annahme, baf bie Chriften, als Beiftesmenichen, unter Umftanben, und namentlich ben Nichtdriften gegenüber, auf Unfehlbarteit bes Urtheile Aufpruch hatten, bei befondern Beranlaffungen feine praftifche Folge gegeben, und 3. B. bei einem in der rom. Gemeinde ausgebrochenen Parteiftreite ernstlich vor übereilten und aumaßlichen Urtheilen gewarnt (Rom. 14, 10 fg.). Baulus bentt fich bas Leben ber Chriften als unter ber Leitung bes Geiftes Chrifti ftehenb; ber Weift ift eine hulfreiche und forbernde Rraft (Phil. 1, 19), und es geht von ihm auch eine intellectuelle Erleuchtung aus, welche bie rechte Erfenntnig in ben driftl. Dingen bewirft (Eph. 1, 17). Das Sochste, mas nach bem Apostel die driftl. Gemeinde zu erreichen vermag, ift ihre Einheit als Ein Leib und Ein Geift, b. h. in Berfassung und Befinnung (Eph. 4, 4). Dabei verfteht es fich von felbft, bag ber Beift fich ben Leib, b. h. ben außern Organismus ber driftl. Gemeinde, ausbauen muß. Diefes Beiftes, princip fichert ber Gemeinde ihre Bahrheit, Freiheit und Ginheit. Die Ginheit bee driftl. Weiftes hat insbefondere ber Berfaffer ber Johanneifchen Briefe hervorgehoben und empfohlen, benn bie Liebe ift ibm bas enticheibenbe Mertmal bes echten Chriftenthums (1 3oh. 3, 10. 13 fg., 23 fg.). Der Beift ber Liebe ift ber Beift bes Chriftenthums auf ber Bobe feiner sittlichen Entwidelung; er lehrt auch bie falfchen (unchriftl.) Beifter von dem gottlichen (driftl.) Beift unterscheiben. Sier findet bas grofe Bort: "Gott ift Beift", in einem noch größern feine Erfüllung: "Gott ift Liebe" (1 30h. 4, 8), b. h. ber Beift ber Liebe ift gottlich, und fein Gieg in ber Belt ift ber Gieg bee Chriftenthume über bie Welt.

Geift, beiliger, f. Dreieinigfeit.

Geig. Die Luther'iche Bibelübersetzung fucht mit bem Wort Beiz zwei griech. Ausbriide wiederzugeben, mit welchen es sich nach heutigem Sprachgebrauch nicht gang Bibel-Leriton, II.

Das R. T. rebet von Gelbliebe (1 Tim. 6, 10) und von Mehrhabenwollen (Rol. 3, s). Wo alfo von Beig bie Rebe ift, ba ift zu benten an die Liebe jum irbifchen Befit und jugleich an bas aus ber Luft am Befit entfpringenbe Berhalten (Luf. 12, 15-21). Die Barnung por bem Geis in biefem Ginn tritt im R. T. febr ftart hervor. Er ericheint nicht ale eine einfache Untugend unter ben andern, fondern ale berjenige Bug bee Bergene, welcher bem himmlifchen Ginn am birecteften entgegen ift und bas Glaubeneleben am meiften gefährbet; ja er ift "Burgel alles Bofen" (1 Tim. 6, 10). Wo ber Beig mit andern fittlichen Gebrechen gufammen genannt wird, ba erhalt er die Auszeichnung eines eigenthiimlichen Beijapes, welcher une nicht nur zeigt, daß man in ihm die Cardinalfunde fah, fondern auch ben Fingerzeig gibt, in welcher Unfchauung biefe fcharfe Betonung ihren Grund hat. Der Beig wird nämlich ale Bogenbienft bezeichnet in Rol. 3,5 (Eph. 5, 5). Der Gott, welchem bamit gebient wirb, ift ber Mammon (f. b.; Matth. 6, 24; Lut. 16, 13), ber Gott biefer finnlichen, ber Gitelfeit verfallenen Welt, welcher ohne Bweifel ibentifch zu benten ift mit bem ale Fürft und herr biefer Welt und ihrer Chate vorgestellten Catan (Datth. 4, 9). Comit beruht bas Betonen bes Beiges ale eines Gopenbieuftes auf einem afcetifchen Dualismus. Diefe gegenwärtige Belt, von welcher fich ein Erbe bee guffinftigen Gotteereiche rein und fern ju halten hat, gebott mit ihren miebrauchten Schapen bem Teufel. Wer fich um fie bemuiht, bient bem Furfim biefer Welt, tann also nicht jugleich bem mahren Gott bienen. Diefer in bie Moral bes Urchriftenthums tief eingreifenbe afcetifche Dualismus hat feinen Anfnitpfungspunt in bem bamale allgemeinen bualiftifchen Wegenfat zwifchen Geiftigem und Dateriellem, zwifchen bem himmlifchen, ale bem mahrhaft Realen, und bem Brbifchen, ale bem Rich tigen und Schattenhaften. Geine eigentliche Wurzel aber hat er in ber bamaligen ausfchließlich efchatologischen Richtung bes religiöfen Lebens im Judenthum überhaupt und bes Urchriftenthums insbefondere. Die Belt ift an ihrem Ende angefommen und reif für die gottlichen Berichte. Der jetige Beltaon ift abgelaufen; im Ungug ift eine neme, himmlifche Welt, in welcher bas Reich Gottes an Die Stelle ber wibergottlichen Reicht biefer Welt tritt. Bahrend baher in ber mofaifchen Religion urfprunglich bie irbifchen Bitter eine fehr positive Stellung einnehmen, fofern fie ber Cegen Gottes iiber fein Boll und Lohn ber Gerechtigfeit find, somit auch Reichthum begehrt und erworben werden bart, fo hat fich bas Chriftenthum in feinem Urfprung eine gang andere Stellung ju ihnen gegeben. Gie find bas Frembe, bas man, foweit es unvermeiblich ift, nur mit abgewandtem Ginn anfaffen barf, und bas am flugften und nütlichften verwendet wird jum Beggeben (Luf. 16, 9. 12; 1 Ror. 7, 30). Denn Die Armen biefer Belt hat Gott ermählt, und in den letten Tagen bee Beltlaufe fich noch Schate zu fammeln, ift eine Thorheit (3af. 2, s; 5, 3). Collte bas Brincip bes Chriftenthums, bas Aufgeben eines höbern Beifteelebene in ber Berfohnung mit Gott, in einem von ber Ginnlichfeit beherrichten Wefchlecht burchichlagen, fo mußte es in biefer ichroff bualiftifchen Geftalt auftreten, welche es bereits vorfand. Go tam es, bag ale bie normal driftl. Befinnung bie Gleichgultigfeit gegen ben irbifden Befit und ale Carbinalfunde bie begehrliche Liebe gu beme Es ift befannt, wie biefe Unfchanung in ber fath. Rirche bie beute, felben erfchien. wenn auch fehr temperirt, wirtfam ift. Der Protestantismus ift bon Unfang an über fie hinausgeschritten, und mit bollem Recht. Wir feben im außern Befit, ale einem wefentlichen Factor ber menfchlichen Perfon- und Gefellichaftebilbung, eine gottliche Orbnung und ein fittlich zu verwerthendes natürliches But; Liebe gum außern Eigenthum und feine Mehrung ift une baber gar nicht an fich fcon verwerflich; vielmehr ertenuen wir im allgemeinen in ihr einen berechtigten Theil driftl. Lebenefilhrung. Beig feben wir baber nicht in bem Streben, ben außern Befit gu mehren, fonbern nur ba, wo biefes gur allbeherrichenden Leidenschaft wird, den Denichen gum Eflaven und für die bobern Buter und Pflichten verichloffen macht. Der Brotestautismus fteht bamit jeboch auf feinem andern Boben und athmet barum feinen andern Geift ale bas Urchriftenthum. Er hat nur eine entbehrlich gewordene Schale abgeworfen. Denn jener afcetische Dualismus ift in ber That nur Chale gemefen, eine Bewuftfeineform, in welcher ber Auflöfungsprocef bes Beibenthums und bes Jubenthums fich vollziehen mußte, barum tems porar nothwendig. Das Chriftenthum aber ift bie theoretifche wie bie praftifche lleberwindung bon allem Dualismus und zeigt feine positive Stellung jum gangen Beltleben, alfo auch jum irbifchen Befit, wenigftene bem Princip nach, ichon im R. T. (1 Tim.

Geld 371

4,3-5, vgl. besonders B. 4; 1 Kor. 3,22). In Betreff des irdischen Besites ist das Unverrückbare, was auch im N. T. itberall als der Kern der ascetischen Tendenz flar hervortritt, die volle Unterordnung der irdischen Gütter unter die geistigen, zu welchem sie blose (an sich für uns werthlose) Mittel sich verhalten. Daher ist unwaudeldenschriftl. Pslicht die Bewahrung vor selbstsichtiger und leidenschaftlicher Liebe zum änßern Besit. Späth.

Weld (Mungen). Der erfte Anfaug bes Sanbels ift Taufch, two ein entbehrlicher Gegenstand gegen einen verlangten eingetaufcht wird, wie es noch heutzutage unter Naturvollern üblich ift. Die hingegebene Baare erhalt babei bie Bedeutung des Taufchmittels jur Erlangung ber gewünschten und ift nach verschiedenen Umftanben auch verschieden. Schon im frilben Alterthum finden wir aber ein allgemein angenommenes Taufchmittel. b. h. Gelb. ale Berthbestimmung ber mannichfaltigen Gegenstände, und zwar ebles Metall. bas burch Dauerhaftigfeit, Theil= und Dehnbarfeit fich empfahl. Bieraus erflart fich. bag Bebraer, Grieden und Romer Gilber und Gelb gemeinhin mit bemfelben Ramen bezeichneten. Da bie Quantitat bes Metalls, junachft nach bent Bewicht bestimmt, ale allgemeines Werthzeichen gangbar war, tonnten Gilberftude, von benen ichon gur Beit Abraham's die Rebe ift. Schefel, b. b. Bewicht, beifen. Abraham tauft ein Stud Relb mit einer Felehöhle fur 400 "Gefel Gilber gangbar bem Raufmann" (1 Dof. 23, 15 fa.); es wird auch ferner vom "Darmagen" gesprochen (2 Mof. 22, 16), aber auch vom bloffen "Geben" und "Darbringen" (2 Dlof. 21, 19. 20. 30. 32; 30, 12 fg.; 3 Dlof. 5, 15; 27, 3 fg.; 4 Mof. 14, 26), woraus wir ichließen bürfen, daß Setel, als mit dem Gewicht bezeichnete Silberstüde, schon in uralter Zeit gebräuchlich waren. Dies bestätigt sich nicht nur daburch, bag 2 Ron. 12, in nur bas Bahlen bes Gelbes ermahnt wird, fonbern, bag neben bem gangen Gefel auch halbe und Biertelfefel bortommen (2 Dof. 30, 13; 1 Sam. 9. 8). Allerbings maren biefe Detallftiide nicht unter ber Autorität bes Staate gepragte ober gegoffene Müngen; allein die Bedeutung des Gelbes ift ihnen bod faum abgufprechen, und in diefem Ginne hatten bie Bebraer ichon vor bem Eril Gelb. Es liegt fein Biberfpruch barin, bag bie mit bem Berthzeichen verfebenen Metallftilde noch nach= gewogen werden (1 Dof. 23, 16; 2 Dof. 22, 16; 2 Cam. 18, 12; 1 Ron. 20, 31; Jef. 33, 18; Ber. 32, 9 fg.), ober bag ber Ausbrud vom Gewicht auf Gelb angewandt noch in ber nacherilifden Beit bortommt, wo die Bebraer ichon eigentliche geprägte Mitngen haben (Jef. 46, 6; 52, 2; Cach. 11, 12; Efra 8, 25 fg.; 29, 33; Efth. 3, 9; 4, 7; Matth. 26, 15), wobei wir an die italien. Lira ober bas engl. Pfb. Ct. erinnern.

Cetel mar bei ben Bebraern die Ginheit fowol jur Bestimmung bes Gewichte, wie unfer Pfund, ale auch gur Berechnung des Werthe, wie unfer Thaler ober Gulben. Rach Gilberfeteln bestimmt fich baber ber Preis bei Rauf ober Bertauf (1 Dof. 23, 18 fg.; 2 Cam. 24, 24; Ber. 32, 9) von Cflaven (1 Mof. 37, 28; Sof. 3, 27 Matth. 26, 15; 27, 3 fg.), die Bohe ber burgerlichen und priefterlichen Abgaben (1 Kon. 15, 20; Reb. 5, 15; 1 Maft. 10, 40. 42; 2 Mof. 30, is: 38, 26; Reft. 10, 32), der Betrag bes Lofegelbes für Geliibbe (3 Mof. 27, 3 fg.; 4 Mof. 3, 47), der Entschädigung und des Sühngelbes (1 Mof. 20, 16; 2 Mof. 21, 32; 5 Mof. 3, 47), bee Lohnes für mancherlei Leiftungen (Richt. 9, 4; 16, s; 17, 10; 2 Cam. 18, 11 fg.; Cach. 11, 12; 30h. 7, 50), des Pachtzinfes (Bl. 8, 11), ber Berth eines Gefchente (1 Dof. 45, 22) fowie einzelner Gegenftanbe itberhaupt (3 Mof. 5, 15; 4 Mof. 7, 13; 1 Rou. 7, 1. 16. 18; 10, 29; 2 Ron. 6, 25; 3ef. 7, 13). Da ber Gilberfetel ale Ginheitebestimmung galt, tonnte ber Rame "Gefel" auch weggelaffen werben (1 Dof. 20, 16; 37, 38; 45, 32; Richt. 9, 4; 16, 5; 17, 2-4. 10; 2 Cam. 18, 11 fg.; 1 Ron. 10, 29; 2 Ron. 6, 25 fg.). An Stellen, Die von "Cefel Golbes" fprechen (4 Dof. 7, 14. 26. 32 fg., s6), ift Getel in ber Bebentung Gewicht zu nehmen, fowie 2 Cam. 12, so bas Talent Gold ober Gefel Erzes und Gifens, 1 Cam. 17, 5. 7 und felbft 1 Chron. 21, 25 in diefem Ginne gu faffen fein burfte, ba bie Erifteng von Golbmitngen in jener Beit fehr zweifelhaft ift. Die Bibel untericheibet ausbrudlich von bem gewöhnlichen ben "Setel des Beiligthums" (2 Mof. 30, 24; 38, 24 fg.) und bestimmt sein Gewicht auf 20 Gera (2 Mos. 30, 13; 3 Mos. 27, 25; 4 Mos. 3, 47; 18, 16; E3. 45, 20). Der heilige halbe Cetel (2 Dof. 30, 13. 15) hieg Beta (2 Dof. 38, 26), und es gab auch, wie fcon erwähnt, Drittel- (Reb. 10, 38) und Biertelfetel (1 Cam. 9,8), von ben fpatern Buben Bus genannt.

Es ift gewiß, bag ber heilige Getel fcmerer mog als ber gemeine, und ba nach

Gielb 372

Bergleichung ber Stellen 1 Ron. 10, 17; 2 Chron. 9, 16 Die Mine 100 gewöhnliche Getel, aber nur 50 beilige Gefel enthalt, fo wird ber Berth bee beiligen Gefele auf ben von zwei gemeinen, und zwar nach beutiger Berechnung auf 274 parifer Gran Gilber (etwa 26 Mgr.) angefchlagen.

Große Betrage berechneten die Ifracliten nach bem größten Gewicht, bem Talent (Rifar; 1 Kön. 16,24; 2 Kön. 5,5.22 fg.; 15, 19) = 3000 Cefel, und der Mine (Mana; 1 Kön. 10, 17; E3. 45, 12; Efra 2, 69; Neh. 7, 71).

Die Bebeutung des Wortes Resita (1 Dof. 33, 19; 3of. 24, 32; Siob 42, 11) ift Nach Bertheau's Bermuthung im Anschluß an die Ethmologie (Appensum) ift es mahricheinlich bie Bezeichnung bon Belbftud überhaupt; andere halten es für ein bargewogenes Metallftiid von bebeutend hoherm Berth ale ber Getel.

3m Exil nahmen die Juden das in Babylonien gangbare Mitnzfpftem an, aber auch nach bem Exil rechnen fie nach perf. Mingen, nach Dariten (Dartmon, Darton Efra 2, 69; 8, 27; Neh. 7, 70 fg.). Wenn ber Chronift (1 Chron. 29, 17) fcon unter David Dariten erwähnt, fo gebraucht er die zu feiner Zeit gangbare Golbmiinge, um feinen

Beitgenoffen die Bobe bes Werthe verftanblich ju machen (f. Darifue).

Das Geprage biefer wegen ber Reinheit ihres Golbes von jeher berühmten Müngen ift ein bartiger Mann mit einer Zadenkrone auf bem haupt, in einem langen Gewand, ben Röcher über bie Schulter gehangt, auf einem Bein fniend, in ber Rechten einen furgen Spief, in ber ausgestredten Linten ben Bogen haltend; auf ber Rudfeite ift eine unformliche Bertiefung. Cavedoni befchreibt aber noch andere Stilde, bas eine mit bem felben Bogenschützen auf der Borderfeite, auf der Rudfeite ein halbgeschnäbeltes Goiff mit hohem Borbertheil und Bergierungen, und ein brittes, wo ber Bogenichite ohne Bart einen fenthischen Bogen halt, die Rudfeite mit einer Bertiefung, in der eine nadte Figur fitend erfcheint, an ber Geite eine bartige Daste.

Der Name biefer Minge wird berichieden abgeleitet. Gewöhnlich nimmt man einen perf. Urfprung an und zwar von Dara, b. h. König, wovon barig, foniglich, fobaf Darton foviel ale tonigliche Minge bedeuten wurde, zum Unterschied von durch Rauf leute marfirten Gelbstüden. Dber bas Bort wird vom Eigennamen abgeleitet, wonach ber Urheber ber Minge ein Darins, Ronig von Persien, aber nicht ber Bater bes Terres, fondern ein anderer früherer mare. Endlich combinirte man ben Namen Darkmon auch

mit Drachme (f. b.).

Dit bem Wechfel ber Oberherrichaft über die Juden hatten diese ptolemaifch-fprijdes und griech. Geld, und ward daher bald nach Talenten (1 Dlaff, 11, 28; 13, 16, 19; 15, 31; 2 Maff. 3, 11; 4, 8), bald nach Drachmen gerechnet (2 Maff. 4, 49; 10, 20; 12, 43). In ber Beriobe ber Freiheit hatte Gimon ber Daftabaer auch bas Recht, Mingen gu pragen, erlangt im 3. 143 oder 142 v. Chr. (1 Dlaff. 15, 6), und folde Dlaffabaer: ober Sasmondermungen find noch auf uns gefommen. Gie zeigen eine eigenthumliche Mung pragung, neunen ihre Grunder mit ihrem Namen und ihrer Burde in althebr. Sprache und Schrift, die aber bei ben fpatern Sasmonaern ins Griechifche übergeht. Gie geben die Werthbezeichnung an: Getel, Salfte des Getel ober Biertelfetel, einige auch das Jahr ber Bragung ober ber Befreiung. 216 Embleme tragen fie einen breigefpaltenen 3meig in brei lilienartige Blumen auslaufend, ober einen Relch, ein Weinblatt, eine Beintraube, einen Tempeleingang mit einer bon vier Gaulen getragenen Borhalle, ein Opfergefag, daneben einen Palmenzweig, eine Palme innerhalb eines Rranges, eine dreifeitige Lyra, ein Trinfgefag, ein Doppelfullhorn mit einem Granatapfel in ber Mitte u. f. w. Rad nenern Untersuchungen follten vom Sobenpriefter Gimon, dem Begründer ber jud. Frei heitsperiobe, feine Mingen vorhanden fein. Die Stilde des letten ber Sasmonaer, welcher urfpriinglich Matthias hieß, griechisch fich Antigonus nannte (baber Antigonus milingen) führen die griech. Legende BAΣIAEΩΣ ANTIFONOY, auf der Rehrseite aber bie hasmonaifche Bezeichnung in althebr. Schrift. Diejenigen, welche mit Getel, Balfte bee Getel, Biertelfetel martirt find, baber Giflosmilngen beigen, geben teinen Ramen eines Fürsten ober Hohenpriesters an, bezeichnen aber die Zeit nach Jahren "der Erlösung Zions" ober "der Freiheit Zions". Sie gehen, soviel deren bisher bekannt sind, mur bis in bas vierte Jahr. Bon diefer Art gibt es auch Gilbermitnzen, mogegen von ben andern nur Brongeftiide gefunden worden find. De Gaulen fest fie in Die Beit bet Eroberung Berufaleme burch Alexander, mogegen fie Ewald in die Zeit ber zwei großen

rom. Kriege verlegt, welche bie alte Freiheit für eine furge Daner gurudbrachten. Mingen mit ber Aufschrift "Simon Fürft Fraels" werben benjenigen Simon (mit bem Beinamen Bar Rochab) zuerfannt, ber ben letten Aufstand unter Sabrian erregt hat. Alle feinere Rennzeichen Diefer Müngen gelten, bag fie gu mann ber mannt, nicht ing, fonbern in w ober Douben, letteres aber ftete ohne in ber Enbfilbe feten. Die auf ihnen angegebenen Jahre reichen, in Uebereinstimmung mit ber Befchichte jenes Aufftandes, nur bie in das zweite. Der Tempeleingang, ber anger andern Bilbern nur auf biefer Art erscheint, wird aus ber damaligen Zeit erflärt, in der man nach der Berftörung bes herodischen auf einen neugnbauenden Tempel hoffte. Man fieht einen Beweis für die Richtigfeit biefer Reitbestimmung auch barin, baf fich Stilde finden, Die unter bem nenen jub. Geprage Spuren von fruherer ram. Infchrift erfennen laffen, und halt bafitr, baf, aufer Diefen mit althebr. Legenden berfebenen Mingen, auch brongene bon Berobes, Archelaus, Berodes Agrippa und Agrippa II., und fleine Brongemingen ber erften rom. Raifer von Anguftus bie Dero für India geprägt worden feien. Daneben erhielt fich aber auch griech. Gelb im Gebrauch, weshalb nicht blos in ber Daffabaerperiobe, fonbern auch im Zeitalter Jefu nach Drachmen gerechnet marb. Der Stater mar eine in Golb und Gilber ausgeprägte griech. Minge. Am gangbarften war ber attifche Gilberftater = 4 attifchen Drachmen, alfo = 1 hebr. Getel, baber er Matth. 7, 27 als Tempelabgabe für zwei Berfonen gilt.

Lepton (Mart. 12, 42; Luf. 12, 59; 21, 2) war die kleinste griech. Minze; sie wird dem Werth nach von einigen, nach Mark. 12, 42, der Hälfte eines röm. Quadrans, von andern, unter Beziehung von Matth. 5, 26 auf Luf. 12, 39, einem ganzen Quadrans gleichgehalten.

Bon röm. Minzen werden im N. T. erwähnt: der Denar (f. b.), von Silber, der an die Stelle der Trachme trat; etwas geringer als diese (etwa 6½ Ngr.), im Handel aber gleichwerth, war er die Steuermiinze und trug das Bild des Kaifers (Wattl. 22, 12; Mark. 12, 13). Das As (Affarion, Watth. 10, 29; Lut. 12, 6), eine Kupfermiinze, aufänzlich ½10, später ½16 Senar, etwa 4—5 Pfg. von Werth. Der Inadrans ½4 As (Watth. 5, 26; Wakt. 12, 42), ungefähr = 1 Pfg.

Gelehrfamfeit, f. Coulen.

Gelübbe (bei ben Bebraern). Es ift ein tief in bem Wejen bes religios gestimmten Menichenherzens begrinbetes Bedurfnift, ber Gottheit fur eine empfangene Gabe burch eine freiwillig übernommene Leiftung feine dantbare Gefinnung an den Tag ju legen. Dem Streben, biefem Bebirfniß Genitge zu leiften, begegnen wir beshalb faft bei allen einigermaßen religiös angeregten Bölfern bes Alterthums, ganz besonders anch bei den hebraren. Es tann dabei aber ein doppeltes statthaben. Die Gabe, welche die Beranlaffung gur Dantesbegengung bilbet, ift entweber eine bereits empfangene ober aber eine erft noch erwartete. Im erstern Gall fällt die Dantesleiftung bes Menichen unter ben Begriff bes Opfers, nämlich bes Dantopfere (f. Opfer); im andern bagegen unter benjenigen bes Gelübbes, mit welchem lettern wir es hier gu thun haben. Das Gelübbe ift Die Bufage einer Leiftung feitens bes Menichen für ben Kall ber Gewährung einer, fei es ausbrüdlich gegen Gott ausgefprochenen, fei es in ber angelobten Leiftung fofort ichon implicite mit gefetten Bitte. Auch bas lettere nämlich fann ftatthaben, und hat fatt 3. B. bei bem Rafiraergeliibbe (f. b.), in bem Fall nämlich, daß beffen llebernahme einerfeite eine freiwillige, andererfeite mehr eine in Erwartung eines bestimmten Butes jugejagte Leiftung (wie etwa 1 Cam. 1,4) mar. Das von bem Rafiraer in biefem Fall ale Mequivalent feiner Leiftung erwartete Gut ift nichte anderes, aber auch nichts geringeres, ale die Buficherung der gottlichen Gnade, des gottlichen Bohlgefallene iiberhanpt; in ftillfdiweigenber Erwartung biefes Gutes (beffen Gewährung alfo in gewiffer Beife anticipirt mirb) vollzieht ber Rafiraer fein Gelibbe.

Bei näherer Betrachtung des Wesens der alttest. (Beliibbe ist zuvörderft flar, daß iedes Geliibbe, sesen wir auf das, was angelobt wird, doppetter Art sein fann. Kan fann einerseits geloben, Jahve zu Ehren etwas zu thun, andererseits der and Jahve zu Ehren etwas zu muterlassen. Danach sind zu unterscheiden: 1) positive Geliibbe, solche, traft deren man sich anheischig macht, Jahve irgendeine (Babe darzubringen, ein Opiciant, ein Geschwent, ein Grundstill n. s. w. (Geliibbe in engern Sinne); und 2) negative Geliibbe, solche, frast deren man sich verpflichtet, Jahve zu Ehren einer sonst erlaubten Handlung, eines sonst erlaubten Genuffes sich zu enthalten (Ablodungen). In diesen

374

Artitel werden wir indeß nur von den Gelübben im engern Ginn reben (f. im übrigen Bann, Raften, Naftraat).

Belübde wurden in Ifrael gethan feit ben fruheften Zeiten. Coon Jafob, ale er auf der Banderung nach Mejopotamien ber gottlichen Traumoffenbarung gu Bethel mar gewürdigt worden, gelobt (1 Dof. 28, 20-22) für ben Fall, baf Gott ibn werbe gliidlich heimtehren laffen, Jahve ale feinen Gott gu verehren, bas errichtete Steinmal gu einem Gotteshaufe zu weihen und von allen Ginfunften Jahre ben Behnten gu geben. Für bie fpatere Zeit ift auf Richt. 11, so (Bephta), 1 Sam. 1, 11 (Banna), 2 Sam. 15,8 (Abfalom), Jofephus, "Biibifcher Rrieg", II, 15, 1 (Berenice), Datth. 15, 5; Mart. 7, 5; Apg. 18, 18 (Baulus) zu verweifen. Das Motiv gur Ablegung eines Gelubdes fonnte, fraft ber angeführten Stellen, ein febr verichiebenes fein. Borgugemeife maren es zweifelhafte Lagen, Unternehmungen ungewiffen Ausgangs, Gefahren, aus benen man Erlofung erschnte, welche zur Uebernahme jenes Geliibbes Anlaß gaben. "Tum pre votorum locus est, cum spei nullus est", sagt schon Plinius (VIII, 21). "Tum praecipuus tonnte auch der Bunfch, irgendfonft ein But zu erlangen, gur Ablegung eines folden bestimmen, wie wir biefes 3. B. aus 1 Sam. 1, 11 erfeben. Demgufolge mar bie lebernahme eines folden Beliibbes ftete eine ganglich freiwillige; 5 Dof. 23, 22 wird fogar ausbrudlich bemerft, daß die Unterlaffung eines Gelöbniffes burchaus feine Gunde in volvire. Nur das wird wiederholt und aufe nachdrudlichste eingeschärft: ein einmal gethanes Beliibbe rudfichtelos und ohne Bogern zu vollziehen (5 Dof. 23, 21; 4 Dof. 30, 3; Richt. 11, 35; 2 Cam. 15, 7; Bred. 5, 3; Bf. 22, 26; 66, 13; 76, 12; 116, 18), weshalb benn auch Gpr. 20, 25 bor übereiltem Gelübbe gewarnt wird mit bem Sinweis barauf, bag es "ein Fallftrief fur ben Denichen fei, bas Beilige ju übereilen und nach ben Belubben (hinterbrein erft) zu überlegen". In gleicher Abficht, um nämlich einem Dis brand, bes Belübbes vorzubengen, verfügt bas Gefet (4 Dlof. 30, 4 fg.), baft abhängige Berfouen (Töchter, Frauen, vermuthlich auch Stlaven, obgleich der lettern an der betreffenben Stelle nicht Erwähnung gefchiebt) ohne Buftimmung bes Sausheren nicht follten unaufhebbare Gelubbe geloben burfen; wenn bas Gefet ilber bie Gone ichweigt, fo gefchiebt biefes wol, weil diefe eine felbständigere Stellung im Saufe einnahmen. Rach 5 Dof. 23, 23 icheinen aus bemfelben Grunde nur biejenigen Gelübbe Gilligfeit gehabt ju haben, bie laut, alfo vermuthlich vor Beugen, abgelegt wurden.

Wegenstand eines Gelübbes tonnten Berfonen (auch bie eigene), Thiere und Grund: Das Gelöbnif von Berfonen erftredte fich auf beren Dienft am Beiligthum; fie wurden burch bas Gelöbnig Eigenthum bes Tempele (1 Cam. 1, 11). Db unter ben sogenannten Nethinim (f. b.) auch folde Geweihte waren, laft fich nicht mit Sicherheit ausmachen. Es bestand inden Berbindlichteit, daß die Jahbe Gelobten auch bem Dienft am Beiligthum fich wirklich weihten. Gie fonnten nämlich bon biefer Berpflichtung befreit, wie der Runftausdrud im A. T. lautet: "geloft" werden, durch eine an bas Beiligthum zu entrichtenbe, 3 Dof. 27, 2. 8 genau normirte Summe Gelbes. Eine gleiche Freiheit bestand gegenüber folden Belübben, Die fich auf ein Brundftud (Baus, Ader) bezogen (3 Dof. 27, 14 fg.). Unterließ es jemand, fein Gelb einzulofen, fo ftand bem Beiligthum bas Recht gu, bas Grundftud anderweit gu berfaufen, und in Diefem Fall fiel baffelbe im Jubeljahr nicht wie die fouftigen Grundftude an den urfprünglichen Befiger gurud, fondern es verblieb dem Jahre heilig und fiel ben Prieftern als Eigenthum ju (3 Dof. 27, 20. 21). Bar endlich bas Gelobte ein unreines, Jahre nicht gu opferndes Thier, fo hatte ber Gelobende bie Bflicht, bas Thier nach bestimmter Schätzung zu lofen (3 Dof. 27, 9-13). Gelobte reine Thiere mußten ftete Jahre geopfert werden und löfung fand bei ihnen nicht ftatt (3 Dof. 27, 13. 9 fg.). Das Opfer, bei welchem fie geopfert wurden, ift das Gelubbeopfer, eine Unterart der Bergeltungs opfer (Schelamim; f. Opfer). Nicht Gegenstand des Gelübbes kounte fein einerfeits foldes, mas Jahre ichon fonft beilig mar, 3. B. Die Erftgeburt (3 Dof. 27, 26), andererfeite Gegenstände, welche notorisch auf fündige Beise erworben waren, wie ber Lobn einer Bure ober ber Breis eines "Bundes", b. i. bas burch wibernaturliche Ungucht gewonnene Weld (5 Dof. 23, 19).

Die spätern, sehr casuistisch gehaltenen Bestimmungen bes Talmud fiber die Gelibbe finden sich Mischna, Nedarim, III, 3; Schekalim, IV, 6 fg.; fiber die noch weiter gehenden ber fpatern Rabbinen f. Gifenmenger, "Entbedtes Judenthum" (Königsberg 1711), II, 493 fg.; Schröber, "Satungen und Gebrauche bes talmubifch-rabbinifchen Judenthums" (Bremen 1851), G. 451 fg. Schraber.

Gemie, f. Steinbod.

Gemeinde (hebr. Kahal, griech. έκκλησία, Bersammlung). Es gehört zu ben auszeichnenben Gigenthumlichkeiten ber altteft. Religion, baf fie urfprünglich feine Briefter= religion war, fondern auf einer durchaus vollsthümlichen Grundlage ruhte. Dhne allen 3meifel verwalteten die Briefter in ber alteften Beit ber ifraelitifchen Wefchichte ben Opferdienft nicht als Inhaber eines theofratifchen Amtes, fondern als Bertreter ihres Saufes, Stammes, ber religiöfen Lanbesgemeinbe, alfo ale Sausväter und Stammesfürften (vgl. besonders Graf, "Bur Gefchichte bes Stammes Levi" in bem "Archiv für miffenfcaftliche Erforfchung bes M. I.", 1. Jahrg. 1867, Beft 1 und 2). Das Bolt Ifrael bilbete in ber Befammtheit feiner Mitglieder Die Landesgemeinde. Diefe hatte als folche feinen weltlichen, fondern einen religiofen Charatter, b. f. fie mar burch ein Bunbesverhaltniß (f. Bunb) mit Jahre aufe innigfte bereinigt. Jahre war ihr Dberhaupt und Berr; unter feiner unmittelbaren Dacht- und Gnabenführung ftand fie; ihm war fie zu willigem Dienft und unverletlichem Behorfam verpflichtet; in fo enger Bemeinichaft mit ibm ftand fie, wie nach hebr. Chegesetigebung die Chefrau zum Cheheren, wonach die erstere an ben lettern unbedingt gebunden mar (f. Che). Diefer Unfchauung gufolge maren eigentlich fammtliche Ifraeliten Briefter; bas Bolt mar ein priefterliches, mit Gott unmittelbar verbundenes, heiliges Bolt, die ifraelitifche Landesgemeinde mar die religiossittliche Centralgemeinde ber Erbe, Die Diffionsgemeinde ber Beiben (2 Dof. 19, 3-6; 5 Moj. 7, 6 fg.; 9, 20; Bj. 33, 12; Jef. 4, 3 fg.; 44, 1 fg.; 49, 1 fg.; E3. 23, 1 fg.).

Uripriinglich mar nun diefe ifraelitische Boltegemeinde nicht nur ber 3bee nach porhanden, fondern die Befammtheit ber Sausväter verwaltete in ber That die religiöfen Angelegenheiten felbst. Der sogenannte Kahal (2 Dof. 12, 6; 16, 2; 3 Mos. 16, 17; 4 Mos. 14, 5) ober die Berfammlung der Hausväter trat von Zeit zu Zeit nicht nur ju gotteebienftlichen, fondern auch zu allgemeinen religiöfen und nationalen Zweden gufammen, und in ichwierigen Fallen beriethen fich bie Fuhrer, 3. B. Dofe und Aaron, mit berfelben. Beder Sausvater war ale foldjer auch Sauspriefter; bas Paffahlamm wurde anfänglich noch nicht von ben Leviten beim Beiligthum geschlachtet, Die Blutbefprengung beim Opfer noch nicht burch bie Briefter beforgt, fondern bem alten Bertommen gemäß verwaltete beibes ber Sandvater in eigener Berfon (1 Dof. 8, 20; 22, 2; 46, 1). Bon einem folden Orte, wo bie Landesgemeinde tagte, icheint ber Rame Rebelatah (4 Mof. 33, 22) abzustammen. Aus biefer Einrichtung ertlärt es fich, baf Mofe von Jahve ben Auftrag erhalt, ben "Söhnen Fraels", b. h. ben mündigen hausvätern, bie gottlichen Offenbarungen gu verkindigen (2 Dtof. 19, 3 fg.; 20, 22 fg.). Die Melteften, als ber engere Landesausschuff, Die Repräsentation ber Bolksgemeinde, werden von ber lettern felbit genau untericieben. Gie bilbeten bie porberathenbe Beborbe, beren Antrage ber Boltsverfammlung zur Genehmigung ober Berwerfung vorgelegt wurden (2 Mof. 19, 7 fq.).

Diefe urfprüngliche bemofratische Ginrichtung mußte allmählich bem lebergewicht bes Stammes Levi und bem Anfeben bes Maronitifchen Briefterthums weichen. Meltesteninftitut erhielt fich wol fort (f. Melteste), aber ber Schwerpunft ber Landes= regierung murbe fpater in bas Ronigthum und bas Briefterthum verlegt, Die Landesgemeinde trat in ber Regel nur noch zu gottesbienftlichen Zweden und Geftverfammlungen gufammen (1 Kon. 8, 65; 2 Chron. 20, 14; 3oel 2, 14; 3ef. 1, 12 fg.; Reb. 13, 1), welche burch Lofaunenichall einberufen wurden. Diefe gottesbienfliche Gemeinde wurde übrigens durch die großen jährlichen Banberversammlungen in Berufalem (f. Feste) im Bewuftfein ihrer nationalen und religiöfen Busammengehörigfeit erhalten; burch die Ginführung von Synagogengottesbienften aber (f. Synagoge) bilbete fich neben ber religiöfen Landesgemeinde nun auch bie religiofe Localgemeinde aus. Die Synagogeneinrichtung trat unftreitig in einen wohlthatigen Begenfat ju bem priefterlichen Ctanbediibergewicht. Das lebendige Wort ward bier ber Mittelpunkt bes gottesbienftlichen Lebens an ber Stelle bes aufern Wert- und Ceremoniendienftes, und bie Borfteber ber Synagoge maren ber Gemeindemahl, und auch in der fpatern Zeit noch (nach ber Berftorung Berufalems) wenigftens ber Gemeindebeftätigung unterworfen. Unzweifelhaft murben die Gynagogen

bisweilen auch zu politischen Berhandlungen benutt (Bitringa, De synagoga vetere [Franefer 1696], G. 828 fg.; Josephus, "Leben", Kap. 54, wo eine Bolfsversammlung

in ber Snnagoge gefchilbert ift).

Der Stifter bes Chrifteuthums ift niemals mit ben Prieftern in Unterhandlungen ober in eine Bemeinschaft irgendeiner Art getreten, er icheint vielmehr in ber Berrichaft eines befondern Briefterstandes ober ber bierarchifch - theofratifchen Berfaffung Die Baupt quelle des Berfalls Ifraele erblidt ju haben. Die Stiftung einer mahren, auf Gerechtigfeit und Liebe gegrundeten Gemeinde mar das hochfte Biel feiner Lebens- und Berufsarbeit. Gerade biefe fo hochwichtige Geite bes Chriftenthums hat noch viel ju wenig Beachtung gefunden. Der Begriff ber neuteft. Gemeinde, soweit ihn Jefus felbst jur Geltung brachte, war ilbrigens von dem alttest. Gemeindebegriff wesentlich verschieden. 3m A. T. gehörten gur Gemeinde alle Bausväter, welche bas Bundesgeichen ber Befcueidung aufweisen fonnten. Die Unbeschnittenen, alfo namentlich alle Beiben, waren grundstätlich davon ausgeschlossen (2 Moj. 12, 43 fg.). Das Gemeindeleben hatte der Ratur der Sache nach einen satzungsmäßigen Charakter, und es war im Grunde nicht fowol der fittliche Beift ale die theofratifche Form, welche die Bemeinde heiligte. 3frat war in vieler Binficht ein guchtlofes Bolf, und beshalb mar es ichon von feinem Befeggeber, noch mehr aber von feinen Ronigen und Brieftern, in eine harte Bucht genommen, es war ihm bas 3och bes Gefetes auf den Raden gelegt worden, unter welchem ihm bie Freiheit bes Beiftes, Die gulett nur. noch ein Gegenftand prophetifcher Soffnung mar, verloren ging. Mit ber Ericheinung Befu veranberte fich biefes Berhaltnig in einer boppelten Richtung. Dbwol Jefus die Befchneibung nicht abichaffte, fo legte er bod nicht den geringsten Werth auf diese Ceremonie, und niemals machte er fic auch nur in untergeordnetem Ginn gu einer Bedingung ber Aufnahme in fein Reich, b. f. in bie von ihm gestiftete neue Gemeinschaft. Ueberhaupt forberte er von feinen Befennern gar nicht bie Erfüllung bestimmter außerer Formen; er errichtete ein Reich im Beift (f. b.), in unbedingter fittlicher Freiheit. Die Gemeinde, Die er ftiftete, war im Princip eine univerfelle Ge meinde; jeder, ber ben Ginn gum Guten anderte und glaubte, b. f. fich bertrauenevoll an das Göttliche, wie es der Welt burch Chriftus geoffenbart war, hingab, hatte bas Bürgerrecht in feiner Gemeinde. Armuth, Sunger, Traurigfeit, Berfolgung - gerade folde Buftanbe, welche die altteft. Gemeinde am meiften verabicheute und für Ericheinungen ber göttlichen Strafgerechtigfeit hielt (3 Mof. 26, 14 fg.; 5 Mof. 28, 15 fg.; Siob 15, 20 fg.), galten ihm ale Mertmale echter Mitgliebichaft. Un Die Stelle bes politifchen und theofratifchen Gemeindebegriffe ift bei Chriftus ein ichlechthin geiftiger und fittlicher getreten, eine Bohe der Anschauung, die mabrhaft Bewunderung verdient. Gine religiose Gemeinschaft war vor der Zeit Chrifti gar nicht denkbar gewesen ohne Priesterthum und Opferdarbringung, ohne Tempel- und Ceremoniendienft, ohne einen fymbolifden Gultus und fichtbare Beiligthumer. Auf alle biefe Bulfen und Stuten hatte Befus ichlechterbings vergichtet. Er gründete feine Gemeinde lediglich auf die Ideen ber Wahrheit, Gerechtigfeit, Freiheit, Liebe, und fündigte einen neuen Cultus im Beift und in der Wahrheit an, ber bon allen raumlichen und finnlichen Bedingungen fich freihielt (3oh. 4, 23 fg.); ja feine Gemeinde hatte gar feine angern Grenzen, ihre Mitglieder liegen fich nicht gablen und von ben Richtmitgliebern burch in ben Ginn fallende Mertmale untericheiben; benn bas Reich Gottes tommt, nady einem feiner Ausspriiche, nicht in der Art, daß es "beobachtet ober finnlich mahrgenommen werben fann" (Lut. 17, 20 fg.). 3hrem wefentlichen Charafter nach war alfo bie neuteft. Gemeinde eine innerliche, unfichtbare, lediglich burch bas Beugnif bee Beiftes und ber Rraft, bie von ihr ausgingen, fich manifestirenbe, eine ibrale Gemeinde.

Wenn Jesus allmählich zwölf Jünger, als einen engern Kreis von Vertrauten, um seine Verson sammelte, so waren diese nicht die neutest. Gemeinde selbst, sonderen die Ausch wahl der Zwölf hatte noch eine sinnbilbliche Bedeutung. Irael, als das Missionerelt der Menschiehrit, hatte schon im N. T. einen univerfell menschöpeitlichen Vernet; es sollte das Licht der Bölker werden und allen Nationen die Freiheit des Geistes vermitteln (Jes. 42, 1—7; 49, 1—7; 61, 1 s.). Denselben hatte es aber nicht erfüllt; eben darum sollte ihn, nach dem Plan Jesu, jett die neutest. Gemeinde als das wahre Irael wirklich erfüllen. Schon aus diesem Grunde tann es seinem Zweisel unterliegen, daß die von Jesus gestittete Gemeinde grundsätlich auch die Feiden mit umfaßte. Er verfüudigte

Gemeinbe

diefen Grundfat formlich zwar erft in ber fpatern Beit feiner öffentlichen Birtfamfeit, allein er war mittelbar ichon in feiner Beiherebe (Luf. 6, 20 fg.; Matth. 5-7 mit vielen Erweiterungen) ausgesprochen; benn nicht nur fehlen in biefer alle theofratifchen Forberungen, fondern auch für ben fall, bag ber Ausspruch, wonach bie Junger bas Cala der Erde und bas Licht der Welt maren (Datth. 5, 13 fg.), einer fpater gehaltenen Rebe angehörte, wurde bennoch die wiederholte Ermahnung gur Feindesliebe barauf hindeuten, dag auch die (von ben Buben bis in ben Tob gehaften und ale Feinde betrachteten) Beiben in ben Rreis ber nenen Gemeinschaft hineingezogen werben follten (Luf. 6, 27. 35). Auf feiner letten Reife nach Berufalem hat er benn auch fogar ben Borgug ber Beiben vor ben Juben, hinfichtlich ihrer Befähigung zum Reich Gottes, ausgesprochen (Lut. 13, 29 fg.; 14, 11 fg.; Datth. 22, 1 fg.). Die Barabeln bom berlorenen Chaf (Lut. 15.4-7), pou ber perlorenen Drachmie (Luf. 15.8-10), pom perlorenen Colin (Luf. 15, 11-32) hatten augenicheinlich ben Zwed, Die Gemuther auf Die in Aussicht genommene Aufnahme ber Beidenwelt in Die neugestiftete Gottesgemeinde vorzubereiten. Huch bem vierten Evangelium gufolge hatte Bejus erflart, bag er noch Schafe aus einer andern (als der jud.) heerde habe, und daß schsließich Eine heerde und Ein hirt sein werbe (30h. 10, 16), wie ihm benn auch die Gehnfucht ber "Griechen" nach perfonlicher Befanntichaft mit ihm ale ber Beginn ber Bertlarung feines Berte auf Erben erichien (30h. 12, 20 fg.).

Befus ftiftete fomit die religios-fittliche Weltgemeinde, ohne particulariftifche Schranfen, ohne theofratifche Catungen, ohne Priefterthum und Opfermefen, ein Ideal, welches in diefer Faffung bor ihm noch in feines Menichen Berg aufgegangen war, bas feinem fcopferifden religiofen Genius eigenthümlich angebort, und beffen Erfüllung feit jener Beit die wichtigfte Aufgabe ber Denfcheit geworden ift. Die Frage bagegen, ob Befus feine Bemeinde auch ichon außerlich eingerichtet, ob er beftimmte Formen berfelben aufgestellt und Auordnungen in Betreff ihrer Organisation gegeben habe, ift wol zu ber-In ber Stelle Matth. 18, 15 fg. find bereite ausgebilbetere Gemeindeverhaltuiffe borausgefest, und die bort gegebene Ermahnung fann baber wenigstens nicht in biefer Form bon Jefus gefprochen worden fein. Immerbin ift das Bort, mas feine Junger auf Erden binden werden, das werde auch im Simmel gebunden fein, und mas fie auf Erben lofen werben, bas werbe auch im Simmel geloft fein (Datth. 18, 18), gewiß von Befus in Diefer Art gefprochen. Gerade Diefes Bort bestätigt jedoch, daß bon ihm noch feine fpeciellen Gemeinbeeinrichtungen getroffen worden find. Wie er überhanpt nur Erundfate aufftellte, die Anwendung und Ausführung derfelben aber, unter ber Leitung feines Geiftes, ber weitern Entwickelung, Ort, Zeit und Umftanden überließ, fo hielt er fich inebefondere, hinfichtlich ber außern Gestaltung feiner Gemeinde, fern von jedem vorzeitigen Dachen, überzeugt, bag in folchen außern Dingen alles bon ben jeweiligen, jum voraus nicht naher zu bestimmenden Berhaltniffen abhangt. Gein Grundfat mar ce, bem Beift, mit bem er feine Bunger erfillt hatte, ju vertrauen. Dag unter "Binben und Bofen", bem Bujammenhang genag, außere Anordnungen in der Gemeinbeeinrich-tung und Gemeindeverwaltung zu versteben find, darüber tann tein Zweifel fein (vgl. Lightfoot, Horae hebr. et talmud. in 4 evang. ed. Carpzov [Leipzig 1675], G. 377 fg.). Wenn aber, auffallenderweife, Jejus die Bollmacht gang unbedingt gu ertheilen icheint, o ift, bei genauerer Prüfung, die Bedingung in B. 20 nachgetragen, indem ihre gött-liche Erfüllung an das Berfammeltsein und darum auch an eine Beichluftasiung im Ramen Jefu gefnilpft ift. Alle Ergebnig ficht feft: Jefus hat feine Bemeinde ale eine meltumfaffente, innerliche, lediglich bon religios-fittlichen 3been getragene im Princip bingestellt, und ihre organische außere Ausgestaltung ber Schöpferfraft feines in feinen Bungern und ipater in ber Bemeinde felbft wirffamen Beiftes überlaffen.

Im apostolifden Zeitalter haben wir die Gemeinde Chrifti, nach ihrer universellen und ibeellen Bebeutung, von ben organifirten Gemeinden, im fpeciellen und blos localen Sinue bes Bortes, mohl gu untericheiben.' Ebenfo haben wir gu beachten, baf innerhalb der jubendriftl. Kreise sich das Gemeinbeleben aubers gestaltet hat als innerhalb der heibendriftlichen. Die erste organisite Gemeinde nach dem hingang Zesu bildete sich in Berufalem. Diefelbe hatte einen fpecififch judenchriftl. Charafter, und an ihrer Spige ftanten die fogenannten Caulenapoftel, Petrus, Johannes und Jafobus. Muttergemeinde betrachtete fich, aller Bahricheinlichfeit nach, ale ben Mittelpuntt ber 378 Gemeinde

neuen Reichsgottesftiftung, ale bie alle Glanbigen in fich vereinigenbe Centralweltgemeinbe. Gie hielt babei an ber außern Berbindung mit bem Judenthum noch fest; benn bie Gläubigen besuchten noch täglich ben Tempel, wenigstens in ben üblichen Bebetoftunden, und die Apostel hielten Bortrage in ben Tempelhallen (Apg. 2, 46; 3, 1; 5, 12; 21, 42). Auffallend ift bie Nachricht, daß biefe Gemeinde volltommene Gutergemeinschaft eingeführt habe (Upg. 2, 44 fg.; 4, 34). Diefelbe beruht jedoch auf einer Uebertreibung, ba nach andern Stellen (Apg. 5, 4; 6, 1 fg.; 12, 12) bei ben Bemeindegliedern noch Brivateigenthum vorane gefett wird. Wir haben baber anzunehmen, baß eine gemeinfame Raffe jur Beftreitung ber Gemeindebedurfniffe begritnbet, bag vermittels biefer anfangs taglich gemeinfame Mahlzeiten angeordnet und im weitern die Rothleidenden unterftutt wurden. Dag, in budftublicher Erfullung bes Gebote Jefu (Dart. 10, 21; Datth. 19, 21; Lut. 18, 21), mehrere Mitglieder ihre gefammte Sabe veräugerten und ben Erlos in Die Gemeindetaffe legten, ift ebenfalls fehr mahricheinlich, ein Zwang hierzu fand jedoch nicht ftatt. Im ibrigen leuchtet iufolge biefer Ginrichtung ein, wie fern ber driftl. Gemeinde in ihren Urfprungen noch eine bogmatifche Begrengung lag, und wie entschieden bagegen die fociale Organifation in ihr vorherrichte. Befus hatte bas Gebot ber Bruberliebe ale bas hochfte, ja als das eigentlich Neue feiner Gemeindestiftung bezeichnet (30h. 13, 34 fg.), und es ift baber felbstverständlich, daß die ersten Christen ihr Erkennungszeichen nicht in einer gemeinfamen Lehrformel, fondern in gemeinfamen Liebeswerten fanden.

Die erfte Barung in ben Gemeindeverhaltniffen murbe burch bas Ginbringen belle niftifcher Elemente verurfacht (Apg. 6, 1 fg.). Wie wir nun auch über bas Amt ber "Ciebenmanner" (Apg. 6, 3) benten mögen (f. Diaton), fo fteht jedenfalls feft, bag bie Gemeinbebersammlung, nach bem Borgang ber Spuagogeneinrichtung (Bitringa, a. a. D., 3. 818), ihre Borfteher felbft mablte, und bag auch Die Apoftel, ihres Anfebens ungeachtet, nichts gegen die Buftimmung ber Gemeinde anordneten (Mpg. 6, s; 15, 22). Rad Apg. 14, 23 leiteten Baulus und Barnabas in den von ihnen nengegründeten Gemeinden bei ber Bahl ber Borftande nur die Abstimmungen (cheironesantotes), aber fie feten biefelben nicht aus eigener Machtvolltommenheit ein. Im fibrigen nahm, nach ber Auffaffung ber Budenchriften, die Gemeinde ju Berufalem die Stellung eines Borortes unter ben Chriftengemeinden ein, eine Auffaffung, die auch Paulus infofern mittelbar bestätigte, als er mit ben sindenchriftl. Aposteln bort verhandelte und fich ihre, wenn auch nicht ungetheilte, Anerkennung auswirkte (Gal. 2, 2 fg. 9 fg.) Allerdings errang fich Baulus in jenen Berhandlungen (f. Apostelconvent) für bie beibenchriftl. Gemeinden von jett an die Trennung von ber Gemeinde zu Berufalem, und damit von bem Mittelpunkt ber altteft. Theofratie, von dem Tempelcultus und ben Seiligthümern ber jub. Nationalität.

Diefer Borgang mar fur die Entwidelung bes driftl. Gemeinbelebens von ben burchgreifendsten Folgen. Erft jett war bas theofratifche Bewuftfein, welches Jefus ibed aufgehoben hatte, auch thatfachlich gerftort, und an die Stelle einer außern Briefter- und Rechtsanftalt eine auf lediglich fittlichen Grundlagen rubende Beltgemeinde geschaffen. Bugleich mar aber auch, neben ber idealen Ginen Weltgemeinde, eine Bielheit bon einzelnen Localgemeinden gefett, ohne daß biefelben burch einen feften außern Mittelpuntt, wie bie altteft. Theofratie, jufammengehalten gewesen maren. Die Gemeinde von Berufalem mar nur noch ber liebenden Fürforge ber beibendriftl. Gemeinden, wegen ihrer notorifchen Armuth, empfohlen (Gal. 2, 10), und eben bamit war ale bas fammtliche Gemeinden einigende Band bas ideale ber Bruderliebe anerkannt, und teineswegs mehr bas außere ber theofratifden Antorität (Rom. 15, 25 fg.). 3a, ale Berufalem mit feinen Seiligthumern zerstört wurde, war auch der lette Rest bis dahin noch nicht ganz erstorbener theotratischer Boffnungen auf ein Brincipat ber Gemeinbe in Berufalen in Rauch und Afche aufgegangen; bie Indendriften maren aus bem alten Stammfit ber Rechtglaubigfeit gewaltfam bertrieben, bie Muttergemeinde mar gerfprengt, ein Gefühl tiefen Webe, bes Martyriums, durchdrang die icheinbar um ihre lette irdifche Soffnung betrogenen jum Chriftenthum befehrten Juden. Der Berfaffer bee erften Betruebriefe hat ihrem Schmerzenefchrei, nach ber Berftorung Berufaleme, einen ergreifenden Ausbrud geliehen. Auch er erfennt, daß den Berichmetterten nur noch bie Boffnung auf die Wiederfunft bee bimmlifden Chriftus und die Bruderliebe übriggeblieben (1 Betr. 1, 13. 22 fg.), durch welche fie ju einem lebendigen Beiftestempel erbaut werben follten, nachbem ber fteinerne in Ctanb zerfallen war (1 Betr. 2, 5 fa.).

Gemeinde 379

Bis auf die Zerstörung Jerufalems hatte sich in den ursprünglichen Gemeindeverhältnissen wenig geändert. Die Gemeinden verwalteten ihre Angelegensheiten selbst und waren, dei dem Mangel an sesterer und strammerer Leitung, auch auf jubendyristl. Seite störenden Sinstlüssen immerfort ausgesetzt geblieben (Hebr. 13, 9). Dafür legt auch die turz vor der Zerstörung Jernsalems versaste "Offenbarung des Johannes" Zeugniss ab; der "Engel der Gemeinde" (Offo. 1, 20) bedeutet, nach richtiger Austegung, die Gemeinde sehren bei burch ihren Schutengel repräsentitt gedacht wird (Beet, "Bortesung Iden über die Apotalppse" [Zürch 1862], S. 75 sp.). Der Versassen, "Commentar zur Offenbarung Johannes" (Verlin 1862), E. 75 sp.). Der Versassen Schlender, "Commentar zur Offenbarung Johannes" (Verlin 1862), E. 75 sp.). Der Versassen der Schlenderungsbuchs richtet daher seine Mahmungen mach Ansprachen an die Gemeinden selbst, die er, seinem Grundsag gemäß, daß alle Christen Brüder sind (Offo. 1, 6; 5, 10), auch allein verantwortlich macht sitt ihre sittlische Justände.

In ben judendriftl. Gemeinden bor ber Berftorung Berufaleme trat unftreitig, ichon wegen ibrer Berbindung mit ber Muttergemeinbe, bas Gefühl ber Zusammengehörigfeit bervor, und in bem Apostolat mar eine oberfte Autorität gegeben, welche bas Gefühl ber Bleichheit gurudbrangte. Die beibenchriftl. Gemeinden entbehrten eines folden gufammenhaltenden aufern einheitlichen Banbes, wenn auch fcon fruh die Bebeutung ber rom. Gemeinde in der Belt - und Raiferstadt, jumal feit fie in ber Nero'ichen Berfolgung ibren Glauben mit bem Blut ber Martyrer befiegelt hatte, entichieben hervorgetreten mar. Bier bilbete fich bas Streben nach Freiheit in ber Bemeindeorganifation auf ahnliche Beife aus, wie indenchriftlicherfeits bas Streben nach Ginheit, und Die Namen ber Apostel Petrus und Paulus find fur beibe Richtungen topifch geworben. Bofin die Ertravagangen der Gemeinbefreiheit führten, bas stellen uns die Juffande der Gemeinde zu Korinth vor Augen, woselbst der Parteigeist alle Bande der Ordnung löste, wo bei den Mgapen grobe Ctorungen portamen, Die Theilnahme mancher an ben heibnischen Opfermahlgeiten großes Mergernif in judenchriftl. Rreifen bervorrief, in ben gottesbienftlichen Berfammlungen nicht nur bas Bort ergriff, wer gerade Luft bagu fühlte, fonbern auch durch bas fogenannte Bungenreden (f. b.) vielfacher Anftof gegeben und die Erbauung geftort wurde, abgesehen von ichweren sittlichen Berirrungen, welche bie unvermeibliche Folge biefer Anflojung ber Bemeindezucht waren (1 ftor. 1, 12 fg.; 5, 1 fg.; 8, 1 fg.; 11, 20 fg.; 14, 1 fg.). Deunoch lag in biefen Bemeinden ein unverwüftlicher Rern fittlicher Braft und welterobernder Begeisterung, und es ift bewunderungswürdig, wie Paulus, mit aller Scharfe jenen Answüchsen entgegentretend, gleichwol bas Princip ber Freiheit felbft mangetaftet läßt, in ber unerschütterlichen lleberzeugung, bag "ber Berr ber Beift, und wo ber Geift bes herrn, ba Freiheit ift" (2 Kor. 3, 17; vgl. auch Gal. 5, 1 fg.). Der paulinische Gemeindebegriff fchitte Die junge Gemeindestiftung gegen ben Rudfall in theofratifche Formen, der fpater, mit der Unterdriidung des paulinifchen Beiftes, unabmendbar eintreten mußte. Es fteht bem Apostel fest, bag lediglich ber Beift, und gwar ber Beift ber Liebe, eben als Beift ber Bemeinschaft, Die gufammenhaltende Rraft ber Gemeinde Chrifti ift (1 Ror. 12, 4 fg.; Rom. 13, 8; Eph. 4, 3 fg.; Rol. 3, 12-14). Bemeinde ift nur, wo Gemeinschaft, und Gemeinschaft nur, wo ber Beift ber Liebe, ber ein beiliger Beift (f. Beift). Die Chriften find wegen bes fie befeelenden Beiligen Geiftes icon bon den Aposteln auch ale "Beilige" (f. b.), und ihre Bemeinschaft ift barum ale eine "Gemeinschaft ber Beiligen" bezeichnet worben.

Die sogenaunten Pastoralbriese (f. d.) versetzen uns bereits in eine Zeit, in welcher Der Geist panlinischer Gemeindefreiheit ein Gegenstand des Argwohns geworden ist und das Bedürfnis nach einer förmlichen monotratisch (bischössich) geleiteten Gemeindeorganistion sich geltend zu machen versicht. Wenn der Apostel als eine Autorität zu Gunsten der Geschen angesischt werden tonnte, so durfte um so cher auf Eingehen darauf von seiten der bischer an Selbstverwaltung gewöhnten Gemeinden gehofft werden. Daher die Empfehlung der Gesetzglich (1 Tim. 1, s s.), der Führung eines ruhigen und stillen Lebens (1 Tim. 2, 2), des bischössischen Archischsischen Archischsischen Erwischung der Geschlichen Antes (1 Tim. 3, 11), v. ier geholden ger Versehere (1 Tim. 2, 21 fg.), des besondern Rechtschunges zu veren Gunten (1 Tim. 5, 13), die harte Behandung der D. Schrift gegenüber dem lebendigen apostolischen Wort (2 Tim. 3, 14), die schafte Polemit gegen Irelehrer (1 Tim. 4, 1 fg.). Die Zeit der schöpfersichen Begeisterung in demeinde ist vorüber; es sind äußere Formen ubthig geworden, um der einreisenden sittlichen Frivolität und der drochen Spaltung in Lehre und Leben entgegenzutreten, und

bie Beriode beginnt, ale beren Martftein bie Ignatianifden Briefe aufgerichtet find. Die letten biblifchen Denkmaler vor biefer Beriode, die Baftoralbriefe, ftellen bie Beit ber theofratischen Reftauration noch nicht unmittelbar bar, aber fie find ihre Borlaufer, fie perzweifeln bereits an ber Kraft bes lebendigen freien driftl. Beiftes, an feinem Bermogen, ohne ein außeres Baugeruft ben Tempel bes Neuen Bundes, Die Gemeinde Chrifti, gu tragen. Der monarchische Epistopat wird gestiftet und bie Gemeinde begibt fich, im Befitht ihrer Dhunacht, ju feinen Gunften ihrer bieber unter fchweren Rampfen und Opfern aufrecht erhaltenen Gelbständigfeit.

Der Ausbrud "Rirche" entspricht bem, was ber biblifche Ausbrud ecclesia bebeutet, nicht; er bezeichnet eigentlich bas "haus bes herrn" (olula upeauch), und sein Grund begriff ift ber einer Anftalt, alfo ein wesentlich anderer, ale ber, welchen Jejus Chriftus mit feiner Gemeindestiftung verbunden hat. Luther ("Berte" [Erlanger Hueg.], XXV, 353 fg.) hat es baber mit Recht beflagt, daß berfelbe ben urfpriinglichen und bib lifthen Musbrud "Gemeinde" verdrangt hat.

Gemeinschaft (ber Beiligen), f. Gemeinde.

Gemuie. Es ift anderwarts ermahnt (j. Garten), daß die Bebraer Rutgarten hatten, in welchen fie Ruchenfrauter und Gemilje bauten, und auch fonft ift von Gemiljen die Rebe (Dan. 1, 12. 16). Bu Gemüfen bienten vornehmlich Sulfenfruchte. Satob todt ein Linfengericht (1 Dof. 25, 29. 34), wofitr er bon Gfan bas Erftgeburterecht erlangt. Wenn biefer bie Speife "ein Rothes" nennt, fo ift ber Ausbrud ebenfo wenig ftreng # nehmen, ale wenn wir bon einer rothen Ruh fprechen. Linfen wurden in Palaftina haufg gebaut (2 Cam. 23, 11) und werben auch heute noch viel gegeffen. Außer Linfen werben von Bulfenfrudten auch Bohnen erwähnt (2 Cam. 17, 28; Eg. 4, 9), die geröftet und anderartig gubereitet genoffen murben. Db barunter bie Aderbohne (Caubohne) ju ter fteben fei, wie einige behaupten, ift ans biblifchen Stellen nicht erfichtlich. Rach ben Talmudiften bauten die Bebraer außer ber gemeinen Bohne auch die agpptische, die mehr geschätzt worden sein foll (4 Dof. 11, 5). Rach Eg. 4,9 mijchte man gur Beit bes Mangels Bohnen und Linfen, wahricheinlich gemahlen, unter bas Brotmehl, um fie ju

Brot ju verbaden.

Die Bebraer bauten und affen auch Brungeng ale Gemufe, mas nicht nur ber bebt. Ansbrud "Garten bes Gruns" (5 Dof. 11, 10; 1 Ron. 21, 2; Luther: Rohlgarten) an beutet, worunter ein Bemiffe- ober Ruchengarten zu versteben ift, fondern auch aus bem Spruch hervorgeht: "Es ift beffer ein Gericht Grines, wo Liebe ift, als ein gemafteter Dofe und Dag babei" (Gpr. 15, 17), womit zugleich ber Wegenfat zwifden frugaler und üppiger Roft augebeutet wird. Die Zwiebel wurde in Palaftina ftart gebaut und viel gegeffen, ber Talmud ermähnt ihrer oft. Bon vorzüglicher Gute mar fie um Astalon und in Megnpten (4 Dof. 11, s), wo fie heute noch ein gewöhnliches Rahrungsmittel bes Bolfe Much ber Anobland war in Palaftina und Megypten fehr haufig, und wie er jest noch eine Lieblingofpeife im Drient ift, agen ihn auch die Buden febr gern, baber ibn ber Talmud hanfig erwähnt. Deben Zwiebeln und Anobland wird auch "Lauch" ale Lieblingeeffen ber Buben in Megnpten genannt (4 Dof. 11, 5), worunter wol unfer "Schnitte lauch" zu verstehen ift, wie auch ber bebr. Name Hagir auf "abichneiben" binbeutet. Un ber angeführten Stelle werben auch Gurfen erwähnt, und verfteht man barunter gewöhnlich bie agnytifchen, die größer, fuger und leichter verbaulich ale die unferigen find und noch heute in Megypten wie Dbft gegeffen werben. Dagegen erflart man 2 Ron. 4, 39 Bafnot (von Luther durch , Coloquinten" überfett) für Epritgurfen (fructus cucumeris asini), die beim Drud auffpringen und einen bittern, heftig purgireuben Gaft aussprigen.

Gemuth, f. Berg.

Genegareth, f. Galilaifdes Dleer.

Gennathunng. Da die fittliche Weltanichauung bes A. I. burch ben Gedanten beberricht ift, bag bas Oute in ber volltommenen Gejeteserfillung fich verwirtliche, fo ergab fich bermoge einer nahe liegenden Schluffolgerung barans, bag jebe Gefeteeberletzung, überhaupt jeber Mangel in ber Gefetesgerechtigfeit, burch eine entfpredente Yeiftung gefühnt ober rechtlich wieder gut gemacht werden miffe. Bunachft entftand bie Borftellung, bag eben berjenige, melder bas Gefet verlett ober ibertreten habe, biefe Leiftung felbst übernehmen muffe. Gefetlich vorgeschrieben war ein foldes Berjahren bei bem fogenannten Echulbopfer (f. b.; 3 Mof. 5, 14 fg.; 14, 12; 19, 20 fg.), das feinem

Wesen nach ein Genugthungsopser, sür eine verschuldete Gesetesverletung eine Gegenleitung war, welche, da ihr eigenthümtliches Wesen nicht in der personlichen Gesinnung
der Opsernden, sondern in der Leitung als solcher bestand, selbst von Heiden dem Jahve
dargebracht werden sonnte, wie 3. B. von den Philistätern dem Jahve als Schuldopfer
goldene Mäuse und Beulen gespendet wurden (1 Sam. 6, 1s fg.). Diese Anschaung
ruste selbst wieder auf der Boraussetzung, daß die Strafe eine Bezahlung (Busse), und
nisossen eine Wiedergutmachung der begangenen Sünde sei (3 Mos. 7, 1s fg.; 24, 1s).
Wer simbigt, der "trägt seine Schuld" (nash höte). Wer einen Menschen getöbtet hat,
muß durch die Gegenseistung seines eigenen Todes die verschuldete Tödtung wieder gut
machen. Bei der Tödtung eines Stickes Vich genigt die einsache Webererstattung defelben. Wer einem andern ein Glied gebrochen oder verletzt hat, dem muß dieselbe Verletzung an dem gleichen Körpertheil zugestigt werden (3 Mos. 24, 1s fg.).

Unvertennbar beruht diese Aussicht auf einer noch sehr außerlichen und rohen Borstellung von dem Wesen der Situde und Schuld. Der Massich, nach welchem die Bestraum des verletzen Gesetzes demessen wird, ift der dadurch angerichtete Schaden, der dem Nächsten zugesügte Nachtheil. Das beleidigte Rechtsgesibl erscheitet in dem Augenblid als wieder geführt, in welchem der Nachtheil äußerlich beseitigt ist. Die Familiese Senordeten ist zufrieden gestellt, wenn das Blut des Mörders edenfalls geschsse ist (h. Butrache). Die edtern Gestüble der Vergebung und Versöhlichseit schweigen. Die billige Erwägung, inwiesen der angerichtete Schaden aus dem Motiv sinnlicher Schwäche, plöstlicher Uebereilung, aufwallender Leidenschaft der ans dem Motiv die böswilliger Klösch, erspärteter Bosheit abzuleiten ist, sindet noch gar nicht statt. Religion und Woral bewegen sich noch innerhalb der engen Vernzen einer ganz äußerlich gefasten

Ausgleichungs- ober Bergeltungetheorie.

Cofern nun aber jebe Gunde, ale eine llebertretung ober Berletung bee gottlichen Gefenes, und barum auch ale gegen Gott gerichtet betrachtet murbe, mußte, diefem Standpunft gufolge, auch bon feiten Gottes bem Gunder eine Genugthung ober fpecififche Gegenleiftung abgeforbert werben, welche bie vorgangige Rechtebeschabigung wieder gut machte. Im allgemeinen waren bie Opfer eine folche Gott bargebrachte Leiftung. Der offene, boswillige Bunbesbruch, die freventliche lebertretung des gottlichen Gebotes lonnte nur mit dem Tode des Fehlbaren wieder gut gemacht werden. Daher schon die Todesbedrohung 1 Dof. 2, 17 (vgl. 3, 19), die Binrichtung bes Sabbatichanders und des Fluchers (3 Dof. 24, 14; 4 Dof. 15, 35 fg.). Das Opfer murbe lediglich bei Comachheite - und Uebereilungefünden ale eine genugthuende Gegenleiftung angefeben. Es war überhaupt infofern eine unvolltommene Leiftung, ale es nicht die formliche Wiebergutmadjung, b. b. eine volle Genugthung für die begangene Gunde im Ginne ber Rechtswiederherstellung, fondern nur eine Bededung ober Berhüllung der Gunde por den Augen Gottes bewirfte, wonach Gott bie betreffenbe Glinde aus Gnaden überfah, und beshalb Die rechtliche Straffolge gegen ben Gilnber nicht eintreten ließ (3 Dof. 5, 26 fg.) Die unborfatliche, in augenblidlicher Aufregung, finnlicher Schwäche, leibenschaftlichem Affect begangene Giinde fonnte alfo wieder gut gemacht werden, und die dafür geleistete unvolltommene Genugthnung erhielt ihre volltommene Ergangung burch Gottes vergebende Gnabe (f. b.), welche von bem Billigfeitoftandpunkt einer höhern, burch bie Dlotive ber Liebe gemilberten Gerechtigfeit ihr Urtheil fallte.

Im allgemeinen hielt das religiöfe Bewuftfein bes A. T. daran feft, daß der Fehfere Gott die Genugthunng felbst leiften miisse, daß aber zu dieser Leistung noch die Ergänzung der Bergebung von seiten Gottes hinzugutreten habe, sodaß Gott nicht nach der strengen Rechtsforderung mit dem Sinder verfuhr, sondern in Rücksicht auf dessen menschliche Schwäche und Entschubbarteit (Pf. 51, 6 fg.) die unwolltommene Leistung wie eine wolltommene nafah, und rücksichtsvolle Gnade walten ließ, anstat der rücksichische Gerechtigkeit. Einen neuen, wesentlich modissierten Inhalt erhielt diese Bewußtsein durch die Borstellung, daß eine fremde Genugthung für die persönliche Verschuldung möglich is, daß ein fremdes Berdienst an die Stelle des eigenen Tugendmangels erten und den sehnen Diese Borstellung nahm ihren Ursprung in den spätern Zeiten der heimsudzung, welche iber das Bolt Irael hereinbrachen, zunal im Exil. Manche Greechte hatten in dieser schweren Zeit dabe zu leiden, was die Ungerechten seine Zeit Jahrhunderten verschuldet hatten; ihr Leiden nun auch den Ungerechten seine Zeit zugute.

Die Vorstellung von einem solden Leiben ber Froumen zu Gnusten ber Sünber finde in mehrern Pfalnen. Der Leibenbe im 22. Pfalm erlebt es noch, daß infolge seiner belbenmuitbigen Bewährung alle Beiben fich betehren und Jahre's Gerechtigteit preifen (B. 25 fg.; vgl. auch Pf. 102, 10 fg.). Am ausgebilbetsten erscheint diese Borstellung im zweiten Jesaie. Hier ist ber mit soviel Entsagungen und Bedrückungen berbunden Ausenthalt des Gottesvolls im Exil an sich als eine Genugthungsthungsselftung, ein Lösselsit die die Gelinden des Bolts gesaft (Jes. 40, 2 fg.). Aber eben dieser Leistung zusolge in der in der Hiebe der Triibsal geläuterte und geheiligte Bolt geeignet geworden, das heil auch

allen iibrigen Bolfern gu bermitteln (Jef. 42, 1 fg.; 49, 5 fg.). Bu biefem Zwed bat Ifrael, ber gerechte "Gotteefnecht", im Eril gelitten und mit biefem Leiben ein Schuldopfer bargebracht (Jef. 52, 13 - 53, 12). Allerbinge nicht baf Bolt Ifrael ohne allen Unterschied, fondern ber gerechte Theil beffelben, bas ibeale mahre Ifrael hat in diefer Beife junachft für ben übrigen Theil, und im weitern auch für bie Beiben, welche fich im meffianischen Reich ber Jahvereligion anschliegen werben, genug gethan. Mit Unrecht ift behauptet worben, bag ber Gebante einer genugthuenben (ber biigenben) Leiftung Ifraele zu Bunften ber Beiben im A. T. fonft nirgenbe vortomme (Rnobel, "Der Brophet Jefaia" [3. Aufl., Leipzig 1861], gu Jef. 52, 13 fg.). Allerbings find bie unbuffertigen Beiben bem Berberben geweiht; aber bie buffertigen follen Aufnahme im meffianischen Reich finden, und ber gerechte "Gotteefnecht" bermittelt eben burch fein Leibensopfer ben Gintritt ber Beiben in Die gottliche Reichsanftalt (Bef. 42, 6; 49,6; 60, 3; 66, 18 fg.). In dem meffianifchen Reich follen freilich nur die Ifraeliten priefter liche Rechte befigen (Bef. 61, 6; 66, 20 fg.); aber gerade aus biefem Umftand ergibt fic bag fie ale Mittler für die aufgenommenen buffertigen Beiben betrachtet werben, und bas Opfer, bas fie in ben bestandenen Leiben bes Erile gebracht haben, hat feine volle Birfung

ju Gunften ber Beiben gethan.

Muf biefem Borftellungefreife nun hat fich bie neuteft. Borftellung bon bem genng thuenden Leiben und Sterben Jefu Chrifti aufgebaut. Echon die fnnoptifchen Evangelim berichten von Jefus, bag er feinen bevorstehenden Tob als ein Lofegelb (lytron) p Gunften vieler bezeichnet habe (Mart. 10, 45; Matth. 20, 28). In berfelben Stelle bezeichnet er ihn aber auch ale einen Dienft, ben er "vielen" leiften werbe, und bas if ohne Zweifel nach dem Bufammenhang ber urfpringliche Ginn bes betreffenben Ausspruche. Der Dienft, ben er ben "vielen" leiften will, ift ihre Befreiung aus ber Anechticaft. nicht etwa nur ber Gunbe, fonbern all ber Roth und all bee Drude, bie bamale auf bem Bolf Ifrael moralifd, jocial und politifch lafteten. Daß Jefus feinen Tob geradegu ale eine genugthuende Opferleiftung gefaßt habe, ift jedoch aus ber angefithrten Stelle nicht ju erweifen, jumal er ihn, nach ben brei erften Evangeliften, bei ber Abendmableftiftung mit einem Bundesopfer, und nicht mit einem Guhnopfer verglich (f. Abendmaft). Die lleberzeugung, daß der Tod Jefu an die Stelle der altteft. Guhnopferanstalt getreten fei, und ber Gemeinde diefelben Dienfte, und zwar ein fitr allemal, geleiftet habe, tam erft im apostolifchen Zeitalter gur entschiedenen Beltung. Bahrend ber Bebraerbrief ben Tob Jefu im mefentlichen, wie bie brei erften Evangelien, ale Bunbesopfer auffast (Bebr. 9, 14 fg.), und ebenbeshalb auch borzugeweise fittliche Wirtungen von ihm ableitet, ftellt ihn bagegen ber Apoftel Baulus liberwiegend als eine genugthuenbe Opferleiftung bar, in welcher bie gottliche Gnabe fich manifestirt habe, und welche menschlicherseits vermittele des Glaubens angeeignet werden milffe. Der Ausspruch, Gott habe Chriftum (in feinem Rrengestod) "für uns (bie Denfchen) jur Gunbe gemacht, bamit wir Gerechtigfeit Gottes in ibm mitrben" (2 Ror. 5, 21), tann nicht andere verftanden werben, ale Gott habe ibn in feiner Tobeeleiftung ale ben betrachtet, ber bie Gunbe ber Denfcheit auf fich genommen und bafür genuggethan habe, fobag nunmehr, diefem fremden Berdienft Chrifti gufolge, bie damit Gott gegenüber geleistete Gerechtigteit, b. h. die Befriedigung der göttlichen Rechtsforderung, dem gläubigen Sünder zugute kommt. In der Parallestelle Röm. 3, 23 ift bas perfonliche Moment, bemgufolge bie Gott gufrieben ftellenbe Birtung burch ben menfchlichen Glauben vermittelt ift, gang ausbrudlich bagu hervorgehoben. Diefes lettere fichert nun auch ber an fich noch völlig bem Rechtsbewuftfein angehörigen Borftellung einen bobern, wirklich fittlichen Inhalt, ber über ben Ctandpunkt bes A. T. entichieben hinausgeht. Dag ein jeder außerlich, gleichsam mechanisch, nach bem Gefet ber ftricteften Biebervergeltung, für jebes Bergeben auch wieber buffen muß, gang abgefeben von feiner

Bemiffeneftellung ju Gott und von bem innerften Rern feiner Befinnung, bas ift eine ethifd noch fehr unbefriedigende Borftellung. Dem Reuigen vergeben wir gern und leicht; von dem Berftodten wenden wir une unwillig ab. Allein wir wiffen nun auch aus ber Erfahrung, bag ber Schulbige bie Strafe fur fein Bergeben nicht immer in eigener Berfon zu tragen bat. Richt felten feben wir ben Unfculbigen an feiner Stelle leiben. Bie viele Jahrhunderte hindurch hatte Ifrael burch Abgotterei, innere Bermurfniffe, tropigen Abfall von ben fittlichen Brincipien ber Jahvereligion feine politischen und nationalen Grundlagen untergraben, und auf biefem Bege allmublich bas Ghidfal beraufbeichworen, welches mit bem Untergang guerft bes Behnftammereiche, bann bes Reichs Buba, und ber ganglichen ftaatlichen Auflofung enbigte. Und es maren gerabe bie Beffern, welche im Eril, nach opferwilliger Bertheibigung ihrer Beimat und ihrer Religion, für bie Gunben ber gangen reichsgeschichtlichen Bergangenheit buften. Frembe Tugenb und fremdes Berdienft fommen une nicht felten wirflich jugute, und es ift ein Zeichen bee fittlichen Scharfblide bee Berfaffere von Jef. 40-66, bag er biefe Bahrheit jum erften mal an bem Beifpiel bes leibenben beffern Theile bes exilirten Bolte nachgewiesen hat. Benn bie biblifchen Schriftsteller bes apostolifchen Zeitalters ben Abschnitt vom leibenben "Anecht Gottes" (Bef. 53) als eine Weiffagung auf Chriftus betrachten (Apg. 8, so fg.; 30h. 12, ar fg.), fo haben fie barin unrecht; allein fie haben recht, wenn fie bie im Leiben und Sterben bewährte Bolltommenheit Chrifti als eine unerschöpfliche Quelle von fittlichen Braften ansehen, welche feiner Bemeinde gufloffen und in gewissem Ginne ale eine genugthuende Leiftung für ihre fittlichen Mangel erichienen. Nur barf biefe Genugthuung nicht ale eine außere verbienftliche Leiftung, ale ein Strafleiben aufgefaßt merben, welches ohne weiteres bie Burechnung fur ben Gunber, ber es fich mit Bewuftfein aneignet, hinmegtilgt; benn bamit wurde bie Birtung wie eine magifche ericheinen und ber fittliche Gehalt der Borftellung verloren gehen. Diefe Gefahr lag in der apoftolifchen Zeit um fo naber, je unentwickelter noch ber bamalige fittliche Gemeinbegeift, und je befangener bie Bor-Rellungen noch in der alttest. heidnischen Opfertheorie waren. In der paulinischen Borftellung, bag ber Glaube allein fich bas Berbienft Chrifti aneignen tonne, bag baffelbe alfo nur wirkfam fei jufolge ber vorgungigen perfonlichen Erfillung einer fittlichen Bebingung, lag bas Begengewicht gegen jebe magifche und superflitiofe Benugthuungelehre, menigstens auf fo lange, als ber Glaube (f. b.) nicht felbst feines fittlichen Behalts entleert und gu einem fittlich unfreien, fich lediglich paffiv verhaltenben Aneignungeorgan bee Berdienftee Chrifti abgestumpft ward. In andern apostolifden Rreifen, 3. B. in bem, aus welchem ber Jatobusbrief hervorging, fand bie Lehre vom genugthuenden Berbienft des Tobes Jefu feine Stelle. Wenn ber Meufch, wie bei Jatobus "felig wird in feinem (perfonlichen) Thun" (3at. 1, 25), bann wird er es jedenfalls nicht vermoge ber Aneig= nung eines genugthuenden fremden Berbienftes (f. auch Opfer, Guhne, Stellvertretung, Schentel. Berjöhnung).

Geographie, biblifche, ift berjenige Theil ber biblifchen Alterthumstunde, welcher bie Erbfunde, wie und foweit fie in ben biblifchen Buchern portommt, behandelt, mithin bie Borftellungen, welche bie biblischen Berfaffer von ber Erbe im allgemeinen hatten, schilbert

und die Bolfer und Lander, die ihnen befannt maren, befdreibt.

Ueber bie Unfichten ber Bebraer von ber Geftalt ber Erbe und vom Beltgebaube (mathematifche und phyfifche Geographie) finbet fich nichts Bestimmtes in ben biblifchen Buchern aufgezeichnet. Dur aus gelegentlichen Meugerungen einzelner Schriftsteller laffen fich ihre Borftellungen barüber entnehmen. Diefe find nur populare, ber finulichen Unicauung entlehnte, aber eben baburch ichon bichterifch ichon, wie bei andern Urvollern, ohne daß fich eine fo ausgebildete Mythologie, wie bei ben Griechen, daran gefnüpft hätte (f. Erbe, Simmel, Babes, Unterwelt).

Bie im allgemeinen ben Bebraern bie Erbe ber Mittelpuntt bes Beltalls mar, fo galt ihnen im besondern wieder ihr Land als "der Nabel ber Erde" (Eg. 38, 12), gleich= wie den Griechen die Gegend Delphie (Strabo, IX, 3, 6; Cophoflee, Oedip. tyrann., B. 488; Binbar, 4. Byth. Dbe, Rr. 4, B. 8; Cicero, De divinat., II, 56), und Berufalem ale ber Mittelpuntt bee Erdfreifes (Eg. 5, 5, 6; Burtorf, Lexic. chald. talmud. et rabb., S. 854; Rofenmiller, "Sandbuch ber biblifchen Alterthumstunde" [Leipzig 1823 fg.], I, 1, 153 fg.;

1. Berg bee Stifte).

Rach Mafgabe biefer ihrer unvollfommenen Begriffe bom Beltgebaube und von

ber Beftalt ber Erbe mar auch bie Lanber- und Bolfertenntnif ber Bebraer (politifche Beographie) fehr beichrantt, und befondere bas Abendland, von welchent bas Dieer fie trennte, tann fo gut wie unbefannt gelten, indem fie taum die Namen der nachften Infeln und Bolfer fennen lernten (Eppern, Rreta, Rhodus, Spanien). Weiter ift ihr Gefichtsfreis gegen Guben (Megypten, Methiopien, Libnen), mit beffen Bewohnern fie, jum Theil ftammiberwandt (bie Araber), vertehrten; und gegen Rorben, beffen Bolter (Tibarener = Tubal, Moscher = Mejech, Armenier = Togarma, Es. 27, 13, 14; pgl. noch bie Rimmerier = Gomer, Scothen = Gog und Magog u. a.) ihre Sandeleartifel nach Torue brachten. Bon ben Staaten bee Oftene fannten bie Bebruer außer ihren Nachbarn (ben Phoniziern und Aramäern) vor bem affprischen und babylonischen Krieg blos die Namen (indischer id. i. Nimrob Colonien in Diefopotamien: Babylon im Lande Ginear, Ninive in Affur), und über ben Tigris hinaus (Elani) taum ben von Mebien noch (Mabai, auch Rob, 1 Moj. 4, 16). Gie tonnten noch glauben, Guphrat (Bhrat) und Tigris (Chibbetel) feien Arme eines Stromes, und hielten Indus und Dil fur einen Flug (Gichon, 1 Dof. 2, 13), wie auch die Griechen doppelt Acthiopien hatten (Somer, "Dopffee", 1, 23; Berodot, VII, 70). Bon Indien (Chavila) war nur ein bunfles Berücht an fie gelangt, feit ber Berferzeit aber muften fie von Bobu (Efth. 1,1; 8,9 = fanefrit. Sindhu; f. Eben und Barabies).

Bas alfo ben Ifraeliten von Landern, von Bolfern und beren Bermanbtichaft untereinander, vermuthlich burch ihren Bertehr mit ben Sanbel treibenben Phoniziern (Eg. 27), befannt geworden mar, ift im 10. Rap. bee 1. Buche Dofe ju einer Bolfergenealogie gufammengefaßt (in fürzerer Form 1 Chron. 1; vgl. Josephus, "Alterthümer", I, 6 und 7), einer "Bolfertafel", welche fich ale Bestandtheil ber Jahre Urfunde charafterifirt, mithin ihrer Abfaffung nach wenigstens in Die frühere Ronigszeit Bfraels hinaufreicht. Stammort ber zweiten Menfcheit nimmt ber Berfaffer Diefer Bolferfarte Armenien an, auf beffen Bochgebirge Ararat (f. b.) fich nach ber mesopotam. Sage bei abnehmender Mut bie Arche mit ben Geretteten niebergelaffen hatte (1 Dof. 8, 4). Die Ausbreitung felbft bes neuen Menichengeschlechts über ben Erbboben wird fo bargeftellt, baf alle ben Bebraern befannten Sauptvöller von den drei Gohnen Roah's abgeleitet, und alfo in drei Bauptstämme ober Raffen unterichieben werben, wobei ben Berfaffer Bermanbifchaft ber Sitte, befonders aber ber Sprache, Körperbilbung und namentlich bie Bautfarbe ber Bolfer geleitet hat. Dergestalt ericheinen Gem, Sam und Japhet ale bie Stammbater ber brei Meufdenraffen, ber Rothen, ber Schwarzen und ber Beifen, wie biefe bie brei Erbgürtel bewohnen: ben mittlern, ben füblichen und ben nördlichen. Meufchenstamm ber Japbetiten (1 Dof. 10. 2-s) umfaßt ben nörblichen Erbaurtel, bas weite Landergebiet im Beften und Rorben, alles, mas von ben Infeln im Mittelmeer und ben europ. Ruftenlandern im Weften an, über Rleinafien bis gum nördlichen Mieu jenfeit bes Taurus an und zwifchen bem Schwarzen und Raspifchen Deer fich erftredt; bie Meber füblich um bas Raspifche Meer wohnten von ben Japhetiten am öftlichften. Die buntelfarbige Boltermaffe ber Samiten (1 Mof. 10, 6-20) begreift in fich die Rationen ber heißen Zoue in Afrifa und ben fublichen Ruftenlandern und Steppen. Gem, Ahnherr bes hebr. Bolls und berjenigen Nationen, welche eine bestimmte Erinnerung als ftammverwandt anertaunte, gwar gulett genannt (1 Dof. 10, 12-31), um bie folgende "Gefchichte Gem'e" (1 Dof. 11, 10 fg.) unmittelbar angufnupfen (1 Dof. 11, 1-9 fann ale fpateres Ginfchiebjel nicht in Betracht fommen), wird mit Abficht hervorgehoben ale "ber Bater aller Cohne Eber's" (aller Bebraer) und zugleich als ber Erftgeborene (1 Mof. 10, 21); benn barauf grundet fich eben bas Borrecht, welches feine fpatern, auch bier mit befonderer Bollftandigfeit genannten Rachtommen, und bor allen wieder die Bebraer geniegen; ein nationales Intereffe, welches fich befonders auch den "Kanaanitern", b. i. den benach barten Phoniziern, gegenüber geltend macht, und Diefe, ftatt gleichfalle von Gem, vielmehr von Sam abstammen läßt, um fie von jeber Bemeinichaft mit ben Gemiten, namentlich mit ben Bebraern auszufchließen (1 Dof. 10, 6. 15 fg.; vgl. fcon 9, 25). Gem umfaßt bemnach ben mittlern Erbgürtel, welcher nordlich am Taurus, westlich beim Mittelmeer an Spriene und Balaftinas Rufte feine Grenze findet, und von ba über Arabien fich oftwarts weiter erftredt über ben Tigris binaus bis gu "einer burch bie Phantafie geichaffenen Grenge".

Gegen bas babylonifde Eril bin erweiterte fich ber geographifde Befichtstreis ber Ifraeliten burch nahere Berührung mit Uffprien, Babylonien und Medien; jest erft, in

Gera Gerar

erilifden und nacherilifden Buchern, wird bas füblich an Medien fich anschliegende Berfien ale Paras erwähnt (Ez. 27, 10; 38, 5; 2 Chron. 36, 20. 22; Efra 4, 5 fg.; 6, 14; Efib. 1, 3. 18; 10, 2; Dan. 5, 28; 6, 9. 13); jest ericheinen Land und Stamme Arabiens unter eigenem, allgemeinem Namen (Arab: Ez. 27, 21; Ber. 25, 24; 3, 2; Bef. 13, 20 [21, 13 ift Arab fpatere Gloffe]; Deb. 2, 19; 2 Chron. 21, 16; 22, 1 u. a.; vgl. auch im R. T. Gal. 1, 17; 4, 25). Auch erhielten allmählich die Juben einige nabere Runde wie über den Often, fo felbft über ben hoben Norben von Afien, über bas Genthenvolf und -Land Gog und Dagog fowie über Rofch, ein Bolt unter Botmäßigfeit bes Gog, welches neben Defech und Tubal genannt wirb, vielleicht bie Stammvater ber Ruffen (Ber. 51, 27; Ej. 38 und 39; vgl. Offb. 20, 8; Ej. 38, 2. 3; 39, 1).

Auch die Griechen waren bor altere ben Bebraern nur im allgemeinen als Jonier (Javan in Rleinafien) und in einzelnen Stammen (Rittim, Robanim, Raphtorim, Rreti mb Pleti, Kari [f. b.] in 1 Mof. 10, 2 fg.) befannt. Erft nach bem Exil, befonbers feit durch Alexander den Großen eine engere Berbindung zwischen Morgen - und Abendland hergestellt mar, und feit unter beffen Rachfolgern, ben Btolemaern in Aegypten und ben Geleuciben in Sprien, die Juden burch politische und Sandelsverbindungen in immer engere Beruhrung mit ben Griechen tamen, lernten biefelben Griechenland, Macebonien und Italien, insbefondere auch Kleinafien beffer tennen, zumal fich auch feit Alexander's Zeiten Buben in allen Beltgegenden niederließen, alfo, bag es gur Beit bes R. T. beren im gangen Römifchen Reich gab (vgl. Apg. 2 und die Diffionereijen bee Apostele Paulue).

Bon eigentlichen Landfarten bei ben Ifraeliten haben wir feine Runde; benn in ber Stelle Jof. 18, 9 ift nicht fowol von einer geographischen Karte, als vielmehr von einem einfachen Berzeichniß ber Ortschaften Ranaans bie Rebe. Der Gage nach foll übrigens icon Sefoftris in Aegypten Landfarten haben entwerfen laffen (Goguet, "Untersuchungen bon bem Urfprung ber Befete, Runfte und Biffenschaften", bentich von Samberger [Lemgo 1760-62], II, 227 fg.). Doch berichtet Berobot (V, 49) guerft von einer allgemeinen

Erbfarte bes Ariftagoras von Dilet (vgl. auch Strabo, I, 7).

Bgl. noch Anobel, "Die Bolfertafel ber Genefis" (Giegen 1850); Tuch, "Rommentar über bie Benefis" (Salle 1838), fpeciell zu Rap. 10; Sitig, "Urgeschichte und Mythologie ber Philiftaer" (Leipzig 1845); Rofenmüller, "Sandbuch ber biblifden Alterthumstunde" (Leipzig 1823 fg.), I, 1, 150 fg.; und ben Artitel in Bergog's "Real-Encyclopabie", V, 15 fg. Rneuder.

Gera, f. Gewichte.

Gerar ericeint ale eine philiftaifche Ronigestadt icon in ber Beit ber Batriarchen (1 Dof. 20, 2; 26, 1) an ber Gubgrenge Rangane (1 Mof. 10, 19; 2 Chron. 14, 13). 3n der Rabe wird ein "Bach (Thal, Grund) Gerar" erwähnt in 1 Dof. 26, 17. Gewöhnlich balt man biefen "Babi Gerar" für ben Bach zunächst fublich von Gaza, ben Babi efch Echeria, ober neuerdings für ben Dichurf el Berar (b. h. Giegftrom Berar), einen tiefen und breiten Babi, welcher von Guboften tomnit und etwas oberhalb ber Stelle, wo Rowland (Billiams, The holy city [London 1849], G. 488) auf bem Wege fübsuboftwarts von Baga nach Glufa (f. Chefil), 3 Stunden von Baga, auch Spuren einer alten Stadt, Chirbet el Gerar, gefunden haben will, ben Babi efch Scheria von Oftnorboft ber aufnimmt. Demgemäß rudt man alfo bas alte Gerar fast zur Breite Gagas nördlich binauf, wie es benn ichon Gufebine nur 25 rom. Deilen fublich von Cleutherpolis, b. i. Bath (f. b.), ansett, hauptfächlich auch beshalb, weil man von ben füblichen Philistern I Bhilifter, Rasluchim und Kreti) feine Runde hatte, und wie die befannten fünf Bhilifterftabte Asbod, Gaza, Efron, Gath und Asfalon, fo auch Gerar innerhalb ber palaftin. Landesgrenze benten zu muffen meinte; bann auch weil man für ben "Bach Megnptens", welcher die Grenze bezeichnet, irrthumlich ben "Bach Gazas" hielt, da nämlich auch Gaza bisweilen als Grenzort Kanaans genaunt wird (1 Mof. 10, 19). Aber Berar barf burchaus nicht fo weit nach Rorden verlegt und etwa nur 3 Tagereifen Don Berufalem entfernt, wie hieronymus will, angenommen, fondern muß bedeutend weiter füblich ale Beerfeba gefucht werben; benn nach ber Stelle 1 Dof. 20, 1 lag Gerar ungefähr auf ber Breite bon Rabes und Gur (f. b.), und 1 Dof. 26, 23 gieht Ifaat aus dem Babi Gerar (B. 17. 19) nach jenem Beerfeba hinan, von welchem aus bis zum Moria die Entfernung erft noch 3 Tagereifen beträgt (1 Mof. 22, 4; vgl. B. 19; 21, 14. 20). Diefer Babi Gerar in 1 Dof. 26, 17 hat fo viel Raum, bag 3faat mit

386 Gerafa

Birten und Beerden (B. 13. 14) in ihm lagern fonnte; überhaupt führt alles auf einen großen, bedeutenben Babi, wie im Giiben Beerfebas nur ber von El-Arifch fein burfte, b. i. ber biblifche "Bach Megyptene" (f. b.). Durch ben großen Babi el-Arifch fliegen viele fleinere jum Deer ab, unter andern auch der heutige Babi Dicherur, b. i. "Bach Gerar", welcher, öftlich von den Bergen herabtommend, weftlich nach El-Arifch hinlauft. Gemag ber Stelle 1 Dof. 26, 2-6 Scheint Gerar auch ein Buntt an ber tanaanitisch agnpt. Grenze zu fein; aber biefe bezeichnet eben El-Arifch und ber Bach Megyptens (3of. 15, 4. 47; 4 Dof. 34, 5). Diefer Lage Gerare fühmeftlich von Buba entspricht auch die Rachricht 2 Chron. 14, 12 fg., daß König Afa die bei Marefa gefchlagenen und (ficher nach Argypten bin) fliehenden Arthiopier verfolgte und bie Stabte bon Gerar gerftorte. Go führt alles barauf bin, die alte Philisterstadt Gerar an ber Stelle ju fuchen, wo heute Die Geftung "El-Arifch" ber Araber liegt, b. i. "bie uralte Geeftabt Paris", wie fie bei Wilhelm von Tyrus (XII, 23) genannt wird, das Lariffa (d. h. die "bewahrte", mit Mauern "umgebene", "feste") der eingewanderten Belasger (f. Kreti und Pleti und Philifter; vgl. auch die Etymologie von Marefa), fpater von dem Babi ber wegen feines "triiben Baffers" bei den Arabern Rhinotorura (Rhinotolura), gulett wieder nach ihrem alten Ramen El-Arifch geheißen, ein Stapelplat für ben arab. Bandel (Livins, XLV, 11) Der biblifche Rame Berar felbft ift aus bem Sanstrit und Griechischen zu erflaren und bezeichnet die alte Belasgerftadt Lariffa als äußerften Grenzpunkt bes frühern, fühlichem Philiftaerlandes, und zwar ale beffen Nordweft-,, Spite". Diefer alte name erhielt fich noch mehrere Jahrhunderte nach der chriftl. Zeitrechnung, und Cogomenus (VI, 32; IX, 17) berichtet von Gerar, das er freilich mit Eufebius und Hieronymus irrthumlich viel 30 weit norblich und öftlich verlegt, daß hier gang nahe bei einem Winterstrom ein große und berühmtes Alofter ftand. Der Abt Gilvanus hatte nabe am Schluf bes 4. Jahrt bort feinen Bohnfit, und ber Rame bes Marcian ale Bifchof von Gerar (vielleicht in bem Rlofter) findet fich unter den Unterschriften des Concils von Chalcedon im 3. 451. (Bgl. noch Bipig, "Urgefchichte und Mythologie ber Philiftaer" (Leipzig 1845); Ritter, "Die Erbfunde" (Berlin 1848), XIV, 1084 fg.; "Zeitschrift ber Deutschen Morgenlandischen Gefellschaft", I, 175; Anobel, "Die Bolfertafel der Genefis" (Giegen 1850), G. 216 fg.). Aneuder. Gerafa (vgl. die Lebart l'epagnyav Mart. 5,1; Matth. 8,28; Lut. 8,26), außerdem in ber Bibel nicht genaunt, um fo häufiger von Josephus ermahnt, icon vor ber Romerzeit, dann während ber innern jub. Kriege unter ben Mattabarn und in ber Befchichte bes "Bubifchen Rriege" unter Befpafian und Titue (Josephus, "Bilbifcher Rrieg", I, 4, 8; III, 3, 3; IV, 9, 1; Blinius, V, 16). Bahricheinlich ift die Stadt burch Beteranen Alexander's Des Großen ge grundet worden (Reland, Palaestina [Utrecht 1714], C. 806). Guboftlich bon Gabara, an einem Flüfichen gelegen, bas unweit bavon in den Jabbot (Babi Berta) fällt, bildete fie mit Philadelphia die Oftgrenze Peraas gegen Arabien hin und gehörte zur Detapolis. Gie wurde von Alexander Jannaus erobert, welcher im Gebirge Berafas (Babi Abichlun) ftarb, als er die Fefte Ragaba (Argob) belagerte (Josephus, "Alterthümer", XIII, 15, 5). Später, im jub. Rrieg, wurde Gerafa, das meift bon Beiden bewohnt war, bon Juden berwiiftet (Jofephus, "Bübifcher Krieg", II, 18, 1), doch gehörte es, wie Josephus (a. a. D., II, 18, 1. 5) rühmend hervorhebt, bei ber allgemeinen Indenverfolgung, nebst Gibon, Antiochia und Apamea, ju ben wenigen for. Städten, welche bie bei ihnen wohnenden Juden nicht ermordeten, fondern befchütten. Lucius Annins, Befehlshaber unter Befpafian, nahm endlich die Stadt ein und verbraunte fie (im 3. 68 n. Chr.; Jofephus, "Bubifcher Krieg", IV, 9, 1). Balbuin U. von Bernfalem zerftorte 1122 bas bortige Caftell. Aus Gerafa gebiirtig war Nitomadjus Gerafenns, ber Reuplatonifer, weldjer gur Beit Trajan's blibte und burch feine hinterlaffenen Berte über Pythagoraifde Arithmetit und über Barmonie der Radwelt im Andenten geblieben ift. Auch ein Bifchof Blacus von Berafa unterzeichnete fich auf bem Coucil gu Chalcebon. Bodift mahricheinlich zweigte eine Romerftrage von Philabelphia anch gegen Norden über Gerafa nach Amathus und Pella bis Stytopolis ab. Die Gröfe und Bichtigkeit, sowie der Glanz der alten Stadt Gerafa ergibt fich icon aus bem Umftand, baf fie ber umliegenben Gegend ("ber Begend Arabiens, Die ebebem Bilead hief": Bieroummus) ben Ramen gab; befonders aber aus ben großen rom. Ruinen bes heutigen Dicherafch (ober Rerafch), welche, Die ichonften in Balaftina, 11/4 Stunde im Umfang haben und ein Geitenftud ju benen von Baalbet und Palmpra bilben, übrigene

aber dem größten Theil nach erft aus ber Beit bes Dart Murel herruhren. Die Stadt

war aus Kalffteinen erbaut und auf hober Ebene in ben Bergen von Marab auf unebenem Boben ju beiben Geiten bes Babi Deir gelegen, ber auch ben Namen Rerman und Geil Dideraid (b. b. Fluß von Dicheraich) führt. Der haupttheil ber Stadt liegt auf beffen rechtem, b. h. weftlichem Ufer, wo ber Boben ebener ift. Bon Rorben fommend ift bie erfte Sauptgruppe, Die ben Blid feffelt, ber große (Beus ober Artemis ?) Tempel, welcher, ein längliches Biered auf einer 5-6 Tug hoben Terraffe, von nicht weniger als 200 bis 250 Gaulen gefchmudt gewefen fein unuf und an Bracht und Schönheit jebes öffentliche Gebaude biefer Art in Sprien, ben Sonnentempel in Palmpra ausgenommen, übertroffen zu haben scheint; besgleichen östlich bavon, am Nordostende der Stadt, aber noch im Beften bee Fluffes, bie Ueberrefte eines machtigen Amphitheaters, von ichonem festem Marmor mit Caulen, Rifchen u. dgl., wahricheinlich einft zu Thiergefechten bestimmt. Dann gegen Gubmeft zu bie Ruinen zweier fleinen Tempel, von wo aus man bie gange Stadt wie in einem großen breiten, von Gub nach Nord langer gezogenen Biered vor fich liegen fab, jede Ceite über eine engl. Deile lang, von der großen, über 8 Suß biden und aus behauenen Quaberfteinen von mittlerer Grofe errichteten Ringmauer umgogen. Ebenfo beherricht ein ungemein ichoner Tempel (vielleicht bes Diounfos) auf einem Bugel am Gubenbe von Berafa faft bie gange Stadt, und an ber Beftfeite beffelben Sugels liegen die Trummer eines zweiten großen Umphitheaters, von beffen hohern Gipreiben aus bie Bufchauer zugleich bie gange Stadt und umliegende fruchtbare Lanbichaft, bie pormale febr reigend gewesen fein muß, itberfeben und genießen fonnten. Die große Bauptftrage Berafas geht, parallel laufend mit dem Babi Diderafd und auf beffen weftlicher, fteilerer Uferhobe bin, charafteriftifch fudnörblich burch die gange Stadt von Thor 3u Thor, von Anfang bis zu Ende von Sallenreihen eingefaßt, wo noch Inschriften entbedt werden, und wird in rechten Winfeln hauptfächlich von zwei Querftrafen mit Colonnaben burchichnitten, welche westoftlich ju Bruden iber ben Glug auf Die Oftfeite ber Stadt hinüberführen: bas Bflafter ift, ebenfalls wie in Gadara, zum Theil noch erhalten. Abgefehen von einer Naumachie am Gitbenbe Berafas auf bem rechten Ufer bes Babi, und bon ben Babern und Aquabucten auf bem linfen Ufer bietet biefe Oftfeite ber Stabt nur ein Tribmmerlabyrinth von Privatwohnungen, die übrigens dis zu ziemlich steiler Bobe emporfteigen. Diefe Prachtftadt, von welcher bie Befchichte fast nichts ale ihren Ramen fennt, liegt ohne einen einzigen Bewohner im fruchtbarften Boben ba, nur von einer graberreichen Refropolis nach allen Seiten umgeben, welche ihre reiche Bevollerung früherer Jahrhunderte befundet, indeß fie gegenwärtig taum einzelne Diebe und Räuber gablt, die fie von Zeit zu Zeit einmal durchstreifen zum Rachtheil der Fremdlinge, welche fich dort einmal bliden zu laffen den Duth haben. - Wenn aber alfo einerfeits bas alte "Gerafa Arabiens", wie es Drigenes u. a. nannten, viel zu weit vom Galifaifchen "Meer" nach Guboften hin entfernt lag und "weber ein Meer noch einen Gee in ber Rahe hatte", andererfeits aber die evangelifche Ergahlung ein "Deer" in ber "Gegend ber Berafener" voransfest, fo tann diefe Levart "Berafener", trot ihrer guten Beglaubigung burch alte Banbidriften, unmöglich die richtige, wenigstens nicht die topographisch richtige fein. - Ebenfo aber berhalt es fich mit ber britten Lesart "Begend ber Bergefener" welche nachweislich von Drigenes blos vermuthet murbe, ba ihm felbst Babara zu weit bom "Deer" entfernt ichien, und die fich erhielt und hauptfachlich auf das Beugnig bon ihm bin verbreitete, bag gu feiner Zeit am Galilaifden "Deer" ber Felfen mit einem Dorf Gergeja gezeigt wurde, von welchem fich die Schweine in diefes "Deer" fturzten, was ihm Eufebins und hieronymus dann blindlings nachsprachen (f. übrigens Galiläifches Meer).

Da also einerseits solche gewichtige Gründe gegen beide Lesarten: "Gerasener" und "Gergesener" sprechen, da andererseits die Vesart. H. and handschriftlich wir Wart. H. 1 und Luft. 8, 20 weitand am besten bezengt, und be Matth, 8, 20 kenfalls gut beglaubigt ist und auch von Origenes, odwol nicht als die herrschende, bezeugt wird und, was die Hauflage ist, geographisch allein begründet ist. so ist die Lesart als die ursprüngsziche, oder doch wenigstens als die geschichteit ist. so ist die Lesart als die refprüngsziche, oder doch wenigstens als die geschichtlich und topographisch richtige zu betrachten. Bzl. noch: Burchsardt, "Neisen in Syrien", beutsch do Geseinas (Weilmar 1823—24), I, 401 fg., 426 fg., 530 fg.; Kitter, "Die Erdunde" (Verlin 1850—51), XV, 375 fg., 1052 fg., 1077 fg.; Geesen in Zach's "Wonatsticher Gorrespondenz sür Syrbund Himmelstunde", XVIII, 417 fg., 424 fg.; Ewald, "Geschichte des Volkes Jraes" (3. Ausg., Göttingen 1864), I, 278, und "Die drei ersten Evangesien" (Göttingen 1850);

388 Geräthe

Meher, "Kritisch-exegetisches handbuch über das Evangelium des Matthäus" (5. Aufl., Göttingen 1864), und "Kritisch-exegetisches Handbuch über die Evangelien des Martus und Lutas" (5. Aufl., Göttingen 1867); Rosenmüller, "Handbuch der biblischen Alterthunselumd (Leipzig 1828), III, 2, 19, 22, 28; Raumer, "Balästina" (4. Aufl., Leipzig 1860); Reland, a. a. D., S. 301, 773 fg. Rneuder.

Geräthe. Solauge die hebräer unter Zelten gehauft, wird deren Einrichtung kaum eine andere gewesen sein als die, welche unfere Reisebeschgreiber bei heutigen Zeltbewohnern im Morgenlande gesunden haben. Bei Reichern ist der Fussboben des Zeltes mit Matten und Teppichen belegt (Jer. 49, 29. 32), die zugleich zum Siehen und Schlafen dienen, wozu nach Bermögenstumständen Kissen, Decken und Tücher hinzukommen, die während des Tags in einem Winkel des Zeltes zusammengelegt sind, zur Schlasmenich bervorgeholt und ausgebreitet werden. Sonst sinden sich noch einige Töhe don Kussen oder Thon, Schüsseln, oft von Holz, Schalen, handmithsten, einige Schläuche, gewöhnlich ein Hammer (Richt. 4, 21), wol auch zum Einschlagen der Zeltpslöde. Der Feuerherd besteht meist aus einem Loch in die Erde gegraben, einigen losen Seinen herum, auf die des Kochgefäß gesett vorb. Beim Essen wird ein großes Stild Leder auf den Boden als Tischus ausgebreitet, das nach gehaltenem Mahl mit einer am belöcherten Kand durchgezogenen Schwei zusammengesaltet und aufgehöngt wird. Reiber und Wässsen das gehalte wer Reibe des

Auch nachdem die hebraer fefigaft geworden und häuser bewohnten, finden mir nicht viele Geräthsichaften bei ihnen. Nach der Aenferung der sunemitischen Frau, die dem Propheten Elisa ein Gemach einrichten will, gehören zu den nöthigen Geräthen: ein Bet.

ein Tifch, ein Stuhl und ein Leuchter ober eine Lampe (f. Bett).

Wie im classischen Alterthum, namentlich im heroischen Zeitalter, das Siene be Tische üblich war und erst pätrer das Liegen gebräuchlich wurde, so auch bei den Hebreweilens Tische üben Hebreweilens gitt bem Hebrare für den Ansdruck der häuslichen Ruhe und des Berweilens überhaupt. Zur Zeit der Erzoäter und noch unter den ersten Königen saß man zu Tische (1 Mos. 27, 10; Richt. 19, 6; 1 Sam. 20, 24 sg., 27), auch in Negypten (1 Mos. 43, 31). Spätre wird das Liegen gebräuchlich (Esth. 1, 6; Ind. 12, 15; Auf. 7, 27), und wier Füßen (Schaubrottisch) stand auch im heiligen Gezelt und war Z. Ellen lang, 1 Subert Füßen (Schaubrottisch) stand auch im heiligen Gezelt und war Z. Ellen lang, 1 Suberi und 1½ Ellen hoch (2 Mos. 25, 23 sg.), die Ale nach Angade der Raddinen zu das man die Tische der spätren Sitte anpaste und niedriger machte. Die Talmubiska sprechen auch von dreibeinigen Tischen, die biblischen Schriften lassen und aber über Form und Beschaffenheit der gewöhnlichen Tischen, die biblischen Schriften lassen und der Erlamubischen Erlächen. Ein schriebeit der gewöhnlichen Tische im Stich, obschon deren öster Erundhumg geschieht. Sie scheinen aus einem Gestell mit erhöhter Platte, also nicht blos aus einem ausgebreiteten Leberlafen bestanden zu haben (Richt. 1, 7; Matth. 16, 27 sg.).

Der hebr. Ausbrud für Geffel, Stuhl (Kissé) beutet auf einen bebedten ober ge polfterten Git. Bon den gewöhnlichen Stühlen gibt une die Bibel feine Befchreibung. mohl aber bon bem Thronfeffel Calomo's, ber bon Elfenbein, mit Golb bergiert, mit Urmlehnen verfehen mar, benen gur Geite zwei fcon gearbeitete Lowen ftanben und gwolf folde auf ben Stufen, Die zu ihm hinaufführten (1 Kon. 10, 18 fg.; 2 Chron. 9, 17 fg.). Daß bie Befdreibungen bes Gottesthrone in Jef. 6, 1 fg.; Eg. 1, 26 fg. nicht im eigent lichen Ginne zu faffen feien, bedarf feiner Erinnerung. Dbichon uns die biblifchen Schrift fteller meber Tifche noch Stühle in ben Privatwohnungen beichreiben, burfen wir boch im Sinblid auf Meghpten und bas übrige Alterthum unter Berudfichtigung ber Beitverhalt niffe bei ben Bebraern Analogien gieben. In Megypten finden wir eine große Mannich faltigfeit von Tifden, bon ben einfachften, auf vier Bolgpfählen ruhenden Bolgplatten bis gu fünftlichen Tijchlerarbeiten. Es gab auch breibeinige Tifche, und außer bolg murbe aud Metall babei in Anwendung gebracht. Die Blatte ift zuweilen von eingelegter Arbeit, mit Figuren und Sieroglyphen vergiert, auch rund und auf Ginem Fuß rubend Auch bei homer finden fich Tischchen von geglättetem Golz und hat jeder Baft fein eigenes, mas auch fpater noch üblich gemefen zu fein fcheint. Die beliebte Bolgart mar Ahorn, bei ben Romern von Cicero's Beit an ber toftbare Citrus; wir finden aber aud Tifche aus Marmor, und auch Metalle, felbst eble, murben bagu verwendet. Ebenfo hatte man außer vieredigen auch runde Tijche und bas Geftell war nicht felten tunftreich, Rarnatiben, Atlanten, befonbere häufig Thierklauen vorstellend. Die Bahl ber Fuße

Geräthe 389

ichwantt zwischen eins, drei und vier. Die Höhe war ungleich, gewöhnlich aber niedriger als dei und. Auf ägypt. Dentmäsern finden sich auch verschiedene Stühle abgebildet, von dreibeinigen Schemeln bis zu prachtvollen Thronsesseln, vierfüßige Stühle mit einsachn Beinen, mit Rückenlehnen und künstsichen. Desonders in Form von Köwensüßen, der Sit aus Rohr gestochten oder gepolstert. In den Königsgräbern zu Theben sind Königssiesseln die königsgräbern zu Theben sind hirosphisch die Königssisseln der Konigen zu fielen mit goldenen Löwen oder Löwenschiehen weiziert, die Kunseldenen Siwen oder Löwenschiehen verziert, die Füllung zwischen den Füßen mit mythologischen Gegenständen geschwicht, und einer ist sogar mit einer Inschrift in Beziehung auf mit der Vermehen. Die große Wannichfaltigseit der Sessel welfeln Alterthum in Bezug mit die Korm von Küßen und Lehnen oder ohne letztere, zeigen die pompejanischen Wandenwähle.

Als mefentliches Sausgerath ber Bebraer ericheint auch die Lampe ober ber Leuchter. Db beren Erfindung ben Megnptern gufomme, wie Clemens von Alexandria behauptet, wird wol unentichieben bleiben, gewiß ift, bag fie bei ihnen im Gebrauch maren, ba jene jogar ein Lampenfest feierten, wobei besonders die Stadt Cais mit Lampen illuminirt murbe. Auf bem leipziger Gartophag befindet fich unter andern Berathichaften auch eine Bierogluphe, Die einer Lampe abnlicht. Die Griechen bedienten fich im heroifden Beitalter ber Rienfpane gur Beleuchtung, aber ichon in ber Obnffee halt Ballas eine golbene Lampe in ber Sand, und jur Beit bes Ariftophanes mar ber Gebrauch ber Lampen im Saufe allgemein. Die verschiebenen Formen von Lampen mit einem ober mehrern Lich= tern fowie von benen, bie jur Beleuchtung großer Gale von ber Dede an Retten berabhingen, find burch die Ausgrabungen in Bompeji und herculanum befannt, sowie auch folde, die auf einem faulenartigen Geftell ftanben und Canbelaber genannt werben, bon beren fünftlicher Arbeit in Marmor ober Er; namentlich bie neueften etrusfifchen Ausgrabungen manches ichone Stud geliefert haben. Obgleich bie biblifchen Schriftfteller oft ber lampen ermahnen (2 Cam. 22, 29; Beph. 1, 12; Gpr. 31, 18) und bilblich ale Lebensgliid (Bf. 18, 29 und für andere Begriffe Gpr. 6, 23; 1 Cam. 14, 50; 1 Chron. 8, 33 fg.) gebrauchen, geben fie une boch feine Borftellung von ben in Brivathaufern gebrauchlichen. Bir tonnen annehmen, daß bie gewöhnlichsten ben noch heute in manchen Gegenbenbes Drients gebrauchten Lampen, die, mit Del gefüllt, einen Lumpen als Docht haben, ahnlich waren. Rach ber ausführlichen Beichreibung bes Canbelabers im Seiligthum (f. Leuchter) ift ju vermuthen, daß gur Beit, wo bas Leben ber Bebraer civilifirter und luguriojer mar, auch beim hauslichen Gebrauch zierlichere Lampen und Leuchter üblich maren. Dan hielt zwar barauf, in ben Wohnungen Licht zu haben (Ber. 25, 10; Bf. 28, 29; 123, 17; Siob 18, 6 fg.), es tommt jedoch nirgende por, bag bie Sauslampe bie gange Racht hindurch gebrannt habe.

Unentbehrlich war jedem hebr. Haushalt eine Handmühle, auf der das Mehl für ben täglichen Bedarf bereitet wurde, dager sie auch nicht als Psaud genommen werden belte (5 Mos. 24, 6). Wie ihre Dualbenennung (rehajim) andeutet, bestand sie aus zwei runden, platten Steinen, von welchen der odere auf dem untern festliegenden mittels einer Handhabe herumdewegt und dadurch das zwischenliegende Getreide zermahlen wurde (2 Sam. 11, 21; Richt. 9, 33; Hob 41, 16). Solche Handmilhen waren bei den Hebraren siehen siehen fest Frieh (4 Wos. 11, 3), und sind in manchen Gegenden des Orients noch heute im Gebrauch. Die langweitige Arbeit wurde von Leibeigenen, in der Regel weiblichen (Matth. 24, 41; Luf. 17, 33), und zwar den niedrigsten (2 Wos. 11, 3; 3ef. 47, 2; Hob 31, 10), aber auch von männtlichen besonders als eine Art Stase verrichtet (Richt. 16, 21; &2. 5, 13). Nehnliche Handwillen hatten die Aegypter, Griechen, und nicht sehr verschiededen sind der Verschen und den zwölf

Beiber arbeiten. In ber Burg bes Alfinoos:

Fünfzig bienten ber Weiber umher im Palafie bes Königs; Diefe mit raffelnder Mühle zermalmten gelbes Getreibe, Jene wirften Geweb' und brehten emfig die Spindel.

Blutarch hat sogar ein Fragment eines Mahlliedchens, das zum Zeitvertreib beim Mahlen gesungen wurde, ausbewahrt.

Das Geräusch bieser handmühlen seht ber Prophet (Jer. 25, 10) mit dem Gesühl der Behaglichteit in Berbindung, wobei Winer an das Geräusch unferer Kaffeemühlen erimnert. In späterer Zeit tamen, wie bei den Griechen und Römern, Efelomuhlen in Gebrauch. Bor der Erfindung der handmilhlen finden wir im frühesten Alterthum, alfo auch bei den hebräern, Mörfer, um die geröfteten Getreideförner zu zerstoßen (4 Moj.

11, 8), wie es noch heute bei ben Arabern ju gefchehen pflegt.

Um Wasser, Misch, Bein, Del aufzubewahren (Kicht. 4, 19; Matth. 9, 17 vgl. Matt. 2, 22; Lut. 5, 37) oder zu transportiren (1 Mos. 21, 14; Ios. 9, 5, 13; I Sam. 16, 20; 25, 18; Jub. 10, 35, bediente sich das Alterthum der Schläuche von Ziegen-, zuweilen von Siegen-, zuweilen von Geses oder Kamelhäuten, wie noch jetzt der Drient. Erwähnt voird ferner Kad, ein Gestäß zum Schöpfen und Wassertagen, Eimer oder Krug (1 Mos. 24, 14; Richt. 7, 16). Die Witwe von Sarepta hatte ihr Mehl im Kad (1 Kön. 17, 12).

Als Speife = und Rochgeschirr tommen verschiedene Ramen bor, bei benen fich aber Form und Unterschied nicht immer bestimmen läßt: Parur (4 Dof. 11, 8; 1 Sam. 2, 11), ein Topf jum Rochen, in bem auch Reifchbrithe herbeigebracht werben fonnte (Richt, 6, 19); Gir, ein teffelartiges Gerath (2 Dof. 38, 3) jum Rochen (Ber. 1, 13; 2 Ron. 4, 38 fg.; E3. 11, 3. 7; 24, 6; Gad. 14, 20 fg.) bes Opferfleifches (2 Chron. 4, 11), mochte auch ale Bafchbeden bienen (Bf. 60, 10), wie jum Auftragen bes gefochten Meifches (2 Dof. 16, 1); Dub tommt vor ale Gefchirr jum Rochen (Siob 41, 11; in biefem Ginne auch 2 Chron. 35, 13), aber auch ale Rorb (eigentlich Geflochtenes) für Feigen (Ber. 24, 2), um Ropfe ber Feinde hineinzulegen (2 Ron. 10, 7), ale Laftforb, den Staven trugen (Bf. 81, 7), ale Mulbe für Fleifch (1 Cam. 41, 11); Gal, in welchem Brot getragen (1 Dof. 40, 11; 2 Mof. 29, 3. 32) ober Bleifch ohne Brithe barein gelegt wird (1 Richt. 6, 19), ift mahr fcheinlich ein aus Ruthen geflochtener Rorb; Rijor, ale Rochgefchirr (1 Cam. 2, 14), ale Reuerbeden (Cach. 12, 6), ale Bafferbeden (2 Dof. 30, 18; 3 Dof. 8, 11; 2 Ron. 7, 16: 2 Ron. 16, 17; 2 Chron. 4, 6); Salahat, Schiffel, Schale (2 Ron. 21, 13; 2 Chron. 35, 13); Keara, dasselbe (2 Mos. 25, 29; 4 Mos. 7, 13. 84 fg.); Kallahat, ein ähnliches Gesäf (1 Cam. 2, 14; Dich. 3, 3); Migrat, ale eine Chale, Opferichale (4 Mof. 7, 13; 2 Chron. 4, 8), ale Rrng zum Bein (Cach. 9, 15; Am. 6, 6); Cappahat, ein Beden ober Rrng für Baffer (1 Cam. 26, 11; 1 Kon. 19, 6), auch für Del (1 Kon. 17, 12); Gephel, ein fleines Beden ober Chale (Richt. 5, 25; 6, 38); Caph, eine Chale ober Rapf (2 Cam 17, 28; 2 Mof. 12, 29; 3er. 52, 19 vgl. 1 Ron. 7, 50; 2 Ron. 12, 14; Cach. 12, 2); Ma habat, eine Pfanne (Eg. 4, 3), um Brotfladen gu baden (3 Dof. 6, 14; 7, 9; 1 Chron. 23, 29); Marhefet (3 Dof. 2, 7; 7, 9), ein ahnliches Berath; Aggan, Schale, Beden (2 Mof. 24, 6; Jef. 22, 24; St. 7, 3); ähnlich ift auch Raph (2 Mof. 25, 29; 4 Mof. 7, 14), die fpatern Rabbinen geben ihm die Bebeutung "Löffel".

Mehrere von biesen Gefäßen sind unter den Geräthen des Tempels aufgesihrt, waren aber gewiß auch im Hauswesen gebräuchlich, sowie Jaim, Schausseln, um die Asset wegzuschasseln (2 Mos. 38, 3; 1 Kön. 7, 40; 3er. 52, 18), Gabeln, sir das Fleissel (1, b), Kohlendean (2 Mos. 28, 3; 1 Kön. 25, 15), Näucherpfanue (3 Mos. 16, 12; 4 Mos. 7, 13 fg.; 4, 14; 1 Sam. 2, 13), Jangen, um glühende Kohlen oder Steine zu sassen (3cf. 6, 6), Lichtpussen (2 Mos. 25, 33; 4 Mos. 4, 9; 1 Kön. 7, 49), Messen, um geschenden und Zerlegen des Fleisches (1 Mos. 22, 8. 10; Richt 19, 29). Als Trintgeschiren und zur Ausbewahrung von Rillssseiten, 3. B. des Dels, gebrauchten die Hebrate Hörner (1 Sam. 16, 1. 13; 1 Kön. 1, 39); als besondere Trintgesäße werden erwähnt: Gabia, Kelch von Silber (1 Mos. 44, 2 fg., 5), aus dem man einscheuste in den Recht (3er. 35, 5; 1 Mos. 40, 11; Spr. 23, 31). Selbsverständlich wurden mit zunehmendem Lurus auch die Geräthe tostbar. Salmos Erintgesäße 3. B. waren von Gold (1 Kön. 10, 21)

Gerber. Das A. T. erwähnt zwar nicht die Gerberei als Handwerl, sicherlich war aber die Bearbeitung der Thierhäute zu Lever sitr Semdalen, Gürtel, das Greben zu Schläuchen (1 Mos. 21, 14) schon sehr früh bekannt, und wenn Rachrichten aus dem hohen Alterthum von eigentlicher Gerberei sehlen, so hat das wol seinen Grund in den Zuständen der patriarchalischen Zeit, in welcher jedes Handwesen seine Bedürfnisse sogen-töchern. Sophaiberzisigen u. del. zu bearbeiten und Thierhäute zu Fusssohlen, Bogen-töchern, Sophaiberzisigen u. del. zu bearbeiten und tresssitäte zu bereiten verstanden, wie die Kreuzdänder an den Mumien zeigen, welche Königsnamen von einem Alter von mehrern Jahrtaussenden ausweisen, last sich gedräch die Kelden zu bereiten der Aufweilenden der Schlieber zu dereiten, benützt haben werden. Schon zur Bededung der Stissbiltte wird Widderleder und Tahasseder erwähnt (2 Mos.

Rostoff.

25, 3; 26, 14). Im R. T. wird bereits ein Gerber Simon aufgeführt (Apg. 9, 43), bessen Weer lag (a. a. D., 10, 6. 32). Rach den Talnudissen war das Handwert der Gerber gering geachtet, und sie fossen ihre Wersstätten gewöhnlich außerschalb der Städte am Wasser gehabt haben. In Rom wohnten die Coriarii in einem urch die Tiber abgesonderten Stadttheil. Die Talmudisten unterschieden einen "großen" und "sleinen" Gerber, worunter sie vermuthlich Lohe und Weisgerber verstehen. Rostoff.

Gerechtigleit (Gottes). Die theofratifche Inftitution beruht auf ber gottlichen Gerechtigfeit, ale ihrer mefentlichen Grundlage. Bon Gott wird im Alten Bund die Gerechtigfeit nicht nur ale Eigenschaft ausgesagt (f. Eigenschaften Bottes), fondern er felbit ift Die Gerechtigfeit, und ber Begriff bee Rechte liegt feiner gefammiten Welt- und Seileorbnung ju Grunde. Darum gibt er bem Menichen gleich nach beffen Erichaffung ein Befet (1 Doj. 2, 16), und fpricht nach beffen lebertretung über ihn, nach Daggabe bee Befetee, ein Strafurtheil (1 Dof. 3, 16 fg.). Der gefammte Berlauf der theofratifchen und ber menschheitlichen Entwidelung bewegt fich um die Achse ber Gerechtigfeit. fie bas Befen Gottes bilbet, fo forbert Gott fie auch von feinem vornehmften Gefchopf, feinem Cbenbild (f. b.), bem Denfchen, und ale nothwendige Folge ber Rechteverletung ergibt fich barum die Strafe. Das Berhaltniß Gottes gu bem Menfchen ericheint baber auch im A. I. ale bas einer Rechtsgemeinfchaft, in ber Art, bag auf beiben Geiten neben ben Rechteanspriichen auch Pflichten vorhanden find, welche erfillt werden miffen. Gott verpflichtet fich fcon gegen Roah, teine verderbliche Bafferflut niehr iber bie Menfcheit tommen ju laffen, und bie Noachiben verpflichteten fich gegen Gott, tein Thier-blut ju genießen und tein Menfchenblut ju vergießen (1 Dof. 9, 9 fg., 4 fg.). Gott verpflichtet fich gegen Abraham, feine Rachkommenschaft ine Unendliche gu mehren und ihnen Ranaan jum ewigen Gigenthum ju verleihen (1 Dof. 15, 4 fg.; 17, s fg.), und Abraham verpflichtet fich gegen Gott, mit ben Geinigen fich ber Beschneibung ju unterwerfen (1 Dof. 17, 10 fg.) und Gott zu vertrauen (1 Dof. 15, 6). Der Rechtebruch auf feiten bes Menichen ift mit Todesftrafe bedroht (1 Mof. 17, 14); daß Gott fein Bort halten wird, wenn ber Deufch bas feine halt, liegt in feinem Befen, bem Die Eigenschaft ber Bahrhaftigfeit, b. h. unwandelbarer Trene, eignet (f. Gigenfchaften Gottes). Die Gerechtigfeit Gottes manifestirt fich baber auch im M. I. zunächft ale auf ber Bundesgrundlage beruhende Treue, indem Gott gur Erfüllung ber ben Erzbätern gegebenen Berheißungen an ihren Rachtommen, unter ber Bedingung, bag auch diefe ihre Berpflichtungen gegen Gott nicht verfaumen, immerfort bereit ift. Ifrael hat ale bae Bundesvolt einen Rechtsanspruch auf Jahve, fofern berfelbe fein Gott ift, Jahve hat feinerfeite Rechtsforberungen au Ifrael, fofern daffelbe fein Bolt ift. Die heidnifchen Bolfer, welche Ifrael bebriiden und mishanbeln, verfündigen fich au Jahve felbst, und biefer ift in ioldem Fall verbunden, Ifrael gegen berartige Bebrüdung und Mishandlung ju schülen. Aber ebenjo fehr hat Ifrael die Berpflichtung, Jahre Treue gu halten und feinen Beboten und Borfdriften punttliche Folge gu leiften; nicht nur die Albgötterei (f. b.), fondern auch alle illegitime Gottesverehrung ift baber infolge bes zwifden Jahre und Ifrael abgefchloffenen Biindniffes ale ein formlicher Rechtebruch aufe ftreugfte verpont. In ber Regel wird die Berbindlichfeit Jahre's, Ifrael gu beschützen, durch ben bon ihm mit ben Erzbatern gefchloffenen Bund motibirt (2 Dof. 6, 7 fg.; Eg. 47, 14). Diefer Bund, ber als ein emiger Bund nicht mehr aufgeloft werden follte (1 Mof. 17, 7), fand unter Mofe's Bermittelung auf bem Ginai feine Beftätigung und Erneuerung. Ifrael verpflichtete fich dort feierlichft gur Befolgung bes öffentlich proclamirten Gottesgefetes (2 Dof. 19, 7 fg.; 20, 1 fg.), Jahre übernahm bie Berbindlichfeit, Ifrael vor allen übrigen Boltern gu bevorzugen und als fein geheiligtes priefterliches Eigenthumsvolt zu behandeln (2 Mof. 19, 5 fg.).

Aus diesem thatsächlichen Berhältniß ergibt sich, daß schon auf dem alttest. Standpuntt der Begriff der Gerechtigkeit eine doppelte Seite darbot. Für den Fall, daß Ifras gesetzekten war und den gegen Jahve übernonumenen Berbindlichseiten nachtam, manisestindlich gemacht, das Bolt Ifrasl wie auf Ablersslügeln zu tragen (2 Mof. 19, 4), aus allen ihm drohenden Gefahren zu erretten und unter den heidnischen Bölkern zu verberrlichen. Gleichzeitig zeigte sich aber, daß die Borstellung, wonach Gott eine Berbindlichseitig gegeniber seinem Bolt übernonnen hatte, im Grunde eine Incongruenz, ja, einen Biberspruch in sich schloß, weil der Mensch eigentlich keinen Rechtsaupruch an Gott hat, sondern schlechthin abhängig von seinem Allmachtswillen und durchaus unfähig zu Erfüllung besselben ist (Hob 4, 17 fg.). Es ist daßer nur solgerichtig, wenn die Berchigseit Gottes meist als Güte oder Gnade (hesed) dargestellt wird (Pl. 118, 1 fg.). Die Gnade, welche Jahre Fraue, als seinem Eigenthumsvolf, erweist, wird in der That öfters als ein freier Aussluß seines absoluten Willens, daneben freilich auch wieder als eine von ihm übernommene Rechtsverdindlichteit ausgesaft, und insolge dieser zweisehn Auffalsungsweise hat sich auf den Grundlagen des A. T. eine doppelte Borstellung von der göttlichen Gerechtigkeit ausgebildet, die eine mit vorwiegend juristischem, die andere mit

bormiegend fittlichem Charafter. Rad ber erftern Borftellung forbert Gott vor allem bie correcte Gefeteebefolgung; er belohnt biefelbe feinerfeits ebenfo fehr, als er bagegen bie Befetesubertretung beftraft (3 Dof. 26, 3 fg., 14 fg.; 5 Mof. 28, 1 fg., 15 fg.). Er ift bemgufolge ber Schirmher ber Befete finftitution, und ein ichauerlicher Bluch foll benjenigen treffen, welcher bas Befet verlett (5 Dof. 27, 26). Geine Gerechtigfeit hat hiernach einen vorzugeweise richterlichen Charafter und außert fich in fortwährenden Strafurtheilen, weil Ifrael fortmabrend bas Befet iibertritt. Much erleuchtetere Ifraeliten find iberzeugt, bag Gott jebem nach Dafgabe feines Berhaltens jum Gefet vergilt (val. die bezeichnende Stelle Bf. 18, 21-28), und ber Fromme fennt beshalb feinen lebhaftern Bunfch, als baft Gott ihn nach feinen Berten richten möge (Bf. 7, 9). Diefe Bopularvorstellung trägt auch Clibu bor (Bieb 34, 11 fg.), wenn er bemerkt, baf Gott jeglichem nach feinem Thun vergelte und jeden gemäß feinem Wandel behandle, und ber Berfaffer von Bf. 11 bebt (B. 6) nachbrudliche herbor, wie furchtbar bie gottliche Strafgerechtigfeit ben Fredler trifft. Daf ihre Bir fungen fich fogar auf brei bis vier Generationen erftreden, ift bie altere Bopularvorftellung, welche freilich von bem fittlich entwideltern Bewuftfein bes prophetifchen 3et altere geradegu befampft murbe (Eg. 18, 19 fg.; Ber. 31, 29 fg.; 5 Dof. 24, 16). Du göttliche Strafgerechtigteit manifestirt fich junachft an Ifrael, theile infofern, ale Gotte Berheißungen an bem Bunbesvolf nicht in Erfüllung gehen, theile baburch, bag Gon fcmere Beimfuchungen und furchtbare Gerichte über baffelbe herbeiführt. Ifrael batte, nach ber jur Beit bee Exile bei ben Frommen berrichenden Unficht, langft verbient, bem göttlichen Strafurtheil zu verfallen; allein ale bas erwählte und bevorzugte Bolt Gottel fteht es nicht nur unter bem Strafrecht ber gottlichen Berechtigkeit, fonbern auch unter ber Beileführung ber gottlichen Gnabe, infolge beren Gott mit bem Strafvolljug an fich halt, ja er wird bieweilen auch ale ein folder bargeftellt, ber bereite gefafte Straf entichliegungen wieder bereut ober jurudnimmt (2 Mof. 32, 7-14). Befondere bie Brepheten malen ben Ernft ber über Bfrael waltenben gottlichen Strafgerechtigfeit mit lebbaft aufgetragenen Farben (Bef. 9, 12 fg.; 30, 27 fg.; Ber. 11, 2 fg., 11 fg.; 14, 10; E3. 16, 2 fg.; 20, 46; 22, 1 fg.; 24, 3 fg. 11. fw.). Der Untergang bee Zehnstämmereichs und bie Wegführung seiner Bewohner nach Uffprien, die Zerftörung Jerusalems und die Auf lofung bes Reiche Buba burch bie Chalbaer ericheinen ihnen als verbiente Gottesgerichte nach fortgefetter boswilliger Gefeteeubertretung von feiten bes theofratifden Bunbesvolle, und fie zweifeln nicht, daß das Bolt ale folches, b. b. in feiner Gefammtheit, feine An fpruche an Die Erfullung ber gottlichen Berbeigungen vericherzt hat, und bag nur noch ber gerecht gebliebene Reft, bas ibeale Ifrael, nach mehrfacher Läuterung und Bemahrung in fcmeren Leiden, in ben Befit bes verfprochenen Erbes eintreten wird (Jef. 40,2; 42, 1 fg.; Cach. 13, 7-9).

Gleichzeitig manisestirt Gott allerdings feine Strasserechtigkeit auch an ben übrigen Böllern, ben Heiden (Pf. 7,7 fg.; 9,8 fg.). Die ganze Welt wird nach dem Maßstab seiner Gerechtigkeit gerichtet (Pf. 9,8 fg.; f. Weltgericht). Sein Gericht wird auch über Edom (Pf. 63,1 fg.), Babel (Jef. 47,1 fg.), Aspier (Jef. 21,13 fg.), Waob (Jef. 15 und 16), Tyrus (Jef. 23,1 fg.), die Götzen (Jef. 44,8 fg.) n. f. w. gehalten. Nur die Guten, Gerechten, im Leiden Bewährten bleiben übrig und erretben das Gottesbreich, nur an ihnen erfüllen sich die den Bütern gegedenen Verfeisungen.

Je mehr bas alttest. Bottesbewüßtsein sich von der lediglich national-particularistischen Betrachtung zu ber weltgeschichtlich-universellen erhob, ein defto unabweislicheres Bedürfnis erwachte, die Gerechtigkeit Gottes im Licht feiner Gute und Gnade zu begreisen, und besto mehr trat an die Setelle ihrer vorwiegend juriftischen Auffassung die vorwiegend sittliche, der zufolge Gott bei Beurtheilung von Individuen und Böllern nicht

ben außern Mafftab correcten Satungegehorfame, fonbern ben innern einer frommen und rechtschaffenen Gefinnung anlegt. Die Bropheten tennen eine auferlich correcte Sanungsgerechtigfeit, Die gleichwol vor Gott feinen Berth bat (Bef. 1, 11 fg.; Am. 5, 21 fg.; Dicha 6, 6 fg.; Jef. 58, s fg.). Gin Bfalmfanger verhöhnt bie Giferer für ben theofratijden Opferdienft, welche mahnen, Gott effe Stierfleifch und trinte Bodeblut (Bf. 50, 13), und ein anderer forbert an ber Stelle ber Brandopfer gerabegu bas reine Berg und bie buffertige Gefinnung (Bf. 51, 12, 19). Da nun aber bas Berg nie bollig rein und bie Gefinnung nie burchaus gut ift, ba ber Sang jum Bofen ungertrennlich ift bon ber finnlichen Raturbeschaffenheit bee Menfchen (f. bas Boje und Fleifch), fo mare es von feiten Gottes eine Ungerechtigfeit, wenn er feine Rechtsforberungen ben Menichen gegenüber mit abfoluter Strenge burchfeste, und ber 103. Pfalm ruhmt baher bon ihm, bag er alle Schuld vergebe, alle Mangel ("Grantheiten") beile, infonderheit ben Unterbrudten belfe, daß er barmherzig, langmitthig, hulbreich, großmüthig sei, nicht auf immer Böses nach trage, überhaupt nicht, wie die ältere Bergeltungslehre annahm, nach Maßgabe seiner Berichulbungen mit bem Menichen handle, und eben barin ertennt ber Bfalmift ale bas mahre Befen ber gottlichen Berechtigfeit (Bf. 103, 2-18) eine folche Gefinnung bon feiten Gottes gegen ben Menfchen, wonach Gott mit bem reblichen Streben bes Menfchen nach Erfüllung feines Gefetes, b. i. feines beiligen fittlichen Billens, fich gufrieben gibt. Daher vollzieht Gott feine Berechtigfeit in einer bobern, ale in ber gefetlich theofratifchen Bedeutung bes Bortes. Das prophetifche Gottesbewufitfein findet fich burch bas bergebrachte Bunbesverhaltniß Ifraels mit Jahre nicht befriedigt; es forbert einen neuen Bund Jahve's mit ben Frommen, und bem frommen "Reft" wird befchieben, mas urfprunglich ber Befammtheit bes ermuhlten Bolte verfprochen mar (Ber. 31, 7 fg.; Bef. Infofern tennt 54, 1 fg.; Ez. 36, 22 fg.; Bof. 11, 8; Beph. 3, 14 fg.; Mal. 3, 20 fg.). foon bas A. T. einen neuen Bund ber Berechten mit Gott, ber nicht auf auferer Satungs-

gerechtigfeit, fonbern auf perfonlicher Befinnungegerechtigfeit beruht. Der Begriff ber Gerechtigfeit Gottes im D. T. ift biefem prophetischen burchaus verwandt. Den Unterschied bildet die Thatfache, daß bas neuteft. Gottesbewußtsein durchgangig von ihm bestimmt ift, bag er im n. T. nicht nur eine accefforifche, wie im A. T., fonbern eine centrale Bebeutung hat. Gott ift wol auch im R. T. ale ein folcher bargeftellt, ber bas Bute belohnt und bas Bofe bestraft und jeglichem nach feinen Berten vergelen wirb "(Rom. 2, 6; Debr. 10, 30 fg.; Offb. 22, 12-15); allein bamit außert Gott noch nicht fein abjolutes und ewiges Befen, wie es auf neuteft. Standpunkt burch die Bermittelung Befu Chrifti erfannt ift. Benn Gott als "Liebe" (1 3oh. 4, 8) bezeichnet wird, fo hat in biefer Bezeichnung auch feine Gerechtigfeit ben Charafter einer "Gerechtigfeit ber Liebe" gewonnen, und er wird baher in der Regel nicht als der "Berr", wie im A. T., fondern als ber "himmlifche Bater" bargeftellt, ein Brabicat, bas im M. T. von Gott nur felten vortommt, mahrend Jefus baffelbe als bie ftunbige Bezeichnung für Gottes wefentliches Berhaltniß zu ben Menichen eingeführt hat. Ale "gerechter Bater" (3oh. 17, 25) bevormgt er fein einzelnes Bolt mehr; ja, er behnt feine welterhaltende und weltregierenbe Bitte fogar auf Die Bofen und Ungerechten aus, Die er in gleicher Beife an feinen Naturgaben theilnehmen lagt wie die Guten (Matth. 5, 45 fg.). Die Gleichstellung ber Beiben mit ben Juben in ihrem Berhaltniß ju Gott hat Jefus ju großem Megerniß ber theotratifch gefinnten Jubenfchaft bftere aufe nachbrudlichste ausgesprochen; Die Gleichniffe vom verlorenen Sohn und bom Pharifaer und Bollner im Tempel laffen fogar eine Borliebe des "himmlifden Baters" für die von der pharifaifden Bartei verabscheute Seidenwelt burchbliden (Lut. 15, 11 fg.; 18, 9 fg.). Die neue "Gerechtigfeit ber Liebe", auf welche Befus bas Berhaltniß Gottes ju Juden und Beiden, b. h. jum Menfchen überhaupt, grundete, erprobt fich nun auch an bem neuen Dafftab, ben Gott beim Endgericht an die Menfchen anlegt; benn nicht ihr Berhalten ju irgendeiner vorgeschriebenen Gatung, fonbern ihre Befinnungen und Sandlungen gegen Die Mitmenfchen, überhaupt nicht ihre mnere ober außere Stellung ju irgenbeinem Dogma, fonbern ihre religios-fittliche Richtung und Lebensführung entfcheibet iber ihr emiges Schicfal (Matth. 25, 40). Deshalb fann es auf diefem Standpunkt unmöglich mehr Borgugerechte fur die Juden geben, fonbern "alle Bolfer" (von ber gefammten Menschenwelt ift Matth. 25, 32 ber Ausbrud Ravra τα εδνη zu erklaren) werben lediglich nach ihren Ueberzeugungen, ben Beweggrunden ihres fittlichen Berhaltens gerichtet, und alle Menfchen, welche einem ber Geringsten ihrer Brüber aufopfernde Liebe bewiesen haben, gehören ebendeshalb zum Mesiadreich (wonach die Bemertung den Weyer, Richtchristen könnten an jener Stelle nück gemeint sein, da site folge das Messiadreich nicht bereitet sein könnten an jener Stelle nück gemeint sein, da site palt verliert. Der Begriff einer dogmatisch abgeschlossenen Heisegemeinschaft war für Jesus gar nicht vorhanden. Eigenthimlich ist die Vorstellungsart, welche vom vierten Evangelisten Jeichsschlich der göttlichen Gerechtigkeit in den Mund gelegt wird, nämlich daß schon jet (vor dem allgemeinen Weltgericht) der Vater niemand mehr richte, sondern alles Gerich dem Sohn übergeben habe (Joh. 5, 22). Nach der Anschauung der drei ersten Evangelisten verwaltet der himmlische Bater die Gerechtigkeit in der Welt selbst, die er das Endgericht unter seiner höchsten Autorität dem Sohn übergibt (Waatth. 6, 6; 10, 28. 32 sz. 11, 23; Lut. 10, 21 sp.; 15, 20 sp.).

Much in ben apostolischen Schriften ift bas Bewußtfein von einer neuen Gerechtig feit Gottes, der Gerechtigfeit der Liebe, burchgangig ausgesprochen, jedoch mit dem Unterfchieb, daß fie in den einen ale bas wefentliche Brincip des Evangeliums gegenüber ben altteft. Standpunkt erfcheint, mahrend fie in ben andern burch die Borftellung von be gefetlichen, richtenden und ftrafenden, gottlichen Gerechtigkeit noch gedampft ift und nicht fo unbedingt in den Mittelpunft ber religiofen Anschauung tritt. In der Offenbarung bes Johannes werden bie Wirfungen der neuen Berechtigfeit auf die Schar ber ermählter Bengen beschränft, "die gewaschen find von ihren Gunden mit bem Blut Chrifti" (Dffb. 1,5; 3, 21; 7, 9 fg.; 14, 1 fg.; 20, 4 fg.; 21, 7). Die Beiben bagegen find, nach ber Unfich bes Berfaffere, bem gottlichen Borngericht verfallen (Dffb. 21,8). Auch in bem alexandrinifa gefarbten Bebraerbrief, in welchem in geiftvoller Beife ber Begenfat zwifchen ber neun Berechtigfeit bes Sohenprieftere ber Onade und ber alten Gerechtigfeit bes Sohenpriefter ber Catung burchgeführt wirb, ift für die vorfätliche Gunde (altteft. Catungelehre ge maft), nach einmal erfannter Bahrheit, feine Bergebung mehr zu hoffen; nur ber Schrede des Berichts ift für die bewußt Abtrilnnigen noch ju gewärtigen, und Gott manifefin sich, wie im A. T., als "verzehrendes Feuer" (Bebr. 10, 26 fg.; 12, 25. 29). Nicht minder # die Gerechtigfeit Gottes überwiegend noch als eine Gerechtigfeit des Gefetes und Borne in bem Brief bee Judas und dem 2. Brief bee Betrus aufgefaßt (3ud. 5 fg.; 2 Ben. 2, 9 fg., 21 fg.). Der gefetgeberifchen und richterlichen Gerechtigfeit Gottes wird mit besonderm Nachbrud im Brief des Jatobus (4, 12) gedacht. Dagegen ftellt der 1. Betrutbrief die neue Gerechtigkeit, ale eine in Chrifto, infonderheit in feinem Opfertod, geoffen barte und ben Ungerechten zugute tommenbe, in die Ditte feiner driftl. Beltanfchauung (1 Petr. 3, 18 fg.). Der Apostel Paulus hat die neue Gottesgerechtigfeit ber Liebe, Die midt mehr die Gefeteswerke als Rorm des fittlichen Urtheils betrachtet, jum Princip nicht nur feines theologifchen Lehrbegriffs, fondern feiner gefammten fittlichen Lebensanfchammig erhoben (Gal. 3, 24 fg.; Rom. 3, 21-31), d. h. Gott beurtheilt den Menfchen nicht nad feiner außern Uebereinstimmung mit ber objectiv gegebenen Rorm bes Gefetes, fonbern nach feiner innern Bergens = und Beifteerichtung, feiner centralen Gemiffeneftellung pu ihm und feiner in Chrifto erichienenen Offenbarung. Diefes neue Berhaltnig Gottes jum Meufchen ift bem Apostel vermittelt burch ben Glauben (f. b.), weehalb es ein Ber hältniß der Glaubenegerechtigfeit heißt, und zwar ein Berhaltniß zu der durch den Glauben an Jefum Chriftum, ale ben zweiten Abam, ben gerechten Gottesmenfchen bewirften Ge rechtigfeit, fofern nämlich Chriftus auf bem Wege bes Glaubens feine Gerechtigfeit feinen In den Johannesbriefen ift die Gerechtigfeit Gottes geradegu ale Angeborigen mittheilt. mittheilende dargestellt (1 30h. 1, 3. 6; 2, 24; 3, 24; 4, 12 fg.; 5, 12). Das ftarre theofratifde Befet hat fich in der Berfon Chrifti in eine perfonlich erneuernde Lebenefraft, in Beift und Rraft, verwandelt, und die Berechtigfeit Bottes ift barum aus einer vorwiegend richtenden und forbernden eine pormiegend mittheilende und begnabigende geworben.

Gerechtigkeit (des Menfchen). Die Gerechtigkeit Gottes fordert Gerechtigkeit bon feiten des Menfchen, d. h. der Menfch foll dem göttlichen Recht gemäß leben umb wondeln, dem göttlichen, für ihn maßgebenden Willen gerecht werden. Der doppelten Gerechtigkeit Gottes (f. d.) zufolge gibt es in der Vibel auch eine doppelte Gerechtigkeit des Menfchen, Gefetesgerechtigkeit und herzensgerechtigkeit, eine Rechtbeschaffenheit, deren Waßflad die vorgeschriebene Cahung, und eine Rechtbeschaffenheit, deren Quelle die innere religiös-fittliche Gesung in. Die erstere fordert die theofratische Gesengenng, im hintergrund Gottes Erbarnuen, Gnade, Langmuth zeigend, aber zugleich auch die Schäfte

bes unerbittlichen Ernftes (2 Dof. 34, s fg.) gegen alle Abtrunnigen, inebefonbere gegen die abgöttischen Beiben (2 Dof. 34, 11 fg.). In ben "Satungen Jahve's manbeln", feine "Gebote halten", ift ber Musbrud fur biefe Form ber Gefetesgerechtigfeit (3 Dof. 26, s; 5 Mof. 27, 1 fg.; 28, 1 fg.). "Ale Gerechtigfeit wird es uns gelten, wenn wir barauf halten, alle biefe (bie im Gefet vorgeschriebenen) Gebote gu thun vor Jahve; unferm Bott, fo wie er une geboten" (5 Dof. 6, 25). Daber die oft wiederholte Dahnung, die vorschriftegemäße Catung zu beobachten, nicht babon abzuweichen, namentlich nicht den Sakungen fremder abgöttischer Böller fich zu unterwerfen (3 Mof. 19, 37; 20, s. 22; 22, 9. 31; 5 Mof. 4, 40; 6, 1 fg.; 8, 1 fg.; 10, 32 u. f. w.). Wer also vorichriftegemäß befchnitten mar, borfchriftegemäß an bem Dienft beim Beiligthum, infonberheit bes Opfers, theilnahm, ben Sabbat und bie übrigen Tefte vorschriftsgemäß beobachtete, ben anbefohlenen Ceremonien, Reinigungen, Bafdjungen, Speifegefeten fich unterzog, von allen untheofratifden und ausländifden Gulten fich fern hielt u. f. w., ber war ein "Gerechter" und hatte auf ben im Gefets treuem Behorfam gegen baffelbe verheifenen Lohn zu hoffen, wobei mit Dieftel ("Die 3bee ber Gerechtigfeit, vorziglich im Alten Teftament", in ben "Jahrbitchern für beutsche Theologie", V, 207 fg.) anzuerfennen ift, daß in ben brei erften Buchern Dofe ber Begriff ber Gerechtigteit bom Menichen noch fehr in ben Sintergrund tritt. Diefe Befetesgerechtigfeit wird auch in manchen Bjalmen boch gefeiert. Schon ber Gingang bes Pfalmbuche preift ben Dann glitdlich, welcher an Jahve's Gefet feine Luft hat und Tag und Nacht barüber nachsinnt (Pf. 1, 2). Auch der Berfasser des 51. Pfalms, obwol er eine bessere Gerechtigfeit fennt, will boch von ber Befetesgerechtigfeit fich nicht freimachen (B. 20 fg.). Ramentlich Die Pfalmen 78 und 105 preifen Die Gefetesgerechtigfeit (Bf. 78, s fg.; 105, 40) und ftrafen den Abfall vom Gefet. Der 119. Pfalm ift gang im Geift biefer formalen Gerechtigteit gebichtet; der Berfaffer ift fich bewufit, "Recht und Gerechtigteit geubt ju haben", und grundet barauf fein Bertrauen auf Gottes Schut (B. 121). Auch bei ben erleuchtetften Bropheten ericheint bie menichliche Gerechtigfeit immer noch gefnüpft an bie Beobachtung ber theofratifchen Satungen, und felbft ber zweite Befaja eifert nicht nur gegen bie Erbauung eines Tempels in Babylonien, fondern ftellt bie Schlachtung eines Rinbes jum Opfer in einem auferpalaftin. Tempel bem Menfcheumorb gleich (Jef. 66, 3), und benen, welche levitifch unreine Speife geniegen, broht er mit bem Untergang (Bef. 66, 17). Das fpatere Schriftgelehrtenthum bilbete bas 3beal einer gefettlich correcten menichlichen Gerechtigfeit bis ju bem Catungerigorismus und ber Cafuiftit bes Pharifaerthume (f. b.) aus. 3m Buch Girach find une viele Spriiche, welche ben tiefen Refpect ber fpatern Beit bor folder Wefepesgerechtigfeit ausbriiden, aufbehalten. Ber fich an bas Wefet halt, wird bie Beisheit erlangen (Rap. 15, 1); nichts geht itber die Beieheit bee Gefetbuche (Rap. 24, 23 fg.); um bee Gebote willen foll man mohlthatig fein (Rap. 29, 9); bas blofe Forfden im Gefet hat fcon die Birfung, baf es ben Forscher mit ber Substang bes Gefetes erfüllt (Kap. 35, 15). Daher bas überichwengliche Lob ber Schriftgelehrten (Rap. 39, 1 fg.), und ber Borfahren, foferu fie ale folde gelten, welche bie Satungen tren beobachteten, was namentlich von Abraham gerilhmt wird (Rap. 44, 19). Die Schande ber theofratifchen Rouige, mit Ausnahme David's, Sistia's und Jofia's, ber Gefetesgerechten, beftand in ihrem Abfall bom Gefet (Rap. 49,4 fg.), wogegen ber hohepriefter Simon burch bie Gefeteereftauration fich unfterbliche Berdienfte erworben hat (Rap. 50, 1 fg.). Während die Sadducaer fich einfach an ben gefchriebenen Buchftaben ber Ueberlieferung hielten (Sausrath, "Reutestamentliche Zeitgeschichte" Beibelberg 1867], I, 120), zeigten fich bie Pharifaer bemuht, bie Trabition burch Auslegungeftufte ju bereichern (Josephus, "Bibifcher Rrieg", II, 8, 14; "Alterthümer", XVIII, 4, 3), die freilich in der Cache nicht itber ben Buchstaben binausführten, und der Schwerpuntt der menschlichen Gerechtigkeit lag auch bei ihnen in ber punttlichen Beobachtung ber fünftlich ausgebeuteten und auf alle möglichen Fälle angewandten Satung. Die Erfüllung ber Ge-rechtigkeit bestand zulet in der pedantischen Befolgung einer Reihe von scholastischen Boridriften, fittlich gleichgültigen Geremonien, außerlichen Ritualien, wobei auf an fich gang gleichgültige Dinge ein unverhaltnigmäßiges Gewicht gelegt, Die fittlichen Principien dagegen aufe tläglichste vernachläffigt wurden (Matth. 23, 16 fg.; 3oft, "Gefchichte bes Judenthume" [Leipzig 1857-59], I, 217; Bergfeld, "Gefchichte bee Bolles Ifrael" [Leipzig 1863], III, 386; Reim, "Gefchichte Jefu von Ragara" [Burich 1867], I, 261 fg.).

Diefe Anschauung von ber menschlichen Gerechtigfeit ift nicht bie altefte und nicht die tieffte bee A. I., fondern es ging feit ben alteften Beiten eine tiefere und mabrere neben ihr her. Die theofratische Gesettgebung mar ja überhaupt fpatern Ursprunge; bas mofaische Befet war noch wesentlich von religios-sittlichen 3been und Brincipien getragen. Roah heißt ein Gerechter, weil er "mit Gott manbelte" (1 Dof. 6, 9). Dem Abraham wurde fein Bertrauen (f. Glaube) auf Jahre als Gerechtigfeit angerechnet (1 Dof. 15, 6), und die Berpflichtung, die ihm bor allen andern auferlegt wird, ift "fromm und bor Gott bem Mumachtigen zu manbeln" (1 Dof. 17, 1 fg.). Die Befchneibung erfcheint auf biefem Standpuntt, wie Baulus (Rom. 4, 11) richtig ertannt bat, lediglich als ein Ginbilb der innern Gemiffens - und Bergensgerechtigfeit. Darum forbert ber Befengeber in 2 Dof. 19, 6 von Ifrael por allem eine priefterliche geheiligte Gefinnung, und ber Detalog ichlieft bezeichnend feine Borfdriften mit bem Berbot ber bofen Luft ab (2 Dof. 20, 16; 5 Mof. 5, 18). Inebefondere Die zweite Gefengebung im 5. Buch Mofe, fo entichieden bie Befolgung ber theofratischen Capung bon ihr geforbert wirb, bergift boch nirgenbe angubeuten, bag bie mahre Gerechtigfeit bes Menfchen eigentlich aus bem Inner entspringen und eine Gache ber Befinnung (Bertrauen, Glaube) und bes Bergens (Gute. Bohlwollen) fein foll (5 Dof. 5, 29). Daher bas Gebot, Gott zu lieben ,, bon gangen Bergen, ganger Geele, mit bem gangen Bermogen" (5 Dof. 6, s; 10, 12; 11, 13; 13,4, und die Forberung, bag die Bebote Gottes im Bergen getragen werben (5 Dof. 6,6: 30, 11 fg.). Ale Borbilber folder Bewiffene : und Bergenegerechtigfeit gelten Dofe und Samuel (Ber. 15, 1), aber auch die altern untheofratifchen Manner Roah, Daniel mi Siob, an benen um ihrer frommen Befinnung willen Gott ein Bohlgefallen hatte ( 14, 14 fg.; 1 Dof. 6, 9; Siob 12, 4; Dan. 6, 11). Diefelbe Anschauung von ber mahre (menichlichen) Gerechtigfeit fpricht fich öftere im Pfalmbuch aus. Gott hilft ben @ rechten, b. h. ben fittlich Unbescholtenen, ben Reinen (Bf. 7, 9 fg.), Die meiftentheile bie Unterbriidten und Berfolgten find (Bf. 9, 19; 10, 12 fg.), und die Ungerechten, die Gemalt thatigen bagegen trifft fein Grimm (Bf. 11, 6). Diefe innere Gerechtigfeit ift in mehren Bfalmen ale Bergenereinheit, Unfchulb, Demuth, Gottesvertrauen, Gottesfurcht, Bob wollen gegen Arme und Beburftige u. f. m. gefchilbert (Bf. 24, 4 fg.; 51, 12.15 112, 1 fg.). Innere Reinheit, Läuterung ber Gefinnung, Befreiung von ber Anechtichaft bee Bofen, Liebe jum Guten, Bohlthätigfeit, Theilnahme fur Witmen und Baifen, De muth, gilt bei ben hervorragenoften Bropheten fur ben mahren Dienft ber Gerechtigfen (3ef. 1, 16 fg.; Am. 5, 14 fg.; Dich. 6, 8 u. f. m.), und die außere theofratifche Gerechtig feit hat in ihren Augen ohne biefe innere ethifche Gerechtigfeit feinen Berth (Jef. 1, 10 fg.: Mm. 5, 21 fg.; Dich. 6, 6 fg.).

Rach bem tiefern fittlichen Bewuftfein bes A. T. befteht bie mabre (menichliche Gerechtigfeit in bem Streben nach bem bochften But, in "bem Durften nach bem leben bigen Gott", in ber bemuthigen Beugung bes Bergens vor Gott, in bem Barren am Gottes Troft (Bf. 42, 2 fg.). Gerecht in ber höhern Bebeutung bes Wortes ift mer feine Gunbhaftigfeit erkennt, auf fein eigenes, im Grunde boch fehr mangelhaftes Ber bienft verzichtet, auf Gottes Gnabe allein vertraut. Darum bietet Jahre im zweiten Jesaja vorzugeweise ben Trauernden, Berwundeten, Gefangenen, Bergagten und Gebeugten feinen Eroft und feine Onabe an (Jef. 61,1 fg.), benen, welche ertannt haben, baf ihre eigent Gerechtigfeit wie ein "besudeltes Rleib" ift (3ef. 64, 6). Das Buch Siob lehrt daffelbe Der hiob, ber in ber Boltstradition als ber "Gerechte" galt, betennt am Schluf bet betreffenden Buchs, bag es nichts ift mit feinem Berftand und feiner Gerechtigfeit, und in Staub und Afche wirft er fich bemuthig nieber bor bem allmächtigen und beiligen Gott (Biob 42, 2 fg.). Benn eine fpatere Periode ju ber ftrengen Sapungegerechtigfeit gurudtehrte und in ben Schulen ber Schriftgelehrten biefelbe ausbilbete, fo ift gleichmol bas Bewuftfein einer hohern innern Gerechtigfeit, einer fatungefreien Gittlichfeit unter bem altteft. Bolt niemals gang erloschen. Das Buch ber Beisheit schilbert ben mahren Gerechten, turz vor bem Auftreten Chrifti, als einen folden, beffen Geele Gott wohlgefällig ift, bem Bosheit nicht ben Berftand verkehrte (Rap. 4, 11 fg.), ber ein Mafchenfreund ift (Rap. 12, 19). In mahrer Gotterfenntnig befteht, nach feiner Anficht, bie volltommene Gerechtigfeit (Rap. 15, 3).

Der Weg zu ber neutest. Erneuerung bes Begriffs war damit hinlänglich gebahnt. Bejus lehrte nicht eine ichlechterbings neue Gerechtigfeit bes Menfchen, sondern eine vor-

züglichere als biejenige ber Schriftgelehrten und Pharifaer war (Matth. 5, 20). Die pharifaifche Auffaffung ber Gerechtigfeit, b. b. bes fittlichen 3beals für ben Denichen, welcher er die feinige entgegenstellte, beruhte auf der Annahme, daß es möglich fei ber Gerechtigkeit genugzuthun durch Befolgung ihrer Borschriften. Was geschrieben ftanb (im Befet und ben Auslegungen), galt, weil es gefchrieben ftanb, für rechteverbindlich, aber auch fitr erfüllbar (Matth. 5, 21 fg.). Das war es vorzugeweife, mas Befus an bem pharifäifchen Gerechtigkeitsbegriff tabelte. Ihm galten Die Brincipien bes Guten für fittlich verbindlich, für ewige, heilige Normen bes fittlichen Lebens; fammtliche Gebote führte er auf ihre fittliche Burgel in ber Gefinnung gurud; auch bas Bofe befampfte er nicht in feiner außern, gufälligen Erscheinung, in ben willfürlichen und oft imaginaren Formen, welche ihm bie Caluiftit ber theologischen Schulen gab, soubern in seinen verborgenen Abgrunden, in ber bofen Luft bes herzens, in bem verfuchenden Raturhang ber Ginnlichfeit. Gin zweites, mas Jefus an bem pharifaifchen Gerechtigfeitsbegriff befampfte, war bie Reigung ber Schule, ben Begriff bes Bofen Der Schwur beim abzufchmachen und zu erfeten burch cafniftifche Unterscheibungen. Tempel hatte nach ben Aufstellungen ber Schule feine verbindliche Rraft, bagegen ber Schwur beim Gold bes Tempels; ber Schwur beim Altar galt nichts, aber ber Schwur bei ber Opfergabe bes Altars (Matth. 23, 16)! Im fleinen wurde punktliche Treue geforbert (Berzehntung von Minge, Dill, Rimmel), im großen wurden die Grundlagen aller Sittlichkeit aufs frechfte untergraben und preisgegeben (Matth. 23, 23 fg.). Diefe sittliche Bruberie und Bedanterie, die bor bem Genuf ben Bein feiht, bamit feine Dude in den Becher falle, aber gleichzeitig Ramele verschludt (Matth. 23, 24), die heuchlerische Berechtigfeit, Die Gerechtigfeit ber Tartufes, ift es, gegen welche Jefus feinen vernichtenden Beheruf fchleubert (Matth. 23, 13 fg., 28 fg.). Unftreitig hat er ben Gerechtigfeitsbegriff fo tief als möglich gefaßt, als fittliche Bollfommenheit, wie fie in Gott felbft fich manifestirt, b. h. ale Bollfommenheit ber Liebe (Matth. 5, 43 - 48). Rach biefem 3beal ber Gerechtigfeit, b. h. nach ber sittlichen Bollfommenheit in ber Form ber Gottabnlichkeit, foll jeder in erster Linie ftreben (Matth. 6, 33), wobei es gang willfürlich ift mit Meber, "Kritifch eregetifches Sandbuch, über bas Evangelium bes Matthaus" 5. Aufl., Göttingen 1864], G. 194, Mum.), ju behaupten, bag ber mahre Begriff beffelben bem Baulus fpater "offenbarungsmäßig fund geworben" fei. Der pan= limifche Berechtigfeitebegriff ift ein von bemjenigen Jefu, wie wir gleich zeigen werben, mefentlich berichiebener und bedingt burch die paulinifche Rechtfertigungstheorie, welche Befus weber aufgestellt, noch gefannt hat. Die Gerechtigfeit bes Menschen besteht, nach ber Darftellung Jefu, nicht in einem ibn von Strafe und Strafwurdigfeit freifprechenben göttlichen Urtheil, wie nach ber Darftellung bes Paulus, sonbern in einem unbegrengten littlichen Streben und Sanbeln mit Beziehung auf bas bochfte Gut. Darauf tommt es nach Jefus an, bag ber Menich erfolgreiche sittliche Friichte im Leben und Banbel bervorbringt, baf er nicht nur fromme Borte macht (Berr! Berr!), fondern ben Billen bes himmlijden Baters wirtlich vollbringt (Matth. 7, 16-27); auch nach bem vierten Evangeliften erwies fich Chrifti Gerechtigfeit in feiner fittlichen Lebens : und Berufsthatigfeit, darin, bag er bes Batere Willen that und beffen Werk auf Erben ausrichtete (3oh. 4, 34). Beine geht über ben altteft.-prophetifchen Standpunft mit feinem Gerechtigfeitebegriff inlofern noch wefentlich hinaus, als er nicht nur einen frommen und reinen sittlichen Banbel, fonbern bie bolle Uebereinstimmung bes Innern mit ber Erscheinung, bie in Bedanken und That vollendete Liebe, die Bollbringung des schlechthin Guten nach bem Borbild bes Schlechthin guten Gottes felbft bon bem Menfchen forberte. Gin boberes Gerechtigfeitsibeal, b. h. eine höhere fittliche Forberung an ben Menschen als Diejenige war, welche Jefus ftellte, ift überhaupt nicht möglich. Allein er ftellte die Forberung lediglich als ein Brincip auf und bas Gerechtigfeiteibeal vor ben fittlichen Willen bin, mit bem Bugeftanbnig, bag ber Denich baffelbe nicht fofort und niemals gang erfüllen tonne, fonbern bermittele bes langfamen Proceffes ber Ginneganberung und bes Gottvertrauens erft gur immer bolltommenern Erfüllung angeleitet werben miffe. Bu biefem Zwed hatte er feine Erlöfung (f. b.) ine Bert gefest, um die bem fundigen menfchlichen Billen mangelnden Arafte zu erganzen und aus ber Fulle feines fcopferfraftigen vollfommenen sittlichen Lebens die höhere fittliche Lebensanregung mitzutheilen (Matth. 11, 27-30; 30h. 6, 51). Daber fein liebevolles Mitleid mit ber finnlichen menfchlichen Schwäche (Mart. 14, 38;

Matth. 26, 41). Daher auch seine Versicherung, daß er der Sünder, und nicht der "Gerechten" (im satungsmäßigen Sinn des Wortes) Heiland sei (Matth. 9, 12 fg.). Taher sein Suchen dessen, was den andern als verloren erfchien, und seine Freude über den auf den Weg der Gerechtigkeit zurückgekehrten Sinder (Luk. 15, 32). Am deutlichsten ist der Gerechtigkeitsbegriff Jesu, in seinem Unterschied von den übrigen biblischen Aufsalzungen durch das Gleichnis vom Pharifäer und Zöllner gezeichnet (Luk. 18, 9—14), welchen zufolge der Pharifäer das Wesen der Gerechtigkeit in die äußere correcte Beodachtung der göttlichen Gebote und überlieserten Sabungen setzt, wogsgen der Zöllner dassigter dahung zur unmittelbaren individuellen Erscheinung berügt, daß er demitkig seinen sündigen Justand auerkennt, bekenut und vom Sexen nach sittlicher Erneuerung verlange.

Der Berfasser des Jatobusdriefs hält sich in der Hauptsache ganz an den von Zeieb aufgestellten Begriff der Gerechtigkeit. Er legt allen Nachbruc auf das sittliche Thus (vol. 3ak. 1, 2º fg. mit Matth. 7, 24 fg.), und sür Witwen und Waisen sogen, gilt im als wahrer Gottesdienst. Durch gute Werke, d. h. durch die Bewährung siener sittlichen Gesinnung im Leben, wird der Mensch, nach seiner Ueberzeugung, gerecht (Kap. 2, 21) insbesoudere durch Bewährung in der Standhaftigkeit (Kap. 1, 4. 12; 5, 11). Auch der Aberderbriefs schließt sich an diese Aussachig und er (menschlichen) Gerechtigkeit an (Kap. 10, 30); der Glaube der Gerechten ist ihm vorzugsweise die Tugend einer unerschilterlichen Gottvertrauens (Kap. 10, 1 fg.), nud man kann, nach seiner Ansich dem Glauben nacheisern (Kap. 13, 7), eben weil er eine Ingend ist. Hernsbrief, indem er die Nacheiserung des Borbildes Jesu sorden schließt sich auch der 1. Petrusdrief, indem er die Nacheiserung des Borbildes Jesu sorden fallest sich der Listen der Wisten der Elbsthingabe an das Gute, wie es von Christus in Leben und Leiden bewährt worden, entspringende sittliche Gesinnung, die sich ebenfalls in Leben und Leiden bewährt worden, entspringende sittliche Gesinnung, die sich ebenfalls in Leben und Leiden bewährt worden, entspringende sittliche Gesinnung, die sich der kein aus Leiden und

Leiben bewähren muß.

Auch ber Apostel Paulus gelangt im wesentlichen gu bemfelben Biel, aber auf einem eigenthilmliden Umwege. Die neue Berechtigfeit, in beren Dienft vermittele ber Offen barung Gottes in Jefu Chrifto die Denfchen, fowol Juben als Beiben, berufen find, if eine Gerechtigfeit nicht mehr ber Gefeteewerfe, fondern bee Glaubene (f. b.), b. b. # fommt nicht burch bie correcte Beobachtung bes mojaifchen Befetes und ber traditionellen Cabungen zu Stande, fondern durch die vertrauenevolle Singabe, infonderheit an die im blutigen Gubnopfertod Jefu Chrifti manifestirte gottliche Ongbe, Die, junachft eine rich tende und ftrafende, durch die Bermittelung bes Todes und ber Auferstehung Chrifti ein die Gunden vergebende und fulnende wird. Diefe (menfchliche) Gerechtigteit ift alfo gu nadft nicht ein Bert des Menfchen, fondern eine That Gottes; fie verandert gunadft nicht bie fittliche Beschaffenheit bes Denfchen, fonbern bas religiofe Berhaltnig Gottes ju ihm; fie erflart ben Menfchen, infolge feines Glaubene an bas Berbienft bee Opfer tobes Besu Chrifti, por Gott als gerecht, obwol er in feinem Leben und Wanbel feines wegs ben göttlichen Geseteswillen punttlich erfüllt (Gal. 3, 5 fg.; Rom. 3, 21 fg.; 4, 1 fg.) Das ift ber Umweg, ben Baulus, im Anschluf an bie altteft. Gundopferlehre und im Begenfat gegen feine frubere pharifaifde Theologie und Moral einschlägt. babei einfach stehen geblieben, so ware feine Gerechtigkeitslehre, b. h. feine Lehre von ber Aneignung des Beils durch den Menschen, durchaus unbefriedigend. Gott forbert, nach richtigen fittlichen Begriffen, von dem Menfchen wirfliche Erfüllung feines beiligen Billene, und ju biefem Bwed fittliche Erneuerung aus bem innerften Buntt feiner Berfonlichfeit mit einer feine gange Lebenverfcheinung umfaffenben Birtung. Der Apoftel bat bas un befriedigende Ergebniß bes eingefchlagenen Weges felbft gefühlt, und ift beshalb wieber holt auf ben Rachweis gurudgefommen, bag mit ber gottlichen Gerechterflarung and ein fittlicher Umfdwung in bem Innern bee ale gerecht Ertlarten verbunden fei, mas er burch eine eigenthumliche Bestimmung bee Glaubenebegriffe beutlich ju machen fucht. Der Glaube wird näulich ale eine geheimnigvolle Rraft geschilbert, welche ben, ber fie befist, in einen unmittelbaren Contact mit ber Berfonlichkeit Chrifti fest. Glaubens erlangt ber Gläubige Antheil an bem Sterben und Leben Chrifti, und wird baburch ein neuer Denfch; er ftirbt in Chriftus feinen Gunden ab und fteht in Chriftus Bu einem reinen, Gott mohlgefälligen Leben auf (Rom. 6, 1 fg., 18; Eph. 4, 20-24). Der

fittliche Rern ber paulinischen Gerechtigfeitetheorie ift augenscheinlich noch eingeschloffen in eine muftifche allegorifirende Schale (f. Rechtfertigung und Glaube). Die Johanneiichen Briefe zeigen diefe muftifche Berechtigfeitolehre auf einer noch entwideltern Stufe. Die Beobachtung ber gottlichen Gebote ift hier nicht die wirkliche Gerechtigkeit bes Denichen, fondern nur ein Zeichen und Giegel, daß berfelbe bie Erkenntnig Gottes befitt und in ber Gemeinschaft mit bem Bater und dem Cohn fteht (1 3oh. 1, 3; 2, 3 fg., 29; 5, 2). Die mahre (menichliche) Gerechtigfeit besteht in ber Liebe (1 3oh. 4, 7 fg.), und aus der Liebe fliefit die Theilnahme am ewigen Leben, die völlige Befreiung bon der Gunbe (1 3oh. 5, 18). Diefem fittlichen Ctandpuntt gufolge hat ber neuteft. Gerechte, vermittele feiner Gottes- und Chriftusgemeinschaft, bas Brincip bes Bofen, Die Gunde, in fich vollständig übermunden. Auf bemfelben wird bas fittliche 3deal bes Chriftenthums ale verwirflicht, aber freilich auch in einem unauflöslichen Gegenfat zur nichtdriftl. Belt begriffen vorgestellt, wonach auf die lofung bes hochften sittlichen Problems, ber Berfohnung ber gefammten Menfcheit durch Chriftus mit Gott, verzichtet wird. Der Glaubige nämlich ift im Bewuftfein, aus Gott geboren zu fein, gleichzeitig fich auch beffen bewußt, bag bie gefammte Belt in ber Bewalt bee Bojen liegt (1 3oh. 5, 19). Die Menfcheit bat unter bem Ginfluß bes driftl, Beiftes eine andere Entwidelung genommen; nicht ein unauflöslicher sittlicher Dualismus, fondern die Schließliche fittliche Barmonie ift, nach der Lehre Chrifti und des Apostels Paulus (3oh. 10, 16; Rom. 11, 32), bas Ende aller Bege Gottes.

Bur Literatur if ju vgl.: Raebiger, Ethice librorum apocryphorum V. T. (Breslau 1838), S. 18 fg.; Ritichi, De ira Dei (Bonn 1859), S. 8 fg.; und iusbesondere Dieftet, a. a. D., V, 173 fg.

Gergefener, f. Gadara und Berafa. Gergefiter, f. Girgafiter und Gadara.

Gericht (göttliches). Die entsprechenden bebr. Ausbrude bedeuten urfprünglich entweder Scheidung, Enticheidung ober Berrichaft, Regierung (ba bie Rechtsprechung mit ber Regierungegewalt verbunden war, welche Unichauung bann auch auf Gott übertragen wurde), wenn es fich um verurtheilendes Gericht handelt, auch Budtigung, Born. Der meuteft, griech. Ausbrud hat urspritinglich die Bedeutung Scheidung, Urtheil, b. h. Conderung amifchen Recht und Unrecht. Dagegen hangt ber beutsche Ausbrud mit richten, d. h. (bas Befrummte, Berworrene) gerade madjen, gufammen. Die Borausfetning bes gottlichen Richtene ift im Mofaismus die Eigenschaft Jahve's, ale bes Beiligen, ber als folder Ifrael aus ben Beiben gu feinem Eigenthum erwählt hat, und min biefes Berhaltnig, gegenitber allen Storungen von feiten ber Ifraeliten felbft wie von feiten ber Beiden, aufrecht erhalt (3 Mof. 11, 44; 20, 7 fg., 26; 22, 9; 4 Mof. 33, 4). Insbefondere ift es, soweit es fich um ein verurtheilendes Gericht handelt, eine Wirkung feines Borns, b. h. berjenigen gottlichen Thatigfeit, welche um ber Bahrung ber Beiligfeit willen bie beharrlich Wiberftrebenden vernichtet (2 Dof. 32, 9 fg.; 5 Dof. 29, 19; 32, 21 fg.). Das gegen bei ben Bropheten und ben hebr. Dichtern ist das Gericht vorwiegend ein Ausfluß feiner Berechtigfeit, b. h. ber auf bie Berftellung ber fittlichen Berechtigfeit (im Begenat jur Beiligfeit, welche lettere ebenfowol phyfifcher ale ethifcher Natur ift, indem fie bie Gefete über Rein und Unrein mit umfaßt) in Ifrael und begiebungeweise in ber Menfchheit überhaupt gerichteten gottlichen Thatigfeit (Ber. 9, 23; Bf. 99, 4; 103, 6). Underemo wird bann mit Uebertragung menfchlicher Berhultniffe auf Gott, fofern im Alterthum bas Gericht eine Function ber Fürsten und Könige mar, bas Prabicat bes Richtens auch mit ber Borftellung von Gott, ale bem Berrn und Ronig, verbunden, aber auch bier durch Bermittelung der 3dee der Gerechtigfeit (Bof. 5, 10-12; Jer. 10, 25; Bf. 90, 7 fg.; 78, 49-51). Das Chriftenthum folgt zwar in feiner Unhauung bom Bericht Bottes im allgemeinen ben Propheten, jedoch mit bem bedeutfamen Unterfchied, daß der leitende Gefichtepunft bee richterlichen Berfahrene Gottes nicht fein Berhaltniß zu Ifrael, fonbern zu ber Denfcheit überhaupt nach ihrer idealen Bestimmung ist (Matth. 8, 11 fg.; 13, 28; 22, 14), und daß das Gericht principiell in der innern Scheidung der Glänbigen und Unglänbigen (Matth. 10, 34—39; 30h. 9, 39), deren Offenbarung nach außen dann ber Bufunft vorbehalten wird, besteht. Daraus erlelt zur Genüge, daß die biblische Borstellung des göttlichen Richtens nicht auf dem Princip ber formalen, fondern ber materialen Gerechtigfeit beruht, b. b. fie ift nicht auf

bie Bergeltung von Gleichem mit Gleichem behufs bloser Wahrung der göttlichen Rajestät, sondern auf die Herstellung der göttlichen Weltidee gerichtet, und die Bergeltung if selbst im Wosaismus nur ein Wittel zu diesem, hier freislich in nationaler Beschrung

aufgefaßten 3med.

Betrachten wir die altteft. Borftellung vom Gericht Gottes im einzelnen, fo wird hier Jahre, mit bichterifcher Uebertragung bes menschlichen Berichtswefens auf bas gon liche, angefchaut ale im himmel auf feinem Richterftuhl figend (Bf. 9, 8. 17; 89, 15; Siob 1, 6 fg.), wobei ber Gatan, der Biderfacher ber Menfchen, im Buch Siob ale An flager fungirt. Die Urtheilespruche Jahve's offenbaren fich in ben Befchiden ber Den fchen, und zwar ift die urfpringliche hebr. Borftellung hierbei die, daß von dem Leiben, welches ben Menfchen trifft, auf ein verurtheilendes, bon bem Glild auf ein gerech fprechendes Urtheil gu ichließen fei, und hat bemgemaß bas göttliche Gericht entweber bir Buld und Gnade Gottes ober feinen Born jur Folge (2 Dlof. 20, 5; Gpr. 10, 27; \$ 37, 49. 73; Am. 3, 6; 3ef. 53, 4; Dan. 9, 16). 3mar nach ber ftrengften Richtichnur ber göttlichen Gerechtigfeit find alle Denfchen Gegenftand bes verurtheilenden Gerichte, und daher wird ein folches auch von den Gerechten in einzelnen Momenten ihres Lebens empfunden (Bf. 90, 7 fg.; 143, 2; Siob 4, 7 vgl. 14, 4 und 15, 14); aber Jahre mißt ba Menfchen nicht nach bem abfoluten Dagftab, fonbern er ertennt in ber Schwachheit etwas au bem Wefen des Menfchen Gehöriges (Bf. 103, 10-14; 51, 7; Siob 13, 26; 14, 4) und läßt baher feinen Born nur bann aus, wenn die Gunde nicht die Folge biefer Schwachheit, fondern des bewußten Ungehorfams und Abfalls ift (4 Dof. 15, 31; 30.

24, 19 fg.; 3ef. 5, 12-16).

Rur allmählich bringt die Erfenntnig burch, daß Leiden mitunter fur ben Denion blos ein Durchgang zu neuem Blud ober eine baterliche Budtigung ober aber eine gon liche Prüfung feien (Pf. 37, 4 fg.; 66, 10; Gpr. 3, 11 fg.; Siob 1, 10-12; Beieh. 3, 5 fg Aber auch bas verurtheilenbe Bericht erhalt injofern eine pabagogifche Bebeutung, ale ti gur Läuterung bee Bolte von ben Abtritnnigen bient, Die Irrenden gur Ginficht bring und die Beiden gur Erfenntnig Jahve's leitet (Bef. 1, 24 fg.; 10, 20 fg.; 53, s fg.; 67, 3 fg. Dicha 4, 1 fg.). Fir ben Gerechten bient baber bas Gericht, welches über bas gang Bolt ober einen Theil beffelben ergeht, nur bagu, feine Gerechtigkeit zu offenbaren (3e 50, 7-9; Bi. 94, 15; 37, 6), ben Ungerechten aber bringt es entweder Betehrung obn Diefe lettere Borftellung bes vernichtenben Gerichts wiegt im M. E. Dot, Bernichtung. fodag bie betreffenden hebr. Ausbriide überwiegend ben Ginn von Straferkenntnig, Plag und Züchtigung haben. 3m gangen betrachtet, erscheint bas göttliche Richten als ein continuirliche Thatigfeit, die fich in ber gangen Menschheit nach allen ihren ethischen Be giehungen, und zwar fowol in Bezug auf die Individuen ale die Bolfer, vollzieht; jedoch liegt es in ber Ratur ber Sache, bag ber Befichtspunft ber ifraelitifchen Ration babe maggebend ift, benn ber richtenbe Gott ift ja eben ber Bundesgott Ifraels. Jahre " fcheint baber ale ber Richter ber Welt (1 Diof. 18, 25; Bf. 58, 12; 94, 2), er führt bit Rechtsfache bes einzelnen gegenüber feinen Feinden, indem er durch Gefchide über fein Recht ober Unrecht entscheidet, und bringt die Streitsache ber Streitenben jum Austrag (Bf. 9, 5 fg.; Siob 8, 3 fg.; 1 Dof. 16, 5; 31, 53; 1 Sam. 24, 16), er nimmt fich bef Rechts der Unterbrudten an (Bf. 103, 6; Ber. 11, 20); aber er ift insbesondere der Richter über Ifrael (Mm. 5, 24; Bef. 10, 4 fg.; Ber. 30, 11), führt beffen Gache gegen die Beiben (3ef. 30, 18 fg.; 5 Dof. 32, 36; Ber. 25, 31; Pf. 31, 24; 135, 14), und übt Gericht an ihren Göttern (4 Dof. 33, 4; Bef. 19, 1; Ber. 43, 12 fg.). Diefe Offenbarungen ber göttlichen Gerechtigfeit find balb mehr, balb minder evident; ja, es fann eine Beit lang Die richterliche Thatigfeit Jahre's verhillt fein ober gogern, aber fie tritt endlich bod immer zu Tage (Bf. 37, 6 fg.; Ber. 12, 1 fg.; Siob 20, 5 fg.; 2 Maff. 7, 31 fg.); am flarften erfcheinen fie in ben großen Rataftrophen bes Bolterlebens. Die Grundlage aller diefer Aussagen ift die Anschauung Gottes ale der treibenben, beherrschenden und regu lirenden Dacht in bem Gingel- wie in bem Gesammtleben ber Denfchen.

Diese alttest. Borstellungen von dem göttlichen Gericht empfangen in den Schriften des R. T. ihre weitere Ausbildung auf Grund der eigenthimtichen Anschaumgsweis des Ehristenthums. Nach den Reden Tesu sind die Gläubigen als Mitglieder des als gegen wärtig gedachten göttlichen Reichs (Mark. 1, 15; Matth. 10, 7; 12, 18) schon jest im Best der Seligkeit (Matth. 6, 3 fg.), und sind daher Gegenstand des göttlichen Gerichte nur in bem Sinne, daß Gott ihre Sache gegen ihre Unterdrücker führt (Luf. 18,6 fg.). Dagegen sind die Wenighen iberhaupt insofern Gegenstand des verurtheilenden und serberchanden göttlichen Gerichte, als sich an der Person Sest die Empfänglichen bon den Berstodten schrichten (Matth. 10, 34—39), Jesus den lettern schoo jetz die zupfänglichen von der Berstodten schwede, auf Grund dieser von der Sindenschalb freispricht (Luf. 18, 13 fg.; der an dieser Stelle gebrauchte Ausdruck und gerecht gesprochen" ist der Gerichtssprache entlebnt; 2 Wos. 23, 7; 5 Wos. 25, 1; 3es. 5, 23; Matth. 12, 37). Die Gittigkeit dieser Freisprechung ist jedend abhömigig von der Bewährung der sittlichen Gesinnung, insbesonder won der Willigkeit, auch seinerseits andern ihre Schuld zu vergeden (Luf. 13, 23—27; Watth. 6, 14 fg.; 18, 32—33). Diese richterliche Thätigkeit Gottes ist sein ansschilchsliches Privilegium, daher die Christen im Bewußtsein ihrer eigenen Fester sich untereinander verdammen sollen (Luf. 6, 37 fg., 41 fg.). Es hängt mit jener Beschräntung des Begriffs der richterlichen Thätigsein über dieser bescriffs ber richterlichen Thätigseit Oottes zufantunen, daß die Ansschapen über dieser besches posern sie

fich auf die Gegenwart beziehen, feltener auftreten ale im A. I.

Bu ben Lehrtropen ber neuteft. Schriftsteller ift die Borftellung bes gegenwartigen gottlichen Gerichte verschieden ausgeprägt. Bei Jatobus erscheint Gott, wie bei Jefus, als ber einzige Richter, ber befugt ift, ein Urtheil über bas Enbichiafal ber Denichen ju fallen, mahrend ber Chrift, ber itber feine Britber ein verdammendes Bericht fallt, damit bas Gefet felbft, nämlich bas gottliche Gefet ber Liebe, ale nicht gu Recht beftebend berurtheilt (3at. 4, 11 fg.). Bon einer richterlichen Gerechtfprechung Gottes rebet Jafobus (Rap. 2, 12-14.21 fg.) nur mit Bezug auf bas zufünftige Gericht. Gehr ausgebilbete Borftellungen über die richterliche Thätigkeit Gottes finden fich bei Paulus. Wie feine gange Theologie beberricht ift von der 3dee der Berechtigfeit, Diefe in dem biblifchen Sinn ber Conformitat mit ber gottlichen Beltibee gefaßt, fo auch feine Anfchanung von ber Birtfamteit Gottes, baber er biefelbe unter ben Gefichtspunft ber richterlichen Function ju ftellen liebt. Dies ift fcon ber fall bei feiner Betrachtung ber vordriftl. Menfcheit. Die Thatfache, daß der Tod über die Menfchen herricht, ift ihm die Folge eines gottlichen Urtheilespruche über bie fündige Menfcheit (Rom. 5, 16-19). Aber auch bie andere Thatfache, daß die Beiden in Lufte und Begierben versunten find, ift die Folge eines gottlichen Strafurtheils über ihre Bertennung bes Ginen Gottes, ber fich in ber Belt offenbart (Rom. 1, 18 fg., vgl. 32). Da nun auch bie Juden bas göttliche Befet ebenfo übertreten haben wie bie Beiben, fo find fie alle von Ratur, ihrer natürlichen Disposition nach, Rinder bes gottlichen Borns, b. h. fie find bem gottlichen Endgericht berfallen (Eph. 2, 3; Rom. 2, 2 fg.). Diefes Gericht wird nun fur einen Theil ber Menichheit abgewandt burch ein neues Urtheil Gottes infolge bes Todes Chrifti. Diefer Tob ift nämlich ein Act volltommenen Wehorfame (Rom. 5, 19; Phil. 2, 8) und, fofern baburch bie geforberte Singabe ber Denfchen, ale beren Reprafentant Chriftus erscheint, an ben gottlichen Billen bargeftellt wirb, ein Opfer, welches berfelbe für bie Menichen (Eph. 5, 2; 1 Ror. 5, 7; Rom. 3, 25) behufe Erlangung ber gottlichen Gulb barbringt. Indem nun der für das Chriftenthum disponirte Theil der Denichheit vorausfichtlich durch ben Glauben bas in biefem Tod jur Erscheinung tommende Princip der Singabe an den gottlichen Willen, des Behorfams gegen Gott, in fich aufnimmt, fo wird er fcon im boraus, obwol annoch gottlos (Rom. 4, 5 fg.), burch ein Urtheil Gottes fur gerecht erflart (2 Ror. 5, 14; Rom. 5, 18 fg.). Die Gläubigen find baber, fofern fich ihr Glaube in der sittlichen Thatigfeit bewährt (2 Kor. 13, 5; Phil. 1, 27), dem entscheidenden Gericht über Beil ober Berberben entnommen (Rom. 8, 33 fg.), und wenn ber Apostel gleichwol o ift bies entweder aus ber Einwirtung ber altteft. Borftellung von einem allgemeinen Gericht zu erklaren ober es handelt fich babei blos um Die öffentliche Darftellung ber bem Menichen nicht immer offenbaren Gerechtigfeit (1 Ror. 4, 4 fg.) und um bas Daß derfelben (1 Kor. 3, 12-15). Die Chriften follen baher tein verdammendes Urtheil übereinander fallen, fondern die endgültige Entscheidung iber ben Berth des Menfchen Gott überlaffen (Rom. 14, 10-12). Bu ber Wegenwart ergeht ein gottliches Bericht nur bann über die Glaubigen, wenn fie fich nicht felbst richten, b. h. wenn fie ihr Berhalten nicht felbst ber fittlichen Kritit unterziehen; baffelbe besteht in ber pabagogischen Buchtigung burd Leiden behufe Abmendung bes verdammenden Endgerichte (1 Ror. 11, 31 fg.). Wenn

Paulus auch die großen Bendungen in der Geschichte unter den Begriff bes Berichts ftellt (Rom. 11, 33), fo geht baraus hervor, daß diefer lettere, wie bereits im A. I. fo auch bei ihm einen weitern Umfang bat ale nach unferm jetigen Sprachgebrauch; es ift bas praftifche Urtheil Gottes überhaupt, welches burch Bericht ausgebrudt wirb. Much der 1. Brief Des Betrus und der Brief an die Bebrder liefern einige eigenthümliche Buge gur Charafteriftif ber urchriftl. Gerichteidee. Indem ber erftere den unbuffertigen Beit genoffen Roah's durch Chriftus das Evangelium vertundigt fein laft, führt er ale 3med biefer Berklindigung au, "daß fie auf Menschenweise bem Gleifch nach zwar gerichte wurden, auf Gottes Beife aber lebendig feien bem Beift nach" (1 Betr. 3, 19 fg.; 4,6). Sier wird alfo ber Tob jener in ber Gintflut als ein verurtheilendes Bericht betrachtet, aber dies Gericht hat nur ihre niedere Denfchennatur getroffen, dagegen ihre boben Menfchennatur wird im Sades für die gufünftige Auferstehung aufbehalten. Bir haben hier alfo die Borftellung eines vorläufigen verurtheilenden Gerichte jum 3med gutunftiger In ahnlicher Weife begegnen wir im Bebraerbrief bem Gedanten einer bor läufigen Scheidung von Gerechten und Ungerechten nach dem Tod bis jum Endgericht, jedoch fehlt hier wie Lut. 16, 22 fg., welche Stelle offenbar diefelbe Borftellung gur Bor aussetzung hat, die Berfpective gufünftigen Beile (benn Bebr. 9, 27 die Borte: "aber banach [b. h. nach dem Tode] das Bericht", auf das Endgericht zu beziehen, ift gezwungen Bemertenswerth ift im Bebraerbrief noch die Ausjage, baf bas Wort Gottes, Die religibe ethifche Bahrheit, die Fugen und das Mart der Ceele und des Beiftes icheidend burd bringe und fo ein Richter ber Bedanten und Befinnungen bes Bergens werbe (Rap. 4, 11 Bier besteht bemuach bas gottliche Bericht in der Gichtung bes Buten vom Bofen " Innern des Menschen vermöge der in das Bewuftstein dringenden Kraft der Wahrheit 3m vierten Evangelium ift die 3bee bes gottlichen Berichts im weiteften Ginn genomm und wird fast vorzugeweife auf bie Gegenwart angewandt. Dit ber Ericheinung Chriff geht ein gottliches Bericht burch bie Welt. Zwar nicht um ein verurtheilendes Bericht thatfachlich zu vollziehen, ift er erschienen, fondern vielmehr zur Rettung ber Welt burd Mittheilung des neuen Lebens (3oh. 3, 17 vgl. 16; 8, 15; 12, 47), und mer bies Leben auf nimmt, ift ber gufünftigen Entscheidung über fein Enbichidfal entnommen (306. 3,15 5, 24); aber bennoch vollzieht fich an und durch feine Berfon infofern von felbft en Bericht, ale bie einen jum Glauben an ibn gelangen und bann bas ewige Leben ichm jest befigen, die andern ihm ben Glauben verweigern, daher bem gottlichen Born unter worfen find und der gufunftigen Berurtheilung bei dem Endgericht gewärtig fein muffen (30h. 3, 18 fg., 36; 9, 39; 12, 31 bgl. 48). Co loft fich ber icheinbare Biderfpruch jw fchen folden Stellen, wo Jefus es verneint, ju richten, und folden, wo er boch wieber von einem Gericht redet, bas er gegenwartig vollzieht (vgl. 3. B. 3ob. 8, 15 mit B. 16), und erflart es fich, wie ber Fürft biefer Welt, die antidriftl. Weltmacht, ale bereit verurtheilt bargeftellt, und boch andererfeite feine Birtfamteit noch vorausgefest wird (30h. 16, 11 vgl. 12, 31; 1 30h. 4, 4 fg.; 5, 4. 19). Aber auch Jefus felbft ift Gegenftand Des Berichte infofern, ale Bott gwifchen ihm und feinen Biderfachern Recht fpricht (3oh. 8, so), ale die lettern der guffinftigen Berurtheilung verfallen find (3oh. 3, 36 vgl. 9, 41), Befus bagegen burch feinen Singang jum Bater, von dem ber Paraflet die Bell iiberführen wird, ale ber Berechte erwiesen wird (30h. 16, 10). Der Abichlug diejee Scheidungsproceffes in ber Menschheit ift bann bas Endgericht, welches Chriftus ale Organ Gottes bei feiner Biederfunft abhalten wird (30h. 5, 22-30; 12, 48), und fo lauft überhaupt die biblifche Borftellung des gegenwärtigen gottlichen Berichts in Diejenige eines Beltgerichte (f. b.) aus. Bittiden.

Gerichte (bei den Jiraeliten). Bermöge der der ifraelitischen Bolksverfassung 31 Grunde liegenden Idee, daß Jahve der Heilige, Herr und König Jiraels sei, verhabiese, aus den übrigen Bölkern ausgesondert, dauernd geweicht sein soll, dem es undedingt zu gehorchen hat und dessen Derhoheit und Leitung es beständig gewärtig sein darf, wird auch das Richten principiell als eine Function Jahve's betrachtet, und die Richter escheinen daher als Drgane seines Willens (2 Wos. 18, 18 fg.; 21, 6, 100 zu übersetzen ilt: "Bringe ihn vor Gott"; 3 Wos. 24, 12; 5 Wos. 18, 13 fg.; 21, 6, 100 zu übersetzen ilt: "Bringe ihn vor Gott"; 3 Wos. 24, 12; 5 Wos. 1, 17; 19, 17; 2 Ehron. 19, 6). Dies Vorhellung wurzelt in der religiösen Weltbetrachtung der Hefra des Wenschen und der Geschichte des Botts begründet ist, eine Offenbarung des göttlichen Welche erkennt, und

baher auch bas mosaische Sefet als das Geset Jahve's selbst betrachtet. Da nun der Richter in seinem Urtheilspruch diese Rechtsverdnung lediglich in Bollzug sett, so spride durch ihn Jahve selbst (3 Mos. 24, 12; 4 Mos. 24, 23). Daneben wurde freilich auch, siatt des Rechtsbewussisseins, das Los zum Organ des göttlichen Rechtsspruchs gemacht

(30f. 7, 14; 1 Sam. 14, 41; Spr. 16, 33).

In ber bormofaifchen Zeit murbe bie richterliche Gewalt mabriceinlich von den Sausvatern und Stammfürften ausgeübt (1 Dof. 38, 24), und es entichied babei lediglich bas Bewohnheitsrecht. Dofe aber legt ben Grund gu einer geregelten Gerichtsverfassung, welche in ber Folge burch Erweiterungen und neue Bearbeitungen, wie fie uns in ben jungern Bestandtheilen bes Bentateuche (f. b.) borliegen, fortgebildet murbe. ber Ergahlung des Jahviften (2 Dof. 18, 13 fg.) beforgte Dofe guerft felbft die Rechte-Muf ben Rath Jethro's aber mablte er, ba er bie Denge ber Rechtefalle nicht ju bewältigen vermochte, aus bem Bolf tuchtige, gottesfürchtige, treue und gewiffenhafte Diefen foll bas Bolf feine Rechtsfachen jur Enticheibung vorlegen und nur die schwierigen Sachen durch dieselben an ihn als wie an Gott felbst bringen. Diese Richter follen als Obere über taufend, hundert, funfzig und zehn hausväter gefent werben. Un bie Gintheilung bes Bolls in Stamme, Gefchlechter, Baterhaufer und hausväter ift bierbei ichwerlich ju benten, ba alebann bas Erstaeburterecht bestimment gewesen mare, es muß vielmehr an eine neue Bliederung des Bolte gedacht fein. Derfelbe Jahvift hat aber noch eine andere Relation über die gleiche Begebenheit (4 Dof. 11, 16 fg.), nach welcher Dofe auf Jahve's Anweifung fiebzig Manner aus ben Melteften und Borftebern bes Bolte um fich versammelte, welche Jahre mit bem Beift, ber auf Dofe ruhte, ausstattete, bamit fie mit biefem gufammen bie Laft bes Bolfe triigen. Biernach hatte es fich nicht blos um Richter, fonbern um einen Genat gehandelt, ber mit Mofe bie Laft ber Regierung bee Bolte gu tragen hatte, wobei bie Existeng von Melteften und Bor-Aufferdem gibt ber Deuteronomifer (5 Dof. 1, 9 fg.) noch ftebern voransgefett wird. einen britten Bericht, worin er bie Berichte feiner Borganger benutt, manches jedoch auch ausgelaffen ober verandert hat. Rad ihm mablte bas Bolt meife und befannte Danner, welche Dofe an beffen Spite ftellte, je über taufend, hundert, funfzig und gehn Sausvater, und welchen er die Mitleitung bes Bolfe, inebefondere die Schlichtung von Streithanbeln, übertrug, fich felbst nur die schweren Källe porbehaltend. Es ift schwierig, die ursprungliche Bahrheit aus diefen durcheinanderlaufenden Berichten heranszufinden, zumal ber altefte Ergahler ber Urgefchichte nur durch bas Erftgeburterecht befignirte Dberhaupter ber Stämme und Gefchlechter (4 Dof. 2, 3 fg.; 3, 30 fg.; 10, 14 fg.; 16, 2) ober Meltefte (2 Dof. 12, 21; 3 Dof. 4, 15) fennt. Da biefe lettern jedoch nicht auch ale Richter erfcheinen, fondern ihnen die anderweitige Leitung und Bertretung des Bolfs obliegt (4 Dof. 2, 3 fg.; 4, 34; 7, 2 fg.; 17, 17; 34, 17 fg.), und auch fonft von bem Sahviften neben ihnen vielfach Borfteber (soterim) und Richter genannt werben (3of. 8, 33; 23, 2; 24, 1 vgl. Gpr. 6, 7, wo die Aeltesten und Saupter fich wol blos bem Rang nach unterfcheiben, die Richter und Borfteber aber nur zweierlei Functionen berfelben Berfonen bezeichnen; 5 Dof. 31, 28; 16, 18), fo fonnen wir ale hiftorifchen Rern jener Berichte anertennen, daß Dofe aus ber Ariftotratie des Bolte, welcher bieber die Leitung beffelben obgelegen hatte (2 Dof. 5, 14 fg.), eine engere Auswahl angefehener und befähigter Manner traf, welchen außer ber Bertretung und Leitung ber Bolfegemeinde auch bie richterliche Function übertragen murbe. Die Berichtefitungen fcheint Dofe bei ber Stiftehutte abgehalten zu haben (4 Dof. 27, 2 vgl. 2 Dof. 18, 19), wogegen über ben Ort, wo bie Sitzungen ber niedern Instangen stattfanden, nichte, und über Die Zeit berfelben nur bemerkt wird, bag fie ju jeber Beit ftattfinden follten (2 Dof. 18, 22). Wie viel von ben übrigen Bestimmungen, welche die alteften Bestandtheile bes Bentateuche über Die Berichte enthalten, auf Doje guriidzufithren ift, läft fich fchwer ausmitteln, boch ift bei ber Folgerichtigkeit, womit fich bas bebr. Recht entwickelte, porquegufeten, baf auch biefe ber Grundlage nach von Dofe herribren. Die oberfte Berichteinstang follte nach Dofe auf ben Sohenpriefter übergeben, welcher ale Ginnbild feiner Richtermurbe die, mahrfcheinlich von den Megyptern entlehnten, fymbolifchen Figuren der Offenbarung und Bahrheit (urim und tummim) auf bem Bruftschild trug (2 Dlof. 28, 28 fg.; 4 Dlof. 27, 21). In Criminalfadjen murbe ber Berbachtigte vorgeführt (2 Dof. 22, 7). Beweisführung gefchah theils nach außern Merkmalen (2 Dof. 22, 12), theils burch

Zengen, deren bei Berbrechen minbestens zwei ersorberlich waren (4 Mos. 35, 30). Ein Sid schielt von denselben nicht vorlangt worden zu sein (3 Mos. 5, 1 handelt es sich nicht um Beeidigung, sondern um Berwünschung der Hehler). Wo keine Zeugen der handen waren, sollte der Eid der Betheiligten eutscheiden (2 Mos. 22, 6 sp.). Dem Richte wird Unparteilichkeit und Unbestechlichkeit zur strengen Pflicht gemacht, den Zeugen Wahrhaftigkeit eingeschärft (2 Mos. 23, 2 sp., 6. s). Das Urtheil wurde bei Bergehen nach dem Grundsat der Wiedervergellung geschult (2 Mos. 21, 23 sp.; 3 Mos. 24, 17 sp.), jedoch wol unr dann, wenn der Kläger darauf bestand, und, nach der Sitte des Drients, sogleich vollstreckt (4 Mos. 15, 36), die Todesstrase vor den Augen der Gemeinde (a. a. D.). An Todtschlägern wird die Strase von den nächsten Berwandten des Getöbteten, der Bluträchern (Vösern des Blutes), bollzogen (2 Mos. 21, 12; 3 Mos. 24, 17; 4 Mos.

Die von Dofe getroffenen Ginrichtungen blieben auch nach ber Anfiebelung ber Ifraeliten in Balaftina im allgemeinen bestehen, im einzelnen ift anzunehmen, bag bie felben unter ben veränderten Berhaltniffen Beranderungen erlitten, obgleich une bie nabem Radprichten barüber fehlen. Ale Mittel gur Entbedung bee Thatere wird jest auch bat Los gebraucht (3of. 7, 14). In ber fogenannten Richterperiode, wo bie ftrenge Berbin bung ber Stämme zu einem Bolfsgangen fich loderte, und bie Autorität bee Soben prieftere burch bie Brundung eigener Cultusftatten feitens einzelner Stamme und burd Die Ginführung fremder Enlte großen Gintrag erlitt, wird auch feine regelmäßige Recht pflege vorhanden gewefen fein (Richt. 17, 6; 21, 25). Reben ben burch bas Erbret beftimmten Sauptern ber Stamme und Befchlechter treten Manner und baneben foom eine Fran (Debora) auf, welche burch Thattraft und Rechteflngheit Autorität gewinnen, und beren Rechtespruch und Anführung fich bas Bolt und ohne Zweifel auch die Ariffe fratie unterordnet. Rad ber erftern Function werben biefelben borgugeweife "Richter genaunt (Richt. 3, 10; 4, 5; 5, 2. 7. 9 fg., 14 fg.; 10, 2 fg.; 11, 1—6. 12; 15, 20). Daf bil ihnen ebenfo wenig wie bei ben mofaifden Richtern an getrennte Juftig gu benten if fie vielmehr auch, abgefehen von der Anführung im Rrieg, regierende Bewalt befagen, geht ans Stellen wie Richt. 2, 17 bgl. 11, 11 herbor, baber in bem vielfach gebrauchte Musbrud: "Er richtete Ifrael fo und fo viel Jahre" (Richt. 12, 7. 9. 11. 13; 15, 20; 16, 11) wol der wichtigste Theil ihrer Function für die gange fieht. Reben und unter ihmen fungiren die alten Borfteber (Richt. 5, 9. 14), und fie fcheinen es mitunter auch gewefer gu fein, welche in Beiten ber Roth bas Auftreten ber Richter veranlaften, worauf bire bann von bem Bolt jum Dberhaupt gewählt wurden (Richt. 11, s fg.). Rach bem Bei fpiel ber Debora zu urtheilen, hielten bie Richter bas Gericht bei ihrer Wohnung ab (Richt. 5, 9, 14). Db fie, wie die Borfteher (Richt. 9, 14), jum Beichen ihrer Burde einen Stab (Scepter) trugen, ift nicht erfichtlich. Ihre Bewalt hat fich übrigene bie auf Cli und Camuel niemale über bas gange Bolf erftredt, und ber allgemeine Ausbrud: "Er richtete iber Ifrael" (Richt. 12, 7. 9 fg.), ift baber mit Ginfchrantung zu berfteben. 3m Beit fteigender Berwirrung und Bedrangnif von außen wird bas bochfte Richteramt wieder mit dem Oberpriefteramt in ber Berfon Gli's (f. b.) verbunden, und bas Bericht wol an ber Thur ber Stiftebutte gu Gilo abgehalten (1 Sam. 1, 9; 4, 18); bann aber fommt es an einen Propheten, Samuel (1 Sam. 3, 20 fg.), welcher seine Sitzungen an verschiedenen Orten des Landes abhält (1 Sam. 7, 13. 17). An seine Stelle treten später feine Göhne, aber ba biefelben bas Recht burd Beftechlichkeit beugen, fo verlangen bie Melteften, bag bas bodifte Richteramt, wie bei andern Rationen, einem Ronig über tragen werbe.

In der Folge erscheinen die Könige als oberste Richter. Ihre Situngen halten sie im Thor oder im Hos des königlichen Pasastes (2 Sam. 15, 2 sg.). Außerdem wird de Casomo eine eigene Gerichtshalle an seinem Pasast erwähnt (1 Kön. 7, 7). Neben ihnen sungiren jedoch auch die Actelsen des Botts als Richter und versammeln sich am Eurgang des neuen Thors des Tempels (Jer. 26, 10 sg.). Zur Entdeckung des Schuldigen bedieute man sich auch jeht mitunter des Loses (1 Sam. 14, 40 sg. vgl. Spr. 16, 33; 18, 15). Die Strafe wird, wenn der König als Richter sungirt, durch seine Untergebenen volltreckt (2 Sam. 1, 15; 1 Kön. 2, 25. 24. 46; 2 Kön. 10, 15). Nach der Erzählung der Chronit bestimmte David 6000 Leviten zu Vorstehern und Richtern (1 Chron. 23, 4 vgl. 26, 29), doch macht der Zusammenhang wahrscheinlich, daß ihre Competenz sich blos auf

ftreitige Falle bei ben Leiftungen bes Bolts fiir ben Tempel bezog. Nach bemfelben Buch ftellte Josaphat an allen festen Städten Richter an und richtete in Jerusalem einen oberften Gerichtshof ein, welcher aus Leviten, Priestern und Alettesten bestand, benen, je nach bem Rechtsobject, balb ber König, balb ber Hohepriester prafibirte (2 Chron.

Die fpatere Entwidelung bee hebr. Berichtemefene lernen wir am beften aus bem zweiten Befet tennen, beffen Anordnungen gewiß im allgemeinen bereits bestehenden Ginrichtungen entsprechen. "Richter und Borsteher", heißt es darin, "sollst du dir seinen in allen deinen Thoren (Orten), daß fie das Bolk richten mit gerechtem Gericht" (5 Mos. 16, 18). Da ber Berfaffer an anbern Stellen, wo er Beftimmungen iber bie Rechtepflege gibt, die Aeltesten ber Stadt ale Richter nennt (5 Mof. 19, 12; 21, 19 fg.; 22, 15 fg.), fo ift flar, bag auch er bie Richter aus ben Aeltesten genommen haben will, was wir (bem Ausbrud "feten" entfprechend) wol babin zu verfteben haben, bag bie Melteften, welche, wie bie Briefter, ale Bertreter ber Boltegemeinde erscheinen (4 Dof. 1, 16; 16, 2; 35, 12. 24 fg.; 5 Mof. 31, 28 vgl. 30), biefelben unter fich, vielleicht mit Acclamation bes Bolle, ermahlten. Bu ihnen follen bann auch Leviten ale Rechteverständige gugegogen werden (5 Dof. 21, 5). Ueber biefen Localgerichten fteht bas Dbergericht in Bernfalem, welches aus Leviten, Brieftern, einem Oberrichter und bem Sobenpriefter, beibe wol als Borfitende, gebildet ift (5 Dof. 17, 9-13 vgl. 19, 17) und die fchweren Rechtefalle zu enticheiden hat (5 Dof. 17, s). Diefe Ginrichtungen entfprechen ben von bem Chroniften berichteten und find fomit jebenfalls ale thatfachlich angufeben. Das Berichteverfahren, ber Git am Thor (5 Mof. 21, 19; 22, 15), die milnblidje Antlage (5 Mof. 1, 16; 21, 20), die Borforderung bee Angeflagten (5 Dof. 25, 8), die Beweisführung burch außere Mertmale (5 Dlof. 22, 15) ober burch Ausfagen bes Rlagere (5 Mof. 21, 18 fg.) ober ber Zeugen (5 Mof. 17,6; 19, 15), die unverzügliche Bollftredung bee Urtheile vor ben Augen bee Richtere, bei Urtheilen auf hinrichtung vor ber Ortogemeinde (5 Mof. 25, 2 fg.; 22, 21), entspricht bem bereits oben Angeführten. An Buverlaffigfeit ber Berichte icheint es gu Beiten bes Berfalls und ber Berwilderung fehr gefehlt ju haben, ba bie Rlagen über Barteilichfeit und falfches Zeugniß fehr häufig find (Mm. 5, 4-15; 3ef. 10, 1 fg.; Micha 3, 11; 3er. 21, 22; 22, 3; 1 Sam. 8, 3; Spr. 6, 19; 12, 17; 18, 5).

In ber Zeit bes Exile und nach bemfelben blieben, wie es fcheint, trot ber fremben Dberhoheit die Aeltestengerichte bestehen. Auf die Berhaltniffe nach bem Exil fonnte man bie Ausfage bes Josephus ("Alterthumer", IV, 8, 14) beziehen, bag nach bem mofaischen Recht bie Ortsgerichte aus fieben Mannern (Melteften) bestanden, benen zwei Leviten als Belfer (wol behufe ber Wefenesauslegung) beigegeben maren; allein biefelbe ftimmt nicht mit andern Angaben, nach welchen vielmehr bie Localgerichte in großen Orten aus 23, in fleinen aus 3 Mannern bestanden hatten (Tract. Sanhedrin, I, 6). Da aber auch biefe Angabe blos auf einer fpitfindigen Auslegung bon Gefeteoftellen gu beruhen icheint, fo ift eber zu vermuthen, bag bie Bahl ber Richter fich nach ber Broge ber Localgemeinbe gerichtet habe. Ueber biefen Localgerichten ftand in fpaterer Beit ale oberfter Berichtehof ber Sohe Rath (Sanhedrin, Synedrium) in Berufalem, beffen Urfprung nach ben geichichtlichen Spuren (2 Matt. 1, 10; 4, 44; 11, 27 vgl. 3 Matt. 1, 8 und Josephus, "Alterthumer", XII, 3, 3; XIII, 5, 8) frubeftene nach ber Mitte bes 2. Jahrh. fallt (f. Spnedrium). Da derfelbe die wichtigern Sachen entschied, die entscheidende Competenz jur Anslegung des mosaischen Gesetzes hatte, der Träger der neben dem geschriebenen Befet herlaufenden munblichen Trabition wurde und in ihm die bedeutenoften juriftifchen Capacitaten vereinigt maren, fo verloren bie Localgerichte an Anfeben und wurden mehr und mehr von bem Synebrium abhangig. Ihre Sigungen fcheinen biefe Localgerichte an ben Martttagen, wo bie Landleute ihre Erzeugniffe in bie Stabte brachten, aut Montag und Donnerstag, gehalten zu haben. Ihnen fielen bie fleinen Rechtsfachen, Erbvertheilungen, Familienfachen, Cheftreitigfeiten ju. Reben ihnen hatten auch bie Borftanbe ber Shnagogen eine Art Berichtsbarfeit, verbunden mit dem Recht der Buchtigung und bes Bannes (f. b.). Ginen bedeutenben Ginflug auf die Rechtsentscheibungen fibten die Rabbinen aus, indem ihre Befetesauslegung faft bas Unfehen bes Befetes felbft genog und die Grundlage einer juridischen Tradition bilbete. In der Diafpora haben diese Synagogengerichte ihre Entscheibungen wol mitunter auch auf burgerliche Angelegenheiten ausgebebnt, ba bie Snuggoge bort mehr als im Mutterlande ben Mittelpuntt bes Boltslebens bilbete, doch werden wenigstens bei den ägypt. Juden auch eigene Gerichte erwähnt (Suf. u. Dan. 5; Ind. 10, 7). Für ihre politischen Beziehungen werden die Juden in der

Diafpora natürlich ben Gerichten ihrer Dberherren unterworfen gemefen fein.

Ueber die Berhaltniffe ber Berichte gur Beit ber Entstehung bee Chriftenthume find und im R. I. nur gerftreute Rotigen erhalten. Die Localgerichte ermahnt Jefus in Matth. 5, 22 bgl. 25 mit ber Competeng bee Urtheile über Leben und Tob, boch geht aus bem Ausspruch nicht hervor, ob biefe Competeng auch gu feiner Beit noch vorhanden war, da derfelbe das frühern Generationen Gefagte im Auge hat (B. 21). Da vielmehr das Synedrium felbst diese Competenz verloren hatte, so ist dies auch für die Localgerichte vorauszuschen. Gin Orterichter wird Luf. 18,2 erwähnt. Bon bem Spnagogengericht ift Lut. 6, 22 bie Rebe, benn bas "abfondern" bezieht fich jedenfalls auf die Ausstoffung aus ber Synagoge. Diefe Musstofzung, ber Bann, wird auch bei bem vierten Evangeliften (Kap. 9, 22; 12, 42; 16, 2) ermähnt. Local- wie Synagogengerichte hatten jebenfalle nur eine beschränfte Competeng, und ba es augerbem zweiselhaft ift, ob bas Synebrium jur Beit Befu noch ben Charafter eines von ben Romern anerfanuten Staatsgerichte hofe hatte ober ob es nicht vielmehr nur über religiofe Dinge urtheilte (Apg. 23, 29; 25, 9), ihm aber jedenfalls bas Recht zur Aburtheilung ichwerer, insbefondere auch poli tifder Berbrecher nicht mehr guftand, fo wird fich ihre Competeng wol blos auf Civil und Religiousfachen bezogen haben. Die politifche Gerichtsbarfeit wurde im Mutterlande von ben rom. Statthaltern, Tetrarchen und Bicefonigen ansgeübt. Go wird Befus vor Bilatus, ber fich, vielleicht gur Berhutung von Unruben mabrent bes Refles, gerabe in Berufalem befand, verurtheilt. Das Berfor fand im Bratorium, bem officiellen Balafi des Procuratore, die Berurtheilung und die nachfolgende Beifelung (nach rom. Prazie, Josephus, "Bilbifcher Rrieg", V, 11, 1) bor bemfelben, erftere bon bem Richterftuhl aus (a. a. D., II, 9, 3), welcher nach bem vierten Evangeliften auf einem Mofaitboben (Lithostroton, hebr. Gabbatha) staut, statt (Mart. 15, s fg.; 3oh. 18, ss fg.; 19, 13 fg.). Das Berfahren mar jedenfalls ohne ftrenge Rechtsformen; ein correctes Beugenberhor findet nicht ftatt nud bas Urtheil ergeht ohne Rechtsgriinde (Mart. 15, 6-15). Sonft hielt ber Brocurator die Gerichtesitzungen an feinem Bobufit in Cafarea ab und war alebann von einem Collegium, ben Rathen ober Affefforen, umgeben (Apg. 25,19 vgl. Sneton, Tiber., Rap. 33; Galba, Rap. 19). Dort findet auch bie Auflage und bas Berfahren gegen ben Apostel Baulus ftatt (Apg. 23, 23. 30; 25, 6 fg.). Die Competen, Diefes Gerichte mar übrigene eine verschiebene, je nachbem ber Angellagte bas rom. Burgerrecht batte ober nicht. Go burfte ber rom. Burger erft bann gebunden und gegeiselt merben, wenn eine Untersuchung des Thatbestaudes ftattgefunden hatte (Apg. 22, 25. 29 vgl. Cicero, In Vorr., V, 66), brauchte fich bor bem Snnedrium nicht ju ftellen (Apg. 25, 10) und tonnte Appellation an ben Raifer einlegen (Mpg. 25, 11 fg.).

Wenn die Chriften fich auch in Betreff ihrer Beziehungen nach angen ben jubifchen und heibnischen Gerichten unterwarfen, fo follte boch nach ber Borfdrift Jefu innerhalb ber Gemeinde felbft ein Berichteverfahren nach Art bes jubifchen und beibnifchen, welches auf bem Grundfat ber Biedervergeltung bafirt mar, nicht ftattfinden. Bebe ans gehaffiger Gefinnung herborgebrachte frantenbe Rebe follte bee gottlichen Gerichte gewartig fein (Datth. 5, 22); bas gehäffige, ungerechte und gewaltthätige Berhalten bes Mitchriften (Brudere) follte ber Chrift burch Ganftmuth, Rachgiebigfeit und Ebelmuth zu überwinden fuchen, ftatt bas Bergeltungerecht bei bem weltlichen Richter angurufen (Matth. 5, 38-41); einer follte bem andern, wenn biefer Reue über fein Berhalten empfanbe, bergeben (Luf. 17, 3 fg.). Bei bortommenben Mergerniffen feitens eines Mitchriften follte ber Chrift benfelben jurechtweisen, im Fall er nicht hören wollte, Beugen hinguziehen und bei anhaltender bart nadigfeit die Cache an die Bemeinde bringen, welche bann iber bas Bergeben ju urtheilen und ben Gunder je nach Befund aus ber Bemeinde auszuschliefen hatte (Datth. 18, 15-18; bas "an bir" in B. 15 ift nicht echt). Diefe bisciplinarifche Gewalt wird bann fväter auf die Organe der Gemeinde, die Melteften (f. d.), übertragen (1 Theff. 5,12-13). Bei Bergehungen, welche einen principiellen Abfall bes Gunbers von driftl. Grundfagen befundeten und baber die Burbe ber Gemeinde verletten, wurde bie Ausschliefung aus ber Gemeinde verhängt (1 for. 5, 11 vgl. 6, 9 fg.). Reben diefer bieciplinarifchen Gerichtebarteit der Bresbyterien fcheinen fur Civilftreitigfeiten in ben Bemeinden auch Schiede gerichte bestanden gu haben ober gelegentlich berufen morben gu fein; menigftens laft bier-

407

auf der Vorwurf schließen, den der Apostel den Korinthern macht, daß sie, statt vor Christen ihre Rechtshändel auszumachen, vor heidnischen Richtern Processe siehrten (1 Kor. 67, 1 fg.). Db auch hierbei die Aeltesten sungirten, ist nicht ersichtlich. Ihr Vorbild batten diese Einrichtungen wahrscheinlich an den Sunggagen. Wittigen.

Die biblifche (infonderheit neuteft.) Schätzung ber Menfchen hat bas Gigenthumliche, baf fie von ihren aufern Borgitgen abfieht und fie nach ihren innern, b. b. fittlichen Gigenschaften bemift. Much fdon im A. I. find bie Armen (f. b.), Elenden, Riedrigen oder, nach Luther's Uebersetung, die "Geringen" (Pf. 74, 21; 3ef. 25, 4) ale Die Bevorzugten Gottes bargeftellt, an welchen Gott fein ausbriidliches Bohlgefallen hat und benen feine Bilfe gur rechten Beit in fichere Ausficht gestellt ift. Der hebr. Ausbrud bafür ift amiim (Bebeugte, Bebrudte), wobei an ungerechte Behandlung, insbefondere an Burfidsebung und Berfolgung ber fo Bezeichneten wegen ihrer Treue gegen Jahbe gu benten ift. Im altteft. Wefet war gefchrieben, bag ber Richter gu Bunften bes Beringen ebenfo wenig parteiifch perfahren folle als gu Gunften bes Bornehmen. Ueberhaupt wird ben Dachtigen und ihren öffentlichen Dienern eingeschärft, ben Geringen, welchen ber Ratur ber Cache nach ein ichwächerer Rechteichut und weniger wirffame Rechtsmittel ale ber vornehmern Rlaffe gur Geite ftauben, Recht gu fchaffen und Rechtsnachtheile von ihnen abzuwenben (Bf. 82, 3 fg.; Epr. 14, 31), ja, es gehort zu ben Attributen Jabbe's, bag er bie Beringen aus bem Ctaub aufrichtet (Bf. 113, 7). Gin ficht= bares Bohlmollen gegen die Mitglieder ber untern, von ber Laft und Gorge bes Lebens am meiften beichwerten Rlaffen bilbet einen Grundton ber fittlichen Belt = und lebens= anschauung im A. T. Dies ift jedoch in einem noch viel höhern Grad im R. T. ber Fall. Maria in bem bekannten, ihr fälschlich jugeschriebenen Lobgesang preift Gott, daß er feine Guld ihr, ber geringen Dagt, jugewendet, bag er ein Gott ift, ber die Bornehmen erniedrigt und die Beringen erhöht (Lut. 1, 48 fg.). Aus ben befcheibenften Berhaltniffen, der Familie eines Zimmermanne, geht der Erlofer ber Welt hervor, und er verwirft seinerseits ausbrudlich alles Trachten nach hohen Dingen, und findet bas zuverlaffigfte Mertmal echter fittlicher Grofe in ber Gelbftverleugnung und Gelbftbingebung, ber Dienft : und Opferwilligfeit gegen bie Bruber (Mart. 10, 42 fg.; Matth. 23, 10 fg.). Auch ber fleinfte Liebesbienft, ber einem "ber Beringften unter ben Briibern" geleiftet wird, ift in den Mugen Jefu groß genug, um ben, von welchem er ausgegangen ift, für wurdig bes Burgerrechts im himmelreich ju erflaren (Matth. 25, 40; 10, 42). Darum bezeichnet er feine Junger und Freunde lediglich ale bie "Geringen" (mikroi, die Aleinen); bem es gehört zu ihrer Lebensaufgabe, in ber Demuth (f. b.) gu bleiben (Matth. 10, 42; Vul. 17, 2; Matth. 18, 10, an welcher lettern Stelle unter ben "Rleinen" nicht Kinder gu verfteben find). Diefer Dagftab für die fittliche Berthichatzung ber Denichen und Dinge findet im gangen D. T. Anwendung, inebefondere im Satobuebrief (Rap. 2, 2 fg.); aber auch Baulus brudt feine Befriedigung barüber aus, daß ber Mern ber Bemeinde gu Rorinth meift aus Beringen bestand (1 Ror. 1, 26 fg.). Mit biefer Aufchauung fteht bie Thatfache in Berbindung, bag auf die Treue ,, auch im Beringften" von Jejus ein fo großer Berth gelegt wird (Luf. 16, 10; 19, 17). Die ftrenge Bewiffenhaftigfeit, wie fie Befus forbert, ruht auf bem Grundgefet, Die Pflicht ftets in möglichft volltommener Beife 3u erfullen. Wer es in fleinen Dingen mit feinem Gewiffen leicht nimmt, und fich bamit tröftet, daß er es in wichtigern fcmerer nehme, ift sittlich grundfattos, und folgt anftatt ber ftrengen fittlichen Darime lediglich ben Erwägungen ber Zwedmäßigfeit.

Gentel.

Gerrener sommen in 2 Mast. 13, 24 in der Formel "von Ptolemais bis an die Gerrener" vor zur Bezeichnung der Südgrenze des palästin. (Küsten-Gebietst, über welches der Mastader Indas vom hr. König zum Fürsten angeblich ernannt worden sein soll. Es ist daher nicht an die Bewohner eines von Chatdern gegründeten Gerra (Gerrha) im Glüstlichen Arabien unsern vom Bersischen Werbusch, die Gerräer, zu denken welche einen starten Zwischenhabel trieben (Ptolemäus, VI, 7, 16; Strado, XVI, 766; Blinius, VI, 32; XXXI, 39; Agatharchides bei Photius, Cod. 250; Forbiger, "Handbuch der alten Geographie" (Leipzig 1842—44], II, 758); noch weniger an die Bewohner des Gerrha, welches Ptolemäus (V, 15, 26) in Bataniaa nachweist. Am natürlichsten vollen man wool an die Stadt Gerra, welche Etrado (XVI, 760 vgl. 1, 50 und Ptolemäus, IV, 5, 11: Gerron) zwischen Rhinosorura und Pelusium, auf dem Wege vom "Perg

Kasius" nach Pelusium, angibt, eine Dertlichfeit am westlichen Ende bese Sirbonissee, in welcher sich etwa eine alte philisi. Gernsstadt erkennen, und in deren Benennung "Gernstich der Name "Gerar" wiedersinden ließe, sodaß also die äußerste Südwestgerense und die im Norden (Nordwesten) des alten Philistäerkandes gleichmäßig als "Spije" (Képaz;

f. Gerar) bezeichnet gemefen mare.

Eine Bestätigung bieses zweiten Gerar im Südwesten würde Jatobus de Bitriaco (Gesta Dei per Francos [Hanau, 1611], S. 1070) liefern, sofern er zwischen Phanau, 1681], s. 1070) liefern, sofern er zwischen Phanau und Belbais, d. i. Pelusium, eine alte Stadt Laris namhaft macht, wie ja auch das befannte Gerar geheisen. Bermuthlich aber liegt bieser geographischen Mittheilung ein Irrthum, und jeuer Lesart "Gerrener" in 2 Mast. 11, 24 ein Kehler zu Grund, und man hat diese Stelle, gemäß der analogen Kormel in 1 Mast. 11, 39: "bon der treischen Leiter (einem hoben Berg, 100 Stadien uördlich von Kolemais; Iosephus, "Iübischer Krieg", II, 10, 2) bis zu der Grenze Aegyptens" (d. i. der "Bach Aegyptens" bei der Stadt Rhinosourua, dem heutigen El-Arisch, dem alten Gerar), zweiselsohne daßin zu verbesserr: "bon Ptolemais bis an die Gerarener" (d. i. die Bewohner von Gerar) webenn auch diese Lesart noch in einer Haubschritt vorzanden ist, und das gange Paläsina ir seiner weitesten Ausbehnung von Norden nach Süden wäre damit bezeichnet. Bzl. Dieze, "Ulrzeschickte und Mythologie der Philistäre" (Leipzig 1845), §. 80; Ewald, "Geschicks Bolles Ifrael" (3 Ausg., Göttingen 1867), IV, 365; Start, "Gaza und be philistäisser (Jenzischer), "Gaza und der Kentler.

Gersom ober Gerson. Gersom wird als erstgeborener Cohn Mosel von Zippora, ber Tochter des Jethro, des Priesters von Midian (2 Mos. 2, 22; 18,30 bezeichnet; zugleich erscheint aber in den Geschscheftzegistern ein Gersom als erstgedorense Cohn Levi's und als Stammoater der einen der drei Houptabtheilungen der Leviter (1 Chron. 6, 1.2, 5, 28, 47, 56), der als solcher gewöhnlicher Gerson (Gerson) genannt wird (2 Mos. 6, 16, 17; 4 Mos. 3, 17 sg.; 4, 22 sg.; 26, 57; 30s. 21, 6, 27; 1 Chron. 5, 22 23, 6, 7; 26, 21). Das levitische Priestergeschsecht in Dan leitete seine Abstammung werderson, dem Sohn Mose's ab (Richt. 18, 30 vgl. 17, 7), und wahrscheinlich waren beite Ramm ursprünglich einer und dersecht (1 Chron. 23, 14 sg.; 26, 24).

Gerfte wurde im Alterthum und wird noch beute febr häufig im Drient und int besondere in Balaftina gebaut (3 Dof. 27, 16; 2 Chron. 2, 10; Ruth. 2, 17; 2 Sam. 14, 16: 3ef. 28, 25; Ber. 41, 8), wo fie ein borgiigliches Product mar (5 Dof. 8, 8 bgl. 3oel 1, 11) Die Beit ber Ansfaat mar bei ben Sebraern im Berbft, im Monat Marhefban (Anfang Robember), die Reife im Monat Abib, fpater Rifan genannt (burchschnittlich April, vgl. 30h. 4, 35; Ruth 1, 22; 2 Sam. 21, 9; Bub. 8, 2), wo mit ber Darbringung ber erften reifen Gerftenahren am Baffahtag (am 16. Difan) bie Ernte gefetlich eröffnet mart. indem früher nichte bavon genoffen werben follte (3 Dof. 23, 10 fg.). Die Gerfte biente ben Bebraern theile jum Biehfutter (1 Kon. 5, 8), theile gur Bereitung bee Brotes fin bie Aermern (Ridit. 7, 13; Ruth. 3, 17; 2 Ron. 4, 42; 3oh. 6, 9. 13 vgl. E3. 4, 9. 12; 13, 15; 30h. 6, 9. 13). Gerftenbrot galt natürlich für geringer als bas Gebad von Beigen Mit Beziehung auf die verhaltnifmäßig geringere Berthgeltung ber Berfte hatte wol im Eiferopfer die des Chebruche verdächtige Frau ftatt des Beigens 1/10 Epha Gerftenmeh bargubringen (4 Dof. 5, 25), und ward bas Gerftenbrot in ben Gefprachen ber Dibjamiter als Sinnbild ber Ifraeliten gur Bezeichnung ihrer Beringfilgigfeit gebraucht (Richt. 7, 151) Die Beringschätzung ber Berfte ift auch Sof. 3, 2 angebeutet, wo ber Brophet für ett buhlerifches, ehebrecherifches Beib 15 Gilberfefel und 11/2 homer Gerfte, alfo nicht Beigen, gibt, fodaß fie mit einer Stavin auf gleiche Linie geftellt wird, beren Durch fcuittepreis auf 30 Gilberfetel angefchlagen ift (2 Dof. 21, 32), wenn 1 Epha Gerfte 311 1 Getel angenommen wird (11/2 homer = 15 Epha), mahrend eine Freie (5 Mof 22, 29) durchfdnittlich auf minbeftens 50 Getel geschätt ift. Auch bei ben Römern, bei benen Gerfte meift verfittert, aber auch gu Brot verbaden ward, galt Gerftenbrot gwar für gefund, aber boch für geringere Rahrung, baber Marcellus ben Coborten, bie ihre Sahne verloren hatten, gur Strafe Berfte reichen ließ. Aus Berfte bereitete man auch ein beraufchendes Getrant, wie aus den rabbinifden Andeutungen hervorzugehen fdeint, wonach unter bem Ausbrud Gefar im A. T. (3 Dof. 10, 9; 4 Dof. 6, 3; 5 Dof. 29, 5; Richt. 13, 4 fg.; 1 Sam. 1, 15; Spr. 20, 1; 31, 4. 6 fg.), außer anbern fünftlichen Getranten, auch eine Art Bier, aus Berfte bereitet, gu berfteben fein bitrfte. Dies tann

nicht unglaublich erscheinen, ba auch die Aegypter schon 1200 Jahre vor der chrifts. Beitrechnung einen Gerstenabsud, Bythum genannt, bereitet haben sollen, die Kreter ein Getränt, Kurmi oder Korma, aus Gerste oder Weizen tannten, zuweilen mit einem Honigzusap, in letterm Fall dem Meth der Deutschen entsprechend. In Gallien war das Gersten- oder Weizengetrant Cerevisia oder Cervisia zu hause, woher auch die Kömer den Namen entstehnten. Rost of f.

Geruch. Der phantasievolle Orientale, der jedem Ding ein menschenähnliches Leben verleiht, leitet den Geruch auf ein Wehen, Hauchen, Athmen als Zeugniß des unsichtbaren Lebens zurück, daher auch die Wörter, womit der Hebrüer riechen, buften bezeichnet, ursprünglich soviel als athmen, hauchen bedeuten, und die Begriffe Seele, Athen, Hauch und Geruch im Hebrüchen mit ein und dem Bort ausgedrückt werden. Iseber Wohlgeruch ist ein wohlthuendes Aufregungsmittel des Lebens, und da nan nur an dem gern riecht, was angenehm ist, so erkärt es sich, daß die hebe. Redensart: "Gesallen haben an einem Geruch" (2 Wos. 30, 28), die Bedeutung: überhaupt Gesallen haben (Ies. 11, 3) hatte. Ebenso klar ist das Biblische: "ein süßer Geruch dem Herrn" (2 Wos. 20, 12, 23, 3 Mos. 16; 4, 21; 6, 15; 17, 6; Sir. 35, 8; Eph. 5, 2; Phil. 4, 18 sg.). Es lag auch sehr nahe, das Ränchern als Symbol des Gebets des Cläubigen zu betrachten, das angenehm ist vor dem Herrn, daher Ps. 141, 2 das Gebet geradezu Beihrauch heißt, und Offb. 5, 8 die Schalen voll augezündeten Weihrauchs die Gebete der Mändigen bedeuten (vol. Offb. 8, 3 sg.).

Gefang, f. Gottesbienft und Dufit.

Geichenke. Das Schenken entspringt aus bem Streben, bas Gefühl ber Gemeinschaft auszudrücken. Durch die hingebung seines Besitzes, in welchem der Wilch des Besitzes, in welchem der Wilch des Besitzes, in welchem der Bille des Besitzes, ein des der diese, der die der Besitzes der Besitzes in welchem der Besitzes Gestücken, wie der Geschenken der Besitzes der die der die eine in Geschenkten darzulegen oder diesen mit sich einheitlich zu simmen. So sann ein Geschenkten des Bedeutung der Anertennung und Expendezeigung erhalten. Es sann sowol Gunft bezeigen als auch das Berlangen nach Begünstigung an den Tag segen. Geschenke sind im Morgensande seit den Altesten Zeiten ilblich im Sinn der Ehrenbezeigung, vorzüglich Höhern gegentlder, deren Gönnerschaft man dadurch erwerben will. Bekanntlich ist dieser Gebraach im Orient zum lästigten Misbraach getworben will. Bekanntlich in den Beannten, in anriticher Setzlung gesordert, und infolge dessen wie Sitte, höhern Geschenke zu machen, zu Erpressungen benutz wird. Im Morgensande gilt es sitt unhöslich, ohne Geschenke einen Besinch zu machen, zu der, und der Werdenke einen Besitzes den seinen feinem Rang schuldigen Tribut, bessen Untersassign er als gröbste Ehrenverletzung betrachtet. Es wird aber auch jedes Geschen von den angeschensten Maan angenommen, selbst wenn es nur ans einer Anzahl von Retichen oder einigem Auserwert besteht, wie Reisende erzählen, da die Abselhnung als ein Zeichen des Miswollens und der Ungaunst ailt.

Anch in der Bibel sinden wir den Gebranch, durch Geschenke Ergebenheit zu beurkunden und zugleich Gunft zu erlangen. In diesen Sinne sucht Jakob seinen Bruder Esau sich zichtstamen (1 Mos. 32,13), seinem hochgestellten Sohn Joseph seine Huldigung darzuberingen (1 Mos. 43,11), der Bater David's seinem Sohn bei Saul einen freundlichen Empfang zu verschaffen (1 Sam. 16,28), die Gemahlin Ierobeam's bei dem Propheten Ahia einen glinstigen Ausspruch zu erlangen (1 Kön. 14,2 fg.); Abigail widmet in zarter Weise die Geschenke nicht dem David, sondern seinen Leuten (1 Sam. 25, 18.27); Abraham läst das vom König von Sodom ihm bestimmte Geschent seiner Mannschaft zukommen (1 Mos. 14,24). Manche Gaben, die als pflichtmäßig gesordert werden, erscheiten als Geschenke, so das Geld, das König Asa dem spr. König Benhadad überseindt, um diesen zu einem Bündniß gegen Bacsa zu bestimmen (1 Kön. 15,1:9); sbenfo die Summe, um die sich Abas die asspr. Hiller Tiglat Pilesar's gegen Rezin von Syrien

erfaufte (2 Ron. 16, 8).

Das rein menschliche Bedurfniß, au Freudentagen andere durch Geschenke zur Mitfreude aufzumuntern, tommt auch in der Bibel jum Ausbrud (Esth. 9, 19. 22; Reb. 8, 10; Offb. 11, 10).

Die Gewohnheit, höher Gestellten, namentlich Fürsten, Gescherke darzubringen (Richt. 3, 15; 1 Sam. 10, 23; 2 Chron. 17, 23, 11; Dol. 10, 6; Bf. 45, 13), wurde so ständig, daß jolche Gescharte die Bebeutung der Freiwilligteit einbüften und zu geserberten Abgaben wurden, die zu den regelmäßigen Einkünsten der hebr. Könige zählten, daher auch der

Die Befchente waren nach den Bermögensumftanden bes Bebers theils febr beträchtlich (2 Ron. 8, 9 vgl. Richt. 16, s), theile von geringerm Berth (1 Cam. 9, s; 16, 20). Gir bestauben in Gelb (1 Cam. 9, s; 2 Cam. 18, 11; 2 Ron. 5, 5; Biob 42, 11), in Gemanbern, in Baffen und Comud (Richt. 14, 12 fg.; 1 Ron. 10, 25; 2 Ron. 5, 5; 2 Cam. 18, 11; Siob 42, 11), in Friichten, Bieh und Rahrungemitteln (1 Doj. 24, 53; 32, 13 fg.; 43, 11; 1 Cam. 16, 20; 2 Chron. 17, 5. 11; 1 Kon. 4, 21; 10, 25; 14, 3; 2 Kon. 4, 42). - Wenn Sochgestellte an Riedere Befchente verleihen, fo gelten Diefelben als Auszeichnung. 31 Diefem Ginn befchenft Jofeph feine Briider (1 Dof. 45, 22), Raeman den Behafi (2 Ron. 5, 22), Belfagar den Daniel (Dan. 5, 16. 29), der perf. Konig Ahasverne ben Mardoda (Efth. 8, 15). - Ronige machten fich Befchente, wenn fie Bunbniffe miteinander eingeba wollten (1 Ron. 15, 19; 2 Ron. 16, 8; 20, 12; 3ef. 39, 1). - Rady der Borliebe bes Morgentanbere für umfaffende Ceremonien war auch die llebergabe ber Befchente mit feierlichem (Bepränge verbunden (Richt. 3, 18; 2 Ron. 8, 9). - Dan gebrauchte jur Uebr bringung Menichen ober Laftthiere in möglichst großer Bahl, um ben Aufzug recht an febnlich zu maden, wie es auf den persepolitanischen Ruinen zu feben ift, und auch bit Reifeberichte bestätigen.

Den Gebrauch, Gefchente zu geben, finden wir auch anderwarts im Alterthum, namentlich bei feierlichen Gaftnichlern an Die Gafte. Co gab Luftmachus, ale er ben Thrannen hunnerus und noch 13 Berfer bewirthete, jedem feiner Gafte nach ber Tafel einen filbernen, vier Minen fchweren Bedjer; ale Alexander gu Gufa fein Beilager beging, beichentte er jeben feiner 9000 Gafte mit einem golbenen Trintgefag. Bei ben Romen waren Wefcheufe in frühern Zeiten felten, befto haufiger aber, nachbem ber Luxus geftieger Clienten und Freigelaffene gaben ihren Batronen Befchente, Etlaven ihren Berten, Bürger ben Raifern und Magiftraten, Bermandte und Freunde beschenften fich unter einander bei verschiedenen Gelegenheiten. Geschente, Die an den Calenden bee Januarius ber lieben murben, hießen Strena; Apophoreta reichten fich Freunde an festlichen Tagen, besondere an ben Saturnalien; fie betamen Die Bafte bei öffentlichen Baftmablern mit nach Sauft. Das 14. Buch Martial's, "Apophoreta" betitelt, enthält 221 Epigramme gur Begleitung fleiner Befchente, Die er Freunden überfandte. Tenia maren Befchente, Die bei Dablgeiten ben Gaften verabfolgt wurden. Das 13. Buch Martial's mit ber Auffchrift "Xenia" enthalt ein Bergeichnift folcher Cachen mit paffenben Diftichen und ber Dichter fdrieb folche Devifen jum Bertauf.

Dbichon die hebr. Lebensklugheit Geschenke zu geben billigt, ja empsiehlt (Spr. 18, 16: 19, 16; 21, 14), so werden diese doch, dom Standpunkt des Rechts und Geseks, Richten oder Zeugen zu verleihen verboten, um die Rechtspsiege nicht zu geschreche (2 Wos. 28: 5 Wos. 27, 25; 1 Sam. 12, 2; B. 15, 5; Spr. 15, 27; 3cf. 33, 13). Daß jenes Berkot nicht immer beachtet worden sei, deweisen die Klagen, die über Beredentis durch ungerechte Geschenke, d. h. zur Bestechung, in der Bibel nicht selten laut werden (Hood 15, 24; P. 26, 10; Spr. 17, 23; 18, 16; 3cf. 1, 23; 5, 23; E3, 22, 12; Wich. 3, 11), und wenn wir Setellen begegnen, wie 3cf. 10, 1 fg.; 3cr. 22, 3; Am. 5, 12; 6, 12; Wich. 8, 11; 7, 11 Spr. 18, 15; 24, 23, so muß der Beredagt ausstellen, daß die Bestechschischet der Richten unter den Hebrätern zur Zeit der Propheten eben uicht ungewöhnlich gewesen sei.

Rostoff.

Geschichtelunde bei den Ifraeliten. Alle geschichtliche Aunde geht schliestlich auf mündliche Tradition guruld; aller Geschichtschreibung geht vorauf die Sage. Wie bei aller übrigen Bollern, so sinden wir dies auch bei den Debraern. Lange noch ehe die Bebrard ben Schriftgebrauch fannten, war schon die Sage thatig, die Erinnerungen der Vorzeit gufammenguftellen und feftguhalten. Bon Gefchlecht zu Gefchlecht, von Jahrhundert gu Jahrhundert pflangte fich fo ber Ergablungestoff fort, ehe er fchriftlich figirt marb. Das Mittel, burch welches bies bewerfftelligt murbe, mar ausichlieflich ober wenigstene iberwiegend bas Gebachtniß. Es ift befannt, wie biefes bei bes Schriftgebrauche entbehrenden Bolfern einen hohen Grab ber Treue hat. Auch bei ben Bebraern ift bies anzunehmen. Dazu tam, wie bei andern Boltern, fo namentlich auch bei ihnen, ber Erinnerung mancherlei gu Bulfe. Richt felten fnupfte fich biefelbe an fichtbare Denfmaler an, welche eine Reibe von Gefchlechtern überbauern: an Altare, Bauwerte, Dentsteine in eigentlichem Ginn bes Dabin gebort ber Stein, ben Jatob bei Bethel errichtet (1 Dof. 28, 22); nicht minder ber Grengftein, ben Jatob und Laban auf bem Gebirge Gilead aufstellen (1 Dof. 31, 45 fg.); weiter folche Denfmaler, wie fie Camuel, Caul und David errichten gur Erinnerung an Giege, erfochten über Feinde Ifraele (1 Sam. 7, 12; 15, 12: 2 Sant. 8, 13 u. f. m.). Bur Unterftutung bes Gebachtniffes bienen nicht minber Ramen, Gigennamen bon Berfonen und Dertern, welche die Cage, ihren Ginn ausbeutend, oft mit Recht, oft aber auch mit Unrecht, mit bestimmten Greigniffen in Berbindung bringt (1 Mof. 11, 9; 16, 11; 21, 31; 22, 14; 35, 7. 8. 15; 2 Mof. 2, 10 u. f. w.); ferner im Bolt in Aufnahme gefommene Inftitutionen politischer, religiofer und anderer Art, etwa ein jahrlich wiederkehrendes Reft, wie bas Baffah (2 Dof. 12 fg.). Much an gefchichtliche Errigniffe anfnupfende Sprichwörter (1 Cam. 10. 11; val. 19, 14) fonnen fo bem Gebächtnif Bulfe fommen. Gang befondere endlich gilt bies vom Lieb, infonderheit dem hiftorifden, bas irgendeinem bebeutsauen Ereignift feinen Urfprung verbanft, und bas, indem es fraft feiner aumuthigen Form und, weil leicht behaltlich, von Generation ju Generation fich fortpflangt, jugleich ben nachwachsenden Weschlechtern Die Runde bringt von bem in ihm verberrlichten Greignif. 3m A. I. find une folche hiftorifche Lieber erhalten, 3. B. 2 Dof. 15 (Baffahlied); 4 Dof. 21 (verschiedene Lieber ber Art); Richt. 5 (Deboralied); 2 Sam. 1, 18 fg. (David's Elegie auf ben Tob Caul's und Jonathan's); auch folde fleinere bichterifche Musfpruche wie 1 Sam. 18, 7 (Berherrlichung David's burch ben Giegesgefang ber Beiber); 3of. 10, 12 (über bas Stillfteben ber Conne gu Gibeon, laut 3of. 23, 14 ans einer bichterifchen Anthologie, genannt bas "Buch des Redlichen", genommen) geboren bierber. Das Berhaltnig eines folchen Liebes gu ber auf feinen Inhalt fich begiebenben Trabition erhellt recht beutlich auch aus bem fleinen Lamechlied (1 Dlof. 4, 23 fg.), wenn man baffelbe mit ber Erzählung vergleicht, in welche es fich jett eingefügt findet (f. meine "Studien gur Rritit und Erflarung ber biblifden Urgefchichte" [Burich 1863], G. 128). Allein trot allebem bedarf es boch wieber feiner weitläufigen Museinandersetzung, um zu zeigen, baff ein in ber angegebenen Beife geftuttes Gebachtnif immer nur ein höchft unguverläffiges Mittel ift, über Jahrhunderte hinaus fpatern Rachtommen die Runde von etwas zu bringen. Ein jeder weiß, wie felbst an Thatfachen anfnitpfende Traditionen im Munde bee Bolle mit ber Beit ber Banblung und Umgestaltung ausgefett find. Solange eine Tradition nicht burch bie Schrift firirt, für ben Ueberliefernden gleichsam objectivirt ift, find ber Ueberliefernbe und ber überlieferte Stoff noch mehr ober weniger ineinander, Gubject und Object noch nicht völlig geschieben: unwillfürlich wird bas Object ein Gegenstand ber manbelnben und umbilbenden Thatigfeit bes Gubjects; bie Sage ift, folange fie nicht burch bie Schrift fixirt ift, in fteter Banblung und Umbilbung Die Cage verfürzt und malt aus, differentiirt Ginheitliches und verschmilgt Beterogenes, trennt dronologisch Bufammengehöriges und bringt zeitlich weit Auseinanderliegendes in die möglichft nahe Beziehung; infonderheit eignet ber Sage die Tendeng, gu indivibualifiren und ju personificiren. Ginige Beispiele mogen bas Befagte erlautern, Es fann ale ausgemacht gelten, bag bem Bug ber Ifraeliten nach Megypten, reprafentirt durch ben Bug Jatob's und feiner Cohne nach bem Rilland, eine Reihe von Banderungen der therachitischen Bollerschicht bon Dft nach Beft voraufgegangen ift. Auch die Cage berichtet uns von folden Banberungen, fchaut biefelben aber an unter bem Bilb einer Banberung einzelner, jum Theil felbst gang geschichtlicher, Perfonlichteiten, welche bem Rreis Die Geschichte ber lettern gieht fich fo gufammen in eine Befchichte Therach's und feiner Gohne; Die Banberungen bes abrahamitifchen Zweige biefer Bolfersamilie werden gur Banderung Abraham's und feiner Angehörigen. Ein zweites Beifpiel liefert ber Zug Jatob's und feiner Söhne nach Regypten. An der Gefchichtlichteit, wie Jatob's fo Joseph's (beides nicht personificirte

Stammeenamen), ift nicht zu zweifeln. Die burch ihre Tenbeng zum Concreten und Inbividnellen fich charafterifirende Boltefage tnupft nun aber an Diefe Berfonlichfeiten fofort die großen Bollebewegungen, welche die Ginwanderung ber Bebraer in Aegypten gur Folge hatten. Diefe Banderungen bes hebr. Bolte und feiner Stamme werben gu Banderungen Batob's und feiner Gohne; und was vielleicht bas Refultat jahrhundertelanger Bewegungen war, ericheint vielmehr ale bas Ergebnif weniger Jahre. Wie biefelbe Sage nicht felten Einheitliches trennt und auseinanderlegt, zeigt wiederum die Batriarchengeschichte. Bir 1 Mof. 12. 18 fg. erzählt, wie Abraham auf feinem Bug nach Megnpten fein Beib für feine Schwester ausgegeben habe, fo wird 1 Dof. 26 genau baffelbe von Ifaat und zwar von bemfelben Berfaffer ergablt; und 1 Dof. 20 berichtet ein anderer Ergabler genau bat Gleiche von Abraham mabrent feines Aufenthalts bei bem Philiftertonig Abimelech. Et bedarf feiner ausbrudlichen Bemertung, bag wir hier nur die brei verschiedenen Bestaltungen einer und derfelben urfprünglichen Tradition haben. Gigenthilmlich ift namentlich auch ber hebr. Sage bie Tenbeng, eine Dehrzahl von Berfonen, Dingen, Jahren u. f. w. ju bestimmten Gruppen von 3, 7, 10, 12, 40, 70 Berfonen u. f. w. fich jufammenfcliefer gu laffen, ein Streben, welches offenbar mit bem Bunfch gufammenhangt, baburch bem Bebachtniß ju Bulfe zu tommen. Go lagt ber jabviftifche Ergabler ber biblifchen Itgefchichte bie Gintflut verlaufen nach Zeitabschnitten von 7 und von 40 Tagen, mobe er gewiß einer eigenthitmlichen Tradition folgte (f. meine "Studien", G. 154); fe gahlt die eine Tradition von Abam bis Roah (excl.) fieben Generationen, die anden zehn (f. meine "Studien", S. 178 fg.), fo find die Ifraeliten gerade 40 Im in der Wiffe (2 Mof. 16, 25; 4 Mof. 14, 23; 5 Mof. 29, 5); Mofe gerade 40 Im und 40 Rachte auf bem Ginai (2 Mof. 24, 18; 5 Mof. 9, 9); fo regieren Dam und Calomo ein jeder 40 Jahre (2 Cam. 5, 4; 1 Ron. 11, 42); fo find es gleichn weife 40 Jahre, bag Ifrael vor feinen Feinden Rube hat (Richt. 3, 11; 5, 21), und baf es bas philiftaifche Jod ju tragen hat (Richt. 13, 1; vgl. noch 1 Sam. 4, 18; 17, 16; fo find es weiter gerade 70 Geelen, Die mit Jatob nach Megypten gieben (1 Dof. 46, 2; 2 Dof. 1, s); fo find es 12 Gohne, die bem Ismael verheifen und geboren werben (1 Mof. 17, 20; 25, 13); fo hat Rabor gerabe 12 Gobne (1 Mof. 22, 20 fg.); fo merten enblich conftant 12 Ctamme Ifraele gegablt (1 Dof. 49, 28), obgleich, um im einzelner biefe Bahl herauszubefommen, entweber bie beiben Stamme Ephraim und Manaffe ale ein Stamm zufammengefaßt werben (1 Dof. 49, 22-26; vgl. bagegen 5 Dof. 33, 17) ober aber einer ber übrigen Stamme (5 Dof. 33 ber Stamm Simeon; Offb. 7, 5 fg. ber Stamm Dan) itbergangen werben muß.

Dies das eigenthümliche Leben und Wesen der noch nicht durch die Schrift strütte Sage, deren hervorragender Zug also derjenige der Mandelbarkeit ist. Aber selbst im Moment der Aufzeichnung der Tradition erfährt dieselbe nicht selten noch, und zwar gemöf der Eigenthümlichkeit des Aufzeichnenden, eine größere oder geringere Umgestaltung. Tot erhellt, weim wir solche inhaltlich schließlich ganz identische, aber von verschieden Erzählern herrührende Abschnitte, wie 1 Moss, 6, 50—8 und 9–12; 6, 13—22 und 7, 1—3, 20–22 und 7, 1—3; 16, 13—41; 16, 10—42 und 9, 8—17; 16, 3. 15. 16 und 16, 1—2. 4—14; 21, 1—5 und 21, s s; 21 und 25, 19. 20; auch 12, 10—20 sowie 26 und 20 oder 4, 1—24 und 5 miteinander vergleichen, wo wir durchweg den verschiedenen Berichten die Eigenthümsichkeit des jeden maligen Erzählers auf das unverkennbarste ausgeprägt sinden, beziehungsweise den Sagenstoff ausgeprägt finden, beziehungsweise den Sagenstoff ausgeprägt individueller Anschaumaß und Aufsassungeveise besandelt und umgestaltet sein.

Befentlich anders wird dies, liegt diefer Stoff einmal schriftlich sixirt vor. Icht seinen Abrichterstatter einem objectiv Gegebenen gegenüber, an dem zu ändern er Be benken trägt. Daher die selfsame Erscheinung, daß, so frei die Sage, d. i. die mindliche Tradition, mit dem noch nicht schriftlich sixirten Stoff schaltete, so frei selbst noch der sie schriftlich concipirende Schriftlich fixirten Satoff schaltete, so frei selbst noch der spätere Geschichtschreier den Wortland der schriftlich gemachten Sage beibehält. Beweis basiur ist die Treue oder besser die Wörtlichseit, mit der der Berfassen der Beschalten des Bentateuchs seine den verschiedenen Erzähltern entlehnten Abschnitte aufnahm (s. Pentateuch); diese auch da aufnahm, wo der Widerstreit der verschiedenen Berichts ofsen zu Tage liegt. Beweis dassür sind die geschichtschreit der worschiedenen Berichte Königsblicher, bei denen es trast dieser Eigenthilmscheit eben möglich ist, die der schiedenen Berichte Berichten, wie den wer schiedenen Berichten von Vosua bie der

tateuch aufzuzeigen und auszusondern; Beweis dasur ist dis zu einem gewissen Grad selbst noch der Sproniker, sofern er eine ganze Reihe von Mbschuitten wörtlich den Samuelisund Königsdichern, sowie andern hebr. Geschächtswerken entnommen hat. Genderungen des vorgefundenen Wortlants erlaubt sich z. B. der Bergisse der viele ersten Wicher Wose in den ausgenommenen Berichten nur selten und lediglich, wenn der Widerstreit der Berichte bez. der Tradition zu klar am Tage lag, wie z. B. 1 Mos. 7, s (f. meine "Studieu", S. 138) oder 1 Mos. 35, s, wo er ein "wieder" einschiedt n. f. w.; wie er denn zu gleichem Zwei auch wol den Widerspruch beseitigende Zwischenmerkungen zwischen den verschiedennen Berichten einstügt, so 1 Mos. 4, 25 fg. (vgl. dazu meine "Studien", S. 1320.

Bir find unvermertt an bem Buntt angelangt, wo die Sage aufhort und bie Befcidite beginnt. Woburch nun unterscheiden fich "Sage" und "Geschichte"? - Bunachft, mehr außerlich, badurch, bag bie Sage vorzugeweife auf bem Bege mundlicher Trabition, Die Wefchichte burch bas Debium ber Schrift fich von Gefchlecht zu Gefchlecht fortpflangt. Diefe Unterschiedebestimmung ift aber freilich nur eine febr relative, ba, wie wir gefeben, auch Cagen niebergeschrieben und fo ber nachwelt überliefert werben fonnen. Es wirb alfo noch ein anderes hinzugenommen werben mitffen. Diefes zweite ift bas fritifche Befchaft, bon bem bei ber Sage feine Rebe ift ober wenigstens nur in einem febr untergeordneten Grabe. Die Cage fummert fich nicht in erfter Linie barum, ob eine Tra-Dition mahr ober falich, bem hiftorifden Bergang volltommen entsprechend fei ober nicht, ce find andere Rudfichten gemuthlicher, afthetifcher, focial-politifcher Art, welche bei ihr ben Ausschlag geben. Um chronologische Genauigfeit ift es ihr mitnichten ju thun; Anachronismen machen ibr wenig Corge. Anbere ber Beichichtschreiber. Was er ergublt. will er ale objectiv mahr berichten. Demgemäß ergablt er nur nach irgendwie angestellter Brufung, folechthin Wiberfprechendes vermag er nicht aufzunehmen; er wird entweder ben einen Bericht als ben guverläffigern bevorzugen, ben andern verwerfen, ober aber er mirb beftrebt fein, von fich aus etwaige Biberfpruche ju befeitigen. Beiter dronologifch Differentes auch in ber Darftellung auseinanderzuhalten, wird ein Sauptftreben bes Gefchichtfchreibere fein, und wie felbft bei fagenhaften Bartien g. B. auch ein hebr. Gefchichtichreiber Die zeitlichen Unterschiebe zu beobachten und berauszuftellen bestrebt ift. zeigt beutlich ber annaliftifche Erzähler ber biblifchen Urgeschichte, ber fogenannte Globift (f. meine "Stubien", G. 165, 166). Diefem verschiebenen Grundcharafter gemäß gestaltet fich auch die Darftellungemeife verschieden. Die Sage appellirt vorzugemeife an bas Gemuth, an Die Bhantafie, ber Geschichtschreiber vorwiegend an ben Berftand und ben Billen. Die Sage will unterhalten, erfreuen, erbauen; ber Beschichtschreiber überzeugen, in gewiffer Beife belehren, aber auch erheben und gum Gblen und Guten entflammen. Demgemäß ergahlt die Cage frifch, annuthig, breit ausmalend, nicht felten vom Dichter ben Binfel entlehnend; ber Befchichtschreiber einfach, flar, ernft, wefentlich fcmudlos, boch nicht ohne Birbe und nicht ohne eine gewiffe Barme. Je mehr fich ber Befchichtichreiber biefer objectiven Rube begibt, je mehr er feinen subjectiven Anschauungen auf die biftorische Darftellung Ginflug berftattet, wie im Begenfat jum annaliftifchen Ergabler ber biblifchen Urgefchichte 3. B. ber prophetische ober jabviftische Ergabler, um fo mehr nabert fich feine Beichichtebarftellung berjenigen ber Gage.

Saben wir im Borhergehenden den Unterschied zwischen Sage und Geschichte zu zeichnen gesucht, so tritt nunmehr an uns die Frage heran: von wann datirt überhaupt hebr Geschichtschreibung, welches ist ihr Entwickelungsgang und was ist das Wesen der historio-

graphie ber Ifraeliten gegenüber berjenigen anderer Bolter?

Geschichtschreibung im engern Sinn, b. i. Darstellung des Entwickelungsganges eines Bolles während eines bestimmten Zeitraums und zwar vorzugsweise in staatlicher Beziehung, beginnt bei allen Nationen überall erst dann, wenn ein Boll infolge bedeutender politischer Ereignisse eine irgend hervorragendere Stellung unter den Nationen eine genommen und zugleich dadurch gleichsau seiner selbst als eines Bolles bewust geworden ist. So sind es bei den Griechen uach den historiographischen Bersuchen der Logographen die Persertriege im 5. Jahrh. d. Chr., welche einen Hervobot, den Bater der Geschichte, und mittelbar einen Thuchdides und Xenophon gebaren; so ist es die politische Machtsstellung Roms gegen die Mitte des 2. Jahrh. d. Chr., die nach den unvollkommenen Leistungen der Annalisten in dem ältern Cato den Gedanken seiner Origines, der ersten

Befammtgeschichte Rome, feimen ließ; fo find es bie Thaten Rarl's bes Großen, welche ju einer bentichen Siftoriographie, junachft noch im Gewand ber lateinischen Sprache, ben Richt anders war es bei ben Bebraern. Dag für bie Beit bor Doje, für die patriarchalische Beit, schon irgendwie an Geschichtschreibung zu benten fei, ift um jo weniger wahrscheinlich, ale von Schriftgebrauch, ber Borausseuung aller Beschicht schreibung, fich in biefer Zeit feine Spur findet (f. Schrift). Aber auch die unrubige Beit Mofe's felbst und biejenige feines Rachfolgers Jofua war ber Schöpfung geschicht licher Darftellungen nicht gunftig. Die glorreichen Thaten ber Graeliten mahrend biefer Beit verewigte man in Rriege und Giegeeliedern, wie fie une 2 Dof. 15; 4 Dof. 21 aufbewahrt find. Bochftens, bag man fich folche Bergeichniffe anlegte, wie fie uns 4 Dof. 1 und 33 erhalten finb. Das Gleiche gilt von ber Richterzeit, wo ber Dichter ebenfalls noch ben Briffel bes Beschichtschreibers führen mußte (Richt. 5). Erft die ritterliche Tapferteit Caul's und bie glorreiche Machtentfaltung David's rift bas Bolf zu bem Grab bon politifchem Gelbstbewußtfein empor, ber erforberlich war, um auch ben Befchicht fchreiber zu einer Gefammtbarftellung ber Gefchichte Ifraele ju begeiftern. während ber ersten Zeit ber bavidischen Herrschaft ber annalistische Erzähler bi biblischen Urgeschichte, ber sogenannte Elohift, ober wie Ewald ihn nennt: ber Berjaffer bes "Buche ber Urfprünge", welcher abnlich jenem ebeln Romer jum erften mal bie Origines feines Bolte zu befchreiben unternahm und zwar in einfach flarer, wurdig ruhiger Beife, die Urzeit beleuchtend von bem neugewonnenen Standpuntt aus, die geite lichen Unterschiede forgfam beobachtend, auch in ber balb furgern, balb breitern Da ftellung mit Bedacht abwechselnd, durchans planvoll. 3hm würdig gur Geite geht ba furz nach ben fonnigen Tagen ber falomonifchen Berrichaft fchreibende "theofratifche" & gubler, ber gugleich ber erfte Ergabler ber Bucher Samuelis ift. Der Glang ber falomonifon Berrichaft machte nach bem Tob bes Davibsjohns einer Zeit ber Zerrüttung und 3m flifftung Blat. Es beginnt die Zeit der Propheten und damit eine Umwandlung auch in ber hiftoriographie. Die Geschichte hort auf Gelbstzwed zu fein; fie wird mehr ober weniger Gubstrat für bie Darlegung ber großen prophet. Bahrheiten. Die Objectivität der Darftellung tritt gurlid hinter ber Gubjectivitat bes Erzählers. Das zeigt fich ichon bei bem "prophet. Ergabler" ber biblifden Ur= und Borgefdichte, bei bem fogenanntes Jahviften. Pagt berfelbe allerdinge auch noch ben Stoff febr in feiner Darftellung bot walten, fo burchflicht er boch biefelbe bereits ftart mit Reflexionen; man fieht beutlich, @ fommt ihm mindeftens neben der Erzählung der geschichtlichen Thatfache ebenfo febr # auch auf Berausftellung ber großen religiofen Babrheiten, um beren allgemeine Anerfemung im Bolt Ifrael fich Die Propheten abmuften. Am beutlichften und unverfennbarften aber tritt diefe Tendeng hervor bei bem Berfaffer ber Ronigebucher (f. b.), welcher ungweifelbot ein gur Zeit ber Rataftrophe bes fublichen Reichs lebenber Prophet mar. Mus ber Ge fcichte bee Bolte wird mit Borliebe und zum Theil ansichlieflich nur bas herausgehoben. was zur Beranfchaulichung feines Gebantens bient, bag Urfache bes Reichsunglude lediglid ber Abfall bon Jahbe fei. Gilr bas, was nicht unmittelbar biefem feinem 3med bient, verweift er beshalb bes häufigften und zwar gang ausbriidlich auf andere Befdichtemete, in benen folches zu lefen (g. B. 1 Ron. 11, 41; 14, 19. 29; 15, 7. 23 u. f. m.). Bieberum eine andere Richtung verfolgten bie nach bem Eril lebenden Gefchichtschreiber. Sinter bem nacherilijchen, in fleinen, gebrudten Berhaltniffen lebenden Siftorifer lag eine lange. ereignifreiche, vielfach ruhmwurdige Gefchichte. Bas war natürlicher, als bag fich feine Phantafie fliichtete in biefe, in fchimmerndem Glang ftrahlenden Beiten, bag er mit bo fonderer Borliebe die ruhmwürdigen Thaten ber theofratifchen Mufterregenten, die Thaten eines David und Calomo, eines Bistia und Jofia behandelte, um fie - feinen Beite genossen als nachahmungswerthe Beispiele hinzustellen, ihre Zeit der seinigen als einen Spiegel vorzuhalten? Das ist der Zweck, den der Berfasser der Chronisbücher und der Bucher Efra und Rebemia bei Abfaffung feiner Geschichte Ifraele und insonderheit Judal bornehmlich verfolgte. Und biefem Zwed opferte er nicht felten, wenn anch unbewußt, die hiftorifche Treue der Darftellung, ein Umftand, der feine Angaben ftete nur mit Borficht und Rritit gebrauchen heißt (f. meine Abhandlung ,,leber die Dauer bes zweiten Tempelbaues" in ben "Theologifchen Studien und Rrititen", Jahrg. 1867, G. 500 fg.). Das Bert bee Chronitere ift fogufagen bie lette jub. Universalgeschichte, beren Abfaffung bie jum Ausgang ber Befchichte bee Bolles Ifrael unternommen warb. Die fpatern Ge

schichtewerte, soweit sie uns erhalten, sind entweder Darstellungen lediglich einzelner Abschnitte der ifraelitischen Geschichte, wie das 1. Buch der Mastadaer, zum Theil in romanhafter Form mit zugleich specifisch jub. Farbung, wie das Buch Either, oder sie haben wenigstens ganz die äußere Form eigentlicher Geschichtschriebung abgestreift, wie das Buch Daniel, dessen Berfaster im übrigen einen umsaffenden, universalhistorischen Blid documentiert.

Dies in furger Cfigge ber Entwidelungsgang ber bebr. Befdichtigereibung. Worin befteht nun bas eigenthumliche Wefen berfelben, verglichen mit ber Siftoriographie

anderer Bolfer?

Das Befen bes femitifchen Beiftes gravitirt befanntlich einerfeits nach ber Bemuths -, andererfeite nach der Berftandesfeite; umfaffende Combinationegabe und freier fritischer Umblick eignet im allgemeinen bem Gemiten weniger. Aus biefer eigenthumlichen Begabung ber Cemiten ertfart fich fofort bie eine Geite bes Charaftere ber bebr. Befchichtfchreibung: ber fich mehrfach zeigende Mangel an bem, was man geschichtliche Kritit nennt. Richt ale ob ber hebr. Beschichtichreiber frititlos verfahren mare: namentlich bie altern Beichichtschreiber zeigen eine tattvolle und wohlbebachte Auswahl bes Stoffe. fritische Brufung war nicht in erfter Linic bas, worauf ber Biftorifer fein Augenmert Unbedentlich nimmt beshalb berfelbe prophet. Ergahler 1 Dof. 12 und 26 zwei Ergablungen nebeneinander auf, die fichtlich nur die verfchiedenen Musgeftaltungen einer und berfelben Sage find. Ebenfo unbefangen ift hierin berfelbe Berfaffer in ben Samuelisbiichern, wo er eine gange Reihe auch bei fluchtiger Beobachtung fich ale identische ergebenber Ergablungen einfach und gwar als verschiebene nebeneinanberftellt. In gerabe umgefehrter Beife blieb bemfelben Berfaffer in ben vier erften Budern Dofe bie wefentliche Berichiedenheit ber ihm borliegenben Traditionen bon ber Gintflut verschleiert, weshalb er in allerdings ziemlich auferlicher Beife beibe Traditionen ineinanderwebt (f. meine "Studien", S. 148 fg.). Bie wenig umfichtige fritische Forfchung Gache bes hebr. Biftorifers war, zeigt namentlich auch noch ber Chronifer, ber 3. B. im Buch Cfra (Kap. 4) fraft feiner mangelhaften fritischen Prilfung einen feiner Beit verhaltnigmaßig noch fehr nabe liegenden hiftorifchen Beitabichnitt dronologisch vollftandig in Berwirrung gebracht hat (f. meine "Studien", G. 467 fg.). Es find vorwiegend nur bie ältern Ergahler: ber Unnalift, ber theofratifche und ber prophet. Ergahler, fowie ber Berfaffer ber Reichsjahrbucher (f. Konigebucher), welche insonderheit in ber Chronologie genauer find, wobei man aber wieber nicht unbeachtet laffen barf, bag bei biefen dronologischen Angaben vielfach auch subjective Deinungen mit untergelaufen find, wie benn 3. B. die 480 Jahre, welche laut 1 Kon. 6,1 zwischen dem Auszug aus Aegypten und der Erbanung des Tempels gelegen haben, immer in sehr bedenklicher Weise gerade 12 mal 40 Jahren, d. i. 12 Generationen, entsprechen. Dit bem gleichen Mangel au Rritit hangt auch eine weitere Gigenthumlichfeit ber ifraelitifchen Siftoriographie gufammen, näulich bie Ramenlofigfeit ber bebr. Gefchichtemerte. Befanntlich wiffen wir von feinem altteft. Gefchichtebuch ben Ramen bee Berfaffere; benn Die Biicher Mofe's, Jofua's und Camuel's haben ihren Ramen nicht, wie eine retrograbe Theologie une noch heute theilmeife glauben machen will, von ihren Berfaffern, fondern vielmehr bon den Mannern, welche borzugeweise ober auch nur gum guten Theil ben Begenftand ber Gefdichtebarftellung Diefer Bucher bilben. Warum treten nun Die wirtlichen Berfaffer fo fehr in ben Sintergrund, ba boch in andern fallen, 3. B. bei ben prophet. Schriften, die Berfaffer jum größten Theil feinen Anftog genommen haben, fich ale Berfaffer auch an ber Spite bee Buche gu bezeichnen? Der Grund liegt auch hier in bem bon Saus aus berhältnißmäßig geringern fritifchen Ginn ber Bebraer. Befdichtichreiber ergablte nach bestem Deinen und Biffen, und bezüglich ber Anfnahme ober Bermerfung einer geschichtlichen Rachricht mar für ihn nicht bie Berfon entscheibend, auf welche die Tradition gurudging, fondern lediglich die Rotig felbft nach ihrer größern oder geringern Wahrscheinlichkeit, oder aber, je nachdem fie fonft ihm zusagte und genehm war. Und weil er felbst auf die perfonliche Gemahrichaft feinen Berth legte, fette er foldes auch bei andern voraus und unterließ es beshalb, feinem Bert feinen Ramen vorgufeten. Anbere mar biefes fpater bei ben Arabern, mo wir auf ben Isnad ober bie perfonliche Gemahrichaft einen fo großen Berth gelegt feben. Der Grund, marum dies hier gefchah, mar, wie Emalb mit Recht bemerft, die weite Musbreitung und Berftreuung ber Moslems, welche biefe genauer ben Quellen nachforschen lehrte, benen bie Trabitionen entftammten.

Satten bie befprochenen Eigenthumlichfeiten ber bebr. Befchichtschreibung ihren Grund pornehmlich in ber Beschaffenbeit bes semitischen Geiftes überhaupt, fo murgelt bie nunmehr noch in Betracht zu ziehende Gigenthumlichfeit in einer bem hebr. Bolt in fpecififcher Beife gutommenden Eigenschaft. Das hebr. Bolt ift wie tein zweites in ber Belt ein religiofes Bolt; bas religiofe Bathos ift ber Grundzug bes bebr. Boltscharafters. Rraft biefer Charaftereigenthumlichfeit bezieht ber Bebraer alles Gefchehene unmittelbar auf Gott als feine Caufalitat. Alle Gefchehniffe in ber Belt find bie Folgen von Gottes unmittel barem, babei aber planmagigem Eingreifen in die Speichen bes großen weltgefchichtlichen Gegenüber bem menschlichen Pragmatismus, wie er und in ben Deifterwerten ber claffifchen Siftoriographie, in erfter Linie bei Thuchbibes, entgegentritt, berricht in ben Geschichtswerfen ber Bebraer ein fogufagen gottlicher ober religiofer Pragmatismus. Der hebr. Befdichtichreiber fühlt ebenbeshalb fich wenig und nur felten veranlagt, ben pfnchologifchen Motiven einer Sandlung nachzugeben (pfnchologifcher Bragmatienius), ober aber eine Sandlung in ihrer Berknüpfung mit bem Bang ber geschichtlichen Entwidelung überhaupt ju begreifen (universalbiftorifcher Bragmatismus): Die Befchide, welche bie Menichen treffen, fteben freilich mit ihrem fittlichen Thun in Conner; fie find aber nicht ctwa mit Nothwendigfeit aus ihrem Thun und Laffen refultirend, gefchweige gar ein 3nbegriff jum Theil gang außer ihnen liegender, im übrigen gottgewirfter Umftanbe : nein vielmehr, mit Rudficht auf bas perfouliche Thun des Dienschen hat Gott felbft und gom ummittelbar und birect gerade biefen Ausgang einer Unternehnung bewirkt, gerade in folde: Beife die Gefchide ber Boller fich verlaufen laffen, gerade biefes Glud, gerade biefen Unfall ein Bolf, einen Stamm, eine Familie, einen einzelnen treffen laffen. Claffifdet Beifpiel filr biefe Urt ber gefchichtlichen Betrachtung ift bas Buch ber Richter (Rap. 2, 6-23; 3, 7. 8. 12; 4, 1 fg.; 6, 1 fg.; 7 fg.; 10, 6 fg. u. f. w.), fowie bas Buch be: Ronige (1 Ron. 11, 9 fg.; 14, 7 fg. u. f. w.). Unfate zu einer Art von pfichologifdem Pragmatismus finden fich befonders in den Camnelisbuchern (Berhaltnig David's ju Caul und Jonathan; David und Abner; Abfalom und David; Bethfeba, Dathan, David u. f. w.).

Bum Schluß noch ein Bort über die Quellen, benen die hebr. Beschichtschreiber ihre Nachrichten entnahmen. Für die altere Zeit war Geschichtsquelle natürlich in erfter Linie die milubliche Tradition. Daneben indeg benutte man fcon frith mehrfach auch fchriftliche Aufzeichnungen, wie folden g. B. Die Abichnitte 4 Dof. 1 und 33, aber auch folche Bergeichniffe wie 1 Dof. 10 (bie fogenannte Bolfertafel) entlehnt find. Genealogien, die une 1 Dof. 5; 25; 36; 48 u. f. w. aufbewahrt find, mogen bereits gang ober theilweise fchriftlich concipirt vorgelegen haben, ehe fie vom Befchichtichreibe feinem Bert einverleibt murben. Für manche Benealogien und auch Rachrichten maren gewiß auch die Briefterliften Quelle, die vermuthlich im Tempel aufbewahrt wurden. Gur Die Gefchichte nach David werben fich die Geschichtschreiber vornehmlich auch an bie Aufzeichnungen ber officiellen Reichsannaliften (mazkirim) gehalten haben, beren feit Calomo wiederholt Erwähnung gefchieht (1 Ron. 4, 3; 2 Ron. 18, 18. 37; 2 Chron. 34, 8; Db bie hebr. Befchichtschreiber auch außerifraelitifche Befchichtequellen 3ef. 36, 3. 22). benutten, lagt fich nicht ficher ausmachen. Außerifraelitifche Sagenftoffe, namentlich folde oberafiat. Urfprunge, welche fich in die bebr. Gefchichtewerte mehrfach verarbeitet finden, entnahmen beren Berfasser ber munblichen ifraelitischen Tradition. — Bgl. Ewald, "Gefcichte bes Bolles 3frael" (3. Musg., Göttingen 1851), I, 18 fg.; v. Lengerte, "Renaan" (Königeberg 1844), I, 1 fg.; Ereuger, "Die hiftorifche Runft ber Briechen" (Leipzig 1803), S. 263. Goraber.

Gefdichtequellen bes M. E., f. Gefchichtetunde bei ben Ifraeliten.

Geschichtsquellen bes Neuen Testaments. 1) Das von solchen die Rede ift, beweist zur Genitge ein Blid auf den Gaug der Louagelientritit (1. Die dere erflet Grangelien und Das Evangelien nach Johannes). Seit Sichhorn von einem bald aramäischen, bald chaldulichen "Urevangelium", Paulus von "Denkschriften", Schleiermacher don "Diegesen", Lachmann von "Corpusklen" geredet haben, figuriren eine Unzahl von "Bantaseibildern vorausgesetzter Duellen der neutest. Geschichtsbücher in den Arcten des kritischen Processes. Baur, Schwegter, Hilgenfeld griffen nach Lessing's Borgang wieder zurück

ju bem fogenannten Bebruerevangelium ale bem alteften berartigen Schriftstud. zutage hat dasselbe sich als eine aramäische Bearbeitung unsers Matthäus, also keines-wegs als Quellenschrift enthüllt. Ewald statuirte bekanntlich als unterste Grundlage der innoptischen Literatur ein Evangelium bee Philippus, ein Buch ,,boberer Geschichte" und etliche andere fabelhafte Wefen, Die fein Brivateigenthum geblieben find. Röftlin erfand einen petrinifden Urmartus und ein auf Grund beffelben fich erhebenbes Betrusepangelium. welche beibe Fictionen Silgenfeld miteinander combinirte und ihre gemeinsame Bahrheit und Birtlichfeit in unferm fanonischen Martus nachweisen zu fonnen meinte. ähnlichen Nachweis versuchte ber Unterzeichnete bezuglich einer von Bleet angenommenen Quellenfchrift, welche bas Gemeinfame zwifchen Matthaus und Martus enthalten follte. Bittichen fpricht von einer "Grundschrift" und einer "Gülfeschrift". Gelbft für Johannes hat die neuere Rritit, abgefeben von ben Synoptifern, noch eine weitere, freilich felbft von biefen abbangige Quellenichrift in einem zwischen 120 und 140 geschriebenen Bert ausfindig gemacht, welches ber Entbeder mieber mit bem Bebruer ober Betrusevangelium ibentificirte (f. Apotruphen des D. T.). Derfelbe Boltmar endlich hat auch die Apoftelgefchichte mit einer Quellenschrift verfeben, die er in ber fogenannten Bredigt bes Betrus nachweisen zu fonnen glaubt, wie es benn überhaupt auch bier nicht an ben phantafiereichften Bermuthungen gefehlt bat, von ben Diegefen Schleiermacher's an bis ju ben Silasmemoiren, mit welchen Schwanbed zugleich Quellenschriften über Petrus, Barnabas, Stephanus verbunden hatte, oder bem, von Schleiermacher, Bleet, Ulrich und be Bette auf Timotheus, von Gfrorer und Beller mit größerer Bahricheinlichfeit auf Lufas gurudgeführten Reifebericht berab. Indem wir in letterer Begiehung einfach auf ben Artitel "Apoftelgeschichte" verweisen und im Folgenden ausschließlich Die evangelische Literatur berudfichtigen, feben wir une junachft nach bestimmten Anhaltspuntten um, welche unfere Berechtigung, bon neuteft. Quellenschriften überhaupt ju reben, barguthun geeignet find.

2) Boran gehe ein Blid auf ben Gingang bee britten Evangeliume, welcher alfo lautet: "Da boch einmal viele es unternommen haben, eine Ergahlung abzufaffen über bie unter uns vollgeglaubten (nach anderer Ueberfetung: verwirflichten) Thatfachen, fowie es uns biejenigen übergeben haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener bes Bortes gewesen find: fo entichlof auch ich mich" u. f. w. Der "Anfang", bon welchem bier bie Rebe ift, tann fich jugeftanbenermaßen nur auf ben bertommlichen Aufang ber evangeliften Gefchichteerzählung beziehen, ben wir aus Mart. 1, 1 (vgl. auch Apg. 1, 21. 22) tennen. Es werben alfo auf jeden Fall unterschieden folche, welche von den Tagen an, ba Befus durch Johannes getauft warb, ihm ale Mugenzeugen gefolgt find, und folche, welche nach der Ueberlieferung berfelben Ergahlungen abzufaffen unternahmen; und zwar waren bies "viele", und Lutas gehört selbst zu ihnen. Waren nun aber biese "vielen" jedenfalls Schriftsteller, so folgt baraus noch nicht, daß die "Augenzeugen" und "Diener bes Bortes" nothwendigerweise feine Schriftfteller und ihr "Uebergeben" (παραδούναι) ausschlieglich ein mündlich vermitteltes gewesen fein mußte. Denn weit entfernt, fchriftliche Quellen bon munblichen ju unterscheiben, unterscheibet ber Brolog bes Lutas nicht einmal Quellen von Quellen, fonbern er fett einen gang andere gestalteten Wegenfat, welcher zwifchen ber Thatigfeit ber überliefernben und berjenigen ber gufammenftellenben Berfonen ftattfindet; jene find im Grunde allein mit Quellen zu vergleichen, Diefe mit Ritnfllern, welche die Quellen leiten und faffen. Es unterfcheiden fich fomit die "Ueberlieferer" und die "vielen" nicht voneinander nach ben Rategorien bes Dunblichen und Schriftlichen, fonbern nach benen ber primaren und ber fecundaren Autoritat. Die fecumbare Autoritat wird reprafentirt burch bie, nach Quellen arbeitenben, Schriftsteller, berien auch Lutas fich anschließt; baraus folgt aber nicht, bag biejenigen, welche "über-Liefert haben", feine Schriftfteller, sonbern nur eben bies, bag fie feine nach Quellen arbeitenbe waren. Beiter ift noch zu betonen, bag ber Begriff "Diener bes Bortes" ein felbständiger ift, fodag weber ber Benitiv auch ju "Augenzeugen" bezogen, noch bie fchlechthinige Gelbigfeit ber Berfonen, Die mit bem einen wie mit bem anbern Ausbrud bezeichnet werben, ale von vornherein feststehend angenommen werben barf. fomit die Möglichkeit offen, daß felbft Apoftel, wie Matthaus, gefchrieben haben; nur rruffte die betreffende Schrift noch nicht felbft eine "Ergahlung", fondern nur Materialien gu einer folden geboten haben. Bum größern Theil wird fich freilich, mas von "Augengeugen" und "Dienern bes Bortes" ju erfunden mar, in ber lebendigen Stimme ber

mündlichen lleberlieferung barftellen. Daß endlich "viele" namhaft gemocht werden, welche auf Grund solcher, theils schriftlich, theils mindlich geschehener Ueberlieferung die "Absalfung einer Erzählung" versucht haben, beweist, daß Lutas auch noch von andern Schriften wuste, die auf denselben Duellen, welche ihm zu Gebote ftanden, deruhten. Daß num zu biesen Schriften jedensalls unsere spnoptischen Evangelien gehörten, ist schon in dem, den letztern gewidmeten Artistel dargethan. Uns interessirt hier die Frage nach den Lutlan von denen Lutas sich und seinen schriftellerischen Collegen eine gleich unmittelbare Kenntnis zuschreibe. Und auch diese Frage kommt nicht mehr insofern in Betracht, als ihre Be antwortung auf die mündliche Ueberlieserung zurückweisen würde, von welcher schaler (s. Gwangelium) die Rede war. Es handelt sich ledissich um das etwaige Berhalten sich und siehen Deutschleichen und "Augenzeugen" und "Tiener des Wortet zurückgessicht werden sonnten. In ihnen würden wir "Geschichtgequellen des R. Z." im

eminenten Ginn mit Recht ju erfennen haben. 3) Reben bem Brolog bes Lutas fommt nun aber noch eine andere Rachricht mie bem firchl. Alterthum in Betracht, welche gleichfalls ichon vielfach im Intereffe ber mit hier beschäftigenden Frage ausgebeutet wurde. Begen bie Ditte bes 2. Jahrh. fond ber Bijchof Papias von Sierapolis ein aus fünf Buchern bestehendes Bert unter ben Titel "Deutung von Sprüchen des herrn" (Λογίων χυριαχών εξήγησις, mas hierommis gang richtig überfett: Explanatio sermonum Domini). Das Bahricheinlichfte ift, baf Papias in biefem Wert theils aus ichriftlichen, theils aus mundlichen Quellen Ausspride Jefu zusammengestellt und erklärt hat. Go meinen Weigfacker, Steits u. a. nach dem ber Schleiermacher (in ben "Theologischen Studien und Krititen", Jahrg. 1834, G. 735 fg.) fc gestellten Ginn bes griech. Bortes (λόγιον). Diefer wird nun freilich bis gur Ctunbe viclid angefochten. Jebenfalls ift ber hellenistifche Sprachgebrauch, b. h. berjenige ber Miran drinischen Uebersetzung und des R. T., von ber claffischen Bedeutung "Drafelfprach Gottesfpruch" (effatum) ausgegangen und bezeichnet fomit einen Ausspruch gottliche Urfprungs (1 Betr. 4, 11; Apg. 7, 38; Bebr. 5, 12). Aber felbst bei Baulus (Rom. 3,1 und Josephus ("Bubifder Krieg", VI, 5, 4) heift nicht fowol bas A. T. als soldet. als vielmehr ber prophet. Inhalt beffelben bie Logig. Alle folche "Dratel" murben m aber mit der Zeit naturgemäß auch die Reden, Befehle, Kernfprüche, Lehren, Beiffagungen Befu gefaßt, wie fie ben Inhalt ber erften apostolifchen Ueberlieferung bilbeten. Wenigftut liegt es febr nabe, ben Ausbrud bes Papias in biefem Ginn gu faffen. Erft fpater, ale ber Begriff eines inspirirten neuteft. Ranons fich bilbete, mar es möglich, ben gange Inhalt unfere D. T., alfo auch ben Befchichteinhalt ber Evangelien, barunter ju be faffen, ahnlich wie vielleicht (vgl. jedoch Steit, in ben "Jahrbuchern für beutsche Theologi" XIV, 139) schon der rom. Clemens (Ep. 1. ad Cor., XIX; LIII) damit ben Bejammi inhalt bes M. I. ale eines Collectivums von Gottesspriichen bezeichnet. In Bejug am bas R. T. fpricht aber felbst ber bereits einer fpatern Generation als Papias angehonge Dionhflus von Korinth (Gufebius, "Rirchengeschichte", IV, 23) erft von "Schriften bet herrn" ober "Schriften, die fich auf den herrn beziehen" (xupiaxal poapal), noch mit bon Logia; ja felbst bei Eufebius (a. a. D., II, 10) fommt ber lettere Ausbrud in ben in Rebe ftehenden Ginn erft nur ein einziges mal vor. Bang befonders belehrent if aber ber Sprachgebrauch bes mit Papias vollfommen gleichzeitig lebenden und fchreibenden Buftinus Marthr. Derfelbe fagt nämlich (Dial. 18), ba Tryphon "bas von unferm Erlöfer Gelehrte" (τὰ ὑπ' ἐκείνου τοῦ σωτήρος ἡμῶν διδαχ Ξέντα) gelefen habe, mollt er auch einige "feiner Spriiche" (τά λόγια έκείνου) neben ben prophetischen anführen Sier alfo bezeichnen bie "Spriiche" nur ben didaftifchen Inhalt der von Erpphon ge fannten Schriften, gunachft die Worte Luf. 19, 46; Matth. 23, 23. 27. Gest Juftin folder Aussprüche Beju fachlich und sprachlich (ta dorea) ber altteft. Brophetenrebe gleich, fe boch noch feineswegs unfere fchriftlichen Evangelien. Dies ift fo wenig ber Sall, baf bie lettern vielmehr bas Giegel ber Bahrheit erft burch ben prophet. Beift bee M. I. empfangen, welcher die in ihnen ergahlten Thatfachen vorausverfilmdigt hat. Wir glauben, fagt er (Apol., I, 33), den Evangeliften in Bezug auf die jungfrauliche Geburt, weil auch Jesaja dieselbe vorhergesagt hat (ώς οι απομνημονεύσαντες πάντα τα περί του σωτήρος ήμων Ίησου Χριστου έδίδαξαν, οίς έπιστευσαμεν, έπειδή καὶ διὰ Ἡσαῖου τὸ προφητικόν πνεύμα τούτον γενησόμενον έφη). Aber schon aus dem Benigen, was wir bon bes Bapias Bert miffen, geht baffelbe hervor. Satte er unter feinen Bern

worten die Evangelien verstanden, fo hatte ber Artitel auf bem Titel feiner Schrift nicht fehlen burfen, und mit bem, mas er über Martus fagt, ift nimmermehr irgendwelche Borftellung ber Inspiration zu verbinden. Dazu tommt endlich, baf Bapias, mennoleich nicht ohne eine gemiffe Entschuldigung, grundfaglich bie mundliche Ueberlieferung mit ber idriftlichen verbindet, lettere alfo feinesfalls unter bem ausichliegenden Gefichtepuntt ber Infpiration betrachtet und Die Evangelien als "Ausspruche bes herrn" commentirt baben wirb, wie 3. B. Riggenbach (in ben ,, Jahrbiichern für beutsche Theologie", XIII, 322) uns glauben machen möchte. Bir begiehen une mit obiger Behauptung auf ben Gingang feines Bertes, ber une burch Gufebine ("Rirchengeschichte", III, 39) erhalten murbe. Diefes vielumftrittene Fragment icheint nämlich jo zu verfteben, bag es mit ber Ermahnung ichriftlicher Quellen für die zu ertlarenden Logia anhob, bann aber mit ber Bemertung, er molle ee fich nicht verdrießen laffen (ούκ όκνήσω, vgl. dazu Riggenbach, a. a. D., S. 320). damit auch die Ergebniffe feiner mundlichen Erfundigungen zu verbinden, zu bemienigen überging, mas Bapias von ben Bresbytern Johannes und Ariftion unmittelbar vernommen hatte (καί όσα παρά των πρεσβυτέρων έμαθον συντάξαι; vgl. bazu Steit, in ben "Theologischen Studien und Rritifen", Jahrg. 1868, G. 68, und in ben "Jahrbuchern für bentiche Theologie", XIV, 143), um endlich - ein britter Fall - augudeuten, baf bem Berfaffer auch mas er nur aus britter Sand (burch Schüler ber Apoftel und Presbnter) empfangen, ebenfo willtommen gemefen fei. Diefes lettere ift fo ausgebrudt, baf es faft an den Brolog des Lutas erinnert (εί δέ που καὶ παρηκολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέροις Endot, vgl. Luf. 1, 3), womit jedoch nicht gefagt fein foll, baf Bapias bem Lufas opponirt habe (Silgenfeld, "Der Ranon und Die Rritit bes Reuen Teftaments" [Salle 1863], G. 16), vielmehr ift Rachahmung mahricheinlicher (Riggenbach, a. a. D., G. 323). In ber That trifft bie Unterscheidung bee Papias mit berjenigen bes Lufas im wefentlichen gufammen. Auch hier haben wir in erfter Linie fchriftliche Sinterlaffenfchaften bes "Augenzeugen" Matthaus und bes "Dieners" Johannes Martus (Apg. 13, 5), welchen miinbliche lleberlieferungen von "Schülern bes herrn", wie Johannes Preschter und Aristion gur Seite geben; in zweiter bie fecundare Autoritat berer, welche munbliche Nachrichten perbreiten, Die fie felbft erft von ben Breebntern empfangen haben. Anf gleicher Linie bee Unfebens ftanben wol auch Schriften, wie fie Papias wenigstens in bem erhaltenen Fragment gar nicht besonders nennt, wie wir aber von Eufebins miffen ober aus feinen Schriften ichlieften tonnen, baf fie ihm befannt gemefen finb. Rach Steit (in ben "Theologifchen Studien und Rritifen", Jahrg. 1868, G. 83) hatte Bapias in biefem Ginn ichon bie Debrabl unferer neuteft. Schriften gebraucht. Die Sache liegt alfo nicht fo, baf Bapias bie "Anefpriiche bee Berrn" nur ber ichriftlichen leberlieferung entnommen hatte, mahrend er ben weitern Stoff and ber mundlichen ichopfte (fo Riggenbach, a. a. D., G. 321). fondern eben dafür entichnlbigt fich ja Bapias, daß er neben ben fchriftlich verburgten Rachrichten auch folche Stoffe benute, welche ihm nur von mittelbaren Schillern Jefu jugetommen find (Steit, a. a. D., G. 68; Beigfader in ben "Jahrbiichern für bentiche Theologie", XIII, 152). Dahin gehoren namentlich bie chiliaftifchen Ausspriiche, welche Brenaus (Adv. haer., V, 33, 3) mahricheinlich aus bes Bapias Berfen geschöpft hat. Cofort erhellt aber auch, bag ber Grund, meshalb von allen neuteft. Gefchichtebiichern blos Matthans und Martus angeführt werden, nur darin liegen taun, daß fie allein ihm direct oder indirect apostolisches Ausehen beanspruchen zu können schienen. Bolsmar ("Der Ursprung unferer Evangelien" [Birich 1868], G. 61) hat bies richtig herausgefühlt, wenngleich feine weitere Bermuthung, bag bem Bapias Datthaus um feiner ungeschickten Ueberferung, Martus um feiner Drbnungelofigfeit willen jum Stich gegen bie beliebten chiliaftifden Traditionen gu fcmach erfchienen maren, mahrend Lutas vollende nur ale paulinifches Conbermert galt, auf fich beruhen mag.

4) Was sagt nun aber Papias von diesem Matthäus und diesem Martns? Meint er unsere kanonischen Evangelien damit, oder schweben ihm diesen vorangegangene Bildinggen vor, die wir im Gegensat zu ihnen als "neutest. Geschickseullen" dezeinhen diesen bitrsen? Eusebuss führt die detreffenden Zeugnisse so ein, das wir glauben, über Matthäus des Bapias eigene Ansichten, über Martns hingegen eine, ihm durch den "Preschret" zugestommene Nachricht zu dernehmen. An sich ist es freilich wahrscheinlich, das Papias das eine wie das andere von demselben Mann gehört hat, den wir überhaupt als seinen Gewährsmann in solchen Dingen betrachten können (s. Johannes der Preschyter). Uedrigens

weiß er junachft bom Apostel Datthaus zu berichten, berfelbe habe "die Aussprüche jufammengeftellt", mas nach bem eben entwidelten Sprachgebrauch fich nur auf Rebeftude aus bem Mund Jefu beziehen tann, welche Papias gefammelt habe. Go erflaren auch in ber That Schleiermacher, Schnedenburger, Erebner, Ladymann, Beife, Biefeler, Baumgarten - Erufius, Emald, Roftlin, Reuß, Meyer, Beig, Beigfader, Schentel, Reville, Scholten, Tifchenborf, Ramphaufen, Steit, mabrend Lude, Rern, Frommann, De Bette, Barleg, Bug, Ebrard, Baur, Straug, Ruhn, Delitid, Gueride, Guber, Thierich, Lutharbt, Anger, Bleet, Riggenbach, Silgenfelb, Reim bei bem Musbrud Logia an ben Gefammtinhalt ber evangelifchen Gefchichte benten, Die entweder von ihrem vornehmern Theil ober nach bem fpatern firchl. Sprachgebrauch fo beifen foll. Bir wiffen nämlich nicht blos aus fpatern Schriftftellern (Defumenius und Theophylatt), bag in bes Bapias Schrift auch Ergahlungen vorfamen, wie bom Ende bee Judas, fondern auch Eufebine felbft bebt aus bem Inhalt berfelben einige folde Stiide hervor, wie bag zu Lebzeiten bes Philippus, beffen Töchter es bem Bapias in Sierapolis ergahlten, ein Tobter auferstanben fei, ferner daß Juftus Barfabas Bift getrunten habe, ohne Schaben bavon zu nehmen, endlich bie im Bebraerebangelium portommenbe Wefchichte von einem megen vieler Gunden bei Bejus verflagten Beibe. Aber alle biefe Geschichten mochten mit Aussprüchen bes Berrn, fei es ale Erfüllung, fei es ale Beranlaffung berfelben, verbunden gemefen fein; und über haupt bleibt zwar Matthaus eine "Bufammenftellung" (σύνταξις), Papias aber eine "Erflarung" (etgygges) von Aussprüchen Befu. Erflaren aber tann man, und zwar ebit

burch bingugefügte Gefchichte, eber Borte ale Bunderthaten u. bgl.

Indeffen hat man bas Zeugniß über Matthaus aus bemjenigen über Martus ju erklaren versucht. Diefer nämlich foll nach Bapias aufgeschrieben haben, wiewol nicht ber Reihenfolge nach, was Chriftus gefprochen oder gethan hat (ou uertor rager ta ba του Χριστου ή λεχ δέντα ή πραχ δέντα); aber Papias, dem es bor allem auf bit Reben antomme, febe boch fofort über bas "Gethane" hinmeg, indem er fortfahrt: "Aber nicht als ob er eine Zusammenftellung ber Reben bes Berrn beabsichtigte" (&XX 21/2 ώσπες σύνταξιν των χυριαχών ποιούμενος λογίων ober nach anderer Legart λόγων es wird fogar die lettere Stelle geradegu ale Beweis bafur aufgeführt, daß bie Logie im Ginn bes Bapias "Gefprochenes und Gethaues" zusammenfaffen. Der Gegenfat amifchen Matthans und Martus bestehe alfo nicht barin, bag jener Reben, Diefer Reben und Thaten umfaffe, fondern blos in dem Mangel an Ordnung, den Papias bei Martus, nicht aber bei Datthaus finde. Aber ebenfo gut tonnte auch aus bem Bufammenhang ber Bavia8-Stelle ein boppelter Begenfat gefolgert werden, fodaß ber "Bufammenftellung bon Rebefpriichen", wie Datthaus fie veranstaltete, eine fchriftliche Darftellung beffen, "mas von Chriftus fowol gefprochen ale gethan worden ift", gegenüberfteben wurde. Steht einmal fest, daß Papias ju feiner Zeit mit dem Ausbrud Logia nur wirflich Rebeaussprüche meinen tonnte, fo tann mit bemfelben Recht, mit bem man unfern tano nifchen Matthaus nur um feines hauptfächlichen Inhalts willen als "Bufammenftellung bon Reben" charafterifirt fein ließ, auch umgefehrt gefagt werben, bag bem Papias vielmehr im Martus die Reden als Kern und Sauptfache, auf die er es bei feinem fchriftftellerifchen 3med bor allem abgefeben, erichienen feien und er bemgemäß jenen Ausbrud gemablt habe. Saupt fächlich ift aber zu betonen, daß jene Leugnung einer beabsichtigten "Bufammenftellung" ja gar nicht auf Martus, fonbern auf Betrus fich begieht. Denn fo fagt Papiae: "Weber hat Martus ben Berrn gehört, noch ift er ihm nachgefolgt, fonbern bem Betrue, welcher je nach bem Bedurfnift feine Lehrvortrage hielt, aber nicht ordnungemafig bie Reden des herrn gusammenftellen wollte." Es wird also ber Mangel an Ordnung, ben Bapias bei Martus findet, baraus erflart, bag fein Gemahrsmann, ber Apoftel Betrus, bei feinen Lehrvortragen andere verfuhr, ale ber Apostel Matthaus bei feiner fdrift ftellerifden Thatigfeit. Die Lehrvortrage bes Betrus werben, und zwar lebiglich nach ihrer negativen Eigenschaft, charafterifirt, um barans zu erklären, weshalb bas Probuct ber ichriftstellerischen Arbeit bes Darfus jo gang andere ausfallen mußte, ale dasjenige bes Matthaus. Comenig wird auch Martus als eine "Bufammenftellung von Reben" gefennzeichnet, bag vielmehr umgefehrt bargethan wirb, weshalb bie Arbeit bes Martus nichts weniger fein tonnte, ale eine folche.

3ft bem aber fo, fo gilt bas Zeugniß bes Bapias weuigstens in Bezug auf Matthune, einer Schrift, die wir nicht mehr kennen. Dies haben fcon zur Reformationszeit einzelne

Anabaptisten bemerkt (vgl. Sixtus Senensis, Bibl. sancta, VIII, 11, 924). Nun wurde aber auch schon in dem Artikel "Die drei ersten Bangesien" dargethan, daß die Annahme einer Redesammlung als eine gemeinsame didaktische Erundschrift sit Matthäus und Lutas ein durchaus selbständiges Bosulat unserer neuern Evangesienkritik bildet und so unabhängig vom Zeugnis des Papias dasteht, daß sie diese ebenso sehr bestätigt, als von ihm bestätigt wird, wie auch das Berhältniß, in welches wir das apostolische Wert, d. h, die Redesammlung, zum kanonischen Evangesium setzen, genau den Vorstellungen entspricht, die wir uns aus andern Gründen von der Entstehung der urchristl. Literatur bilden müssen (f. Evangesium).

5) 3m Artitel "Die brei erften Evangelien" wurden auch bereite einige Binte gegeben, wie wir uns bas Mussehen biefer Spruchsammlung im einzelnen gu benten haben. Unter ben Berfuchen, Die gefammte Beichichteurfunde bes Matthaus aus unferm erften und britten Evangelium wiederherzustellen, tommen befondere brei in Betracht, welche ben Begenstand eingehend verfolgt haben. Unterzeichneter machte ben Anfang biergu in feinem Bert "Die spnoptischen Evangelien" (Leipzig 1863), S. 140 fg.; hierauf folgte Beiß (in den "Jahrbiichern für deutsche Theologie", IX, S. 49 fg.); endlich Weizläcker ("Unterfudungen über bie evangelifche Befchichte" [Gotha 1864], C. 129 fg.). Zwifchen bem Erftgenannten und bem Zweiten ift es junachft ein Gegenftand bes Streites, ob bie apoftolifche Redefammlung auch für unfern Martus eine Quelle gebilbet habe, wie Beif im Berein mit Emalb, Meger u. a. behanptet, ober nicht. Zwifchen Erftgenanntem und beiden Mitarbeitern besteht ein fernerer Gegenfat in Bezug auf die Frage, ob die Spruche bei Lufas noch in verhältnifmäßig urfprunglichern Lagerungeverhaltniffen erhalten find. ale bei Matthaus, ober ob fie, wie infonderheit Weiß behauptet, auf einen Tert gurudweisen. ben wir jest in unferm Matthaus vor une haben. Ale anerfannt gilt auf allen Geiten, bag Matthaus bie Spriiche ju großen, funftvoll gearbeiteten und ben Blan bes Bangen beherrichenden Reben verarbeitet hat. Während nun aber ber Unterzeichnete ber Unficht ift, bag fich Unlage und Bang ber Rebefammlung ebenbeshalb mit verhaltnigmäßig größerer Deutlichkeit im britten Evangelium ertennen laffe, ftatuirt Beigfader einen berichiebenen Bilbungegang, welchen biefe Stoffe bereits hinter fich haben, ale fie auf ber einen Geite von Datthaus, auf ber anbern von Lutas aufgegriffen werben.

Indem wir diese, hier nicht zur Entscheidung zu bringende Frage als eine offene behandeln, betrachten wir dassit be damit eng zusammenhängende nach der Ursprache des ersten Evangeliums als eine schon jest definitiv beantwortete. Papias sagt, Matthäus habe seine "Aussprüche des dern" hebrässchaft beartwortete. Papias sagt, Matthäus habe seine "Aussprüche des dern" hebrässchaft (d. h. aramäisch versass, jeder aber dieselben jo gut er vermochte gedeutet (so fast Schleiermacher das Wort heuftsch ieden viellenbr übersett (so, wol textmäßig richtiger, Lücke). Iedensals bezieht sich diese Wertenung auf den Gedrauch, welchen die griech. Ehristen von dem aramäischen Wert machten (vgl. meine Schrift "Die synoptischen Evangelien" S. 265), und bedeutet entweber, daß davon mehrere verschiedenartige griech. Uebersetzungen und Ausgaben besannt waren (Wieet, "Cinscitung in das N. T." [2. Ausst., Verstungen und Ausgaben besannt waren (Wieet, "Cinscitung in das N. T." [2. Ausst., Verstungen und Ausgaben besannt waren (Wieet, "Cinscitung in das N. T." [2. Ausst., Verstungen und Ausgaben besannt waren (Wieet, "Chendogischen Studien und Kritisten", Jahrg. 1868, S. 85). Verhält es sich damit aber so, so säus dem Debrässchen und Kritisten", Jahrg. 1868, S. 85). Verhält es sich damit aber so, so säus dem Debrässchen der Aramäischen wäre. Denn diese Evangelium eine Uebersetzung aus dem Debrässischen der Aramäischen wäre. Denn diese Fangelium eine Uebersetzung aus dem Debrässischen der Frendsten weren beiese zu verden einer sentischen Geschichsauele, nicht aber von unsern kannischen Watthäus (s. Watthäus).

6) Biel schwieriger zu beantworten ist die weitere Frage, ob das, was Papias von Marfus berichtet, einsach auf unsern zweiten Evangelisten zu beziehen, ober daraus auf das Borhandensein einer weitern Duellenschrift zu schließen sei, die neben der Redesammlung des Matthäus zu den schriftlichen Unterlagen unserer sympotischen Literaturgehörte. Im Artisel "Die drei ersten Svangelien" haben wir unsern sanonischen Marfus nur als diesenige Abschrift des ursprünglichen Vereichts bezeichnet, welche, dem Verständnig und der Auffassing des röm. Seidendrissenthums angepaßt, den späterhin herrichend gerwordenen Tert enthielt. Der Artisel "Marfus" wird darthun, daß die Beschreibung, welche Papias im allgemeinen von der, auf die Autorität des Petrus zurückgesüsten, Bechriftsellerei des Marfus gibt, auf unser, vom Urbericht verhältnißig nur wenig absweichendes, zweites Evangelium noch so gut past wie auf seiner selbst. Daß Papias

wirklich bereits unsern Martus vor Angen gehabt und geschildert habe, wird man aus der Notiz, Justus Barsabas habe Gift getruuten, ohne daß es ihm schadete, wos sich mit Mark. 16, 12 berührt, nicht schließen dürsen, da der ganze Abschnitt Mark. 16, 9—10 nerkanntermaßen einen spätern Zusat bildet und erst lange nach des Vapias Seiten auftaucht. Gerade solgannes umliesen, gaden die Beransassung wart des Vapiass kieden und des Johannes umliesen, gaden die Beransassung wart 16, 12. Haben wir aber oben das Papias-Fragment recht verstandspilien Aus Martus nur wirkliche Quellenschriten aufgesiührt werden, weshalb wir auch die Notizen über Martus nur wirkliche Quellenschriten aufgestührt werden, weshalb wir auch die Notizen über Martus auf die spnoptische Grundschrift, nicht auf das zweite Evangesium unsers Kanons beziehen. Die Berechtigung zweiner solchen Unterscheidung wird freilich immer noch von solchen, die sonst mit aus der züglich der Priorität des Martus ganz einig sind, heftig bestritten (von Ritsch. Reyn, Zösster, Gebhardt, Weiß u. a.). Indessen nötzigen dazu besonders solgende Erwägungen:

1) Es finden fich im jetigen Martus offenbare Abfürzungen, welche ber Rlarbeit der Ergählung Abbruch thun. Es fehlt 3. B. die unentbehrliche Beranlaffung zu Rap. 3, 11 (val. Matth. 12, 22-24). Auch wer die Berfuchungegeschichte ursprünglich darftellte, tonnt fle nicht in ber unverftandlichen Art wie Rap. 1, 13 befdpreiben. Gine gang entschiedene Lude aber findet fich Rap. 14, 65, wo die Rriegefnechte gwar rufen "Beiffage", was aber mit ju berfteben ift aus Lut. 22, 64: "Wer ift es, ber bich fchlug." 2) Einzelne Erzählungen bieten bei Martus mehr fagenhafte Elemente ober find offenbar bei Matthaus urspruisg-licher. Go hat Martus die Weiffagung von der Berleugnung des Betrus fowol, ale auch bie Befchichte von ber Berleugnung felbft burch einen zweimaligen Sahnenfchrei aus gefchmiidt (vgl. bas "zweimal" [&(z) Dart. 14, 30. 72). Aber an beiben Stellen laffen es freilich die Sanbidriften NCD aus, und dem entsprechend fallen auch Rap. 14, 60 bit Borte "und es frahte ein Sahn" bei BL, und Rap. 14, 72 "jum zweiten mal" bei RL meg. Es besteht fonach eine Doglichkeit, bag biefe fpatere Ausprägung bes Sahnerufe, die fich nach bem Bablenverhaltniß ber Berleugnung gebildet hatte, fogar in unfern jetigen Martus nicht urfprünglich mare. Bahricheinlicher freilich haben wir in jenes Barianten nur eine Nachwirfung bes einfachern Berichts vor une, welcher fich auch noch im Lufas und Matthaus findet. 3) Martus fürzt gemiffe Reben ab, wie bas gon laufende derfelben bei Matthäus und Lufas beweist. So die Rede bes Täufers (Matth. 3, 7-10. 12 = Luf. 3, 7-9. 17) und die Rede Jeju wider die Antlage bamonifcher Allian, (Matth. 12, 27. 28. 30. 43-45 = Luf. 11, 19. 20. 23-26), infonderheit aber Rap. 9, 42-50, wo fogar Bufammenhang und Rlarheit ichwinden, indem Datth. 18, 7, 10, 15 und Pul. 17, 1. s. 4 ausgefallen ift. 4) Saft burchgangig hat fich ber neuern Forfchung ber Im des Markus als Mittelglied der dreifachen llebereinstimmung erwiefen. In einigen Fällen aber stimmen Matthäus und Lukas auch überein in der Wahl einzelner Wörter um Ausbrude, die Martus an der betreffenden Stelle nicht hat, wiewol fie feinem fonftigen Charafter nicht widerstreben. Go 3. B.; wenn in der Ergählung von der franken Fran. bie Jefu Bewand erfaßt, die Quafte, welche ber Jude nach 4 Dof. 15, 38. 39 am Rieb trug, Matth. 9, 20 = Lut. 8, 44 ermagnt, Darf. 5, 27 aber ausgelaffen wird. Das Doin ber Auslaffung liegt bier in bem beibendpriftl. Lefertreis unfere zweiten Evangeliume Co murbe 3. B. auch Dart. 6, 14 ber für nichtjub. Lefer erft einer Erflarung bedurftige "Tetrarch" Matth. 14, 1 = Lut. 9, 7 gu einem "König". Noch 36 ahnliche Falle bu ber Unterzeichnete in feinem Bert "Die fynoptischen Evangelien" (G. 61 fg.) verzeichnet. 5) Deftere bereinigen fich Matthaus und Lutas an benfelben Stellen ber Relation im Ausschluft einzelner Formeln und Gate, mit welchen ber hiftorifche Bortrag bes Marfue Co fehr nun auch bie Doglichfeit jugeftanden werden muß, daß gwei Bearbeiter beffelben Textes auch unabhängig voneinander zuweilen biefelbe Formel (3. 9 Mart. 10, 23 περιβλεψάμενος), biefelbe Motiz (3. B. Mart. 10, 49 καὶ φωνούσι τον τυφλέν λέγοντες αὐτῷ. Βάρσει ἔγειρε, φωνεί σε), bajjelbe Gejpräch (3. B. Mart. 9, 21-24) and laffen fonnten, fo bleiben aus bem (a. a. D., G. 110 fg. mitgetheilten) Bergeichnig biefer Eigenthumlichteiten doch noch eine Reihe von Stellen ilbrig, die so offenbar Bufape 3mm gemeinschaftlichen Text find, daß die Bertheibiger der Ursprünglichseit fich hier den fich reichen Bemerfungen ber Tubinger Schule gegenitber nur mit Annahme von Interpolationen und Ginfchiebfeln ober mit Bille's ("Der Urevaugelift" [Dreeben und Leipzig 1848], G. 463 Machtgebot: "Dan laffe diefe Borte meg" helfen tonnen. Go hatte 3. B. unfer zweiter

Evangelist (Kap. 15, 21) "einen gewissen Simon von Chrene" aus der Grundschrift (vgl. Luf. 23, 20) abgeschrieben. Auch Matth. 27, 22 heißt es nur "ein Mensch von Eyrene mit Namen Simon". Der röm. Berfasser des zweiten Evangeliums aber kennt den Rufus (Köm. 16, 13) und seinen Bruder Allexander (vgl. vielleicht Agg. 19, 33; 1 Tim. 1, 20; 2 Tim. 2, 17), welche angesehene Leute gewesen sein müssen. Er benutt also die Erwähnung des Simon, um ihn als Bater der beiben Genannten genau zu charafterstren, wozu nun freilich die undestimmte Bezeichnung "ein gewisser Simon", die er aber schon zuwor abgeschrieben batte, nicht mehr vasst.

Mus biefen und andern Grunden haben gerade bie entschiedenften Bertreter ber Urfprunglichteit bes Martus boch unterscheiben ju muffen geglaubt zwischen unferm und bem urfprünglichen Martus. Schon Lachmann tommt nur auf einen urfprünglichen Ranon ber evangelischen Geschichte hinaus, ber befonbers rein im Dartus erhalten mare, mabrenb Matthaus und Lutas manches alterirt batten. Auch Wille fab fich alebalb genöthigt, eine gange Reihe von fpatern, in ben Text unfere Martus gefommenen, balb langern, bald fürzern Interpolationen zu ftatuiren, wobei er fich ausbrudlich von aller außern Rritit emancipirt; fo befeitigt er Darf. 1, 2, 13; 3, 6, 17; 4, 10; 6, 9, 37; 7, 3, 4, 18; 8, 1-9. 20; 9, 6. 32. 35. 38. 39; 10, 16. 31. 46; 11, 24. 25; 14, 47. 51. 52; 15, 10 und manches andere. Ferner ift aber auch bas Urevangelium Baur's mit bem jetigen Dartus feines. wege identifch, fondern in biefem lettern gibt es fpatere Bufate, wie in Rap. 1, 2; 2, 14; 3, 6. 22; 6, 48-50; 9, 7. 38-41. 43-50; 14, 18; 15, 21. Aehnlich nahm auch Beiße fpater einen Urmarfus an, ber noch mehrere, in ben beiben anbern Sunoptifern nachweisbare, Stiide in sich begriffen haben soll (Matth. 3, 7-12 = Lut. 3, 7-9. 17; Matth. 4, 3-10 = Lut. 4, 3-12; Lut. 6, 20-38. 41-44. 46-49; Matth. 8, 5-10 = Lut. 7, 2-10; Watth. 11, 2-19 = Lut. 7, 18-35; Matth. 12, 22-32 = Lut. 11, 14-23; Matth. 12, 22, 27, 28, 30 = Luf. 11, 14. 19. 20. 23). Rach Sitig bat Lufas bem zweiten Evangelium nicht blos ben Schluß angefest, fonbern auch einige Spuren feines eigenen Sprachgebrauche aufgeprägt. Befondere aber feit Emalb's Auftreten verfteben bie meiften unter ber fogenannten Brioritat bes Martus blos bies, bag er im Berhaltnig ju ben beiben anbern ben urfprunglichen Thous ber Erzählung ertennen lasse. Dagegen follen nach Ewald sogar zwei Borstufen unserm heutigen Martus vorangehen, sodas wir jeht den Urmartus blos in einer, burch Interpolationen, burch absichtliche Berfürzungen und burch unabsichtliche Berlufte entstellten, Gestalt besässen. Kösilin versichert, "baß biefe Annahme eines altern Martus überhaupt nothwendig ist, um das Problem der Entstehung der Evangelienliteratur gu lofen". Andererfeite ftellt Tobler bie Berfuchungegeschichte, bie Bergrebe, bie Johanneifde Beritope von ber Chebrecherin in ben Urmartus berein. Silgenfeld fieht fich auf die Frage gurudgebrangt, ob wir bas zweite Evangelium in feiner urfprunglichen Geftalt befiten, ober ob es fruber einen weitern, auch bie Bergrebe begreifenben Umfang gehabt Reug conftruirt einen Urmartus, ber blos Mart. 1, 21-6, 44; 8, 27-13, 37 umfaßte. Auch Boltmar nimmt in ber Nachfolge Wilte's, wenn auch nicht fo gablreiche, fo boch immer noch fehr beträchtliche Interpolationen an. Ritfchl fieht fich wenigstens gu ber Borfichtsmagregel genothigt, ben Urmartus von dem jest recipirten Text ju unter-Scheiden. Dehr als bies hat im Grunde auch ber Unterzeichnete nicht behauptet, wenn er eine nach gemiffen, burch bie Befchaffenheit bes Leferfreifes gebotenen Rudfichten leicht variirende Abschrift in unserm zweiten Evangelium fieht, und auch Renan fpricht von einem Urbericht, bavon bas zweite Evangelium nur eine wenig modificirte Reproduction fei (une reproduction peu modifiee). Bang ebenfo fpricht vom Urmartus Schenkel: "Allerdings liegt uns biefe Urtunde nicht mehr in ihrer urfprünglichen Gestalt vor. Gine fpatere Sand hat fie überarbeitet, jedoch ohne ihren Inhalt mefentlich zu veranbern. Diefelbe hat hin und wieder, wenn auch nicht immer gludlich, abgefürzt, bisweilen auch eine Erlanterung gugefügt." Biel weiter geht fcon Beig, ber gwar im allgemeinen ebenfalls Die Urfprünglichkeit bee Dartus verficht, ihm aber eine altere Quelle vorangeben lagt, welche nicht felten bei Matthaus einen noch getreuern Rachtlang gefunden haben foll. Das Maximum von Differeng zwischen bem Urmartus und bem zweiten tanonischen Evangelium ftatuirt aber Beigfader, indem er nicht blos vieles, mas ber Unterzeichnete bem urfprünglichen Martus gufdrieb, als fpatere Erweiterung verwirft, fondern auch gange Bartien des jetigen Martus, wie 3. B. im britten Kapitel die Bertheidigungerebe gegen bie bamonische Alliang und die beiden letten ber brei Gleichniffe des vierten Rapitels

aus der Grundschrift streicht. Ebenso hat der Unterzeichnete das Maß der Abweichungen, welche die Grundschrift in unserm kanonischen Martus durch Beistigung keiner Tetailzüge erleidet, auf ein Minimum reducirt, während Beizsäder auch in diese Beziehung so weit geht, als immer möglich. So ist das Mehr oder Minder im Verhältnis der Incongruenz, die zwischen dem ältesten Evangelium und unserm Martus statthat, immer noch ein Gegenstand weiterer Erörterung zwischen Forschern, die im allgemeinen denselben Brundseindrung gewonnen haben. Thatsachafe aber ist, daß unfer zweites Evangelium trot aller zu Tage liegenden Ursprünglichseit gewisse, im sortgesetzen Operiren mit demselben als undurchdringlicher Rest sich darschlebe Spuren eines secunderen Gharasters ausweise. Beben dieser Rest bildet die Band, vor der das fritische Densten der sämmtlichen Sewannten stüllielt, sodas heutzutage die Behauptung der Ursprünglichseit des Martus sich im wesenlichen auf das Große und Ganze der Entwicklung und des Pragmatismus im öffentlichen Zeben Jesu, sowie auch auf die richtige Auseinandersolge der einzelnen Abskutite beschräntt.

7) Befteht somit die unbestreitbare Doglichfeit, bas Beugnig bes Papias über Martus auf eine zweite neutest. Geschichtsquelle zurudzuführen, fo barf uns baran auch ber Umftand nicht irremachen, daß Bapias biefem "Urmartus" Mangel an Ordnung (od μέντοι τάξει) vorwirft. Denn theile haben wir bereite barin lediglich ben Refler ber bon Bapias mitgetheilten Entstehungsgeschichte ber zweiten Quelle im Gegenfat zur erften ertannt, beren Berle an Berle anreihende Befchloffenheit (σύνταξις) Papias in ber gufammenhangslofen Aufzeichnung von blos gelegentlich gefchehenen Dittheilungen bes Betrus vermißte, theile ift ber Ausbrud, auch wenn er wirflich auf die Zeitfolge ber einzelnen Ereigniffe zu beziehen fein follte, mit Beife, Bleet, Ewalb u. a. aus bem fubjectiven Magittab bee Bapias ju erflaren. Dag unter allen innoptifchen Evangelien gerabe boe zweite ben tudtigften innern Bufammenhang barbietet, hat fich ber neuern Forfchung erft allmählich infolge von febr eindringenden Gingelforfchungen herausgestellt. Golde burfen wir nicht bei Bapias vorausseten. Er mag fich feine Begriffe von Ordnung ber evan gelifchen Befchichte nach irgendeinem in ber Rirde feiner Beit hertommlich geworbenen Dafiftab gebilbet haben. Dann aber liegt naber, ale mit Beife an feine eigene "Grflarung von Mussprüchen bes Berrn", ober mit Ewalb an bas Johanneische Evangelinm ju benten, fich baran zu erinnern, baf Papias neben ben zwei von ihm als Quellenfchriften namhaft gemachten Werten bes Datthaus und Darfus recht mohl auch bie gange, auf Grund berfelben fich erhebende Literatur gefannt haben tann, alfo vor allem unfa erftes, fpater "nach Matthaus" genanntes Evangelium. Bis auf ben heutigen Tag macht biefes foon um feiner fünftlerifchen Anordnung willen auf ben erften Blid ben Ginbrud des Ordnungsmäßigen, und daß man sich in der That schon früh in der Kirche gerate in Bezug auf bas nacheinander in ber evangelifchen Gefchichte an Matthäus hielt, beweift fchon ber jedenfalls vor bes Papias Bert fallende Barnabasbrief in feinem fünften Rapitel (vgl. meine Bemerfungen in ber "Protestantifden Rirdenzeitung", Jahrg. 1864, G. 326 fa.)

Es hat fich fomit ergeben, bag, mas wir von neuteft. Gefchichtequellen aus Bapias erfahren, mit ben Borausjemungen unferer, in frühern Artiteln vertretenen Evangelienfritif ftimmt. Bilgenfelb (in ber "Beitschrift für wiffenfchaftliche Theologie", VI, 323), ber bies mit vielem Gifer in Abrede ftellt, hat geltend gemacht, nach Papias habe Marfus aus bem Dund bes Betrus, nach bem Unterzeichneten aus einer frühern Gefchichtequelle geschöpft. Aber Martus hat die Grundschrift, nicht unfer zweites Evangelium verfast (vgl. auch fcon meine Schrift "Die fynoptifchen Evangelien", S. 373). Ferner hat Silgenfelb a. a. D., G. 323 fg.) gefunden, bas Zengnifi bes Papias fei in feinen beiden Richtungen unfern Resultaten ungunftig, ba nicht blos was Papias von ber Ordnungelosigkeit in der abgeriffenen Schriftstellerei bes Martus (ούτως ένια γράψας) ergählt, eber auf bie Spruchfammlung, ale auf Martue, fondern auch die vollständige Bufammenftellung (guratu), bie Papias feinem Matthaus zufchreibt, eher auf ben, unferer Behauptung gufolge, bie evangelifche Gefchichte im Zusammenhang barftellenben Martus paffe. Aber nicht blos "Einiges" (Evia), fonbern ber weitaus größte Theil bes überlieferten Rebeftoffe bat wirflich ber Spruchfammlung angehört, mahrend bas bem Datthaus nachgefagte "Bufammenftellen" (συνετάξατο) auf die Tendenz des Sammelns und Aneinanderreihens hinweift. Endlich aber barf man ja auch unfern Resultaten zufolge im Markus nicht eine im Mebium bes Bewuftfeins Petri por fich gegangene Photographie bes Lebens Jefu

suchen, sondern es lassen sich auch in diesem Schriftstud gewisse, besonders von Beigjader (a. a. D., S. 108 fg., 119 fg.) nachgewiesene, Gruppen unterscheiden, welche nur frei auseinandersolgen und eine mehr fachliche, gewissen Lehrzweden dienende Anordnung verrathen.

Bas sich übrigens abgesehen von diesen Hauptquellen evangelischer Geschichtschung noch von Quellenmaterial mit einiger Wahrscheinlichkeit ausstellen läßt, beläuft ich auf eine undestimmte, jedoch auf leinen Fall bedeutende, Anzahl keinerer schriftlicher Ausseichnungen. Am deutlichsten lassen ihre Geschen Bach von versuchten kannlich frühzeitig einen genealogischen Nachweis für die Besähigung Jesu, als Davidssohn aufzutreten, ohne Glüt damit zu machen (f. Geschsechtsregister). Anzerdem meine andere Quelle erkennbarerweise in Matth. 5 und 23, eine weitere in der Borgeschichte des Lukas verarbeitet sein. Auch in die große Einschaftung des Lukas ist vielleicht manches aus einem schriftlichen Aussah gebrungen, und ließen sich in dieser Beziehung 3. B. die beiden Kuf. 13, 10—17; 19, 1—10 zusammenordnen, da die Abrahamstochter Kap. 13, 16 und der Abrahamssohn kap. 19, 9 schwerlich der Conception des Lukas entstammten.

Geichlecht. In unferer beutschen Bibel fommt bas Bort nicht sowol in bem uns geläufigen Ginn bes Gegenfates von Mannlich und Beiblich por (worüber inbeffen bie biblifchen Begriffe in bem Artitel "Eva" zu vergleichen), als vielmehr in bem allgemeinen, wie er z. B. Pred. 1, 4 zu Tage liegt: "Ein Geschlecht vergehet, bas andere tommt." In biefem Ginn fcheint bies Bort (Dor, yevea) auch in ber berlihmten Stelle Jef. 53, 8 gu begegnen: "Wer unter feinem Befchlecht bebenft ee?", welche bann burch bie unrichtige lleberfegung ber LXX (vgl. Apg. 8, is: την γενεάν αύτοῦ τίς διηγήσεται) Anlag zu wunderlichen dogmat. Gedankengungen über das Berhältniß Gottes des Baters zum Cobn marb. Richt andere ale im Ginn von "Beitgenoffen" ift bas Wort auch in ber weiffagenden Rebe Jeju zu verfteben, wo es beift: "Dies Gefchlecht wird nicht vergeben, bis bağ biefes alles gefchehe" (Matth. 24, 34 = Mart. 13, 30 = Lut. 21, 32). Alle Ausflüchte, ale fei damit bie Schöpfung (Dalbonatus), ober die Menschheit (Bieronymus), ober bie Ausermählten (Eremer), ober bie Blaubigen (Lange), ober bie Juden (Dorner und Auberlen) verftanden, find von Meger richtig ale "eregetifche Brecheifen" gewürdigt. Bohl aber geht im Mund Jefu ber Ginn von "Beitgenoffen", gang wie auch in unferm beutschen Sprachgebrauch ber von "Geschlecht", in die Bebeutung über: "Leute von einer gewiffen Art und Beife, zu benten und zu handeln", "eine gewiffe Klaffe, Sippe ober Sorte von Menschen" (Mart. 8, 12. 38; 9, 19; Lut. 16, 8; Matth. 11, 16 = Lut. 7, 31). Dagegen hangt im A. T. bamit besonders bie Anschauung einer fortlaufenden Reihe von Bengungen gufammen und geht ber Begriff "Gefchlechter" über in ben von "Gefchlechteregifter" (f. b.). 3m folgenben Artifel wird auch von ben Gefchlechteverbanben bie Rebe fein (Mispahoth; LXX δημοι), nach welchen junachft bie ifraelitischen Stamme fich glieberten (f. Stamme Ifraele). Die übrigene im M. T. felbft Bermechfelungen ber verschiedenen Bezeichnungen vorfommen, fo ift auch bas Bort, welches in ber griech. Ueberfetung und im R. T. bem bebr. "Stamm" (φυλή) entfpricht, vielfach mit "Gefchlecht" überfett worden, 3. B. Offb. 7, 4. Und fo find auch die "heulenden Gefchlechter auf Erben" (maoat al φυλαί της γης Matth. 24, 30 = Offb. 1, 7) eigentlich "Stämme", b. h. hier "Bölter". Unter ben Bolfern wieber heißt Ifrael befanntlich bas "auserwählte Geichlecht" (1 Betr. 2, 9: το γένος έκλεκτον; f. Erwählung). Sogar bon einem "göttlichen Gefchlecht" (γένος του Ξεου) ift Apg. 17, 28. 29 im Anfchlug an Aratus ober Rleanthes die Rebe, um ben Beburteabel ber Denfchheit zu bezeichnen. Boltmann.

Geichlechtsregister (Genealogie). Die vielen Geschlechtsregister, von welchen die Bibel besonders in ihren altest. Theilen durchzogen ift, sind ebenso sehr geeignet, den blos erbaulichen Ertlärer jedes Bibelbuchstadens zur Berzweislung zu bringen, als die Ausmertsamteit des geschichtlichen Forschers herauszusordern. Offenbar entwicklete sich der semitischen Boltern der Sinn für Geschichte, soweit ihnen solcher überhaupt zuzusprechen ist, nicht zum kleinsten Theil an den Erinnerungen, welche die einzelne Familie an ihren Stammbaum knüpste. Dieser aber war bei dem großen Werth, welchen die Borgenländer auf Reinheit des Bluts und Geschlechts legen, gleichsam der Katechismus der Familien und Stämme. Die einzelnen Sprossen einer solchen Leiter sind nun zwar zunächst nur Namen, dienen aber zugleich als allgemeine Anhaltspunfte sit venkwirdig als allgemeine Anhaltspunfte sit venkwirdig

Ereignisse und Thaten, nicht selten auch zur chronologischen Orientirung. Die Kraft der Erinnerung heftet sich hier iiberhaupt vorzugsweise an hohe Persönlichteiten, an Führer und Stammhalter des Geschschiebt, (vgl. 3. B. 1 Wo. 5. 22—24). Aber auch, als die hie fagenhafte Zeit schon überschritten und ein geschichtliches Leben im Boll Jiracl zur Entsaltung gelangt war, sind es die Geschschiebtsergister, in welchen das Gesammbewußtein sowol der einzelnen Familien als auch des ganzen Bolles sir den einzelnen Betrachter gegenständlich gemacht und zur Anschauung gebracht wird. Ja so sehr geht geht dem Heberder gleichsam alles geschichtliche Bewußtsein in Geschlechtsregistern auf, daß er auch seingen sagenhafte Vorgeschichtliche Bewußtsein in Geschlechtsregistern auf, daß er auch seigen sagenhafte Vorgeschichte im "Duch der Geschlechtsregistern auf, daß er auch seine eigene sagenhafte Vorgeschichte im "Buch der Geschlechtsregister, Juste hie hie Huber der Genesse beginnen bestanntlich mit der sestlichenden Redenkart "dies such die Find die Verschichten" (wörtlich: Zeugungen, Generatioken, Geschlechtsregister, Toledoth; vgl. 1 Wo. 2, 2, 5, 1; 6, 9; 10, 1; 11, 10, 2?). Die LXX geben dies wieder mit dem Austruck "Buch des Geschlechts" (βέβλος γενέσεως), demselben, der uns auch noch an der Spitze unsfers ersten Evangeliums (Watth, 1, 1) begegnet. So 3th hat sich diese Form

ber geschichtlichen Darftellung ermiefen. Die neuere Wiffenschaft ift nun freilich weit entfernt bavon, die gum Theil fogar mit Angabe bon Bengungejahr und Lebensalter berfebenen (1 Dof. 5, 3 fg.; 11, 10 fg.) Befchlechteregifter ber Benefis gleichfam ale bas protofollarifch geführte Taufbuch ber Menfchheit zu betrachten. Dhne une hier auf bas, in feiner religiofen Bebeutung Upg. 17, 26 gufammengefafte Gefchlechteregifter ber Denfchheit (1 Dof. 10) irgend einzulaffen, bemerten wir blos, bag bie Bebraer bie Anfange ihrer eigenen Boltegeschichte in ber Beftalt einer Familiengeschichte aufgefaßt haben, die fich nach Gefchlechtereihen gliedert. Wir erfennen barin noch beutlich bie Erinnerung einer allmählichen Ginwanderung in bae Land Ranaan; einige Aefte lofen fich ab und führen unter ben Ramen guerft ber Ammoniter und Moabiter, bann ber ismaelitischen Araber, endlich ber Ebomiter ein gefonbertes Dafein. Daber bie Ergablungen von ben Tochtern Lot's, von Sagar und von Rebetfa's Rinbern, überhaupt bas gange Abstammungeverhaltniß in ber Patriarchengeschichte, und bas Gewicht, welches barin auf bie Thatfache gelegt ift, bag fich ber Sauptftamm von jeder Bermifchung mit andern Bollerichaften rein erhalten habe, mahrend bie Bilder ber ftammhaltenben Erzväter felbft unvermerft zu Inpen allgemeinerer Berhaltniffe, inebesondere bee ifraelitischen Beiftes felbft geworben find, welcher barin feine gebeimften Beale niebergelegt bat. Mertwurdige Beifpiele folder, junachft nur vollergeichichtliche Andeutungen enthaltenben, Stammbaume geben bie Gefchlechtsregifter ber Dilta (1 Dof. 22, 20-24), ber Retura (1 Dof. 25,1-4) und ber Sagar (1 Dof. 25,12-17). Bon Milla werben zwölf Rahoribenstämme abgeleitet, bavon bie meisten fich noch nachweisen laffen. Sowol Retura ale Sagar haben ethnographifch-geographifche Bedeutung; Die Gefchichte Sagar's ift aus bem Stammregister entstanden, und Retura hat vollends gar feine Geschichte. Mehnlich ift bas große Regifter ju betrachten, welches ben Stämmen Chom's gewidmet ift (1 Dof. 36). Sammtliche berartige Stammreiben find balb aftronomifch und fpmbolifch erflärt worben, balb - und bies ift bas Richtige - fo, bag nur Lander und Epochen, nicht aber wirklich boneinander abstammende Perfonen barin unterfchieden find, womit auch die offenbar ungeschichtlichen Angaben über die lange Lebensbauer ber in ben Genealogien aufgeführten Personen zusammenhängt. Endlich ift noch aufmerksam zu machen auf die Zahlenverhältnisse, von welchen sich nicht wenige dieser Stammbäume beherrscht erweifen. Go haben wir in ber Jahreurfunde 1 Dof. 4, 17 fg. und in ber Elohimurfunde 1 Dof. 5, 1 fg. zwei Gefchlechteregifter ber Erzbater, bas eine in fieben, bas andere in gehn Gliebern, bas eine bie Spaltung ber Menfchenfohne mit ben Gohnen Lamedi's, bas andere mit ben Gohnen Roah's anhebend, mahrend fich einzelne Ramen offenbar entfprechen. Ein gang ahnliches Beifpiel bieten bie beiben Gefchlechteregifter Jein Dattb. 1, 1-17 und Luf. 3, 23-38, bon benen bas eine breimal bie boppelte Siebengabl, bas andere elfmal bie Siebengahl enthält, mahrend gleichfalls einzelne Namen, und zwar auch noch in ber Partie zwischen David und Chriftus, übereinstimmen. Um fo weniger wird man folden, nach topifden Bablen gestalteten Gefchlechteregistern noch in erfter Linie einen gefchichtlichen Werth beigulegen bermogen.

Auf biefe Beise hat bas "Buch ber Ursprünge" (Sepher Toledoth), in welchem Ewalb bie Sauptquelle für unsere Genesis erteint, ben Bersuch gemacht, vom Standpunst ber Glanzperiobe bes Reichs Ifrael aus ben zurudgelegten geschichtlichen Weg bis

in die letten Anfänge alles Werbens ju verfolgen. Wie aber ichon die Bollertafel (1 Dof. 10) beweift, war babei ftreng festgehalten ber Gesichtspuntt nationaler Begrengung, wonach bas eigene Bolt ale bie Dlitte aller Rationen fich barftellt. und bie Bollendung feines gefchichtlichen Lebens ale 3wed und Endziel alles Gefchebens - alfo bies, mas bie icholaftifche Bibelbetrachtung ale ben meffianischen Gefichtepunkt ber bebr. Befchlechteregifter ju bezeichnen pflegt. Go ergab fich ale Grunbfat ber Gintheilung bie ftete Sonderung der Bolfer ober Befchlechter, welche nicht auf Ifrael herabführen, bis enblich Ifrael ale befonderes Bolt hervortreten und fo bie gange Fulle von voller = und weltgeschichtlichen Kenntmiffen, die im Gefichtetreis ber Beit lagen, nach einem alles umfaffenden Stammbaum geordnet erfcheinen follte. Bon 1 Dof. 11, 10 fg. ab wird bann ausschlieflich bie femitische Genealogie weiter geführt, bie fich allmählich verengt gur Ramiliengeschichte ber Erzwäter und bann wieber erweitert gu ben Befchlechtereihen ber gwolf Stämme. Doch bilbet gerabe bie agopt. Beit bier eine Unterbrechung, indem mit Benauigfeit zunächst nur bei Dofe und Maron ber genealogische Bufammenhang mit Jatob nachgewiesen wirb (2 Mof. 6, 17-25). Erft 4 Dlof. 26 fniipft für alle Stamme an bas Bergeichnift bee Saufes Ifrael, ale es in Megnpten einzog (1 Dof. 46, 8 fg.), an. Schon feit bem Buftenaufenthalt ift es Regel, bag bei ben, in ber Folge ber Beiten hervortretenben gefchichtlichen Größen, Leitern bes Bolfs, Prieftern und Propheten, ihre Berfunft auf einige Geschlechter gurud, etwa auch mit Nennung bes Stammes, baraus fie hervorgegangen, angegeben wirb. Go 3. B. Begaleel, ber Cohn Uri's, ber Gohn Bur's. vom Stamm Juda (2 Mol. 35, so), und Oholiab, ber Cohn Abisamach's, vom Stamm Dan (2 Dof. 35, 34). Die eigentliche Grundlage ju allen fpatern genealogischen Beftrebungen bilbete aber bie, in ihrem Reim ficherlich auf Dofe gurudguführenbe, Glieberung ber Boltegemeinde in groffere und fleinere Theile, Die fich an Die beiben, im 4. Buch Dofe ergablten Mufterungen ber Stumme Ifraele anfchlieft (Rap. 1, 18 fg.; 26, 1 fg.). Da bie Ifraeliten jedenfalls ben Kern bes Banderzugs bildeten, so wurde ihre auf der Abstammung von Jatob's zwölf Söhnen beruhende Gefchlechts- und Familiengliederung zur Grundlage ber neuen Ordnung gemacht und babei bie Banbe ber Bluteverwandtichaft und bas bem Alter und ber Erftgeburt gebührende Borrecht in Anwendung gebracht. Antnüpfend an ben Stammbaum und bie Bermanbtichaftebegiebungen ber Ifraeliten theilte Dofe bas gange aus verschiedenen Glementen gufammengefette Bolt in "Gefchlechteverbande" (Befolechter) und "Säufer", auch "Baterhäufer" (Familien) genannt, fobaf bie fremben und namenlofen Familien entweder in die bereits porhandenen Geschlechter eingereibt ober ju neuen ahnlichen Genoffenschaften verbunden wurden. Gin Gefchlecht icheint gwölf Familien mit einer unbestimmten Bahl von "Batern" umfaßt zu haben. Zwölf Gefchlechteverbande mogen bann wieber einen "Stamm" gebilbet haben, wobei biejenigen Befchlechter fich gu einer gemeinschaftlichen Corporation vereinigten, die ihren Urfprung auf einen und benfelben Cohn Jatob's gurudführten, ber baber ale Ctammvater angefehen warb (vgl. für biefe Gintheilung befondere bie Stellen 4 Dof. 1, 2; 3of. 7, 14-18; 1 Sam. 10, 19-21). Das Saupt berjenigen Familie, die von Erftgeburt zu Erftgeburt ihre Abstammung vom alteften Cobn bee Ctammvatere berleitete, mar ber Wilrft bee Ctammes, ber geborene Führer, bem die andern Glieder gehorchen mußten. Dit den Bauptern der itbrigen Beichlechter ober einem Theil berfelben (fünf) verbunden, bilbeten biefe Stammfürften bie 70 ober 72 Melteften, mahrend bie "Bemeinde" aus ber Befammtheit ber gwölf Stamme beftand. Seitbem biefe Anordnung einmal getroffen und die Gingelnen "nach ihren Befolechten und Baterhaufern und einzelnen Ramen in Die Geburteregifter eingetragen" (4 Mof. 1, 18) waren, welche Magregel fich nachträglich auch über bie Leviten erftredte (4 Mof. 3 und 4), begegnen wir einer fortlaufenden Stammbaumsführung einzelner Familien, unter benen bie fonigliche und bie hobepriefterliche immer besondere bevorzugt erfcheinen (vgl. Gir. 45, 24. 25 im Griechischen, 30-32 im Deutschen). Ale foniglicher Stammvater marb Juba ichon im Segen Jatob's (1 Dof. 49, 8-12) gefennzeichnet, und bas Buchlein Ruth (Rap. 4, 12. 17-22) führt in der That die Genealogie von ihm bis auf David. Ebenfo find in feinen Auszigen noch bie Stammregifter ber hohenpriefterlichen Familie erhalten, an welche und an beren Bergleichung mit ber foniglichen Stammtafel fich bie dronologifchen Begriffe ber Gefchichte ichreibenben Briefter Inbas fnupften. Bugleich vertraten die, ja auch sonft im Alterthum ilblichen Bersonenbezeichnungen nach bem Bater und Geschlecht bie Stelle unserer Geschlechtsnamen. Go 3. B. "Bephanja, ber Sohn Kufchi's, ber Sohn Gedalja's, ber Sohn Amarja's, ber Sohn Histia's (Zeph. 1,1), "Sacharja, ber Sohn Berechja's, ber Sohn Idbo's" (Sach. 1,1) u. f. w. Infonderheit aber greifen alle Berfuche gur Bieberherstellung alter Ordnungen und gur Erneuerung bes Bollegangen auf jene mofaifche Blieberung gurud. Schon bei ber Bollegahlung, welche David vornahm (2 Sam. 24, 1 fg.; 1 Chron. 21, 1 fg.), wird folches nicht Befondere aber ift ee ber Eingang ju ben Chronitbuchern, ju umgeben gewesen fein. welcher fich bie Aufgabe ftellt, bas Bewußtfein bes nacherilifden Bubenthume mit ber vorerilifden Bergangenheit in Bufammenhang ju erhalten, welches Biel jumeift auf genealogischem Wege, und zwar fur bie gange vorbavibische Zeit lediglich auf biefem Wege, erreicht wird. Buerft nämlich werben verichiebene Befchlechteregifter von Abam bis gu ben fpateften Rachtommen Davib's gegeben (1 Chron. 1-3), bann (Rap. 4-7) ebenfo bie einzelnen Stämme behandelt, am ausführlichften ber Stamm Levi (Rap. 5, 27-6, 66; vgl. Rap. 23-26), endlich bie Benjaminiten (Rap. 8) und die Ginwohner Berufalems (Rap. 9, 1-34). Beldy hohen Werth bas nacherilifche Judenthum auf Stammbaume und Familienverzeichniffe (ber Ausbrud fteht Efra 2, 62; 3 Efra 5, 39; Reb. 7, 5) legte, geht ferner aus ben nachrichten hervor, welche bie Efra - und Nehemiabucher über bie Wieberherftellung des Staats geben. Zunächst begegnet uns ein in breisacher Form erhaltenes (Efra 2, 1 fg; Reh. 7, 6 fg.; 3 Efra 5, 7 fg.) Berzeichniß berer, die mit Serubabel und Befua gurudfehrten, nach Gefchlechtern und Baterhaufern geordnet; es folgen bie mit Efra gefommenen (Efra 8, 1-14; 3 Efra 8, 28-40); banebenber geben besonbere Priefterund Levitenregifter (Deb. 12, 1-26) und ein Bergeichniß ber Lanbichaftebaupter in und auferhalb Bernfalems (Rec. 11). Schon auf bem Zug icheinen bie Wanberer bie alte Ordnung und Eintheilung nach Geschlechtern unter Stammhäuptern so viel als möglich wiederhergestellt zu haben. Diese burch die Tradition geheiligte Ginrichtung bilbete minmehr auch nach ber Rudtehr bie Grundlage bes Gemeindelebens, bamit bie Rechte und Anfprüche auf ben Grund und Boden leichter geordnet und fichergestellt werden tonnten. Die "Melteften" und "Familienhäupter", an ihrer Spite Gerubabel ale Stammesfiirft, waren die Bertreter bes Bolfe gegenüber bem perf. Statthalter ber Proving Sprien. Befonbere forgfältig achtete man auf bie Reinheit ber Abstammung bei bem Stamm Levi. Ber nicht feine Abfunft bon ben Prieftergeschlechtern nachweifen fonnte, murbe bom heiligen Dienst ausgeschlossen (Efra 2, 61-63; 3 Efra 5, 38-40). Die Griindung bes "neuen Berufalem" follte ein Bert bes "Boltes Gottes" fein, barum burfte tein Unberechtigter bas Beiligthum betreten, und murben folieflich alle fremben Beiber aus ber Gemeinde ausgestoffen. Ein Efra 10, 18-44; 3 Efra 9, 18-36 erhaltenes Bergeichniß ber Briefter und Leviten, welche in Difcheben begriffen erfunden murben, zeigt, wie ftreng und scrupulos man bei herstellung ber Stammesreinheit zu Berte ging. Abstammung von jub. Aeltern und aus rechtmäßiger Che blieb bann auch fernerhin ein Saupterforbernif auch fur bie Mitglieber bes Synebriums, welchem feinerfeits wieber bie Uebermachung ber Benealogien bon wegen ber Reinheit ber Brieftergefchlechter oblag. Jofephus (,, Leben", Rap. 1), ber felbst einen priesterlichen Stammbaum aufweist, widmet (Contra Apion., I, 7) ein ganges Rapitel bem Radweis ber Corgfalt, die man auf bas unvermischte und reine Blut ber Priester (τὸ γένος τῶν ἱερέων ἄμικτον καὶ καταρόν) gelegt habe. Dies ging jo weit, baft biejenigen, welche, aus priefterlichem Gefchlecht, in Aegypten ober Babylonien wohnten, ihre Ctammbaume gur Brufung und Beglaubigung nach Jerufalem ichidten. Rach gerftorenben Kriegen fetten bie übriggebliebenen Briefter fofort wieber ihre Stammbaume aufammen.

Aber gerade der Umstand, daß solches doch nur von der priesterlichen Kasie ausbrücklich erwähnt wird, läßt uns dernutthen, daß beim gemeinen Bolt das genealogische Wesen allmählich in Berwirrung und Abgang gedommen sei. Alls sich in den ersten Gemeinden ein Interesse einstellte, in Jesu einen schriftmäßigen Messad, d. d. einen Sohn David's, nachzuweisen, sehen wir daher zieuslich gleichzeitig zwei völlig verschiedene, in der That freilich gleich willkürliche Bersuche entstehen, diesem Interesse Genüge zu leisten. Denn die Zeit, da man beweisen wolkte, kutas gede trog Kap. 3, 23 (vide der devoklert tod 'Iwschop, tod 'Hael) eine Genealogie der Maria (Epiphanius, Luther, Chemnite, Calov, Grotius, Lightsot, Bengel, Michaelis, Faulus, Stehausen, Lange, Kradde, Wiehelen, Bisping), ist heutzutage jedenfalls vorüber. Gibt abet auch Lutas der Stammbaum Joseph's, so muß man, um harmonie mit Matth. 1, 1—112

berguftellen, entweder jur Annahme von Aboptionsverhaltniffen (Augustinus, Wetftein, Schegg), ober von Leviratsehen greifen, in welchen Fällen bann entweder ber Jatob Matth. 1, 16 (Julius Africanus, Theophylatt, Euthymius, Augustinus), oder ber Eli Luk. 3, 23 (Ambrofius, Betftein, Schleiermacher) fein naturlicher Bater gemefen mare. Aber mas ift mit fo fünftlichen Ausflüchten gewonnen, wenn boch in beiben Stammbaumen Gealthiel und fein Cohn Gerubabel vortommen, fodaß bier die gleiche Manipulation nothwendig wird? Aber auch Gli und Jafob treten ja nicht, wie bies bei bem vorausgefesten Berhaltnift ber Wall fein milfte, ale Bruber auf, ba Gli's Bater Matthat (Lut. 3. 24). Batob's Bater Matthan (Matth. 1, 15) heißt, jener ein Cohn Levi's, biefer Gleagar's. Ebenfo heißt Sealthiel's Bater Matth. 1, 12 Jedonja, Jofia's Cohn, bagegen Lut. 3, 27 Reri, Meldi's Cohn. Man mußte baber annehmen, baf fowol Eli und Jatob, ale Deri und Jechonia Salbbritber gemefen feien mit verfchiebenen Batern. Aber gerade für Salbbritber ift bie Berpflichtung gur Leviratsehe nicht nachweislich, und in bie Gefchlechtsregister mußte jedenfalls der gesetsliche, nicht der natürliche Bater eingetragen werden. Und warum deutet weder Watthaus noch Lutas auch nur mit einem Wort darauf hin, daß gerade bei biefen Gliebern ein anderes ale bas gewöhnliche Baterverhaltniß angunehmen fei? Und wie tommt es, bag gwifchen Jofeph und Gerubabel bei Datthaus 9 und bei Lutas 18 Glieber in ber Mitte liegen? Ift es wahricheinlich, daß in zwei nebeneinander herlaufenden Geichlechtsreihen das einzelne Menschenalter auf der einen Seite gerade noch einmal fo lang aussällt, als auf der andern? Mit Recht haben baber die unbefangenen Ausleger ber Rengeit, wie g. B. felbft Mener, Die Unvereinbarfeit beiber Stammbaume gnerfannt und im Borhandenfein einer über Salomo und einer über Nathan (2 Sam. 5, 14; 1 Chron. 3, s) auf David gurudlangenben Gefchlechtereihe einfach Spuren ber genealogifchen Betriebsamteit ber Judenchriften, in ihren Differengen aber ben fchlagenoften Bemeis für bie Schwierigfeiten erfannt, Die bem Beginnen, Die Davibifche Berfunft Jefu urfundlich ju erweisen, von Anfang an im Wege ftanben.

Es liegt nun aber auf ber Sand, von welch zweifelhaftem geschichtlichen Werth eine Davibifche Abfunft ift, fur welche fich ein genealogifcher Beweis offenbar nicht fuhren laft. Gleichwol hat fich berfelben unter ben Reuern besonders Reim ("Der geschichtliche Chriftus" [3. Aufl., Burich 1866], G. 82; "Gefchichte Jefu von Ragara" [Burich 1867], I, 326 fg.) fraftigft angenommen. Aber bei ber auch von ihm jugegebenen Schwierigfeit, "ben in feinen Einzelheiten ganglich bunteln, nirgende genau bergeichneten, in einem berarmten Saufe ohnehin verwahrloften und burch fo viele Rataftrophen bes Bolte unwiederbringlichen Stammbaum burch Nachforschung und Bermuthung anszufillen", hat es zulest sein Be-wenden bei einer blosen "Familien- und sogar Landestradition", mit welcher Annahme immerhin die bem Buchftaben ber Schrift entsprechende Folgerung, welche bie erfte Chriftengemeinde nach Schleiermacher, Straug, Schentel, Renan aus bem Meffiasbegriff gezogen haben foll, ben Bergleich wird aushalten tonnen. Daber ber Davidsfohn in ben beiden ebangelifden Borgefdichten und Rom. 1, s; 2 Tim. 2, s; Bebr. 7, 14; Dffb. 5, 5; 22, 16. Richt bagegen follte man fich auf 3oh. 7, 41. 42 berufen, ba bier im Gegentheil bas Bolt fich ebenbeshalb gegen bie Anertennung ber Deffianitat Jefu fperrt, weil er nach allgemeiner Annahme nicht aus David's Stamm hervorgegangen ift. Dagegen tommt gerade bei Johannes ber "Davidefohn" jugeftandenermagen niemals bor und ber "Bolteruf" Datth. 9, 27; 12, 23; 15, 22; 21, 15 erweift fich ale Eigenthümlichfeit bee erften, jubendriftlich gefarbten Evangeliums. Es bleiben alfo in ber fynoptischen Tradition nur brei Thatfachen fteben, welche ju berudfichtigen finb. Erftens bie Unrebe bes Blinben von Bericho (Mart. 10, 47. 48 = Matth. 20, 30. 31 = Lut. 18, 38. 39). Aber abgefeben babon, bağ ber Blinde bamit eben nur für fein eigenes Meffiasibeal Zeugniß ablegt, haben icon Origenes (Comment. in Ev. Matth., XVI, 12) und Bolfmar ("Die Religion Jesu" [Leipzig 1857], G. 235. 250) im Blinden von Bericho ben Ebjoniten gefunden, ber in feiner Berblenbung in Jefus nur ben Davidsfohn fieht. Zweitens die feierliche Begrufung beim Einzug in Berufalem (Mart. 11, 10 = Matth. 21, 9). Aber genau befeben findet fich die betreffende Form (Sofianna bem Cohn David's) auch biesmal wieber nur bei Matthaus, mahrend bei Martus nur bom tommenden Reich "unfers Batere David" bie Rebe ift, jum beutlichen Beweis, baf ber Gruft fich nicht auf ben leiblichen Stammbaum Befu, fonbern auf fein meffianifches Ronigthum bezog (Schentel, "Das Charafterbilb Jefu" [3. Mufl., Biesbaden 1864], G. 245). Enblich, fagt man, habe Jefus ben Pharifäern gegenüber

felbft zugegeben, er fei ein Cohn David's (Mart. 12, 35-37 = Matth. 22, 41-46 = Lut. 20, 41-44). Inbeffen geht aus ber Stelle bas Begentheil hervor. Konnte Bejus auch nicht wehren, wenn nian ihn, wo immer die meffianische Bedeutung feiner Berfon Unerfennung fand, ale ben Cohn David's begriffte, fo hat er boch felbft bor ben Dhren ber Schriftgelehrten ben Davibiben verleugnet. Ja es ift ber Schlufpuntt ber richtig betrachteten Entwidelung ber meffianischen Ibeen (vgl. barüber meine Abhanblung in ben "Jahrbildern für beutsche Theologie", XII, 389 fg.), wenn, nachdem jedes neue Jahrhundert ber perf.-griech. Beit auch einen neuen Abgug am Beftand bes babibifchen Deffiaeibeals mit fich geführt hatte, endlich Befus ben letten Streich bagegen thut, indem er aus bem bestehenben Schriftglauben felbft, also mit benfelben Mitteln, beren fich bie Schriftgelehrten gur Reftauration bes bavibifchen Deffiasbilbes bedienten, die Unbaltbarteit beffelben beweift. Die Stelle bes 110. Bfalms, barin ber Ganger von feinem Beren fpricht, galt allgemein ale Unrebe David's an ben Deffias. Es ift fomit ein Biberfpruch, ben Deffias fur David's Cohn gu halten. "Bie fagen bie Schriftgelehrten, Chriftus fei David's Cohn? David felbft fprach im beiligen Beift: Der Berr bat gefagt ju meinem Berrn, fete bich ju meiner Rechten, bis bag ich lege beine Feinbe unter beine David felbft heißet ihn ja feinen Berrn; moher ift er benn fein Cohn?" Co ergablen Martus und Lufas ben Auftritt. Matthaus hat in feiner Manier aus ber einfachen Frage Jefu, Die feiner Antwort bedarf, ein Gefprach gemacht. Bielleicht, bag icon er babei bon ber Boraussetzung ausging, bag Jefus eine Austunft im Rudhalt hatte. welche bas Berhaltnig ber Unterordnung, wie es im Ausbrud Davidssohn liegt, mit ben Berhaltniß ber Ueberordnung, bas bie Bezeichnung eines Berrn David's in fich fchlog, auszugleichen ichien. Befu eigene Abficht ift aber offenbar nicht, einen berartigen fophistigen Wechterftreich zu thun, fonbern er halt, inbem er fich auf bie Geite bee Bfalme ftellt, ben Deffias entichieben für einen Bobern als David, wie er fonft wol auch fagt, er fei mehr ale Calomo ober Jona. Mit Recht haben baber Beife, Schenfel, Frentag, Strauf, Colani in bem befprochenen Ausspruch Befu eine birecte Opposition gegen bas wieder ins Leben gerufene bavibifche Element in der Deffiasvorstellung erblidt. Auch im übrigen hat ja Befus die prophet. Stellen, in welchen die bamalige Schriftgelehrfamteit ben Deffias fand, balb burch Berbeigiehung gang neuer Büge ergangt, balb burch Burudftellung ber realistischen Buge hinter die idealen einer freiern Behandlung unterworfen. Dan burfte baher, ohne Befahr fur ben einzigen namen fürchten zu muffen, ben fich Befus Chriftns in ber religiösen Belt erworben hat, die, zunächst antignostisch gemeinte, Warnung bor "Mythen und Genealogien" (1 Tim. 1, 4; Tit. 3, 9) sich auch in Bezug auf eine übertriebene Berthichatung des bavidifchen Geichlechteregiftere Jeju gejagt fein laffen. felbft fehr zweifelhaften Nachrichten von Davididen jur Beit ber hasmonaer (vgl. Reim, "Gefchichte Befu von Ragara", I, 209, 242, 327) und in Babel (G. 248), bon Sillel's Abstammung (G. 328) und rom. Raifer Rachfragen (Gufebius, "Rirchengeschichte", III, 12. 19. 20) machen Zweifelhaftes nicht mahrscheinlicher, und man tann ihnen die ihrem geschichtlichen Werth nach ungefähr auf gleicher Linie ftebende Nachricht bes Gufebius (a. a. D., I, 7) entgegenftellen, Berodes habe die öffentlich aufbewahrten Befchlechteregifter ber Buben verbrannt. Alfo "wer will fein Befchlecht befchreiben"? Wie man biefe Borte Apg. 8, 33 auf bie gottliche Natur und ewige Zeugung bes Cohnes angewandt hat, fo hatte man, boch einmal auf falfcher Spur gebend, billig auch bie Unmöglichfeit einer menschlichen Genealogie baraus lernen fonnen. Die "Geschlechteregifter" und "Stammbaume", Die nur fittlichen ober gar religiöfen Werth begrunden wollen, find in ber chriftl. Belt gründlich außer Geltung gefett worden, und wie fcon - vielleicht um bes ohnehin nicht beigubringenden nachweises bavibifcher Bertunft willen - jur Beit Befu theilmeife ber Blaube an ein unvermitteltes Beraustreten bes Deffias in Die Befchichte bestand (3oh. 7, 27), wie ber Bebraerbrief in bem abstammungelofen Delchifebel (Ναρ. 7, 3: ἀπάτως, ἀμήτως, ἀγενεαλόγητος) fein Urbild findet, so protestirt aud, 30h. 7, 23 gegen jede Begründung seiner geistigen Autorität auf leibliche Abstammungs verhaltniffe, und Befus felbft nennt fich nicht David's Conn, nicht Sprogling einer erlauchten Familie, irgendeines abelichen Menschenzweigs, fondern - mit bem allgemeinften Stammbaum ben erhabenften Abel verbindend - "des Menfchen Cohn". Soltmann.

Geichlechtsverkehr (ehelicher). Das Geichlechtsleben war bei den hebruern forgfältig überwacht, durch eine Angahl fester und felbst peinlicher Bestimmungen geregelt und

eingegrengt. Schon ber gufällige Camenerguf verunreinigte ben Mann auf ben betreffenben Tag, verpflichtete ihn, fich zu baben, und in Rriegezeiten zur Entfernung aus dem Lager bis nach Connenuntergang (3 Dof. 15, 16; 5 Dof. 23, 10 fg.). Uebrigens maren biefe Bewohnheiten ben Bebruern nicht eigenthumlich; fie finden fich auch meiftentheils bei ben Indiern, Berfern, Aegyptern und ben Mohammedanern (f. Anobel, "Die Bucher Erodus und Leviticus" [Leipzig 1857], S. 482 fg.). Aber auch die eheliche Beiwohnung ver-umreinigte beibe Gatten bis jum barauf folgenden Abend und verpflichtete fie jum Bab (3 Dof. 15, 18); fie fchlog außerbem bon jeber Berührung geheiligter Gegenftanbe aus (1 Cam. 21, s). Aehnliche Bestimmungen finben fich ebenfalls bei ben meiften alten Bollern, 3. B. ben Babyloniern (Berobot, I, 198), ben Megyptern (Berobot, II, 64), ben Arabern (herobot, a. a. D.), den Griechen (herobot, II, 64; hefiod, Opera et dies, S. 735 fg.; Diogenes Lacrtius, VIII, 33), den Römtern (Sueton, Aug., XCIV, 5; Dvid, Metam., X, 434 fg.; f. auch Anobel, a. a. D., G. 483). Diefe Magregeln hatten wol nicht nur einen gefundheitlichen, fondern auch einen moralifchen, größere Enthaltfamteit im Befchlechtegenuß bedingenben Zwed. Gine weitere Befdyrantung ber ehelichen Beiwohnung bemirtte die Beit der monatlichen Reinigung der Gattin. Befand fich ber Gatte nur gufällig in bemfelben Bett ober auf demfelben Lager, fo war er fieben Tage lang unrein (3 Mof. 15, 24); die Beimohnung felbft marb ale ein ichweres Berbrechen behandelt und follte an bem Schuldigen mit dem Tob bestraft werben (3 Dof. 18, 19; 20, 18). Die Urfache biefer ichmeren Uhnbung tann nicht blos eine medicinalpolizeiliche fein, wie 3. B. noch Winer angenommen, sondern nach dem Busammenhang, in den 3 Dof. 20, 10 fg. diese Art ebelicher Beiwohnung mit den übrigen fchweren gefchlechtlichen Bergeben gebracht ift, war diefelbe vom Befetgeber ale ein frevelhaftes Attentat gegen die Schamhaftigfeit betrachtet, eine Betrachtung, Die wol auch mit ber religiofen Scheu in Berbindung ftand, welche ber Bebraer bor bem Blut (f. b.) hatte. Conft mar über bie Beiwohnung gefetlich Raheres nicht bestimmt, mit Ausnahme bes Falles, in welchem ein Sebraer zu einer getauften Beischläferin noch ein Rebsweib hinzunahm. Dann burfte er jene weber in Nahrung und Rleibung, noch auch im ehelichen Umgang verfürzen (2 Dof. 21, 10). Der Talmud bagegen gibt über biefen Begenftand ichon genauere Borichriften. Enthaltsamteitegelübbe eines Chemanns verpflichten benfelben ber Schule Billel's gufolge nach Berflug einer Boche, ber Schule Schammai's zufolge nach Berfluß von zwei Bochen, feiner Frau bie Cheicheibung zu gestatten. Berufeleuten, Die langere Beit bom Saus abwefend maren, wie 3. B. Die Rameltreiber ober Die Schiffsleute, mar eine Dispenfationefrift von feche Donaten geftattet (Difchna, Chtuboth, V, 6).

Nach ben ältern Bestimmungen (vgl. auch 2 Mos. 19, 15) schloß die eheliche Beiwohnung wegen der mit Samenergießung verbundenen Verunreinigung der Ebegatten aus ehrtessenden Tag von gottesdienstlichen Verrichtungen aus. Im N. T. empsiehlt Paum betressenden zum Zweck von Gebetsübung (1 Kor. 7, 5), wonach auch der Aposted dem ehelichen Umgang möglicherweise einen störenden Einsluß auf die Gemeinschaft mit Gott zugeschrieben hat. Josephus (Contra Apion., II, 24) sührt eine gesehliche Bestimmung an, nach welcher eine Frau, welche gestissentlich während der Beiwohnung ihre Empfängniß hinderte, gerade so angesehen werden sollte, als wenn sie ihre Leidessenschucht umgedracht bätte.

Geichlechteverfehr (außerehelicher), f. Reufchheitegefete und Unzuchtevergeben.

Geichmeibe, f. Comud.

Gefcippf. Gefcippf ift, was nur bem Willen des Allmächtigen sein Tasein verdantt (vgl. Offic. 4, 11). Wir beschränken uns auf Darlegung der religiösen Bedeutung des Begriffs, wie dieselbe Röm. 1, 25 auf das Anschauftstit. Geschöpf und Schöpfer erscheinen da im schäftlen Gegensat. Dem lettern gedührt als solchem heilige Scheu und Verehrung; diese dem Schöpfer zu entziehen und sie auf das Geschöpf ilberzutragen, ist eine Verlehrung der gottgeoffendarten Wahrheit in Lüge (Weisch. 13, 1-9). Er mehr das heidenthum in Bermischung und Vereinerleitung des Unendlichen mit dem Endlichen sehn werden darum seine Gottesverehrung in lauter Sinnlichseit zu erstiden droht, um so wichtiger ist das scharfe Auseinanderhalten des Göttlichen und des Geschöpflichen zu Bewahrtger eines reinern resigiösen Bewuhrteins. Grundlegend tritbe scharfe, von heiligem Eiser für des Bundesgottes Wajestät zeugende Unterscheidung schon im Zehngebot (2 Mos. 20,4) aus. Sie sindet als weientlicher Bestandheil der

Gefebesteligion gemäß ihrem transsenbenten Charafter durch das ganze A. T. begeisterten Ausbruck (3. B. Pl. 8; 146; 3ef. 40, 25 fg.; 45, 19). Sie erscheit als eine unveräußereiche Wahrheit herübergenommen in das R. T.; und wenngleich für den chriftl. Standpuntt das positive Verhältniß der Wefensbertwandtschaft und Durchdringung noch mehr in den Vordergrund tritt, so muß doch auch jene Unterscheidung in ihrer ganzen Strenze gegen jede Vermischung und Vereinerseiung von Gott und Welt, vor allem im religiön Interesse, sessenden von Gott und Welt, vor allem im religiöne

Gefdit, f. Rrieg. Wefcur, Gefchuriter fagen in ber Urzeit im Guben bes Landes Ranaan, bm Bhiliftaern benachbart gegen Megypten bin (1 Cam. 27, 8; 3of. 13, 2), wohnten alfo nicht weit entfernt von Bebron, jener "Stadt ber Schrift" (3of. 15, 18 fg.), welche von ber Erfindung des Alphabets ihren Ramen haben durfte. Gie find mithin mit jenen "Gephyraern" in unmittelbare Berbindung ju bringen, welche von Phonizien aus bas Alphabet nach Griechenland gebracht haben; ober vielmehr, wie auch die ahnliche Form und bie gleiche Bebeutung ber beiben Ramen ("Gefchuraer" = "Gephyraer", b. b. Dammebewohner) andeutet, ein und daffelbe Bolt (Berodot, V, 57 fg.). Desgleichen wohnten in den Tagen Abraham's ju Bebron und auf bem Bebirge bie "Rinder Bethe", b. i. bie Bethiter (1 Mof. 23, 3 fg.; 3of. 11, 3; 4 Mof. 13, 30), bon Salomo fpater gum Theil bienftbar gemacht (1 Ron. 9, 20). Beibe Bolfer hatten ihre gleichbebeutenben (inbogermanifchen) Ramen ale Bewohner von "Dammen" ober fünftlichen Gugeln (Tell); benn bet (= fansfritisch setu, zendisch habtu) = gesur = arabisch gusur (gisr) = griechija gephyra (= fansfritifch gabhira) bebeutet Britde, Damm, Erdwall; beibe Bolter waren alfo ftammberwandt, und zwar Indogermanen, Arier. Ginft waren nämlich ihre Bohufite, in Dieberung im Beften bom nachmals fogenannten Gebirge Ephraim und Juda, bon bit Baffern bes Mittelmeers bebedt, welche fich allmablich gurudzogen, wie benn heute noch immer das Meer sich von jener Kuste jurudzieht (Bolnen, Voyage en Syrie et en Egypte Baris 1787], II, 197; vgl. den sumpfigen Wiesengrund Jannia, den Sumpf bei Jopp. die fumpfige Riederung bei Atto, den feuchten und moraftigen Boden bei Thrus (Bolney, a. a. D., III, 134; Diebuhr, "Reife burch Sprien und Balaftina" [Samburg 1837], III, 41; Robinfon, "Balaftina" [Salle 1841-42], III, 666; Sitig, "Urgefchichte und Dinthologie ber Philiftder" [Leipzig 1845], G. 128, 132, 12, 13). Golde Begenben aber, Die ehemale bai Meer überflutete, maren lange noch periodifchen Ueberfcwemmungen ausgesetzt (Ebbe und Mut), gegen welche für die Bewohner, wenn man ben Blat nicht raumen wollte, das Aufschütten "fünftlicher Sügel", je nachdem auch eigentlicher "Damme" mehr im Binnenland jur ber ftellung bon Berbindung mehrerer einander nahegelegener Sigel, unerlaglich mar. Golder fünftlicher Erberhöhungen finden fich beute noch viele in jenem Ruftenbereich bes Mittels meere; Bolnen ermahnt g. B. eine Colline isolee vier frang. Meilen füblich von Ramlen, eine Stunde öftlich vom Bege Ramlehs gen Baga; ebenfo einen fünftlichen vieredigen Bügel El-Befi fieben frang. Deilen fühmeftlich von Betogabrie (vgl. auch ben Sügel et-Turmus und Tell es-Gafieh, und f. Jabne und Joppe).

Ein anderes Gefchur ermant bas A. T. im Norboften Balaftinas, jenfeit bet Jordan, in einem Laubstrich Spriens (Aram; 2 Sam. 15, 8); ein angeblich brittes in Gilead, welches in ber Stelle 1 Chron. 2, 28 neben Aram genannt wird und in ber Rabe bon Ranatha (Renath, f. b.) zu fuchen fein burfte, ift mit jenem Befchur in Aram ohne 3meifel ein und baffelbe: felbständig unter eigenen Konigen noch ju Beiten David's und fpater, fodag ber Ronig Talmai von Gefchur bem Abfalom, welcher bor feinem Bater David zu ihm ale feinem Grofvater von mitterlicher Seite flob, noch Schut gemahren fonnte (1 Chron. 3, 2; 2 Sam. 3, 3; 13, 37. 38; 14, 23. 32; 15, 8; vgl. auch 2 Sam. 2, 9, wo "Gefchuri" für "Afchuri" ju lefen ift). lebrigens war die Grenze zwifchen Ifrael und Aram nicht fest bestimmt und nicht immer die gleiche (1 Ron. 22,3; 20, 34; 2 Ron. 13,23); Gefchuriter wohnen (3of. 3, 11. 13 [12, 5]) mit Daachitern (f. Aram-Maacha) unter ben Ifraeliten; 5 Dof. 3, 14 behnt fich Ifrael bis an Gefchurs und Daachas Grenze aus und 1 Chron. 2, 23 nehmen bie Gefchuriter ben Ifraeliten ben nämlichen Gebietstheil, ben "Landftrich Argob", die "Jair-Stadte" und Renath nebft beffen "Tochtern", wieber meg. -Bie wir aber unfer Gefchur aus bem Guben Jubas öftlich vom Jordan an ber for. Grenze wiederfinden, fo waren auch dort wiederum die Beth im Bebirge Sauran Die nachsten Nachbarn ber Gefchuriter, ebenfalls monardifch regiert wie biefe. Denn jene

Gefdur 433

"Ronige ber Bethiter" (Chittim; 2 Ron. 7, 6) haber wir nicht im Bebron bes Gubens, aber auch nicht nothwendig gegen Megnpten ju (vgl. 1 Ron. 10, 29), überhaupt nicht in einem Begirt Ranaans (wegen Richt. 1, 26), fondern im "Land ber Bethiter" (Chittim; 3of. 1, 4) gwifden ber fpr. Bufte und bem Libanon gegen ben Enphrat hin gu fuchen; fie wurden alfo unter ben "bieffeitigen", itber welche Galomo feine Berrichaft ansbreitete (1 Ron. 5, 4. 1 [4, 24. 21]), mitbegriffen, murben Rachbarn ber Ronige Gnriens fein (val. 1 Ron. 10, 29): und wirflich lag bas "Land ber Bethiter", wenn wir ben Text ber Stelle 2 Sam. 24, 6 mit Bigig richtig alfo verbeffern: "Sie gelangten gen Gileab Gabs bis Jaefer und bis jum Land ber Bethiter, nach Bafan, und famen jum nörblichen Dan, und bogen um gen Gibon" - im Norben ober Norboften Gileabs und öftlich von Bafan. Dier, im Bebirge Sauran, zwei Stunden fühmeftlich von Ranatha, in ben Ruinen von Sueida, b. b. bie fcmarge, weil gebaut und gepflaftert mit bem fcmargen Stein Saurans, fand Burdhardt ("Reisen in Sprien", beutsch von Gefenius [Weimar 1823-24], I, 155) auf ber Infchrift eines Steins bie "Reteer", b. b. nach Bitig's Deutung eben unfere "Chittim" ober "Bethiter" wieder. Bier, etwa fünf Stunden füblich von Sueiba, findet fich auch wieder ein Bebron (Bebran; Burdhardt, a. a. D., I, 166), entsprechend bem Sauptfit ber Bethiter, bem Bebron Ranaans. Und follte es blofer Bufall fein, daß einer ber Riefen in Bebron Talmai hieß (4 Dof. 13, 22 [23]), mahrend ebenfo ber Ronig bee fpr. Gefchur, welcher David's Schwiegervater mar (2 Cam. 3, 3)? - Die fpr. Bethiter und Gefchuriter gegenfeitig genauer abzugrenzen, ift unmöglich. Bahricheinlich aber haben fie nicht blos auf bem Gebirge hauran (Auranitis), sonbern, nach gewissen Spuren zu ichließen, auch west-warts in Ofcholan (Gaulanitis) wenigstens bis Gabara gewohnt; ja, aller Bahricheinlichkeit nach, megen ber zahlreichen einzeln ftehenden fünftlichen Erbhugel, Die fich auch hier in Sprien, befonders in ber öftlichen Ebene bes Drontesthals, jebenfalls gegen bie jahrlichen Ueberschwemmungen bes austretenben Bluffes errichtet, wieberfinden, haben fich

bie Bephyraer auch im Thal bes Drontes ausgebreitet.

Dag biefe beiben Bolfoftamme miteinander verwandt feien und zu ben Ariern gablen, haben uns ichon ihre gleichbebeutenben inbogermanischen Namen ergeben; auch viele anbere Spuren fprachlicher und fachlicher Art: Ganefritworter und Ramen (vgl. ben Begirt Gueta ber Rreugfahrer öftlich von Gabara; Beesthera u. a.), Infchriften, Bauftil und Bauwerte, befonbere Thurme - weifen auf Indien fin. Dem entsprechend wird vermuthlich auch bie Religion ber Gephyraer arifcher, vielleicht indifcher Art gewesen fein; wirflich beuten auch einzelne Angeichen auf Brahmanenthum, auf ind. Auffaffung ber Gottheit, fpeciell auf Dienft bes ind. Dionpfos, b. i. Çiva (vgl. Dionpfias-Egra, eine Bauptftadt Saurans). - Bober find nun biefe Indogermanen gefommen und nach Sprien eingewandert? Arifche Bolter, und zwar folche, welche fich von "Briide" ober "Damm" benannten, 3. B. die But (= Pul, d. i. die Parthyder; f. d.), haben fich in der Urzeit von Afien her gen Nordafrita gewendet, wie ja auch Salluft (Jugurtha, Rap. 18) Deber, Berfer und Armenier namentlich aufführt als Nationen, die Nordafrita bevollert Bermuthlich find alfo auch Gefchur und Beth, wie ihre Rachbarn in Sauran, bie Leute von Tob (f. b.), and Negypten gefommen, wohin fie friiher vom Siben Afiens ber eingewandert waren. Darum treffen wir fie auch noch am Wege von Acyppten gen Sauran und Sprien in Megyptens Rabe, in ber Begend Bebrons, wo vielleicht gerabe bie Befanntichaft mit ben agopt. Dieroglyphen, welche fie hierher vermittelt haben mochten, (vgl. dazu 4 Dof. 13, 29), für einen finnigen Semiten die erfte Beranlassung wurde zur Erfindung des Alphabets. Setzten fernerhin die Phöniken des Kadmus auf Inseln und an jenfeitige Ruften bes Mittelmeere über (vgl. Berobot, IV, 147), fo treffen wir eben hier im Abendland die "Rittim" mit ben "Gephyraern" (Berodot, V, 57) gerade fo beifammen, wie bie "Chittim" (Bethiter) mit ben "Gefchuraern" im Guben und Rorboften Balaftinas, und jene "Kittim" (f. b.) find von Saus aus ficher "Chittim" (Bethiter). Ben Griechenland tonnten bie Leute bes Rabmus - und die Gephyraer gehorten ju jenen Begleitern bes Rabmus (Berobot, V, 57) - auf bem Bege burch Kleinafien über Bosporus und Bellespont gelangen: und wirflich finden wir auch wieber "Reteer" (Reteier: "Obuffee", XI, 521; vgl. Strabo, XIII, 616) in Muffen figen, in Bootien bagegen bie "Bephyraer", welche weiter nach Athen manbern und von Ranaan und Sprien ber bas hebr. Alphabet ben Griechen bringen. Bgl. befondere Sinig, "Die Erfindung bee Alphabets" [Burich 1840]; "Beitschrift ber Deutschen morgenländischen Gesellschaft", IX, 747 fg. u. f. w. Rneuder.

Gefelligteit. Es liegt im Begriff bes Menfchen, ale eines fittlichen Befens, mit andern Menfchen Umgang ju pflegen, ba er bei völliger Ifolirtheit feine Bestimmung nicht zu erfüllen vermöchte. Unbewußterweife regt fich in ihm ber Trieb nach Gefellig feit, er fühlt bas Bebitrfnig nach Bertehr mit feinesgleichen, um aus feiner Befonderheit berauszutreten und bem Intereffe an andern fich hingebend an biefem feine Ergangung p Dies bezeugt er burch feinen Brug, woburch er ben andern ale ebenburtig an ertennt und einen Bunfch bamit zu verbinden pflegt. Der Bunfch befteht noch jest im Drient und bestand auch por altere in einem Gegenespruch, baber bas bebruifche bereit fowol "griffen" (2 Ron. 4, 26) beim Rommen und Scheiben, ale auch "fegnen", überham "gludwunfchen" bedeuten fann (1 Dof. 47, 8 fg.; 2 Ron. 4, 49; 10, 18; Gpr. 27,11; 1 Chron. 18, 10). Die Grufformeln bes Bebrdere find eigentlich Bariationen bee an gewiinschten gottlichen Gegens (1 Dof. 24, so; Ruth 2, 4; Richt. 19, 20; 1 Sam. 25,6; 2 Sam. 20, 9; Bf. 129, 8), und fo grift noch heute ber Morgenlander, wobei er bi Rechte an die Bruft legt und bas Saupt neigt. Leute bon gleichem Stand, Freunde mit Berwandte umarmten und fugten fich ober griffen nach bem Bart, um ibn m fuffer (1 Dof. 29, 13; 2 Dof. 4, 27; 2 Cam. 20, 9; Ruth 1, 9. 14), und die Bieberholung bet Grufes mochte fich leicht einftellen (1 Dof. 33, 4; Apg. 26, 37; Luf. 15, 20). licher Bertehr fett wechselseitige Theilnahme voraus und fo liegt am nächsten die Ertundigm nach bem Befinden (1 Dof. 29, 6; 43, 27; 1 Sam. 16, 4; 2 Sam. 20, 8). Ginem Bot nehmen gegenitber britdt fich die Ehrfurcht durch Berbeugung aus, die beim Morgenlante bis jum Rieberwerfen ausartet (1 Dof. 18, 2; 19, 1; 33, 7, 12; 42, 6; 1 Sam. 10,11 Bf. 2, 12; 72, 8 fg.; Jef. 49, 23; Matth. 18, 26; 29, 8. 41; Mart. 6, 26). - Der Bebrit hat feine Reigung zur bumpfen Aftefe, er foll fich freuen vor Jahve, foll froblich fon bei feiner Feier (5 Dof. 16, 11. 14 fg.), und zwar mit feinem gangen Saufe. Dit biefen Buruf werden feine großen vollethumlichen Ballfahrtofefte (Baffah, Bfingften, Laubhutte feft) eingeleitet und ift hiermit zugleich die Stimmung angegeben fur ben babei fin findenden geselligen Bertehr und fitr die mit den Geftopfern verbundenen Dablgeiten. -Auffer biefen bot bas hebr. Leben Gelegenheit jur Gefelligfeit bei ber Schaficur, Mr Ernte, Beinlese (1 Cam. 25, 2; 8, 36; 2 Sam. 13, 24); bei Familienfesten, als ber & wöhnung eines Rindes (1 Dof. 21, 8), bei ber Anfunft lieber Freunde (2 Cam. 3, # Tob. 7, 8; 1 Maft. 16, 15; Luf. 5, 29; 15, 23), bei Bochzeiten (1 Mof. 29, 22; Richt. 14, 16 30h. 2, 1), an die fich frohe Dahlzeiten anschloffen, wo die Jungen Dufit und Being ertonen ließen (Jef. 30, 20; RL. 5, 14), felbft bie Alten ihre Theilnahme nicht verjagtes (Am. 6, 5), wobei auch ber Tang nicht fehlte, an bem fich befonders die Dabchen ergogie (Richt. 21, 19. 21; Gpr. 40, 21). Bie alle Morgenlander liebten auch die Bebraer, if gefelliges Beifammenfein burch Rathfelaufgaben ju murgen (Richt. 14, 12 fg.; Gpr. 30, 12 fg.; Eg. 17, 2 fg.), und zwifchen Salomo und ber Ronigin bon Caba entipinnt fich ein met eiferndes Rathfelfpiel (1 Kon. 10, 13). Die Bibel ermahnt auch bes Diebranche ber Gefelligfeit, Die ju langbauernber Prafferei ausschreitet (Am. 6, 4 fg. u. f. w.). - 3m gewöhnlichen Gefelligfeit verfammelte man fich am Stadtthor (1 Dof. 18, 1; 2 Gan 19, 8; Bf. 69, 13; Rt. 5, 14); man machte wol auch Befuche bei freudigen und traurige Anläffen (1 Dof. 37, 25; Siob 2, 11. 42 u. f. w.), und ein frühes Beifpiel vom Ansgehm ber Frauen, um Befannte gu feben, findet fich 1 Dof. 34, 1. - Den Inbegriff pon Sicherheit und friedlicher Behaglichteit im trauten Beifammenfein mit feiner Familie brud ber Bebruer burch die Rebensart aus: "Unter feinem Beinftod und unter feinem Feigen baum figen" (1 Ron. 4, 25; Did. 4, 4 u. f. w.). Rostoff.

Geset, Gaser, Gazer, eine kanaanit. Königsstadt (30s. 12, 12) zwischen Beth Hororon und dem Mittelländischen Meer (30s. 16, 2) im Land der Philistäer (30sephak, Miterthümer", VII, 4, 1; VIII, 6, 1), an der südlichen Grenze des Etamungstiets Ephraim (1 Chron. 7, 28). Obwol der dortige kanaanit. König Horam von Iosius zeichstagen (30s. 10, 23) und die Stadt den Leviten zugestheilt ward (30s. 21, 21; 1 Chron. 6, 22 [7, 27]), wurde sie doch fortwährend von Kanaanitern dewohnt, die sich viellicht aufangs fronpstichtig, längere Zeit als ein eigenes kleines Königreich in einer gewisch Selbständigseit behaupteten (30s. 16, 10; Richt. 1, 22; 1 Kön. 9, 16). Bis dahin verfolgte David die bei Geba geschlägenen Philistäer (2 Sam. 5, 22; 1 Ebron. 14, 16) und hatt

Gefer 435

auch außerbem bort Rrieg mit ihnen (1 Chron. 20, 4; 2 Sam. 21, 18. 19, wo ohne Zweifel "Befer" für "Gob" ju lefen ift; bgl. auch Jofephus, "Alterthümer", VII, 12, 2). Erft senter Galomo tam Gefer mit ihrem Gebiet ale Mitgift feiner agppt. Bemablin, beren Bater fury borber biefe Stadt aus nicht naber befannten Grinben - nach Emalb's Deinung foll Gefer fich gegen Ifrael emport haben, Thenine vermuthet, Die Gefarener batten fich burch einen an ber agopt. Rufte verübten Geerauberftreich (vgl. "Dbyffee", IX, 250 fg.) biefe Rache bes Pharao jugezogen - betriegt, erobert, verbrannt und Die tanaanit. Bewohner berfelben umgebracht hatte, in die Bewalt ber 3fraeliten und wurde von Salomo neu gebaut und befestigt, ba ihre fchon "von Ratur fefte" Lage (Josephus, "Atterthilmer", VIII, 6, 1) fie außerft wichtig machte als eine ber Schliffel-festen bes Landes, welche, eine Borhut von Beth-Poron, ben Zugang zur hauptstadt von Weften (und Gitben) her burch bas Thal Ajalon (Merbich 3bn Omeir) beberrichte (1 Ron. 9, 15-17). Die Ctabt fann nämlich, ba 1 Chron. 7, 28 "Gefer und ihre Tochter" ale ber fühmeftliche Theil bes Stammlanbes Ephraim erfcheint, ba fie nach Jof. 16, 3 (und 30fephus, "Alterthumer", VIII, 6, 1) in ber Rabe bon Beth-Goron fich befand (val. auch 3of. 16, 5, wo ber Tert aus ben LXX "bis Beth-Boron und Gefer" zu ergangen ift), unb ba Enfebius ihre norbliche Entfernung von Nitopolis, b. i. bas heutige Ammas, bas alte Emmaus (f. b.), ju 4 rom. Deilen = 11/2 Stunden angibt, faum anderemo gelegen haben, ale auf bem "fehr felfigen Borfprung einer langen, nach Beften borftebenben, bon offenen Thalern und Ebenen umgebenen, beutliche Spuren von Befestigungen tragenden Bergfpipe", wo jest El-Burbich liegt (Robinfon, "Balaftina" [Salle 1841-42], III, 211 fg., 272).

Bon biefem Gafer ber hebr. Buther bee M. T. ift ohne Zweifel bas Gagera, Gagara ber Mattabaerbucher ju unterscheiben. Joppe war Grengftabt bes Stammgebiets Dan gegen Sphraim (Jos. 19, 46. 47); Ephraims Grenze lief von Unter-Beth-Horon über Gafer an bas Meer, b. i. nach ber Grenzstabt Joppe am Meer. In biefe Grenzlinie fiele wol unfer Gafer, bas Gajara bes Gufebins, welches, weil 11/2 Stunden norblich von Ritopolis gelegen, taum ebenfo weit weftlich von Beth-horon ju liegen tommt; eine geringe Entfernung, bie mit 1 Daff. 7, 45 (3ofephus, "Alterthumer", XII, 10, 5) unvereinbar ift. Rach jener Stelle lagerte Ritanor bei Beth-Boron, Jubas Daffabaus bei Abafa, nur 30 Stabien (11/2 Stunbe) norboftlich von Beth-horon. Und boch berfolgte Jubas ben befiegten Feind von Abafa bis Gazera "eine Tagereife weit" (vgl. 1 Daff. 4, 15). Dies paft nicht auf bas nur 11/2 Ctunben weftlich von Beth-Boron gelegene Gafer, recht mohl aber auf bas 4 beutiche Deilen nordweftlich bavon entfernte, ungeführ 11/2 Stunden billich von Jafa (Joppe) gelegene Jagur, bem von Arvieur Geffer genannten Ort (Robinson, a. a. D., III, 791); wie benn auch nicht blos 1 Matt. 14, 34 und 15, 28. 35 Bagara in Berbindung mit Joppe genannt wirb, fonbern auch Strabe (XVI, 759) bie Lanbichaft Gabaris mit ber Stadt Babara (aram. Ansfprache auch bei Josephus für Bagara) in die Rabe bes Mittelmeers zwischen Joppe und Jammia verlegt, mit ber Bemertung, die Juben hatten fich biefe Lanbichaft angeeignet (vgl. auch Josephus, "Alterthumer", XIII, 6, 7; XII, 7, 4). Bacchibes befeftigt Gagara (1 Datt. 9, so; Josephus, "Alterthumer", XIII, 1, 3); aber ber Daftabder Simon erobert bie Stadt wieber nebst Joppe und Jamnia, befestigt fie von neuem und luft feinen Sohn Johann Syrtan barin wohnen (1 Maff. 13, 43-48, wo "Gagara" für "Gaga" gu lefen; vgl. Josephus, "Meterthumer", XIII, 6, 6. 7; "Bubifcher Krieg", I, 2, 2; 1 Daff. 13, 53; 14, 5 fg., 23. 24; 16, 1; 15, 28. 35). - Ein brittes Gagara im Oftjorbanlanb (2 Maft. 10, 32 fg.) will Ewalb für bas Afchtara, Aftaroth 1 Daff. 5, 43. 44 (f. Aftaroth und Atargation) halten; nach Grimm's Meinung bagegen hat der Berichterstatter von 2 Mass. bie moabit. Festung Jazer (1 Mass. 5, 8; s. Jaefer) mit Gazara verwechselt. — Gine andere Unficht bon ber Lage ber Stadt Gefer, welche er mit Bagara in 1 Daff. für einerlei halt und, hauptfachlich wegen ber Stellen 1 Sam. 27, a ("Gieriter"; f. b.) und 1 Daff. 4, 15. 3 (bgl. auch 1 Chron. 7, 21; 1 Daff. 14, 34), fiblich bon Emmaus, auf einen (wenigstens jum Theil) funftlichen Sugel (etwa ben "ifolirten Sugel", eine Strenbe öftlich vom Bege Ramlehs gen Baga, vier frang. Deilen von Ramleh füblich?) verlegt, trägt Bigig in ber "Beitschrift ber Deutschen morgenlanbifden Gefellichaft", IX, 763 fg. bor. Reuerbinge itbrigens unterfcheibet berfelbe Bagera bon Gagara, ftellt letteres mit Gefer gufammen und beutet Bagera aus bem Bebraifchen als "Infel", b. i. infelartigen Bugel, und erflart es für eine fpatere Bezeichnung ber Ortslage bes

alten Libna (f. b.). — Im übrigen vgl. zu ben betreffenden Abschnitten Thenius, "Die Bilder Samuel's" (2. Aust., Leipzig 1864); Bertheau, "Die Bücher ber Chronit" (Leipzig 1864); Grimm, "Das zweite, britte und vierte Buch ber Mattabäer" (Leipzig 1857); Start, "Gaza und die philistälische Küste" (Jena 1852) und Naumer, "Balatina" (4. Aust., Leipzig 1860), S. 188. 189.

Das Gefet ift bie Summe aller ber einzelnen Brund-Geies und Geictgebung. fate, Borfdriften, Rechte und Ginrichtungen, welche im Bolt Ifrael ale ber Gemeinde Bottes öffentliche Geltung hatten ober haben follten. Gofern biefelben auf einer gottlichen Willensbezeugung ober Offenbarung beruben, heißen fie bann und wann im A. T. bas Beugnif ober bie Zeugniffe (2 Mof. 25, 21; 30, 6. 26; Bf. 19, 8; 119, 22. 24; 1 Rön. 2, 2 u. a.); gewöhnlicher werden fie burch einen ober mehrere ber Ausbrude "Gebote, Sayungen, Rechte" umfdrieben (3. B. Bf. 19, 9; 5 Dof. 4, 8; 8, 11; 11, 1; Reb. 9, 14 u. a.); bie gebrauchlichfte Benennung bafür aber ift hebr. Tora, b. i. Lehre, Unterweifung (bei Luther insgemein: Gefet), fowol für ein einzelnes Gefet (wie 3 Dof. 6, 2; 7, 7; 12, 7 u. a.), ale auch für die Bufanumenfaffung aller Gefete (3. B. 5 Dof. 4, 44). Dit diefem Ausbrud bie "Lehre" wird nun aber auch, namentlich in ber altern Beit, ber Inhalt ber prophetifchen Berfundigung bezeichnet (3. B. Jef. 1, 10; 8, 16), und dies ift infofern bemertenswerth, ale baraus hervorgeht, bag urfpriinglich die gefetliche und die prophetifche Lehre nicht in ber Beife wie fpater einander entgegengefest, fondern vielmehr beibe ale bae Bort Gottes an fein Bolf gufammengefaft wurden (Sof. 4, 6; Jef. 2, 3; 5, 24; 30, 9). wie benn felbft Efra noch bie Befetesgebote als Bebote, Die Bott burch feine Ruechte, bie Bropheten, geboten bat, befchreibt (Efra 9, 10. 11; bgl. auch Cach. 1,6). Doch murbe es bom 7. Jahrh. an und namentlich feit ber Muffindung und öffentlichen Anerfennung bes Gefetbuche (2 Ron. 22 und 23) immer gewöhnlicher, mit ber "Lehre" bas, mas wit jest bas Gefet nennen, ju bezeichnen (Beph. 3, 4; Ber. 2, 8; 18, 18; Sag. 2, 11; Dal. 2, 1). Man berftand nun unter ber Lehre bas Gefet Mofe's ober bie grundlegende Billensoffenbarung Gottes, auf welche burch und unter Dofe die Gemeinde gestiftet und eingerichtet wurde, und nannte bas Buch, worin biefelbe enthalten ift, nämlich unfere fogenannten Bitcher Dofe, Die "Lehre Gottes" (1 Chron. 16, 40; 2 Chron. 31, 3. 4) ober "Buch ber Lehre Gottes" (3of. 24, 26; 2 Chron. 17, 9) oder "Lehre Dofe's" (1 Ron. 2, 3; 2 Ron. 23,25; Mal. 3,22; Efra 3,2; 7,6; Dan. 9, 11. 13; 1 Ror. 9,9) ober ,, Buch ber Lehre Dofe'e" (Jos. 8, 31; 23, 6; 2 Kön. 14, 6; Neb. 8, 1), auch einsach "Buch ber Lehre" (Neb. 8, 3).

I. Daß nun diese Wose-Lehre nicht blos Gebote und Regeln, sondern auch Ertennt-

niffe, Bahrheiten, Erfahrungen und Erfahrungsfäte enthalten haben muß, liegt fcon im Ausbrud, ift aber auch fonft leicht erfichtlich. Dofe's Wert mar eine neue Religioneftiftung ober die Antnupfung eines neuen Berhaltniffes gwifchen Gott und bem Bolt Ifrael. Die biefe gottlicherfeite auf einer Reihe von thatfachlichen Erweisungen in und an bem Bolt beruhte, fo ichlof fie auch menichlicherfeite eine Reihe neuer Erfahrungen von Gott, alfo neue Erfenntniffe Gottes und ber gottlichen Dinge, in fich, welche von ben am tiefften bavon Ergriffenen, vor allem vom Religioneftifter felbft, jum Bewuftfein und gur Anertennung ber übrigen gebracht werben mußten, und erft auf Grund folder Beilserfahrungen und Beilertenntniffe tonnte dann auch bem Bolt die benfelben entsprechenbe neue Lebensordnung gegeben werben. Es tonnte nicht etwa genugen, bag nur ber Stifter felbft in biefe Summe neuer Grundwahrheiten eingeweiht mar, bas Bolt aber blos bir baraus abgeleiteten Gebote und Ginrichtungen jur nachachtung eingescharft befam; bem mit blofen Befehlen tann gwar ein Berricher, ber im Befit einer unbefchrantten Dacht itber ein Bolt ift, in einzelnen Dingen feinen Billen in bemfelben gur Geltung bringen, nie und nimmer aber bie gange Religion und Gitte, bie Dent- und Sandlungeweise beffelben umbilben, wie viel weniger ein Mann wie Mofe, bem außere Machtmittel nicht ju Bebote ftanben. Um eine folche Umbilbung möglich ju machen, war vielmehr erforberfich. daß berfelbe Glaube, diefelbe Anfchanung und Ginficht, die in ihm allerdinge am fraftigften und flarften lebten, auch in vielen anbern, wenigstens in ber Debrzahl ber Gubrer und Baupter bes Bolte, entzündet und Sache ihrer Ueberzeugung murben. Go finden wir Die Sache auch in ber Bibel bargeftellt. Richt bloe bag Dofe, fcon por ber eigentlichen Befengebung, jede Belegenheit benutte, um jenen aus feiner prophetischen Ginficht berans Aufschluffe über Wefen und Willen Gottes ju geben (3. B. 2 Dof. 15, 25), fonbern er gab auch vor ber Bunbesftiftung bem Bolt ober feinen Bertretern erft bie gottlichen Ab-

fichten und bas Befen bes einzugehenden Bunbes befannt, und es war ihre freie, auf lleberzeugung rubende Buftimmung, Die alles Beitere erft möglich machte (2 Dof. 19). Gelbft bas Rehngebot beginnt nicht unmittelbar mit Geboten, fonbern bat einen allgemeinen Grundfat (2 Dof. 20, 2) an feiner Spite, aus bem bie einzelnen Gebote erft abgeleitet werben, und auch die übrigen Befete find, fogar noch in ihrer une vorliegenden fchriftlichen Faffung, nicht immer fo nadt und tahl hingeftellt, fonbern oft burch höhere Erfenntniffe und Glaubenswahrheiten begritindet. Die Gumme biefer Grundmahrheiten, welche Dofe verfündigte, ift nun freilich nicht fehr groß; fie find in unfern Dofe-Büchern faft nur gelegentlich ba und bort eingestreut ober auch in furge Spriiche gufammengebrangt, und werben barum von benen, welche bas Befet nur oberflächlich betrachten, leicht itber= feben ober nicht in ihrer Bedeutung erfannt. Um fo nachbrudlicher muß es barum bier bemertt werben, baf fie ben Grund mid bas Wefen ber gangen Dofe-Lehre bilben, und ihre Rlarftellung, Ginpragung und Berbreitung einen Saupttheil ber mosaifchen Thatigleit ausmachen mußte. Wie bei jeder Religion fommt es auch hier gunachft auf ben Gottesbegriff an, burch bie Ertenntnif bes Wefens Gottes ift alles Uebrige bestimmt. Gott, ben Ifrael in ber Erlöfung aus Megnoten und in ber Fuhrung burch bie Bufte erfahren hat, berfelbe Gott, ben auch ichon feine Bater, wenngleich unter andern Ramen. verehrten, war ihm nicht sichtbar und boch so machtig zu seinem Beil wirtsam gewesen; er war benen, die in der Noth des Lebens bittend an ihn sich gewandt haben, erhörend entgegengetommen. Demgemäß wurde benn auch biefer fein Gott bem Bolt von Dofe verfündigt ale ein Gott, ber nicht in biefem ober jenem naturwefen ober einer naturmacht enthalten ift, fonbern in bas Bebiet bes Beiftes fallt, ber Bott ber Beifter alles Fleisches (4 Dof. 16, 22; 27, 16), ein unfichtbarer, geistiger und ebenbarum einziger, baber auch allein zu berehren (2 Dof. 20, 3) und burch feinerlei Gichtbares und feinerlei Bilb barftellbar (B. 4), vielmehr über alles Gefchöpfliche und Beranderliche unantaftbar erhaben und ewig, und boch ber Schöpfer und herr bon allem und über allem, beffen Grundbeftimmung ober eigentliches Befen aber auf bie ethifche Geite fallt, ein eifriger Saffer bes Bofen, ber bie Schulb ber Bater noch beimfucht an ben Rindern bis ins britte und vierte Glied an benen, die ihn haffen, aber ein freundlich liebevoller gegen ben Buten, ber Buld itht bis ine taufenbfte Blied an benen, die ihn lieben und feine Bebote halten (2 Dof. 20, s. 6), ober wie fein boppelfeitiges Befen an einer andern Stelle befchrieben wird, barmherzig, gnabig, langmuthig, reich an Sulb und Treue, Sulb bewahrend Taufenden, Uebertretung, Bergehung und Gunbe vergebend, aber nicht fur ichulblos erffarent. bie Uebertretung von Batern an Gohnen und Enteln am britten und vierten Wefchlecht heimfuchend (2 Dof. 34, 6. 7; 4 Dof. 14, 18), mit Ginem Bort ein heiliger (3 Dof. 19, 2) und heiligenber (3 Dof. 20, 8; 21, 8) Gott, ber Erlöfer feines Bolte (2 Dof. 6, 6) ober fein Beiler, fein Argt (2 Dof. 15, 26), all bas zusammengefaßt in bem neuen, bamale eingefetten Bundesnamen Jahre (2 Dof. 6, 2). Dit biefem Gott nun, ber es erloft hat und auch ferner erlöfen will, follte und wollte bas Bolt in einen Bund (f. b.), in ein Berhaltniß ber gegenseitigen Angehörigfeit treten, wonach er ihm Gott fein, b. h. alles bas leiften werbe, mas ein Bolf nur von feinem Gott erwarten fann (2 Dof. 6, 7; 29, 45; 3 Mof. 11, 45 u. a.), fie aber ihm ein Bolt (3 Mof. 26, 12; 5 Mof. 29, 12), b. f. in befonderm und ausgezeichnetem Ginn ihm angehörig, ein Bolt des Gigenthums vor allen andern Bölfern (2 Dof. 19, 5; 5 Dof. 7, 6; 14, 2) fein follten.

Aus diesem Begriff des Gottesvolks solgen dann die weitern grundlegenden Iden des Mosaismus von selbst. Einerseits will diese heilige und liebreich zuthätige Godinnter ihnen besonders wohnen, mit seinem Namen gegenwärtig sein, fortwährend sich unter ihnen bezeugen, indem er durch seine Organe (die Propheten) seinen Willen ihnen kundgibt, sie mächtig schilte, gnädig segnet, barmherzig Sinden tilgt, aber auch, wenn ungehorsam, sie gerecht straft und zurückbringt, also sie wie ihr Oberherr leitet und regiert, in allem aber an ihrer Heiligung arbeitet. Andererseits muß das Bolt sich als eine Gemeinde von ihm Erföster, und darum vor ihm Gleichberechtigter, wissen und achten, Gott als seinen höchsten (und einzigen) herrn anerkennen, ihm dienen, ihn derehren, seinen und nicht eines Menschen Sillen zur Richtschun sienes Thund und Lassens machen Theotratie), hinter allem Sichtbaren und hinter allen einesken Erscheinungen und Begegmissen seines Lebens, hinter den Gittern und Uebeln, immer ihn sehen Ober die Ossenbarung seiner Macht, seiner Gnade, seines Jorns, alles auf ihn beziehen, seine Quade und sein

Wohlgefallen suchen, auf ihn vertrauen und an ihn glauben lernen. Es muß als fein Bolt auch geartet sein und werden wie er, also, da er heitig ist, heilig sein und werden wie er (3 Mos. 19, 2; 11, 45; 5 Mos. 7, 6; 14, 2), und durch diese Forderung der Heitistie wird dem Bolt ebenso ein eigentssimilicher Eharatter ausgeprägt wie ein Ziel dorzegestelt, nach welchem es durch seine ganze Geschichte hindurch zu ringen hat. "Ihr soll wir ein Königreich den Priestern und ein heitiges Bolt seine (2 Mos. 19,6), so lantet das große Bort, worden das siede Ziel des Wossismus und seine ganze über sich selbs hinaustreidende Zulunft zusammengesaßt ist. Solche Ideen über Gott und Irael, über seine Aufgabe und seine Ziele, sinden wir sortan durch die Geschichte hindurch im Bolt, wenigstens in seinem bessern Theil, lebendig, in Fleisch und Blut dessen übergegangen: wann und woher anders sollten sie in dasselbs die den Weiselden übergegangen: wann und woher anders sollten sie in dasselbs und durch ihren Bründer? Darum können wir nicht anders, als sie für einen Daupttheil und den Eintlichen Erund der Rose-Lehre

Ebenfo ift aber auch flar, bag mit ber Berfundigung biefer neuen Gotteeertenntmife und biefer Aufgabe für bes Boltes Beftrebungen bas Bert Dofe's nicht erichopft fem Mus ben neuen Wahrheiten mußten auch die Folgerungen für die Umgestaltung und Reuordnung bes Lebens bes Bolfe gezogen merben; 3. B. aus ber Erfenntnig bes beiligen und geiftigen Gottes folgten unmittelbar und im Gegenfat gegen die bieberige Art bes Bolle ober anderer Boller Regeln über bie rechte und falfche Art feiner Berehrung. Dber: bie 3bee ber Beiligfeit, bie ale Biel bee Strebene hingestellt murbe, erbeifchte ihre nabere Bestimmung, man mußte wiffen, was im einzelnen bagu gebort. Dber: wenn bas Bolf Birgel als foldes ein Reich Gottes auf Erben barftellen follte, fo mußten auch bie vollsthumlichen, burgerlichen, ftaatlichen Berbaltniffe bavon berifbrt und nach biefem Grundcharafter geordnet werben. Golde Folgerungen brangten fich unausweichlich auf. Auch icon bas blofe Intereffe ber Forterhaltung ber bamale lebenbig geworbenen neuen 3been berlangte, baf fie mit biefer ober jener ichon eingewurzelten Gitte enger verichlungen ober burch neue, auch bem großen Saufen verftanbliche Bebrauche und Ginrichtungen ausgeprägt wurden. Dag Dofe auch in biefer Richtung gewirft haben muß, ift baraus nun ichon jum voraus ficher; es wird aber auch verburgt burch bie Erinnerung ber Spatern, in welcher er gang porguglich ale ber ericheint, welcher burch Erlaffung von Befeten Religion und Gottesbienft, Gitte und Recht geregelt, und bas Leben bes Bolte in feinem gangen Umfang nach ben bon ihm bertiinbeten Grundgebanten orgenifirt hat. Auch ift ja leicht beutlich, bag alle berartige Folgerungen und nabere Be-ftimmungen bei ihm bie Form freng forbernber göttlicher Befehle annehmen mußten. Da bas gange bamale angefangene Beilemert von Gott ausging, und Dofe fich burd aus ale Diener und Dolmeticher Gottes ertannte, fo mußte und burfte er auch alles, was er in weiterer Folgerung aus jenen Grunbfaten bon feinem Bolt gu verlangen batte, ale unmittelbare Forberung Gottes an fein Bunbeevolt, ale gottliches Gefet vortragen. Mlein fo unbezweifelbar bas nun auch ift, bag Dofe nicht blos ber prophetische Berfündiger ber grofen enticheibenben Grundmabrheiten, welche von nun an in ber Gemeinbe leben, wirfen und Geftalt gewinnen follten, fonbern auch ein göttlich beauftragter Gefergeber war, welcher burch Gefete eine neue Lebensorbnung feines Bolts fcuf, bag fomit bie urfprungliche Mofe-Lehre auch eigentliche Gefete umfafte, fo wenig wird man boch annehmen burfen, bag alle bie Befete, welche jett in ben fogenannten Dofe-Buchern gefammelt borliegen, auch im ftrengen Ginne bes Bortes und in biefer Form bon ibm erlaffen finb.

II. Nach ben Borstellungen, welche die Erzählungen biefer Bitcher über Art, Ort und Zeit der Gesetzbung an die hand geben, hatte Mose vom Auszug ans Aegypten an (vgl. das Passabseste, 2 Mos. 12) dis zu seinem Tode geschzeberisch gewirkt, und allmählich alle diese Gesetz erlassen. Doch war es eine unverwüsslich m Bolt hastende Erinnerung, daß das Sinaigebirge die eigentliche Geburtsstätte seiner Gesetz war, sowie daß dort auch ein besonders seierlicher Act der Bekanntmachung des Grundgesetzes der Gemeinde oder der Gesetzbung im engern Sinne des Wortes statssand (2 Mos. 19 fg.). Dort sei Gott selbst vom himmel auf die Sinaibse heradgestiegen, habe durch Mose mit dem Bolt oder seinen Bertretern unterhandelt, indem er ihm seine hohe Ausgade, ein Bolt des Eigenthums Gottes zu werden, erdssinen sieß, und auf die erstätte Bereitwilligkeit des

Bolls fin, die Aufgabe zu übernehmen, fowie nach geschehener Borbereitung bes Bolls durch Reinigungen, habe er im Gewölf unter Donner, Bligen und Bofaunenschall, in ber vollen Berrlichfeit feines Befens auf bem Ginai ericheinend, bem unten am Buft bes Beras in ehrfurchtsvoller Gerne martenden Bolt die gehn Borte ober bas Behngebot (f. b.), bas Grundgefet ber Gemeinbe, jugerufen, aber baburch auch eine folche Furcht bor ber gottlichen Dajeftat im Bolf ermedt, bag es aus Schen, bas gottliche Bort noch weiter fo unmittelbar ju vernehmen, ben Dofe beauftragt habe, hinfort allein die fernern Befehle Gottes in Empfang ju nehmen und zu verfünden, worauf er, in bas einfame Boltenbuntel auf ber Bergeshohe freigent, noch andere Gefete über bas firchliche und burgerliche Leben erhalten habe. Rach biefer grundlegenden Gefetgebung, welche nach einem feierlichen Bundesopfer in bem zwischen Gott und bem Bolf geschloffenen Bund ihren Abschluß erhalten (2 Dos. 24), habe bann Mofe weiterhin an ber gesetlichen Ordnung ber Gemeinde gearbeitet, und theils während des fast einjährigen Aufenthalts am Ginai (2 Dof. 25-4 Dof. 9) bie grofe Daffe ber wichtigften Gefete befannt gemacht, theils auf ber weitern Banberung (4 Dof. 15 und 17-19), theils nach ber Eroberung bes Oftjordanlandes (4 Dof. 27-31 und 34-36) noch mehrere bingugefrigt, endlich aber (5 Dof. 1 fg.) bor bem Abichluf feines Lebens, im Gefilbe Doab, gleichfam ale Bermachtnig bor feinem Scheiben, bem Bolt in langen Dahn = und Abichiebereben die Saltung des Gefetes im gangen neu eingescharft, und dabei theils manche neue, theile gegenitber bon ben frithern abgeanderte Gefete erlaffen. Die gange Denge ber altteft. Gefete ift fo burch biefe biblifchen Erzählungen im Rahmen bes Lebens Dofe's untergebracht, und nicht blos bie Juben ichon bon ber Beit ber babylonischen Berbanmung an, fondern auch bie driftl. Rirchen haben nie eine andere Borftellung bom Bergang ber Befetgebung gehabt; noch heutzutage bentt fich ber einfache Bibelglaube bes Bolte bas gange Gefet in ber genannten Beife von Dofe gegeben fowol ale anfgezeichnet.

Run wird man gwar, mas die Gefetgebung im engern Ginne betrifft, ber gewohnlichen leberlieferung barilber im gangen blos guftimmen tonnen. Der alle fitr bie junge Gemeinde wichtigften Gefete in treffender Auswahl umfaffende Inhalt bes Behngebots, feine alterthumliche Form und feine Anordnung, die nur bei ihm erwähnte Aufzeichnung auf zwei fteinerne Blatten, welche noch fpater vorhanden waren, die gange Art, wie bie Spatern baffelbe immer ale bas ehrwitrdigfte und bebeutenbfte Dentmal aus bem gangen mosaifchen Alterthum darftellen - alles dies fpricht für die wirklich mosaische Abkunft biefes Gefeteeftiide. Auch bafe es in einer befonbere feierlichen Bolteversammlung an bem von alters her als ein Beiligthum geachteten Sinaiberg (f. b.), unter außerorbentlichen Erfdeinungen, befannt gegeben murbe und alle Anwesenben ben tiefften Ginbrud bon bem aus biefen echt gottlichen Borten zu ihnen rebenben Gott mit bavongenommen haben, ift bem Beift bes Alterthums völlig gemäß. Und immerhin ift burch biefce Dentmal ans bem Anfang feiner gefetgebenden Thatigfeit eine folche Gefeteefunft bee Mannes bezeugt, daß man an fich wol geneigt fein wird, auch noch andere ahnliche Gefeteereihen als von ibm erlaffen anguerfennen. Allein andere ficht es mit ber großen Daffe ber in ben Büchern ihm jugefchriebenen Befete; fie im buchftablichen Ginn auf feinen Dund ober gar feine Band gurudguführen, ift beutgutage nach ber icharfern fritifchen Erforichung nicht mehr möglich.

Die Borftellung, daß Mofe die fogenannten Mofe-Bilder und somit alle die darin intellenen Gefete selbst geschrieben habe, ist wissenstellen flangt unsaltbar geworden. Die gänzische Unwahrscheinlichteit einer so ausgedesnten Schriftstellerei in den Zeiten der geschichtlichen Anfänge eines Bolts, dessen übrige Literatur erst in viel fpäterer Zeit in ihre Blitte trat, die dielerie Wiederholungen derselben Gesehe (nicht blos im 5. Buch Mofe gegen das 2.—4. Buch Mose, sonder auch innerhald dieser mittlern Bilder, wie 3. B. 2 Mof. 34, 17—80 gegen Kap. 21—23, oder 3 Mos. 20 gegen 18), die zahlreichen sach ichen Abweichungen der Gesehe iber einen und denselben Gegenstand (3. B. im Zehngebot leibst zwischen 2 Mos. 20 nud 5 Mos. 5, oder zwischen Gegenstand (3. B. im Zehngebot leibst zwischen 2 Mos. 20 nud 5 Kos. 5, oder zwischen 2 Mos. 20, 25 und 27, 1 sg.; 2 Mos. 21, 1—60 nud 3 Mos. 55, 20 sg.; 2 Mos. 23, 16 nud 12, 2, und mauche unten zu besprechende; ganz zu geschweigen von denen zwischen dem 5. Buch Wose und dem 2.—4. Buch Wose, die Geschaftnisse, der des aus Inhalt, Sprache und Alzwedung nachweisbare und längst nachzewiesen Botsandein der Sorhandensein verschiedenen Buchsichenn Beitaltern, aus

benen mie bie 5 Bitcher Mofe iberhaupt fo auch bie gefetlichen Theile befielben aufammergefdichtet find - alle biefe Brunde erweifen zur Benitge, bag biefe Daffe bon Befeten von Mofe nicht niebergeschrieben fein tann. Wird ja boch auch felbft in ben Erzählungen ber brei mittlern Bilder (2 .- 4. Buch Dofe) von feinem einzigen Befet außer ben Punbesmorten ober bem Behngebot (2 Dof. 24. 4; 34, 27) behanptet, baft Dofe es aufgeschrieben habe. Aber auch die von einigen beliebte Meinung, baft Dofe bie in ben Mofe-Biichern berzeichneten Gefete wenn auch nicht felbft niedergeschrieben, fo boch mundlich gegeben habe, worauf bann Spatere fie aus ber Ueberlieferung fchriftlich gemacht haben, laft fich in feiner Beife halten. Dan bat zwar nicht ohne Schein bafür geltenb gemacht, bag in ber faffung biefer Gefete ber Ctanbpuntt burchaus in Dofe's Beit genommen fei, bag also 3. B. ber Besits bes Landes Kanaan öfters ausbriidlich als ein erft timftig zu er-werbender bargestellt (2 Mos. 12, 25; 3 Mos. 14, 34; 19, 23; 23, 10; 4 Mos. 15, 2), daß bas Belt-, Lager- und Biffenleben burchaus als gegenwärtig porausgelett merbe (3 Doi. 4, 12; 13, 46; 14, 3; 16, 26-28; 4 Mof. 19, 3), bag menigftene in ben mittlern Buchern nur auf Stammfürsten und Sobepriefter ale bochfte Obrigfeiten, nicht aber auf ben Ronig Rudficht genommen fei (3 Dof. 4), baf in vielen Gefeten bom Sobenpriefter bloe ale Maron und bon ben Brieftern ale Cohnen Maron's gerebet werbe (3 Dof. 1, 5; 2, 10; 6, 2; 7, 10; 16, 2) u. bgl., allein es ift boch leicht begreiflich, bag anch Spaterlebenbe, welche mofaifche Befete aufzuzeichnen unternahmen, bei beren Raffung fich in ben Beift und in die Beit Dofe's hineinberfeten mußten, und, ohne bebeutenbe Anachroniemen : begeben, fich nicht andere ausbriden tonnten. Dagegen aber find nun folgende Befichtspuntte ju ermagen: 1) vor allen Dingen tragt ber gange Gefetescompler ber Dofe-Bucher trot feines großen Umfange und feiner Erftredung auf alle möglichen Lebensgebiete bod einen gewiffen fragmentarifden Charafter und eine gewiffe Ungleichartigteit an fich. Manche Zweige, wie die Opfer-, Reinheits- und Festgesetze, die Gefetze über die Stifts-butte fowie über die Rechte und Ginfunfte der Briefter und Leviten find barin mit einer großen, oft in bas Kleinste hingbreichenben Ausführlichkeit behandelt, wogegen andere, bie auf bie fittlichen und rechtlichen Berbaltniffe fowie bas Berfaffungswefen fich beziehen, gar febr gurudtreten und gum Theil fo abgeriffen und biirftig find, bag, einen vollftanbigen Organismus bes Rechts und ber Gemeinde baraus ju conftruiren, nicht möglich ift. Dan tann fich beshalb nicht veranlagt feben, in biefem Gefeteecompler eine treue Copie ber gefetgeberifchen Aufftellungen Dofe's zu erbliden. Er, ale Grunber ber Gemeinbe, tonnte nicht, wenn er einmal in die Gingelheiten eingehen wollte, einzelne wichtige Bebiete fo unbollftanbig behandeln und bagegen bas Gottesbienftliche, Rituelle und Briefterliche mit folder Borliebe pflegen. Daf Dofe bem Cultus und Brieftermefen gerabe in biefer Beife eine fo ausnehmenbe Bichtigfeit beigelegt batte, will ohnebies ju allem, was wir fonft über ihn wiffen, nicht ftimmen. Alle Bropheten bon Samuel an haben betanutlich auf bie aufern Formen bes Gottesbienftes einen verhaltniftmaffig febr fleinen Berth gelegt, und Dofe, ber Urprophet, in beffen Bahnen alle fpatern Bropheten gingen, follte hierin andere gebacht und gelehrt haben? Leugnet both Amos (Rap. 5, 25) gerabezu, bag Ifrael in der Bufte bie 40 Jahre lang Gott Gaben und Opfer gebracht habe, und fagt Beremia (Rap. 7, 22 fg.) mit unzweibeutigen Worten, baf Gott nach ber Ausführung ans Acgypten mit ben Batern bes Bolte nicht über Dinge bes Brandopfere und Schlachtopfere, fonbern über bie Bflicht bee fittlichen Behorfame und rechtschaffenen Banbele gerebet habe, und nennt boch Befaja (Rap. 29, 18) folche gottesbienftliche Gebrauche in ihrer Meugerlichfeit gerabezu eingelernte Menfchenfatung (bgl. auch Jef. 1, 11-17). 2) Gerner fehlt ben meiften Befeten biefer Bucher (ausgenommen etwa einige furze Bebote über Abgötterei, Aberglauben und Ungucht [f. b.]) bie gefchichtliche Anknüpfung an bieber geltenbe Sitten, Uebungen und Buftanbe, mabrend wir eine folde bon Dofe boch nothwendig erwarten muffen. Bon ber bormofaifden Art erfahrt man aus biefen Gefeten gar nichts mehr, und im Gegentheil befommt man ben Ginbrud, als mare alles, was barin vorgeschrieben ift, vollständig neu. Gine folde Faffung ber Gefete laft fich nun zwar mohl begreifen vom Standpunft Spaterer, fofern für fie bie mofaifchen Ginrichtungen etwas langft Beftebenbes waren, über beffen Untecebentien fie tein Bewuftfein mehr hatten, nicht aber bom Standpunft Dofe's aus, welcher mit bem gu feiner Beit Beftebenben ju rechnen hatte. Man barf fich ja boch nicht einbilben, bag Dofe in bem Bolt, bas er aus Megupten nach ber Biffe geführt hatte, eine tabula rasa bor fich gehabt babe,

auf welche er gan; nach Freiheit aufpragen tonnte. Denn auch bas bamalige Bolt, obwol ohne Land und festen Bohnfit, hatte boch feine vollethumlichen Gitten und Webrauche. die längst mit ihm vermachsen waren und jum Theil noch aus ber voragnot. Beit berftammten (3. B. ben Kamilien- und Stammberband, bie bauslichen und ehelichen Gitten. Erbfolge, Stlaverei, Blutrache u. f. m.); es batte feine eigenthumliche Religion, Die, wenn auch ftart verwischten, Grundzuge bes Gotteinheiteglaubens, und auf diefem Grund feinen Cultus, z. B. ein eigenthumliches, von bem agnptifchen verfchiebenes Opfermefen (2 Dtof. 3. 18; 5, a u. a.) ober Jahresteste und andere beilige Tage, wie solde auch die übrigen (heib-nischen) Zweige dieses Bollertreises hatten, und auch Bersonen, die das Opferwesen beforgten; es hatte feine fittlichen Begriffe iber bas, mas recht und unrecht ift, bergleichen fein einziges Bolt entbehren tann, feine eigenthumlichen Anschauungen von rein und unrein, worin es fich von alten Zeiten her mit anbern affat. Bolfern berührt; es hatte enblich auch aus feinen alteften und noch mehr aus feinen agnpt. Beiten allerlei bon bem beibnifden Aberglauben und Gotterwefen (3. B. bie Reigung gur Bilberverehrung Gottes) in fich erhalten ober aufgenommen. Diefen gangen Beftanb tonnte ein Gefetgeber nicht wegbenten, fonbern mußte barauf Rudficht nehmen, und zwar foviel möglich baran antnupfend. Benn ichon unter ben Gefeten, welche menfchliche Rathe gewöhnlich machen, biejenigen am wenigsten ausführbar find ober Dauer verfprechen, welche ohne Auhalt im bisherigen Bolte- und Staateleben, wie gang neu, hingestellt werben, fo wird um fo meniger ein Gefengeber, ber in Gottes Ramen und mit gottlicher Beisheit verführt, es berfaumen burfen, fich an bas im Bolt ichon Borhandene, wenn es irgend braudbar und fortbilbungefähig ift, anguichließen, mogegen er freilich alles bem neuen Beift Biberftrebenbe abwehren, betampfen und ausrotten muß. Run aber gerade von biefer, fei es negg= tiven ober positiven, Bezugnahme auf ben bisberigen Bestand mertt man in ber jetigen Faffung ber Gefete faft gar nichts mehr. Bahrend jebe comparative archaologifche Unterfuchung zeigt, daß noch viele alte vormofaifche Elemente in diefen Dofe-Befeten fteden, und bas bei einigen, wie bei benen itber bie Reinbeit und Unveinheit, jett fast allgemein anertannt ift, ift bie Faffung ber Befete ber Art, bag fie ale burchaus neue mofaifche Berordnungen erscheinen. 3) Zum britten find, wuhrend ber vormosaifche hintergrund in biefen Gefeten fast gang verwischt ift, umgekehrt Dinge, die erft ber nachmosaischen Entwidelung angehoren, in benfelben ohne weiteres mit berudfichtigt ober mit aufgenommen. Bir meinen hier nicht blos fo unverhüllte Begiehungen auf Die fpatere Beit, wie fie im 5. Buch Dofe vortommen, wo 3. B. über bas Berhalten bes Ronige (Rap. 17, 14 fg.) ober über bie Rennzeichen ber mahren und falfchen Propheten (Rap. 18, 9 fg.) Regeln aufgestellt werben, ober bon bem jerufalemifchen Centralheiligthum immer ale "bem Ort, ben Jahve, bein Gott, ermahlen wirb" (Rap. 12, 11; 16, 2 u. a.) gerebet wird, Dinge und Ausbrudsweifen, die in Mofe's Dund unerflarlich find, weil es nicht Cache eines guten Gefetgebere ift, über Gegenftanbe, bie ju feiner Beit gang unpraftifch find, und erft nach vielen Jahrhunderten ine Leben treten werben, ausführliche Borfdriften zu erlaffen, babei gang abgefeben bon ber Doglichfeit ober Unmöglichfeit, berartiges prophetisch vorauszuseten. Bielmehr haben wir hier die feinern Rennzeichen der fpatern Beit im Auge, wie fie fich in vielen Befeten aller vier Bucher zeigen. Es ift langft (Midhaelis, "Dofaifches Recht"[Frantfurt a. D. 1775-80], I, S. 38-44) nachgewiefen, baf bie mofaifche Gefetigebung nicht für ein nomabifches, fonbern für ein jum Landbau anfaffiges Bolt berechnet ift. Run tann man freilich Dofe bie Abzwedung auf Anfaffigmachung bes Bolts im beiligen Lande, und alfo auch bie allgemeine Borausficht berfelben nicht abftreiten; aber ebenfo ift ficher, bag in vielen Befeten, wie fie jest lauten, biefe Anfaffigfeit nicht ale eine fünftige, fonbern ale eine gegenwärtige vorausgefest wird (3. B. 2 Dof. 22, 28; 23, 10-12. 16. 19; 3 Dof. 19, 9. 10. 19; 5 Dof. 20, 5. 6 [19, 14 und 27, 17; 25, 4]), mas bann fchlecht ftimmt ju ben vielen Gefeten, wo vielmehr bas Buftenleben als gegenwartig ericheint, ja, bag von biefer Borausfetzung aus ichon gang ins einzelnfte gebenbe Bestimmungen getroffen werben (wie 2 Dof. 22, 4. 5; 5 Dof. 19, s; 22, s). Cogar gange Gruppen bon Ginrichtungen gibt ee, beren Ausbildung ju bem gefetlich vorliegenden Ritual erft burch die Unfaffigfeit im Lande felbft und mahrend berfelben bor fich gegangen fein tann, wie 3. B. bas Opfer- und Geftwefen. Wo ware wahrend bes Wiftenlebens, bas nach ben Mofe-Bitchern bem Bolt nur bie fimmerlichste Rahrung bot, auch nur die Möglichkeit des Gedankens an die häufigen und mannichfaltigen Fleischopfer gemejen, wie fie im Gefet für gemiffe Falle ober Festlich-

feiten angeordnet find? Die berichiebenen Formen ber Darbringung bee Getreibes in Garben (3 Dof. 23, 9), in geröfteten Mehren, in Gritte, in Dehl und in Gebadenem verschiebenfter Art (3 Dof. 2), die verwidelten Regeln über bie zu einem Fleischopfer gehörigen Beigaben an Dehl, Del und Wein (4 Dof. 15 und 28 und 29): - bedurften biefe Dinge alle im voraus, ehe man fie nur hatte ober haben fonnte, vorgefchrieben gu werben, ober werben fie fich nicht vielmehr bon felbft und unter Leitung ber Briefter entwidelt haben, fobalb man im Befit bes Landes und bamit auch feiner Broducte (Biet, Betreibe, Del, Bein) mar, nach bem allgemeinen Grundfat, baft jebes Bolt feinem Gott bon feinem Eigenthum opfert? Die auf bas Ernte - und Berbftwefen fich beziehenben Bebräuche an ben Jahresfesten - tonnten auch fie nicht erft recht fest und ficher werben, alfo ihre eigentliche Huebilbung empfangen, nachbem man in ben flimatifchen und Bobenverhaltniffen bes Landes heimifch geworben mar (mas Dofe befanntlich nicht mar; 4 Dof. 13, 17 fg. und 5 Dof. 34, 1 fg.)? 4) Endlich ift auch noch baran zu erinnern, bag bie Befetsfammlung felbft bei manchen Befeten noch die unvertennbaren Spuren einer all= mablichen Fortentwidelung und Umbildung zeigt, welche nicht in ben 40 Jahren Dofe's unterzubringen ift, fonbern auf groffere Beitbimenfionen hinweift. Benn in einem ber älteften gottesbienstlichen Gefete Gott fagt: "Einen Altar bon Erbe wirft bu mir machen und barauf bein Brand- und Dantopfer opfern; an jedem Ort, wo ich meines Ramens Bebachtnig ftiften werbe, werbe ich ju bir tommen und bich fegnen; wenn bu aber einen Altar von Steinen mir machen wirft, follft bu ibn nicht von behauenen Steinen bauen" (2 Mof. 20, 24. 25), fo ift bier nicht blos in ber Bauart ber Altare ein Spielraum gelaffen, welcher über ben gefetlichen, aber gang anbere gemachten Altar ber Stiftshutte (2 Dof. 27, 1 fg.) hinausreicht, fonbern es ift hier zugleich eine Dannichfaltigfeit ber gottesbienftlichen Orte in Aussicht genommen, wie folche nach ben Gefchichtsbiichern gugestandenermaßen burch bie gange nachmofaische Beit bis auf ben Tempelban in Jerufalem, ja über biefen hinaus bis auf bie Zeiten bes Ronigs Jofia thatfachlich ftattfanb. Benn nun bagegen nicht blos 3 Mof. 17 unterfagt, opferbares Schlachtvieh irgendwo anders als an der Stiftshütte zu schlachten, sondern 5 Mof. 12 u. a. noch viel strenger alle und jebe Opfer, aufer am Centralbeiligthum (in Berufalem), verbietet, fo fest bies eine gang anbere Unficht über bie Frage vom beiligen Ort voraus. Bas ift nun bas Richtigere: bem Gefenederlaffer augumuthen, bag er felbft in feiner furgen Birtfamteit und ebe noch fein urfprungliches Gefet recht praftifch werben tonnte, feine Unficht über einen fo wich= tigen Buntt geanbert habe, ober angunehmen, gumal ba bie gange folgenbe Gefchichte laut bafür zeugt, baf in biefen verschiebenen Gefeten verschiebene Ansichten, eine milbere und eine ftrengere, fich wiberfpiegeln, Die in ber wirtlichen Geschichte bes Bolte um Die Berrichaft gerungen haben, bis endlich die ftrengere fiegte? Ebenfo die auffallenden und vielbefprochenen Abweichungen ber verfchiebenen Befete über bie Abgabe und Berwendung ber Behnten und Erftlinge (f. b.), fchließen nicht auch fie gang offene Beziehungen auf eine langere geschichtliche Entwidelung in fich? Dber ein Beifpiel im fleinen: wenn 4 Doj. 4, 3. 23 ber Anfang bes Dienftalters ber Leviten auf ihr 30., 4 Dlof. 8, 24 bagegen auf ihr 25. Lebensjahr bestimmt wirb, fo fest bas beutlich eine verschiebene Braris ober eine verschiedene Ansicht voraus, was beibes bei Dofe und zu feiner Zeit nicht bentbar ift, wohl aber im Fortgang ber Befchichte.

Aus bem Beigebrachten wird jur Gentige hervorgehen, daß das in den sogenanuten vier Mose-Büdgern vorliegende Geset nicht im groben und buchstäblichen Sinn modisch zu nennen ist, sondern nur einen Abris dessen gibt was später sit mosaische Anordnung und Einrichtung galt, oder was man als mit dem Geist des Werts Wose's übereinstimmend wuste. Sehr viel einzelnes, was auf ausdrücklicher Berordnung von ihm beruht, oder manches authentische Wort von ihm mag darunter sein, aber ebenss gewiß stedt allerlei darin, was in der Happen ber die einzelnes, was erst nach ihm aus frühern Keimansäten oder aus den Principien seiner Lehre sich allerlei, was erst nach ihm aus frühern Keimansäten oder aus den Principien seiner Lehre sich allmählich sessen und die einzelnste durchgebildet hat, wohn z. B. außer den Opfergeschen auch das Leviten= und Vereschen gehört (vgl. darüber Swadd, "Geschichte des Volles Fract" [3. Ausg., Göttingen 1866], Il. 368 fg., und "Die Alterthümer des Boltes Fract" [3. Ausg., Göttingen 1866], B. 352 fg.), ähnlich wie in der altesten Kirche manches als apostotische Einrichtung galt, was von den Aposteln nicht ausdrücklich besohen, aber aus den Prämissen ihrer Lehre sich mit der Bett entwicket batte.

III. Bas nun von diefem Gefetescompler wirflich und wortlich mofaifch fei, mas bagegen erft auf einer fpatern Entwidelung berube, bas tann nur auf miffenschaftlichem Wege, b. b. burch eine fritifch-hiftorifche und comparative Untersuchung ber einzelnen Befete mit einiger Bahricheinlichkeit und annahernd bestimmt werben. Doch ift babei von wefentlichem Rugen die Beachtung ber Abfaffungszeit und Abzwedung ber verschiedenen Befetesbarftellungen, aus welchen bie Befete unferer Dofe-Biicher gufanimengefett finb. 3m allgemeinen tann man, wenn man von fleinern Bufaten und Ueberarbeitungen abfieht, breierlei berfelben untericheiben, eine altere, eine mittlere und eine jungfte. nachbem bas Bolt in Balaftina fich anfässig gemacht und einigermaßen geordnete Buftanbe gewonnen hatte, fühlte man auch bas Bebitrfniß, bas bamale geltenbe mofaifche Recht, fei es für bie Bemeinde felbft, fei es für bie mit ihrer Leitung betrauten Berfonen, auf-Bufdreiben, um baburch bie Renntniß beffelben gu verbreiten ober feine Danbhabung gu erleichtern. Bon einer folchen altern Sammlung haben wir noch einen umfangreichen, übrigens nach born verfürzten und auch fonft etwas übergrbeiteten Reft in 2 Dof. 20, 28-23, 19; bie Befete gefaßt in möglichft furge Cate, wie bas mofaifche Behngebot nach ber Fünf- und Behnzahl eingetheilt, in Sprache und Inhalt febr alterthumlich, alle möglichen Bebiete bes Lebens (Religion, Gottesbienft, Sitte, Recht, Familie, Bemeinbe) umfaffend. Bon abnlicher Art, obgleich wieber anders gehalten und wol aus einer andern alten Bufammenftellung genommen, find bie burch einen fpatern Gefeteefchreiber feinem eigenen Bert einverleibten und auch etwas überarbeiteten Bruchstlicke 3 Mol. 19 (eine Wenge turzer Borfchriften, meist aus dem sittlich-religiösen Gebiet) und 18 (die Ehegeselbe). Bare nicht in diefen altern Berten mehr ober weniger bie Anfaffigfeit im Beiligen Lanbe ale eine bestehende ichon borausgefest, fo tonnte man fie füglich aus ber mofaifchen Beit felbft ableiten, fo febr tragen fie in allem bas Beprage bes bochften Alterthums an fich. Bebenfalls haben fie noch am meiften bie altefte Ueberlieferung wortlich erhalten, und wenn irgendwo, fo muffen in biefen Reihen noch authentifche Mofe-Borte fteden. Gie umfaffen nicht, wie bie fpatern, mit Borliebe einzelne, fonbern alle Geiten bes Lebens, namentlich Die fittlich-religiofe, wie bas ber fonft befannten Art bes Bropheten Dofe am meiften angemeffen ift, und feten une in ben Stand, viele ber wichtigften Grunbfate und Anordnungen als uralt zu conftatiren. Und wie fie barum für une bon ausgezeichneter Bebeutung find, fo galten fie ober vielmehr bie Sammlungen, aus benen fie genommen find, auch ichon im Alterthum fortwährend ale eine ber beften Quellen bee Dofe-Gefetes, wie benn 3. B. noch ber Deuteronomiter (5 Dof. 22 fg.) vieles baraus, wortlich wieberholte. 2) Bon gang anderer Art ift ber bom Berfaffer ber fogenannten Grundichrift bes Bentateuche etwa um bas 3. 1000 v. Chr. gemachte Entwurf ber mofaifchen Gefete. Seine Schrift mar zwar im wesentlichen eine Erzählungefchrift, in welcher er bon ber Bobe ber Davibifd-Galomonifchen Zeit aus nachzuweisen fuchte, wie und burch was Ifrael bou fleinen Anfangen aus bas große und gejegnete Bolt geworben fei, als welches ce damale unter ben Boltern baftand; boch hatte er babei ein Sauptaugenmert auf ben Uriprung alles in Ifrael gesetlich Beftehenben, und gab beshalb in feiner Schrift einen Abrif bavon, wenigstene infoweit, ale er wollte, daß baffelbe auch noch in ber burch bie neue tonigliche Berrichaft vor fich gebenben Umbilbung aller Berhaltniffe Geltung haben oder wenigstens für bas neugubilbenbe als Dlufter bienen follte. Da man bamale nicht anders mehr wufte, ale baft biefes gesetlich Beftehenbe in ber Sauptfache (von bem höhern Alter ber Befchneibung 3. B. hatte man bamale noch ein gutes Bewuftfein, nach 1 Dof. 17) burch Dofe feine Begritnbung erhalten habe, fo lief er ben Dofe felbft mabrend feiner gangen öffentlichen Thatigfeit, gang befonders aber mahrend bes Aufenthalts am Ginai, balb in großen jufammenhangenden Gruppen, bald mehr vereinzelt, je nach einem fich barbietenben ichidlichen Anlag, alle biefe Befete bem Bolt ober bem Naron und feinen Göhnen vortragen, aber nicht mehr in ber furgen fpruchartigen, altmofaifchen Faffung (außer, wo er altere Quellen benutt, wie 3 Mof. 18 und 19), fonbern in langen breiten, behaglichen, oft bis ins einzelnste eingehenden Ausführungen. Da er aber ficher ein gebilbeter Lebit ober Briefter mar, bem bie Religion und ber Gottesbienft ju allermeift am Bergen lag, fo hat er auf bie beiligen Ginrichtungen bes Gottesbienftes fowie bie Bflichten und Rechte ber Leviten und Briefter ein Sauptaugenmert gerichtet, bagegen, foviel wir miffen, die rein sittlichen und Rechtevorschriften viel fürger, fast gu furg behandelt. Roch nie mahrscheinlich mar eine fo ausführliche Gefetesbarftellung bis auf feine Beit

verfucht worben; in unfern jetigen Dofe Bildhern gehoren gu berfelben faft fammtliche Befete bon 2 Dof. 25 - 4 Dof. 35. Ceine in ber hauptfache noch beutliche, burd Berfetzungen übrigens zum Theil gestorte Anordnung war bie, bag er a) zuerft ben beiligen Ort, b. b. bie Stiftebutte fammt allem Bubehor, genau beichrieb (2 Dof. 25-31 und 35 - 40; auch 3 Dof. 24, 1 - 9; 4 Dof. 7, 89 - 8, 4), fodann b) bie an heiliger Stätte vorzunehmenden Opferhandlungen nach ihren Arten, 3meden und Bebrauchen barftellte (3 Mof. 1-10; vgl. auch 4 Mof. 5, 5-6, 27); c) zeigte, wie und worin Ifrael por bem beiligen Gott, ber in feiner Mitte mobnt, feine innere und aufere Reinheit ober Beiligfeit bethätigen foll (3 Dof. 11-22; vgl. auch Rap. 24, 10-23 und 4 Dof. 19); d) bie Befete über ben Cabbat und bie anbern heiligen Beiten und Gefte folgen ließ (3 Dof. 23 und 25, 1-26, 2 und Rap. 27; vgl. 4 Dof. 28, 1-30, 17); e) endlich in ben Abfdmitt 4 Mof. 1-10, se bie Stamm- und Lagerordnung ju Mofe's Beit, Die Gefchente ber Stamme bei Einweihung ber Stiftshutte, Die Berhaltniffe ber Leviten und anderes bergleichen ans einanderfette, um bann f) bei gerftreuten Belegenheiten noch Befete über bas Erbrecht (4 Dof. 27 und 36), bas Kriegerecht und bie Beute (4 Dof. 31), bie Levitenftabte und Freiftabte (4 Dof. 35) nachzuholen, fowie er icon fruber gelegentlich beim Auszug auf Meanpten bas Baffahgefet hatte bortragen laffen (2 Dof. 12). Manche bon ben Orbnungen, die er in Diefem feinen Buch barftellte, hatten allerbinge fcon gut feiner Beit mehr nur noch gefchichtlichen ober antiquarifchen Werth, follten aber boch nach feiner Mb ficht zugleich borbilblich für die Deuordnung ber Berhaltniffe in ber Gegenwart fein; anberes mar vielleicht zu feiner Beit nur theilweife und in einzelnen Rreifen ausgenbt, aber von ihm boch ale gute mofaifche Ginrichtung ertannt und barum aufrecht erhalten. Much fonnen wir nicht nachweifen, bag fein Buch fofort ein allgemein und öffentlich anerfannter Gefebescober murbe. Aber barum hat man boch fein Recht, feine Darftelling für einen blos ibealen, nur aus feinen eigenen Anfichten und Binfchen entsprungenen Entwurf ju erfloren (wie 3. B. be Bette in feiner frühern Zeit, Gramberg u. a. thaten) ober bie Abfaffung berfelben erft in bie Beit nach ber Berbannung gu feten und bem Efra augufdreiben (wie Graf, "Die gefchichtlichen Bucher bes Alten Teftaments" [Leipzig 1866] vgl. bagegen Riehm in ben "Theologifthen Studien und Rritifen", Jahrg. 1868, S. 350-379). Witr uns ift biefes Befenesmert namentlich in allem, mas ben Gottesbienft und bas Brieftermefen betrifft, bon ausnehmender Wichtigfeit. 3) Roch viel freier ale bier, wenigstene nach einer Seite bin, find alle diefe Dinge in ber jungften Befegesbarftellung, Die im 5. Bud Dofe vorliegt, behandelt. Richt wie bie vorige von einem priefterlich-levitifchen, fondern pon einem prophetischen Dann bes Reichs Juba und tief im prophetischen Zeitalter, im 7. Jahrh. v. Chr., verfaßt, hat fie indeffen ben großen Borgug, bag fie, gerade bie gottes bienftlichen Dinge (3. B. bas gange Opfermefen) möglichft beifeitelaffent ober wenigftene nicht über Bebuhr in ben Borbergrund rudend, vielmehr ben Ginn und Beift ber Dofe-Lehre um fo bebeutfamer hervorhebt. Bur Beit biefes Schriftftellers, einer Beit bes Berfalls und bes mit Macht eindringenden Beidenthums, wo es fich um Gein und Richtfein ber altteft. Religion handelte, tam alles barauf an, bas eigentliche Befen ber Dofe-Lehre ju allgemeinem Berftanbniß zu bringen und die Bergen bes Bolte baftir ju gewinnen. Darum wedte er gleichsam ben alten Dofe von feinem Schlaf auf und lieft ibn in ben letten Tagen vor feinem Tob noch einmal wie einen Propheten bes 8. ober 7. Jahrh. mit langen Dahnreben bor feine berfammelte Gemeinbe treten, um ihr bie gemiffenhafte Befolgung feiner Lehre angelegentlichft anzuempfehlen und fie in ihren wefentlichften Beflimmungen noch einmal zu erflaren. Da alfo hier bon bem in ben frubern Sammlungen vorgetragenen Stoff viel wieberholt wirb, fo nennt man fie jest mit einem ichon bon ben griech. Ueberfegern bes A. T. gebrauchten Ramen Deuteronomium ober bas gweite Befet, und ben Berfaffer ben Deuteronomiter. Gelbftverftanblich aber bat er bas alte Befet nur fo wieberholt, wie es verjungt für feine Beitgenoffen paffen fonnte, alfo manches übergangen, mas minder wefentlich fchien ober außer lebung getommen und nicht mehr burchführbar ober auch einer befondern Ginfcharfung nicht bedurfte, weil ce allgemein gehalten mar, anderes gwar in bem Meugern ber Form und Bebrauche modificirt, aber um fo mehr ben Rern bavon aufrecht erhalten, noch anderes aber für die Bedurfniffe feiner Beit im Beift bes Mofaismus und nach ber prophetischen Lehre neu bingugefügt. Außer ber einleitenden Aufprache (Rap. 1, 6-4, 10) und ben Schlufermahnungen (Rap. 27 - 30) ift es hauptfächlich ber mittlere Theil (Rap. 4, 44 - 26), worin er über bas

Gefet, wie er es ju feiner Beit gehalten wiffen will, eine geordnete Ueberficht gibt, anhebend von dem Behngebot und ber Bflicht, den einen Gott Jahre mit ftrengfter Bermeibung aller Abgotter bon gangem Bergen gu fürchten, ju lieben und ju verehren (Rap. 5, 1-13), und bann mehr jum einzelnen fich wenbend, nämlich zu ben Borfchriften a) über bas Beilige überhaupt (Rap. 14-16, 17: die Bermeibung bes Unreinen, Die Leis ftungen im Geben ber beiligen Gaben und Salten ber beiligen Zeiten); b) über bie theofratifchen Memter (Rap. 16, 18-18: Orteobrigfeit, Bericht, Ronige, Levitenpriefter, Bropheten); c) über bas fonstige öffentliche Recht (Rap. 19-21, 14); d) über eine bunte Menge gerftreuter Dinge aus bem Brivatrecht und aus bem Gebiet bes Sittlichen und Schidlichen (Rap. 21, 15-26, ohne ftrenge Orbnung und größtentheils aus altern Schriften wiederholt). Des neuen Stoffe, ber in ben altern Darftellungen entweber nur wie gufällig ober aber ans guten gefchichtlichen Grunden fehlt, ift hier viel, und bilbet infofern bas Deuteronomium eine erhebliche und erwünschte Ergangung ber frubern Sammlungen. Roch wichtiger aber ift, bag biefes von einem Propheten gefdriebene Buch viel fcharfer und nachbridlicher ale namentlich bie mittlere Gefeiesbarftellung, wenngleich immerbin in neuprophetischer Sprache, ben innerften Gehalt und tiefften Geift der Mofe-Lehre wieder hervortehrt burch feine Bervorhebung ber religiöfen Grundpflichten, burch fein Dringen auf ftrenges volles Recht bor Bericht, auf gute Erziehung ber Jugend, auf mabre Sittlichfeit, auf Menschenfreundlichfeit und Barmbergigfeit gegen Beburftige aller Art, Boltegenoffen und Fremde, felbft gegen die unvernünftige Ratur, burch fein fortmahrendes Erinnern an bie Grundthatfache ber Erlofung Ifraels aus Aegypten und bie vielen andern Gnabenwohlthaten Gottes, burch die Erfenntnig ber mefentlichen Ginheit bes gangen Gefetes in einigen wenigen Grundgeboten (Rap. 10, 19 fg.; vgl. Dicha 6, 8) und feiner Bermandtichaft mit ber innerften Natur bes Menfchen (Rap. 30, 11-14), enblich burch ben fteten Sinweis auf die rechte Gefinnung, mit welcher ber Denfch bas Gefet erfillen foll, und auf die Art, wie fie im Denfchen erzeugt wird.

Schwerlich maren biefe brei in ber Rurge gezeichneten Befetesvorschriften einft bie einzigen, Die überhaupt in ben Beiten bes Lebens bes alten Bolts gefchrieben murben. Die Bichtigfeit ber Sache, Die gange literarifche Rubrigfeit bes Bolte fowie einzelne beftimmtere Anzeichen laffen uns nicht zweifeln, bag bie Bemubung in Sammlung ber Gefete einst eine viel buntere war (nach Sof. 8,19 auch im Behnstämmereich). Aber sicher gehörten die brei uns erhaltenen zu den besten, die auch am meisten allgemeine Anertennung ber Cachverftanbigen gefunden hatten. In überraschender Beife ftellen fie jugleich brei Stufen ober Standpuntte ber Gefetesbarftellung bar, nämlich ben alterthumlich einfachen, ben priefterlichen und ben prophetifchen, und burgen barum auch, gegenfeitig burcheinander ergangt und berichtigt, bafür, bag in ihnen gufammen die alte Dofe-Lehre fo treu, als es bei bem Mangel einer authentifchen grofern Dofe-Schrift möglich mar, enthalten ift, ungeführ fo wie aus ben Evangelien jufammen alles für uns Befentliche bes Bertes und ber Lehre Chrifti gefcopft werben tann. Die Analyfe ber einzelnen barin aufgezeichneten Befete zeigt, daß in ihnen allen trot barin befindlicher alterer ober jüngerer Beftandtheile und trot aller geschichtlichen Fortentwidelung boch echte Elemente ber Lehre und des Beiftes Mofe fteden, aber freilich in ben einen mehr, in ben andern weniger, in ben einen unmittelbarer, in ben anbern mittelbarer, und baraus ergibt fich bann bie unabweisliche Forberung, einen Stufenunterschied in Begiehung auf ben mofaifchen

Behalt ber einzelnen Gefete anzuerkennen.

IV. Bas bisher über die Unterscheidung eines principiellen und eines ausstührenden Theils in der Mose-Lehre, und über die Entstehung der und in den Mose-Bitchern über mittelten schriftlichen Gesetze auseinandergesetzt wurde, ist auch dei der Beurtheilung des Werths und Sharasters des Gesets mit in Betracht zu nehmen. Je nach den verschiedenen Standpunsten der Beurtheiler ist befanntlich schon sehr geringschätzig und wegwerfend darüber gesprochen, aber auch schon überschwengliches Lob ihm gespendet worden, beides von groben Misverständnissen und salfchen Boranssetzungen aus, deren man sich heutzutage, im Angescht der darüber gemachten gründlichern und unparteilichen Forschungen, wird nicht mehr schuldig machen wollen. Ein besonnenes Urtheil gibt die Bibel selbst darüber: "Es ist für den, der es thut, eine Duelle des Lebens" (5 Mos. 30, 15—30), seelenerquickend, augenerseuchtend, herzerfreuend, ein kösssicher Schaz und ein süßer Genuß, sauter und rein, recht und gerecht, zuverlässig und beibend wahr" (31. 19, 8—1); 119),

"beilig, gerecht und gut" (Rom. 7, 19), "und einzig in feiner Art unter ben Gefeten aller Boller" (5 Dof. 4, 6-8). Daß bas Gefen junachft nach feinen principiellen Ertenntniffen und Forberungen voll gottlicher Bahrheit und gottlichen Lebens, alfo auch gottlichen Urfprungs ift, bebarf für ben, welcher siberhaupt an eine Ginwirtung Gottes auf ben Menfchen und an eine gottliche Beilegeschichte glaubt, teines Beweifes. Wenn irgenbwo, fo ift in biefer Sinailehre ein gottliches Licht und gottliches Wort in bas beibnifche Chaos ber bamaligen Welt hineingeworfen worben, und hat hier, wenn auch in bem befchranten Bebiet eines einzigen Bolts, ein Leben hervorgerufen, welches unzerftort burch alle Sturme ber Beit fortwirfte, bie ber tam, in welchem alle Forberungen bes Wefetes Ja und Amm geworben find, und in beffen Bert bas Bert Dofe's ebenfo vollendet wie in feiner gottlichen Bahrheit bestätigt worben ift. Die grundlegenbe Gottesertenntnif, Die Burbe und Beftimmung bes Menfchen, bas Befen alles religiöfen Berhaltens und aller Gittlicheit find in ber Dofe-Lehre für immer mafigebend vorgezeichnet; wie fie hierin, in biefen aroften Sauptfachen, Die Religionegefete aller anbern Boller, trot bermanbter Anflange und trot einzelner Bortrefflichfeiten bon biefen, weit hinter fich laft, ja innerlich und ber Art nach bavon unterschieden ift, fo ift fie barin auch bom Chriftenthum nicht aufgeboben und entwerthet, fondern nur vervollkommnet und ausgebaut worben. Im übrigen ift nur aber diefe Mofe-Lehre in ihrer weitern Ausführung geschichtlich bedingt burch ben Buftand bes bamaligen Bolts, und trägt barum auch gewiffe Mangel an fich, welche als folde im Laufe ber gefchichtlichen Entwidelung zwar empfunden, aber nicht wirflich überwunden murben. Gegenüber von einem Bolt, wie es Dofe por fich batte, eingelebt in alte Gewohnheiten und Sitten, mit ben anbern Boltern in Anschauungen und Sitten noch vielfach verwachsen, noch haftend am natürlichen, Sinnlichen und Sichtbaren, für bas Leben bes Beiftes noch wenig aufgefchloffen, mar bie bon ihm gestellte Aufgabe eines beiligen Gottebreiche ju gewaltig, ale bag fie fogleich in ihrer gangen Gobe und Reinheit geloft werben fonnte; es war icon etwas Grofes, wenn es nur gelang, bas Bewuftfein ber Aufgabe felbft wach zu erhalten, bas ernfte Bemuben um ihre Erfullung zu erzielen, ben Sinn fitr ben Beift, ben Glauben an bas Ueberfinnliche, bas Streben nach Gunbenreinheit und Beiligfeit zu entwideln. Darum ift auch bie Dofe-Lehre in ihrer Ausfüh rung jumeift auf bie Erreichung biefer nachften Aufgabe gerichtet, obgleich bie bodfte Aufgabe immer als bas erhoffte und erftrebte lette Biel barüber fchwebt. In weifer Gelbftbeichrantung wenbet fich baber bie Dofe-Lehre gunachft nur an bas eine Boll Ifrael, in welchem allein ja auch burch feine geschichtlichen Erfahrungen ber Boben für bie boben Religion bereitet war; gufrieben, wenn es nur hier erft gelange, bem beffern Leben aus Gott eine bleibende fichere Statte ju griinben, fucht fie bas Bolt fogar bor aller p naben Berührung mit ben Bolfern anderer Religionen abzusonbern, beift es biefelben, wo Gefahr ber Unftedung brobt, auch betampfen, und lehrt Ifrael nur fich ale bas ermablt Bolt, mit bem Gott feine befonbern Gnabenwege geht, ju betrachten; aber bie Uhming, bag biefer Bug gur Musichlieglichfeit, biefer Particularismus, nur etwas burch bie Roth ber Beit Geforbertes fei, macht fich fchon in ben Gefeten über bie Behandlung ber Fremben in ber Gemeinde geltend, und enblich bricht ebenfo in ben flaren Beiffagungen ber Bropheten wie in bem immer ftarter auftretenben prattifchen Diffionstrieb bas belle Bewußtfein hervor, bag bas in Ifrael aufgefchloffene Beil Berth und Bebeutung habe für alle Boller und einft ihrer aller Gemeingut werben muffe. Geschichtlich bebingt burd ben Buftand bee Bolle mar es ferner, bag bie Dofe-Lehre bie Form eines ftreng for bernben Gefetes annehme, bag biefes Gefet in eine Menge concreter Gebote und Berbote auseinandergelegt, daß fogar (in ben Reinheitsvorschriften) Dinge bes leiblichen und natifrlichen Lebens unter biefe gefetliche Regelung gestellt wurden, und boch anberer feite wieder, felbft im religios-fittlichen Gebiet, die blofen Berbote, jur Demmung und Abwehr ber verschiebenen Arten und Ausbritche ber Gunbe, über bie Bebote vorberrichen, und auch unter ben Beboten bie auf die feinern Ermeifungen bes fittlich-religiöfen Lebens gerichteten gegen bie Forberungen außerer, namentlich gottesbienftlicher, Leiftungen jurid: treten, baf enblich auf bie Uebertretung biefer Gefete jum Theil febr ftrenge bitrgerliche ober vielniehr theofratifche Strafen gefett murben. Da ift beutlich alles auf ein noch tief im Naturleben ftedenbes Bolf berechnet, bei bem es fich vorerft mur barum handeln tann, bie außerften Brengen gwifden Recht und Unrecht, Gut und Bofe ibm abgufieden und es in biefe hineingubannen, auch in außern Dingen es immer an bie Aufgabe gu

erinnern, und fo von aufen nach innen ju treiben, gang aubere freilich ale in ber volltommenern Religion bee Beiftes und ber Freiheit, wo mit bem Mittelpuntt, ber Rengeburt und Beiligung bee Bergene, begonnen und nun von innen nach außen gearbeitet und vieles des bort unter Befeteszwang Bestellten vielmehr ber Freiheit bes innern auten Triebes überlaffen wird. Aber biefes außere, mit ftrengem Zwang bie einzelnen Sandlungen normirende Gefet ift boch nach bem innerften Ginn ber Mole-Lebre nur bie Borftufe für einen höhern Standpuntt; bas lette Biel, auf bas losgesteuert wird, ift, baf bas außere Gefet als ein dem Menfchen zwingend gegenüberftehendes aufhore, vielmehr in bas eigene Bollen und Streben bes Menfchen aufgenommen nun frei bon innen berauswirte (Ber. 31, 33; Ex. 36, 26. 27; vgl. auch 5 Dlof. 30, 11-14). Die Strafen bes Gefetes aber find trot aller Strenge boch nirgends unmenfchlich und roh; im Begentheil, fo febr es mit furchtbarem Ernft über die Bahrung ber fittlichen und religiofen Grundordnungen macht, fo athmet es boch überall mabre Sumanität, fofern es bas Bewufitsein ber Bitrbe und wefentlichen Gleichheit ber Denfchen bor Gott gu beben und einen Beift ber Liebe und Barmbergigfeit gegen ben Rachften ju pflangen fucht, wie es auch auf die überfommenen Sitten einer robern Borgeit, Die es noch nicht fogleich abaufchaffen bermochte (Stlaverei, Chefcheibung, Blutrache), anerfanntermagen einen milbernben Einfluß übte und überall für die Rechte ber Schwächern einftand. Daf auch ber Mofaismus nicht austommen tonnte, ohne feine Forberungen und Grundfate in einer Reibe außerer, namentlich gottesbienftlicher Ginrichtungen, Gebrauche und Symbole ju verforpern, theilt er mit jeber anbern auch ber volltommenften Religion. Bebe Bollereligion muß folche haben, weil fie eine Daffe von Individuen umfaßt, die nicht alle gleich fabig find, Uebersimmliches und Geiftiges rein geiftig ju faffen, und weil in jedem einzelnen Menfchen, auch bem fahigsten und erleuchtetften, der Glaube burch fichtbare Dinge, durch finnliche Bebel geftust werben muß. Bei ben Bolfern bee Alterthume jumal und bee Morgenlandes, wo ber Beift bes Denfchen noch ftarter als heutzutage an die natürlichen und funlichen Dinge gefestelt mar und bas immbolifche Anschauen vielfach bas abstracte Denten erfette, lag biefe Rothwendigfeit in verdoppeltem Dafe por. Und bennoch ift gerabe ber urfprüngliche Mofaismus fehr frei bon bem Streben, mehr als bas allernothwendigfte in biefer Richtung porgufdreiben und bie Beichen auf Roffen ber Sache au pflegen, und find auch alle bie prophetischen Rachfolger Mofe's mit überrafchender Ginftimmigfeit jeber priefterlichen Ueberichatung biefer aufern Beichen und Brauche entgegengetreten. Dag endlich auch bas Recht, bas öffentliche und private, in ben Rreis bes mofaifchen Befetes hereingezogen, und fo zwei Bebiete, die wir reinlicher ju icheiben gewohnt find, bas flaatliche und bas firchliche, miteinander vermengt wurden, war bie nothwendige Rolge ber theofratischen 3bee bon einem beiligen Gottespolt, beffen gottgearteter Charafter fich in allem, fogar im leiblichen Leben, alfo auch noch vielmehr in ber bürgerlichen und ftaatlichen Rechtsorbnung, erweifen muß. Und mag nun auch die fixenge Form ber Theofratie, wie fie die ursprüngliche Mose-Lehre aufftellte, ichon burch Die folgende ifraelitifche Befchichte ale undurchführbar ermiefen fein, und burch die chriftl. Staatenbilbung ale endgultig befeitigt erfcheinen, die 3bee ber Theofratie felbft ift bamit noch nicht berurtheilt, ift vielmehr in ber driftl. Befammtfirche mit ihrem unfichtbaren himmlifden Saupt in neuer und reinerer Form verwirklicht, und die in der Dofe-Lehre barauf gegründete Folgerung, bag auch bas Rechtsgebiet mit ben Grundfagen ber hobern Religion ju burchbringen fei, ift noch immer ein gang richtiger Gebante, ber nur mehr Beachtung verdient, ale ihm oft gefchentt wirb.

Immerhin also wird man anerkennen milsen, daß die Mose-Lehre, um der Noth der Zeit und des Justands des Volls willen, zum Theil hinter ihren eigenen höchsten Grundsätzen in der Aussührung zurüddlieb oder sich selbst auf das zunächst Erreichdare beschränken nunste; dennoch wird durch solche geschichtlich bedingte Unvollsonmenheiten die göttliche Art oder der Offenbarungscharafter derselben nicht aufgehoben. Auch die göttliche Weisheit geht mit dem Menschen nur schrittweise vor, und ehe das volle Deil gereicht werden konntnet, mußte das Heilsverlangen erweckt sein. Diesen Zweck aber hat das Gesch vollkommen erfüllt; es ist der Zuchtmeister auf Christum geworden (Gal. 3, 24), und hat sogar als solcher eine bleidende Bedeutung noch immer da, wo es sich, wie beim Bolt Isfrael, darum handelt, dem Menschen seine stitlich-religiöse Ausgabe erst zum Bewußtsein

bringen und bas Streben nach feiner Erfüllung anguregen.

Bang anbere freilich wirde bas Urtheil über bas Befet lauten muffen, wenn bie Auffaffung beffelben richtig mare, welche bie fpatern Juben, hauptfachlich nach ber Beit bes Gira, bei fich ausbilbeten. Da murbe nicht mehr in ber gubor angebeuteten Beife zwifchen Grundgebanten und Ausführung, zwifchen ewig Bahrem und nur zeitweilig und unter gewiffen Borausfetjungen Gultigem, amifchen Beift und Form unterschieben, murbe nicht mehr bie Brophetie ale bie berechtigte und authentische Auslegerin ber Doje-Lehre anerfannt; ba galt nur noch ber Buchftabe und Bortlaut ber einzelnen Gefete ber Bucher, an beren mahre Entstehung man balb fogar jebe Spur einer gefchichtlichen Erinnerung verloren hatte. Da ftand es feft, daß Mofe felbft alle biefe Gefete ber Bucher buchftablic und wortlich, nicht mehr und nicht weniger, gegeben und gefchrieben habe; ba murbe burch gelehrte juriftifche Eregese aus dem geschriebenen Buchftaben jenes Beer neuer, Die ber anderten Beitverhaltniffe berudfichtigenber, bas gange Thun und Laffen bes Denfchen gefetlich regelnder Borichriften und Catungen herausgefponnen, welches fpater im Talmit feine Anfzeichnung fant; und herausgeboren mar jene veraugerlichte und entgeiftet Gefeteereligion, in welcher man gerabe bas Temporare und Unvolltommene bes Gejetel für bas Wefentliche und Bleibenbe nahm, mit ber punttlichen außerlichen Befolgung aller biefer einzelnen Gebote und Gebotchen Die Aufgabe ber Beiligfeit ober Gerechtigfeit für gelöft erachtete und an die ewige Dauer aller ber gefetilichen Formen und Brauche, auch bes Borgugs Ifraels vor ben übrigen Bolfern, glaubte. Rur ju oft icon hat man biefe neugefetliche Religion ber fpatern Juden, beren Reime freilich, unter ber Pflege ber Briefterfchaft, bereits gegen bas Enbe ber alten Ronigszeit fich zeigten, mit bem echten Mofaismus verwechselt, und bie fchweren Borwurfe, welche jene treffen, auf biefen gelaben Dichts tann 1. B. verfehrter fein, als bas oft gefällte Urtheil, bag bas Gefet bom Der fchen nur außere Befemagigteit (Legalität), nicht fittliche Befinnung (Moralität) verlange, ober baff es zwifchen wichtigern und unwichtigern Beboten nicht unterfcheibe, auf eine einzelne ceremoniale Borfchrift benfelben Berth lege wie auf bas hochfte fittliche Gebot. Schon ein paar fleinere Lieder David's (wie Bf. 15 und 24), ber boch gewiß noch im gefetlichen Mofgismus ftant, murben hinreichen, folche Anschulbigungen zu miberlegen, wenn fie nicht ichon in allem Bisherigen guritdgewiesen waren. Ginen icheinbaren Grunt ju folden Urtheilen bat man freilich immer fo lange, ale man in ber Borausfetung fiebt, baf bie Gefeteebarftellung in ben Dofe-Buchern bas eigenhandige Bert Dofe's fei. Beil in biefen fchriftlichen Befetesformeln gewöhnlich nur die außere Sandlung geboten ober verboten wird, fo meint man, habe auch ber Mofaismus nicht mehr verlangt als eben biefe, ober weil in biefen, oft gang nach außerlichen Grunden geordneten Befeteereiben bier und ba ein wichtigftes Gebot mitten unter anbern unwichtigern fteht ober weil weitaus ber größte Theil ber Mofe - Bitcher über ceremoniale Dinge hanbelt, fo bilbet man fich ein, es fei auf Rebenfachen bier ein gleicher ober noch größerer Berth gelegt als auf bie Sauptfachen. Aber folden Schein gerftort eben bie rechte Ginficht in Die gefchichtliche Entstehung biefer Gefeteevorschriften, und bewahrt jugleich bor leberichatung auch nach ber anbern Geite bin. Denn auch bas ift bier noch zu erinnern: Die gange Urt, wie 3. B. bor zeiten bie jub. Alexandriner burch allegorische Umbeutung bes Bortlaute, und bie Enpiter ber tatholifden und protestantifden Rirche burch Beraus- und Sineindeutung bon allerlei Borbilbern auf Chriftus und driftl. Dinge, ober heutzutage manche Theologen (wie Bahr, Rury, Reil, Rliefoth u. a.) burch bie fogenannte Symbolit tiefe philofophiiche Bahrheiten ober munderbare Beheimniffe ber driftl. Religion und verborgene gottliche Beisheiten, von benen ber folichte Lefer nichts barin finden tann, aus ben Ginzelbeiten ber gefetlichen Ginrichtungen (Bahlen, Farben, Stoffen u. f. m.) herauszusuchen und gu finden fich bemuhten und bemuben, beruht boch julett nur auf berfelben untritifchen Beiligverehrung bes geschriebenen Buchftabens, welche bie Grundlage bes neugesetlichen Indenthums geworden ift. Wenn nicht blos bas Gefet im gangen und feine Grundwahrheiten, fondern jedes Bort der einzelnen Befete unmittelbar gottlichen Urfprunge fein foll, und boch oft nur gang gewöhnliche, aus ber Datur ber Sache von felbft fich ergebenbe ober bei andern Bolfern gang ebenfo fich findende Dinge barin fteben, fo muß man freilich fuchen, burch jene fünftlichen Mittel ben Inhalt fo ju fublimiren, bag er einer befonbem ausbrudlichen Gottesoffenbarung wurdig erscheine, und gerath alfo in jene Brrwege binein. Diefe Andeutungen über die verschiedenen Auffaffungen und Beurtheilungen bes Gefetes mogen übrigens bier gentigen; ausführlichere Bufammenftellungen bavon tann man jest

in bem Bud von Diestel, "Geschichte bes Alten Testamentes in ber driftlichen Kirche" (Bena 1869) nachseben.

Einer besondern llebersicht iiber den gesammten Inhalt des alttest. Gesetes und die gesehlichen Einrichtungen glaubten wir und hier stiglich iberefeden zu dürfen, da derschen allemeinen bekannt gemg ist, und alle wichtigern Gruppen doch in besondern Artiteln besprochen werden. Busammenhängende Darstellungen des gesehlichen Materials sinden sich in allen gedruckten Handbickern der biblischen Archäologie, kurz und geistvoll nannentlich in Ewald, "Die Alterthimer des Boltes Irael" (Göttingen 1848; 3. Ausg. 1866). Auch die Erdretrung der oft besprochenen Frage, ob und inwieweit ägypt. Etemente in der mosaischen Gesetzgebung Ansnahme und Berickstätigung gesinden, haben wir absüchtlich besietzselassen, dan nach unserer Ueberzeugung (s. unsere alabemische Rede "Ueber den Ursprung der alttestamentlichen Retigion" (Giesen 1865)) solche fremdländische Bestandtselte, und zwar vielmehr noch altzeitische und tanaanitische als ägyptische, nur in untergeordneten Einzelschen, worüber in den Specialartische des Nächers zu sagen ist, nicht aber in dem eigentlichen Wessen wie den bem Grundaedaufen der Wose-Lebre zu sinden sind.

Geficht, f. Bifion. Gefinde, f. Dienft.

Gelvenfter. Die findliche Phantafie ift jederzeit geneigt, für furchtbare, Grauen erregende Ericheinungen bes Raturlebens nach besondern Urfachen gut fuchen und bie Birtung biefer Urfachen fich ale Thatigfeit belebter Befen vorzustellen. Der noch nicht genugfam erzogene Beift wird von momentaner Furcht leicht fo übermeiftert, bag er bie ruhige Besinnung über ben mahren Grund bes Gefchehenen verliert und ftatt ber Wirflichfeit Gefpenfter fieht. Go ging es auch ben Bebruern; obgleich folder Aberglaube mit ben Grundforderungen ber mofaifchen Religion im Biberfpruch ftand, im Bolt lebte er bennoch fort und trat mit ber Beit um fo ftarter auf, je unfelbständiger und fcmantenber Die öffentlichen Berhaltniffe murben, je mehr die auffern Schidfale ben Beift ber Menge einschüchterten und zugleich eine Bermifchung ber urfprünglichen Religionevorstellungen mit anständischen, namentlich perfischen, herbeiführten. Nach dem Eril begegnen wir immer häufiger folchen Auswüchsen der Phantafie, welche auszumalen ichließlich dann die Hach bem Eril begegnen wir rabbinifche Grubelei mit befonderer Borliebe beschäftigt ift (vgl. 3. B. Targum gn Bj. 91, 6; St. 4, 6. 9; Berešit rabba, 20, 24, 36; Ibn Egra und Ramban zu 3 Mof. 17,7 und im allgemeinen Burtorf, Lex. chald. talmud. et rabb. Bafel 1639], C. 1140, 1495, 2338). Um meiften grufelte es bem Bebraer natürlich in ber öben, gefahrvollen Bufte, die baher fur ben Boltsaberglauben ber Sauptichauplat bes Beipenfterfpute mar und blieb (Bei. 13, 21; 34, 14; Bar. 4, 35; Tob. 8, 3; Matth. 12, 43; Dffb. 18, 2).

Der allgemeine Name für solche Gespenster und Danionen ift im Hebräischen sech, i., wie Gesenius und Higig (zu Pl. 106, s.1) richtig erklären, arab. sajjid — Herr; als besonbere Namen kommen vor: Setrim (Feldteufel in Bockgestalt), Litth (weibliches Rachtgespenst), Aluta (Blutsaugerin, Bamppe) und Nomobi (Prüfer, Berfucher, vom perf.

azmuden; f. Aberglaube).

Die betreffenden Bibelstellen sind die oben angesührten und Spr. 30, 12; Tob. 3, 8. 17; 6, 7. 14. Ganz ähnlichen Aberglauben sinden wir unter den Arabern, besonders in ihren Erzählungen über die Ghul (vgl. 3. B. Hariri's Masamen, Les seanees de Hariri avec un commentaire choisi par S. de Sacy [2. Ausg.; Paris 1847], S. 480; Freytag, "Einleitung in das Studium der arabischen Sprache" [Bonn 1861], S. 164—170). Bei den fpätern Juden gehen die Vorstellungen von Gespenstern und bösen eigeren in-einander über, und es treten hauptsächlich die Namen Asmodi und Sammael hervor; bald wird jener, dab dieser, der Engel des Todes und Kürst der Luft (Eph. 2, 2) als der Dämonen Oberster bezeichnet. (Von der Todteubeschwörung, als einer besondern Art des Gespensterglaubens, ist bereits im Artiscl "Aberglaube" die Kede gewesen. Im A. zwird auf den im Bolf herrschenden Gespensterglauben zwar nur an den wenigen angeführten Stellen beutlich Bezug genonumen, wir sehen aber aus dem Berbot 3 Mos. 17, 7 jowie aus 5 Mos. 32, 17; 2 Chyon. 11, 15; Ph. 106, 37, daß der der kortellungen weit verdreitete waren und den reinen Gottesdienst vielsagt trübten.

Gefur, f. Gefdur.

Gether (1 Mof. 10, 23), eine aram. Bölferschaft, im A. T. nicht weiter erwähnt Bibel Reriton, II.

und bissett nicht mit Sicherheit bestimmt. Josephus ("Alterthümer", I, 6, 4) denkt an die Baltrier, hieronhmus an die Karier; in neuere Zeit Bochart (Phalog [Frankfurt a. M. 1674], II, 10) an die Anwohner des Flusses Kentrites, welcher die Karduchen von den Armeniern trennte (Diodor, XIV, 27; Renophon, Anad., IV, 3, 1); Clericus und v. Bohlea wie Stadt Karthara am Tigris (Ptolemäus, V, 18, 9). His gertlätt des Boll de Gether aus dem Arabischen (gasar) als "Leute, welche mit ihren Kamelen im Frankierungen. Knobel endlich zieht die arab. Sage zu Hüste, nach welcher gater aus

Sohn bes Aram und Stammvater ber Stämme temad und gadis war.

Die Themubiten wohnten anfänglich in Jemen, wurden aber von den Kachtanden (f. Joftan und Almodad) nach Kehfchas vertrieben, wo als ihr Hauptsig Hidfar, zwischen Medina und Damaskus, 7 Tagereisen nordwärts von Medina, angegeben wird, in ledereinstimmung mit den classischen Schien Weeres, in die Nachbarschafter Thembener auf die Officenses Nochen Meeres, in die Nachbarschafter ter Aabatäer (f. d.) jeten Auch sollen die Themubiten aus Seien ausgeschauene Wohnungen gehobt haben, sind alse, wie die weiter nördlich wohnenden Horiter (j. d.), eine Art von Troglodyten gewein. Bu ihnen, so erzählt noch die arad. Sage, soll Saske von Gott geseindet worden sim mit zur wahren Gottesverebrung auszusverdern; sie aber gehorchten nicht und wurden infolge ihres Unglaubens vertigt. Aehnlich wird von Dschadis, dem andern Sohn die Gather, berüchtet, daß er mit den Tasmiten in Jemama, also im östlichen Arabica, 1850), S. 235 so.

Rneuder.

Gethsemane (zu bentsch Delkelter) hieß ein Delbaumgarten am Fuß bes Delbegs, nahe dem linken Ufer des Winterbachs Kibron gelegen (Matth. 26, 36; 30h. 18, 1). Bu bie übrigen Garten im Beichbild Jerusalems war auch biefer von einem Zaum der



einer Mauer umichloffen (30h. 18, 1. 4), und es scheint fich in demielben eine viel benuhtt Deltelter befunden zu haben, sodaß davon her der Garten seinen Namen trug. (Gint solche Relter war, nach vorgesundenen lleberreften und dem heutigen Landesbrauch 3º

schließen, eine äußerst einfache, mitten in ber Baumpstanzung befindliche Borrichtung; f. Kelter.) Gestützt auf die ziemlich genauen Angaben der Evangelien stehen wir nicht an, Gethsemane ungefähr da zu suchen, wohin die Tradition und weist, nach dem Kibron und rechts vom Wege, der zur Spite des Oelbergs hinaufführt. Oftwärte umsaßt der Blick auf dieser Stätte die Terraffen des steilen Oelbergs, nach Nord und Süb folgt er dem Lauf des engen Kidronthhals, westwarte frömen die Innen der Haramsmauer hoch oben den Rand des Morijah (s. die Abbildung). Das Geräusch der Stad bringt nicht in den Thalgrund hinunter und wol mochte es hier zu allen Zeiten einsam gewesen sein. Aber im engen Thal, in der Mitte weitschattiger Delbäume, konnte das beängstigte Gemitt ganz anders denn auf freier offener Heide ein Gefühl des Geborgenseins empfinden, und in der tiesen, ringsum waltenden Stille die mächtig bewegte religiöse Stimmung ungehindert zum Ausdruck bringen.

Bei der Belagerung Jerusalems durch Titus wurden alle Bäume des Gartens umgehauen und berselbe gänzlich verwisset (Josephus, "Aubischer Krieg", V, 6, 2, 12, 2). Aber im Lauf der Zeit hat der Ort wiederum vieles von der Seenerie gewonnen, welche hier einst den betenden Menschenschie in seinem bangen, schweren Kamps umgab.

Getrante. Es gibt taum ein Bolt, bas fich ausschlieflich mit einerlei Betrant. dem natilrlich gebotenen Baffer begnitgte. Much bie Bebraer tranten außer Baffer (2 Dof. 23, 25), bem befonbere hochgeschatten Quellwaffer (1 Dof. 26, 19), und ber Mild, bie wol auch ale Getrant biente (1 Dof. 18, 8; Richt. 4, 19; 5, 25), vornehmlich Bein, ben fie in großer Denge und vorzuglicher Bute felbft bauten, baber er unter ben Sauptproducten Palaftinas genannt zu werden pflegt (2 Mof. 49, 11; 4 Mof. 16, 14; 5 Mof. 6, 11; 8, 8; 3of. 24, 12 u. a.). In den Gefeten wird oft Rudficht auf den Beinbau genommen, Dichter und Bropheten entlehnen ihm ihre Bilber häufig. Auch bie Runft, ben Wein mit Bewürzen ju verfeten, um beffen Starte und Befchmad ju erhöhen, mar den Bebraern nicht unbefannt; fie nannten ein folches Getrant gemischten (Difchwein; Jef. 5, 22 u. a.). Gie bebienten fich überbies auch anderer fünftlich bereiteter, beraufchenber Betrante, Die fie unter bem Ramen Cefar gufammenfaften (3 Dof. 10, 9) und bem Bein gleichstellten (4 Dof. 6, 3; 5 Dof. 29, 6; Richt. 13, 4 fg.; 1 Sam. 1, 15; Spr. 20, 1; 31, 4). Gie gebrauchten bagu mahricheinlich Datteln und andere Früchte, wie ja auch bas claffifche Alterthum ben Dattelwein tennt (vinum palmarum), ber Talmud von Obftwein fpricht und im heutigen Morgenlande allgemein Scherbet getrunken wirb. Die Bibel erwähnt auch Effig, aus Bein ober Gefar gewonnen (4 Dlof. 6, 3), ale Getranf für Arbeiter, bas noch jest im Drient in Gebrauch ift, wobei man an bie rom. Bosca erinnert wird, eine Difchung von Effig und Baffer, ale fühlendes Getrant namentlich ber Colbaten befannt. Diefes ift auch Matth. 27, 34. 48; 3oh. 19, 29; Mart. 15, 23. 36 gemeint, indem man es jur Betäubung mit Bitterftoffen verfette. (Ueber Gerftenwein ober Bier Die Talmubiften fprechen von einem aus Galg, Cafran und Gerftenfaft bereiteten Erant, ben fie "medifch" nennen. Rostoff.

Getreibe. Gerste und Beizen, Dintel und hiese waren die Getreibesorten, welche die alten Ifracliten in Kanaan cultivirten, wöhrend sie Roggen und hafer, diese Liebeingsgattungen eines kältern Klimas, die indes heutzutage nach unserer eigenen Anschauung ebenfalls in Balaftina vortommen, nicht berildflichtigten. Roch viel weniger eignete sight bie Gultur bes, einen nassen Boden liebenden, Reises sin das wasseren gochland Iraele. Hingegen wurde auch das Wehl von Bohnen und Linsen zu Brot verbaden (Ez. 4, 9). Weitaus am meisten pflanzte man indes Gerste und Weizen an, sodas diesen Gerten gegenitber die andern nur eine untergeordnete Bedeutung behaupten sonnten und z. B. in jener poetischen Echilberung vom Sergen der palastin. Fluren (5 Woss, 28, 20), unter Weizen und Gerste ersteilering (vol. auch 3er. 41. 2. 30el 1. 10. so. 2 Ekron. 2. 10).

nur Beizen und Gerste ericheinen (vgl. auch 3er. 41, s; 3oel 1, 10 fg.; 2 Chron. 2, 10). Die Gerste wird in Balästina ziemlich um bieselbe Zeit wie der Beizen ausgestät. (Die dort insgemein angepflanzte Species kommt mit unserer zweizeiligen Sommergerste itberein.) Der Beginn der Aussaat kann aber nicht vor dem Eintreffen des Frühregenstattsschaft, gewöhnlich in der ersten Woche des Novembers, nuß jedoch nicht selten bis in den December verschoft werben, wenn der erste Regen nicht reichlich genug gefallen. Sehr rasch wächst nun die Saat heran, sodaß im heißen Jordanthal dieselbe schon nach Mitte März reif zur Ernte ist, auch wenn sie erst im December vorher ausgestreut worden.

452 Getreide

In den höher gelegenen Landestheilen sammelt man die Gerfte im Monat April, in den Hochtstätern des Libanon und Hermon begreislich noch später. Die Entwickelung der Gerste geht weit rascher vor sich als biejenige des Weigens, daher eines 2 Mos. 9. 31. 32 berichtete Hagelwetter in Argupten im Ansang des Jahres wol die Gerste, aber noch nicht

ben Beigen gerichlagen fonnte.

Die Erftlingegarbe jedes neuen Jahres, Die man Jahre barbrachte, mar bemnach eine folde von Gerste (3 Mof. 23, 10), und bas Brot wie bie gerösteten Körner, die man von neuer Frucht am Passafiahfest genoß, konnte man ebenfalls nur von der Gerste beziehen (3 Dof. 23, 14; 3of. 5, 11; 2 Cam. 21, 10; 2 Ron. 4, 42). Bei ber läffigen Bewirthung bon beutzutage wirft die Gerftenfaat nur einen febr magigen Ertrag ab, nicht viel mehr als etwa 20 Scheffel auf die Juchart (Triftram, The natural history of the Bible Ponbon 1867], G. 421); boch ber fleifige und forgfältige ifraelitifche Bauer mochte einft beffere Refultate erzielen, weiß boch auch Burdhardt nach eigenen Erfahrungen von funfgigbis fechzigfältigem Ertrag aus bem Sauran gu berichten (Ritter, "Balaftina und Sprien" (Berlin 1850—51), II, 11, 1992). Das Mehl biefer Frucht steht bem bes Weizens in jeder Beziehung nach; baher man z. B. auf dem Markt von Samaria für 1 Scheffel feinen Beigenmehle gerade boppelt foviel gablte ale für 1 Scheffel Gerfte, ein Berhaltnig, bas fich im hauran auch noch zu unferer Beit finbet (Ritter, a. a. D., II, ii, 992; 2 Ron. Die geringe Berthichatung ber Gerfte zeigt fich ferner in manchen bilblichen Anspielungen, fo E3. 13, 19: "Ihr enthetligt mich, spricht Jahve, um ein paar Sande voll Gerste." Gibeon scheint, aus bem befannten Traum bes midiauit. Wachtsoldaten au ichliefen, pon feinen Keinden fpottifch ale ein Gerftenbrot bezeichnet worben gu fein (Richt. 7, 13). Das Brot bes armen Bolts beftand gemeinhin aus Gerfte (3oh. 6, 13; Eg. 4, 12; Josephus, "Bubifcher Rrieg", V, 10, 2). Wie gegenwartig noch, biente Stroh und

Rorn ber Gerfte als Sauptfutter für bas Sausvieh (1 Ron. 4, 28).

Die Beigenernte folgt ungefähr einen Monat fpater ale biejenige ber Gerfte, und fällt in ben meiften Wegenden bes Landes auf die zweite Balfte bes Dai und ben Unfang bom Juni, nachbem feit ben letten Schauern bes Spatregene eine geraume Beit verfloffen. Gewitter jur Beit ber Beigenernte find in Palaftina außerft felten; baber die Entladung eines folden um biefe Beit vom Bolf leicht ale ein befonderes bedeutsames gottliches Zeichen aufgefaßt werben tonnte (1 Sam. 12, 17. 18). Die Beigenernte murbe nach bem theofratifchen Befet burch bas Pfingftfeft gefchloffen, wie die Berftenernte mit bem Baffahfeft officiell eröffnet. Die man baber an letterm Geft eine Barbe ale Erfilingeopfer barbrachte, fo am Pfingftfeft, wo man ale am Ende ber Erntezeit bereite neues Mehl hatte, zwei gefäuerte Brote (vgl. Anobel zu 3 Dof. 23, 9-17). Gerften = und Beigenernte maren nebenbei beliebte Beitbeftimmungen ber aderbauenben Bevolferung (Ruth 1, 21; 2 Cam. 21, 9; Jub. 8, 2; 1 Dlof. 30, 14). In guten Lagen wird burch fcnittlich ein fünfundzwanzig- bie breißigfacher Ertrag gewonnen. Bielleicht ftellt fich bas Refultat in ber außerft fruchtbaren Sauranebene und auf bem ebenfalls reichgesegneten Blateau von Rabbath Ammon, aus welcher Gegend einft Beigen auf die Darfte von Thrus geliefert murbe (Weizen von Minnith, Eg. 27, 17), bei guten Jahrgangen noch beffer. Dag ibrigens einzelne Saatforner leicht hundertfältige Frucht bringen fonnten, auch bei einem burdifdnittlich geringen Ertrag, Jefus bei bem Gleichniß bom Gaemann alfo nur einen Ader von gewöhnlicher Fruchtbarfeit vorausfette, leuchtet von felbit ein. wenn wir bebenten, wie aus Giner Burgel felbft bei une oft mehrere Salme aufschiefen. beren jeber eine Aehre bon breifig und mehr Kornern anfest. Das Gleichnift zeigt im weitern, bag es auch ju jener Beit an Landwirthen nicht fehlte, welche burch eigene Laffigfeit einen Theil ber Ausfaat verfummern liefen, indem fie meber bie Steine megichroteten, um tieferes Erbreich zu befommen, noch forgfältig bas allerbings nicht leicht zu vertreibende Dorngestriipp ausreuteten (Marf. 4, 5-8). Auf ber andern Seite berichtet Jefaja, baf umfichtige Bauern ben Beigen reihenweise gestedt hatten, welches Berfahren begreiflich eine weit reichere Ernte erzielen mußte. Singegen gehört es wol nur ber vergrößernben Sage an, wenn 1 Dof. 26, 12 ergahlt wirb, Ifaat habe hundertfaltig eingeerntet. anmuthigen concreten Bugen fpricht bie prophetifche Berheißung (3 Mof. 26, 5) bom Erntefegen Ranaans: "Die Drefchzeit wird reichen bis zur Beinernte (b. h. vom Anfang Jumi bis Geptember), und die Weinernte bis gur Gaatzeit (b. h. von Mitte Geptember bis Anfang Rovember)." Achnlich Am. 9, 12: "Der Pfliger wird reichen an ben Schnitter

(d. h. wegen der reichen Gerstenernte wird fich das Unterpflügen der Sommerfrucht bis

Beizen und Gerste durften nicht untereinander gesäet werden (5 Mos. 22, 9; 3 Mos. 19, 19), und auch das Bekel verschiedener Fruchtschene schick und unt in äuserster Roth zusammengebacken zu haben (Ez. 4, 9). Im übrigen bereitete man Weizen und Gerste nicht blos zu Brotkuchen, sondern man röstete die noch nicht ganz reisen, weichen, mildigen Körner anf einer Platte und gewann damit eine ebenso schmackhafte als beliebte Speise (Ruth 2, 14; 1 Sam. 17, 17; 25, 18; 2 Sam. 17, 28). Dasselbe Versahren beobachten die Araber auch beute noch.

Weber ben Preis bes Getreibes haben wir wenig genauere Nachrichten. Es wird 2 Kön. 7, 16 berichtet, baß ein Seah, b. h. ein Drittelscheffel, feines Mehl einen Sefel, b. h. ungefähr 3 Frs., gefostet habe, sobah banach ber Scheffel Gerste auf etwa 5 Frs. zu stehen gefommen ware; allein bies waren Preise unmittelbar nach einer Belagerung,

bie für Zeiten längern Friedens bedeutend heruntergeben mochten.

Triftram hat vier verschiedene Arten Weizen in Palästina beobachtet. In der Nähe von Hesbon traf er eine Species mit sehr großen und bartigen Aehren, welche er für ben Weizen von Minnith halten nichte, eine zweite von weisem Aussehen und sehr kurzen Bart wächst da und dort an der Küste. Die verbreitetste Species ist die britte mit. rauher Hilse und sehr langem Bart, gleich unserer Gerste. An der kurzen Aehre sitzen die einzelnen Körner sehr dicht auseinander. Der Halm ift ebenfalls kurz. Eine vierte Art hat längere Halmen und zeichnet sich im weitern aus durch einen dunkeln Bart und eine dunkse oder braune Bullse.

Als Spelz ober Dinkel wird gewöhnlich das hebr. Kussemet gedeutet, ein Wort, welches fraft seiner Wurzel kasam (schreren) jedensalls eine unbegrannte Getreideart bezeichnet. Die durchgehende Eigenthilmlichkeit der Spelzsorm liegt nun allerdings nur darin, daß die Samentörner sest in die Spelzen eingeschlossen liegt nun allerdings nur darin, daß die Samentörner sest in die Spelzen eingeschlossen liegt nun allerdings nur der Weizen aus ihrer Hills befreit werden können; hingegen kommt begrannter und unbegrannter Dinkel vor. Der Mangel an Grannen eignet auch dem Kolbenweizen (kriticum hibernum), und der Schluß liegt nahe, daß der Hotzer sowol diesen als den unbegrannten Spelz unter Kussemet begriffen habe. Man psegte mit Kussemet zuweisen die Gerstenfelder einzusassen loss geschah, um mit dem grünen Kranz später reisender Halmen (die Kussemet reist nach 2 Mos. 9, 32 mit dem Weizen) das gelb gewordene Gerstenselb freundlich zu schmilch, und weil nan es liebte, wie anderwärts, scharfe Contraste einander gegenüberzussellen, nämlich hier die langbärtigen Gerstenähren den glatten der Kussemet? Wir wissen es nicht.

Dirfe wird nur E3. 4,9 in der Bibel erwähnt. Noch hat sich das hebr. dohan für das panieum miliaceum bei den Arabern erhalten. Man findet in Palästina sowol biefe hirfeart als das unter dem Nannen Ohnrtha befannte Sorghum vulgare. Während bei jener der Blütchen auf den eiberfängende, lodere Rispe bildet, so bei dieser eine dichte, walzige, deren Blütchen auf den ersten Blit wie seine Borsten sich gervordrugen. Bei uns berwendet man die beiden Species saft ausschließtich zu Bogessutzer, aber im Hen sind se eine häusige Nahrung armer Leute. Man geniest die Körner sowol roh als zu Kuchen verbaden. Weicher als das Gerstenstroh dienen die Hirselftengel auch als Futter sirb das Hausbieh. Mit Stroh aber muß sich das letzter einen großen Theil des Jahres hindurch begnilgen, und wie im kinstigen Gottesreich Staub der Schlangen Speise sein wirt, so Stroh sit den Women ach 3ef, 65, 25.

Dem Feind suchte man zu schaben durch Anzünden der reifenden Getreidesaaten, wie Simson (Richt. 15, 5) den Philistern einmal gethan haben soll. Es kam auch vor, daß ein Nachdar unabssichtlich dem andern das Saatseld in Brand stedte, wenn er, um das Feld für die Sommerfrucht zu bestellen, die Gerstenstoppeln abbrannte und der Wind glithende Funken auf das benachbarte Weizenseld hinübertrug (2 Mos. 22, 5; Jes. 5, 24; 47, 14).

Gewichte, f. Dafe.

Gewissen. Befanntlich sindet fich im A. T. fein Wort, welches dem Begriff volltommen entspräche, den wir mit dem Ausbrud "Gewissen" verbinden. Wenn Koheleth (Kap. 10, 20) mahnt, daß man dem König auch nicht einmal in "Gedanken" sluchen möge, so übersetzen zwar die LXX das hebr. madda; durch das griech. "Gewissen" (Tuveldogow);

453

aber es ift unter jenem hebr. Ausbrud nur bie Bernunft, als bas Bermogen ber gedantenerzeugenben Thatigfeit, ju verfteben. Die altteft. Geelenlehre tennt überhaupt feine geiftige und fittliche Centralfunction im Menfchen; es verlegt bie centrale Thatigkeit bes Indivibuums in bas Bebiet bes unbewuften Lebens, bes Bergens (leb; f. Berg). 3m Bergen vollzieht fich bas religios fittliche Urtheil nicht infolge einer Function bes Gelbftbewuftfeine, fonbern vermittele einer Erregtheit bee Befühle. Sanna fcuttet ihr "Berg" aus vor Jahre (1 Sam. 1, 15); ben König David ftraft fein "Berg", weil er Sand an bas Gewand bes Gefalbten bes Berrn, Saul, gelegt (1 Sam. 24, 6; 2 Sam. 24, 10); auf Jahve vertraut bas "Berg" bes Bekimmerten (Bf. 28, 7). Das Berg ift überhaupt als basjenige Organ vorgestellt, burch welches bie Gemeinschaft bes Berfonlebens mit Gott vermittelt wird (Bf. 5, 19. 19). Das "reine Berg" bebeutet ungefahr baffelbe, mas wir ale bas "gute Bewiffen" bezeichnen (Bf. 73, 1). Beachtenswerth ift ber Aussbruch in Bf. 86, 11, wonach ber Bfalmift ein lebab 'ehad, ein "einiges Berg" wünscht, um mahrhaft gottesfürchtig zu leben. Un biefer Stelle ift bas Berg als berjenige innerfte Bunt im Berfonleben bes Menichen, in welchem Gott und ber Menich gufammentommen, b. b. wirklich als bas religiofe Centralorgan gefaßt. In bas Berg werben baber auch bie Borwitrfe bes benuruhigten Bewiffens verlegt (1 Sam. 25, 31), und umgetehrt fpricht bas Berg bie Schulblofen von Schulb frei (Siob 27, 6).

Fehlt mithin ber Ausbruck Gewissen im A. T., so fehlt boch, wie aus bem Bisherigen erhelt, die Sache leineswegs. Das herz, so ziemlich in ber Bedeutung unsers Gewissens, ift der Sig des Teilgiss-stutlichen Centralbewußteins des Meuschen, welches dem Person-leben einerseits die Gewisheit seines ursprünglichen, unmittelharen und unausschichen Zusammenhangs mit Gott verbürgt, andererseits aber auch die Ersahrung in sich schlieden das dieser Ausammenhang durch störende und hemmende Momente immer weider unterbrochen wird. Es ist als religiöses Organ ein gutes, freidiges, sosen es die Einheit des Bersonlebens mit Gott bezeugt, und es ist als stitliches Organ ein böses mit gerbricktes, sosen von ihm die Trennung des Personlebens von Gott, wenn auch nur in vorilbergebenden Momenten, schmerzlich wahrgenommen wird (vgl. neine "Obrstitche Sog-

matif" [Wiesbaben 1858-59], I, 135 fg.).

Wenn im A. I. bemgemäß bas Berg ale ber Trager ber Bewiffensfunctionen betrachtet wird, fo liegt bie tiefere Urfache hiervon in ber Bedeutung, welche bie altteft. Binchologie bem Blutleben überhaupt (f. Blut) beilegt. Das Berg wird als bas Centralorgan bes Blutlebens, jugleich auch als bas Centralorgan für bas Beichlechtsleben betrachtet; benn ber Beift hat feine Quelle im Blut, und nach bem Berluft bes Blutes, 3. B. in ber Unterwelt, ift ber Denfch nur noch ein Schattenbilb; bieraus erflart fic benn auch ber Umftanb, bag in ber religios-fittlichen Weltanschauung ber Bebraer bie fittliche Gelbftbestimmung, bas Freiheitebewußtfein, noch fehr unausgebilbet ift. Gewiffensthätigfeit, weil fie als burch bas Berg und bas Blutleben vermittelt vorgestellt wirb, ift vorzugemeife finulich bestimmt; auf ben religiofen und fittlichen Lebendaugerungen liegt ber Drud ber Raturnothmenbigfeit; bas Indibiduum wird feiner Gemeinichaft mit Gott niemals recht froh. Das Bewuftfein ber Unwürdigfeit, Schlechtigfeit, Berworfenheit herricht bor und führt zu ftete aufe neue wiederholten Guhnversuchen und Entfunbigungsmitteln; das Bewußtfein einer freudigen Erhebung, des sittlichen Bertrauens, des herzlichen Bertehre mit Gott hat Dube, fich geltend zu machen; und auch bie meffianischen Soffnungen (f. b.) nehmen in ber Regel eine finnliche Farbung an. Die altteft. Religion ift baber vorzugeweise eine Religion bes gebrudten, geangftigten Bergens, bes vorzugeweife bojen Bewiffens, und bie Befühle ber Furcht, Angft, Bergagtheit, Gelbftentwerthung nehmen in ihr die borberfte Stelle ein (Bf. 55, 5 fg.; 77, 4; Biob 13, 11; 2 Dof. 20, 20 fg.; Siob 28, 28; Spr. 16, 6; Ber. 32, 40; Mal. 2, 5), wenn auch biejenigen bes Glaubene, ber Liebe und ber Erhebung ju Gott feineswegs mangeln. Erft in ber helleniftifchen Literatur, 3. B. im Buch ber Beisheit und oftere bei Philo, findet fich bas Gemiffen (Guveidnoic) ausdrudlich ermahnt. Alle fittliche Centralfunction, welche ben Denichen feiner Berschuldungen anklagt, erscheint es Beish. 17, 10. Philo (De Josepho, II, 49) erklätt ben Biderftand, den die Tugend bes Jojeph ben Berführungefiinften bes Weibes bes Botiphar entgegenfette, aus ber Starte feines Bewiffens. Er betrachtet bas Bemiffen ale ein angeborenes fittliches Bermögen (De decem oraculis, II, 195), aber er fcheint in ber Regel nur bas boje Gemiffen ju tennen, bas er als bewußte Gelbftantlage (ourecook

ελεγχος) bezeichnet (Quod Deus sit immutabilis, I, 291). Auf biefem Standpunkt ift das Gewissen allerdings bereits als ein bewußtes geistiges Bermögen gesaßt, das nicht mehr aus bem Blutleben, sonbern aus einem höhern immateriellen Princip abgeseitet wird

(vgl. bae Fragment, II, 668).

Jefus hat nirgends ben Ausbrud "Gewiffen" (ovelonois) gebraucht. Wir begegnen bemfelben wol in ben Reben Jefu ichon beshalb nicht, weil bie gram. Sprache fein angemeffenes Bort dafür hatte. Dagegen hatte nicht gelengnet werden follen, daß Jesus bas Gewissen ber Sache nach erwähnt hat. Das innere Licht, das nicht in Finsterniß fich verwandeln foll (Matth. 6, 23; Lut. 11, 35), weift unverfennbar auf die religios-fittliche Centralfunction, wodurch jedes Berfonleben mit Gott in unmittelbarer Berbindung fteht. Um fo größer ift der Diegriff, wenn man mit Guber ("Erörterungen über die Lehre vom Bewiffen nach ber Schrift" in ben "Theologischen Studien und Rrititen", Jahrg. 1857, 3. 251) das Gemiffen als "das von den andern Bermogen bes religios-fittlichen Beiftes ausgeschiedene" Bermogen betrachtet, mahrend es im Gegentheil bie alle religios-fittlichen Functionen umfaffende Function ift. 216 bas auf Gott unmittelbar bezogene Gelbftbewußtfein, b. h. bas centralperfonliche Gottesbewußtfein bes Denfchen, ift baffelbe von ber Beifteefeite Des Menichen nicht zu trennen; es ift ber Denich felbft in feinem tiefften Weiftesgrund und innerften Lebensgehalt. Go erft verfteben wir recht, weshalb Befus ben in feinem Gemiffen ericutterten verlorenen Gohn "in fich felbft geben", b. b. fein befferes, mabres Gelbft in feinem Bewiffenegrunde finden laft (Lut. 15, 17). Ueberhaupt ift die Religion Jefu burchweg Gemiffenereligion, b. b. bie Religion in ihrer Unabhangigfeit von ber überlieferten Satung und ber aufern unverftandenen Autorität. Die im Bemiffen erfannte Gerechtigfeit ift bie Gerechtigfeit, Die porzuglicher ift, ale bie ber Schriftgelehrten und Pharifaer (Matth. 5, 20), Die Gerechtigfeit, Die fich nicht auf bas Bertommen und die Schulgelehrfamfeit ftutt, fondern auf Die felbft gewonnene religiofe Ueberzeugung und fittliche Wefinnung (Matth. 6, 1 fg.). Infonderheit ift es ber Bemiffenereligion eigen, ben fremben Standpuntt, bie lieberzeugung ber andern nicht ju richten (Datth. 7, 1 fg.); benn bas Bewiffen ift ale ein "inneres" Licht, ale bas verborgene mahre Befen ber Berfonlichfeit, bem fremden Urtheil ber Ratur ber Sache nach entzogen, und nur bor bem Muge bes allwiffenben Gottes aufgebedt.

Die Stiftung Chrifti, ohne Briefter, Opfer, Ceremonien, ohne einen sinnlichen Cultus, die von ihm proclamirte Anbetung des Baters "im Geist und in der Wahrheit", erflärt sich nur aus diesem seinem Gewissenschandpunkt, und sein Kanupf mit den Anhängeren der Theofratie und der schulgerechten Buchstabenherrichaft ift ein unausgesetztes Kingen zwischen dem im Gewissen begründeten urlebendigen Gottesbewusstesen und den iberlieferten, von

Gemiffensmotiven geloften, theofratifchen Gapungen und Inftitutionen.

Wenn ber Apostel Baulus fich bes Ausbrude Gemiffen (aureidnote) oftere bedient, ja von einer genauer entwidelten Gewiffenslehre auszugeben icheint, fo liegt ber Grund hiervon junachft in feiner griechischen, wol auch theilweife alexanbrinifch-fpeculativen Bilbung. Sein Bewiffensbegriff ergibt fich am ficherften aus Rom. 2, 13 - 15. An biefer Stelle untericheibet er junachft bas Gemiffen pon bem Gefets und pon ber in bie Bergen eingegrabenen Birfung ober bem innern Erfolg bes Befetes, von ber burch bas Befet bewirften fittlichen Lebensrichtung; er unterscheibet es im weitern auch noch von ben ver-bammenben ober lossprechenben fittlichen Urtheilen. hiernach liegt ihm bas Gewissen tiefer ale ber Wille und ale bie Bernunft; er betrachtet es ale bas religios-fittliche Grundbewußtfein, was fich namentlich ergibt, wenn wir, wie ber Bufammenhang forbert, B. 16 unmittelbar mit B. 13 verbinden und B. 14 und 15 ale einen parenthetifchen Zwijchenfat betrachten, fodaß bas Bemiffenszeugniß an bem großen letten Berichtstag, an welchem ohnebies alles Berborgene vom Licht ber Ewigfeit bestrahlt werben wird, aus ben innerften Tiefen bes Berfoulebens offenbar werben foll. Diefer fo richtige Ginblid in bas Befen bes Bewiffens befähigt ben Apostel nicht nur gur vollen Anerfennung der Chenbitrtigfeit der Gemiffenereligion mit den positiven Religionen, fondern auch, feiner icharfen Berurtheilung bee Gotenbienftes ungeachtet, jur Werthichatung ber religios fittlichen Bahrheit des Beibenthume neben ben grauenvollen Auswiichfen feiner intellectuellen und moralifchen Berirrungen (Rom. 2, 14 fg.; 1, 19 fg.). Der innere, am Gefet Gottes fich erfreuende Menich, ber in ewiger lebereinstimmung mit Gott lebt und, wenn ihm auch bas Bofe ftets bei ber Sand ift, boch an fich nur bas Gute wie Gott

felbst will, der überhaupt das unverwüstliche bessere Sch der Perfönlichkeit bildet, er ist der Gewissensensch, die Perfönlichkeit, wie sie im Gewissensgrund ist, abgesehen von dem erfahrungsgemäßen Einkluß, den die sinnlich-selbstsüchtige Naturgewalt, das "Fleisch" (f. d.)

über fie ausibt (Rom. 7, 14-23).

Bon biefem unfehlbaren Zeugen, bem Bewiffen, wie es an fich ift, unterscheibet ber Apoftel allerbinge bas Bewiffen, wie es unter ber Bewalt ber Gunbe geworben ift, bas irrende, befangene, bas ber Reinigung und Erneuerung bedurftige. Er tennt ein "ichwaches" Bewiffen, b. h. ein religios fittliches Bewuftfein, welches falfche Borftellungen erzeugt, burch diefe die religiofe Ertenntnig tritbt und ben fittlichen Billen irreleitet. Gin foldes fcmaches Gemiffen fchreibt er 3. B. benjenigen forinthifchen Chriften au, welche entweder an ben beibnifden Opfermablieiten theilnahmen, ohne von ber Gurcht vor ben Goben gang frei geworben gu fein (1 Ror. 8, 7), ober welche an ben Ditchriften, Die fich bei ben heidnischen Opferfesten unter bie festfeiernden Befannten mischten, Anftog nahmen, weil fie in biefer Betheiligung an beibnifchen Opferfestlichkeiten eine Sulbigung gegen ben Botenbienft felbft erblidten (1 Ror. 8, 9-13). Huch in biefem Fall verfteht ber Apoftel unter bem "Gemiffen" bas religios-fittliche Centralbewußtfein, welches über bas Berhaltnig ber Berfonlichfeit zu Gott und zur Belt enticheibet. Bon ber Borausfetung aus, bak ber Menfch im innerften Buntt, b. h. eben burch die maßgebenbe religiofe und fittliche Centralfunction bes Bemiffens, lediglich an Gott felbft gebunden ift, und nicht an faliche, abergläubifche Borftellungen von Gott, ertheilt ber Apoftel ben Rorinthern ben Rath, fich beim Gintauf von Bictualien auf bem Darft um ben Umftand, daß vielleicht unter bem ju Markt gebrachten Fleisch Gopenopferfleischrefte fich befinden konnten, gar nicht gu filmmern; benn bem reinen Gemiffen ift nach feiner Anficht gerabe fo alles rein, wir bem freien alles erlaubt (Rom. 14, 20; 1 Ror. 10, 23).

Bier ift nun ber Ort, wo ber Apostel feine Ansicht von ber Bewiffensfreiheit, und jugleich auch bon ben unerlaglichen Grengen berfelben entwidelt. Das religios = fittliche Bewuftfein ale foldes, b. h. ale individuelles, ift ihm unftreitig ber oberfte Dagftab für bas gefammte fittliche Sanbeln bes Individuums; es fann ein Denich nur baburch Gott gefallen und feine Pflicht gegen bas Sittengefet erfüllen, bag er nach feiner Bewiffens überzeugung handelt. Der Apoftel macht uns in feinem eigenen Denfen und Thun gam ben Ginbrud, bag ihm biefer Grundfat ftete bor Augen gefchwebt bat. Allein foll ber Chrift nun wirklich in allen möglichen Fallen, ohne jegliche Rudfichtnahme auf Die Umftanbe, nur feine leberzengung gur Richtichnur feines Berhaltens nehmen? Bibt es nicht Berhaltniffe, unter benen er mit berfelben gurudguhalten verpflichtet ift? Allerdinge ift bie Rudficht auf bas frembe (fdmache) Gemiffen bisweilen mafgebenb. Das freie Gewiffen hat die Bflicht, gegenüber bem noch unfreien Unftog und Mergernig ju vermeiben. und die Schrante fur Die Bemiffenofreiheit liegt mithin in ber verftanbigen und liebepollen (pabagogifchen) Rudficht auf bas frembe, vielleicht noch irrende Bewiffen, alfo auch auf bas religios fittliche Borurtheil, bem fo weit nachgegeben werben muß, ale bie unnachfichtliche Geltenbmachung bes eigenen Gewiffensftandpunktes erheblichere religios - fittliche Rachtheile herbeiführen murbe (1 Ror. 10, 23 fg.). Daher empfahl ber Apoftel in ber Controverse gwischen ber Bartei ber "Starten" und "Schwachen" in ber rom. Gemeinde, bei unbedingtefter grundfatlicher Anerkennung ber Bewiffenefreiheit und ber baraus entfpringenden Ueberzeugungetreue, gleichwol bie Pflicht zweitmußiger Rudfichtnahme auf bie Schwachen und gebundenen Bemiffen (Rom. 14, 18 fg.; 15, 1 fg.).

Bei dieser Beranlassung macht sich nun auch der Zusammenhang demerklich, der zwischen Gewissen und Glaube (f. d.) besteht. Ist das Gewissen die religiös-sittliche Centrassunction, so ist der Glaube die religiös-sittliche Grundgesinnung, in welcher das unmittelbar religiös-sittliche Bewisstsein sich seinen, das gesammte Personleden destummenden, umfassenden Ausbruck gibt. Es ist in dieser Beziehung bezeichnend, wenn der Apostel in jenem Streitsal zwischen dem Schwicken und Starten von dem Starten sagt: "Er glaubt (nisveuel), von allem essen zu diesen, d. infolge seiner auf das Gewissen gestützten Ueberzeugung ist er von allem. Demgemäß wird der Ehrist, wie durch seine Gewissen, so auch durch seinen Glauben, d. h. durch die gewissenhafte Ueberzeugung und seine daraus entspringenden allgemeinen sittlichen Grundsäge in seinem Berdalten bestimmtt, und wider seinen Glauben etwas zu thun, ist ebendeshalb sündlich, weil es ein Thun wider das Gewissen, d. h. wider das Centralbewusstien der Persönlichsteit von ihrem Verhalten

Gewiffen

Bu Gott und zur Belt ift. Darum beruft fich auch ber Apoftel auf bas Gemiffen als auf die lette Bahrheiteinstang (Rom. 9, 1; vgl. auch 2 Ror. 1, 12). Damit will er jeboch nicht fagen, daß das Bewiffen, bem popularen Ausbrud gemäß, geradeswegs eine "Stimme Gottes" in une fei. Das Bewiffen ift, feiner Anschauung gufolge, immer eine Stimme bes Menfchen, jeboch bes im innerften Mittelpuntt feines Berfonlebens religiös und fittlich angeregten und regulirten Denfchen, bes Menfchen in feiner innerften urfpriinglichen und unmittelbaren Bezogenheit auf Gott.

Der paulinifche Gemiffenestandpuntt entfpricht baber gang bem hoben und freien Beift bes Apostels; gerade in diefer feiner Freiheit zeigt er auch wieder eine weife Begrenzung. Auch bie Bastoralbriefe greifen auf die Gewissenscher bes Apostele zurrick, nur mit wenig Glud und Geschich. 1 Tim. 4, 2 werden die Irrlehrer als "Gebrandmartte an ihrem Bewiffen" befchrieben, b. h. es wird ihnen ein religios-fittliches Grundbewußtfein zugefchrieben, welches Brandmale ber gottlichen Beftrafung an fich triige ein jedenfalls verfehltes Bild, das zugleich einen Wierfpruch mit der paulinischen Ge-wiffenslehre enthält, nach welcher nur die Gewiffenlosigkeit oder Ueberzeugungswidrigkeit ben Chriften brandmartt, nicht aber ber Brrthum. Tit. 1, 18 ift bon einem "befledten Bewiffen" bie Rebe; es wird auch hier unpaulinifch bie Brriebre, alfo eine, wenn auch unrichtige, jedoch individuell aufrichtige Ueberzeugung, ale ein bestedenbes Clement be-trachtet. Das "gute Bewissen" ift lediglich bas richtige Wiffen um die reine Lehre (1 Tim. 1, 19; 3, 9). Damit ift bie urfpritingliche paulinifche Gewiffenslehre allerbings

faft in ihr Begentheil verwandelt.

Auch ber Bebraerbrief thut feinen, bem Paulinismus verwandten Standpuntt burch Berufung auf bas Bewiffensprincip mehreremal fund, und er ift jenem im wefentlichen treu geblieben. Treffend wird mit Beziehung auf ben altteft. Opferdienft gezeigt, bag ibm Die Rraft feblte, Die Theilnehmer im Bewiffen, b. b. im religios-fittlichen Central= bewußtsein, jur fittlichen Bollendung gu führen (Bebr. 9, 9). Much hier ift bas Bewiffen nicht nur als Bewuftfein von Gott, sonbern auch als Bewuftfein bon ben Giinben (Bebr. 16., 2. 22), und baher als religios-fittliches Grundbewuftfein gefaft; baher bie Borftellung, bag es gereinigt werben muffe (Bebr. 9, 14) bon ben "tobten Berfen" (Bebr. 6, 1), b. h. von ber außerlichen theofratifchen Rirchlichfeit, aus welcher bie Gunden bes pharifaifchen hochmuths und der Gesenesgerechtigteit entsprungen waren. Der Berfasser bes hebraerbriefs tommt in diefen Stellen dem freien pauliuifchen Gewisensplandpunkt febr nabe. In eigenthumlicher Beife betrachtet er (Rap. 9, 14) bas Blut Jefu Chrifti als bas Reinigungsmittel bes Bewiffens; er bezeichnet bamit, im Unterfchied vom theotratifchen Opfer im Alten Bund, bas fittliche Gelbstopfer, mit welchem Chriftus ale ber Stifter einer hohern Lebensordnung im Reuen Bund borangegangen, ale bas mahre fittliche Reinigungemittel.

In ahnlichem Gebrauch findet fich ber Ausbrud Gemiffen 1 Betr. 3, 21. Die Taufe wird an biefer Stelle befchrieben nicht etwa lebiglich als eine Abmafchung von leiblichem Unrath, fonbern ale bie "Dachfrage nach einem guten Bewiffen in Beziehung auf Gott" (1 Petr. 3, 21). Der paulinifche Ctandpunft macht fich hier gleich bemerklich; das Bewiffen erfcheint zunächft ale bas rechte "Bewußtfein in Beziehung auf Gott", b. h. als wefentlich religiofes Bewuftfein. Dag bie Taufe (f. b.) als eine "Rachfrage nach bem Bewiffen" befchrieben wird, ift allerdings überrafchend; allein die Befchreibung rechtfertigt fich aus bem Umftand, bag ber Täufling bamale fich vor ber Taufe über fein religios= sittliches Berhaltnig und Berhalten auszuweifen hatte, wonach, infolge einer auch fonft häufig vorfommenben Bermechfelung bes Bebingenben mit bem Bebingten, Die Taufe felbft als bie eigentlich ihr vorangebende Bruffung bezeichnet murbe. Das "gute Bewiffen in Beziehung auf Gott" ift ber richtige Gewiffensftand im Glauben und Leben bes

Täuflinge.

hiernach bleibt fich unftreitig in ben meiften und wichtigften Stellen bee D. I., in welchen ber Ausbrud Gewiffen vortommt, Die Grundbebeutung beffelben gleich. Es ift bie religiös -fittliche Centralfunction bes Berfonlebens, burch welches biefes mit Gott in urspriinglicher und unmittelbarer Beife verbunden ift. An andern feltenern neutest. Stellen bebeutet ber Ausbrud "Gewiffen" lediglich fo viel als Bewußtfein ober fittliches Bewußtfein (3. B. Bebr. 13, 18; Apg. 23, 1). Bu biefen Stellen gebort einigermaßen auch Rom. 13, s, wonach ber Behorfam gegen bie Obrigfeit nicht blos burch bie Furcht vor ber Strase, sondern durch das Gewissen, b. h. die freie sittliche Ueberzeugung, bewirft werden soll. Achalich empsiehtlich fich Paulus dem Gewissen, d. h. d. der sittlichen Ueberzeugung, berer, welchen er die Wahrheit berkündigt (2 Kor. 4, 2), oder er will den Gewissen gerigung, derer, welchen er die Bahrheit derfündigt (2 Kor. 4, 2), oder er will den Gewissen Griften offendar sein, d. b. er sucht keine unstittlichen Schliche und Ränte, er darf sich ruhig ihrem sittlichen Urtheil unterwerfen (2 Kor. 5, 11). Solche Stellen, in welchen der Ausdruck Gewissen in einer mehr abgeleiteten, lediglich sittlichen Bedeutung vorkommt, erklären sich bem christl. Lebensgebiet einen Werth lediglich im Zusammenhang mit dem religiösen, d. h. es kommt in letzter Instanz immer darauf an, wie der Wensch

in feinem innerften Grund ju Gott fteht. Das Chriftenthum - bas geht mit Gicherheit aus ben neuteft. Ausfagen über bas Bewiffen hervor - ift von allen fibrigen Religionen baburch fpecififch verfchieben, bag es recht eigentlich bie Religion bes Gewiffens ift. Alle vorchriftl. Religionen waren Raturober Capungereligionen. Ihre Befenner entbehrten barum ber freien religios-fittlichen Gelbstbestimmung. Das Chriftenthum, nämlich bas Chriftenthum Chrifti und ber Apoftel, fennt beehalb teine Briefter, tein Opfer, feine Tempel, teinen außerlichen Gultus, feine Fasten, teine Catungelehre, weil innerhalb feiner Gemeinschaft bas Bewiffen ber mahre Briefter, weil bas innere Beiligthum bes Perfonlebens ber rechte Tempel ift, weil bie mabren Opfer und Gottesbienfte bie von Gemiffensbeweggründen getragenen und geleiteten, und auf ber innern Gefinnung und Ueberzeugung berubenden, Sandlungen und Lebensäuferungen find. Das Chriftenthum ift ale Die Religion bes Bewiffens auch Die Religion ber Freiheit, benn bas Bewiffen ift ber Natur ber Cache nach nicht nur felbit frei, fonbern es macht auch ben Denichen frei, weil in ihm ber Denich nicht an die finnlichen Naturgewalten, fondern lediglich an den abfoluten Geift, au Gott felbst gebunden ift, eine Bebundenheit, Die als folche bie bochfte Freiheit in fich folieft. Dit gutem Grund barum ift ber Protestantismus auf bas Gemiffen, Die Gemiffensrechte und Die Bemiffenspflichten bes Berfoulebens gurudgegangen; er hat fich bamit wieber auf Die urfpriinglichen und unveraugerlichen Grundlagen bes driftl. Beiftes und ber apoftolifden Gemeinschaft gestellt. Die Lehre vom Gewiffen in ihrer biblifchen Urfprünglichfeit bat auch für bie weitere Entwidelung ber driftl. Theologie und Rirche eine bahnbrechenbe Bebeutung.

Bgl. zu ber, in neuerer Zeit sehr zahlreich gewordenen Literatur über diesen Gegenstand meinen Artisel "Gewissen" in Derzog's "Real-Enchslopädie", V. 129 fg.; Beck, "Umriß der diblischen Seelentehre" (2. Aufl., Tübingen.1862), S. 71 fg.; Delitsch, "System er biblischen Phychologie" (2. Aufl., Leipzig 1861), S. 133 fg.; Rothe, "Theologische Ethit" (Wittenberg 1845—48), II, 464 fg.; Guider, a. a. D., S. 245 fg.; Passandunt, "Das Gewissen" (2. Aufl., Frankfurt a. M. 1857); Schlottmann, "Ueber den Begriff bes Gewissen" in der "Deutschen Zeitschrift für chriftliche Wissenschaft und christliches Leben", Jahrg. 1859, Nr. 13—15; Hofmann, "Die Lehre von dem Gewissen" (Leipzig 1866), S. 24—36; Immer, "Das gefunde und das kranke Gewissen" (Bern 1866); endlich meine "Ehristliche Dogmatit", I, 135 fg. Schenkel.

Gewiffenefreiheit, f. Gewiffen.

Giach, eine Dertlichfeit, vielleicht ein Thal, in ber Nahe von Gibeon. Mehrere alte Uebersetungen haben "gai" (Thal) gelesen. Rneuder.

Gibbethon, bei ben LXX und Eusedius: Gabathon, als eine Stadt des Stammgebiets Dan aufgesiistr (301. 19, 44), welche den Leviten zugetheilt wurde (30f. 21, 22), aber (noch) zur Zeit der ersten Könige von Ifrael (Nadab und Omri) in der Gewalt der Philister ersteint nud von jenen Königen besagert wird (1 Kön. 15, 27; 16, 13—17). Bom Namen dieser Stadt hat sich bissett noch seine Spur in muthmaßlicher Gegend wiederzesennden. Da sie aber nach 3es, 19, 44, 45 an der Grenze des Stammes Dan, und zwar, wie es schieht, an der nördlichen, wol nicht allzu weit von Baalath (s. d.) und Jehnd, dem heutigen El-Jehüdlich, gelegen hat, und von ihrem Best, nach 1 Kön. a. a. E., viel abgehangen haben muß (die Philister scheinen don da aus leichten Eingang in das ifraestitische Gebet zu haben), so vernuthet Thenius demgemäß und der Bedeutung des Namens "Anhöhe" entsprechend, ihre Ortslage etwa in dem heutigen Muzeiriah oder auch in El-Wedsschel (b. i. Migdal = Thurm; vol. Kodinson, "Kalästina" (Hall 1841—42), III, 239) nördlich von Diospolis (Ludda).

Rneuser.

Gibea 459

Gibea (Hügel), Name mehrere Städte, die auf Hügeln gelegen). I. 30j. 15, so wird in der dortigen dritten Abtheilung von Städten Indas auf dem Gebirge Juda eine Stadt Gibea aufgezählt. Robinfon ("Palästina" [Halle 1841—42], II, 580) und Tobler ("Dritte Wanderung nach Palästina" [Galle 1841—42], II, 580) und Tobler ("Dritte Wanderung nach Palästina" [Galle 1841—42], II, 580) und Tobler ("Dritte Wanderung nach Palästina" [Galle 1841—42], II, 580) und Tobler ("Dritte Wanderung nach Palästina" [Gotha 1859], S. 157) haben diefes Gibea in einem Ort wieder sinden wollen, den das den Eufschie Herrührende Namensverzeichnis Gabaacha nennt, und der im Weste Stüden von Abtheilung, in delt die Vielen der Verläuften der Verläuften der Verläuften der Verläuften der Verläuften der Abtheilung, in welcher an diefer Stelle ein Gibea aufgezählt, wird. Das Jos. 15, so erwähnte Gibea nurg vielmehr sübösstilch den Herben gesucht werden, wo auch Kain, das mit ihm aufgezählt, in Jastin wiedergefunden ist, und wo das Namensverzeichniß des Eusedius gleichfalls ein Gadaa und ein Gabaatha erwähnt (vgl. Knobel-zu Ios. 15, so und den zeichreichen Eintrag der Ordnungsmummern der Ios. 1868).

II. Gibea Benjamin, Gibea Gaul. 3m alten Stäbteverzeichniß 3of. 23, 20-28 wird ein zweites Gibea im Stamm Benjamin neben einem abnlich flingenden Beba auf-Die nacherilifchen Berzeichniffe (Efra 2, 22-28; Deb. 7, 27-33; 11, 31-35) fennen nur ein Geba. Dan hat baber gefragt, bezeichnen jene beiben Ramen nur einen ober boch zwei Orte in Benjamin? In ben Bildern Camuelis und einmal bei Jefaja wird neben beiben noch ein Gibea Caul, des Konigs heimat, genannt; ift das ein britter Rame für benfelben Ort, ein zweiter für einen jeuer beiben ober ein britter Ort? Zweimal werben wichtige Begebenheiten, Die fich an Orten biefer Namen jugetragen, ergahlt: 1) im Buch ber Richter Rap. 19 und 20; 2) in ber Gefchichte Caul's (1 Cam. 9 fg.). Bo hat man ben Schauplat berfelben ju fuchen? Robinfon (,, Reuere biblifche Forfchungen" [Berlin 1857], S. 375 fg.) nimmt Gibea Benjamin und Gibea Saul ale Damen beffelben in Berufaleme Rabe befindlichen Ortes und icheibet biefen von bem mehr nördlich gelegenen Geba. Anobel (gu Jef. 10, 29) und Thenine (gu 1 Cam. 9, 1 fg.) fiebeln alle brei Ramen an berfelben Stelle in Dicheba an, wogu Knobel (gu 3of. 18, 28) noch ein Gibea bei Berufalem fucht. Bas forbern bie Berichte? a) Bibea heißt ber Drt, ba bie Richt. 19 berichtete Schandthat gefchah, beren Richt. 20 ergahlte Strafe ben Stamm Benjamin fast ganglich bernichtete. Rach Richt. 19, 11 - 15 liegt biefes Gibea nördlich, body nicht weit von Berufalem. Der Levit bricht gegen Abend gu Gfel von Bethlehem auf; er ift vor Berufalem ale ber Tag fich "fehr geneigt" hat, und ba er nur beshalb noch weiter gieht, weil er nicht unter Jebufitern übernachten will, geht ibm Die Conne unter, hart bei Gibea; bas weiter nordlich gelegene Rama fann er nicht mehr erreichen, deshalb muß er in Gibea bleiben (B. 13-15). Jojephus ("Alterthumer", V, 2, 8) ergahlt jene Schaudthat; er nennt ben Ort Baba und berichtet, er fei 20 Stadien von Berufalem eutfernt. (Ungefähr 30 Stabien gibt Jofephus [,,Bubifcher Rrieg", V, 2, 1] Die Entfernung Gabath Caul, bas er ale Caul's Beimat nennt, an; boch erflart er biefen Ort nicht ale ben ber Schandthat; ber Rame Gabath, Gabatha ale Beimat Saul's, auch [,, Alterthumer", VI, 4, 2. 6] in ber Ergählung von Caul rechtfertigt weit eher bie Erennung von Gaba ale die feither übliche Annahme, Josephus habe mit Gaba, Gabath und Gabatha benfelben Ort bezeichnet). Bon Rama aber melbet er ("Alterthümer", VIII, 12, 13) eine Entfernung von 40 Stabien. Sof. 9, 9 und 10, 9 wird Gibea, da jener Greuel geschen, erwähnt; hof. 5, 8 werden Gibea, Rama, Beth Aven von einem zu Bernfalem genommenen Standpunkt aus angerufen. Rad biefen Stellen muß Gibea, ber Schauplat jener Schandthat, gwifchen Rama und Berufalem im Stamm Benjamin gelegen haben. Robinfon (a. a. D., II, 566) hat Rama in bem Dorf er-Ram nörblich von Jerufalem in entsprechenber Entfernung gefunden. Dernnach nuß biefes Bibea zwifden er-Ram und Berufglem liegen. Jeglicher Ramens. iiberreft ift verloren; aber an ber Strafe von Berufalem nach Rama liegt gerabe füblich pont Ramahugel, in einer, ben Angaben bes Josephus und Richt. 19 entsprechenben, Entferriung von Berufalem ber Siigel Tuleil-el-ful (Robinfon, a. a. D., II, 376). hat Robinfon nach feiner erften Reife in ber "Bibliotheca sacra" (New-Port und London 1845) als ben Ort, da Gibea Benjamin gestanden, nachgewiesen und bei seiner zweiten Reise bies feftgehalten. Reitend tam Robinfon von Berufalem bis babin, wo Tuleil-el-ful gu feiner Rechten lag in 40 Minuten, von Berufalem bie Rama in 1 Stunde 40 Minuten; Hurrer ("Wanderungen durch Palästina" [Zitrich 1865], S. 412) ging zu Fuß von Ierusalen bis Tuleil-el-ful in 1 Stunde 25 Minuten, von da nach er-Ram in 53 Minuten; diese Lage entspricht auch den Angaben des Städteverzeichnisses (Jos. 18, 20 fg.). Nach bessen nur nämlich Gibea Benjamin im Sitden dieses Stammes und ale, gleich Jerusalem und Kritath, ehemals jedustische Stadt bei diesen gesucht werden.

b) Batte man bie Lage Gibea Caul's nur nach Jef. 10, 29 gu bestimmen, fo mufte man fich für bas oben bezeichnete Gibea Benjamin enticheiben; benn Jefaja's von Rorben nach Guben fortichreitende Schilberung (vgl. Bitig zu ber angezogenen Stelle) bee Ansmarfche ber Affprer gegen Berufalem nennt Gibea Caul nach Rama und bor ben naber bei Berufalem liegenden Orten-Gallim, Laifa, Anathoth. Dort aber fennen wir nur bae Eine Gibea, bas fonft als Gibea Benjamin bezeichnet wird. Dem miberiprechen bie Ungaben in ben Biichern Camuelis. Ausbrüdlich wird ba Gibea Caul nur 1 Cam. 11,4; 15,34 und 2 Cam. 21,6 erwähnt; boch lehrt ichon 1 Cam. 11,4, bag Caul's Beimat bicht am Gebirge Ephraim gelegen; benn bon Saufe ausziehend fommt er guerfi ans Webirge Ephraim und von ba weiter in norblich gelegene Lanbichaften über Die benjaminitifche Grenze (1 Cam. 10, 2). Bon bem Richt. 19 geforderten Gibea bei Jernfalem trifft bei ber Benauigfeit jener Schilberung bies unmöglich gu. Die Stadt bei ober auf bem Sigel Gibea Gottes (1 Cam. 10, s fg.) ift feine Beimat; benn bor (1 Cam. 10, 10 fg.) fennen ihn bie Leute, wohnte auch (B. 14) ber nachfte Bermanbte feines Batere, ift endlich fein Beimmeg gu Enbe. Bon bort muß er alfo (1 Gam. 10, 17 fg.) nach Digpa gur Bolteverfammlung gegangen fein, und nach bem gangen 3m fammenhang ber Ergablung fehrt er babin, "nach feinem Saufe in Bibea" (1 Cam. 10, sc. als ermablter Ronig gurud. Der nämliche Drt, wo Caul wohnt, wird bann gum erften mal 1 Sam. 11, 4 Bibea Caul genannt. 1 Cam. 10, s erfahren wir inbeg noch mehr: bei ober in ber Stadt auf bem Sugel Gottes, ba man Caul genau fennt, haben bir Philister ein Regib aufgestellt, wie Thenius (gu ber angegogenen Stelle) richtig erflart. nicht ein Lager ober einen Boften, fonbern eine Gaule jum Beichen ihrer Berrichaft. Bon biefer Gaule erfahren wir 1 Sam. 13, s, bag ber 1 Sam. 10, s nicht genannte Drt, wo fie ftand, Beba gewesen ift, und zugleich die Rachricht, daß beren Berftorung durch 30 nathan das Signal zu der allgemeinen Erhebung gegen die Philister war. Wir haben danach bas Gibea Caul's in ober bei Geba gn fuchen. Freilich heißt es nur einen Bert por ber letten Stelle, Jonathan habe mit 1000 Mann in Gibea Benjamin gelegen, worauf bas Berftoren ber Gaule ohne Angabe eines Musgiehens, bemnach offenbar ale an bemfelben Drt, und boch ale in Geba gefchehen, B. 3 berichtet wird (1 Cam. 13, 2 fg.). Bier muß nun entweber 1 Cam. 13, 2 Bibea Benjamin falfchlich fur Geba Benjamm ftehen oder B. 3 Beba fälfchlich für Gibea. Das lettere murbe den obigen Beweis gerftoren. Dag aber B. 2 ftatt Gibea Beba gefett werden muß, ergibt berfelbe B. 2. Caul hat 3000 Mann fo vertheilt, bag 2000 Dann mit ihm in Dichmas lagern, 1000 mit Jonathan in Gibea ober Beba Benjamin. Michmas (f. b.) und Beba beherrichen ben zwifchen beiben durchziehenden Bag von Dichmas, den jetigen Babi es-Suweinit; follte Caul bie norbliche Ceite biefes Baffes befett, Die fubliche bagegen freigelaffen, feinen Gohn aber nach bem faft 2 Stunden füblicher gelegenen Bibea Benjamin. nach einem Ort (1 Cam. 13, s), bem feine Gefahr brobte, gefandt haben? Sat ibn bod nachber bie Corge, Die Philifter möchten burch ben unbefetten Baf nach Gilgal berporbrechen (1 Cam. 13, 10 fg.), getrieben, bort felbft ju opfern, ale Camuel langer ausblieb: und endlich, ba ihm nach bem Berwürfnig mit Camuel nur 600 Mann blieben und bie Philister ichon in Didmas waren, hat er fich mit biefen und Jonathan fofort in bem füblichen, ben Bag beherrichenben Bunft Beba (1 Cam. 13, 16) feftgefett, mahrend nach B. 15 Camuel nach Gibea Benjamin geht. Rritifche Ausleger (Thenius, Bottcher) haben B. 15 ben gangen Ginn andern und bie Ortebegeichnung entfernen wollen; allein es if recht begreiflich, bag Camuel mabrend bes Ginfalls ber Philifter nicht nach feinem, bem ephraimitischen Rama ging, sondern fich in das fichere Bibea Benjamin im Guben gurud 1005; tonnte boch er, ber befannte Brophet, por ben, nörblich von Beba alle Strafen (1 Sam. 13, 17) beherrschenden Philistern, mahrscheinlich am allerwenigsten ficher beimtebren. jo gefcute Rame Beba für ben fublich bes Baffes von Dichmas gelegenen Ort wird durch bie fehr genaue Befchreibung ber Dertlichfeit, ba Jonathan's Gelbenthat gefchat (1 Sam. 14, s), weiter bestätigt. In bem Bericht von biefer Belbenthat, 1 Cam. 14. ift

indeß merkwürdig, daß B. 2 erzählt wird (während Jonathan heimlich den jenseit des Passes staffes stehenden Posten der Philister angreisen will): "Saul aber blieb zu Gibea am Ende unter dem Tamaristendaum auf (dem Plat) Wigron"; daß dann weiter B. 16 die Wächter Saul's in Gibea Benjamin die Flucht des don Jonathan überfallenen und geschlagenen Postens sehen, daß eudlich Saul selhst (B. 19) die Berwirrung im seindlichen Lager sieht und mit seinen Lenten unmittelbar in den dei Michmas entbrennenden und nach Beth Aven, also nordwestlich von da, den flüchtenden Philistern nach sich sinziehenden Aampf eingreist. Heißt der Richt. 19 bezeichnete Ort wirklich Gibea Benjamin, so muß auch hier, wenigstens 1 Sam. 14, 1s, Geba zu lesen seine Denden Der war des alles unmöglich; die Wöglichteit einer Berwechselung beider Namen wird von allen Ausstegern zugegeben. Gibea Saul aber ist auch danach in oder die Geba zu suchen. (Die oben erwähnte Angabe des Josephus, daß diese Gibea 30 Stadien von Jerusalem entsfernt sei, wird der ungegenstehen als sie seitster den 20 Stadien ("Alterthümer", V, 2, 8) nicht widersprechend erachtet wurdet.

Endlich treffen wir 2 Cam. 21, 6 bie Rachricht, baf bie Gibeoniten fieben Danner aus bem Saufe Caul's verlangen, "um fie ju bangen bem Jahve ju Gibea Caul". In ber Beimat Caul's ift alfo ein Beiligthum; von Gibea Benjamin wird ein foldes nirgende ermahnt; in ber ale Weba erfannten Beimat Saul's (1 Sam. 10, 5) ober bicht dabei ift ein "Bugel Gottes", bort ift eine Prophetenfchule, und Geba (f. b.) war noch fpater Levitenftabt. Auf bem Gebahugel muß beshalb auch ber Schauplat jener graufamen, von David ben Gibeoniten gestatteten Rache am Befchlecht Caul's und ber rithrenden Fürforge ber Rigpa, feines Rebeweibes, für bie Leichen ber Gemorbeten gefucht Ift biefe Darftellung richtig, fo wird man Jef. 10, 29 nicht mit Anobel, fondern mit Sigig überfeten ("fie burchziehen ben Engpag, in Beba machen fie Rachtquartier, Rama ergittert, Bibea [Saul] flieht"), aber man wird zweifeln, ob ber urfpriingliche Tert bas Bort Caul neben Gibea batte, wogu man val. Bol. 5. s. Die bier gegebene Darlegung hat ben Borgug, daß fie mit ber Annahme ber Berwechfelung bon Gibea für Geba Benjamin an zwei ober brei Stellen, 1 Sam. 13, 2; ? 14, 2 ? und 14, 16, ohne weitere gewaltsame Tertanberung, wie fie 3. B. ju 1 Cam. 13, 15 porgefchlagen murben, jene Ergählung in Betreff ber Dertlichfeit volltommen verftanblich macht und zugleich ben Richt. 19 gegebenen Angaben gerecht wird; wird die umgefehrte Bermechfelung boch Richt. 20, 10. 33 unbedenflich zugegeben. Mandot.

Wibeath, eine Ctabt im Stammgebiet Benjamin (3of. 18, 28), ift wol einerlei mit Gibea, welches in bem betreffenben Abschnitt bei Josua fehlt. Rneuder.

Gibeon, b. i. "Bodiftabt", war ein, einft ziemlich bedeutender (3of. 10, 2) Drt, nordweftlich von Berufalem auf einem Bugel, im M. T. (1 Ron. 3, 4) Die "große Bobe" genannt, belegen. Die Entfernung bes Orte von Berufalem wird von Jofephus ("Alterthumer", VII, 11, 7) auf 40 Stabien, b. i. nicht gang 2 Stunden, an einer andern Stelle jeboch (,, Bubifcher Rrieg", II, 19, 1) auf 50 Stabien angegeben. Die lettere Rotig wird bie richtigere fein; Furrer (,, Banberungen burch Balaftina" [Burich 1865], G. 411) brauchte von El Dichib, b. i. Gibeon, bis zur Sauptftabt 2 Stunden 45 Minuten. Roch heute finden fich auf bem Sugel ein bewohntes Dorf jowie auf ber Spite beffelben viele Ruinen aus ber Beit ber Rreugilige. Der Siigel fällt nach Norben fteil ab. Die Umgegend beschreibt Furrer (a. a. D., G. 17) folgendermaßen: "Rach Often zeigten fich bie Bobenglige bon Rama Rad Mordweft zu breitete fich eine fcone Ebene aus. Wegen und Gibea Gaul. Gubweft trennte ein Dlivenwald ben Bugel von feiner nachsten Fortfetung. Die breiten Thaler, Die nach Oft, Rord und Beft fich um Gibeon berumgieben, waren gut angebaut. Die eben gepflügten ichwarzen Gelber boten, mit grunenben abwechfelnd, einen gar freundlichen Unblid bar. Der Dftabhang, mit Reben ., Feigen : und Dbftbaumen bewachfen, befitt mehrere Quellen." Beiter unten entbedte berfelbe Reifenbe auch einen ausgetrodneten Teich (nach Robinfon [,, Palaftina", II, 353 fg.], 120 fuß lang und 100 fuß breit). Das find bie "groffen Baffer von Gibeon", von benen Beremia (Rap. 41, 12) fpricht, fowie ber "Teich", bei welchem die Scharen Abner's mit benen Joab's zusammenftiegen (2 Sam. 2, 13). Gibeon war, ale bie Ifraeliten unter Jojua in Balaftina einrudten, Borort eines Bierftabtebundes, dem außer Bibeon noch Chephira, Beeroth und Rirjathjearim angehörten (3of. 9, 11. 17). Um ein gleiches Schidfal, wie basjenige, bas bie Stabte Bericho und 462

Mi getroffen batte, bie von ben Ifraeliten erobert und gerftort maren maren, von fich abgumenben, fuchten bie Bibeoniten Jofua burch eine an biefen abgeordnete Befandtichaft über ihre tanaan. Abfunft zu taufchen, mas ihnen bis zu bem Grab gelang, bag Jofua mit ihnen einen Bund fchlog und Schirm und Schut ihnen guficherte. Die Bebraer hielten, auch nach Entbedung bes Betrugs, ihre eiblich gegebene Bufage infoweit, als fie ben Gibeoniten bas Leben ichenften, fie jeboch ju Stlaven machten, um fie besonders ju Dienften am Beiligthum gu bermenben. Ale Schutbefohlene nahm fich Jofua ihrer auch gegen ben König Abonizebet von Berufalem nachbriidlichft und mit Erfolg an (30f. 9, 3 fg.). Bei ber Bertheilung bes Landes ward Bibeon junachft bem Gebiet bes Stammes Benjamin einverleibt (3of. 18, 15); fpater aber gu einer Leviten- und Priefterftabt erflart (30f. 21, 17). Bur Beit Galomo's, vielleicht auch fcon fruber (1 Chron. 16, 39), war Gibeon ein heiliger Ort und eine Stätte ber Anbetung (1 Kon. 3, 4 fg.; 2 Chron. 1, 3. 13); ob auch ber Git ber Stiftshitte (1 Chron. 16, 39; 21, 29), steht babin. Mit ber oben erwähnten Buficherung bes Schutes ber Gibeoniten feitens 3fraele mirb 2 Sam. 21 ein Greignif in Berbindung gebracht, beffen Beranlaffung und nahere Umftande noch immer nicht genitgend aufgehellt find. Un ber angezogenen Stelle wird nämlich ergablt, baf gur Beit David's Ifrael von einer breijahrigen Sungerenoth heimgefucht fei, beren Urface,



fraft gottlicher Offenbarung, David in einer ungefühnt gebliebenen Blutichuld erblidte, welche Caul burch Töbtung ber Bibeoniten über fich und bas Bolf Gfracl gebracht babe. Um ben Born Jahre's gu befanftigen, habe David auf Berlangen ber Gibeoniten, und zwar in ben erften Tagen ber Ernte, fieben Angehörige bes Saufes Saul bemfelben ausgeliefert, welche fie alebann Jahre auf bem Berge aufgehäugt hatten. Rach Bestattung ber Bebeine ber Betobteten fowie ber Bebeine Caul's und Jouathan's burch David babe fich Gott "erbitten" laffen - man muß infonderheit benten, ber Sungerenoth durch eine gefegnete Ernte ein Ende zu machen (2 Cam. 21, 1 fg.). Gine fcnell fertige Rritit hat in ber Auslieferung der Rachtommen Caul's eine Sinterlift David's feben wollen, ber fich auf diefe Beife ber ihm luftigen Angehörigen bes vorigen Konigehaufes habe entlebigen wollen. Zu einer folden Annahme bietet indeg die Erzählung felbft feinerlei Anlaß; diefelbe ift bei ber fonstigen, gegen die Familie Saul's an den Tag gelegten Grofmuth David's gubem mehr wie unwahricheinlich. Die Beranlaffung gu ber Muelieferung war auf feiten David's gewiß feine anbere ale bie in ber Erzählung felbft namhaft gemachte, nämlich die Sungerenoth, welche bas Land plagte, und ale beren Beranlaffung man gemäß einer auch fonft im A. T. une entgegentretenben Unfchauung (2 Dof. 7 fg.; 1 Cam. 5 fg.) irgendeine ungefühnt gebliebene Chulb betrachtete, bier eine Blntschald, ohne daß wir freilich sagen tönnen, worin näher diese bestanden habe, und was ilberhaupt Saul zu einem so exordianten Vorgesen gegen die schulderen Schald vernanger. Daß die Opserung der Nachsommen Saul's irgendwie mit der Hungersnoth in engster Beziehung stand, erhellt beutlich aus der Wahl des Ansange der Ernte als der Zeit der Hinrichtung; daß gerade die Ofterzeit sit solche Küle immer etwas Heiliges gehabt habe, ist schwertig zu erweisen (vol. Thenius zu San. 21; Ewald, "Geschichte des Volles Fract" (2. Ansg., Göttingen 1853), III, 173 sp.). Schrader.

Gibeoniten, f. Gibeon.
Gichon. 1) wird so eine Quelle genannt, die jum Beichbild Jerusalems gehörte (1 Kön. 1, 33. 38). Nach unserer Ansicht ist sie mit der heutigen Maria-Quelle am öftlichen Fuß des Ophel identisch, indem 2 Chron. 33, 14 der Gichon als im Kidronthal liegend bezeichnet wird. (An jener Stelle haben wir nämlich unter dem nahal, gemäß Reh. 2, 15; 1 Makt. 12, 37 den Kidron zu verstehen.) Im Lauf der Jahrtaufende hat sich eine solche Menge Schutt über die Thalfohle gelagert, daß man jest auf 32 Stufen zum Eingang der Quelle hinuntersteigen muß, während urspräinglich das Kidronbett nach

ben Untersuchungen von Ingenieur Warren eine bedeutend tiefere Lage hatte und bas

Baffer bee Bichon ju ebener Erbe hervorquellen tonnte.

Bum Bidon führten einft David's getreue Unhanger auf beffen Bebeif ben jungen Calomo hinab, um biefem hier bie tonigliche Beihe zu ertheilen, zur nämlichen Zeit, ba Abonia weiter unten im Thal bei ber Quelle Rogel fein ungefetzliches Königsmabl bielt (1 Ron. 1, 33. 38.9). Beil nun ber Bichon wegen ber natürlichen Terrainverhaltniffe nicht in ben Bereich ber Mauern gezogen werden tonnte, fo mußte man auf Mittel bebacht fein, fein Baffer im Fall einer Belagerung bem von aufen brangenden Feind abzuschneiben und womöglich für Die Stadt nutbar ju machen. Diefem Bedurfnig fam in ber That ber von ben Affprern wiederholt bedrohte Bielia entgegen, indem er von der Stelle, wo das Baffer bervorfprudelte, durch ben Felfen in fubmeftlicher Richtung gegen Zion hin einen Kanal graben, im Kafemacherthal da, wo der lettere wieder aus Tageslicht trat, einen Teich anlegen und ben obern Ausfluft bes Gichon, b. h. eben bie Maria Duelle, verftopfen lieft (2 Chron. 32, 30; Gir. 48, 19; 2 Ron. 20, 20). Die unbeholfene Conftruction bes in neuerer Beit wiederholt untersuchten Tunnels beweift übrigens, wie fehr man bamale noch mit ber Runft folder Berte auf ber Rindheitsftufe fich befand. Bon biefen Bafferbauten rebet auch Befaja (Rap. 22, 9 und 11). Wie man jest noch fehr oft in Balaftina bei Quellen einen fleinern ober größern Runftteich antrifft, fo gab es nach Jef. 22, 11 auch einen folden bei ber Maria-Quelle, ber alte Teich genannt im Begenfat gu bemjenigen, welchen bee Befaja Beitgenoffe Siefia anlegen ließ, weftwarte von Ophel. Reb. 2, 14 heißt biefes alte Refervoir im Kibronthal Königsteich, und nach Josephus (", Zibbifcher Krieg", V, 4, 2) scheint man die Erbauung beffelben bem König Salomo zugeschrieben ju haben. Aus ben Angaben Jefaja's (a. a. D.) fchließen wir übrigens, bag ber unterirbifche Felfenfanal frither ale bas Beden westlich vom Ophel angelegt mar, fobaf bie Baffer bee Bichon in einen außerhalb ber Mauer bei ben Königegarten befindlichen, tiefer liegenben Teich, ben Teich Giloah (Deb. 3, 15; 30h. 9, 7) abfloffen. Damit auch biefem Teich im Fall einer Belagerung möglichft bas Baffer entzogen würbe, legte Sistia eben jenes Beden an, welches tein anderes ift ale ber Deb. 3, is erwähnte Kuuftteich. Dies erklart auch bas Rathfel, warum man zwei Teiche fo nahe beieinander angebracht hatte, baß ber Zwifdenraum taum 25 fuß betrug. Der eine, nämlich ber Runftteich, befand fich innerhalb, ber andere, ber Giloah, wie bereits bemerkt, außerhalb ber Dauer, aber hart an biefelbe anschliegenb. Bahrend ber erftere jest noch jum Theil mit Baffer gefüllt ift, zeigt fich letterer ale uppiger Garten, ber jeboch mit feiner Lage und Ginfaffung noch beutlich genug an feinen Urfprung erinnert.

Der Gichon ift, wie die Beobachtungen feit Jahrtausenben bis auf den heutigen Tag gezeigt haben, ein intermittirender Luell. Da nun jusolge Joh. 5., 3 und 4 auch der Bethesbaquell von derfelben Beschaffenheit war und wie der Gichon aus dem Tempelberg hervorsprudelte, so ist es sehr wahrscheinlich, das beide Quellen einen gemeinsamen Ursprung besiten. Das Intermititen aber derselben erklärt sich an einsachsten solgendermaßen: Im Innern des Moriahsselbes besinde sich ein ziemlich iefes natürliches Bassin, welches die den verhältnismaßig engen, sest umschlossen Kanal weiter zu spediren. Dabei aber

464 Gicon

tommt nun das bekannte Geset des Hebers zur Anwendung, vermöge dessen das Bassu, wenn es einmal voll ist nut die Röhre seines Aussussisse sindt, sich sofort die auf den Grund entleeren nuß. De stärker der Zuslüß ist, desto schneller num Gegereistigd die Entleerung sich erneuern. In der That sintet denn auch der Maria-Quell in der Regenzeit dreis dis sinissund während eines einzigen Tags, im Sommer blos zweimal und im Derbst, der trodensten Ishreszeit, nur einmal. Ja in trodenen Jahrzsügen geschiech es, das im Sommer nud herbst die Flutung deri die vier Tage aussetzt. Es leuchtet auch ein, das wie die Ersahrung bestätigt, die Flutperiode im Sommer, bei der großen Gleichsschwiste der Temperaturvoerhältnisse dieser Jahrzszeit dortzusande, viel regelmäßiger sein muß als im Winter. Im übrigen zeigt sich aus der Untersuchung verschiedener intermittirender Ducklen, daß die Periode ungerregelter ist, wenn das Gebiet, aus welchem sie ihre Zuslüssebziehen, einen geringen Umfang hat, als wenn das Gebiet, aus welchem sie ihre Zuslüssebziehen, einen Geringen um ein kleines Etronnetz eignet, brauchen wir den Terraimtundigen nicht weiter zu beweisen. Folglich sehen wir das Unregelmäßige, Unberechendare der hier eintretenden Intermittenz dollssählich einen kieden Ritermittenz der Molffändig erstärt.

Alls ber einzige Born lebenbigen Baffers von Jerufalem, ber zubem noch aus bem heiligen Fels hervorrauschte, mußte ber Gichon bei dem Bewohnern der Stadt einen hohen Werth behaupten. Den Propheten gab er mannichsachen Anlaß zu sinnigen Bergleichungen mit Jahve, der über den verborgenen Wasserminier im Tempel thront und von dessem Wund das Gesetz ausgeht als ein Born des Lebens im ganzen Umsang des Wortes (Jer. 2, 13; Jes. 8, 6; Joel 4, 18; Sach. 14, 8). Wenn 'es in letzterer Stelle heißt: "Es wird lebendiges Wasser von Jerusalen ausgehen, die Hälfte davon in das östliche Mer und die andere Hälfte in das westliche Weer", so liegt diesem Vild der Gichon zu Krunde, bessen oberer Ausstus im die vonthal nach Often schaut, und dessen unterer Ausstus, school

bei Jef. 8, 6 Giloah genannt, gegen Abend bin im Rafemacherthal fich öffnet.

Bewöhnlich fucht man die Bichonquelle westwarts von Berufalem; allein mare bies richtig, fo hatte David nicht fagen tonnen: "Führet Galomo hinab gum Bichon" (1 Kon. 1, 33), indem eine Quelle, Die etwa in Birtet el-Manilla gefloffen mare, eine giemlich höhere Lage als bie Stadt eingenommen hatte. Bir bezweifeln überhaupt, bag jemale etwas anderes fich in ber Thalichiffel nordweftlich von Bion gefammelt habe ale Regen maffer. Raum hatte fich ein reichlich fprudelnder Quell, und auf einen folchen beutet ber Name Bichon bin, allen Rachgrabungen bis auf ben heutigen Tag entziehen fonnen, taum batte man bann mit fo großer Mile Baffer aus ben Gegenben fublich von Bethlebem hierher geleitet (vgl. ben intereffanten Bericht über bie brei Aguabucte von James in ber Notes to the maps of the ordnance survey of Jerusalem, S. 10 fg.). Someit wit une auf die Ratur bes Ralfgesteine, bas bort seine ausschliefliche Berrichaft behauptet, versteben, fprechen auch bie geologischen Berhaltniffe gegen bie Erifteng einer Quelle im obern Bionthal. Aber gur Stanung ber Regenwaffer lub bie giinftige Gestaltung bes Terrains frühzeitig ein, fobag wir die brei großen Teiche Birtet el-Mamilla, es-Sultan, el-Batrat ihrer ursprünglichen Anlage nach für fehr alte Bauwerte halten und nicht anfteben, gerade auf ben Mamillateich bie Ctelle Bef. 7, 3 und 36, 2 gu beziehen : " Bebe hinaus zur Leitung des obern Teiches an ber Strafe bes Balferfelbes." Durch lettern Bufat wird diefer Teich beutlich von einem andern obern Teich unterfchieben, b. b. eben von jenem alten Teich (Bef. 22, 11), welcher gleichfalls ein oberer war. Daß Siefia an ber Erbauung biefer westwärts liegenden Sammler und Leiter für Regenwaffer fich ebenfalls betheiligt habe, ift nach Gir. 40, 17; 2 Chron. 32, 4 febr mahricheinlich, wenn auch bie Trabition, welche ihm die Anlegung des Batriarchenteiche zuschreibt, nicht weit hinauf-reicht (vgl. Tobler, "Denkblätter aus Berufalem" [2. Aufl., St. Gallen 1856], G. 50).

2) Als Gidon wird der zweite Arm jenes Stromes bezeichnet, der von Eden ausströmte und den Garten des Paradiefes wässert, um sich an dessen Ansgang in vier Rüsses, der Gidon umfloß das Land Kusch (1 Mos. 2, 13). Nach Anobel (zu der angestührten Stelle) sührt der am ind. Raufgius entspringende Drus dei perssischen und türlischen, aradischen und spr. Schriftstellern den Namen Gichon. Insosen und aber das Land Kusch in den meisten Stellen des A. E. Aethiopien (s. d.) bezeichnet, südwärts von Regypten, scheint der Nil als der Gichon erklärt werden zu müssen. Diese Ansicht wird im weitern dadurch unterstützt, daß Jer. 2, 13, wenn wir den hebr. Text mit den LXX vergleichen, der Nil geradezu mit dem Gichon identisch gesetzt wird, und daß Sir. 24, 25

offenbar der nämliche Fluß Gichon heißt. Wenn selbst ein Josephus ("Alterthümer", I, 1, 3) ohne Bedenken auf die allerdings äußerst naide Borftellung eingeht, Euphrat, Tigris, Ganges und Ril seien die verschiedenen Arme Eines Stromes gewesen, so tonnen wir uns nicht verwundern, eine solche Borftellung bei einem, vielleicht mehr als taussend Jahre ältern Schrifteller zu treffen. Immerhin dürfen wir nicht unerwähnt lassen, daß, wie Sax (in der "Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft", XXII, 6 sg.) nachgewiesen, Kuschierie sehr weit herumwohnten und auch in den öftlichen Gegenden des vordern Assend Wohnstie hatten. Vielleicht geschah es darum erst in einer spätern Zeit, daß man den Gichon mit dem Strom ihres Hauptwohnsties, dem Nil, identissierte.

Gidtbriidige, f. Baralytifche.

Gibeon, Delb und Richter in Ifrael zur Zeit großer Bebrungniß und Noth, Re-formator bes Jahvecultus (vgl. Richt. 6-9, wo feine Thaten im Gewand ber Sage mit besonberer Borliebe, wahrscheinlich aus mehrern und verschiedenartigen Quellen von einem letten Rebactor verarbeitet, ergahlt find). Er mar ber Cohn bee Joas, eines Bauptlinge im Gefchlecht bee Abieger, aus Ophra (Ophrah) im Stamm Manaffe, und befchäftigte fich mit Landbau. Balaftina war bamale inebefondere burch Ginfalle ber Dibianiter (f. b.), nomabisirende Araber, heimgesucht, welche von der Oftjordangegend her burch die Ebene Jisreel (vgl. 1 Mos. 36, 35; 4 Mos. 25, 14 fg.; 3os. 13, 21) pliindernd und berwuftend (fie weibeten Grasmuche und Caatfeld ab und raubten bas Bieb) in bas Land eingebrungen maren. Erfolglos hatten fich die Ifraeliten Sohlen, als Berfted bor bem wilben Feind, ine Bebirge gegraben und Bergfesten angelegt (Richt. 6, 2); jur Beit ber Ernte wiederholten fich immer wieder die verberblichen Raubzuge bes nomabenvolks, bem sich auch noch amalekitische haufen anzuschließen pflegten, einem Beuschreckenzug ühnlich (Richt. 6, s). Die Angft bor bem gablreichen und unerbittlichen Feind hatte alles gelähmt; prophet. Mahnungen verhallten (Richt. 6, 7-10). Da erhob fich Gibeon, in feinem eigenen fleinen Befitthum bedroht (30f. 6, 11), voll Bertrauen auf Jahre, obwol perfoulich ohne Familie und Anhang (Richt. 6, 15), jedoch burch eine Gottesoffenbarung in feinem Entichlug, bas ichmachvolle Jody Dibians zu brechen und die heimischen Grengen ju fcuten, angeregt und befraftigt (Richt. 6, 19-24).

Schwerlich ift er, ber biblifchen Ergablung gemäß, zuerft ale Reformator bee Jahvecultus und Berftorer bes Baalebienftes aufgetreten (vgl. Richt. 6, 25 fg.). Gin Dann ohne Ansehen und Ruf hatte einen fo teden Angriff auf Diefen, bamale unter feinen Landsleuten weit verbreiteten, Cultus nicht wohl magen burfen. Dagegen ftellte bie fpatere lleberlieferung, von ber Annahme ausgehend, daß Gibeon erft nach Bernichtung bes Baals= bienftes ber Retter Ifraels ju merben murbig gewefen, ben Borgang fo bar, bag bie innere Reinigung ber außern Befreiung Ifraels burch ibn vorangegangen fei. Bufolge eines wiederholten Einfalls ber Dibianiter fammelte er zuerft die Danner feines Gefchlechts, bann bie feines Stammes, ju benen fich im weitern noch bie maffenfahige Mannichaft ber junachft bebrohten nordlichern Stamme Affer, Sebulon und Raphtali gefellten. Ungeachtet ber ansehnlichen Beeresmacht (32000 Dann, Richt. 7, 3), Die er auf Diefe Weife versammelt, beschleichen boch noch Zweifel am Belingen feine Geele, und es bedurfte besonderer ermuthigender gottlicher Zeichen, um den Glauben an feinen Gelbenberuf in ihm ju erweden. Die Sage von ber auf ber Tenne liegenden Bollenichur, bie in ber Racht balb ausschlieflich vom Thau benett erscheint, balb ausschlieflich troffen bleibt (Richt. 6, 36 fg.), beranschaulicht bie innere Unruhe bes Belben und ihre von Gott bewirtte Be-

fcwichtigung.

Die Zweifel Gibeon's hatten wol vornehmlich ihren Grund in der Beschaffenheit seines eilig zusammengerafften heers. Er entledigte sich der vorausstächtlich Feigen, und behielt zulest nur noch eine auserlesene Streiterschar von 300 Mann, deren Kampsesfrische er daran erkannte, daß sie, statt wie die andern beim Wassertrinten aus der Quelle bequem hinzufnien, das Wasser stehend aus der hand nach Art der hunde schlicksten. Daß Gibeon mit 300 auserlesenen Tapfern den Feind schlug, schien einer spätern Zeit nicht wunderbar genug, und Josephus ("Alterthimner", V, 6, 3) verwandelte daher auch die 300 in Feiglinge. Allerdings ward die Schlacht hanptfächlich durch eine Kriegslist entschieden. Gibeon schlich nämsich mit seinen Dreihundert bei Nacht sich ins feinbliche Lager und verbreitete durch Zerbrechen von Gefüßen, welche die in der hand getragenen

brennenden Fadeln verdedten, und durch Posaunengeschnietter, Schreden und Bestürzung unter ben im Schlaf überraschien Feinden (angeblich 150000 Mann), die sich nun in wilder Flucht zerstreuten. Die sehr ausschalliche Schilderung beruht sicherlich auf alter geschichtsichte lieder Uebersieferung (Richt. 7, 2-22). Das Feldgeschrei: "Dem Jahde und dem Gideon" (Richt. 7, 2-2), in erweiterter Fassung "Schwert dem Jahve und dem Gideon" (Richt. 7, 2-2)

hallte noch Generationen lang in ber leberlieferung nach.

Die Mibianiter flohen sübösslich, indem sie theils unter Zebach und Zalmuna den Jordan iberschritten, theils unter Oreb und Seeb Furten zum Uebergang auffuchten. Die Flucht in sibösslicher Richtung veraulaste, auf Gideon's Mahnung hin, nun auch die Ephraimiten zum Anschlich an die Berfolger (Richt, 7, 24). Sie besetzen die in die Iordansebene vom Gebirge herabsließenden Bäche und die von diesen gebildeten Teiche zwischen Beth-Schau und Beth-Bara (f. d.). Betrachtet die Darstellung den ersten Sieg als vollftändig entscheiden, so erhelt dagegen aus einer genauern Bergleichung der Duellennachrichten, daß der sildwärts gezogene Deerestseil der Midianiter, vom ersten Schreckenschied, wieder erholend, den Kampf erneuerte und in zwei weitern Schlachten, wahrscheinlich beim Bersuch des Jordanisbergangs durch die Ephraimiten, geschlachten, wahrscheinlich bei midianitischen heerssihrer Oreb (Rabe) und Seeb (Wolf) ihr Leben versoren (Richt. 7, 25). Das den grollenden Ephraimiten zugerusene Wort Gideon's (Richt. 8, 2):

Ift nicht beffer die Rachlese Ephraims

beweist, daß nach Gibeon's eigener Annahme die Entscheidungsschlacht erst an den Jordanfurten durch die Ephraimiten geschlagen wurde (so auch Jes. 10, 26). Den andern Heerestheil der Midianiter unter ihren heerführern Zebah und Salmuna versolgte Gideon selbst, von seinen Landsleuten am Jordan im Stich gelassen, ein Beweis, daß die feindliche Deeresmacht noch nicht entschieden gebrochen war. Es bedurfte auch hier neuer Kämpfe, die mit der Zersprengung des midianitsichen Lagers und der Gesangennahme der beiden Beerführer endigten.

Gibeon zeigte sich in seiner ganzen Kriegführung als ein ebenso fühner wie befonnener Feldherr. Seine Rithnheit floß aus seiner religiösen Begeisterung; baher fein
Feldgeschrei "bem Jahve". Gegen die Besiegten zeigte er sich jedoch nicht großmittige; er hieb die gefangenen midianitischen Feldherren eigenhändig nieder (Richt. 8, 20) und die 77 Aeltesen der Stadt Suffort, welche ihm aus Furcht vor den Midianitern die Unterstillzung verweigert, qualte er mit Dornen und Stachelbisteln zu Tode (Richt. 8, 16).

Erft jetet, nach biefen glungenden Erfolgen auch nach innen ftart und hochgeeher, vollzog er, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Gultusreform. Dem Jahve, beffen Sulfe er feine Erfolge verdantte, errichtete er, nach dem Borbild Dofe's, jum Breis fur Die errungenen Ciege einen Friedensaltar (Richt. 6, 24; vgl. 1 Dof. 33, 20; 33, 7; 2 Dof. 17, 15), ber gur Beit bee Berichterstattere in Ophra noch gu feben war. Gibeon hatte jett auch bas nothige Unfeben erworben, um gegen ben felbft in feinem Baterhaus berrichenben Baal - und Afcheracultus ernftlich borgugeben. Die vorhandenen Altare bes Bael und bie Afcherabilber wurden von ihm (allerbinge vorsichtigerweise gur Rachtzeit) gerftort und an ihrer Stelle auf ben Boben Jahvealtare errichtet (Richt. 6, 25 fg.). Der Biderftand, ber fich in einem Theil bee Bolfes gegen diefe Reformen regte, mar bald überwunden. Der alte Joae, burch ben Cohn felbst jum Jahvedieuft betehrt, meinte ahnlich wie fpater Elia, Baal moge fich felbst helfen, wenn ihm Unrecht gefchehen fei, und Gibeon erbielt von feiner religiöfen Reform ben Ramen Berubbaal, b. b. entweder "es moge (gegen ibn) fampfen Baal" oder angemeffener "Baalefampfer", wie Ifrael = Gotteelampfer (vgl auch 2 Cam. 11, 21, wo mahricheinlich ftatt ben-jerubbeset zu lefen ift ben-jerubbasal (Thenius ju ber oben angeführten Stelle; Richt. 6, 32). Er ericien bamit als ber Botteshelb, ber es nicht nur mit ben heibnifchen Mibianitern, fonbern auch mit ben beibnifchen Bottern aufgenommen hatte; benn im Beinamen Jerubbaal lag nach ber erften Deutung eine trotige Berausforderung, nach ber zweiten eine ehrende Anerkennung. Er ftand jet: auf ber Gohe feiner Thaten und feines Ruhme. Jeber außere und innere Biberftand war von ihm befiegt. Die ihm befreundeten Stamme boten ihm aus Dantbarteit fur ihre Befreiung bom Jod ber Mibianiter bie Ronigemurbe an, die er aber ausichlug, weil, nad feiner Unficht, bem Jabbe allein bas Ronigthum über Ifrael gebuhrte (Richt. 8, 22 fg.). Dagegen bat er fich bie von ben Dibianitern erbeuteten golbenen Chrringe

Gibom Gift 467

aus und ftiftete in Ophra bamit einen ungefetlichen, von ben Nationalbeiligthumern getrennten Cultus. Er Scheint fich nämlich burch Berftellung eines eigenen golbenen Ephob ober hohenpriefterlichen Schulterfleide bie hohenpriefterliche Bitrbe angemaßt ju haben (vgl. 1 Cam. 14, 3; 21, 9), woburch er ben theofratifden Gotteebienft feiner Ginheit beraubte. Die Bermuthung Bertheau's ("Buch ber Richter und Rut" [Leipzig 1845], G. 134), bag bas Ephob nach Analogie mit bem Cultus Naron's (2 Dof. 32, 3), Dicha's (Richt. 17, 2 fg.), Berobeam's (1 Ron. 12, 25 fg.) ein Cultus bes in Stiergeftalt verehrten Jahre gewesen fei, ift burch ben Musbrud ,, Ephod" (f. b.) nicht gerabe erwiesen; es burfte vielleicht eber ein golbenes Rachbild bes hohenpriefterlichen Bruftichilbs, eine Art von Jahveorafel gewesen fein, bei bem bas Bolt fich Raths erholte (Richt. 8, 27). Die Errichtung des neuen heiligthums hatte ohne Zweifel einen politischen Zwed; es machte Gideon in der Ausübung feines Richterannts nicht nur unabhängig von Ephraim, das ihm nur widerstrebend im Rampf gegen Die Midianiter beigeftanden, fondern befreite ibn auch von bem Supremat bes Maronitifchen Briefterthume.

Midian war fo grundlich gebemilthigt, bag bis ju Gibeon's Tod Ruhe und Ordnung im Lande herrichte. Gibeon felbft genog in feinem weiber- und finderreichen Saufe lange bie Bunft bes Blude (Richt. 8, 29 fg.). Dagegen brach bas Unglud nach feinem Tode um fo fchwerer iiber feine Raditommen herein, nach ber Ueberlieferung ale ein burch die Ginführung bes ungefetilichen Cultus verfculbetes Strafgericht (Richt. 8, 27). Der bon ihm hergestellte Jahvecultus murbe balb nach feinem Tobe burch ben Baalbienft wieder verdrängt (Richt. 8, 33), feine (angeblich) 70 Gohne, welche zunächft gemeinschaftlich bas Land fortregiert hatten, wurden von feinem illegitimen Cohn Abimelech (f. b.) verbrangt und ermorbet (Richt. 9, s), ein einziger, Jotham (f. b.), blieb übrig, mußte aber in freudelofem Berfted fein Leben babinfchleppen (Richt. 9, 21) und fcheint vergeffen geftorben gu fein. Abimelech felbft ging in Schande unter; in Balbe war von allem, was ber Beld gefchaffen und gurudgelaffen, feine Spur mehr übrig. Der Bebraerbrief gablt ibn mit einem gewiffen Recht ju ben altteft. Glaubenehelben (Rap. 11, 32); aber feine Ginwirfung auf die religiofe Entwidelung Ifraels mar boch nur eine vorübergebende und feiner religiöfen Begeifterung fehlte bie fittliche Cauterfeit und Beibe. Das Feuer ber Leibenfchaft, bas ihn gu Graufamfeiten und jum Abfall bon ber reinen Jahvereligion, mit beren Gulfe er boch feine Giege erfochten, verleitet hatte, loberte im Blut feiner Nachfommen, namentlich feines Baftarbfohnes, mit verzehrender Glut wieder auf, und Ifrael fiel nach feinem Tob in feine alten Gunben und innern Spaltungen gurud.

Bgl. noch Ewald, "Gefchichte bes Bolles Ifrael" [3. Musg., Gottingen 1865], II, 535 fg.; Gifenlohr, "Das Bolt Ifrael" [Leipzig 1855-56], I, 119; Bitig, "Gefchichte Chentel.

bes Bolfes 3frael" [Leipzig 1869], I, 114 fg.

Gidom, Gideom (Richt. 20, 45), ein fonft nirgende genannter unbefannter Ort, ber nach ber Befchreibung ber Schlacht Richt. 20, 43 fg. zwischen Gibea und Rimmon, im

Ctammgebiet Benjamin gelegen haben muß.

Gift, Giftmifcherei. Der Bibellefer begegnet in Luther's Ueberfepung an mehrern Stellen ben Ausbriiden "Gift", "giftig", wo im Grundtert Borter mit anderer Bebeutung fteben. Go lefen wir 5 Dof. 28, 22 bei Luther "giftige Luft", wo in ber Urichrift "Getreibebrand" gemeint ift; Sof. 13, 14: "Tod ich will bir ein Bift fein", foll heißen: "Bo ift bein Berberben Tob?" Bf. 64, 4: "Giftigen Borten" ftatt "Bittere Rebe"; Bf. 109, 3: "Gie reden giftig wider mich allenthalben", foll heißen: "Mit Borten bes Saffes haben fie mich umgeben"; Weish. 6, 25: "Denn ich will mit bem giftigen Reib nichts zu thun haben", im Grundtert (B. 23): "Ich will nicht manbeln mit bem burren Reib"; Gpr. 26, 23: "Giftiger Mund", im Grundtegt: "Glübende Lippen", b. h. heiße Riffe. Dagegen überfett Luther an mehrern Stellen burd, "Galle", an welchen in ber Urfdrift "Gift" gu lefen ift, ale: 5 Mof. 32, 32. 33; Siob 20, 16; Bf. 69, 22; 5 Mof. 29, 17 (Buther B. 18); R. 3, 5, 19; Am. 6, 12; Bof. 10, 4; Ber. 9, 14; 23, 15 und Ber. 8, 14 hat ber beutsche Text "bittern Trunt" flatt "Giftwaffer". - Die altteft. Schriftfteller bedienen fich ber Musbrude Hema und Ros, um "Gift" gu bezeichnen. Die alten Ueberfepungen, denen Luther hierin meiftene folgt, gebrauchen dafür haufig "Galle" ober Borter, die "bitter" bedeuten, außer Sof. 10, 4, wo die LXX willfiltlich appworts (Queden) übertragen, bie Bulgata Amaritudo und Luther auch "Galle" fest. Beibe hebr. Borter, Hema und Ros, führen fprachlich auf die Bedeutung "verderbliche Aufregung, Jorn, Eiser" zurück, daher sie auch in diesem Sinn vorkommen. In der Bebeutung "Gist" sindet sich das Wort Hema: 5 Mos. 32, 24. 33; Pl. 58, 3; 140, 4, und Ros: 5 Mos. 29, 17 (Luther B. 18); 32, 32; Hold 20, 16; Pl. 69, 22; Jer. 8, 14; 9, 14; 23, 15; Kt. 3, 15; Mm. 6, 12; Hos. 10, 4. Beide Ausdrücke stehen durchweg in der allegemeinen Bedeutung des Berderbens, verderblich Wirkenden. In der Bibel wird weder ein Unterschied wischen animalischem und vegetabilischem Gift gemacht, noch an eine Bestimmte Gistpssage gedacht, sowenig als bei dem Wort Ros von der Bedeutung Kopf auszugugehen und an einen Mohntopf zu benken ist. — Hos 6, 4 übersetz Luther das hebr. Hema durch "Grimm", was sprachsich nicht unberechtigt ist; die meisten neuern Ausleger sassen das Wort als "Gist" nämlich der Pseise, mit Beziehung auf den Brauch, Geschosse zu vergisten, was allerdings näher zu liegen scheint, da dieser Gebrauch, der noch heute bei den Bossesman in Afrika und bei amerikan. Isgerstämmen in llebung ist, auch den Alten nicht unbekannt war (vgl. Homer, "Odhsser", I, 260).

Im N. T. sindet sich eine Anspielung auf einen Gifttrank (Mark. 16, 18) und 2 Makt. 10, 13 sommt ein Beispiel von Selbsmord durch Gift vor. Obischon das Alterthum die mineralischen Gifte nicht kannte — benn sein Arsenit ist das heutige Auripigment — verstand man doch Gistbereitung aus Aconit, Salamandra, dem sogenamnten giftigen Weerhafen, u. s. w. In Italien begann die Gistmischerei schon im 4. Jahrh. v. Chr., und als älteftes Beispiel in Kom gilt, nach Livius, das vom 3. 332 v. Chr., wo mehrere vornehme Frauen ihre Männer durch Gist aus dem Wege schaften. Unter Augustus Weierung sommen sich mehrere Gistmordprocesse vor. Der Kaiser Nero ließ den Germanicus, Britannicus, Oorpphorus, Palas u. a. mit Hilfe der berüchtigten Lucusa

vergiften; burch diefelbe ließ Agrippina Bift für Claudius bereiten.

Bährend der Finsterniß des Zauberglaubens schlich die Gistmischerei an der Seitt der Zauberei, daher der Grieche "Gist" und "Zaubermittel" mit einem und demselben Wort (φαρμακεία) bezeichnet, und den Fistmischer und den Zauberer unter einersei Nannen (φαρμακεία) tageichnet, und den Lateinische Philtrum bedeutet zunächst einen Liebeszauber, Liebestrant; da aber solche Mittel, um Liebe zu erwecken, oft verderblich wirkten, ward unter den Kaisern, wo sie häusig angewendet wurden, der Begriff von venenum (Gist) darauf ausgebehnt. Luther's Uedersetung hat an den Stellen Offb. 9, 21; 18, 23; Gal. 5, 20 (Zauberei) und Offb. 21, 8 (Zauberer) den Sinn der doppelbeutigen Wörter richtig geaben.

Rostloff.

Gilboa, ein im Stammgebiet Iffafchar's gelegenes Bebirge an ber Gubofigrenge der Ebene Jisreel, zwischen dieser Ebene und dem Jordanthal (vgl. 1 Sam. 31, 7), nach Eusebins sechs rom. Meilen von Stytopolis. Auf demfelben lagerte Ifrael und zog sich, bon ben Philiftaern in ber Ebene gefchlagen, wieber borthin gurud (1 Cam. 28, 4; 29, 1: 31, 31); bort fiel Saul mit feinen brei Gohnen, weshalb David in feiner Elegie fiber Saul's und Jonathan's Tod bie Berge von Gilboa verwiinscht (2 Cam. 1, 6, 19 fa.; 21, 12). Bon Berin, b. i. Biereel, bas am nordwestlichften Borfprung bes Gebirges Gilboa, auf bem letten Felfenrand erbaut ift, zieht fich biefe Berg - ober vielmehr Sugelreibe, bie gegen Beften bin nur noch niebrige Ausläufer hat, in berfelben füboftlichen Richtung hin, wie der Karmelzug vom Besten her, bis zu der steilen Gebirgsmand im Jordanthal, welche sudwärts von Beisan, d. i. Beth-Sean = Stytopolis, die Westseite bes Ghor begrengt. Gie bilbet einen bergigen Lanbstrich mit mehrern Ruden, etwa von ber Breite einer Stunde. Der höchfte Theil liegt nach Often, zwei Stunden ober weiter von Berin; nach bem Jorbanthal binab werben bie Gugel niedriger und ichweifen bogenformig nordwarts herum bis gang nahe an Beifan bin. Die wellenformig gerundeten Bligel Bilboas, bemertt Wilfon, haben in ihren allgemeinen Umriffen nichts Intereffantes burch ihre Formen und fteigen nicht hoch; fie zeigen nur wenig grunes Beibeland und gar feinen Aderbau; Die breiten, nadten Streden und Bofchungen von Ralfichichten, und jumal Rreibelagern und öben Strichen, find bei weitem borberrichend gegen bie grunen Stellen und Ginbuchtungen; Balb fehlt ganglich, mahrend gur Beit Jofua's Gilboa noch ein unzugungliches Balbgebirge mar, auf bem fich bie Ranaaniter behaupteten, fobaf fie von Ifrael bort nicht vertrieben, sonbern nur ginebar gemacht werben tonnten (Richt. 1, 27. 28; 30f. 17, 11 fg.). Doch liegen mehrere Dorfer an und auf Diesem Gebirge und feinen Borhohen. Auf der nordwestlichen Bohe ber Sügeltette zeigt fich bas Dorf Ruris; weiter gegen Guboften, auf einer ber nadten Releipiten, bas Dorf Degar (Begar?) von

Gileab

festungeahnlichem Aussehen; noch weiter suboftwarte Arabbunah; banu auf einem bergigen Lanbstrich, auf ben füblichen Borbergen, liegt Gutua, von welchem bas Bebirge heutzutage bei ben Bewohnern Dichenine (b. i. Binaa = En-Bannim; f. b.) ben Ramen Dichebel Butua erhalten bat; benn ber alte Rame Bilboa ift unter ben Ginwohnern nicht mehr von ben Bergen gebrauchlich und hat fich nur noch in bem "großen Dorf" Dichelbon erhalten, welches ichon bei Eufebius unter bem Ramen Gelbus vortommt und auf einer felfigen Bobe auf bem Silbweftabhang ber Bergwand (nach Robinfon irrthitmlich auf bem Nordabhang gegen Beifan bin), fublich von Futua, gelegen ift. Much bas Bethulia bes Buchs Jubith will Conful Schult und Groß (vgl. "Zeitschrift ber Deutschen Morgenländischen Gesellschaft", III, 48 fg.) in Beit Issa wiedersinden, welches nördlich von Dichelbon, am Nordabhang des Gebirges gelegen, wahrscheinlich bie Straffe von Stytopolis ber über bie Bobe bes Bilboa (Bilboa-Baff) nach Camaria beherrichte (f. Bethulia). Roch eine zweite Strafe lauft feit, alter Beit von Biereel burch ben Babi Beifan über Beth-Gean jum Jordan hinab. Diefer Babi Beifan, bei Robinfon "Thal Jefreel" geheifen, ift bie tiefe, swiften bem Bebirge von Bilboa und bem nordlich bavon gelegenen und bamit parallel laufenden Bobengug bee Rleinen Bermon (fo genannt gur Unterscheibung von bem eigentlichen und einzigen Grogen Bermon ber Schrift, bem Dichebel es-Scheith, nordlich von Banias), bes jetigen Dichebel ed-Dubi, eingefchloffene, etwa eine Stunde breite Ebene, welche unter Berin in oftfildoftlicher Richtung gang bis nach bem Jordanthal zu Beifan hinabgeht: ein Urm ber großen Cbene Esbrelon (f. b.), einen Giufdnitt bilbend amifchen bem Abfall bes Gilbog im Guben und bem Abfall bes galil. Sochlandes von Norden her, ein "offenes Bergthor", burch welches man von Jisreel aus eine weite Aussicht hat bie Beifan hinab und ilber ben Borban himiber auf die Berge bes oftjorban. Lanbes. Das Thal ift fehr fruchtbar und großentheils angebant, felbft bis gu ben höchften Stellen ber nörblichen Bigel im Often bes Rleinen Bermon; Die Gubfeite bagegen ift überall von ber nadten Felfenmauer bes Gilboa eingeschloffen. 3m Besten biefes Thales, gerade unter Berin, ift eine bebeutende Quelle, Die ben Ginwohnern biefer Stadt ben Bafferbebarf fpenbet; und 20 Minuten weiter öftlich, gerabe am Jug bes Bilboa, eine zweite größere, Ramens Min Dichalub (Quelle Goliath's), bie "Quelle bei Biereel" (1 Sam. 29, 1), juc Beit ber Kreugzuge von ben Chriften Tubania genannt (f. Min), welche einen fconen, flaren fifchreichen Teich von 40-50 fuß Durchmeffer bilbet und aus bem Bafferbehulter als ein Bach, "machtig genug, um eine Mithle zu treiben", oftlich bas Thal zum Jordan hinunterfließt. Da Gilboa die Bebeutung "fprudelnde Quelle" hat, fo mare es möglich, bag biefe Benennung von ber charafteris ftifchen Quelle erft auf bas Bebirge felbft übertragen worden mare.

Bgl. Robinfon, "Balaftina" (Salle 1841-42), III, 388 fg., 400 fg.; Ritter, "Balaftina und Sprien" (Berlin 1850-51), II, 1, 408 fg.; Wilfon, The Lands of the Bible (London 1847), II, 85, 86; Raumer, "Palaftina" (4. Aufl., Leipzig 1860),

S. 44; Bergog, "Real-Encyflopabie", V, 161 fg. Rnender. Gilcab. 1) Mit biefem Ramen wirb im M. T. zuweilen bas ganze Gebiet bezeichnet, welches bie Ifraeliten öftlich vom Jordan bewohnten, und bas vom Arnon, bem moabit. Grengfluß, bis an den filblichen Fuß des Bermon reichte (5 Dof. 34, 1; 3of. 22, 9, 13, 15; Richt. 20, 1; 2 Sam. 2, 9; Am. 1, 3; 3ofephus, "Alterthümer", XII, 8, 3 und 4). Genauer aber bezieht fich ber Name auf bas füblich vom Jarmut bis nörblich vom Plateau Besbons (f. b.) fich hinftredende Gebirgsland im Gegenfat zu ber großen Bafanebene (f. b. und 3of. 17, 1. 5; 2 Ron. 10, 33). Mus 3of. 13, 9-11 geht hervor, bag bie Grengen bes eigentlichen Gileab nicht bis jum Arnon reichten, fonbern um ein Biemliches weiter im Norden fcon aufhörten. Abwechfelnd tommt bie Bezeichnung Land und Gebirge fitr Gilead vor (5 Mof. 3, 12; Db. 19; 3er. 50, 19; 4 Mof. 34, 1; 3of. 17, 5. 6 u. f. w.). Die tiefe und lange Schlucht bes 3abbot fcneibet baffelbe in zwei Balften und murbe bamit in fruhefter Beit gur Bollergrenge unter ben Bebirgebewohnern, fobag auch die hebr. Autoren oftere Anlag finden, bon einem halben Bilead ju reben (5 Dof. 3, 12; 3of. 12, 2; 13, 31 u. f. w.). Es gefdieht bann auch, baf fie einfach Gilead fagen, wo nur die eine feiner Balften gemeint ift (4 Dof. 32, 1. 89. 40; 30f. 13, 25; Richt. 5, 17; 5 Dof. 2, 26). Wie bom Flachland Bafan im Norben, fo wurde Gileab auch bon ber Bochebene, Die im Often bas Gebirge umidließt, beutlich unterschieben (4 Dof. 32, 1; 30f. 13, 25; 2 Cam. 24, 6: Gilead und Jaefer; f. b.).

3m engften Ginn brauchte man ben Namen Gilead bon einzelnen Sobengugen jener Wegend (fo 1 Dof. 31, 21, wo es beißt, bag ber Stammbater Batob fein Antlig gerichtet habe nach bem Berg Gileab). Wandert man nämlich von Nordoften her über die große Ebene bon Bafan, fo hat man nach Bete (Notes or a excursion to Harran and thence over Mount Gilead in bem Journal of the royal geographical society [combon 1862], XXXII, 89) beständig ben Dichebel Abichlun (genauer die Berge bee Diftricte Darab) ale bochften Bebirgegug von Bilead im Geficht, und es ift begreiflich, bag man ben erhabenften Ruppen zum poraus ben Ramen bes gangen Gebirgslaubes ertheilte. Beutm: tage aber haftet ber alte name an einer 21/2 Stunden langen, von Gibweft nach Norboft ausgestreckten Bergtette fulbwarts vom Jabbot. Fiir Banberer, welche von Doab ber jener Begend zu naben pflegen, wie die meiften arab. Bilger, Raufleute und Birten, mußte der erfte hochgethurmte Berggug im Rorden des welligen Plateau von Sesbon Repräsentant bes gangen Gebirges werben. Daß übrigens ber Rame Gilead auch ichon bei altteft. Schriftstellern auf die Begend, beren Centrum ber Dichebel Dichil'ab ift, guweilen eingeschränft ericheint, haben wir bereits angebeutet (3of. 13, 25; 20, 8; Richt. 5, 17).

Bon bem tief unter bem Spiegel bes Mittellandifden Meers gelegenen Ghor fteigt bas gefammte Gilead in theilweise jaben und felfigen Terraffen mehrere taufend Rug hoch empor; geben boch genauere Deffungen bem jegigen Dichebel Dichil'ab eine Sobe von beinahe 4000 Gug, und die Berge bee Diftricte Marad, b. h. die füblichen Ruppen des Dichebel Abichlun erheben fich noch höher. Fühlt der Wanderer im Obor unten tropifche Bige, fo umfpielen ibn auf ber Bobe bee Bebirges die fühlen Lifte ber gemäßigten Fußhoher Schnee liegt im Binter auf ben oberften Bergterraffen und noch im Darg fah Geeten ben Ramm bee Dichebel Abichlun in vollem Schneefleid prangen. Co reifen am westlichen Ausgang ber Babis bon Gileab tropifche Friichte, weiter hinauf Mandeln, Dliben, Feigen, Biftagiennuffe und herrliche Trauben. Auf bem Ruden bes Bochlandes aber fehlt es nicht an Beiben, Die auch mahrend ber Commerhipe grun bleiben, indem reiche, nie verfiegende Quellen ben Boben burchfeuchten (wir erinnern an ben Arb el-hemar nahe ber filblichen Grenze Gileabs, an die hochebene westlich von es-Salt u. f. w.). Daher zu allen Beiten die herren biefer Lanbichaft einen Reichthum von ftattlichen Beerben befaffen (vgl. 4 Dof. 32, 1; 1 Chron. 5, 9), und bie feibenhaarigen Schwarzen Biegen von Gilead bem Dichter bes Soben Liebs anmuthig genug erichienen, um mit ihnen die Saare ber vollendet fconen Beliebten gu vergleichen (S. 4, 1: 6, 4). Keine Gegend in Balaftina tann fich mit Gilead an Solgreichthum meffen. Am Nordwestabhang bee Dichebel Dichil'ab, an ben Bergen, welche ben obern Babi Rabichib umichliegen, wandert man im fühlen Schatten von Baloniaeichen, von Laurus Tinus, Gebern, gemeinem Arbutus, von Arbutus Andrachne und wilden Biftagien, und fteigt man über bas Gebirge, welches ben Diftrict Marad von dem im engern Ginn Abichlun genannten fcheibet, fo fuhrt ber Bfab burch einen felbft nach europaifchen Begriffen bichten Gichenwalb. In diefen Balbrevieren fehlte es auch in ben Tagen bes Beremia nicht an Baumen und Strandjern, deren toftbares heilfraftiges Sarg man auf ben Markt von Jerufalem brachte (Jer. 8, 22; 46, 11). Allerdings fo ichonen hochgewachsenen Wald wie in den ermahnten Begirten treffen wir nicht in allen Theilen ber Lanbichaft; aber boch begleiten lichte Saine mannichfaltiger Baumgattungen ber warmern gemäßigten Bone ben Reifenden mit wenigen Unterbrechungen von Din-Reis, bem alten Gabara, bis etwa brei Stunden fublich von es-Szalt. Bier wo die Berge Gileads oftwarts in die Sochebene Ammons ausmiinden, bort auch die Baldung vollständig auf, wie fie andererfeits gegen ben Jarmit hin immer feltener und unbedeutenber wird. Benn aber auch nicht überall Balbesichmud bie Boben giert, fo labet boch ber meift rothliche, lehmige Boben in gang Gilead auf ben Bergen wie in ben Thalern jum Getreideban ein, indem er bes Gaemanne Gleif burd die reichften Ernten belohnt.

So zeigt sich uns Gilead als eine in jeder Beziehung hochgefegnete Laudichaft, über beren durch eine reiche und mannichsaltige Begetation gehobene Schönheit die Reisendem auch nur Eine Stimme haben. Dier dieten sich Malbsenerien dar mit allen Reizen idullischer Ursprünglichteit ausgestattet. Duntle Fichten auf den hochgelegenen Bergrücken, glänzend belaubte Lichen, mit start duftendem Geisblatt umtränzt, melodischer Gesang gahlreicher Seigng gahlreicher Seignglet, rauschende Bäche voll Fische und Suswassen wir freischen mit fronzenden mit frischen Wiefengriin. Und iber den Waldesbaum hinaus weite Fluren mit fronzenden

Wilead 471

Beigenfaaten, Rebgelande, Oliven und Feigenbaumalleen an ben Abhangen. Bir be= greifen, daß es in einer folden Begend ben Rubeniten fammt ihren Benoffen mohlgefallen mußte und fie gar nicht mehr weiter begehrten. In unmittelbarer Rabe ber burren und beifen Bufte ift Gileab reich an feuchten atmofpharifden Nieberichlagen, mabrend bas Bestjorbanland, obwol es an das "große Meer" grenzt, unter Trodenheit fehr leidet und in auffallendem Contrast zu bem grunen Oftland fteht.

Steigen wir von Norden her aus der tiefen Schlucht des Jarmut hinauf, fo tommen wir junachft auf ein tief burchichnittenes Bergland von magiger Bobe, Die im gangen langfam nach Guben bin zunimmt und bei Tibneh nach Dorgens 2110 fuß fiber bem Deer erreicht. Bahrend bas nordlich angrengende Bafan ein vollständiges Bafaltland ift, bemerten wir hier überrafcht, bag ber Bafalt bom Jarmut an der Rreidetaltformation ganglich hat weichen muffen. Dur gegen bie Oftgrenze Gileabs bin bei ber machtigen Schlucht bes Babi Schelaleh reicht bas fchwarze Bafangeftein weiter nach Guben, fodaß man noch in Brbib altere und neuere Bauten von Bafalt antrifft. Die Sochflache behnt fich nicht gu breiten Bergruden aus, fondern rafch geht es immer wieder in fleinern oder größern Babis hinunter, die in der hauptrichtung alle von Dft nach Beft laufen, ihr Baffer bem Ghor guführend. Bon Tibneh an gablen wir bis jum Jabbot vier tief eingebettete Sauptthaler, (3abis, el-hemar, Abichlun, Rabichib), Die, im Fruhling fehr mafferreich, nie gang austrodnen, wenn auch ihre Badje im Commer por bem Gintritt ine Ghor verfiegen. Sobes Schilf und immergrüner Oleander schmückt beren Ufer, aber die Waldregion reicht nicht in ben tiefern Thalgrund hinunter. Aus uralter Beit haben fich an ben Bergabhangen, welche biefe Thaler einschließen, überaus viele, fei es gang fünftliche, fei es fünftlich ausgeweitete, jum Theil riefengroße Grotten erhalten, wie benn Gileab an berartigen Soblen außerorbentlich reich ift und offenbar einft einer gahlreichen Troglodntenbevöllerung jum Bohnfit gebient hat. Roch jest werben viele ber Sohlen für hausliche Zwede benutt, ja es findet fich am Babi Egraf noch ein vollständiges Troglodytendorf Ramens Muab, bas aus etwa 100 Familien befteht.

Das Bergland bis an ben Jabbot befitt neben auderm Webolg einzelne fchone Gichenwalber von befcheibenerm Umfang, zeichnet fich aber namentlich aus burch feine faftigen Biefen mit fußhohem Gras und ber Fulle von mannichfaltigen Blumen. Wegen Dit weift es indeg etwas rauhere Striche auf. Sier fteigt nun bas Bebirge machtig an bie über 3000 Fuß abfoluter Bohe und gieht fich, einem riefigen Wall gleich, ben Gingang gur alten Beimat Ifraels fchitgend, in fubfitboftlicher Richtung gegen ben obern Jabbot, indem es im Dichebel Raftafta und Berta bie Bobe von 4000 fuß aller Bahricheinlichfeit nach überfchreitet. Es ift eben biefe Bergfette, Die wir bereits oben in ihrer Befammtheit ale Dichebel Abichlun bezeichnet haben. Wie aber bie Oftfeite bee Baurangebirges ganglich baumlos ift, fo fallt bier der Abichlun ob und traurig, faft ganglich durr, gu ber ermahnten, bon ber Meffapilgerftrage burchfcnittenen Sochebene ab. Dat man jedoch einmal ben Grat nach Westen zu überschritten, so gelangt man bald in ein fruchtbares, baum- und moosreiches Walbrevier. Bom Grat aus genießt man nicht nur eine sehr umfaffende Ausficht auf bas angrenzende Blateau, bas im fernen Often burch eine von Rorben nach Guben gestredte Rette nadter Berge von ber eigentlichen Bufte getrennt wird, fondern bas Auge fcmeift auch über die bedeutend tiefer liegenden Ebenen von Bafan oftwarte bie ju bem im erften Fruhling noch mit Schnee bebedten Saurangebirge und einzelnen hochragenden Spipen der Barra, nordwärts aber bis jum Bermon und Libanon. Rach Weften entrollen fich ben Bliden bie Berge von Samarien und Galilaa, aus beren Menge fich g. B. ber Thabor beutlich heraushebt. Bahrend die Gentung von ber Bobe bee Abichlun ine tiefe Jordanthal eine fehr bebeutende ift, ragt diefes Gebirge hingegen taum 1000 guf iber bas öftliche Blateau empor.

Siibmarte von der großartigen Jabbotichlucht (f. Jabbot) breitet fich bas Gebirge gu einer von fanften Bugeln und vielen mehr ober weniger tief eingefurchten Thalden burchjogenen Bochebene aus und ichwillt bann ju bem impofanten Dichebel Dichil'ab an, beffen höchfte Spite, Dichebel Dich'a, in weitem Rreis bas umliegende Land beherricht. Bon größern Bergen faft ringe umichloffen, fleigt ber Sitgel es-Szalt, fudmarte vom Dich'a, aus einem quellenreichen Thalfeffel auf (über es-Szalt, bas alte Ramoth, f. b.). Thal Schaib, bas nabe bei es-Szalt feinen Urfprung nimmt, vereinigt fich einige Stunden veiter fitdweftlich mit bem Babi Egraf am Ausgang bes ziemlich fteinigen und birren 472 Gilead

Bergrudens, der süblich von es Salt zwischen beiben Thälern lagert. Im Frihling firomt Basser in Fille burch biese Thäler, in unserer Zeit verschieben Mühlen treibend. Nachbem wir vom Wabi Errat aus ein Platean von  $1-11_2$  Stunde Breite und ungleichschrmiger Höhe überschritten, kommen wir an ben Babi Eir, an bessen deur Lauf

fich prächtige Beibegrunde finben.

Hier haben wir das Gebiet, das einst den Namen Gilead trug, schon hinter une. Eine genaue Grenze können wir zwar nicht angeben, im Gegentheil ift mit Sicherheit anzunehmen, daß im Siben und Sibosten die Graeliten selbst keine genaue Grenzen für Gilead kannten. Da, wo augenfällig von Siben her der Boben anzusteigen beggann, um diesseit des Jabbot im Dschebel Oschild zu culminiren, mochte man den Namen Gilead zu brauchen ansangen; es war eben Gilead kein politischer, sondern ein natürlicher Gan.

Suböftlich von es-Salt beginnt ein in sanften Undulationen sich ausbreitendes großes Plateau (Bohnsty der Ammoniter, f. d.), das im gangen sest hoch gelegen ift, sodas man die Hauranebene im Nordosten tief unter sich schaut. Rafen und Bummerteppiche zieren das baumarme Hochland, einst eine der fruchtbarften und bevöllertsten Beginnas, wie die zahllosen Trümmerhausen bezeugen, num einsam geworden, ein Lieblingsplat der herumziesenden Beduinen, der Stammberwandten von den alten

Rinbern Ammone.

Die östlichen Höhen des Gebirges Gilead, die so bestimmt und deutlich sich von dem morgenwärts anliegenden Plateau abheben und auf deren Grat die Begetation betreffend Tod und Leben sich in scharfen Contrast begegnen, bildeten schon in altester Zeiz zugleich eine Bölfergrenze (1 Mos. 31, 22). Der Engländer Beke hat auf dem Dichebet Abschlüme einen Cromlech gefunden, eines jener bekannten Steindeufmale aus dem Uralterthum, und dem Consul Finn (Byeways in Palestine [London 1868], S. 64), der selbst mehrere solcher primitiven Bauwerke in jener Gegend sah, versicherten seine arak. Begleiter, daß es deren eine Menge auf den dortigen Bergen gebe. An ein derartiget rohes Bauwerk mochte die Sage anknüpsen, wenn sie erzählt, daß Jatob ein Denknal von Steinen zum Zeichen seines Bundes mit Laban aufgerichtet habe (1 Mos. 31, 45-45).

Bur Beit Dlofe's feben wir die Berrichaft über Gilead unter Dg, ben Romig Bafane, und Gihon, ben Ronig ber Amoriter, getheilt, und zwar fo, bag bie Golucht bee Jabbot bie Grenze bilbete (Richt. 11, 22). Rachbem bie Ifraeliten in rafchem Gieget lauf beiben Ronigreichen ein Enbe gemacht (4 Dof. 21, 24 fg.), fiel bas Dftjorbanlam ben heerbenreichen Stummen Ruben, Gab und halb Manaffe anheim (4 Dof. 32, 1. 38 fg.). Gildwarts vom Jabbot fiebelten fich bie Gabiter an (5 Dof. 3, 16), beren Bebiet im Deborahlied (Richt. 5, 17) ausschließlich Gilead heißt, jedoch nach Jos. 13, 25 noch über bas lettere hinausreichte. 3hr Sauptort, Ramoth (f. b.) wurde gur Freiftadt erhoben. Rod weiter filblich fiedelten fich bie Rubeniten an, fodag wir beren Wohnfite nur theilmen! noch auf ben letten füblichen Ansläufern bes Sochlands Gilead zu fuchen haben. Rorblich vom Jabbot ließen fich die Dachiriter nieber, eine friegerifche Dartgenoffenschaft Denaffes (5 Mof. 3, 15), unter beren Ortichaften Jabes (f. b.) die bedeutenofte Stelle eine nahm, wenn nicht, wofilr allerdings manches fpricht, die zeitweilige Konigerefibeng Dachanaim in ihren Grengen gu fuchen ift. Aber bie neuen Lanbfaffen Gileabs murben in ber Folgezeit von ben öftlich und fuboftlich anwohnenben Ammonitern mehrfach hart bebrangt und felbft die gewaltige Rieberlage, die Bephta biefen beibrachte, und infolge beren er ihr ganges Land bis nach Abel Keramim (f. b.) fiegreich durchzog (Richt. 11, 23 fg.), ver-mochte fie nicht auf die Dauer zu bemilthigen. In neuen Schwärmen brangen fie 30 Caul's Zeit in bas Gebirge Gileab ein und hielten Jabes hart umlagert, bie Caul ben Bebrangten in größter Roth Gulfe brachte (1 Cam. 11, 1 fg.). Bei Ungludeichlagen von Beften her fuchten Flüchtlinge aus ben Stammen rechte bom Jordan in Gilead Gicherheit (1 Sam. 13, 7). 3ebofeth, Saul's Sohn und Rachfolger, foling nach ber Rieberlage am Gilboa hier feine Refibenz auf (2 Sam. 2, 8), und David entwich bor bem rebellifchen Abfalom ebenfalls nach Gileab, wo er bie Streitfrafte jum enticheibenben Rampf fammelte (2 Sant. 17. 24: 18. 1 fa.).

Bei der Trennung des Reichs schlugen fich die Fracliten Gileads zum ephraimitischen Reich. Aus ihrer Mitte ging der Prophyt Clia (f. d.) hervor (vgl. Thenius zu 1 Kön. 17, e). In Berbindung mit den Ammonitern durchzog Hasael, König von Damaskne, raubend und derwussend eine Landschaft, wobei diese argen Feinde nach orientalischer Sitte an den Gilead 473

Behrlofen bas Gelüfte ber Graufamfeit buften (2 Ron. 10, 32 fg.; Mm. 1, 3. 13). Um Das Jahr 740 endlich mußten die hebr. Gileabiten auf Befehl Tiglath-Bilefer's in bie Berbannung nach Affyrien wanbern (2 Kon. 15, 29). Rach ber Rudtehr aus bem Exil fiebelten fich jub. Coloniften in bem fruchtbaren Gebiet an, ohne inbeg bie bereits fefihafte heibnifde Bevolterung baraus verbrangen ju tonnen. Bie in Galilaa, behielt auch hier die Ginwohnerschaft für eine lange Folgezeit einen gemischten Charatter (1 Datt. 5, 9). Uebrigens fehlen uns Berichte, wie balb nach Bieberaufbauung Jerufalems jub. Anfiedelungen in Gileab ftattgefunden, ob ichon in ber Perferzeit ober erft unter ber milben Btolemaerherrichaft. Das ift gewiß, bag um die Mitte bes 2. Jahrh. v. Chr. bie Juben in bebeutenber Bahl auf bem gileabitifden Sochland wohnten. Bahrend ber mattabaifden Freiheitefriege hatten fie große Bebranguif von ihren beibnifchen Nachbarn zu erbulben (1 Maff. 5, 9 fg.). Gelbft nach einem fiegreichen Feldgug burch bas Oftjorbangebiet bin fand Judas es für gerathen, seine Landsleute nach Judaa gurudguführen, weil er anders ihre Lage nicht fichern tonnte (1 Daft. 5, 45). Alexander Jannaus fab fich veranlaft, wiederholt Rrieg in Gilead ju fuhren, und ber Tob ereilte ibn, ale er Die Geftung Ragaba am Babi Rabichib belagerte (Josephus, "Alterthümer", XIII, 13, 5; 15, 4; "Büdifcher Rrieg", I, 4, 8). Raum 20 Jahre fpater theilte ber rom. Statthalter Gabinius Gileab in die zwei Gerichtebezirte Gabara und Amathus (Josephus, "Alterthilmer", XIV, 5, 4). Rach bem Tob Berobes' I., welcher gang Balaftina befeffen, übergab Auguftus bie gileabitifde Lanbidgafi bem Gerobes Antipas (Jofephus, "Alterthümer", XVII, 11, 4). Es heißt nämlid, biefer Cohn bes herobes I. habe Galila und Beraa bekommen. Rach Josephus ("Bubifcher Rrieg", III, 3, 3) entspricht aber ber Gileabgau bes A. T. ziemlich annahernd ber Broving Beraa, indem biefelbe von Dacharus am Berg Attarus bis nach Bella unweit füblich von Babi es-Setlab reichte, öftlich am Rabboth-Ammon einen Grengpuntt hatte und weftlich bis an ben Jordan fich erftredte. Im Ghor lag auch ber bon Antipas zur festen Stadt erhobene Ort Betharamphta, fortan zu Ehren ber Kaiferin Julias ober Livias genannt (Josephus, "Alterthümer", XVIII, 2, 1). Wenn übrigens, wie Josephus ("Jibifder Krieg", IV, 7, 3) felbst berichtet, Gabara bie Hauptstadt von Berda war, so ning bie Lanbschaft sich nörblich weiter als bis nach Bella erstredt und aller Bahrscheinlichkeit nach wie Gileab an der Jarmutschlucht sich abgegrenzt haben. Es mochte bas Webiet ber Stadt Bella wie bas von Berafa, ale jum politifchen Berband ber Defapolis (f. b.) gehorenb, eine Enclave in ber Broving bilben. Bahrend aber ber einstige Rebellenführer von Galilaa biefe Lanbichaft in überfcwenglichen Ausbruden preift, finbet er Peraa einfam, rauh und für Erzengung von Cbelobst ju wilb. (Dit biefem Urtheil ftimmt allerbings ber Name Gilead überein, ber hart, rauh bebeutet; f. Knobel 3u 1 Dof. 31,48, jum beutlichen Beweis, bag bie Benennung von ben höchften Bergfuppen, die icon manch Raubes einer faltern Bone befiten, fich auf die gange Lanbichaft ausgebehnt hat). "Doch in ben milbern Regionen", fahrt er weiter fort, "gebeihen Delbaum, Beinftod und Palme. Winterbache ftromen bon ben Bergen und wenn bie Gluthite bes Commere biefelben auftrodnet, forgen immerfliegenbe Quellen fitr Bewäfferung."

Ift bem Josephus Gilead im Berhältniß zu bem übervöllerten Galila einsan vorgetommen, so bezugen im Gegentheil die unglaublich zahlteieden und oft großartigen Ruinen aus ber röm. Zeit, daß diese Lanbschaft gerade damals einer großen Mitte sich erfreut haben muß. Bielleicht mag aber der Ausschildung erst nach der surchtbaren Katastrophe vom 3. 70 n. Chr. datiren, indem 3. B. die in Gerasa ausgefundenen Atastrophe vom 3. 70 n. Chr. datiren, indem 3. B. die in Gerasa ausgefundenen altesten Mingen nur in den Ansang des 2. Jahrh. zurücksühren. Jedensalls trug die Enslurder Kaiserseit eine vorwiegend römisch-heidnische Kärbung, wie die Kuinen in der ganzen Landschaft überall bezeugen. Mit größerm Recht als einst Josephus kaun man heutzutage die letztere einsam neunen. Kümmersich hält sich in harsamen Dörfern und Klecken die vorgeschrittenere Bildung einer seihgaften Bevölkerung gegen den steten Andraug mächtiger arab. Nomadenstämme, die so gut, wie eiedem Kuben und Gad, wissen, die Gised ein bequemes Land sir ihr Bieh ist. Aber den besser gestiteten Kanderer ergreift, wenn er inmitten der unvergänglich frischen und grünen Natur die vielen Grabstätten einer hoßen und die deschen Kuben und kander ergreift, wenn er inmitten der unvergänglich frischen und grünen Natur die vielen Grabstätten einer hoßen und die einschaftlichen Setüch de bem Unsbestand menschlichen Setrebens.

Bgl. Ritter, "Palaftina und Sprien" [Berlin 1850-51], II, 2, 1001 fg.; Burdharbt, "Reisen in Palaftina", beutsch von Gesenius [Weimar 1823], II, 451 fg.; Geepen, "Reisen durch Sprieu" [Berlin 1854-59], I, 365 fg.; Wetstein und Dörgens in der "Zeitschrift für allgemeine Erdunde", IX, Heft 5 und 6; Bete, a. a. D.; Triftram, The land of Israel, a journal of travels in Palestine [London 1865], S. 460-484, 525-570; Jinn, a. a. D., S. 8-85.

2) Eine Stadt Gilead wird Hof. 6, 8 erwähnt; sie dürfte kaum die weiter nie genannte Ortschaft Dichel'ad oder Ofchelub auf dem heutigen Dichele Dichtl'ad, fondern nach hitz (zu der Stelle) wahrscheinlich Jabes in Gilead fein. Richt. 10, 17 ebenfalls auf eine Stadt Gilead zu beziehen, sehen wir die Abthigung nicht ein. Furrer.

Gilgal bebeutet wol uriprünglich einen geweihten Kreis, ber nach Art jener primitivsten, auch in Balaftina vielerorts vorgefundenen Geiligthilmer, der Dolmen und Eromlechs, von roben Steinfaulen umftellt war. Golder geweihten Kreise gab es im Lande

mehrere, beren Rame noch bis auf ben heutigen Tag fich erhalten hat.

Das berühmtefte Bilgal lag 40 Minuten öftlich von Bericho auf bem linten Ufer bes Baches Chrith, alfo ungefahr in ber Mitte bes westlichen Jordanthale. Ruinen bon unbehauenen Ralf = und Feuersteinen, iber einen unscheinbaren Bigel gerftreut und unter bem namen Dichelbidul ben Thalbewohnern befannt, bezeichnen Die Statte. Bier mar ce, wo Jojua fein erftes Lager in Westfanaan aufschlug, ein einsaches Beiligthum von unbehauenen Steinen erbaute, mit fymbolifcher Beziehung auf Die Bwolfzahl ber Stämme Ifraele (3of. 4, 19 fg.), und wo er bas erfte Baffahfeft in ber Bater Beimat feierte (3of. 5, 10). Langere Beit hatte er in biefem Gilgal fein Bauptquartier, bas ibm jur Bafis für feine Rriegsoperationen biente und in welchem er auch die fremben Befandten empfing (30f. 9, 6; 10, 6. 15; 14, 6). Camuel hielt bier jahrlich großen Gerichtetag und weihte ebenfalle hier Caul feierlich jum Ronig (1 Cam. 7, 16; 11, 14 fg.). Ale ber lettere ben Freiheitefrieg gegen die Philiftaer begaun, machte er wiederum Gilgal gu feinem erften Stillspuntt, indem er bier bas Bolf fammelte (1 Cam. 13, 4). in ber Folgezeit noch liebte es Saul, auf biefer altehrwürdigen Stätte Boltefefte gu feiern (1 Cam. 15, 12). 3m Triumph fehrte einige Jahrzehnte fpater der greife David über Bilgal hein nach Bernfalem (2 Cam. 19, 15. 40). Roch im 4. Jahrh, n. Chr. galt Diefee Bilgal, wie Enfebine berichtet, ben Ghorbewohnern ale ein heiliger Drt (Anobel gu 30. 15, 7; Eufebine, Onomast., n. b. 2B. Balgala).

Ein anderes in den Königsbiichern erwähntes Gilgal fand sich oben auf einem der höcksten Puntte des Gebirges Ephraim, ungefähr eine Stunde westlich von Sindschil. Auf dem breiten Vergriiden lagert sich heutzutage ein großes Dorf Namens Dschildschilla, bei welchem man eine sehr weite Aussicht genießt, nach Westen iber die rerrassemeize abgestuften Gedirgswälle zu der Strandebene und dem "Großen Weer", nach Opten auf die Berge von Gilead, gegen Norden deutet sich in blauer Ferne die Riesengsfalt des Hermon an. Auf dieser jounigen, freien Höhe hatte ein Jüngerkreis der Propheten Elia und Elisa seinen Ausenthalt (2 Kön. 2,1; 4, 3s fg.). Doch späterhin wurde der Ort dwisten wissen geschäubet, sodaß Ausos und Hosfen in großem Jorn von dem also entweihten Gilgal reden (Aun. 4, 4; Hos. 4, 15; 9, 15; 12, 12).

Zwei andere Gilgal find in ben neuern Karten unweit von Antipatris in der Kufftensebene angemerft. Eins berfelben mag die Restong des 3of. 12, 23 erwähnten Königs gewesen sein, mahrend 5 Mof. 11, 30 unter dem Gilgal gegenüber dem Garizim der mehr als 3000 Fuß über dem Meer gelegene Ort bieses Namens bei Sindschil gemeint ift.

Gurrer.

Giloh, eine Stadt auf dem Gebirge des Stammes Juda (30f. 15, 51), Ahitophel's Heiniat (2 Sam. 15, 12; 17, 23), wegen Jof. 15, 54 wol in uäherer oder entfernterer Nachbarghaft von Hebron gelegen. Man dirfte vielleicht au den Ghirf al-Gula, d. i. Giefftrom von Gula, denten siblich von Milh (= Molada, s. d.) im Nachbargediet von Beerscha, wenn sich nachweisen ließe, daß berselbe feine Bezeichnung von einer Ruinenstelle diese Namens auf dem Gebirge Juda hütte. Agl. Schubert, "Reise in das Morgensland" (Erlangen 1838—40), II, 452 fg.

Gimfo, in den LXX Gamzo, jest Dichimzu, ein ziemlich großes Dorf auf einer Anhöbe am Weg von Lydda über Beth-Horon nach Jerufalem, wurde einst zugleich mit Beth-Semes, Ajalon, Thimma und andern Städten der Berge und der Ebene von Philifidern erobert (2 Chron. 28, 18).

Aneuder.

Co erflart man mit Recht bas 1 Ron. 19, 4. 5; Pf. 120, 4; Siob 30, 4 als rotem bezeichnete Besträuch, noch beute von ben Arabern retem genaunt. Bir finden fowol auf ber Salbinfel Ginai ale auch am Tobten Meer und in ben Schluchten, Die jum Ghor hinunterziehen, eine bem beifen und magern Boben eignenbe Ginfterart, Retama roetam, Genista roetam, die wir in fettern und höher gelegenen Gegenben umfonft fuchen. Wenn ber Strauch im Februar feine weißen und blagrothen Schmetterlingebluten an ben fdmachtigen Zweigen noch bor feinen garten Blattchen entfaltet, fo gibt es wenige Straucher, Die ihn bann gumal an Bierlichteit und Unmuth übertreffen. Er wird 10 bis 12 Fuß hoch, bringt tleine Bulfenfruchte hervor (ein Lieblingefutter ber Schafe) und gewährt, in Bufchen zusammenftebend, einen augenehmen Schatten. Richt nur Glia, auch neuere Reifende haben auf ber Ginaihalbinfel unter bem Schut von Ginfterftrauchern Rube gefucht. Bon all ben fparlichen Pflangen ber Bufte fallt feine mehr ale ber Retem ine Muge, feine ift reichlicher verbreitet. Schon die Ifraeliten lagerten fich auf ihrem Bug burch bas finaitifche Gebirgeland bei einem "Drt bes Binftere", Ritmah geheifen, ein Beichen, daß bort Binfter in großer Fille getroffen wurde. Co gibt es jest noch einen Babi Retamat in ber Bufte et-Tib.

Die Beduinen bereiten aus den Wurzeln des Retem, die weit diese und massiger als die Asse sich zeigen, eine sehr geschätzte Kohle. Schon zur Zeit des Dichteres von Pi. 120,4 hatten, wie es scheint, Ginkreroblen eine sprichwörtliche Berühmtheit. Obscheich die Wurzeln sehr ditter sind, dienen doch ihre weichern Theile dei äuserster Noth als eine Art Nahrungsmittel (Diod 30, 4). Unrichtig deutete man früher oft rotem als Wachholberstrauch. Byl. Tristram, The natural distory of the Bible [London 1867], S. 359 [g.]; Ritter, "Simai-Halbinssel" (Berlin 1848), I, 218, 345 [g., 531, 778 u. s. v.

Girgafi, Girgafiter, in ben LXX Gergefäer, Luther auch Gergefiter, eine fanaan. Bolferichaft, welche neben andern Stämmen Ranaans genaunt wird (1 Dof. 10, 16; 15, 21; 5 Moj. 7, 1; 3of. 3, 10; Deb. 9, 8), und gemäß ber Stelle 3of. 24, 11 dieffeit (im Weften) bes Jordan, ungefahr in ber Mitte bes Landes, gewohnt zu haben fcheint. Chou 30fephus (,,Alterthilmer", I, 6, 2) hat feine Spur mehr von ihnen im Beiligen Land gofunden. Wenn baber Ewald ("Gefchichte bes Boltes Ifrael" [3. Ausg., Göttingen 1864], I, 334) in dem bei Eufebius genannten Ort Gergefa auf einem Berg am Galilaifchen Dleer noch eine Spur berfelben finden will und bemgemuß im tanaan. Reich Bagor (30f. 11; f. b.) den Stammfit ber Girgafiter vermuthet, fo vertrant er wol ju zuverfichtlich ber leberlieferung bes von Drigenes abhangigen Gufebius, jumal fich nirgends eine Stelle findet, aus welcher hervorginge, daß die Matth. 8, 28 (in der Lebart von Drigenes) genanuten oftjordanifden "Gergefener" jolde "Girgafiter" des westjordanifden Landes gemefen feien (f. Gadara). Benn nun aber die jub. Sage, in lebereinstimmung mit Radyrichten armen. Schriftsteller, von gur Beit Jojua's nach Armenien geschehenen tanaan. Wanberungen ergablt, bag zu ebenberfelben Beit auch bie Wirgafiter ansgewandert und nach Armenien (Georgien) gezogen feien, fo burfte wol bie auf Lautahnlichfeit ber beiben Bolfernamen beruhende Bermuthung Sivig's viel Bahricheinlichteit für sich haben, daß die nichtsemi-tifchen "Girgasi" des A. T. die Stammväter der heutigen "Ticherkessen" oder "Cirkasier" feien, welche, ein faufgfifches Beravolt, zwifchen bem Schwarzen Meer und ber Laba, einem Geitenfluß bes Ruban, ber in ber Nabe ber Meerenge Jenitales ine Schwarze Meer mindet, haufen und alfo in ber Nachbarichaft Georgieus einen Strich von 40 Deilen Lange bewohnen, ihre Gelbständigfeit tapfer vertheidigend gegen bas Andringen ber Ruffen. Bgl. Anobel, "Die Boltertafel der Genefie" [Giefen 1850]; Reumann in der "Beitschrift für die Runde bes Morgenlaubes", I, 251; Tud, und Bigig gu 1 Dof. 10.

Girsiter oder vielniehr Gerister, ein Boltsstanun in sublicher Nachbartchaft von Philista gegen Negypten hin, zwischen Geschwirtern und Amalestern (1 Sam. 27, 8; vgl. B. 10). Daß der Berg Garizim (f. d.) seinen Namen von einer Niederlassung dieses Stammes auf oder an demfelben führte (Berg der Gerisster), ist bei seiner nörblichen Fage nicht wohl auzunehmen; höchstens fönnen die Gerisster), ist bei seiner nördlichen Lage nicht wohl auzunehmen; höchstens bernen die Gerisster ihrachlich, als Bewohner ehre maligen Meeresgrundes, durch den Mythus, der Garizim zei von den Bassen der Sintsstand inch iberschwemmt worden, mit Garizim zusammenhängen. Ohne Zweisel aber ist die Randlesart der Masoreten (Keri) der Textlesart vorzuziehen, und sind also unter

"Gieritern" nicht sowol Abkönmelinge als vielmehr Bewohner bes Bezirks und ber Stadt Geser (s. b.) im Silbwesten bes Stammes Ephraim zu verstehen, ba ber ganze Zusammenhang ber Stelle 1 Samt. 27 in die silbsich von Palästing gelegenen Gegenden, in die Nachbarschaft der Geschuriter (s. b.) weist. Bgl. Ewald, "Geschichte des Bolles Irael" [3. Ausg., Göttingen 1865], II, 467; daggen hietig in der "Zeitschichte der Deutschen Morgenschiehigen Gesellschaft", IX, 763 fg. Aneucker.

Gittaim, b. i. "Doppeltelter", eine Stabt ber Benjaminiten, neben hazor und Rama (Reh. 11, 33), also jedenfalls in der Nachbarschaft von Beeroth (f. d.) gelegen und darum vielleicht auch 2 Sam. 4, 3 gemeint, wenn an dieser Stelle, wie Thenius vermuthet, statt "nach Gittaim" (gittäima) nicht "westwärts nach Gath" in Philista (gat jamina) p

vocalisiren ift.

Gitter, f. Fenfter. Gittith, f. Mufit.

Glas. Die Bereitung bes Glases reicht in das hohe Alterthum hinauf. Bekanntlich wird die Ersindung den Phöniziern zugeschrieben, die nach der Sage, als sie an den Ufern des Belos im Kiessand kochseure augemacht, diesen mit an der Feuerstelle gelegenen Schertstüden zu einer Glasmasse zusammengeschmolzen sanden. Gewiss ist, das im hohen Alterthum an der phöniz. Küse Glas gemacht und daß die Glasbereitung schon sehr freib durch die Aegypten als das Wutterland des Glases gilt. Die Art der Ansertigung ist auf thebanischen Monumenten durchen des Glases gilt. Die Art der Ansertigung ist auf thebanischen Monumenten durchen kernen Alter auf 3500 Jahre angeschlagen wird, we zur Formirung der Glasmasse schon das Plaskoch angewandt ist. Die Aegypter machten außer Gefäsen auch Persen und andern Zierath aus Glas.

Auch die Affirer tannten und fertigten Glas, und Lapard fand zu Kujundichit und Rimrud mehrere tleine Glasgesiese, deren eins den Annen der Grief.

Fig. 2.

Kinigs Khorsabab trägt. (Wir geben Abbildung 1 eine Flasche mit dem Namen Sargon's und der Figur eines Löwen, nach Lahard das älteste besamte Stüd von durchsichtigen Glas, Ibildung 2 ein sieines Glasssächigen von Babel.)

Die Grieden naunten bas Glas in ben frühern Beiten "gegoffener Stein", erft bei Ariftophanes fommt ber eigentliche

Name Cadoz vor, womit aber auch Krystall bezeichnet wird. Das Glas, von den Phöniziern zugeführt, blieb bis in die Zeiten des Peloponnesischen Ariegs (431 —404 v. Chr.) ein seltener und tostbarer Luppartikel, der auch später nicht in gemeinen Gebranch kam, sondern, auser in Form don Gesäsen, dei Siegelringen anstatt der Edessteine diente, denen es im Werth an die Seite gestellt wurde.

Glas

Die Römer erhielten ebenfalls burch Bermittelung ber Phönizier Glas, aber bie in alten italien. Grabern gefundenen Balfamarien hat man als agpptifche ober

biefen nachgeahmte Fabritate erfannt, da die Glasgefäße von Theben und Alexandria von den Römern sich vie besten gehalten wurden. Außer Trintbechern, Schalen, Salbgefäßen, größern Bajen, die oft als Alfchenbefälter in Gräbern dienten, wie 3. B. die berühmte Barberinivase, angeblich aus dem Grabe des Alexander Severus, hat man in Pompeji Glassscheiten gesunden, die auf Glassensten, und nach den Uederresten zu Jiculmea, 1826 ausgegraben, scheinen die Römer das Glas auch zu Laternen und Wandverzierungen verwendet zu haben.

Demnach ist zu vermuthen, daß auch die Sebräer das Glas gesannt haben, und dies bei den Alten als Kosbarteit galt und die Kisste zwichen Thrus und Alfo glaschaltige Sand lieserte, können "die verborgenen Schätz des Weeres" (5 Mos. 33, 19) als Segan des Stammes Gad, dessen Genare, woo dahin gedeutet werden. Das sebr. Zekukit (Hiod 28, 17, bei Luther Demant), das eigentlich "Durchsichtiges" bedeutet, wird, nach dem Vorgang der Busgata, durch "Glas" übertragen, wogegen andere "Arpfall" darunter verssehen. Das dem einen für "Glas", von andern für "Kryskall" genommen wird. (Bes. auch Deft. 4, 4;

Glaube 477

15, 2). Spr. 23, 31, wo Luther "Glas" überträgt, hat ber Grundtert "Becher". Die beutisch Bibel setzt Matth. 26, 7; Mark. 14, 3; Luk. 7, 37 auch "Glas", wo die Urschrift "Mabastergefäß" sagt. — Daß die Hebrüer keine Glassenster hatten, ist schon erwähnt ist. Fenster), und ebenso waren auch ihre Spiegel nicht von Glas, sondern von polirtem Metall.

Rossfoff.

Glaube, in ber Bibel basjenige religiofe (theoretifche und praftifche) Grundbewuftfein bes Menichen, vermöge beffen berfelbe feiner Gemeinschaft mit Gott inne wirb, fie unterhalt und einen gottgemagen, b. b. bem gottlichen beiligen Billen angemeffenen, Wanbel Er bilbet die nothwendige subjective Ergangung jum Begriff ber Gerechtigkeit (j. b.). Da es dem Menfchen erfahrungsgemäß, infolge feiner Sindhaftigfeit, unmöglich ift, die Norm ber gottlichen Gebote zu erfüllen, ba in feinem fittlichen Berhalten Gott gegenüber immer noch eine Ungulanglichfeit und ein Defect gurudbleibt, und ba er beshalb vor bem göttlichen Urtheil nicht bestehen tann, fonbern verwerflich ift, fo bebarf es nothwendig eines Surrogate für die feiner Berfon mangelnde Rechtbeschaffenbeit, und biefes ift, nach biblifcher Anschanung, ber Glaube. Die Borftellung, bag ber Glaube vor dem göttlichen Richterftuhl ale Berechtigfeit gelte, findet fich fcon im A. T., und die theofratischen Institutionen erhalten erft bon biefer Borftellung aus bie nothwendige Beleuchtung. Das Borbild altteft. Frommigfeit, Abraham (f. b.), ift lediglich burch feinen Glauben vorbilblich, und fein Glaube wird ale feine Gerechtigfeit von Gott anertannt. Das ift ber Ginn ber berühmten, vom Apoftel Baulus bei feiner Befampfung ber pharifaifden Gerechtigfeit fo eigenthumlich benutten Stelle 1 Dof. 15, 6: "Er bertraute auf Jahre (aglaubte bem Berrn», Luther), und er (Jahre) rechnete es ihm ale Gerechtigfeit an." Das Gottesvertrauen, Die religioje Treue, welche Abraham in feinem Berhaltnif ju Jahre bemahrte, mar eine jahrelang erprobte Befinnung, und biefe Befinnung betrachtete Gott, jener Schriftstelle gemäß, ale eine folche, die für bas bem gottlichen Billen angemeffene Banbeln felbft gelten tonnte, b. h. benfelben Werth hatte. Diefer Unfchanungsweise liegt die Boraussetjung ju Grunde, bag bas Berhalten bes Menichen nur infofern vor Gott Berth hat, als es burch religibse Beweggrunde bedingt ift. Es wird überhaupt - bas ift ber vorherrichende biblifche Standpuntt - an ben Menichen vor jedem anbern ber religiofe Dafftab angelegt; fein Berhaltnig ju Gott enticheibet ausichlieflich über feine fittliche Burbigfeit.

Done Zweifel liegt biefer Auffaffung eine tiefe Bahrheit zu Grunde. Die außere Rechtschaffenheit, bas gefetliche Wohlverhalten - fie find an fich in ber That febr zweifelhafte Gradmeffer für Die innere fittliche Tiichtigfeit und Wirbigfeit. Dur bas Berbaltniß ju ben emigen und ibeellen Gittern bes Lebens gibt bem Menfchen ben enticheibenben und bleibenden Berth; es tommt barauf an, wie berfelbe vor Gott, b. f. im innerften Grund feiner Berfonlichkeit ift, nicht wie er auf ber Oberflache feines Augenwefens erfcheint. Das Brincip, wonach ber Menfch feinem "Glauben" gemäß beurtheilt wird, war benn auch ein Correctiv gegenitber ben ftarren theofratifden Ordnungen und Satungen, bem rigoriftifchen Wefebeseifer, ber levitifchen und rabbinifchen Buchftabenherrichaft. Die bervorragenden Gottesmanner des Bolfes 3frael find als folche fammtlich Glaubensmanner. Die Batriarchen, Mofe, Gibeon, Simfon, David, Samuel, Elia und Elifa, die Bropheten überhaupt, werben vorzugeweife um ihres Glaubens willen gefeiert (Bebr. 11, 4 fg.). Gelbft bie Bure Rahab, welche ihre Baterftabt Bericho an die ifraelitifden Runbichafter verrieth (3of. 2, 1 fg.), wirb, weil fie in Jahre ben mahren Gott erfannt hat (3of. 2, 11), bom Berfaffer bes Bebraerbriefs als ein Glaubensmufter gepriefen (Bebr. 11, 31). Die altteft. Befchichte ift in ben biblifchen Urfunden burchmeg vom Standpunkt bes Glaubens aufgefaßt, b. h. fie ift von ausschließlich religiofen Gefichtepuntten aus gefchrieben. Bibel ift ebendeshalb ichlechthin bas Buch ber Religion, bes Glaubens; es ift bies ihre Rraft und Beibe, wovon freilich eine gewiffe Ginfeitigfeit in ber Quellenbehandlung und

Darftellungeweife ungertrennlich ift.

Mit seber Einfeitigkeit ift nämlich auch eine Gefahr verbunden. Der Glaube, als religiöse Grundgesinnung, ist bedingt durch seinen Gegenstand, Gott felbst. Je nachdem der Gottesbegriff ein reinerer oder minder reiner ist, je nachdem wird auch der Begriff bes Glaubens vollkommener oder minder vollkommen aufgefast werden. Die Bilde selbst umterscheite vom Ungsauben, unter dem sie nicht blos den völligen Mangel an Gottvortrauen, sondern noch öfter den Glauben an die falschen heidnischen Götter versteht

(f. Eph. 2, 12, wo bie Beiben ale Atheiften bargeftellt finb), ben Aberglauben (f. b.), und fennt alfo felbst einen mangelhaften, vertehrten, verwerflichen Glauben. Run ift aber ber altteft. Standpunft iiberhaupt noch ein unbollfommener, berjenige bee Buchftabene, nicht bee Beiftes (2 Ror. 3, 6 fg.), und beehalb tann auch ber altteft. Glaubenebegriff unmöglich ber vollfommen mahre und richtige fein. Be unentwidelter bas religiofe Bewuftfein in allgemeinen, besto weniger ift es noch mit bem sittlichen eine, besto naber liegt für baffelbe Die Befahr, fogar in einen Biberfpruch mit ben fittlichen Pflichten gu treten. niedrigen Stufen ber religiöfen Entwidelung ift ein ungemeiner Glaubeneeifer nicht felten mit fittlicher Robeit und Berwilderung gepaart; der Glaube verirrt fich dann in den Fanatismus und schent fich selbst nicht vor Berbrechen. Diese Ericheinung ift, wenigstene bieweilen, auch an ben biblifden Glaubenemannern mahrnehmbar; fie find im M. E. gar nicht immer ale fittliche Borbilber gu betrachten. Jatob, ber Ctammbater Ifraele, if liftig und feig (1 Dof. 27, 1 fg.; 32, 4 fg.); Jofeph, im allgemeinen großmitthig, benungt jedoch die Roth der Aegypter zu ihrer Berfnechtung unter bas agypt. Pharaonenthum (1 Dof. 47, 20); Dofe's Charafter zeigt fich, bei aller Berrichergroße, nicht frei ben Graufamfeit und Barte (2 Dof. 32, 27 fg.; 4 Dof. 16, 21 fg.); Camuel, bei allem Abel feiner Befinnung, halt boch feine Sanbe nicht rein von Blut (1 Cam. 15, 33); ein begeifterter Gottesglaube ichutt ben David nicht vor Chebruch und Morb (2 Cam. 11, : fg.), und bie großen Propheten Glia und Glifa, altteft. Glaubenebelben in ber vollen Bedeutung bes Bortes, laffen fich gleichwol burch Fanatismus ju Blutthaten verleiten, welche be: mabre driftl. Beift nimmermehr zu billigen vermag (vgl. Luf. 9, sa fg.). Die Urjate biefes fittlichen Mangels, bei ftarter religiofer Erregung, ift in bem unvolltommenen Gottes begriff gut fuchen. Gott ift vorzugeweise noch particulariftifch, ale ber Gott Ifraele, auf gefafit; bie menichlichen Gefühle und Empfindungen ber Reue, bes Borns, ber Aufwallung, ber Rache find ihm nicht fremb; ben beibnifchen Bolfern ift er feindlich gefinnt. auch die, namentlich in manchen Pfalmen ftart hervortretende Erwartung des, ben Seiden nahe bevorstehenden Untergange durch gottliche Strafgerichte (vgl. Bi. 79, s fg.). Daneba werben bie über Ifrael hereingebrochenen Ungludefälle ale gottliche Strafen wegen feines Unglaubene bargeftellt (Bf. 78, 60 fg.). Die Berbeifung bee fünftigen Geile wird nur en bem Reft ber "Gläubigen" in Erfüllung geben; die fibrigen geben bee Beile verlufig (Bef. 4, 3 fg.; Cach. 13, 7 fg.). Geit bem Berfchwinden ber gläubigen Begeifterung und ber Berrichaft einer restaurirenden Schultheologie hatte fiberhaupt ber Glaube viel ton feinem urfpriinglichen Berth verloren. Gine Bergleichung bes Abichnitte Gir. 44,1 fg. -50, 1 fg. mit Bebr. 11, 3 fg. ift in biefer Beziehung lehrreich. Bei Girach find biefelben Danner ale treue Guter bee Gefetes bargeftellt, welche ber Bebruerbrief ale begeifter: Beugen bee Glaubene ichilbert.

Erft burch Jefus Chriftus (f. b.) ift ber Glaubenebegriff, infolge bes reinen ethabenen Gottesbewuftfeine Jefu, von den berfommlichen fittlichen Mangeln gereinigt morben-Da Befue Gott ale ben abfoluten Beift (3oh. 4, 24) und ale ben ichlechthin Gnten (Mart. 10, 18), alfo in feiner fittlichen Bolltommenheit erfannt hatte, fo mar bamit auch ber Glaube, ale religiofee Aneignungeorgan, in volliger Ginheit mit ber fittlichen 3ber gefaßt, er war wefentlich und burchaus ber fittlich gereinigte und geheiligte Glaube. Daber verband auch Jefus mit bem Aufruf jum Glauben an die von ihm verfündigte Babrbet bie Ermahnung zur fittlichen Umfehr, und zwar ichidte er bie lettere bem erftern boraue (Mart. 1, 15). Bor allem forberte Befus unbebingten Glauben an Gott, an feine Allmacht, Beisheit, barmbergige Liebe (Dart. 11, 22), an die herrliche, wenn auch unter Ramp und Roth fich offenbarende, Butunft feines Reiche (Matth. 6, 9 fg.; Lut. 11, 2 fg.). Diefc unbedingten Gottesglauben, welcher, im Bewuftfein ber innigsten Gottesgemeinschaft, ber traueneboll ber Bollendung bee gottlichen Reiche, ber Erfüllung ber gottlichen Beltzwed: entgegenharrt und burch feine Sinderniffe, Entbehrungen und Aufopferungen fich in bei Arbeit für die gottlichen Belt - und Lebensaufgaben irremachen lagt, bemahrte Jefus in feinem eigenen Lebensberuf. Der Glaube war die befeelende Rraft feiner Birffamten weehalb ibn auch der Bebraerbrief treffend ale bee "Glanbene Anfanger und Bollender"

bezeichnet (Rap. 12, 2).

Sierbei ift insbesondere zu beachten, daß der Glaube, wie ihn Jesus faßt, lediglich eine religios-fittliche Gesimung, ein unmittelbares Gewissendproduct, nicht aber eine reslectirte Thätigkeit der Bernunft oder des Willens, ein Product des Togmas ift. Eben-

Glaube 47

beshalb findet sich bei Jesus tein sogenanntes Glaubenssystem, tein Lehrbegriff, und er hat darum auch seine Jinger auf teine Glaubenstätze berplichtet. Erft nach seinem Hincheiben singen seine Apostel an, iber den Glauben zu restectiren und Glaubenssquagen
aufzustellen. In der evangelischen Gefchichte findet sich zwischen den der ersten und den
wierten Evangelisten der Unterschied, daß in den drei ersten Evangelien Jesus auf den
Blauben an seine Person einer untergordneten Werth legt (vgl. Matth. 7, 21; 12, 32;
Lut. 12, 10; Watth. 25, 40), während er, nach der Darstellung der vierten Evangeliums,
auf diesen Glauben gerade das entscheidende Gewicht legt (Joh. 6, 35 fg., 40. 47). Die
abweichende Darstellung sindet ihre ausreichende Erklärung in dem späteru Ursprung des
vierten Evangeliums und der absoluten Bedeutung, welche in demsselben der Person Christi,
als der individualen Selbstoffendarung des götlischen Logos, beigelegt wird.

Infolge ber fpatern reflectirenden Thatigfeit innerhalb bee driftl. Bewuftfeine hat fich ber Glaubensbegriff im apostolifchen Beitalter nach brei Richtungen bin ausgebilbet. Die erfte hat ihren fcharfften Ausbrud im Jatobusbrief gefunden. In augenfcheinlich polemifcher Tenbeng eifert ber Berfaffer gegen bie Ableitung bes Beile ane bem "Glauben", das er vielmehr aus den "Werten", nicht aus firchengefetlich vorgeschriebenen, sondern aus freien fittlichen Sanblungen, herleitet (Rap. 2, 18 fg.; 1, 27). Den Glauben faßt er bereits ale ein reflectirtes Biffen ("bu glaubft, bag es einen Gott gibt", Rap. 2, 19), mithin ale cine lediglich theoretische Erfenntnig, die nicht nothwendig von einem entfprechenben fittlichen Berhalten begleitet ift, ba ja auch die Damonen die richtige theoretifche Erfenntnif haben tonnen. Gine berartige Abichmachung, ja Entleerung bes Glaubensbegriffs fest porgangigen Diebrauch beffelben und baber entfprungene Dieberftanbniffe voraus. Diebrauch und Dieverftandniß muß fich an ben Glaubenebegriff gehangt haben, ber nun zweitens burch die Autoritat bes Apostele Paulus fich in weitern Kreifen Gingang verfchafft hatte; benn offenbar ift die polemifche Spite ber Stelle 3af. 2, 18-26 gegen bent paulinifchen Glaubenebegriff, und inebefondere gegen Stellen wie Rom. 3, 28; 4, 1 fg. ge= Jatobus felbft hat die betreffenden Musführungen von Paulus unrichtig aufgefaßt; benn es ift nicht beffen Deinung, bag ber Glaube ale lediglich theoretifche Ertenntnig bas Beil bewirte. Ceine Lehre vom Glauben ift allerdinge mieverftanblich, weil fie auf einer muftifchen Borftellung vom Befen und ber Birtung ber Berfon Chrifti 3hm ift ber Glaube nicht, wie Jefn Chrifto felbft, Die Gewiffens - und Beiftesgemeinschaft mit Gott, Die ale folche fittlich reinigend und befreiend wirft, fonbern ein geheimnigvolles perfonliches Berhaltnig zu bem erhöhten, bertlarten, in herrlicher Er-Scheinung vom himmel her wieder erwarteten Chriftus, wodurch auch munderbarermeife bas betreffende Cubject bon feinen Giinden gereinigt und aus bem natürlichen Lebensguftand in einen übernatürlichen, aus bem Buftand ber Gundhaftigfeit in ben ber Berechtigfeit umgewandelt wird (Rom. 6, 3 fg.; Eph. 4, 24; Rol. 3, 9 fg.). Diefe burch ben Glauben erlangte Gerechtigfeit betrachtet ber Apoftel übrigens nicht ale eine gefeslich vollfommene; feinem Guftem gemäß fann auch ber Glaubige ben Billen Gottes nicht gur Benitge erfüllen; er bedarf baher noch immer ber fündenvergebenden göttlichen Onabe als göttlicher Ergangung feiner fittlichen Dangel. Diefe Gnabe wird ihm nun aber infolge feines Glaubens an die Berfon Befu Chrifti, inebefondere an bas bon diefem am Rreug permittele feines blutigen Tobes bargebrachte Guhnopfer gutheil (Rom. 3, 24 fg.) in ber Urt, bag ihm infolge feines Glaubene bic in ihm noch borhandene, und noch immer in bofen Berten jum Ausbruch gelangende Gunde nicht mehr als Schuld zugerechnet wird (f. Rechtfertigung und Giinbenvergebung). Der Glaube ift hiernach, ben paulinifchen Ansfilhrungen gufolge, eine gang eigenthümliche, von Bott munberbar gewirtte, für ben Menfchen Gunbenvergebung, und in ihm neue fittliche Rrafte mirtenbe Befinnung, nicht aber - wie ber Jatobuebrief irrthumlich annimmt - ein bloe theoretisches Biffen von Gott, eine religiöfe Erfenntnif. Die Borftellung jedoch, daß ber Glanbe ale folcher, abgefehen von ben barauffolgenden ober aus ihm entfpringenden guten Berten, ale ein göttliches Bunder mirte, bem Gläubigen bas Beil vermittele, fonnte allerdings bas Disperftandniß bes Jatobusbriefs herbeiführen, und Leichtfinnige fonnten zu einem berartigen Diebrauch biefes Glaubensbegriffe verleitet merben, dag fie, im Bertrauen auf die beilwirfende Rraft bee Guhnopfere Chrifti, ihre fittliche Befferung und Beiligung vernachlaffigten und verfaumten; eine Ginnebart, welche ein bem paulinifchen Standpunkt bermanbter neuteft. Brieffteller ernftlich befampft (1 Betr. 1, 14 fg.; 2, 11 fg.; 2, 16; 3, 16;

4. 1 fg.; man beachte auch bas Citat Spr. 10, 12: bie Liebe [nicht ber Glaube] bede eine Gunbenmenge, 1 Betr. 4, 8). Much ber Berfaffer bee Bebraerbriefe fah fich, wol aus bemfelben Grund, veranlaßt, ben "Glauben", weniger misverftanblich, ale "eine leberzeugung von ben unfichtbaren Dingen", ein Bewuftfein vom Ewigen (Rap. 11, 1 fg.) gu befiniren und ihn ale eine fittliche Erfenntniffraft ju fcilbern, Die aus ber tiefinnerften Bewiffeneund Gemutherichtung auf bas Ewige, Gottliche, Unfichtbare entfpringt. Das theoretifche Moment tritt allerbings in biefem Glaubenebegriff icon ftart hervor, ohne jedoch bas prattifche ju verbrangen. Gine eigenthumliche Fortbilbung bes Glaubensbegriffe geigt brittene noch der Standpunkt ber Johanneischen Briefe. Das Wort 1 3oh. 3, 7 "wer Die Berechtigfeit thut, ber ift gerecht", läßt eine polemifche Begiehung gegen ben paulinifden Glaubensbegriff taum verfennen. Auch die Ausführung, daß ber mahrhaft Biebergeborene nicht mehr fündige, ift gegen die paulinische Glaubenelehre gerichtet, nach welcher ber Glaube nur Simbenvergebung, aber nicht. Sinbentilgung bewirft (1 Joh. 3, 9; 5, 15). Hiernach ift dem Berfasser beifer Briefe der Glaube eine sünbenüberwindende Kraft (1 Joh. 5, 4 fg.). Erhebt er fich fomit auf eine ideale Bohe bee fittlichen Standpuntte, fo fast er boch auch wieder ben Glauben ale ein blos theoretifches, ja felbft ale ein bogmat. Bewußtfein, wenn ihm berfelbe in ber antignoftifchen Erfenntnig besteht, bag Jejus als Cohn Gottes leibhaftig im Fleifch erfchienen ift (1 3ob. 4, 2 fg.; 5, s). Die fittliche. muftifche und die theoretische, ja bogmat. Anficht vom Glauben find in Diefem biblifchen Schriftfteller augenicheinlich ineinandergearbeitet, jedoch fo, daß voraussichtlich die dogmat. Anficht in Balbe gur ausschließlichen Berrichaft gelangen mußte. Das ift benn in bem fath. Glaubensbegriff gefchehen, wonach ber Glaube vorzugeweife die theoretische zweifellofe Buftimmung zu bem firchlich approbirten Lehrbegriff ift. Diefer Glaubenebegriff weicht mithin von bem biblifden mefentlich und entichieben ab und findet nur im erften Johannesbrief und in ben Baftoralbriefen (1 Tim. 4, 1 fg.; Tit. 2, 10) theilweife Stut-Schenfel.

Gleidniß. Der Raifer Tiberius befolgte befanntlich ben Grundfat, die Provingen nicht allgu häufig mit neuen Berwaltungsbeamten und Statthaltern zu überrafchen, weil er bas Musfaugungsfuftem biefer Leute wohl fannte. Golden, die eine andere Braris lieber feben mochten, ergablte er bie Befchichte eines in ber Connenhipe liegenden Berwundeten, von beffen nadtem Rorper ein Borübergebenber Milden und Fliegen abwehren wollte. ,Laffe fie bodh", rief ber Bermundete, "fie find ichon voll von Blut und ichmergen nicht mehr! Sind fie erft weg, fo merben andere fommen, bie aufe neue ju faugen anfangen." -Bofephus, welcher uns diese Neußerung erzählt ("Alterthumer", XVIII, 6, 5), findet darin ein Beispiel (παράδειγμα). Nun gibt es aber nach der "Rhetorit" des Aristoteles (II, 20) zweierlei Arten folder "Beifpiele". Entweber man beruft fich auf wirklich porgetommene Thatfachen oder man erfindet diefelben. Im lettern Fall haben wir nach Ariftoteles entweder die Fabel ober die Barabel. Runftgerecht rebend hatte aber Josephus in obiger Stelle nicht bon einer Fabel reben burfen, fondern er hatte bas Bort magaβολή, b. i. Rebeneinanderstellung, gebrauchen milffen. Denn barin besteht, wie ichon in bem Artitel "Fabel" bargethan ift, ber Unterschied beiber, bag es eine noch nicht befannte ober taum erft geahnte, jebenfalls ber Erflarung und bee Rachweifes bedurftige, fittliche ober religioje Bahrheit ift, welche in ber Parabel burch ihre aufgebedte Mehnlich feit mit ichon befannten, ber Natur ober bem Menichenleben entnommenen Borfommniffen erlautert werben foll. Es ift eine finnliche Borftellungsweife, Die fich in Parallele mit einer überfinnlichen Gedankenreihe entwidelt. Die LXX geben mit dem griech. Bort baifelbe hebr. Bort wieder, welches fonft auch mit Allegorie überfett wird. Allegorien und Barabeln jufammen bilben in ber That bas, Die gange Bilberrebe bes Drients burd giebenbe und ihre eigenthumliche Farbung bedingenbe Element. Der Begriff bes Bleich niffes ift baber ichon in bem Artitel "Allegorie" erörtert worben, im Gegenfat ju welchet. ale bem fich fortbewegenden blofen Bild, bas Gleichniß eine wirkliche Ergablung liefen. bie gwar erbichtet ift, aber bem Bereich naturlicher Dinge angehort. Saft man bemgemäß, wie ber Artifel "Fabel" ebenfalls verlangt, auch Erzählungen, wie Richt. 9, s-16; 2 Ron. 14, 9, ale Barabeln, nicht ale Fabeln, fo fommen lettere in ber Bibel gar nicht vor; es läßt fich dann aber auch ber mit Berufung auf Cicero (De invent., I, 19) oft gehörte Unterschied nicht mehr aufrecht erhalten, daß Bäume und Pflanzen nur in der Fabel. nicht auch in ber Barabel reben tonnten. 3m R. T. ift "Barabel" ein Lieblingswort

ber brei erften Evangeliften, und bedeutet nicht blos ausgeführte Ergablungen, wie in ben befannten Gleichnigtapiteln Datth. 13; Dart. 4; Luf. 15, fondern auch einzelne, bilblich ausgebriidte Sentenzen, Lehrspriiche, Sprichwörter (Matth. 15, 15; 24, 32; Mart. 3, 23; 7, 17; Lut. 4, 23; 5, 36; 6, 39; 14, 7) oder einfache Bergleichungen (Matth. 13, 33; Mart. 13, 28; Lut. 21, 29). Bie bie Rabbinen pflegten (vgl. bie von Betftein, Lightfoot, Schöttgen u. a. gefammelten Barallelen aus bem Talmub), fo hat Jefus, nach Matth. 13, 34. 35 = Mart. 4, 34. 35 fogar ausschließlich, was man freilich nicht allgu mortlich nehmen barf, bei feinen Lehrreben in Barabeln fich bewegt. Die Borliebe Jefu für biefe Lehrform ist ersichtlich und hangt (nach Mart. 4, 10-12 = Lut. 8, 9. 10) damit gufammen, daß das Bolf es nur zu einem scheinbaren Annehmen des Wortes bringen und bamit bas prophetifche Bort bon einem nur fcheinbaren Befit (3ef. 6, 9) erfullen follte (Matthaus hat Rap. 13, 10-15 biefe Stelle fo umgebilbet, baf fich bie Form ber Frage nach dem Anfang ber Antwort Jefu richtet). An diefe angebliche Abficht, bas Beheimniß bes Simmelreiche bem Bolt zu verbergen, fnüpfte bann ber alexandrinische Clemens feine ebenfo abstract theologische Behauptung, bag bas Rathfel im Dhr ber gegenwärtigen Buhorer fünftigen Jahrhunderten habe jur lofung überlaffen werden follen. Die folichte Befdichtlichfeit erhellt noch aus Mart. 4, 35, wonach Jefus zu bem Bolt barum in Gleich: niffen rebete, weil die Liebhaberei und Faffungetraft beffelben biefe Lehrform verlangte (καθώς εδύναντο ακούειν).

Unter den bei Gelegenheit dieser Crörterungen von allen drei Spnoptitern mitgetheilten Redesstüden sehr billig das Gleichnis aller Gleichnisse Mark. 4, 1—9 = Marth. 13, 1—9 = Put. 8, 4—8 voran mit der Wark. 4, 1 = 0 = Marth. 13, 1 = 2 = Ut. 8, 11—13 musterweise mitgetheilten Aussegung. Ihm nahe steht die Paradel vom Senstorn (Waark. 4, 30—32 = Watth. 13, 31. 32 = Ut. 13, 18. 19), das allmähliche Wachsthum bes neuen Princips darstellend. Währende 28 do die Stelle Wark. 4, 1—34 über drei, demselben Naturgebiet angehörige Gleichnisse nicht hinausbringt, haben Natthäus (Kap. 13, 33) und Lutas (Kap. 13, 30. 21) zunächst mit der letztgenannten Paradel noch die berwandte vom Sauerteig verbunden. Ein ähnliches, innerlich zusammengehöriges Paradelpaar bietet Natthäus auch noch in den Gleichnissen dem Schaeft (Kap. 13, 44) und

bon ber Berle (Rap. 13, 45. 46).

Babrend aber faft alle Barabeln fich um ben Bedanten bee Reiches Gottes als einen gemeinfamen Mittelpunkt gruppiren, findet ein Gegenfat zwischen ihnen insofern statt, als die eine Reihe es mehr auf Darstellung der allgemeinen Gegenfate des religiös-sittlichen Berhaltens abgefeben bat, wie fie unabhangig von jeder geschichtlichen Bedingung fich überall wiederfinden, wogegen bie andere uns bie Gestalt bes Reiches Gottes und feine gefdichtliche Entwidelung vorführt, infonderheit wie fich biefelbe unter ben Gegenfagen bon Juben und Beiben bilbete. Bie aber alle brei Evangeliften jenes fur Die erfte Reihe muftergultige Gleichniß gemein haben, welches "gewiffermagen ein moralifches Urphanomen jur Anschauung bringt" (Strauß, "Das Leben Jesu" [Leipzig 1864], G. 254 fg.), fo hat fich auch bei ihnen allen bas Gleichnig vom Beinberg erhalten (Mart. 12, 1-19 = Matth. 21, 88-46 = But. 20, 9-19), welches in claffifcher Beife bie enbliche Musftogung bee rebellifden Jubenvolle verfündigt. Im einzelnen aber hat Jacoby ("Bier Bortrage jum Berftanbnig ber Reben bee herrn im Evangelium bes Lutas" [Nordhaufen 1863], G. 9) richtig gefeben, wenn er in ber eben befprochenen Richtung befonders einen Gegenfat awifchen Matthaus und Lufas ftatuirt. Dort begegnen wir mehr bem ,,ftillen, finnigen Geift, der in die wunderbaren, geheimnigvollen Borgunge des Naturlebens fich verfenkt, um in ihren gleichmäßigen, mit innerer Rothwendigfeit fich vollbringenden Thatfachen bas Abbild bes Entwidelungsganges bes Reiches Gottes ju ertennen, beffen Fortichritt auf einer ebenfo unhemmbaren Bewalt beruht, als ber Ratur innewohnt". Matthaus findet es ber Dube werth, bem in biefer Begiehung vorbilblichen Gleichniß vom Ader mit bem Untraut noch eine, von ihm felbft Jefu in den Mund gelegte, Erflärung beizufügen (Rap. 13, 36 - 43). Dit biefer Barabel bilbet die lette in ber von Matthaus hergeftellten Giebengahl, bas Gleichniß vom Ret (Rap. 13, 47-50), abermals ein Baar. Außerdem aber find es fonft besonbers Gleichniffe, die das innertiche Leben, das sittliche Thun betreffen, denen wir bei Matthaus begegnen. Und zwar können wir in den meisten Fällen darin Rulftrationen zu irgenbeiner, aus bem Dund Befu überlieferten ethifden Genteng finden. Go bie Barabel bon ben gehn Jungfrauen (Rap. 25, 1-12), an welche fich bie Moral unmittelbar fnupft

(Kap. 25, 13); so ferner diesenige vom König, der nitt seinen Knechten abrechnet (Kap. 18, 23—25), gleichsam eine Austualung und Ansführung von Matth. 6, 12; und ebenso die Paradel von den Arbeitern im Weinberg (Kap. 20, 1—16), welche nicht sowol auf Judendriften und Heidendriften, als darauf bezogen sein will, daß die Seligkeit reines Gnadengeschen, daher auch unabhängig von jeglichem quantitativen Maßtab ift, weshalb

bas Gleichniß an ben Gat Mart. 10, si = Matth, 19, so angetnitpft ift.

Lutas dagegen handelt in benjenigen Gleichniffen, die er allein zur Mittheilung auswählt, gewöhnlich von der großen Umgeftaltung des religiösen Gegensates, der bieder in der Menscheit bet Menschen hat, also vom Berhällniß der Juden zu den heiden. Seine Gleichniffe bewegen sich weniger im Gediet des natürlichen, als des geschichtlichen Ledens, "Die menschliche Gesellschaft in ihrem Thun und Treiben, mit ihrem Clend und ihrer Ungerechtigkeit, zugleich mit den mannichsachen Zügen gottgesuliger Gestnung — das ih die Stätte, in der er sich heimisch weiße." "Bas in den Naturgleichnissen mit inner Rothwendigseit, in stetigem, allmählichem Fortgang sich zu bollbringen schien, wird hier dargestellt als Resultat eines Freiheitesampfes, dessen Entscheidenung erst am Ende der

Beiten erfolgt."

Charafteriftifch ift baber auch die Berichiebenheit ber Mittel, zu benen beibe Gvangeliften greifen. Infonderheit tommt bei ber fchriftftellerifchen Manier, in welcher Lufas folche Gleichniffe, benen er zuerft fchriftstellerische Geftalt verleiht, auszumalen pflegt, bie Eigenheit in Betracht, bag ber Wenbepuntt ber Ergablung leicht einen Monolog bes Belben bilbet. Go in ben Barabeln bom reichen Gutebefiter (Rap. 12, 16-21), bom ungerechten Richter (Rap. 18, 1-1) und vom ungerechten Saushalter (Rap. 16, 1-9). Aber auch in ben Bilbern vom Sausbauer (Lut. 14, 28 - 30) und vom foniglichen Rriegsheren (But. 14, 31. 32) fpielt biefes Burathegeben mit fich felbft eine beftimmt hervortretende Rolle. Es gehört biefer ftebenbe Bug mit gu ber malerifchen Anschaulichkeit, nach welcher Lufas ftrebt, mo es fich barum handelt, Meugerungen von Gefinnungen und Stimmungen baraustellen. Go wird in bem Gleichniß vom barmbergigen Samariter (Rap. 10, 20-25) ausführlichft bargeftellt, was bem unter bie Ranber Gefallenen Schlimmes wiberfahrt, und wie die liebreiche Thatigfeit des Samaritere fich entfaltet, und bem "Bas foll ich thun? Das will ich thun" (Rap. 12, 17. 18) und bem "Bas foll ich thun? 3ch weiß, was ich thun will" (Rap. 16, 3. 4) entfpricht bas in birecter Rebe eingefiihrte Schlufwort bee Camaritere (Rap. 10, 35). Ebenfo wird in bem Gleichnig Rap. 15, 11-32 auch bas Gelbftgesprach mitgetheilt, in welchem fich bie Befehrung bes verlorenen Cohnes vollgieht (Rap. 15, 17-19), wie benn auch biefe Barabel reich an ben anschaulichften Bugen ift, 3. B. in ber Aufeinanderfolge ber Momente, in welchen die Regungen der väterlichen Freude ju Tage treten (Rap. 15, 20. 22-24. 32).

Behen wir bon ber Form jum Inhalt über, fo fommen in ben Gleichniffen ber befchriebenen Rlaffe junachft icon bie zwifchen ben verfchiebenen Schichten bes jub. Bolls felbft beftehenden Unterfchiebe jur Sprache, alfo namentlich ber Begenfat ber Bollner und Pharifaer. Dahin gehoren bie Bilberreben von ben beiben Betenben im Tempel (But. 18,9-14), bon ben beiben Schulbnern (Luf. 7, 41-43), bom berlorenen Schaf (Luf. 15, 1-7 = Matth. 18, 12-14) und verlorenen Grofchen (Lut. 15, 8-10), auch wol basienige bom barmbergigen Samariter (Lul. 10, 30-37). Aber wie icon bas lettere Gleichnig über bas jilb. Boll hinausgreift, fo ift es mit anbern Gleichniffen, Die man gleichfalls bierber beziehen konnte, mahricheinlich auch ber Fall. Ja es befteht gerade auch in biefer Begiehung wieder ein beachtenswerther Gegenfat zwifden beiben Gleichnigergablern. Datthane hat ein Gleichniß von zwei Gohnen, von benen ber eine bem Befehl bes Baters ju gehorchen verspricht, es aber nicht thut, ber andere umgefehrt (Rap. 21, 28-31). Benn aber bei ihm Jefus biefen Gegenfat auf ben ber Pharifaer und Bollner beutet (Rap. 21, 22), fo hat Lutas, an bie Stelle diefer turgen, bie ausgeführtere Barabel von ben beiben Sohnen, beren einer verloren ging, gefest (Rap. 15, 11-32), in welcher jest die meiften Ausleger eine Anspielung auf bas Berhaltniß zwifchen Juben und Beiben finben. So geht auch bas Gleichniß von ben Knechten und Talenten bei Matthaus (Rap. 25, 14—30) rein nur auf die fittlichen Aufgaben bes Menfchen, mabrend bei Lutas (Rap. 19, 11-17) bas Bange eine geschichtliche Beziehung auf bas Berhaltniß ber Juben unter Archelaus (Josephus, "Alterthümer", XVII, 11, 1) aufgenommen hat und bas itber bie Juden ein-

brechenbe Rationalunglitd fchilbert.

Reben Matthans und Lutas fteht Martus in Berichten parabolifchen Inhalts gurud. Er hat nur zwei eigenthumliche Gleichniffe. Buerft (Map. 4, 26-29) basjenige von ber felbstwachfenben Gaat, gleichfam bie gerablinige Entwidelung bes BotteBreiche barftellenb, fobann (Rap. 13, 31-37) bas Gleichnig vom verreifenden Sausherrn, welcher feinen Rnechten Arbeit gibt. Filr bas erftere, welches Lufas gang am Bege liegen ließ, bat Datthaus (Rap. 13, 24-30) eine aus ben gleichen Elementen gebilbete, aber gufammengefettere Form aufgenommen. Für das andere haben Matthaus (Rap. 24, 42-51) und Lufas (Rap. 12, 36-48) aus ihrer gemeinfamen Quelle gleichfalls eine ausgebilbetere Geftalt aufgenommen. Bergrößern tonnte man freilich bie Bahl ber Bleichniffe, wie bei Martus, fo bei allen brei Evangeliften, wenn man mit ban Roetsvelb auch fürzer ausgeführte Bilberreben aufnehmen wollte, wie Mart. 2, 19-22; 3, 24-27; 4, 21; 10, 25; 13, 28. 29 ober Matth. 5, 13. 14. 23-26; 6, 19-21. 24; 7, 3-6. 9-11. 16-20. 24-27; 9, 37. 38; 11, 16. 17. 29. 30; 12, 33-35. 43-45; 13, 52; 15, 14. 26. 27; 16, 1-2. 24; 17, 25. 26; 23, 37; 24, 28, ober Luf. 9, 62; 11, 5 - 9. 33 - 36; 13, 24 - 27; 14, 8 - 14; 17, 7 - 9, womit immer die

Barallelen ju vergleichen finb.

Dag mehrere Gleichniffe ineinander verarbeitet find, wollte fcon aus Lut. 19, 11-27 (vgl. mit Matth. 25, 14 - 30) bewiefen werben. Zuversichtlicher ware ale ein Beifpiel folden Berfahrens Matth. 22, 1 — 14 (vgl. mit Lut. 14, 16 — 24) anguführen, infofern zu bem sonst parallelen Berhaltniß beiber Fälle im letztern noch ein Anhang hinzutritt, nämlich die Geschichte vom hochzeitlichen Rleib (Matth. 22, 11-14). Auch fcheint in bem Bleichnik vom reichen Dann und armen Lagarus (Lut. 16, 19-31) einem ebionitischen Grundftod eine antijub. Schlugwendung angehangt (nach Ritfchl, Beller, Schwegler, Baur, Strauf). Aber nicht blos Gleichniffe werben mit Gleichniffen combinirt. Auch Berichte, bie aussehen wie Gefchichte, follen einer vielfach vertretenen Annahme gufolge, als ihren Rern eine Gleichniftrebe erfennen laffen. Go foll namentlich bas Gleichnift bom Reigenbaum (Luf. 13, 6-9) fich in mieberftunblicher Beije in eine Gefchichte (Dart. 11, 19-14. 20 -26 = Matth. 21, 18 - 22) verwandelt haben (Beife, Strauf, Schenfel, be Bette, Mehnlich erflarte Bille ("Die neutestamentliche Rhetorit" | Dresben und Leibnig 1843], S. 326) das Bilb vom Jüngsten Gericht (Matth. 25, 31—46) für eine Parabel, bie fich zu ahnlichen Aussprüchen, wie Matth. 10, 40-42, verhalt wie eine bramatifch belebte Banblung jum einzelnen Auftritt. Insonderheit aber ift es Beiße, welcher schon in ber "Svangelischen Geschichte" [Leipzig 1838]), besonders aber in der "Evangelienfrage" Peipzig 1856], G. 31 fg., 247 fg.), biefen Ctanbpuntt eingehender ju begrunden und auf alle fogenannten Raturmunber auszudehnen verfuchte.

Schlieflich richten wir von ben Berichterftattern ber Gleichniffe bie Blide wieber auf ben eigentlichen Urgeber berfelben. Denn wenn bie neuteft. Gleichniffe zugeftanbener-weise bas Bochfte barftellen, was auf biesem Gebiet ber Bilberrebe geleiftet ift, fo hat biefe Thatfache ihren letten Grund zwar nicht fowol in einer vorausgesetten, eigentlich bichterifchen Begabung Jefu, wohl aber in feiner überaus gludlichen Auffaffunge- und Darftellungegabe, bie alles in Ratur und Menfchenwelt ale Bilb erfcheinen lieg (vgl. meine "Shnoptifchen Evangelien" [Leipzig 1863], S. 461 fg.). In ber Regel bewegt fich Jefus babei auf bem gegebenen Boben altteft. Borgunge, wie z. B. die Gleichnifreben von ben Bogeln im Bipfel ber Cebern auf Eg. 17, 20; 31, 6, die bom Beinberg auf ber Grundparabel Jef. 5, 1-7 (vgl. auch Jef. 3, 14; 27, 2-6; Ber. 2, 21; 5, 10; 12, 10. 11; Sof. 10, 1), ruben, mahrend biejenigen vom Ader an bem Gleichniß 3ef. 28, 23 - 29, vom Schaf an bem Gleichniß 2 Sam. 12, 1-4 wenigstens einen Anhaltspunft haben in Begug auf die gur Berwendung tommenden Stoffe. Abgefeben von jenem oben berührten pereinzelten Bug bleiben übrigens die meiften Bilberreben bes Gzechiel, die ohnehin vielfach in die Allegorie übergeben, entweder gang unberudfichtigt, wie Eg. 17, 1-10. 92. 24; 19, 1-, ober fie liegen weniger ben fpnoptischen Parabeln ale ber Johanneischen Allegorie vom Beinftod zu Grunde, wie Eg. 15, 1-8; 17, 6; 19, 10-14. In Bezug auf die Technit bes Berfahrens Jefu ift ju bemerten, bag er biefelbe naturfeite einer Barabel nach berichiebenen Seiten hinwenbet, wie g. B. and Matth. 13, 3-23, verglichen mit B. 24-30, erhellt. Dogtich fogar, baf fcon er eine und diefelbe Barabel balb in einfacherer, balb in ausgeführterer ober gufammengefetterer Art vortrug, wie g. B. Die einfache Raturgeftalt bes Gleichniffes Dart. 4, 26-29 in ber Barallele Matth. 13, 24-30 burch bas Gegenbilb ber nächtlichen Musfaat bereichert erfcheint. Infonderheit vertheilen fich biefe verfchiebenen Formen zwischen Matthäus und Lusas, und zwar so, daß bald Matthäus (Kap. 25, 14—26 vogl. mit Lut. 9, 11—27), bald Lusas (Kap. 14, 16—24 vgl. mit Matth. 22, 1—14) die eine ziehete. Was bichterische Gollendung und Durchsschiettet. Was bichterische Gollendung und Durchsschietteter Form betrist, besteht eine ziemlich weitzehende Stuseuleiter zwischen der schlichten Unerreichbarkeit des, gleichsam im Centrum der ganzen Gruppe stehenden Gleichnischen Unerreichbarkeit den zu mehr nach der Peripherie zuliegenden Gleichnischildungen, welche sich allein der Matthäus oder Lutas sinden. So spricht Keim ("Geschichte Jesu von Nazara" [Zürich 1867], I, 74) gewisse, minder glüsschieß Formen, namentlich die Vergleichungen Gottes und der Gottessinder mit irdischen Sindern, wie sie in den Gleichnischen Gruf. 16, 1—29 und dom Richter (Lut. 18, 1—26) vorsonnung, Zesu geradezu ab.

Auch die Pointe des Gleichnisses Luk. 11,5—8 könnte man hierher ziehen. Doch begegnet uns gerade in solchen Fällen die Erscheinung, daß Lukas um so mehr mit schwierlieserten Stoffen zu thun haben muß, als er selbst sich in Deutungen und Jurechtlegungen versucht, welche keineswegs immer als gelungen zu betrachten sein dufteten. Se soll nach Kap. 18, 1 die Moral des Gleichnisses vom göttlichen Richter darin bestehen, daß man anhaltend beten milfte; die des Gleichnisses vom göttlichen Richter darin bestehen, daß nan anhaltend beten milfte; die des Gleichnisses vom gravisäer und Zöllner nach Kap. 18, 9 darin, daß man nicht selbstgerecht andere verachten soll. Wenn beide Deutungen wenigstens nicht ausveichen, um den ganzen Gehalt der betreffenden Gleichnisse von den kap. 19, 11 das Gleichniss von der Talenten bedeuten soll, daß das Reich Gottes soson under kleichnis vom der Talenten bedeuten soll, daß das Reich Gottes soson unter die Ueberschrift "Wer ist de Klächsis vom darmherzigen Samariter etwas gezwungen unter die Ueberschrift "Wer ist de Klächsis vom darmherzigen Samariter etwas gezwungen unter die Ueberschrift "Wer ist de Klächsis vom darmherzigen Samariter etwas gezwungen unter die Ueberschrift "Wer ist der Anderschrift gleschrift vom der Eszeichungen vos gestellt zu sein süber dangelische Geschichte" (Gotha 1864), S. 212 sa.)

Bei der Erklärung der Parabeln des R. T. sonnt es übrigens, wie schon Chrysostomus (Homilie 65 zu Matthäus) und Istorus von Pelusium ("Priese", III, 1015 richtig erkannten, nicht darauf an, alle einzelnen Zige zu deuten, weil dieselben oft nur dazu dienen, die Berhältnisse aus dem niedern Gebiet, die hier vorgestührt werden, aus schaulicher und lebendiger hinzustellen, und so nur Ausschmidung und Ausmalung bezweden. Es ist also ein Fehler, wenn man früher die Gleichnisse sehen aus Ausmalung der die gemäster Kalb (Lut. 15, 22) aus Erristus deutete (so die meisten Kirchenditer). Hauptsache ist vielmehr nur, daß die eigentliche Vointe, das sogenanmte tertium comparationis getrossen werde, wobei sich dann von selbst ergeben wird, inwiesern die einzelnen Zige in der Parabel dazu dienen, jenen Paust nach verschiedenen Seiten

bin barzulegen.

Bgl. die Commentare zu den Synoptifern und die Literatur bei Hase, "Das Leben Jesu" (5. Ausg., Leipzig 1865), §. 65, S. 162 fg.). Besonders sind daraus hervorzuheden die Schriften von Unger (De parabolarum Jesu natura, interpretatione, usu (Leipzig 1828)) und Lisco ("Die Parabeln Jesu" [Berlin 1832; 5. Ausst., 1861]). Dazu kommt noch van Koetsveld, wo a. a. D., I, XLV, auch die ausländische Literatur ausgesührt ist.

Gnabe. Die H. Schrift kennt wenige Worte von so vollem Klang und so weitreichenber Bedeutung. Sie verweift uns damit in das Herz bes N. T. benn wenn ben Psalmen und Propheten mit der göttlichen Gitte, Nachsicht und Barmherzigkeit auch
die Gnade vielsach gepriesen und angerusen wird (Ps. 103; 108, s; 3es. 54, s. 10 u. a.):
so ist es doch wesentlich erst der Standpunkt des R. T. und des Evangestums, welche vielere Idee eine durchaus principielle Stellung sichert. Unsere Nachweisung wird sich innerhalb der neutest. Grenzen zu halten haben; es kommt darauf an, zunächst den die lischen Sprachgebrauch zu übersehen und dann die Punkte zu sinden, welche uns auf eine organische Berbindung mit dem Wesen und Gesammtcharakter der evangelischen Berkimdigung binkeiten.

Das griech, χάρις ist meist mit Gnade übersetzt worden, obgleich es eigentlich einer allgemeinern Sinn hat. Es bedeutet freies Wohlwollen, Huld, Geneigtheit, Gunft wes seiteten Gottes oder der Menschen, oder auch Wohlthat und Gunstbezigung (Eph. 4, 20). App. 24, 27; 25, 9), zuweilen Annehmlichseit, Reiz, Annunth; ganz muabhängig steht die Bedeutung Dans in Luf. 6, 22—24; 1 Kor. 16, 27; 2 Kor. 2, 14; Rönn. 6, 17. Merkmürdigenug sehng sehlt das Wort bei Matthäus und Warfus, es sindet sich dagegen bei Lufas, Johannes, in der Apostelesschicht und sehr häufig in allen Briefen. Die allgeneinern Anwendungen

Gnade 485

und Ausdrucksweisen siehen voran, die bestimmtern solgen. Maria hat nach den Worten des Engels Wohlgefallen bei Gott gefunden (Luf. 2, 20), dasselbe Wohlgefallen ruht auf dem Iesuskind (Luf. 2, 20); der Knade wächst an Gunst vor Gott und den Menschen Telt und Neiglefallen ruht aus Gull. 2, 52). Die Reden Zesu sind voll Anziehungskraft und Reiz (Acyot Tz. Acytroc, Luf. 4, 22). Von den ersten Gläubigen heißt es, daß sie Gunst und Kreizung gewannen dei allem Voll (Apg. 2, 47; 4, 23); von Gnade und Kraft Gottes erfüllt verrichtete Stephanus viele Zeichen (Apg. 6, 8; vgl. 7, 10). Mit gleichem Ausdruck werden die Empfänger und die Wertzeuge göttlicher Huld und Begabung hervorgehoben; um so näher lag es daher, denselben Namen auch auf die christ. Angelegenheit selbt zu beziehen, wook de Begriff des Evangeslums unmittelbar entgegensam. Es is göttliche Wohlthat und Liebeserweisung, was in der christl. Verklindigung dargeboten wird, daraus erklären sich Aeuskerungen wie Apg. 11, 23; 13, 43; 14, 3. 28; 15, 40, und da die christl. Verlichaft selbs werdellen Ehristus vermittelten göttlichen Heilswillen offendart und bethätigt, so heißt das Evangeslium selbst die freudige Kunde von der Gnade Gottes (Apg. 20, 22)

Solche Uebergänge führen ans der Beripherie in das Centrum. Richt die frohe Botthaft allein, sondern auch die perföuliche Thatsache, mit welcher das Gottesreich nahe herbeigekommen ift, mut als Ausbruck eines höchsten göttlichen Beweggrundes hingestellt werden, und dahin gelangte nothwendig die apostolische Kesseizion, indem sie den Gesammtwerth der Sendung Christi unter einen einfachen idealen Geschlespunt bringen wollte. Das vierte Evangesium, wie es in andern Beziehungen eine Berschmelzung des evangesischhistorischen mit dem apostolisch sehrhaften Standpunkt darsellt: so auch in der bekannten Erstlärung des Prologs, daß der siesschwerdene Logos unter uns gewohnt hat, "voll Gnade und Wadykeit", daß wir aus seiner Fülle emplangen, und zwar Inade um Gnade (30h. 1, 14—18; dgl. Kol. 1, 8). Ihrem Gehalt nach hat also die Erscheinung Christizwei Seiten und soll doppelt wirken, intellectues und ethisch, nach beiden Richtgeungen unterscheidet sie sich specifisch von der vorangegangenen gesetzlichen Kundgebung. Westen Gesten über die Verscheiden, die Gesaken, die Gnach eine Wahren Gestesanschauung erhebende Wacht, ist und Wach Ehristus zutheil geworden.

Mit diesem Ausspruch ift das chriftl. Idealprincip constituirt, es ift zugleich mit ber historischen Erscheinung Chrifti in eins gesetzt und von der vorangegangenen Geses-stufe unterschieden. Aber wie diese Princip religiös angeeignet und in welches Berhältnis des Gegensates und der Anschließung es zu dem gesehlichen treten soll, darüber sagen die Johanneischen Säte nichts aus; an dieser Setelle greift daher der Paulinische Lehrbegriff mit seinem eigenthilmlichen dialettischen Charafter entschein ein; durch ihn hat

auch bie Gnabenibee ihre geiftvollfte Musbilbung empfangen.

Baulus gewinnt feinen Standpuntt unmittelbar, er begründet ibn aber burch fittlichhistorische Erwägungen. Das Evangelium ift neu, aber die Bergleichung mit dem alten ftellt es in feiner Nothwendigfeit und Bolltommenheit bar. Bert und Gefet haben bie por Gott geltenbe Rechtbeichaffenbeit nicht ju Bege gebracht; jest erft ift bie Berechtigfeit mahrhaft offenbar geworben, und nicht ale eine nur in Gott gefette, foubern ale eine, vermittele bes Glaubene an Chriftus erreichbare, nämlich geschenksweise burch Gottes Onabe bargebotene (Rom. 3, 23). Der lette Bufat briidt bas Charafteriftifche ber ebangelischen Beranstaltung aus, in ihr hat fich nach langer Borbereitung ein höchstes Motiv erlofender Mittheilung und liebevoller Anertennung Bahn gebrochen, burch welches ber innere Menich unmittelbar angesprochen und über bas Gefühl der Schuld und bes perfouligen Unwerthe erhoben werben foll. Aber bas neue Berhaltniß forbert auch eine ungetheilte Singebung von feiten bes Empfangers; benn wer, ftatt im Glauben ben alleinigen Unichluß zu fuchen, wieder zu bem Standpuntt ber Befeteswerte berabfinten und auf eigenes Berbienft fein Bertrauen grunden wollte, ber mare, wie die Galater, in Befahr, ans ber Unabe herauszufallen (Bal. 5, 4). Schon biefe Stellen beweifen, bag Baulne unter biefem Brincip tein blofes einmaliges Gingreifen, auch teine blofe gottliche Erflärung verftanden wiffen will, fondern es bedeutet ihm ein durch Chriftus in die Denfcheit eingeführtes und vom Geift und Glauben fortgeleitetes gottliches Sandeln ober eine Richtung, welche bie erlofenbe Beifteswirtfamteit einschlägt, um ber evangelifchen Gottesgemeinschaft Dafein, Dauer und Rraft ju geben. Die Gnabe erfcheint als bas thatige Regulativ bes Glaubens und Lebens. Bwei große Epochen lofen einander ab, beibe haben ihren perfonlichen Ausgangspuntt, ben erften und zweiten Abam, beibe ihre

eigene Succession; dort des Unsegens, hier des Segens. Wenn nun die erste Ueberlieferung des Todes und der Sünde mit und ohne Gefts sich so weitgreisend und folgenschwer erwiesen hat: wie viel fruchtbarer muß die andere von Christus ausgehende wirken, der einer höhern Regel solgt und über segnende Kräfte versügt (Köm. 5, 16—21). In ihr erhebt sich die göttliche Gnade zu einer herrschenden Geistesmacht, unter deren Antrieben sich Gerechtigkeit und Leben von Christus aus verbreiten. Der Apostel ist ganz von der Herrlichteit dieser guadenvollen Geistesherrschaft durchdrungen, er preist die überschieben Fille ihrer Wirkungen und ebenso die Weiskeit ihres wunderbaren und alle menschliche Voraussicht beschämenden Waltens; er legt ihr das höchste Prädicat göttlicher Ehre bei (Eph. 1, 6; 3, 2; 2 Kor. 1, 12).

Wie in dieser Gedankenentwickelung die segensvoll darbietende und productive Kraft der Gnade hervortritt: so in andern Stellen die Selbständigkeit ihrer Bewegung. Interschieds, sondern in der Form freier Berusung dringt das Evangelium in das Leben ein. Folglich ist es erwählende Gnade, welcher die Heiden und ein Theil der Inden ihren dermaligen Zutritt verdanken. Und dasselben gilt von den einzelnen Wertzeugen der Bertsindigung; Paulus selbst leitet aus demselben Grund seine apostolike Berusung und Ausrüstung, ja sein ganzes neues Dasein als eines Dieners und Zengen Christis sammt allen Erfolgen seiner Thätigseit ab (Röm. 1, s; 12, s; 15, 1s; 1 Kor. 3, 1s; 15, 10; 2 Kor. 4, 1s; 12, s; Eph. 3, 2. r. s). Also nicht allein der Sieg des Evangestimms der Denners und bessender, die eine Denersen und des Erellung der großen Abtheilungen der Wenschädeit eingreisender Fortgang werden auf dasselbe Princip

jurudgeführt.

Es erklärt sich nach biefer Anlage leicht, daß von unserm Wort der freiste und mannichsaltigste Gebrauch möglich war; die darbietende oder verleihende Thätigteit tonnte mit dem Berliehenen unter den gleichen Namen sallen. Gnade heißt dennach das in der Menschwerdung gegebene Heild (Gal. 1, 6; 2 &0. 8, 9); sie wird also Gegenkand des Glaubens, und nach dem schönen Ausspruch Tit. 2, 11 hat sie ihr ideelles Dasien abgelegt, um in ihrer erlösenden Wahrheit selbst als die erschienen und irdisch geoffendarte verkindigt zu werden. Und alle haben an diesem Heilsgut Antheil, sie empfangen aus der Art und Tendenz desselbst den Charatter theils ihres Berhältnisses zu Gon, theils ihres gegenseitigen brüderlichen Bündnisses, also den Standpunkt ihrer Religionsgemeinschaft überhaupt (Phil. 1, 7; Eph. 4, 7; 2 Thes. 1, 7). Daraus ergeben sich die in allen apostolischen Brieberlichen Ermahnungen, in der Gnade zu wachsen wich kart zu werden, sie sessynderen der in ihr thätig und geduldig auszuharren, sowie Warrungen, ihren Geist nicht hochmittig zu verschulähen, noch von ihr adzuscher (2 Tim. 2, 1; Hebr. 4, 16; 12, 28; 13, 9; 1 Betr. 1, 10. 13; 2, 19. 20; 3, 7; 4, 10).

Hierin ift die allgemeine Eigenthümlichkeit des chriftl. Glaubensbewußtfeins ansgedrückt, und wie innig damit auch das Princip der Liebe zusammenschagt, braucht nicht gesagt zu werden. Die apostolische Rede ist daßer gewohnt, basselbe Wort, welches ansfagt, wie und zu welchen Zweck sich Gott in Christo offenbart habe, und welches anden geistigen Boden bezeichnet, auf den die benagelische Gemeinschaft fich bewegen soll — dieses Wort zugleich der iblichen Grußformel an die Briber einzustechten (Röm. 1, 6;

16, 20; 1 Ror. 1, 3; 16, 23; 2 Ror. 1, 2; 13, 13; Gal. 1, 3; 6, 18 u. a.).

In solcher Breite liegt uns hier das biblische Material vor Augen. Bon der Grussornel bis jum letzen Erstätungsgrund der Sending Ehrifit flingt derfelbe Name, und überall bringt er denselben wohltheuben Hauch uit, alle chrift. Angelegenheiten ftellen sich in dessen beigen Lichten Beleitigteit der Auwendung sonnte allerdings die dogmat. Darstellung nicht stehen bleiben, das Bedüffniss der Lehrbitung sordern Frall mehrere Aufmithung punkte. Die Gnadenidee ift nichts auderes als die chrift. Ider Gnadenidee ift nichts auderes als die chrift. Ider Gottes wie er ist, aber auch wie er im himmelreich wirksam gedacht werden soll; sie empfängt aus der einen Beziehung eine innere Nothwendigfeit, aus der andern eine und berechendare Freiheit, und das lann die eine, bald die audere stärter betont werden. Biblisch gedacht ist die Gnade leine blose göttliche Eigenschaft, sondern eine Urt und Richtung der Selbsoffenbarung Gottes, und als solche vorbereitet durch die vorangegangen des Geses und der Berheisung, sie wird weit mehr als etwas Actives und Operatives, denn als etwas Authendes vorgestellt, und der durch fie dem Ariftt. Glauben und Leden

Gnabe

aufgeprägte Stempel beutet auf einen ichopferifchen Beift. Bu ben gottlichen Gigenichaften gablt fie Die gewöhnliche Glaubenslehre in ber Regel nicht; follte es bennoch gefcheben, fo mußte fie eine mittlere Stellung einnehmen im Anfchlug an die wefenhafte Bute und an die mittheilende Liebe und Barmherzigfeit, und zugleich eingehend in bie Greiheit. Defto burchgreifenber muß bie 3bee natürlich innerhalb ber Beilelehre herborgehoben werben, namlich nach zwei Seiten, zuerst in ber Charafteriftit bes erlofenben Rathschluffes und bann in ber Beschreibung ber geistigen Anregungen sowie ber mensch-lichen Thatigkeiten, welche biesen zu seinem Ziel gelangen laffen. Zunächst also ber Rathfolug ber Rettung und bes Beile; bie Gnabe hat ihn gleichfam erfonnen, fobag er fich bem Factum ber Gunbe anschließt, ben Menschen in feinem tiefften Beburfuiß ergreift und zugleich bas Befen ber Gottheit mahrer und einheitlicher abfpiegelt, ale es bas Gefes jemale bermag. Daraus folgt ber Ginn ber driftl. Berklindigung, welche mitten in bas Leben eindringen und die Mühfeligen und Beladenen berbeirufen foll, um alle einander gleichzustellen und zu einem neuen Bund zu vereinigen. Der Zwed und Behalt bes Bundniffes ift von feiten der Empfanger in der bemuthig vertrauenden Rindichaft ausgefprochen, von feiten bes Bebers in ber vaterlichen Bereitwilligfeit, alles rechte Bollen und Glauben mit feinem Beift zu durchbringen. Der Bund felbft fchlieft bas alte ftrenge und buntelvolle Balten burch bas Licht ber Berfohnung ab, aber er foll auch biefen Ginbrud ber Berfohnung und Gundenvergebung lebenbig in fich tragen und jebem Gchulbgefühl ale troftreiche und unvergangliche Bahrheit gegenüberftellen. Bie fo weit hat bie Gnabe eine offenbarenbe Bebeutung, benn fie bezeugt und fichert bie Richtung, in welcher die Anbetung Gottes im Geift und in ber Bahrheit, wie fie bas Gottesreich forbert, ihre innere Rube und bochfte Buverficht gewinnen foll, fie verburgt eine befeligenbe Gegenwart Gottes in feinem Reich. Zweitens aber tonunt es barauf an, nachzuweisen, bag und wie bem chriftl. Gottesbild, welches über bem Leben schwebt, auch ber menfchliche Buftand angebilbet werden milffe. Das führt auf Die Darftellung bes perfonlichen Beilemege, die Gnade mit ihren Anregungen und Borhaltungen tritt in bas perfonliche Glaubensleben und wird ber geiftige Coefficient bes Broceffes ber Beiligung, beffen Ctabien fich nach pfpchologischen und ethischen Befichtepuntten verfolgen laffen.

Auf Diefe Beife ergibt fich eine boppelte, objective und subjectivirende Erflarung und Anwendung ber Gnadenidee, und beide boten ber bogmat. Bearbeitung einen weiten Spielraum. Die driftl. Zeitalter haben fich biefes Bedantenftoffes in ber intereffanteften Beife bedient, und die Art ber Behandlung ift hodift bezeichnend für den religiöfen Beift Bir greifen nur einige Buge aus bem bogmenhiftorifchen Gebiet ber firchl. Epochen. heraus. Die objectivirende Anschauung ober Die Bahrheit ber Gnade findet fich ausgeführt in ben Lehren von ber Erlofung und Gunbenvergebung, fie culminirte giemlich fruh, aber unter mancherlei Modificationen in dem Dogma von ber Berfohnung, wo bie Onabe ale verzeihende, aber zugleich rechtlich gebundene, einer menschlich unabtragbaren Schuld gegenitber, ihre gröfite intenfibe Starte entwidelt. Die subjective Birffamteit ber Bnabe mußte von ber Beit an entichiebener geltend gemacht werben, ale man bas Chriftliche nicht lediglich ale hochftes Wiffen, fondern hauptfachlich ale belebende und wieder= herftellende Rraft bachte, alfo jene Paulinifden Gebanten in firchlich theoretifcher Berfcarfung wieder aufnahm. In Diefer Richtung entwidelt ber Auguftinifche Streit eine durchgreifende Bichtigfeit. Im Auguftinifchen Guftem nimmt Die gratia divina eine Stellung ein wie nirgende zuvor, und Augustin bietet feine gange Dialettit auf, um fie als ben Gegenpol ber Giinde und ber verderbten Ratur gur Anschauung gu bringen. Gie ift es, nicht bas lehrende Bort, noch ber gottliche Beift im allgemeinen, welche bie Bervorbringung ber neuen Creatur ju übernehmen hat, fie überwindet bie fleischliche Luft, fie gibt bem Denfchen bie verlorene Freiheit gurud, und ftatt bei biefem Bert ber Ernenerung auf einen entgegentommenben Willen ju harren, gieht fie ben gaubernben, ja wiberftrebenben, fiegreich und unwiderstehlich auf ihre Seite.

Gie fteht nicht allein leitend ilber bem Denfchen, fondern wirft in feinem Innern, baber bat fie, mas ber Belagianismus nicht anerfannte, wie Gott felbft, ihre Immaneng, welche ale eine bem Geelenleben innewohnende Thatigfeit erfahren und empfunden werden muft. Um bies alles von ber Bnabe auszusagen, benft fie Augustin wie eine eigenthumliche gottliche Beiftespoteng, er ift fogar nabe baran, fie gu einem gottlichen Gubject gu verfelbftandigen. Geine Gebanten ibten auf Die Folgezeit den größten und bauernoften Einsluß; bennoch wurde durch Augustin's harte deterministische Consequenzen seim Spstem wieder in Frage gestellt, und mit den Bestredungen des Mittelalters sonnte es nicht obse starte Abzüge vereindart werden. Das Gnadenprincip ließ sich nicht mehr in alter Beije als alleinige Heilbursache isoliten, dazu waren die praktischen und werthötigen Interessen zu groß, es mußte eine freie menschliche Mitthätigkeit und eine Theilnahme der sittlichen Freiheit neben sich duben. Die Causalität der Inade mußte sich der menschlichen Freiheit anbequemen, und unter den Händen der Scholastiker wurden darauß Zerstücklungen der eltsfamften Art. Der Grundgedanke der Lehre wurde auf dies Weise geschwächt, mochten auch die einzelnen Theilvorstellungen schlichen auch die einzelnen Theilvorstellungen schlicher erscheinen und der Erschrung näher gerückt werden.

Das protestantifche Lehrfnstem hat befanntlich einfache und entschiedene Lehrbestimmungen an die Stelle ber fpaltenben und zweideutigen gefett. In ihm wird bas Befen bee Evangeliums rein principiell, b. h. aus ber Eigenthumlichfeit bes in ihm jum Grund gelegten fittlich - religiofen Berhaltniffes ju Gott erflart; es ift baber feine Erneuerung bee Befetes, fondern vielmehr eine Berffindigung ber freien Gnabe (concio gratiae), und nur wenn es fo berftanden und fo empfangen wirb, wenn bie Singebung an baffelbe mit Bergichtleiftung auf eigenes thatfachliches Berbienft begleitet ift, erweift es fich in feiner befeligenben Rraft. Die protestantifche Anficht ift aus bem Ernft ber Gelbftertenntnif bervorgegangen und aus bem Berlangen, bie Darbietung ber gottlichen Liebe nur auf fic felbft ruben ju laffen. Es muß alfo bafür geforgt werben, daß in ber Art ber Beile aneignung die bem Protestantismus eigene Innerlichfeit offenbar wird, und bagu bient ber Anschluß an die Baulinifche Rechtfertigungeibee (f. b.). Rach protestantifcher Lehre muß bos burch Chriftus vermittelte neue Berhaltniß ju Gott zuerft im Glauben und Bewuftfein gefest fein, che bemfelben auch ber wirkliche Buftand bes Menfchen burch thatige Grneuerung und Beiligung abäquat werben tann. Das ist der Grund, weshalb von der Gnade gefagt wird, daß sie in der Rechtfertigung nur als verzeihendes Urtheil, also beclaratorifc auftrete, fie foll eben nicht mit Gingiegung neuer Rrafte ober mit auferlicher Beranberung beginnen, weil baburch bem Beilsproceg feine ethifche und genetifche Bahrheit entzogen werben murbe, fonbern mit Erflarung bes neuen Stanbes, ju welchem ber Gerechtfertigte liebevoll erhoben wird, und in ben er bann auch thatig bineinwachfen Dies bezeichnet ben Unterschied von ber tath. Auffaffung, mabrend bagegen in ber Darftellung ber Gnabenwahl bie protestautifchen Confessionen felbft auseinanbergeben. Babl ift Freiheit, aber es fommt barauf an, ob ber ermablenbe Rathichlug unmittelbar aus bem ethifden Befen Gottes ober aus ber Abfolutheit feines Billens bergeleitet wird; nur im lettern Sall barf er bon bornherein particulariftifch borgeftellt werben, im anbern wird ihm aus bent Begriff einer an fich unbeschräntten Bute Bottes eine Uniperfalitat ber Anlage gufliegen mitffen. Ihre zweite Stelle erhalt bie Gnabenibee bann wieber in ber Beileordnung, alfo in ber subjectiven Sphare, wo ihr eine Birtfamteit nicht bee Erflurens, fonbern ber Bervorbringung und geiftigen Geftaltung jugefdrieben wirb. Der Brocef bes neuen Lebens wird feiner gangen Ausbehnung und empirifchen Realitat nach von ihr abhängig, ber Abstand bes Gottlichen und Menschlichen, welchen bas Dogma bis hierher ftreng festhalt, bermindert fich, um gulett in einem beibes umfaffenden Beiftes element zu verschwinden. Alle Thatigfeiten bes Beiligen Beiftes, welche bie bereite guertannte Gerechtigteit auch wirflich hervorbringen und in bem fundhaften Denfchen bie chriftl. Frommigkeit erzeugen follen, die fich alfo der Theorie nach von der Berufung bis gur letten Ginigung mit Gott erftreden - find zugleich Operationen ber beilenben und heiligenben Gnabe; sie übernimmt mit ihrer liebevollen Intention die Leitung des Berte, und indem fie sich dem fortschreitenden Bedurfnig und Zuftand des einzelnen Menschen anschließt, wirft fie vorbereitend, ermedend, beiftebend und einwohnend, fobaf fie gulett immer tiefer in bas perfonliche Gemutheleben eingetaucht erfcheint. Ueber Die einzelnen Benbungen ber Beilbordnung war die altere Schule bee Bietismus mehrfach nicht einverftanden mit ber fircht. Theorie, aber mit gleicher Entschiebenheit wie biefe lettere bat fle ftete ben übernatitrlichen Charafter ber Onabenwirfungen behauptet.

Diese Andeutungen milffen für unfern Zwed gentigen; sie eröffnen einen Blid in bas Innere ber fircht. Glaubensanichaunng und beweisen ben Reichthum ber von diesem einen Puntt aus nöglichen dogmat. Beziehungen. Wenn wir noch ben Namen ber Gnadenmittel hinzussigen: so hat das protestantische Lehrspiten reichtlich dafür gesorgt, daß uns gleichsam die Ibee ber göttlichen Gnade von allen Seiten anblicht und dach wieder

ftete an benfelben Dertzeichen erfannt wirb. 3mmer vereinigt fich in ihr ber Ausbrud eines Rothmendigen und Befenhaften mit einer ber hochften Beiftesthätigfeit entfprechenben Freiheit ber Bewegung; was bie Gnabe ift, findet im ethifchen Befen Gottes, mas fie fcafft und bilbet, in ber Freiheit und Innerlichfeit alles driftl. Beifteslebens feine Er-Marung. Rach ber Ueberzeugung bes Unterzeichneten muß biefes Princip auch von ber gegenwartigen Theologie in feiner Sobeit und bleibenben Bahrheit aufrecht erhalten werben. Benn bie altteft. Botteelehre noch an Schwantungen leibet, weil fie abwechselnb an bie ftrenge Gerechtigfeit und an bas Erbarmen und bie Radficht appellirt: fo erhebt fich bie evangelifche Anbetung erft zu voller Rube und innerer Barmonie, benn fie leitet alle Gottesgebanten auf einen einzigen Sobepuntt. Und wenn die altteft. Gittlichfeit fich ftolg bes Befetes ruhmt und bann wieber auf bie Möglichfeit feiner Erfillung gaghaft bergichtet: fo gelangt erft bie evangelifche gu bem Bewußtfein einer ibealen und boch burch ben abttlichen Beiftand ine Unenbliche erreichbaren fittlichen Lebensaufgabe. Beibes empfüngt aus bem genannten Princip feine Rechtfertigung, und die Begiehung auf baffelbe läfit sich noch jest burch bie wichtigsten Grundzüge ber Glaubenslehre verfolgen. Indefi mochten filr ben 3med einer gegenwärtigen theologifchen Bearbeitung noch folgenbe Bemertungen am Blate fein. Bunachft barf bie 3bee ber gottlichen Gnabe nicht lebiglich in ben Bereich bee Gunben = und Schulbbewußtfeine hineingebannt werben, ale ob fie nur ber Gitnbe gegenilber ihre Bebentung hatte. Richt ber Gilnber allein, auch ber Menfch ale endliche, gebrechliche, leidende und bennoch dem Bochften guftrebende Creatur, alfo bas irbifche Leben in feiner gangen fittlichen Realität und 3bealität ift es, worauf fie ibre Anwendung findet. Die altere Theorie hat fich allgu einseitig an ben Gegenfat von Ratur ober bon Giinbe und Gnabe gewohnt, und wenn fie ben Berth ber lettern auf den Zwed, fei es der Berzeihung und Berfohnung, sei es der Silndentilgung beschräuft: verfchlieft fie sich gegen die Weite der biblischen Anschauung. Denn Gnade bedeutet, wie oben angegeben, im allgemeinen bie freie, von feinem Befet beherrichte und jeben Dafftab menichlicher Berechnung itberfdreitenbe gottliche Liebeefreundlichfeit, alfo bie Qualität bee fich offenbarenden und mittheilenben Gottesgeiftes felbft; ihr troftreichftes Mmt ber Simbenbergebung muß fich baber im Gottesreich zu einer unendlichen Beifteswirffamteit auffchliefen und erweitern, welche alle Stufen religiöfer Erbebung und alle Bege fittlicher Bertlarung begleitet. Bilt bie Behandlung ber Lehre bon ber Beilvorbnung werben fich alebann auch milbernbe ober berichtigenbe Momente ergeben, wenn 3. B. Gorge getragen wird, baf bie beclarirenbe Gnabe fich nicht fo fcharf von ber fubjectiv wirtsamen abicheibet, ba bie erftere burch bie in ihr eröffnete Bemeinichaft mit Chriftus eine thatige Richtung im Meufchen anregen muß. Cobann nennt bas Dogma bie Gnabenwirtungen jederzeit übernatürliche, und im alten Ginn, nach welchem ber Raturaufammenhang burch fie unterbrochen gebacht werben muß, wird fich biefes Pradicat nicht mehr festhalten laffen; es behauptet aber feine tiefere Bahrheit barin, baf biefe Birfungen. wie bie bes driftl. Princips überhaupt, in ber blofen Raturlichteit noch nicht enthalten finb.

Enabenmittel, f. Gnade. Enabenfinhl, f. Bundeslade. Enabenwahl, f. Erwählung. Enibus, f. Anidus.

Gnosis. Die Frage, ob schon im R. T. Spuren ber Gnosis und ber Gnostiter zu sinden seien, hat in neuerer Zeit für die Kritit der neutest. Schriften eine tiefgreisende Bedeutung erlangt. Nach dem Borgang des alten Keierbestreiters Irenäus von tyden hat man die auf unser Jahrhundert tein Bedeuten getragen, den Apostel Johannes in dem Briefen wie im Evangeslium gegen dieselben teherischen Meinungen tämpsen zu sassen, die und sonst hat die Keierbestreiten gehren Meinungen tämpsen zu sassen, die und sons sons sons die Keierbestreit gehon lange vor Balentin, don Zeitgenossen Apostels, insbesondere von Kerinth und den Kerinthianern, aber auch von den in der Apostalypse (f. d.) bestrittenen Nisolaiten gepredigt worden sein. Zu diesen vermeintlichen Gnossistern des ersten christs. Jahrhunderts rechnete man wol noch Simon den Magier und die Simonianer, welche man ebenfalls noch von den Aposteln seihe betämpft werden ließ, und manche audere Irresprex, wie Kleodios, Dositheos, Menander, von denen uns fast nur die Rannen bekannt sind.

Schon die Rirchenbater legen ben Rerinthianern, Simonianern u. f. w. ein völlig ausgebilbetes gnoftifches Suftem bei, und Reuere find ihnen arglos in biefer Annahm gefolgt (julest noch Lutterbed in ber fleifigen Schrift "Die neutestamentlichen Lehrbegriffe", [Maing 1852], Bb. 2; vgl. auch Road, "Simon ber Magier, ein famaritanifcher Gegenmeffias im Beitalter ber Apoftel" in feiner Beitfdrift "Pfpche" [Leipzig 1860], III, Indeg entbehrt biefe Unnahme jedes gefchichtlichen Salte. 257-325). bie erften Anfange bes Gnofticismus liegen fich bie ine 1. Jahrh. jurudverfolgen, fo tritt berfelbe boch erft feit ben Beiten Babrian's in bas helle Licht ber Beidichte. feit Sabrian treten die namhaften gnoftifchen Gettenhäupter, Saturninus, Bafilibet, Balentinus auf, und wenn auch ben groffen gnoftifchen Guftemen verwandte Anfchauungen borangegangen find, fo biege es boch bie gange Entwidelungsgeschichte bes Gnofticiemns auf ben Ropf ftellen, wenn man bie ausgebilbeten, von hellenifcher Bhilofophie bis ine Mart burchtrantten Spfteme in Die erften Anfangegeiten ber gnoftischen Bewegung gurudbatiren wollte. Um fo bebenflicher ftellt fich aber unter biefen Umftanben bie Frage, ob und inwieweit icon eine Angahl neuteft. Schriften auf Die baretifche Gnofis in ihren entwideltern Formen Bezug nehme. Gegenüber ber Unnahme Baur's, daß nicht nur bas Johannes-Evangelium und die Johanneischen Briefe, fondern auch die fleinern Bam linifden Briefe fast inegefammt, fpeciell die Baftoralbriefe und die Briefe an Die Ephefer, Roloffer und Philipper, auf bas Beitalter ber großen gnoftischen Spfteme ober auf bie Mitte bes 2. Jahrh. jurudweifen, fieht fich bie heutige Apologetif in ber unangenehmen Lage, Die bon ben altern Rirchenlehrern unbebenflich jugeftanbenen und theilweise aufe Scharffinnigfte ane Licht gestellten Beziehungen ber genannten Schriften auf Die Gnofie entweber rund ableugnen ober bergeftalt abichmachen gu muffen, bag bie befampften 3rrlehrer allenfalls als Borlaufer ber fpatern Gnoftiter gelten tonnen. Aber auch bie unbefangene Forfchung hat auf diefem Bebiet mit großen Schwierigkeiten zu tampfen, welche une die Ludenhaftigfeit ber zeitgenöffischen Quellen und die Untritit ber Rirchenbatt lleber Urfprung und Entwidelungsgang bes Gnofticismus geben auch bie Ar fichten ber Rrititer noch vielfach auseinander. Danche icharffinnig burchgeführte Supe thefe über bie Irrlehrer biefer ober jener neuteft. Schrift fteht und fallt mit ber Borftellung, welche man fich iber die Lehrfate biefes ober jenes altern Gnoftitere gebilbe bat; andere an fich gang plaufible Bermuthungen hangen mit Fragen gufammen, Die weiteb von ben Interessen ber neuteft. Ginleitung liegen und nur im Busammenbang einer um faffenben hiftorifchen Betrachtung ihre Erledigung finden.

Im allgemeinen wird fich fagen laffen, bag bie alteften Formen ber Onofis noch wenig ober gar nicht von helleniftischer Bilbung berührt find, fondern fich lediglich um ein tieferes Berftandnig ber altteft. Religionsgeschichte bemiihen. Die Borftellungemelt, welcher die erften Gnoftiter ihre eigenen Anschauungen entlehnen, gewiffermagen ber Dathenfreis, in welchem ihre Bilberfprache, ihre balb bewußte, balb unbewußte Symbolit urfprunglich zu Saufe ift, gehört nicht nach bem griechifch gebilbeten Alexanbria, fonbern nach Sprien, bem Baterland bes Menauber, Saturniuns und Bafilibes, und nach ben amgrengenben Lanbern Rleinafiens. Das erfte fichere Datum fitr bie Berpflangung ber Gnofie auf alerandrinifchen Boden ift bie Ueberfiedelung bee Bafilibes von Antiochia nach Alexandria, wo feine Lehre unter ftoifchen Ginfliffen ju jenem geiftvollen Spftem um gebilbet murbe, welches wir aus ben fogenannten "Philofophumena" fennen. Auch Rerinth. ber erfte gefchichtlich befannte Gnoftiter, gebort nach Rleinafien, nicht nach Megapten, wohin ibn bie Bhilofophumena weifen (ber Ginfpruch von Reim, "Gefchichte Jefu von Ragara" [Burich 1867], I, 151, ift völlig unbegrundet), und ebenfo finden wir die fogenammten "Ophiten", die altefte aller befannten gnoftischen Barteien, zuerft in Sprien beimijd (vgl. überhaupt meine Schrift, "Der Gnofticismus, fein Befen, Urfprung und Ent-

widelungegang" [Leipzig 1860], G. 105 fg.).

ode Grenzlinien des später als Häreste von der Kirche ausgeschiedenen Gnofticismust sind, wie dies dei großen geschichtlichen Bewegungen natürlich ilt, anstänglich stießenschussen. Ausgesend von denn, von Haus aus dem driftl. Geist eingeborenen, Tried nach benkender Erfassung des Evangeliums von Christus in seinem Zusammenhang mit der religiösen Entwicklung der Menschiet, ja mit der Geichichte des Geistes und des gesammten Weltweckses ibershaupt, gelangt die Endossische auf welcher sie in der absoluten Selbegreich eines verneintlich vollkommenen Wissens

Die letten Bruden hinter fich abbricht, welche fie mit bem popularen religiöfen Bewuftfein, bem Chriftenthum ber einfach Gläubigen, verbindet. Rachdem in den erften Rampfen zwischen Bubenchriften und Beibenchriften bas Chriftenthum als eine fpecififch neue Religion fich erfaßt und von ber ichutenben Umbullung bes Jubenthums losgeloft hatte, lag bas Beburfniß einer Auseinanderfetung mit ben geiftigen Bilbungemachten ber Alten Welt tief im Beift ber Beit und regte fich in ben verschiedenartigften Bestalten, balb ale Berlangen nach einem tiefern Berftandnig ber, auch im Chriftenthum als Autorität festgehaltenen, altteft. Religionsurfunden, balb ale Trieb jur philosophischen Erfaffung ber driftl. 3bee, balb ale phantafievolle Ausgleichung bes Chriftenthums mit den tieffinnigen, aber oft baroden Mythen ber oriental. Religionen. Da bie Formen, in welchen bie neue Gebantenwelt fich bewegt, burchweg felbft mythologische find, fo lag ein Antnitpfen an beibnifche Mythenfreise nabe genug, und hat nicht blos bei ber "baretifchen" Gnofis, sondern auch bei folden ftattgefunden, bie niemals mit ber gemeinfrichl. Trabition in Conflict ge-Die Borftellungsformen, in welchen fich bie Apologeten und bie alexandrinifchen Bater bewegen, find ebenfo gut wie die gnoftischen Lehren von der Meonenwelt, dem Demiurgen, ber Ogboas und ber Bebbomas u. f. m., eine driftl. Mythologie, bie biefen Damen nicht weniger ale bie Phantafien ber Gnoftiter verbient, wenn man fie auch fpater jum firchl. Dogma gestempelt hat, mahrend man jene mit beiligem Abichen gurudwies. Der Unterschied liegt lediglich in bem Berhaltniß, welches biefe chriftl. Dhithendichtung fich jum unmittelbaren frommen Bewuftfein ber Gemeinde gegeben bat.

Und bier treten une ale Dertmale ber baretifden Gnofis theile die, einen flaren Ridfall in beibnifche Anfchauungen bezeichnende Trennung bes Beltichopfere vom bochften Gott, theils ein, die fittliche Burechnung birect und ausbrudlich aufhebenber metaphpfifcher Dualismus, theils endlich ber bewufte Dofetismus entgegen, der Die Menfcheit Jefu ober, wenn er biefe festhielt, die mabrhaft menfchliche Erscheinung bes Chriftus in bem Denschen Jesus für Schein erklärte. Ein völlig flicheres Kriterium freilich ist keins von allen. Es hat gnostische Spsteme gegeben, die keinen "Demiurgen" kennen, wogegen umgekehrt bie fpater firchlich geworbene Logoslehre bis ins 3. Jahrh, hinein vielen als Zweigötterei erichien; auch mas bie tath. Rirche von ben himmlifchen Dachten und Gewalten, ben Engeln und Erzengeln glaubt, unterschied fich in ber Gache nur wenig bon ben gnoftischen Meonenreiben. Cogar ber metaphpfifche Dualismus und ber Dofetismus find trot allen Streitene bagegen thatfachlich nicht minber bon tath. Lehrern bertreten worben, wogegen hinwieberum manche Gnoftiter fich ber Willensfreiheit annahmen und auch für ein wirflich menichliches Leiden und Sterben bes Erlofere in ihren Spftemen Raum ju fchaffen fich muthten. Inebefondere ber metaphpfifche Unterschied zwifden einem boppelten, ja breifachen Menschengeschlecht, zu welchem fich bie gnoftische Scheidung ber "Glaubenden" und "Wiffenben" jugefpitt hatte, wird wenigstens im weitern Berlauf ber gnoftischen Bewegung vielfach wieder gemilbert ober völlig aufgegeben. Aus biefer Cachlage erwächst für bie Gefchichteforschung eine eigene Schwierigfeit, Die namentlich auf ben Berfuchen laftet, bas Beitalter mancher, nicht ausbrudlich an befannte Ramen gefnupfter gnoftischer Ericeinungen, und ber Schriften, in welchen biefelben uns begegnen, gu bestimmen. Diefelbe mehrt fich noch bei ben unbestimmten und verwaschenen Bugen, mit welchen die bestrittenen ober gar nur beiläufig bertidfichtigten Geftenmeinungen noch in Schriften, Die nachweislich in die Ditte des 2. Jahrh. geboren, wie in der pfeudo-ignatianifchen Literatur ober im Birten bes Bermas, gezeichnet werben. Bermanbte Meinungen und Brauche begegnen une öftere bei zeitlich und raumlich fehr weit auseinanderliegenden Parteien, mahrend umgefehrt das firchl. Bewußtfein ihnen gegenüber bei verschiebenen Schriftftellern fehr verschiebene Grabe von Empfindlichfeit zeigt. Go ift unter ben großen tath Rirchenpatern Clemens Alexandrinus bon ber gnoftifchen Beltanichanung innerlich felbft aufs tieffte berührt, und ftellt ber eifrig bestrittenen Baretifchen Gnofie eine tath. Onofie gegenüber, mogegen ein Brenaus in ber Unmittelbarteit feines firchl.-trabitionellen Glaubens fich ichon zu ben allgemeinen Grundvoraussegungen ber Gnoftiker nur ablehnend verhalten fann. Mehnliches mar auch in weit frubern Beiten ber Fall, und wenn man unzweifelbaft gnoftische Lehren ichon im R. T. berudfichtigt findet, fo fragt fich, inwieweit auch bier eine individuell berichiedene Stellung berichiedener Schriftsteller jur Gnofis anzuerfennen fei. Bebenfalls wird man eine Gnofis im weitern und im engern Ginn unterfcheiben muffen. Die mythologische Borftellungsform ift nicht einmal filr bie erftere ein charafte-

riftifches Mertmal; fie ift bie natürliche Bulle, in welche gang allgemein ber religiofe Bebante fich fleibet. Gin Dehr ober Beniger macht bier nur bann einen Untericiet. wenn bie driftl. Frommigfeit in ihrer unmittelbaren geschichtlichen Bestimmtheit fich an ber Grenze bes ohne Schaben fitr ihren thatfachlichen Gehalt Affimilirbaren angelangt findet, wo bann ein fehr begreiflicher Gelbsterhaltungetrieb bem ilppigen Buchern ber Bhantaflegestalten einen Bügel anzulegen beginnt. Go ift eine ausgebehnte Angelologie und Damonologie, fo nachmale auch bie Logoslehre vom fircht. Bewuftfein angeeignet worben, und gut firchl. Lehrer malten fich ben Rampf gwifchen bem Reich Gottes und bem Reich bes Teufels ober ben Brocef Chrifti und Satans in Farben aus, welche jum guten Theil bon ihren gnoftischen Gegnern gemischt maren; bagegen verlette bie Los trennung bes Belticopfere und Gefengebere vom Chriftengott bas monotheistische Bewußtsein bie in die Burgel hinein, und, wie es fcheint, ift geschichtlich gerade biefe Lehre ber Brifftein geworben, an welchem nachmals bie Beifter fich ichieben. Bie wenig bie Rirche bes 2. Jahrh, geneigt ober befähigt mar, aus Bramiffen, die für unfer Denten nothwendig jum Dofetismus führen, ohne meiteres bie Confequengen ju gieben, lebrt befonbere beutlich bas Beifpiel bes alexanbrinifden Clemens, ber bie botetifche Berfluchtigung bes menschlichen Erlöserlebens bes Logos mit Baffen beftreitet, die handgreiflich aus ber Ruftlammer ber Begner entnommen find. Die Scheibelinie bezeichnet auch hier bie bewußte und ausbrudliche Leugnung, bag Chriftus, ber Gohn Gottes, wirklich im Fleifch getommen fei. Die tath. Onofie balt, gegenüber ber beibnifchen Auflöfung ber gottlichen Monarchie und ber fpeculativen Berflüchtigung ber überlieferten Beilethatfachen, ben gemeinchriftl. Glauben feft ober will ihn boch festhalten, und baut bie Glaubeneregel ale Schutmehr auf gegen bie hereinflutenden wilben Bogen beibnifcher " Philosophie"; Die "baretifche" burchbricht biefen Damm, verwirft mit großerer ober geringerer Rubnbeit bie traditionellen Autoritäten und nimmt zu einer angeblichen Geheimlehre ihre Buflucht. welche, nur für bie anserwählten Raturen bestimmt, unter dem Siegel ber tiefften Ber fdwiegenheit von den Aposteln ber überliefert worben fei. Die Grenglinien find fliefent im großen und gangen ift boch bie berfchiebene Richtung biefer boppelten Bewegung um vertennbar (val. meine angeführte Schrift, G. 24 fg., 45 fg.).

Im weitern Sinn ist Inosse überhaupt eine tiefere Erkenntnis im Unterschied dem populären religiösen Bewußtsein. Dieses "Wissen" braucht zum "Glauben" durchauf nicht im Widerspruch zu stehen; im Gegentheil schließt es zunächst an diesen sich hat in ihm den gegebenen Stoff, mit dem es sich beschäftigt. Die Absicht richtet sich zunächst darauf, den Inhalt, welcher im gläubigen Bewustssein gegeben ist, durch tiefen Einsicht in dessen genach ihr der Ausgestellung die Vernach siehen Zusammenhang denkend zu begreifen. Die Boraussetzung hierbei ist gerade, daß die alten Autoritäten für den Glauben noch sesten gestellungswelt dange fich herauf, sir den Glauben noch sesten gene ausbrikaliche und innerlig befriedigende Legitimation such i. In diesen Simue hat schon das nacherilische Indenthum ebenso gut wie das muttendeutende Deidenthum

eine Gnofis gehabt (f. Alexandrinifche Religionephilofophie).

Innerhalb der christl. Gemeinde lassen sich taum größere Gegenstüte denten, als die urappostolische Bertlindigung auf der einen, der ausgebildete Gnosticismus des 2. Jahrt. auf der andern Seite. Demnach haben auch schon die ältesten Razarener eine Gnoftel. im weitern Sinne des Wortes, geildt. Die sproptische lleberlieferung berichtet einen Spruch Jesu an seine Idinger: "Euch ist gegeben, die Geheinnisse des himmelreiches pu erkennen (gnonai); jenen aber (der ungläubigen Boltsmenge) ist es nicht gegeben" (Watth. 13, 11). Der Spruch ist dei Matthäus mit der paradolischen Lehrweise Jesu in Berdindung geseht und soll erläutern, warum er zum Bolt nicht in eigentlicher Rede, sondern nur in Gleichnissen spricht. Es ersitle sich an ihm die Weissgaung des Jesaja (Kep. 6, 9 fg.): "Ihr habt Ohren zu hören und begreift nicht, mit sehenden Augen seht ibt und nehmt es doch nicht wahr; denn verhärtet ist das Gerz diese Volks, mit ihren Ohren hören sie scholks, mit ihren Ohren hören sie scholks, wie Augen haben sie verschlossen" (Watth. 13, 14 fg.; Aps. 28, 25; 306, 12, 40).

Die Jilngergemeinde steht hiernach der nicht messiasgläubigen Masse des Bolls als die Wissenben den Nichtwissenden gegeniber; jene besteht die Gnosse der Mysterien des Gottesreichs, die diesen verschlossen ift. Die Matth. 13 erzählten Gleichnisse, besonders den Untraut unter dem Beizen, dom Senston und vom Sauerteig legen die Oew-

tung nabe, baf icon biefe Borte ein Singuegeben über ben Standpuntt einfach unvermittelter Gläubigfeit enthalten, um die Entwidelung bes gottlichen Reiche unter ben umfaffenden Gefichtepunkt einer welthiftorifchen Betrachtung ju ftellen. Go gewiß aber eine folche auch in jenen Bleichniffen thatfachlich vor Augen liegt, fo ift bies boch nicht ber nachfte Ginn ber angeführten Borte. Ueberdies fteben bier nicht Glauben und Biffen, fondern die höhere Einficht der Gläubigen und die geistige Blindheit der Ungläubigen queinander im Gegenfat. Unter den Migfterien des Gottesreichs ift vielmehr der den Buben verborgene gottliche Beilewille ju verfteben, ber ben Jungern burch ben Deffias Bejus erfchloffen ift. Diefen Beilewillen tann bie altefte Gemeinbe aber nirgenbe anbere gefunden haben, ale in ben Urfunden bee M. T., beren rechtes Berftanbnig ihr erft ber Reffias eröffnete (Lut. 24, 27). Die Gnofis ber Mufterien bes Gottesreichs ift bie rechte, bom Beift Gottes gewollte Auslegung ber Schriften, Die Ginficht in Die erfüllten Beiffagungen bes M. T. Ihrer Form nach pneumatifche Auslegungefunft, ift biefe Gnofis ihrem Wefen nach bentenbe Bermittelung bes neuen driftl. Bewuftfeinsgehalts mit ber jub. Borftellungewelt, vollzogen auf bem gemeinsamen Boben bes altteft. Offenbarungsglaubens. Die pneumatifche ober allegorifche Auslegung felbft mar nichts Renes; man hatte fie langft in den jub. Schulen geilbt, ja auf fefte Regeln und Befebe gebracht. Das Reue war die Gewifiheit von Jefu Deffianität; aus ihr entftanb fur bas, noch in ben Formen bes jub. Bewuftfeins fich bewegenbe Denten ber Urgemeinbe bas Beburfnig, bas gefchichtliche Bild bon Jefu, feinem Leben, Birten, Sterben und Auferfteben in ben heiligen Urfunden wiederzufinden. Go ergab fich von felbft als Mittelpunkt diefer Onofis ber Schriftbeweis für ben in bem Rreugestod Befu und in feiner Auferstehung offenbar geworbenen gottlichen Billen, bor allem die hinwegraumung bes Mergerniffes, welches ein jub. Berg an einem gefreuzigten Deffias nehmen mußte.

Die Darlegung ber neugewonnenen Schriftertenntniß icheint fich in Streitunterredungen ber Ragaraer mit ben pharifaifchen und fabbucaifchen Schriftgelehrten in ben Synagogen vollzogen zu haben (Bauerath, "Der Apostel Baulus" [Beibelberg 1865], S. 16 fg.). Wenn auch ber Glaube ber erften Bitnger an Jefu Deffianitat nicht auf ben Ericheinungen bes Auferstandenen rubte, fo waren biefe boch für fie eine nachträgliche gottliche Legitimation, welche fur ihr eigenes Gemuth bas "Aergernig bes Rreuges" bin-In ben Streitunterredungen mit ben Schulen ber Wegner mußte baber nothwendig ber Schriftbeweis für bie Auferstehung bes Deffias in ben Borbergrund treten. Man bewies fie aus dem 16. Pfalm (Apg. 2, 25-32), und fand fie bald auch in andern Schriften wieber (3. B. Bf. 2; vgl. Apg. 13, 33 fg.). Stand einmal Jefu Auferstehung als gottgewollte, icon im A. T. vorausvertiindigte Thatfache fest, fo fand man balb fein Leiden und Sterben ebenfalls in ben beiligen Schriften geweiffagt. Denn "mußte nicht Chriftus foldes alles leiben, um gu feiner Berrlichteit einzugeben?" (Lut. 24, 26 fg.). Bar auch ber Tob bes Deffias junachft burch bie Bosheit ber gottlofen Boltsobern herbeigeführt, fo hatte ihn Gott boch nicht nur durch bie Erhöhung bee Befreuzigten wieber gut gemacht (Mpg. 5, so fg.), und bamit ben Fluch gebrochen, ben bas A. I. (5 Dof. 21, 28) über jeben, "ber am Bolg bangt", ausspricht; nein, bie Schrift felbst hatte es ja vorausverfiindigt: "Er war verwundet ob unferer Gunden, germalmt ob unferer Diffethat. Die Strafe lag auf ihm, auf bag wir Frieben hatten, und burch feine Bunde find wir geheilt." Das 53. Rap. Jefaja's erfchien ber gläubigen Gemeinde mit einem mal in einem gang neuen Licht und erichlog ihr bie verborgenften Mufterien bes göttlichen Rathichluffes (Datth. 8, 17; Mart. 15, 28; Lut. 22, 37; Apg. 8, 32 fg.; 1 Betr. 2, 2. 24). Jest erfannte man auch, wer ber jum Edftein geworbene Stein fei, ben bie Bauleute verworfen (Bf. 1 18; vgl. Apg. 4, 11; Matth. 21, 42; 1 Betr. 2, 7; Eph. 2, 20), ber Stein bes Unfloges, ber Felfen, ber jum Fall gereicht (Bef. 8, 14; bgl. Rom. 9, 33; 1 Betr. 2, 7), ber toftbare ausermablte Stein, ben Jahre ale Grundstein in Bion gelegt (Jef. 28, 16; vgl. 1 Betr. 2, 6). Mus gahllofen Stellen bes M. T. fette man bas Bilb bes Deffias Jejus gufammen; ber Berrath (Sach. 11, 13), ber Tob am Rreng (4 Dof. 21, 9), bas Grab unter Freblern ( 3ef. 53, 12), ber Langenflich (Sach. 12, 10), Die Bertheilung ber Rleiber (Bf. 22, 19), aber weiterbin auch die Ericheinung des Borlaufers, Die Abfunft Jefu aus Ragareth, feine rriedrige und bemuthige Erfcheinung, feine Sanftmuth und Milbe, banach fein Gingug in Berufalem auf einem Efelefüllen u. f. w., bas alles ift nach Gottes Billen gefcheben,

genau wie die Schriften es weiffagten, ober "auf bag die Schrift erfullet merbe".

Das war die Mnofis der altesten Messagemeinde; sie nahm fitr sie die "Decke" hinweg, die frührer "auf ihrem Herzen lag, wenn Mose gelesen wurde" (2 Kor. 3, 13), Und dennoch waren, wie Baulus erkannte, auch ihre Augen noch immer bedeckt, daß sie die Berganglichteit des Glanzes auf Wose's Angesicht nicht zu erblicken vermochten.

Der Unterschied bee paulinifchen Evangeliums bon ber altesten meffianifchen Berfündigung besteht mefentlich barin, bag baffelbe Gnofie ift, Gnofie bee Rreuzestobes Chrifti und bes barin offenbar geworbenen göttlichen Beilewillens (Bolften, "Bum Evangelium bee Baulus und bes Betrus" [Roftod 1868], G. 102 fg.). Anfnitpfend an bie altere Borftellung bom Kreugestob bes Deffias ale einem Gifntob fitr bie Sitnben bes Bolle findet Baulus ir biefem Rreugestod ben Beilewillen Gottes concentrirt. Das "Mergerniß bes Rreuges" ift ihm nur bann mahrhaft hinweggeraumt, wenn es gelingt, bas, mas bem jub. Bemuftfein jum bleibenden Unftog gereicht, teleologisch ju begreifen und in ben Mittelpuntt ber religionegeschichtlichen Betrachtung ju ftellen. Für ein fo fcarfes Denten, wie bas feinige war, reicht es nicht aus, ben Rreuzestob bes Deffias nur als gegebene Thatfache binaunehmen und nachträglich ju rechtfertigen. 3m Bufammenhang ber jub. Gefeteelehre tam ihm boch feine wefentliche Stellung ju, fondern hochftene bie Bebeutung eines gottgeordneten Dlittele, bas Gefet treuer ale die Bater ju erfüllen. Bie tonnte ihm aber auch nur diefe Bebeutung gutommen, wenn boch baffelbe Gefet feinen Bluch fiber ben ans Rreng Befchlagenen verhängt? Bier traten für ben Apostel nun Thatfachen bes perfonlichen Gelbstbewuftfeins hingu, um ihm bas Berftandnif bes im Rreugestob bes Deffins beichloffenen gottlichen Mufteriums zu eröffnen. Es war die innere Erfahrung von ber Rnechtichaft bes Willens unter bem Gefet, jener inwendige Rampf in ber Geele zwifden Beift und Bleifch, swifchen Gottes Befet und ber Gunbe Befet, Die thatfachlich am eigenen Bergen inne gewordene Unmöglichfeit, burch Gefeteemert Gerechtigfeit bor Gott ju erlangen - mit Ginem Wort die lebendige Erinnerung an ben Buftand bes ungludlichen Gelbstbewußtfeins unter bem Gefet, beffen innere Qualen fein ernftlich und eifrig nach Friebe mit Gott ringenbes Gemitth an fich felbft erlebt hatte. Wie, wenn bas Befet nach gottlicher Abficht gar nicht bie Bestimmung hatte, gur Gerechtigfeit ju fuhren, wenn Gott vielmehr in Chrifti Rreng einen gang neuen Beileweg für Die Denfcheit eröffnet hatte? Die Erscheinung bes Getreuzigten im Lichtglang ber gottlichen Berrlich-teit, in einem "himmlischen" ober "pneumatischen", von ber Glorie Gottes umfloffenen Leib, antwortete auf diefe Frage ein lautes Ja. Gott felbft hat alfo wirflich ben Befreugigten gu einem neuen leben erwedt und gu feiner Rechten im himmel erhobt; bie Berfundigung ber alteften Ragarder beruht alfo auf thatfachlicher Bahrheit. Ift aber Befus wirklich ale ber Deffias Gottes legitimirt, fo gewinnt fein Rreugestob für bas Denten bes Baulus noch eine gang andere Bebeutung als in ber urapoftolifden Bredigt. Das Beheimniß bes Rreuges verfteben, beift ben Beilewillen Bottes ergründen.

Ale Gefrengigter fteht auch Chriftus unter bem Fluch bes Gefetes, aber gugleich ift mit feinem Tob ber Befetesfluch aufgehoben. Das Gefet verpflichtet ja ben Denfchen nur folange er lebt. Dun ift aber ber Git ber Glinbe bas Fleifch, und folange ber Menich im Bleifch ift, fteht er unter ber Berrichaft ber Gunbe, folglich unter bem Much bes Gefetes. Chriftus aber als ber Sohn Gottes ift pneumatifchen Befens, alfo fanblos und frei bom Gefet. Dag er Fleifch annahm, wie wir, tann alfo feinen anbern 3wed haben, ale bas Fleifch, und in bem Fleifch bie Gunde gu unferm Beil am Rreng ju tobten. Dem Gefet, welches ben Tob bes Glindenfleisches verhangt, wird in ber Abtöbtung bes Fleisches Chrifti zutheil, mas es nach Gottes Ordnung zu beanfpruchen berechtigt war; infofern ift ber Guhntob bee Deffias ber Thaterweis ber Gerechtigfeit Bottes; ber Gluch, ben bas Befet Bottes über ben Uebertreter verhangt, trifft auch bas Bleifch bes Deffias, fofern es am Rreug bangt. Bugleich aber ift mit bem Tob feines Bleifches ber Gluch bes Gefetes gebrochen; einmal ber Gunbe geftorben, ftirbt Chriftus nicht mehr, fondern lebt bon ben Tobten erwedt in einem neuen pneumatifchen Leben, über welches bas Gefet teine Bewalt mehr hat. Much bies aber ift ju unferm Beften gefchehen, bamit auch wir ber Gunbe und mit ber Gunbe bem Gefet abfterben und in einem neuen Leben, welches bas Bneuma bes Defflas in uns erzeugt bat, manbeln tonnen. In ber Taufe auf ben Rreugestob und auf bie Auferftebung Chrifti wird ben Glaubigen bie Beiletraft jenes Tobes und biefer Muferftehung perfonlich ju eigen gegeben; burch gottliche Uebertragung bes in Chriftus Befchebenen auf ihre Berfonen ift auch ihr fleifc ber Gunbe

und dem Gefetz gestorben, sie find von der Sindenfchuld und dem Gesetsessuch, von der Sündenherrschaft und der Anechtschaft unter dem Gesetz frei, erhalten gnadenweise die Rechtsertigung vor Gottes wahrhaftigem Gericht, und als Gerechtsertigte den Geist des Sohnes Gottes als ein neues Ich an der Stelle des alten, welches freiwillig die sittlichen Forderungen Gottes erfüllt und von keinem Tribunal mehr verklagt oder verurtheilt werden fann.

Das ist das "Evangesium vom Krenz", welches Paulus sehrte. Im Krenz Christisse ein ganz neues heissprincip offenbart, gegenüber der doch unmöglichen Gerechtigkeit and bem Gefets: die Gerechtigkeit aus Gnaden durch Christi Blut, die dem Eddubgen in der Taufe auf dem Gebreuzigten zugesprochen wird. Folglich können jeht nicht mehr, wie dies die urapostolische Anschauung war, der Gesetsweg und die im Krenz erschienene Gnade nebeneinander bestehen; eins schließt vielmehr das andere nothwendig ause. In Schrift Krenz hat das Gesetz eine Endschaft erreicht; zugleich aber ist deendamit jeder vermeintliche Borzug der Inden dor den Heidenschlich untversell; wie alle ohne Unterschied unter Sitte Gnade Gottes ist vielmehr schlichtsin universell; wie alle ohne Unterschied unter Situed beschiedlichen sind, das gnadenweise ofsendarte heil auf alle Bläubigen ohne Unterschied: Gott ist nicht biss der Inden, sondern auch der Heiden Gott.

Bur Gnofis bes Rreugestobes wird aber biefes Evangelium erft baburch, bag es als iöttlicher Beilswille aus ben beiligen Schriften fich rechtfertigen laft. Der Begriff ber Inofis hat bei Baulus überall biefe bestimmte Beziehung auf ben in Christus offenbarten jöttlichen Beilewillen (Rom. 3, 17; 6, 6; 11, 33 fg.; 1 Ror. 1, 5. 21; 2, 8; 12, 8; 13, 9. 12; ? Ror. 2, 14; 4, 6; 5, 16; 8, 9; 10, 5; 11, 6), speciell aber ift fie das rechte Berftundnig effen, mas ber Beift Bottes in ben beiligen Schriften uns fagt (Rom. 2, 20; 7, 1; 10, 19; Bal. 3, 7; bgl. 1 Ror. 1, 21; 2, 8; 14, 16). Das fpecififche Mittel, ben Beilevillen Gottes aus ben Schriften ju ergrunden, ift baber auch fur Baulus bie pneunatifche Interpretation, nicht gerade immer bie eigentliche Allegorie, obwol er auch biefe u handhaben weiß (1 Kor. 10, 1-12; Gal. 4, 21-81), fondern überhaupt die von dem rammatifchen Bufammenhang und bem geschichtlichen Ginn ber altteft. Borte abfebenbe luffindung eines tiefern Sinnes, den die Anwendbarkeit des Wortlautes biblischer Stellen uf irgendeine Seite bes Evangeliums bom Rreug an bie Sand gibt. Dit Bulfe biefer luslegungemethobe weiß Baulus alle Geiten feines Evangeliums, auch die bem jub. Beift aftokiaften, aus bem M. E. gu begrunden: bie Unmöglichfeit ber Befeteserfüllung bei ber lgemeinen Gindhaftigfeit aller, bie Beftimmung bes Gefetes, nicht fowol jum Beil ju ihren, ale vielmehr bie Gunbentnechtschaft jum Bewußtsein ju bringen, bie Mufhebung Befetes burch Erfüllung ber Berheifjung, welche alter ift ale bas Befet, bie Beehung ber Berheifung auf Chriftus, ben geiftlichen Abrahams- Samen, bie Aufhebung 8 Befetes burch feinen am Rreng Chrifti vollzogenen Fluch, die Berechtigfeit aus m Glauben an ben Gott, ber bon ben Tobten erwedt, Die objective Burechnung ie ber Gunde fo ber Gnabe, bie Berufung ber Beiben an bie Stelle ber ungläubigen uben u. f. w.

Es liegt in ber natur bes Paulinischen Ebangeliums, bag in ihm Glauben und liffen wenigstens formell anseinanderfallen. Baulus hatte feine Lehre nicht blos, wie : altefte Gemeinde, gegen ungläubige Bolisgenoffen, fonbern auch, und zwar vorzugsife, gegen ben Unftog, ben bas Jubendriftenthum an ihr nahm, ju rechtfertigen. Der laube an ben Gefreugigten und an bie Guhnfraft bes Rreugestobes mar ihm mit ben ibenchriften gemein; nur bie principielle Bebeutung, welche Paulus diefem Rreugestob b, bas Baulinifche "Bort bom Rreug" in bem pragnanten Ginn, in welchem er felbft nahm, blieb bem judendriftl. Bewußtfein ein Aergerniß, wie fehr auch feine gange bre bon Anfang bis Ende barauf Bebacht nahm, bas Aergerniß bes Kreuzes hinweg-Dennoch war ber Apostel felbft noch weit bavon entfernt, feine Gnofis als en bobern Standpunkt bem gemeinchriftl. Blauben, ben auch bie Urgemeinde theilte, eniberguftellen. Er mar vielmehr aufe lebenbigfte babon überzeugt, bag bie Confemgen, Die er aus ber Thatfache bes Rreugestobes Chrifti gezogen hatte, einem jeben, mittels des Glaubens an ben Deffias Jejus felig werben wollte, ohne Biberrebe (euchten mußten, bag fie gar nichts anderes feien, als ber für bas Bewußtfein entfelte Gehalt bes in jenem Glauben unmittelbar icon Gefetten. Darum tonnte er Betrus, als biefer es magte, bas niebergeriffene wieber aufgubauen, unbebentlich ber

Benchelei zeihen. Aber thatfachlich war allerbings bas Baulinifche Evangelium feinesmeg mit ber gemeinchriftl. Glaubenspredigt identisch. Es war ein mit fcharfer, oft alli fpiper Dialettif ausgeführtes theologisches Spftem, und die pneumatifche Deutung almei Stellen, die im Dienft biefes Guftems ftand, war feineswege für jeden überzeugend. 3 Baulus felbst hat ein Bewußtsein bavon, daß fein pneumatifches Schriftverftandniß bor nicht ohne weiteres zugleich mit bem driftl. Beiloglauben gegeben war. Die Gnofis i nach ihm doch nur dem "pneumatischen", nicht dem "pfpchischen" oder fleischlichen De fchen jugunglich (vgl. auch 1 Ror. 10, s fg.; Gal. 4, 28. 29), wie benn überhaupt nur be "Bneumatiter" etwas vom Reich Gottes verfteht, mahrend bem "Binchiter" bas Ber ftandniß beffelben verschloffen bleibt (1 Ror. 2, 13 fg.). Es liegt nabe, unter ben "pf dijden" Meufden nur bie Juben, benen bas Bort vom Rreug ein Mergernig ift, mi bie Griechen, benen es eine Thorheit ift, ju verfteben (1 Ror. 1, 23). Aber gleich ba Folgende lehrt, daß Baulus auch ju feinen Korinthern nicht als ju "Bneumatitern" rebe tonute, fondern nur ale ju "fleischlichen Menfchen", ju "Unmundigen in Chriftue", Dene er nur Mild, nicht feste Speife reichen durfte (1 Kor. 3, 1 fg.). Der Apostel fcheide unter ben Chriften felbft Unmundige und Bollfommene, und rebet nur ju ben letter von ben Dhifterien ber gottlichen Beisheit (1 Kor. 2, 6 fg.), und hiermit ftimmt, baf in bie Gnofis auch fonft ale besondere Gnadengabe aufgahlt (1 Ror. 12, s; 13, 2. s; 14, 6, und diejenigen, welche ihrer Gnofis fich jum Schaben ber bruberlichen Gintracht über beben, jur Liebe mabnt, welche großer fei (1 Ror. 8, 1 fg.; 13, 2).

Aber dieser Unterschied von Glauben (Bistis) und Wissen (Gnosis) ift doch nur eussperieller, kein materieller. Die Gnosis ist kein materiell höherer Standpunkt über dem Glauben, sondern die denkende Vermittelung dieses Glaubensinhalts selbst für das Bewußstein; keine Aussedmung des Glaubens selbst ins Denken, sondern Begründung desielbe sit das Denken. Der spätere Gegensat von Pistis und Gnosis ist für Paulus schauben darum ummöglich, weit "Glaube" dei him nur im subjectiven, nicht im objectiven Sindelt, weit "Glaube" dei sondern das Glauben. Es besteht bei im baher auch kein Gegensat zwischen krefte. Ueberlieferung und tieferer Erkenntnnis, sonder auch kein Gegensat zwischen dem unmittelbaren frommen Bewußtsein und der denkenden Resterion, nach seiner eigenen Ausschlang aber nicht einmas bieser, sondern nur der Unterschied zwischen dem unmittelbaren frommen Bewußtsein und der denkendenkeit wie den der und keiner eigenen Ausschlang aber nicht einmas bieser, sondern nur der Unterschied zwischen dem unmittelbaren Gehalt seines Evangeslund selbst und dem pneumatische Schristebeweis sit die Wahrseit, das göttliche Recht und den innern gottgevollten ke

fammenhang beffelben mit ber Gefammtgeschichte ber Menschheit überhaupt.

Auf diesen Standpuntt umfassender weltgeschichtlicher Betrachtung hat sich allerdings of Baulinische Gnosis gestellt, wie am deutlichsten aus der großartigen Paradiguischen Abam und Ehristung ind Ertösinung herdorgeht (Röm. 5, 12 fg.; 26, 11 Mor. 15, 48 fg.). 3hr Object ist in diesem umfassendern Sinn der durch die gewordene göttliche vorbereitete, den Aconen verdorgene, in den letzten Tagen aber offense gewordene göttliche Nathschichus, dessen praktische Berwirklichung die Ertösungsreligion wie heitenmission ist. Wird auch die Aneignung der Ertösung nur durch den Glauben nicht durch das Wissen vermittelt, erschließt also gerade der Glaube das praktische Fisikundis des göttlichen "Mysteriums", so besteht doch das Welen der Gnosis genauer durch in hen etgriffenen göttlichen Heiswillens, zusonnut, zu erkennen, also in der tiesern, der den Mauben praktisch erwisslichen Ersenntnis des objectiven Verpältnisses, in welche Gesten und Evangelium, Verseizung und Erfüllung, alltestamentliche und neutest. Religions blonomie zueinander stehen.

Auch der Berfasser des Hebräerbriess unterscheidet in einem handgreislich der Sa kor. 3, 1 sg. nachgebildeten Abschnitt ausdrücklich zwischen einer volltommenern Einst und den Anfangsgründen der christl. Erkenntnis (Kap. 5, 11 sq.). Zu leştern zöhlt was den Inhalt der gemeinchristl. Bistis ausmacht, die Predigt von Busse und Glauf Tause, Handausserschein von Busse und Glauf Tause, handausserschein der dem "Bort der Gerechtigkeit" die Lehre vom Pochemprich ihmm Erkenntnis oder dem "Bort der Gerechtigkeit" die Lehre vom Pochemprich ihmm Christi und seinem Berhältnis zum alttest. Eulussinstitut. Bei aller Anduspia an Paulinische Gedanten bewegt sich die Enfosse bes Berfassers doch auf einem weieus andern Boden. Ihr Gebiet ist nicht mehr, wie dei Paulus, die Sphäre der Dasselchichte. Das Geschächtliche, Ersahrungsmäßige, in der unmittelbar gegenwartt.

Glaubensgewißheit zugleich Gefette tritt zurud hinter Die ibeale Belt, hinter Die Rich= tung bes Dentens auf tranfcendente Regionen. Judenthum und Chriftenthum verhalten fich nicht wie Bergangenes und Wegenwärtiges, fondern wie Wegenwärtiges und Runftiges, Brbifches und himmlifches, finnliche Bille und geiftiger Rern, bieffeitiges Borbild und jenfeitige Bollendung (vgl. auch Solymann, "Bubenthum und Chriftenthum im Zeitalter ber apotryphifchen und neutestamentlichen Literatur" [Leipzig 1867], G. 589 fg.; Baur, "Borlefungen über neutestamentliche Theologie" [Leipzig 1864], G. 230 fg.). Wie die mahre Bollenbung der irdifchen Gefchide in einem nicht blos geitlichen, fondern auch raumlichen Benfeits erwartet wird, fo besteht auch die vollendete Erfenutnif barin, in bem mofaischen Cultusinftitut ben Schatten bes Runftigen gu ertennen, bas irbifche Abbild einer Boll- . endung, die noch nicht mit bem irbifden Erlöferleben Chrifti, fondern erft mit feinem Eingang ine himmlifche Allerheiligfte getommen ift. Dan mertt es biefer Darlegung an, daß fie weniger eine Lofung bringender praktifcher Fragen bezwedt, als vielmehr eine theoretifche Burdigung ber altteft. Religionsform. Indent ber Berfaffer bas Gefet faft lediglich als Cultusinstitut in Betracht zieht, nimmt er feineswege Bezug auf bie praftifche Frage nach bem Berhaltniß feiner Lefer jum Tempelcultus - fonft wurde er fcmerlich ftatt bom Tempel immer nur bon ber, ficher ber Bergangenheit angehörenben, Stiftshutte geredet haben - fondern er will fich mit feinen Lefern iber bas Berhaltniß von Bubenthum und Chriftenthum principiell auseinanderfeten. Das praftifche Intereffe, welches ihm ben Unlag jum Schreiben bot, liegt alfo jedenfalls nicht bort, wo man es gemeinhin fucht, in bem Rudfall feiner (vermeintlich palaftin.) Lefer jum jub. Tempeldienft, welcher vielmehr, wenn nicht alles triigt, für den Berfaffer ichon in der Bergangen= heit liegt (vgl. auch Bolkmann, "Ueber die Abreffe bes Gebraerbriefs" in ber "Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie", X, 1-35).

Das Bort Gnofis tommt im Bebraerbrief nicht bor, obwol ihm, wie fcon aus bem Befagten fich ergibt, die Sache nicht fremd ift. Auch die allegorifche Interpretationes methobe ift ihm völlig geläufig; obwol er nur felten burch Gubftituirung eines pneumatifchen Ginnes an ber Stelle bes Wortfinns biblifcher Spriiche argumentirt, fo ift dafür feine gange Auffaffung ber altteft. Beileanstalt von thpologifden Gefichtepuntten beherricht. Bie Delchifebet ein Typus auf Chriftus ift, um icon ju Abraham's Beit bas volltommene Briefterthum vorzubilden, fo findet er überall im A. T. Borbilder auf Chriftus: ben treuen Dienft bes Doje, ben Gingug ine Gelobte Land ber Rube unter Jofua, die Berufung Maron's, die Opferung Ifaat's; vor allem bas alte Opferinftitut felbft, mit feiner Stiftebutte und bem Allerheiligften barin, bem Borhang, bem Opferblut, bem Opferaltar, ben Eigenschaften und Berrichtungen bee Sobenprieftere. diefer Typologie ift ber, die für die Anschauung bes Berfaffere feststehende Ibentitat bes wefentlichen Gehalts ber altteft. Offenbarung mit ber driftlichen, zugleich aber die wefentliche Reuheit bes in Chrifti Blut gefchloffenen Bunbes gegenüber ber Unvollfonimenheit und Ungenüge bes alten, wie er fich im geschichtlichen Judenthum verkorpert, aus ben altteft. Urfunden felbft zu begritnden. Es ift bies alfo formell noch gang ber Standpuntt ber Paulinifden Gnofie, von ber fich bie bes Bebraerbriefe freilich materiell febr

wefentlich burch ihren alexandrinifden Ibealismus unterfcheibet.

Dieselbe Richtung auf transcenbente Regionen begegnet uns nun aber auch in den kleinen Paulinischen Briefen und der Deutero-Johanneischen Literatur, ader in einer so ausgeprägten Gestalt, daß man neuerdings dieselbe nur aus einer nahen Berührung mie der Gnoss im engern Sinn glaubte erklären zu können. Diese Berührung hat man gewöhnlich allein im Sun, wenn man von der Gnoss im N. T. spricht. Um aber die hier einschlagenden schwierigen Fragen zu entscheiden, wird es gut sein, zuerst die Schil-

berung ber in jenen Schriften befampften Irrlehrer ine Huge gu faffen.

Soweit die gegebenen Andentungen einen Schluß gestaten, zeigen die Irrlehrer des Kolosserbrieß (s. d.) eine entschieden frühere Entwicklungsstufe als die der Kastoralbrieße und des 1. und D. Johannesbrieße. Eine Reihe von Zügen scheinen auf effäische Ebjoniten zu führen. Daß sie Judenchrissen waren, ergidt sich aus ihrer Keier der Sabbate und Neumonde, wol auch aus der, wie es scheint, indirect dei ihnen vorausgesetzten Sitte der Beschneidung, welcher der Vriessischeiden, indirect dei ihnen vorausgesetzten Sitte der Beschneidung, welcher der Vriessischeidung argemitbersellt (Kol. 2, 11). Daß wir es hier aber nicht uit gewöhnlichen Judenchriten zu thun haben, zeigt der (Kap. 2, 22) gegen sie erhobene Vorwurf einer selbstigewählten Gottes-

Bibel - Berifon. 11.

diprenting Google

verehrung (έθελοθρησκεία), der Beobachtung von Menschensagungen und Menschenten. unter benen jedenfalls nicht die levitischen Speife- und Reinigfeitevorschriften gemeint fex fonnen. Benn ihnen alfo bie Enthaltung von gemiffen Speifen und Getranten (Rat 2, 16, 21), die Schen, gewiffe Dinge zu berühren, überhaupt eine rigorofe Aftefe borge worfen wird (Rap. 2, 23), jo haben wir hier fidjer nicht an die gemeinitid. Lebenefitte ; Biergn fommt ber, bei benfelben Brriehrern gerügte Engelbieuft und bie Ba ehrung ber ale befeelte Befen, ale Sternen- ober Planetengeifter, borgeftellten Simmele machte (Rap. 2, 18. 20). Im Gegenfat zu biefen Brethumern lehrt ber Rolofferbrief, baf bie gange "Fülle" (bas gange "Pleroma") fich auf Chriftus, bas Saupt und Schopfunge oraan aller irdifchen und himmlifchen Dachte, niedergelaffen habe (Rap. 1, 16 fg., 19). Ge fonnte fogar icheinen, ale hatten jene Wegner fich nicht bloe iiberhaupt mit angelologijden Speculationen beschäftigt, sondern auch Chriftus felbft ale Engelwesen borgeftellt, em Auffaffung, welche wieber in effaifchen Rreifen zu Baufe mare (Ritidl, "Die Entftehung ber altkatholifchen Kirche" [2. Aufl., Bonn 1857], S. 233). Indes befagt die Polemi des Briefs boch nur, daß sie die Christus gebührende Ehre auf die Engel übertrage: haben, enthält also feine positive Ausjage barüber, bag fie ihn felbft als Engelwejen por Bielmehr bleibt ebenfo möglich, bag fie ihn für einen blofen Denichen und Bropheten der Bahrheit gehalten haben, auf welchen etwa bei ber Taufe der Beilige Geift oder ein dem Pleroma angehöriges Befen herabtam (Ritid) in Bleet's ,, Borlefungen über die Briefe an bie Roloffer, ben Philemon und die Ephefier" [Berlin 1865], G. 16 Go gewinnen auch die Stellen ihr volles Licht, in welchen es beißt, Chriftus fei bat Bilb bes unfichtbaren Gottes, bas gange Pleroma habe auf ihn fich niebergelaffen (Rat 1, 15, 19; 2, 9). Auf die ben Gnoftifern fo geläufige Borftellung bom "Bleroma" nimm ber Brief offenbar in polemifcher Abfidit Begng, um bas, mas bie Wegner von ber Beifterwelt ausfagen, auf die in einem "Rleifchesleibe" (Rap. 1, 22; 2, 9, val. 11) ericienen göttliche Berfonlichteit Jesus Chriftus zu begieben (Rap. 1, 19; 2, 9). Dergleichen Spece lationen über bas gottliche Bleroma ober itber bie himmlifche Beifterwelt find bie "Bbile fophie", bor welcher ber Berfaffer warnt, ber "eitle Erng gemäß menfchlicher Gatung. uach ben Beltelementen und nicht nach Chriftne" (Rap. 2, s). Gicher rühmten fie fic einer Onofis, ber gegenüber mit nachbritdlicher Warnung bor Berführung burch icheinber einlenchtende Rebe auf Chriftus hingewiefen wird, in welchem alle Chate ber Beieber und Erfenntnig verborgen feien (Rap. 2, 3. 4).

Es leuchtet ein, daß wir es hier mit ganz andern Erscheunungen, als in den anerkannt echten Paulimischen Briefen zu thun haben. Weber die Gnosse, deren die "Starken" in Korinth sich rühmten (1 Kor. 8), noch die sonst in von den vergenen Briefen bekämpiter "falschen Applet" haben mit den Irrlehrern des Kolosserbriefs das Geringste gemein. Verwandte Zige begegnen uns nur dei den "Schwachen" in Vom, welche sich des Fleich und Weingenusses enthielten und auf die Beobachtung der jüld. Festzeiten ein befonderei Gewicht legten (Röm. 14). Ohne Zweisel sind auch hier effäische Schointen gezeichnet aber ebenzo flar ist, daß die Irrlehrer des Kolosserbriefs einem fortgerücktern Stadium augehören; dem bei diesen ist mindestens der christ. Effäismus bereits im vollen Uedangung zum Inn Gnossiesmus begriffen, während bei ziene noch zede Spur von gnostlischen Speculationen sehlt. Auch der Ton, welcher im Kömerbrief angeschlagen wirb, wo auf ziene "Schwachen im Glauben" die Kede kommut, ist ein wesentlich anderer als der and der Folenit des Kolosserbrieß herausklingt. Wit lehterm läßt sich nur das Köm. 16, 17—20 Gesagte vergleichen, aber diese Serse fallen völlig ans dem Ton, dem Gedanten

freise und ber Sprachfarbe bee Briefe beraus.

Bon anderweit bekannten geschichtlichen Erscheinungen ist nach ältern Borgängen gulegt von Nitsich (a. a. D.) die Guosis des Kerinthos mit der tolossischen Irrlebre der glichen worden. Wirtlich läßt sich der gnostissrende Ebjonismus Kerinth's mit bessern drug zur Bergleichung herbeiziehen, als etwa das ausgebildete gnostische Sustem eines Balentin, welches mit dem Indendristenthum nicht nicht des Geringste zu schaffen bal Kerinthos hat nicht nur in deuselben Gegenden, in denen ums die tolossischen Irrlebrer begrgnen, gewirft, sondern bezeichnet ebeuso wie diese eine Uebergangsstuse vom effaischen Schonismus zur Gnosis im engern und eigentlichen Sing des zeigt — die Festhaltung aus Beschustung und Sabat, die Berwerfung des Paulus, die Bestreitung von Jest über-

natürlicher Geburt, endlich die finnliche Auffaffung ber Freuden bee Taufendjuhrigen Reiche, daneben die bei ben effaifchen Ebjoniten itbliche Scheidung zwifchen echten und unechten Bestandtheilen bes M. T. - fo zeigt fid fein Gnosticiomus vornehmlich in ber Untericheibung bes Beltichöpfere ober Wefengebere vom höchften Gott (Brenaus, Adv. haer., I, 26, 1) ober, nach einem andern Bericht, in ber Annahme einer Dehrheit weltschöpferifder Engel, von denen auch Gefet und Bropheten inspirirt fein follen (Epiphanius, Adv. haer., XXVIII, 1; Bfeudo-Tertullian, Haer., 3; Theodoret, Haer. Fab., II, 3). Dennoch icheint Rerinthos ben jub. Monotheismus ebenfo wenig wie die Irrlehrer bes Rolofferbriefs (benen bies wenigstens nirgends jum Borwurf gemacht wird) völlig aufgegeben ju haben. Daß die Schöpfung ber Belt und die Gefetgebung auf Ginai nicht unmittelbar von Gott felbft gewirft, fondern in feinem Auftrag burch Engel vermittelt fei, mar gemeinjub. Meinung ber fpatern Zeit (5 Dof. 33, 24 bei ben LXX; Gal. 3, 19; Bebr. 2, 2; Apg. 7, 53; 3ofephue, "Alterthümer", XV, 5, 3; Philo, De opif. mundi, I, 46, 48 [ed. Pfeiffer]). Rerinthos fchritt nur gu ber weitern Annahme fort, bag einer biefer Engel ber Weltfcopfer und Gefetgeber gemefen fei, mogegen er mahricheinlich bie Propheten bon andern Engeln inspirirt fein ließ. Aber ber urfprilngliche Inhalt biefer Offenbarung geht auch nach ihm auf Gott felbft gurild; im Auftrag Gottes fenden fie Mofe und bie Propheten. aber bie echte Lehre wird immer wieder verfalfcht, bis fie endlich burch Jefus, ben Cohn bes Jofeph und ber Maria, von neuem offenbart wird. Auf biefen tommt bei ber Taufe, nach Irenaus, ber "Meon" Chriftus, nach ber mahricheinlichern Angabe Sippolyt's ber Beilige Beift in Bestalt einer Taube herab und bleibt bie gur Paffion auf ihm ruben (vgl. meine Schrift über ben "Gnofticismus", G. 58, 81-84, und meine "Quellenfritit bes Epiphanios" [Wien 1865], G. 115 fg.).

Die Zeit bes Kerinthos fällt aller Bahricheinlichfeit nach unter Trajan. Das Urtheil barüber, ob er alter ober junger fei ale bie foloffifchen Irrlehrer ober ob gerabegu feine Lehre im Rolofferbrief bestritten werbe, hangt bei bem Mangel anberweiter Radj= richten lediglich von ber noch immer auch unter freifinnigen Forfchern ftreitigen Frage nach ber Echtheit bes Briefs ab. Gollte es gelingen, Die Paulinifche Abfunft beffelben aus innern, namentlich auch philologischen Grunden ficherzustellen, fo mußten wir uns entichliegen, die erften Uebergange bes Effaismus gur Gnofis noch um ein volles Menichenalter über Trajan's Unfange, in bie letten Lebensjahre bes Paulus, hinaufguruden; im

entgegengesetten Fall gehört ber Brief in die Zeiten Trajan's. Mit völliger Sicherheit find die Irrlehrer ber Pastoralbriefe in die Periode des ausgebilbeten Gnofticismus zu berweifen (Baur, "Die fogenannten Baftoralbriefe bes Apoftels Baulus" [Stuttgart und Tübingen 1835]). Ihr hervortreten wird, ahnlich wie Apg. 20, 30, bem icheibenden Apostel ale Beiffagung in ben Mund gelegt (1 Tim. 4, 1; 2 Tim. 3, 1; 4, 3), obwol fie andererfeite auch wieder ale gegenwärtig ericheinen (1 Tim. 1, 3 fg.; 4, 7; 6, 3 fg., 20; 2 Tim. 2, 16 fg., 23; Tit. 1, 10 fg.; 3, 9 fg.). In ihrer Betampfung burch Bervorhebung ber firchl. Lehrtrabition und burch Befestigung hierarchifder Orbnungen besteht ber eigentliche Zwed diefer angeblichen Baftoralanweifungen bes Paulus an feine Schiller. 3m Bergleich mit bem Rolofferbrief feten biefe hirtenschreiben offenbar bie Berhaltniffe einer fpatern Zeit voraus; fie tennen bereits ben Gegenfat firchl. Orthoborie und Beteroborie; einerseits ben ausgebilbeten Begriff ber Rirche als einer Gaule und festen Stilte ber Bahrheit (1 Tim. 3, 15; vgl. 2 Tim. 2, 19), eine figirte firchl. Lehrüberlieferung (1 Tim. 1, 18; 4, 6; 2 Tim. 1, 6; 2, 2; 3, 14), die ale "gefunde Lehre" (1 Tim. 1, 10; 6, 3; 2 Tim. 1, 13; 4, 3; Tit. 1, 9. 13; 2, 1. 2. 8), "gemeinsamer Glaube" (Tit. 1, 4), "gutes Befenntnig" (1 Tim. 6, 12 fg.), "anvertrautes Gut" (1 Tim. 6, 20; 2 Tim. 1, 12. 14), "fefte, vorbildliche Form gefunder Lehren" (2 Tim. 1, 13) ober ale "recht zu haltenbes Bort der Wahrheit" (2 Tim. 2, 15) bezeichnet wird, andererseits "häretische Wenschen" (Tit. 3, 11), Leute, welche "Schifsbruch am (Kirchen-)Glauben" gesitten haben (1 Tim. 1, 15; vgl. 4, 1-6. 21), Biberfacher ber Bahrheit (2 Tim. 3, 8; Tit. 1, 14), mit fremben, irrigen, falfchen, eiteln, trugerifchen, guchtlosen Lehren (1 Tim. 1, 3; 6, 3; 1, 6; 4, 2; 6, 20; 2 Tim. 2, 16. 23; Tit. 1, 10; 3, 9).

Belche Art Lehren gemeint feien, fagt ber Berfaffer ausbrüdlich, wenn er ben Timotheus vor ben beillofen leeren Gefchwäten und Antithefen ber falfchlich fo benannten (ψευδώνυμος) Gnofis warnt (1 Tim. 6, 20). Auf diefe faliche, b. h. häretische Gnofis, Die bereits eine weitverbreitete Zeitrichtung geworben ift - fie frift um fich wie ein Rrebe (2 Tim. 2, 17) - find auch die heillofen, altweiberhaften Dothen (1 Tim. 1, 4; 4, 7; 2 Tim. 4, 4; Tit. 1, 14), die endlosen Genealogien (1 Tim. 1, 4; Tit. 3, 9), die eiteln Befdmate (1 Tim. 1, 6; 6, 20) und thöridten Streitfragen (1 Tim. 1, 4; 2 Tim. 2, 20; val. 1 Tim. 6, 3; 2 Tim. 1, 14) gurudzuführen. Ohne Zweifel find gnoftijche Dhythen gemeint, wie die bom Fall ber Achamoth, vom Urfprung ber materiellen Belt, bom Demiurgen, bem Catan und feinen Engeln und ihrem Rampf gegen die pneumatifchen Menfchen; Die "Genealogien" aber weifen nach ber mahricheinlichften Auslegung auf Die gnoftijden Speculationen über bie Meonenpaare bes Lichtreiche, bie Engel - und Beifterreiben, auf bas Befet ber Spangien und die Emanationelehre bin. Der ftarte Dadibrud, welcher auf die Universalität ber Gnabe fällt (1 Tim. 2, 3 fg.; 4, 10; 6, 13; Tit. 2, 11), fteht ber gnoftischen Lehre von einem boppelten Menschengeschlecht, Die Betonung ber göttlichen Monarchie (1 Tim. 1, 17; 2, 5; 6, 15) ber gnoftischen Meonenlehre, bae Bewicht, welches auf die mabre Denfcheit bes Ginen Mittlere Jefus Chriftus fallt (1 Tim. 2, 5; 3, 26; 2 Tim. 2, 8), bem Dofetismus entgegen. Die Behauptung ber 3rrlehrer, Die Auferstehung fei fcon geschehen (2 Tim. 2, 18), fteht nicht nur bem fircht. Doguna von ber Auferstehung ber Leiber gegenüber, sondern beruft noch speciell auf der guoftischen Ansicht, unter ber Auferstehung fei die Erwedung der Geele durch die Gnofie aus bem geiftlichen Tobe ber Unwiffenheit zu versiehen (Brenaus, Adv. haer., II, 31, 2; Tertullian, De resurr. carnis, Rap. 19, u. a.). And fonft verrathen gablreiche Ginzelheiten bie Spradfarbe ber guoflifden Beit: fo ber "Rouig ber Meonen" (1 Tim. 1, 17), bas "unnahbare Licht" (1 Tim. 6, 15), überhaupt bie gehäuften Brabicate, um ben Begriff bet Absoluten auszubrücken; bie ftebenbe Bezeichnung ber Gendung Chrifti als einer "Epiphanie". bie "Erleuchtung" burche Evangelium (2 Tim. 1, 10), ber Symnus auf Chriftus (1 Tim.

3, 16) u. f. w. (Baur, a. a. D., G. 28 fg.).

Beit ichwieriger ift es, bie Stelle auszumitteln, welche jenen Irrlehrern in ber innern Entwidelungsgefchichte bes Gnofticismus zufommt. Dit Baur bier an Darcioniten gu beufen, bermehrt une, trot ber "Antithefen" (1 Tim. 6, 20), ichon bie bon ben Begnern gebrauchte Bezeichnung "Gefeteelehrer" (1 Tim. 1, 6), ihre "jub. Mythen" (Eit. 1, 14) und "Rampfe um bas Gefet" (Tit. 3, 9), aber auch ihre "Genealogien" ober Anderes, was Baur ale Mertmal marcionitifcher Anschauungen Emanation &theorien. geltend macht, ift auch andern gnoftischen Barteien gemein. Geht man mit Ritichl ("lleber die Effeuer" in ben "Theologifchen Jahrbuchern", Jahrg. 1854, G. 354 fg.) vom Brief an Titus aus, fo tann man, wenn auch nicht an "eine religiofe Gette außerhalb ber bestehenden Chriftengemeinde", boch an effenische Ebjouiten zu benten und wefentlich biefelbe Geftengestalt wie in Roloffa wiederzuerfennen verfucht fein (vol. auch Mangold, "Die Brrichrer ber Baftoralbriefe" [Marburg 1856], welcher bie 3rrlehrer aller brei Briefe fcharffinnig auf driftianifirte Effener beutet). Ausbrudlich wird hier bemertt, die Baretifer feien vorzugeweise "aus ber Befchneibung" hervorgegangen (Tit. 1, 10), und hiermit fcheint für die Auslegung ber "jub. Denthen" und ber "Campfe um bas Gefet" bie Richtichnur gegeben zu fein. Auf Effder paft auch bas in bem felben Bufammenhang mit ben jub. Dinthen ben Wegnern fchulb gegebene angftliche Rein heitestreben und die "Menfchenfatungen" (Tit. 1, 14), welche fich offenbar auf Forderungen ftrenger Affeje, Enthaltung bom gefchlechtlichen Umgang, von Beingenuf und Bleifdfpeifen beziehen (vgl. aud) 1 Eim. 4, 3. 8; 5, 23; vgl. 2 Tim. 3, s). Aber biefe ,,chriftl Effener" mutften nach allen fonftigen Spuren bereits jum eigentlichen Gnofticismus fort gefchritten fein, und find jedenfalls ichou über die Stufe, welche die toloffifchen Irrlehrer noch einnehmen, hinans. Die Entscheidung muß boch wieber ber 1. Timotheusbrief bringen, welcher mit ben beiben andern Briefen fteht und fällt und bon ben Gegnern ein vielfach beutlicheres und concreteres Bilb entrollt. Jebenfalls führen bie Briefe nicht in die ersten Anfange ber Gnofis hinauf, fondern hinab in die Beit bes vollen beifen Streite ber werbenden fath. Rirche mit ber, die Cubstang bes gemeinfirchl. Glaubene bedrobenben Garefie, alfo fritheftene in Die Regierungegeit Sabrian's (vgl. auch Segefippus bei Eusebins, "Rirchengeschichte", III, 32). Damals aber hatten auch bie urfprunglich vom Inbenchristenthum ausgegangenen Gnoftifer icon bas lebte Band, welches ihre angelologischen Speculationen mit dem jild.-dpriftl. Monotheismus verknupfte, gerriften. Dennoch find die Gnoftiter ber Baftoralbriefe feine Antinomiften. 3hr judenchriftl. Uriprung fteht uach bem vorbin Bemertten feft; ihre Onofis bewegt fich, wie die altere

Lehre ber "Ophiten", noch vorzugeweise um die pneumatische Deutung bes Gefetes und bes M. I. überhaupt, bas fie in feinem tiefern Ginn gu verftehen meinen, indem fie ihre "Mythen" und "Genealogien" hineintragen. Dagegen halt ber Berfaffer ihren neuen und unerhörten Anfichten über Ursprung, Geltung und Inhalt bes Gefetes ben rechten, "gefehmäßigen" Bebrauch beffelben gegenüber; ihm befteht ber Werth bee Gefetes barin, baß man feine Gebote halt und feinem verbammenben Spruch entgeht, nicht barin, baf man darüber "fdmagt" und disputirt (1 Tim. 1, 6 fg.; vgl. 2 Tim. 3, 16). (Die Baur'fche Auslegung von 1 Tim. 1, s, nach welcher bie Worte: "wir wiffen aber, bag bas Gefet gut ift", eine Untithefe gu ber antinomistifchen Lehre ber Begner enthalten follen [wir wiffen aber, daß bas Befet vielmehr gut ift, wenn man es nur gefehmäßig gebraucht], halte ich für ebenfo verfehlt ale bie entgegengefette, nach welcher ber Romismus ber Gegner befdrantt werden foll [wir wiffen aber, daß bas Gefet freilich gut ift, aber nur, wenn man u. f. w.]. Die Borte bezeichnen einfach ben Wegenfat praftifch fittlicher Gefeteerfüllung ju gnoftifchen Theorien über bas Gefet.) Alles gufammengenommen führt auf eine Mittelftufe zwifden Rerinthos und ben großen gnoftifchen Spftemen bes Marcion und Balentin, alfo etwa auf eine ber Lehre Caturnin's und ber fogenannten Ophiten verwandte Geftengestalt. Diefelbe läßt fich vielleicht auch mit berjeuigen vergleichen, die une in ben Bfeudo-Ignationischen Briefen begeguet, wo wir jebenfalls nicht zweierlei Irrlehrer, Judaiften und Gnoftiker, fondern nur eine Rlaffe von judaifirenden Onoftitern anzuerkennen haben (vgl. meine Abhandlung, "leber bie Nechtheit ber fprifchen Recenfion ber Ignatianifchen Briefe" in ber "Zeitschrift für Die hiftorische Theologie", Jahrg. 1856, G. 31 fg.). Gine pracifere Beitbestimmung ift freilich nicht niglich, ba auch nach bem Berbortreten ber großen gnoftischen Spfteme bie altern Geften fich noch lange Beit in ihrem urfprünglichen Beftand erhielten. Die abstracte Möglichfeit bleibt alfo, bag bem in ben Baftoralbriefen gezeichneten Bild ber jubaifirenben Gnoftifer ba

und dort auch andern Systemen entnommene Züge beigemischt sein konnten. Auch die Irrlehrer der Johanneischen Briefe sind Gnoftiker (Bilgenfeld, "Das Evangelium und die Briefe Johanuis" [Salle 1849], C. 344 fg.). Anebriidlich werben fie ale folde geschilbert, welche fich ruhmen, Die rechte Ertenntnig (Gnofie) Gottes gu befiten (1 3oh. 2, 4; 4, 8), im Licht zu wandeln (Rap. 1, 7; 2, 9), Gemeinschaft (Befensgemeinschaft) mit Gott zu pflegen (Rap. 1, 6) ober (vermöge ihrer pueumatischen Abfunft) aus Gott geboren gu fein (Rap. 2, 29; 4, 7 fg.). Gie rithmen fich (ale Buenmatifer), feine Giinde zu haben (Rap. 1, s. 10), fchaten bas Erfennen höher als bas Thun (Rap. 3, 7 fg.), und geben fich für folde aus, welche bie Calbung (bes Geiftes) befiten und darum in Gott bleiben und alles erkennen (Rap. 1, 20 fg.). In unverkennbaren Gegen-fat zu biefen, von der Gemeinde ausgegangenen, aber nicht innerlich zu ihr gehörenden Onoftifern (Rap. 1, 19) bezeugt es ber Brieffchreiber unermilblich feinen Lefern, bag auch fie die Calbung haben und "alles wiffen", daß fie die rechte Gnofie befigen und feiner Belehrung bedürfen, weil die Calbung felbft fie über alles belehrt, baf fie aus Gott geboren find, daß fie in Gott bleiben, baß ber Came Gottes in ihnen ift (Rap. 1, 13 fg., 20 fg., 27 fg.; 2, 2. 9 fg.; 4, 4 fg., 13; 5, 1 fg., 18 fg.; 2 3oh. 2). Aber ber vermeintlichen Onofis wird die mabre entgegengestellt, beren Mertmal biefes ift, baf wir Gott lieben und feine Gebote halten. Immer wieber tommt ber Berfaffer auf Die Frage gurud, wer denn eigentlich aus Gott geboren fei und Gott erfenne. Gine andere Erfeuntnif Gottes haben wir nicht als bie, daß wir ihn aus feiner Liebe erkennen, die in der Sendung feines Cohnes Jefu Chrifti offenbar ift, und baf wir ihm in ber Liebe abulich werben; bann wohnt Gott in une, wenn feine Liebe in une vollfommen ift, und baran, baf wir feine Gebote halten, erkennen wir es, bag wir in ihm find und bleiben, bag er uns feinen Beift gegeben hat (1 3oh. 2, 3 fg.; 3, 1 fg., 9 fg., 24; 4, 7 fg., 13. 16 fg.; 5, 2 fg.). Bon benen, die Gott lieben, gilt es, bag fie aus Gott geboren und ohne Giinde find (Rap. 3, 6. 9 fg.), baft fie bom Tobe jum Leben hindurchgedrungen find (Rap. 3, 14), auf die fünftige Berähnlichung mit Gott hoffen biirfen (Rap. 3, 2) und feine Furcht gu begen brauchen vor bem fünftigen Bericht (Rap. 4, 17). Die rechte Gnofis ift alfo fittlicher Urt, fie befteht in ber Erfenntnig, ob unfer Berg uns verurtheilt ober nicht (Rap. 1, 19 fg.), ob wir in ber Liebe bleiben, Die Bebote Bottes halten und baburch (nicht burch ein vermeintlich bem pneumatifden Camen aufgegangenes boberes Biffen) die Belt und ben Teufel (Rap. 2, 12 fg.; 5, 4 fg.) überminden. Die Bufammengehörigfeit ber mahren Gnofis und ber "Geburt aus

Bott", welche die Gnostiler behaupten, wird auch vom Briefschreiber so wenig bestritten, bag er vielmehr in diesem Stild durchaus die Sprache und Anschaung der Gegner theilt; wur um so mehr unterscheideiden sich aber die Kinder Gottes und die Kinder des Exeles (Kap. 3, 7 fg.) durch ihr sittliches Berhalten. Auch der ursprünglich metaphystische Gegenfat von Licht und Finsterniß wird ethisch gedeutet, d. h. umgedeutet (Kap. 2, 8 fg.).

Berben wir fchon burch biefes alles mitten in bie Beit ber gnoftischen Bewegung hineinverfett, fo noch mehr burch bie Bolemit gegen ben Dotetismus, welche ein Sauptintereffe bes Brieffdreibere bilbet. Die mahre Onofis ift ihm nicht blos ein prattifdfittliches Berhalten, fonbern jugleich bas Gesthalten ber bon Anfang an überlieferten Lehre, ber "Lehre Chrifti" ober ber "Bahrheit", von welcher bie Gegner abgewichen (und baburch von vornherein verurtheilt) find (1 3oh. 2, 7. 12 fg., 21. 24; 2 3oh. 4 fg., 9 fg.; 3 3oh. 2 fg.). Diefelbe überlieferte Lehre ift gemeint, wenn es heißt, baran erfenne man ben Beift ber Bahrheit und bee Irrthume, ob jemand "une" hort ober nicht, b. b. ob er bie rechte firchl. Berfiindigung festhalt, ein anderes lehrt als die Gemeinde von Anfang au (feit ber Apostelgeit) vernommen hat (1 3oh. 4, 6). Wer eine andere Lehre bringt ale biefe, ben foll feiner in fein Saus aufnehmen ober nur begriffen (2 3ob. 10 fg.). Richt eine vom Glauben unterschiedene Gnofis, fondern biefer Glaube felbft ift ber Sieg, ber bie Welt überwindet (1 3oh. 5, 4), nämlich ber Glaube an ben Ramen Befu Chrifti als bes Cohnes Gottes (1 3oh. 3, 23; vgl. 4, 14 fg.; 5, 13). Bu ben Weboten Gottes, an beren Halten man die wahre Gnofis erfennt, gehört daher vornehmlich auch das Befenntniß, daß Jesus der Christ, und daß Jesus Christus im Fleisch gekommen ist (1 Joh. 2, 22 fg.; 4, 2 fg., 15; 5, 5 fg.; 2 3oh. 7). Die Wegner lehren alfo einen Schein-Chriftus, ber nicht wirklich Bleifch und Blut hatte (vgl. auch 1 3oh. 1, 1 fg.; 5, 6 fg.); fie leugnen, bag ber Sohn Gottes mahrhaft ine Fleisch gekommen, und bag ber Mensch Jejus mahrhaft ber Cohn Gottes fei, mahrend bem Brieffchreiber alles Gewicht barauf fallt, bag bas uranfängliche "Leben" in wirflich finnenfälliger Bestalt erschienen, ober bag "Jefus ber Chrift nicht blos im Baffer, fondern auch im Blut gekommen ift", fich nicht blos bei ber Taufe zeitweilig auf einen Meuschen herabgelaffen, fondern felbst Fleifch und Blut angenommen und burch fein Blut une Bergebung ber Gunben erworben hat (1 3oh. 5, 6 fg.; vgl 1, 1 fg., 7 fg.; 2, 2; 4, 10).

Der Berfaffer befampft also die gnoftische Annahme einer Doppelperfonlichfeit Chrifti, bes himmlifden Chriftus ober Cohnes Gottes, ber nur icheinbar Denich geworben fei, und bes irbifden Denfchen, ber nur icheinbar mit bem Gohn Gottes eine Berfon fei. Ber, wie Reim (a. a. D., G. 149 fg.), die Unficht ber Rirchenvater, daß bier Rerinthos gemeint fei, aufrecht halt, überfieht die gabireichen Merkmale einer fcon febr entwickelten Onofis, welche ber Brief verrath: Die Untericheibung eines boppelten Denichengefchlechts. ben Anfpruch auf fpecififche und ausschliefliche Beiftesfalbung bes pneumatifchen "Samene", bie bereits vollzogene außere Trennung von Gnoftifern und Ratholifern (Rap. 1, 19), bagu bie zeitliche Ferne, aus welcher ber Brief auf Die erfte Berkundigung Chrifti gurudblidt (vgl. aud) noch Rap. 4, 3), die Umbeutung ber apotalpptifchen Borftellung vom Antichrift, indem bas Antidpriftenthum ftatt im rom. Weltreich, vielmehr in ber botetifchen Irrlehre verforpert ericheint (Rap. 2, 18. 22; 4, 3), bas Bewichtlegen auf Die ungefälichte fircht. Tradition gegenüber der Neuheit der Irrlehre (praescriptio novitatis), dazu auch ben wichtigen Umftand, bag auf ebjonitische Unschauungen, wie fie Rerinthos gebegt bat, nicht die leifeste Spur führt. Ueberdies fcheint aber Rerinthos die Doppelperfonlichfeit Jefu Chrifti noch gar nicht gelehrt ju haben; ber Dofetiennus ber Wegner ift vielmehr ber bee Saturninus und Bafilibes. Auf eine ausgebilbete Meonenlehre endlich fcheint and am Schluß des erften Briefs die Barnung bor ben "Goben" und die Betonung bes mahrhaftigen Gottes zu führen (Rap. 5, 20 fg.), ba an wirkliches Beibenthum ficher nicht gedacht

Noch bestimmter als die Briefe stellt das Johanneische Evangelium der salschen Enosis eine wahre gegenitder. (Bgl. die zahlreiche Literatur über das 4. Evangelium, besonders die Schriften von Baur, "Aritische Untersuchungen der kanonischen Evangelium [Tübingen 1847] mb, "Borlesungen über neutestamentliche Theologie", S. 351 sg.; Köstlin, "Der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis" [Brein 1843]; Hilgensch, "Das Evangelium und

werben fann.

bie Briefe Johannis"; Scholten, "Das Evangelium nach Johannes", beutsch von Lang [Berlin 1867]; Reim, a. a. D., I, 148.) Die Wahrheit bes Sohnes Gottes wird gegen den bote-

tifchen Gnofticionus in ben Briefen antithetifch, im Evangelium thetifch verfochten (Reim, a. a. D., I, 149). Alle Zwed bee Evangeliume wird anebrudlich biefer bezeichnet: "Dies ift gefdrieben, bamit ihr glauben follt, bag Jefus ber Chriftus, ber Cohn Gottes ift, und damit ihr, an ihn glaubend, das Leben habt in feinem Ramen" (Rap. 20, 31). Dberflächlich augefeben, icheint barin nichts anderes zu liegen ale ber allen Evangelien gemeinsame Zwed, die Deffianitat Jefn gu beweifen. Wie die Borte aber wirflich gemeint find, lehrt ber Brolog. Wenn es bort heißt, "ber Logos marb Fleifch", fo liegt ber Nachbrud nicht auf bem Logos, fondern auf feiner Tleifdmerdung, alfo barauf, baß ber gottliche Logos fein ewiges gottliches Befen wirflich in menschliches Fleifch und Blut gefleidet habe, daß feine Fleifdwerdung fein Phantom gemefen. Das Evangelium ber mahren Onofis ftellt bem gnoftifden Schein-Chriftus einen Jefus in Fleifch und Blut gegentiber; es hebt au mit dem vorweltlichen Gein bes Logos bei Gott, um fein Rommen im Rleifch als ben Benbepuntt ber Gefchichte zu martiren, an welchem bas Licht in ber Binfternif aufleuchtet, und bas ewige Leben allen, die im Glauben ben fleifchgeworbenen Gottesfohn aufnehmen, gutheil wird, und fucht nun durch bie Lebensgeschichte Jefu ben boppelten Radimeis zu führen, einerseits, daß die gottliche Berrlichfeit des eingeborenen Cobnes beim Bater wirflich in bem irbifchen Leben nub Wirfen biefes Jefind erfchienen ift, aubererfeite, daß diefe Erfcheinnug bes Cohnes Gottes auch wirklich und mahrhaftig eine Ericheinung im Fleifch war, bag, obwol bas Fleifch an fich nichts nütt, bennoch bas Fleifch Chrifti wirklich für das Leben ber Welt in den Tod gegeben ift (Rap. 1, 14 fg.; 6, 51 fg.; 19, 34; 20, 24 fg.). Den fpeculativen Sintergrund Diefes Evangeliums tanu nur ber Unberftand ober apologetische Bartnädigfeit weglengnen; aber die Gnofis wird aus ber Sphare unfruchtbarer Abstraction gur Wirklichfeit gurudgeführt. Der Evaugelift athmet Diefelbe geiftige Atmofphare, in welcher einerfeite bie Apologetif eines Inftin, andererfeite die Onofis eines Bafilibes und Balentin geboren wurde: ber "Logos", bas "Leben", bas "Licht", Die "Wahrheit", ber "eingeborene" Cohn beim Bater, aus beffen "Bleroma" wir Gnade und Bahrheit empfangen haben, die "Geburt aus Gott" ober "bon oben", ber Begenfat von Licht und Finfternig, die Gnofis des allein mahren, rein geiftigen Gottes und feines Gefandten Jefus bes Chriftus (Rap. 17, 3; vgl. 4, 21 fg.), ber Bufammen= hang, welcher zwifden ber Gnofis und bem ewigen Leben befteht - alles dies und noch vieles anbere berfett uns in einen Webantenfreis, ber uns auf Schritt und Tritt au Brobleme eriunert, mit benen auch die Apologeten und die hellenifch gebildeten Gnoftiter fich beschäftigen. Aber wie ber Evangelift die gange Fille bes gottlichen Wefens, welche Die Gnoftiter in endlose Meonenreihen zerlegen, in ber einen Beftalt bes Logos, ale bes eingeborenen Cohnes Gottes, gufammenfaßt, fo bringt er gugleich auf Die Ginheit ber Gnofis mit bem Glauben (Rap. 6, 69; 10, 38), und ebenfo, wie in ben Briefen, liebt er es, ben Blid von ben rein theoretischen Speculationen hinweg auf die prattifche Geite ber Gnofis, welche in der Liebe und dem Salten der Gebote befteht, hinibergnlenten (Rap. 3, 21; 13, 34 fg.; 14, 15. 21. 23; 15, 10. 12. 17; 17, 26). Wie ber Logos bas Leben ift und alles in ihm Geworbene belebt (Rap. 1, 4; 5, 26; 11, 25), fo ift bas Lebeu, welches er verleift, geschichtlich burch bie Bleischwerdung bes Logos, burch ben Glauben an ben Rleifchgeworbenen und burd bas Salten feiner Gebote vermittelt (Rap. 3, 15 fg., 36; 5, 24; 6, 40. 47; 7, 37 fg.; 8, 51; 10, 1 fg., 11 fg., 28; 11, 25; 14, 6 u. 8.), und ebeubaburd) verwirklicht fich die emige Erwählung gur Rindschaft bei Gott, daß die, welche ber Bater bem Gohn gegeben hat, an ben Ramen bee Cohnes glauben und im Cohn ben Bater ertennen (Rap. 1, 12 fg.; 6, 37. 44. 65; 14, 7. 20; 16, 3; 17, 2. 6 fg. u. ö.). Die Geburt aus Gott erfolgt baber burch Waffer und Beift (Rap. 3, 5), b. h. burch bie Taufe auf ben Ramen Jeju Chrifti und burch ben "Baratleten", ben Beift ber Bahrheit, welcher bom Cohn ausgeht und allein die rechte Gnofis verleiht, indem er die Bitnger Jefn au alles, mas er gefagt hat, wieder erinnert (Rap. 14, 16 fg., 26; 15, 26; 16, 7. 13; 20, 22).

Es ift sicher verkehrt, ben Ursprung bes 4. Evangelinus geradezu aus der Baleutinianischen Gnofis ertlären, dasselbe also zu einem gnosischem Product in engern und eigentlichen Sinn steupeln zu wollen. Gerade das Umgelehrte ift richtigt, die Tendenz des Evangelinus ist eine ausgesprochene antignostische. Aber sie ist dies in dem, durch das Obige näher bezeichneten Sinn, daß die solicifie, den drifft. Genteinglauben auflösende Gnosis durch eine wahre Gnosis durch eine wahre Gnosis iberwunden werden soll. Und die Gedantenwett, ans welcher dies Gnosis sich aufbant, ift dieselbe, der auch die Keonenlehre Balentin's ihren

Ursprung verdankt, nur daß, was bei den Gnostifern in eine endlose Bielheit göttlicher Mittelwesen auseinandergeht, durch die Johanneische Logostehre in einer gediegenen Einheit zusammengehalten und in seiner ganzen Fille auf den fleischgewordenen Sohn Gottes übertragen wird.

Bon hier aus ift noch ein Rudblid auf die Briefe an die Ephefer (f. b.) und Roloffer möglich. Diefelben fiehen jum Gnofticismus in einem gang ahnlichen Berhaltniß wie bas Johannes-Evangelium (vgl. Baur, "Baulus" [2. Aufl., Leipzig 1866-67], II, 3 fg.; "Borlefungen iber neutestamentliche Theologie", S. 256 fg.). Die Gedankenwelt, in welcher fie fich bewegen, ift nicht nur zugeftanbenermaßen eine aubere ale bie in ben anerfanut echten Paulinifden Briefen, fondern fie ift wesentlich biefelbe wie die der Johanneischen Literatur. Die überfinnlichen Regionen, bei benen die Betrachtung vorzugeweise verweilt, die himmeleräume und bie verschiebenen fie ausfüllenben, von Stufe ju Stufe auffteigenben Dachte, bie Throne, Berrichaften, Dladte und Bewalten (Eph. 1, 20 fg.; 3, 9. 20; Rol. 1, 16), bas "Bleroma" (Rol. 1, 19; 2, 9; Eph. 1, 22 fg.; 3, 19; 4, 13), die Meouen (Eph. 3, 9. 11. 21; Rol. 1, 25; und Weltheirscher ber Finfternig (Eph. 6, 12), ber "Meon biefer Belt", ber "Archon bes Luftreiche" (Eph. 2, 2), bas nachbrildliche Gewicht, welches auf bie Offenbarung bes ben Aconen verborgenen Dofteriume, auf die "Beisheit" ober die "Gnofie" fallt (Eph. 1,8 fg., 17; 3,3.9 fg., 19; 4, 13; Rol. 1,6.9. 26 fg.; 2,2; 3, 10. 16), alles bies verfest uns burchaus in eine Zeit, welche von gang anbern Fragen bewegt ift ale bie Zeit, in welcher Paulus feine Briefe an die Gemeinden in Galatien, Korinth und Rom fcrieb. Much die Gnofis felbst, welche der Berfaffer der "Philosophie", vor welcher er im Rolofferbrief warnt, gegenitberftellt, ift eine wefentlich andere ale bie ber altern Baulinifden Briefe. Statt ber heilegeschichtlichen Bebeutung bes Rreugestobes Chrifti, ber Aufhebung ber Befegestnechtichaft und ber Mittheilung bes Beiftes ber Cohnichaft an alle Glanbigen tritt vielmehr bie toemische Bebeutung ber Berson Chrifti in ben Borbergrund, burch welche alles, mas im Simmel und auf Erben und unter ber Erbe ift, gefchaffen und gur Ginheit gufammengefaßt ift (Eph. 1, 10. 21 fg.; 3, 15; 4, 9 fg.; Rol. 1, 15 fg., 20). Much bas gefchichtliche Erlöfungswert, Die am Areng Chrifti vollbrachte Gunbenvergebung und Friedensftiftung erfcheint auf ber Folie jenes univerfellen Berfohnungewerts aufge tragen, welches alles, was im himmel und auf Erben ift, umfaßt (Rol. 1, 20), wie benn auch die Gläubigen ben geiftlichen Gegen in Chriftus in ben himmlifchen Regionen empfangen (Eph. 1, 3; 2, 6; Rol. 3, 1 fg.). Demgemäß befchrantt fich die Offenbarung bes gottlichen Myfteriums feineswegs auf bie Beilebebeutung bes Rreugestobes Chrifti, fonbern bezieht fich auf Die centrale und univerfelle Stellung Chrifti, auf welchem bas gange Pleroma fich herabgelaffen hat (Rol. 1,'19; 2, 2 fg., 9), und bee Pleroma Chrifti, ber Rirche, in ber überfinnlichen Welt (Eph. 3, 9 fg.; vgl. 1, 22 fg.; 4, 12; 5, 32; Rol. 1, 18 fg.), und die Gnofis dieses Mysteriums wird vor allem auch den himmlischen Dachten und Bewalten gutheil (Eph. 3, 9). Die Berufung ber Beiben ift gemiffermagen nur ber geschichtliche Benbepunkt, mit welchem die Offenbarung biefes Dinfteriums in die Belt trat (Eph. 3, 3 fg.; Rol. 1, 21 fg. 26 fg.), bie Belebung ber geiftlich Tobten, ihre Befreiung von ben Machten ber Finfternig und ihre Ginpflangung in Chrifti "Leib" (Eph. 2, 1 fg. 11 fg.; 3, 3 fg.; 4, 12 fg.; Rol. 1, 18 fg.; 2, 10 fg.).

Dennoch ist die Tendenz dieser Briefe ebenso wenig wie die des 4. Evangeliume eine im engern Sinn gnostische zu nennen. Ganz wie letzteres stellen auch sie der fatschen Gnosse eine wahre, die "Bnosse Schrifti" oder des "Whsseriums Christi und der Kirche", gegenüber, sassen, was sür die Gegner in eine dunte Bielheit von Geisterreiche ausdeinanderställt, in dem Einen Ehristus, als dem concreten Centraspunkt des Geisterreichs, zusammen und kennen zwischen dem Glauben und der Ertenntnis des Sohnes Gottes keinen Unterschied (Eph. 4, 13). Nachhrücklich dringen die Briefe viellnehr auf kirchl. Einheit, auf die Einheit des Geistes und des Glaubens auf dem Grunde der heitigen Apostel und Propheten, welche alle zu einem sestgesigten, mit dem Haupt Christus unzertrennlich verdumdenen Leid zusammenschließen soll (Eph. 4, 13 – 16; dgl. 1, 10, 22 fg.; 2, 13 fg.; 3, 15 fg.; 5, 25 fg.; 6, 15 fg.; Rol. 1, 21 fg.; 2, 5, fg.; 9; 3, 11. 13), und warnen der Serführung durch saltsche einen trügerische Philosophie (Eph. 4, 14 fg. vgl. 21 fg.; 6, 15;

Rol. 2, 4 fg. 18 fg.; vgl. 1, 5 fg.).

Gegen gnostifche Lehrer ift enblich auch die Polemif im Brief bes Judas und im 2. Petrusbrief (Jud. 4. 6 fg. 12; 2 Petr. 1, 16; 2, 1 fg. 10 fg. 15 fg. 19 fg.; 3, 3 fg.) gerichtet. Doch ift das Bild berfelben mit so unbestimmten Zügen gezeichnet, daß es fast unmöglich ist, über ben Inhalt ihrer Lehren Genaueres zu sagen. Vieles schein antinomistische Lehren nach Art ber Kainiten zu beuten; die Leugnung der sichtsbaren Wiederkunft Christi (2 Petr. 3, 3 fg.), die klug ausgesonnenen Mytsen (2 Petr. 1, 20) und die "erdichteten Worte" (2 Petr. 2, 3), die willkirliche Schriftauslegung (2 Petr. 1, 20 fg.), die Leugnung des erlösenden Todes Christi (2 Petr. 2, 1), unter welcher wahrscheinlich eine doketische Theorie zu verstehen ist (vgl. auch 2 Petr. 2, 1), wogegen Ind. 4 [vgl. s. 9] nur überhaupt gegen die Leugnung der centralen Sellung Isin Christi als des einzigen Herrn gerichtet ist), weist auf ein ziemlich weit fortgeschrittenes Stadium der Gnosis hin. Die positive Lehre in beiden Briefen hält streng die Schranken gemeinkrichl. Uederlieferung ein, ohne die salsche Gnosis durch Gegenüberstellung einer wahren zu bekämfesen.

Gob, angeblich Name einer Stadt in Palästina an der Grenze von Philistia (2 Sam. 21, 18. 19), ist ohne Zweifel, gemäß der Parallestelle 1 Chron. 20, 4, in "Geser" (s. d.) zu berändern. Kneucker.

Gog und Magog werben von ber fpatern Cage gewöhnlich auf gleicher Linie nebeneinander genannt, im Anfchluß an Dfib. 20, s; in ber altern Beit aber finden wir nur ben einen Ramen Dagog (1 Dof. 10, 2) und in ber Grundftelle fur alle jene fpatern Sagen Eg. 38 und 39 wird zwifden beiden beutlich unterschieden: Dagog ift bort Rame eines Lanbes, Gog Rame eines Fürften, und zwar diefer naber bezeichnet ale Fürft bon Ros. Mefech und Tubal, alfo - wie man auch bas erfte Wort beuten mag - beibnifcher Bolfer bes Norbens. Ueber ibn verfündet Gzechiel am Collug ber auf Die Bieberaufrichtung bes Gottesftaats fich beziehenden Beiffagungen: am Ende ber Tage, nachbem bas aus bem Exil gurudgefehrte Bolf einer langen und fichern Rube genoffen habe (Rap. 38, 8. 16), werbe er mit einem aus vielen Bolfern gefammelten furchtbaren Reiterheer bom fernen Norden her das Beilige Land überfallen (Rap. 38, 4—16), bort aber von Jahve ganglich vernichtet werben (Rap. 38, 16-39, 24), damit alebann Ifracl auf bem heimatlichen Boden immerdar ficher wohnen fonne (Rap. 39, 25 fg.). Die Befiegung Gog's ift alfo nach Ezechiel bas Borfpiel jum Gintritt bes meffianifden Zeitaltere ("Tage Gog'e" heißt bei Spätern, 3. B. Targum II. III. ju 3 Mof. 26, 44 und 4 Mof. 11, 26 foviel ale "Zeit des Weltendes"), und die mit Gog verbundenen, bom augerften, theile norbliden, theile füblichen Rand bes Erbfreifes gufanimenftromenben Bolfer find in jener Schilberung offenbar Bertreter bes gefammten Beibenthung, foweit es nad bem Ctury bes Chalbaerreiche nicht bereite bezwungen mar.

Derfelben Borftellung begegnen wir in ber neuteft. Apotalyptit. Nach Berfluß bes taufenbjahrigen Reichs, heifit es Offb. 20, s, werben Gog und Dagog, vom Catan "verführt", gegen bie beilige Ctabt gieben, aber burch Teuer vom hunmel vertigt werben. Much im Koran (Rap. 18, 94 fg.; 21, 96) und bei fpatern arabifden und perf. Schrift-ftellern erfcheinen Jabichnofch und Mabichubich, b. i. Gog und Magog, ftete miteinander verbunden; die oriental. Geographen (Ebrifi, 3bu el Barbi u. a.) geben als ihre Bohufige bie Bebirge bes außersten Norbens an, und bie berühnte, zum Schut gegen bie Einfalle nordlicher Barbarenvoller erbaute tautaf. Mauer wurde und wird in ihren fparlichen Ueberreften jest noch bom Bolt "Jabfchubich's und Dabfchubich's Ball" genannt. Aus allen diefen Angaben ift zu fchließen, baß Gog und Dagog ben fpatern Drientalen als Collectionamen für bie wenig befannten, barbarifden Bolfer bes nordlichen Mfiens galten. Auch bas alte Magog mar, wie viele andere Bolfernamen, für ben Bebraer fein icharf abgegrenzter ethnographischer Begriff, sodaß die Behauptung, Magog habe für die hebr. Borftellung etwa das bebeutet, was Dudag filr die griechische Gosephus, "Alterthimer", I, 6, 3; hieronymus gu Eg. 38, 2), auch in biefer hinficht annehmbar ift, um fo mehr, als bas Busammentreffen ber Schthen und Rimmerier, von bem Berobot (IV, 11 fg.; I, 103) berichtet, febr mohl ftimmt zu der Rebeneinanderstellung von Gomer und Magog (1 Mof. 10, 2). Bene Beiffagung (Eg. 38 und 39) hatte bann alfo ben in Jofia's Regierungezeit fallenden Scuthengug (Berobot, I, 105) ju ihrer gefchichtlichen Borausfetung.

Daß von Czechiel Gog als Perfonenname dem Laudesnamen Magog gegenübergestellt wird, kann auf einem unrichtigen ethmologischen Schluß, dem nämlich, daß die Borsilbe ma ein nomen loci anzeige, beruhen. Indessen sin die Ansichten über den Ursprung

ber beiben Borter immer noch getheilt. Die einen giehen bas Behlewimort koka (Mont) bei, andere bas türfifche gog (himmel); am besten werben wir es mit bem perfifchen koh (Berg) combiniren, fodaß alfo beibe Wörter urfpriinglich Landesnamen waren und Magog "Groß-Gog" ober "Sochgebirge" bedeuten wurde (fanefritifch maha = groß). Gog für Agag (4 Dof. 24, 7, LXX und Cod. Samar.) ift entichieben faliche Lebart.

Bgl. Rofenmuller, "Sandbuch ber biblifden Alterthumstunde" (Leipzig 1823-31), I, i, 240 fg.; Michaelis, Spicilegium geographiae Hebr. exterae post Bochartum [Göttingen 1769-70], I, 24 fg., und die Ausleger zu Ezechiel, a. a. D. leber die fpatere orient. Cage f. befonbere Cagwini's "Rosmographie", herausgegeben von Buftenfelb (Gottingen 1848-49), II, 416 fg. - Schlieglich fei noch erwähnt, bag Gog auch ale Eigenname eines Rubeniten portommt 1 Chron. 5, 4.

Gögendienft, f. Abgötterei. Goiim . f. Beibenthum.

Golan, nach ber urfprünglichen Lesart (bem Ketib) ber Stellen 3of. 20, 8; 21,21 Galon, nach ber Unefprache ber LXX und bee Gufebine Gaulon, hieß eine in ber Landfchaft Bafan gelegene und bem Stamm Manaffe gehörige Leviten - und Ufplftadt (5 Doi 4, 43; 30f. 20, 8; 21, 27; 1 Chron. 6, 56). Rach bem Talund (Menachot 9b) lag fie ber Stadt Robos gegenüber und Enfebius und hieronymus fannten fie noch als einen fehr großen Bleden in ber Landichaft Gaulanitie, welche ber heutigen Chene Dichanlan entspricht; boch ift ber Ort felbst noch nicht wieder aufgefunden worden. Die genannte Lanbichaft grengte nach Josephus ("Bilbifcher Rrieg", III, 3, 1) im Weften an Galilaa, reichte bis zum Libanon (,, Alterthilmer", VIII, 2, 3), zerfiel in Ober= und Untergantanitis ("Jübifcher Krieg", IV, 1, 1) und gehörte nach Berobes Tob zur Tetrarchie bes Philippus ("Alterthiuner", XVIII, 4, 6). 3hre bedeutenhsten Stäbte waren Gaulom ("Bibifder Rrieg", 1, 4, 4), mahricheinlich bas alte Golan, und Gamala ("Leben", Die herrscheube Sprache fcheint bie fprifche gewesen gu fein (,, Bitbifcher Map. 37). Brieg", IV, 1, 5). Golb, f. Metalle.

Golgatha, gracifirte Form für bas hebraifde Gulgolet, gu bentich Schabel. Go wurde ein Ort aufferhalb ber Thore Berufalems genaunt. Offenbar wollte man mit biefem Ramen auf eine eigenthitmliche Terrainformation bafelbft bindeuten; fehlt es bod weber bei ben Ifraeliten noch bei anbern Bolfern an Ortsnamen abnlichen Urfprungs, wir erinnern an bie Rinnbadenhöhe (Richt. 15, 16), au Gidem, b. i. Riden, an Gamala, Rinnereth u. f. w. (vgl. auch Wetstein, ,, Reifebericht über hauran und bie Trachonen" [Berlin 1860], G. 16 fg.). Unter Golgatha haben wir und bemnach wol eine Felebant ju benten, welche burch flache Bolbung aus bem umgebenben Terrain fich heraushob, einer breiten, 311 Stein erftarrten Mecreswelle ähnlich, von morgenländischer Phantafie mit einem tablen Chabel verglichen. Die Borftellung eines Bugels muffen wir burchaus von Golgatha ausichließen, wie benn auch erft bie Legenbe und nicht ber Bericht in ben Evangelien von einem Golgathahugel rebet. Bo aber biefer fogenannte "Schabel", bem bie Rrengigung bes Berrn eine unvergängliche Weihe gegeben, ju fuchen fei, barüber erhalten wir aus ber Bibel felbft nur fehr mangelhafte Dittheilungen und gegen bie Ausfagen ber feit Raifer Conftantin figirten Tradition haben fich gewichtige Zweifel erhoben. Aus bem Dr. T. erfahren wir blos Folgendes. Der Ort Golgatha lag außerhalb ber Ctabt, inbes nicht weit bavon entfernt, wie ber Ausbrud Bebr. 13, 12 beweift: "Befus litt brangen por bem Thor." Gine öffentliche Strafe führte über biefe Stätte ober an berfelben bin, fodaft ber gefreugigte Berr bem Sohn ber Boriibergebenben ausgefett mar (Dart. 15, 29). Es berichtet une auch Quintilian ale allgemeine rom. Gitte, bag man, geleitet von ber Abidredungetheorie, die Rrenge an den begangenften Strafen aufgepflangt habe, bamit möglichft viele vom Anblid ber Arengesleiben burchichquert würben (Tobler, "Golgatha" [Ct. Gallen 1851], G. 271).

Die mit der Execution beauftragten Golbaten führten Jefum nuter Begleitung ber fanntifirten Boltemenge vom Bratorium, b. i. vom Berobespalaft auf Obergion (f. Berufglem und vgl. Josephus, "Sübifder Arieg", II, 14, 8 mit Joh. 19, 13; Gepp, "Bernfalem und das beilige Land" Schaffhaufen 1862-63], I, 154 fg.) nad Golgatha hinaus, aller Bahricheinlichten nach durch bas Gennaththor, indem bas andere Thor von Obergion, basjenige unter dem Thurm Sippitus, ber mit bem Berobespalaft in Berbindung ftand, taum bem öffentlichen Berfebe

geöffnet war, fondern wol nur gur birecten ftrategifchen Berbindung ber Citabelle mit ber Lanbichaft biente (Josephus, "Bübifcher Krieg", V, 6, 5). Bom Bennaththor ging bie Strage ungefahr in ber Richtung ber hentigen Bagare ber Borftabt entlang, eine giemliche Strede in flacher Ginfentung fich fortziehend, bann aber unweit füblich ber heutigen Grabestirche rafch 40-50 Fuß anfteigend (vgl. Warrens, "Ausgrabungen", im "Ausland", Jahrg. 1868, Rr. 11, mit Tobler, "Dritte Banberung nach Balaftina" [Gotha 1859], G. 255), gu einem ichmalen, vielleicht mit eigenthumlichem Boder verfebenen Beleruden. Conberbarerweise ift immer noch nicht bestimmt entschieden, ob die Erhöhung des traditionellen Golgatha eine fünftliche ober natürliche ift. Gelbst Wilson (Notes to the ordnance survey of Jerusalem (Couthampton 1866) faft bie Cache quentichieben, halt indeß immerhin eine naturliche Felebilbung für mahricheinlicher. Richt 200 Jug nörblich bon ber Grabesfirche fiel nämlich ber Boben 30-40 fuß wiederum fehr fteil nordwärts ab. In jedem Fall haben wir hier eine merkwürdige Terraingestaltung por uns, einen kurzen und fchmalen Ausläufer bes höher gelegenen westlich angrengenben Terraius, ber, auch wenn bie Eigenthumlichfeit ber Felebilbung nicht in einem besondern Boder culminirte, bon phantafievollent Blid mit einer Schabelform verglichen werben fonnte. Unbefangene Forfchung niuft barum jugefteben, baf bie Bobengestaltung im gangen für bie Richtigfeit bes trabitionellen Golgatha fpricht.

Aber jog fich bie zweite Stadtmauer, die langft icon bor ber Rreuzigung Jefu beftanben, öftlich bon ber Grabestirche bin ober lag fie nicht vielmehr, wie manche ber bebeutenbiten Forider behaupten, weiter nach Beften gu? Die Grabestirche nämlich, biefer anferft complicirte Bau, folieft feit vielen Jahrhunderten nicht nur bas traditionelle Grab Chrifti, fonbern auch feine Leibensftatte in ihre Mauern ein, indem biefe nur 110 guft jenem sildöstlich gegenüberliegt. Wenbet man fich gleich, nachdem man durch bas Hauptportal von Gilben in die Rirche eingetreten, nach ber Rechten, fo gelangt man bor eine 18 Stufen hohe Treppe, Die zur Kreuzigungefapelle hinaufführt. Wir legen bor ber Sand fein Gewicht auf Die behauptete Entbedung von Reften ber zweiten Mauer, indem nach ben außerst forgfältigen Untersnehungen Bilfon's (a. a. D., G. 53) bie Freude von Bogue und Cepp über bie wiebergefundene zweite Mauer minbeftene verfruht ericheint. Bingegen ift beachtenswerth, baf bie fogenannte Borftabt (f. Berufalem), b. h. eben bas Quartier, welches bon ber zweiten Mauer umichloffen war, ihren Urfprung in bie borexilifche Zeit zurudbatirt und bag ihre Grengen feit ben Tagen ber Davididen bestimmt blieben, indem man nach jeder Berftorung beim Bieberaufban ber Feftungemauern ber alten Linie folgte. Begreiflich mußte fich in einem fo alten und zugleich fo exponirten Quartier, wie die Borftabt war, im Lauf ber Jahrhunderte ein ungeheurer Schutt auhäufen, und in ber That hat man im Quartier öftlich vom Bagar Stellen gefunden, wo man mehr als 30 Fuß burch ben Schutt graben founte, ohne auf bas Ende beffelben gu ftoffen. Beftlich aber bon ber Grabestirche, beim fogenanuten Sistiateich, beim Goliaththurm, liegt ber Schutt nur wenige Buf auf, jum beutlichen und unwiberleglichen Beweis, bag bas nordweftliche Quartier ber heutigen Ctabt im Alterthum nur fparlich bewohnt war und in feinem Fall zu ben alteften Stadttheilen gehörte.

Die britte Mauer, etwa 8-10 Jahre nach ber Rreugigung Besu bon Marippina I. begonnen, nahm bom Sippifus aus ihren Anfang, mahrend die zweite weiter öftlich beini Gennaththor fich anfette (Jofephus, "Itibifder Rrieg", V, 4, 2). Roch im 3. 70 war ber Raum, welcher fich westwarts bon ber zweiten Mauer gegen bie britte bin ausbehnte, wenig bewohnt (Josephus, a. a. D., V, 6, 2). Wenn Titns in jener Gegend die Belagerung anhob, gewann er ben Bortheil, bag er nach Eroberung ber britten Dauer gleich bor bie Stadtmauer Dbergione riiden fonnte, ohne erft bie zweite erobern gu miiffen. Co hatte bereits Ceftius operirt, indem er nach Eroberung ber Reuftadt, b. f. bes von ber britten Mauer umichloffenen Stadtgebiets, fofort fich vor bie fonigliche Burg lagerte (Jojephus, a. a. D., II, 19, 4). Bei bem Grabmal bes Johannes, bas nörblich ber Dberftadt gegenüber lag (Josephus, a. a. D., V, 9, 2), ließ Titus einen Damm auffcitten, 30 Ellen weiter öftlich einen zweiten beim Teich Amngbalon, ben Sitig finnreich als Thurmteich gebeutet (Amygdalon gracifirte Form für hammigdalim), weil er bei ben drei berithmten Thurmen von Obergion fich befand. Daß biefer Teich mit bem beutigen Batriarden- ober Sistiateich ber Lage nach identifch, hat nufere Biffene noch niemand ernftlich bestritten. Wie nun nach Josephus (a. a. D., V, 6, 2) bie zweite Mauer jeben508 Goliath

falls nicht westlich bom Johannesbenkmal fich befand, fo auch nicht zwischen bem Dentmal und bem Teich; benn ob auch ihre Nordseite niebergeriffen war, ihr westlicher Theil bestaub noch, als die Damme errichtet wurden (Josephus, a. a. D., V, 8, 2), und jedem Ber ftanbigen leuchtet ein, bag man zwifchen zwei Belagerungewerten von gemeinschaftliche Operationsbafis feine Mauer fteben gelaffen hatte. Comit haben wir die Mauer öftlich vom Sistiateich ju fuchen, aber nicht in nachster Rabe, weil wir bier noch feine Schuttlagen haben; brauchen wir body bei einer Stelle ber öftlich bem Teich benachbarten Strafe eu-Raffara nur 2 Fuß zu graben, wenn wir auf ben natürlichen Fele ftogen wollen. Gerabe von biefer Strafe aus aber fallt bas Terrain fteil oftwarts, fobag ein Bunt, ber etwa 200 Jug bom Sissiateich entfernt ift, beinahe 60 Jug tiefer liegt als biefer. (Bgl. bie in Curven gezeichnete Starte Berufalems von Wilfon mit Barren's Ans grabungen auf dem Johanniterhospitalgrund im "Ausland", Jahrg. 1868, Dr. 11: Un ber Salbe ober unmittelbar ju ihren Guffen tounte felbstverständlich feine Feftungs maner errichtet werben, fondern erft ba, wo ber Boben etwas mehr gur Glache fich ans breitete, eine Bedingung, die fich in ber Wegend bes heutigen Bagare erfüllte (val. Bilfon's Dehmen wir hingu, bag an ber gangen Nordfeite von Bion fein Plat fitr bat Bennaththor fich fo gut eignete, wie ber Gingang bes von Gilb nach Rord laufenben Bionthaldene (f. Berufalem), fo fcheinen wir hinlängliche Beweife fur bie Annahme 3 besiten, bag bie zweite Mauer öftlich von ber Grabestirche fich bingezogen. Daber mad: es uns bie rubige Brufung ber urfprunglichen Terrainverhältniffe fowie ber nachrichten bei Josephus in hohem Grad mahrscheinlich, baf bie Tradition die Stelle von Golgathe im gangen richtig bezeichnet habe.

Aus der Erzählung des Eufebius in seinem "Leben Konstantin's" (III, 25 fg. gest hervor, daß man über die Lage des Heiligen Grabes und damit Golgathas im allegemeinen nicht im Zweisel war, und daß die Willit der Legende sich nur auf Bestimmung des einzelnen beschrüuftet. Das Quartier, das infolge der Konstantin'schen unter mu Golgatha herum entstand, nannte man Neu-Jerusalem im deutlichen Unterschied zur alles Stadt, auf derem Maueru, wie der schriftlendige Eusebius so gut wuste als wir, Gol

gatha gelegen war (vgl. Tobler, "Golgatha", G. 76).

Die Märchen, die sich frühzeitig in reichen Maß an die Grabestirche hefteten, und ber Umstand, daß dieselbe mitten in der heutigen Stadt sich besindet, machen es begreicht daß besonnene Forscher ber gesammten Golgathatradition mit großem Mistrauen entgeget samen und die nuede Bertheibigungsweise eines blinden Antoritätsglaubens muste det letztere noch steigern. Doch gibt selbst der Jesus Gagarin (in den Etudes religiouses, historiques et litt, par des peres de la compagnie de Jesus, Jahrg, 1868, Mai) zu, der bie ganze Frage sogar von seinem tatholisch-religiösen Standpunkt aus einen sehr untargeordneten Werth habe. Andererseits darf man beim Etudium verselben niemals verzestendaß die Stadt der Juden ihren Schwerpunkt im Tempel hatte und danach ihr Arvstallssationsproces sich richtete, während das drifft. Jerusalem seinen Schwerpunkt in der Vrabestirche gewann, wodurch mit innerer Rothwendigseit eine wesenkliche Beränderung der einstigen Stadtverfältnisse erfolgen muste.

Rachbem man einmal mit der Tradition gebrochen, begnützte man sich nicht mit dem blos uegativen Ergedniß, sondern nach bloser Bermuthung glaubte der eine im Nordwesten, ein anderer im Norden, ein dritter gar im Eisten der heutigen Stadt Golgatdya gesunden zu haben. Ich selbst stimmte in meinen "Wanderungen durch Palästina" [Zürich 1865]. S. 70 fg., der Ansicht der Themins dei, welcher die Kreuzigungsstätte auf die Westlung ber Beremiasgrotte verlegte. Eine erneute selbständige Prilfung der Frage bei vielsach vermehrten wissenschaftlichen Hillsmitteln bewog mich, wie ich im obigen dargesez, zum

Golgatha ber Tradition guriidzufehren.

Bgl. Tobler, "Golgatha", E. 13 fg., 160 fg.; Robiufon, "Balästina" [Salle 1841—42]. II, 268 fg.; "Neue Untersuchungen über die Topographie Jerusaleme" [Halle 1847. S. 41 fg.; "Neuere Biblische Forschungen" [Bertin 1857], S. 332 fg.; Ritte. "Balästina und Syrien" [Bertin 1852], II, 11, 422 fg.; Bogué, Le temple de Jérosalem [Paris 1864], S. 114 fg.; Sepp, a. a. D., I, 319 fg.; Wisson, a. a. D. S. S. 153 fg., 74.

Goliath, Abtommling eines Riefengeschlechts, aus ber philiftaifden Stadt Gath geburtig. Er hat baburch Beruhmtheit erlangt, baf er von bem hirtenjungling David

Gomer 509

im Zweitampf getobtet murbe. Ale nämlich mahrend ber endlosen Rebben zwischen Ifraeliten und Bhiliftaern bie beiberfeitigen Seere einmal einander gegenüberlagen, forderte Goliath unter höhnenben Reben einen Ifraeliten jum Zweitampf heraus, um baburd bas Schidfal bes Rriege zu entscheiben. Der jum Befuch feiner Bruber gufällig im Lager anwefende David marb ebenfo fehr burch bie fein ifraelitifches Chrgefill verlegenbe Sprache bes Feinbes, als burch bie offentundige Feigheit feiner Stammesgenoffen entruftet und bot fich aller Abmahnungen ungeachtet jum Zweitampf an, in welchem er feinen Gegner vermittels einer Schleuber erlegte. Die fehr ine Breite gezogene Erzählung (1 Cam. 17, 4 fg.) enthalt ficherlich fagenhafte Buge, wenn auch freilich auf ber anbern Geite weber an ber Exifteng von Riefenmenichen und Riefengeschlechtern, noch an ber Doglichfeit ber ergablten Tobesart gezweifelt werben fann. Das Schwert bes Goliath wurde nach 1 Sam. 21, 7 fg.; 22, 10 von Ahimelech, bem Priefter gu Rob, aufbewahrt und nachmale von biefem bem David übergeben. — Die Stelle 2 Cam. 21, 19, wonach bie Tobtung bes Goliath einem gewiffen Eldanan jugefdrieben wirb, ift aus 1 Chron. 20, s ju ergangen, wonach Eldanan einen Bruder Goliath's, ohne Zweifel ebenfalls einen Riefen Ramens Lachmi, erfchlagen hat (vgl. Thenius ju 2 Sam. 21, 19 und ben Artifel David). - Auch in ber außerbiblifchen Literatur wird des Goliath ermahnt, jedoch in einer Beife, die mit unferer biblifchen Ergablung nichte ale ben Ramen gemein bat.

Gomer erscheint in der Böllertasel (1 Mof. 10,2.3) unter den japhetitischen Bewohnern bes Nordens (und Westens), und zwar als Stammvolf von Astenas, Riphat und Tschogarma (1. d.), und tritt wieder zur Zeit des Propheten Ezechiel (Kap. 38, e) auf als triegerisches Boll neben Thogarma und andern Böllern des Nordens im Her des Gog, diesem, d. i. den Schthen, entweder unterworfen oder wenigstens verdündet. Wir deuten dabei an die alten Kimmerier der Classister. Wie Gomer an der Spite der Japheitten, überhaupt der Böllergenealogie stehend, sich nadurch als das ängerste, d. h. nördlichste Boll unter den Japheitten erscheint, so verseht auch der thrazische Sänger Orpheus (Argonautica, V. 1120 sp.) zur Zeit des trojanischen Kriegs gleichfalls die Kimmerier in den Nordwesten mit der Bemerkung, daß sie den Manz der Sonne nicht erschiften, und Homer ("Odhssie", XI, 14—19) nennt sie geradezu die "äußersten" und bentt sie sich im nebeligen

finftern Rorben:

Allba lieget bas Laub des fimmerischen Männergebietes, Ganz von Webel unwöllt und Finsterniß; nimmer auf jen' auch Schauet Jelios her mit leuchtenben Sonnenfrahen; Richt wenn empor er steiget zur Bahn des fternigen himmels, Noch wenn wieder zur Erd er hinab vom himmel sich wendet; Rein, rings grauliche Racht untruft die elenden Menschei,

Rach den Geschichtschreibern und Geographen wohnten die Kimmerier vor alters in Herode's Scythien, also im Land westlich vom Tanais (d. i. der Donsluß), nördlich vom Schwarzen Meer, am See Mödis (Asowisches Meer), auf der Tanrischen Halbinsch und in Sarmatien (Herodot, IV, 11; vgl. IV, 99 fg.). Wie die Mödis selbs, so wurde auch das Schwarze Meer im Alterthum bisweiten "Kimmerisches Meer" genannt. Neden dem "Kimmerischen West welchen Namen die Meerenge trug, die das Schwarze mit dem Asowischen Meter verdinder, hieß die Mindung selbst der "Kimmerische Buer", eine Furt an demselben erhielt die Benennung "Kimmerische Furt", die dortige Lusen", eine Furt an demselben erhielt die Benennung "Kimmerische Jurt", die dortige Lusen", eine Grut aus demselben erhielt die Benennung "Kimmerischen Halbinsche se ein Gebirge "Kimmerischer Ishmuns" genaunt. Auf der Taurischen Halbinsch selbst gaber in Fleden, der durch Ball und Graben, in welchem wir ohne Zweisch die Klammerischen Waaren" Herodot's wiedersinden, die Landenge dem Eindringen verschloß. Außerden werden von dem Alten auch eine Gegend "Kimmeria" und "Kimmerische Etädte" im eurod. Scythien genannt (Herodot, IV, 12, 100; Strabo, XI, 376 fg.; Plinius, VI, 6, 14; Aeschplus, Prometh., B. 729 fg.; Plolentäus, III, 6, 5).

Bon ben berheerenden Einfällen der Kimmerier, welche "in den alten Zeiten gauz Affien burchstreisten" (Diodor, V. 32), erzählen Herodot (I, 6, 15, 16, 103; IV, 1) und Strabo (I, 164; XI, 377). Einst war das Bolt groß und hatte die herrschaft in Taurien (Strabo, IV, 309, 394), behnte sich aber zu verschiedenen Zeiten über verschieden Zünder aus, je nachdem es selbst, von den Schichen beengt und bedrängt, neue Wohnstig suchen nunfte (Herodot, IV, 11 fg.). So unternahm es wiederholt Züge nach den jenseit

bes Schwarzen Meeres füblich gelegenen fleinafiat. Lanbern, ben wichtigften biefer Bug unter feinem König Lygbamis in ber erften Sälfte bes 7. Jahrh., wo bie Rimmerier bie Meolien, Lydien und Jonien vordrangen, auch die Hauptstadt Carbes eroberten und plus berten (650 v. Chr.; Berodot, IV, 12; I, 15, 103; Strabo, IV, 60, 149, 494, 627 Callimachus, Hymn. in Artem., B. 251 fg.; Steph. Bygantinus u. b. B. Lúzsoc, um unter ben Ind. Königen Gnges, Ardys und Cabnates gegen 100 Jahre fengend mi pliinbernd fich behaupteten, bis es bem Alpattes, bem Bater bes Rrofus, gelang, Diefelben aus Rleinafien zu verjagen (Berobot, I, 16), wo fie burch verschiedene Derter ihres Ramene ein bleibenbes Dentmal ihrer Raubeinfälle hinterliefen. An verfchiebenen Buntten Afiene hatten fie fich niebergelaffen: fo an ber Oftfeite ber Maotis, wo eine Stadt Rimmene (Cimmerium) genannt wirb; in Baphlagonien, ba, wo nachmals Ginope ftanb (Berobet, IV, 12); in Bithynien, mo fie von Thragiern vertrieben murben; in Myfien, mo es eben falls einen Ort Rimmeris gab, in ben alteften Zeiten Chonis, nachmals Antanbros m heiften (Plinius, V, 32; Stephanus Byzantinus u. b. B. "Αντανδρος). In Diefen Rumpfer perlieren fie fich endlich in ber Boltergeschichte. Für Ueberrefte ber alten Rimmerier. welche fich vor ben Eroberern im Gebirge behauptet hatten, halt man die Taurier be Berobot (IV, 99 fg.). Uebrigens hat fich bie alte Benennung, nur mit geringem Laufwechsel, im Arabifchen, und bis beute im Ramen Rrim erhalten, wie gegenwartig bie Tanrifche Salbinfel beißt, und bem entsprechend bei arab. Schriftftellern auch bas Schwarz Meer immer noch Bahar el-Arim (Rimmerifches Meer) genannt wird (Abelf. ed. Wüstenfeld. S. 29, 31. 49). Auch erinnern noch Ruinen und ausgegrabene ichatbare Alter thumer an bie altefte Beit Tauriens und an ben Bontifden Ronig Dithribates.

Dhne Zweifel aber treten die alten Rimmerier ber Briechen, ober boch wenigstent ein maderer Bruchtheil berfelben, in ber fpatern Gefchichte wieder auf in bem gewaltiger Bolt ber Rimbern ober Cimbern, welche ben Romern fich furchtbar gemacht haber (Diobor, V, 32; Strabo, VII, 293; Stephanus Byzantinus u. b. B. "Aβροι). Denn ber "Cimbern" bes rom. Gefchichtichreibers Juftinus (XXXVIII, 3), welche Mithribates gegen bie Romer warb, und welche Appian (Hist. Mithridat., XV) "Taurier" nennt, wohnte am Rimmerifden Bosporus; und bie Alten hatten auch bereits ein Biffen babon, be bie ben Briechen guerft befannt gewordenen, von ben Schthen bedrangten und in Rleis afien eingefallenen Rimmerier nicht bas gange Boll feien, fondern daß ber größte un tapferfte Theil berfelben bie entfernteften Gegenden am außerften Deer bewohnt habe, a ber Sonne unzugungliches Land voll bichter Balber, welche fich bis zu ben Berchnifden Bebirgen in Germanien erftredten. Comit fcheint fich alfo ber Saupttheil biefes Bolle. wahrscheinlich ichon vor bem Busammenftoft mit ben Scotten, nach bem Rordwesten ge wendet an haben. Ale ber Sauptfit ber Cimbern ericheint fpater auch die Salbinfel Butland, in ber alten Geographie beshalb "Cimbrifder Cherfones" genannt, mofelbft auch ein "Cim brijches Borgebirge" fich findet (Blinius, II, 67; IV, 27; Bomponius Dela, De situ orbis III, 3; Btolemaus, II, 11, 12). Doch fchon zur Zeit Strabo's (VII, 293) und Tacitus' (Germania, Rap. 37) verbreitete fich bas Bolt burch bas nörbliche Germanien bis weftlich über ben Rhein, und bom Teftland aus bann auch nach Britannien, mo fich baffelbe in ben Ballifern im westlichen England, Die fich felbft ben Ramen Romr (Cymru, b. i. Gomet: ugl. Cumbria und Cumberland) beilegen, und ebenfo im nordweftlichen Frantreich, in ber Bretagne, unter ben Celten (Rymrern) erhalten hat. - Die Rriegeginge ber Enmbern find aus ber rom. Gefchichte befannt, wie biefelben mit brei andern Bolfern, ben Ten tonen, Ambronen und Tigurinern feche rom. Beere ichlugen und die rom. Berrichait jenseit ber Alpen bebrohten, fobag noch in fpaterer Zeit ihr Rame voll Schreden genannt warb. - Benigftens mittelbar fprechen auch bie alten jub. Ausleger für bie "germe nifden" Cimbern, wenn fie bem Gomer balb Germania, balb Afrita, b. i. bas Banbalenreich bafelbft, ale Wohnort zuweisen, bamit alfo immer auf ein germanisches Boll beuten. Ebenfo hat Josephus ("Alterthumer", I, 6, 1) unter Gomer bie Galater im nördlichen Phrygien, Die bordem Gomareer geheißen haben follen, verfteben, und ohne gu reichende Grunde hat man in neuerer Zeit an die Phrygier felbft, an die Titrten, an bie Chomari im nördlichen Baftrien, ja fogar an bie Ralmiiden benten wollen.

Bgl. noch näher: Mannert, "Geographie der Griechen und Römer" [Rünnberg 1795] IV, 106, 278; Heeren, "Ideen" [Göttingen 1815], I, n, 253; Rosenmüller, "Sandbuch der biblischen Alterthumssunde" [Leipzig 1823—31], I, 1, 235 fg.; Gesenins, Thesaurus, I, 295; Barth, "Deutschlande Urgeschichte" [Dof 1818-20], I, 48 fg.; Anobel, "Die Bolfertafel ber Benefis" [Giegen 1850], G. 23 fg.; Tuch, "Commentar ilber bie Benefis" [Salle 1838]; Berzog, "Real-Enchtlopadie", V, 235 fg.; Niebuhr, "Kleine hiftorifche und philologifche Schriften" [Bonn 1828-43], I, 361 fg., 364 fg.

Gomor, f. Dage.

Comorrha, nach ber Schreibweise ber LXX, hebraifch ;Amora, eine Stadt, Die nach 1 Dof. 13, 10 ehebem in einem mafferreichen, paradiegabnlichen Thal lag, bann aber, mit Codom und ben andern Stabten bee Gibbimthale (Zoar ausgenommen) burch ein furchtbares Raturereigniß ganglich gerftort (1 Dof. 19, 24 fg.) und bom Tobten Meer itberflutet wurde (1 Dof. 14, 3), um ihrer Gunde willen (1 Dof. 18, 20). Der Rame felbst beutet auf biefes Ereignig bin, benn gamara (arab. Nominalform bon gamira) ift foviel ale Ueberflutung, und ohne Zweifel hat man die Stadt erft nach jener Rataftrophe alfo benannt. Dag fie überhaupt nicht eriftirt habe, jene Erzählung alfo blofer Mnthus fei, mare aber ein falicher Schluf; die Stadt tann fruber einen andern, une nicht mehr bekannten Ramen geführt haben. Ueber die Beschaffenheit und Urfache jener Rataftrophe und über die urfprungliche Lage ber vier untergegangenen Stabte f. Cobom und Tobtes Bgl. auch 5 Dlof. 29, 23; 32, 32; 3ef. 1, 9; 13, 19; 3er. 23, 14; Am. 4, 11; Beph. 2, 9; Datth. 10, 15; Darf. 6, 11; 2 Betr. 2, 6.

Gopherholz, f. Copreffe.

Gorgias hieß zur Beit bes Ronigs Antiochus IV. Epiphanes ein fpr. Unterfelbherr, ber neben Btolemaus, bem Cohn des Dorymenes, und Rifanor an britter Stelle genannt Der Dberfelbherr Lufias fandte biefe mit einem Beer bon 40000 Dann 3nfanterie und 7000 Reitern gegen Jubaa; fie fchlugen ihr Lager bei Emmaus, 22 rom. Meilen westlich von Berufalem, auf (1 Matt. 3, 38-41). Ale Gorgias mit 5000 Dann Fugvolf und 1000 Reitern gegen ben Daftabaer Jubas (165 b. Chr.) ausgezogen mar, wußte biefer, ber nur 3000 fchlecht Bewaffnete hatte, zu entwischen, ja er warf fich auf Das Gros bes fur. Beeres und brachte biefem eine fchwere Dieberlage bei; es fielen gegen 3000 Mann. Die fich nahende heeresabtheilung bes Gorgias ergriff hierauf die Flucht und bie Juben machten reiche Beute (1 Daft. 4, 1-27; Jojephus, "Alterthilmer", XII, 7, 3 fg.). Nachher, aber noch bor bem Tod des Antiochus Epiphanes (ber 164 ftarb), treffen wir ben Gorgias in der philiftaifchen Safenftadt Jamnia (Jabue). Ale ihn hier die jud. Dberften Jojeph, Gohn bee Bacharias, und Azarias, bie, eiferflichtig auf die Rriegethaten ber Daffabaerbruber, fich auch einen Ramen machen wollten, wiber ben Befehl bes Jubas angriffen, brachte er biefen eine schwere Nieberlage bei; es sielen gegen 2000 Mann (1 Matt. 5, 56—61; Josephus, "Alterthümer", XII, 8, 6). Sehr abweichend vom 1. Buch der Mattabaer, in dem nur in den Zahlen, wie gewöhnlich in Kriegsberichten, und im Schlachtbericht (Kap. 4,1 fg.) sich Lebertreibungen finden möchten, berichtet das 2. Buch. Rach biefem (Rap. 8, 8-29) forbert Philippus, ber Befehlehaber von Jerufalem. ben Btolemaus Matron, Statthalter von Colefprien und Phonizien, auf, gegen ben fiegreich porfchreitenben Mattabaer Indas aufzutreten. Btolemaus entfenbet ben Rifanor mit 20000 Dann und ordnet diefem ben friegserfahrenen Gorgias bei. Judas ftellt fich mit 6000 Mann entgegen und befiegt ben Rifanor; es fielen vom Feind über 9000 Mann und die Juden machten reiche Beute. Allerdinge wird diefe Erzählung diefelbe Begebenheit geben wollen, Die 1 Daft. 3, 38-41; 4,1-27 berichtet ift, benn Die leitenben Berfonen find theilweife biefelben, die allgemeine Beranlaffung und bas allgemeine Refnltat baffelbe, und wie 1 Matt. 3, 41 Raufleute tommen, um Juben nach ihrer Befiegung ale Stlaven zu faufen, fo läßt 2 Maft. 8, 11 Nifanor folde tommen: allein im ibrigen find bie Differengen bedeutend und es ift leicht zu ertennen, daß fich bem Berfaffer bom 2. Buch ber Maffabaer bie Tradition fchou fehr verblaft hatte. Beiter mar nach 2 Daff. 10, 14 Gorgias unter Konig Btolemaus V. Eupator Unterstatthalter von Colefprien und Phonizien, Lufias Dberftatthalter, und enblich wird 2 Datt. 12, 32-37 ergahlt, bag Gorgias als Statthalter von Ibumaa (aber vielleicht ift Ibumaa in Jamnia ju anbern, f. 1 Maft, 5, 57; Josephus, "Alterthümer", XII, 8, 6) mit 3000 Mann Infanterie und 400 Reitern ben angreifenden Buben entgegengeritet, aber von diefen geschlagen und beinahe felbst gefangen worden sei. Es wird richtig sein, daß diese Ergählung mit der 1 Maff. 5, 56—61 gegebenen parallel läuft, aber unfer Berfaffer weiß nichts bon ben Anführern ber Juden und lägt umgefehrt bie Juben fiegen. Dag ber Berfaffer nach Berneborf (De fide historica libor.

Maccab. [Breslan 1747], S. 116) ben unglüdlichen Zug des Joseph und Azarias gegen Jamnia (1 Makt. 5, 55—61) mit dem glüdlichen des Judas gegen Idumäa und Asdob (1 Makt. 5, 65—68) verwechselt habe, liegt unsers Erachtens sehr fern. Fritzigie.

Gortinn, ebenso häusig auch Gortina (bagegen findet sich die Form Gortinat unsers Wissenstein), war eine alte und nach Knossus die bebeutendste Stad unser Anfel Kreta; der Ableitung nach bedeutet das Wort wol die "ftarte". Homer ("Alias", II, 646) neunt die Stadt die ummanerte, feste, aber in späterer Zeit wurden die Mauern entsernt. Sie lag in der Ebene, dom Lethäus durchssolsen, und des die dach der sitblichen Kusse zwei Stapelplätze, den von Lebena 50 Stadien, und den von Watalon 130 Stadien entsernt, nach Strade, den von Lebena 50 Stadien, und den von Matalon 130 Stadien entsernt, nach Strade (X, 478), der noch bemerkt, daß sie einst einen Umfang von etwa 50 Stadien gehabt habe. Gegenwärtig sinden sich Trilmmer von ihr beim Dorf Hagiot Herla. Dhie Zweissel worten und Juden, weshald nach 1 Makt. 15, 22 der Consul Lucius unter andern anch an sie um 139 d. Chr. ein Schreiben mit der Weisung richtete, die Inden als Ausderenssen Writsste. Vriessen

Gofan war einer ber Diftricte, in welche ber Ronig Galmanaffar von Affprien bie gehn Stämme nach ihrer Begführung verfette (2 Ron. 17, 6; 18, 11). Dhne Breifel ift unter Gofan ber gwifden ben Bluffen Chaboras und Saotoras gelegene Diftrict Dejopotamiens zu verfteben, ben Btolemaus (V. 18) Gauganitis nennt und ber noch beute Raufchan heißt. Mag auch die Bestimmung von Halah unsicher fein (f. Thenius gu 2 Rou. 17, 6), aber mit Habor (f. Sabor) ift jebenfalls ber Chaboras gemeint und bie Bei 37, 12; 2 Ron. 19, 12 neben Gofan genannten Orte Baran und Regeph führen une aud nach Mejopotainien. Reil (gu 2 Kon. 17, 6) fucht noch andere Gofan in Affprien und glaubt, baf gur Unterfcheidung bes mefopotam. Chaboras gefagt fei Sabor Bofan, allem bie Existeng biefes affpr. Sabor beruht auf einer fehr unfichern Rotig. Allerbinge nennt Btolemans (VI, 2) in Debien eine Stadt Baugania, aber an biefe lagt fich nach obigem nicht antnupfen. Benn nach 1 Chron. 5, 26 ber affpr. König Tiglat Bilnefer Ruber. Bab und halb Manaffe nach Salah, Sabor, Sava und an ben Aluf Gofan wegführte, fo ftittete fich ber Berfaffer augenscheinlich auf 2 Ron. 17, 6; 18, 11, und bie unabsichtlich ober absichtliche Umftellung ber letten Borte ift ohne Belang. Fritiche.

Gofen, hebraifch gosen, in ben LXX gesem, wird die Proving Megaptens genannt, bie bem Wefchlecht Jatob's jum Aufenthaltsort bestimmt murbe, und in ber die Debraer 430 Jahre geblieben sein sollen. Das Land lag an ber Grenze Arabiens ober genauer ber Bilfte und wird baher in ben LXX "arabifches Gesem" (Γεσέμ. Αραβίας 1 Mos. 45, 10; 46, 34) genanut; es bilbete fomit ben nordoftlichften Theil Megnptens, indem es fich bon Belufium und Migdol bis etwa gegen Bubaftis behnte und bom pelufifchen Rilarm gegen Beften begrengt wurde. Es wird 2 Dof. 9, 26, 27 bom eigentlichen Megypten, bem Land Migrajim beutlich unterschieben: jenes ift bas eigentliche Rilthal mit bem Delta, Gojen ein angrengender Strich, in bem bie herrichenbe Spifosbynaftie ihre bebr. Stammbermanbten ihr halb nomadifches Leben führen ließ, wie auch heute bort Beduinen haufen. Sauptstadt ober Zwingburg des Landes ift nach ben LXX (1 Dof. 46, 29) Rameffes gewefen, von bem nach eben berfelben Quelle Beroopolie ju fcheiden ift; im Beften bes Landes lag Bithom, nach Brugich pa-chtum, b. h. die Feftung, fublich aber, außerhalb bes echten Gofen, Beliopolis ober On, bas aber Josephus ("Alterthumer", II, 7, 6) barngahlt. Seinem Charafter nach bilbet Gofen ein Uebergangeglied zwifchen bem fruchtbaren Blufthal und ber Bufte, biefer burch feine falgreiche Blade und Quellenmangel abnlich, an jenes wenigstens in alter Beit burch Ranale angefchloffen, fobag es für ein halb nomabifches, halb aderbauendes Bolt, wie bies bie alten Bebraer maren, ein fehr willfommener Befit fein mußte. Auch jett wieber wird es vom Suffmaffertanal burchichnitten und ber Suegfanal, ben Ginfenfungen bes Rrofobilfees (birket et-timsah) und ben alter Bitterfeen folgend, bilbet etwa die Oftgrenze.

Das Land, heutzutage wilft, hat einen Felsengrund aus Grobtalt und Sandstein, burch bessen Zersetzung hier und ba bewegliche Dünen erzeugt werden, aber die Ruinen mehrerer Städte mit ägyptischen und perf. Monumenten bürgen für den früsbern Andan

(v. Rremer, "Megnpten" [Leipzig 1863], I, 35).

Nach früher falfchlich aufgestellten Ansichten, die Gosen im Fahum suchten (Jablonsth, Opuscula, ed. te Water [Lenden 1804—10], II, 73), oder um Sais herum, ift die richtige Identisticirung bes Namens vorzuglich von Michaelis (Supplementa ad lexica hebr.

[Göttingen 1785—92], I, 379) durchgefochten, und für diese Bestimmung sprechen die gelegentlichen Erwähnungen von Nachbarländern und Eutsternungen. Es grenzte näutigt (2 Mos. 13, 17; 1 Chron. 7, 21) an Philistäa und sag höher als der Nil, denn Joseph stieg dorthin hinaus (1 Mos. 46, 29), und endlich war von Naameses die Phispachiroth ein Wes von zwei dies drei Tagen, was gut paßt, denn Phispachiroth sag zwischen Nigdol und dem Weer, also nahe dei Pelusium, deun es ist geradezu unsinnig, unter dem Meer das rothe zu verstehen, wenn Migdol so sag, wie es die Karten jett verziechnen. Die ganze Frage dürste aber mehr in die Quellensritit gehören, als in die Geographie. Auch die geographische Taddition stimmt mit der angegedenen Lage überein; nicht nur Josephus ("Alterthümer", II, 7, 6) west darauf, sondern weit später uoch Saadia, der (sett bei de Lagarde, "Materialien zur Kritif und Geschichte des Pentateuchs" (Leipzig 1867) Gosen durch sodir wiedergibt, das einen District in der Provinz Sarqiye bezeichnet, d. h. in der Ostprovinz (Quatremère, Mémoires zur l'Ezypte (Paris 1811), I, 61), während das Targum Jonathau und Jeruschafini darunter die Umgegend von Pelusium verstehen.

Da sich Etymologien des Namens mehrere, alle aber mit gleichem Nangel an Zuverlässigsteit, darbieten, so geben wir gar teine.

Gott, Gottheit, hebraifd 'el, 'eloah, 'elohim, griechifd theos, Bezeichnung bes bochften Befens, bes Gegenstandes ber Religion, ber ichlechthinnigen Urfächlichfeit ber Welt und bes Beltzwedes, einer ber wichtigften biblifchen Begriffe, fofern bie Bibel, ale bas Buch ber Religion, Die Beltgefchichte und Weltentwickelung in ber Regel lediglich ober doch überwiegend vom religiofen Ctandpunft aus betrachtet, die fogenannte natürliche Betrachtung beehalb ausichließt ober boch fehr gurildftellt. Die hebr. Pluralbezeichnung Elohim von 'eloah weift nicht auf Die Annahme einer Dehrheit von gottlichen Berjonen jurud, enthalt ebenfo wenig eine indirecte Andeutung ber gottlichen Dreieinigkeit (f. b.), fondern erflart fich ale Plural bee Abstractume, durch welchen gerftreute Gingelmerfinale in eine Ginheit gufammengefaßt werben, in biefem Gall fammtliche gottliche Rrafte ober Eigenschaften, vom Stamm 'alah, "Allmacht", entsprechend unferm Begriff Gottheit (vgl. Emald, "Ausführliches Lehrbuch ber hebraifchen Sprache" [6. Musg., Leipzig 1855], S. 403 fg.). Doch ift bie abstracte Bebeutung fcon friih verloren gegaugen, benn Elohim ift im A. T. burchweg als göttliche Perfönlichteit und fcon in ber altesten Schöpfungenrfunde ale Weltichjöpfer vorgestellt (1 Dof. 1, 1). Die heibnifchen Gotter find vom Ctandpuntt ber altteft. Religion ale lo' 'ëlohim, Richt Gottheiten, bargeftellt (2 Ron. 19, 18); benn es gibt fur bas bebruifche fromme Bewuftfein nur Ginen Gott, und neben ihm teinen mehr (2 Mof. 20, s; 5 Mof. 6, 4; 2 Kön. 19, 19; Jef. 44, s). Wo gleichwol von fremden (ausländischen) Göttern (Clohim) die Rede ift (1 Mof. 35, 2; 2 Mof. 20, 23; 5 Dof. 29,17; Bf. 96, 5), ba hat fich ber Berichterstatter auf ben freutdlänbifchen Ctanbpunft geftellt, wie benn in ber Bibel allerbings Gotter ber Amoriter (3of. 24, 15), ber Gprer, Moabiter, Ammoniter u. f. w. (Richt. 10, 6) vortommen. Bom hebraifchen ftreng mono theiftischen Gottesbewußtsein aus beigen fie verächtlich 'elilim, "Götterchen", Goben (3 Dof. 19, 4; 26, 1; Jef. 2, 8 u. f. m.), und die Richtigfeit ber Gopen ift mit fchneibendem Sohn von ben Bropheten verfilnbet worben (Bef. 44, 9 fg.; 46, 1; Ber. 10, 2 fg. 11 fg.; Pf. 96, s; Bab. 2, 18).

Mit der alttest. Lehre von der Einheit Gottes ist die Borftellung von seiner Geistigleit unzertrennlich verbunden. Der Geschscher unterlagt aufs strengste jede Abbildung
von Gott (2 Mos. 20, 4 sq.; 5 Mos. 5, 8); Mose soll darum Gott nicht in Bildven schauen
(4 Mos. 12, 8), und der Pfalmstänger kennt nur ein geistiges Schauen selbst Jahve's
(5. d.) durch Gerechtigkeit. Der Bildverdienst, namentlich and der Stierbienst, den Jeras
in Aegypten kennen gelernt hatte (vgl. 2 Mos. 32, 1 sg.), und der im Zeschnstämmereich
öffentliche Autorität genoß, stand mit der reinen Gottesidee des mosaischen Geschnstämmereich
seinenstänge die Wehrzahl des Bolkes Irast in einem Gottesidee des mosaischen Geschren des
Widersprund, und wenn auch die Anstägt recht hätte, welche noch während des Wissen nugs die Mehrzahl des Bolkes Irast in einem rohen Gestirndienst besaugen sein läßt
(5 Batke, "Die Religion des Alten Testaments" (Berlin 1835), I, 184 sq.; vgl. Am.
7, 22 sg.), so ist doch nicht zu leugnen, daß Wose, einer altehrwitzdigen Ueberlieferung
von Abraham (1, d.) her solgend, den Eustus des "höchsten Gottes" (1 Wos. 1.4, 18) zu
ausschließlicher Gestung erhoben und damit die gesschieße Entwicklung seines Bolks auf die
Grundlagen des reinen Monotheismus gestellt hat. Das alttest. Volk ist durch sein grundfätslich monotheistisches Gottesbewußtsein, wodurch es sich von allen übrigen Böllern, auch ben Griechen und Römern, wesentlich unterschied, nicht nur das wichtigte Culturvoll karten Welt, sondern das Centralvoll ver Menschheit, der Mittelpunkt der Religionsgeschichte geworden, und es ist daßer kein blofer Zusall, wenn der Knotenpunkt der weltgeschichte Entwickelung in ihm sich geschiltzt hat. Je eingewurzelter, hartnädiger, andauernde der Widerstand der polytheistischen Leberlieferungen und Neigungen in diesem Bolt geges den reinen Monotheismus war, um so ersebender ist das Schauspiel, durch welches ein geraume Zeit noch vor Christus der Monotheismus den vollen Sieg über alle abgöttischen Eufe in dem Verlieben ersocht. Es war dies eine Grundbedingung sitr den Ersotz des

Chriftenthume. Dach herfommlicher Annahme hatte ber altteft. Gott vorzugeweife bie Bebeutung unt Stellung eines jub. Rationalgottes eingenommen. Allerbinge nimmt Gott jum Boll Ifrael eine gang eigenthumliche und befondere Stellung ein. Er heißt als ber "Got Ifraele" (2 Dof. 5, 1) nicht lediglich Globim, fondern Jahre (f. b.), Jahre-Globim, ba wahrhaft Seienbe, welcher ewig fich ale ber mit fich felbst Gleiche offenbart; aber biefer Bott Ifraels ift nicht ein auf Ifrael befchrantter Gott, ber andere Bolfsgotter neben fich unt vor benfelben nur ben Borrang hatte, fondern er ift als folder ber "Mumachtige" (1 Do 17, 1), ber Schöpfer von Simmel und Erbe, ber von Anbeginn an alles gefchaffen, erhalt und regiert, und bem Bolf Ifrael nur feine besondere Fürforge jugewandt bat, bae auf biefem Grund ber "erfigeborene Cohn Jahve's" heißt, mahrend die übrigen Bolfer ge wiffermagen ale beffen nachgeborene Cohne betrachtet werben. Benn baber bie beibe Gottesnamen in Berbindung gebraucht werden (Elohim-Jahre), fo foll eben damit aus gebrudt fein, baf Gott, ber Schöpfer himmels und ber Erbe, ber Weltregent und Belt richter, bor bem alle Nationen fich beugen und beffen Ehre und Dacht himmel und Erbe fundthun (1 Mof. 1, 1; Pf. 19, 1 fg.), jugleich in einem ausgezeichneten Ginn ber Gor Ifraels ift, und biefes Bolt, als das Diffionsvoll ber Menfcheit, mit der Bestimmung betraut hat, bas Licht ber Bahrheit und ben Gegen ber Berechtigfeit, vermittels bes ibm geoffenbarten beiligen Gefetes unter allen Boltern ju verbreiten (Jef. 42, 1 fg.; 43, 3 fg. 44, 1 fg.; 49, 5 fg.); wie benn Ifrael, nach Jef. 40-66, gemiffermagen burch feine Leide im Exil auch für die Beiden gebugt bat (f. Genugthung und vgl. Jef. 52, 13 fg. -In ben Beileführungen Ifraele bezwedt Gott ftete bas Beil aller Bolfer, un am Ende der Tage follen alle Bolfer, allerdings burch Bermittelung bes befehrten um geläuterten Bolles Ifrael, feine Berrlichfeit fchauen (Bef. 66, 18 fg.; Cach. 14, 16).

Unftreitig haftet nun auch an bem altteft. Bottesbewuftfein noch eine gewiffe Ein seitigfeit und Unvolltommenheit. Gott ift zwar ale Beift, ale bochfte alles verurjachem Bernunft und oberfter alles regierender Bille gefaßt, aber zugleich auch fo durchgreifen von ber Belt unterschieden, ja gefchieden, baf feine Ginwirfung auf Die Belt vielfach ale zeitlich beschränft und von ihr gesondert bargeftellt wird. Daber jene Mangel im religiois Borftellungefreis ber Bebraer, Die man ale Anthropomorphismen und Anthropopathismer Ein Anthropomorphismus findet ftatt, wo Gott finnliche Geftat ju bezeichnen pflegt. ober forperliche Organe gugeschrieben, ein Anthropopathismus, wo menschliche (finnliche Befühle ober Affecte von ihm ausgefagt werben. In ber Regel merben jeboch nur be fid) felbft offenbarenden Gott, Globim-Jabbe ober Jahve, Mugen, Dhren, eine Dafe, em Mund, eine Sand, Arme, ein Berg u. f. w. gelieben; nur bon ihm heißt es, er fprede fchreie, blide, manble, rieche, fchmede, effe u. f. w.; nur er hat fogar Anwandlungen von Reue in Betreff beffen, was er gethan (1 Dof. 6, 6 und vgl. Glag, Philologia sacra Peipig 1691], I, 921 fg., wo noch mehrere folder Beifpiele aufgegählt finb). In ben weitam meiften Fallen Diefer Art find jedoch die Bezeichnungen nicht eigentlich zu verfteben, und bie biblifden Schriftsteller haben ein Bewnstfein bavon, baß fie in nicht abaquater Beife von Gott reben. Der Dichter bes 18. Bfalme weiß recht mohl, bag Gott nicht wirflid auf einem Cherub durch die Lufte reitet (B. 11), und ber bes 35. Pfalme, bag er nicht Schild, Tartiche und Speer braucht, um die Feinde ber Frommen niederzuwerfen (B. 1-4 Wenn Gott nach Bf. 44, 24 fchlaft, fo belehrt uns Bf. 121, 4, baf ber "Biter Sfraele nicht fchlafen tann. Gleichwol ift bie anthropomorphistische und anthropopathische Dar stellungeweise von Gott in der Bibel fo häufig und fo ftart finnlich gefärbt, daß fie fic nur aus einer theilweifen Unvollfommenheit bes Gottesbewuftfeine erflaren lagt, und Dick ift bie natürliche Folge theils ber im Bolfeglauben gurudgebliebenen Refte polntheiftifde Borftellungen, theils ber ber bebr. Beltanichauung eignenben Entgegenfetung bon Gott und Belt, wonach Gott ale ein befonderes, von der Belt abgezogenes, im Simmeleraum wohnendes und von ba aus die Belt regierendes Befen (eine Perfon im befchrantten Ginn bes Bortes) betrachtet wurde (1 Dof. 11, 5; Bf. 18, 7; 47, 9). Damit hungt bann auch bie Borftellung von Mittelmefen jufammen, welche als Boten Gottes vom himmel gur Erbe niedersteigen, ben Billen Gottes hier ausrichten, in feinem Auftrag Die Guten belohnen, die Bofen bestrafen (f. Engel). Dan fann den damit ju Tage tretenden Mangel auch fo bezeichnen, daß Uebernatürliches und Natürliches, Unenbliches und Endliches, Benfeits und Dieffeits im religiofen Bewuftfein bes Bebraers noch auseinanbertraten, daß bas Endliche noch nicht in feiner urfprünglichen Ginheit mit bem Unendlichen erfannt war. Die Dffenbarung (f. b.) Gottes war barum noch nicht zu ihrer vollen gefchicht-lichen Entfaltung und Gelbstverwirflichung gelangt. Die höchste Gottesibee, die Idee bes absoluten Beiftes, war wol im Grund von Doje erfannt und gefetlich festgestellt, aber fie bermochte im öffentlichen Leben bes Boltes noch nicht ben Gieg über bie finulichen Berbuntelungen berfelben ju behaupten. Gine Reihe bon Widerfpriichen zwijchen 3bee und Erscheinung läßt fich burchweg aufzeigen. Gott war als ber Unermefliche gebacht (1 Kon. 8, 27), und boch rief man ihn in einem ausschlieflichen Beiligthum an (Bf. 68, 19); er ward ale ber Ewige gepriefen (1 Dof. 21, 33), und boch nannte man ihn "ben Erften und Lesten" (Bef. 44, 6); feine Unveranderlichfeit ward befungen (Bf. 102, 26 fg.), und . boch follte er bereuen, bag er ben Menfchen gefchaffen (1 Dof. 6, 6); feine Einheit und Einzigfeit mar ein Glaubensfat, und boch mar bisweilen von ben Gottern bie Rebe, als ob auch fie machtige übernatilrliche Wefen maren (Ber. 44, 15 fg.). Ja, eigenthumlicherweife, bezeichnet ber Dichter von Bf. 82 hochgestellte Menichen, Richter, Fürften ale Gotter und Cohne bee Sochften, mas allerdinge an griech. Ginfluffe auf bas hebr. Gottesbewußtfein erinnert (vgl. Sitig, "Die Bfalmen" [Leipzig 1863-65], I, 188 fg.). Rach Bf. 8, 6 mangelt überhaupt bem Denfchen nicht viel, um Gott gu fein, mabrend Bf. 90, a fg. bas entgegengefette Bewußtfein ausspricht. Daber erflärt fich ber jabr= hundertelange Rampf zwifden reinem Monotheismus und Abgötterei in Ifrael, der erft infolge ber Freiheitstriege ber Daftabaer mit ben Sprern und bes verungludten Berfuchs von Antiochus Spiphanes, ben monotheistischen Jahvecultus burch ben Beusbienft gu erfegen, ju einem für ben Monotheismus gang günftigen Abichluß gelangte.

Erst durch Jesus ward die reine und volltommene Gottesidee geoffenbart. Sein Gottesbewuftsein fand zwar auf dem Grund des alttest. Gottesglaubens, allcin in Gemäßheit seiner Ursprünglichseit nub Unmittelbarteit, führt es auch wieder über denfelben hinaus auf den Söepunft des menschlichen Gottesbewuftseins überhauft (j. Jesus

Chriftus).

Er ertannte in Gott nicht nur ben Schöpfer bes Simmels und ber Erbe, ben Richter und Regenten ber Belt, fondern ben Bater ber Denfchen, ja insbefondere "Geinen Bater" in eigenartiger Bedeutung bes Wortes (vgl. meine Schrift, "Chriftenthum und Rirde" [Wiesbaden 1867], II, 3 fg., und "Das Charafterbild Jefu" [3. Mufl., Wiesbaben 1864], G. 42 fg.; Solymann, " Bubenthum und Chriftenthum im Beitalter ber apotryphischen und neutestaueeutlichen Literatur" (Leipzig 1867), II, 398 fg.; Keim, "Der geschichtliche Christus" [3. Aufl., Zürich 1866], S. 173 fg.). Auch das A. T. kennt Gott als Bater, infonderheit ale Bater Ifraele (5 Dof. 32, 6); allein ber Batername ift nicht der ftandige Gottesname, in welchem Gottes eigentliches Befen, ber bezeichnenbe Charafter feiner Gelbstoffenbarung ausgebrudt ift; ba er vorzugeweise als Schöpfer und Befetgeber erscheint und durch die Eigenschaft der Gerechtigfeit bestimmt ift, so tritt unausweichlich seine Baterstellung badurch jurud. Dagegen bezeichnet Jesus Gott vorzugsweise und aufs häufigste als "Bater", ben "himmlifchen Bater", "feinen Bater" (Mart. 8, 89; 11, 25 fg.; 13, 32; 14, 36; Matth. 5, 43 fg.; 6, 1 fg. 9 fg.; 10, 29; 11, 25 fg.; 12, 50; 16, 17; Lut. 6, 36; 10, 21 fg.; 11, 13; 22, 29; 30h. 5, 18 fg. 37; 6, 27. 45 fg.; 8, 18. 42 fg.; 12, 28; 14, 20 fg.; 17, 1 fg.). Es ift ein zweifaches Gottesbewuftfein, bas ihn babei erfullt: einmal das Bewußtsein, in einer unauflöslichen, einzigen, sein Denken und Wollen schlechthin bestimmenben Gottesgemeinschaft ju fteben, bas volltommene Beiftesbilb Gottes an fich Bu tragen, fein Befandter an bie Menschheit im ausschließlichen Ginn bes Bortes gu fein, und sodann das Bewußtsein, den Beruf in sich zu tragen, dieses fein eigenthum-liches, überaus reiches und tiefes Gottesleben zunächst Frael und im weitern der gauzen Menfcheit zu vermitteln und ihr baburch bas rechte Rinbichafteverhaltniß Gott gegen

über zu verleihen.

Die Berinnerlichung der Gottesidee ift der große entscheidende Fortschritt des Chriften thums über fammtliche vorchriftl. Religiouen. Gott ericheint im R. I. nicht mehr bermittelt durch eine außere Justitution, durch Briefterschaft und Opfermefen, fondern lediglich durch perfoulichen Glauben (f. d.), und zwar zunächst durch den Glauben an feine un endliche Liebe, wie fie in Befue Chriftus einzigartig und vollfommen fich geoffenbart bat 3ft bie Gottesibee im R. E. fchlechthin innerlich gefaßt (Lut. 17, 21), fo ebenbamit auch ichlechthin geiftig und fittlich (3oh. 4, 24; 1 3oh. 4, 8). Beil Gott ber abfolute Beift, fo ift er auch abfolut und barum ausschließlich gut, weshalb Befus, ber fich Gott mid gleichstellen will, das Pradicat gut entschieden von fich ablehnt (Mart. 10, 18). Weit Got ichlechthin gut ift, darum ift er "die Liebe" selbst, d. h. ber absolute Grund und bir unerichöpfliche Onelle alles Guten. Die Triibungen, welche ben altteft. Gotteebegriff feiner Entwidelung gur vollfommenen Reinheit noch hinderten, find im R. E. iiberwunden 3m Gottesbewuftfein Jefu tritt ber reine Monotheismus hervor; Die polntheiftifchen um theofratifchen Schladen find von dem leuchtenden Sonnenbild beffelben abgeftreift. Got ift ber Bubegriff ber geiftigen und fittlichen Bolltommenheit (Datth. 5, 48). Als abfoluter Beift ift er auch bie abfolute Perfonlichfeit, er ift nicht etwa blos Beltfeele, Beltfrat, ein unbestimmtes Allgemeinstes. Allein er ift ale Perfonlichfeit frei von allen endliche Schranten, und der Gegenfat bon Simmel und Erde, ber auf altteft. Bebiet Die Befat particulariftifder Begrenzung fur ben Gotteebegriff mit fich bringt, hat fich im Gottee bewufitsein Besu in die Ginheit des "ewigen Lebens" aufgelöft (Matth. 19, 29; 30h. 7, 16 fg.) Darum ift jett bas Reich Gottes nicht mehr ein blofer Soffnungegebante, ein Bhantafie gebilde im Benfeite, fondern eine gegenwärtige, Beit und Raum erfüllende und durch bringenbe, Realität (Mart. 9, 1; Luf. 17, 21; Matth. 13, 44; 3oh. 3, 3 fg.).

Wenn die neutest. Gottesidee in den apostolischen Kreisen wieder theilweise sied trubt so lag das in der Natur der Sache. Die judenchristl. Richtung verwochte sich zu Gedanken, daß Gott in ungetheilter Weise der Auter Enricht wie de Juden sei, nicht zu erheben, und ans diesem Grunde sindet sich in dem hervorragendim Document des apostolischen Indendristlenthungs, in der Apostolypse (s. d.), nicht nur ein particularistische Ausschläuse von Gott (Kap. 4, 2 fg.), sondern auch ein Univernögen, Gott den heidnischen Bölkern gegenüber als "die Liebe" vorzustellen (Kap. 21, s.). Der Zorgeist hat in diesem Buch über die göttliche Liebe" vorzustellen (Kap. 21, s.). Der Zorgeist hat in diesem Buch über die göttliche Liebe" vorzustellen (Kap. 21, s.). Doch sich ich auch in Schriften, welche der judenchristl. Richtung angehören, die Gottesidee in höhere stittlicher Neinseit (vgl. 3at. 1, 13 fg.), wogegen der zweite Brief des Vetrus mit Wohlgefallen bei den von ihm geschlieberten göttlichen Strafgerichtsssenen werweilt (Kap. 2, 4 fg.: 3, 7 fg.). Wit lurecht hat nan ilbrigens in dem Unistand, daß der sogenannte "Joersder Getrafgerechtigkeit Gottes in der Ulustand, daß der sogenannte "Joersder Gottesidee sehen wollen. Auch als "die Liebe" nung Gott daß Böse hassen, das Wert ist lediglich das Gute von ihm gewolkt. Insosen errechtserigt sich die Gottesidee des Apostels Paulus, wenn auch nicht geleugnet werden darf, daß eine Bersöhnungslehre (5. Bersöhnung) noch zum Theil auf alltesamentlicher anthropopathischer Anschaumas

von Gott ruht.

Roch haben wir zum Schluß zwei Bemerkungen bem Bieherigen beizufügen Erstens ist wohl zu beachten, daß die biblische Gottesded durchweg den krengen Wenderbeisunus zur Boraussegung hat, ja, der Monotheisunus ist im N. T. ganz desondersteisunus zur Boraussegung hat, ja, der Monotheisunus ist im N. T. ganz desonderstratischen Trübingen völlig frei ik. Insspouder Paulus hat dem reinen allumfassenden Monotheisunus einen energischen Ausdruck gegeben (vgl. Rönu. 3, 29 fg.). Schon in der Wolfen Vorletsbewuststeinen. Aus diesem Grunde sonnte er auf seinem Serunsfastung des reinen Gottesbewuststeine. Aus diesem Grunde sonnte er auf seinem Standhund unmöglich eine Wehrheit von göttlichen Hypostasen oder Personen annehmen, und der Verstung von Schult ("Könu. 9, s in eregetischer, tritischer und biblich tipelogische Beziehung erklärt", s. "Jahrbücher sitr deutsche Theologischer Kelle Könu. 9, s sür Ehrstus das Pradicat "Gott über alle" (En aufruch Verstung). Etelle Könu. 9, s sür Chrisus das Pradicat "Gott über alle" (En aufruch Verstung) ausges der gefammte R. T. dem erhöhten Christias eine solche Machtstellung und Witteb beitegen

joll, daß jeues Prüdicat uicht auffallend erscheinen könne. Nur durch sortlausende Ueberspannung an sich unversänglicher, und keineswegs die Bezeichnung der Gottseit in sich splicspender, neutestamentlicher, insbesondere vanlinischer Anssaue sonnte ein solches Er gebniß mit einem Schein von Wahrscheinlichseit ungeben werden, der dem schaftern Ange

fich bald in feiner Grundlofigfeit barftellt (f. Dreieinigfeit).

Eine zweite Bemerfung betrifft noch bie in manchen Rreifen verbreitete Borftellung. daß der Gott ber Bibel nothwendig Bunder thun, daß ber lebendige (perfonliche) Gott ohne Bunberwirffamfeit überhaupt gar nicht bentbar fei und nur in Bunbern fich ver-In ber Sauptfache muffen wir bier auf ben Artifel Bunber verweifen. Doch bemerten wir vorläufig Folgenbes. Daß Gott (namentlich Jahre) in der Bibel Bunber thut und burch Wunder fich verherrlicht, ift nicht ju beftreiten. biblifche Beltanfchauung verbindet mit bem Bunber eine gang andere Borftellung ale bie moderne. Je mehr Gott in ber Bibel noch particulariftifd, ale ein besonderes, einzelnes. wenn auch noch fo erhabenes, Befen ber Belt gegenitbergestellt wirb, besto naber liegt bie Borftellung, baf feine Einwirfungen auf die Belt ebenfalls befondere, vereinzelte, außergewöhnliche feien; benn in ber Regel offenbart fich Gott überhaupt nicht in ber Welt. Der Supranaturalismus, ber Gott nur im Bunber fich offenbarend vorstellt, hat ju feiner unvermeiblichen Rehrseite ben Deismus, ber in ber Regel bie Welt für gottentleert halt und ber Ratur eine felbständige Birtfamteit gufchreibt. Gerabe in ben am meiften von religiofer Begeifterung getragenen altteft. Schriften, ben Pfalmen und ben Bropheten, treten bie einzelnen gottlichen Bunberacte bor ber gottlichen Mumirtfamfeit fehr guritd, Gott ift ber Belt gegenüber in ihnen nicht blos transcendent, er ift ihr auch immanent vorgestellt. Im R. T. enthalten zwar die Evangelien viele Bunberberichte, aber Jefus hat fich aufe entichiebenfte bagegen vermahrt, bag ber Glaube an ibn und bas von ibni geftiftete Gotte reich auf Bunber ju griinben fei (Dart. 8, 12; Datth. 12, 38 fg.; Luf. 11, 29 fg.). Bare Gottes Offenbarung nur mit Gilfe bes Bunbere ju erfennen, fo hatten bie Juben mit Recht von Befus Bunber als Beglaubigungen feiner göttlichen Senbung geforbert. Allein nirgende ift im D. T. ber Glaube an Gott mit bem Glauben an Bunber in ungertrennliche Berbindung gebracht. Ja, weit entfernt bas Bunberthun ale bie hochfte Offenbarung ber gottlichen Liebe ju bezeichnen, betrachtet Jefus ale biefe etwas gang Alltägliches und Raturliches, bag Gott feine Conne aufgeben läft über Bofe und Bute und regnen lagt über Berechte und Ungerechte (Matth. 5, 45). Der Bunberglaube laft Gottes Berrlichfeit im Gegentheil barin gur Ericheinung tommen, baf er bae Licht nur ben Guten und nicht ben Bofen leuchten und feine Guter und Baben lediglich ben Gläubigen, nicht aber ben Unglaubigen, gutheil werden läßt. 3ft Gott, nach neuteft. Anschauung, "die Liebe", fo find auch die Offenbarungen feiner Liebe, b. h. die geiftigen und fittlichen Bunber feiner Dacht und Bute, Die echten Bezeugungen feines "Lebene", und ber "lebendige" Gott ber Bibel, ber Gott, ber bie Quelle und bie Fille alles Lebens in fich folieft (Joh. 5, 26), ift ber, von welchem es 1 3oh. 4, 7 heißt: "Laft uns einander lieben; benn bie Liebe ift bon Gott, und jeder ber liebt ift bon Gott geboren und erfennt Bott." Schentel.

Gottesbienst, Gottesverehrung, ift diejenige Hulbigung, welche Gott, als bem höchsten Besen, aus Religion (f. d.), im Gestühl schleidinmiger Abhängigkeit, dargebracht wird. Es gibt teine Religion ohne Gottesdienst oder Eultus; je niedriger eine Religion steht und je mehr ihre Bekenner noch durch stunliche Wotive bestimmt sind, der mehr wird auch ihr Gottesdienst in sinnlichen Formen und äußern Ceremonien bestehen; je höher und reiner das Gottesdewusstein in Individuen oder religiösen Gemeinschaften ist, einen um so geistigern und ideellern Charatter wird ihr Gottesdienst annehmen. Schon hieraus erstärt sich der wefentliche Unterschied zwischen dem alttest. und dem neutest. Gottesdienst, aber auch die tiefere Bervonudtschaft, die gleichwol auch auf gottesdienstlichem Gebiet

bie neue mit ber alten Bunbesftiftung verbinbet.

Der Gottesbienst ist auf biblischer Grundlage eigenthumlich bedingt durch das monotheistische Gottesbewußtein (f. Gott). Aus diesem Grund hat er auch im A. T. einen überwiegend ethischen Charafter, wenigstens so weit ihm Wose durch den Dekalog sein manuslöschliches Gepräge gegeben. Schon Abraham (s. d.) hat aus göbendeinerischer Abkunft und Umgedung sich zur Berehrung des Einen "höchsten Gottes" hindurchgerungen. Dagegen hat sich in seiner Nachsommenschaft, z. B. in Jatob's (s. d.)

Kamilie, bereits wieder bie Abgötterei eingeschlichen; Rabel (f. b.) ift aus bem vaterlichen Baufe (f. Laban) mit beffen Sausgöttern (f. Teraphim) entflohen (1 Dof. 31, 19. 30), ti bebarf befonderer Beranftaltungen, um die fremben Gotter aus Jatob's Saufe ju em fernen, und einer formlichen Reinigung bom Bobencultus, um ben mahren Gott wiede gu verföhnen (1 Moj. 35, 2 fg.). Ueber bie Form bes Gottesbienftes in ber biblifden Borzeit fehlen uns nähere Radyrichten. Radi 2 Mof. 3, 13 fg. ward ber Rame Jahor's erft Dofe geoffenbart, ber vormofaifche Gultus tann mithin fein Jahvecultus geweie fein, und mas bas 1. Buch Dofe über einen folchen berichtet (1 Dof. 4, 26; 12,1 13, 4; 21, 33; 22, 14; 26, 25) gehört ber fpatern hebr. Sage und ber Borftellung bet Ergablere an. Go weit bie Berehrung bes "bochften (allmächtigen) Gottes" (1 Doi 14. 18 fg.; 17, 1; 28, 3; 43, 14) fich unter ben Rachtommen Abraham's erhielt, fcheist ber bemfelben gewihmete Dienft ein fehr einfacher gewefen gu fein, bas Familienhaum war jugleich Sauspriefter (f. Briefter); es wurden an beiligen Statten, befondere ar Boben (1 Doj. 22, 2), Altare errichtet, Die anfänglich wol aus machtigen Steinblode ober Steinhaufen bestanben (1 Mof. 28, 18; 31, 45 fg.), und barauf murben bie Opfergaben bargebracht. Diefe waren urfprilinglich wol meift unblutige, Erträgniffe bee felbe. Delfpenben (1 Dof. 35, 14). Daß bas blutige Thieropfer in fpaterer Zeit für bas von züglichere, ber Gottheit mohlgefälligere galt, bas bezeugt bie Erzählung bon bem Opfer ftreit zwifchen Rain und Abel (1 Dof. 4, s fg.). Much im Schatten ber Baume, in beiligen Sainen murben in ber Borgeit Altare errichtet und Opfer gebracht, wie ju Dame (1 Mof. 13, 18), ju Beerfeba (1 Mof. 21, 32 fg.). Daber gab es foon frith in Baliftina beilige Orte, bie fpater Eultusstätten wurden, an benen nationale Geiligthümer fic erhoben, wohin bie Glaubigen gu gemiffen Beiten pilgerten, um bafelbft bie Gottheit = verehren. Gine folde alte Cultusftatte mar insbesondere Lus (1 Dof. 28, 19), welchet

beshalb ben Ramen Bethel (f. b.), b. i. "Gotteshaus", erhielt.

Bon befonderer Bebeutung ift bie Frage, wie ber altteft. Gotteebienft fich infolm ber mofaifchen Religioneftiftung und unter ber theofratifchen Berfaffung bee Bolfee 3frat gebilbet habe. Daß bei ber Rieberlaffung ber Abrahamiben in Meghpten bie Berehrung be "bochften (allmächtigen) Gottes" noch fortbestand, ift nicht zu bezweifeln (1 Dof. 48, 11. religible Familientraditionen find bie gabeften von allen Ueberlieferungen. Dag aber be mehrhundertjährige Aufenthalt unter ber abgöttischen Bevolferung Meguptene bei ben Bebraer polytheiftifche Reigungen und Culte erzeugte, ift ebenfalls burch Thatfachen erwiefen. Dar auf weift nicht nur bie Ergahlung vom golbenen Ralb bin (2 Dof. 32, 1 fg.), von ben Baal Beordienft ber Ifraeliten muhrend ihres Bitftenguge (4 Mof. 25, 1 fg.), von ber Saraph- ober Schlangencultus (4 Dof. 21, 8 fg.), ber bei ben Negyptern beimifch mu (Berobot, II, 74), sonbern bis in die prophetische Periode hinab hat fich bie Ueberlieferme bon ben gogenbienerischen Sitten ber alten hebrar in Aegypten erhalten. Rach Amos (Ro: 5, 25 fg.) verehrten fle bamale ein Sternbilb (f. Chium); Ezechiel gufolge (Rap. 20, 7 fg.: vgl. 3 Mof. 17, 7; 30f. 24, 14; Ruth 1, 15; 1 Sam. 26, 19) hatte bas Bolt noch langere 3ci nach bem Auszug aus Megypten an ben agppt. Goten festgehalten (vgl. auch Batte, "Die Religion bes Alten Testaments" [Berlin 1835], I, 21). Demzufolge ift ber mofaifche Cultus in feinen Grundzügen immerbin als eine wefentlich neue, geniale Schopfung bes Gefetgebers ju betrachten, und jebenfalls nicht als eine Rachahmung agnpt. Gultisformen; benn er ift burchgangig bon ber monotheiftifchen 3bee Eines allmachtigen mit heiligen Gottes beherrscht (vgl. auch Batte, a. a. D., 1, 229 fg., und hibig, "Gefcicht bes Boltes Ifrael" [Leipzig 1869], I, 81 fg.). Die Grundzüge bes mosaischen Entwi find im Detalog (2 Dof. 20, 1 fg.; 5 Dof. 5, 6 fg.) niedergelegt. Bahricheinlich finde fich biefes Grundgefes, auch in ber altern Faffung bes 2. Buche Dofe, nicht mehr in ber urfprünglichen fürzeften Geftalt vor, allein, wenn auch Musführungen und Motion fpatere Bufate find, fo ift boch ber eigentlich gefetgebenbe (gebietenbe und berbietenbe Behalt unzweifelhaft auf Dofe felbft jurildzuführen (vgl. Meier, "Die urfpriinglich Form bes Defaloge" [Mannheim 1846]; f. Gefet). Siernach waren gotenbienerifd. eigentliche Naturculte ganglich unterfagt. Rein Gottesbild burfte verfertigt und gur Is betung aufgestellt werben. Der fiebente Bochentag (Gabbat) follte als Feiertag gebeilim b. h. ein in Rachlag von irbifcher Arbeit Gott geweihter Tag fein. Dieraus ergaben fin für bie altteft. Religion brei große gottesbienftliche Brincipien. Erftens bas Brincip be Einheit bes Bottesbienftes. Go wenig bie Berehrung mehrerer, berichiebener Botter, is

wenig war eine Mannichsaltigkeit von Culten gestattet. Der Eine Gott, als der Höchste und Einzige, ist der unbedingt Erhabene, darum ausschließliche; Israel sehrt, ub wenfeben in unbedingtem Abhängigkeits- und Gehorsamsverhältniß. Jahve ist dessen be bei be beim derr, und Irael das Bolk seines Eigenthums (2 Mos. 19, 2; 5 Mos. 7, 6; 14, 2; Ps. 135, 4). Zweitens das Princip der Gestigkeit des Gottesbienstes. Durch das Verbot der Verehrung der Gottseit in abbilblicher Form ist dem Rücksall in der Naturreligion eine unibersteigliche Schranke gezogen. Drittens das Princip der Heiligkeit des Gottesbienstes. Der Gottesbienstes. Der Gottesbienstes. Der Gottesbienstes dien hat einen ethischen Charakter; alle Befriedigung der Sinnensus ist davon ausgeschlossen, er bezweck wesenstig Verliefung in das Unenbliche und Ewige.

Diese brei Grundfätze haben ihre Wurzeln in der religiösen Grundanschauung des Mosiakmus. Die alttest. Religion ist durch das Gewissen (j. d.), wie es nach seiner ittlichen Seite sich äußert, wesentlich bedingt. Sie sordert von dem Menschen Unterwerfung unter die Absolutheit des göttlichen Wilens, Gesetzegehorsam. Se unzulänglicher der Mensch sich im Gewissen sühlt, diese Forderung in schlechthin genügender Weise Folge zu leisten, desto mehr sühlt er sich auch gedrückt, und desto unentbehrlicher wird ihm eine Veranstaltung, welche ihn von diesem Druck befreit und welche die Gottellen wird ihm eine Veranstaltung, welche ihn von diesem Druck befreit und welche die Gottellen die unnachsichtlich Ersülung ihrer Forderungen erheischt und dem Säumigen zürnt, zuefriedenstellt. Das sührt uns zur Verrachtung der weitern Folgerungen, die nothwendig

aus ber mofaifden Gultusftiftung floffen.

Bei ber noch immer herrschenben Unflarheit über bas Alter ber Urfunden bes Bentateuche (f. b.), ift es taum mehr möglich, Die zuverläffig mofaifchen von ben fpatern Beftanbtheilen ficher auszuscheiben (Graf, "Die geschichtlichen Biicher bes Alten Teftamente" [Leipzig 1866], C. 1 fg.). Rur so viel steht fest, daß die theobratische Bersassung mit ben Opfer-, Priester- und heiligungsanstalten, wie sie im Pentateuch geschilbert werben, erst spätern Ursprungs ift, und baß nur die Ansabe bagn von Mose herrühren können: If es jest bei allen unbefangenen Forichern unwiberfprochen, bag bas 5. Buch Dofe nicht vor der Zeit des Josia (f. d.) verfaßt worden ift, so ragt aller Wahricheinlichkeit nach bie mittlere Gesetzung (im 2., 3. und 4. Buch Mose) in ihrer gegenwärtigen, burch Efra erweiterten Geftalt bie in die nacherilifde Zeit hinein. Bunachft ift auffallend, bag im Defalog, unter ben gottesbienftlichen Grundelementen, nicht nur die Befchneibung, fonbern aud bas Opfer nicht ermahnt wirb. Es folgt barans nicht etwa, bag bie Ifraeliten unter Dofe gar nicht geopfert haben, aber unmöglich tann bas Opfer bamals bie bervorragende Bedeutung im gottesbienftlichen Leben eingenommen haben, Die es fpater, gur Zeit ber Ronige, gewonnen bat. Der Opferbienft mar bamale noch in ben Sanben ber Familien, Beichlechter und Stämme; eine gemeinsame Opferftatte wurde von Dofe nicht eingerichtet. Rach Mm. 5, 25 haben die Ifraeliten Jahre in ber Bufte feine Opfer, d. h. teine levitischen Opfer, gebracht, und nach Ber. 7, 22 fg. find damale teine Opfergefete gegeben worben. Daß bie levitifchen Opfergefete ju jener Beit noch nicht vorhanden waren, bafür legt ber Berfudy Ezechiel's (Rap. 40-48), eine folche Befetgebung schriftlich zu entwerfen, Zeugniß ab. Eine Erinnerung daran, daß die Opfer-gesetzgebung ihren Ursprung nicht am Sinai genommen hat, sindet sich auch 5 Mos. 5, 28 fg.; 6, 1 fg., wonach erst im Lande Moab, numittelbar vor dem Eintritt ins Gelobte Land, biefe Befetgebung von Dofe promulgirt worben fein foll, mahrend bisjett nichts idriftlich Aufbewahrtes vorhanden gewesen mare ale ber Detalog, bas Bundesinftrument amifchen Jahre und Ifrael (5 Dof. 5, 2 fg.; 28, 69).

Unzweifelhaft bestand jedoch ichon zur Zeit Mofe ein herkömmtliches Opferrecht, eine lleberlieferung, welche auf uralter Sitte beruhte, ohne schriftlich spirt zu sein (ogl. Oraf, a. a. D., S. 27). Nach dem ersten echt mosalschen Cultusgrundsat sollten bei Todesssitrafe in ben Kamilien, Geschlechtern und Stämmen nur dem Jahde Opser dargebracht werden (2 Mos. 22, 20), ja es sollte nicht einmal der Name eines Göten ausgesprochen werden ditfen (2 Mos. 23, 13). Wie in alter Zeit werden noch Altiere aus Setiuen an beilebigen Orten errichtet (2 Mos. 24, 4). Der ätteste Theil des Gesesduchs (2 Mos. 20—23) enthält nicht nur teine Beschräufung hinsichtlich der Errichtung don Cultusstätten, sondern gibt in der Bestimmung: "In jeglichen Ort, wo ich meines Namens werde gedenten lassen, will ich zu dir sommen und die segvent" (2 Mos. 20, 21), die Ansbetungsorte frei. Vor der Absassing webe S. Buchs Mose, h. vor der Zeit des Josia

(700 v. Chr.), gab es gottesbienstliche Heiligthümer an allen möglichen Orten (5 Mos. 12, 13). Jur Zeit Samuel's suden sich an verschiedenen Orten anerkannte Opserstätten; außer Silo werden noch Sichem, Mizpa, Bethel und Gilgal als die vornehmsten genamm (1 Sam. 5, 7 sg. 10; vgl. dazu Thenius, "Die Bücher Samuels" [2. Anst., Leipzig 1864], S. 26). Samuel begünstigte diesen freien Gottesdienst (1 Sam. 7, 10) und steiste siesen klätze, 3. B. zu Rama (1 Sam. 7, 17; 9, 12). Nicht anders war es schon und Richter, 3. B. zu Rama (1 Sam. 7, 17; 9, 12). Nicht anders war es schon und Navid (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 14, 35; 21, 1 fg.; 2 Sam. 5, 3). Erst Josia schon unter Sam und David (1 Sam. 23, 9), wogegen er über die Vöhrenriester, obwo ihre Tempel schon und Betracken schon unter Sam und David (1 Sam. 23, 9), wogegen er über die Vöhrenriester, obwo ihre Tempel schon und Sam und Erst. die Vollensch hatten, die Todesktras errängten.

Das Bilb, bas wir une von bem Gottesbienft in Ifrael von Dofe bis auf Jona au machen haben, ift bemaufolge ein wefentlich anderes, ale wie es nach ber Befetgebung ber brei mittlern Bucher Dofe ericheint. Gine aufere Ginheit bes Gottesbienftes, mit ausschlieflichem Centralheiligthum, lediglich levitifchem Priefterthum, einem theofratifd geordneten Opferwefen, gab es bamale noch nicht, fonbern es herrichte Gultusfreiheit in fo ausgebehntem Dafe, bag auch ausländische abgottische Gulte neben bem Jahrebienft unaugefochten bestauben und von den Königen, nach bem einflufreichen Borgang Salomo's (f. b.), fehr oft begunftigt murben. Gbenbaber bie heftigen Rampfe zwifchen bem jabre gläubigen Prophetenthum und ben abgöttifch gefinnten Dynaftien (f. Elia). bemfelben Grund ift die Unnahme, bag in ber Bifte ein Centralheiligthum ale Opferund Anbetungeftatte Jahve's, Die fogenannte Stiftehitte (f. b.), errichtet worben fei (2 Dof. 25 und 35), wenigstene problematifch; benn es gab weber bamale, noch fpater, por Jofia einen Gottesbienft, zu bem ein foldes Centralbeiligthum recht gepaßt hatte, und bie Bermuthung liegt naber, bag man fich nach bem Ericheinen ber "Gefetgebung im Lanbe Doab" die Borftellung gebilbet habe, ein folches tempelahnliches Beiligthum muffe bor Errichtung bee Tempele borhanden gemefen fein und ben ifraelitifchen Gottesbienft ju theofratifcher Ginformigfeit gufammengehalten haben (vgl. Graf, a. a. D., G. 51 fg.). Benigfteus finbet fich in ber Beit ber Richter, Saul's, David's und Salomo's bie Stiftebutte noch nirgende ermahnt; bas Beiligthum in Gilo mar ein "Gotteshaus" (bekal jahweh bet jahweh, 1 Cam. 3, 3. 15; vgl. Graf, De templo Silonensi, G. 11 fg.), und es entficht bas Bebenten, wo bamale bie Stiftebutte und bie burch fie bebingte Ginformigfeit bes Gottesbienftes gemefen fei? Die Bunbeslabe (f. b.), welche bie Gegenwart Jabve's in ber Gemeinde verfinnbilblichte und veranschaulichte, mar ohne Zweifel vorhanden; fie begleitete mit bem Grundgefet ber Behn Borte ben Buftengug ber Ifraeliten, fie warb auf Kriegefahrten mitgenommen ine Gelb, über ihr rebete Jahre jum Bolt, und bag biefes Beiligthum von einem Belt geschütt mar (o'hel moed), und baf vor biefem Opfer verrichtet murben, unterliegt feinem Zweifel (4 Dof. 11, 16 fg.; 5 Dof. 31, 14). Diefes uralte gottesbienfiliche Belt hatte jedoch wol wenig von der Bracht an fich, mit welcher, nach der mittlern Gesetzebung, die Suftshutte, dem Borbild des spätern Tempels gemäß ausgeschmildt gewesen fein foll. Auffallen muß auch, bag bei Beranlaffung ber Errich tung bes ersten Tempels bie Stiftshutte nicht ermahnt und nicht als Borbild bes Tempelbaues betrachtet wird, was boch fast unumgänglich gewesen mare, wenn biefelbe in ber gefchilberten Art bis bahin im Gebrauch geblieben fein follte. Wie hatte endlich fich ber Bericht bes Chroniften über die Anordnungen jum Tempelbau auf eine besondere fdrift liche Offenbarung Jahve's berufen tonnen (1 Chron. 28, 19), wenn ber Urfunde, ber er folgt, thatfachlich bie Stiftebutte ju Grunde gelegen batte?

Unter allen Umftänben war bennach ber ifraelitische Gottesbienst vor bem Salomonischen Tempelbau viel freier und auch viel einfacher, als man gewöhnlich annimmt. Sein wesentlicher Bestandtheil war das Opfer (f. d.), dem der sittliche Entsagungsact der Feier von jeglicher Arbeit am siebenten Wochentag, nach Mose's Anordnung, zu Grundsag. Die Sabbatfeier selbst war das große, regelmäßig sich wiederhoseube Entsagungsopfer. Darum wurde auch am Sabbat, nach der spätern Gesetzebung, welcher zufolge deim Centralheiligthum täglich, am Morgen und am Abend, zwei Lämmer nebst der Zubelber

bes Speife = und Trantopfere gn opfern waren, eine verdoppelte Opfergabe (2 Dof. 29, 38 fg.; 4 Dof. 28, 2-10) bargebracht. Durch bie Singabe bee verhaltnigmäßig werthvollften Gigenthume briidte ber Singebenbe ber Gottheit Die Gefühle feiner Unterwürfigleit und Berehrung aus, und verficherte fich ale ein Fehlbarer und ber Bergebung feiner Gunbe und Schuld Bedurftiger ber gottlichen verzeihenden Onabe. Bar bas Briefterthum urfprünglich von ben Familienhauptern felbft verwaltet (2 Dof. 24, 5), fo gewannen boch balb bie levitifchen Priefter Borgugerechte, ohne bag in ber frühern ifraelitifchen Gefchichte ein Rangunterschied zwifden Leviten und Prieftern nachweislich mare, und bie Rachtommen Aaron's fich bie ausichliefliche Bitrbe bes Oberpriefterthums angeeignet hatten (f. Aaron und Briefter). Gefchsechter und Stumme mit ihren Priestern hatten auch ihre besondern geweihten und heiligen Statten, an denen die Opserversammlungen gehalten, die religiöfen Feste gefeiert wurden (vgl. auch Anobel, "Die Bücher Exodus und Leviticus" [Leipzig 1857], S. 348 fg.). Die Feste waren anfänglich selten, und bie Einführung ber brei großen Gefte, an welchen bie Ifraeliten (nach 2 Dof. 23, 11 fg.; 34, 16 fg.) por Jahre zu erfdeinen hatten, um ihre Opfergaben bargubringen, gebort ber fpatern Beit an (f. Fefte). Bu alterer Beit gab ce wol nur Gin großes Jahresfeft. Samuel's Bater, Eltana, pflegte nur einmal im Jahre festlich in Gilo mit feiner gangen Familie zu opfern (1 Cam. 1, 3 fg.; vgl. auch 20, 6). Im achtzehnten Jahre bee Jofia wurde zum ersten mal seit ber mofaischen Beriode, gemäß der Borschrift 5 Mos. 16, 1 fg., bas Paffah gemeinsam von gang Ifrael in Berufalem gefeiert (2 Rou. 23, 22). 3m übrigen waren die Feste ihrem Urfprung nach Aderbauseste. Das Paffah (f. b.) war bas Fest ber Erftgeburt, bes Gbelften und Bornehmften, mas bie Biebaucht liefert, Pfingften (f. b.) das Fest der Getreibeernte, und bas Laubhüttenfest (f. b.) das Fest ber Ginfammlung ber übrigen Felbfruchte (über bie Ginführung biefer Fefte f. die betreffenden Artifel). Aus 2 Ron. 23, 29 und bem Stillschweigen aller Urfunden (mit Ausnahme von 30f. 5, 10) tann man wol fchliefen, bag bas Baffah in feiner fpatern, ftreng gefetlichen Form erft burch Jofta eingeführt worben ift. Wenn gur Beit Camuel's nur Gin Jahreefeft gefeiert wird, fo wird es ein großes Dantfest gewesen fein, welches von ben Familien (vielleicht auch Stämmen) gemeinfam begangen wurde (1 Sam. 20, 6). Daran folog fich bann noch bie Feier ber Reumonde (f. b.), zumal bes fiebenten Jahresneumondes (1 Cam. 20, 27), die mit Festmablen begangen zu werden pflegte. Bon ber Feier bes Berfohnungefeftes finbet fich im 5. Buch Dofe, b. h. gur Beit bee Jofia, noch feine Spur; ba auch Czechiel nichts bavon weiß (Eg. 45, 19 fg.), fo fcheint es nad)erilifchen Urfprunge gu fein.

Einen ernftlichen Bersuch, die Einheit des Gottesdieustes zu begründen, hat Salomo durch den Bau des Tempels (f. d.) in Jerusalem gemacht. Gleichwol brachte dieselle fermpel so Eilo die gottesdienstliche Einheit wirklich zu Stande. Er war nur die vornehmfte, durch die Autorität des Königs ausdrücklich bevorzugte und geweißte Opferstätte. Aber, abgesehen von dem schiedlichen Bildercultus des Zehnstäumerreichs in Dan und Bethel, dauerten unter sämmtlichen Königen die auf Josia die Höhenopfer im Reich Inde fort, und sie waren wol die eigentlich volkstischme

lichen Culte (2 Ron. 12, 3).

Erst die große Gottesdienstreform des Josia (f. d.) gab dem alttest. Eultus im wesentlichen die Gestalt, welche er sich die zur Zerstörung des Herodinischen Tempels bewahrte. Richt aus dem Bolt ging sie hervor, sondern aus königlicher Machtoullommen-beit (2 Kön. 22, 3 sa.). Bon jett an sollte nur noch in Jerusalem geopfert (5 Mos. 12, 3 sg.), nur dort sollten die der Geneinschaften gesperer angestellt (5 Mos. 16, 1 sg.), nur Levitenpriester sollten am Heisigstüm als Opferer angestellt (5 Mos. 18, 1 sg.), die Gemeinde Jahve's sollte von aller Gemeinschaft mit Asgöttischem sitt immer abgesondert werden (5 Mos. 23, 4 sg.). Auf der Grundlage des deuteronomischen Gesetzes daute die nacherischen Einheit, der zur Einförmigfeit sich nunmeder entwicklet, und der seinischen Einheit, der zur Einförmigfeit sich nunmehr entwicklet, und der seinischen (priesterlichen) Reinheit. War das Passah zur Zielt des Josia noch als ein Familiensschaft degangen, das Passahlamm von den Hausgenossen geschlachtet worden (5 Mos. 16, 6 sg.), o übernahmen dagegen seit dem Exi die Priester die Schlachtung der Passahlammenen Der Passahlammen den Berischtung ein Schlichtung der Passahlammen der Mostaglichun (2 Chron. 30, 15 sg.; 36, 1 sg.; 30sephus, "Mterthümer", XVII, 9, 3). Das Priesterthum mit dem Standesvorrecht, sich God zu nahen, berdrängt jeht immer

unefr die Rechte ber Jahre in allen ihren Mitgliebern geheiligten Gemeinde, des allgemeinen Priesterthums (2 Mos. 6, 7; 19, 5 sg.), und ber mittlern Gesetzgebung ersteit der Bersuch Korah's (s. b.), den echt mosaischen Grundsatz von der zu gleichem gottesdienstlichem Recht berufenen Gemeinde zur Geltung zu bringen (4 Mos. 16, 3), als ein

fluchwitrbiger Frevel (4 Dof. 16, si fg.).

Sonach ift ber altteft. Gottesbienft nicht, wie es nach ber Darftellung ber mittlem Befetgebung ericheint, mit einem Schlag burch gottliche Offenbarung an Dofe entstanden, fondern allmählich infolge gefchichtlicher Entwidelung hat er fich von ben burch Dofe ihm gegebenen Grundzügen und Anfangen ausgebilbet, und, fowie er feinen Sobepunt erreicht hat, geht er auch wieber feinem Berfall entgegen. 3hm fehlte, ungeachtet feiner feften fittlichen Grundlagen im Detalog, ein wefentliches Element, bas freie, geiftlebenbige Bort. In ben gottesbienftlichen Berfammlungen murbe wol feit Jofia bei außerorbentlichen Beranlaffungen bas Gefetbuch vorgelefen (1 Ron. 23, 1 fg.; 2 Chron. 34, 29: Deb. 8, i fg.); allein bas waren Ausnahmefalle, und regelmäßige Anfprachen maren mit ben gottesbienstlichen Feierlichfeiten nicht verbunden. Gingelne Gebets- ober Beihefpruche wurden wol bin und wieder in ben Berfammlungen von ben Brieftern gefprochen (Emalb, "Die Alterthümer bes Bolfes Ifrael" [3. Musg., Göttingen 1866], G. 18), allein bas Gebet war fein feststehenber Theil ber Gottesverehrung; nur fymbolifch murbe regelmäßig gebetet burch bie täglich zweimalige Raucherung im Beiligthum auf bem Räucheraltar (f. b.). Symbolit war benn auch ber wefentliche Charafter bes altteft. Gottesbienftes. Ein Symbol war bas Opfer - bie ftete aufe neue fich wiederholenbe Berfohnung bes gerechten und barmbergigen Gottes mit feiner fündigen und erlojungebeblirftigen Gemeinde. Symbole waren ber Altar und ber Tempel - Sinnbilber be: Gottesgewärtigfeit in ber Gemeinbe. Gin Symbol war bie Briefterschaft - Sinnbilb ber ibealen Bemeinde, ale welche fie fur bie unreine Menge aller Jahvegläubigen Gott nahte und bas Umt ber Berfohnung beforgte. Symbole waren die Fefte - Sinnbilder ber Gnabenbezeugungen Gottes an feiner Bemeinde, beren bobere Ginheit fie beranfchaulichten In biefer Symbolit lag ein reicher Tieffinn. Gie biente auch bem religiöfen Beburfnis eines jur höchsten Gotteserfenntnig noch nicht fortgeschrittenen Bolte wirklich; ba fie bie Sinne befriedigte, ohne fie gum Riedrigen und Sittenwidrigen berabzugieben, war fie ein Schutymittel gegen die Berfuchung jur Abgötterei. Emalb (a. a. D., G. 174 fg.) bat ein etwas zu farbenreiches Bilb bes ifraelitifchen Gottesbienftes auf feiner Bobe entworfen Die Opferhandlung bilbete immer ben Brennpuntt ber Feier. Der Altar murbe mit bem Opferblut rings besprengt, ber Briefter fegnete jum Schluf bie Opfernben, biefe marfen fich auf bas Angeficht. Rach Ausbildung bes Tempelgefangs ftimmten bie Chore erhebenbe Befange an; bie Berfammelten refponbirten (3 Dof. 9, 22 fa.). Doch icheint ber Antheil ber Gemeinbe, bie in ber Sauptsache auf bas Buschauen beschräntt blieb, immer nur ein geringer geblieben gu fein (vgl. bie rhetorifche Schilberung bei Gir. 50, 1-21). Und eben ber ftumme, fast nur ceremonielle Untheil ber Gemeinde beim Gottesbienft batte feine großen Gefahren. Darum legt ichon ber Deuteronomifer, inbem er bie Gottes bienftreform empfiehlt, ein faft noch ftarteres Bewicht auf bie innere Berehrung Gottes mit bem Bergen (5 Dof. 5, 29; 6,5 fg.; 8, 3; 10, 12; 11, 1 fg.). Die Bropheten feber fich öftere veranlaßt, bas Opfermefen, ale leeren Ceremoniendienft, gu tabeln und felbft gu befampfen, und bafür fromme Gitte, ernfte Bucht, einen Gott wohlgefälligen Bandel ju empfehlen (3ef. 1, 10 fg.; Am. 5, 21 fg.; Did. 6, 6 fg.; Jef. 66, 1 fg.; Bf. 50, 8 fg.; 51, 18 fg.). 3m Eril murbe ber theofratifche Gottesbienft überhaupt unterbrochen. Rad ber Bewahrung ber Rudlehr murbe von ben neuen Anfieblern mit Gulfe ber perf. Re gierung eine Gottesbienstrestauration vollzogen, welche bie Reform bes Jofia nach ber ceremoniellen Geite bin ergangte und vollenbete (Efra 6, 16 fg.). Der Begriff ber gottesbienftlichen (theotratischen) Reinheit wurde jest noch ftrenger als jur Beit bes Jofia gefaßt; bie Berbindungen ber Ifraeliten mit ben Beiben follten ganglich abgebrochen werben Auch bas Laubhüttenfest wurde restaurirt (Reh. 8, 17) und wahrscheinlich bas Berfohnungefest eingeführt (Reb. 9, 1 fg.). Die bereits von David begrundeten mufitalifden Gottesbienf: dore wurden erneuert (2 Chron. 25, 1 fg.; Reh. 12, 14 fg.), bem Tempelgotteebienft fovie Glang und Bracht ale möglich verliehen, für eine ftrengere Feier bes Gabbate bejonbere Sorge getragen (Reh. 13, 18 fg.). Dach furger abermaliger Unterbrechung bes reftaurirten Gottesbienftes, burch bie frevelhaften Angriffe bes Antiochus Epiphaues (um bas 3ahr

169; vgl. 1 Mast. 1, 20 fg.; 2 Mast. 4, 13 fg.; 5, 15 fg.), erfolgte mit der Tempelwiedersherrichtung eine gottesdienstliche Reinigung (2 Mast. 10, 1 fg.), und es ward das Fest der

Tempelweihe (f. b.) eingeführt (2 Datt. 10, 8).

Nach ber Gesetzebung seit Josia gab es nur Eine Stätte, wo Jahve durch Opfer berecht werden durfte, den Tempel in Ierusalent. Durch das, auf dem im Borthof berindligen Vrandopferaltar, stets (am Morgen und Abend) unterhaltene Opfersuer ward die demitthige Gemeinschaft, der Gemeinde mit ihrem Gott simmibilich dargestellt. Das Bekenntnis der Schuld, die Schulucht nach Berföhnung, Dank und Freude für empfangene göttliche Bohlthaten der Einzelnen, der Familien, Stämme, der ganzen Gemeinde, gaden sich in den verschiedenen Opferarten (Silnd-, Soch., Danklopfer) ihren angemessenen Ausdruck. An hohen Festen wurden verschiedene Opfergattungen zwecknichzig und sinnreich verbunden. Posannenschaft derief dann die gottesdiensstischen zwecknichzig und sinnreich verbunden. Posannenschaft derief dann die gottesdiensstischen Schemeinde (3 Wos. 23, 2; 4 Wos. 10., 3 fg.), der Oberpriester sprach in sestsichgenusse sienen Segen von den Stufen des Altars (4 Wos. 6, 22 fg.), das Bolt warf sich im höchsten Moment der Feier unter Bosannengeschmetter auf die Knie nieder (3 Wos. 9, 24), dazwischen erstönten heitige Wechselsglänge, wie sie noch in den Psalmbückern aufbehalten sind (vgl. 3. B. das Bosspassier) 135, 136).

Bahrend fo ber öffentliche Gottesbienft, unter bem Ginflug ber levitischen Reftauration bon ben hasmonaifchen Fürften und ben Berobaern begunftigt, fich in zunehmenber Bracht und Fille entfaltete, bilbete fich gleichzeitig eine befcheibenere Form gottesbienftlicher Andacht aus, welcher eine langere und erfolgreichere Butunft beschieben mar, Die Feier in ber Synagoge (f. b.). Diefe, ein Erfat mahrend bes Exils für ben gerftorten Tempel, mit Borlefung bes Gefetes und fpater ber Propheten und beiligen Schriften, nebft Erflärung berfelben, warb, nach Bieberherstellung bes Tempels, eine Ergangung bee Opferbienftes. Bei ber Berftreuung ber Juben nach bem Eril in weithin auseinandergelegenen ganbern fonnte bas Tempelopfer in Berufalem bem Bedurfnig individueller Frommigfeit unmöglich genitgen, und ber Tempel in Leontopolis mar nur einem Bruchtheil ber Ausgewanberten zugunglich; baher wurden jest örtliche Gemeinbegottes-bienfte, insonderheit am Sabbat, zur Erbauung in den heiligen Schriften, die seit ber Auffindung des Gefetbuche unter Jofia gefammelt worben waren, ju gemeinfamer Erhebung in Gebet und Befang, ju frommer Betrachtung und ermunternben Unfprachen, eine ber wichtigften Erwedunge- und Belebungemittel bes religiofen und fittlichen Geiftes unter ben Juben. Der Gottesbienft hatte in biefen Berfammlungen eine wefentlich andere Form ale in ben officiellen theotratifchen Opferfeiern ju Berufalem. Richt bas Symbol, fonbern bas lebenbige Bort beberrichte ihn; nicht ber erbliche Briefterftand und bie Levitenfchaft, fonbern bie Schriftgelehrten, bie Führer und Lehrer bes Bolfe leiteten ihn. 3u Bernfalem hatte bie Gottesverehrung eine ariftofratifche Bracht und Feierlichfeit; fie ftand unter ber unmittelbaren bobenpriefterlichen Aufficht. In ben Synagogenberfammlungen war ber Cultus vollsthitmlich geworben, er hatte feine theofratifche Steifheit und Bornehmheit abgestreift, nahm nach Ort, Zeit, Unständen mannichsaltige Gestalten an und bereitete im fillen den großen gottesdienstlichen Umschwung vor, der sich im driftl. Cultus gur Apostelzeit vollzog und bem fich, nach ber Zerftorung bes Tempels burch bie Romer, auch bas Jubenthum nicht mehr entziehen fonnte.

Damit sind wir bei der Untersuchung über das Wesen und die Beschaffenheit des neutekt. Gottesdienstes angelangt. Zuvörderst fragt sich, wie Jesus selbst sich ich zum überlieferten olltest. Gottesdienst gestellt habe. Unzweiselhaft hat er sich, sein sie einem öffentslichen Auftreten, dei dem wichtigsten theoreatischen Eulinsact, dem Opfer, nicht mehr betheiligt. Damit war er aber dem alttest. Gottesdienst überhaupt entfremdet, denn ohne Opfer gab es teine Bersöhnung mit Gott (3 Mos. 17, 11; Hebr. 9, 29). Ununwunden erklärte er sich silt frei vom Sabdatgeses (Mart. 2, 27; Matth. 12, 8; Lut. 6, 5), don den Wenschung überlieferter gesehlicher Borschiftst binden können, da ihm die Beobachtung überlieferter gesehlicher Borschiftst binden können, da ihm die Berschaltniß zu demselben, vermittelt war (Lut. 17, 21)? Unter den viellen Ermahnungen, welche er nach dem Evangesien ertheilte, ist eine einzige, welche im A. T. vorgeschriebene, gottesdiensliche Berrichtungen empsiehlt. Allerdings trat er auch nicht angrissweise gegen die Institutionen des theoreatischen Gottesdiensstes auf, und eine gewaltstätige Ausschaung gegen die

felben lag bem Beift feiner Stiftung ebenfo fern, wie ber Reinheit feines perfonlichen Charaftere. Er fonnte von ben bertommlichen Gottesbienfteinrichtungen um fo rubiger Umgang nehmen, ale er ihren nabe bevorftebenben Untergang voranefah und feine Betenner mit bem neuen Bein feines Geiftes erfüllte, ber bie alten Capungefchlauche von felbft fprengen mußte (Mart. 2, 22; Matth. 9, 17; Lut. 5, 37). Das nur im erften Evangelium aufbehaltene Bort, daß er nicht getommen fei, aufzulöfen, fondern zu erfüllen (Datth. 5, 17), britdt auch feinen gottesbienftlichen Grundfat treffend aus. Rur beift "erfüllen" nicht foviel ale "erhalten" ober gar buchftablich aufbewahren, wie es aus apologetischen Beweggriinden bon mandem Ausleger a. a. D. gebeutet wirb. Die Erfüllung ift bas Wegentheil ber blofen Erhaltung; fie ist immer ein Product des lebendigen, die Schale durchbrechenden, den Kern der Sache entfaltenden Geiftes, und fie muß daher die hergebrachten Formen fprengen. Darum tann auch Jefus bie Borte Matth. 5, 1s, bag tein Tüpfchen und fein Satden am Wefet vergeben burfe, nicht fo gefprochen baben (vgl. mein "Charafterbild Befu", G. 91, 270 fg.). Alle bieberigen Berfuche, Diefelben mit ber Aufgabe ber neuen Bundesftiftung in Einflang ju bringen, find fophiftifch und unhaltbar. Gein Berhalten gegenüber bem Tempel und bem Baffahfeft (f. Beif, "Lehrbuch ber bib lifchen Theologie bes Neuen Teftaments" Berlin 1868], G. 81) beweift nicht bas Geringfte für die Annahme, daß er ben Fortbestand ber alttest. Gottesbienfteinrichtungen bezwedt habe. Ale er beu alten Tempel reinigte, fundigte er gugleich ben neuen an (Dart. 11. 11: 30h. 4, 24; Matth. 26, 61; vgl. mein "Charakterbild Jefu", S. 164 fg.). Als er mit feinen Bungern bas lette Baffah feierte, that er es nur, um es für ungultig gu erflaren und burd, eine neue Stiftung, bae Abendmahl (f. b.), ju erfeten. Sat er auch borausgefest, daß feine Buborer (Matth. 5, 23 fg.; falfch Beiß, a. a. D., "Anhanger") noch Opfer darbringen mogen, fo hat er boch nirgende bas Opfern empfohlen, eber daffelbe ber worfen (Matth. 12, 7), und die Gottes- und Rachftenliebe au beffen Stelle ale ben mahren Gottesbienft proclamirt (Marf. 12, 29 fg.). Es ift mahr, Befus hat ben altteft. Gottes bienft nicht abgeschafft. Er hat ihn bagegen als einen folden behandelt, ber innerhalb ber von ihm gestifteten Gemeinschaft teine Bedeutung und feine Stelle mehr hat. Wozu ein prachtvoller Tempel, wenn die mahre Andacht ins Rammerlein flieht (Matth. 6, 6)? Bogu blutige Opfer, wenn ber barmbergige Dienft ber Liebe über alles geht (Dart. 10, 43; Matth. 20, 26)? Bogu erbliche Briefter, um die Gemeinschaft mit Gott feierlich gu bermitteln, wenn es genügt, daß zwei ober brei im Ramen Jefu fich berfammeln, um ben Beift bes himmlifchen Baters mitten unter fich ju haben und von bemfelben alles zu erlangen (Matth. 18, 19 fg.)? Wozu Fasten - und Reinigungsgebräuche, wenn Gott ein frohliches Angeficht liebt und lediglich auf ein reines Berg fieht (Matth. 6, 16 fg.; 5, s)? Bogu bie peinliche Strenge ber Cabbatefeier, wenn ber Denich bie Bollfommenheit nicht durch außere Werte, fondern nur im Streben nach Liebe und burch Gottes Gnabe erlangt (Matth. 5, 43 fg.; Lut. 18, 9 fg.)? Auf ber einen Geite bie Echtheit und Bultigfeit bes Musipruche Datth. 5, 18 gu behaupten, auf ber anbern gu erflaren, eine unvergängliche Dauer ber ifraelitischen Cultusordnung fei bamit nicht in Ausficht genommen (Beiß, a. a. D., G. 79), bas ift ein Gelbstwiderfpruch, über den feine Rünftelei ber Apologetit binwegführt.

Sejns hat allerbings teine neue Gottesbienstordnung aufgestellt. Er war kein religiöfer Gesetzgeber. Sein gesammtes össenkliches Wirken war ein ununterbrochener Gotteseinst (Mark. 10, 45; Matth. 20, 28). Soweit er sein Berhältniß zu Gott im engern Jüngerkreise und in der Mitte des Volks zum Ausbruck brachte, geschab dies im Gebet und in der religiösen Rede, d. h. durch den unmittelbaren Ausbruck des Geistes und Gemitths. An den schoelniche Gunssprechen seiner Gedanten und Absichten darin gestatet warb (Mark. 1, 21 fg.; 3, 1; Matth. 12, 1 fg.; Lut. 4, 16 fg.). Später war ihm das Austreten in den Spnagogen nicht mehr gestatet, es war, wer sich zu ühm bekamte (Id., 29, 22), mit dem Synagogenbann debroht. Darum denute er jede öffentliche Beralassing, um zu letzen. Wo er auftrat, in Städen, Odrern, auf freiem Felde, im Gebieg, seit er vor Nachstellung und Berhaftung nicht mehr sicher, wer sich zu der die Verge des Volks theilung und Berhaftung nicht mehr sicher war, überall strömte die Wenge des Volks theilunchmend hinzu. Das freie lebendige Wort ist durch ihn in wird Wenge des Volks theilunchmend hinzu. Das freie lebendige Wort ist durch ihn in weiten Kottesbienstes gestellt. Inwiesern er mit seinen Vorträgen auch Gebete verdunden, darüber ist Räheres nicht bekannt. Seiner Anweisung zufolge (Matt).

6, 6), zog er das Gebet in der Stille dem öffentlichen (liturgischen) der; Gebetsgeplapper verwarf er als heidnische Unsitet; er selbst lehrte feine Iinger ein furzigeschiftes, inhaltericiche, salbungsvolles Gebet (Lut. 11, 2 sg.; Matth. 6, 9, sg.; s. Gebet des Herry, dessen urspringslichte Fassung uns vom dritten Evangelisten aufbehalten ist. Sinnbilder scheint er zum Zweck gottesdienstlichger Erdaung uicht augewandt zu haben. Der Ausspruch, dis "Gotte ein Geist sei und seine Berehrer ihn im Geist und in der Wahrheit verehren" sollten (Ioh. 4, 24), stimmt nicht zu gottesdienstlichen Symbolen und ist nicht nur gegen heidnischen Raturcultus, sondern auch gegen theotratische Typis und Symbolis gerichtet. Doch hat er im Abendmahl eine inhaltsreiche sinnbildiche Sandlung gestiftet, die allerdings einen unmittelbar sittlichen Zweck hat, und der sinnbildiche Charaster der Tausse (1, 6), d., 20,

ale Aufnahmeritus in Die driftl. Bemeinschaft, ift augeuscheinlich.

Bard ber heidnische und jild. Gotteebieuft borfchriftgemäß burch Briefter, b. b. übernaturlid bevollmächtigte und geweihte Berfonen, verrichtet, fo ftiftete Befus bagegen bie gotteebienftliche Gemeinde (f. Gemeinde). Bar in der fpatern altteft. Gefengebung gottesbienftliche Ginheit, centrale Feier bes gefammten Gottesvolts, geforbert, fo genitgte co ibm, wenn nur zwei ober brei bon feinem Beift befeelte Menfchen betend und befennend jufammentraten, jur Bilbung einer gotteebienftlichen Gemeinschaft. Durch einen beftimmten Ort ober eine bestimmte Beit war ihm Gegen und Rraft bee Gottesbienftes nicht bedingt (Matth. 18, 19 fg.). Erft er machte vollen Ernft mit ben Gultusprincipien ber Beiftigfeit, Bahrheit, Freiheit und Innerlichfeit, und ebenbamit begrundete er, ohne Aufftellung einer Gottesbienftordnung, gleichwol gang neue gottesbienftliche Ginrichtungen. Diefe bilbeten fich thatfachlich erft innerhalb ber apostolischen Gemeinbe. entwidelte fich in einer doppelten Richtung. Die Muttergemeinde des Chriftenthums entftand am Git der Theofratie, des Opfer- und Tempelbienftes, zu Berufalem; fie war jubenchriftl. Urfprunge und ftellt bas Berhaltnif ber munittelbaren Jünger und Rachfolger Befu jum altteft. Gottesbienft ale ein noch nicht völlig geloftes bar. Rach ben Berichten ber Apostelgeschichte mar bie Gemeinbe gwar aus bem Berband mit bem Opferinftitut, bem Mittelpuntt und ber Geele bes Tempelbienftes, ausgeschieden, die Chriften benutzten jeboch bie Sallen bes Tempele, iufonderheit bie fogenannte Balle Galomo's, noch ale amedbienliche Berfammlungestätten für ihre befondere gottesbienftliche Anbacht, bas Bebet und die evangelifche Berfundigung (Apg. 2, 46; 3, 11; 5, 20. 42). Bon einer Theilnahme ber Chriften gu Berufalem am Opferbienft Ifraele (Barnad, "Der chriftliche Gemeinbegottesbienft im apoftolischen und alttatholischen Zeitalter" [Erlangen 1854], C. 101) fagt auch bie Apoftelgeschichte tein Wort, und wenn fie ben Apoftel Paulus, mit Rudficht auf feine Begner unter ben Inden, im Tempel ju Berufalem Opfer barbringen lagt (Apg. 21, 26; 24, 17), fo fteht ber Bericht ber Apostelgeschichte mit ber eigenen Schilberung bes Apoftels von feiner religiöfen Beiftesrichtung in entschiedenem Wiberfpruch (Gal. 2, 21) und ift beshalb wenig glaubwitrbig.

Much ben Rachrichten ber Apostelgeschichte jufolge bilbete bas lebendige Bort, Die begeifterte Rebe, ben Mittelpuntt ber gottesbienftlichen Berfammlungen ber jerufalemifchen Gemeinde (Apg. 2, 42; 3, 11 fg.; 4, 1 fg. 33; 5, 42). Größere Berfammlungen wurden in ben Tempelhallen, fleinere in Brivatwohnungen beguterter Gemeindeglieder (xar' oixov, Apg. 5, 42) abgehalten. 3m Tempel, überhaupt an öffentlichen Orten, hatten fie einen miffionirenben, in Brivatwohnungen einen lediglich erbauenben Charafter. Gelbftverftanblich war auch Bebet bamit verbunden (Apg. 2, 42; 4, 31). Daß fein bestimmter Bochentag ausgezeichnet, fondern, wenigstens anfänglich, täglich folche Gottesbienftverfammlungen abgehalten murben, ift mehrfad) bezeugt (Apg. 2, 46; 5, 42). Auger biefen eigentlichen Gottesbienften wurden noch andere driftl. Bufammentiinfte gehalten, die nicht ausschließlich gottesbienftlicher Ratur waren. Wie man fich auch die Gutergemeinschaft (f. b.) ber chriftl. Muttergemeinde vorftellen moge, ein inniges bruderliches Bufammenleben ihrer Mitglieder fand unftreitig ftatt, und inebefondere hielten fie wol taglich gemeinsame Abendmahlzeiten (Apg. 2, 42, 46; 6, 2), aus benen bie urchriftl. Gitte ber fogenannten Agapen (f. b.) hervorging. Diefe murben, gewiß nicht immer, wol aber öftere gur Erinnerung an ben Rrengestod bes Meiftere mit bem von ihm gestifteten Abendmahl gefchloffen. Siernach war ber urchriftl. Gottesbienft auch auf bem Boben bes Inbenchriftenthums von feinem Urfprung an bom altteftamentlichen wefentlich unterichieben; benn ber Bufammenhang mit bem Tempel mar jebenfalle ein mehr gufälliger ale nothwendiger, und bie Gpite bee alttest. Eultus, das Opfer, war auch dem judenchristl. Gottesdienst gänzlich abgebrochen. An die Stelle des gestellich vorgeschriebenen Opfers war das Opser der Perzen und der Lippen getreten, der freie Gewissensteink, begleitet von innerer Higgsde an Gott. Außerdem war das Subject des gottesdienstlichen Handelns uicht mehr den Priester, soudern die im Geist des Glaubens und der Liebe versammelte Gemeinde, und wenn die Apossel die Gottesdienssverschaumlungen in Jerusalem leiteten, so thaten sie einsch herrischen, sondern in einem berüserlichen Geist, nicht insolge einer priesteilichen Vollmacht, sondern als die Beauftragten und Diener Christi, und auch so nur im Sinvernehmen mit der Gemeinde (Apg. 2, 46; 6, 2 sg.). Der Untergang des theofratischen Pedens unter den passen der zustänlichen Leden keinen weiter reichenden Einslus auf die Entwickelung des gottesdiensstlichen Leden Fedens unter den passen. In den Abenschriften. Das Geste war als der "Schatten der zustänlichen Einen weiter vollenden Gest. 10, 1). Bei der lebhaften Erwartung des baldign Eintritts der messsamt geit war zu einer reichen Ausstatung des Gottesdienstes überhaupt kein Grund vorhanden. Man harrte des himmslischen Zernfalems (Hebr. 12, 2: 16; Diff. 21, 2 sg.) und war zusrieden, wenn die gottesdiensstlichen Versammlungen eifig bejudt wurden (Hebr. 10, 25). Galt doch der Grundsah, des Alte sei vergangen, es sie alles

neu geworden (2 Ror. 5, 17), felbft auf judendriftl. Gebiet (Bebr. 8, 13).

Eine etwas andere, wenn auch wefentlich nicht verschiedene Ausbildung fand ber Bottie bienft auf heibendriftl. Bebiet. Die Beibendriften mußten fich von ihrem angestammten Cul tus ganglich loelofen; wie fchwer ihnen dies in manden gallen geworben ift, entnehmen wir ber Polemit bes Apostele Baulus gegen bie Theilnahme ber forinthifden Chrifin an den heidnischen Opfermablzeiten (1 Ror. 10, 18 fg.). Da in ben von ben Beiben aposteln, inebefondere von Paulus, gestifteten Gemeinden die Judendriften in ber Regel ben Stamm ber Bemeinde bilbeten, fo lag ichon hierin eine Saupturfache, weshalb bie gottesbienftlichen Ginrichtungen abnliche Formen, wie in lediglich judenchriftl. Gemeinden, annahmen. Die Gemeinde zu Rorinth, beren gottesbienftliche Berhaltniffe in ben an fit gerichteten Briefen eingehender beleuchtet find, ftellt une bas Bild bes Bemeindegottes bienftes auf heibenchriftl. Gebiet in icharfen Umriffen bor bas Auge. Die freie lebenbigt Rebe ift hier die Seele des gottosbienftlichen Lebens. Paulus nennt fie bezeichnend "Prophrit" (προσητεία), gegenüber ben amtlichen Bortragen in ber jub. Snnagoge. Gie mar ein begeisterter Ergug; jeder mannliche Gemeindegenoffe (Frauen mar bas Auftreten in ber Gemeinde unterfagt; 1 Ror. 14, 34 fg.) founte in der Berfammlung bas Wort ergreifen, wenn er fich bom Beift ergriffen fühlte, und fcon Rothe ("Die Anfange ber chrifiliden Rirdje und ihrer Berfaffung" [Wittenberg 1837], G. 156 fg.) hat richtig bemerkt, das ber Lehrfreiheit in Rorinth feinerlei Schranten gefett waren (1 Ror. 14, 1 fg. 23 fg.). Ebenheihalb, weil eine außere vorschriftegemäße Lehrschrante nicht bestand, warnte Baulus vor And fchreitungen, forderte er bon ben Rebnern die moralifche Burgichaft bes innern Bernie und des erbaulichen Inhalts (1 Ror. 12, 7 fg.; 14, 26. 40). Aber über ben Beruf entique nicht eine bestellte Beborbe, fondern bas eigene Bemiffen, und bas eben ift Lehrfreibeit im Unterschied von Lebramang und Lebrungebundenheit. Gine eigenthumliche Augabe # ben freien Lehrvortragen in ben gottesbienstlichen Berfammlungen bilbete bie Gloffolale, ober bas Bungeureben (f. b.), ein unartifulirtes Musftogen von Tonen, welche ber tieffica religiöfen Aufregung fich entrangen, und une ben hoben Grad bon individueller Erregthet bezeugen, ber in ben forinthifden Gottesbienftverfammlungen berrichte und ben Apofel Baulne zu eruften Warnungen veranlagte (1 Ror. 14, 2 fg.). Namentlich forberte er, bag bie Gloffen "ausgelegt", b. h. in bie Form bon jedermann berftanblichen Lehrbortragen gebracht werden mochten. Huch in der Gemeinde zu Roloffa war die Lehre bas wefentlichfte Clemen bes Gottesbienftes (Rol. 3, 16 fg.). Gebete maren in ben Gottesbienftverfammlungen mit ber Lehrborträgen, gleichfalls in burchaus freier Form, berbunden (1 Ror. 14, 13 fg.), um baran fchloß fich, nach bem Borbild bes Pfalmengefange bei ben Juben, bas Abfungen von Liebern, welche von driftl. Dichtern verfaßt waren (f. Dichtfunft). Alle Dieje Formen waren fo wenig feststehend und gebunden, daß wir nicht einmal bas "Gebet bes Berra" (f. b.) ale einen gottesbienftlichen Beftandtheil borfinden. Daß bie Webete in Korinth burd einen fogenannten dozologischen, Lobpreisungen Gottes enthaltenden, Eingang und Ind-gang ausgezeichnet gewesen, folgt aus 1 Kor. 14, 14-17 (wie Harnad, a. a. D., G. 158. annimmt) feineswegs. Auch apostolifche Genbichreiben wurden in ben Bemeindeversamm lungen vorgelefen (Rol. 4, 16) und Gruge barin bestellt, ein Beweis, bag biefelben, mber

ber gottesdienstlichen Erbauung, auch den Zweck freiern Gedankenaustauschaf und brüberlicher Mittheilung hatten. Gang grundlos ist die Behauptung Düsterdieck ("Der altchjifteiche Gottesdienst" in den "Jahrbüchern sier deutsche Theologie", XIV, 280), daß die apostolische Sendschreiben in den Versammlungen "ausgelegt" worden seien. Deutsach war der heibendriftl. Gottesdienst wie der judendrisstliche wirklicher Gemeindegottesdienst, aber der 
individuellen Freiseit waren in den heibendristl. Bersammlungen noch weniger Schranken gezogen, es war fast alles darin der augenblicklichen religiösen Eingebung überlassen. Die 
Borträge müssen kat dies darin der augenblicklichen religiösen Eingebung überlassen. Die 
Borträge müssen katz gewesen sein, da nach 1 kor. 14, 26 fg. eine Reise von Rednern in derselben Bersammlung auftrat: Propheten, Zungenredner, Ausseger, Beter. Unter 
solchen Umständen war Einsörmigkeit und Langweitigkeit nicht möglich; der Gottesdiens 
hatte einen drassischen Katzen Unter 
solchen Umständen war Einsörmigkeit und Langweitigkeit nicht möglich; der Gottesdiens, 
jeder Kraft und Gabe war der ihr von Rechts wegen gebührende Einslus und Erfolg

gefichert. Much in ben beibenchriftl. Gemeinden waren jene Liebesmable eingeführt, welche in der Muttergemeinde gu Berufalem querft in Gebrauch gefommen waren. Die wesentlich fociale Bebeutung berfelben tritt besonbere gu Rorinth ine Licht. Buben und Beiben pflegten fonft nicht gemeinsam zu effen (Bal. 2, 11 fg.); biefer Bann murbe burch bie gemeinsamen Dable, an welchen fammtliche Gemeinbeglieber theilnahmen, gebrochen. Auch ber Unterschied bes Standes und Befites murbe burch biefelben vorübergebend aufgehoben. Diefe Dablzeiten murben burch bie Beitrage ber Bermöglichern bestritten (1 Ror. 11, 21 fg.), Die Austheilung bes Abendmahle gur Erinnerung an ben Tob Chrifti und an beffen Biebertunft (1 Ror. 11, 26) folgte wol meift barauf (1 Ror. 11, 23 fg.), nur in diefem Fall ethielt die Feier eine gottesdienstliche Beihe. Benn Paulus ben Abendmahletelch einen gesegneten Relch, ilber ben ber Segen gesprochen wird, uennt (1 Kor. 10, 16), so ist hierbei nicht von fern an eine Confecration, wodurch ber Wein etwas anderes geworben mare, ale er borber war, ju benten (vgl. Barnad, a. a. D., G. 170), fondern lebiglich an die auch bei ber Paffahfeier übliche Lobpreifung Gottes, welche Jefus bei ber Abendmablestiftung ebenfalls gefprochen hatte (f. Abendmahl). Dag bas Abendmahl vorjugemeife bie Bebeutung eines Erinnerungemahle an die Stiftung bee Reuen Bunbee, der christl. Brudergemeinde hatte, wird durch Baulus ausdrücklich bezeugt (1 Kor. 11, 25). Rur burch bie gewaltthatigften exegetifchen Experimente ift es möglich, bas urchriftl. Abendmahl in eine Opferhandlung umzustempeln (f. harnad, a. a. D., G. 185 fg.). Schon ber Umftand, daß Paulus niemals von einem Altar, fondern nur von einem "Tifch bes Berrn" rebet (vgl. 1 Kor. 10, 21), und nicht ein Opfermahl, fondern nur ein "Dahl bes Berrn" fennt, widerlegt die fatholifirende Opfertheorie gur Benitge. Der Apostel Baulus weiß überhaupt von feinem andern Opfer mehr, als dem lebendigen sittlicher Celbstaufopferung, und biefes ift ihm ber mahre "vernünftige Gottesbienft" (Rom. 12, 1). Der Bottesbienft ift and in folden neuteft. Schriften burchaus geiftig gefaßt, welche ber judenchriftl. Partei fonft manche Zugeftandniffe machen (1 Betr. 2, 5, "geiftiges Sans, geiftige Briefterichaft, geiftige Opfer"). Um allerfernften lag ber apoftolifchen Chriftengemeinde die Borftellung einer Opferbarbringung bes Leibes und Blutes Chrifti. Diefen Leib hatten bie Feinde Chrifti getreuzigt, Diefes Blut hatten die "Gottlofen" vergoffen, und nur Gott hatte es fo gewendet, bag beides jum Opferfegen marb. Bie hatten jett bie Chriften fich entichliefen follen, am Leib und Blut Chrifti unaufhörlich felbft zu wieber-

holen, was in schnödem Frevel bessen Feinde einst gethan hatten?

Bas noch die Zeiten der gottesdienstlissen Feire im apostolischen Zeitalter betrifft, is ist schnenkt, daß die Zusammenkinste der Christen zur Erbaumg unsprünglich täglich statschauden. Das war nur solange möglich, als das Keuer der ersten Liebe stammte. Bald ward der erste Wochentag, als der Tag der Wiedererwedung Christi aus dem Grad, vor den übrigen ausgezeichnet ("Herrentag", Offi. 1, 10 uvelung schrift aus dem Grad, vor dem andern in religiöser Beziehung einen Vorraus sahe, daß tein Tag vor dem andern in religiöser Beziehung einen Vorraus sahe, und hrist. Keste, d. Heiertage zum Gedächtniß besonderer Offenbarungsthatsachen, wurden im apostolischen Beitalter noch seine geseiert (Nöm. 14, s sg.; Kol. 2, 10 sg.). Die Iudenchristen nochten vor die jüd. Feste, soweit dies mit dem Glauden an den messsampt Gerist vereindar war, noch mitseiern, und Paulus hatte unter der Bedingung nichts dagegen, daß die entgegengesetzt Ansicht, wonach keine zieher werten Feste mehr geseiert

werben follten, nicht für eine verwerfliche erflart werbe, mas 3. B. von ber judenchriftl. Bartei in ben Gemeinden ju Rom und Roloffa gefchah (Rom. 14, 10; Rol. 2, 18; bgl. auch Römerbrief und Rolofferbrief). Der Grundfat unbedingter gottesbienftlicher Freiheit zeichnet bas apostolische Zeitalter aus, und feine Thatfache beweift ben Rudfall ber fath. Rirche in judaiftifche Gefeteefromnigfeit fchlagender, ale bie Ginführung bee Cultuezwangs und Ceremonienwefens. Erft im Lauf bes 2. Jahrh. n. Chr., mit ber Unterbrudung ber freien paulinischen Richtung und bem Sieg ber fath. Mittelpartei, murbe ber driftl. Gottesbienft organifirt, b. f. bie Elemente ber Gebundenheit murben von jett an immer vorherrichender; berfelbe erhielt eine iberwiegend amtlich geordnete Beftalt. Die fogenannten Baftoralbriefe verrathen auch in biefer Binficht ihren fpatern Urfprung. Stanbige Beben, felbft filr obrigfeitliche Personen, find bereits eingeführt (1 Tim. 2, 1 fg.), Schriftvorlefungen find angeordnet, die Bortrage find in ermahnende und belehrende eingetheilt (1 Tim. 4, 13), die "Prophetie" ift mit bem amtlich-fymbolifchen Act ber Sandauflegung verbunden (1 Eim. 4, 14); auf Correctheit der Lehre in den gottesbienfilichen Bortragen wird ftreng gefeben (1 Tim. 4, 16; 6, 3 fg. 20 fg.; 2 Tim. 1, 13 fg.; Tit. 1, 9); Die Tanfe, bie früher als gottesbienftlicher Act niemals ermahnt wirb, ift mit bem feierlichen Ausbrud eines "Babes ber Wiebergeburt" bezeichnet (Tit. 3, 5).

Dan hat die Form bes apostolifden Gottesbienftes vielfach auf bas Borbild ber jub. Snuagoge gurudguführen versucht (Bitringa, De synagoga vetere Francker 1696), S. 53 - 76; Reander, "Gefchichte ber Bflangung und Leitung ber driftlichen Rirde burch bie Apostel" [4. Aufl., Samburg 1847], I, 46 fg.; Rothe, De disciplinse arcani, quae dicitur, in ecclesia christiana origine [Beibelberg 1841], G. 10). Dos ift infofern richtig, ale burch bie Synagoge die Ortegemeinde gefchaffen und ber Gottesbienft vergeiftigt mar. Allein bas Brincip ber gottesbienftlichen Freiheit, einer Frommig feit, die fich von ben Feffeln ber porfchriftemagigen Satung und alles Ceremonienwesens im Cultus gelöst hat, gehört ausschließlich bem Christenthum, b. h. bem innerlich befreienden Geist Jesu Christi selbst an, und insofern ift auch der apostolische Gottesdiens ein grundfatlich Renes, noch nie Dagewesenes. Alle Berfuche, die Gottesbienftformen ju berfestigen, bie gotteebienftliche Gemeinbefreiheit burch firchengefetlichen Zwang auf gubeben, fteben mit bem Beift und ben Grunbfaten Jefu Chrifti und feiner Apoftel im Biberfpruch; auch in biefer Beziehung gilt bie apostolifche Dahnung, ben Geift nicht auszulöfchen. Bgl., außer Bitringa, Ewald, Graf, harnad und Dufferbied, noch De Wette, "Lehrbuch ber hebraifch-jubifchen Archaologie", 4. Aufl., bearbeitet von Rabiger (Leipzig 1864). Schenfel.

Gottesfurcht, f. Religion.

Gotteefaften. Diefer an mehrern Stellen bes D. T. vortommenbe Ausbrud berurfacht infofern einige Schwierigfeit, als bas im Urtert gebrauchte Bort balb ein Zimmer ober überhaupt eine Raumlichfeit innerhalb bes Tempels, wo ber Tempelichat aufbewahrt wurde, balb auch lediglich einen Opferftod zu bedeuten fcheint. Das erftere ift ber gall 30h. 8, 20, wo Befus in jenem Raum lehrend bargeftellt wird, bas lettere Mart. 12, 41, 43; But. 21, 1. Wie ber Talmub berichtet, befanden fich im Tempel 13 Opferftode, Trom peten genannt (von ben engen Salfen, in welche bas Belb eingeworfen murbe). Bon biefen. bie wol an verschiedenen Orten aufgestellt maren, muß fich mindeftens einer im Beiber vorhof befunden haben (Mart. 12, 42). Wenn aber auch jener oben ermahnte, jur Auf bewahrung bes Tempelichates bestimmte Raum fo bargeftellt wird, bag man in benfelben Gelb einlegen fonnte, fo muß fich innerhalb beffelben eine Borrichtung befunden baben, in welcher bas eingelegte Gelb Aufnahme fanb. Dag ein folder Raum vorhanden mar, bezeugt Josephus ("Alterthumer", XIX, 6, 1), welcher erzählt, bag ber Ronig Agrippa in bemfelben eine golbene Rette als Weihgeschent aufgehangt habe. Da bie Bahl 13 bei ben Ifraeliten febr ungewöhnlich ift, fo ift vielleicht bie Annahme geftattet, bag in ben Borhofen nur 12 Opferftode aufgestellt maren, bag aber auferbem in bem Tempelicatgimmer, welches wol häufig befucht war, noch eine 13. Raffe angebracht mar, um die etwaigen Befucher gu weitern Gaben zu veranlaffen. In letterm Fall tonnte bann leicht fowol für bas Bimmer ale für bie erwähnte Raffe ein und baffelbe Bort gebrancht werben. Röd.

Gottesläfterung, f. Lafterung. Gottesbienft.

Graber. Die Berichiebenbeit ber Unichauungen ber Bolter beruht auf bemfelben Grund, aus bem ein Bolt überhaupt von bem andern fich abbebt und als besonberes Bolt fich tennzeichnet. Gie fpiegelt fich in feinen Ginrichtungen und Gebrauchen. und ba ber menichliche Beift, alfo auch ber Bollegeift, ein organisches Banges ift, fo steben Anschauungen und Ginrichtungen in nothwendigem Zusammenhang. Richt nur bie ethifche Aufgabe, zu beren Lofung ein Bolt fich bestimmt fühlt, fteht mit feiner religiöfen Anschauung in engster Berbindung, auch seine Borstellung vom Tode, und was fich baranfnüpft. Die Megnpter, welche in ihren Gottern bie Leben gebenben Dachte verehrten, baber bas Leben, auch bes einzelnen, nicht aufgeben wollten, verwandten viele Dithe, wenn bas Leben entschwunden war, barauf, boch ben Leib, biefes Bilb bes Lebens, bor ber Bermefung zu ichiten. Bahrend in ber Brahmareligion alle Beziehungen gur finnlichen Belt ale Reffeln bes Geiftes ericheinen, ber Leib als Rerfer ber Geele betrachtet wirb, daher nach bem Tode jebe Gpur bavon möglichft ju verwischen ift, hat bas agnpt. Bolf die ungehenersten Anftrengungen gemacht, um feine Leichen fo gu bestatten, bag fie bor Raubthieren und bem Frevel ber Menfchen gefichert feien. Unter folchem Befichtepuntt entstanden die Byramiden, die fcon gur Beit Abraham's ihre Gipfel erhoben, auf Joseph's Schidfalswedfel herabjahen, Die fest baftanben, als unter ihnen Die Spifos in Aegypten ein- und anszogen, Berfer, Griechen, Romer, Araber einbrachen und an beren Wanden noch in neuerer Beit bas Gebrobn frang. Gefchute abprallte. Der Bufammenhang ber religiöfen Anschauung mit ber Behandlung ber Tobten zeigt fich felbft bei einigen alten und wilden Bollern, Die ihre Leichen mit Beziehung auf geheiligte Thiere aussetten, 3. B. bei ben Berfern, Shrianiern, Mongolen, Kaffern. Da bas Feuer bem Menichen von Anfang an heilig mar, feit er ben Gottern feine Opfer barbrachte, fo erffart fich ber alte Brauch, Die Leichen ju berbrennen. Die Tobten werben im Feuer bargebracht, ber entbundene Beift erhebt fich aus ben Flammen gen himmel. Bolfern bes Alterthume iberwiegt bas Berbrennen ber Leichen. Bei ben Griechen herrichte es im heroifchen Zeitalter, mo, nachbem bie Gluten mit Bein gelofcht worben, Die Bebeine aus ber Miche gefammelt, mit Bein und buftenbem Balfam befprengt, in einer Urne, über ber man einen Bugel aufwarf, verfchloffen ober in eine Bruft verfentt In ber alteften gefchichtlichen Beit finbet fich in Attita ber Branch, Die Tobten Bu beerbigen, nach Golon wechselt bas Berbrennen mit bem Begraben. Bei ben Romern war bas Begraben altere Sitte, fpater bas Berbrennen vorherrichend, fobag viele ber berühmteften Manner ber rom. Beschichte auf bem Scheiterhaufen verbrannt wurden; in der Raiferzeit murbe jener Brauch wieder üblicher. Die Germanen legten ihre Todten entweber auf ben Solgftof ober begruben fie in bloffer Erbe, ober bestatteten fie in Steinkammern und fammelten in ersterm Fall die Ueberrefte aus ber Afche, um fie in einer Urne beigufeten.

Der Gebrauch bes Begrabens, wonach Ctaub wieber ju Ctaub werben foll, ift bei ben Bebruern von Anfang an ftandig, ibn finden wir auch von jeber unter ben Chriften. Die Ausbride, womit ber Bebraer Die Begrabnifftelle bezeichnet, beuten meift auf beren Beschaffenheit bin. Er nennt bas Grab Bor, eigentlich Grube (3cf. 38, 18; vgl. 14, 16; Bf. 88, 1; Epr. 28, 17), fteinerne Gruft (3cf. 14, 19), Keber, Grabhohle (1 Dof. 23, 9; 2 DRof. 14, 11; 4 Mof. 11, 34; Bf. 5, 10; Ber. 5, 16), Felfengrab (Bef. 22, 16). Die viels fache Bahl, in ber auch die weibliche Form gebraucht wird, fteht entweder für Graber, Grabfatten (Bel. 65, 4; E3. 32, 22. 25 fg.), Grabfammern (2 Chron. 16, 14) ober auch für Drt ber Graber (Biob 27, 1; 21, 22), in letter Bebeutung auch Begrabniffelb (2 Chron. 30, 23), Sans ber Graber (Reb. 2, 3). Dbidon bie hebr. Anschauung von ber bes Megnptere febr verschieden ift, bem, nach Diobor, bie Bohnungen ber Lebendigen nur Berbergen, die Graber ber Berftorbenen ewige Baufer find, bedient fich ber Prediger (Kap. 12, 5) boch auch bes Ausbrucks "ewiges Haus". Die Grabesstelle war gewöhnlich im Freien (Lut. 7, 12; 3oh. 11, 30), auch auf Bergen (2 Ron. 23, 16), und nach ber Behauptung ber Talmubiften follte fie wenigstens 50 Ellen bon ber Stadtmauer entfernt jein; nur Könige (1 Kön. 2, 10. 16; 6, 28; 2 Kön. 10, 35; 13, 9; 2 Chron. 16, 14; 28, 27) und Propheten (1 Cam. 25, 1; 28, 3) wurden innerhalb ber Stadt beigefett. Bei ben Bellenen waren nur in ben alteften Beiten Grabmaler in Saufern üblich, namentlich in Sparta, bei ben Tarentinern und andern Doriern, aber nicht in Athen, und fpater murben Te gewöhnlich in Barten, auf Felbern, am haufigsten an ben Landstrafen errichtet. 3m

Alterthum, namentlich im Leben ber Bebraer, fteht bas Familienwefen im Borbergrunt. Schon hieraus erflart fich ber beiße Bunfch bes Bebraers, bei feinen Batern begraben 3u merben (1 Mof. 47, 29; 50, 5; 2 Sam. 19, 37; 1 Kon. 13, 22. 31; Deb. 2, 3), baba ift auch in ber Bibel fehr fruh bon Erb- und Familiengriften die Rebe, und gwar nicht nur für Könige und Bornehme (2 Ron. 9, 28; 2 Chron. 32, 33; 35, 24; 1 Daff. 2, 70 fg.; 9, 19; 13, 25 u. a.), fondern für jebe ehrfame Familie (1 Dof. 23, 20; Richt. 8, 22; 2 Sam. 2, 32; 1 Ron. 13, 22; Tob. 14, 12). Spater gab es für Arme, Frembe und Berufalempilger gemeinschaftliche Begrabnigplate (Ber. 26, 23; 2 Ron. 23, 6; Matth. 27, 7). Das Berlangen, unter ben Seinigen begraben ju fein, hat bei bem Bebruer auch eine religiöse Bebeutung. Da er als Glieb ber Gemeinde Jahve's feine Berechtigung im Leben findet, fo will er auch im Tobe inmitten feines Bolle fich begraben wiffen, und ba er bas verheißene Land als bas heilige betrachtet, fo wilnscht er in dieser seiner eigentlichen heimat sein Grab zu finden. Dies Berlangen lebt auch in späterer Zeit in seiner Seele (2 Makt. 5, 10), und noch im 2. und 3. Jahrh. war es, nach den Talmudisten, Brauch, die Leichen der angesehenften Lehrer in der Fremde, ihrem Bunfch gemäß, nach Balaftina ju bringen. Die tonigliche Gruft David's und anderer jub. Konige, Die "in ber Stadt David's" beigefest wurden (1 Ron. 2, 10; 11, 43; 14, 31; 15, 8; 22, 31; 2 Ron. 14, 20 u. a.), in welcher auch ber Sohepriefter Jojaba jur besondern Chrenbezeigung feine Begrabnifftatte erhielt (2 Chron. 24, 16), befand fich in ausgehauenen Sohlen bes Berges Bion, und die Chroniften beben es gern bervor, wenn Ronigen, des Musiages ober untheofratifchen Lebens wegen, biefes fonigliche Erbbegrabnig nicht gutheil maid (2 Chron. 21, 20; 24, 25; 26, 23; 28, 27) ober wenn fie nach eigenem Willen anberwärte, etwa in einem Lieblingegarten, begraben wurden (2 Ron. 21, 18. 26).

Bon biesen königlichen Grüften sind die von der Tradition sogenannten "Graber ber Könige" (Dech. 3, 16; Apg. 2, 20) wohl ju unterscheiden, die bei Jerusalenn, etwa eine Biertessund nörblich vom Dannastusthor, an der Osteite der Strafe nach Nablus, den Reisenden gezeigt werden, aus einem Borhof und sieben Gemächern bestehen und nicht von den alten jub. Königen herrithren, sondern sitt das Maufoleum der Königin Helena

bon Mbiabene gehalten werben.

Bu Grabesstellen benutzte man natürliche Höhlen, von Bäumen ungeben, in Garta (1 Wos. 23, 11; 35, 8; 1 Sam. 31, 13; 2 Kön. 21, 18. 26; 3es. 10, 21; 3oh. 19, 41), machte auch fünftlich gegrabene, wol auch ausgemauerte ober in Felsen gehauen Grüßte, die oft geräumig waren und aus mehrern Kammern (3ef. 22, 16; 2 Chron. 16, 14; Watth. 27, 60; 3oh. 11, 18; Luf. 23, 53), theils senkrechten (Luf. 11, 44), theils wagerechter, bestanden, und deren Eingang durch Thirren und große Steine gegen reisende Typischerwendert wurde (Watth. 27, 60; 28, 2; 3oh. 11, 18). Dertei Grabhöhlen sind noch in unserer Zeit von Palästinareisenden ausgefunden worden, nach deren Beschreibung die senkrechten Gemächer Treppen haben; von den im Innern besindlichen Abtheilungen sind manche tieser als die andern gelegen und die Seitenwände mit Löchern sitr die Leichen verschen.

In ben öffentlichen agupt. Feljengrabern zwischen bem Ril und ber lib. Gebirgs fette untericheibet man Sypogaen, tiefe, fenfrecht in ben Gelfen gehauene Schachte mit untereinander verbundenen Rammern, in benen fich fteinerne Bante für Die Mumien befinden und an ben Wanden hieroglyphische Figuren und Inschriften gu feben fint Diefen ühnlich find bie Ratatomben, horizontal ober gefeutt in Felfen gebrochene Aus höhlungen mit Malereien an ben Wanben. Die Springen find fleinere, weniger bergiern Familiengraber, oft mehrere Stodwerfe übereinander in Felfen gehauen. Bon großem archaologischen Intereffe find die Wandbergierungen und Inschriften, die ben Namen, Rang, Die Familienverhaltniffe bes Beigefetten zu ertennen geben, Scenen aus bem gewöhnlichen Leben barftellen und als fortlaufende Biographien zu betrachten find. Für Die Bewohner ber Thebais biente bas Ralfgebirge im Beften ber Stadt ale Begrabnifftatte Sinter bem westlichen Berg, wo bas Thal ber Konige ift, wurden bie thebanischen Pharaonen aus ber Blittegeit bes Reichs in Tobtenpalaften bestattet, beren Banbe Biero glophen und Gemalbe bebeden. Berühmt ift bas Grab bes Dipmanbjas, bas Diobor bon Sicilien befchreibt. Bu ihm führte ein gewölbter Borbof, woraus man in eines vieredigen Sof mit fteinernen Thierbilbern, blau gemalten und mit Sternen befaeten Go wölben trat; vor einem andern Gingang, ber noch reicher verziert war, ftanben brei fteinerm Bilbsaulen, wobou eine im folosialen Maßtab ben König sitzend darstellte. Es gab noch drei Eingänge in einen großen Saal, und daraus in ein großes Gebäude mit vielen alimneren und einer Phistiothet, mit Bildsaulen von vielen ägypt. Gottheiters, dar reihte sich ein Gebäude mit 20 Zimmern voll Bildsaulen, aus dem man endlich in das königsliche Grad gelangte, in dessen bestem State, aus dem unan endlich in das königsliche Grad gelangte, in dessen höfern Stockwert die höchste Pracht zu sehen war. Darwider befand sich bei berishnte Platte, 1 Elle die, 565 Ellen im Umfaug, mit dem astronomischen Thiertreis.

Die Grabmäler ber Griechen, anfänglich einsache von Erbe ober Steinen aufgeworfene Bügel, dann Pfeiler, Saulen, liegende Grabsteine, wurden mit der Zeit, besonders von den Athenern, mit so großer Verschwendung erbaut, daß Solon diese durch ein Gesethe (freilich ersossand, mit so großer Verschwendung erbaut, daß Solon diese durch ein Gesethe (freilich ersossand, son den ein gemauerter Raum, so namentlich bei Familiengräbern, oft aus mehrern Kammern bestehend, um die verschieden gestalter Urnen und Grabsespeuben auszunehnen. Bei den Könnern waren die Gräber zur Beisehung der Leichen oder der Alche entweder unterirbisch und so einsach wie die unserigen oder Ausschlungen in Fessen, wie die etruskischen und die in der Kaiserzeit üblichen Katasomben, oder sie ragten über die Erbe hervor (Grabhäuser), wenn auch das Innere tief hinadreichte. Die Grabhäuser, zu benen in der Regel Stusen sighten, hatten häusig runde Kegelsorm auf quadratem Unterdau, waren aber auch vierectig, wie die Tempel und Altäre. Aun höchsten waren die Mausoleen der Kaiser, am steinsten und einschaften die liegenden Erabsteine oder Mensao und Cippi oder Columellae, die bisweisen in einer Halbsugel endigten. Die Basreließ auf größern und Iseinern rönn. Monumenten enthalten Seenen des össenlichen und Privatsebens.

Die germau. Deutmäler waren entweder Steinblode oder Erbfilgel, und man sichte bie Burde des Bestatteten dadurch anzudenten, daß man die Grabestelle mit auffallend großen Steinen gebäudeartig umstellte oder überbaute, wie die sogenaunten Hinen-

betten zeigen.

Auch bei ben Hebräern finden wir fehr frith die Errichtung von Dentmälern. Schon Jatob fette ein solches seiner Rahel (1 Wol. 35, 20); Absalom sich selbst noch bei seine Lebzeit (2 Zam. 18, 1-2); selhst dem Gebannten errichtete man eine, freilich das der Schmach, einen Steinhaufen (30, 7, 2e; 8, 29; 2 Sam. 18, 1-7; Hob 21, 32). Das Dentzeichen war ausangs sehr eintsch ein rober Stein, ein Erdauspurf, bis es später die Korm von Maussoleen erhielt mit Säulen und sinnbildlichen Berzierungen (1 Walk. 13, 27 fg.). Da die Räße von Todten, also auch die Bertikrung des Grades, verumeinigte (4 Wos, 19, 16), psiegte man dieses, wahrscheinlich durch weißen Anstrich, kenntlich zu machen. Nach dem Taltnub wurden die Gräder in der nachzeilischen Aeriden der Kegenzeit, im Monat Abar (Wärz), von außen neu übertüncht, um die zum Passah nach Zerusalem wallsahrenden Freuden vor verunreinigender Berührung zu warnen (Wattb. 23, 27).

Dem bei mehrern Bolfern ilblichen Brauch, den Todten mancherlei in bas Grab mitzugeben, verbanten unfere Cammlungen, außer ben üblichen Dbolen, Baffen, Lampen, verschiedenes Thougeschirr, bas mit Efwaren babin gefett warb, Schmudfachen u. f. w. and bem claffifden Alterthum. Die Germanen gaben ihren Tobten nicht nur Baffen, Schmud und anderes Berath, auch ben Lieblingehund ober bas Lieblingepferd mit; oft mußten Anechte und Befangene bee Berftorbenen ihr Leben laffen, um demfelben nachgufolgen, und feine Gattin that bies zuweilen auch wol freiwillig. Unter ben Bebraern Scheint diese Gitte nicht allgemein gewesen gu fein, die Bibel erwähnt nur bee Brauche, Rriegern Waffen mitzugeben (Eg. 32, 27; vgl. 1 Datt. 13, 29). Rady Jojephus ließ zuerft Dyrkanus und baun Gerobes ber Große bas Grabgewolbe David's, bas große Schate enthalten haben foll, erbrechen, um letterer habhaft zu werben. Gold gewaltsaues Deffnen der Graber, fei es ju jenem Zwed ober um die Gebeine herauszuwerfen (Bar. 2, 24), galt nicht nur bei ben Bebraern, fondern im gangen Alterthum für frevelhafte Robeit. Alle Graber waren bei ben Romern ale res religiosa ben diis Manibus geweißt, und deshalb unverletlich, wie fie auch von ben Germanen ale heilig betrachtet Die Braber ber Borfahren waren baher im claffifchen Alterthum Gegenftanb fteter Pflege; man liebte es, auf ben Siigel ober um bas, gewöhnlich mit einer poetifchen Inschrift verfehene Dentmal buftenbe Blumen ju feten, und wer es an gewiffen Tagen mit Krangen ober Blitten gu fchmilden vernachläffigte, verfiel ber öffentlichen Disachtung. Auch die Bebraer hielten die Ruheftatten ber Berftorbenen in Ehren, und nach bem Eril suchte man die versallenen Graber der Propheten und anderer, durch theofratische Gesinnung ausgezeichneter Personen herzustellen und zu zieren (Matth. 23, 29). Dagegen war ihnen das Berweisen unter Grabern, um Todtenbeschwörung zu treiben, als heidnisches Wesen gesethsch verboten (5 Mos. 18, 11 fg.). Da, im Zusammenhang damit, die Graber als Ausenthaltsort der Damonen galten (Matth. 8, 29), und letztere mit der Borstellung von heidnischen Göttern zusammenssossen, an die sich der Glaube an Zauberei und Wahrsagerei im heidnischen Sinn fnitifte (3el. 8, 19), so sonnte der Prophet, von seinem theortatischen Standpunkt aus, ein Bolf, das in dieser Beziehung unter den Graber mohnt, d. h. heidnischem Wesen nachgebt, als versoren bezeichnen (3el. 65, 3 fg.). Rostoft.

Granatbanm (Rimmon, punica granatum L.), in wildem Zustand ein borniger Strauch, in der Cultur ein gewöhnlich 8—10 Juß hoher Baum mit immergrünen, glanzenden, langettsprinigen Blättern und glodensormigen, vom Scharlach bis ins Draugenroth spielenden Blätten. Der Baum hott erst im Juni auf, die letzten Blütten zu treiden, da auch bereits dessen erste Früchte reif sind. Letztere zeigen die Größe von Drangen, sind von einem Kelchsamm gefrönt, was nicht wenig zur Ziersichteit ihrer Form beiträgt, und bestigen eine hellrothe Farbe. In herbsmonat sindet die haupternte statt. Es and perhfent in den Baumgarten gepflegt, beide angenehm zu genießen, während die Frucht des wilden Strauchs von bitterm und zusammenziehendem Weschmad ist. Die Samen, in saftreicher Hilbs eingebettet, glänzen uns, wenn wir den Apfel ausschein, wie Rubinen entgegen.

In allen Ländern am Mittelneer sindet man den Granatdaum einheimisch. Schon in der mosaischen Zeit gehörte er zu den Eusturgewöchsen von Negypten (4 Moss. 20,0) und ebenso Kauaaus. Als die Kundschafter der in der Wüsse harrenden Ifraeliten das Hebrouthal durchstreisten, nahmen sie nicht blos eine gewaltige Traube, sondern nehft anderm auch Granaten mit (4 Mos. 13, 24), deun solche zeugten mit für den preiswürdigen Reichtum des Laubes (5 Mos. 8, 8). Einzelne Gegenden unchsten besonders gerhartsgranatdaumpflanzungen bestigen, sodaß eine dasslicht liegende Ortschaft geradezu den Namen Nimmon erhielt. So gab es ein Nimmon an der Grenze von Idas (Jes. 15, 32; Sach. 14, 10), ein anderes in Schulou (Jos. 19, 13 fg.). Einzelne außergewöhnlich große Bämme blieden selbst in historischer Krinnerung, wie jener Granatbaum, unter welchem einst König Saul gerucht (1 Saun. 14, 2).

Hinter bem Schleier schimmert Schlaf und Wange ber Schönen nach bem Hohenlied wie die Halfte des Granatapfels hervor, so frisch und duftig, so fein nuancirt erschiedhain das Roth in ihrem Angesicht, und ihre ganze Erscheinung mahnt an einem Parabieshain don Granaten (H. 4, 3. 13). Die Geliebte hinvieder möchte ihren Frennd in der Mutter Paus mit dem Saft der Granatäpsel tränken (H. 8, 2). Noch jetzt geniest man solchen Saft als filhlendes Geträuf und läst ihn bisweilen zu einem leichten Wein

garen, nachbem man gubor einige Spezereien beigefett.

In der Ornamentit fand die hubsche Form der Granate bei den Ifraeliten mehr sache Berwendung. So trug der Hobspriester am untern Saum seines Sbergemandes Granaten, die aus bunten Fäden gewirft waren (2 Mof. 28, 32.4), je eine Granate neben einem goldenen Schelchen, und am Capitäl jener berühmten Saulen vor dem Tempel Salomo's liesen zwei Reishen eherner Granatapfel hin (1 Kön. 7, 15; vgl. Themist zu der Stelle). (Ueber die spr. Gottheit Rimmon, deren geheiligtes Symbol der Granatapfel gwoesen zu fein scheint, f. den Artisel.)

Granatitein, f. Ebelfteine.

Greuel bezeichnet zumächt die wibrige Empfindung, welche das Unreine und Unseitige auf das fromme Gemüth hervorbringt und nach dem Geseth hervorbringen soll (5 Ros. 7, 26). Es ist ein im N. T. viel gebrauchter Anedruck, woraus zu schließen ist, daß er sür die alttest. Frömmigkeit charafteristisch sein uitste. Greuel ist noch wohl zu unterschieben von dem Etel, dem rein der Natur auhaftenden Wieberwillen, wosit das Hedräsischen Erischen Wieberwillen, wosit das Hedräsischen Kabride hat (2 Wos. 7, 18; 4 Wos. 21, 25, Siob 33, 20). Es ist vielmehr die zuber Ausdrick hat (2 Wos. 7, 18; 4 Wos. 21, 25, Siob 33, 20). Es ist vielmehr die zubendung religiöser Gesübse mit dem natürlichen Abschen, das Grauen der dem Unseinlichen als einem Ungörtlichen der auch Tandicksen, was das Besen des Erents aus macht. Der fromme Abschen traf zunächst, und ursprünglich Naturdinge, deren Berülbrung und Gebrauch die religiöse Sitte auf Grund natürlichen Wiederns und re-

ligiöfer Symbolit verbot (3. B. Blutgenuß, Benutung gewisser Jur Nahrung, Berithrung von Leichnamen). Un diese naturalistich religiösen Regungen, welche ihre Barallele in den heidnischen Religionen, namentlich in der ägyptischen, der babplonischen und der persischen, der babplonischen und der Biberwille gegen den Gögendenst als den Sammelpuntt bessen, schließt sich dann der Widerwille gegen den Gögendenst als den Sammelpuntt bessen, was das fromme Gesichl des Fractien verletzt, aber auch der Abschen vor den istlichen Versehrtheit, insonderheit vor dem als ungöttlich Ersamten (5 Mof. 7, 28; Spr. 29, 21).

Greuel bezeichnet jedoch auch ben Gegenstand bes frommen Biberwillens, und in biefem Ginn hat bie hebr. Eprache mehrere gleichbebeutenbe Ausbritde. Der priefterlich technische und wol auch altefte ift schekez (3 Dof. 11, 10. 12. 13. 20. 23. 41. 42); ber gewöhn= lichfte ift thosebah, ber fchriftstellerifch forcirte schikkuz. Diefe Pradicate merben angewendet auf Thiere und Speifen (3 Mof. 11; 5 Mof. 14, 3), auf Perfonen (5 Mof. 23, 8), auf Frevelthaten (Epr. 26, 25), namentlich aber auf bas, was mit bem Gotenbienft gufammenhangt (3 Dof. 18, 22 - 26; 5 Dof. 32, 16; 1 Ron. 14, 24), und auf bie Goten felbft; ja die lettern erhalten geradezu die Beneunung "Grenel" (5 Dof. 29, 16; 1 Kon. 11, s. 7; 2 Kon. 23, 13; 3cf. 44, 19). Da, mas bem religiöfen Gefühl ein Grenel ift, eben bamit von ihm ale mibergottlich betrachtet wirb, fo findet auch eine Uebertragung ber genannten Empfindung auf Gott ftatt. Auch Gott hat Greuel, natürlich an bem, mas bem religiöfen Gefühl wiberftrebt. Durch biefe nothwendige Burildverlegung bes heiligen Abicheus in Gott felbft erlangte ber Begriff für die religiofe Brazis eine fehr einbringliche Birfung auf bas glaubige Gemitth, fofern fie bie Borftellung erzengte, bag ber bem menfdlichen Cubject jugemuthete Abiden fich bon feiten Gottes gegen ben wenbe, in welchem er fich nicht in ftrengem Behorfam bethätige, bag alfo ber Uebertreter felbft ein Begenftand göttlichen Abideus, jum Grenel vor Bott werde (Bf. 106, 40; Siob 15, 16). 3m R. T. finden fich von biefem Sprachgebrauch nur noch Refte (Offb. 17, 4. 5; 21, 8. 27; Urfache bavon ift ohne Zweifel, bag bie Burgel verborrt mar, welcher er eigentlich entstammte. Bene unmunbige Stellung gur Ratur, welche mit tiefem Grauen ein unheimliches Gebiet ausscheibet, um sich nicht zu verunreinigen, hat einer freiern Platz gemacht (1 Tim. 4, 4; Tit. 1, 13). Nicht mehr Naturdinge, sondern nur noch sittliche Buftanbe und Sandlungen find Gegenftanbe bes frommen Abicheus; ane bem, bem Raturinstinct analogen, Grauen ift baber fittliches Urtheil geworben. Dit biefer Erhebung bee religiofen Cubjecte über ben Raturbann mufte von felbit bas Beburfnift aufhoren. bie Gemüthebewegung bes Greuclhabens auf Gott übergutragen. Wie im Menfchen felbft an die Stelle bes naturaliftifchen Pathos bie rein fittliche Regung getreten mar, fo trug er nun auch die entsprechenben Pradicate auf Gott iber, welche eine fittliche Reaction gegen das Böse bezeichneten (Röm. 2, 8; 9, 22). Einen eigenthümlichen Gebrauch findet der Ausdruck Greuel noch im R. T. Im Buch Daniel ist (Kap. 11, 31; 12, 11) von bem "Greuel bes Bermufters" bie Rebe, b. h. von bem Gogenaltar, welchen Antiochus Epiphanes (f. b.) auf ber Brandopferstätte im Borhof bes Tempele aufftellen ließ, und Rap. 9, 27 wird mit offenbarem Bezug barauf in Ausficht gestellt: fobalb ber Bermifter auf bem Gipfel ber Greuel angefommen fei, werbe es jum Ende fommen, und ber gott= liche Rathichlug, b. h. bas Bericht, werbe fich iber ben Berwifter ergiefen. 3m Unfolug an bie alexandrinifche Ueberfemung findet Matthaus (Rap. 24, 15) in ber lettgenaunten Stelle bas entigieibenbe Beiden (B. 14) filr ben Beginn bes Beltenbes angebeutet, ben "Grenel ber Berwüftung (ftatt bes Daniel'ichen Berwiffters) ftebend am beiligen Ort", was Lutas, ber es freilich nur noch ale bas entscheibenbe Beichen ber Enblataftrophe für Berufalem gelten laffen will, wol gang im Ginn bes Matthaus (und auch bes Marfus, Rap. 13, 14) auf bas Schlagen ber rom. Lager um Berufalem beutet. Cpath.

Griechen. Kein Gegenfat innerhalb der Alten Welt tritt schärfer hervor, feiner hat sich im Berlauf seiner innern Bermittelung fruchtbarer erwiesen, als der zwischen dem alttest. Bundeboolt und den helbelen, von den Kömern Griechen, von den Herbelden schiedlich von den Herbelden sich sich sich eine Allen und in Neghhein lavanim (Idovec, Jonier) genannt. Zuerst sonnun Zavan in der Böllertasel (1 Mos. 10, 2. 4) mit den vier secundären Namen Elisa, Tharsis, Kittäer und Dodanim (Rodanim) dor; Jes. 66, 10; Ez. 27, 13 sieht der Name für die äußerste Westgrenze des hebr. Horizonts, und Joel 4,6 ist die Rede von nach Javan verlauften Praeliten, die Sach, 9, 13 wieder zurücklehren sollen (doch s. Javan). Näher rück das griech. Wesen dem Semitismus erft seit der Zeit Alexander's des Großen, welcher nach

Dan. 8, 21 Rönig von Javan beißt, mahrend in den Apotryphen (2 Matt. 4, 36; 6, 8) bereits ber nationalname Bellenen ("Eddnosc) fteht. "Reich ber Griechen" heißt infonderheit im 1. Dattabaerbuch (Rap. 1, 10; 8, 18) bas feleucibifche Reich in Sprien. An ben Sprachgebrauch ber Apotryphen fchlieft fich ber bee R. T. an (3oh. 7, 38; Apg. 11, 20; 19, 10; 20, 21; 21, 28), wo die Bellenen balb ale Reprafentanten ber gefammten Beibenwelt ben Juben (Rom. 2, 9; 1 Ror. 1, 24; 12, 13; Gal. 3, 28; Rol. 3, 11), balb als Bertreter ber cultivirten Welt ben Barbaren (f. b.) gegenüber ericheinen. Dem conservativ angelegten Semiten gegenüber ift bas griech. Boll von Natur munter, regsam, lebhaft und unternehmend. Dimmer befriedigt burch bas Borhandene ftiebt ber Grieche immer nach Reuem und finnt unermublich auf Umgestaltung ber Befellichaft, ja auch ber 3m fprechenden Begenfat jum Gemitiemus haben bie griech. Beroen fic nicht geschent, in gornigem Rechtegefiihl felbft ben Gottern mit bem Schwert in ber Sand entgegenzutreten. Recht und Staatsordnung haben die großen Dlanner bes Bolts auf Erben allenthalben gegrundet, und nie war in Griechenland eine Berfaffung gut genug, baft nicht ber Bebante, wie fie noch beffer werben fonnte, bie Ropfe ber Beften befchaftigt hatte. "Alle Athener, auch die bort weilenden Fremben, waren zu nichts Anderem aufgelegt, benn immer etwas Neues zu fagen ober zu hören." Diese Bemerkung der Apostelgefchichte (Rap. 17, 21) tann auf bas hellenifche Bolt ale foldjes ausgebehnt werden und ift vom femitifchen Standpunkt ans gang richtig empfunden. Gin beftandiger Bechfel bon Anschauungen und Theorien entspringt aus ber formenfrohen Beweglichfeit und fcnellen Denktraft bes griech. Geistes. Das reiche Leben besselben zeigt sich in dem Wohlgesallen an immer neuen Gebilden auch auf den Gebieten der Kunst und in einer unerschöpflichen Mannichfaltigfeit bes fprachlichen Ausbruds, ber burch natürliche Redfeligfeit belebt, burch erworbene Bedantenfille verfeinert worden ift. Bo ber Morgenlander nur durch ein furges Bort feine Gebanten andeutet und errathen lagt, ba ergießt fich die griech. Ausbrudemeife in wohlgefälliger Breite. Die Rebe bes Gemiten ift ein Enmbol, Die bes Griechen ein Gewand bes Beiftes.

Mus biefer außerorbentlichen Rraftigfeit und Bille, womit ber griech. Benius bon Saus aus angethan, erflart es fich, bag felbft bas Urtheil ber religiofen Abgelebtheit und Abgespanntheit, bas man über bie Welt, wie fie in ben Jahrhunderten vor und nach Chriftus mar, gern ausspricht, auf Griechenland nur eine bedingte Anwendung findet. Das hellenifche Befen war noch weniger verbraucht, als bie übrigen Bollegeifter im Reich. Rur muß man babei nicht an Gee- und Banbelofiabte benten, wie Theffalonich ober gar Korinth, wo ber eigenthumliche Austrich bes Griechenthums fich in tosmopolitischer Bunt-schedigleit fast verlor, sondern mehr in das Innere des Landes gehen. Noch im Anjang des 2. chriftl. Jahrh. lebte in Bootien ruhig und glücklich, voll jenes harmonischen Weltgefühle, welches die beffern Tage ber griech. Beiftesentwidelung gefennzeichnet hatte, ein Mann wie Plutarch, in bessen Schriften wir taum einem Zug von religiösem Berfall und sittlicher Zersahrenheit begegnen. Co mochte ber griech. Geist noch ba und bort feine alte Rindlichfeit und Beiterfeit, feinen Stol; auf die Mythologie, beren beilige One alle vom eigenen Baterland umichloffen waren, beibehalten haben. Bene ewige Jugend, bie man ihm beigelegt hat, mußte ihn widerftandefähiger gegen bas Chriftenthum machen, ale irgeubein anderer antiter Bolfegeift war, und fo feben wir benn auch in ben Jahr-hunderten, welche auf bas Anftreten Chrifti und ber Apostel folgen, bag bas hellenenthum in ber That einen Berfuch magt, fich ale Religion neu zu constituiren; Philosophie und Mythologie geben eine neue Mifchung untereinander ein, um dem Chriftenthum Die Bagichale gu halten, und gegen bie Apostel und Propheten werben noch einmal bie Ganger und Beifen ber Borgeit, werben bie Philosophen und Dichter ber Blutejahre, werben

Phthagoras und Plato heraufbeschworen.

Össenbar war barum auch von Ansang an Griechenland ber Boben, auf welchem es ber Mission am schwierigken wurde, sich anzusiebelm. Doch war auch in dieser Beischung eine Borarbeit geleistet, beise durch die seit en Leizender's fortschreitenden griech. Einslüsse, die nach Palästina eindrangen, theils umgesehrt durch die Ansbreitung des Inbenthums in der griech. Welt (das letztere betressend 5. Diaspora). In ersterer Beziehung war schon die Periode der ägypt. Oberserrschaft von bedeutenden Folgen de gleitet gewesen, wenngleichdie angrenzenden Gebiete viel rascher und unbedingter der Oberherrschaft des Griechsischen versieden als Palästina. Ganz aber tonnte auch dieses Land

fich gleichem Befchick nicht entziehen. Un ber Rufte wie im innern Canbe entftanben bamale eine Menge Stubte, melftene burth Erweiterung ober Berftellung alterer verobeter ober herabgefommener Orte, burch welche griech. Sprache, Sitten und Ginrichtungen über gang Balaftina verbreitet wurden. Go unternahm fcon Berbiffas ben Bieberaufbau von Samaria; im auferften Rorben wich bas alte Dan bem beibnifchen Baneas (Baneion. fpater Cafarea Philippi); Bella und Dion jenfeit bes Jorbans verrathen ichon burch ihre Ramen ben macebon. Urfprung; bas alte Rabbath- Ummon verwandelte fich unter bem zweiten Ptolemans in Philadelphia, Ar-Doab in Areopolis; im fiblichen Phonizien erhob fich balb bie neugegrilndete Safenftabt Beolemais (Atto) ju großer Bebeutung; noch weiter fühmarts erftanb ber fogenannte Stratonsthurm, welcher fpater ale Cafarea am Meer Berühmtheit erlangte und je langer je mehr gur reinen Griechenstabt murbe. Go wurde bas alte Ranaan bis in feinen heilig geworbenen Mittelort hinein von griech,= macebon. Bilbung eingeschloffen und bebrungt. Einem ungemischten Jubenthum begegnete man jur Zeit ber fpr. Religionsverfolgung nur noch in Jubaa. Der Bersuch, es auch bier einzuschläfern ober auszurotten, mistang befanntlich und endete mit ganglicher Bertilgung ber gracifirenben for. Partei. Der wieber erftartte nationale Gebante verfestigte fich im Pharifaismus zu ausschließend ablehnendem Berhalten gegenüber allem Griechenthum, mahrend eine gewiffe Tenbeng auf Beltbilbung, vielleicht auch auf Annahme griech. Gewohnheiten und Sitten, vielfach zu ben Eigenthumlichkeiten bes Sabbucaismus gerechnet In ben, bem Auftreten Jefu unmittelbar vorhergehenden Jahrhunderten hatte fonach zwar eine ftarte Gegenwirfung gegen bas Briechenthum ftattgefunden, aber ein eigentlicher Ausichluß beffelben hatte um fo weniger gelingen tounen, als bas Land ja teineswegs burchgangig von Buben bewohnt war, noch ausschließlich unter jib. Herrichaft Un ber Seefiifte hatten fich viele altheibnifche Bewohner erhalten und maren neue griech. Anfiebler in Daffe bingugetreten. Dft genug begegnen unter hasmondischer und herobaifcher Berrichaft uns biefe griech. Geeftabte als Freiftabte; in ber Momergeit wurden bie phonig. Stabte zu einem Stadtebund gufammengefaßt und zu Sprien gefchlagen. Sbenfalls gubtte Camaria viele griech, und rom. Bewohner, und nicht minder war auch im Norben bas Religions- und Machtgebiet ber Juden ftets ein fehr fchwantenbes. Die ftarte Mifchung bes Beibnifchen mit bem Jubifchen in bem "Bezirt ber Beiben" (Balilaa; Bef. 8, 23) war eine Saupturfache ber minbern Werthichatung, beren fich bie Galilder bei den Bewohnern Judaas gu erfreuen hatten, und gang befonders waren die nordlichen Oftforbanlander von einer aus Juden und Sprern gemifchten Bevollerung befett. Bas endlich für Entnationalifirung ber Juben und für griech. rom. Anftrich Balaftinas unter Berobes bem Grofen gefchah, ift befannt und wir verweifen in biefer Begiehung auf ben Artifel.

Unter folden Umftäuben unnfte von mehr als einer Seite bas Griechifche vorbringen ober zum minbeften befanut werben unter ben palaftin. Inben. 218 großentheils helleni= firte Stabte nennt Josephus 3. B. Cafarea und Gaga im Beften, Efythopolis in ber Mitte, Gabara und Sippos im Often. Bon ba aus und auf bem Bege bes Umgangs und Bertehre namentlich mit ihren helleniftifchen Stammgenoffen, Die fich öftere auf langere Beit in Balaftina aufhielten, lernten es die palaftin. Juben in immer fteigenbem Umfang. Satten boch zur neutest. Zeit nach Apg. 6, o bie jitb. Libertiner (Romer), Chrender und Alexandriner, bie fich in Judaa niederließen, besonbere Synagogen zu Berufalem, in welden ohne Zweifel griechifch gesprochen wurde. In anbern Stabten Balaftinas mochte Aehnliches ber Fall fein. Dies begreift fich baraus, baf feit Bompejus bas Land balb mittelbar, balb unmittelbar in Abhangigfeit von ben Romern ftanb, und bag namentlich auch bie Berobaer bas griech. Element absichtlich vermehrten. Gewiß war bas Griechifde bamals bie Sprache, in welcher bie Juben mit ihren Befiegern verfehrten, und in welcher die Landpfleger gu bem Bolf redeten. Daher die griechifch gebilbeten Staatsmanner und Afpiranten griech. Wiffenfchaft bei Josephus (,,Alterthümer", XVI, 7, 1; XX, 11, 2; Contra Apion., I, 9; "Leben", Rap. 9). Aber auch abgesehen bavon lernten bie meisten palaftin. Juben gang bon felbft einige gried. Ausbrilde und Rebeformen; ja, es untermifchte sich bie Candessprache mit einer Masse griechischer und sogar rom. Wortbildungen, die man gebrauchte, ohne ihres Ursprungs sich bewußt zu sein. Um meisten Kenntnis des Griechifden wird aber wol in Berufalem felbft gu erwarten fein, wo nach bem Talmub 480 Spragogen gestanben haben follen, in benen bie auswärtigen Juben fich jum Gottesbienst versammelten und wo, nach einer freilich etwas übertrieben klingenden Angabe, oft über 2 Mill. Menschen allein zum Passabssell sich einsanden. Darum heißt es Apg. 21, 40; 22, 2, Paulus habe, als er Erlaubniß erhalten, zum Bolf in Jerusalem zu reben, demsselben mit der Hand gewinkt, worauf eine große Stille entstanden. Roch wesentlich gesteigert aber habe sich die Ausmertsamteit, als sie hörten, daß er hebräisch, d. h. aramäisch zu ihnen sprach. Daraus geht hervor, daß die versammelte Menge erwartete, von einem Hellenisten wie Paulus griechisch angerechet zu werden, daß sie also auch zum Anhören einer griech. Rede nothdürftig nung befähigt gewesen sein. Freilich darf man nicht vergessen, daß es ein Unterschied ist, eine Sprache verstehen und eine Sprache reden oder schrechen. Die seinere Aussprache des Griechischen erreichten selbst gebildete Juden nicht,

wie Josephus ("Alterthümer", XX, 11, 2) von fich felbft bezeugt. Endlich ift zu bedenken die Berbreitung und der Gebrauch ber griech. Ueberfetung, nicht blos in ben Synagogen, welche bie Belleniften in Palaftina errichteten, fonbern auch bei palaftin. Juben biefer Beit. Die Sprache, in ber die heiligen Schriften urfprunglich geschrieben waren, war eine tobte Sprache geworben. Schriftliche Uebersegungen ins Aramäliche waren zur neutest. Zeit gerabe erst im Entstehen. Um so mehr waren anch palaftin. Juben, welche, ohne Schriftgelehrte ju fein, doch Intereffe für Die beiligen Schriften hegten und fich burch eigene Lefung mit benfelben vertrauter zu machen wiinfchten veranlaßt, fich zu biefem Behuf nach ber griech. Ueberfetung umzufeben; und bas batte wieber bie Folge, baf fie mit bem Griechifchen, namentlich in ber Anwendung auf religiöse Gegenstände, vertrauter wurden, daher diese Eprache mit der Zeit selbst von palastim. Juden für derartige Gegenstände angewendet wurde. Die religiösen Machthaber kommen bem auf die Dauer nicht wibersteben, und balb feben wir die griech. Sprache neben ber aramaifchen eine Art Brivilegium genießen. Die biblifchen Lectionen burfen griechifch gehalten, ber Scheidebrief taun hebraifch ober griechisch ausgestellt werben. Die griech. Sprache ift fomit fur ben gerichtlichen und fur ben religiofen Bebrauch legitimirt. Rad allebem ift es zu begreifen, wenn ber jub. Befchichtschreiber Josephus (Contra Apion., II, 10) fagt: "Bon ben Griechen find wir mehr burch ben Ort, ale burch bie Befchaf-

tigungen getrennt."

Bas Josephus der griech. Wiffenschaft als "Philosophie" der Juden entgegenftellt, bas ift nun freilich ber Cache nach nichts als Schriftgelehrsamteit und Rabbinismus. Aber wenigstens in Alexandria hatte fich eine wirkliche Auseinandersetzung zwischen jubifch und griech. Beift vollzogen, und feit bem fdriftgelehrten Antigonus von Cocho bie berab auf ben 200 Jahre fpater wirfenben Bamaliel (f. b.) laft fich auch beziiglich einer Richtung innerhalb ber palaftin. Theologie Befreundung mit griech. Bilbung nachweisen. Gamaliel's großer Schiller Baulus mar es, ber bie im 4. Evangelium geweiffagte Befehrung ber Griechen (3oh. 12, 20) vollbringen und " Buben und Griechen" (Apg. 14, 1; 18, 4) ju einem Gottesbolt sammeln follte. Freilich beftet fich an die beiden lettermahnten Stellen bie Bermuthung, daß, ba die "Griechen" in der Spnagoge anwesend find und bon den Beiben unterschieden werben (Mpg. 14, 2), ber Ausbrud gleichbebeutend mit ben "gottesfürchtigen Griechen" (Apg. 17,4), b. h. "gottessürchtigen Prosentien" (Apg. 13, 43) gu nehmen fei. Dagegen hatte man nimmermehr aus bem Ausbrud "Zerstreuung ber Griechen" (διασπορά των Ελλήνων) in Joh. 7, 35 schließen sollen, bag im D. T. helleniftifche Juben Bellenen heißen tonnen. Die Juben find vielmehr die "Berftreuung", und ber Benetiv babei bebeutet, bag fie unter Griechen wohnen. Bohl aber icheint auch aus 30h. 12, 20 hervorzugehen, wo freilich Schweiger und Gengstenberg reine Beiben, Emalb und Meger wieber helleniftifde Buben finden, bag man in ber jub. Synagogenfprache bie Profelyten bes Thore auch einfach ale "Griechen" bezeichnete. Aber nicht blos an Brofelyten war bie Paulinifdje Rebe gerichtet, immer entschiebener manbte fie fich unmittelbar an das griech. Bolt felbft. Die Apostelgeschichte verlegt diefen Wendepunkt besondere nach Korinth (Rap. 18, 6), wie benn auch die Rorintherbriefe bas rebenbfte Zeugnig bavon ablegen, wie ber Apostel es verstanden hat, ben Griechen ein Grieche ju merben (1 Kor. Freilich glich ber griech. Boben fast überall mehr ober weniger bem Acerland, welches im befannten Gleichniß als fteiniges Erbreich bezeichnet wirb, beffen bunne Gartenerbe ber Pflange zuerft ein gunftiges Gebeihen verspricht, bis ihre Burgeln an ben barten Belfen ftoffen, ber fich barunter hinzieht. Ueberall feben wir ein haftiges Bubrangen ju ber neuen Botichaft; nicht eilends genug tann man fich auf ben neuen Boben berüberbegeben. Die Neugierbe ber Athener, beren bie Apostelgeschichte bei biefer Gelegenheit Erwähnung thut, ift fprichwörtlich geworben. Aber auch die Schnelligfeit ift gu bemerten, womit bas Chriftenthum Tagesgesprach wird, beffen Echo aus allen Eden ber Welt wibertont. Raum ift ber Apoftel von Theffalonich nach Korinth gereift, sa findet er fcon bort in aller Munde, mas er erft erguflen ju follen meint - bie bon reifenden Raufleuten und anderewie verbreitete nachricht von ber Bilbung ber neuen religiofen Gemeinschaft in Theffalonich (1 Theff. 1, 8). Aber wie es ichon gu Theffalonich an ben Tag tommen follte, bag mit bem Uebertritt jum Chriftenthum alte Lafter, wie gefchlecht= liche Bergeben, nicht ploglich ausgerottet werben, ja fogar neue, wie geiftliche Dlufiggangerei, leicht fich bilben tonnen, fo follte eine ahnliche Erfahrung balb genug und in erweitertem Mage auch in Korinth ju machen fein. Ueberhaupt pflegte man über bie neue Lehre mehr zu biscutiren und zu reben, fich zu ftreiten und zu erhigen, als bag ber rechte Ernft, Die eigene Perfon und bas eigene Leben unter Die Bucht bee Evangeliume ju ftellen, überall hatte ju finden fein tonnen. Und fo feben wir benn auch in ber Folgezeit ben Beift bes griech. Chriftenthums fich in unabfebbaren Lehrfreitigfeiten erfchopfen, welche bie innere Auflöfung nicht hemmen tonnten und ichlieflich bas Ihre bagu beitrugen, ben altgriech. Boben, welchen Baulus für bas Rreug erobert hatte, an ben Salbmond verloren geben gu laffen. Soltmann.

Griechenland. So iiberfest Luther im A. T. Javan (f. Briechen) und Apg. 20, 2 ben Namen Helas (Ελλα), welcher theils im Gegenfat zum Peloponnes, bem andern Etild ber Proving Achgia, theils im Gegenfat zu Macedonien, das mit der Proving Achgia das gefanunte griech. Gebiet ausmachte, gebraucht wird (f. Achgia). Holhmann.

Griedifches Reich, f. Sprien.

Griffel, f. Schreibfunft.

Grofden, f. Drachme und Müngen.

Gruß. Die Gitte bes Morgenlanders, bei ber Begegnung eines Freundes, befonders aber eines hochgestellten Mannes, ober beim Gintritt in ein Saus fich ju grufen, war eine mit großer Bunttlichteit befolgte und mit manden Geremonien umgebene Sandlung ber Boflichteit; benn man begnitgte fich nicht burch einfache Sand- ober Rorperbewegung ober durch ein furges Bort, dem Borübergebenden Freundschaft und Unterwürfigfeit auszubruden, fonbern je nach bem Rangunterschieb ber einzelnen ließ man in einer oft hyperbolifchen Beife Wort und Gefte gufammenwirten, jum Ausbrud bochfter Freundichaft und Ergebenheit. Wie umftanblich und zeitraubend oft alle biefe bei ber Begegnung vorfommenden Cegenswünfche, Umarmungen, Ruffe, Erfundigungen und Berbeugungen gewesen sein mogen, geht unter anderm aus dem Umftand herbor, bag ber Prophet Elifa, bewogen durch die Bitte der Sunamitin, seinem Anaben gebietet, die Lenden zu gürten, den Stab bee Propheten in seine Anaben gebietet, die Lenden zu gürten, den Stab bes Propheten in seine Dand zu nehmen und hinzugehen nach Sunem, unterwegs aber niemand zu grüßen und dem Grüßenden nicht zu daulen (2 Kön. 4, 29); ein flichtig gesprochenes Wort wird mit diesem Besehl gewiß nicht verboten gewesen fein, aber gang gegen ben Willen bes zuerft Grugenben fonnte burch ben Gruft boch ein Aufenthalt entfteben, ber in jenem Fall nicht erwunicht mar. Den aus-Bufendenden fiebzig Jungern gibt auch ber Berr in einer, bie großen Aufgaben und Bebingungen biefer Cenbung gufammenfaffenben Rebe bas Gebot, niemand auf ber Strafe gu gritgen (Lut. 10, 4); auch bier follte nicht ber Grug überhaupt unterfagt fein (B. 5. 9); indem aber der einfache Friedensgruß beim Gintritt in ein Saus, und bem Rranten gegeniiber ber sofortige hinweis auf bas nahende Reich Gottes geboten wird, ift die Befolgung vieler unnilger ftorender Ceremonien, namentlich bei Berfolgung eines fo großen Ziels, verboten und bas ichlichte, an das hochfte gottliche Gefchent bes Friedens mahnende Bort als Gruff empfohlen; in folder Beife griffend tritt Jefus ein in ben Rreis feiner Bunger: "Friede fei mit euch!" (Luf. 24, 36; 30h. 20, 19. 21), und ebenso gruffen die Berfaffer ber apostolischen Genbschreiben bes R. T. ihre Leser zu Ansang und Ende berselben in jener munderbar ichonen, bas fpecififch driftl. Moment tief erfaffenben Beife (Rom. 1, 7; 1 Kor. 1, 3; 16, 21. 23. 24; 2 Kor. 1, 2; 13, 13; Gal. 1, 3; 6, 18; Eph. 1, 2; 6, 24; Bhil. 1, 2; 4, 23; Rol. 1, 2; 4, 18; 1 Theff. 1, 1; 5, 28; 2 Theff. 1, 2; 3, 17 fg.; 1 Tim. 1, 2; 6, 21; 2 Tim. 1, 2; 4, 22; Tit. 1, 4; 3, 15; Phil. 3; 2 Petr. 1, 2; 2 30h. 3; 3 30h. 15; Bebr. 13, 25; Jub. 2; Offb. 1, 4; 22, 21). Zwar finbet fich biefer Friedensgruß auch im hebr. Alterthum, es icheint fogar bie einfachfte Form ber Begritgung nur

in ben Borten: Salom leka, b. i. Friebe (fei mit) bir! bestanben gu haben (Richt. 19, m 2 Sam. 20, 9; 1 Chron. 12, 19); fo ift es auch heute noch bei ben Arabern gewöhnlie au fagen: Salam alaikum, b. i. Friebe euch! worauf geantwortet wird: Alaikum Salan b. i. auch euch Friede! Aber bei biefer einfachen Formel blieb man nicht fteben, fonben erweiterte fie junachft fo, dag man ben Bunfch bes Friedens nicht nur auf bie Berim fonbern auch auf ihr Saus und all ihr Eigenthum ausbehnte (1 Cam. 25, 6). Birth. hat bas Bort "Friede" zumeift bie Bebentung: Bohlergeben, Bohlbefinden, Beil; mi benn überhaupt bie mit bem Gruf oft identische Rachfrage nach bem Befinden bif aubern ausgebriidt wird burch bie Formel: "Fragen nach bem salom", b. i. nach bin Bohlfein bes andern (2 Dof. 18, 7; Richt. 18, 15; 1 Cam. 10, 4; 2 Ron. 4, 26). Gut bes Friedens munifite man aud bie Wegenwart bes letten und hodften Bebere beffelte bem Begrifften, indem man fagte: "Der Berr fei mit bir!" (Ruth 2, 4); die Antmet war bann: "Der Berr fegne bich!" (Ruth, a. a. D.), und wurde babei bem Begruit ein Ehrenpradicat gegeben (Richt. 6, 12); auch wilnschte man bem andern, daß er w Gott begnabet werbe (1 Mof. 43, 29) ober baß ber Segen Jahve's iiber ihm fe (Bf. 129, 8).

Die genannten Formeln waren nun bon berichiebenen Beften begleitet; befondet pflegte man fich zu neigen beim Grufi, und bor allem bann, wenn berfelbe einer bet geftellten, fürftlichen Berfonlichteit galt. Das bafür übliche Wort ift im A. T. gewöhnte histahawe, völlig entiprechend bem im N. T. gewöhnlichen griech, mooreuver, biefe fowie jenes bezeichnet urfprünglich bas Sichbeugen, Sichniederwerfen, wie folches naturit por allem bei ber Berehrung Gottes, ale bee am meiften Berehrungewiirdigen, geforbet und vollzogen wurde (1 Dlof. 22, 5; 2 Mof. 24, 1; 33, 10; Richt. 7, 15; 1 Cam. 1,8 1 Ron. 1, 47; 2 Ron. 19, 37; vgl. Matth. 4, 10; 30h. 4, 20. 24; 12, 20; Apg. 8, 27; 24, 11 Dffb. 14, 7); fo neigen fich auch bie Burbentrager und Diener ber perf. Fürften 1 gur Erbe bor benfelben, als bor ben fichtbaren Reprafentanten bes unfichtbaren Lid gottes. Hieraus geht hervor, daß diese Art der Berehrung, bei der Begrüffung ann wandt, junachst nicht ein Ausbruck freundschaftlicher Liebe fein kann; wer in dieser Bei griffte, trat bamit gleichfam in bas Berhaltnig eines Dieners ober Rnechtes bem anden gegenüber, ftellte fich ihm, ale feinem Bebieter, gleichfam gur Berfiigung und opferte ibn wenigstene in biefem Augenblid, bas im Alterthum fo hochgestellte Recht perfonliche Gelbftanbigfeit auf; oft gefchah es wol zu bem besondern Bwed, ben andern gunftig fi fich ju flimmen und gur Erhörung einer Bitte geneigt gu machen. In biefem Gin griffte man baburch, bag man fich vor bem andern tief verneigte, und zwar nicht ne bei ber Begegnung, fondern auch beim Weggeben (2 Sam. 18, 21); fo beugt fich lot ju Erbe bor ben zwei Engeln, bie zu ihm tommen (1 Dof. 19, 1), in gleicher Beife Abra ham bor ben Bethitern (1 Dof. 23, 7), um bon ihnen bie Grabhohle fur Carah gu er langen; fo neigen fich auch bie Barben ber Britber griffend bor ber Barbe Jofephi (1 Mof. 37, 7); ebenfo Mephibofeth vor David (2 Sam. 9, 6), wo die Gile, mit welche ber Gruß in diefer Beife vollzogen wird, veraufchaulicht ift burch ben Ausbrud ,auf fen Angeficht fallen und verehren", wie es 2 Cam. 14, 4 von bem Beibe von Thefea, w 2 Cam. 1, 2 bon bem Boten mit Caul's Tobesbotfchaft por David, fteht. Bor Cho "fallt" Dbabja auf fein Angeficht (1 Ron. 18, 7), ebenfo wie Jubith bor Boloferus (Bub. 10, 21) und bie Briiber bor Joseph (1 Dof. 50, 18), mahrend es an andern Stellen bon ihnen heißt, daß fie "gur Erbe fielen" (1 Dof. 44, 14) ober "mit bem Angeficht # Erbe" (1 Dof. 42, 6). Roch ausführlicher heißt es von Abigail, daß fie vor Dani bom Maulthier flieg (wie Rebetta vor Ifaat, 1 Mof. 24, 64), auf ihr Antlit fiel, a betete und zu feinen Fugen fiel (1 Sam. 25, 23), mahrend fonft auch einfacher gefag wird: "Fallen bor jemand" (2 Cam. 19, 19). Beboch man begnitgte fich nicht mit bids einmaligen Berbeugung; von ber Feierlichfeit eines bedeutungsvollen Mugenblide über wunden neigt fich David breimal (1 Cam. 20, 41) und Jafob fogar fiebenmal (1 Dei 33, 3) bor Efau, um burch biefen bochften Grab ber Unterwürfigfeit ben borber mad gerufenen Born bes Bruders zu verstöhnen. Roch hente find im Drient biese Arten be Begrugung iblich; man neigt sich im buchstäblichen Sinn "das Angesicht zur Erbe", fo daß oft ber Staub ber Strafe auf bem Angeficht gu feben ift; eine abnliche Ehrenbezeigung findet fich auch bei den Sindus, befonders wenn fie ihren geiftlichen Filhrern begegnen, DR biefen werfen fie fich nieber und reiben fich ben Staub ihrer Fife an Stirn und Brut

In der gebiidten Stellung verharrte man wol aud, indem man bie Rnie beugte (2 Ron. 1, 13; Matth. 27, 29), allein an vielen anbern Stellen ift bas nicht fowol Begriffung als vielmehr anbetenbe Berchrung Gottes (1 Ron. 8, 54; Efra 9, 5; Jef. 45, 23; Pf. 95,6) ober es hat einen gang besondern praftifdjen Zwed, wie Richt. 7, 5. 6. Dag bei Freunden, die fich begegneten, auch ber Rug jur Begriffung üblich mar, erhellt aus vielen Stellen; allein es gefchah eben nur, wie auch bente noch im Drient, bei folchen, welche genauer miteinander befanut waren ober auf gleicher Stufe ber Bermandtichaft, bes Alters ober des Ranges ftanden, barum tounte ale naber Bermandter Jatob ohne Berletung ber Gitte Rabel fiffen (1 Dof. 29, 11); benn bas, mas fonft Frechheit gemefen mare (Spr. 7, 13), war ben nächsten Bermanbten, befondere Befchwistern (Bl. 8, 1), erlaubt. Co finben wir ben Rug erwähnt, aufer bei ber Begegnung (2 Cam. 20, 9), befonbers beim Weggehen (Ruth 1, 9; Tob. 10, 13; Apg. 20, 37) und Kommen (Tob. 9, 8; 11, 11; Lut. 15, 20; vgl. 22, 47). Wie sehr biese Art ber Begriffung beim Eintritt in ein haus Sitte gewesen fein muß, erhellt aus ben Worten Jefu in Lut. 7, 45. Dan fiifte immer ben Mund, vielleicht auch den Bart (2 Sam. 20, 9), doch ift wol in ber angefithrten Stelle nur bon einem Erfaffen bes Bartes und Ruffen bes Rinnes bie Rebe. In gleicher Beife wird ber Rug heute noch im Drient gegeben, aber nach bem Bericht eines Reifenben nicht nur auf bas Saupt, fonbern auch auf Sand und Schulter. Wie man aber jett, 3. B. in Acgypten und Sprien, berartige Britge unr an Glaubensgenoffen richtet, fo fcheinen auch gu Befu Beiten bie Beiben von jeglicher Begruffung ber Buben ausgeichloffen gewesen gu fein. Allein ber niedrige Ctandpunkt einer folden Liebe, welche mir bie burch gleiche nationalität Berbundenen achtet und liebt, und baber auch mur ihnen den Ausbrud wohlwollender Gesinnung im Gruf gibt, wird von dem Erlöfer ebenfo verurtheilt (Matth. 5, 47) wie jener pharifaifde Sochmuth, ber gerabe barin fich gefiel, von andern burch ben Gruf ausgezeichnet zu werben (Matth. 23, 7; Mart. 12, 38; Luf. 11, 43; 20, 46). Die Rabbinen unterfagten ben Gruff nur in ben Fruffftunden gu ber Beit, wo bas Webet noch nicht vorüber war, ba man gum Webet zuerft am Tage feinen Mund öffnen folle, höchstens burfe man vorher fich mafchen und fcheren zur Borbereitung für das Bebet, nicht aber effen und trinten, fich geiftig befchaftigen ober auch jemand griffen, ehe man bes herrn gebacht; in ben Erflärungen zu ber Stelle 1 Dof. 29, 11 wird von ihnen ber Anfi nur in brei Fällen erlaubt, als Ruß ber Chefurcht, ber Begegnung und bes Abichiebe. Grunbt.

Griibe, f. Speifen.

Gur ("Gintehr"), die "Anhöhe (von) Gur" bei Jibleam (2 Kon. 9, 27), also im Stammgebiet von Westmannafte, und zwar nach unterer Stelle zwischen Besteel und Mesibbo gelegen, "hatte vernuthlich (wie Thenius bemerkt) ihren Namen von einem einzelnen, dort ftesenden Karavanserai (ganz wie bei uns sehr fahufig "Schäntstibel»)". Kneuder.

Gir Baal ("Bohnung des Baal"), nach 2 Chron. 26, 7, ein Ort oder eine Gegend, wo ein Araberstamm wohnte; sommt aber sonst nirgends vor. Die LAX libersetwen "gebacht dem Felsen (auf Petra)", scheinen also an die Hanptstadt der Edomiter, Sela, gedacht du haben; das Targum an die besannte Philisterstadt "Gerar". Sollte aber nicht vielemehr, während man 1 Chron. 4, 39 auch schon "Gerar" sir "Gedor" hat lesen wollen, umgekehrt an unserere Stelle statt des "Gur" des Targums "Gedor" zu erwarten sein, welches 1 Chron. 4, 39—41 ebenso neben den Dennitern (s. Maon) vorsommt, wie hier "Gur Baal", und ebenso zwischen den Philistern und Mennitern gelegen ist, wie das Petra der LXX?

Gurfen. In Negypten und Palästina werben zwei Arten von Gurfen cultivirt, nämlich cucumis chate und cucumis sativus vulgaris (gemeine Gurfe). Das Blatt der Chatespecies ift lleiner, rumdlicher und nicht so start gezähnt als das der andern; die Frucht der Chate dagegen erscheint weit größer, liesert sedoch weniger schmachhaftes und seites Fleisch als die cucumis sativus, deren Anpstanzung überdies durch einen besonders

reichlichen Ertrag lohnt.

Im Hochland von Palästina faet man die Gurten gegen Ende April, wenn der Spätregen gefallen, in die Kelder, von denen man soeben die Gerstenernte seingescho Endern der nächst darauffolgenden Monate kann man oft die hundert Judarten an Einem Stild den Boden von kriechenden Gurkenrampen bedeckt sehen. Am itppigsten gedeiht die Pssanze auf seuchtem Boden, wie z. B. in der Ebene Batika am Nordostende

bes Tiberiassees, von wo große Massen frühreiser Gurten auf den Markt von Damattus gebracht werden. In der Zeit der niederdrüdenden Sommerhige bildet diese Fruteine äußerst beliebte und angenehme Speise, und armes Bolt nährt sich monatelang set ausschließlich von ein wenig Gersteubrot mit rohen Gurten. Bir begreisen darun swohl, daß die Ifraeliten auf der dürren Sinahalbinfel während des heißen Sommers mit Schmetzen unter anderm auch der softigen Gurten Achtyptens gedachten (4 Mos. 11, 3.

Noch beobachtet ber Palässinawanderer in den weiten Gurtenfelbern die einsamm Bachthütten, mit denen Jesaja einmal das verlassen. Gerusalem vergleicht (Jef. 1, el Die Wächter haben übrigens mehr als den feindlichen Menschen den wilden Thieren, namentlich den Schafalen, zu wehren, die zuweilen große Berheerungen anrichten. Ihr Hitten sind holche einsachster Art, aus wenigen Pfällen und Zweigesslecht stillichtig gedam, eine leichte Beute des Sturmes, wenn die Gurkenernte vorüber ift, darum bei hiob (Kap.

27, 17) ein paffendes Sinnbild für bas haltlofe Bliid ber Bottvergeffenen.

Reben ben eftbaren Gurten fehlt ce in Balaftina auch nicht an verfchiebenen auber Arten, die nicht geniegbar, fondern bodiftene für medicinifde Zwede gu bermenden find Eine diefer milben Species erfcheint im A. T. 3. B. in der Elisageschichte unter den Namen pakkurot. Gin Angehöriger des Propheten sei beim Kräutersuchen währen Ramen pakku;ót. einer Sungerenoth auf bie "Felbrebe" geftogen und habe fein Rleid voll Feldgurten Don ihr gefammelt. Darauf habe er fie in ben Bemufetopf gefchnitten, weil bie Bropheten fculler die Frucht nicht gefannt. Doch ale fie nun bas Gericht versuchten, beift et, "fdrien fie auf und fpradjen: «Der Tob ift im Topfe!» Und fie fonnten es nicht effen". ohne Zweifel wegen ber großen Bitterfeit (2 Ron. 4, 39 fg.). Da der Rame paklust feiner Burgel nach auf eine aufspringende Frucht hindeutet, fo hat man an die Sprie gurten gedacht (ecbalium elaterium), beinahe fingerlauge, gollbide, eirunde, grune mit fleischige Friichte, die im Zustand ber Reife beim Drud am Stiel aufspringen und ihre Saft mit Beftigfeit aussprigen. Triftram (The natural history of the Bible | London 1867]. S. 451 fg.) verfteht barunter bie Coloquinte, indem er bemerkt, bie Spripgund fei im gangen Laube fo verbreitet, daß fie ben Prophetenschülern nicht habe unbefannt fe tonnen, mahrend er die Coloquinte nur im Jordauthal getroffen. Dort wachfe be Pflange fehr reichlich, treibe Ranten von außerordentlicher Lange und bringe eine große Menge von Früchten hervor. Gie zeichne fich ferner aus burch ein bem Beimeber laub abnliches, hanbformiges Blatt wie auch burch bas icone Aussehen ber Frud. die in Große und Form ber Drange gleiche. Das reif geworbene Bleifch ber Coloquinten trodnet rafch und bilbet bie befannte bittere und braftifch wirfende Debicin. Namen pekkazim wird die fragliche Frucht auch als Reliefverzierung im Innern bet Tempele erwähnt, und es läßt fich nicht bestreiten, daß bie Coloquinte wegen ihrer bubide Form jum Ornament fich fehr eignet. Allerdinge findet fich bie Coloquinte nicht blot im Jordanthal, wie Triffram andeutet, fondern auch anderwarts, 3. B. an der Ruften ebene, und ferner ift zu bedenten, daß jenes Gilgal, von welchem ber Prophetenfchale (2 Ron. 4, 39) ausging, nach 2 Ron. 2, 1 und 3 auf bem Gebirge oben und nicht in Bordanthal lag, weshalb man bom zahlreichen Bortommen ber Coloquinten in lettem Begend feinen Schluf gieben fann. Bir laffen ben Enticheib iiber bie beiben in Grage fommenden Species, weil der Unhaltepunfte ju wenige find, babingeftellt. Furrer.

Gürtel. Die weite Aleidung ohne Knöpfe oder Heftigen, die im Alterthum gebrändslich war und noch heute im Morgenlauf getragen wird, unacht den Gürtel noch wendig, um das Gewand zusammenzuhalten und seine Länge zu fürzen, wenn die Bewegum nicht gehemmt werden soll. Wir finden daher denfelben allenthalben im Gebrauch, wie die Aleider nicht, gleich den unserigen, nach dem Leid zugeschnitten und angepaft sind. Die Assprechen und andern Wölfern angenommen wurden, zeigen auf den Sculpturen ihre Könige in die auf die Knöchel wasenunden Gewändern, in der Hiltzegend mit einen Gürtel, an dem große Quasten an Schnitten bis zu den Fissen hinabhängen. Anch den Asspretern wurde der Leidroch durch einen Gürtel, an dem große Quasten an Schnitten bis zu den Fissen hinabhängen. Anch den Asspretern wurde der Leidroch durch einen Gürtel nur die Knöchel waschen die einen löstbaren mit Hierogliphen zusammengehalten. Die Rönigtichen Gewondung durch einen Gürtel hinauf, und es gehörte bei ihnen zur zuten Sitte, össentlich sorgstingsgrüttet zu erscheit gegürtet zu nurgegürtet. Bei den Wieckgen, wo es allgemeiner Brand da man bei der Arbeit gegürtet sein mußte. Bei den Grieckgen, wo es allgemeiner Brand

war, bas Chiton gegurtet zu tragen, gehorte ber Gurtel bei Mannern und Frauen jum vollständigen Angug, und bie Bildwerte zeigen die Corgfalt ber lettern, burch bie Gurtung einen ichonen Faltenwurf bes Gewandes hervorzubringen. Auch bei ben Bebruern wurde ber Bürtel bom mannlichen und weiblichen Befchlecht getragen (Bef. 3, 24; 1 Ron. 2, s), und obicon ihn ber Pentateuch, außer bei ber priefterlichen Kleidung, nicht anführt, gablte er boch zu ben Sauptstuden bes Anguge (Eg. 23, 15; Dan. 10, 5), baber er in ben übrigen biblifchen Schriften febr haufig und unter verschiebenen Ramen erwähnt wirb. Um bas Unterfleid jufammengufaffen, bamit es beim Beben (1 Ron. 18, 46; 2 Ron. 4, 29; 9,1; 3ef. 11, s; Ber. 1,17; 3oh. 21,7; Apg. 12,8), Tangen (2 Sam. 6,14) und bei hauslichen Gefchaften (Gpr. 31, 17) nicht hinderlich fei, genilgte wol ein Gurtel aus Leber, wie ihn Arme ober ftreng Lebende auch ju tragen pflegten (2 Ron. 1, s; Matth. 3, 4; Mart. 1, 6); Reichere trugen ibn auch bon Linnen (Ber. 13, 1), Buffus (Eg. 16, 10), und mit bem fteigenden Lurus murbe er toftbar, fogar mit Ebelfteinen verziert (Dan. 10, 5; 1 Matt. 10, so; 11, so; 14, 44) und in biefer Art ein Sauptftild befonbere bee weiblichen Bupes (Jef. 3, 20). Aehnlich verhalt es fich im heutigen Morgenland, wo bie Gurtel ber perfifden und ind. Damen, namentlich ber Javanerinnen, Gegenftand ber bochften Bracht ju fein pflegen, mahrend ber gewöhnliche Gurtel bes gemeinen Orientalen haufig von Leber, oft mehreremal übereinandergelegt und gewöhnlich breiter ift als ber toftbare, mit Seibe, Gold und Gilber gestidte. Auch im driftl. Besteuropa wendete man bor alters profe Sorgfalt auf ben Gilrtel, ber gewöhnlich von Leber, aber auch von Borten, De= all und mit Ebelfteinen prachtvoll befett mar, baber in altbeutichen Bedichten ftete mit befonderer Borliebe ermagnt wirb. Der griech. Burtel bestand balb aus einem einfachen dmalen Banbe, balb aus einem breitern, zierlich gearbeiteten Reif. Rach einem Ginngebicht bes Allepiades tragt Bermione einen Gurtel mit ber Inschrift: "Liebe mich immer, iber betrübe bich nicht, wenn mich ein anderer liebt." Die hebr. Danner trugen ben Bürtel um bie Lenden (1 Ron. 2, 5; 18, 46; 2 Ron. 4, 29; Ber. 13, 11; Dffb. 1, 13; 15, 6 u. a.); die Briefter follen ihn, nach Josephus, etwas hoher gegen die Bruft getragen aben, und bie Frauen, wie man vermuthet, tiefer und loder, wie im heutigen Drient. Der Prieftergurtel aus vier Farben, vorn jugefnutft, fobag bie beiben Enben auf bie fiffe herabreichten, heißt Abnet (2 Dof. 28, 4. 39 fg.; 3 Dof. 16, 4); ber Ausbrud mirb ber auch auf ben Leibgurt eines Bornehmen übertragen (Bef. 22, 21); ber Frauengurtel pird außer andern Ramen mit Rifurim bezeichnet (Jef. 3, 20; Jer. 2, 32). Inbem bas tleid durch ben Gurtel heraufgezogen warb, entftand ein Ueberhang, ben man als Tafche enutte, beren bie oriental. Rleidung entbehrt, um Gelb und mas man fonft bei fich ragen mochte, zu verwahren (Eg. 9, 2; Matth. 10, 9; Mart. 6, s), wie ber heutige Rorgentanber fein Feuerzeug, Schweißtuch u. bgl. am Gürtel verbirgt ober einst ber om. Colbat fein Biaticum aufbewahrte. Am Gurtel trug man auch bas Schwert 2 Cam. 20, s; 25, 13; Richt. 3, 16), wie noch jest ber Drientale und vor alters in furopa bie Manner die Baffen, und bie Frauen an bemfelben Tafche und Deffer bis n die Rnie hinabhangen hatten. Gin festgufammenhaltenber Burtel geborte gur Riftung 28 Rriegers (1 Ron. 2, 5; 3ef. 5, 27), baber "fich gilrten" (5 Dof. 1, 41) foviel beift, le jum Rampf fich ruften (3ef. 8, 9; Bf. 76, 11; 1 Datt. 3, 58) ober, im allgemeinen, d bereit halten (Lut. 12, 3), etwa zur Reife (2 Dof. 12, 11). Auch bei Griechen und tomern war ber Ausbrud "gegulrtet fein" in biefer Bebeutung gebräuchlich. Das Ueber-eben bes Gurtels war bei ben hebruern zwischen Freunden bas Zeichen großen Berauens und inniger Berbindung (1 Cam. 18, 4); an einen Beamten murbe bamit bie inführung in das Amt finnbilblich ausgebrückt (Jef. 22, 21). An der Stelle 1 Matt. 0, so, wo Luther Gurtel überfest, ift nach bem Grundtert eigentlich eine Spange geeint, wodurch das Dberfleid auf ber Bruft oder Schulter befestigt murbe. Gürtel maren n BanbelBartitel, ben fleifige Bausfrauen liefern mochten. Rostoff.

Gint, [. das Gutte.
Gunte (das). Wie das Böse (s. d.) in der Bibel das Zwedwidrige, was innerhalb r moralischen Weltordnung nicht sein soll, bedeutet, so das Gute das Zwedentsprechende, as zur Berwirklichung der moralischen Weltordnung und der Erfüllung des göttlichen eltregierenden Willens dient. Eigentlich ist nur Gott in der vollkommenen Bedeutung Mortes gut (Mark. 10, 18; voll. noch Luk. 18, 18 fg.; Matth. 19, 16 fg.), und Seins bst hat deshalb (a. a. D.) dieses Pradicat von sich abgelehnt. Als der absolut Gute ift Gott ichlechthin unversuchbar jum Bofen, Die abfolute Regation bes Bofen (3at. 1, 13 fg.). Beil Gott, ber Beltichopfer, abfolut gut ift, fo ift auch "himmel und Erbe", bie Schöpfung Gottes ober die Belt, gut, und zwar hat, nach bem altesten Erzähler, Bott feine Schöpfung mahrend und nach ber Erichaffung burch die fiebenmal wiederholte Buftimmungeformel "gut" fanctionirt (1 Dof. 4, 10. 12. 18. 21. 25. 31; über biefe Formel ugl. Schraber, "Stubien gur Rritit und Erflarung ber biblifden Urgefchichte" [Burich 1863], C. 20 fg.). Immerbin berfteht jedoch bie biblifche Ergablung biefes auftimmenbe "gut" nicht im absoluten, sondern nur im relativen (potenziellen) Ginn, benn fonft mare ber Gundenfall (f. b.) eine metaphpfifche Unmöglichfeit gewefen. Gleichwol ift die Thatfache, bag Gott bie Belt "gut" erschaffen, fur bie biblifche Beltanichauung bon enticheibenber Bebeutung. Es ift bamit von vornherein jebe bualiftifche Weltbetrachtung, Die Annahme bon zwei uranfänglichen ober borweltlichen Brincipien, einem guten und einem bofen, abgefchnitten; nur bem Guten wird wefentliche Realität beigelegt, und, aller more lifchen Schwankungen innerhalb ber weltgeschichtlichen Entwidelung ungeachtet, bleibt bier nach bem Guten ber ichliefliche Gieg gelichert, mogegen bas Bofe immer nur am Guten und mit Gulfe bes Guten feine Erifteng zu fristen bermag. Dagegen barf, nach ber biblifchen Beltanfchauung, bas Gute mit bem Bofen unter feiner Bebingung vermeng: merben. Die fittlichen Gegenfate von But und Bofe find zwar teine abfoluten; es findet fich nirgende in ber wirflichen Belt follechthin Gutes und follechthin Bofes, und and im Menichen ift Gutes und Bojes gemijdt. Das Menicheugeschlecht besteht nicht auf Engeln und ans Teufeln, sonbern aus mehr ober weniger Guten und Bojen, mas ja einer milbern Beurtheilung ber Denfchen und ihrer Schidfale veranlagt, worin uns Jejus felbft mit feinem Beifpiel vorangegangen ift (Mart. 10, 40; Lut. 13, 1 fg.; 23, s4). Da gegen straft ber Prophet eruftlich biejenigen, welche ben Unterschied zwischen Gutem und Bosem aufheben, bas Bose gut und bas Gute bose nennen, Finsterniß zu Licht und Licht 311 Finsterniß, Bitteres zu Sitsem und Sitses zu Bitterm machen (Jes. 5, 20). Das Gute und bas Bose sind zwei sittlich geschiedene Gebiete, und die Bermengung berselber miteinander hebt bas fittliche Urtheilevermögen, und bamit bie Grundlagen ber fittliche Weltordnung felbst auf. Das Licht ift in der Bibel öfters, besonders auch im R. T. Simnbild des Guten, weil es rein ist, die Binsterniß Sinubild des Bosen, weil fie ale bie Brutftatte ber Unreinheit betrachtet wird (Matth. 6, 22 fg.; Matth. 5, 14; 30h. 3, 15 fg. 1 3oh. 1, s fg.; Eph. 5, 8 fg.).

Nach der biblischen Weltanschauung findet sich das Gute nur auf dem perfönlichen Gebiet der sittlichen Selden der jund dem bemeffen wird es an dem göttlichen Willen bessen Offen Offendarung das Gejet (f. d.) ist, sodas zut handeln soviel heißt als in Gemösteit des göttlichen Willens handeln (5 Mos. 6, 17 sg.; Micha 6, 8). Im A. T. manifestirt sich das Gute vorzugsweise in der Form des mosaischen Gesess und der therefore isischen Gesessinstitutionen; von daher erhielt die alttest. Frömmigkeit einen wesentlich gesehlichen Charakter. Das Geset Gottes zu halten immer und ewiglich, erschien dem alttest. Frommen als der höchste Eebenszwes (B. 119, 44). Die tiesere Frömmigkeit beguigt sich dagegen mit der blosen Gesesserechtigkeit nicht; sie strebte nach dem Bests Gottes sield, der im Glauben sich anzueignen demilht war, und darun gast ihr auch

Gottesgemeinschaft allein ale bas bochfte fittliche But (Bf. 16, s; 73, 25 fg.).

 Gottes zu erwerben, der Gemeinschaft aller derjenigen anzugehören, welche nicht nach dem Irdischen, sondern nach dem Himmlischen verlangen (Kol. 3, 2; Eph. 1, 3 fg.; Hebr. 10, 12, 28). Dadei ift die neutest. Weltanschaumg keineswegs eine einseitig piritualssisches Ehristenthum verachtet und verschmaßt dem Genuß der irdischen Gitter nicht und hält ihn nicht sur seecherblich, vielnechr wird die falsche Assetz Artes on 3 fg.; Nath. 9, 14 fg.; Luf. 5, 33 fg.; Kol. 2, 20 fg.). Das Reich Gottes wird, in richtiger Erkenntniß des alttest. Schöpfungswortes: "Die Schöpfung ist gut", nicht nur als ein jenseitiges überweltliches, sondern als ein dieseitiges innerweltliches, von Jesus Christias thatsächlich gestüftetes, betrachtet. Das Gute ist iberall da, wo Gott ist und mit seinem Geiste waltet, und Gott ist venwege seiner Allmacht, Allgegeuwart und Allwissenheit keinem Bunkt der von ihm geschaffenn Welt schlechtin sern; hat er doch schon im Alten Bund gehrochen: "Die gange Erde ist mein" (2 Moj. 19, 2), und "die Erde ist Jahre's und was sie erstüllt" (Ps. 24, 1). In diese Erkentniss hat auch Baulus das stolze Wort an die Korintser geschrieben: "Alles ist ener" (1 Kor. 3, 21). Wer das Brincip des Guten als ein von Gott geschaffener Wensch, aus glichtlichen in sich erneuert hat, assignicht verwöge besselben alle irdischen Sinter den Stitlichen Zweckednen des Gotteseeichs oder des höchsten Gutes Gotteseeichs oder des höchsten Gutes.

Muf biefem Standpuntt ift leicht erfichtlich, warum es unmöglich ift, bas Bute bon ber fubjectiven Ueberzeugung ju trennen, es als etwas an fich Seiendes ju behandeln und eine für jedermann bienliche Cafuiftit bon fittlichen Berhaltungeregeln aufzuftellen. Befus hat feine Junger ftete auf die Befinnung ale die Quelle wirklich guter Bandlungen verwiefen. Baulus hat ausbrudlich erflart, bag in jedem befondern Fall bas Bewiffensurtheil nach individueller Eigenthumlichteit, leberzeugung und nach jemaliger Cachlage baritber entscheiben milfe, mas gut fei (1 Ror. 6, 12 fg.; 8, 9 fg.; Rom. 12, 2; 14, 12 fg.). Darin liegt ber wefentliche Borgug ber driftl. Gittenlehre bor ber altteftameutlichen. Der Befetesjude weiß aus ber Catung, mas gut ift, und richtet jeben anbern nach ber Rorm ihres Buchstabens. Der Chrift handelt jederzeit nach feiner beften Ueberzeugung, und felbft bann, wenn er objectiv irrt, ift, mas er thut, noch infofern gut, ale er nach feiner Ueberzeugung entichieben bat. Ebenbeshalb taun aber auch tein Menich auf bas Brabicat "gut" unbedingten Unfpruch erheben, weil auch in bem fittlich Gereifteften bie Ueberzeugung eine irrende fein tann. Bie das Gute, nach biblifcher Weltanschauung, einerseits die Bafis ift, welche ber Beltschöpfung ju Grunde liegt und die Beltordnung tragt, fo ift es auf ber andern Geite auch bas unenbliche Biel, welches bem Denichen und ber Menfcheit gestedt ift - und barum eine nur allmählich und im Gingelnen immer mehr ober weniger unvollfommen erfüllt werdende Aufgabe, ju beren immer vollfommenern Erfüllung Jefus Chriftus bie mittlerifche Sand bietet. Schenfel.

Gute (Gottes). Unter Diejenigen Eigenschaften Gottes, Die in ber S. Schrift am War auch in bem Gottesbegriff ber baufigften gepriefen werben, gebort feine Bite. Biracliten bas bominirende Clement bie Dacht und Grofe bes Schopfers und Regierers ber Belt, fo war boch biefes Bolf zugleich tief burchbrungen von bem Bewuftfein bes vaterlichen Wohlwollens, mit welchem ber Ewige alle lebendigen Wefen umfaßt und für ihre Beburfniffe forgt. Offenbarungen ber Gitte Gottes waren ihm die unerschöpflichen Rahrungequellen, welche er in ber Ratur ben Menichen und Thieren eröffnet hat (Bf. 33, 5; 119, 64; 104, 10 - 18. 27. 28), gleichwie ber Schut, ben feine Borfebung beu Menfchen gewährt, und bie Freuden, Die er ihnen bereitet (B. 32, 10; 36, 8; 25, 10; 86, 15). Mit Recht ertaunte ber Bebraer in ben von Gott in ber Ratur getroffenen Einrichtungen die gottliche Bute ale eine ichlechthin allgemeine (Bf. 136, 1-9. 25; 36, 6-10; 145, 8 fg.; 33, 5; Gir. 35, 13; 50, 22 fg.). Auf ber anbern Geite ließ ber bem Beift bes ifraelitifchen Bolte fo tief innewohnende Barticularismus fie betrachten als eine fich vorzugeweise gegen diefes Bolf zu erfennen gebenbe (Bf. 136, 10. 24; 108, 7 fg.) und fich in höherm Grad gegen die frommen Glieder beffelben verherrlichende (Bf. 31, 20-25; 33, 18 - 22). Doch fehlt es im A. T. aud nicht an Stellen, in welchen biefe particulariftifchen Schranten burchbrochen werben und bie Bitte Bottes als eine, auch frembe Nationen berudfichtigende aufgefaßt wird (Pf. 67; Gir. 18, 12 - 14; Beieh. 11, 23 - 26); ausgebend von dem Begriff ber Emigfeit und Unveranderlichfeit Gottes, ertaunte ber Ifraelit biefe Eigenschaft Gottes als eine emige und unwandelbare (Bf. 136; 103, 17).

Mit Begeisterung fcilbern beffen heilige Dichter bie Unermefilichteit ber aus ihr ftromenben

Gitter und Freuben.

Auch die Schriften des R. T. durchzieht ilberall der Begriff der unenblichen Gitt Gottes. Aber dor dem das Evangelium wesentlich characteristrenden großartigen Univerlaismus schwind schwing schwind schwing schwind schwind

Berwandt mit der Liebe Gottes, welche bas N. T. gewöhnlich als bas Princip des ganzen Erlösungswerts Christi bezeichnet (30h. 3, 10; 1 30h. 4, 2. 10 fg.), wird Tit. 3, 4 bie göttliche Gute als die Quelle der christl. Heilsanstalt und aller berfelben entströmenden

geiftigen Giter bargeftellt.

Ueberbliden wir biese Aeußerungen ber biblischen Schriften über die Gite Gottes, so erkennen wir in berselben biejenige seiner Eigenschaften, bernöge welcher er durch seine bie gesammte Schöpsung umsassende Wirsamsteit jedem lebendigen Wesen do viel Bobbiein auertheilt, als es nach dem Maß seiner heriellen Empfänglichteit und nach seiner Sedlung in dem ganzen Naturzusammenhang erhalten und genießen kann. Da nun aber das Wohlsein der lebenden Wesen in nichts anderm besteht als in ihrem Leben, nebst der naturgemäßen Aeußerung und Entwickelung desselben, so können wir die aufgestellte Definition der Gitte Gottes dassin modificiren, daß sie besteht in berzenigen Eigenschaft des absoluten Geistes, dermöge welcher er jedem der von ihm erschaffenen sebenden Wesen die böchstmöglichste Fülle von Leben zutheil werden läßt, deren es an und für sich und in seinem Berhaltniß zum großen Naturganzen fähig ist. Jeht sind wir im Stande, ums bon der Begrindung der Gitte Gottes in seinem Wesen und von dem Zusammenhang, in

welchem fie mit feiner Liebe fteht, flare Rechenschaft abzulegen.

Als ber absolute Beift ift Gott bas absolute Leben und Urprincip alles Lebens (30h. 5, 26); er ift zugleich auch bie abfolute Liebe (1 30h. 4, 8. 17). Diefe Urliebe gehört gu feinem Wefen und ift gu unterscheiben von ber Liebe im speciellen Sinn, bie au feinen Eigenschaften gehört. Wie es nun ilberhaupt in ber Natur ber Liebe liegt. fich ju offenbaren und burch biefe Gelbftoffenbarung fich mitzutheilen, fo mar es auch Diefe gottliche Urliebe, Die ihn abhielt, fich ewig in bem Beheinniß feines allvolltommenen Befens zu verschließen. Bewegt von ihr ift Gott von Ewigfeit her ein fich felbft offenbarenber, und eben hierdurch ein fich felbft mittheilenber. Gie ift in Gott bas Princip ber Schöpfung ber Belt, welche fein Abbild ift, und in welche er aus ber Gille feines Befens fort und fort unerschöpfliche Strome bes Lebens ergießt. Finben mir nicht wirtlich Leben in allen Raumen und Reichen ber Ratur? Glubt es nicht in ber gangen Thierwelt und felbft in ber Pflange, die mit Unrecht ale leblos betrachtet wirb? Entbeden wir nicht bas Leben felbst in folden Raumen, in welchen ewiges Dunkel und emiger Tob gu herrichen icheint? Mus ber wesentlichen Liebe Gottes ftammen alle bie wunderbaren Ginrichtungen ber Ratur, die jedem lebenden Wefen die ihm entfprechende Nahrung guführen; aus ihr fliegen bie bon Gott in bie Ratur gelegten Rrafte und Befete, welche bas fie burchdringende Leben in ftete gleicher Fulle, Dacht und Frifche erhalten; in ihr begriindet ift bas gottliche Wirfen und Balten, welches Denfchen und Thieren mit jedem Tage und jeder Stunde ihres Dafeins neue Freuden und Benuffe bereitet. Die Bute Gottes ift baber nichts anderes ale bie Offenbarung feiner mefentlichen Urliebe im Reich ber lebendigen Befen. Unterscheiden wir nun von biefer gottlichen Urliebe feine Liebe ale Gigenschaft, fo werben wir biefe inebefonbere auf bie vernunftbegabten Befen zu beziehen haben. Bird boch allgemein angenommen, bag bie Liebe ale nothwendiges Element die Achtung berjenigen Wefen, gegen welche fie fich außert, in fic fchließt. Man verlangt Gute auch gegen bie vernunftlofen Befen, befchrantt aber bie Liebe auf folche Befen, Die ale vernunftbegabte une perfonliche Achtung einflogen. 3ft Gott nun gleich ber allmächtige Schöpfer und Regierer ber Beifterwelt, fo ift boch fur ihn felbft ein jeder vernfinftiger Beift ein Begenftand ber Achtung. Denn er ertennt is ihm ein Wefen, bas mit ihm felbft verwandt ift, ein Wefen, bas er fein Rind nennt und bas für ihn Gelbstzwed ift. Run liegt es aber in ber Ratur ber verulinftigen Befen,

bag bas ihnen zugetheilte Leben einer endlofen Evolution fabig ift. Darum befchrantt fich Gott in feinem auf fie gerichteten Wirten und Balten nicht barauf, ihnen gu berleihen, mas fie gur Erhaltung ihres Lebens bedurfen, fonbern fest fich gum letten 3med, fie auf ber Laufbahn ihrer geiftigen Lebensentwidelung in endlofem Brocef au boberer und immer höherer Bervollfommnung und Berühnlichung mit ihm felbft boranguführen. Und eriunern wir und nun wieber baran, bag Leben und Boblfein im Grund ibentifche Begriffe find, jo ertennen wir es, bag bie bochft mögliche Bervollfommnung und Berahnlichung mit Gott für bie bernünftigen Beifter auch angleich ihre bochft mögliche Befeligung ift. Da nun aber bie geiftige Entwidelung eine geiftige Gemeinschaft gur nothwendigen Bebingung bat, fo begrundete bie gottliche Liebe in ber Denfcheit ein geiftiges Reich ber Bahrheit und Sittlichfeit, bas Gott felbft burch fein geheinmigvolles Balten ju immer weiterer und herrlicherer Entwidelung bringt. Jest begreifen wir es, warum bas R. I. Die gange, von Gott burch Chriftun geftiftete Beileanftalt als ein Bert ber gottlichen Liebe barftellt, fie aber auch wieber ber gottlichen Gite gufchreibt. Denn bie Gilte Gottes fieht ja mit feiner Liebe in ber innigften Bermanbtichaft. Beibe wurzeln in ber wefentlichen Urliebe bes abfoluten Beiftes und umfaffen die Aeuferungen berfelben im Gebiet ber endlichen Wefen.

Blofe Mobisicationen der Güte Gottes sind seine in der H. Schrift so oft genannten: Barmherzigseit, Langmuth und Gnade. Erstere ist seine Güte in ihrer speciellen Acusserung gegen Unglitdliche. Gegen den Sünder offendart sie sich als Langmuth, inssern sie die von ihm derwirtten Strafen oft auf längere Zeit hin aufschiebt, um ihm Frist zur Reue und Besserung zu lassen. Zur Gnade wird die göttliche Gitte, wenn sie sich gegen solche äußert, die ihrer nicht wiltedig sind. Da nun, wegen der allgemeinen Serrichaft der Sinde, fein Mensch auf die Gitte Gottes einen gerechten Anspruch machen ann, so sind im Grunde alle Acusserungen berselben Wirkungen der göttlichen Gnade,

wie fie auch im R. T. wirflich aufgefaßt werben.

Könnten wir hier abbrechen, ohne auf ein schweres Bebenten, welches sich gegen biefe ganze Theorie von der göttlichen Gite zu erheben scheinten, hinzuweisen? It Gott der Gott der Kebe, der Mlästige, wie follen wir damit die mermestliche Last von Schmerz und Unglitd vereinigen, welche auf der Menschelt, ja sogar auf der thierischen Schöpfung liegt? Spricht nicht selbs der Abostel Baulus (Könn. 8, 19 sg.) von der seutzenden Ereatur? Lassen sich nicht Töne der Alage aus allen Alassen der menschlichen Gesellschaft, aus den verschieden Bereichen der Thiervoelt vernehmen? Dier begegnet und das große Problem der Theodicee, an welchem so viele entinente Geister sich abgemüht haben. Es mag hier genügen, auf basselbse aufmerksam gemacht zu haben. Den Bersuch und Weltregierung).

Gitte (vie Menjchen). Enblicher Geift, geschaffen nach bem Bild bes unenblichen Geistes, zu einem unvergänglichen Dasein berufen und begacht mit einer Entwicklunger sthigteit, beren Grenze sich nicht bestimmen läßt, ift ber Menich bazu berufen, in enblosen Fortichritt sich zur höchst möglichen Archnlichteit mit Gott emporzuschwingen (Watth. 5, 48). Ihn auf dieser Tausbahn immer weiter voranzuflihren, das ift der wahre Zwed des seine Geschiede Beitimmenden und ordnenden Weldliche bestimmenden und ordnenden Weldlich Gottes. In biefer seiner nie ruhenden Wervollsommunng soll ihm die ganze Killle der heitsgüter dienen, die ihm im Christen-

thum bargeboten werben.

Ift nun Gott seinem Wesen nach die Liebe, so soll auch der Mensch sein ganzes Wesen in Liebe verklären. Darum bezeichnet Ehristus als das größte aller Glebet das der Liebe (Matth. 22, 36 fg.; vgl. 1 Kor. 13, 13). Diese Liebe soll nun zunächst eine, Geist und Herz des Menschen umfassende und heiligende, seine ganze Handlungsweise bestimmende Liebe zu Gott sein (Matth. 22, 31; 1 30h. 4, 19). Aus der Gottesliebe soll sich aber eine aufrichtige, alle Meuschen umfassende, rasilos thätige, zu jeder Ansopserung bereite Nächstenliebe entwideln (Matth. 19, 19; 22, 39; 1 Kor. 13; 1 30h. 4, 21; 5, 1). Diese Liebe soll das Merknal sein, durch welches sich die Schüler Christi zu erkennen geben (30h. 13, 34). Gleichwie nun die Ursiebe Gottes sich in seiner Gite offendart, so soll die Menschenliebe des Christen sich in seiner Güte erweisen.

Eine folche Gite macht bas A. E. auch bem Ifraeliten gur Pflicht. Es verlangt, Dag er feinen nächsten lieben (3 Dof. 19, 18), bag er bie Armen großmuthig und mit

35

pollfommener Uneigennützigfeit unterftuten (5 Dof. 15, 11; Siob 24, 12. 16; 31, 19; Bf. 112,9; Gpr. 14, 31; 19, 17), daß er Witmen und Baifen feine garte Theilnahme guwenden und ihnen in ber Roth zu Billfe tommen (2 Dof. 22, 22; 5 Dof. 24, 17; 27, 15), baß er nachfichtig, verfohnlich und wohlthatig gegen ben Beleibiger und Feind fein foll (3 Mof. 19, 18; 2 Dof. 23, 4. 5; Gpr. 25, 21). Allein bei biefen Borfdriften fehlten bie Bramiffen, auf welche bas Chriftenthum bas Bebot ber Gottesliebe und ber Gite gegen alle Menfchen gründet. Borgugemeife bon feiten feiner Dacht, Grofe und richterlichen Strenge aufgefaßt, mar Gott für ben Ifraeliten mehr ein Begenftand ber Furcht ale ber Liebe. Bon ber unveräußerlichen Burbe ber Menfchen, von ihrer urfprünglichen Gleich. beit und ben fie alle umichlingenden Bruberbanben hatte ber Ifraelit feinen Begriff. Desmegen hatte feine Nachstenliebe etwas Barticulariftifches; fie bezog fich im Grunde nur auf bie Boltsgenoffen, bie er allein als feine Rachften anerkannte; und wenn auch 3 Dof. 19, 34 Liebe und Wohlthatigfeit gegen die Fremblinge geboten wird, fo maren unter folden Fremblingen boch nur folche gemeint, welche Infaffen bebr. Stabte maren. Außerbem hatte, wie die gange Moral bes Jubenthung, fo auch die bebr. Rachftenliebe einen ftreng geschichen Sharafter. Es war bei berfelben immer nur auf die That abgefeben. Die innige Achtung des Menschen als Menschen, das zarte theilnehmende Wohlwollen gegen alle, die das Wessen der christl. Nächstenliebe und Gute bilden, wurde wenig beachtet.

In ber Bestimmung ber Meuferungen ber Bute offenbart bas D. T. einen überrafdenben Reichthum und eine bewunderungewilrdige Bartheit. Es verlangt nicht nur, bag man mit freudiger Bereitwilligfeit ben Leidenden gu Sillfe tomme (Datth. 6, 1-4; 5, 7; Matth. 25, 34 fg.; Lut. 6, 30-35; 10, 30 fg.; 3al. 2, 5 fg.), bag man in bem Gutesthun nie milbe merben (Gal. 5, 6), baft man bei biefen wohlthatigen Beftrebungen jebe eigennützige Rudficht ausschließen (Matth. 6, 1-4), bag man bor feinem Opfer gurudtreten (Put. 10, so fg.), fonbern auch, bag man, bei borguglicher Berudfichtigung ber Bedurfniffe ber Familien- und Glaubensgenoffen (1 Tim. 5, 8; Rom. 12, 13), boch niemand von feiner Bohlthatigfeit ausschließen (Bal. 6, 10), bag man bem Beleidiger und Feind verzeihen, für ihn beten und ihm Gutes thun (Matth. 6, 44 - 48; Rom. 12, 20), daß man Die Schwachheit ber andern mit Bebulb tragen, mit ihren eingeschränkten religiöfen und fittlichen Ueberzeugungen Rachsicht haben (Röm. 4, 1; 15, 1; 1 Kor. 9, 22), ja bağ man fogar auf basjenige, mas man, nach eigener Ueberzeugung, für vollfommen erlaubt anfieht, Bergicht leiften folle, wenn man zu befürchten habe, ben weniger Aufgeflärten Anftof gu geben ober fie zu einem, ihren Uebergengungen wiberfprechenben Berhalten bingureifen (Rom, 14, 19-23). Es mag genügen, jum Schluß noch zu bemerten, bag bas Chriftenthum bie einzige Religion ift, welche bie Menfchenliebe und mit ihr bie Gutigfeit ber Gefinnung und des Berhaltens auf die richtige Bafis gestellt hat, und daß die großen Principien, welche es in biefer Beziehung aufftellt, die Quelle des Beiftes ber Boblthatigfeit waren, ber bon jeber bie driftl. Bolfer auszeichnete, und ber bie ungabligen, und mit jedem Tage fich noch vermehrenden, jur Abhulfe ober boch wenigstene ber Erleichterung menfchlicher Roth bestimmten Anftalten und Bereine ine Leben gerufen bat, Die ber Rirche Chrifti jum Ruhm gereichen.

Gutfurt (griech, Kadol Augesés), ein Ankerplat an der Sübküste der Anfel Kreta (f. d.), in der Rähe der Stadt Lafda, wo das Schiff, welches den Appstel Kanlind vom Easarca nach Kom brachte, anlandete (App. 27. s). Aus ältern Quellen ist über die Lage dieses Plates Räheres nicht bekannt (vgl. Hof. "Kreta" [Göttingen 1823—29], I, 440). Dagegen berichtet Pococke ("Beschreibung des Worgenlandes", deutsch vom Winschein [Erlangen 1754], II, 361) von einer in der Rähe von Lebena gelegenen fleinen Bucht, welche jetzt noch der Gute oder Schöne Hafen genannt werde. Da der der höfterzeit angehörige Name der Stadt Lissa wol eine Umbildung von Lasa ik, fo lag der Ankerplat am wahrscheinlichsen zwischen Gebena und Lisa, etwas südöstlich. Rach App. 27, 12 bot er zur Winterszeit keinen genügenden Schut. Schenkel.

Gitergemeinschaft. Bekanntlich ift biefer Begriff mit bem Urchriftenthum burch zwei Stellen ber Apostelgeschichte (Kap. 2, 42 — 47; 4, 83 — 37) in überraschendfter Beise verknührt. Und zwar erhellt ebenso beutlich, bas die Worte bes Lusas von einer wirtlichen, wahrhaftigen Gütergemeinschaft sprechen, wie sie benn and in dieser Richtung feit Chrysostomus und Augustinus allgemein verstanden wurden, als es andererfeits feit der, in ber modernen Austegung jener Stellen Epoche machenden Abhandlung von Mosheim

(De vera natura communionis bonorum in ecclesia hierosolymitana, in scinen Dissertationes ad historiam ecclesiasticam pertinentes (Mitona 1744-67). II. 1 fg.) ein mit Ausnahme Meyer's, Ewald's und Schnedenburger's von fast allen Auslegern und Geschichtfchreibern getheiltes Refultat ber hiftorifchen Eregefe genannt werben fann, bag jene Dotigen bes Lutas, fofern fie bie herrichenbe Bereitwilligfeit, bas Privatvermögen bem Befammtintereffe ju opfern, ju wirflicher Butergemeinschaft fteigern, übertrieben feien. Schon in bem Artifel über Die "Apostelgeschichte" murbe bemerft, bag biefes Wert in feinen frugern Theilen auf Quellen beruht, in benen bie Buftanbe ber erften Gemeinbe in ein ibeales Licht gerudt maren und infonderheit aller Glang bes Urchriftenthums in ber Perfon bes Petrus vereinigt erfchien. Baur ("Paulus" [2. Aufl., Leipzig 1866-67], I, 35 fg.) und Beller ("Die Apostelgeschichte" [Stuttgart 1854], G. 122 fg.) haben zu folden ibealen Biigen ohne weiteres auch die Gittergemeinschaft gegahlt. Allerdings fteht dieselbe im allgemeinen im Bufammenhang mit bem zweis bie breimal erwähnten ,,beständig und einmitthig Berharren" (Apg. 1, 14; 2, 42. 46). Die ersten Chriften follen erfcheinen wie Golbaten in Einem Lager: fo hat es bie Schilberung ber Apostelgeschichte burchaus abgefeben auf ben Eindrud einer gesellschaftlichen, nicht aber einer eigentlich firchl. Organisation. Und barin burfte boch von vornherein ein nachtlang wirflicher Geschichte gefunden werden. Die Sache liegt ja nicht fo, wie wenn die tath. Rirche bee 2. Jahrh. in bie driftl. Urzeit gurudbatirt worben mare, vielmehr wird gerabe Apg. 2, 46 bas "beftandig und einmuthig Berharren" in ben jub. Tempel verlegt, und auch fouft erhellt aus zahlreichen Bilgen, bag bie erften Gläubigen nur einen, innerhalb ber Boltsgemeinschaft Ifraels bestehenben engern Berein Gleichgefinnter bildeten, die in Jefus ben Deffias berehrten. Das eigenthumlich Chriftliche bagegen jog fich bollig gurud in die vertraulichen Rreife ber Baufer, in welchen man sich täglich (κατ' ήμέραν, Apg. 2, 46) abwechselungsweise (κατ' οίκον, Apg. 2, 46, bas mit Grasmus, Calmafius, Dosheim, Riihnöl, Dishaufen und Silbebrand wie xar οίκους, Apg. 20, 20, oder κατά πόλιν, Apg. 15, 21; Lut. 8, 1, zu faffen ift) versammelte, alle (gegen Abend gehaltenen) Mahlzeiten zu Briidermahlen (μετελάμβανον τροφής έν άγαλλιάσει και άφελότητι καρδίας, Apg. 2, 46), und jedes Brudermahl zu einem Gedüchtnik bes herrn machte, welcher einst mit ben Seinen "bas Brot gebrochen" hatte (κλάσις του арточ, Ярд. 2, 42. 46, ift nach Lut. 24, 30 und 22, 19 auszulegen). In folden Schilberungen, wie Apg. 2, 42, bag bie Gläubigen fich anhaltend von ben Aposteln unterrichten ließen (ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των αποστόλων) und in der Gemeinschaft, im Brotbredjen und Gebet blieben, haben wir fomit nicht fowol mit ben Rachfolgern Mosheim's (a. a. D., II, 113 fg.) eine Befchreibung bes urchriftl. Gottesbienftes, ale vielmehr nur die aus der gefellichaftlichen Geparation fich entwidelnden Reime und Anfate zu einem folden zu erbliden (Ritfd), "Braftifche Theologie" [2. Aufl., Bonn 1859 -67], I, 174 fg., 213 fg.). Sonach ift bas Wort "Gemeinschaft" (xotvovia) mit Mener, Ewald, Reander u. a. auf bas brüberliche Bufammenhalten (wie Phil. 1, s) ju beziehen, nicht aber fpeciell (wie Rom. 15, 26; 2 Ror. 8, 4; 9, 13; Bebr. 13, 16, wo ber Contert barauf führt) auf die Mittheilung milber Gaben (Dosheim, Beinrichs, Ruhnol, Diehaufen, Banmgarten, Löhe, Barnad, Sadett, Lechler).

Die erste Gemeinde erfcheint somit als eine vergrößerte hausgemeinschaft, und noch Baustus muß, als er sie zerftoren will, "hin- und hergeheu in den Hustern" (xarà volg Gixeva elanosevoluevoz, Appa. 8, 3). Schon Shrhsoftonus sieht daher in der ersten Gemeinde gleichsam eine im gemeinsamen hause versammelte Familie, was seither oft nachgesprochen wurde. Es erscheint somit als ein nothwendiger Zug in dem ganzen Bilde des als Familienleden dargestellten Gemeinschaftstebens, daß auch diejenige Form des Berbaltens u den materiellen Gittern darin ausgenommen wird, welche eben der Kamilie als

folder eignet, b. f. bie Gütergemeinschaft.

Dit jenem ständigen Zusammensein (έπὶ το αὐτό) verknüpft also die Stelle Apg. 2, 44 unmittelbar die Nachricht, daß die Gtäubigen "alle Dinge gemein gehabt hätten", und Apg. 4, 32 tritt diese Gütergemeinschaft als unmittelbare Folge der, in rein idealem Licht erischeinenden ersten Brübereinseit auf: "Die Menge der Gläubigen ader war Ein Gerz und Eine Seele. Anch kein einziger sagte von seinen Gütern, daß sie seine iwären, sondern es war ihnen alles genein." Näher soll diese "Gütergemeinschaft" nach Apg. 2, 45 so zu Stand gekommen sein, daß die Mäubigen "ihre Güter und Hade (κτηματα καί δπάρξεις, liegender und fahrender Besit) verkauften und unter alle ver-

theilten, nachbem jedermann noth war". Es scheint damit also eine Reduction des Hausbesitzes innerhalb der neuen Gemeinschaft bis auf jene Wohnungen angedeutet zu sein, welche Apg. 8, 8 als die eigentlichen Wohnstätten der Gesellschaft selbst erscheinen. Eine solche ware dann wahrscheinlich noch Apg. 12, 12 in dem mitterlichen Haus des Jodannes Markne zu sinden, während wieder andere Glieder der Gemeinde bei Jatodus (Apg. 12, 17) oder bei dem Joh. 19, 27 (sl. 72 8010) erschienenden Lieblingssitinger sich auf-

gehalten haben mochten.

Die Schilberung ber Apostelgeschichte geht aber noch weiter, insofern aus bem Erlos ber, für bie Bebitrfniffe ber Bemeinbe itberfluffig ericheinenben Saufer und Meder eine gemeinschaftliche Raffe gebilbet worden fein foll, Die gunachft unter ber Apoftel Bermaltung ftanb. "Es war auch feiner unter ihnen, ber Mangel hatte; benn wie viele ihrer Befiger von Aedern ober Saufern waren, vertauften folde und brachten ben Preis bes Bertauften und legten ihn zu ber Apoftel Flifen; man gab einem jeglichen, nachdem ibm noth war" (Mpg. 4, 34. 35). Mis Beifpiel eines folden richtigen Berhaltens wird bann bie aufopfernde That des Barnabas mitgetheilt (Apg. 4, 86. 37), bem aber fofort als Contrast der Betrug des Ananias gegenilbertritt, welcher die gange, aus dem Erlos bes vertauften Grundstilds gewonnene Summe als Gabe der Bruderliebe erflarte und fich ben Schein gab, biefelbe ale Liebesgabe ber Gemeinschaft ju opfern, mabrend er einen Theil bavon für fich behielt (Apg. 5, 1-11). Wenn Betrus nun biefem Betritger ansbritdlich erflart, er habe an fich jowol mit bem Ader ale mit bem Raufgelb machen fonnen, was ihm beliebte (Apg. 5, 4), und wenn jeuce Apg. 12, 12 ermahnte Gemeindehans immer noch Saus ber Maria beifit, fo erbellt barque freilich jum minbeften, bak Die Gittergemeinschaft als eine freiwillige, nicht als eine gesetliche vorzustellen ift. Letteres liegt aber auch in ben Muebriiden bes Lutas teinesmegs. Diefelben geben alfo nur barin, baf fie bie Gittergemeinschaft factifch ale eine absolute binftellen, entichieben über bie Birflichkeit hinaus. An fich aber ift fcon glaublich, bag bie meffianifche "Sette" (Apg. 24, 14) jugleich als ein mitten in ber Belt aufgerichtetes Afpl ber "Stillen im Canbe" und ber "Armen im Beift", ale ein Ruheplat für bas Leben im Beift, ale eine burch bie innigften Bande gusammengehaltene Briiberfchaft erschien, in welcher bas bei ben claffifchen Schriftstellern hänfige Wort sich erfüllte, daß Freunden oder Brübern alles gemeinfam ift. Man bente etwa an die fpatern "Brüber vom gemeinfamen Leben", die in ihren Bruberhaufern beifammenwohnten und ebenfalls nur Gewohnheiten, feine Gefete in biefer Beziehung tannten. In ber erften Chriftengemeinde tommt noch hingu bie Erwartung bes nahen Beltenbes und bes alebann aubrechenben Reiches Gottes. Bie biefelbe in Theffalonich bagu führte, baf vielen Ganben bie tagliche Berufearbeit entfiel, fo tonnte eine, burch bas frifche Feuer beiliger Begeisterung gufammengefafte Gemeinschaft, bie fich bereits auf ber Schwelle bes anbrechenben himmelreichs ftebend glaubte, auch eine Beit lang in Gutergemeinschaft leben, und tonuten Thaten gefcheben, wie bie Apoftelgeschichte fie fcilbert. 3a, es wird biefe Unnahme bestätigt burch eine Reibe anderer Thatfadjen. In erfter Linie fommt bier in Betracht bie zweifellos feststebende raide Berarmung ber gangen Gemeinde in Berufalem, fodaß bald bon Antiochia (Apg. 11, 29), balb aus bem Baulinifchen Diffionegebiet (Bal. 2, 10) eine beftanbige Bufuhr ober, wie man es nannte, "Dienftleiftung, Sammlung, Dittheilung für bie Beiligen" (Rom. 15, 26; 1 Ror. 16, 1. 15; 2 Ror. 8, 4; 9, 1) nothwendig erfchien.

Die "heiligen" — das ist befanntlich der Rame, welchen die Christen im heiligen Lande, insonderheit die jerusalemischen Christen der ersten Zeit, vorzugsweise sichen. Damedien aber tommt noch ein anderer Rame auf, der mit den soeben beschriebenen Berhaltniffen im Busammentgang steht. Sie heißen die "Armen" (Ebjoniten). Neichthum war damale in Palästina überhaupt wenig zu sinden. Der der röm. Civilisation aus religiösem Fanatismus den Ricken wendende Jude blieb eben damit auch arm. In demselben Rase, als sich der Reichthum in den handen der Römerfreunde anfläuste, ward die Armuth eine theotratische und politische Tugend, und es erzeugte sich unter diesen Armen Gones ein glübender, von religiösen Motiven getragener Daß gegen die Reichen. Um nicht der Dunger zu sterben, mußten sie Arbeiten leisten der den Bau der zahllosen Monumente, welche die Herodier ihrer röm. Politis seinen Listen und welche doch in den Angen der Frommen nur Denthuale der Selbsitibersebung und der Gottesseinsschaft waren. Um so mehr

hielten fie fich fitr Schlachtopfer ber Reichen und ber Treulofen.

Renau (Les apôtres [Paris 1866], G. 115 fg.) glaubt nicht ohne Grund, bag bas Chriftenthum in feiner palaftin. Geftalt fich diefer focialen Bewegung bemachtigt habe, inbem es eine Gemeinde von Armen Gottes fchuf, in beren Mitte die argerliche Frage nach bem Dein und Dein aufhoren follte. Dit um fo mehr Schwierigfeiten war freilich bie Leitung und Berwaltung einer folden Gemeinde bertnüpft. Dine wenn es gelang, ben Beift ber Bruderlichfeit in einer Reinheit, wie fie biefer Erbe nicht verstattet gu fein fcheint, auf Jahre hinans zu erhalten, fonnte auch bie Gemeinschaft aller Guter aufrecht erhalten Es war bies gleichfam ber Ctand ber Unichuld für bie driftl. Befellichaft, daraus sie freilich bald geung herausgefallen ist. Denn nicht blos erfahren wir aus der Geschichte von Ananias und Sapphira, daß allmählich Unsauterkeit sich einschlich, indem nicht alle, welche an ber Bitergemeinschaft theilhaben wollten, auch aufrichtig und rudhaltlos ihr ganges Bermogen barangaben, fondern es machte fich auch ein Beift ber Giferfucht zwifden Bebraern und Belleniften, b. f. geborenen Palaftinenfern und bon auswarte eingebürgerten Buben, geltend, von benen bie einen aramaifch, bie andern griechisch fprachen. Die Belleniften beflagten fich, daß bei ben taglichen Unstheilungen ihre Bitmen ju fury tamen. Dies mar ber erfte bedeutende Zwiefpalt, welcher die Gemeinde bemegte. Derfelbe wurde befanntlich badurch beigelegt, daß die Apostel von der Leitung der fpeciellen Gemeinbeangelegenheiten gang juriidtraten und gur Bermaltung ber Bermogensverhaltniffe, infonderheit gur Aufficht ilber die taglichen gemeinsamen Speisungen (diaκονία κατημερινή und διακονείν τραπέζαις, Apg. 6, 1. 2), sieben Gemeindebeamte aufgeftellt wurden, benen wir fpater wieber ale "Heltesten" begegnen (Apg. 11, 30).

Schwerlich hat sonach die jerusalemische Gutergemeinschaft in ihren ftrengern Formen bie Apg. 8, 1. 3 geschilberte erfte Auflösung ber Gemeinde iberdauert. Schon Schleiermacher wollte in bem, was wir Apg. 6, 1 bon ber Uebersehung einiger Witwen lefen, einen, bon ber urfpriinglichen Gutergemeinschaft abweichenden Buftand angedeutet feben. Freilich nothigt bagu ber Wortlant nicht, fofern er gunadift nur auf ein Dieverhaltniß Wertlad notigigt odzu der Vertitutt finat, sofern er zinnagli nur auf ein Orivoerigating in Bezug auf die Anwendung der durch die Gittergemeinschaft versügder gewordenen Mittel hinweit (vgl. Meyer). Immerhin aber surd die seither insonderheit die Witwen, in Bezug auf welche jener, der Gütergemeinschaft zu Grunde liegende Opfersinn als selbswerständliche Forderung des Christenthums erscheint (1 Tim. 5, 3—16; 3al. 1, 27). Andererseits ift es bie Stelle 2 for. 8, 13 - 15 mit ihrem Dringen auf "Ausgleidjung" (loorne) ber bestehenden Gegenfate von Ueberfing und Mangel, Die den ibealen und emigen Rern beffen enthalt, mas, jenen Berichten ber Apostelgeschichte gufolge eine porübergebenbe, aber prophetifch bedeutsame Form in ber jerufalemifchen Butergemeinschaft gefunden batte. Wie aber ber Apostel Paulus jene feine Forbernug felbft ale eine Erfüllung bes altteft. Typns vom Mannafegen (2 Dlof. 16, 18) verftehen lehrt, fo liegen auch für die Lufanische Gutergemeinschaft die altteft. Impulse beutlich genug vor, nicht blos in bem jederzeit eine ideale Geltung beanspruchenden Bubeljahr (3 Dof. 25, 8-55; Ber. 34, 8-16) ober in ber Gigenthumelofigfeit ber Leviten, fondern auch namentlich in ber treuen Corge, welche bas Denteronomium fur bie Urmen tragt (vgl. barüber Merg, "Armuth und Chriftenthum" [Stuttgart 1849], G. 5 fg., 86). Gipfeln boch feine Borfchriften geradegu in bem Apg. 4, 34 wol nachflingenden Bort: " Es foll feinen Urmen bei bir geben" (5 Doj. 15, 4).

Dürsen wir sonach selbst die Zustände zu Jerusalem nur sür etwas Aelatives und Boriibergesendes hatten, so wird es natürtich völlig unmöglich, die Gittergemeinschaft als ein charatteristisches Nertzeichen süt das Urchristenthum überhaupt auszugeben oder gar mit Arnold ("Die erste Liebe zu Christo". Neue Ausgade von Knapp (Stuttgart 1844], S. 573) auf die ersten zwei Jahrhunderte auszubehnen Mirgends sordern sie die Apostel, und wie die judenchristl. Gemeinden (Apg. 9, 30; Jat. 2, 1—4; 5, 1—5), so besigen auch die Christon zu Antochia (Apg. 11, 20), Erstellung (Epd. 4, 22; 1 Tim. 5, 2; 6, 17), Korinth (1 Kor. 13, 2; 16, 2; 2 Kor. 8, 14), Thessand (Thessand (1 Thessand 1, 12; 2 Thessand (2 Kor. 13, 2; 16, 2; 2 Kor. 8, 14), Thessand (1 Thessand (1 Thessand 1, 12; 2 Thessand (2 Kor. 13, 2); Privateigenthum. Dagegen sindet schon Ehrssoliums in den gemeinsamen Mahlzeiten der spacetur zeit noch einen Rachholl ber ersten Gittergemeinssands, two überhaupt der Gedanke, daß die Christon mit allem ihren Besit den darbenden Brübern verpflichtet sind, auch in der nachaposocholischen Zeit nicht selten ist (vgl. 3, B. die Clementinische Epist. al Jacob., 9). Lucian schreibt ihnen Gütergemeinschaft zu und verspottet sie in seinen "Peregrinnte" (Kap. 13), um der zahlreichen Täuschungen wilken, zu denn auch der im

"Birten" (Mandat. II) ausgesprochene Grunbfat, allen ohne Unterschied ju geben und bie Rechenschaft bafür ben Empfangern ju überlaffen, führen tonnte. Mus ber alten Rirche haben Bingham (Origenes ecclesiasticae [Halle 1752-61], X, 7, 10), Reander ("Dent-wurdigkeiten aus der Geschichte des chriftlichen Lebens" [3. Aufl., Hamburg und Gotha 1845-46], I, 92 fg.), und bor allem Dosheim (a. a. D., II, 36 fg.) eine gange Reibe bon Beugniffen, letterer namentlich aus Barnabas, Juftin, Tertullian, Arnobius, beigebracht, welche beweisen, wie geläufig ber Bebante, baß die Chriften nur gemeinfame Guter befigen fonnten, noch lange Beit gewesen ift. Ale claffifch für biefe gange Reihe mag bier nur bas Bort bes Barnabas (Rap. 19) fteben: "Du follft in allen Stilden beinem Rachften Bemeinschaft erweisen (xotvorfoeic) und nicht von Eigenthum sprechen (oux egeic tota einat): benn wenn ihr in Bezug auf bas Unverwesliche Genoffen (xolvwol) feib, wie vielmehr in Bezug auf bas Bermesliche?" (Filr bie weitere Entwidelung vgl. Ratinger, "Gefchichte ber firchlichen Armenpflege" [Freiburg 1868].) Co fcwebt bem driftl. Beift bon Anfang an bie 3bee ber Butergemeinschaft vor, ale höchfter Ausbrud fur bie fittliche Berthichatung ber irbifden Guter, fofern folche im Reich Gottes niemals Gelbftgmed, fondern immer mir Mittel für Erreichung eines über ber Ginnenwelt gelegenen hochften Zieles fein tonnen. Die aber biefes ein allgemeines ift, immer nur bon ber Wefaumtheit ju verwirklichenbes, ber Befammtheit fich bietenbes, fo fieben, einer rein ibealen Betrachtung gufolge, auch Die bagu nothigen Mittel nicht fowol bem Gingelnen, ale bem Bangen gu Gebote.

Much hier ift fomit die allgemeine ideale und religionegeschichtliche Bedeutung ber Erfcheinung intereffanter ale bie nur vorübergebende Erfcheinung felbft. Bumal ale wir mit ber apostolischen Bütergemeinschaft einen Puntt erreicht haben, von welchem aus bie Bufammenbange bee Chriftenthume mit ber allgemeinen Entwidelung ber Religion und Philosophie eine gewiffe Durchsichtigfeit erlangen. Der afcetische Zug, welcher im Ge-folge der altoriental. Religionen meist einhergeht, fordert nämlich in seiner Anwendung auf die materiellen Gitter bee Lebens und die Gigenthumefrage entweder eine Praxis wie bie ber Bettelmouche, ober aber, wo Erwerb und Befit gestattet werben, minbestene Gittergemeinschaft. Daber 3. B. ber flofterliche Grundcharafter bes Bubbhismus, welchen Silgenfelb (in ber "Beitschrift filr wiffenschaftliche Theologie", X, 97 fg., und XI, 343 fg.) in ber That in bem Effaismus nachwirfen lagt. Raber ale Die oriental. Impulfe liegen, wo es auf Erflarung bes urchriftl. Communismus aufommt, jebenfalls bie in ber griech. Philosophie gegebenen. Im Bufammenhang mit feiner Grundforberung, daß im Staat alle perfonlichen Intereffen den allgemeinen geopfert werden muffen, tommt befanntlich Plato auf die Forberung ber Guter - und Beibergemeinschaft. Bas er aber fo in ber "Republit" ale 3beal auffiellt, bas erflart er freilich in ben "Gefeten" (V, 10-13) felbft für einen nur bei Gotterfohnen, nicht aber bei Menichen bentbaren Buftand. Die überhaupt vielfach platonifirenben Reupythagoraer fchrieben bann auch bem Buthagoras und feiner Schule eine ahnliche Gutergemeinschaft gu, wie aus Bellins, Diogenes Laertius, Porphyrius und Jamblichus erhellt. Dagegen haben trot ihres fonftigen Platonismus, mit Ausnahme bes Clemens, bie Rirchenbater bem Plato aus jenem feinen Borfchlag einen fchweren Borwurf gemacht. Bei Theophilus, Lactang, Epiphanius, Chryfostomus, Bieronhmus, Calbianus, Theodoret u. a. ift diefe Bolemit reichlich vertreten. Dagu mochten jene Rirchenväter allerbinge Beraulaffung genug haben, feitbem quoftifche Unternehmungen, wie bie bes Rarpofrates, bas platonifche 3beal jum allgemeinen Entfeten ber Chriftenheit in Birflichfeit umzufeten verfucht hatten. Und boch baben folde Geften von jeber ben Anspruch erhoben, mit ihrem Borgeben nur ben Urftand ber Rirde zu reproduciren, fie haben fich nicht felten und ichon früh geradezu bie "apostolischen" genannt (Muguftin, De haeres., 40). 3a noch mehr! Beller hat in einer Arbeit über ben "Blatonijden Staat in feiner Bebeutung fur Die Folgegeit" (in feinen "Bortragen und Abhandlungen" (Leipzig 1865), S. 62 fg.) reichliche Parallelen gezogen zwijchen bem platonischen Staat und bem driftl. Lirchenwesen. Dit Recht behauptet er, bag jene berüchtigte Gemeinfamfeit alles Befiges, welche Blato als ficherftes Beilmittel gegen Die gerfegenben Dachte ber Gelbstfucht anpreift, wenigstens in ber Form ber freiwilligen Entjagung, ber geiftlichen Armuth, auch 3beal ber Rirche geworben ift; bie politischen Brunde aber fur bie Berftorung ber Familie find bei Plato biefelben gewesen wie fur die Durchführung bes Colibate in der mittelalterlichen Rirche. Gicherlich handelt ce fich dabei nicht blos nu gufällige Analogien, fondern um geradlinigen Bufammenhang. Wenn bie platonifche

Staatelebre fich vielfach mit bem mittelalterlichen Rirchenwefen berührt, fo liegt ber tiefere Grund hierfür in der beiden gemeinsamen, ethischen Grundrichtung. Denn in der That hat Blato jenen Dualismus theoretifch aufgerichtet, beffen prattifche Confequengen aus bem oriental. Religionsmefen in bas Chriftenthum einbringen follten. Wie es nun außerhalb alles Zweifels fteht, daß beiberlei Ginfluffe in der lehrhaftigen und lebensmäßigen Ausbildung bes Chriftenthums ichon fruh nachweisbar geworden find, fo hat man folche auch fcon in Bezug auf die erfte Entstehung felbft ftatuiren wollen. 218 Mittelglieber find in biefer Beziehung namentlich bie Effaer und ihre Gutergemeinschaft verwendet worben. Die Borausfetungen biefer Befchichtsauffaffungen find boppelter Art: erftlich muß augenommen werden, bag bie neuphthagoraifch und platonifch gefarbte Religionephilofophie ber alexandrinifchen Buben fich auch nach Balaftina erftredt habe, daß fich bas heriiberbringende agnot. Wefen namentlich in ber britten ber von Jojephus befchriebenen fogenannten Geften angefammelt, und bag bie Effaer nur bas palaftin. Geitenftud ju ben von Philo als Dufter von praftifchen Philosophen befdriebenen Therapeuten feien. Es ift befondere Beller, welcher in feiner "Philosophie ber Briechen" ([1. Ausg., Tübingen 1845-62], III, 583 fg.; [2. Aufl., Leipzig 1855-68], III, u. 234 fg.) biefe Auffaffung vertritt, wonach Therapeuten und Effaer das aus Bermifchung von Platonismus und Mofaismus neugewonnene Bewuftfein in die ursprünglichen Gite des Judenthums übergeleitet haben. Go fann biefer Orben als der wichtigfte jener Ranale betrachtet werben, burch welche bie griech. Bilbung, und fomit auch bie ethischen und religiöfen Unschauungen ber griech. Philosophie in bas Jubenthum einströmten, wie fich benn auch von bem platonifden Ctaatsibeal bei ben Effaern alebalb bie Gutergemeinschaft wiederfindet, in welcher Diefelben ale Borgunger ber chriftl. Monche in flofterlichen Bereinen zufammenlebten. Die Therapeuten zwar, als auf bem unheiligen ägppt. Boden lebend, verwarfen iiberhaupt jeden Besit, auser ihren Zellen, die ihnen als Bohnung dienten. Die Effaer lebten nach Josephus ("Jitbifcher Krieg", II, 8, 3 fg.; "Alterthümer", XVIII, 1, 5) ebenfalls in Gutergemeinschaft. Aber fie bebauten ben Boben bes Beiligen Landes und baneben verschmähten fie auch nicht haubwertemäßigen Als Berachter bes Reichthums hatten bennach auch fie nur gemeinschaftliches But. Die geistige Berbruderung erfannte nur foldes als berechtigt an. Der Befit von Brivatvermögen bagegen galt ale Berberben. Icher trat baher bas Seine an ben Orben ab, welcher es burch eigene Befchafteführer verwalten lief. Untereinander felbft tauften und verfauften fie nichts, fondern jeder nahm und gab, mas man bedurfte. Wo überhaupt Effder wohnten, mar einer ausbrudtich gur Berforgung ber reifenben Bruber aufgeftellt. Durch bies alles fowie burch gemeinfame Erbauungenbungen, burch Enthaltung vom finnlichen Genug und ftrenge Ordenszucht übernahm es biefer Berein, Die Geele von ben Banden bes Rorpers ju lofen.

Wenn wir nun in ber erften apostolifden Gemeinde wiederum biefelbe Gutergemeinschaft finden, so lag es allerdings nahe genug, in ihr ein von den Effäern entlehntes Institut zu erbliden, wie schon Grotius, dann heinrichs, später Annmon, Schnedenburger u. a. thaten. Indeffen ift babei noch ein anderes gu beachten. Benn birecte Ginfluffe angenommen werben follen, fo muffen biefelben, ba fie gleich im Geburtemoment ber Rirche hervortreten, ichon auf ben Reim jener apoftolifden Gutergemeinschaft, d. h. auf bas Bufammenleben Jefu mit feinen Aposteln, eingewirft haben. In ber That war es früher eine ber weltbefannteften Entbedungen ber Deiften und Freimaurer - burch Bachter (1713) nach Deutschland berpflangt, und hier nicht blos von Friedrich bem Großen, fonbern auch von Theologen wie Stäublin und Ammon vertreten - daß in Befus ein and Licht getretener Genbbote bes geheimen Effaerordens zu erfennen fei, und neuerbings noch hat Silgenfeld bas Effaerthum in der befondern Bestalt einer wefentlich prophetifchen Schule auffaffen wollen, um es bamit zugleich ale Mutterfchos bee Chriftenthume barguftellen; biefes bilbe nämlich mit feiner Taufe, feinem Gemeinbemahl, feiner um bes himmelreichs willen übernommenen Chelofigfeit, feiner Bufforberung, feiner vielfaden Abneigung vor Wein- und Fleifdgenufi, aber aud, mit feiner Schen vor Privatbefit, alfo mit feiner Butergemeinschaft, die unmittelbare Fortfetung bee Effaiemus. freilich von Bergleichungspuntten zwischen ber Lehre bes Stiftere felbft und berjenigen bes Efficerthums aussindig ju machen juchte, find Meußerlichteiten von meift allgemeiner Natur, unter benen höchstens bas Berbot bes Gibes für Die Genoffen bes Gottesreichs einen wirflichen Unhaltspunkt gemahrt. Aber fcmerlich tann bies irgent in Betracht tommen neben ben entschiedenen Erffarungen Besu gegen ben Berth aller rituellen Reinigfeit (Mart. 7, 14-23), überhaupt neben bem burchgreifenben Gegenfat awifchen ber Weltflicht und Beltenthaltfamteit bes flöfterlichen, von bem Darft bes Lebens ichen gurudweichenben Orbens mit feinem mechanifden Methobismus einerfeits und bem Geift grofartiger Menfchenliebe anbererfeits, ber in Jefus bie Belt auf ihren öffentlichften Schauplaten, auch in bem von ben Effaern gemiebenen Tempel gu Berufalem, ja auch in ber Befellfchaft ber Unreinen und ber Gunber, auffucht und ihr fo recht fehnflichtig guftrebt, fich barbietet und öffnet. Derjenige ift bas Gegentheil eines effaifchen Orbensmeifters, ber feine Bunger bas licht ber Welt nennt, ber fie von ben Dachern predigen beift, mas ihnen ine Dhr gefagt mar, ber ale Regel aufftellt, bag man feine Leuchte unter einen Scheffel ftellen barf. Im allgemeinen gilt baber bie Spothefe vom effaifchen Urfprung bes Chriftenthums feit Wegnern's Abhandlung "Ueber bas Berhaltniß bes Chriftenthums jum Effeniemue" ("Beitschrift filr die hiftorifche Theologie", XI, 3 fg.) für abgethan. Faft geht man feither eber nach ber anbern Seite gu weit und überfieht, bag es in Jefu Perfonlichkeit und öffentlichem Brogramm in ber That Buge gibt, welche im Effaerthum ichlagende Barallelen finden - Barallelen freilich, wie fie fich unter gleichen gefchichtlichen Borausfetjungen mit Rothwendigfeit gestalten. Go faun man, wie in bem Astlepioebilbe bes fpatern Briechenthums, auch in ber von bem effaifden Inbenthum gepflegten 3ber ber arztlichen Gulfe für bie trante Welt bie nadifte und unmittelbarfte Beiffagung auf benjenigen erfennen, welcher ale Beiland filr bie Rranten, für bie Mithfeligen und Belabenen gefommen fein will. Richt anbere verhalt es fich auch mit ber Barallele, in welcher bie Gütergemeinschaft ber Renputhagoraer auf griechifdem, ber Effaer auf jub. Boben mit berjenigen Biltergemeinschaft befteht, welche bie ebenfalls familiar eingerichtete Gefellichaft, Die fich um Jefus fammelte, nach Lut. 8, 3; Joh. 12, 6; 13, 29 ausgebildet hatte, und mit ber gangen Stellung, welche biefe erfte Bungergemeinde nach Jefu Anweifung (Luf. 6, 29. 30. 33 - 35; 9, 3; 10, 4; 12, 33; 18, 22 - 25) gu ben Giltern biefer Welt eingenommen batte. Dann aber liegt nichte naber, ale in ber Gutergemeinichaft, welche nach ber Apostelgeschichte innerhalb ber erften Gemeinde von vornherein befranb, Die einfache Fortsetung und Erweiterung bes beschriebenen Berhaltniffes zu erbliden, und bas bertommliche Urtheil, bem gufolge wir in Apg. 2, 42-47; 4, 32-37 halb Bahrheit, halb Dichtung hatten, dabin ju fcharfen, baf in ber Linie, welche fich aus ber fortfetung jener Befellichaftefitte ergibt, angleich bie Scheibungelinie gwijchen Dichtung und Bahrheit erfannt wirb.

Bas bann aber als ideale Farbung jurudbleibt, bas wird allerdings als Ausfing effaifcher Phantafie und Lebensauffaffung gelten burfen. Es hat fich ja feit Erebner's Abhandlung "Ueber bie Effaer und Chjouiten" (in Winer's "Beitschrift filr wiffenschaftlich. Theologie" [Sulzbach 1826-32], I, 211 fg.; 277 fg.) die Annahme immer mehr bestätigt, bag bie Effder, welche feit ben Beiten bes Jofephus aus ber Befchichte verichwunden find, in Maffe in bas Chriftenthum eingebrungen und bemfelben ihren afcetischen Orbenegeift theilweife mitgetheilt haben. Bas man in ber nachapostolifchen Beit Ebjouiten nennt, bas find nicht mehr bie "Armen" ber jerufalemischen Urgemeinde, fondern bas ift bas gnoftifch-afcetifche, mit Ginem Wort bas effaifche Jubendriftenthum. Aber fcon vor ber Berftorung Jerufaleme find folche Ginfluffe anzunehmen, wie benn ber Effaismus mit feiner Sittenftrenge, feiner weitherzigen Meufchenliebe, feiner Berwerfung bes Opfermejens bem Chriftenthum bon Anfang an nahe ftand. Gebort aud, wie wir faben, in bas Bebiet ber Fabel, mas man vom Ginflug biefes Bereins auf Jejus felbft hat wiffen wollen, fo ftellen boch ichon bie Clementinen, Segesippus und Clemens von Alexandria mehrere Apostel, namentlich ben Salobus, ben Matthäus, den Betrus und den Sohannes gang wie effaifche Beilige bar. Diefelben Clementinen (Homil., XV, 9) halten bie Gittergemeinschaft immer noch wenigstens für ben ibealen Buftanb innerhalb einer mabrhaft

religios gestimmten Menfchheit.

In ben Therapcuten Philo's, welde ben palaftin. Effaern in Megupten entiprechen, haben befanntlich ichon Eufebins und die Rirchenvater driftl. Monche finden wollen. Und in ber That war ber Effaismus bas wichtigfte Mittelglieb, welches bie junachft auf Befitofigfeit, bann auch auf Gutergemeinschaft braugenbe beibnifde Affeje mit ber driftl. verbindet. Das Mondisthum fest bie effaifche Anficht vom irbifchen Befit einfach fort (val. 3. B. bie intereffante Heugerung in der von Karpophilus herausgegebenen Vita Nili, 3. 162). Ginen intereffanten Ueberblid über bie weitern Radnvirfungen, welche biefe Grundftimmung im Chriftenthum gefunden hat, gibt Bundeshagen in feinem Auffat iiber ben "Communismus und Die afcetifche Socialreform im Laufe ber chriftlichen Jahrhunderte" (in ben "Theologifden Studien und Rritifen", Jahrg. 1845, G. 535 fg., 821 fg.). Dan tanu in biefem driftl. Communismus brei Rreife unterfcheiben; erftens bie biblifche Richtung ber Begharben und Brüber vom gemeinfamen Leben, Die fich an Die Ansfpruche ber Bergprebigt und an die Lutanifche Gutergemeinschaft hielten, zweitens die dualiftifche Afcefe der Bo-gomilen und Katharer, welche im materiellen Befitz bas bamonifche Element scheuten, endlich bie pantheiftifchen Confequengen ber Brüber vom freien Geift, ber Biebertaufer von Münfter und ber libertinifchen Richtung ju Benf. Wie Calbin biefen letten, aus bem afcetifchen Charafter in ben frivolen umfchlagenben Schöfling ber altheibnifden Burgel abidnitt, fo hat benn auch die gejammte protestant. Rechtglaubigfeit, unbefummert um die Barallele, welche ber platonifche Communismus in bem Bericht ber Apoftelgefchichte findet, ihn, ale von jeglicher gottlichen Antorität entblößt, verworfen (,,Apologie ber Mugeburger Confession", Art. VIII, C. 217). Gerade ber anabaptiftifden Forberung jum Trot wollte Dlosheim felbft bie Existeng ber urchriftl. Gutergemeinschaft in Abrede ftellen. Aber ber Blatonismus hatte ichon bamals angefangen, auch abgefeben von religiöfen Unterlagen feine communiftifden Forberungen zu erneuern. Geit bes Ranglere Dorus "Utopia" bilbet bie Gittergemeinfchaft einen ftebenben Bug ber fogenannten Staateromane (worüber vgl. Dobl, in ber "Beitschrift für bie gefammte Staatswiffenschaft", Jahrg. 1845, II, 24 fg.). Der rein irbifche Gubamonismus, welcher biefen Staatsromanen gu Grunde liegt, bilbet auch ben Nieberfchlag allgemeiner Weltanfchanung, ber aus ben Eraumereien ber mobernen Communiften feit Charles Fourier, Cabet und Confiderant jurudbleibt. Rur bei Caint - Simon war noch etwas von religiöfer Schwarmerei und urdriftl. Phantafien mahrnehmbar. In Wahrheit aber ift biefes vom modernen Communismus gefeierte Leben ohne Individualitat, diefe Einheit ohne Gelbftanbigfeit bes rimelnen, Diefe Eriftenz, ba niemand einen Rodfnopf, einen Schrant, einen Mantel haben fann, ber nicht bom Ausschuft borgefeben, vom Gefet verorbnet ware, bas reine Gegentheil von ber freien Bingabe ber Liebe, in welcher bas Chriftenthum bie einzig ausreichenbe Begenfraft gegen alle gefellichaftlichen Schaben ju erfennen vermag (vgl. übrigene iiber Die mobernen Gestaltungen ber Bittergemeinschaftelebre bas claffifche Bert von Stein, "Der Socialismus und Communismus bes heutigen Franfreiche" [2. Ausg., Leipzig 1847]). boltmann.

Gumnafium, b. i. Uebungeplat, bei ben Griechen ein weitläufiger öffentlicher Plat, juf weldem forperliche Uebungen verfchiebener Urt angestellt wurden. Die Gymnaftit pielte im griech. Leben bon altere ber eine bedeutenbe Rolle; wie fie Die Gewandtheit mb Rraft bes Rorpers bebentenb entwidelte, fo biente fie auch bagu ben ben Griechen igenthumlichen Ginn fitz Ebenmag und Schonheit zu heben. Das Gymnafium bestanb mis verichiebenen Raumlichkeiten, es hatte Gaulengange und war mit Statuen und Benalben vergiert; fur Bufchauer maren Gipe angebracht. Der mittlere groke freie Raum ourbe ju ben Uebungen benutt und zwar bestanden biefe im Laufen (stadion, Laufbahn, Bettlauf), Springen, Ringen (palaestra, Ringplat), Berfen mit Burffcheiben (diskoi, Spiegwerfen), im Fauftampf und im Bantration, welches lettere bas Ringen und ben fauftfampf in fich vereinigte. Die Uebungen murben nadt ausgeführt und ber Korper orher burch eine Calbung geschmeibiger gemacht (naberes f. bei Beterfen, "Das Gymnafium er Griechen" [Samburg 1858]). Den Inden, die überhaupt ben Spielen nicht geneigt, paren dieje Uebungen fremd, und bei ihrem Wiberwillen gegen bas Radte verabicheuten ie biefelben als etwas Seibnifches. Es waren baber abtritunge Inden, welche unter em ihr. Konig Antiochus Epiphanes in Berufalem ein Gymnafium errichteten, und es am fo weit, daß man fich ber Befchneibung ichamend, um nicht ale Befchnittener qu efcheinen, fich burch eine dirurgifche Operation wieder eine Borhaut ju verschaffen mußte 1 Matt. 1, 14. 15). Raberes weiß hierüber bas 2. Buch ber Mattabaer (Rap. 4, 7 fg.) n berichten. Rach biefem war es ber burch Bestechung jum Sobenpriefterthum gelangte tafon, ber Bruber bes Onias, ber fein Bolt zu beibnifchem Befen zu bringen fuchte nd in erfdredender Weife brachte. Er errichtete fogar unter ber Burg Jerufalem ein önminafium (2 Datt. 4, 12; bgl. 4 Datt. 4, 20), und gar Briefter unterftugten, ihren Dienft vernachläffigenb, bie Spiele mit Beitragen (2 Dalf. 4, 14), wie benn Jafon

## H.

Haar. Die Aegypter, benen das Haar als Product der Unreinheit erschin, imm sich den Kopf kahl oder doch sehr kurz, und auch Fremde, die in ägypt. Holdien met musten sich dieser Sitte unterziehen, so auch Joseph, als er vor den Pharas geike ward (2 Mos. 41,14). Herodot, der die Schäbel der Aegypter sester als die der Prinklet, seitet dies von dem Brauch, von Kindheit an geschoren zu gehen, ab, wobsi wie Schübeltnochen, der Sonne mehr ausgesetzt, stärker geworden seinen. Nach dessu Seite

fchoren fich bie agnot. Briefter alle brei Tage ben gangen Leib.

Dagegen betrachten bie meiften übrigen Bolfer bes Alterthums bas Saar ale 3mit frifder Lebenstraft und als natürliche Bierbe bes Menfchen, baber auch ale Gegenit ber Bflege. Die reichbehaarten, langgelodten Achaer find aus homer befamt. 31 16 Folge trugen nur die Dorier und unter biefen die Spartaner langes Baar, bas fu " ber Schlacht zu ordnen pflegten, fpater jedoch zeichneten fich bie Spartaner butd im gefchnittenes Saar aus, bas friiher nur Anaben trugen. Bei ben Athenern trugen Anaben ihre langen Loden bis zum Ephebenalter (18. Jahr), wo es feierlich abgefamms und einer Gottheit, gewöhnlich bem Apollo, geweiht murbe. Der Ephebe ging bon " an mit furgem Saar, bas ber Mann bann wieber langer machfen lieg, geitweit de ftutte. - Die Germanen zeichneten fich burch volles blonbes Saar aus, bas fit forgfältig pflegten, wobei fie fich einer Geife aus Talg und Buchenasche und mol ber Ramme bebienten, wofür mancherlei in Grabftatten gefundene Wertzeuge gebalts werben. Die Gueven trugen bas haar von ber Stirn nach bem Scheitel rudmart tammt, oft in einen Anoten gebunden mit Anwendung von langen Saarnabeln mit lichen Rnäufen. Die meiften Germanen betrachteten bas langwallenbe Saar ale E ber Freien und ber Frauen, bas fogar im Gefet ber Cachfen ermabut wirb, und ber Berluft ale Strafe galt, mit ber Chebrecherinnen belegt murben. Dur Anechte truft furges Saar. - Auch die Affprer trugen langes Saar, das fie auf ber Stirn grident auf fünftliche Beife in Loden gebreht, in reicher Fulle hinter ben Ohren über bie Goutt hinabhangen liefen.

Den Hebräern galt das Haar als Merkmal der Lebensfülle und als natürlichen Schnund, daher ein Kahltopf Gegenstand kindischen Spottes (2 Kön. 2, 23), und Brunksicht mit dem Berlust der Haare bedroht werden konnte (Jef. 3, 17, 24). Id Männer beschnitten das Haar zwar zeitweise (2 Sam. 14, 26), scheinen es aber nicht kurz getragen zu haben (vgl. E3. 8, 3; Jer. 7, 29), naumentlich jüngere Leute mögen ist Lord (1 Kor. 11, 14). Das weibliche Geschlecht legte, wie bei den meisten Welkmauf (anges schönes Haar einen vorzitglichen Werth (Cz. 16, 17; 1 Kor. 11, 13) und mes in Flechten und Loden, wol auch mit zierlichen Vinden oder Schnitren und weiblichen Haar vorzitzellen Vinden der Schnitzen und des nicht der Vinden und homerischen Beitalter das Haar kinktlich zu siedelten verkanden. Der Tekenden und vorzich firm den in homerischen Zeitalter das Haar kinktlich zu siedelten verkanden. Der Tekenden und vorzich sieden der Vinden und vorzich vorzich der Vinden und vorzich vorzich der Vinden und vorzich v

Biegenheerbe, die am Berg Gileade lagert, ober mit einem toftbaren Beflecht, bas ben Beliebten gefangen halt (Rap. 7, 6, Luther B. 5). Bei biefer Werthichatung ber Saargier erflart fich ber Brauch, bag ber bes Chebruche verbachtigen Frau bei bem bon ihr gu leiftenden Gib bas Saar geloft wurde (4 Dof. 5, 18), ba fie bemuthig babei erfcheinen foute. Dbichon bas M. T. feine Ramme erwähnt und erft ber Talmud eine Bezeichnung dafür hat, ficht ce außer Zweifel, daß die Bebraer ihr Baar ber Pflege unterzogen, ju der wol auch, wie noch jest im Drient und anderwarte, bas Calben mit buftenben Effengen und Delen gehorte (Pf. 23, s; 45, s; 92, 11; 133, 2; Bred. 9, s; Matth. 6, 17; Luf. 7, 46). Dit überhandnehmender Bruntfucht und Ueppigfeit rif auch Die Runftelei in ber meiblichen haartracht ein, und ber Prophet fpricht in Diefer Beziehung tabelnd bon einem "Drechfelwert" (Bef. 3, 24), wie Borag über ben hoben funftlichen Lodenbau rom. Damen fpottet. Bei Josephus mird zwar auch bes Brauche, Golbstaub ben Saaren einzuftreuen. erwähnt, wovon aber bie Bibel nichte weiß, fowenig ale bon fünftlicher Farbung berfelben, die unter griechifden und rom. Frauen, ja felbft Mannern, ju gewiffen Beiten üblich war. Rach ben Talmubiften waren auch faliche Saartonren von Bebrgerinnen getragen worben; in ben biblifchen Schriften findet Dieje Annahme feine Unterftupung. Daß im heutigen Drient feine Perrifen im Gebrauch find, beweift indeg nichts bagegen, ba faliche Saartrachten bei mehrern Bolfern bes Alterthums giblich maren. Go bei ben Meguptern, Die auf Denfmalern mit fippigem falichen Saar ericheinen und von benen auch Berriffen in Grabern gefunden worben find; auch die Deber und fpater Die Berfer nahmen bie Mobe, falfches Saar zu tragen, au; bei ben Romern waren Berrufen in ber Raiferzeit unter Mannern und Frauen fehr gebrauchlich. Mus ber angfilichen Regelmäßigfeit ber gebrehten Loden, mit welchen die Uffprer bargestellt werben, hat man auch bei biefen auf Berruten geschloffen; allein ba ihre Barte ebenso fünftlich frifirt find, so ist die Bermuthnng wieder ichwanfend geworben. - Der Talmud fenut ichon eine Frauenfrifeurin unter ben Bebraerinnen, mas nicht befremben burfte, ba bei ben Griechen bie Barbiere (xoupele), die in den vielbesuchten Leschen ihre Locale hatten, die Frifur und die übrige Rosmetit beforgten, fowie bie Romer ihre Saarfünftler (Ciniflones) hatten, Die bas Gifen jum Saarfraufeln hitten. - Der Bebraer ließ bas Saar machfen infolge eines Gelubbes (4 Mof. 6, 5. 14; Richt. 13, 5; 16, 22; Apg. 18, 18). Das Saupt bes Rafir, ber gang ber Gottheit verlobt mar, follte fein Schermeffer berlihren. — Das wilbe Bachfenlaffen ber Saare und Ragel gilt ale Beichen ber Berthiertheit Rebutadnegar's (Dan. 4, 30). Andererfeits war bas Ansraufen (Efra 9, 3; St. i. Efth. 3, 2) und Abscheren ber Haare Ausbruck der Trauer (Ber. 7, 29; Micha 1, 16), also auch Zeichen der Gefangenschaft Bef. 7, 20). Rach ber Briefterordnung bes neuen Bernfalem follen bie Briefter fich weber tahl fcheren, noch bas Saar frei machfen laffen, fondern ce zeitweife verfchneiben (Eg. Dbwol die Bebraer bas Saar von Zeit zu Zeit flutten und wol auf ver-44, 20). chiebene Beife tragen mochten (vgl. Eg. 44, 20; Richt. 16, 13. 19), war ihnen boch eine gewiffe Art, bas Saupt - und Barthaar gu icheren, verboten (3 Dof. 19, 27), und gwar m Sinblid auf die heibnifche Gitte von Buftenarabern, Die gu Ehren ihres Gottes Orotal bie Golafenenben tahl ichoren (f. Bart). Rostoff.

Hater der Aufichrift: "Sochspruch, den schauete Habatut der Prophet", ft uns im Kanon des Alten Bundes, und zwar unter der Zahl der sogenanuten kleinen Propheten, ein Buch überkommen, welches sitr den Hispiriter ein nicht minder großes Interesse hateresse haterses bat bei Theologen und Bibelleser überhaupt. Dasselbe versetzt uns in ene entscheiden Zeiten, da Ifrael-Inda, außer Stande, wie das vom Blut des Königs Josia gerötstet Schlachtfeld von Wegivdo gelehrt hatte, seine Selbständzseit den mädigen Nachbarreichen gegenüber zu wahren, ein Spielball in der Haud der Acad der Achbarreichen gegenüber zu wahren, ein Spielball in der Hand der Acad der Meghpter und ver Shaldber geworden war: eine Lage, die seinen endlichen Untergang zu einem underneiblichen machen mußte. Es sind unn aber näher die Chaldber, mit denen der Prophet sin seinem Orafel zu thun hat. Von ihnen entwirft er gleich im ersten Kapitel einer lebendigsten Schilderungen. Er beschreibt sie uns als ein Voll, wilb und nimmer astend, vordrungend die an der Erde Enden, um Wohnungen einzunehmen, die nicht sein ind; schwesselbster, schildter als Parder sind seine Kosse und nimmt sie; alles fängt er an feiner Festung spottet der Chaldber, schildter an und varst. Aus der Art dieser Ingel, zieht es in sein Netz und rafft jubelnd es mit seinem Garn. Aus der Art dieser Ingel, zieht es in sein Netz und vasst das Ooppelte: einerseits, daß die Chaldber in den un-

mittelbarften Befichtefreis bee Bropheten gerudt find, andererfeite, bag fie noch nicht 3ub felbft ifberichmemntt, gar bie Saubtstadt eingenommen baben. 3m leptern Fall lag : Entwerfung einer folden Schilberung in ber That fein Mutrieb bor: Leute, mit bem man von Mund zu Mund verfehrt, in diefer Beise zu beschreiben, ware etwas ganglie Ueberslüssiges gewesen. Fragen wir bennach, da anderweitige glaubwürdige Notizen übe has leben biefes Bropheten une nicht überfommen find - bie in ber Beichichte Dom Drade an Babel (B. 32 fg.), bei Bfeudepiphanius (Opera, II, 247), fowie bei ben Rabbinen bal Bolf, Bibl, hebr. [Samburg und Leipzig 1715-33], II, 182) fich findenden eigenthumlichen Rachrichten über ihn geben fich fofort als reine Fabeln und Legenben zu erkennen - nad ber nabern Beit feines Birfene, fo konnen wir biefelbe ebenfo wenig mit einigen Gelebra (Bavernid, Reil u. g.) in bie Beit bee Ronige Manaffe, ober aber (mit Bitringa, Deliefa u. a.) in bieienige Bofia's feten, ale fie mit wieber anbern in Die Beit nach ber Anfunft be Chalbaer in Inda herabbruden. Als Zeitpunft ift vielmehr bie Zeit unmittelbar un bem Ginruden ber Chalbaer in Balafting, nachbem bereits bie Enticheibungeichlacht be Rartemiich (Circefium) im 4. Jahr Joiafim's ftattaefunden batte. ju feten. cipirung bee Orafele vor biefem Zeitpunft, wie neuerbinge Aleinert angenommen bat, if unwahrscheinlich, da bis dahin Inda vollständig durch Recho gedeckt war und erft mit biefer Schlacht der Babylonier für Juda ein Gegenstand des Schredens und der Be forgnif werben fonnte. Deutlich feben wir anch Rap. 1, 10 fg.; 2, 5 fg. ben Chalbier bon Gieg zu Gieg und bon Trinmph ju Triumph eilen, mas bor ber Chladt be Rarfemifch für ben Jubaer hervorzuheben nicht mohl eine Bergnlaffung war. Das Bie ift gefchrieben im 3. 604 b. Chr.

Und ber Zwed bes Drafels? - Rein anderer ale bem pon Surcht und Schriffen por ber gewaltigen Militarmacht bee Oftene crariffenen Bolf Jubas Duth eingefie und Bertrauen junt Lenfer ber Befchide ber Deufchen, ju bem, ber bon altere be 3fraele Gott ift, "fein Beiliger" (Rap. 1, 12). Demgemäß entwirft ber Prophet mit voraufgeschidter vorwurfevoller, an Gott gerichteter Frage, warum Gott fo lange vergebie ben Bropheten um Abhülfe bes Unrechts, bes Drudes und ber Bewaltthat (nämlich bei bon bem Chalbaer an ben Bolfern ringeum geübten und nunmehr auch fur Bfree! Ausficht ftebenben Unrechte) habe fleben laffen (Rav. 1, 2-4), eine Schilberung bes The und Treibens bes Chalbaere (Rap. 1, s fg.), das (B. 17) unmöglich beständig fo bauen Durch biefe Ueberlegung gleichfam getrieben, begibt fich ber Prophet im Ca auf feine Barte, um bie, freilich erft auf ferne Beiten gebenbe, Offenbarung ju ber nehmen (Rap. 2, 1-3). 3hr Inhalt ift fein geringerer, benn bag ber, ber ba jett & Boller an fich rafft und alle Nationen an fich bringt, ein Gegenstand bee Spottes un bes Sohns werben wird für eben biefe Mationen. Weil er viele Rationen plimbers werben auch ihn Nationen plünbern, feine Goten werben ihm nichts nuten, Beride ber Welt, por bem biefe in Chrfurcht zu verftummen hat, ift Jabbe in feinem beilige Tempel (Rap. 2, 4-20). Dieje frohe Musfidt bat ben Propheten ploulid jo mit 3 versicht und freudiger Dankesstimmung erfillt, daß er fich (Rap. 3) zu einem erhoben Snunus begeiftert fühlt, in welchem er in ben frifcheften garben und mit ben treffenben Bilbern bie Ericheinung bes allmächtigen Gottes jum Gericht malt (B. 2-15), fourt ben Ginbrud fchilbert, ben bie ihm geworbene Runde auf ihn, ben Bropheten und Cange. gemacht (3. 16-19).

Fragen wir nun nach bem Eigenthilmlichen bes Inhalte biefer Beiffagung, fo A ber Angelpuntt, um ben fich bas gange Drafel breht, ber Cat (Rap. 2, 4), bag ber & rechte burch feine Treue lebe. Rach ber hiftorifchen Stellung und Entfiehung bee Drufell begieht fich biefer Musfpruch (vgl. Rap. 1, 2-4, welche Worte von einigen Auslegen gang verfehrt vom Bolt Ifrael verftanden werben, ba fie fich lediglich auf ben, Im und Gewalt ausibenden Chalbaer beziehen) gunachft auf bas Berhaltnif bee Bolles Ifrad ju ben Babyloniern. Der Prophet fpricht ben Cat aber fo aus, bag er nicht blot af biefes Bezug hat; was von biefem gilt, gilt ja auch ebenfo gut von allen abnlichen Lagra überall bafirt mahres Leben, Leben, bas ba mit bem ewigen Leben im letten Graff ibentifch ift, auf ber rechten Bergenoftellung gu Gott, und wenn Paulus (Rom. 1, 1: Gal. 3, 11) biefen Ausspruch unfere Propheten jur Stute feines Capes von ber Rode fertigung burch ben Glauben allein verwendet, fo ift biefes freilich eine nenteftamentid driftl. Ausbeutung, nicht aber eine bem Beift bes Propheten widerftrebende Umbeuten

des alttest. Schriftwortes. — Im übrigen lehnt fich unser Prophet an die Anschauungen ber frühern Propheten, namentlich was die Borstellung vom Gericht betrifft, an; auch zu Sap. 2,4 ist school Bef. 7,9 zu vergleichen. Daß uns die Hoffnung auf einen persönlichen Wessias in dem Drafel nicht entgegentritt, kann den nicht überraschen, der sich erinnert, daß dies einen personlichen der sich eine personlichen der sich verschen der sich verschen der ganzen babylonisch-exilischen Zeit vollständig in den Hintergrund zurückritt.

Angehend dem schrifftellerischen Charatter gesört Habant's Prophetie zu dem Bollendetsten, was die hebr. Literatur aufzuweisen hat. Gedante, Wild und Wort keichen burchweg in harmonischem Sinklang; auch da, wo die Rede zu dem erhadensten Schwung aussteigt, bleibt dieselbe beherrscht von ruhiger Klarheit; nirgends Schwusst und Ueberschwung, durchweg Ebenmaß. Im Einstang damit steht die, durch Umstellung von B. 18 und 19 wiederzugewimmende ursprüngliche, die ins einzelnste regelmäßige strophische Ausgedes großen Weheruss Kap. 2, s-20. Fünfmal hebt die Rede von neuem mit einem "Webe ihnt" an, um dann je in einer dreiversigen Strophe die Begründung dieser Umzlückständung nachzubringen. Der Hymnus (Kap. 3) wird auch änserlich durch eine Ueber- und Unterschrift nach der Weise der Besichriften des Pfalmbuchs als ein wesentlich

poetifches Stud gegen bas Borhergehende abgehoben.

bat ber Brophet fein Oratel wie bie altern Propheten zuerft mitnblid gesprochen und dann erst schriftlich redigirt ober aber war es von Anfang an lediglich eine schrifttellerifche Composition? - Der enge Busammenhang ber brei Theile bes Dratels unterinander, ber beutliche hinweis von Rap. 2, 20 auf Rap. 3, bas Gehlen jeber Spur einer iffentlichen Wirtfamteit bes Propheten laffen nur bas lettere ale bas richtige erfcheinen; vie fcon Bephanja und fpater bie Dehrgahl ber exilifden und nachexilifden Propheten par Babatut prophetisch vorwiegend ober ausschlieflich ale Schriftfteller thatig. en Ramen bes Bropheten noch die Bemerkung, daß er (fonft im A. T. nicht borommend) etymologisch schwer zu beuten ift. Ginnig bringt Luther (,,Werte" [Erl. Musg.], (LII, 13) ihn mit ber Burgel habak, umarmen, in Berbindung und beutet ihn ale ben Berger", "benn Sabatut beißt auf beutsch ein Berger, ober ber fich mit einem anbern jerzet und in die Arme nimmt. Er thut auch alfo mit feiner Beiffagung, bag er fein Bolt erget und in die Arme nimmt, b. i. er troftet fie und halt fie auf, wie man ein arm veinend Rind oder Menfch herzet, bag es schweigen und zufrieden fein foll, weil es (ob Bott will) foll beffer werben". - Eregetifche Bearbeitungen bes Propheten find von Emald, Sitig, Delitich, Reil und Rleinert borhanben. Gdraber.

Sabel, f. Abel.

Haberim soll nach 2 Sam. 20, 14 ein Bezirk Palästinas sein; ein solcher ist aber itrgends bekantt, auch ganz unpassend in der dortigen Aufzählung von Städten; es ist aber ohne Bedenken der hebr. Text nach der lateinischen Ueberfetung der Bulgata (omiesque viri electi) zu verbessern (bahurim statt haberim) und an Stelle des sinnlosen, und durch ganz Berim" vielmehr zu überfeten "und allerlei wassenstätige Mannschaft ersammelte sich und schole fich (auch) an ihn (Joab) an."

Aneucker.

Sabicht. Darunter verfteht Luther (3 Dof. 11, 13; 5 Dof. 14, 12) ben gum Ablereichlecht gehörenben peres, mahrend er Biob 39, se ale Sabicht richtig ben nes bezeichnet, en er 3 Dof. 11, 16; 5 Dof. 14, 15 ale Sperber bentet. Bei Giob a. a. D. wirb efagt, es breite ber Sabicht feine Flügel nach Guben aus, mas man aus ber Unficht er Alten erklärt, von allen Bögeln konne allein ber habicht (boch wol auch ber Abler) n die Strahlen der Sonne sehen und die Reise nach oben unternehmen, auch umgewendet, . i. mit bem Ruden gur Erbe gefehrt, fliegen (f. Anobel gu 3 Dof. 11, 16). Dody viel infacher ertlaren wir bas Fliegen nach Gliben bom Bieben in marmere himmelsftriche. dun ift zwar allerdinge g. B. ber Astur palumbarius, ber une befanntefte Sabicht, fein Banbervogel, ebenfo wenig ber Astur nisus, ber Sperber, ber im übrigen ba und bort t Balaftina vortommt. Da jedoch bas Sabicht- und Fallengefchlecht eng jusammenehört, so barf man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß unter dem nos auch einige fallenarten mitberftanben feien. Unter biefen ift 3. B. ber fleine, im Beiligen Land ihlreich verbreitete Rothelfalte (tinnumulus conotoris) ein befannter Zugvogel. Er lebt ı großen Gefellichaften jufammen und macht gern belebte Ortschaften und Stubte ju inem Aufenthalt. Da niftet er in ben Rifden und Binteln alter Bebaube bisweilen t Sunberten, wie 3. B. in ber verfallenen Rirche gu Lybba, bleibt jeboch nur ben Friihling und Sommer über in Palästina. Außer seinem reichgefärbten röthlichen Gestac zeichnet er sich durch weiße Krallen aus. Seine Rahrung soll uur in Institut bestehe (Tristram, The natural history of the Bible [Condon 1867], S. 190), wie dies dei Falco russpes ebenso solt ausschließich der Hall ist (Tschud), "Das Thierleben der Albe

welt" [4. Aufl., Leipzig 1858], G. 117).

Unter den Berwandten der Röthelfalten bemertt man in Palästina auch den Baud salten (Falco subbuteo), jenen 12—14 Zoll langen, äußerst klugen und überaut schnelle Raubvogel mit weißer Kehle, dreitem schwarzen Backenstreif und langen schmalen Schwings. Er gehört ebensals zu den Zugvögeln. Da derselbe zur Jagd abgerichtet wird und auf in wildem Justand oft kundenlang über dem Jäger schwebt, um die von diesem ungestörten Bachteln, Schwalben u. f. w. sitt seinen Dausgebrauch abzusafien, so michtwir in ihm eher den 'Ajjah wiedererkennen (Hood 28, 7; f. Geier).

Alle Ranbvögel und somit auch bas habichtgeschlecht gablt bas Gefet ben unteren Dei. Aufret.

Haber. Nach 2 Kön. 17, 6 = 18, 11 (1 Chron. 5, 26 ist im Grund damit identift, aber entstellt) versetzt der assp. Rönig gesangene Fractiten u. a. "an den Haber (Haber, der entstellt) versetzt der allyr. König gesangene Fractiten u. a. "an den Haber (Haber, den Hus von Gosan)". Mit Recht sieht nan hierin jetzt allgemein den Kichtigene die Griechen, je nachdem sie den ansautenden Kestsand hater (wie das arak. I oder gelinder (wie H) hörten oder anssautenden Kestsand hater (wie das arak. I oder gelinder (wie H) hörten oder anssauten. Sosan nennt Ptolemäus (V, 18) als kadstaftst in Mespopatamien in der Form Gauzanitis. Der Chaboras ist der größte Kekantis des Euphrat. Sein Hauptarm entspringt aus den reichen Quellen von Res saind klesaina, b. i. "Duellhaupt"); von den Bergen des Pordens und Ostens von Res saind klesaina, b. i. "Duellhaupt"); von den Bergen des Pordens und Ostens den unterbriggt einen Basserreichthum befruchtete Land unterbrigt est mit Wespopatamische Wissen Wespopatamische Wissen Wespopatamische Wissen Wespopatamische Weispopatamische Weispopatamische Weispopatamische Gine Reich von Enturstätten lag noch unter der und Serrischaft an dem schäftsaren Fluß; jetzt ist so ziemlich alles veröbet. Bei Eirestus (arabisch Karksisä, gewöhnlich, aber wol mit Unrecht, dem biblischen Karksmis ide 46, 2 u. f. w.] gleichgesetz vereinigt sich der Espadoras mit dem Euphrat.

Die arab. Geographen kennen noch einen andern Habar, nämlich einen Fluß, weldt sich ungefähr unter dem 36° n. Br. von Osten her in den obern Tigris ergießt. Undtührt noch jetzt diesen Ramen. Es ist nicht unmöglich, daß der akttest. Geschichtschröbe, ober vielmehr dessen ursprünglich Quelle, durch den Zusat, "Kuß von Gosan" etwa de

mefopotamifchen Chaboras von bem affprifchen hat unterfcheiben wollen.

Die Meinung, daß auch der von Ezechiel mehrfach erwähnte Fluß Chebar mit ben Endoras identisch ware, haben wir in dem Artitel "Chebar" zu widerlegen geftucht. Rabele.

Subab, ber Rame eines fnr. Goten, nach Macrobius, Saturn., I. 23, ber Com. nach Philo von Byblus bei Eusebius, Praep. evang., X, 38, und Plinius, XXXVII, 11 bes Ronigs ber Botter, wird zwar ale folder im A. T. nicht ermannt, boch fommt ohne Bufat ale Eigenname wie auch anderer Gottername, 3. B. Baal, und in Infamm fetjungen bor. Go beifen brei fpr. Könige in Damastus Benhabad, Cohn bes Sood wie fich bie agopt. Konige als Cohue bes Ammon Ra bezeichneten (1 Kon. 15, 20; 20,4 2 Kon. 13). Ferner fommt bas Bort in Sabab Rimmon, b. h. Sabab bes Grand apfele, por (Gach. 12, 11), mas junachit entweder nichts bebeutet, ale eine burd bi Attribut bes Granatapfels ausgezeichnete Form ber Sabab, ober aber, wie Sivig # Stelle annimmt, auch Rimmon ift nach 2 Ron. 5, 18, fowie bem Eigennamen Tabre mon (b. h. Rimmon ift gut), ein Gottername, fodaß wir in Sadad-Rimmon eine com nirte Gotterfigur batten, wie Baal-Moloch, Baal-Abon u. a. Sipig, ber die Cade ber zweiten Urt nicht ohne große Wahrscheinlichfeit ansieht, erachtet nach bem Bufarme hang ber Stelle ben Sabab-Rimmon für ben einheimifch fpr. Damen bes Abonis, wahrt nach Dieronymus, bem viele neuere folgen, ber Rame bie Stadt Maximianopolis Gefilbe von Degibbo bezeichnet, mas ber Sitig'ichen Ertlarung jebenfalls nachfiebt. altjub. Erflarung im Targum fieht barin ben Ramen eines Ronige, ber ben Abab tobin Freilich bieten die LXX blos ben einfachen Ramen Remman = Rimmon, wobei fit bie fpr. Ueberfetjung auf ihrer Geite haben. Endlich ift uns ale Rame noch Hadad? in 2 Sam. 8, 3-11; 1 Ron. 11, 23 erhalten, b. h. bem Sabab hilft, wie Glieger Joeger bedeutet, bem Gott und Jahre hilft (f. Sadab-Rimmon).

Den blosen Gottesnamen Habad führt 1 Chron. 1, 30 ein Stamm, ber zu ben 3smaeliten gerechnet wird, sobann ein ebomit. König (1 Mos. 36, 35; 1 Chron. 1, 46) und mblich ein ebomit. Prinz, über welchen wir 1 Kön. 11, 14—24 eine leiber im Debruischen

ım Schlug verftummelte, aber felbft fo noch febr intereffante Rotig befigen.

Als nämlich David ober sein friegstichtiger Feldherr Joad die Edomiter bestegt jatte (2 Sam. 8, 14; Pl. 60, 10), war der Königssofin Padad, mit andern edomit. Wänzern in seines Baters Dienst, gestoßen, da Joad alles, was mämlich war, niedermetgeln ieß, und hatte, von Beduinen aus der Wisse Pharan gestührt, in Aegypten eine Zuslucht seinen. Sier wies ihm der König Haus und Einklusst an, auch schenkte er ihm Land wissen gestihrt, der einen Sohn, Genubak, rzeugte, der mit den königlichen Prinzen erzogen wurde. Nach David's Tod wollte er ach Edom zurückgehen, um sein Land wieder zu gewinnen (1 Kön. 11, 14—22.) Sier richt unsere Urkunde ab, die LAX aber ergänzen den Bericht so: "Und Hadde beste in sein was prinzen. Dies sit die Dadod that, und er beschwerte Ireal und war König m Lande Edom", und diesen Zusah haben die LAX sicher nicht selbst ersonnen, sondern orgesunden, er ist also echt, und selbst in den an dieser Setelle beschätigten hebt. Text wet sit das ein Stildsen das im alexandrinischen Text der LAX kest, und Beweis dassir, das ein Stildsen das men der materinischen Text der LAX kest, und Beweis dassir, das ein Stildsen davon, das im alexandrinischen Text der LAX kest kest.

Aus dem schon zerstörten hebr. Text seist Josephus ("Alterthümer", VIII, 7, 6) ine Phantasieerzählung zusammen, die dahin lautet, daß hadad, unstätig sein Land vobern, sich mit Reson (bei Josephus Naazor), einem aram. Feind Salomo's, verbündet nd in dessen Dienst den Norden Valastinas durch Streifzige bennrubigt habe. — Die

ange Ergahlung ift bem berborbenen hebr. Tert ju Liebe erfunden.

Endlich noch eine Bemerkung über die Namensformen. Da d und r in dem semitischen liphabet von jeher schwer zu schieden waren, so wechseln bei den Hebrätern selbst schon bei den Griechen, die Namenssormen Hadab, Hadar, Aber, Arad (1 Chron. , 20; 2 Sam. 10, 16. 19; 1 Chron. 18, 2; 19, 16. 19; 1 Mos. 36, 39). Die bezeugtere katt ist im Hebräischen Hadab, bei den LXX aber Aber.

Sadad-Efer, auch Sadar-Gfer (boch jenes die urfprüngliche und richtige Form, eil Sabad [f. Sabad-Rimmon], ber Name eines fpr. Gottes - bes phonig. Abonis ich fonft in fpr. Gigennamen vortommt), fo viel ale: "Sabab ift Billfe", wie 3. B. Eliefer , mein Gott ift Gulfe", war ber Rame eines, wie es icheint, febr machtigen und iegerifchen Ronige von Sprien-Boba, wol auch bafelbft ale Ronigename ebenfo erblich, ie fpater Ben-Babab in Gyrien-Damastus. Mit bem Furften Thoi von Samath verindet, tonnte Sabad. Efer nur von Damaefus Sillfe erwarten gegen David, murbe aber m biefem im Norboften bom Jordan gegen ben Cuphrat bin (bei Belam, Salama? f. b.) ichlagen, jog baburch auch bas ihm hulfreiche Damastus mit fich ins Berberben und ufte Samath, bas er bebrangt und ichon als Eroberung in feinen Ronigstitel (als Samath-Boba"; 1 Chron. 18, 3; 2 Chron. 8, 3; f. Boba) aufgenommen, wieder fahren Mus ben Stabten, welche Sadad-Cfer befaß, Tebach (f. Betach) und Berothai, hrte David fehr viel Erg fort und im bamascenifden Bebiet baute er Caftelle und cfab fie mit Befatung zur Behauptung feiner Oberherrichaft (2 Cam. 8,3-12; 10,16-19; Chron. 18, 3-11). Bol ichon bor Babab-Gjer's Rieberlage hatte ihn einer feiner ferften Sauptleute, Refon, verlaffen, eroberte mit einer Kriegerichar Damastus und undete ein felbständiges Ronigreich Chrien-Damastus (1 Ron. 11, 28. 24; B. 25 gebort ht hierher, fondern gu B. 14-22, und begieht fich auf Sabab, ben Chomiter). Bgl. valb, "Gefchichte bee Boltes Ifrael" (3. Musg., Göttingen 1865), III, 212 fg. Rneuder.

Hade Rimmon wird Sach. 12, 11 in einem Gedaulenzusammenhang genannt, welcher "Rage in Berusalem" anklindigt und beren Größe mit einer andern Rage "im Thal egibdons" vergleicht, ohne daß von vornherein aus der Stelle klar hervorgcht, ob die nennung Hadad-Rimmon den Gegenstand der Akage oder auch den Ort der Klage bechne. So viel steht fest, daß daß Wort zwei spr. Götternamen enthält. Hadad (s. d.) A Abad (vgl. 1 Kön. 11, 17 mit B. 25) ist der Name "des Königs der Götter" anchuniathon, Fragmenta, ed. Orelli seinzig 1826], S. 34), des "ersten und obersten ktes" (Macrobius, Saturn., I, 13. 23), des Sonnengottes der Sprer; er wurde als mbol der befruchtenden Naturkraft, neben der Derketo (Atergatis) verehrt, welche Symbol weiblichen Naturkraft und also auch der Erde war, und hieß in Thrus und Karthago

Melitertes, Meltarth, b. i. "Stadtfonig", auf Infdriften Baal-Bamman, b. i. "Conne Baal" (f. Baal). Der Rame biefes Gottes war, wie Ritolaus Damascenus (Histor. excerpta et Fragm., ed. Orelli [Leipzig 1804], G. 293) crachlt, auf gehn fpr. Romy von einem Sabab in Davib's Beit an, tibergegangen (f. Ben-Sabab, Sabab-Gfer, m vgl. 2 Sam. 8, 8 fg.; Am. 1, 4; Ber. 49, 27; etwa auch 1 Dof. 36, 36. 39; 1 Ron. 11,14 fg. Rimmon wird ebenfalls (2 Ron. 5, 18) ale fpr. Gott, ber in Damastus eine Tempel hatte, genannt, und feinen Ramen führte ber bamascenische Ronig Tabrimmer b. i. "gutig ift Rimmou". Wenn nun Rimmon mit Sabad gur Ginheit bes Ramen fich verbindet, fo ift jener Gott biefem wenigstens gleichartig ober vielmehr mit biefen eine, und Sabab ale Connengott im allgemeinen beift Sabab Rimmon eben in einen befondern Ginn, und zwar in ber besondern Beziehung ale Symbol ber traftlos babir fterbenden Binterfonne; benn Rimmon fommt von einem Burgelwort ramam, welche "milbe fein" oder "werden", "altern" bebeutet. Bu berfelben Deutung bee Gottesnament tommt im Grund auch eine andere Auficht, welche in Sabad-Rimmon ben fur. Conner gott erfennen will, welchem ber Granatapfel - benn biefen foll ber Beiname ,,Rimmer bebeuten - ale bas Enmbol fitr bee Gottes reiche Productionefraft, ale beilig gegotte haben foll; benn biefe Gottheit tann nur bie Sonne bes Spatfommere fein, welche Grand früchte und Doft zur Reife bringt. Es leuchtet alfo gunachft ein, bag "Sabab-Rimmon" die fpr. Bezeichnung für ben Gott Thammus (Eg. 8, 14) und mithin identisch mit ben Abon, Aboni ber Phonizier, bem griech. Abonis ift, bem Gott ber gereiften Telb = mi Baumfrucht und ber reifen Trauben, welcher feinen Ramen von bem Rlageruf ,,Hoi adem", b. h. "Ad, mein Berr" (Ber. 34, 5), erhalten hat und von beffen Gultus uns bie große Tobtenflage burch Beiber überliefert ift, welche in ber Stelle Eg. 8, 14 angezeigt und i Sach. 12, 10. 11 mit ber Alage um ben einzigen Sohn in Parallele gestellt wirb, wie ben auch Hadad nichts anderes als "ber einzige" bebeutet (Macrobius, Saturn., I, 21. 23; 🜬 auch Ammianus Marcellinus, XXII, 2; Lucian, De dea syria, §. 8; Marcianus Capelle. II, 192), und Thammuz ichon bon Cyrill von Meranbria (gu Sof. 48) und hieronymi (gu Ezechiel) auf ben phonig. Abonis gebeutet murben und bie Bulgata in ber Stelle be Bropheten Czechiel bafter geradezu biefen Ramen gefett hat (vgl. auch Gefenius, Scripture linguaeque phoenic. Monumenta [Leipzig 1837], II, 400). Uebrigens war die Statue bit Thammus, nach ber rabbinischen Ueberlieferung, eine Art von Talisman. "Es foll ein eberns Gotenbild gewesen fein, beffen Augen mit Blei angefüllt maren ; wenn biefes nun burch fem gefchmolzen und fluffig gemacht worden fei, fo waren die herausfliegenden Tropfen ben Augs bes Bolts als große Thranentropfen erschienen, welche ben Angen ber Gottheit entfloffen.

Die altere Form der Abonisfage und Abonisfeier weicht vielfach bon ber fpaten Abonis war ber Cohn bes Phonix und ber Alphefiboa, einer Tochter bee Agene. ober bes affpr. Ronigs Thias, ober bes Kingras, Ronigs von Paphos auf Epprus und ber Myrrha (Smyrna), Tochter eben biefes copr. Konige, und wurde, nachdem bie bezweiflungsvolle Mutter in einen Murrhenbaum verwandelt worden, Liebling ber Apprebite (Benus), welche ben fconen Anaben aus beforglicher Giferfucht in einem Roben verbirgt und ber Gottin ber Unterwelt, Berfephone, anvertraut. Diefe aber, gleichiale bon Liebe ju bem Anaben ergriffen, will ibn nicht wieder herausgeben. Der Streit barme tommt bor Bens, beffen Richterspruch babin entscheibet, bag Abonis ein Drittbeil be Jahres in ber Unterwelt bei Berfephone, ein Drittheil auf ber Dberwelt bei Aphrobis weilen und über feinen Aufenthalt im letten Drittheil felbft enticheiben follte. Abont fchentte es ber Aphrobite und weilt acht Monate bei ihr, vier in ber Unterwelt. Et fang Bannasie (Appolodor, Biblioth., III, 14, 4). Nach Dvid (Metam., X, 298-739) wurde der fchone, von Aphrodite geliebte Ilingling ebendaburch Rebenbuhler bes Goust Ares (Mars); biefer fendet im Gebirge einen Eber, burch beffen Bahn Aboms auf Der Jagb fallt und bon Aphrobite beweint wirb, wie benn auch bie fpr. Gottin Atergatik Michera bei ben Phoniziern, ben Abonis betrauert.

Bei ber auffallenben Uebereinstimmung bes Abonis und Ofirisbienstes erklaren wiele Gelehrte (be Sach, Hug, Hitz n. a.) bahin, baß biefer Gultus bes Abonis od Thammuz urspringlich aus Aegypten zu ben Sprern und Phoniziern gelommen fer denn auch Thammus, fraft vieler ägypt. Königs und anberer Eigennamen, ber dige Sprache angehört nud, nach einigen Kirchenbatern, ber Sohn Pharaos gewesen is soll. Auf eine ägypt. Peimat weisen auch bie geschichtichen Zeugniffe. Rach Macrobisch

(Saturn, I, 21. 23; s. Aven) war der syr. Inpiter (Baal) zu Heliopolis aus dem ägypt. Deliopolis gekommen, und Stephanus von Byzanz (u. d. W. Amathus) sagt: Abonis sei ein ägypt. Gott, den sich die Phönizier und Epprier in Byblos und Amathus zugeeignet und Adonis-Osiris genannt hätten (vgl. auch Bausanias, IX, 41, 2; Lucian, De dea syr., §. 7; Gesenius, a. a. O., S. 96, 228); ganz in Uebereinstimmung mit Damascius, welcher dei Suidas erzählt, daß die Alexandriner den Osiris und Adonis in einem Idol zugleich angebetet haben. Bon seiner ursprünglichen Heinzt Aegypten aus verpflanzte sich assa als die Thammuz- vor Abonisklage im 7. Indexed. Ern unmittelbar nach Irrisatem, wo der Prophet Ezechiel (Kap. 8, 14) die klagenden Weiber sogar im Tempel "spein" sand, der Abammuz beweinend.

Eben daher, aus Aegypten, wanderte in Juda auch der Dienst der sogenannten assat Artemis ein, jener himmelskönigin (Jer. 7, 18; 44, 17, 19), welche mit Transoppern und Ruchen verehrt wurde, nämlich die Thanith (= Astarte), welche neben dem Baal Hamman auf den Inschriften vorkommt und also ohne Zweisel den Mond bedeutet (f. Diana) und mit der Nanda (2 Mast. 1, 18), wahrscheinlich als ihrer Antter, iden-

tifc ift.

Bu ben Ephraimiten ("im Thal Megiddo", Sach. 12, 11) war der Adonisculfus einst über Sprien gekommen, sodaß wir also für Ephraim einen vollständigen Sonnendienst anzunehmen haben, einen Dienst der Sonne überhaupt als Baal-Hamman, wie

auch fpeciell ale Binterfonne, ale Abonie (f. Baal).

Reine fprophonig. Gottheit mar wol fo weithin verehrt ale Abonie. Geinen Sauptfit hatte biefer Cultus in Byblos, ber "beiligen Stadt bes Abonis" (Strabo, XVI, 755; vgl. auch Byblius Adon bei Marcianus Capella, II, 192), und in einigen benachbarten Orten am Libanon, namentlich ju Aphata am Abonisfluß (f. Aphet). In Byblos, wurde er als ber höchste Gott verehrt und hatte mit ber byblifchen Aphrobite (Baaltis) einen gemeinschaftlichen Tempel, in welchem die Abonien begangen wurden. Sier, wo ber Ronigefit feines Batere Ringras, war Abonis geboren; hier zeigte man die Stelle, wo er von bem Eber getobtet worben, und wies feine Grabftatte nach. Berehrt wurde er auch in bem bei Byblos fliegenben, fchonen flaren Flug Abonis (jest Rahr 3brahim), beffen Bereinigung mit bem Deer man ale Bilb feiner Bermifchung mit ber Aphrobite anfah und beffen Baffer alljahrlich jur Berbftzeit fich blutroth farbte: angeblich bon bem in ben Fluf rinnenden Blut bes im Gebirge von Mars ober bem Eber getöbteten Abonis, in Birflichfeit von ber rothen Erbe, welche ber Regen an ben Ufern, Quellen und Bachen im Libanon loefpulte. Bon Bybloe aus lagt fich ber Dienft bee Abonie weiter bei ben Gebirgevöllern im Libanon, über Antiochien, Berfa am Cuphrat, Babylonien bis nach Elymais bin verfolgen, wo Lowen in feinem Tempel gehalten wurden. Mit Byblos und Umgegend ftritten fich die phonig. Stadte auf Epprus, wohin ber Aboniscultus von Rittaern, alfo von Phoniziern gebracht worben mar, um die Ehre, dag ihnen Abonis angehore, befondere Amathus und Baphos. Die Berbindung zwiften Phonizien und biefer Infel vermittelt ber mythifche Ronig Ringras, welcher in ber Dhithe ale ber Grunber ber Stabte und Cultusorter bes Abonis und ber Baaltis im phonig. Sprien (Byblos, Aphaka) und auf Cyprus (Paphos, Amathus) und des dort betriebenen unzuchtigen Götterbienftes ericheint. Die Griechen, welche die Mythen und ben Cultus bes Abonis von Epprus aus erhielten, machen beshalb gewöhnlich biefe "Infel bes Abonis" ju feiner Beimat. Ueber Cyprus tamen die Adonien in den Beloponnes und namentlich nach Argos. Rach Athen scheinen sie erst zur Zeit der pers. Kriege verpflanzt worden zu sein (vgl. Blutarch, Vita Niciae, Rap. 13, und Vita-Alciabiadis, Rap. 18); wahrscheinlich jedoch mar ber Aboniscultus fchon in ber Urzeit Griechenlands burch Bolfermanberungen von Epprus und Phonizien nach dem Westen vertragen worden. Als alle Culte in Rom Gingang fanden, murbe auch Abonie eingeführt: bas altefte Beugnif bafür ift bas bee Dichtere Doid (Ars amat., I, 75) jur Beit bes Raifere Muguftus, und viel fruber tam er gewiß nicht vor. .

Das Aboniesest, bie Abonien, wurden in einem großen Theil Borberasiens und in Regypten, besonbers zur Zeit der Ptolemäer in Alexandria, mit der größten Pracht, in Griechendand und auch zu Rom geseirt, und zwar zu verschiedenen Zeit der Frühlings-Tagundnachtgleiche, im Orient um die Zeit nach der Sommersomenwende, und auch her wieder in den verschiedenen Orten verschieden. In

Sprien 3. B. und Byblos wurde fraft bes Gottesnamens "Thammung", welcher gugleich name eines unferm Juli entsprechenben Monate ber Sprer ift, bie Abonistlage eben in biefem Monat, bem erften nach bem Commerfolftitium, begangen, jur Zeit ber fengenben Connenbige und Getreibereife (vgl. Ammianne Marcellinus, XXII, 10; Intian, Epist. 52) Bu Berufalem hingegen wurde bas Thammugfest bei Ezechiel, und jedenfalls auch bat bamit ibentifche bes Sabab-Rimmon bei Sacharja "im Thal Diegibbo", wie es eben gemaf ber Stelle E3. 8, 14 (vgl. B. 1) fceint, bas Fest ber absterbenden Spatherbftsonne, erft gegen bie Berbitnachtgleiche bin gefeiert, im Anfang bes fecheten Monate, welcher unferm Cep tember entspricht, genannt "Elul" = "Traubenmonat" (bom toptifchen Wort aloli, Traube), in welchen bie Doft- und Weinlese fallt, woran fich ja, wie sonst an das Abernten bes reifen Getreibes, die fymbolifche Tobtenfeier bes Gottes am natürlichften an fcliefen mochte (vgl. Ammiame Marcellinus, XIX, 1; XXII, 9). Bahrend biefe Feier aber bei ben Griechen nur zwei Tage mahrte, bauerte bas Feft ber Abonien im Drient fieben Tage, nach Gitte ber gewöhnlichen Tobtentrauer (Ammianus Marcellinus, XX, 1; vgl. 1 Dof. 50, 10). Lucian hat in feiner Schrift: "Bon ber fprifchen Gottin" Die geheimnif vollen Tefte beschrieben, welche bem Abonis und ber Aphrodite ju Byblos gefeiert wurden Die bei ben Griechen, fo war die Aboniefeier auch bei ben Sprern und Bhonigiern ein Feft ber Beiber (vgl. auch Eg. 8, 14), und zwar theils ein Trauer-, theils ein Freudenfeft (Lucian, Do dea syria, §. 6 fg.). Die Gottin Derleto, Afchera bei ben Bhonipiern, bei ben Griechen Aphrodite (Benus), betrauert ihren Gemahl, ben Abonis, und "mit Aphrobite trauern und weinen, und freuen fich und jubeln bie Sterblichen". Die feier nahm ihren Anfang mit bem "Berfchwinden" (apaviouoc) bes Abonis, bem bas "Guchen" (Krenouc) ber Beiber folgte. Bas biefelben fuchten, mar ein Solzbild bes Abomt, welches man in ben fogenannten "Abonisgurtchen" verftedt hatte. Diefe maren irben Befäge, mit Erbe angefüllt, in welche man gegen die Beit ber Abonisfeier Weigen, Gerfie. Renchel, Lattich und etwa einige andere Samereien gefaet batte, und bie, an ben Thurs bes Saufes (Blutard, Vita Niciae, Rap. 13) ober in ben banach genannten "Borbeie bes Abonis" (vgl. Plutarch, Consolat. ad Apollon., VII, 32 mit Sanchuniathon, a. a. D. C. 22) ftarfer Connenhite, auch wol fünftlicher Barme ausgefest, innerhalb acht Tage ihre griinen Grafer rafch emportrieben, aber ebenfo fchnell auch wieber verwelten fiefer Das hinwelfen biefer fchnell aufgeschoffenen garten Bflangen war ein Symbol bes von Fenergott Mars getobteten Jiknglings Abonis, und wird nicht felten gebreucht als ein Bin für die Ritrge und Sinfülligfeit bes Lebens überhaupt und aller Berrlichfeiten bes Denfchen

Um Morgen blühet er und grunet wie bas Gras und die Blume bes Felbes, Das am Mittag vom Glutwind und von ber hite verborret.

(Bgl. 3ef. 40, 6. 7). — In einem ber Gartefen wurde Abonis wiedergefimben, weshall bie Mithe fagt, er fei vom Eber im Lattich getobtet und barin von Aphrobite wieder aufgefunden worben. Diefes "Bieberfinden" (Google) war ber Anfang einer gewöhr lichen Tobtenfeier, burch bie Franen mit allen morgenlandiften Gebrauchen in Seme gefest (Dvib, Metam., X, 298-739, befonbere B. 720 fg.). Das Leichenbild be Abonis murbe gemafchen, mit Spezereien gefalbt und mit Leinwand vber Bolle umwunden. bann in einen Sarg gelegt, ber Sarg mif einer Leichenbabre ausgestellt, und fein Dorbe. Mare, in Schweinegestalt neben ber Babre. Daneben feste man fich auf die Grbe mi gerriffenen Rleibern nieder (mie Eg. 8, 14 bie flagenben Beiber nach Sitte ber Trauernben am Boben fiten und ben Thammug beweinen; vgl. auch 1 Dof. 23, 2; Jef. 3, 26; Ret 1, 4) und beflagte mit bem Ruf: "Beh' Berr!" (Hoi adon) ober: "Beh' Berr, mas feine Berrlichfeit!" in bem in ber Blute bes Lebens burch gewaltsamen Cob hingeraffter fchonen Blingling die turge Beit bes memfchlichen Lebens und bie Dichtigfeit ber irbifden Guter (Ber. 22, 18). Ein Tobtenopfer und feierliche Beftatrung bes 3bote, mobei alle fonftigen Begrabnifgebranche beobachtet wurden, beschlof bie Trauertage (f. Begrabnif Statt bes üblichen Berraufens ber haare mußten im Drient bie- Franen am Jag be Tobtenfeier ihr haar abicheren laffen, ober bafür, wenigstene ju Bublos, ihre Reufches im Tempel ben jum Geft gefommenen Fremben um Gelb preiegeben und ben Gribe be Göttin bes Tempels, Aphrobite, jum Opfer barbringen (Lucian, De dea spria, S. 6) Rad biefen Trauertagen folgten ohne Unterbrechung bie Tage ber ungezitgeteften Frem und Ausgelaffenheit, jeboch nur bei ben fpr. Abonien. Da, am Tag nach bem feber tägigen Tobtenfest, hieß es: "Abonis lebt und ist (jum himmel) aufgefahren!" (Lucian, De dea syria, §. 6; Hieronymus zu Ez. 8; vgl. Ammianus Marcellinus, XIX, 1; XXII, 9).
Anch in Alexandria wurden die Abonien zur Zeit des Stolemäus Philadelphus nach Theotrit's schöner Beschreibung in der 15. 3dulle (B. 112 fg.): "Die Aboniagusjen", auf pracht-

Qpotrit's japoner Bejajreibung in der 16. Ibhylie (B. 112 jg.): "Die Aboniazujen", auf prachtvolle Weise begangen; aber nur, wie es scheint, an zwei Tagen. Am ersten Tage des Freudensestes besindet sich Abhrodite im Besit des Abonis und ist in der Hospitag neben dem Jüngling in der schönsten Zugendblüte auf einem silbernen Bolster gebettet:

Neben ihm fieht, anmuthig, was hoch auf dem Baume gereifet; Reben ihm auch Enkgatrigen, in filbergesichtenen Abrben Wohl under; amc dyrergedift in goldenen Krüglein; Auch des Grau'n in der Pjanne gebildet, Auch des Grau'n in der Pjanne gebildet, Auch des Gebackenen viel, wos Frau'n in der Pjanne gebildet, Auch des Gebackenen Velle getränkt, und der Süße des Homengend; Bas sie mit sauterem Oese getränkt, und der Süße des Homiges. Auss erscheint wie Gestüget und wandelndes Leben um jenen. Grünende Aushgewölse, vom zartesten Dilte beschattet, Bauete man, und oben als Kinderchen sliegen Eroten. Auf merpurpurnem Glause der Teppische slankter wie Schlummer Rühmt sie die Samische Stadt, und wer Miletos bewohnet) Ward ein Tager gedeckt, und babei dem schonen Koonis. Dort hälk Appris die Kuh und bier der schonen Koonis.

Am zweiten Tag, bem Trauertag, bes Morgens früh wurde baun bas Bilb bes Abonis in Procession, die Königin an ber Spite ber Frauen vornehmen Standes nit aufgelöftem haar, zerriffenen Gewand, entblöfter Bruft, unter bem Klagegesang:

Komm, theurer Abonis, einzig hier wie am Acharon bevorzugt unter ben Salbgöttern, Wie weber bem Agamemnon, noch Ajas, noch heftor, Batrolius und Pprehus, nicht ben Labiten noch ben Ergivisischen heroen zutheil warb; Sei uns ginftig, Abonis, jeht und im tommenden Jahre, Freundlich tamft du, und fei uns freundlich, wenn du wiederkehrft,

zum Meer hinabgetragen, an andern Orten nach einem Brunnen, und dort versenkt, und mit ihm zugleich die Adoniszärtchen, zur Berfinnlichung des rasch erblichten und ebenso rasch dahingewelkten Adonis, wie denn auch Theofrit selbst fagt, Adonis wandere zum Acharon und kehre im kinstigen Jahr wieder. Bal. noch Gion, Epitaphius Adonisis, 1. Idpille.

Wie schon zur Zeit des Propheten Ezechiel zu Ierusalem der Thammuz betrauert wurde, so standen auch wieder, seit Hadrian's Wiederaussaung der heiligen Stadt, auch der Selle, welche man zu Konstantin des Großen Zeit für die Stätte des Heiligen Grades und Golgatha hielt, die Bibsaufen und Tempel der Approdite, des Adonis und Zeus, wurden aber von der Kaiserin Helena hinweggeräumt. Auch das Thal am Fuß des Moria, am Duell Siloah, war zu des Hieronhmuß Zeiten wieder zum Hain des Approdite, und Adonisdienstes geworden und der Sammelplay des Bolses zu Besten und Gelagen. Und nicht blos zu Ierusalem, auch an andern Orten, auch zu Bethelm ist "in der Höhle, wo einst das Christusksich weinte", von Frauen die Tranerslage um Thammuz gehört worden (Ritter, "Die Erdlunde", XI, 417; Hieronhnus zu Jes. 32, zu

Mal. 10, und Epist. ad Paul. 564).

Die urspritugliche einfache Bebeitung dieses Cultus ift kar: er symbolisirte, entiprechend bem ägypt. Dirisdienft, den Sonnenlauf und dessen Einsluß auf die Erde (Macrobius, Saturn., I, 21; Eusedius, Prasse, evang., III, 11; vgl. Lucian, De dea syria, §. 7). Im Winter wirkt die Some nicht, sie ist mit dem Spätherbst, gealtert" (Rimmonl), traftloß geworden und sür die Erde also gleichsan versoren und verschwinden, und aller Pflangenwuchs mit erstorben; in den Sommermonaten aber verbreitet sie überalt wieder Leben mud Blitte, sie ist gleichsam selbst ins Leben zurückgetehrt. Die Anschaung, daß die schon Jahreszeit die schleichse an Dauer übertreffe, stellte den Sonnengott als acht Wonate die der Kritissingsgöttin Aphrodite, d. h. der untern hemisphäre der The veilend dar, vier Monate hingegen in der Unterwelt, d. h. der untern hemisphäre, dei der winterlichen Persephone, zu welcher er hinabsteigt, dom Zahn des Ebers, d. h. des Winters, sterbend, wenn die Tage nach der Trobins, Saturn., 1, 21). Ebenso tödtet auch der ägypt. Typhon den Diris und erschein Tudb als Mars, dald als der Glutwind Samum: der wilde Eber, welchen Typhon im Rondschein über die Fruchtzessiede am Ril jagt (Plutarch, De Iside et Osiride, Kap. 8). Gegen-

ilber dieser astronomischen Deutung bes Abonis als Somnengott, ber im Jahr seine Bechle burchsauft, machte sich sich im Atherstein in Grundspedanken ibrigativentische, tellurische Deutung gestend, die in Abonis als Jahresgott die Weinem phosen symbolisch dargestellt sieht, welche das Samenkorn die zur Reise erfährt. Alle Frithslings- und Herbstiftomen, als Spender der Dolt- und Feldfrischte, ist der Gott mad dieser Deutung bald das aus der Erde auskeinende Saatkorn, bald die auf dem Halm stehende, gereiste und abgeerntete Frucht.

3ft alfo "Sabad-Rimmon" ber Rame bes herbftlichen und winterlichen Connengottes ber Sprer, und mithin die Sach. 12, 11 (vgl. Eg. 8, 14) ermahnte ,,Rlage Sadad-Rim mon" eben die von anderwärts her bekannte Abonisklage: fo fragt es fich nun weiter, ob man mit gleichem Recht und zureichenden Gründen auch eine Ortschaft gleichen Ramene, und zwar fogleich fpeciell eine fpr. Colonie, "im Thal Wegibbo" behaupten burfte, welde ihre Benennung eben von bem bafelbft beflagten Gott erhalten haben follte. Die Cad 12, 10 fg. angefündigte Klage "in Berusalem" und angeblich "zu Hadad-Rimmon" bezieh man bann gewöhnlich nach bem Borgang bes Sieronnmus auf Die Trauer um ben Rome Jofia, welcher infolge ber Schlacht bei Degibbo ftarb (611 v. Chr.; 2 Ron. 23, 29. 10. 2 Chron. 35, 22-25). Doch biefer Fürst bes Königreichs Juda mare zwar wol in feine Sauptftadt Berufalem, nicht jedoch auf bem Schlachtfeld feierlich ju betrauern geweier. wird aber gubem vollende ausgefchloffen burch bas bedeutend hohere Alter bes prophet Abschnitts, welcher hochstens bis in die erfte Zeit bes Ronigs Manaffe (699 v. Chr. herunterreicht (f. Sacharja). Dazu tommt: wo foll benn naber bie fur. Colonie Sabab Rimmon gelegen fein? hieronymus (gu Gach. 12) fagt: "Rabe bei Beereel" (10 rom Meilen bavon, 20 von Cafarea) und fugt bingu, gu feiner Beit habe es aber nicht met Abad-Remmon, fondern Maximianopolis geheißen, ein Rame, welcher auch als Bifchofeffe in ben Acten ber Concilien ju Dicaa (325) und Berufalem (536) bortommt, beffin Ortslage übrigens in neuerer Zeit auch fcon mit Raphartotia (Raportotani) be Geographen Btolemaus, eines Beitgenoffen bes Antonius Bius, bem beutigen Refr &it ungefähr eine Stunde westlich von Dichenin (En-Gannim), gufammengestellt, alfo viel weit füblich gefett worben ift. Und wie follte auch an bie Stelle Sabab-Rimmone biefe ganz andere Name getreten fein? Aus allem scheint vielmehr hervorzugehen, daß Sader Rimmon, wie es als Name einer Stadt zu des hieronymus Zeit nicht mehr vorhande war, überhaupt nie ale Ortename existirte, und Bieronymus icheint feine Angabe, Mbal Remmon fei auch name einer Ortschaft, bes fpatern Maximinianopolis (f. Megibbo), ge wefen, eben einfach aus ber Stelle Gach. 12, 11 nur erichloffen zu haben. Babad-Rimmon wurde alfo nicht fowol die Statte einer berühmten "Rlage um einen großen Tobten" als vielmehr ben großen Tobten felbft bezeichnet haben, um ben geflagt wird (bie Stelle Am. 4, 3 mit ihrer verberbten Lesart "gen Barmon" fitr "jum Gebirge bin ale 3fluchtsort" gehört nicht hierher), und ber Ginn ber prophet. Stelle Sach. 12, 10 fg, mir mithin einfach ber: "Bu Berufalem wird am brobend bevorstebenben Gerichtstag Die Rlage ber Jubaer um ben einen mahren Gott Jahre fo groß fein, wie bie Rlage ber Ephra miten um ben Gott Sabab-Rimmon (Abonis) im Thal Megibbo, wie die Rlage w ben einzigen (Hadad!) Gohn" (vgl. noch Jer. 6, 26; Min. 8, 10): ein Gerichtstag, ber aut wirklich balb getommen ift über Berufalem burch Efarhabdon von Affprien, welcher der abgöttifden Ronig Manaffe nach Babel abführen ließ (644 b. Chr.; 2 Chron. 33, 10

Bgl. noch besonders: hieig zu Jes. 17, s; Ez. 8, 14 und Sach. 12, 11; Modert "Die Phönizier" (Bonn 1841), I, 191 fg.; Ereuzer, "Symbolit und Mythologie" (3. And Deripzig und Darmstadt 1836—43), II, 91 fg., 417 fg.; Rosenmiller, "Handbuch beiblischen Alterthumskunde" (Leipzig 1823—31), IV, 1, 275, 318 fg.; Engel, "Roprof (Berlin 1841), II, 536 fg.; Hage, "Untersuchungen über den Mythus der berühmteften Bolto der alten Belt" (Freiburg 1812), S. 82 fg.; Mitter, a. a. D., XI, 551 fg.; Gesenius a. a. D., II, 400; d. Raumer, "Palüstina" (4. Ansl., Leipzig 1860), S. 402 fg.; Robinsca "Palüstina" (Hallen 1841—42), III, 412 fg., 792 fg., und "Reuere biblische Forschunger (Berlin 1857), S. 153 fg.; außerdem f. Assender Baal.

Aneu der.

Habafa, ber kleinste Ort in Juda mit nur 50 Wohnungen (Mifchna Erubin 5, 6. in Ger Ebene des Stammygebiets Juda, höchst wahricheinlich nördlich von Beit-Ofchber (Bethogabris) gelegen (30f. 15, 27), und noch nicht wieder aufgefunden; jedenfalls aber ift ei fom prachlich, von dem Adas (f. d.) der Apotruphen zu unterspeiben, welches nordwärts we

Berufalem, 30 Stadien von Beth-Boron nabe bei Bophna (bem heutigen Dichifna; f. Ophni) lag. Rneuder.

Saberwaffer. In ber Gefchichte von Ifraels Banberungen burch bie Gingitifche Salbinfel ermahnt die Bibel zweier verschiedener Quellen unter bem Ramen Sabermaffer (2 Dof. 17, 7; 4 Dof. 20, 13). Db lettere Bezeichnung, wie die Ueberlieferung will, wirklich ben Ifraeliten ihren Urfprung verbante, ober vielmehr an ben Streit ber Birten erinnere, ben biefe ichon in altefter Beit um Quellen in mafferarmer Gegend gu führen pflegten, vermogen wir nicht mehr zu entscheiben. Die Frage, wo wir bie Babermaffer ber ifraelitifchen Sage ju fuchen haben, hangt mit berjenigen über bie Lage vom Berg horeb (f. b.) und bon Rabes Barnea (f. b.) eng zusammen.

Wir halten nun mit Knobel bafitr, baf ber Boreb ber Legende am beften ben in ber Bibel gegebenen topographischen Anbeutungen entspricht. Als aber bie Ifraeliten in Rephibim angelangt waren, beißt es 2 Dof. 17, s fg., ging Dofe mit ben Melteften voraus, um aus ben Felfen bes Boreb Baffer ju fchlagen. Roch Knobel (gu 2 Dof. 17, 1 fg.) ift ber Meinung, bag bon bem damale gefundenen Brunnen fich feine Spuren erhalten haben. Bir machen aber aufmertfam auf eine Beobachtung bes Geologen Fraas .(,, Aus bem Drient" [Stuttgart 1867], G. 23 fg.), beffen Bericht wir Folgendes entheben: "Ein fcharfes Auge fieht am Suf bes horeb in giemlicher Bobe über ber Thalfoble an ber glatten tahlen Bergwand einzelne grüne Flede in ichwindelnder Bobe." An ber Offfeite bes Berges fletterte nun Fraas ju einem ber nächstliegenden grünen Flede hinauf. "Sentrecht erhebt sich hier aus dem Gebirgsschutt eine Granitwand, an deren Fuß sich zuerst ein Feigenbaum ertenntlich macht und beim Rabertreten Bufdwert und grune Rrauter fich zeigen, hervorgerufen burch ein fleines Bafferbaffin, bas aus einer Quelle in unmittelbarfter Rabe gefpeift wirb. Diefe läuft aus ber glatten Felswand ungefähr in Brusthöhe heraus, etwa in der Stärke eines großen Brunnenrohre. Bei naberer Betrachtung zeigte fich die Deffnung, aus ber bas Baffer flog, ale eine fiinftlich gemachte. Bergeblich fieht man fonft fich nach Bafferfpuren an ber Bergwand um, die etwa bas Borhandenfein bes fruher hinter ber Granitwand verborgenen Quelle hatten verrathen fonnen; an ber 40 Fuß hohen Felewand fpiegeln nur die Blatterburchgange ber Felbfpattryftalle und feinerlei Anzeichen verrath ben Baffer= ichat, ber hinter ber Band ftedt. Die Quelle ift von Menfchenhand "aus bem Felfen gefchlagen", ein Umftanb, welcher ben bibelfundigen Geologen fofort an "ben großen Renner ber Menichen und ber Berge erinnerte, an Dofe, ber nach 2 Dof. 17,6 einen Fels in Boreb fclug, daß Baffer herauslief" (f. auch Riebuhr's und Geepen's ent-

sprechende Beobachtungen bei Ritter, "Die Sinai-Balbinfel" [Berlin 1848], S. 569 fg.). Die zweite Quelle bes Namens Haberwaffer lag in der Nahe von Kades Barnea (4 Mof. 20, 1-13), bas Rowland (vgl. Ritter, a. a. D., S. 1088) etwa 10 geographifche Meilen fühlich von Beerfeba (f. b.) wieberaufgefunden hat. hier trifft man eine reiche Quelle, bie aus einem gang nadten Gels ber außerften Borhohe bes Dichebel Salal hervorfprubelt, in lieblichen fleinen Fallen jur Tiefe raufcht, um bann nach einem weftlichen

Lauf bon 400 Schritt fich im Sand gu berlieren.

Furrer. Sabes, ein griech. Bort, wo es im R. T. vortommt von Luther mit "Bolle" überfest (Matth. 11, 23; Luf. 16, 23; Apg. 2, 27; 1 Ror. 15, 55; Offb. 1, 18; 6, 8 u. a.), welches ben Aufenthaltsort ber abgefchiebenen Seelen bezeichnet. Es ift bem Borftellungsfreise ber griech. Dhthologie entnommen, wonach ber Fürft über die Berftorbenen in ber Unterwelt Aides ober Aidonous hieß, nach bem Flug gleichen namens am troifchen 3ba, ber in die Tiefen der Erde fpurlos fich verloren haben foll (Baufanias, X, 12, 2). Diefer Ronig ber Unterwelt, finfter und verfchloffen, gleichgültig gegen die Opfer, Spenden und Gebete ber Menfchen, hauft fried - und freubenlos in ben Tiefen ber Erbe. Aibes ber Griechen entspricht in ber rom. Mythologie ber Orfus, er wird ebenfalls perfonlich vorgestellt (Breller, "Griechische Mythologie" [2. Aufl., Berlin 1860-61], I, 622; "Römifche Mythologie" (Berlin 1858), G. 452 fg.). Die gewöhnliche Borftellung bon ber Unterwelt ift bie bon einem Saufe ober Balaft bes Tobtenherrichers, mit einem berichliegbaren Thor, worin jedem einmal Aufgenommenen ber Ausgang verwehrt ift. Diefes grauenerregende Tobtengefangnig wird nach allgemeiner Annahme in bas Innere ber Erbe verfest. Das Leben ber Berftorbenen erichien ale ein mefenlofes Traum : und Schattenleben, wonach man nicht recht begreift, wie noch von Strafen und Belohnungen biefer, ihrer Perfönlichkeit beraubten Schatten die Rebe fein kann. Gleichwol bachten fic auch die Griechen und Römer das Tobtenreich in zwei Abtheilungen eingetheilt, von

benen bie eine bie Geligen, bie andere bie Berbammten umfchlof.

Die Borftellungen ber Bebraer zeigen mit benen ber Griechen und Romer binfictlich ber Unterwelt eine unleugbare Berwandtichaft, die auf eine gemeinsame Entftehung bin weift. Gie bachten fich im Innern ber Erbe einen Aufenthaltsort, in welchen bie Geelm der Berftorbenen unmittelbar nach dem Tobe gelangten, wo fie fich "au ihren Ahnen berfammelten" (1 Mof. 25, 8. 17; 35, 29; 49, 83; 5 Mof. 32, 50; 1 Ron. 2, 10; 2 Ron. 22, 18 Die abgeschiebenen Geelen wurden also noch immer als ein Bolt, eine "Berfammlung" gedacht, beren Mitglieder in einer gemiffen Gemeinschaft miteinander ftanben. Die Bezeichnung "verfammelt werben gu ben Batern" barf baber nicht ale ein blofer Euphemismus für die Bestattung, etwa im Erbbegrabnig ber Ahnen, verftanben werben, wofür ohnebies ein besonderer Ausbrud gebrauchlich ift (1 Dof. 25, 9; 35, 29; 1 Ron 2, 10 u. a.). Der Aufenthaltsort ber Abgeschiebenen ober bie Unterwelt beifit bebr. School (se'ol), fcmerlich von sa'al, ale ber Ort, ber alle ju fich forbert - eine febr fünftliche Erflärung - fonbern von sagal, die Boblung, Rluft im Innern ber Erbe, bie fich nach ber Sage geöffnet haben foll, um bie in Emporung gegen bas Maronitifde Briefterthum begriffenen Korahiten (f. Korah) lebendig zu berfchlingen (4 Dof. 16, 20) Urfprünglich war bie Borftellung ohne Zweifel noch fehr unausgebilbet und im Bergleich mit ber reichen muthologischen Ausstattung, mit welcher Griechen und Romer ihr Tobten reich fcmudten, armlich. Augenscheinlich brudte fich bas Grauen bes Menschen, und bei Bebraere inebefondere, bor bem Tobe und allem, was mit bemfelben gufammenbangt, porjugeweise in ihr aus. Für Fromme (Gerechte) gab es vereinzelte Ausnahmen; ihre Ceek burfte die Unterwelt nicht ichauen. Benoch j. B. (f. d.) ward unmittelbar von ber Erbe in ben himmel verfett (1 Mof. 5, 24; vgl. auch Sir. 44, 16; 49, 14; hebr. 11, 1, 30 fephus, "Alterthilmer", I, 3, 4), ebenfo Elia (2 Ron. 2, 11). Bon Naron hat wemigstent ber eine Berichterstatter berichwiegen, bag er begraben worben fei (4 Dof. 20, 28; bgl 5 Mof. 10, 6). Mofe's Beftattung wird zwar gemelbet, jeboch nicht gefagt, wer ihn be erdigt habe; Jofephus ("Alterthilmer", IV, 8, 48) läßt ihn bor feinen Begleitern in eine Bolte verschwinden. Aehnliche hoffnungen auf Befreiung von ben Schredniffen bet Sabes (Scheol) befeelten noch fpater die Frommen in Ifrael; bas Fleifch mag im Tob vergeben; ihr Blid ift unmittelbar auf Jahre und ben himmel gerichtet (Bf. 73, 24 fg.).

Inebefonbere in ben poetischen und prophetischen Buchern bee M. T. ift ein d fdredenbes Bilb von bem Aufenthalt im School entworfen. Die abgefchiebenen Seelen haben fein mahres Leben mehr in fich; benn bas Leben ift im Blut (f. b.); fie fubren lediglich noch ein ichattenhaftes Dafein. Darum ift auch die Gemeinschaft mit Jahre. bem Gott ber Lebenbigen, abgebrochen. Reine Loblieber fitr Jahre erfchallen mehr in ber Unterwelt (Bf. 6, 6; 30, 10; 88, 11; 115, 17). Gie ift bas Land ber Stille, ber Finfterniß, ber Bergeffenheit (Roh. 9, 10). Befondere bas Buch Siob, mit feiner fomermuthigen Weltanschauung im hintergrunde, verweilt gern bei ben Bilbern bes Grauent, welche die Unterwelt erwedt. Dort hat ein Enbe alle Berrlichfeit; allerbinge anch alle Schmerz und alle Roth find gewichen, und hergestellt ift die allgemeine Gleichbeit (Sind 3, 12-19). Schauerliche Duntelheit, im Bergleich zu welcher Mitternacht noch bell if. erfüllt ben Abgrund (Siob 10, 20 fg.). Die Unterwelt ift ale ein Gefängnif mit ber riegelten Bforten dargeftellt (Biob 17, 16; Bef. 38, 10). Rur bor Jahbe's Ange liege bie grauenhaften Tiefen offen ba; vor ihm gittern auch bie Schatten (biob 26, e; bgl auch Spr. 15, 11; Bf. 139, 8; Biob 38, 17). Grauenerregend ift inebefonbere bie Tiefe ber Unterwelt (Biob 11, s; Bef. 57, 9). 3n ihr ift bas Schidfal ber Denichen fitr immer befchloffen. Rein Lebenbigen

In ihr ist das Schiessel der Menschen filt immer beschlösen. Kein Lebendiger (abgesehen von den angestührten wenigen Ausnahmen) kann ihr je entrimen (Hod 30, 20). Es ist keine Befreiung aus ihr möglich (Pf. 49, 8 fg.; Hod 7, 9). Kein Straß der Hossimum stült in diese mit ewiger Racht bedeckte Stätte der Todten. Darum heist der Tod ein "König der Schrecken" (Hod 18, 14; vgl. Jes. 28, 18), woraus nicht folgt, daß, nach sebr. Vorftellung, über das Reich der Unterwelt ein wirklicher König, gleichsam ein Gott des Scheol, herricht, ähnlich dem Pluto, sondern der Tod ist auf dem alttes Etandpunkt als das Ende alles Troses vorgestellt. Wenn auch Jahve selbst in der Unterwelt gegenwärtig ist (Hod 26, 2; Spr. 16, 11; Pf. 189, 8), so ist damit doch mu

seine Allgegenwart gang im allgemeinen gemeint, und nicht feine belebende und billfreiche Allwirffamteit.

Bon Intereffe ift bie Frage, ob benn ben "Schatten" noch irgenbeine Lebensäuferung gutomme? Bu wieberholten malen wird versichert, baf bie intenfipfte und unentbebrlichfte aller Lebensäuferungen, die Anbetung und Lobpreifung Jabre's, in ber Unterwelt nicht mehr vorfomme (vgl. außer ben ichon angeführten Stellen noch Jef. 38, 18 fg.). Bo biefe fehlt, ba tann aber bon irgenbeiner erfolgreichen Lebensthatigfeit nicht mehr bie Rebe fein. Daß jeboch gemiffe Regungen, ja felbft Leibenfchaften, ben Bewohnern ber Unterwelt noch jugefdrieben werben, erhellt aus Jef. 14, 9 fg. Ale ber Chalbaertonig, bom Strafgericht Gottes getroffen, in ben Sabes hinabsteigt, gerathen bie Schatten in Aufregung. Die bon bem Chalbaer im Leben einft gemishanbelten Schattenfonige erheben sich, bem Antommling entgegen, von ihren Sitzen, druden ihre Freude über den Sturz des Tyrannen aus und verhöhnen ihn. Auch der Glaube an Netromantie deutet darauf, baft bie Unterweltebewohner noch in gewiffem Ginn als fortlebend gedacht murben, mobei die Borftellung, bag fie auf die Oberwelt heraufbeschworen werben tonnen, ber Unnahme, aus bem Schoel gebe es fein Entrinnen mehr, allerbings widerfpricht (1 Cam. 28, s fg.). Sieran fonnte bann die fpatere Lehre bon ber Unfterblichfeit (f. b.) und ber Glaube an bie Auferstehung von ben Tobten (f. b.) anfnupfen; folange bas Leben ber Geele noch nicht gang erlofchen mar, tonnte baffelbe immerhin wieber in irgendeine neue Grifteng-

form übergeben.

3m allgemeinen pflanzte fich biefe troftlofe Borftellung von bem Schidfal ber Abgefchiebenen nach bem Tobe in ber auf palaftin. Boben erwachsenen Literatur mahrend ber letten Jahrhunderte vor Chriftus ohne wesentliche Beränderung fort. Das Buch Girach's erwähnt öfter ben Sabes und ichilbert ibn, nach bem Borbild feiner Borganger, ale eine unfelige Wohnstätte ber Tobten (Rap. 9, 2; 14, 12; 41, 4; ogl. auch Bar. 3, 10 fg.; Tob. 3, 10; 13, 2). Wenn in einigen palaftin. Apolrophen ale Strafe ber Gottlofen "Feuer und Wurm" erwähnt wird (Sir. 7, 17; Bud. 16, 17; 2 Maff. 9, 9; auch Jef. 66, 24), so ift ein besonderer Strafort im habes bei folchen Stellen nicht voransgesetzt. Es ift babei an die ichimpfliche Behandlung ber Leichname ber Singerichteten gu benten, welche verbraunt oder ben Wirmern jum Frag hingeworfen wurden (vgl. ju Jud. 16, 17 Britiche. "Die Bucher Tobi und Jubith" [Leipzig 1853], G. 268 fg.). biefer Beriode bezeichnet Sabes bisweilen iberhaupt nur ben Tob (2 Matt. 6, 24; 3 Matt. 6, 31). Eigenthumlicher hat fich bie Borftellung vom habes in ber jub. alexandrinischen Literatur ausgebildet. Wenn in den kanonischen Bildpern bes A. T. ber Tob (f. b.) als eine natürliche Folge bes enblichen Dafeins (feltener als eine Strafe ber Gunbe) aufgefaßt wirb, fo betrachtet ihn bas Buch ber Beisheit als etwas, was nicht fein follte: "bie Unterwelt hat fein Reich auf Erben" (Beish. 1, 14), ber Berechte ift als folder bem Tobe nicht unterworfen (Beieh. 1, 15). Demgemäß tritt unmittelbar nach bem Tobe für bie abgeschiedenen Geelen ein ihrer fittlichen Beschaffenheit angemeffener Buftand ein, für bie Gerechten ein folder höchfter Befriedigung, für bie Ungerechten (Gottlofen) ein folder ber Qual. Der Tob felbft ift für bie Berechten ein blofer Schein ("fie icheinen [coofav] in ben Augen ber Thoren gestorben gu fein", Beish. 3, 2), in Birflichfeit find biefelben burch ben Tob jum mahren Leben hindurchgebrungen. hiernach gelangen, nach ber Bor-ftellung bes Beisbeitsbuchs, unzweifelhaft bie Geelen ber Gerechten (Frommen) nicht in ben Sabes, fondern vereinigen fich unmittelbar nach bem Tobe in feliger Gemeinschaft mit Gott im himmel, nachbem, mas ihnen als fündliche Befledung mahrend ihres Erbenlebens noch angehaftet, burch bas Feuer ber Leiben geläutert worben ift (Beish. 3, 3-6). Aus ber Schilberung ber "Beit ber Beimfuchung" (έν καιρω έπισκοπής), welche mit bem Beltgericht und ber Berrichaft ber Frommen über bie Bolter anbrechen wird (Beish. 3, 7), geht herbor, bag, nach ber bier borgetragenen Anficht, bie abgefchiebenen Geelen ber Frommen am Beltgericht und ber Beltherrichaft theilnehmen werben (vgl. auch 1 Ror. 6, s), ohne bag fie beshalb wieber Leiber erhalten und auf die Erbe gurudfehren; benn es ift ausbrudlich gefagt, bag fie bei Gott (im Simmel) bleiben werben (Beish. 3, 9).

Ift somit, nach bem Buch ber Weisheit, ber himmel (f. b.) für die Gerechten beftimmt, so ift ber Habes bagegen nur noch ber traurige Aufenthaltsort ber Ungerechten (Gottlosen) nach ihrem Tobe. Auch nach bem Buch henoch (f. b.) weilen bie abgeschiebenen Gerechten in ber unmittelbaren Rabe Gottes und sonnen fich an bem Lichtglanz feiner Berrlichfeit (Rap. 38, 58; bgl. Dillmann, "Das Buch Benoch" [Leipzig 1853], G. 143, 179 fg.). Dagegen tennt bas Buch Benoch entichieben einen Ort ber Berbammnig, bie Webenna, ein tiefes, mit Feuer erfülltes Thal, ein ichauerlicher Abgrund, ber feinen Schlund öffnet, um bie antonimenben Frebler ju verschlingen (Rap. 56; pgl. auch Rap. 83). Diefer unterirbifche Strafort ift jeboch lediglich ale ein vorläufiger, bor bem Endgericht und ber Tobtenauferstehung, gedacht und erstredt sich (nach Rap. 10) auch auf die dort verwahrten bofen Engel (val. Jub. 6; 2 Betr. 2, 4). Bahricheinlich hat auch bas Buch ber Beisheit ben School ale einen folden Strafort für bie abgefchiebenen Gottlofen angefeben (Rap. 3, 10. 18; 4, 19 fg.), an bem fie vorläufig, b. h. bor ber letten richterlichen Entfcheibung, Qualen zu erleiben hatten. Allerbings hat fich ber alexandrinische Berfaffer vermuthlich die Strafe lediglich ale eine moralifche (Seelenqual) gebacht. Benigftens ift bies bei Philo ber Fall, ber gwar einen "Drt ber Gottlofen" (άσεβων χώρος, De cherubim, I, 139) tennt, aber barunter feine reelle Dertlichfeit, feinen "mythischen Sabee", wie er fich ausbriidt (De congr. quaer. erudit. gr., I, 527), berfteht, fonbern bas Leben bes Gottlofen felbst (ber "wirkliche Babes", ο προς αλή Σειαν άδης), bas fich burch feine eigene Schlechtigfeit beftraft.

Bir fchliegen von bier aus mit Grund, bag, wo in ben apotrophischen ober neuteft. Schriften vom Sabes bie Rebe ift, nur bie populare Borftellungeweife jum Ausbrud gelangt. Go fcheinen namentlich auch die Pharifaer, ale Bertreter bes Bolteglaubens, bor bem Beltgericht für bie abgeschiebenen Seelen einen Mittelguftand angenommen in Danit war benn ber altteft. Scheolglaube entschieben burchbrochen, bemgemäß eine Beranberung bee Schidfale ber Abgefchiebenen im Scheol nicht ftatthatte. nach bem Weltgericht (f. b.) fand die endgilltige Entscheidung in Betreff ber Berftorbenen ftatt. Das populare Bemufitfein miberftrebte auch ber philosophifchen 3bee, baf bas Schidfal bes Menfchen, infonberheit bes Frommen, unmittelbar mit bem Tobe entichieben fe , weshalb fich biefelbe nur im n. T. in bem alerandrinifch gefarbten Bebraerbrief findet (Rap. 9, 27). Bofephus ("Bitbifcher Rrieg", III, 8, 5) tennt einen "finftern Bades", in ben bie Geelen ber Gelbftmorber verfinten follen, mabrent bie ber Gerechten fofori ibren Git im himmel einnehmen. Bon biefer feiner eigenen Meinung unterfcheibet er ("Alterthumer", XVIII, 1, 3; "Bübifder Krieg", II, 8, 12) biejenige ber Bharifar, welche, nach herkonunlicher Borftellung, Gute und Bofe in ben habes verfepen, woselbit fie Lohn ober Strafe nach Berbienen empfangen. Rur die Guten haben, vermittele ihrer por bem Beltgericht erfolgenben Auferstehung, auf Erlofung aus bem Sabes au boffen,

Demgufolge mar die verbreitetfte Borftellung gur Beit Jefu die, bag fammtliche ab ge diebenen Geelen (ber altteft. Ueberlieferung gemäß) einftweilen, bis jum Beltgericht, im Babes aufbewahrt blieben, sowol die ber Frommen als die ber Gottlofen. Die Gott-Io en erlitten fofort Qualen und hatten feine Befreiung mehr ju erwarten; ben Frommen ftand bie Auferstehung jum ewigen Leben beim Beltgericht bevor. Biernach ergeb fic auch ale felbstverftanblich die Eintheilung bee Sabes in zwei voneinander getrennte Abtheilungen, Die eine für Die Frommen und Die andere für Die Gottlofen. th ilung für die Frommen bieg "Abraham's Schoe" (f. b.), "Eben", "Baradies" (f. b.). Rach ber Bopularvorftellung hielt fich auch Abraham in biefem Theil bee Sabes auf, mas Lechler (in ben ,, Theologischen Studien und Krititen", Jahrg, 1854, S. 821) ohne allen Grund bestreitet; Die andere Abtheilung hieß Gehenna. Beibe waren in der Art voneinander gefchieben gebacht, bag bie Infaffen auf beiben Geiten fich gegenfeitig mahrnehmen und bon fern miteinander verfehren fonnten (Lightfoot, Horae hebr. et talm. in 4 evr., ed. Carpzov (Leipzig 1684], G. 857). Die fpatern Rabbinen mußten bon ben Frenden und Leiben in beiben Abtheilungen Genaueres ju berichten; jebe berfelben hatte wieber fieben Unterabtheilungen, bie Qualen ber Behenna murben ale Feuerqualen gebacht (Gifenmenger, "Entbedtes Jubenthum" [Ronigeberg 1711], II, 295 fg., 322 fg.).

Die Frage, ob Jesus über die Unterwelt etwas Bestimmtes gelehrt habe, tonnen wir nur verneinen. Er hat sich in biesem, wie in andern Fallen, als Boltslehrer an de Bopularvorssellung gehalten, soweit sie im wesentlichen seinen Borstellungen vom Leben nach dem Tode nicht widersprach, aber ohne sie formell zu bestätigen oder fortzuwilden. Bin er den Lagarus von Engeln in den Schos Abraham's getragen werden läßt (Bull 16, 22), so enthält der bilbliche Ausdruch den Gedanken der selsigen Vefriedigung, die auf den im Leiden erprobten Frommen nach vollendetem irdischen Kamps und bewährter

Sebuld wartet; nicht anders verhält es sich mit der Schilberung der Pein, die der undusfertig gestorbene Reiche im Hades erleidet; sie ist angemessen dem sehr bein Ebhlichtigen Wohleben, das ihn während seines Erdenlebens des vor der Thür schnachtenden Armen vergessen ließ. Nicht eine Belehrung über die wirkliche Beschaffenseit der Unterwelt, sondern über das verschieden sittliche Schissla des frommen Armen und des unsrommen Reichen nach dem Tode will Jesus geden. Die Idee der Paradel ist in die bereits vorhandenen Boreitellungsfreises gegossen, und ebenso verhält es sich mit dem Paradies, welches Jesus (u.s. 23, 43) dem bussertigen Schächer verseißt. In den gangdaren Borstellungen seiner Zeit redet Jesus auch von der Gehenna, der Feueradtheilung des Hades (s. Hinnom). Wit dem Bild des Feuers mischt sich das Bild von dem ewig nagenden Wurm (Mart. 9, 45 fg.; Matth. 5, 22; 13, 42. 50; 23, 18; Luk. 12, 5), es ist die äonenlange Strase darunter zu verstehen (Warth. 25, 46), die auch wieder durch ein anderes Bild, das der "äußersten Finsterniß" veranschanlicht wird (Warth. 25, 30).

Im allgemeinen haben die Apostel sich in ihren Vorstellungen von der Unterwelt

Im allgemeinen haben die Apostel sich in ihren Borstellungen von der Unterwelt lediglich an den hergebrachten Borstellungskreis gehalten, und ebendeshalb hat es niemals gelingen wollen, ein christl. Lehrstid aus dieser jüd. Phantasse productiv herauszuarbeiten.

Die gewöhnliche altteft. Borftellung vom Babes, als bem Aufenthaltsort aller abgefchiebenen Geelen, finbet fich Apg. 2, 27. 31. In ben Baulinifchen Briefen tommt, ba 1 Ror. 15, ss abn entichieben eingeschoben ift, ber Ausbrud Sabes felbft nicht vor. Wie fich ber Apoftel überhaupt ben Buftanb ber abgefchiebenen Geelen vorgestellt, barüber enthalten feine Senbichreiben feine übereinftimmenben und bestimmten Beugniffe. Wenn er fie ale "fclafend" bezeichnet (1 Theff. 4, 13 fg.; 1 Ror. 7, 39; 11, 30; 15, 6 fg.), fa beutet bas nicht auf eine bewußte Bereinigung mit Chrifto im himmlifden "Barabies" (wie Beig, "Lehrbuch ber biblifchen Theologie bes Reuen Testaments" [Berlin 1868], G. 372 fg., annimmt), fondern auf einen bewußtlofen ober boch traumhaften Buftand, eine Folge der Leiblofig= feit. Der aus Stellen, wie 2 Ror. 5, 8; Phil. 1, 21 fg., hervorbrechenben Gehnsucht nach bem Tobe jum Zwed ber Bereinigung mit Chrifto liegt entweber bie Borausfetung einer febr turgen Dauer jenes ichlafähnlichen Buftanbes ju Grunbe, ba ber Apoftel bie Wieberfunft Chrifti ftunblich erwartet, ober in einzelnen Augenbliden hoffte er wirflich auf eine unmittelbare Berfetung ber Geele nach bem Tobe in ben Simmel. Die Sabesvorftellung war ihm jebenfalls febr in ben Sintergrund getreten. Rur einmal tommt fie in feinen Briefen unter ber Bezeichnung "Abhffus" (aβυσσος) in Rom. 10, 7 bor; er feste nach ber betreffenden Stelle voraus, daß Jefus nach feinem Tobe in die Unterwelt hinab-gestiegen fei (f. Hollenfahrt Christi). Doch wird hierüber von ihm nichts gelehrt, da fein driftl. Bewußtfein bem Tobe gegenitber bon einem gang andern Inhalt erfüllt ift. Das A. T. fteht beim Tobe an ber Grenge feiner hoffmung; was jenfeit bes Grabes liegt, ift mit Finfternig ober bangen Zweifeln bebedt (f. Robelet). Das R. I. ift von ber Doffnung getragen, baf ber Tob und mit ibm ber Babes fammt allen feinen Schreden überwunden ift. Anftatt gu lehren, mas ber Tob und bie Unterwelt ift, lehrten Jefus und infonderheit Baulus, mas ber Tob und bie Unterwelt nicht mehr fein fonnen, ja, baft fie in gewiffem Sinn für ben Gläubigen überhaupt nicht mehr finb. Daber bat icon Jefus wieberholt ben Sabes ale bilbliche Bezeichnung für die Dacht ber Finfterniß, bes Bofen, verwandt (Matth. 11, 23; 16, 18). Gein Reich hat bas Reich bes Sabes iberwältigt; er hat die Schluffel jum Tode und jum Sabes in feinen Sanden (Offb. 1, 18); er tann aus biefem Befangnift erlofen, und feine Glaubigen follen fich por biefen Schredniffen nicht mehr fürchten. Inebefondere ber Apotaluptiter macht von ber jub. Bopularporftellung ber Unterwelt einen umfaffenben Gebrauch, jeboch nur um ben Sicg Chrifti über bie finftern Gewalten bes Tobes mit glangenden Farben auszumalen. icheint ber Abuffus (Rap. 20, 1) von bem Sabes (Rap. 1, 18) nicht verschieben. fühnen Bifion jufolge wirb ber Satan (f. b.) julept gefeffelt in ben Sabes gefturgt, nachbem gubor Nero und ber faliche Brophet babin verbannt worben maren (Rap. 19, 20). Der Sabes ericheint hier als Strafgefängniß für bie Gottlofen und ben Satan. Gemeinde ber bewährten Gläubigen und ber driftl. Martyrer bat, nach Analogie ber Bucher Benoch und Beisheit, theil an ber Weltherrichaft Chrifti (Rap. 20, 4). übrigen abgefchiebenen Geelen befinden fich, foweit fie nicht zu ben Gottlofen geboren, richt im Babes, fonbern fchlafen bis jum großen Gerichtstag (Rap. 20, s). Die im

Babes Befindlichen leiben einstweilen Bein, welche burch bas Bilb bes "Feuer- und Schwefelfece" veranschaulicht wird (Rap. 19, 20; 20, 10. 14 fg.; vgl. 3ef. 34, 9 fg.). Auch ber Apotalnptifer betrachtet bie Sabesftrafe als eine ewige, obwol fie vor bem Beltgericht noch nicht promulgirt ift. Das Bilbliche bes Ausbrude ift aber fo bewuft, baf er unter bem Reuerfee, ber ben Satan mit feinem fammtlichen Anhang berfchlingt, augenfcheinlich nur bie bollige Bernichtung bes Bofen und ben bollenbeten Sieg bes Guten burch Chriftus barftellen will. Die Borftellung, bag bie gefallenen Engel borläufig in ber Unterwelt ("Tartarus", 2 Betr. 2, 4) gebunden für bas Beligericht aufbewahrt merben (3ub. 6; 2 Betr. 2, 4), ift an ben betreffenden neuteft. Stellen ungweifelhaft bem Buch Henoch (Kap. 10, 4; 14, 5; 21, 10) entnommen (vgl. Dillmann, a. a. D., S. 100, 126), und damit fpielt die jub. Mythologie in die chriftl. Symbolit hinein. In den Stellen 1 Betr. 3. 19: 4, 6 ift nicht an Engel, fondern, ber bertommlichen Borausfetung gemaß, nur an abgefchiebene Beifter zu benten, nicht an bereits verurtheilte (wie Guther, " Gritifderegetifches Sandbuch über ben 1. Brief bes Betrus, ben Brief bes Jubas und ben 2. Brief bes Betrue" [3. Aufl., Göttingen 1867], G. 141) irrthitmlich annimmt, fonbern an folde, bie amar wegen ihres Unglaubens vorläufig im Dabes in ber Abtheilung für Die Gottlofen gefangen fitten, aber in ihrem Befangnif (e'v pulauf) fur bie evangel. Predigt noch

empfänglich waren (1 Betr. 4, 6).

Mus unferer Darftellung ergibt fich mit Gicherheit, baf eine biblifche Lebre über ben Aufenthalt ber abgeschiebenen Geelen nach ihrem Tobe ober ben fogenannten Mittelauftand (Amifchenguftand) ber Berftorbenen bis zum allgemeinen Beltgericht nicht porhanden ift, und bag beehalb auch ein folches Lehrftud niemale batte aufgeftellt merben follen. Es gibt bagegen wol zwei Sauptvorstellungsarten über bie Unterwelt in ber Bibel. Die eine, in ben tanonischen Buchern bes A. T., betrachtet die Unterwelt als einen unterirbifchen Aufenthaltsort für bie abgefchiebenen Geelen, in welchem biefelben ein Traumund Schattenleben fortführen, und ans welchem es für fie, Gute fowol als Bofe, feine Befreiung mehr gibt. Wenn einige, besonders Fromme, wie Benoch und Glia, unmittelbar nach ihrem Tobe in ben himmel verfest worben find, fo find bas lebiglich Ausnahmen, welche bie entgegengefette Regel nicht aufheben. Die andere, feit bem Exil allmablic entwidelte, in ben altteft. Apotrophen und bem D. T. enthaltene, Borftellungeart betrachtet bie Unterwelt ale einen porläufigen Mufbemahrungeort für bie Berftorbenen. Gie theilt biefelbe in zwei Abtheilungen, für Gute und für Bofe. Infolge ber Tobtenauferwedung und bes Beltgerichte werben bie Guten wieber baraus befreit, bie Bofen aber auf immer in ben Abgrund, jur Erleidung niemals enbender Qualen, berfentt. Meinung, bag auch die gefallenen Engel bis jur Entscheidung über ihr Schicfal beim Beltgericht an bem Strafort ber Unterwelt aufbehalten werben, ift nur beilaufig ermabnt, und hatte fich allgemeiner Anertennung wol nicht ju erfreuen. Bon hoberer Bebeutung find nur bie 3been, welche hinter biefen, meift unfertigen und bilblichen, Borftellungen liegen. Der alttestamentlichen liegt bie 3bee zu Grunbe, bag bas Schidfal bes Denfchen und ber Menschheit fich im Dieffeits erfüllt; baber bas, ben altteft. Schriftftellern fo eigenthumliche Granen vor bem Tobe und bem Sabes. Dit bem Ginflug ber platonifchen Philofophie auf bas Judenthum vergeiftigte fich bie Borftellung von bem Schidfal bes Denichen nach bem Tobe; fowie die Borftellung von ber Unfterblichfeit (f. b.) Eingang fand, tomnte bas Schidfal ber Berechten nicht mehr bem ber Gottlofen gleichgestellt merben.

Im N. T. ift die Idee durchgebrungen, daß Christus den Tod überwunden hat (1 Kor. 15, s.s fg.), und daß das Ende aller irbischen Dinge nicht Hinternig und Berwirrung, sondern Licht und Hertichfeit, nicht Schatten und Traum, sondern ewiges wedergängliches Wesen sein (Offb. 22, 1 fg.; 1 Ioh. 5, 11 fg.; 1 Betr. 5, 10 fg.; Nöm. 8, 18 fg.). Das neutest. Bewustssein erhebt sich darum über die Furcht vor dem Tode und dem Herten der Schreckens ist nur noch der sittliche Tod (Nöm. 6, 22), solange er noch nicht überwunden ist durch das in Christo geossenbarte, die Verschalchsseit er-

neuernbe, emige Leben (f. b.).

Bur Literatur vgl. man noch insbesondere: Böttcher, De inseris redusque post mortem futuris ex Hebraeorum et Graecorum opinionidus (Dresden 1846); Kießelbach, Dogma de redus post mortem futuris (Peidelberg 1832); Gftörer, "Geschichte des Urchriftenthums" (Stuttgart 1838), II, 52 fg.; d. Cölln., "Biblische Theologie" (Leipzig 1836), I, 241 fg., 427 fg., und die Lectrolicher der biblischen Theologie dem De Wette. Banns-

garten-Crustus, Lut n. a. Der Bersuch Alostermann's ("Untersuchungen zur alttestamentlichen Theologie" [Gotha 1868]), mit Ps. 139, 73 und 49 den Glauben an die "Gewißheit einer Kinstigen Erlösung der Frommen aus dem Tode" als "ein altes Erbe, von Frasel überkommen und in Frasel unversehrt bewahrt für die ganze Menscheit", zu erweisen, ist ganzlich mistungen. Schenkelt.

Sabib, f. Mbiba.

aboram. 1) fünfter Cohn Jottan's (1 DRof. 10, 27; 1 Chron. 1, 21), b. h. Name einer Bollerichaft Gubarabiens. Mus ben arab. Genealogien laft fich jur Bergleichung nichts beibringen, wohl aber ftimmt es ju unferer Angabe, wenn Ptolemaus (VI, 7) unter ben Bolfern ber arab. Gubfufte bie Abramiten, als zwifden ben homeriten und Cacha-Blinius (VI, 32; XII, 30), ber bie Abramiten liten mohnend, aufgablt (f. Arabien). (ober, wie er fchreibt, Atramiten) mit ben Chatramotiten verwechfelt, ift fein ficherer Bewahremann, bie Mehnlichfeit ber Damen tonnte ju folder Ungenauigfeit leicht beranlaffen. 2) Cohn bes Ronigs Ton ober Toi von Samath, von biefem als Ueberbringer foniglicher Glidwiniche und reicher Geschente an David abgefandt, nachbem bie Beftegung Sabab-Gfer's in Samath tund geworben mar (1 Chron. 18, 9 fg.). Der rein ifraelitifche Rame Joram (2 Sam. 8, 10) ift für einen fpr. Konigefohn wenig paffenb. Die Legart ber Chronit verbient an biefer Stelle ben Borgug, jumal ba fie burch bie LXX ju 2 Sam. 8, 10 geftupt wirb. 3) Dberfronauffeber Rehabeam's, nach 2 Chron. 10, 18, nach 1 Ron. 12. 18 aber Aboram (f. b.).

Sabrach tommt nur an ber einen Stelle Sach. 9, 1 bor, und awar bort in Abhangigfeit von 'eres (Land). Die altere Meinung war baber bie, bag es ein Lanbesname fei (Chrillus von Alexandria, Theoberet u. a.). Allein bon einer Proving ober Stabt Sabrach ift bisjest nicht bie minbefte Cpur entbedt worben, weber bei ben Claffitern noch bei ben von ber Bibel unabhungigen oriental. Schriftstellern. Auch bas umfangreichfte geographische Wert ber Araber (Jacut's "Geographisches Wörterbuch", herausgegeben von Wistemfeld [Leipzig 1866 fg.]) übergeht biesen Namen gänzlich; die Behauptung des Nabbi Jofe (bei Rafchi) hat baber feinen weitern Werth ale ben eines Berfuche, Die vorliegenbe Schwierigkeit durch einen Machtspruch zu beseitigen. Da es fich nicht um irgendeine unbedeutenbe, weit abgelegene Begend, fondern um eine hauptproving Spriens handelt, fo mare nicht gu begreifen, wie ber erwähnte Rame in ber Folgezeit ganglich hatte verloren geben tonnen. Demnach bitrfen und miffen wir wol behaupten: ein Land Sabrach gab es überhaupt nicht. Ueber andere Erflärungsversuche, wie die einiger jilb. Ausleger (bas Bort bebeute icharfweich ober ftartichmach und fei fymbolifcher Rame bes Deffias ober, nach Sengftenberg, bes perf. Reiche) u. a., bgl. Gefenius, Thosaurus, I, 449, und Sitig, "Die gwölf fleinen Bropheten" (3. Aufl., Leipzig 1863), G. 358. Letterer combinirt bas Wort mit bem arab. Abichiebegruß hatirak, ber, wie Langueboc u. a., charafteriftifcher Rame bes Banbes geworben mare; allein ba jener Abichiebegruß erft ber fpatern Umgangefprache angehort, und in biefer allgemein verbreitet (nicht auf Sprien befdrantt) ift, bleibt mol rtur noch bie eine Möglichfeit, baß habrach Name eines Gottes ober, wie andere wollen, eines Ronigs fei. Da bie LXX, a. a. D., Gebrach fchreiben, ba ferner fur ben Wechfel pon h mit Bifchlauten fich manche Unalogien anführen laffen (benen wir auch bie Falle, mo s bes Sanstrit und Lateinischen im Griechischen als h erfcheint, beigablen burfen), fo hat die Bermuthung, daß habrach = Sabrach (Dan. 1, 7; 2, 49) ursprünglich ein Rame bes Sonnengottes gewesen fei (Ditig, "Das Buch Daniel" [Leipzig 1850], G. 10), immer noch am meiften Bahricheinlichfeit für fich. Bu "Land Dabrach's" ift bann etwa "Land Rimrod's" (Did. 5, s) zu vergleichen. Dazu tommt noch, bag, wenn wir an jerrer Stelle überfeten burfen: "Und über Damastus, feinen (Sabrach's) Ruheort", bies bem Sprachgebrauch ohne Zweifel angemeffener ift (Bef. 66, 1; Bf. 132, 8. 14; 1 Chron. 28, 2), ale bie Begiehung bes Bronomene auf ben Gottesfpruch felbft. Steiner.

Hafen. Die Kisse von Palästina besitzt keine natürlichen Hafenbuchten; baher sind bie Anterplässe, die sich hort sinden, entweder blose Rheben oder klinstliche Ansagen, dei demen einzelne Rippenreihen mit benutzt wurden, wie dei Jasa und Alko. Es berichtet Josephus ("Jüdischer Krieg", I, 21, 6 fg.), daß Herodes mit ungeheuerm Auswand einen Hafen zu Etsarca hergestellt hätte. Als Residenz des Landpslegers blied diese Stadt in der röm. Zeit der hauptstapelpsas des Landpslegers blied diese Stadt in der vöm. Zeit der hauptstapelpsas des Landbes, während früher in Jasa sich der zihd. Seehandel nach Westen concentrirt hatte (1 Wast. 14, 5; Strado, XVI, 2; 2 Ehron. 2, 15).

Gazas Hafenstatt mochte wol von jeher blos eine Rhebe besessen, aben, ebenso Dora sowie bas heutige Haifa. In ber Zeit ber Krenzzilge hatte ber Hasen von Alto bie größte Bedeutung, obgleich er weber geräumig, noch besonbers sicher war. Bon ben "Zugängen bes Meeres" bei ber Stadt Thrus, b. h. ben fünstlichen Häfen bieses Ortes, rebet ber Brodbet Texchiel (Kad. 27. 3).

Einen Dafenort, "icone Dafen" genannt, erwähnt die Apostelgeschichte an der Südtüste von Kreta in der Riche der Stadt Lasea. Bergeblich rieth Baulus in biesem Hoglen die rause Jahreszeit abzuwarten, indem der Wehrtheil der Schiffseute diesen Plat zum Ueberwintern für nicht gut gelegen ansah (Apg. 27, 8—12; f. Gutfurt). Furrer.

Sagar, eine agopt. Stlavin Garah's, Die Mutter Ismael's. Rachdem Abraham gehn Jahre lang im Lande Ranaan gewohnt hatte, veranlafte ihn die noch immer unfruchtbare Sarah, fich Sagar zum Kebsweib zu nehmen. Als aber biefe wirklich schwanger wurde und infolge bessen auf ihre Herrin geringschätzig herabsah, gab ihr Sarah solche Rrantung burch harte Behandlung gurud, und Sagar floh nach Aegupten gu. In ber Bufte, am Wege nach Schur, erichien ihr ber Engel bes herrn, beffen Ermahnung und Berbeifung fie jur Ritdfehr bewogen. Der Cohn, ben fie bem Abraham gebar, murbe 3omael genannt und im 13. Jahre befchnitten (1 Dof. 16; 17, 23 fg.). Spater, ale 36mael (nach 1 Mof. 17, 24 fg.; 18, s. s) etwa 16 Jahre alt war, gab bie ingwifchen erfolgte Geburt 3faat's neuen Anlag jum Streit. Um bie Rechte bes vollgültigen Erben gu mahren, verlangte Carah bie Bertreibung ber Dagb und ihres Cohnes. und fo gefchah es, mit ausbrudlicher Buftimmung Gottes (1 Dof. 21, 9 fg.). Die Flüchtigen wandten fich nach Gilben; bem Berichmachten nabe, murbe bas Rind auf wunderban Beife burch Dagwischenkunft eines Engels gerettet, und wohnte fortan als Bogenfchate in ber Bufte Baran (1 Dof. 21, 14-21). Die beiben Ergablungen in 1 Dof. 16 und 21, 9 fg. haben offenbar große Achnlichkeit, und mit Recht behauptete Tuch (,,Rommentar über bie Benefis" [Salle 1838], G. 382 fg.), baß beiben Stellen biefelbe Sage jn Grunbe liege, bag nämlich ber eine Bericht, Rap. 21, 9 fg. ber Grunbfchrift, ber andere bem fpatern Erganger (ber fogenannten Jabve-Schrift), jugumeifen fei.

Ulebrigens ist auch in bieser Sage bie Beziehung auf spätere volkliche Berhältnise nicht zu verkennen. Die Trennung der Hebrüer von ihren nächsten Stammberwandte, den Ismandenleben der letztern, ihr unsteles Herumziehen in der Wilfle (wo nur da und dort ein Quell hervorsprudelt, eine freundliche Dase dem beinase verschmachtenden Wanderer wieder neue Ledenstraft gibt), ihre räuberischen Uleberfälle (1 Mos. 16,12): dies alles hat sich zu einem lebendigen, anschaulichen Bild von personlichen Erchanters und seiner Mutter zusammengedrängt (f. 36mach).

Die einzelnen Züge bieses Bilbes haben sich jedenfalls nur nach und nach, als Wester späterer Zustände, so ausgeprägt, wie sie die Bibel überliefert. Auch der Ausschaft vogar, mag er nun urspringlich semitisch ober aus einem ägypt. Wort ungebildet sein, sieht zum Inhalt der Erzählung in Beziehung, indem er als "Hucht" oder "Vostrennung" gedeutet werden kann (nach dem arab. hagara, wodon z. B. higra, das bekannte Ereignis, welches den Ansang der mohammedanischen Zeitrechnung bildet). Paulus in feiner Allegonis welches den Ansang der nach hagar (Stein), eine ganz willstirliche Erhmologie: denn ein arab. h würde auch im Hebräischen als het erscheinen, nicht als weiches de.

Daß in ben arab. Legenden auch Sagar mit Auszeichnung genannt und zur rechtmäßigen Gattin Abrahant's gestempelt wird, ift leicht ertlärlich. Im Koran selbst wird sie übrigens nicht erwähnt; erst die spätern Mossems behaupteten, sie liege in Webegraben und der Quell Zemzem (beim dortigen Tempel) sei der, ben Gott einst ju-Ismael sprudeln ließ.

Hagriter, Hagarener, hebr. Hagrim und Hagri'im, waren nach I Chron. 5 [6], 10. 19 fg. friegerische Beduinen, welche ihre zahlreichen Deerden einst bis gegen Gileab hintrieben, dann aber (zur Zeit Saul's) von den Rubeniten ans ihren Bohnstien verjagt wurden. Wie es scheint, gaben sie nicht sogleich nach, sondern überfielen die Oftjordanstämme aufs neue, die Ruben, Gad und Halbmanasse sich zu einem gemeinschaftlichen Kriegszug aufmachten, und die mit Jetur, Raphis und Rodab verbilndeten Hagariter vollständig besliegten, worauf jener Landfrich im Dien Gileads von den genannten Stämmen beseth vurde (1 Chron. 5, 22), indem die Jagariter wermuthlich weiter oft- oder sübossiwärs zogen. Nach PJ. 83, 7 wagten sie auch in

potterer Zeit noch einmal, im Berein mit Ebomitern, Ismaelitern, Moabitern u. a., gegen bie Fractiten aufzutreten. Sonst ift aus bem A. T. nichts über sie besannt, als daß ie, gleich andern "Sohnen bes Oftens", sir weise und weltkug galten (Bar. 3, 23). Zwei einzelne Hagariter werden 1 Chron. 11 (12), 38 und 27 (28), 31 erwähnt, der eine unter

ben Belben, ber andere unter ben Dberauffehern Davib's.

Bon Bagar abgeleitet murbe "Bagariter" ungefahr gleichbebeutend fein mit "Ismaeliter"; allein wir feben aus ben angeführten Stellen, bag in Wirflichfeit jener Rame eine engere Bebeutung hatte und nur einem fleinen Theil ber ismaelitifchen Bolterfamilie beigelegt murbe (f. Arabien). An ben beiben Stellen 1 Chron. 5, 19 und Bf. 83, 7 tritt bies flar hervor; ber Bfalmbichter (a. a. D.) nennt bie Sagariter neben ben Ismaelitern und macht alfo zwifchen beiben einen beutlichen Unterschieb. 3mmerbin mogen bie Gebraer bei biefem Bolfernamen junachft an Sagar gebacht haben (vgl. Die jub. Ausleger Rafchi, 3bn Egra, Rimchi, welche fammtlich mit "Gohne ber Sagar" umfchreiben), woraus aber für bie Sache felbft nichts folgt, b. h. womit ein wirklicher Bufammenhang, ber beiben Ramen nicht erwiesen ift. Die Bermuthung, baf bie biblifchen Sagariter bie Gerrhaer ber Griechen und Romer (Strabo, XVI, 766; Blinius, VI, 28) feien (Gefenius, Thesaurus, I, 365), hat manches fitr fich, bor allem bas fpate Bortommen bes biblifchen Ramens (erft in ber Chronit und einem ber jüngsten Bsalmen); allein die Gerrhäer scheinen sich nach ihrer Flucht aus Chalda alsbald am Berfischen Meerbufen (im heutigen Bahrein) sestgefest und die umliegenden Bolter nicht burch friegerifche leberfalle belaftigt ju haben. Gie maren ein friedliches und ungemein reiches Sanbelsvolt. Auch laffen fich bie beiben Ramen nicht so leicht, wie es ben Anschein hat, vereinigen. Eher werben wir also bie Agraer ber Alten (Eratosthenes bei Strabo, XVI, 767, und Ptolemaus, V, 19) gur Erflarung beigiehen, Die nach Blinius (VI, 28) von ben Gerrhaern verschieden maren. Eine Spur bon ihnen hat fich erhalten in Sabichar (Jacut's "Dofchtarit", berausgegeben bon Bustenfeld Gottingen 1845-46], S. 438; Marassid. Lexicon geograph., ed. Juynboll [Lepten 1854], III, 307; Riebuhr, Description de l'Arabie [Amsterdam 1774], G. 293), bem Ramen ber Gegend gwifden Rebicht und bem Berfifden Deerbufen. Wir hatten bann anzunehmen, bag bie Agraer und Sagariter fich bon ihren nörblichen Bohnfigen bei Gilead allmählich mehr nach Guben jogen (Strabo, a. a. D., nennt fie neben ben Nabataern und Chaulotaern) und ichlieflich fich am Berfifchen Meerbufen neben ben Gerrhaern nieberliefen. Steiner.

Saggai und fein prophetifches Buch. Die Trubfalegeit bes Erile hatte ihr Enbe erreicht. Boll frober Soffnung war bas burch Juda-Benjamin reprafentirte Ifrael beimgefehrt in bas Land ber Bater. Die bon bem Bolt mit aller Inbrunft erfehnte und bon ben Bropheten mit aller Zuberficht verheißene gludliche meffianische Zeit fchien gefommen. Aber bie Birtlichteit entiprach ben Erwartungen nicht. Statt bes erhofften mithelofen Dafeins fanden bie Beimgetehrten ein reiches und nicht bornenlofes Feld ber Arbeit. An Die Stelle ber überichwenglichften Soffnungen trat ein Gefühl ber Ernuchterung, ja ber Enttäufdung. Der Gifer erlahmte nur ju balb und auch bie beffern Borfate tamen nicht ober nur gur Salfte gur Musführung. Es tann feinem Zweifel unterliegen, daß die 3fraeliten heimtehrten mit ber gang beftimmten Abficht, bor allem bas in Schutt und Trummern liegende Beiligthum wiederum aus bem Staub erfteben zu laffen, und gewiß nur borläufig marb (Efra 3, 2; Sagg. 2, 14) borab ein Altar errichtet, um bis jum Aufbau bes Tempele Jahbe bie üblichen Opfer nach langer Unterbrechung wieber bargubringen. Doch biefes anberte fich. An bie Stelle ber erften freudigen Begeifterung für die Sache Jahve's trat im Laufe ber Beit mehr und niehr eine fleinliche Sorge für bas eigene Bohlfein. Babrend bas Saus Jahve's mufte lag, richteten fich bie Jubaer behaglich in getäfelten Saufern ein und nahmen auf Erbauung lediglich ihrer eigenen Behaufungen Bebacht (Bagg. 1, 4. 9). Bom Tempelbau mar julept gar feine Rebe mehr: ber Altar fchien ben cultifchen Bebitrfniffen bee Bolte ju gentigen - hatte ja bie Bemeinde mahrend des Erils felbst eines folden entbehren muffen! Go blieb es mahrend der ganzen Regierungszeit des Cyrus sowie weiter des Kambhfes. Da trat im zweiten Jahre bes Darius Suftafpis (es war ber erfte bes 6. Monbes) Baggai, ber Prophet, auf, um, getrieben vom Beifte Gottes, bem Bolt in feinen Sauptern: Gerubabel, bem Landpfleger, und Jofua, bem Sobenpriefter, feine Laubeit und religiofe Indoleng borguhalten und es zur Inangriffnahme bes lang hinausgeschobenen Tempelbaues zu ermuntern

(Rap. 1, 1-11; bgl. fitr die obige Darftellung meine Abhandlung "Ueber die Dauer bes ameiten Tempelbaues" in ben "Theologifchen Studien und Rrititen", Jahrg. 1867,

S. 460-504).

Ueber die Lebeneverhaltniffe biefes Bropheten miffen mir weiter nichte Glaubmurbiges, als mas bas unter feinem Ramen überfommene prophetifche Buch uns an bie Sand gibt. Diefes aber wieberum befchrantt fich barauf, bag Saggai in Berufalem als Brophet thatig war und, wie fich wol aus Rap. 2, s fchliegen lagt, felbft noch ju benjenigen gehorte, Die ben alten Tempel noch gefehen hatten, alfo gur Beit feiner prophetifden Birffamfeit im zweiten Jahre bes Darius (520) bereits in einem febr borgerudten

Alter ftanb. Bann er geftorben, barüber fehlt uns jebe Rachricht.

Sahn

Die Prophetie bee Baggai breht fich nun, wie fcon aus bem Ausgeführten ju erichließen, als um ihren Dittelpuntt, um ben Tempelbau. Bon ihm nimmt er bei feinen Reben Anlag und Ausgang, und felbst ber Ausblid in bie Bufunft am Schlug bes Buche (Rap. 2, 20-28) fteht mit bem Tempelbau in Beziehung, inbem er in ber Berbeifung über ben, burch beffen Gifer ber Bau vornehmlich von ftatten gegangen mar, gipfelt: Gerubabel (f. b.). Raber ift ber Inhalt ber Reben biefer, bag Baggai in ber erften (Rap. 1, 1 — 11) überall jur Inangriffnahme bes Tempelbaues mahnt, unter besonderm hinmeis barauf, bag infolge und jur Strafe ber Laubeit und Indoleng bes Bolls ber Ertrag bes Felbes weit hinter ben Erwartungen jurudgeblieben und Mangel und Roth bei bemfelben eingefehrt fei. Bon bem Erfolg biefer erften Rebe berichtet bann Rap. 1, 19 -15. In einer zweiten Rebe (Rap. 2, 1 - 9) tritt ber Prophet bem Aleinmuth berer entgegen, die, betroffen über bie Rleinheit ber fur ben neuen Tempel in Ausficht genommenen Dimenfionen und überhaupt bie Beringheit bes Anfange, von ber rifftigen und freudigen Fortfilhrung bes Baues fich abichreden ließen. In einer britten Rebe (Rap. 2, 10 - 19) guichtigt er bie Ungebulb und Ungufriedenheit berer, welche fich barüber beflagten, daß ein Erfolg ihrer, vielleicht bedeutenden Opfer bislang nicht zu entbeden fei. Das Bud fchlieft (Rap. 2, 20 - 23) mit einer Berheifung an Gerubabel, ben Cobn Cealthiel's, in welchem Saggai gehofft ju haben fcheint, bag fich bie Berbeifungen ber Bropheten über ben ibealen Davididen erfüllen murben.

Der gebantliche Inhalt biefer Reben ift ohne Driginalität; nichts, wozu fich nicht fcon bei ben altern Propheten eine Barallele fanbe. Die Darftellung ift ohne Schwung und Rraft, burch Bieberholung gemiffer Lieblingerebensarten ermubent, überwiegend einförmig, ein Mangel, ber burch bas häufige Anbringen von Fragen nur fünftlich paralpfiri wirb. Inbeft geht burch bas Bange ein tiefer fittlicher Ernft und burchweg gibt fich ein warmes und aufrichtiges Intereffe für bie Cache Jahve's fund. Die Sprache zeigt Spuren beginnenber Muflöfung. Garaber.

Sahn , f. Buhner.

Saine, die man mit ehrfurchtevollen religiofen Gefühlen betrat, find auch in ber ifraelitifden Gefchichte nicht unbefannt. Go gab es ichon in ber Batriarchengeit einen beiligen Sain nabe bei Gichem, ber Sain Moreh (1 Dof. 12, s; bgl. Anobel ju ber In dem Bain Damre ju Bebron ftellte nach ber Cage Abraham einen Stelle). Altar auf (1 Dof. 13, 18). Raft alle Bolter haben in ihrer Jugenbzeit auch Saine unter ihren Beiligthitmern befeffen; benn es liegt an fich bem findlich fublenden Denichen nabe, bag ibn beim leifen Raufchen ober feierlichen Schweigen boch aufftrebenber Baume, die mit ihrem bichten Gezweig wie in geheimnigvolle Dammerung ben Banberer einfoliefen, Die Ahnung von ber Dabe ber Gottheit burchichauert. Wenn aber Die Fratliten unter grunen Baumen ausschweifenben Bogenbienft trieben, fo thaten fie bies ohne Bweifel nur, weil die Baume in bem heifen und trodenen Kanaan mit bem faftigen amsbauernben Briin ihres bichten Blutterbachs einen besonbers anschaulichen Beweis von ber Macht ber lebenwirtenden Naturgottheit boten (1 Ron. 14, 23; Ber. 2, 20; Sof. 4, 13 u. a.).

Brrig überfest Luther Richt. 6, 28; 2 Ron. 18, 4; 5 Dof. 7, s u. a. bas Bort 'acera mit Bain, mahrend bamit vielmehr bas primitive Symbol ber Gottin Afchera (f. b.), ein einfacher Solgpfahl, gemeint ift. Rurrer.

Bateldama, f. Blutader.

Salah wird 2 Ron. 17, 6; 18, 11; 1 Chron. 5 (6), se ale affpr. Proving genannt, wohin aus ben Oftiorbanftammen und fpater aus bem gangen nörblichen Reich Ifraeliten gefangen abgeführt wurden. Rach ben LXX ju 2 Ron. 17, e ware Salah Rame eines Flusses gewesen, und dies hält Thenius ("Die Bitcher der Könige" [Leipzig 1849], S. 370) für das Wahrscheinliche, doch sind seine Gründe nicht zwingend, gegenilder der gewöhnlichen Ansich, daß Halah einerlei sei mit der von Ptolemäus (VI, 1, 2) angeführten Landschaft Kasacine, welche, zwischen Tigris, Niphates und Lysus gelegen, den nordwestlichsteu Theil Asprinen bildete (Strado, XI, 503, 530; XVI, 736 [Ralachene]). Ueber die mit Hasah nicht zu verwechselnde affipr. Stadt Chelach oder Kelach, 1 Wos. 10, 11, j. Asprien und Chelach).

Halhul, einst eine Stadt in den Bergen des Stammgebiets Juda (30f. 15, 58), das Shellus des Buchs Indith (f. d.), zur Zeit des Eusebius ein kleines Odrichen, heute noch unter demselben Ramen in Ruinen vorhanden, 1½ Stunde nörblich von Hebron auf einem hohen Ritiken, an einem Wege von Jebron nach Jerusalem gelegen, von ichhönen Feldern und Beinbergen ungeben; unten im Thale eine Quelle Ain-Aijüd (Hiodsquelle). Die Sage des Mittelalters läst in diesem Dorfe den Propheten Ivans (eine andere aus dem 14. Jahrh. n. Chr. den Bropheten Nathan oder Gad) begraden seine nud heute noch liegen die den frishern Ort bezeichnenden Uederreit von Mauten und Grundssteinen um die Ruine einer Moschee herum, welche den Namen Nebi Iunas, d. i. "Prophet Jonas", trägt (Seehen, "Neisen durch Spriem" (Berlin 1854—59), II, 46; Robinson, "Palästina" [halle 1841—42], I, 395 fg.; II, 412, und "Neuere biblische Kortschungen" (Berlin 1857), S. 368 fg.).

Hall wird als Grenzstadt des Stammgebiets Afcher genamt (30f. 19, 25), und ist vermutstich das heutige Ofchalies zwischen Alfa und Jerta (f. Helfath). An die Ruinen von Alia, "einem Ort, wo die aus Stein gehauenen Grundlagen einer großen Stadt gefehen werben, an der Sildostfeite des Vorfes Walia, 5 Stunden nordostwarts von Alfa",

barf fdwerlich gebacht werben.

Salitarnaffus, auch Salitarnafus genannt, Die größte Stadt Rariens, am Reranifchen Meerbufen, am Abhang eines fteilen Felfens mit einem Bafen, ben bie Infel Artonnefus bilbete. Gie mar bor. Anfiebelung, hieß frither Bephyria und mar bie Refibeng ber far. Ronige, eine reiche Uppige Stadt mit ber Quelle Salmatis. Bon Dent= malern befag fie bas berühmte Maufoleum, bas Artemifia ihrem Bruber und Gatten Daufolus erbaute, und bie Statue bes Ares von Leochares; berühmt ift fie auch ale Geburtsort ber Geschichtschreiber Berobot und Dionnflus und bes Dichtere Beratlit (Strabo, XIV, 656). Dit Alexander bem Großen wendete fich ihr Glud. Da fie fehr ftart befestigt war, tonnte fie biefer nur mit Dithe erobern (Arrian, Anab. Alex., I, 20-23), aber fie litt babei fo fdimer, bag fie von ba an mehr und mehr herabtam (Cicero, Ep. ad Quintum fr., I, 1, 8); jest liegt an ihrer Stelle bie unbebeutenbe Ortfchaft Bobrun. Nach 1 Maff. 15, 23 richtete ber röm. Consul Lucius um 139 v. Chr. unter anberm auch an fie ein Schreiben im Intereffe ber Juben, woraus erhellt, bag fich in fpaterer Beit bort Juben aufhielten, mas auch noch nachher ber Fall mar (Josephus, "Alterthilmer", XIV, 10, 23). Fritide.

Sallen befanden fich an ben berichiebenen Tempelgebauben ber Ifraeliten. Salomonifchen, in seiner Grundform vieredigen, gerablinigen Tempelhause war auf ber porbern, öftlichen Geite eine Borhalle von gleicher Breite mit jenem, nämlich 20 Ellen, und 10 Ellen Tiefe (1 Ron. 6, 3). Da 2 Chron. 3, 4 ihre Bohe auf 120 Ellen angegeben ift, muhrend bie bes Saufes nach 1 Ron. 6, 2 nur 30 Ellen gablte, bat man einerfeits an einen thurmartigen Auffat, anbererfeits an zwei agupt. Bulonen gebacht ober bas Bobenmaß ber Salle nach ber Bobe ber beiben Gaulen, laut 1 Ron. 7, 15, auf 23 Ellen gefest, wogegen fie nach 2 Chron. 3, 15 35 Ellen maffen. Bei ber an fich richt flaren Befchreibung und ben voneinander abweichenden Angaben ber Bibel burfte es ichmer gelingen, fich eine flare Borftellung ju bilben. Auch in Betreff ber zwei erwichnten Gaulen aus Erg find bie Anfichten getheilt. Bahrend fie bie einen lediglich als monumentale Bierbe betrachten, wollen andere mit bem monumentalen Bred auch ben architeftonischen verbunden wiffen, wonach die Gaulen dem Sallendach jugleich als Stute gebient haben wurden. Lettere Annahme beruft fich auf die Eigennamen ber Gaulen: "Joachin" und "Boas", in ber Bebeutung: "Er ftust" und "In ihm ift Rraft", bie Salomo's Bis fowol auf bie Bfeiler ale auch auf ben, fein Bolf und fein beiligthum erhaltenden Jahoe beziehen mochte. Unter ben "Thuren ber Salle", bie 2 Chron. 29, 7 erwähnt werben, find füglich die Thurflugel bes Eingange ine Beilige ju verfteben.

Mach gelegentlichen Angaben aus fpaterer Beit (2 Ron. 23, 11; Ber. 35, 4; 36, 10; Es. 8, 16 u. a.) hatten bie außern Borhofe innen herumlaufenbe Gemacher, Rammern und Ballen. Auch Josephus ermähnt Gäulenhallen an ben Thoren, und im Baublan (1 Chron. 28 [29], 12) wird barauf hingebeutet; es bleibt aber ungewiß, wie viele bavon Calomo ausgebaut habe.

Much ber Gerubabel'iche Tempel, über beffen Beichaffenheit teine genauern Rachrichten porliegen, hatte nach 1 Datt. 4, ss. 42 mehr ale einen Borhof mit Bellen Rammern und Gaulenhallen, wie auch Josephus bon Sallen in ben Borhofen fpricht.

Der burch ben prachtliebenben Berobes umgebaute Tempel hatte auf ber Oftfeite ber Mauer, mit der er umfriedet war, eine Salle, die 3oh. 10, 22 (vgl. Apg. 3, 11; 5, 12) "Balle Salomonie" beißt, und für biefelbe gehalten wird, welche Jofephus στοά ανα-Sie bestand aus brei Reihen von je 25 Ellen hoben Darmorfaulen. τολική nennt. wovon bie innerfte Reihe ber Umfangsmauer eingebunden war, fodaf auf einer Breite bon 30 Ellen zwei Gaulengange gebilbet wurden, bie mit einem Cedernbach und einem Mofaitboden berfeben maren. Golde Doppelhallen zogen fich auch an ber Rord : und Bestseite ber Umfangmauer, die hier burch Thore burchbrochen mar, berum. ber Umfangemauer ber Gubfeite entlang war bie ,,fonigliche Balle" bon 162 (ober 164?) toloffalen Darmorfaulen mit forinthifden Capitalen in vier Reiben, die innerfte ber Mauer eingebunden, fobag fich brei Bange bilbeten von 75 Fuß Breite und über 100 fri Bobe, bie mit gefreugten, reich mit Schnitmert vergierten Cebernbalten eingebacht maren Mus biefem Borhof ber Beiben tam man burch bas Oftthor in ben Borhof ber Beiber, ber, bon bem ber Ifraeliten (ober ber Manner) nach Weften gefchieben, vier Gingange hatte, die bis ju 40 Ellen Sobe mit Gemachern überbaut maren. Innerhalb ber vir Thore liefen ben Banben biefes Borhofe entlang einfache, bon hoben, fcon gearbeiteten Caulen gebildete Sallen (f. Tempel). Sallen werben noch an bem unweit bom Schafthor gelegenen Teich Bethesba ermahnt (3oh. 5, 2), die ben Rranten, welche bas Beilbad gebrauchten, jugute famen. Rostoff.

Salleluja, in ber griech. Ueberfetjung ber LXX Alleloula, eine von ben Ueberfetern ber Bibel in ber urfpriinglichen Geftalt beibehaltene hebr. Formel, welche "Lobet Jahre" bedeutet. Gie ift aus zwei hebr. Borten gufammengefest, aus hallelt. b. i. lobet, preifet, und aus jah, b. i. Jahre, indem für letteres jene furgere form ofter gerabe in ben Lobgefangen bes M. T. angewendet wirb, 3. B. 2 Dof. 15, 2; Bef. 38. 11; Bf. 118, s. 14. 17. 18. 19, befondere aber in ber Bufammenftellung hallelujah. Diefer Aufruf jum Preis und jur Berherrlichung bes Bunbesgottes findet fich gegen Ende bes Pfalmbuchs in ben Stellen, wo Gottes Größe und Majefitt gepriefen ober an bie befondern Segnungen bes Bolles Gottes ober einzelner erinnert werben foll; öfter auch ftebt ber Ausbrud am Anfang ober am Schluß eines Pfalms, als Aufmunterung jur Theilnahme am Lobpreis Gottes (Bf. 104, 35; 105, 45; 106, 1. 48; 111, 1; 112, 1; 113, 1. 8; 115, 18; 116, 19; 117, 1. 2; 135, 1. 3. 21; 146, 1. 10; 147, 1. 20; 148, 1. 14; 149, 1. 8; 150, 1. 6). 3m R. T. findet fich ber Ausbrud nur an ber Stelle Offb. 19, 1. 3. 4. 6 in einfacher Wieberholung. Rach einer Bemerfung Rimdi's finbet fich bie erfte Erwahnung Bf. 104, 25, um gur Theilnahme am Triumph über ben Untergang ber Frebler aufguforbern, die por Gott nicht bestehen tonnen, worüber nach Gpr. 11, 10 Freude und Inbel fein foll. Mit ben Bfalmen ging bas Sallelujah in bas gottesbienftliche Ritual ber Chriften über und murbe für driftl. Symnen und im beutschen Rirchenlied vielfach verwendet. Bei ben Juben werben bie Bfalmen 113-118 bas fogenannte "große Sallel", b. i. Sallelujah, genannt und befondere beim Baffah- und Laubhittenfest gefungen, und zwar Bf. 113-114 vor ber Baffahmahlzeit, Bf. 115-118 nach berfelben. Grundt. Salljahr, f. Jobeljahr.

Salebander, die, auch von europ. Frauen viel getragen, in manchen Gegenden heute noch üblich und im Drient besonders beliebt find, finden fich im Alterthum bei vielen Bolfern auch als Schmud ber Manner. In Megypten murbe ber erfte Reichs beamte mit einer Rette um ben Sale geziert (1 Dof. 41, 42), und auf agypt. Donumenten werben feierliche Bertheilungen folder Salstetten bargeftellt. Unfere Sammlungen geigen agnpt. Salstetten und Salsbander aus fleinen aneinandergereihten Berlen von Glat, Rorallen, Raurimufcheln, Elfenbein, ebeln Steinen, Scarabaen aus Grunftein, Rarneol. Gerpentin u. bal. Auch Metall tommt bor, namentlich fünftlich geflochtener Golbbrabt. Sam 577

Golbtorner, und man icheint auch Salsbanber aus bunten Febern getragen ju baben. Much bei Debern und Berfern trugen aufer ben Frauen die Manner Salsbanber als Snmbole amtlicher Macht, und bie perf. Konige erwiefen ihre Onaben burch Berleihung von Balofetten (Dan. 5, 7. 16. 29; Efth. 3, 6). In Griechenland eignete ber Baloidmud nur Frauen, die angereihte Perlen, Edelfteine, Tropfen und Cylinderchen in der Beife trugen, baft biefe auf bem obern Theil ber Bruft fich facherartig ausbreiteten. Man hat aber auch von feinem Goldbraht gewobene Salebander gefunden, von denen fleiner goldener Bierath in angegebener Beife herabhing. Die Betaren fennzeichneten fich gewöhnlich burch überhauften Salefdmud, mabrent fich ehrbare Frauen mit einfachem Baleband begniggten, Much Amulete murben am Balfe getragen, Die meift aus Steinen mit eingegrabenen Borten ober besondern Zeichen bestanden. Bei ben Romern murben brabe Golbaten mit Salstetten (torques), die bis auf die Bruft herabreichten, belohnt; fleine Rettchen (catellae) von golbenen Ringen trugen Danner und Frauen. Das ber rom. Frau eigenthumliche Saleband (monile), oft bis an ben Bufen hinabreichend, bestand gemeiniglich aus angereihten, mit Gold untermengten Berlen, ebeln Steinen, und mar bemnach febr toftbar. Die Germanen hatten Salsbander aus einem Stud nach bem Dufter eines gewundenen Strides von Golb ober Bronge; aber auch Salstetten, Schnüre von verschiebenen Berlen aus Glas, geschliffenem Rarueol, Bernftein, bemaltem Thon, an ber Burgel burchbohrten Thierguhnen u. bgl. 3m hebr. Alterthum ift bas Salsband (rabid, Spr. 25, 12; Gged. 16, 16; Bof. 2, 13) bornehmlich Salefchund (:anak, St. 4, 9; Richt. 8, 26) ber Frauen, obichon berlei auch bei Mannern vortommt, ba Gpr. 1, 9; 3, 3 bem "Cohn" Lehre und Bucht ale bas fconfte Balegefdmeibe anempfiehlt, bas alfo auch Bunglinge getragen haben muffen. Es bestand aus Detall, Steinen ober Berlen an eine Schnur gereiht (BL. 1, 10), bis auf bie Bruft ober Gurtel hinabhangenb. Bornehme und reiche Bebrderinnen trugen auch mehrere Salebander jugleich und bereicherten ben Schmud burch berfchiebene Anhangfel ale: Balbmondchen (Bef. 3, 18, wenn sebisim nicht "Depe" bebentet), Riechfläschen (Jef. 3, 20), Sonnchen u. bgl., Die oft zugleich ale Amulete bienten. Die Salebander mochten auf bem Golbblech ober ben Golbicheiben, aus benen fie bestanden, auch eingravirte Figuren, Bilber, besoubers von Jerufalem, haben. Co wird von Atiba ergablt, er habe feiner Frau einen Schmud "Berufalem" verfprochen.

Sam. Die Genefis leitet fammtliche Bolfer ber Erbe bon ben brei Gohnen Roah's Gem, Sam und Japhet, ale Stammbatern, ab. Dag bies wirflich eine hebr. Bolteanschauung ift, fcheint baraus bervorzugeben, bag in biefem Buntt zwei voneinander gang unabhangige Quellenschriften ber Genefis übereinstimmen. Raturlich tann fein Berftan-Diger in Diefen brei Befen hiftorifde Berfonen feben, fondern es find mythifde Reprafentauten von Bollergruppen. Die Bebraer theilten alfo alle Meufchen in brei Theile. Es barf jest ale erwiesen gelten, bag ber Sauptgefichtepuntt, von welchem aus biefe Gintheilung gemacht wurde, ber geographifche ift. Japhet bezeichnet im allgemeinen Die Bolfer des Norbens, Gem bie ber Mitte und Sam bie bes Gubens. Freilich haben einerfeits bas Bewuftfein ber Bebraer, mit gewiffen Boltern bes Gubens nahe bermanbt au fein. andererfeits die Runde von ber Banderung füblicher Bolfer nach Morben, und vielleicht noch anderer Berhaltniffe, bie wir nicht mehr recht burchschauen tonnen, bas einfache geographifche Brincip mehrfach modificirt, aber wir tonnen baffelbe boch immer noch erfennen. Gine folde Mobification ift namentlich ber Umftand, bag Ranaan, ber Reprafentant ber Phonizier und ber biefen nachft verwandten Stamme, alfo ber Urbewohner Balaftinas, nicht wie die diefen fprachlich boch fo nahe ftebenben Bebruer bon Gem, fonbern von ham abgeleitet wird. Wahrscheinlich geschieht dies, weil man von einer, auch bei ben classischen Schriftstellern (Herodot, I, 1; Strado, XXI, 766, 784 [ls. Cas.], auch Juftin, XVIII, 3, 3 ift wol hierher ju gieben) bezeugten Berfunft ber Rangamiter aus bem Guben gu miffen glaubte; vielleicht auch wegen ber vielfachen alten Begiehungen bes Bolfe und Landes ju Megnpten, welches in der fuftematifchen leberficht 1 Dof. 10 neben Rufch (Aethiopien), But (Nordafrifa) und Ranaan von Sam abgeleitet wird und als bas wichtigfte ber Samitifchen ganber hervortritt. Die Tobfeinbicaft, welche naturgemag amifden ben Ifraeliten und ben bon ihnen berbrangten Ranaanitern herrichen mußte, briidt fich nun ichon in ber Darftellung ber Urgeschichte aus. Bie Gfau (Ebom) bes Segens beraubt wird, welchen fich ber ichlane Jatob (Ifrael) erwirbt, wie (1 Dof. 49) ben verfchiebenen Stammen Ifraele in ber Berfon ihrer ninthifden Stammbater je nach-

37

bem von ihrem Bater ihr Los vorher verkündigt wird, so fällt nach 1 Mos. 9, 20 so. so. so. so. on an der verhaften Kanaan ver Kluch bes gemeinschaftlichen Etnamwatere. Den and dieser Trädhung auch bessen Bater Han sich vergangen, so wird doch Kanaan allein durch die Berwinschung getrossen. Alls man solche Erzählungen noch für geschicklich hielt, war man begreislicherweise in großer Berlegenheit, wie man die Bersuchung gen unschildlich gerteilbiger Personen und ihrer Nachtommen bis in die sentste Zeit rechtsertigen sollte. Wir ertennen aber sier blos die in die Form von Borhersagungen, Segen und Fluch gesteibete Darstellung späterer Berhältnisse oder Winsche Natürsich brauchen wir und beschalb nicht näher darauf einzulassen, was denn eigentlich Kanaan oder auch sein Bater dann betvochen habe.

Der Rame Sam ale Bezeichnung ber füblichen Denfcheit überhaupt fommt im M. T. außer in ber Benefis und ber Chronit, welche birect aus Diefer ichopft (1 Chron. 1. 4. 8), nicht weiter bor. Diefe gange Dreitheilung icheint aus bem Bolfsbewuftfein verschwunden und nur durch bie literarische Ueberlieferung aufbewahrt zu fein. Rur eine Rach 1 Chron. 4, 39 fg. gog in ber einzige Stelle ift bier mahricheinlich angunehmen. Beit bes Konige Sietia ein Saufe Ifraeliten bom Stamm Simeon aus und erfampfte fich einen nenen Wohnfit. Der Ort ift nicht beutlich zu erkennen, aber aller Bahrfcheinlichteit nach fublich von Palaftina ju fuchen. Es beift nun, es fei eine friedliche Landichaft gewesen, "benn, die frither bort wohnten, waren von Sam". Bergleichen wir bamit die fehr ahnliche Stelle Richt. 18, 7, wo das friedliche Leben als mahres Charafteriftiftum ber Gibonier hingestellt wird, und bedenten wir, bag bie Bhonigier (Ranganiter) burchweg als ein von Saus aus friedliches Bolf erfcheinen, fo ift es am mahricheinlichften, baf an jener Stelle "Bam" nichts mefentlich anderes als "Ranaan" bebeutet: Die Bewohner waren rubeliebende Ranaaniter. Es ift freilich zu bedauern, bag biefe gange wichtige Stelle in mehrerer Sinficht fo buntel ift.

In brei Pfalmen, welche alle eine poetische Uebersicht ber ifraelitischen Geschichte nach dem Pentateuch geben, untereinander viel Achnlichfeit haben und ohne Zweifel sehr spät sind, kommt Ham geradezu als Name Aegyptens vor (Pf. 78, s1; 105, 23, 21; 106, 22). Die Verfasser hatten hierbei den einheimischen Namen Aegyptens Kam (respective Cham), toptisch Kemi, Chemi (Reimisch, "Ueber die Namen Aegyptens bei den Esmitrund Griechen" (Wienisch), S. 3 fg.), im Auge, den auch Psutarch (De lside et Osir, Kap. 33) als Chemia kennt, und der uchricheinlich ursprünglich den "schwarzen" Boden des Nilthals bezeichnet; sie dachten dabei aber gewiß auch an den ihnen aus der Genesis bekannten Namen. Es ist nicht anzunehmen, daß den Herbeitung dam als Bezeichung Aegyptens geläusig gewesen. An den genannten Etellen ist die Bedeutung durch das parallel gegeuilderzessellellte Misrasm, den genannten Aumen. Kapptens der Freeliten,

ober fonft burch ben Bufammenhang flar.

Die Annahme liegt nun ziemlich nahe, daß Ham als Bezeichnung der Sitboölker überhaupt erst von Ham als Namen Argyptens genommen sei. Doch spricht dagegen nicht blos, daß die allgemeine Bedeutung im A. T. viel älter ift als die specielle, sondern vornehmlich der Umstand, daß wir bei Sem und Japhet keine Spur von einer ähnlichen Ausbehnung eines Länderunmens auf ganze Erdtheile haben. Nur eine solche Erklärung bes Namens Ham tönnen wir aber für wahrschielt haben, welcher analoge Deutungen ber beiden andern Namen an die Seite zu stellen wären, und an einer solchen felte bieset in bet. Wie bei der beiden andern Namen an die Seite zu stellen wären, und an einer solchen kelte.

Haman, ein wahrscheinlich pers. Eigenname. Genaunt wird ein Mamn bieses Namens: 1) im Buch Eister, welches die Entstehung bes am 14 und 15. Abar von der Juden gefeierten Parimiestes (5. d. d) durch eine geschichtliche Erzählung erklären will, und trob mancher llebertreibungen und Ausschmidtungen eines geschichtlichen Charastere nicht entbehren wird. Nach diesem war Paman erster Minister (Bezier) des pers. Königs Abasverus (d. i. höchst wahrscheinlich Lerren und Lesen des erhalten des berin Da ihm der Jude Wordochai die Berehrung versagte, faste er gegen diesen und dessen Bolt einen so grümmigen Haß, daß er alle Juden im pers. Neich zu vernichten beschloft, und er erlangte auch in diesem Sinn vom König einen Besch. Da tritt, vom Mordochai veranlaßt, die Königin Esther (f. d.), eine Jüden, dazwischen; es gelingt ihr, den Bekald zu nehmen. Hande

hatte, und bei dem großen Blutbad, das nun die rachedürstigen Juden anrichten, kommen auch die zehn Söhne Haulau's um. Hanan seißt im hebr. Text (Esth. 3, 1. 10; 8, 8. 1) ein Agagi, d. i. nach der seib. Tradition (Josephus, "Alterthümer", XI, 6, 5) Nachsomme des Agag, Königs der Amalekiter (1 Sam. 15), wie denn auch am Purimfest neben dem Buch Esther die gegen die Amalekiter gerichteten Stellen 2 Mos. 17, 14 fg.; 5 Wos, 25, 15 fg. dorgelesche wurden; allein dieß Aufmilpsung an Agag erschient als eine vilklirtiche. Tagegen beißt er in den beiden griech, Texten der LAX bald Buggens (Siph. 9, 10; St. i. Esth. 1, 18 A; 6, 9 B [Gogacus Esth. 3, 1; LXX B]), bald Macedonier (Esth. 9, 22 A; St. i. Esth, 1, 18 B). Lettere Bezeichnung kam daher, daß wan ihm, um ihn recht schlecht hinzustellen, anachronistich schon die Absicht zuschiehe, die Verrschaft Persens an die Macedonier zu brüngen (St. i. Esth. 6, 13), dagegen köst sich mit Bugaens nichts aufangen. Wäre dassir Gogacus bester bezeugt, so könnte es Verstümmelung von Agagi sein oder man könnte es auch mit Geiger ("Urschrift und Uederschungen der Bibelt" (Verelan 1857), S. 366) mit dem Gog, König von Magog, in Verbindung brüngen.

2) Wird Tob. 14, 10 ein Haman erwähnt. Achiacharus, Brudersfohn bes Tobi, der mitter bem König von Asprein, Efarhaddon, zu Rinive erster Minister war (Tob. 1, 21. 22; 2, 10; 11, 18), unterhielt den Haman und brachte ihn empor. Dieser dagegen, undanstbar, suchte seinen Wohlthäter zu verderben, ging aber dabei selbst zu Grunde. Da eine gewisse Achildisteit dieser beiden mit dem Jaman und Wordochai des Buchs Esther stattsinde, meinte man wol, daß hier dieselben mit Entstellung gemeint seinen. Allein abgesehen von der Verschiebenheit nach Zeit und Ort selhst der Rame Wordochai, und Haman wird doch Jude gewesen sein. Endlich ist hier selbst der Rame Haman diplomatisch nicht sicher; ein paar Handschiften geben Adam, die andere Recension im Cod. Sinait. Nadah, Vet. Lat. Nadah, sprisch Acab. So bleibt nur als Uebereinstimmung, daß zwei an einem Hos Pochgestellte sich gegenseitig die auf den Tod bekämpsten und der Vrame siegte. Die Notiz im Buch Tod selstellt in als eine Familienlage zu betrachten. Frissche.

Hamath, Luther: Hemath. 1) Eine seit David's Zeiten oft genaunte Stadt der Sprer in der Rähe des Libanon, mit einem eigenen, nicht unbedeutenden Gebiet, in welchem 3. B. die Stadt Ribla (s. d.). lag, und welches als nördliches Grenzland des hebr. Reichs in seiner größten Ausdehnung seit Salomo und Jerobeam II. aufgesichtet wird (4 Wlos. 3.4, s; 13, 22; 30s. 13, s; Richt. 3, s; und wieder als Idealgrenze sir die neue Theofratie: Czech. 48, 1; 47, 16), wiewol Stadt und Bezirk Hamath selbst nie zum ifraestitischen Ediet gerechnet (baser die Rormel: "Wis man gen Hamath sommt") und auch erst vom König Ierobeam II. erobert wurde. Das hamathäische Gebiet gereckte westlich an das der Aradier (s. Arvadier), östlich wahrscheinlich und siddsstich an Aram-Boba (1 Ehron. 18 [19], 3), und siddsich au Aram-Damassns (Ezech. 47, 16; f. Aram).

Samath war urfprünglich, wie Aradus, eine phonig. Colonie (1 Dof. 10, 18), ftand Bavid's Beit unter einem eigenen Ronig (Thoi), welcher fich von feinem Feind, dem Ronig von Sprien Boba, burch freundschaftliche Beziehungen gu David gu befreien und felbständig zu erhalten mußte (2 Sam. 8, 9 fg.; 1 Chron. 18 [19], 9 fg.), obgleich Sadad= Efer (f. b.) fich fdon nach beiben Laubern, feinem eigenen und bem feines Rachbars, genannt hatte (1 Chron. 18 [19], 3; 2 Chron. 8, 3), falls nicht die auffallende Benennung "Samath Boba" einsach nur die Nachbarschaft ber Lage biefes Samath ju Boba anzeigen follte, etwa zur Unterscheidung von einem andern Samath. Ihre Lage macht: Die Stadt zu einem wichtigen Ort an ber Sandele und Beerftrage von Phonizien nach bent Guphrat; und bamit mag im Bufammenhang fteben, baf Calomo bas ifraelitifdje Reich bis in die Wegend von Samath ansbehnte und infolge eines fiegreichen Feldzugs "in Samath", b. i. auf bem eroberten Bebietotheil von Samath (bie Ctabt felbft ausgefchloffen), alfo mahricheinlich in ber bochft fruchtbaren Bitea (Colefyrien), Borratheftabte erbaute (2 Chron. 8, 3. 4; vgl. 1 Kon. 9, 19, und f. Thadmor). Daber bie Angabe, baß Ifrael in der Davidifch Calomonifchen Zeit "von Samath bis an ben Bach Megyptens" gewohnt habe (1 Chron. 13 [14], 5; 1 Ron. 8, 65; 2 Chron. 7, 8). in ber Folge, gemäß ber prophetischen Stelle Um. 6, 14, bas ifraclitische Land "von Samath bis an ben Bad ber Beide" reicht, fo wird bamit bie gange Ausbehnung bezeichnet, welche baffelbe burch Berobeam II. erhielt, ber unn auch bie Stadt Samath felbft nebft Damastus eroberte und ,,zur Bereinigung mit Ifrael brachte", und alfo die Grenzen

bes Rehnftammereiche im Norben bis Samath, wie burch bie Groberung Moabs im Silben bis jum "Meer ber Beibe" (b. i. bas Tobte Meer) erweiterte, in welches Den eben jener "Bach ber Heibe" von Sübosten her sich ergiest (f. Beibenbach, 2 Kön. 14, 25—28, wo mit Hitig im Grundtext lihuda bejisrael = "zur Einigung an Ifrael" zu lefen ift). Geit ben Beiten bee fiegreichen Berobeam II. (f. b.) erfahren wir von Sama. nichts mehr bis in die Tage der Sprerherrichaft nach Alexander bem Grofen; benn die Eroberung Samathe burch bie Affprer im 8. Jahrh. v. Chr., welche immer noch angenommen wird, beruht auf einer Bermechfelung biefes fur. Samath mit einem anbern. Erft unter ber macedon. griech. Berrichaft ericheint bie Ctabt wieder, führt aber jett, vermuthlich nach Antiochus Epiphanes (f. b.), ben griech. Namen Epiphanta, neben welchem indeg bei ben Eingeborenen ber alte Name herrschend blieb (3ofephus, "Alterthümer", I, 6, 2), wie benn auch das 1. Mattabaerbuch (Rap. 12, 26) die Gegend noch Amathitis (f. b.) nennt. Mus ber Beit nach Chrifti Geburt erwähnt Evagrius (Hist. eccles., III, 34) einen Bifchof von Spiphanta. Im Mittelalter erhob fich die Stadt wieder unter dem urfprünglichen Namen Samath, Samah, zur Hauptstadt eines kleinen Staates, unter beffen Fürsten ber Beschichtschreiber und Geograph Abulfeda gegen bie Mitte bes 14. Jahrh. beruhmt ift, welcher feine Ctabt auch befchrieben hat, und noch heute besteht biefelbe, ob wol fie burch haufige Erbbeben (3. B. im 3. 1157 n. Chr.) febr gelitten bat, ale eine ber bedeutenoften Stabte bes Morgenlandes, blubend burch Bertehr und Sandel, und foll beiläufig 100000 Ginwohner gablen, worunter Araber bie Debrgabl ausmachen, bagegen

ber Domanen, Chriften und Juden es nur wenige find.

Die alte Hamath-Epiphania lag norböstlich von Arabus, zwischen Emesa und Apamea, in einem fchmalen Thal am Drontes (heute Affn ober Afn), auf beiben Geiten bes Flusses, und wird so vou den hohen Ufern verborgen, daß man wenig davon sieht, bie man bor ihren Thoren fteht. Gie befteht gleichsam aus brei Stabten. Die Sauptfiadt liegt an ber Gitbfeite bes Mfin, und zwischen berfelben und bem Glug erftrectt fich ein fcmaler hoher vierediger Erbwall, auf welchem fonft bas Caftell geftanden, welches Abul feba anführt, und mo jest eine Befatung von 3-400 Reitern liegt, welche ber Baida halt, um bie Araber im Baum gu halten, bie im Fruhjahr und Commer bas Land über schwennnen. Un bem westlichen Eude bes hügels ift die eine große Borstadt, und auf der Nordseite des Flusses die andere, zum Theil den Abhang des Bergs hinan sich ans breitenb. Bon El-Scherafe aus, einem Buntt auf bem Felfen über bem Uffn , hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt. Bier Britden führen über ben Drontes. ben Merkwurdigfeiten von Samah verdienen bie Wafferwerfe, welche Abulfeba fchou rubmt, auch jest noch ben erften Plat. Der Flug verfieht nämlich die obere Stadt mit Baffer burd Eimer, welche an bobe Raber befestigt, wovon bas größte wenigstens 70 fuß im Durch meffer hat, fich in steinerne Kanale ergießen, die burch hobe, mit ben obern Theilen ber Stadt im Niveau ftehenbe Schwibbogen getragen werben. Ebenfo bemaffert ber Affi eine große Menge jur Stadt gehöriger Garten, welche im Binter gemeiniglich überfcmemmt find; und überall, wo die Garten bober liegen ale ber Blug, trifft man in bem eigen Thal folde Raber, welche bas Baffer in bie Bobe bringen. Auferbein befist bie Stadt an Merfwitrbigfeiten noch ein verfallenes Caftell, Dofcheen (Burdhardt gablte beren 13) mit Minarcte in Menge, einige breite Sauptstragen, viele enge und frumme Rebenftragen, aber bennoch ein reges Leben, ba Samah ber Mittelpuntt bes Bertehre für bie Umgegend ift und bie Araber aus ber öftlichen Bufte taglich ju Saufen einreiten, um fich ihre Beburfniffe einzukaufen. Die Bajars find reichlich mit allem Möglichen verschen.

Die Statthalterschaft von Haunah, welches einen Theil der Provinz Damaskins ansmacht, umfaste im I. 1812, als Burchardt der war, ungefähr 120 bewohnte mid 70—80 leer stehende Oörfer. Der westliche Theil des Gebiets von Hamah ist die Vornkammer des nördlichen Syrien (2 Chron. 8, 4), wiewol nie mehr als das zehnte Korn gewonnen wird, vorzüglich wegen der ungeheuern Menge von Mänsen, welche zuweilen eine ganze Ernte auf einmal zerkören. Deshalb wird, wie die meisten Senne Syriens, so auch die Ebene von Hamah, welche an Fruchtbarkeit selbst die von hund (Emesaübertrifft, dennoch weniger bebaut als die Berge, auch schon aus dem Grunde weil der Boden Eigenthum der Regierung ist, und die armen, schwer gebrückten Einwohner es

mube geworben find, für jene ihre Rrafte erfolglos zu vergeuben.

2) Gewöhnlich wird bas biblifche Samath mit Samath-Rabba in ber Stelle Am. 6, 2

als ein und diefelbe Ctabt angefehen und behandelt. Dhne allen Grund. Schon Bieronnmus und Cprillus unterfchieden beibe Ramen und fehlten nur barin, baf fie lettere Benennung auf Antiochia am Drontes bezogen, Die eben im Unterfchied von Samath-Epiphania jenen Beinamen "Groß- Samath" gehabt habe, mahrend Theodoret barunter Emefa verfteben will, mogegen ichon die Targumiften und ber fpr. Ueberfeter fur Samath Die zu ihrer Beit bedeutenofte, aber viel jungere Ctabt Untiochia festen. Aber fo menig in biefem Antiochia, oder in Emefa ber Sprer bas biblifche Samath oder Grof Samath gefunden werben taun, fo wenig barf Um. 6, 2 bie "große Samath" mit ber ebendafelbft (B. 14) und fonft immer blos "Samath" genannten Sprerftadt vereinerleit werden. Bielmehr ift Samath-Rabba, gemäß ber prophetischen Stelle Um. 6, 2, noch weiter bom Lande Bfrael entfernt ale Ralne am mittlern Tigris; in anbern Stellen (Bef. 10, 9; 36, 19; 37, 13; vgl. 2 Ron. 18, 34; 19, 15) wird ein Samath neben Arpad am Tigrie (f. Arvabiter und Arpab) und (2 Ron. 17, 24) in ber Rachbarfchaft von Gippara am füblichen Euphrat (f. Cepharbaim) aufgeführt, und fo weift alles in ben Gitben gegen ben Berfifchen Deerbufen bin, wo nun auch zu allebem Stephanns von Bngang ein Amatha als einen Ort in Arabien nennt, nicht allgu weit vom Ernthräifchen Meer (b. i. ber Berfifche Bufen), wie benn auch ber Rame Samath felbft (bumat) arab. Urfprunge ift und "Bachen", "Garben" bebeutet, Die Stabt alfo benannt mar von bafelbft befindlichen Militarftationen, ähnlich wie Rifibis (f. b.). Diefes Samath und die andern mit ihm genannten Stadte Rartemijch, Ralne, Arpad u. a. ericheinen in ben biblifchen Buchern unter ber Dberherrfchaft ber Affprer; boch luft fich nicht genau bestimmen, wann fich Affprien biefe Sauptftabte mit ihren Landern unterworfen ober vielmehr wieder erobert hat; vielleicht ichon burch Tiglath-Bilefer (Bef. 37, 12. 13: "meine Bater"), wenn nicht gar ichon burch Phul (2 Ron. 15, 19). "Ja, wol fchon bor bem 3. 800 erhob fich ein neues affpr. Reich, welches im Norben und Gilben um fich griff" (f. Affprien). Einer ber Ronige biefes Reiche, Salmanaffar, hat nach ber Zerftorung bes Zehnstämmereiche ifraelitische Bürger ins Eril hinweggeführt (2 Kön. 17,6; 18,11), unter andern Stubten auch in die fubliche Cuphratgegend, nach hamath (Bef. 11,11); und "Leute von diefem Samath" murben bann von ben Uffprern ale Coloniften in bas entvolferte Behnftammeland verpflangt, welche gugleich ihre Landesgöttin Mfima mit in die neue Beimat brachten (2 Ron. 17, 24, 30). Und ahnlicherweife find Arvad an ber phonig, Rufte und Samath in Colefprien ale Colonien angelegt und bevoltert worden von ben Stadten (Arnab, Samath-Rabba u. a.) biefes Gublandes beim Perfifchen Meerbufen aus, von mober bie Phonizier in alter Beit ans Mittelmeer auswanderten (1 Dof. 10, 18).

Bgl. naher: Abulfeda, Tab. Syriae (Leipzig 1766), G. 108 fg.; Reland, Palaestina (Utrecht 1714), S. 199 fg.; Burdhardt, "Reifen in Sprien", beutich von Gefenius (Weimar 1823-24), I, 249 fg., 514; Robinfon, "Palaftina" (Balle 1841-42), III, 932 fg.; Saffel und Robiger in Erich und Gruber's "Allgemeiner Encyclopabie ber Biffenfchaften und Runfte", 1. Gect., XXXVI, 22; XXXIV, 16; 2. Gect., 1, 131; Bocode, "Beschreibung bes Morgenlandes", beutsch von Bindheim (Erlangen 1754), II, 209 fg.; Richter, "Ballfahrten im Morgenlande" (Berlin 1822), S. 231; hitig, Tuch, Knobel, Thenius, Bertheau zu ben betreffenden Stellen bes A. I.

Sammath, f. Sammon. 3) Norbliche Grengftabt bes Stammgebiets Afcher (30f. 19, 28), heute ein Dorf Sammana (Summana) mit einem Maronitentlofter und Gis eines brufifden Dofabben, auf ber Bohe bes Libanon, etwas öftlich von Ababijjeh (b. i. Abbon; f. b.). Dan hat bie alte Stadt auch icon in ben Ruinen ber Ortichaft Bamul finden wollen, am obern Lauf bes Wabi gleichen Ramens, bes Sauptthals, welches ben beutigen fleinen (Bebirgebiftrict Schub el-Arab zwijchen ben beiben Bebirgezifgen von Ras el-Abiad (Weifes Borgebirge) und Ras en-Rafurah von Oft nach West burchzieht; aber biefe Dertlichfeit befindet fich viel zu weit fublich im Berhaltnig zu ber Ortslage bes benachbarten Abbon und Rana (f. b.).

2) Gine Levitenftadt ber Cohne Gerfom's im Ctammgebiet Raphtali (1 Chron. 7, 76 [6, 61]), einerlei mit Sammoth-Dor (30f. 21, 32), und mahricheinlich auch mit Sammath, welches 3of. 19, 35 ale fefte Ctabt Raphtalis aufgeführt wirb. Der Rame weift auf beife Quellen, wie fie bas in ber Rabe (35 Minuten füblich) von Tiberias gelegene Emmaus hatte (Ammaus bei Josephus, "Alterthümer", XVIII, 2, 3; "Bubifder Rrieg",

II, 21, 6; IV, 1, 3; "Leben", Rap. 16; Plinine, V, 15, und im Talmub). maus felbft ift nur die griech. Form filr bas hebr. Sammath, und beide Benennungen entsprechen genau bem beutigen arab. Ortonamen Hummam, b. h. "warme Baber". Roch jest bienen die Baffer, welche fliblich von Tabaria aus vier Quellen unter Felfen bon fcmargem und etwas gerbrechlichem, fcmefeligem Stein, 20 Schritte bom Rand bee Gees Genegareth, hervorfommen, ju Beilbabern gegen Schwächeanfalle und rhenmatifche Rrantheiten, und werben hauptfächlich im Monat Juli von Leuten ans allen Theilen Spriens besucht (f. auch Emmans und Gabara). Das Baffer hat eine fehr hohe Temperatur (48-49° R.), fcmedt fehr bitter, enthalt Schwefel, Galg und Gifen, und fett theils weißen, theils gelben Rieberfchlag ab. Rabe bei biefen Quellen batte Befpafian auf einige Beit ein befestigtes Lager (Jofephus, "Bubifcher Krieg", III, 10, 1: IV, 1, 3), bon welchem man noch einen Theil in einer Mauer finden will, die fich anf ber Gilbfeite ber Baber bon bem Gee nach ben Bergen bingieht. Bgl. Burdhardt, "Reifen in Gyrien", bentich von Befenins (Weimar 1823-24), II, 573 fg.; Robinjon, "Balaftina" (Balle 1841-42), III, 506 fg. Rneuder.

Sammoth : Dor, f. Sammon.

Damona, E3. 39, 16 angeblich ber prophetifche Rame einer Stadt im Thal ber Riederlage von Bog jum Undenten eben an biefe Rataftrophe. Go wird nämlich bie Stelle gewöhnlich erflart: "Auch wird ber Rame einer Stadt (im Thal ber «Bollsmenge Goge") fein Samona", b. h. "Menge". Aber gerade die Ermahnung "Goge" felbft in bem prophet. Stadtnamen, auf welche boch alles antommt, wenn in biefer Benennung bas Undenten jenes Ereigniffes erhalten werden foll, milrbe fehlen; Bigig fucht beebalb ben Bere gu berbeffern burch Menberung ber hebr. Bocalpuntte und eines einzigen Buchftabene, und überfett: "Dafelbft find (gleichzeitig) auch bie Belfer (Billfevoller) feiner Boltemenge (feines Beeres)", eine Erflarung, bei welcher alfo von einer Stadt mit prophetifch bebentfamem Ramen feine Rebe mehr ift. Das "Thal ber Boltsmenge Gogs" fibrigens, wie bas "Thal ber Begenhöhen" (B. 11; alfo ift ftatt "Thal ber Banberer" gu lefen: sabarim ftatt goberim), bas barum genannt wird, weil in baffelbe Bog und feine gange Boltsmenge begraben werben foll, liegt "nach Often gegenüber vom Mittelmeer", b. b. es läuft gerade von Beft nach Dft (B. 11, 15), und ift bas Cach. 14, 4. s erwähnte "fehr große Thal" "ber (beiben) Sohen" bes Delbergs gegen Morgen von Bernfalen, welches burch bas Zerreifen bes Bergs bei einem Erbbeben gur Zeit bes ind. Könige Ufia entftanb (Mm. 1, 1). Das Rabere f. Daschith und bei Sigig gn Eg. 39 und

Sananel ("Gott hat geschenkt"), ift wahricheinlich ber Gigenname bee Erbanere eines Thurms zu Berufalem, fitblich bom Fischthor und nörblich beim Schafthor, welch letteret bem Tempelthor Schalleteth (1 Chron. 27 [26], 16) gegenüberftand, beffen Blat bas ben tige Rettenthor einnimmt (Ber. 31, 38; bgl. Cach. 14, 10; Reh. 3, 1; 12, 39). Der "Thurm Sananel's" ift berfelbe, welcher fonft auch ber "Thurm Dea", b. h. ber "Thurm ber 100 (Mann Befatung)" heißt (Deb. 12, 39 ift gn lefen: "ben Thurm Sananet's, [namlich ben Thurm ber 100", ohne bas Wörtchen "und"), und er ist nicht an der nordöstlichen Ede ber Stadt in der Rahe bes hentigen Stephansthore, fondern an der Guboftede bet Afrahilgele, nordlich beim Schafthor, gu fuchen, bei welchem die Ringmaner ber Unter ftabt, füblich über die von Beften (vom Thalthor) her oftwarte in bas nordfilbliche, fogenannte Giloahthal ausmiinbenbe "Schlucht ber Rafemacher" (Tyropoon) biniiber, fich an bie Bionemauer ber Dberftabt anschloß (f. Berufalem). Aneuder.

Hanani, f. Afa. Sananja (= Gott ift gnabig) ein haufig im A. T. vortommenber Mannername, beffen bebeutenofte Erager find: 1) Ein Prophet, Cohn Aggur's aus Bibeon, Beitgenoffe Beremia's, ber im vierten Jahre ber Regierung Bebefia's Befreiung vom babylouifden Jod weiffagte, wofitr ihn Beremia ber Litge bezichtigte und ihm im Ramen Jahve's gur Strafe feinen balbigen Tob auffindigte, ber noch in bemfelben Jahre erfolgte (Ber. 28, 1 fg.). 2) Ein Benoffe bee Daniel, ber mit biefem und zwei anbern Knaben am babylonifchen Dof jum Dienft bes Ronige Rebnfabnegar erzogen wurde und feinen bebr. Ramen mit bem babylonifden Cabrach vertaufchen nufte (Dan. 1, 6, 7; f. Daniel). Andere nicht unbedeutende Manner Namens Sananja werden Jer. 36, 12; 37, 13; Efra 10, 28; Reb. 3, s. 80: 7, 2; 10, 24; 12, 12; 1 Chron, 3, 19; 26, 23; 2 Chron, 26, 11 ermahnt.

Sand, basjenige Blied bes menichlichen Rorpers, welches bestimmt ift, Die 3menwelt bes Menichen mit ber Aufenwelt zu vermitteln, feinen Gebanten und Gefühlen mit Bille bes thatwerbenden Billens einen finnlich bestimmten Ausbrud ju geben. Bei ber finnlichen Darftellungeweise bes Bebraers fpielt bie Band überall, wo es auf Thataufierungen antommt, eine grofe Rolle. Bumal ift biefelbe ein Sinnbild ber Rraft. Der Fromme bittet baber, baf bie Band ber Frebler ibn nicht verscheuchen (Bf. 36, 12) ober, baff ibn Gott ans biefer Sand erretten moge (Bf. 71, 4; 97, 10). Die Sand abgieben, heift foviel ale den Beiftand verfagen, "ichlaffe Sande" bezeichnen Unentichloffenheit und Reigheit (Bef. 35, 3), Die Banbe ftarfen heift ermuthigen (Richt. 9, 24). Gigenthitmlich ift ber Ausbrud: "feine Seele auf die Sand nehmen" (Biob 13, 14; Richt. 12, 8; 1 Cam. 19, 5; Bf. 119, 109), foviel ale: fein Leben aufe Spiel feten. Biermit ericheint bie Sand ale bas wichtigfte Organ menfchlicher Thatfraft. Die Band aufthun, beift foviel ale fich wohlthatig erzeigen (5 Dof. 15, 11), bie Sand auf ben Dund legen, fich jum Schweigen entichließen. Ueberhaupt bient bie Band bem Bebrder vielfach ju finnbildlichen Bezeichnungen. Dan legt die Sand auf das Saupt jum Zeichen tiefer Trauer und fcmeren Rummere (2 Sam. 13, 19); man fchlagt bie Banbe gufammen ale Anebrud ber Freude und bes Jubels (2 Ron. 11, 12); ber Richter legt bie Sand auf Die ftreitenben Parteien, um ihnen Frieden zu gebieten (Biob 9, 38); man legt die Band beim Gidfchwur unter die Beiche, um fich Gott gur Treue gu berpflichten (1 Dof. 24, 2; 47, 29).

Damit sind wir beim Gebrauch der Hand zu religiösen Zweden angelangt. Die "Hand Jahve's" ift ein gangdares Sinnbild für die Machtossenung Jahve's im A. T. (2 Mos. 3, 20; 13, 3; 5 Mos. 5, 15; Pl. 136, 12; Per. 32, 21). Die Hand Jahve's im M. T. (2 Mos. 15, 6), niemand fann ans ihr erretten (5 Mos. 32, 30); Jahve hebt sie ennvor zum Himmel und schwört bei ihr (5 Mos. 32, 46), und alle Böster der Erde müssen die Gester der Erde missen Gester der Frederick der Gester der Frederick der Gester der Frederick der Gester der Hand Gester der G

(2 Ron. 3, 5; Eg. 1, 3; 3, 22; 8, 1 n. a.).

Bei der großen Bebentung, welche der hand benigemäß zufam, tann es nicht auffallen, daß schon im Erremonialgeseth handewaschinugen vorgeschrieben waren (3 Mos. 15, 11). Eine symbolische Bedeutung hatte das Händewaschen als Zeichen der Reinheit oder Unschuld (5 Mos. 21, 6; Pf. 26, 6; 73, 13; Hob 9, 30, "in Unschuld die Hände waschen"), und namentlich die pharistische Txadition tegte ein erhebliches Gewicht darauf, daß die Hände zu bestimmten Zeiten, insbesondere vor dem Essen und nach Marktgeschäften, gewaschen wurden (Mark 7, 3; Matth. 15, 2). Immerbin ist diese Vorschrift erst jüngern Ursprungs, wie sie denn großentheils erst von den Schulen Hilles und Schammais bergeleitet wird. Die spätern talmudischen Bestimmungen darüber sinden sich im Txactat Jackajim (vgl. auch Lightsot, Horao hebr. et talm. in 4 evang. ed. Carpzov (Leipzig

1684), G. 395 fg.).

Ein wichtiger symbolischer Act war das Handeaussehen. Es geschah beim Schwur, zum Zeichen, daß Iahve, der Gert im Himmel, zum Zeugen der Wahreit und Racher des Meineides aufgerusen wurde (1 Mos. 14, 22), weshalb auch der Eugel im Offenbarungsduch (Kap. 10, 3) seine Anklindigung des "Endes" durch Sandaussebung beträftigt. Auch beim Gebet, als dem Sinnbild der Hilbergleung, hob der Hebrür die Hände einpor zum Himmel (Ph. 28, 2), ebenso als ein Zeichen der Lodpreisung Jahve's (Ph. 63, 5; 44, 21; 134, 2). Zur Abssaugseit der Pastoralbriefe bestand die Sitte des Hände aussehend der wichten der General der Gemeinde (1 Tim. 2, 6; vgl. auch Clemens, Epist. 1. ad Corinth., Kap. 2). Auch der Segen an die versammelte Gemeinde wurde mit zum Himmel erhobenen Händen ertheilt (3 Mos. 9, 22; vgl. 4 Mos. 6, 22 sq.), wie denn auch von Jesus berichtet wird, daß er beim Abssaich on tieser Erde von den zurlickgelassenn Ikugern mit erhobenen Händen geschieden sei (Lut. 24, 50). Schenkel.

Handanflegung. Das Auflegen der Jande auf das haupt eines oder mehrerer Mentschen ift soon dei den Hebräern in feierlichen Momenten des Lebens gebräuchlich. Es ist ein Symbol der Weihung. Der sterbende Satob weihte durch handaussegung die beiden Söhne Joseph's, Ephraim und Manasse, indem er seine Rechte auf das haupt des nachgeborenen Ephraim, feine Linke auf bas Saupt bes erftgeborenen Manaffe legte, ju feinen Aboptivfohnen (1 Dof. 48, 14 fg.). Der Ginn biefes Gebrauchs mar fein anberer, ale bag berjenige, auf beffen Saupt bie Sand gelegt murbe, Jahre übergeben marb jum Eigenthum. Ephraim und Manaffe wurden burch bie Aboption bes Stammbatere Ifraele bein Jahre heilig, Träger ber theofratischen Ibee. Go wurden die Leviten burch Sandauflegung bee Stammfürsten jum Eigenthum Jahve's geweiht (4 Dof. 8, 10). In gleicher Beife weiht Dofe ben Jofua ju feinem Rachfolger (4 Dof. 27, 18; 5 Dof. 34, 9), "einen Dann, in bem Beift ift", woraus erhellt, bag, nach ber bamaligen Borftellung, nicht bie Beihe ben Beift gab, fondern ber Beift die Beihe bedingte. Benn bie Sande von feiten bee Opfernden bor ber Tobtung bem Opferthier aufgelegt murben (3 Dof. 1, 4; 3, 2: 3, 13; 4, 4 u. a.), fo verzichtete ber Opfernde bamit auf fein bisheriges Befitthum und übergab es Jahre jum Eigenthum (vgl. auch noch 2 Dof. 29, 15. 19; 2 Chron. 29, 23). Der Bohepriefter legte bie Banbe auf bas Saupt bes Sundenbods, bevor er ibn in bie Bitfte entließ, b. b. er weihte ihn jum Gundopfer fur bie Gemeinde (3 Dof. 16, 21). Die Beugen legten bie Sanbe auf bas Saupt bes Berbrechers und übergaben ihn bamit ber gottlichen Strafgerechtigfeit (3 Mof. 24, 14). Benn beim Schuldopfer (f. b.) Die Sandauflegung fehlt, fo liegt ber Grund wol barin, baf es feine freiwillige Babe, fonbern eine vorschriftegemaß geleiftete Entschädigung war, die nicht nothwendig an Jahve entrichtet warb (3 Dof. 7, 1 fg.). Runftlichere Erflarungen von ber Bebeutung ber Sandauflegung geben Bahr ("Symbolit bes mofaifchen Cultus" [Seibelberg 1837-39], II, 341) und Emalb ("Die Alterthümer bes Bolfes Ifrael" [3. Ausg., Göttingen 1866], G. 57 fg.), jener, wenn er bas "Beihen jum Tobe für Jahre" barin findet, biefer, wenn er ben Moment ber Sanbauflegung ale ben beiligen Augenblid bezeichnet, wo ber Opfernbe ,alle bie Befühle, bie ihn nun in voller Glut überftromen muffen", auf bas Saupt bes Opferthieres niederlegt. Die angeführten Stellen empfehlen jeboch unfere einfachere Deutung. Um verfehlteften ift Die in die firchl. Theorie vom ftellvertretenben Guhnopfer übergegangene Unnahme, bag burd bie Sandauflegung ber Opfernde bem Opferthier feine Schuld und Strafmurbigfeit im putirt habe (Rurt, "Das mofaische Opfer" [Mitau 1842], G. 143 fa.; Bahr, a. a. D., II, 339; f. auch Opfer).

An den Opfergebrauch der Handaussegung schließt sich derzenige der sogenannten "Handsillung" an. Das Amt wird den Priestern gewissernaßen in die Hand gelegt, die Hand wird damit voll gemacht, und die Handstud füt die Einsegung der Priester in ihre Amtsgewalt (2 Wos. 32, 22; 3 Wos. 7, 22:

f. Briefter).

Der Gebrauch der Handaussegung sindet sich auch im N. T. Jest werden Kindungssigslift, damit er ihnen die Hand aussegs und iber sie det (Mark. 10, 16; Marthaus, 19, 18 sg.). In diese spiechen, daß Jesus die hand als ein Mittheilungsmittel des Gebetinhalts an die Kindungebraucht habe (wie Meyer zu Matth. 19, 13 annimmt). Wenn Issus die Hand kernaltenheilungen aussegs (Mark. 5, 22; 7, 22; 8, 22; Matth. 9, 13) oder wenn die Apostel die Handaussegung als Heilberfahren benuten (Mark. 16, 12; Apg. 9, 12; 28, 8), so liegt dem Bersahren die in der Psychiatrie bestätigte Thatsache zu Grunde, daß von der ausgelegten Hand eine berußigende Vervenwirtung ausgeht; die Handaussegung ist in solchen Fällen nicht mehr bloses Symbol, soudern Keilmittel, wie denn auch schon Elisa wir Hilse von Handaussegung geheilt haben soll (2 Kön. 4, 34), ohne daß dabei au magisch wirtende Kräste zu denken wäre. Als Weiheact, nach alttesamentlichem und rabbinischem Sorgang, erscheint die Handaussegung in Betress daus Caulus (Apg. 6, 6; 13, 3).

Diefen Stellen zusolge verlieh die Handausstegung nicht den heiligen Geist, sondern Mannern, die bereits voll Heiligen Geistes und Weisheit waren (Apg. 6, s), wurden de Hände aufgelegt. Die tirchl. Borstellung, daß durch diese sinnbilbliche Handlung der Heilige Geist mitgetheilt werden köune (Apg. 8, 15 sg.; 19, s), gehört erst einer pattern Zeu an, und Zeller ("Die Apostelgeschichte nach ihren Inhalt und Ursprung kritisch untersucht" (Stuttgart 1854), S. 157) bemerkt tressend, eine so magische Wirtung der Handlung der Handlung und ein so ausschließlich au das apostolische Amt geknüpftes Vorrecht berieben könne nur dem Vorstellungskreis einer Zeit angehören, welche die richtige Anschaung über das Wesen der Geistesbergabung (s. Geist) verloren hatte. Der Hebrderbrief von seinem

Beistigern Standpunkt aus gählt (Kap. 6,2) die Handaussegung zu den noch aus dem Judenthum entlehnten "Ansangsgründen" des Christenthums, wogegen im 2. Jahrh. n. Chr., mit dem Austommen der hierarchischen Bersaftung, die Handaussegung, als Bermittlerin der Zottlichen Gnadengabe in den Lehrern der Gemeinde, für eine wesentliche Bedingung der Antstübernahme gehalten warb.

Rach 1 Tin. 4, 14 (vgl. auch 2 Tim. 1, 6) scheint das Aeltestencollegium in der ersten Halfte des 2. Jahrh. den Lehrern noch die Hand aufgelegt zu haben. Die Annahme, daß "die innerliche Ausruftung zum christl. Dienst durch sie vermittelt worden sein Chuther, "Kritisch-exegetisches Handbuch über die Briese an Timotheus und Titus" [2. Austl., Göttingen 1859] zu 1 Tim. 4, 14), gehört einer Zeit an, welche von den christl. Ursprungsgedanken sich bereits weit entspernt hatte. Schenkel.

Bandefalten, f. Sand. Baubel. Schon jur Beit, ba Abraham auf ben Weibepläten Ranaans feine Beerben weidete, blithte im pordern Morgenland ein lebhafter Sanbel. Karavanen vermittelten ben Berfehr zwifden Babylon, Damastus und ben Stabten bes Rilnfers. Den Reichthum an Gold und Rleinobien aller Art, welchen die Sage bem mächtigen Girtenscheift beigibt, mochte biefer wol ahnlich erworben haben wie die heutigen Beduinenftamme Gyriens ben ihrigen, nämlich burch Ablieferung von Transportthieren, befonders Ramelen, an die Raufleute und burch Taufchandel mit Wolle und Sauten pon feinen Beerben (1 Dof. 13. 2: Aber erft in fpater Beit entschloffen fich bie Ifraeliten gu unmittelbarer 24, 22, 35, 53). Theilnahme am internationalen Sandel. Gin aderbauendes und genitgfames, gubem nach rnofaifchem Gefet ftreng abgefchloffenes Bolt, fühlten fie gum bunten Gewirr bes Beltmarttes fich nicht hingezogen, im Gegenfat au ihren Nachbarn im Norden, ben Phoni-ziern, und benen im Gilben, ben Arabern und Kuschiten, die fo fruh von einem filhnen Sanbelegeift befeelt fich zeigten. Die uralten Bollerftraften liefen ohnebies mehr ben Grenzen von Ifraele gebirgiger Beimat entlang, im Westen burch bie Ruftenebene, im Dften am Saunt ber Biffe burch ben Sauran nach Damastus. Das land felbft zeichnete fich weder durch üppige oder feltene Begetation, noch durch den Befit werthvoller Detalle aus, weshalb auch in ber Blütegeit bes Bolles Ifrael ber Exporthandel mit Robftoffen bescheidene Grengen nicht überschreiten fonnte.

Doch kamen durch Bermittelung arab. Karadanen schon in der Patriarchenzeit palästin. Landesproducte auf die fremden Märkte (1 Mos. 37, 25). Nach Aegypten sührte unan Traubenhonig, Pistazien, Mandeln, Tragasanth, Mastir und Ladamum aus (1 Wos. 37, 23; 43, 11). Die Phönizier bezogen vor allem seinen Weizen und Del, aber auch Traubenhonig und wohlriechende Harze. Dazu müssen sich die Israeliten auf gewisse Arten süßen Vadwerks besonders gut verstanden haben, daß sie mit solcher Waare selbst nach Phrus Handel treiben sonnten (Apg. 12, 20; Ez. 27, 17). In der untergeordneten Stellung von Lastträgern, Eseltreibern, Kamelvermiethern wurden die Söhne von Usser, Dan, Seduson und Issassen, Erektreibern, Kamelvermiethern wurden die Söhne von Usser, Dan, Seduson und Issassen, Erektreibern, kamelvermiethern wurden die Söhne von Usser, Dan, Seduson und Issassen, keicht schollen und kappier in ihr großartiges inbusstrielles und commerzielles Leben hereingezogen (1 Mos. 49, 13. 14; 5 Mos. 33, 18; Kicht. 5, 17).

Erft der heibenfreunbliche und friedliebende König Salomo sucht dem Glanz und den Reichthum seines Hofs auch dadurch zu heben, daß er sich am Welthandel direct betheisligte, indem er sich einerseits mit dem phöniz, Kürsten Hran um Austrüftung von einer Handelssollte im Rothen Meer associet (1 Kön. 9, 22; 10, 22; iber die Ophirsahrten stönigen z. B. Pferde und Wagen von Negypten herbrachte (1 Kön. 10, 23; 10, 22; iber die Ophirsahrten Königen z. B. Pferde und Wagen von Negypten herbrachte (1 Kön. 10, 23; 2 Chron. 1, 16. 17). Der Besuch der Königin von Sada (1 Kön. 10, 2), deren Gebiet sehr wahrschielig in dem reichen Acthiopien zu such (1 Kön. 10, 2), deren Gebiet sehr wahrschielig in dem reichen Acthiopien zu such (1 Kön. 10, 2), deren Gebiet sehr von Argebiet in Destrickschielig in Dem erichen Acthiopien zu such (1 Kön. 10, 2), deren Gebiet werden Geschäfens au Kothen Meer, Eziongeber, und der Karavanensstraße wohlgesegenen Seehasens au Kothen Meer, Eziongeber, und der Karavanensstraße wurch das Gebiet von Petra sessen und der Lavisiden zersiel in der nach Salomo's Tod beginnenden draugvollen Zeit, und ein Bersuch des Königs Josaphat im 9. Jahrh., denselben wieder zu besehen, schiefterte, wie es scheint, gleich ansangs, indem die neugebauten Schiffe dei Eziongeber vom Eturm gebrochen wurden (1 Kön. 22, 49). Erst als Usla die Gerrichaft Judas von einem bis

ans Rothe Meer ausbehnte und die Hafenstadt Clat (2 Kön. 14, 22; 2 Chron. 26, 2) eroberte, tam auch ber alte Seehande wieder in Blüte und konnten sich infolge down
wiederum große Reightstimer in Jerusalem ansammeln, wie uns der jüngere Zeitgenosse
Usia's, Jesaia, dies hinlänglich bezeugt (Jes. 2, 7. 10). Allein dieser schwungvolle Großhandel wurde bald vom tödlichen Schlag getrossen, indem schon unter Usia's Entet, Abgeklat für immer den Juden verloren ging (2 Kön. 16, 6). Fortan mußte sich ihr Hand
auf die eigenen Laubesproducte beschrädten, welche sie denn auch wirklich noch in Ezechiese
Tagen (circa 600 J. v. Chr.) auf den Bössernartt von Tyrus brachten (Ez. 27, 17).
Dieser beschräuftere Handelsverschr stellte sich nach dem Exil wieder her. Tyrische Kaussentent
brachten zu Rechemia's Zeit Waaren auf den Bezil wieder her. Tyrische Kaussenten

Inwieweit schon unter ber pers. Regierung sich bie Juden neuerdings bem Belthandel zuwandten, sann aus Mangel an Nachrichten nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Das aber ist gewis, daß unter den Selenciden und Ptolemdern die Juden zahlreich sich in den großen Handelskädten ansiedelten (f. Alexandria und Antiochia), und da theilweise zu großen Reichthümern gelangten. Als Paulus das Kömische Keich durchzog, fand er überall au den bedeutendern Berkhresentren sid. Colonien, deren Hauptbeschäftigung nach den Angaben der röm. Schriftsteller allerdings meist unr in Kleinhandel bestanden zu haben schiedt (Renan, Histoire des apotres Paris 1866), S. 287 sp.).

Un bem Raravanenhandel haben die Ifraeliten, nach allem gu fchliegen, nie felbftan bigen Antheil genommen, haben feine Sanbelsziige burch bie Bufte in ferne Lander ge fandt, fondern wie zur Beit bes Stammbatere Jatob Dlibianitertaravanen burch Balaftina reiften, fo treffen wir Jahrhunderte fpater folde von Theman, Deban und Geba (Diob 6, 19; 3ef. 60, 6; 21, 13 fg.), arabifche und athiop. Sandelsleute, welche bon ben Beftaden bee Rothen Deere bie foftbaren Rohproducte Methiopiene und Gubarabiene wie die agnpt. Manufacturen ju ben Phonigiern und Babyloniern brachten, und umgefehrt bie Fabritate biefer tunftfinnigen und gewerbsamen Bolter nach Giiben ausführten. Die betreffenben Raravanen nahmen theilmeife ben Beg über Berufalem, baber ber Brophet für bas glangvolle neue Berufalem auch einen großartigen Raravanenvertehr in Musficht nimmt. Die Reifegilge von Methiopien werben nach feiner Schilberung mit ber Menge ihrer reichbelabenen Ramele bie Strafen ber Stadt bebeden (Bef. 60, 6). Dem Geber fdwebten babei bie Bilber einer gludlichen Bergangenheit vor Augen, ale Ifraele Stabte noch mit ben Raufmanusgutern ber gangen Levante gefüllt waren, ale man in ben Bagare noch bie Menge funftvoll gearbeiteter Teppiche bon agupt. Leinwand fah (Gpr. 7, 16), und Rleiberftoffe mit eingewobenen buntfarbigen Beichnungen (Richt. 5, 30), in den Gaffen ber Golbichmiebe und Gefchniebeframer eine reiche Auswahl von Fußspangen, Comm und Monden jum Baleidmud und jur Umfrangung ber Schlafe, feruer Dhrgebange und Armipangen, Riechfläschen und Amulete, Finger- und Rafenringe, Korallenichnure, Spiegel (3ef. 3, 18 fg.; B. 1, 10), nebenan bie Gille von wohlriechenden Spezereien, Mhrrhen, Moe, Caffia und Zimmt (Pf. 45, 9; Gpr. 7, 17) n. f. w.

Bon ben Unfällen, welche in ber Wifte bie Karavanen oft betrafen, redet ber Dichter Siob's (hiob 6, 19 fg.) sowie ber Berfasser von Jef. 21, 13 fg. Dunger und Durt, leberfälle ränderischer Horben haben zu allen Zeiten die Handelszisige in der einjamen Debe bebroht, wobei oftmals weder die aufgevordentlische Entbehrungstraft noch der lätzur Muth der abgehärteten Kausseute den Untergang abzuhalten vermögen. Doch auch den stattlichen Auszug der gludslich der Gesahre Echäbenen Karavane hat der ifraelitische Dichter zum Schnuck seines Liedes ums geschilber (H. 3, 6).

Der Kleinhandel hat ohne Zweifel schon in der fernsten Bergangenheit weientlich bieselben Formen in Palästina gehabt wie hente noch. In den Stabten drängt sich der gesammte Berkefr in den Bagare zusammen (Zeph. 1, 11), wo jeweisen die Genoffen der elben Krämer- oder Handwerksimmung nebeneinander ihre Buden aufgeschlagen haben und mand duach Gassen der Goldschniebe, Töpfer, Schuster, Bader n. s. w. unterscheidet (Ier. 37, 21; vgl. den Ausdern Watth. 25, 9: "Gehet sin zu den Krämern"). Daneben werden aber Wochenmartte oft auf freiem Felde abgeschlen, da, wo die Grenzen verschiedener Stammungunmmenstoßen (Ritter, "Kalästina und Septent" [Berlin 1850—51], S. 1020). Ein lautes Lämmen und Treiben unterdricht alsdaun die Stille und Einsamteit, welche sonst an folden

Statten maltet. Bu ben abgelegenen Dorfern und ben Lagern ber Beduinen bringen Saufirer die Raufmannsmaaren (Geeten's ,, Reifen burch Sprien" [Berlin 1854-59], 1, 373 fg. Schon ber Talmud erwähnt ber herumgiehenden Rramer. Gehr mahricheinlich haben wir auch Spr. 31, 24 an einen berartigen "Raufmann" gu benfen, ber Waaren an Waaren ju taufchen pflegte. hinvieber gaben Bollsfeste, bie eine große Menge Meufchen nach Ginem Ort hinzogen, jederzeit auch jum Sandel reichliche Gelegenheit. Wie fich heute ein bedeutender Banbel mit den Ballfahrten nach Melfa verbindet, fo einst mit den Gest-besuchen in Berusalem, wobei fich jum großen Unwillen Besu der larmende Detail. vertehr bis in bie geweihten Ranme bes Tempelvorhofs hineinwagte (3oh. 2, 14 fg.; Matth. 21, 12).

Daß befondere im Rleinhandel viel Unredlichfeit mit unterlief, nußten fchon die Bropheten beflagen (Sof. 12, 8), und ber welterfahrene Giracibe meinte gar: "Wie ein Bfahl zwifden ben Steinen eingefchlagen wirb, alfo brangt fich Gunbe gwifden Bertaufen und Raufen" (Gir. 27, 2). Doch hatte bas Gefet wenigstens redliches Dag und Gewicht bem Bolf ale heiliges Gebot in ernftefter Beife eingescharft (3 Dof. 19, 36; 5 Dof. 25, 13 fg.). Dhue langes Feilichen und Abbingen wird im Drieut felten auch nur bas Geringfte gefauft, und bem Talmub (Difdyna, Nedar, III, 1) zufolge fcheint die heutige Unfitte ebeufalls nur bas Erbe ferner Jahrhunderte gu fein. Wenn aber heute ber höfliche Rramer bem Frembling in ben oriental. Stabten guruft: "Romm, ich will bir fchenten, mas du willft", um hinterher nur einen um fo hohern Breis gu forbern, fo erinnern wir une, bag fcon Ephron bie gleiche Formlichfeit Abraham gegenüber beobachtete, um fich nachher für ein Stild Land 400 curegültige Getel (circa 1200 Fre.) von bem Raufer gumagen gu laffen (1 Dof. 33, 11 fg.).

Sandewaften, f. Sand. Sandfillung, f. Sand. Sandwerke. Go groß die Berehrung der Sellenen für die Werke der Kunst war, fo berfagten fie boch ber Beichäftigung bes Riinfilere bie gleiche Achtung, ba fie ihnen der Leibesentwidelung hinderlich, und ber damit verbundene Gelberwerb niedrig erichien. Mur wenn ber Minftler, wie ein Polygnot, als er die Stoa Poifile malte, auf den Lohn verzichtete, brachte er es zu einer geachteten Stellung. Auf dem Sandwert, das, nach ber Ansicht der Griechen, nur auf Gewinn gestellt, den Aufschwung des Geistes hemmen, von ber Theilnahme an Ctaatsgefchaften abziehen, ben Leib verfümmern und jum Rriege: bienft unfahig machen foll, laftete gerabezu Dieachtung. Diefe Anschauung ertlart fich ans ber Entwidelung bes Bellenenthums, wo Rriegetilchtigfeit und Grundbefit gn ben Sauptpfeilern bes herrichenben Ctanbes geworben waren. Rorinth machte gwar eine Anenahme; Goon, Themiftolles, Berilles fuchten Gewerbe gu fordern; baf aber Die feft gewordene Anficht nicht geftitrat warb, zeigen bie Meugerungen eines Gofrates bei Renophon, eines Blato, Ariftoteles, wonach ber 3bealftaat feine Sandwerfer gu Bitrgern machen fann, wie fie benn auch in Birflichfeit Cflaven ober Frembe maren. Das Sanbwert ward als banaufifche Beichäftigung betrachtet. Die Römer, nur auf Rrieg und Landbau bedacht, ftellten Sandwert und Stlavendienft auf Gine Linie, und obicon in ber Raiferzeit vornehme Geburt im Werth fant und einzelne Saudwerfer burch Fleiß und Buuft ber Umftande fich erhoben, murben fie boch ale Emportommlinge angesehen und baber von Martial mit Spott übergoffen.

Bang verfchieben hiervon benft bas hebr. Alterthum, bas bie fittliche Bebeutung ber Arbeit überhaupt ahnt, baber auch bie Sandarbeit ber Frau gu fchaten weiß (Gpr. 22, 29), und dem Arbeiter feinen Lohn gefichert miffen will (3 Dof. 19, 13; 5 Dof. 24, 14. 15; Es ift wol bie bochfte Burbigung ber Saudwerfe, wenn bie Bibel ihren Urfprung auf ben gottlichen Beift, auf ben Beift ber Beisheit, ber Ginficht und bes Berftandes gurildfiffrt (2 Dof. 28, 3; 31, 3 fg.; 35, 31; 36, 1 fg.), und fie beurfundet zugleich einen tiefen culturgefchichtlichen Blid, baß fie Tubaltain, ben Berfertiger bon allerlei Schneibewerfzeugen in Gifen und Erg (1 Dof. 4, 22), ale erften Sanbwerfer aufftihrt. Denn bie Bearbeitung ber Metalle zu Bertzeugen fitr ben Landbau nud gu Baffen jum Cout ift eine Borbebingung ber Grindung und Erhaltung bes Saufes, ber Familie und ber Culturentwidelung; anbererfeite ift ber Metallarbeiter gu allernachft ale eigentlicher Sandwerter gu betrachten, ba feine Befchäftigung eigene Fertigfeiten borausfett, Die erft zu erlangen find, mahrend 3. B. Die Bereitung von Dehl, Brot u. f. w.

weniger besondere Geschidlichteit erfordert, bager auch von Gliedern des Saufes beforgt werden tann.

Das Handwerk wurde unter den hefräern weder von Skaden betrieben, noch als Sklavenarbeit betrachtet, wie in Bom und großentheils in Griechenland; es bildete keine Kaste, wie in Indien und Negypten, wo der Sohn auf das Handwerk des Baters beschränkt war, und wenngleich einige Familien des Stammes Inda als Töpfer oder Byssusarbeiter augeführt werden (1 Chron. 4, 21 sa.), so waren sie es aus freier Bahl, da völlige Gewerbefreicheit herrschie und einer auch mehrere Handwerke aussüben tomme (2 Mos. 31, 2 sa.). Diese Freiheit sörberte nicht nur die Ausbildung des Handwerke, sondern auch die Achtung, in welcher es im biblischen und nachbiblischen Indenthum steht, sodas der Talmud die Unterweisung in einem Handwert zur Pflicht der Erziehung macht, und die ausgezeichnetsten Rabbinen Handwerter waren, z. B. R. Josua, B. Ch. und R. Jischaf Lepacha Cistaarbeiter, R. Nehemia Handvor ein Töpfer, R. Inda Chaita ein Schueder, R. Jochan Hasander und R. Oschaia, Rehmina Schuhmacker,

Dr. Juba Sanechtam ein Bader, u. a.

Die Bebraer hatten ichon an ben Megyptern gute Lehrmeifter, Die im hohen Alterthum ale Sandwerter berühmt maren. Auf einem Gemalbe aus ber Zeit bes Tuthmofie, ber die Sylfos vertrieb (alfo lange vor bem Muszug Ifraels aus Megnpten), find Bert ftatten von Solzarbeitern mit Bohrer, Cage, Winkelmag u. bgl. bargeftellt; auf einem andern die Gefchafte bes Comiedes, Gerbers, Farbers, bie Bereitung bes Flachfes bis jum Beben, und fo wird eine Menge anderer Sandwerfe in ihrer Ausübung mit ben babei gebrauchten Bertzeugen auf agupt. Wandgemalben abgebilbet. Befondere berühmt waren bie Megnpter in ber Beberei und Birferei, und Berobot führt als Merfmurbig feit au, bag bie agupt. Beber ben Ginichlag nicht, wie bie anbern Boller, aufwarte, fonbern nieberwärts werfen. Die agnpt. Brachtgewanber ermannt auch bie Bibel (1 Dof. 41, 42), und noch fpater trieb Aegypten Sanbel mit fostbaren Teppichen mit eingewirften Figuren (Ca. 27,7). Bahrend bee Aufenthalte in ber Bufte foll bie Errichtung ber Stiftehutte die Befchidlichkeit der Golb ., Gilber ., Leber ., Erg = und Solgarbeiter, ber Steinschneider und Weber unter ben Bebraern in Anfpruch genommen haben (2 Dlof. 35, 30 fg.). In Ranaan fanben fie einen giemlich entwidelten Sandwertofleif unter ben anfäffigen Ctammen, wobei ber Ginfluft ber gewerbsamen Phonigier in Betracht zu gieben ift. Die Berfahrenbeit ber Richterperiode mar bem bebr. Sandwert allerdings nicht gunftig, benn abgefeben bavon, bag bie agnpt. Beneration ausgestorben mar, fo murben bie Bandwerter, befondere Detallarbeiter, von ben eingebrochenen Eroberern oft ale Befangene weggeführt, mas auch fpam noch üblich mar (Ber. 29, 2). Nothwendig führten bie Birren biefer Zeit einen Rud fdritt ber hebr. Sandwerte berbei, baber auch bie Bauluft David's und Calomo's tyrifde Meifter herbeigog (2 Cam. 5, 11; 1 Chron. 14, 1; 2 Chron. 2, 7; 1 Kon. 5, 1 fg.; 7, 18 fg.) In biefer Glangperiobe murben bie Phonigier bie Lehrer ber Bebraer, bie an ben Banunternehmungen theilnahmen, wenn auch die funftvollern Arbeiten (1 Kon. 10, 18; 22, 11): Mut. 3, 15; 6, 4) bon phonig. Meistern herrühren mochten. Bünftige Belegenheit gur Ausbildung ber Sandwerte unter ben Bebraern bot ferner beren Berührung mit ben Affprern und Babyloniern, Die ale Runftweber feit ben fruheften Beiten unter ben afiat. Bolfern ben bornehmften Rang einnahmen. Die Gewander aus Babylon und Sprien werben nebft bem Golb gur Beit Jofina's ale bie foftbarften Benteartifel bargeftellt (30i 7, 21). Ebenfo berühmt waren biefe Boller burch bie Bearbeitung ber Detalle, Die fie in erhabener Arbeit ju formen verstanden, burch Elfenbeinschnitzerei, Die Runft bee Ginlegens, bes Glasmachens und Steine gu graviren.

Betrachten wir die einzelnen von den Jfrachten betriebenen handwerke. Die Metallarbeiter scheinen sich schon vor dem Exil in dere Handwerke besondert zu haben, uns zwar die Arbeiter in Eisen und Erz (2 Mos. 35, 35; 5 Mos. 27, 15; 1 Sam. 13, 119; 2 Kön. 24, 14; 2 Tim. 4, 14), in Schniede in Eisen (Jes. 44, 12; 2 Chron. 24, 12), wozu auch Masgarim (2 Kön. 24, 16; Jer. 29, 2), gehören, die sich wol später auf Aleinschniedes sich sich schon der der von Arten der Arten von Metallarbeiteru sind de Golden und Silberarbeiter (Richt. 17, 44). Die dritte Art von Metallarbeiteru sind die Golden und Silberarbeiter (Richt. 17, 44). Jest 40, 19; 41, 7; Jer. 10, 14; Mal. 3, 2; Apg. 19, 24), die das Metall nicht nur formten, die Golden auch säuterten. Die Eisen und Erzarbeiter machten, außer Wassen währt, zeug (1 Sam. 17, 5 sp.; 2 Sam. 24, 16), Spiegel, Säusen u. f. w. (1 Kön. 7, 44; Hod

37, 18), allerlei Befage (3 Dof. 6, 28; 4 Dof. 16, 39; Ber. 32, 18), wie die Bibel fcon in alter Zeit bes Lurus in Gefchmeibe (1 Mof. 24, 22, 53) und Gefügen (Richt. 5, 25) ermahnt. Gie verftanden bas Schmelzen, theils um bas beigemengte Material ju fcheiben (3ef. 1, 22), wie bas Gilber bom Bleierz (3ef. 1, 25), um erfteres rein ju gewinnen (E3. 22, 18. 20), wofür fie bestimmte Ausbrude hatten, theils jum Giegen ber Bilber 11. dgl. (2 Moj. 25, 12; 26, 37; 3cf. 40, 19). Sie faßten Ebelsteine (2 Moj. 28, 11. 17), Korallen (hiob 38, 18), Perlen (ht. 1, 10). Man verstand das Löthen (Jef. 41, 7), Glätten ober Boliren (1 Ron. 7, 43), Blechfchlagen (4 Dof. 17, 4; 3ef. 44, 12; Ber. 10, 4), Uebergiehen mit Golb., Gilber. ober Ergblech (2 Dof. 25, 11. 13; 1 Ron. 6, 20 fg.; 2 Chron. 3, 5; 3ef. 40, 19), aus ersterm Faben ju fchneiben (2 Dof. 39, 3). Ale Bertzeuge ber Metallarbeiter finden wir Ambof (Bef. 41, 7; Gir. 38, 29), Sammer (Bef. 44, 12), Bange (3ef. 6, 6), Meifel (2 Dof. 32, 4), Blafebalg (3er. 6, 29), Schmelztiegel (Spr. 17, 3), Schmelzofen (Eg. 22, 18). Die Steinfchneibefunft (2 Dof. 28, 11 fg.) mochten die Bebraer in Megypten gelernt haben. Die Bolgarbeiter (2 Cam. 5, 11; Bef. 44, 13; Matth. 13, 55; Mart. 6, 3) waren gewiß noch nicht ftreng in Zimmerleute, Tifchler, Bolgichniher u. f. m. getheilt. Die Bibel ermannt Bimmermannsarbeit (2 Mof. 35, 36), Tifchlerarbeit (2 Mof. 25, 10 fg.; 37, 1. 10. 15. 25), Bagnerarbeit (Richt. 4, 13; 1 Cam. 6, 7; 1 Kon. 7, 33; 9, 19; Sof. 10, 11) und auch Korbmacherarbeit (4 Dof. 6, 15 fg.; 5 Dof. 26, 2. 4; Richt. 6, 19). Bertzeuge ber Bolgarbeiter find Art und Beil, Conitmesser, Birtel, Rothstift (Jes. 44, 13), Sage (Bef. 10, 13), Bleiloth mit der Sepwage (2 Kön. 21, 13; Jes. 28, 17). Maurer (1 Chron. 14, 1; 2 Kön. 12, 13; E3. 13, 5) waren vermuthlich zugleich Tüncher (Eg. 13, 11); Steinmeten (1 Kon. 7, 9; 2 Kon. 12, 13; 3ef. 28, 17), Biegler, die mir auch in Negypten (2 Dof. 5, 7), Babylonien (1 Dof. 11, 3) und Affprien (Rab. 3, 14) antreffen, mengten bem getretenen Lehm Saderling bei (2 Dof. 5, 7), um ihn zu formen, an der Sonne zu trodnen oder im Ziegelofen zu breunen (2 Sam. 12, 21; Ber. 43, 2). Der Töpfer (1 Chron. 4, 23; Bef. 29, 16; 45, 9; 64, 7; Dan. 2, 41; Bf. 94, 9; Siob 10, 9; Matth. 27, 7. 10) bearbeitete ben zuerft mit Guffen gefneteten Thon (Bef. 41, 25) auf ber Thonfcheibe (Ber. 18, 3; Gir. 38, 32), Die, Dem hebr. Musbrud ('obnajim) nach, nicht gerade aus Steinen bestanden haben muß, ba bas Stammwort ('aban) nicht nur "hart fein", fonbern auch "freifen", "breben" bedeutet, baber auch runde Solgplatten verftanden werden fonnen. Der Topfer fertigte Gefafe (Gir. 33, 13), Rruge, Topfe, Beden u. bgl. (Bef. 30, 14; Rt. 4,2; Ber. 48, 12; 1 Cam. 26, 11 fg.; 1 Ron. 17, 12), die aber auch aus Metall vortommen, er machte auch Figuren aus Thon (Weish. 15, 8). Da agnpt. glafirte Thonfiguren aus bem Alterthum befannt find, werden auch die Bebraer bas Glafiren verstanden haben. Unter bem "Töpferader" bei Berufalem (Matth. 27, 10), wird eine ausgebeutete Thongrube vermuthet. Bon Lederarbeitern wird der Gerber zwar nur im R. T. (Apg. 9, 43; 10, 6. 32) und im Talmud ermahnt, ba aber ichon 2 Dof. 25, 5; 26, 14 von roth gefarbtem Bibberleber und Tachaichleber bie Rebe ift, bas nach Eg. 16, 10 auch zu elegantem Buggeng gebraucht marb, fo miffen bie Bebraer ichon fruh Gerberei betrieben haben (f. Gerber und Leber). Schufter ermahnt nur ber Talmud fowie Comeiber, ba bie Rleibung in ber Bibel von Frauen verfertigt wird (1 Sam. 2,19; Spr. 31,29 fg.; Apg. 9, 39). Ebenso war die Weberei, diefes Baupt-gewerbe ber Aegypter (3cf. 19,9; vgl. E3. 27,7; Spr. 7,16), und das Spinnen (2 Mof. 35, 25; Epr. 31, 13. 19 fg.) meift Cache ber Bebraeriunen (1 Cam. 2, 19; 2 Ron. 23, 7; Apg. 9, 39), und nicht nur fur bas Saus, fondern auch jum Erwerb (Spr. 31, 24; Tob. 2, 11). Wir finden jedoch fchon in Megupten auch bebr. Manner ale Beber (1 Chron. 4, 21), und fo betrieben fie auch fpater ihr Sandwert. Der mit holgernen Rammen gehechelte Flache (Bef. 19, 9), beffen Abfall zu Schnüren und Striden biente (Bef. 2, 15; 19, 9; Richt. 15, 13; Bf. 18, 6), und bie gefämmte Wolle murben am Roden mit ber Spinbel gefponnen (Gpr. 31, 19). Man berftand auch bas Zwirnen ber Faben (Breb. 4, 12). Das Befpinft, auf Spulen gewidelt, marb auf ben hochschäftigen Beberbaum (1 Cam. 17, 7; 2 Cam. 21, 10) gezogen, mittels bes Weberfchiffleine (hiob 7, 6) ber Gin= ichlag hineingewoben und mit bem Spaten (Richt. 16, 14) festgefchlagen. Aus Ramel = und Biegenhaaren machte man einen gröbern Stoff (sak) zu Tranerfleidern (2 Sain. 3, 31; Matth. 3, 4) ober Gürteln (Bes. 3, 24), Beltdeden (2 Wof. 26, 7), wozu vornehmlich die dunkeln Haare der Ziegenhöde verwendet wurden (H. 1, 1, 1), die noch heute bei den Bebuinenarabern in Gebrauch find. Die Bereitung biefer Beltdeden bilbete fich jum befonbern Gewerbe ber Belttudymadjer aus (Apg. 18, 3), bas Baulus und viele feiner Landslente trieben. Anger Diefen einfadjen Dannfacturen gab es and funftvoll gewobenen Stoff (2 Dof. 28, 4. 39), Damaft\*, (Mm. 3, 12), Golde (Pf. 45, 14) und Buntweberei mit blanen, rothen Burpur-, Rarmoifinfaben (2 Dof. 26, 36; 27, 16; 28, 39; 36, 37; 38, 18; Richt. 5, 30; Ez. 16, 10; 26, 16; Pf. 45, 14), mit eingewobenen Figuren (2 Mof. 26, 1. 21; 28, 6; 35, 35; 36, 8; 39, 8), wie iberhaupt buntgewirfte Aleider fchon fehr fruh vorfommen (Richt. 5, 30; Bf. 45, 14 fg.; Ez. 16, 10. 13; 26, 16). Balter (3ef. 7, 3; 36, 2) befaften fich nicht nur mit frijd gewobenen Stoffen, fie reinigten auch getragene Bemanber (Mart. 9, 3), und gebranchten Mineraltali, Pflangenafche und Balfererbe (3er. 2, 22; Mal. 3, 2; Siob 9, 30), nach bem Talmub auch Urin. Des ibeln Geruchs megen hatten fie ihre Arbeitoplate außer ber Ctabt, bei Bernfalem auf bem "Walterfelbe" (2 Ron. 18,17; 3ef. 7,3; 36,2). Bei bem großen Berbrauch mohlriechender Galben wurden biefe nicht nur von Magben (1 Cam. 8, 13) bereitet, fonbern bie Galbenmacher (Luther: Apothefer) bilbeten auch ein eigenes Bewerbe (2 Mof. 33, 25. 35; 1 Cam. 8, 13; Breb. 10, 1; Deb. 3, 8; Gir. 38, 7), welche bie Difdjung von Olivenol und buftenben Ingrediengen verstanden. Auch bas Baden, urfprünglich Cache bes weiblichen Gefchlechts, wurde mit ber Beit jum Sandwerf ber Bader, Die gnerft Bof. 7, 4 fg. vortommen und von benen eine Strafe Bernfaleme ihren Ramen hatte (Ber. 37, 21). Barbiere, bei Eg. 5. 1 und im Talmud öfter ermagnt, werden erft, nachdem feit dem 4. Jahrh. v. Chr. bas Bartabscheren allgemeiner geworben, baufiger. Bornehme hielten fich ihre eigenen. Der Talmud nennt angerbem noch einige in ber Bibel nicht ermähnte Bandwerfer, als Farber, wol bei Luther Mart. 9, 3 fo fiberfett, wo im Grundtert aber ber Balter gemeint ift; ber Glafer tomut auch nicht in ber Bibel vor, obichon bie Bebraer burch bie Bhonigier, und vielleicht auch durch die Megypter, bas Glas gefannt haben werden-(f. Glas). gleich ber Betrieb eines Bandwerte bei ben Bebraern für ehrenhaft galt, murben bod mande Bewerbe abichatig betrachtet, beren Deifter, nach bem Talund, bie Sobenpriefterwürde nicht erlangen fonnten, ale Beber, Balter, Calbenmadjer, Gerber, Barticherer, und die beiden letten follen fast verachtet worden fein. Die Sandwerfer muffen in den Städten ziemlich gablreich gewesen fein und, wie noch im heutigen Drient, befanden fic bie Arbeits- und Berfanfeplate gleicher Urt an bestimmten Ctabttheilen, baber bie Benennungen: Baderstraße (Ber. 37, 21), Töpferthor (Ber. 19, 2; Enther: Biegelthor), Bimmerthal (1 Chron. 4, 14; Neh. 11, 33), das wol and, "handwerferthal" überfetet werden fönnte; ber Talmud erwähnt einen "Bleifdmarkt", Josephus ein "Käfemacherthal" und "Bohnplate ber Schmiebe, ber Woll- und Rleiderhandler". Rostoff.

Sanes, eine Stadt in Megypten (3ef. 30, 4), ohne Zweifel bas heutige Chnee, Berafleopolis magna (Groß Berfules Ctabt) bei ben Griechen (Strabo, XVII, 812), bon ben Arabern wieber mit bem alten Ramen Ahnas benannt (Ebrifi, Afric. ed. Hartmann [Göttingen 1796], S. 152), und wahrscheinlich einerlei mit Anglie bei Berobot (II, 137). Diefe fehr bebentende Stadt Mittelagyptens, fiiblich von Memphis, befannt burch bie Berehrung bes Ichneumon, lag auf einer Infel, welche im Dften vom Nil, im Weften von bem Ranal won Menhi (bem fogenannten Josephs Aanal) gebildet wurde. Gie war die hauptfradt bes von ihr benannten herafleotischen Romos (Diftricts), geborte gum tanitischen Reich, und ift wol anch gu Beiten eine Ronigoftadt gewesen, baber bei Danetho zwei berafleotifche Dynaftien, bie neunte und zehnte, aufgeführt werben. Der tauitifche Ronig Pfammus (bei Danetho) mit bem Beinamen Anglis, ber Borganger bes Cethos (f. Co), mar ans biefer Stadt geburtig. Das dalb. Targum und eine Sandfdrift De Roffi's (aus bem 3. 380) halten Banes für Thachpanhes (f. b.), b. i. Daphna, eine Greuzfestung unweit Beluftum; aber biefe Ertlarung beruht auf irriger Dentung von Bef. 30, 4, und ift ebenfo ungegrundet wie andere Bermuthnugen, Die aufgestellt worden find (vgl. Gefenine und Sibig ju Jef. 30, 4; Champollion, L'Egypte sous les Pharaons [Faris 1814], I, 309 ig. Aneuder.

Hanna, Name mehrerer biblischen Frauen. 1) hieß so die Mutter des Sammel (1 Sam. 1,2 fg.). Sie sebte, der Erzählung zufolge, mit ihrem Mann Estana zu Kama im Gebirge Ephraim in unfruchtbarer Ehe, neben einer zweiten mit Kindern gesegneten Ehegenossin ihres Gemahls, der Peninna, und hatte mancherlei Kränkungen zu erleiben, da 3. B. bei Festmahlen sie, als liederlose obwol gesiebte Gattin, sich mit einer einzigen Portion begnügen und isberdies von der misgünfligen und schaedenfrohen Veninna anzüg

591

liche Reben anhören mußte (jo ist nach den LXX 1 Sam. 1, 5 zu erklären). Auf ein Jahve abgelegtes Geliebe, daß, wenn er ihr einen Sohn schenke, sie denselben dem Tempelbienst und Rasirat (f. d.) widmen wolle, gebar sie den Samuel und ward dadurch ihres Lebens wieder froh. Der sagenhafte Charaster der Erzählung ist unverkennbar. Der I Sam. 2, 1 sg. mitgetheilte angebliche Lobgesang der Haun ist eine alte Siegeshynne, die wahrscheinlich wegen B. 5:

Bahrend bie Unfruchtbare fieben gebiert, Beltet bahin bie Rinderreiche,

auf Sanna's Schidfal gebeutet worden ift, obwol ber gange Inhalt auf eine burch glangenbe Baffenthaten herbeigeführte Diederlage ber Feinde Ifraele fich bezieht und B. 10 einen Ronig ale Gieger vorausjett (vgl. Emalb, "Die Dichter bee Alten Bunbes" [2. Musg., Göttingen 1866], I, 1, 158 fg.). - 2) Deufelben Ramen hat die Frau bes Tobi (Tob. 1, 9). Der Rame ber Frau bes Raguel bagegen ift Edna (Tob. 7, 2; 8, 8 fg.), und nicht, wie Luther nach ber Bulgata überfette, Anna. - 3) Endlich ift Diefer Rame nach Lut. 2, 36 fg. einer "Brophetin" (Tochter Phannel's) beigelegt, Die, ale hochbetagte (84jahrige) Bitme, fich gotteebienftlichen Uebungen beim Tempelheiligthum gewibmet und, infolge ber Darftellung des Befustindes im Tempel, abulid wie Simeon (f. b.), bas nunmehr bevorftebenbe meffiauifde Beil voraneverfundet haben foll. Die Frage, inwieweit biefe Sanna ber driftl. Sagenbilbung angehort, fteht in genauem Bufammenhang mit bem Ergebuiß ber Aritif über bie evangelifde Borgefchichte. Saben Die Bermaubten und Bilinger Befu nahezu bis zum letten enticheidenden Angenblid an der meffianifden Bestimmung ihres Meisters gezweifelt, so ift es um so unvahricheinlicher, daß, lediglich infolge der Geburt des Jesustindes, daffelbe von einzelnen Personen als der lünftige Messias ertannt und proclamirt worden sei. Um so leichter läßt es sich ertlären, weshalb gegen bas Enbe bes apoftolijden Zeitaltere bas Beburfnif eutstand, gur Befumpfung jub. Unglaubene ben Glauben an die Deffianität Bejn auf fo fruhe Zeugniffe jub. Un-Schentel. erfennung ju ftiigen.

Sannas, f. Annas.

Hannatou, vielleicht ursprünglich Hannatot (hanat), eine Stadt an der Osigrenze des Stammagbiets Schulon (30f. 19, 14), wahrscheilich einerlei mit "Kana Galilias" bei Josephus ("Leben", Kap. 16, 64; "Jüdischer Krieg", I, 17, 5) und 30h. 2, 1. 11; 4, 46; 21, 2, der Heimat Nathanael's, wo Zesus an einer Hochzeitzseier theilnahm, einst ein beträchtliches Dorf mit wohlgebauten Sänsen, die jett verlassen keich in Ruman. Sie heißt bei dem Eingebornen noch Kana el-Oscheil (d. i. "Kana Galilias") und liegt zwei Zetunden nordwärts von Sesuschen. Sie erdestlich er Diocäsarea), etwa drei Stunden von Razareth, zwischen Dickseit (s. Jephtas) und Rummanch (s. Rimmon, Rimmono; vgl. 30f. 19, 14, 13), anf der össtlichen Seite des Badi, der von Osches ihre den Gebirge in die Geben Buttanf tritt, am süblichen Abdang eines vorragenden Tell, von wo aus man südwärts die schöne, breite und fruchtbare Ebene überblickt. Ueder die vorschen Lessen der Schollen bei der Schollen Badang eines Vorragenden (halle 1841—42), III, 443 fg.; "Reuere biblische Korschungen" (Berlin 1857), S. 140; Vitter, "Palässina und Spriem" (Verlin 1852), II, II, 753 fg.). Kneuder

Hand, bei ben LXX Enoch, 1) Sohn Kain's (1 Mof. 4, 17), nach bessen Rain die Stadt, die er gründete, genannt haben soll. And, ("Kommentar über die Genesis" (Hass), S. 112) dentt ihn als den Erstgedorenen Kain's und vermuthet eine Stadt Hand, die sich der nicht mehr nachweisen läst. Mit Hands beginnt die Stammtassel der Kainiten (1 Mof. 4, 18—22), neben welcher die der Schiften parallel läuft (1 Mof. 5, 6 fg.; J. Henoch). Denselben Namen trägt noch 2) ein Sohn Midian's (1 Wof. 25, 4), bei welchem Knobel, nach Burchgardt ("Reisen in Arabien" (Weinnar 1830), S. 690 fg.; Nitter, "Die Erdnude" (Berlin 1847), XIII, 451) an die Stadt Handhe oder Chanusa, dert, und 3) der erstgeborene Sohn Ruben's (1 Wof. 46, 9; 2 Wof. 6, 14; 4 Wof. 26, 8), von dem nichts weiter besannt.

Hann, König ber Ammoniter (f. b.), Nachfolger seines Baters Nachas. Als David (2 Sam. 10, 1 fg.; 1 Chron. 19, 2 fg.) bemselben eine Gesanbtschaft schiete, um ihm wegen des Ablebens seines Baters Beileid auszudrücken, wurden die Abgesandten (burch Abscheren des Bartes und Abschene der Kleider) geschändet, welche Berletzung des Völler-

rechts einen Krieg zwischen ben Ammonitern, benen die Sprer halfen, und ben Ifraeliten unter ber Ansithrung Joab's und Abisai's hervorrief, in welchem die lettern ben Sieg bavontrugen. Es folgte später eine furchtbare Rache an ben Ammonitern durch Eroberung ber Stadt Rabba (f. d.), Wegnahme ber prachtvollen Königskrone und graufame Erniordung ber Ginwochner (2 Sam. 12, 25 fg.).

Haplaraim, eine Stadt, welche bei der Bestergreifung des Landes Kanaan dem Stamm Affalchar gugetheilt wurde (30s. 19, 12s. nach Eufenius' Onomast. n. d. S. Ephraim), etwas über zwei Stunden nörblich von Legio gelegen. Ungefähr an derselber Stelle liegt jeht Afuleh, ein verfallenes Dorf (Robinson, "Balästina" [Halle 1841—42], III,

Röd.

411 fg.). Happara, f. Hophra.

Hara tommt in der Bibel nur an der einen Stelle 1 Chron. 5, 26 vor und 3wur Rame einer zum assyr. Reich gehörenden Gegend, wohin aus Ruben, Gad und Halde Manasse durch Phul und Tiglath Pileser Colonisten abgeführt wurden. Da beinahe die sellen Ortsangaden wie dort anch 2 Kön. 17, e; 18, 11 vorsommen, hier aber an der Stelle von Hara, die Stelle von Hara, die Stelle von Hara, die Stelle von Hara, die Robiense genannt werden, so hat man mit Recht geschlossen, daß darunter das Gebirgssand Großen Wedien oder das hentige perf. Irak adsehemi) zu verstehen sei; denn der arab. Name des letzten, El-Oscheas, ebenso der persische, Robistan entspricht der Bedeutung nach genan dem aramaischen hara (vgl. Bertheau, "Die Bücher der Chronit" (Leipzig 1854), S. 58 fg.; Rosenmiller, "Handbuch der biblischen Alter thumsbunde" (Leipzig 1823—31), 1, 1, 295.

Baraba, eine Lagerstätte ber Ifracliten in ber Bufte (4 Mof. 33, 24), bisjett noch nicht wieber aufgefunden, jedenfalls aber in ber Rahe bes Berges Capher (f. b.).

Anender.

Haran. 1) Nach 1 Mof. 11, 26 fg. Cohn Terah's, Bruder Abraham's und Rahor's, Bater Lot's und der Milta und Sista. Als Berfonenname tommt Haran außerbem noch

1 Chron. 2, 46 und 23, 9 bor.

2) Gine Ctabt in Mefopotamien, wofelbft Terah, nachbem er mit ben Geinigen Ur Rasbim verlaffen hatte, langere Beit verweilte und ftarb (1 Dof. 11, s1; Apg. 7, 2. 4). Abraham und Lot zogen weiter, Rahor bagegen blieb gurud (1 Dof. 12, 5; 24, 10), benn bie "Stadt Nahor's" (1 Mof. 24, 10) ift nach 1 Mof. 27, 43; 28, 10; 29, 4 beutlich Garan: biefes lag alfo (nach ben angeführten Stellen und 1 Dof. 25, 20; 28, 2. 5) in Defopotamien und gehörte fpater jum affpr. Reich (2 Ron. 19, 12; Bef. 37, 12). Ce ift offenbar bie bon Grieden und Romern Carrae genannte ,, alte Ctabt" in ber fuboftlich bon Ebeffa fich ansbreitenden Gbene (Ptolemans, V, 18, 12; Strabo, XVI, 747; Ammianus Marcellinus, XXIII, 3), befannt ale Schauplat ber Rieberlage bee Eraffus burch bie Barther (Dio Caffine, XL, 25; Blinine, V, 24, 21). Auch von ben arab. Geographen wird bie Ctabt unter bem Ramen Barran mehrfady ermahnt, fo befondere von Jacut ("Gegraphifches Borterbud,", herausgegeben von Biftenfelb [Leipzig 1866 fg.], II, 230 fg., and "Mofchtarit", von bemfelben [Gottingen 1845-46], G. 124), ber ihre Eutfernung von Erroha, b. i. Ebeffa, auf eine Tagereife fchatt und ausbrudlich augibt, bag bie Strafe nach Moful, Sprien und Griechenland bort vorbeiffihre. Gie war in ber fpatern Beit ein Sauptfit bes fabaifden Cultus, gerieth aber unter ber Mongolenherrichaft ganglich 3hre Trimmerftatte wird noch jett von einigen Araberfamilien bewohnt. in Berfall. Aufer biefer Stadt führt ber genannte arab. Geograph noch vier andere gleichen Ramens an, barunter zwei in Bahrein (an ber nordweftlichen Rifte bes Perfifchen Deerbufene gelegene; biefe Angabe für Eg. 27, 23 zu verwerthen, ift indeffen nicht nöthig, ba an jemes Stelle ebenfo gut Saran in Defopotamien gemeint fein tann.

Harariter, auch Arariter, erfcheint 2 Cam. 23, 11. 33 als Beiname bes Camma, eines Gelben David's, und foll diesen vielleicht als einen Gebirgsbewohner bezeichnen, wenn nicht vielmehr mit Thenius ber Tert zu ändern und ans der gleichfalls verderbien Lesart des griech. Ucbersehrer als richtige Lesart "Arumäer" herzustellen ift, b. h. geburtig aus Aruma (f. b.).

Ruender.

Harem bezeichnet im Morgenland zunächst das Frauengemach, dann aber anch bie Frauen selbst, welche dasselbe bewohnen. Gelbst die Belte ber Beduinen besiten stete eine eigene Frauenabtheilung, ja die Häuptlinge errichten für die Frauen geradezu besondere

Zelte, und nach der ifraelitischen Sage hatten schon die Stammväter des Bolles dieser Sitte gehuldigt (1 Mos. 24, sr; 31, 33). Anch in den Städten dauen die Männer dornehmen Standes ihren Frauen zuweilen abgetrennte eigene Wohnungen, oft in ziemlicher Entsernung vom herrenhaus. Solchem Brauch gemäß, den z. B. Hanssche, "Haram und Harom" in der "Zeitschrift sitr allgemeine Erdfunde", XVII, 417) bei den heutigen Persern noch beobachtete, baute Salomo der Tochter Pharao's, seiner Gemachsin, ein besonderes Haus 3, Avn. 33, und Pl. 45, 16 geht die königkiche Braut von ihrem Elfenbeinpalast, begleitet von ihren Gespielinnen, zum Palast des Königs (vgl. Hier Piersen).

Wenn auch die armern Frauen ju aller Beit unbebentlich ohne Schleier unter freiem Dimmel arbeiteten und mit ben Leuten berfehrten (1 Dof. 29, 9; 1 Sam. 9, 11; 2 Dof. 21, 22; Ruth 2, 5 fg.), so tommt es boch im armften Dorf nicht vor, daß die Frauen mit ben Mannern gemeinfame Mahlgeiten halten. Be vornehmer aber eine Familie ift, defto mehr wird den Frauen eine strenge Abgeschlossenheit auferlegt. Sie bürfen nur tiefverschleiert und wohlbewacht ausgeben, im Saufe felbft niemals das Mannergemach betreten, bas burch Bofe, Bange und Treppen bon ihrer Bohnung getrennt ift. In ihrer Abgeschiedenheit bertandeln fie meift Rindern gleich die Beit. Gebilbetere Stabterinnen verstehen fich zuweilen auf feine Stidarbeiten, gewöhnlich aber beschränft fich bas Wiffen auch ber bornehmern Beiber nur auf bas Bereiten von Gufigfeiten, auf bas Schminfen bes Befichts, ber Sanbe und Sufe, auf bas fünftliche Flechten ber Saare und bas Angieben ihres weitläufigen und meift febr wenig gefchmadvollen Bewandes, wobei fie es porzüglich lieben, mit Rleinobien fich ju überlaben. 3hr Sauptftolg befteht im Befit einer möglichft reichen Barberobe, fowenig fie auch öffentlich fich bamit zeigen tonnen. Die weit foon ju Jefaia's Beit die gefchaftige Phantaffe ber Saremebewohnerinnen in Ausbenten einer complicirten überlabenen Toilette es gebracht, babon berichtet ber ernfte Mann uns felbst mit großem Misfallen. Nach feiner Schilberung gehörten jum Put ber vornehmen Stäbterinnen Fußspangen, Rete, golbene halbmonbe, Ohrgehange, Armfettchen, Schleier, Ropfbunde, Fußfettchen, Gurtel, Riechflafchen und Amulete, Fingerringe, Rafenringe, Gemochen, Rode, Dberrode und Sauptichleier (bem Tichaber bei ben heutigen Berferinnen; Jef. 3, 18-23). Gelten berfteben fich übrigens bie orientalifchen Frauen auf Orbentlichfeit. Gie effen und ichlafen in ihren toftbarften Rleidungen, bemühen fich nicht, Glede an benfelben auszumafchen, fchabhafte Stellen auszubeffern, fonbern tragen oft die ichonften Rleider fo lange, bie fie ale fcmugige Lumpen an ihnen herunterhangen. Es ist ihnen etwas gang Ungewohntes, ein Stild neuen Tuchs auf ein altes Rleid zu feten (Matth. 9, 16). Fitr geiftige Musbildung gefchieht in ben Barems nichte. Lefen und Schreiben bleiben bafelbft frembe Runfte, ja felbft in ben religiöfen Dingen fehlt es ben Baremebewohnerinnen nicht felten fogar an ben elemeutarften Kenntniffen. Unter folden Umftanben begreift es fich, bag eine eble, fcmungvolle Beiftesrichtung bei biefen Frauen fich nicht entwideln tann, daß fie im Gegentheil ben Leibenfchaften bee Reibes, ber Intrique nur allgu leicht gum Opfer werben. Die arme Frau, welche ale einzige Gattin feine Rebenbuhlerin ju fürchten bat, ift beffer baran ale bie pornehme, welche die Liebe bes Mannes mit andern theilen muß. Ohne einen höhern ethischen Behalt ift biefer Frauen erfter und letter Bunfch, burch alle möglichen Mittel die meifte Gunft beim Mann fich ju erwerben, je die eine auf Roften ber andern. Schreden überkommt fie, wenn derfelbe ihnen eine neue Gefährtin beigibt; aber die Sitte forbert, die Reubermahlte mit Breis und Jubel willfommen ju beifen (Dl. 6, 8). Nur wenn die Frau Mutter wird, bebt fie fich juweilen aus ber Rleinlichfeit ber Gefinnung empor. Freude bringt indeg blos bes Anaben Geburt, bas neugeborene Dabchen wird mit Thranen ber Behmuth begruft. Gludlich die Frau, die Mutter von Gohnen wird (vgl. 1 Sam. 1, s). Um ber Rinber willen fieht fie im Barem hochgeehrt ba und hat nicht gu fürchten, bag fie in alten Tagen, wenn ihre Schonheit verbluht ift, vom hartherzigen Dann ausgestoßen werbe (vgl. Dal. 2, 14 fg.). Traurig waren im allgemeinen Die Buftande in den orientalifden Bareme ju jeder Beit; wir erinnern an den Reid Sarah's gegen Sagar (1 Dof. 21, 9 fg.), an ben Rummer Banna's, nachmaliger Mutter Camuel's, gegenüber ber finberreichen Beninna (1 Cam. 1, 5 fg.), an ben Fluch, ber bem Saus Bibeon's aus ber Barememirthichaft erwuchs (Richt. 8, 30 fg.; 9, 5), und an die Baremegreuel, welche bie Regierung von David und Galomo befledten (2 Sam. 13, 1 fg.; 1 Kön. 11, 1 fg.). Welch unfaglicher Jammer aus bem harem über die Familie bes Gerobes gefommen, hat uns Josephus ergreifend zu schilbern versicht (vgl. hausrath,

"Reutestamentliche Beitgeschichte" [Deibelberg 1868], I, 239 fg., 264 fg.).

Fürftliche harems wurden von Berschnittenen bewacht (vgl. hisig zu Jer. 38, 7. 22), und diese Sitte schieft fogeint so wenig Ansos erregt zu haben, daß der Prophet sogar seinem ibealen Zukunftebild auch gottesssüchtigen Leuten solchen Schlags eine Stelle anweist (Jes. 56, 4 sp.; s. auch noch: Franen, Che, Berschnittene). Inwuerhin scheim babei vorausgeseht, daß die Berschnittenen Nichtifraeliten seien, da noch 5 Mos. 23,1 Berschnittene keinen Theil an der Gemeinde Izraels hatten. Bgl. noch Rogers, La vie domestique en Palestine (Paris 1864); Händssche, a. a. D.; Maltan, "Reine Wallshn nach Metta" (Leipzig 1865).

Sareth. In einen Balb biefes Ramens foll fich (1 Cam. 22, 5) Davib aus ber Sohle Abullam geflitchtet haben. Als er im Balb Sareth fich befand, wurde er von ber Ortschaft Rebila um Gilfe angerufen gegen bie Philister, welche plunbernt Uber bie mit Betreibe bebedten Tennen Rehilas hergefallen maren. Da hier Gefahr im Bernug lag, fo ift jum vorans mahricheinlich, baß fich David nicht weit von bem bedrangten Stabtom entfernt aufgehalten habe. Dun befindet fich in gerader Richtung zwei Stunden öftlich von Rila (bem alten Rehila) ein Ort Charas und es ift möglich, bag bas neuarabifche barie dem hebraifchen beret geradezu entspricht (Tobler, "Dritte Banderung nach Balaftine" [Gotha 1859], G. 155, fchreibt haras), in Uebereinstimmung mit ben Anbeutungen, welche bie Bibel für bie Lage von Sareth bietet. Finn (Byeways in Palestine Ponden 1868), S. 150) bemertt, bag man in jener Begend bie Atagie haras nenne, ein Ausbrud, ber auf die fcarf ftechenden Dornen biefes Baumes bingumeifen fcheint. Es tann aber auch beret nach ber Grundbebeutung bes Stammwortes ein borniges Beholg bezeichnen, und es mogen baber fcon in altefter Beit Atagiengruppen, die fonft in Baluftina felten u treffen find, aber auch jest noch in jener Wegend fich finden, bem Balb ben Ramen ge geben haben. Rurrer.

Barte, f. Mufit.

harmagedon ift nach Offb. 16, 16 ber hebr. Name des Ortes, an welchen die drei unfaubern Beifter in Froschgeftalt, Die nach Musleerung ber fechsten Bornfchale ans ben Maulern bes Drachen und ber beiben ihm bienenben Thiere hervorfommen, bie antichriftl. Ronige ber gangen Belt jum letten Rampf versammeln. Der bunfte Rame bat die aben teuerlichsten Deutungen erfahren, beren Anfachlung bier unterbleiben tann. Da ber Berfaffer ber Offenbarung felbst ihn ale hebraifch bezeichnet, fo find wir für fein richtiges Berftandniß junachft an bas M. T. gewiesen. Magebo (Magebo) nennen die LXX ben Drt, ber im bebr. Tert Megibbo beift und zweimal in ber Gefchichte bes Boltes Brud bebeutfam geworben ift, indem in ber Richterzeit die tanaanit. Konige von ben Ffractien am Waffer Megibbo gefchlagen wurden (Richt. 5, 19), und fpater ber Ronig Jofia bem Pharao Decho in ber Schlacht im That Megibbo unterlag (2 Ron. 23, 29 fg.; 2 Chron. 35, 22; vgl. Cach. 12, 11). Eine Unfpielung auf bas lettere Ereignig ift unwahricheinlich. ba ber judendriftl. Berfaffer ber Apolalupfe bie Rieberlage bes Gottespolts nicht wohl als Borbild für die Bernichtung einer widergottlichen Dacht betrachten tonnte. Um fo wahricheinlicher ift es, bag er bas erftere im Ginn hat und, indem er jenen Ramen fin ben Berfammlungsort ber Chriftusfeinde mablt, anbeuten will, bag fie gleich ben Runganitern burch gottliche Strafwunder vertilgt werben follen (vgl. Richt. 5, 20. 21). Co bleibt nur noch bie erstere Silbe von harmagebbon zu erklaren. Leicht erfeunt man in berfelben bas hebruifche har, Berg, und bie Unnahme hat nichts gegen fich, bag ce bei Degibbo außer bem "Baffer" und bem "Thal" auch einen Berg gegeben habe, ber ind Lefern bereits anderweitig unter biefem Namen befannt mar, wenn er auch im M. T. nicht vortommt. Runftlicher ift eine andere Erflarung, welche unter Berufung barant, baß es fich nicht um eine wirkliche, fonbern um eine ibeale Ortsangabe banbelt, und nuter Beigiehung bon Stellen wie Bf. 121, 1; 125, 2 in ber Bezeichnung Berg-Degibbo eine Sindentung auf die Unantaftbarteit und ben Gieg ber Gottesgemeinde findet. Rrentel

Baruifd, f. Baffen. Barada.

Barofeth (ber Beiben), b. i. ber Ranganiter, vielleicht ursprünglich "Araber", bief

eine Stadt in Nordpaläftina (Richt. 4, 2. 13. 16), der Wohnort des Feldherrn Siffera. Sie lag vermutssich an der Stelle des heutigen Dorfes Haris (fülschlich Jadith), sub-voestlich bei Tibnin, in gerader Linie etwa gleichweit von Thrus wie vom Mexomfee entfernt. 3hr Rame "Randshut", von dem arab. Zeitwort harasa — hüten, deutet auf die Wichtigkeit ihrer vielleicht befestigten Lage.

Rneuder.

Bartigfeit bee Bergene ift berjenige religios-fittliche Buftanb bee Denfchen (beffen geiftiges Centrum, wie bas leibliche Sauptorgan bes Blutumlaufe, mit bem Ausbrud "Berg" [f. b.] bezeichnet wirb), in welchem er (fein Beift 5 Dof. 2, so) unempfänglich ift gegenüber ben an ihn ergebenben göttlichen Aufforberungen (3ef. 48, 8; Bf. 95, 8; Dart. 16, 14; Rom. 2, 5; Bebr. 3, 8) und Befehlen (2 Dof. 7, 3; 8, 15. 32; 9, 34; 10, 1), bon ben Begen Gottes abirrt und beffen Furcht verläßt (Bef. 63, 17), ftatt fich ju ihm ju betehren (Bef. 6, 10), baber auch bie Liebe jum Rachften fich nicht jur Bflicht macht (5 Dof. 15, 7), überhaupt ben Willen Gottes hintanfest (Rom. 2, 5) und fich ben von ihm geordneten sittlichen Berhaltniffen nicht fügen will (Matth. 19, s; Darf. 10, s). Diefer Buftand hat feine Urfache junachft im eigenen bofen Willen (2 Dof. 8, 15. 32; 9, 34; 5 Mof. 15, 7; Rom. 2, 5; Bebr. 3, 8 u. f. w.), wofelbft er burch ben "Trug ber Gunbe" entflieht (Debr. 3, 13). Cobann aber, ba Gott ben Ifraeliten fchlechthinniger Urheber bon allem, alfo auch bom Bofen ift (vgl. 2 Sam. 24, 1; Am. 3, 6; Jef. 6, 10; Rom. 9, 18 fg., befondere B. 21; f. auch Bofe), ift es baufig Gott felbft, ber bie Bergen ber Denfchen nach feinem Bobigefallen (Rom. 9, 18) verhartet, und zwar nicht nur, um fich an ihnen gu berherrlichen, berhartet er bie ber Beiben, eines Pharao (2 Dof. 7, 8; 10, 1) und Gibon (5 Dof. 2, 30), fondern auch fein eigenes Bolt (Jef. 6, 10; 63, 17; Rom. 9, 18 fg.), damit er auf diefe Beife es gudtige (Bef. 6, 11 fg.), angleich aber Raum für Ausführung feiner Beilsplane gewinne (vgl. Rom. 9-11, befonders 11, 25). Die Frucht ber Bergenshartigfeit ift naturlich bie burch göttlichen Born über ben Giinber hereinbrechenbe Strafe (Rom. 2, s fg.). Uebrigens hat, nach bem Ausspruch Jesu (Datth. 19, s), Dofe auf bie nun einmal factifche Bergenshartigfeit ber Ifraeliten Rudficht genommen und fo 3. B. bie Chefcheibung jugelaffen, obgleich biefelbe wiber bie gottliche Ordnung ift und baber bon Chriftus für unfittlich erflart wirb.

Hafsel, Name eines triegerischen Königs von Damaslus (f. b.), welcher neben Ben Hadab (f. b.) als Repräsentant der damascenischen Fürsten überhaupt genannt wird (Am. 1, 4). Auch Justinus (XXXVI, 2) tennt Azelns, b. i. Hasael, als König von Damastus.

Der Name hasael (Hazael) bebeutet "El (Gott) hat geschaut". So könnte auch ein Ifraelit heißen, wie benn wirklich Jahaziel "El schaut" als ifraelitischer Name vortommt (1 Chron. 12, 4; vgl. Hazaja, "Jahve hat geschaut", Neh. 11, 5). Der Gottesname El, bei den hebräern mit den übrigen Gottesname, wie Jahve u. f. w., identische kommt überhaupt in Stamm= und Individualnamen bei andern altsemitischen Böltern öfter dor; aus dem A. T. vgl. 3. B. bei Richtisraeliten die Namen lismazel, Adab'el 1 Mos. 25, 13, Mehetabel 1 Wos. 36, 39 u. f. w. Andere Namen mit El sinden wir auf altaramälischen und phöniglichen geschnittenen Steinen. Bei diesen Polythessen der El immer einen bestimmten Gott, nicht "Gott" schleckthin.

Safe. Das mosaische Geset (3 Mos. 11, e; 5 Mos. 14, 7) bestimmte, daß berfelbe, obwol er wiedertaue, doch zu den unreinen Thieren gehöre, weil er keine gespaltenen Rlauen bestige. Legtere Begründung stütt sich auf richtige Bedodatung, indem der Hofe an seinen Borderfüßen sünf, an den hintersüßen vier Zehen ausweist, aber teine gespaltene Rlaue. Dingegen gehört er nicht zu dem Wiedertäuern, sondern macht nur mit seinem Maulähnliche Bewegungen wie die Thiere dieser Gattung. Er reibt seine Auswei absnie aneinnaber und bewegt dazu die Kinnbaden. Dadurch versindert er das übermäßige Langwerden der vöcknend seines ganzen Lebens stets im Bachsthum bezisssenen Schneidezähne. In den meisten Gegenden Palästinas trifft man den spr. Dasen (Lepus syriacus), der dem unserigen stänzlich gleich ist, nur etwas kinzere Ohren und einen etwas breitern Kopf hat. Der ägypt. Hase dagegen, welcher das Iordanthal und die südlichen Bezirle von Judäa bevoohnt, zeigt sich bedutend sleiner, saum geößer als ein Kaninchen, und kennzeichnet sicher Gepecies dringen je dier Junge aur Welt.

Man hat fich in allerlei Bermuthungen versucht, warum wol ber Gesetgeber bas Sasenfleisch verboten und babei bald an die Geilheit, bald an die nicht feltenen efelhaften 38 \*

Rrantheiten bes Thiers, balb an anberes erinnert. Roch heute verabicheuen bie arab. Chriften in es-Salt jenfeit bes Jorban biefes Fleifch, mabrent ihre mohammebanifchen Rachbarn es effen. hinwieder finden wir die hebr. Gitte auch bei andern orientalifden Boltern, wie ben Berfern und Türken, in lebung. Das Berbot im mofaifchen Gefet erflart fich fehr einfach baburch, bag bier bie Scheibung von reinen und unreinen Thieren nach abstract allgemeinen Gefichtspuntten und nicht nach fanitätspolizeilichen Grunden vollzogen murbe. Alle Bierfufer, welche bie Rlauen nicht fpalteten, murben für unrein ertlart, mochte im übrigen ihre Beschaffenheit fein wie fie wollte.

Bgl. Triftram, The natural history of the Bible [Conbon 1867], S. 98 fg., und furrer.

im übrigen Anobel ju 3 Dof. 11, 6.

Safeln, f. Manbel. Sasmona, eine Lagerftatte ber Ifraeliten in ber Bufte auf ihrem Bug bon Rabes nach bem Schilfmeer (4 Dof. 33, 29), norblich bei Moferoth und Bne-Jaafan (f. b.). An ben fandigen, von Bergen umgebenen Lanbftrich Sisma, 10-12 Stunden norblich von Atabah, ift nicht zu benten.

Co hieß bei ben Juben von Afamonaus, bem Urgrofvater bes Sasmonäer. Mattathias (Josephus, "Alterthumer", XII, 6, 1), eine vornehme Briefterfamilie, die fonft gewöhnlich von Judas Daffabi, einem Sohn bes Mattathias, Mattabaer genannt wirb. Sie gehörte zur Priesterklaffe Joarib, welche bie erste war (1 Chron. 24, 7; 9, 10), und follte, ba fie ben Freiheitstampf gegen bie fpr. Dranger unternahm und gludlich burdführte, einundeinviertel Jahrhundert bie Geschide bes jub. Bolles lenten. Da einzelne ihrer Mitglieber ju Sobenprieftern und Fürften emporftiegen, fo grindete fich eine Dynaftie, bie Josephus (a. a. D., XIV, 16, 4) auf 126 Jahre berechnet, nämlich von ber Einnahme Berufalems burch Judas Mattabi (163 v. Chr.) bis jur Ginnahme berfelben Stadt burch Berobes b. Gr. (37 v. Chr.). Quellen fur bie altere Zeit und bie Rumpfe unter Mattathias und feinen Gohnen find gang borgugeweife bas 1. und 2. Buch ber Maffabäer; eine Gefammtgeschichte gibt nach verschiedenen Quellen, nicht eben genau und zuverlässig, Josephus (a. a. D., XII, 6—XIV, 16), der selbst dem hasmonäischen Geschiecht verwandt sein will (a. a. D., XVI, 7, 1). Eine ganz genaue Chronologie läßt sich nicht mehr wieberherstellen. Dbgleich Die Bibel nur Die altere Beit ber Sasmonaer bernidfichtigt, fo barf hier boch auch die fpatere nicht gang unbertihrt bleiben. Wir geben gu-

nachft bie Ctammtafel, foweit fie fich ben Quellen entnehmen laft. Ajamonaus. Sumeon. Johannes. Mattathias + 166 v. Chr. Gimon. Jubas Mattabi, Gleagar. 3onathan. Johannes. **† 161.** + 161. + 135. + 162. † 144. Mattathias. Judas. Johannes Oprtanus. + 135. + 106. † 135. Judas Ariftobulus I. Antigonue. Mleranber Jannaus. **† 106.** † 105. · 79. Geine Gattin Galome (Alexanbra) **†** 70. Sprtanus II. Ariftobulus II. † 31. **+ 49.** Alexanbra. Alexanber. Antigonus. + 49. † 28. Ariftobulus. Mariamne, + 35. Gattin Berobes' b. Gr. + 30. Alexander. Ariftobulus. Salampfio. Anbros. + 6 v. Chr. † 6 v. Chr.

Ueber 400 Jahre hatten bie Juden unter fremdem Drud gelebt, und maren mahrenbbem bie Beiten auch manchmal gang erträglich, immerhin fühlte gerabe biefe eigengeartete Ration die frembe Abhangigfeit tief und ichwer. Das Jubenthum felbft tonnte bei bem fteten Bertehr mit Fremben nicht bas gleiche bleiben, es hatte viel Reues zu verarbeiten und fpaltete fich fo in Barteien. Bon ben Juben felbft gingen viele Taufende in ber Frembe ihren Gefchaften nach. Wenn biefe natitrlich frember Art leichter juganglich waren und ber herrschenden griech. Bilbung naber rudten, so blieben boch auch bie beimifchen Juden von biefem Procef nicht unberubrt. Gin Theil befreundete fich mit griech, Art, er glaubte, von jub. Strenge ablaffend, ben Forberungen ber Beit Rechnung tragen zu muffen, wobei benn freilich auch in biefer fittlich febr vertommenen Beit nicht felten ber Gigenmut ftart mitfpielte und viel zu weit trieb. Diefen Griechenfreunblichen ftanden bie Frommen, die Hasidim, gegenüber, die in fcproffer, fleinlicher und fanatifcher Beife am Alten festhaltend, fich gegen alle Bugeftundniffe wehrten. Bei diefer Bertheilung ber Juben felbst mar es in ber That für die herricher schwer, bas Bolt im Zaum zu halten, und wenn biefe naturgemäß ben Griechenfreundlichen ihr Dhr lieben, fo geriethen fie bamit felbft in die Barteiftellung. Das wichtigfte Intereffe mar bas religibfe; murbe Diefes fdwer getrantt, fo burfte ein gewaltfamer Ausbruch erwartet werben. Der fyr. Ronig Antiochus IV. Epiphanes (175-164 v. Chr.) war es, ber ben Sturm berauf-Raum hatte biefer fühn bie Bügel ber Regierung an fich geriffen, ale er, barauf ausgebend, fein Reich ben Meghptern und Romern gegenüber gufammengufaffen und ju ftarten, die hartnadigen Juben an griech. Sitte ju gewöhnen fuchte. Die bon ihm eingefesten Sobenpriefter Jafon und Menelaus waren Griechenfreunde und folimme Subjecte, griech. Spiele murben eingeführt und Jerufalem erhielt bas antiochenische Burgerrecht. 3m 3. 170 erfchien ber Ronig felbft in Berufalem, er mishanbelte es, brang in ben Tempel und beraubte ibn. Babrend nun icon ber Tempelbienft vernachläffigt und Tempelichate verichlendert murben, ericien ber fpr. Felbherr Apollonius im 3. 168 mit einem großen Beer und richtete in Berufalem beimtudifch ein Blutbab an. wurde fehr befestigt und erhielt in ber Burg eine ftarte fnr. Befatung. Bett fchritt ber Ronig jum Meuferften bor: er befahl bie Landesreligion ganglich abzuschaffen und die fich weigernben Juben ju heibnischen Gebrauchen ju zwingen. Die Beschneibung und bie Beier bee Sabbats murbe verboten, ber Tempel in Berusalem bem olympischen Zeus und ber auf bem Barigim bem Beus Tenios geweiht und im Tempel gu Berufalem ,, als Greuel ber Berwiftung" (Dan. 9, 27) ein Altar erbaut, um auf bemfelben bem Beus Opfer gu bringen. Wennichon die Dehrzahl ber Juden ber Gewalt wich, fo blieben boch auch nicht wenige trot blutiger Berfolgung ihrem Gott treu, und ber übermuthige Ronig britftete fich zu friih, ben Jubengott vernichtet zu haben (f. Antiochus IV.).

In dieser Zeit der Noth hatte sich der schon bejahrte Priester Mattathias (f. d.) von Jerusalem nach Modin zurückgezogen; überwältigt von dem Unwillen über die Schmach seines Bostes töttete er im 3. 167 einen opfernden Inden am Altar, dann einen hir. Beamten, der zum Opfern zwang, und welchen Josephus (a. a. D., XII, 6, 2) Apselles nennt, und zerstörte den Altar. Er sloh hierauf mit seinen Schmen ins Gebirge, und da ihm andere glaubenstreue Bostsgenossen solgten, eröffnete er gegen die fremden Dränger und schlechten Inden zunächst einen Aleintrieg, der vom Resigionstreg ein Freibeitsfrieg wurde und nach (angjährigem belbenmittigem Kampf mit wechselnden Glüd das jüd. Bolt noch einmal zur politischen Selbständigseit führen sollte. Mattathias selbst stard zwar schon im 3. 166, aber von seinen stuf Schnen traten nun ohne Rückschlauf auf ihr Lebensalter nacheinander Indas, Inanthan und Simon an die Spitze der sämpsenden Patrioten. Da von diesen Männern in besondern Artisten zu handeln ist, gehen wir sosort zu den übrigen bekannten Mitgliedern der Hasmonäersamilie über.

Die beiben andern Söhne des Mattathias, der alteste, Johannes, der 2 Makt. 8, 22; 10, 19 irrig Joseph genannt wird, und der zweizlingste, Etcazar, betheiligten sich auch des Baters wilrdig am Kampse. Der lettere siel als Held im 3. 162 dei Bethzacharia, indem er, sich selbst oppernd, auf einen großen Elesanten losstitzte, auf welchem, wie er meinte, der König Antiochus V. Eupator sase (1 Makt. 6, 13—43; Josephus, a. a. D., XII, 9, 4). Nicht lange nachher, nach dem Tod des Judas, wurde Iohannes auf einer Sendung zu den nabatäischen Arabern dom Stamm Amri bei Medaba getöbtet (Josephus,

a. a. D., XIII, 1, 2); für feinen Tob nahm balb nachher Jonathan ichwere Rache

(Josephus, a. a. D., XIII, 1, 4).

Simon hatte brei Göhne, Jubas, Johannes Syrtanus und Mattathias (vgl. 1 Daft. 16, 2. 14; 3ofephus, a. a. D., XIII, 7, 4); letterer will inbeffen (a. a. D., XIII, 8, 3) noch bon einem vierten miffen. Der Dannhaftefte von biefen war Johannes, ben ber Bater querft jum Felbheren ernannte und bem er Gagara gur Bohnung anwies (1 Datt. 13, 53; 16, 1. 21). Ale ber alte Simon bie Rriegführung, junachft gegen Cenbebaus (f. b.), ben beiben alteften Göhnen übertragen hatte, entlebigten fich biefe bes Auftrage auf ehrenvolle Beife (1 Maft. 16, 1-10). Mattathias fcheint bamals noch jung und nubebeutend gemefen gu fein. Gimon hatte aber auch einen Cowiegerfohn, ben Btolemans, Gobn Sabub's, ber, reich und jum Felbherrn in ber Ebene Berichos bestellt, fich felbft jum herrn bes Lanbes machen wollte. Bei einem Gaftmahl in ber fleinen Fefte Dot (von Josephus Dagon genannt) bei Bericho im elften Monat bes 3. 135 tobtete biefer hinterliftig ben Gimon und beffen Cohne Jubas und Mattathias, entfandte Morber gegen Johannes, fuchte Jerufalems fich ju bemachtigen und fowol ben fpr. Ronig ale die jub. Dberften jur Erlangung ber Berrichaft fich gunftig ju machen. Der Morbanichlag gegen Johannes mislang (1 Datt. 16, 11-22), Johannes betampfte ben Trenlofen und biefer mußte folieflich jum Beno, zubenannt Rotylas, bem Tyrannen von Bhiladelphia, flieben Rach Josephus (a. a. D., XIII, 7, 4; 8, 1; "Bubifcher Krieg", I, 2, 3 fg.) tobtet Btolemaus auch bie Gemablin bes Gimon, aber biefe, wie auch beren Gobne, nicht fogleich, fonbern erft turg bor feiner Flucht, nachbem er fich berfelben erft ale Beifeln bem

Johannes gegenilber bebient hatte.

Etwa 30 Jahre - beun bie Angaben fcmanten (f. Ewald, "Gefchichte bes Bolles 3frael" [3. Ausg., Göttingen 1864-68], IV, 502) - war Johannes Syrtanus Soberbriefter und Regent, ein weifer, guter, auch friegstüchtiger Berr, unter bem fich bas Bolt im gangen bes Friedens erfreute und bie Fruchte ber langen und fcmeren vorhergegangenen Rriegsjahre erntete. Gleich im erften Jahr rudte ber fur. Ronig Antiochus Gibetes, um Die Rieberlage bes Cenbebaus ju rachen, verheerend in Judaa ein und Berufalem hatte eine Belagerung auszuhalten. Da die Juben fich mader hielten, fam es gu einem friedlichen Abtommen. Für Joppe und bie andern eigentlich nicht ju Judaa gehorenden Stabte berpflichtete fich hyrfanus einen Tribut ju gahlen, bagegen gab er nicht ju, daß Berufalem eine fpr. Befatung erhielt, bafür fiellte er bem Ronig Geifeln und gabite 500 Gilbertalente. Um bie Gumme bezahlen zu fonnen, mußte er bas Grab David's öffnen und fich an ben barin befindlichen großen Schaben vergreifen, bie er auch bagu anwandte, baf er jett ale erftee Beifpiel bei ben Inden frembe Golbner in Dienft nahm (Jojephus, "Alterthilmer", XIII, 8, 2-4). Rach bem Tobe bee Antiochus Gibetes (128 v. Chr.), ben Syrtanus auf feinem ungliidlichen Bug gegen Parthien begleitete, fuchte Dyrtams bie fpr. Stubte fich ju unterwerfen, und es gelang ihm, feinem Land ziemlich bie Grengen wiederzugeben, die es in ber glitdlichften Beit feiner Bergangenheit gehabt hatte; er nahm Mebaba, Camega (Camaia, Josephus, "Bilbifcher Rrieg", I, 2, 6) und bie Umgebung, eroberte Gichem und gerftorte ben Tempel auf bem Barigim, ja er unterwarf fich bie bon altere her feinbfeligen 3bumaer, fodaß fie fich ganglich bem Jubenthum anschloffen (30fephus, "Alterthümer", XIII, 8, 4-9, 1). Obgleich er von ben fpr. Ronigen, Die fich gegenseitig setbit betampften, junachft nichte gu befürchten hatte, erneuerte er bie Freundschaft mit ben Romern und ließ sich seine Eroberungen gewährleiften (Josephus, a. a. D. XIII, 9, 2). Geine fpatere Regierungezeit berfloß im gangen ruhig, Banbel und Boblftand mehrte fich, nur gegen Enbe feines Lebens tam es gu hefrigem Rampf gegen bie Erbfeinde, die Camaritaner, und nach einjähriger Belagerung wurde um bas 3. 108 Camaria zerftort, wobei Burtanus auch über ben von ben Camaritanern gu Bulfe gerufenen fpr. Rebentonig Antiochus Cycicenus bie Dberhand behielt (Josephus, a. a. D., XIII, 10, 2 fg.). Roch ift zu bemerten, bag er gur Befestigung bes Lanbes einige Feftungen anlegte (Ewalb, a. a. D., IV, 499), unter ihm zuerft bie Getten ber Pharifder und Cabbucaer in ihrer religiofen und politifden Bebeutung fcharfer berbortraten, wie er benn felbft erft ben Pharifaern, bann ben Sabbucaern fich anichlok (30fephus, a. a. D., XIII, 10, 5 fg.), und bag man endlich auch von feiner Prophetengabe wiffen wollte und ihn ale Propheten anfah (Josephus, a. a. D., XIII, 10, 7).

hyrtanus hinterließ fünf Cohne. Rach feiner Bestimmung follte ber alteste, Arifto-

bulus, der nach seinem jidd. Ramen Judas hieß (Josephus, a. a. D., XX, 10, 3), Hoberpriester sein, seine Witwe aber die Regierung übernehmen; allein Aristobulus bie mächtigte sich selbst der Regierung und seint Erne auf. Die Mutter ließ er gesangen nehmen und Hungers sterben, auch die Brüber hielt er gesangen mit Ausnahme des ihm am Alter nächsten Autigonus; allein auch dieser tüchtige Wann wurde sehr dein Opser des Neides und der Verdächtigung und dein Spier der Aristobulus war wol seine Gritich werden, von den Griechen Ales die Krincip des Aristobulus war wol seine Gattin Salome, von den Griechen Alegadra genannt, er selbst war mild und machte sich um sein Land verdient. So vergrößerte er es durch Vertregung der Ituräer, die sich sogar zum Indenthum wandten. Im übrigen war er Griechensteund und wurde auch Philbellen genannt. Seine Regierung währte nur ein Inder: von Gewissensbissen gepeinigt erlag er einer Krantseit (Iosephus, a. a. D., XIII, 11).

Der älteste ber noch sebenden Briber des Aristobulus war Alexander Jannans und biesem gab die finderlose Witwe Alexandra die Regierung und ihre Hand. Der neue König war nichtige begabt, dem Trunt und der Wollus ergeben und hart, aber ein tilichtiger Krieger. Seine 27sabrige Regierung wurde guten Theils mit Kriegen ausgefüllt, die er nit wechselndem Glid nach außen sührte; aber auch im Innern hatte er lauge zu kampsen, da sich das Bolt wiederholt gegen ihn erhob, und nur durch blutige Gewaltthaten wuster die er die Sturme zu beschwören. So ließ er, als sich eins beim Laubstüttensset das Bolt gegen ihn erhob, gegen 6000 Menschen ist die erhob, gen 6000 Menschen (Josephus, a. a. D., XIII, 12—15).

berblicher Brubergmift.

Raum mar Sprtanus Honig geworben, ale ber Bruber bie Waffen gegen ihn ergriff, bei Bericho fiegte und ibn fo brangte, bag er ibm bie Ronigswurde abtrat, und rubig ale Privatmann in Berufalem ju leben fich entschloß. Bett trat im fchlauen 3bumaer Untipater, einem Freund bes Sprtanus, im felbstfuchtigen Intereffe ein bofes Princip zwifden bie Briiber. Diefer mußte den Syrtanus zur glucht zum Aretas, Ronig ber Araber, ju bewegen. Rach geborigen Berfprechungen leiftete Aretas Bulfe, bestegte ben Ariftobulus und belagerte ihn in Berufalent. Da manbten fich beibe Bruber im 3. 64 v. Chr. an ben rom. Felbherrn Scaurus in Damastus, ber fitr ben Ariftobulus entschied und ben Aretas jum Rudjug veranlaßte. Als noch im gleichen Jahr ber rom. Dberfeldberr Bompejus felbft in Damastus ericienen mar, murbe die Frage ber Thronfolge aufs neue bei ihm angebracht. Die Guticheibung erfolgte nicht fofort, fonbern eine Untersuchung ging vorher. Obgleich Ariftobulus gleich anfangs ben Bompejne burch bas reiche Gefcheut eines golbenen Beinftod's im Werth von 500 Talenten ju gewinnen fuchte, so fühlte er sich doch nicht sicher; seine Haltung war schwankend und zweideutig, sobaß Bompejus schließlich gegen Berusalem rückte, den Aristobulus gesangen nahm, Berusalem im 3. 63 mit Sturm nahm und felbft in bas Allerheiligfte bes Tempele einbrang. Syrtanus murbe jest hoherpriefter und als Ethnard (Bollefürft) ben Romern tributpflichtig; die Grengen bes Landes wurden bedeutend verengt und die bedeutenbften feften Blate gefchleift.

Es lag in der Natur der Sache, daß die aristobulische und überhaupt patriotische Bartei das Wögliche in Bewegung setzte, einen Umschwung herbeizuslühren. Aristobulus wurde mit seiner Gattin, seinen zwei Söhnen Alexander und Antigonus und seinen zwei Söchtern nach Kom abgesührt, allein schon unterwegs entkam Alexander; schnell sammelte sich um ihn ein Here und der röm. Feldherr Gabinius hatte Mülze, ihn zur Unterwerfung zu derigen. Das Land tam nicht zur Auße. Bergeblich griff Aristobulus nach seiner Flucht aus Kom zu den Wassen: er wurde nach Kom zurüchgebracht, und ebenso vergeblich erneuerte nachser Alexander den Ausstand. Als der Stern des Bompejus in Kom im Erbleichen war, wurde im 3. 49 Aristobulus, den Cäsar mit zwei Legionen nach Syrien senden wollte, in Kom verzistet, Alexander in Antiochien auf Befehl des

Bompejus burch Scipio getöbtet.

Unterbeffen war Sprfanus langft auf bie hobenpriefterliche Bitrbe befdrantt worben, ber eigentliche Regent aber ber Sache nach Antipater, ber fich geschidt bie gange Bunft Cafar's ju erwerben und auch ju feinen und bes Lanbes Bunften auszubeuten wußte. Rach bem Tobe bes Antipater (im 3. 43) trat ale berechtigter Bratenbent Antigonus hervor und burch Gulfe ber Barther gelangte er im 3. 40 jur Berrichaft. Dem Sorfanus ließ er bie Dhren abidneiben, um ihn ale Bobenpriefter unmöglich ju machen. Antipater's Cohn Berobes, bon ber Bewalt berbrangt, hatte fich balb nach Rom gewandt, und hier feste er es bei Dt. Antonius und Octavianus burch, bag er jum Ronig von Jubaa, Antigonus aber jum Feind bes rom. Bolte erflart wurde. Es folgte ein faft breifahriger Rrieg, aus bem Berobes, feine Deifterschaft und Graufamteit bewahrent, Die Dynaftie ber Sasmonaer hatte hiermit ihr Enbe erreicht ale Gieger hervorging. (im 3. 37 v. Chr.) und ihr Erbe fiel an ben blutigen 3bumaer Berobes b. Gr. Den Antigonus ließ Antonius, von Berobes bestochen, in Antiochien enthaupten (3ofephus, a. a. D., XIV, 16, 4; XV, 1, 2). Doch bamit nicht zufrieben, follten burch Berobes (f. b.), ber fich burch Berheirathung mit ber Mariamne, ber Tochter Alexander's und ber Alexandra, ber Tochter bes Syrtanus, eine Legitimität verschafft hatte, auch bie übrigen hervortretenben Blieber ber hasmonaischen Familie bem Tob überliefert werben. Bunachft tam bie Reibe an ben Bruber ber Mariamne, ben Ariftobulne. Zwar hatte fich Berobes veranlagt gefeben, ben flebzehnjährigen Bungling jum Sobenpriefter ju machen, allein ba fich biefer ber Bolfegunft zu erfreuen ichien, murbe er balb (im 3. 35 v. Chr.) auf Anftiften bes Herobes zu Bericho im Bab erflidt (Josephus, a. a. D., XV, 3, 1—3; "Bibifcher Krieg", I, 22, 2). Als nach ber Schlacht bei Actium (im J. 31 b. Chr.) Herobes ben Berfuch magte, fich bie Bunft bes neuen Gewalthabere Octavianus ju erwerben, fürchtete er, bag fich in feiner Abmefenheit bie Begenpartei bes achtzigjahrigen Byrtanus bebienen fonne; er nahm baber einen bon ber Alexanbra, ber Tochter bes Syrtanus, eingeleiteten Fluchtverfuch jum Maldjus, Ronig ber Araber, jum Bormand und ließ ben alten Dann in gefettlicher Form hinrichten, die Mariamne aber und beren Mutter Alexandra fette er im Alexandreion mit bem Befehl fest, fie zu töbten, falls er die Königstrone nicht behaupten werbe (3ofephus, "Alterthumer", XV, 6, 1-6). Die beiden fraftigen Frauen, die den Feind ihrer Familie billig haften, erreichte auch balb bas Gefchid. Schon etwa nach einem Jahr wurde Mariamne ein Opfer ber Berleumbung und Gifersucht; ber Untreue bezichtigt murbe fie hingerichtet (Josephus, a. a. D., XV, 7, 1-6). Der Tob ber Mariamne erfchitterte ben Berobes aufs tieffte und brachte ihn felbft bem Tobe nabe. Ale baber Alexandra auf biefen Tobesfall bie Erbfolge ihren Enteln ju fichern fuchte, fiel auch fie mit andern ale Opfer, etwa im 3. 28 v. Chr. (Jofephus, a. a. D., XV, 7, 8).

Herobes hatte mit der Marianne drei Söhne und zwei Töchter gezeugt, der jüngste ber Söhne ftarb während seiner Erziehung zu Rom (Josephus, "Jübischer Krieg", I. 22, 2), wogegen die beiden andern, Alexander und Aristobulus, zu ftattichen Jünglings und Mannern emporwuchsen, verheirathet wurden und Nachsommenschaft hatten. Auch bie beiden Töchter, Salampsio und Rypros, hatten Nachsommen. Aber die unfelige Familie war in sich zerrissen, insbesondere verdächtigte der älteste Sohn des Gerodes, Antipater, ein Halberuber jener, die Söhne der Marianne bei Herobes unaufhörlich, sodas sie endlich wirklich nach scheinder richterlicher Untersuchung und boch unschalbig wirdlich nach scheinder vichterlicher Untersuchung und boch unschalbe eins das 3. 6 v. Chr. in Samaria erdrosselt wurden, gerade an dem Ort, an welchem einst herodes das Beilager mit der Marianne gehalten hatte (Josephus, "Alterthümer", XVI, 11;

"Bitbifder Rrieg", I, 26).

Das eble Geschlecht ber Hasmonder erlosch also in männlicher Linie mit Aristobulus (im 3. 35 v. Chr.), allein in weiblicher Linie burch die Mariamne in die Perodäer übergehend, sollte es noch in einigen Mitgliedern über ein Jahrsundert in der Geschichte ein Kolle spielein. Die Nachsommen des Alexander, des Sohnes der Mariamme, derschwanden bald in Armenien, dagegen gelangten Rachsommen des Aristobulus, der drei Shpne (Herdet, als Kürft von Chalcis um das 3. 49 n. Chr., Agrippa I., + 44, und Aristobulus) und zwei Töchter (Herodias und Mariamne) hatte, in Palästina noch sitr längere Zeit Webertung, im besondern vourde Agrippa I. sitr einige Jahre Großtonig (über diesen höttern Familienzweig s. Herodes).

Bafor (Hasor) bebeutet im Bebraifchen Sof, Gehöfte, und war Rame mehrerer Ort-

Baß 601

fchaften. Go bieft 1) ber Git eines tanaanit. Ronige Jabin, ben Jofua gerftorte (3of. 11, 1. 10-13; 12,9), ber jeboch jur Beit ber Richter wieber ale Refibeng eines Ronige Jabni erfcheint (Richt. 4, 2. 17; 1 Cam. 12, 9). Der Ort fiel nach 3of. 19, 36 bem Stamm Raphtali gu. Erwähnt wird aus fpaterer Beit, bag ibn Ronig Galomo befestigte (1 Ron. 9, 15), ber affpr. Ronig Tiglat Bilhefer aber eroberte und entvollerte (2 Ron. 15, 29). Rach Josephus ("Alterthimer", V, 5, 1) lag er oberhalb bes Gees Merom. Robinfon ("Reuere biblifche Forfchungen" [Berlin 1857], G. 478 fg.) findet ihn im hentigen Tell Phuraibeh, wo fich Ruinen finden, nicht aber (val. G. 80) in ben Ruinen Bagireb. 1 Datt. 11, 68 wird die Ebene Afor (benn fo, nicht Rafor ift ju lefen) genannt ale nicht unfern bom Gee Benegareth gelegen. 2) Fand fich ein Hasor im Stamm Juda (3of. 15, 23. Der folgende B. 24 nennt ein Hasor hadattah, b. i. Reuhafor, und nach B. 25 hief auch ein Rerijot begron Hagor; übrigene vgl. Robinfon, "Balaftina" [Salle 1841-42], II, 631). 3) Wird Reb. 11, 33 ein im Stamm Benigmin befindliches Hasor genannt, welches vielleicht mit bem 2 Cam. 13, 23 genannten Ort Baal-Hasor ibentisch ift. Robinfon (a. a. D., II, 370) meint, bag es bas heutige Tell Afur fein tonne. 4) Ber. 49, 28 werben Ronigreiche von Hasor ermannt, Die Nebutabnegar ichlug. Da baneben bas arab. Nomabenvoll Redar ermähnt ift, fo werben wir auf Arabien gewiesen, boch wird bie Lanbichaft fonft nicht genannt. Bigig ("Der Brophet Jefaia" [Beibelberg 1833], G. 196) nahm fruher Hagor fitr die Stadt Agor bes Gufebine, die 8 Meilen weftlich von Philabelphia lag, jest ("Der Brophet Beremia" [2. Aufl., Leipzig 1867], G. 372 fg.) erblidt er barin bas Land Bethafor (wie für Betheor ju lefen fei), bas nur bei ben LXX 1 Sam. 14. 47 genannt wirb. Die erstere Bermuthung ift geographifch entichieben ju verwerfen, Die lettere fichwebt fcon beshalb in ber Luft, weil die Lesart gang unficher ift. Britfde.

Haß, ein Laster, welches seine Wurzel in leibenschaftlich erregter Selbsticht und verbittertem Eigenwillen hat und biesenige seinbellige Gestinnung sezichnet, welche, in Gedanken ober handlungen, auf physsische oder moralisch Verringberring ober Bernichtung der Person ober des Gegenstandes ausgeht, gegen welche sie gerichtet ist. Schon die altelt. Geseung verbietet den Haß (3 Mos. 19, 12), und zwar zunächst den "im Perzen", denn, einmal im Innern genährt, gest er leicht in seinbselige Handlungen über, wie schon die aus Haß entsprungene Tödtung Abel's durch Kain deweist (1 Mos. 4, 6 g.). Allerdings bezog sich das Berbot des Hasses zunächst auf die "Brüder", die "Rächsten", die Bollsgenossen aber es fand auch auf die Richtsbrüer seine Anwendung (3 Mos. 19, 24, 2 Mos. 201. 22, 21), und ward so weit ausgedehnt, daß, wenn einer den Esel seindes seiner Last erriegen sah, ihm zur Pflicht gemacht war, dem Feind in diesem Fall hills-

reiche Sand ju bieten (2 Dof. 23, s).

Gleichwol fteht bas Berbot bes Baffes im M. T. in einer gemiffen Bereinzelung, und, wenn es auch ben Brivathaft gebampft hat, fo hat es boch ben Bollerhaft, ben Safe gegen die Beiben, nicht zu berhindern ober auch nur zu berminbern bermocht. Der Saf gegen bie Ranaaniter wird ohne alle Ginfchrantung als gefetliche Pflicht betrachtet; nicht neur foll ber Gopenbienft ausgerottet, fonbern bie gopenbienerifchen tanaanit. Stämme follen allmählich ausgetilgt werben (2 Dof. 23, 32 fg.; 5 Dof. 7, 1 fg., 22), ja bie eigene Gattin, ber bertrautefte Freund, foll, ber Anreigung jum Göhendienst überwiesen, von bem jum Abfall angereizten Theil bie Tobeeftrafe ber Steinigung erleiben (6 Dof. 13, e fg.). Es wird hier zwar nicht perfonlicher Bag gebilligt ober anbefohlen, aber ber Fanatismus, ber jeben Befenner eines fremben Cultus bem Tobe weiht, ift ein Ausfluß bes nationalen und religiöfen Saffes, entflammt bie Feindschaft zwifchen ben Anhangern verfchiebener Gulten und widerfpricht ber echten Religiofitat, welche religiofe Berirrungen Lediglich burch wohlwollende Belehrung und fanftmuthiges Beifpiel befampft. Der Religionehaß, die leibenichaftliche Erregung gegen bie beibnifchen Bebruder, hat in einer Reihe pon Bfalmen einen fehr lebhaften Ausbrud gefunden. Jahre wird aufgeforbert, feinen Born über bie "Bolter" auszuschitten (Bf. 79, 6), fie zu vertilgen (Bf. 74, 11), fie gu vernichten mit allen Schreden feiner Dajeftat (Bf. 83, 14 fg.), ja, bie Erregung wallt auf bis ju bem entfetlichen Bunfch, daß die Rnaben Babels an Felfen gerfchmettert werben möchten (Bf. 137, 9). Golde Ausartungen bes theofratifchen Beiftes laffen fich nicht entichulbigen, finden aber ihre Erflärung in dem Rampf auf Leben und Tob, welchen Bfrael feit bem 6. Jahrh. v. Chr. mit ben beibnifden Beltmudten, erft mit ber affprifden und babylonifden, bann mit ber griechifden und romifden fampfte.

Much Gott felbft werben im A. T. öftere Meugerungen bee Saffes beigelegt. Benn er ale ber Beilige und Gerechte bargeftellt ift, ber bas Bofe (Bf. 45, 8; Cpr. 6, 16-19) und auch den Bofen (Bf. 11, s) haßt, fo ift jedoch in folden Fallen ber Ausbrud Sag uneigentlich, b. h. nicht bon unreiner leibenfchaftlicher Erregung, fondern bon ber abfoluten göttlichen Regation ber Gunbe, und alles beffen, mas aus bem fündlichen Bollen flieft, ju verfteben. Gott ale ber Beilige und Gerechte bat ben absoluten Billen, bie Glinde ju bernichten und ju beftrafen; etwas anderes bedeutet ber Bag Gottes wiber Bofes und Bofewichte nicht. Gigentlich und wefentlich ift Gott vielmehr die Liebe (f. Gott), er tann gar nicht haffen, und in diefem Ginn heißt ce fcon Beiet. 11, 2 fcon bon ihm: "Du liebst alles, was ift, und haffest nichts, mas bu gemacht; benn, wenn bu haffeteft, hatteft bu nichts gemacht", ein Gedante, womit auch Philo übereinstimmt (vgl. ju ber Stelle Grimm, "Das Buch ber Beisheit" [Leipzig 1860], G. 216). In biefem Sinne sollen auch bie mahren Betenner Jahve's bas Bofe haffen (Am. 5, 15; Pf. 97, 10; Spr. 8, 7), b. h. fo, baß fie ben Rachften lieben. Bebentlich ift bie Ermahnung, biejenigen ju haffen, welche Gott haffen (Bf. 139, 21 fg.). Wenn Gott bie Bofen "haftt", fo verburgt feine abfolute Beiligkeit, bag in biefen Sag fich keine unlautere Leibenschaft mifcht; bas fündliche Denfchenherz verftedt aber gar gu leicht unter bie Daste bes Gifere fitr Gottes Ehre und Bahrheit bie eigene Chrfucht und leiben fchaftliche Rechthaberei. Meugerungen wie in Bf. 26, beffen Berfaffer fich auf feine Unfculb beruft und feiner Treue gegen Gott fich rubmt, indem er bie Rotte ber Bofewichter haft, find nicht frei von Gelbstüberhebung und erinnern, wenigstens jum Theil, an ben Bharifuer in Lut. 18, 11 fg. Dagegen ift bas Webet um gottlichen Beiftand gegen bie Feinde fittlich wol ju rechtfertigen (Pf. 69, 15; 71, 4; 86, 14 fg.).

Der jüb. Nationalhaß gegen die Edomitter pfiegelt sich darin, daß im A. und R. T. Cfau als ein Gottberhaster darzestellt wird (Mal. 1, 2; Nom. 9, 12). Eine solche Anschauung ift der Gesenvergen, bie er an die Mitglieder seiner Gemeinsschaft stellt (Luf. 6, 27; Watth. 5, 44 sg.), und er gründet dieselbe, bezeichnend genug, auf die Boraussetzung, daß Gott auch die Bösen nicht haßt, sondern "seine Sonne ilder Böse und Gute ausgehen, über Gerechte und Ungerechte regnen läst" (Watth. 5, 43), wogegen er den pharistischen Sch. daß "man den Feind hassen läst" (Watth. 5, 43), aufs entschedenste verwirft. Denselben Grundsatz spricht auch Baulus aus (Kön. 12, 14. 24), und der Berfasser der Johannesdriese erklärt den sire einen Ligner, d. b. Deuchser, der best gehen bet Veragend er einen Bruder nicht liedt (I Joh. 4, 20). Den, der seinen Bruder hasset, der und von din heidnischer Finsterniß sitt, mag er immerhin sich mit dem Washn wiegen, im Lich

ber driftl. Erfenntniß zu leben (1 3oh. 2, 9 fg.).

Dieselbe, allen Saß verwerfende Gestimming wird auch 1 Betr. 3, 8 fg.; Debr. 12, 14; 3 al. 3, 13 fg. empsohen. Einzelne Ausbrüche sanatischen Eisers und hasse febten freicht auch im V. T. nicht; benn der Gesti der allumfassenden Liebe Christ tam noch nicht in allen seinen Jüngern und Nachsolgern zur vollen Berwirklichung. Im Offenbarungebuch weht bielfach noch ein Geift silb. Nachsfucht und herdenhasselles (Kap. 18, 1 fg., 21 fg.) 19, 18 fg.; 21, 8). Auch der Brief bes Iudas und ber zweite Brief des Vetrus sind in demselben Geich geschreichen (Jud. 11 fg.; 2 Vetr. 2, 9 fg.).

Im allgemeinen jedoch hat der haß innerhalb der fittlichen Anschauungen des N. T. teine berechtigte Stelle mehr, und das Wort Jesu, daß er nicht zu den Gespunden, sondern zu den Kranken, nicht zu den Gerechten, sondern zu den Stundern gekommen sei (Wart. 2, 17), ift die träftigste Bürgschaft dafür, daß der wahrhaft chriftl. Gest den haß als Motiv des Glaubenseisers unbedingt ausschließt.

Saube, f. Rleiber.

602

Hanpt (Kopf). Wie die dentschen Ausbrücke haupt und Kopf, so dienen auch die entsprechenden hedräsischen und griechischen nicht allein zur Bezeichnung des gauzen Menschen, und bedeuten dann so viel wie Individuum, Leben, Berson (Richt. 5, 20; Dan. 1, 20; Pf. 7, 27; Apg. 18, 6), sondern werden auch vielfach im metaphorischen Sinn gedraucht. Das Haupt bezeichnet dann entweder den herdorragenden Theil einer Sache, wie den Gipfel eines Berges, die Spiec eines Thurmes, den Anauf einer Saule (1 Wosf. 8, 3; 11, 4; 1 Kön. 7, 20) oder das social und zeitlich Borangehende, die Front des Herres (5 Wosf. 20, 9), die Luelle des Stromes (1 Wosf. 2, 20), den Ansang (23, 40, 1) oder das an Bedeutung, Einstup und

In diefer letten Begiehung ift ber Sprachgebrauch ein febr Dacht Berborragenbe. mannichfaltiger. Saupt beift bie Gefammtheit im Unterfchied vom Theil, ale bem minder Bebeutenben (2 Dof. 30, 12; Gpr. 8, 96; Bf. 139, 17), ber erfte Stein im Funbament eines Gebaubes, mit bem ber Bau begonnen wird und ber die andern tragt ober balt (Bf. 118, 22; vgl. Sieb 38, 6; Jef. 28, 16; Matth. 21, 42; 1 Betr. 2, 7), bie wichtigfte, berrichende Stadt, Lanbichaft ober Ration im Gegenfat ju ben untergeordneten (Bef. 7, . fg.; 5 Dof. 28, 13), Die bochfte Steigerung einer Thatigfeit ober Eigenschaft (Bf. 137, 6; De. 4, 14), und die Berfon, welche bem Rang nach andere ilberragt und fie beberricht, alfo ber Borfteher eines Baterhaufes (Gippe: 2 Dof. 6, 14. 25), ber Anführer bes Bolls im Rrieg (Richt. 10, 18), ber Ronig (1 Sam. 15, 17) fowie ber Dachtige, Bornehme, Obere überhaupt (RL. 1, s; Bef. 9, 14; 2 Chron. 19, 11; 1 Ror. 11, 3). Pfychologifch betrachtet ericheint ber Ropf ale ber Git ber leberlegung, und feine Saltung ober Bewegung wird baber jum fymbolifchen Ausbrud bes Gedantens. Das Schütteln bes Ropfes ift Die Geberbe bes Berneinens, bes Bebentens und bes 3meifels (Bf. 22, 8; RL. 2, 15; Matth. 27, 29), bas Sangen bes Ropfes bie Geberbe ber Bergweiflung (3cf. 58, 3; KL 2, 10), den Kopf emporheben, heißt ftolz fein (Bf. 83, 3; Richt. 8, 29), das Berhillen des Sauptes ift Sinnbild der Befchänung (Jer. 14, 4), das Sprengen von Stanb auf bas Saupt Sinnbilb ber Trauer, fofern man fich für nichtig balt (Biob 2, 12; 1 Cam. 4, 19). Einen theologifchen Gebrauch hat Paulus von bem Musbrud gemacht, indem er benfelben auf bas Berhaltniß Chrifti gu feiner Gemeinde anwendet. Wie er ben Mann als bas Saupt ber Frau betrachtet, baber bie lettere jum Beichen ihrer Ungeborigfeit an ihren Chemann auch im Gottesbienft mit verfchleiertem Saupt erscheinen foll, mabrend ber Mann jum Beichen feiner Unabhangigfeit bas Saupt unbededt ju laffen hat (1 Ror. 11, 3-10), fo ift Chriftus bas Saupt ber Gemeinte. Die Ausbeutung biefes Bildes ift aber bei ihm eine boppelte. Chriftus ift bas Saupt ber Gemeinbe, weil ihm biefe untergeben ift (Rol. 1, 18; Eph. 5, 28 fg.), bann aber auch, weil bie Gemeinbe als ein Leib mit feinen berichiebenen Organen ericheint (Rom. 12, s; 1 Ror. 6, 15; 10, 17; 12, 18 fg.). In diefem Leib ift bann Chriftus infofern bas Saupt, ale er bie Ginbeit ber mannichfaltigen Glieber darftellt (Rom. 12, s; Eph. 4, 4), ale bie Gemeindeglieber ihm angehören (1 Ror. 6, 15; 12, 27), als bas haupt ben Leib beherricht (Eph. 1, 22; vgl. 1 Ror. 12, s), ale er mit feinem Beift die Blieber erfüllt (Eph. 1, 22; vgl. 1 Ror. 12, 4; Rom. 8, 9 fg.; 2 Ror. 3, 17), und bom Beift Chrifti aus bie Gemeinde Leben, Einheit und Bachethum empfängt (Rol. 2, 19). Beide Borftellungen find jedoch nicht abfolut ju verfteben, fonbern wie Chriftus als bas Saupt ber Gemeinde boch wieber Gott als feinem Saupt untergeordnet ift (1 Ror. 11, 3; 3, 23; 15, 20), fo ift auch ber bie Bemeinde tragende, verbindende und leitende Beift im Grund der Beift Gottes felbft (1 Ror. 12, 6; Eph. 4, 6). Bittichen.

Sauptmann, f. Rriegsheer.

Haufter. Bon den Worten, welche in der H. Schrift bas haus bezeichnen, ift vor allen das im A. T. gewöhnliche pebr. dazilt fehr reichen Inhalts, und werden, befonders bei Berbindung des Wortes mit andern, oft dadurch Dinge bestimmt, welche durchaus etwas anderes bezeichnen, als was wir unter haus verstehen. Sehen wir jedoch auf die sprachliche Ableitung von dazilt, so sinden wir darin den nächsten und hauptsächlichten Zwed des haufes angedentet; danach bezeichnet es nämlich einen Ort zum Uebernachten, zum Berweilen; also ein Wohnhaus. Dadei hat man aber nicht immer an ein hölzernes oder fleinernes Gebäude zu benten, indem die in den frühesten Beiten an Stelle des Pauses gebrauchten Zelte (f. d.), welche sit das ehen des Romaden aus ausglichten waren, insondersteil das hellige Zelt, auch mit dem Wert, Dauss bezeichnet werden (1 Mos. 27, 113; 2 Mos. 23, 13; 30, 6, 24; Richt. 18, 31; 1 Cam. 1, 7; 3, 15). Die Banart und Beschaffenseit eigentlicher Haufer, wie sie in spüterer Zeit überall in Balässina errichtet wurden, bermögen wir, wenn wir nur die vorzigslichern betrachten, mit Beunthung der Bemerkungen neuerer Reisenden folgendermaßen zu bestimmen.

Der linge Baumeister errichtete fein Saus auf felfigem Boben (Matth. 7, 24), nicht auf bem Sande (B. 26), wo es ben oft heftig herabströmenden Regengüssen und den Sturmwinden leinen Biberstand bieten lonnte. Die Grundsteine der Gebäude wurden nach der Sitte bes Alterthums unter Freudengesängen und Jubelrigen eingesentt, so geschach es bei der Wiedererbauung des Tempels nach der Rüdlehr in das heilige Land

von Priestern und Leviten (Efra 3, 10 fg.; Sach. 4, 7); ebenso läft ber Dichter (Siob 38, 7) beim Bau ber Erbe bie Engel und Morgensterne Jubellieber anstimmen jur Begritfung ber nengegrundeten Erbe und jur Berberrlichung ihres himmlifchen Baumeifters. Bie heutzutage im Orient, fo wurden auch icon in ben Beiten bes A. T. Die Bohnhäufer in Balaftina fammtlich aus Stein erbaut. Als Material fur ben Sauferban werben querft bei Erbauung bes babylonifchen Thurms (1 Dof. 11, 3) aus Lehm gebrannte Biegel genannt, wie folde auch milhevoll von ben Ifraeliten in Aegupten verfertigt wurden (2 Dof. 1, 14; 5, 7. 8. 16. 18. 19). Die Babylonier verfaben folde Ziegelfteine gern mit Infdriften und Figuren; auch die Difdna tennt biefelben und unterfcheibet halbe Biegel bon einer halben Sandbreite und gange von brei Sandbreiten. Außer biefen gebrannten Biegeln werben auch Steine erwähnt, an welchen Balafting in feinen Bebirgen Ueberfluf hatte (3 Dof. 14, 40. 42). Balafte und Brachtgebaube murben aus großen Quaberftuden gebaut, 3. B. ber nach agnpt. Borbild von Calomo errichtete Ronigebau (1 Ron. 7, 5), ober aus weißen Marmorbloden, wie ber nacherilifche Tempel (1 Chron. 29, 2), ju welchem auch ber Onbr und anbere farbige Gbelfteine ale besondere Bergierungen verwendet murben Das Bolg brauchte man beim Bau ber Bufer meift nur gur Befleibung ber Bimmerwanbe, jur Austafelung ber Bimmerbeden und jur Berfertigung ber Thuren. Auch bente findet man befondere in Bernfalem überall maffibe Baufer, nur ihre Thuren und bie vergitterten, meist erkerartig hinausstehenben, roth angestrichenen kleinen Feuster sind von Bol wird an vielen Stellen bes A. T. bas Bolg ale Baumaterial genannt, fo 3. B. die Syfomore (Jef. 9, 9), welche geringer an Berth war (1 Kon. 10, 27) ale bie Ceber (3ef. 2, 13) und ale bie Giden von Bafan (Eg. 27, 6); allein es ift nicht angunehmen, bag foldes Gol; ben Saupt- ober alleinigen Beftanbtheil bes Saufes ausgemacht habe, und wenn 2 Sam. 7, 2. 7 Cebernhäufer bee David ermannt werben, fo bat man wol nur an die aus werthvollem Cebernholz gefertigten Saulen ober an andere Bergie rungen, ju benen Cebernholz befondere verwendet murbe, ju benten. Auch bei bem Bar ber foniglichen hofburg bes Salomo (1 Kon. 7, 2 fg.) werben folche Cebernfaulen, am benen Cebernbalten lagen, genannt, und nach richtigem Berftandnif biefer Stelle ift eine vierfache Saulenreihe gemeint, welche, ringeum innerhalb ber Mauern erbant, ben Bofraum einschloß, sobag fle recht wohl wie ein "Cebernwalb" erscheinen tonnte. Much "eberne Gaulen" werben als besondere außere Bergierung ermabnt, 3. B. in ber Borhalle ber Salomonischen Hofburg (1 Kön. 7, 15 — 22), und am Saufe bei Berrn (2 Kön. 25, 13); vielleicht bienten auch Marmorsulen (BL 5, 18) bemfelben Zwed. Ale Bindungemittel der Steine werben Ber. 43,9 ber Dortel und bas Cement, hebr. mele, genannt, welches Wort auch in abenblanbifche Gprachen ilbergegangen ift und unter anberm ein weiches Bache jum Uebergieben ber Schiffe bezeichnet; jum Bauen wurde auch Rall ober Gips verwendet (Bef. 27, 9; 33, 19), ben man auch zum Abputsen nahm (5 Dof. 27, 4); ferner verband man bie gebrannten Badfteine auch burch bas aus Erbfpalten hervorquellenbe Asphalt ober Erbpech (1 Dof. 11, 3), wie foldes noch beute bie Ruinen von Babylon bezeugen. Die Mauern murben mit Tunche' übergogen (3 Mof. 14, 41 fg.; E3. 13, 10; Dan. 5, 3), und ebenso pflegten besonbere bie füb. Graber alljährlich am 15. bes Monats Abar mit Kalftiluche geweißt zu werben (Matth. 23, pr.). Sicherlich mar biefe Tunche anbere bereitet ale ber Dibrtel, unter welchen man gehadtet Stroh mengte, bann biefe Difchung burch Baffer erweichte und fie burcheinanber-Inetete; jur Tunche ber Mauern bebiente man fich 3. B. in Berfien (Eg. 13, 10 fg. einer Difchung von Gipe und einem erbigen Beftandtheil, Serdghil genannt; lepteret bebentet gelbe Erbe, fie ift aber eigentlich buntelbraun ober zimmtfarben. Dit biefer Difdjung übertiincht man die Dauern, welche anfange bavon grau ausfehen, aber mab rend bes Trodneus weiß werben. And murben befonbere Farbungen ber Banbe por genommen (Ber. 22, 14), fowie man auch in Aegypten bie Bimmer bunt farbte und jum Theil vergolbete.

Noch jest sind in Berusalem die Saufer meift zweis ober breiftodig; anch bas haus bes preuß. Consulats hat drei Stochwerke mit 17 Gemachen. Besondere Brachtgebande, wie der Salomonische Königspasaft, waren wol noch höher; bei letterm 3. D. wird die Bobe (1 Kön. 7, 2) auf 30 Ellen angegeben, wovon auf die der flühenden Sausen auf die der flühenden Sausen auf die drei Galerien 18, entweder zu je 6 oder, noch entsprechender, die erste zu 7, die 3weite zu 6, die britte zu 5 angenommen, und 4 Ellen auf die Eindestungen zu rechne:

fein würden. Drei Stodwerke hatte auch bas Apg. 20, 9 genannte Gebäube; jedoch ift ein Saus nicht fowol ein Gebaube von zwei ober brei fentrecht übereinanderftebenben Stodwerten, fonbern vielmehr eine Bruppe von einzelnen, in ber Regel ungleich hoben, neben- ober übereinanberliegenden Gauschen ober Zimmern mit bagwifchenlaufenben Gangen und bagwifchenliegenden Rlaben, mit freien Eingangen und befondern Dachern oder Terraffen. Ein foldes Saus nun ober, richtiger, ein folder Gebaubecompler hat gewöhnlich bie Form eines großen Bierede, beffen bier Flügel einen geräumigen Sof umfoließen (Reb. 8, 16; Efth. 1, 5; 5, 1). Manchmal ist dieser Hofraum gepflastert ober er hat in ber Mitte einen grünen Plat und ist mit Baumen geziert, bon oben ist er meist burch eine linnene Dede gegen die Sonnenstrabsen geschützt. Inmitten bieses Hofes befindet fich eine Cifterne (2 Sam. 17, 18), ein Springbrunnen ober ein Bab (2 Sam. 11, 2), und fo biente ber Sof ju einem angenehmen Erfrifchungs- und Unterhaltungeplas. Saulenhallen und Galerien umgaben diefen Sofraum, welche gewöhnlich jum Empfang von Gaften und ale Gefellichaftegimmer benutt wurden. Grogere Saufer hatten noch einen Borhof (Ber. 32, 9; Mart. 14, 68; Lut. 16, 20; Apg. 10, 17), ben man ale Borgimmer benutte; aus biefem führte eine Thilr in ben Sofraum, und von ba aus gelangte man in die untern Zimmer bes Saufes. Bon jenem Borbof führten Treppen (1 Kon. 6, 8; vgl. 2 Chron. 9, 11) auf bas Dach und in bie obern Stodwerke. Bei bem Salomonischen Tempel waren biefe Treppen aus toftbarem rothem Sanbelholg (2 Chron. 9,11) und 1 Kon, 6.8 wird eine beutlich ale Benbeltreppe bezeichnet. Best find biefelben in Berufalem faft immer aus Stein, ziemlich fchmal und fteil, und meift nicht überbedt.

Die Fenster (f. b.) der Saufer werden heutzutage meist nach dem hofraum zu gebant, um das Eindringen des Straßenstaubes zu bermeiden; im Alterthum waren sie wol immer nach der Straße zu (Richt. 5, 28; Spr. 7, 6). Obgleich die Bereitung des Glases durch die Phönizier längst bekannt war, so wurden doch diese Deffnungen der Wohnzimmer nie mit Glas verschlossen, denn bei der oft anhaltend hohen Temperatur der Kust würden Glassenster bie Schwüle in den Zimmern gesteigert haben, daher verschloss man die Fenster-

öffnungen durch Gitterladen (Bl. 2, 9) ober netformige Borhange.

An die Pfoften ber Thuren follten die Ifraeliten bie Borte 5 Dlof. 6, 4 fg. (bas fogenannte Semai), um fie beständig bor Mugen ju haben, anschreiben (B. 9); obgleich biefe Borte nicht eigentlich, fonbern figurlich verftanden fein wollten, fo murbe jener Befehl boch bon ben Ifraeliten eigentlich bollzogen; wie auch noch heutzutage an ber Thurpfofte jebes frommen Juben eine fleine, gewöhnlich in einer Glasrohre befindliche, mit bem Semas befchriebene Bapierrolle angebracht ift jur fteten Erinnerung an ben Bunbesgott beim Gin= und Ausgang. Gine abnliche Gitte findet fich burchgangig bei ben Mohammebanern, welche nicht nur über bie Thuren, fondern auch faft an alle Bande ber Baufer Stellen aus bem Roran anzuschreiben pflegen. Buweilen waren bie Thuren bei ben Ifraeliten aus Stein gefertigt, in bescheibenen Brivathaufern aber nicht eben hoch (vgl. Spr. 17, 19: "Ber feine Thilr hoch macht, ringet nach Unglud"); es ift nämlich eine Gitte ber Araber, in bie Saufer, welche fie ausplundern wollen, hineingureiten, beshalb macht man oft ben Gingang fo niedrig, daß fcmerlich ein Bferd binburchtommen tann. Siermit übereinstimmend ergablt ein neuerer Reifender, bag bie Thur in bem Saus eines Armen taum 3 Fuß boch fei, bag man aber bie Wohnung eines Dannes bon Macht und Anfeben ichon an feiner Thur erkenne, beren Bobe mit ber Eitelfeit bee Befigere im Berhaltnig fteht. Gin bobee Thor ift ein Beichen toniglicher Burbe bes Befitere bes Saufes, fo 3. B. das Muah-Rapi ju Ispahan und bas Bab-Sumaljun ober die Bobe Pforte in Konftantinopel; fo werben auch die Thore von Berufalem und Bion oft mit bem Rebenbegriff ber Grofe genannt. Die Thur bewegte fich nicht durch an ber Seite angebrachte Banber, fondern wurde an dem obern und untern Enbe von Bapfen gehalten (Gpr. 26, 14), welche in befondere Pfannen (1 Ron. 7, 50) ein= gelaffen waren. Stadtthore übergog man wol auch, um fie gu befestigen, mit ftarfem Gifen (Apg. 12, 10), auch waren nur bei folden und an ben Thuren bon Schapfammern und Gefängniffen eiferne Riegel und Schluffel in Gebrauch. Für gewöhnlich hatte man hölzerne Riegel, ju benen entsprechenbe bolgerne Inftrumente jum Deffnen (Richt. 3, 25; Bef. 22, 29) gehörten; bis auf bie neuesten Beiten waren Schloffer, Riegel und Schluffel an Baufern und felbft an Stadtthoren von Bolg; die Schlüffel, etwas ilber eine Spanne lang und von ber Dide eines Daumens, hatten born an ber einen Geite mehrere furge Ragel ober ftarte Drahtstifte, fo geordnet und fo weit voneinander, bag fie auf anbere, in bem bolgernen Riegel befindliche, paften und fo biefen hinweggieben tonnten. Gin febr fefter Berichlug der Thilren wurde jedenfalls badurch nicht erzielt; vielleicht ichob man baber noch befondere Riegel von innen vor, fobag man bie Thir nur von innen aufthun tonnte (BE. 5, 5; vgl. Luf. 11, 7). Die Thiren find auch beute in Berufalem ftete verfoloffen, baber bat man, um in bas Saus ju tommen, mit einem an ber Thur befeftigten Ring an diefelbe zu klopfen (Matth. 7, 7; Lut. 12, 26; 13, 25; Apg. 12, 13), wol auch feinen Ramen babei zu nennen (Apg. 12, 14; Offb. 3, 20), um von bem Thurbitter ober ber Thurhüterin (30b. 18, 16 fa.; Abg. 12, 13) Ginlag zu erhalten; romifche und griech. Schriftfteller ermahnen in gleicher Beife folche Thurbuterinnen, und auch ber alte griech. Ueberfeter ber Buder Samuel's bachte 2 Sam. 4, 6 an eine folde. Bor fürftlichen Gebauben ftanben Trabanten, befonders murbe bas Bortal bes foniglichen Balaftes bewacht (1 Kon. 14, 21; 2 Ron. 11, 6); hier war die Anfftellung einer folden Thorwache febr naturlich, auch wird Diefelbe burd ben Umftand bestätigt, bag in Chorfabab bor einem Sauptportal im Stein getäfel zu beiben Seiten runde locher fich befinden, welche hochft mabricheinlich ben Thormachtern gur Ginfepung ber Langen bienten.

Doch haben wir bas Dad bes Saufes zu betrachten. Die Saufer, mit theilmeifer Anenahme ber Tempel, haben im Drient fammtlich platte Dacher, fobag man bon ber Strafe aus, ba bie Baufer aneinanberfteben, fast nur eine horizontale Linie als bas oberfte Enbe fieht. Dan tonnte baber von einem Dach leicht auf bas anbere geben und fo fort bis an bie Stadtmauer, um von ba ins Freie gu gelangen, ohne bie Strafe gu berithren; fo war es wirflich möglich, bas Gebot bes Gerrn gu erfüllen (Matth. 24, 17), beim Untergang der Beiligen Stadt vom Dach aus gn flieben. Die Dacher follten nach 5 Mof. 22, 8 mit einer Lehne, b. i. mit einer Bruftwehr verfeben fein, bamit nicht Blutfdulb auf bas Saus geladen werbe, wenn jemand herunterfalle. Diefe Borfichtemagrege mar mahricheinlich bei manchen Saufern in bem Lanbe, welches bie Ifraeliten erobern follten, noch nicht getroffen, und ba biefe Saufer vielleicht nicht jum Tragen ber Bruftwehr geeignet waren, fo follte wenigstens fein neues Saus ohne biefelbe gebaut werben. Gie pflegte nach ber Strafe ju etwas bober ju fein als nach bem Bofe gu, und bier wurde auch an biefelbe bie jum Gdut gegen bie Bite ilber ben Sof ausgefpannte Leinwand befestigt. Der Boben bes Daches besteht gewöhnlich aus einem wafferbichten Eftrich; ein foldes tonnte leicht und ohne Befahr für bie barunter Befindlichen aufgehoben werben pon ben Tragern, welche einen Rranten ju Jefu bringen wollten (Mart. 2, 4). Mande Dadjer waren aber auch aus Stein gebaut, sobaß fie, in ber Mitte ein wenig erhöht, ju beiben Seiten fchrag abliefen ober fo, bag nur bie eine Seite bie anbere um weniges überragte, damit das Regenwasser ablaufen fonne, welches man auch in befondern Rober nach ber Cifterne leitete. Sicherlich maren auch einzelne Theile ober groffere Stude bes Daches mit Erbe bebedt; auch tonnte in bem Lebm - ober Gipeboben, aus bem oft bes Eftrich bestand, leicht ein fparliches Gras auffprieken, welches aber, in ber Sobe um fo niehr den fengenben Connenftrablen ausgefest, balb berborren mußte (Bf. 129, 6; 2 Ron. 19, 26; 3cf. 37, 97); ahnliches wirb auch aus Stalien berichtet, und in Berfien tommt es por, bag man Schafe und Ralber auf ben Dadern weibet, fogar Barten werben auf ben Plattformen ber Dacher angelegt; fo befindet fich 3. B. auf bem preuf. Confulatsgebaube gu Berufalem zwei Stod hoch ein eigentlicher, nicht eben fleiner Barten, in welchem blübende Lilien, Granaten : und Drangenbaume einen berrlichen Aufenthalt gemahren (f. Dadi).

In numittelbarer Berbindung mit bem Dach stand bas Obergenach. Es wird noch jetzt im Morgenland mit demfelben Namen bezeichnet, der destitt im A. T. üblich fit, nimitlich zalijk (2 Sam. 19, 1; Richt. 3, 20; I Kon. 17, 15; 2 Kon. 4, 10; 23, 12; Dam. 6, 11; vgl. Apg. 1, 13; 9, 31. 39; 20, 8). Das Wort Obergemach bezeichnet an sied mur ein beher liegewdes Zimmer im Gegensch zu einem tiefer gelegenen, also dem odern Theil des Hausses, den dern Stock som dern Ander der Berden dirfen, zweiten aus einem, höchstens aus zwei Zimmern bestehen, welche an beiden Geiten nicht die an den Rand des untern Stock reicht, sondern ein wenig eingerückt ük; derartige besondere Stockwerfe in Korm kleiner, einzeln stehen Hohren Haussen der, an der Seite erdaut, in Korm eines Nedenzimmers sinden sich sehr häussig im Orient; wie zum Theil noch jetzt, wurden sie auch im Allerthum über dem Thorweg angelegt (2 Sam.

19, 1), in ber Regel aber ftanben fie bei ben Bebraern auf bem platten Dach in ber Mitte bee Baufes, ringeum völlig frei und nicht mit einem andern Bebaube verbunden; fie hatten meift gwei Thuren, pon benen bie eine nach bem Junern bes Baufes, bie andere gewöhnlich zu einer Treppe unmittelbar nach ber Strafe führte. Dft biente bas Dbergemach ben Franen ber Gone bee Saufes jumi Aufenthalt, aber borthin begaben fich auch die Danner ju ernfter Arbeit ober jur Erholung, um von dem Geraufch bes Saufes entfernt und ungeftort ju fein; bort wird fich alfo auch ber Brophet Elifa aufgehalten haben, wenn eine fleine Rammer 2 Ron. 4, 10 genannt wird, welche bie Sunamitin fitr ihn herrichtete; ein Obergemach war auch das Sommerzimmer des Eglon (Richt. 3, 50), woraus Chud entsloh, nachdem er Ifrael an dem moabit. König gerochen (B. 23, 26), ferner bie Rammer, wohin fich David begab, um in ber Ginfamteit über Abfalom gu weinen (2 Cam. 18, 33), die obere Rammer, woselbst Ahas feine Altare errichtete (2 Ron. 23, 12), und bie innere Rammer, wo ber Brophet ben Ronig Jehu falbte (2 Ron. 9, 2). Much benutte man ein folches Obergemach ale Tobtengimmer (Apg. 9, 27. 29), und um bafelbft zu beten (Tob. 3, 12; Avg. 1, 13 fa.; 20, 8 fg.). Wie im Bofe, fo befinden fich auch auf bem Goller ober in beffen Umgebung einzelne Baume ober eingemauerte Blumentopfe. In neuerer Beit findet fich am Rande ber Dacher oft eine pyramibalformige, mehrere Dreiede bilbenbe Einfassung zu bem Zwed, burch bie runben hohlen Ziegel berfelben frifche Luft hereinstromen zu lassen. Auch in fruhern Zeiten scheint man barauf bedacht gemefen ju fein, befondere bas Dbergemach fo einzurichten, bag es von ber Luft burchftrichen werben tonnte und alfo möglichft fuhl wurbe, und auf folche weite, luftige Goller ift Jer. 22, 14 hingewiesen; man wendet auch heute im Morgenland berichiebene Mittel an, die Bimmer fuhl ju machen, und meift gefchieht diefes durch Deffnungen in ber Dede. burch welche frifche Luft hereintommt; auch haben großere Gale oftere Ruppeln an ber Dede mit fleinern Deffnungen, befondere gegen Rorben, um ben fublen Rordwind einbringen au laffen.

Sausgerathe. Die Bimmer ber Saufer hatten entweber einfache, mit weißer Tunche überzogene Steinwande ober biefelben maren in bornehmen Saufern mit einer Solzbede überfleibet, benn menigstene werden bie getäfelten Bimmermanbe oft ale besonderer Lurus aenannt (Sag. 1, 4; Ber. 22, 14); fo war naturlich auch die Thronhalle in bem Galomonifchen Balaft mit getäfelten Banben verfeben (1 Ron. 7, 7), und vielleicht murbe auch, wie bas in ben Baufern reicher Romer ber Rall war, bas Tafelwert noch mit ebelm Detall, besonders mit Gold, überzogen. Bur Ausschmudung ber Gefage, Götterbilder, Baffen und Dobel bebiente man fich im Alterthum gern des Elfenbeins, in Thrus waren fogar bie Ruberbante ber Schiffe damit verziert, und ebenfo benutten es die Bebraer fur ihre Bimmer (Bf. 45, 9; Um. 3, 15); wegen ber maffenhaften Berwendung biefes Materials gur innern Auszierung wird bas von Ahab erbante prachtige Saus fogar ber ,, elfenbeinerne Balaft" genannt (1 Ron. 22, 19). Bur befondern Ausschmudung ber Bimmer ober eingeiner Gegenstände in benfelben bermenbete man auch vielfach bas Bilbmert; fo mar ber Thron bes Salomo von 14 prachtig aus Golb gearbeiteten Lowen, als ben Symbolen ber Sturte, getragen und umgeben (1 Ron. 10, 19 fg.; 2 Chron. 9, 19 fg.). Das mofaifche Befet (2 Dof. 20, 4 fg.; 5 Dof. 4, 16 fg.; 27, 15) unterfagte die Bilber nur in bem Rall, baf fich Abgotterei mit ihnen verband, aber die pharifaifchen Juden fpaterer Beiten bulbeten Bilbmerte überhaupt nicht. Darum wurde, nach Josephus, ein bon bem Tetrarchen Berobes in Tiberias erbanter Balaft, ber mit Thierfiguren gefchmudt war, verbramt. Allein bas Schloft bes Johannes Syrtanus jenfeit bes Jordans behielt tropbem ben Schmud feiner großen Thierbilber. Die Fugboben ber Zimmer waren oft mit gebrannten Steinen ober auch mit bunten Darmorplatten belegt; fo wurde bas grofe Gaftmahl bes Ahasverus in Gufa in einem tonigliden Gemach gehalten (Efth. 1, e fg.), beffen Dufwboben burch Grunftein, Marmor, Berlmutter : und Schwarzftein, b. h. burch einzelne Blatten ober Flachen bon jenen vier Steinen verfchiebener Farben, gebilbet Wenn Luther in Mart. 14, 15; Lut, 22, 12 bas Local bes legten Dable Jefu "gepflafterter Gaal" iberfett, fo bezieht fich biefes Brabicat auf bie Befchaffenheit bes Ruftbobens, allein man hat, nach bem Urtert, vielmehr an die befondere Borbereitung bes Sagles für ein Gaftmahl, alfo an die Befchaffenheit ber Bolfter ober Divans gu benten. Lettere bilben überhaupt einen wesentlichen Bestandtheil ber Bimmer; Schilfmatten ober Teppiche bebeden ben Boben, welcher oft auf ber ber Thur entgegengefenten Geite etwas

Beboch find bie Dobel wefentlich nur Cofas und Lagerftatten, wie folde auch beute noch im Drient ringeum im Zimmer angebracht find; juweilen ftand bor ibnen ein Tifch (Ez. 23, 41) ober auch Stuble (2 Ron. 4, 10), welche beutzutage im Drient jumeift nur in frantischen Baufern getroffen werben, mabrend die arab. Raffeebaufer höchstene fleine Strohstühle befigen. Die Lagerftatten felbft maren oft aus Elfenbein (Mm. 6, 4) und in luguriofer Beife mit bunten Teppichen gefchmudt (Gpr. 7, 16), auf welche man Rubetiffen (Eg. 13, 18) legte, welche als fammtene ober bamaftene Bolfter auch heute noch ber Bequemlichfeit bes Drientalen bienen. Auch in ben an ben Wanben bes Bimmers angebrachten Mifchen befinden fich theils folche Sippolfter, theils verfchiedene Effecten, 3. B. leberne Roffer mit Rleibern, Bettmatragen, welche man bes Morgens gufammengurollen pflegt, mit Baumwolle gefüllte Ropftiffen, wattirte Bettbeden, Borgellangefchirr u. bgl.; Raften und Kommoden hat ber Drientale nicht. Bu ben wefentlichen Stiden ber Zimmereinrichtung gehörte auch ber Leuchter (2 Kon. 4, 10), für welchen bie bon bem beiligen Leuchter (f. b.) gegebene Befchreibung (2 Dof. 25, 31-37; 37, 17 fg.) fcmerlich zu bergleichen fein burfte; wol gab es auch nur zu biefem besondere Apparate, namlich Bangen und Lichtscheren, Lampenputen und fleine Bfannen, worauf biefe logen (2 Mof. 25, 38). Da außer jum Rochen taum regelmäßiges Feuer gemacht ju werben brauchte, fo befanden fich felten Ramine in ben Saufern, benn ben Rauch ließ man burch die Thur aus bem Zimmer entweichen; Defen aber werben vielfach erwähnt (3 Dof. 2,4; 7, 9; 11, 35; Rt. 5, 10), und unter bem betreffenden Wort tannur wird man fich einen tagbaren Dien zu benten haben, bergleichen im Morgenland gebrauchlich find und bie gewöhnlich auch jum Gerath bee Reifenden gehören; nach bem Bermögen und bem Rang ber Eigenthumer find fie aus berichiebenem Material berfertigt. Sieronymus befdreibt einen folden Dfen ale ein rundes metallenes Befag, bas bon außen burch bas inwendig brennende Feuer fcmarg aussehe. Aehnlich werben wir uns ben Ber. 36, 22 erwähnten Fenertopf zu benten haben, als eine Urt von Rohlenpfanne, wie fie auch die Griechen jur Erleuchtung und Erwärmung benutten, ba bie Lampen überhaupt erft fpater in Bebrauch tamen. Auch bie hinbus pflegen bei talter Bitterung burch tupferne ober irbene Beden, in welchen Feuer brennt, bie Zimmer zu erwarmen. Die heutigen Araber haben auch einen folchen Feuertopf, Monkal genannt, welcher mitten im Bimmer in einer runden Bertiefung fteht; man lagt barin bas Feuer abbrennen und ftellt bann ein Dierediges Geruft mit einem Dedel barüber, bebedt es mit einem Teppich und balt baburch bie Barme febr gut jufammen.

Die genannten Gerathe maren im allgemeinen ber nothwendige, aber anereichenbe Bebarf eines jeben Zimmers, welches nicht für besondere Zwede bestimmt war. Nur bie hinterften Zimmer bes Saufes, wie bies auch heute noch orientalifche Gitte ift, Dienten ben Frauen jur Bohnung, und wurden von dazu bestellten Auffehern ftreng bewacht; außer bem Sausherrn burfte fie tein Mann betreten, und noch heute gehort es zu ben Gelten heiten, wenn einem Reifenben ber Besuch eines harens, b. i. Frauengemache, gestattet wird. Bon Josephus werben auch Speisezimmer in ben Balaften ber Reichen ermabnt. heimliches Gemach wird Matth. 15, 17; Mart. 7, 19 angebeutet. Der Mohammebaner betritt es wegen ber borgunehmenden Bafdung mit einem enghalfigen Baffertrug; ber Drt felbst gilt ihm für obscon, und fo ertlart fich auch ber Befehl bes Jehu (2 Ron. 10, 27), ben Tempel bes Goben Baal in ein geheimes Gemach zu verwandeln (Efra 6, 11; Dan. 2, 5). Bei Ronigen und Magnaten gab es besondere Zimmer für ben Aufenthalt im Commer und Winter, ber Prophet Amos (Rap. 3, 15) macht einen Unterschied zwifden Winterwohnungen und Commerpalais, und ein Winterhaus wird auch von Beremia (Rap. 36, 22) ermahnt. Auch beute befinden fich in ber Umgebung größerer Stabte berrliche Garten mit Lanbhaufern jum Aufenthalt mahrend ber Sipe bes Commers; befonders find bie Griechen und in neuefter Beit auch ber englische Conful barauf bebacht gewefen, bertliche Garten mit Saufern im Nordweften von Berufalem anzulegen.

Sausbalt, f. Saushalter.

Sanshalter. Gott ift im D. T. mehreremal mit einem Sanshalter ober Sansherrn berglichen (Luf. 12, 20 fg.; 14, 21), und fein Wert, die Welt, mithin mit einem Sausbalt, unter göttlicher Leitung und Berwaltung steht (Eph. 1, 10), und, nach letterer Stelle, in einer Reihe von Entwicklungsperioben zu seiner Bollendung gelangt. Auch die Christen werden öfters als solche mit Saushaltern und Berwaltern berglichen, insofern

bie von ihnen empfangenen göttlichen Gnabengaben (s. d.) als anvertraute Güter erscheinen, die sie zu bewirtssichgigten haben und in Beziehung auf deren gute Berwendung sie Gott verantwortlich sind (Matth. 25, 14 fg.). Sie sollen dieselben als "gute Haushalter" zu gegenseitigem Ruten verwenden (1 Ket. 4, 10). Das Bild vom Haushalter" zu gegenseitigem Ruten verwenden (1 Ket. 4, 10). Das Bild vom Haushalter oder Berwalter wird insbesondere auch auf die Apostel und Borsteher der chriftl. Gemeinden ansgedehnt. Paulus will als ein "Haushalter der Gottesgeheinuisse" betrachtet werden (1 Kor. 4, 1), und nach Tit. 1, 7 soll ein Bischof als ein "Haushalter Gottes", d. h. als einer, der im Dienst Gottes die Gemeinde zu verwalten hat und sür die kett seiner Berwaltung Gott verantwortlich ist, sich untdelschieft erweisen.

Sabila. In ber Aufgahlung ber vier Baradiesfluffe beißt es (1 Dof. 2, 11 fg.), bag ber Bifon bas gange Land Savila (Hawila) umftromte, wo es Golb, Bbellium und einen gemiffen Ebelftein gabe (nach ber traditionellen Erflarung Onny). Das Land fteht bem bom Gidon (Nil) umfloffenen Rufch (Aethiopien) gegenüber und erscheint nach bem Bufammenhang ale ein fuboftliches Bunberland. Es liegt baber ziemlich nabe, mit manchen alten und neuen Ertlarern an Indien gu benten. Aber die Aufgablung in ber, aus einer andern Quelle ftammenden, fustematifchen Tafel (1 Mof. 10) fpricht eber bafür, baß es im fublichen Arabien ju suchen fei. Savila fteht hier einmal (B. 7 = 1 Chron. 1, 9) unter ben Sonnen bon Sam's Cohn, Ruich, Die man großentheils mit einiger Sicherheit nach Oftafrifa und Sibarabien verlegen tann, einmal (B. 29 = 1 Chron. 1, 23) unter ben Cohnen Jottan's, eines Abtommlings von Gem, welche, foweit fie fich geographifch bestimmen laffen, alle im fublichen Arabien zu fuchen finb. Man meint nun vielfach, daß diefe beiden Savila voneinander verschieden feien, aber viel naber liegt bie durch mehrfache Analogien ju belegende Annahme, daß der Berfaffer ber Bolfertafel birect oder indirect verschiedene Quellen benutt hat, deren eine Savila und andere Striche Sitbarabiens ben fcmargen Bolfern (Rufch) jutheilte, mahrend die andere fie, mehr bon ethnographischem Standpunkt ausgehend, burch Jottan mit ben Gemiten berband. Bei einer fo entlegenen Begent, welche, wie wir faben, mit einem munberbaren Schein umgeben war, tann bies nicht befremben. Bu beachten ift aber, bag 1 Dof. 10, 29 bas nach 1 Mof. 2, 12 golbreiche Savila unmittelbar neben bem als eigentliches Golbland betrach-teten Ophir ericheint. Bollenbs entschiebet nun aber für die Lage Savilas in Arabien bie Angabe 1 Dof. 25, 18, daß bie Jemaeliten "von Savila bie Schur" (nordoftlich von Megypten) gewohnt hatten. Die Stelle 1 Sam. 15, 17 würde une fogar bahin führen, Savila ale einen von Balaftina gar nicht febr entfernten Buntt anzusehen, benn Ronig Caul foll hier die Amaletiter "von Savila nach Schur bin" gefchlagen haben; boch leibet ber gange Bericht an Uebertreibungen und ungeschichtlichen Bugen, und biefe Orteangabe fteht auch gerabezu unter bem Ginfluß ber ebengenannten Stelle 1 Dof. 25, 18. Bir burfen baber nichts auf fie geben. Aber aus ber Betrachtung fammtlicher Stellen tommen wir gn dem Ergebniß, daß Savila aller Bahricheinlichkeit nach ein Ort ober Land im füblichen Arabien war, von bem man wenig wußte, fodag die Phantafie Freibeit hatte, es mit ihren Reigen auszuschmuden.

Man hat sich vielsach Mühe gegeben, Havisa genauer nachzuweisen. Man hat an Haulan, einen District in Iemen, ober an Haulan, einen jemenischen Drt, gedacht, aber die Kamenssormen scheinen zu wenig zu kimmen. Ferner hat man die Chaulotäer des Eratokhenes (Strado, XVI, 767; Diomysius Verieget, Ordis descript, V. 956, welcher dem Bers zu Liebe "Chaulasier" daraus macht) herangezogen, die aber in der Sprischen Wässe desch das der in der Sprischen Wässe desch das in Vordarabien gewohnt haben werden. Endlich zu man Havisa im Sints Orvollies sinden wollen, der jedoch an der afrikan. Seite (südwessisch won Aben) war. Eher dirfte es erlaubt sein, mit Vochart an das 'Aalaa des Ptolemäus (VI, 7) zu denken, welches nach seinen Ortsbestimmungen im süddsstlichen Iemen lag. Havisa entspricht wahrscheinsch einer arab. Diminustissorm Huwaila, welche sich mit dem hebr. Hawila ziemlich deckt. Diese Form kommt als arab. Ortsnaue wirklich vor. Denn Riebuhr "Beschier "Beschier "Beschier "Beschier "Beschier "Beschier "Beschier", "Bes

Sabran. Mit biefem Ausbrud bezeichnet Ezechtel (Rap. 47, 16. 18) bas Gebiet,



Hazar-Abbar wirb 4 Mof. 34, 4 und 30f. 15, 3 als stiblider Grenzort bes Landes Kanaan und bes Stammgebiets Inda aufgesihrt, an letterer Stelle jedoch in zwei Ortsnauen, Hezon und Abbar, getrennt, woraus hervorgeht, daß es eigentlich zwei Ortschaften, itbrigens beide nahe beieinander, und zwar Abbar höher gelegen, waren. Die kanaanit. Königsstadt Arab (30f. 12, 14 [l. b.]) ist, wegen biefer Lesart bei den LAX zu 4 Wof. 34, 4, nicht zu benken; viellnehr ist die Ortslage sitr Hazar-Abbar bebeutend weiter siblich, wol nordwestwarts von Kades (j. b.), zwischen diesen und Aznron (f. b.)

au fuchen.

Hazar-Enon ober Hazar-Enan wird 4 Mos. 34,9.10 und Ez. 17, 17; 18,1 als öftlichster Bunkt ber idealen Nordgrenze des Heiligen Landes und des Stammgebiet Dan genannt, und zehörte als "damastentiger Grenzert" schon zum Sediet von Damaskiet. Der Name bekeutet "Duclienhoft", dem der Ort scheit durch Ducliermunn ausgezeichnet gewesen zu seinen zu seine Andenva eine Station "Inndert Brumen" (Putea bei Plosenäus, V, 15, 24) anziet. T Millien, d. i. gegen 11 Stunden, nordwestwärts von Palmyra, so dirfte wost in der setten unser Ducliengehöste vermuthet werden (s. noch Hazer-Hatischon). A steuder.

Bagar-Gabba, eine Stabt im "Mittagelanb" bes Stammgebiete 3uba (3of. 15, 27). bisjest noch nicht wieder aufgefunden. Denn wenn Ranner, geftutt auf bie an fich fcon wiberfpruchsvolle Bemerkung bes hieronymus, Gabba im auferften Giber fiberrage of warts bas Tobte Deer, Die Dertlichfeit am Weftnfer bes Tobten Meeres in ber Ruim Cebbeb wieber finben wollte, welche auf einer fleinen, allem Anichein nach unzugenaliden Sochebene eines phramibenformigen, fteil aus bem Deer anffteigenben Felfen, ein wenig fitblid vom Babi es-Cenal, liegt, fo beruht jene Angabe bes Bieronynius ohne 3meifel auf Berwechfelung bon (Bagar-) Babba mit Engabba (f. Engebi) am Tobten Deer, mit ber Bermuthung bes neuern Gelehrten wiberfpricht icon ber Rame Sagar, welcher ein Dorf, Gehofte, nicht aber eine Bergfeftung bezeichnet. Bielmehr ift in biefer fower im ganglichen Felfenburg Gebbeh bie Ortstage ber alten und berühmten Festung Daida (was eben Bergfeste bebeutet) zu erkennen, welche zuerst von bem Mallabaer Ionathan erbaut und fpaterhin von Berobes bem Großen ale ein Bufinchteort für fich fetbft be festigt und unitberwindlich gemacht wurde (Jofephus, "Bubifcher Rrieg", VII, 8, 2. 3; vgl. IV, 7, 2; "Alterthitmer", XIV, 11, 7; 13, 9; 14, 6). Bgl. noch Robinfon, "Balaftina" (Halle 1841—42), II, 477 fg., und Groß in den "Theologischen Studien und Rrititen", Jahrg. 1845), G. 242, gegen v. Raumer's ,,Beitrage gur biblifchen Gegraphie" (Leipzig 1843), G. 25. Anender.

vanen bis zu ben Handelspläten an ben Gestaben bes Mittelmeers. Bett sind Jemen und Padhramaut gar nicht mehr bie Niederlage ber indischen und ägypt. Waaren, und nicht einmal die Landesproducte werden auf eigenen Schissen erstützt, sondern immer nur von fremden geholt. Bon verschiedenen Dasen an der Küste (Watalla, Scheft u. a.) werden Weistauch, arab. Gummi, Alos, Drachenblut (ein Baumharz) und andere Erzeugnisse nach Wassat und Indien verschieden, während nach Jemen verschiedene Sorten Leinwand, Teppiche u. dal. gebracht werden.

Dit ben Chatramotiten icheinen bie Abramiten (f. Saboram) zu einer Bolferichaft. unter einerlei Berrichaft, vereinigt gewefen gu fein; benn beibe Ramen wechfeln vielfach bei alten Schriftstellern miteinander, bei andern werben fle auch wieder unterschieden. So nennt der Geograph Ptolemans (VI, 7, 10, 25, 26) öftlich von den homeriten (himjariten; f. Ophir) bie Abramiten mit ber Sanbeleftabt Rane am Deer, und norblich von ihnen, weftlich von ber Denrrhengegend, die Chatramotiten, mahrend Theophraft, ber Bater und Begrunder ber Bflangenfunde, ums 3. 312 v. Chr., in feiner "Bflangengefchichte" (IX, 4) ein Adramytta gerabegu unter ben Beihrauch = und Deprebengegenben felbft erwahnt, Marcian bagegen wieber bie Chatramotiten an ben flug Brion (Babi Diffile) um ben Inbifchen Deerbufen fest, und noch andere Diefelben, wie es fcheint, fogar bie an ben Berfifchen Deerbufen reichen laffen, wie benn auch Sabota, nordwärts von ber Seeftadt Rane, ale Sauptstadt balb ber Chatramotiten, balb ber Abramiten genannt wirb. Diefer große Ort foll bor altere 60 Tempel gehabt haben und ber einzige große Stapelplat alles Beihrauchhandels gewesen fein, für welchen bie andere Sandeleftabt am Meer, Rane, ale Bafen gebient haben mochte, wo bie Schiffe aus Indien, Berfien und Aegupten gegenfeitig ihre Baaren abfetten (f. Sabtha). Die große Subfufte, welche fruberbin unter ben Ramen Dichafa (Dichof) und Sabhramaut begriffen murbe, bat in ben berfciebenen Beiten veranberte Bezeichnungen bei ben Arabern erhalten, und jebergeit finb die Grengen bes lettern Landes flieftenbe geblieben. Reifenbe ber neuern Zeit befchranten bie Benennung Sabhramaut auf einen fehr fleinen Raum, 3 Tagereifen lang und eine breit, nur Ein weites fruchtbares Thal mit vielen Rebenthalern, 5 Tagereifen weit von Matalla landeinwarte gelegen und fast parallel mit ber Seefufte giebend. Die Bevollerung biefer Rufte ift berichiebenen Urfprunge; die hobern Rlaffen, welche die Ariftotratie bilben, ftammen aus Jafa und Sabhramaut und unterfcheiben fich von ben übrigen burch eine viel hellere Gefichtsfarbe; bie anbern ftammen von Fremben ab, welche fich zu berfchiebenen Beiten bier niebergelaffen haben. Bubem will man, neuern Reifeberichten gufolge, im Innern bes Bebiete von Jemen gegen Sabhramaut bin (nach andern in Sabhramant felbft) im Dund bee bortigen Bolle eine eigene, nichtarab. Sprache entbedt haben, welche ber Sprachforicher Freenel bem Stamm ber Rufchiten gunweisen fucht (f. Methiopien). Bierber, nach Babhramaut, verlegen die Araber auch viele ihrer alten Sagen, welche jum Theil im Roran erwähnt werben; bort foll ber Stamm Ab und ber zu ibm gefandte Brophet Bud gewohnt haben (fein Geburtsort ,,Beled Rebi Bub"), beffen Grab man noch nahe bei einem Bultan zeigt, welcher "Albir Sub", b. i. ber "Brunnen bes Bub", genannt wird, in welchem bie Gottlofen ihr Berberben finden werben. Bgl. Sitig und Tud gn 1 Dof. 10; Knobel, "Die Boltertafel ber Genefie" (Gieffen 1850)); Burdhardt, "Reife in Anbien" (Weimar 1820), S. 435, 605; Riebuhr, "Befchreibung von Arabien" (Ropenhagen 1772), S. 283 fg.; Bellftebt, "Reifen in Arabien", beutsch von

Hagnt-Sual ("Huchshof"), eine Stadt im füblichen Theil des Stammgediets Inda, später den Simeoniten gehörig, nach dem babylonischen Exil aber wieder von Iuden der wohnt (Jos. 15, 28; 19, 3; 1 Chron. 4, 28; Neh. 11, 27). Der Bedeutung des Namens würde Et-Thali (et taeli) entsprechen, eine Ortslage im Siben von Hebron (Robinson, Nalässina" (Hall 1841—42), III, 862). Rnender.

Röbiger (Halle 1842), II, 334 fg.; Ritter, "Die Erbkunde" (Berlin 1846), XII, 44, 609 fg.; Mannert, "Geographie der Griechen und Kömer" (Nürnberg 1792—1825),

Hagar Sufa, auch Sagar Sufim (,,Rofihof"), eine Stadt ber Simeoniten (30f. 19, 5; 1 Chron. 4, 31). Rneuder.

hazazon=Tamar, f. Engebi.

VI, 1, 89 fg.; f. and Arabien.

Sager Sattichon, "bas Mittlere Sager (Sof, Dorf), welches an ber Grenze von Sauran liegt" (Eg. 47, 16), führt feinen Namen jum Unterschied von zwei benachbarten

Aneuder.

gleichnamigen Buntten. Es ift ber öftlichste Puntt im Norden ber Ibealgrenze bes ifraelitischen Landes, aber noch zu Ifrael gehörig, liegt also süblicher als Hazar-Enon (f. b.), welches als ber nordöftlichste Grenzpuntt schon zum damascenischen Gebiet gehörte. Das britte Hazer wäre mithin siblich dom "Mittlern Hazer" zu suchen (vogl. Stieg zu Ez. 47). Rneucker.

Sazeroth, die zweite Lagerstation der Ifraeliten nach ihrem Abmarich vom Sinai gegen Kades zu (4 Mof. 11, 25; 12, 16; 33, 17. 18; 5 Mof. 1, 1), ohne Zweifel das heutige Habhra ober Ain el-Dubhera — "Hageroth", 18 Stunden nordosiwärts vom Sinai. In jenem Thal befindet sich vie einzige Duelle der Gegend, welche das ganze Jahr hindurch gutes, doch etwas salziges Wasser gibt; dort stehen auch viele Sträuche und Bäume, darunter einige niedrige Ausbaume. Bgl. Burchard, "Reise in das Morgenland" (Erlangen 1838), II, 362 fg.; Robinson, "Paläftina" (Halle 1841—42), I, 248 fg.

Fineuder.

Hagziddim, eigentlich Ziddim ohne Artikel (vielleicht — die "sohern Berg- Seiten" bes Thals), eine befestigte Stadt im süblichen Theil des Stammgebiets Naphtali (306) 303); ohne Zweisel erhalten in Rhirbet es-Saudeh, westwarts vom süblichen Ernd des Sees Tiberias, an der Ebene (Ard) el-Hamma des Wadi et Febschäg, wochger in den Jordan mündet gleich süblich nach dessen Austritt aus dem See (Robinson, "Palästina"

[Salle 1841-42], III, 881).

Bebe, Bebopfer ift in ber beutschen Bibel bie lebersetzung bes hebr. teruma, welchem ein allgemeines Bort, wie Opfergabe, Spende eigentlich beffer entsprechen wurde. Doch wird nicht jedes Opfer ale foldes terums genannt, fondern ber Sprachgebrauch hat biefen Begriff auf folche Baben eingeschrantt, die jum beften bes Beiligthums und ber Briefter gefpendet murben, alfo auf Die einfachen Beihgefchente, im Gegenfat gu ben wirflichen Altaropfern. Diefe Gaben waren urfprünglich, wie wir aus 2 Dof. 25, 1 fg.; 35, s fg., 20 fg.; 36, s feben, rein freiwillige, murben aber febr balb bom Befet naber bestimmt. Bur Errichtung und Ausstattung bes Seiligthums hatte jeber Ifraelit bon zwanzig Jahren und barüber einen halben "heiligen Setel" (f. b.) beizusteuern (2 Mof. 30, 13 fg.; 38, 25 fg.); fpater waren bie gefetlichen Abgaben an bas Beiligthum banpt fachlich biefe brei: 1) bie Opferbestandtheile, welche ben Brieftern gufielen (2 Dof. 29, 28: 3 Mof. 6, 1a fg.; 7, 14 fg., 34 fg.; 10, 14 fg.; 4 Mof. 6, 20; 18, 8 fg.); 2) die Erftlinge (4 Mof. 18, 12 fg.) und was von der Erstgeburt geopfert oder durch Gelb eingelöst wurde (4 Dof. 18, 15 fg.); 3) bie Behnten ber Ifraeliten an bie Leviten und wiederum Diefer an die Priefter (4 Dof. 18, 21 fg.). Dazu tam noch in befondern Fallen die Abgabe von der Kriegsbeute (4 Dof. 31, 28 fg.). Ueber die Anstalten gur Aufbewahrung Diefer Gaben und ju etwaiger Sammlung besonderer Gelbbeitrage geben 2 Chron. 31, 11 fg.; Efra 8, 25; Reh. 12, 44; 13, 5; 2 Kön. 12, 9 fg.; 22, 4 fg. einige furze Notizen (f. Tempel, Tempelfteuer). Aus ben angeführten Stellen bes Dehemia (f. auch Rap. 10, 37) erfeben wir ferner, bag in jener fpatern Beit ber Begriff ber teruma enger gefaft murbe, wenn auch noch nicht fo eng wie im Talmub, ber ibn auf die für ben menfchlichen Gebrauch m. bereiteten Landesproducte, d. h. beren Erstlinge und Zehnten, einschränft. (Die traditionellen Bestimmungen iber alles biefe Beihgeschente Betreffende bilben ben Inhalt eines bejonbern Tractate (Terumoth) ber Difdina, bee fecheten ber erften Sauptabtheilung.) In gang fpeciellem Ginn gebraucht endlich Ezechiel (Rap. 45, 1; 48, 8 fg., 12. 20. 21) bas Bort, nämlich vom Lande felbft, b. h. von bem für bas Beiligthum und bie Briefterwohnungen abzusondernden Theil beffelben. Steiner.

Heben und Beben, eine eigenthilmliche Opferceremonie, die darin bestand, daß der Priester gewisse Opferstüde emporhob (d. h. dem Altar entgegenssielt) und hin und der bewegte, um sie Gott gleichsam vorzuzeigen und darzeichen. Die Haupthandlung dabet war das sogenannte Weben oder (bester gesagt) Schwingen, hebr. tenupha (vom Verdungten); das Seben aber, hebr. teruma (von herim) ist nicht als ein Ritus sür sich zu kernacheniph); das Seben aber, hebr. teruma (von herim) ist nicht als ein Ritus sür sich zu bestrachten, obgleich Tasmudissen, Rabbinen und viele andere es so erklären (näntlich: de ein eine Bewegung auf- und abwärts, das Weben dagegen eine solche vor- und riidewärts, mit und ohne Seitenbewegung nach rechts und links). Vielmehr bezeichnet das mit Heben ilberseite hebr. Wort nur ganz allgemein etwa soviel wie Darbringen (eigentlich enwed von einem größern Ganzen, beziehntlich von seinem Eigenthum, sit Gott abheben, es heben); es ist ein gewöhnlicher und sehr häusiger Ausbruck, wem immer von gottesdiems

Aneuder.

Steiner.

lichen Spenben, Gaben an das Heiligthum ober an die Priester die Rede ist (s. hebe, Hebopfer). Daher kann sit das bestimmtere Webopfer auch etwa das allgemeinere Hebopfer eintreten (vgl. 2 Mos. 38, 24 mit 4 Mos. 31, 52), nicht aber umgekehrt, und die bekannte Unterschedung zwischen Webebruft und Hebeschulter (3 Mos. 7, 34 u. a.) ist nur eine scheindare; denn nach 3 Mos. 8, 25 fg.; 9, 21; 10, 15; 2 Mos. 29, 22 fg. wurde die Handlung des Webens ofsendar an beiden Stücken vollzogen, und selbstverkändlich gilt von beiden auch das Heben, das Darbringen derselben als Opfergabe. Der Kütze wegen sind aber die beiden, eigentlich zusammengehörenden Bestimmungen auf die zwei Subsecte Brust und Schulter (rüchtiger Schenkel) vertheilt worden, und der Sprachgebrauch hat dann diese, urprünglich willstrliche Bertheilung constant sestgehaften, sodaß der Schein eines innern Grundes sir diese diese die konstellen wie Jes unr ein Schein ist, erkennt ieber der hebr. Redeweise Kundige leicht aus Stellen wie Jes. 11, 12; 18, 6; Spr. 10, 1 u. a. Das Rährer über diese Opferecermonie gehört daher in den Artikel Weden.

Sebraer ift die griechische, junachft aus bem Aramaischen (albra's, aEbraja) berporgegangene Aussprache bes ursprünglichen glbri, Debraahl glbrim, und bieses, eine Abjectipform, geht jurud auf ein Romen geber, welches in allgemeinstem Ginn etwas Gegenüberliegendes bezeichnet (bom Berbum ;abar, hinübergeben, überschreiten). In besonderm Ginn wird biefes geber gang gewöhnlich gebraucht von bem am Baffer liegenden Geftland, alfo von einem burch bie urfpriingliche Bobenbilbung gegebenen und bleibenben Begenüber, nämlich bem von Land und Baffer. Im Arabifchen fteht baber bie entsprechenbe Dominalform gibr, ebenfo gubr geradegu für Ufer, Fluggebiet, und auch im Bebraifden tritt bas Bort in weitaus ben meiften Fällen in Berbinbung mit flugnamen (befonbere Jorban und Cuphrat) auf, gewöhnlich allerbinge fo, bag bamit bas bem Sprechenben gegenüberliegenbe, bas jenfeitige Ufer gemeint ift; boch zeigen Stellen, wie 4 Dof. 32, 19; 1 Ron. 5, 4 (4, 24), beutlich genug, bag die im Arabifchen gewöhnliche Bebeutung auch bem hebr. Sprachgebrauch urfprünglich ju Grunde liegt. Es war nothig, bies vorausjuschicken, weil immer noch vielfach behauptet wird, Abri bebeute und könne nichts anderes bebeuten als jenfeitiger, von bruben, b. b. von jenfeit bes Cuphrate Bergefommener. Dag biefe Ableitung bem Ergabler, ber (1 Dof. 14, 13) Abraham ausbrudlich ben Bebruer nennt, vorgefdwebt habe (fo bie LXX, Rafchi u. a.), ift möglich, aber febr unwahrscheinlich ift, daß die Ifraeliten einen Namen, den die altern Bewohner Ranaans ihnen beilegten, felbft angenommen und behalten haben follen, und fo mußten wir une ben Bergang boch wol benten, wenn Bebraer nichts anderes als jenfeitiger bedeuten wurde. Mus bem Ge= fagten erhellt nun aber, bag ibri auch gang allgemein ben am Ufer Bohnenben bezeichnen tann. Die Bebraer hießen mithin fo, weil fie aus einem Flufgebiet, bem nörblichen Defopotamien, eingewandert maren, und fie fonnten diefen Ramen um fo eber behalten, als auch ihre neuen Bobnfite fich um ein Alufigebiet gruppirten.

Die bie meiften Boltenamen, fo ift auch biefer, ber nach bem oben Befagten feinen wirklichen Entftehungegrund in geographifchen Berhaltniffen batte, bon ber fpatern Sage auf eine bestimmte einzelne Berfonlichfeit jurudgeführt worben; benn ber 1 Dof. 10, 21. 24. 25; 11, 14 fg. genannte Beber foll nach ben übrigen Angaben jener Rapitel offenbar als Stammvater ber Bebraer gelten, ale beren jungerer Zweig bann bie Abrahamiben ericheinen. Für ben Berfaffer jener Gefchlechteregifter hatte alfo Bebruer noch eine weitere Bebeutung, die 3. B. auch die Gitbaraber ober Joftaniben mit einschloß; im Sprachgebrauch aber verlor fich biefe allmählich, und ber Rame blieb auf basjenige Bolf eingefdrantt, welches ben Mittelpuntt ber altteft. Gefchichte bilbet, fobag bie Benennungen Bebraer und Ifraeliten bem Umfang nach fich beden und miteinanber wechseln konnen. Der Unterschied ift nur ber: Bebraer ift ber gewöhnliche Boltoname, ber im Wegenfat gu Fremden, Aegyptern, Ranaanitern u. f. w. gebraucht wird (1 Dof. 43, 31; 2 Dof. 1, 15; 2, 11; 1 Sam. 13, 3. 7; 14, 21), befonbere wenn bie Anrebe an folde fich richtet (1 Dof. 40, 15; 2 Dof. 2, 7; 3, 18; 5, 3; 9, 1. 13; 3on. 1, v) ober wenn fie felbft rebend auftreten (1 Mof. 39, 14. 17; 41, 12; 2 Mof. 1, 16; 1 Sam. 4, 6. 9; 13, 19; 14, 11; 29, 8); 3fraeliten bagegen ift ber höhere, an bie große Bergangenheit und an bie besondere Stellung bes von Gott bevorzugten und geleiteten Bolfe erinnernde Name, ben nur bas Bolf felbft im Munde führt. Go bebienen fich j. B. bie Propheten ftete biefer lettern, mehr feierlichen Anrede ober ber gleichbebentenben: Jatob, Saus Jatob's und ahnliche (f. 3frael).

Die beiben Ramen verhalten fich alfo abnlich wie Romer und Quiriten ober, um ein neueres Beifpiel gu mablen, wie Schweiger und Gibgenoffen. Dem entsprechend finden wir bei griechtischen und röm. Schriftstellern (Plutarch, Paufanias, Tacitus u. a.) nur bie Bezeichnungen Sebräer und Juben (welch lettere [f. b.] in ben nacherilischen Berhältnissen ihre Erflarung finbet), und gang paffend nennen wir ben unmittelbarften Ausbrud bes Bolfsthums, Die Sprache, hebraifch, nicht ifraelitifch. In ben Buchern bes M. T. fommt Ubrigens bie Benennung bebraifd von ber Sprache nicht vor, fonbern biefe beiftt entweber jübifch (2 Ron. 18, 26. 28; Bef. 36, 11. 13; Reh. 13, 24) ober Sprache Kanaans (Bef. 19, 18). Erft fpater, bei ben Alexandrinern und im R. T., beift, im Gegenfan jum Griechifden, bie Landesfprache Balaftinas bie hebraifche (Girach, Borrebe; Apg. 21, 40; 22, 2; 26, 14; 306. 5, 2; Offb. 9, 11 u. a.), und zwar umfaßt biefer Ausbrud auch bie fpatere Lanbesfprache, bas Aramaifche, welches zur Zeit Chrifti ber allgemein verbreitete Bollebialeft geworben war (Matth. 5, 22; '16, 17; 27, 46; Mart. 5, 41; 7, 34; 14, 36; 30h. 1, 43; 5, 2; 19, 18; Mpg. 1, 19; 1 Ror. 16, 22 u. a.). Much Jofephus nennt bie Sprache ber Bibel und ben jungern aram. Dialett ohne Unterfchieb hebraifch; ber Talmub bagegen und bie Rabbinen halten beibe auseinanber, indem fie fur bas Althebraifche fich ftete ber Bezeichnung "beilige Gprache" bebienen.

In ber Zett, ba griech. Bilbung und Sprache sich unter ben Juben immer weiter verbreiteten und viele berselben, besonders auserhalb Palästinas, 3. B. in Alexanderisterhauft nur griechsisch verkander, sonnte zwar jeder geborene Jude, ob er num der Rationalsitte und Sprache treu geblieben war oder nicht, immer noch hebräre genannt werden (2 Kor. 11, 21; Phil. 3, 5; Eusebius, "Kirchengeschichte", II, 4; III, 4); es lag aber in der Natur der Sache, daß man mehr und mehr die Sprache als Hautunterschiedungsmerfungl betrachtete und baher vorzugsweise diesenigen Juden, beziehenslich Judenchriften, welche der Landesbialett sprachen, im Gegensat zu den hellensten hebräre nannte (Apg. 6, 1; 9, 22), und das waren in erster Linie die in Balästina Wohnenden, die mit der Sprache und die jüd. Vorstellungen und Sitten am längsten behielten und noch im Aufang des 2. Jahrt.

n. Chr. bie Sauptmaffe ber jubenchriftl. Bartei bilbeten.

Bgl. Bleet, "Der Brief an bie Sebraer" (Berlin 1828-40), I, 31-36, und "Der Herberbrief" (Elberfelb 1868), S. 3; Tholud, "Nommentar jum Briefe an bie Bebraer"

(3. Ausg., Samburg 1850), G. 96 fg.

Die ethnographischen Berhaltniffe in ihrem weitern Zusammenhang find in besondern Articlen (Sem, Böller, Böllertafel) zu besprechen, ebenso die Geschichte (1. Beriode bie Mose; 2. die Sammel; 3. die Salomo; 4. die zur Auflösung des einheimischen Königthums, zuerst im nördlichen, dann im sublichen Reich; 5. Exil und nacherilische Reich

Bir filgen bier nur noch ein turges Wort über bie Sprache bei.

Das Bebraifche ift ein Zweig ber größern Sprachfamilie, welche wir mit ben, freilich nicht gang paffenben Ramen ber femitifchen zu bezeichnen pflegen. Bu biefer gehoren außer bem Bebruifchen und Bhonigifchen noch bas Rorb- und Silbarabifche mit bem Methiopifchen (und Amharifchen), einem Rebenzweig bes Gubarabifchen, und auf ber anbern Seite bie verschiebenen gram. Dialette: bas fogenannte Chalbuifde, bas Sprifte. bie Difchform bes Camaritanifchen, und ale lette Abart bas Babifche; auch bas Affe rifche ift feinen Grundbeftanbtheilen nach ben norbfemitifchen ober aram. Dialetten beimuablen. Benn nun, wie bie Bollsfage berichtet, bie Bebraer aus Defopotamien eingewandert finb, fo war ihre Sprache urfpringlich eine norbfemitifche, b. b. aramaifche (1 Dof. 31. 47). und wurde erft in Rangan mit berjenigen, die wir jest die hebruifche nennen, vertaufcht, fobaf ihr richtiger Rame Sprache Ranaans mare (3ef. 19, 18). Wie bem fei, bas eine wiffen wir bestimmt, bag ber Sauptftamm ber Ranganiter, bie Phonizier, Diefelbe Sprace hatte wie bie Bebraer; bas Berhaltnif zwischen ben beiben Bolfern tann alfo im Anfang fein fo gegenfahliches und feinbfeliges gewesen fein wie in ber fpatern Beit, wie es a. B. aus ber Bolfertafel (1 Dof. 10) uns entgegentritt. Durch bie Bhonigier bat alfo bie hebraifche ober fanaanit. Sprache vom Mutterland aus eine weite Berbreitung über viele Infeln und Ruften bes Mittellanbifden Meeres bis nach Sicilien, Sarbinien, Rarthago und Spanien hin gefunden, und gablreiche Inschriften, Die eine werthvolle Ergangung ju bem im A. T. erhaltenen Sprachfchat bilben, geben noch jest babon Bengnif (f. noch Phonizier).

Bgl. Emalb, "Ausführliches Lehrbuch ber hebräischen Sprache" (7. Musg., Got

tingen 1863), §. 1—7; Böttcher, "Ausstührliches Lehrbuch der hebräischen Sprache", herausgegeben von Mühlan (Leipzig 1866—68), I, §. 1—42; De Wette, "Lehrbuch der historisch-tritischen Einleitung in die kanonischen und apotrophischen Bücher des Alten Testaments" (7. Ausg., Berlin 1852), §. 30—34; Bleet, "Einleitung in das Alte Testaments" (Berlin 1860), S. 37 fg.; Hürft, "Geschichte der biblischen Literatur und des jüdigt-bellenistischen Schriftsmus" (Leipzig 1867), I, 5 fg.; Geseines, "Geschichte der hebräischen Sprache und Schrist" (Leipzig 1815). Steiner.

Sebräerbrief. Der guerst von ber alten fur. Uebersepung und ben alexandrinischen Batern an die "Debraer" (f. b.) überschriebene Brief bietet trog eingesendfter eregetischer und fritischer Behandlung noch immer so vielersei Schwierigkeiten, daß wir die einzelnen, babei in Betracht sommenden Fragen in gesonderte Erwägung zieben millen. Wir forechen

1) vom Juhalt.

Berkommlicherweise unterscheidet man einen theoretischen und einen prattifchen Theil. um dann lettern bon Rap, 10, 10 aubeben ju laffen. Und in der That tritt bon bier ab bas eigentliche Thema mehr gurud. Andererfeits aber find auch fcon frubere Abichnitte burch Barauefen und prattifche Anwendungen unterbrochen, welche, gang ebenfo wie Rap. 10, 19 - 13, 25, bogmatifch entwidelt und motivirt find. Ronnen barum gang bestimmte Sauptabichnitte in ber Beife, wie g. B. im Romerbrief, nicht angebracht werben, fo laft fich ber Inhalt um fo leichter von bem ibealen Mittelpuntt bes Gangen iberichauen und in ein behaltliches Schema bringen. Wie man nämlich mit Recht gefagt bat, baft bie Erhabenheit bes neuteft. Difenbarungsmittlere über bie altteft. Mittelsperfonen bas im Bebruerbrief jur Durchführung gelangte Thema fei, fo werben auch in ber That bie lettern ber Reihe nach vorgeführt und in ihrer untergeordneten Stellung jenem gegenüber nachgewiesen. Go geftalten fich junachft brei, an Umfang und Bedeutung immer machiende Gruppen. Die entfernteften Bermittler find nämlich nach Rap. 2, 2 und einer bamale verbreiteten Anschauung (Apg. 7, 53; Bal. 3, 19) bie Eugel (vgl. bagu Richm, "Der Lehrbegriff bes Debraerbricfes" [1. Musg., Ludwigsburg 1858-59], G. 40, 303). Chriftus ift, fo wird junadift ausgeführt (Rap. 1,1-2,18), erhabener als bie Engel und war nur eine Beit lang jum Zwed ber Erlöfung unter fie erniebrigt. Bon ben übermenfclichen Bermittlern geht ber Berfaffer bann über zu bem einmal aufgetretenen menichlichen Mittler Mofe (ameite Gruppe Rap. 3,1-4,18), und von ba ju ben ftete vorhandenen Mittlern bes levitifchen Briefterthums (Rap. 4, 14 fg.). Wie aber ichon die erfte Gruppe nicht ohne eine turge Baranefe belaffen ift (Rap. 2, 1-4: Wenn icon bes Alten Bunbes Uebertretung ftrafbar war, wie viel mehr die bee Reuen), fo lauft die zweite in einen langern praftifchen Abfcuitt (Rap. 3, 7-4, 12) aus, bem Bf. 95, 7-11 gleichsam als Text bient (bie Rube, gu welcher Dofe und Maron bas altteft. Bolt nicht eingeführt haben, fteht bafür bem neuteftamentlichen bevor: laffet uns alfo eingehen ju biefer Rube). Beide Theile tonnen auch als Gin-Leitungen betrachtet werben gu ber britten Gruppe, welche fich (vgl. auch Richm, a. a. D., 6. 39, 430) leicht in bie Abschnitte über die vorzitglichere Berfon bes Sobenpriefters des R. T. (Kap. 4, 14 — 7, 28) und über feine vorzüglichere Autsverrichtung (Kap. 8, 1 — 10, 18) theist. Dem ersten Abschmitt liegt als Text Pf. 110, 4 zu Grnude, bem zweiten das gauze mosaische Opfergeset. Die Paranese des ersten fullt die Stelle Kap. 5, 11-6, 20 (Rlage über die geistige Stumpfheit, und Ermuthigung) aus, worauf wieder bie Bergleichung mit Meldifebet aufgenommen wirb. Das levitifche Priefterthum ift nach Rap. 7 berganglich, basjenige Chrifti bagegen burch einen Gibichwur betraftigt. ameite Abidnitt ift nicht gerade babin aufzufaffen, bag bie Bernittler bes Bunbes überbaupt gurudtreten gegenüber ben Bunbniffen und ber Stiftungemeife berfelben; vielnichr ericheint es eben barum, weil die Functionen ber beiben Priefter verglichen werden, nur natürlich, baß jest auch die Berathe und Opfer einerseits, andererfeits ber Tob bes neuteft. Sohenprieftere ale bes mabren Opfere jur Sprache tommen muffen, wie bas Rap. 9 gefchieht. Auch bei Testamenten muffe ja ber Tob bes Erblaffere erft eintreten, ehe fie in Kraft treten. Dager ber Tob Chrifti, und zwar der blutige Tob, weil burch Bint jeber Bundesichluß eingeleitet wird. Die Paranefe biefes Abschnitts (Rap. 10, 19-22) ichlieft fich nun auch gang eng an die Ibee bes suhnenben Tobes und hohenpriesterlichen Amtes Chrifti an; balb aber wird fie (Rap. 10, 26-39) allgemeiner und erweitert fich in ben brei letten Rapiteln gu einem eigentlichen paranetischen Schluftheil. Bunachft banbelt berfelbe (Rap. 11, 1-12, 8) vom Berth des Glaubens; Diefer wird befinirt, bann mit alttest. Beispielen erläutert, enblich in seiner praktischen Bebeutung beleuchtet. Es solgen (Kap. 12, 4—17) Ermahnungen, auszuhalten, nicht rückfällig zu werden, nicht dem Geschick Esau's anheimzusallen. Hierauf (Kap. 12, 18—29) nochmalige praktische dervortebung des Themas: der Bund der Furcht und der Bund der Gnad. Der Epilog (Kap. 13, 1—25) enthält verschiedene Ermahnungen, eine Aufsorderung, für den Berkasser zu beten, Grüße und Schluß. Diese, von mit dei meiner Auslegung des Hebräerbriefs in Bunsen's "Bibelwert" (IV, 571 fg.) durchgeführte Disposition ist im wesentlichen auch von dem neuesten Ansleger des Briefs, Kurt ("Der Brief an die Hebräer" (Mitau 1869), S. 20), zu Erunde gelegt worden.

2) Bon ber Ueberlieferung bezüglich bes Berfaffers.

Der Brief ist anonym geschrieben, aber nicht so, daß der Schreiber etwa beabsichtigte, den Lesen mit seiner Berson unbekannt zu bleiben. Diese mußten vielmehr wissen, wer er war. Aber auch die sogenannten Tübinger Theologen haben geschlt mit der Behauptung, daß es in der Absicht des Bersassers gelegen habe, sür den Avpelle Kaulus gehalten zu werden. Da die Schristen des letztern dem Briefsteller wenigstens zum Theil bekannt waren, hätte er in diesem Hall auch Ausschrift und Ansangsgruß nachgeahmt, wie in den Bastoralbriefen, wenn sie unecht sind, wirklich geschehen ist. Daß beides hier sehlt, ist schon an und sit sich ein Umstand, der gegen Paultinischen Ursprung pricht. Wohl aber schien mit der Boraussetzung einer Paultinischen Bersasserzig unt kimmen, daß Kap. 13, 23 Timotheus zu dem Bersasser dem will; Kap. 13, 19 (nach der falischen Lesart descholz, auch Kap. 10, 34) schien direct auf Gesangenschaft desselben, und Kap. 13, 24 auf Italien zu deuten. Obwol nun diese Schlusse fämmtlich salls woren (benn nach Kap. 13, 23 war der Bersasserziger vielmehr auf freiem Fuße; Kap. 10, 34 ist zu lesen Sechlocz, und Kap. 13, 24 geigt höchsens, daß der Brief nach Italien ging), hielt man doch mit der Zeit den Paulus sür den Bersasser, da man das Bedürsnis sülfter, einem so wicktigen Brief apostolischen Ursprung zu süchern.

so wichtigen Brief apostolischen Ursprung zu sichern.
Daneben aber erhielt sich boch auch bas Bewußtsein, baß er in Wirklichkeit nicht von Paulus herrithete — und zwar nirgends sicherer und bestimmter, als in der röm. Kirche. Die kirchi. Ueberlieferung war nämlich bezüglich des Hebräerdriefs getheilt noerschiedenen Gegenden. Ein ganz besonderes Gepräge aber wieß sie in Rom, itberhaupt im Abenbland, auf; es gab hinsichtlich seiner eine "lateinische Auffassungsweise" (latina consuetudo), von welcher Eusebies und Heronhmus sprechen. Die Römer mußten wissen,

daß ber Brief von Baulus weber herrithrte, noch herrithren wollte.

Kon Bichtigkeit ist schon ber Umstand, daß die ersten sichern Spuren des Vriefs sich in dem rom. Gemeindeschreifen sinden, welches unter dem Namen des 1. Clemensderiefs bekannt geworden ist und in das leizte Jahrzschut des 1. Jahrh. weist. Jahrschie ist voll den Reminiscenzen an den Hedreckreief, ohne irgendwie anzubeuten, daß er von Paulus sei. Wohl aber hat aus diesem Datum schon Eusedwis geschlossen, daß er von Paulus sei. Wohl aber hat aus diesem Datum schon Eusedwist geschlossen, daß der hat der keine junge Schrift sei, und auf leinen Fall dürsen wir ihn als vir 32. Jahrh. hinadricken. Weiterhin findet sich eine sehr problematische Spur des Sebrärdriefs im sogenannten Muratorischen Kanon, wosern man den Brief an die Alexandriner, der dort erwähnt ist, dassit halten will, nämlich mit Eredner, Volkmar, Köstlin, Wieselex.
Auch Novatian benutt ihn nicht, so nahe ihm dies aus dogmat. Gründen auch gelegen hätte, ebenso kenns der Kendler Easies den Kom nur 13 Paulinische Briefe

Tertullian ist einer ber merkviirbigken Zeugen. Gegen Marcion, ber, wie auch Basilibes, den Hebräerbrief verwarf, ersett er blos den Borwurf, daß er aus der Zul ber Paulinen die Pastoralbriese weggelassen habe. File Paulinisch hat er, dem es festetet, daß Paulus 13 Briese geschrieben habe, unsern Bries also auf teinen Fall gehalten. Er citirt ihn auch nur ein einziges mal in einer montanistischen Schrift (De pudiertia, KX). Wie es den Montanisten nahe lag, sir ihre Prazis, dei gewissen Toditinon teine Busse zuzulassen, sich auf Hebr. 6, 4 sg. zu berufen, so hätte auch Tertullian diese Stelle gern als Autorität benugt, und wie die Montanisten unsern Brief, wenn irgendeine Tradition sirt seine apostolische Dignität gesprochen hätte, gern auf einen Apostel zurüdzgesitärt hätten, so auch Tertullian; er kann aber nur sagen, er wolle sich auf das Anstehn in der Begleiters (alieujus etiam comitis apostolorum), nämlich des Barnabss etzensen, und zwar zum Uebersus (ex redundantia), was beweift, daß er selbs als Montanist den Brief nicht für kanonisch bielt. Schon hierdurch wird Dug's Auskluch

hinfällig, als habe sich die "lateinische Gewohnheit" lediglich im Gegensat zum Montanismus gebildet. Denn die Montanisten selbst führten den Brief nicht auf Paulus, sondern nur auf einen "apostolischen Begleiter" zurüch. So wollte man auch auf tath. Seite unit den Namen Lukas und Clemens nichts ausdrücken, als daß der Brief ein Product derfelben vermittelten apostolischen Autorität sei, wie unter den Evangelien die des Markus und Lukas.

Doch läßt sich nicht verkennen, daß es in dieser Beziehung sich mit dem Namen Barnabas anders verhält als mit den Namen Lufas und Clemens. Diese beiden nannte man, weil man nach möglichen Dolmetschern des Baulus aussch, und nach Dolmetschern sah man aus, weil man den Hebrärerbrief für eine llebersehung hielt, und das that man wieder, weil man einsah, daß, so wie er vorliegt, der Hebrärerbrief unmöglich von Paulus sein tonnte. Dier sind es also rein innere Gründe und wir haben es mit einer Wahrscheinschung zu thun. Tertullian aber konnte nur von dem allgemeinen Bestreben geleitet sein, irgendeinen Appstelschilter zu nennen, und da wären ihm andere Namen ebenso zur hand gewesen. Auch spricht er ausdrücklich von einem "Titel" (exstat enim et Barnabas titulus ad Hebraeos); es muß also in seiner Handschilt unser Brief den Bannabas an der Spitze getragen haben. Dagegen steht selt, daß sümmtliche spätere Zeugen, die sich sir haben der Elemens oder Lufas (Barnabas allein wird nie wieder genannt) aussprechen, auf der Stelle des Tertullian basiren. Auch das stichometrische Bezzeichnis der Danbschrift von St. Germain schreibet unsern Brief dem Barnabas zu. Aber Hervonnus (Cat. vir. ill., V) notirt diese Hypothese geradezu als ursprüngliche Privatmeinung Tertullian's.

So steht das Urtheil im Abendland bis gegen Ende des 4. Jahrh. Auch die Itala trennt in manchen Handspriften den Brief von den Paulinischen. Cyprian und der pannonische Bictorin tennen ihn gleichfalls noch nicht. Erst infolge der Arianischen Streitigteiten, darin sich das Abendland in so vielen Stüden an das Griechenthum auschloß, wurde man dem Hebräerbrief günstiger gesinnt, und Hilarius von Poitiers nahm den Paulinischen Ursprung an. Ihm folgen Lucifer von Calaris, Ambrosius von Mailand, Philastrius von Vrescia. Auch Hieronhmus hatte den guten Wilken, an die Paulinische Berfasserfass zu glauben, und seine Aeußerungen bleiben sich nur darum nicht gang gleich, weil er es nicht vermochte, die ketzen Reste seines wissenschaftlichen Gewissens

erftiden.

Tholud sagt in Herzog's "Real-Enchstopäbie" (V, 591): "Die Palästina zunächst gelegenen Kirchen, die alexanderinische, sprische, mesopotamische, haben nur mit wenigen Ausnahmen den Paulinischen Ursprung angenommen." Das gerade Gegentheil ist wahr. Die alte spr. Ulebersetzung (Peschito) hat zwar den Brief, aber, wie frühre ebenso auch in der griech. Kirche üblich war, ganz am Schluß der Paulinen und mit dem einsachen Titel "Brief an die Herkürt". Erst die splätere Ulebersetzung setzt dem Namen des Paulus hinzu. In der Kirche Assensichen sich bloß Anspielungen dei Polykarp und in der längern Necensson des Ignatius. Ohne Angabe des Bersassen die Polykarp und in der längern Necensson des Ignatius. Ohne Angabe des Bersassen dei Polykarp und dem Brief dem Paulus abgesprochen. Nach demselben Photius (Bidl. cod., S. 121), er habe den Brief dem Paulus abgesprochen. Nach demselben Photius (a. a. D., S. 232) meinte auch Steiphanus Godarus, so weig wie Hippolit hade Irenäus den Brief dem Aposte Paulus beigelegt, wiewol wir aus Eusebius wissen, das er ihn kannte. Ferner weist nach Kleinsessen, der Kanon Marcion's, worin der Hedrächter ihn sannte. Ferner weist nach Kleinsessen und zurechtzuschneiden, so gut wie sich auch nach Epiphanius (Adv. daer., LXVI, 74) die Wanlichäer in ihn zu schlichen wissen.

Der Gebanke an Paulinische Abfassiung begegnet uns nachweisbar zuerst zu Alexandria, und zwar erst seit Bantanus. Denn nur er ist dem Zusammenhang nach unter zenem "seligen Preschyter", den Elemens dei Eusedius ("Kirchengeschichte", VI, 14) ansührt, zu verstehen, welcher den Anstoß zu beseitigen suchte, daß Vaulus an der Spitze diese Vriefs seinen Namen nicht nennt. Elemens gedraucht übrigens den Brief so gut wie den Kömerbrief als Vaulinisch und beseitigt den Anstoßen, daß die Paulinische Zuschrift sehlt, damit, daß er sagt, Paulus habe hier an Indendrissen, also an Leute geschrieben, die ein Vorurtheil wider ihn gehogt hätten. Diese wollte er nicht mit seinem Ramen abschrecken. Außerdem aber hat es Elemens bereits schon mit einem zweiten Vedenken zu thun, her-

genonmen von der differirenden Sprache des hebräerbriefs gegenüber den andern Paulinen. Da sagte er nun, Paulius habe den Brief hebräisch geschrieben, der des Griechisches unächtigere Lutas aber habe ihr überstett. In der That schlägt nun dieser Einfall durch, Auch Origenes benutt den Brief als Baulinisch, trobdem, daß er aneukennt, die Schreibart sei nicht Baulinisch, weil bester griechisch; man erkenne darin nicht den "Leien nie Bede" (2 Kor. 11, 6). Um so gewisser sienen die Gedanken Paulinisch. Wer aber die Borte abgefast habe, das wisse Gotte, wösslicherveise abgefast habe, das wisse Sott; wösslicherveise aber könne es Clemens oder Lutas gewesen sein.

Das Ansehen bes Drigenes bewirft nun, bag man ben Brief mehr und mehr für einen Paulinifden halt. Dionpfius von Alexandria nimmt ihn ale folden ohne weiteres an; die fpatern Alexandriner, wie Athanafins, gleichfalls. Chenfo gebrauchen ibn auch Spnoben, wie die von Antiochia (im 3. 264) und Dicaa (im 3. 325), ale Paulinifd. Eufebius von Cafarea behalf fich gleichfalls mit Annahme eines hebr. Originals und ließ, wie bas überhaupt gewöhnlich wurde, unfern Brief vom rom. Clemens überfett fein. Im übrigen perrath fein Urtheil ein auffälliges Schwanten. In ber claffifden Stelle über ben Ranon ("Rirchengeschichte", III, 25) gibt Gusebius bie Bahl ber Paulinen nicht Da er aber ben Bebraerbrief itberhaupt nicht ermahnt, rechnet er ibn als ben vierzehnten zu ben Paulinischen, wie auch fonft ("Rirchengeschichte", III, 3). Dier und anberemo ("Rirchengeschichte", VI, 25) filhrt Gufebine auch ben 3meifel bee Drig und ber alten, insonderheit ber romifchen, Rirche an; aber freilich nur an Giner Stelle ("Rirchengeschichte", VI, 13) rechnet er ibn mit ben Briefen bee Jubas, Clemens und Barnabas ju ben wiberfprochenen Schriften. Geither verftummen im Morgenland alle Breifel, wie auch Sieronymus es als eine Eigenthumlichteit ber lateinischen Rirche notirt, bag in ihr nicht alle ben Bebraerbrief annehmen. Balb aber find es nur die Arianer, bie ihn trop Rap. 3, 2 noch für unpaulinisch halten. Augustin bagegen und feine Synoden au Sippo (im 3. 393) und Karthago (im 3. 397) erfannten ben Brief ale Baulinifd und tanonifch an, aber boch fo, bag ju ben 13 Briefen bes Baulus ber Brief beffelben an die hebraer noch ale etwas Besonderes hingutrat (Pauli opistolae XIII, ejusdem ad Hebraeos una), Erft die Synobe vom 3. 419 gablt furgmeg 14 Briefe. felbft noch fpater haben Optatus, Leo ber Grofe, Orofius u. a. ben Brief nicht angeführt, andere nur mit einem gewiffen Borbehalt, mabrend bie Bertheibiger fich mit fehr femachen Argumenten behalfen, wie 3. B. Bictor von Capua (im Codex Fuldensis, herausgegeben von Rante [Marburg 1868], S. 169: "Si propterea Pauli non erit, quia ejus non habet nomen, ergo nec alicujus erit, quia nullius nomine titulatur").

Freiere Urtheile wurden erst wieder saut in der Resonnationszeit, wo Erasmus an Elmens, Lutger an Apollos, Calvin an Lutas dachten. Richt minder leugneten We-lanchthon und Beza den Baulinischen Ursprung, und wenigstens Ein resonnirtes Symbot, die Gallicana, gibt nur 13 Paulinische Brief an. Die luth, Kirche gebraucht den Hebräerbrief in ihren symbolischen Büchern nirgends als Baulusbrief, sondern bezeichnet ihn gewöhnlich nur als Schrift oder als Brief an die Hebräer, und nur an zwei Stellen der Concordiensonnel, aber auch hier nicht im deutschen Original, als Wert des "Ausgeles". Dagegen decretizte die tath. Kirche zu Trient auße neue den Paulinischen Ursprung, und auch die rechtgläubigen Lutheraner und Resonnirten nahmen gehorsamst diesen Beschling an. Bweisel daran wurden erst durch Semler (im 3. 1763) und Michaells (im 3. 1764) an. Bweisel daran wurden erst durch Semler (im 3. 1763) und Michaells (im 3. 1764) derregt. Beweisen hat den nichtpaulinischen Ursprung zuerft Ziegler in seiner "Bollfäsbigen Einleitung in den Brief an die Huster (im 3. 1791). Bald stimmten Eichhorn, De Wette, Reander dei; Schulz (im 3. 1818) und Bleef (im 3. 1828) beseitigten in ihren aussightlichen Einleitungen die alte Anslich dollständig, und nachdem noch Seven, Wetter, Paulus, Stein, Alee, Gelte, Sessiehe, Olshausen, De Groot und Stuart vorrübergehenden Widerschad geleistet, seierte die Wahrschie auf diesem Puntte einen undestrie-

tenen Gieg.

3) Bon ber Unmöglichfeit einer Baulinifden Abfaffung.

Abgesehen dabon, daß sich Baulus mit einem solchen Brief gegen seinen Grundsat (Gal. 2, 9; Wöm. 16, 34; 2 Kor. 10, 14—16) in eine fremde Gemeinde eingedrängt und auf judenchriftl. Gebiet gewagt hätte, hat diese Schreiben auch weniger Briefform albie Baulinischen Sendhereiben; es nähert sich mehr der Abhandlung und ist für seine Länge zu wenig productid, um Paulinisch sein zu können. Kiemals würde kaulus, der übrigens Kap. 13,7 als bereits gestorben vorausgesetzt ift, sich selbst so, wie Kap. 2,3

gefchieht, in die Reihe berer geftellt haben, Die bas Beil erft von ben unmittelbaren Bungern, alfo aus zweiter Sand, empfangen haben. Dicht minder unvaulinisch ift bie langgefponnene Allegorif und Typit. Bahrend Baulus nur gelegenheitsweife, ausführlicher nur 2 Ror. 3, 7-16 und Gal. 4, 21-20, allegorifirt, gebort eine oft febr willfilrliche Allegorie bier zur burchgebenben Danier. Dazu tommt bas weniger Fefte und Martige ber Begriffe und bas Spielenbe im Gebrauch einzelner Borter (g. B. Dialnen in Rap, 9. 15-18). Ein Bortfpiel mie bas lettbemerfte (andere fteben Rap. 5, 8; 10, 38. 39; 11, 37; 13, 14) ift nur in ber griech. Sprache möglich. Schon barum ift bie, übrigens nur im Intereffe bee paulinifden Urfprunge aufgestellte Behauptung eines bebr. Driginals ungutaffig. Bie wir faben, gingen auf Diefer falfchen Fahrte ber alexandrinifche Chimens, Eusebins, hieronymus und Theodoret; in neuerer Zeit hat Hallet (im 3. 1727) ben Brethum erneuert, und noch im 3. 1788 fuchte Michaelis nach Uebersetzungsfehlern, Davon tann aber fo wenig die Rebe fein, daß felbft Bertholdt hier feiner Borliebe für gram. Grunbichriften entfagte. Wie follte benn auch j. B. gleich ber Gingang bebraifch gelautet haben? Der Bebraerbrief tragt trot feiner Bebraismen unter allen Schriften Des D. T. ben am meiften griechischen, einen bem Claffifchen oft naber als bem Belleniftifchen tommenden Charafter. Gerade biefe forgfältige Bortftellung, biefer regelmäßige Beriodenbau, diefe grammatifch-funtaftifche Bollenbung bes Schriftwerte fpricht ja entfchieben gegen bie Abfaffung durch Baulus. Im Gegenfat ju ber abgebrochenen, fchwierigen Rebeweise bes letztern ift der Stil bes Hekscerbriefs klar und gleichmäßig, der rhetorische Fall seiner Perioden abgerundet und glatt. Dabei kennt er auch das A. T. blos in ber Ueberfetung ber Alexandriner, und citirt baber bie betreffenden Stellen oft in einer Form, wie fie gum Urtert gar nicht paffen, fo namentlich Rap. 10, s-7 bie Stelle Bf. 40, 7. 8. Bagrend aber bie Citate bes Baulus mit bem vaticanifchen Tert ber Alexandriner übereinstimmen, ftimmen bie bes Bebraerbriefe mit bem alexandrinischen. Bollig entscheibend aber fpricht gegen Baulus ber eigenthumliche Sprachdarafter bes Sebraerbriefe - ein Buntt, worüber feit ber abichliegenben Untersuchung Bleet's giemliche llebereinstimmung unter ben competenten Forfchern berricht.

Der Sprachgebrauch und Wortvorrath des Hebräerbriefs ist ein ganz eigenthümlicher, sobaß derselbe innerhald des N. T. ein eigenes Sprachgebiet constituirt. Der Verfasse liebt Beitwörter, die auf izein (προσοχάζειν, άνακαινίζειν, πρίζειν, μερίζειν, ένυβρίζειν, τυμπανίζειν, καταρτίζειν), und aus Beitwörtern gebildete Hamptmörter weibildem Geschlechts, die auf sis endigen (άδετησις, μετάδεσις, άδλησις, αίνεσις, άπόλαυσις, ύποστασις, τελείωσις), nomentlich aber auch Vislammensehungen von Kanptmörtern mit Verwörtern, von dann besonders auch mit andern Hanptmörtern (z. B. αίματεκχυσία). Statt solcher Busanmensehungen (z. B. μισδαποδοσία) würde Paulus in der Negel das einsache Wort (μισδος) gedrauchen. Wie der Pedräerdrief überhaupt alles berieter ansbrückt als Paulus, so liebt er namentlich lange Korment, refervische Paraphrasen (z. B. ή οἰκουμένη ἡ μέλλουσα) sür lurze Bezeichnungen des Baulus (δ αἰών δ μέλλων). Statt "Chriftus seite sich zur Rechten Gettes" sagt er mit undersembaren Bestreben nach effectboller Wortsellung (Rap. 1, 2): "zur Rechten der Waisselfät in der Höhe" (ἐκαθισεν εν δεξιζ τής μεγαλοσύνης εν ψηλοίς), wie er iberhaupt Gott

gern burch abstracte Gigenschaften bezeichnet.

Heberferbrief immer die alexandrinische Uebersetung, und zwar genau, mit Ausnahme der einen Setlle Kap. 10, 20, wo sich 5 Wos. 32, 25 sindet, abweichend vom hebrässen und meried. Text, aber gleichsemig mit Köm. 12, 10. Es ist also der Versassen vom Kömerbrief abhängig, was anch aus Kap. 2, 10 (Köm. 11, 26); 3, 6 (Köm. 5, 2); 11, 12 (Köm. 4, 10); 12, 14 (Köm. 12, 10); 13, 2 (Köm. 12, 13); 13, 20 (Köm. 15, 23) erhellt. Dasselbe gilt vom ersten Korintherbrief (vgl. den von mir gegebenen Nachweis in Higgenselbs "Zeitschrift sit wissenschaftliche Theologie", IX, 4 sg.)

und, in Bezug auf ben bogmat. Behalt, bom Rolofferbrief.

So ertlärt es sich auße einsachte, vom neben den Sprachdisferenzen auch wieder Berüftungen mit dem individuellen Ausbruck des Apostels sich sinden (wie δ Δεδς της εξορίγης, παζόρισία, καύχημα, δ λόγος της άκοης, σκιά των έπουρωνίων, έντυγχώνεν in der Bedeutung von Kap. 7, 25). Auch die Paulinischen Reden der Apostelgeschickte, welche zuweilen dem Hebräterbrief analoge Perioden bieten, wie App. 26, 4. s, können nichts mehr sit die Paulinische Absallinisch ande sonit zahlreiche, von Delitzsch in seinem "Commentar zum Briefe an die Sedräer-Erische von Delitzsch in seinem "Commentar zum Briefe an die Sedräer-brief" [2. Ausst., Göttingen 1861], S. 22 fg.) zusammengestellte Berührungspunkte zwischer Geprach- und Ausbruckweise des Lutas und berjenigen des Hetzierungspunkte zwischen der Erbschaft des Käthfels einsach in der constatten Abhängiseit des Verfassen unser Vriefe von einer großen Anzahl alterer neutest. Schriften

4) Bom Lehrbegriff bes Bebraerbriefs.

Richt minder beweift ber eigenthumliche Lehrgehalt bes Briefe, ber fich bem jub. Standpunft ungleich naber ftellt ale Baulus, bag ber Brief, wie er nicht bon Baulus felbst ift, fo auch nicht im Ramen bes Baulus, fei es bon Lufas (Bug, Stier, Gueride, Ebrard, Delipfch, Bisping), fei es von Clemens (Reithmapr), fei es von Barnabas (Thierfch, Maier), geschrieben sein tann. Bielmehr fteht der Brief mit feiner eigenthitmlichen Auffaffung bes Chriftenthums völlig felbständig ba und vertritt in charafteriftifcher Beife bas, was man ben driftl. Alexandrinismus nennen fann. Die Benutung ber Schriften Philo's wird zwar, wie bon Grotius, Clericus, Mangen, Bleet, Stengel, Schwegler, Roftlin und Delitich behauptet, fo noch von Tholud, Riehm und Biefeler in Abrede gestellt; aber bie ganze Unschauungeweise, aus welcher ber Brief hervorging, ift ficher bie bes alexandrinischen Judenthums und nicht felten insonderheit der Philonifchen Bhilofophie. Sonach ift ber Bebraerbrief, er mag ftammen bon wem er will, auf jeben Fall als ein Dentmal aufgufaffen, welches bie gub.-alerandrinische Religionsphilosophie (f. b.) fich inmitten unfere R. T. gefett hat. Bier alfo feten fich Errungenfchaften bee jub. Radbentene auf einem andern Buntt, ale dies im Paulinifchen Lehrbegriff icon ber Fall mar, unmittelbar ine Chriftenthum fort. Denn bes Bebruerbriefe Lehre von bem weltschaffenben Cohn, ber zugleich Abglang bes ewig unergrundlichen, gang in ber Sphare bes Jenfeite berharrenden Gottes ift, Die fulhne Benutung bee Schriftwortes, um einen tiefern Ginn hinter bem Buchftaben ju ergrunden, bie Runft, an Ifraele Gefchichte und feinen Einrichtungen die Beheimniffe bes Glaubens ju erflaren - bas alles ift in ber Schule gu Alexanbria gelernt.

Was die Stellung des hebräerbriefs innerhalb der streitenden Parteien des apostolischen Zeitalters dor allem charafterisert, das ist der nähere Anschlus an das Indenthum
welcher unbeschadet des Paulinischen Grundsates, das Aubenthum im Christenthum
aufgehoben sei, durchgesührt wird. Das Berhältnis beider Melizionsanstalten, dessen Beleuchtung das eigentliche Thema des Priefs bildet, erscheint lange nicht so schroff wie dei Paulus. Bei diesem derhalten sich Alter und Kener Bund wie Geste wird berangesium, Buchstade und Geist, Anechtschaft und Kindschaft, im Hoedrückries wie Borbild und Urbild. Andeutung und Berwirksichung, Schattenris und Bollendung, sinnliche Hille und geistiger Kern, diesseite Welt und zuklinftige, Erde und himmel. Dagegen etwas schlechten Keues, was nicht auch schon im Alten Bund vorhanden gewesen wäre, bringt das Christenthum nicht. Dier der allem liegt der Gegensch zu Paulus, während auf vielen andern Puntten Uebereinstimmung herrscht, z. B. in der Lehre von dem Ziel aller Creatur in Gott (Kap. 2., 10 = Röm. 11, 26; 1 Kor. 8, 6), don Christia als Vild Gottes und Wittlete der Schöfung (Kap. 1, 1—3 = 2 Kor. 4, 4; Kol. 1, 18. 16), don Christi Erniedrigung und Erhöhung (Kap. 1, 1, 2, 9 = Phil. 2, 8, 9), don der Lebervoindung des Todes burch Christus (Kap. 2, 14 = 1 Kor. 15, 54. 55. 57), von seinem einmaligen Leiden für die Sünder (Kap. 9, 26. 28; 10, 12 = Nöm. 6, 9. 10), von seiner Vertretung der dem Bater (Kap. 7, 25 = Köm. 8, 24). Aber so gewiß der Brief sich im allgemeinen an die Paulinischen Borstellungen anischieft, so bestehen daneben auch wieder bedeutende Gegensäße zwischen Paulinismus und Alexandrinismus — Gegensäße, welche schon im I. 1818 von Schulz zum Theil in ibertriebener, daher von De Wette ermäsigter Form geltend gemacht wurden. In neuerer Zeit haben besonders Kösslin (in den "Theologischen Jahrüchzen"), 410 sp.; XIII, 366 sp., 463 sp.), Riehm (a. a. D.) und Baur ("Borlesungen über neutestamentliche Theologie" (Leipzig 1864), S. 230 sp.) den Lehrgehalt des Briefs als eine seldständige Darstellung des Christentshums ausgesaßt, und ihnen haben sich Ritschlassen. Peißten Kreiß, Weiß, Weiß, Weiß, Weiß, Weiß, Eipslus, Keuß, Weiß, Eipslus, Keuß, Bieseler ("Eine Untersuchung über den Hebräerbrief" [Kiel 1861], I, 55 sp., 61 sp.) angeichlossen.

Sauptjache bleibt immer, daß Paulus das Indenthum als ein Geset auffaßt, welches der Menich zu erfüllen hat, während es im Sedrarbrief als ein Organismus göttlicher Beranftaltungen, um eine Gemeinschaft zwischen Ifrael und Gott anzubahnen, erscheint. Die ganze Bedeutung des Indenthums aber gipselt im Priesterthum. Darin, nicht im Geset, liegt seine Unvergänglichteit; darin aber auch der Punkt, wo Indenthum und Christenthum eins sind. Denn auch die Thätigkeit Christi wird unter den Begriff des Priesterthums gestellt; die neue Religionssorm, die er gebracht, ist eine neue Eishnungsanstalt. Freilich steht das levitische Priesterthum tief unter demjenigen Jesu, der aus dem königlichen Stamm Inda hervorzegangen ist und in dem Priesterbinig Welchijkede sein Bordilb hat. Bor allem aber hat Jesus durch seinen mit dem blutigen Tod verdendenen Eintritt in das himmlische Heilighum eine ewige Berjöhnung zu Stande gebracht. Während daher die Opster des Alten Bundes nie aufhörten, und ein Priester immer den andern ablösse in langer Geschlechtsreihe, ist Jesus Hoherpriester ein sür allemal; sein Priesterthum ist em Wuspelden ist allemal; sein

In diefer Gektendmachung des hohenpriesterlichen Charakters Jesu liegt vornehmtlich der Unterschied der Leiche des Hebräerbries von der Paulinischen. Wie der Hebräerbries und Haufer Abam" nicht kennt, so weiß dassür Paulus nichts von einem "Gesandten und Hohenpriester unsers Bekenntnisses" (Hebr. 3, 1). Auch würde Paulus den Schwerpunkt auf Tod und Auferstehung verlegt haben. Im Hebräerbries dagegen wird die keitere nur einmal gelegentlich erwähnt (Kap. 13, 20), und das Geschäft des Priesters bringt er nicht nur mit sich, daß Ehristes selbstätiger erscheint in seinem Leiden, sondern es wird sensch Geschäft auch vorzugsweise nicht in den Opfertod am Kreuz, sondern in das dadurch bedingte Eingeben in das Allecheiligste im Hinnnel verlegt. Die hinnnisse Lötätigkeit des Priesters, die Fürdlitte, die der erhöhte Christus beim Bater einlegt für seine gläubige Gemeinde, ist so sehr Dauptsache, das die irdische Thätigkeit, welche Paulus betont

haben wiirbe, baneben verschwindet.

Dagegen ist es unrichtig, wenn man den Gegensat zwischen hebräerbrief und Paulinismus dahin sormulirt hat, daß im erstern eine untergeordnetere Borftellung von der Berson Christi herriche als im letztern. Vielmehr ist auch im hebräerbrief der durchschlagende Begriff der des Sohnes, der als Abglang der herrlichkeit Gottek, als unmittelbarer Rester des göttlichen Wesens (Kap. 1, 2) gauz mit den Eigenschaften des Philonischen Logos angethan ist. Während aber nach dieser Seite das ursprünglich Menschliche der Persönlichseit Jesu ganz zurücktrit, wird doch andererseits wieder in Paultinger-Weise eine ftrenge Unterordnung des Sohnes unter den Bater gelehrt, sodaß jener diesem seine ganze Stellung (Kap. 1, 2. 13; 2, 7. 8; 5, 5; 12, 6. 7), ja sogar sein Dasein verdankt (Kap. 3, 2). So nach daher auch die Wiederkunft Jesu bevorsteht (Kap. 10, 27), so boch nicht er es, sondern Gott selbst, der Gericht halten wird. Es sind dennach zwei einander gegeniberstehende, noch keineswegs durchweg miteinander vermittelte Seiten der Christusvorstellung im Hebräerbrief zu unterscheiden. Der Gegensat beider liegt aber darin, daß das eine mal vom göttlichen, das andere mal vom menschlichen Standpuntt ausgegangen ist. Es ist auf der einen Seite der metaphyssisch, auf der andern der geschichtliche Gesichtspunkt, unter welchem die Geskalt Jesu ausgesangen ist. Es ist auf der einen Seite der metaphyssisch, auf der andern der geschichtliche Gesichtspunkt, unter welchem die Geskalt Jesu ausgesangen ist. Es ist auf der einen Seite der metaphyssisch, auf der andern der geschichtliche Gesichtspunkt, unter welchem die Geskalt Jesu ausgesangen ist. Es ist auf der einen Seite der metaphyssisch, auf der andern der geschichtliche Gesichtspunkt, unter welchem die Geskalt Jesu ausgesangen ist.

So besteht alfo bas Werk Christi gang in Erlöfung und Berjöhnung, in ber realen Weihung ber Gläubigen, in herstellung besien, was durch die Schattenbilder der Opfer bes Alten Bundes angebeutet war. Als blos vorbereitend und vorbildend hat aber bas

Gefet feine Bebeutung verloren, fobald fein Mittelpuntt, die Berfohnungegnftalt, burch ben Sithnetob Chrifti aufgehoben ift, burch welchen biefer in ben Bimmel eingegangen und Soherpriefter ber gutunftigen Gitter geworben ift. Ungeeignet werben diefe Coate bes aufgefchloffenen Jenfeits burch ben Glauben; und bier fteben wir an einem weitern

Unterscheidungezeichen bee Bebraerbriefe.

Der Baulinifche Gegenfat ber Glaubens - und Gefetesgerechtigfeit, alfo auch bie Polemit gegen bas Gefeteswert (έργα νόμου), tritt namlich gang guriff, und ber feligmachenbe Glaube felbft ift nicht jenes Baulinifche unbedingte Bertranen auf die Gnabe Gottes in Chriftus, fonbern bie Ueberzeugung, au ber es auch im Jubenthum nicht gefehlt hat, "baf ein Gott fei, und baf er benen, bie ihn fuchen, ein Bergelter fein werbe" (Rap. 11, 6). Auf biefen Gegenfat hat baber mit Recht icon Schulz aufmertfam gemacht. Der Glaubensbegriff bes Bebraerbriefe ift ein weiterer als ber bei Baulus. Bas ber Bebraerbrief namentlich Rap. 11, 1 fagt, ftimmt ju ben Aufftellungen bes Paulus. fo auffälliger aber bleibt, was er nicht fagt. Nirgends wird ber Gegenfat von Glauben und Berten ausbrudlich ermahnt; und an bie Stelle ber muftifchen Lebensgemeinichaft mit Chriftus ift ein Fürmahrhalten überfinnlicher Bahrheiten, ein Festhalten der gufinftigen Belt getreten, in beren Mitte ber Glaube hineinverfest. Damit bangt es wieber gufammen, baß ftatt bes in Liebe thatigen Glaubens (Bal. 5, 6) mehr bie ftanbhafte Boffnung, ale bas bem Glauben gunachft Berwandte, in ben Borbergrund tritt, und bag ber Bebraerbrief eine langere Reihe von Beugen bes Glaubens aus bem M. I. nambaft

gu machen weiß, ale bies bem Paulus möglich gewefen fein würbe.

Das Wefentliche bes vom Bebruerbrief vertanbigten Chriftenthums ruht fonach gang in bem ju Alexanbria ausgebildeten Gegenfat von 3bre und Erfcheinung, von Abfolutem und Endlichem. Gott ober bas Jenfeite ift bas einzige, bem mahre Realitat gufommt; auf biefer Seite liegt alles Sein und aller Behalt. Alles, mas bieffeits liegt, ift mur "Schatten", nur "Borbilb", nur ein "Bewegliches"; es gehört ber verganglichen, in fich gerfallenben Ordnung ber Welt an. Der Schwerpuntt bes driftl. Bewuftfeine aber liegt gang in ber gutitnftigen jenfeitigen Welt. Go febr ift bies ber Fall, baf fogar bie Thatsachen bes Christenthums nur als fluchtige Erfcheinungen ben ichwantenden Boden biefer vergänglichen Welt betreten, und es baber zu einer formlichen Grundung einer neuen, ber altteft. Gottesherrichaft felbftanbig gegenilberftebenben Lebenegemeinichaft gar nicht tommt. Durchaus behalt vielmehr ber Berfaffer bes Bebraerbriefe ben Rahmen ber altteft. Gottesherrichaft bei, ben boch Baulus ichon bollig gerbrochen hat. Die Beidendriften find nicht, wie bei Paulus, ein felbftanbiger Theil bes neuteft. Bunbesvolls, fonbern nur Anfat um ben jilb. Grunbftod, Profelyten. Gine Beibenfirche gu conftituiren, ift nicht mehr ber Mithe werth, ba ja nicht blos ber "veraltete Bund bem Berfchwinden nahe" (Rap. 8, 13), fonbern überhaupt "ber Tag fich nahet" (Rap. 10, 25), wo alles Gefchaffene vergeben wird, ,auf bag ba bleibe bas Unbewegliche" (Rab. 12, 27).

5) Bom Berfaffer.

Der Berfaffer bes Briefe war jebenfalls Bellenift und fo gewiß Jude von Geburt, fo wenig boch aus Bernfalem. Bielmehr war er g. B. mit ber Befchaffenheit bee Tempels fo wenig bertrant, bag er ben Rauchaltar in bas Allerheiligfte verlegte (Rap. 9, 4). Anbererfeits aber muß ber Berfaffer, wie fcon Bleet bemertt, ein Dann von bobem In-

feben gewefen fein, ba Timotheus fich an ihn anschließt.

Ber war nun ber Unbefannte? In neuerer Beit hat noch Delitich auf Lutas bingewiesen, aus Gründen, welche oben angegeben und erlebigt wurden. Dagu fommt, bag ber Bebraerbrief von einem Jubenchriften herruhren muß, Lutas aber Beibenchrift mar. Derfelbe führt bas A. T. auch in ber Form bes Paulus an und nabert fich an charafteriftischen Stellen bee Lehrbegriffe, wie in Begug auf die Lehre von ber Perfon Chriffi, bem Glauben und ber Rechtfertigung, entschieben ber Paulinifchen Auschanungeweise, micht aber ber bes Bebraerbriefe.

An ben Dartus, ber bas zweite Evangelium fchrieb, ift fcon aus fprachlichen Gründen nicht zu benten. Er und Gilas, ben man ebenfalls für ben Berfaffer bee Briefe genommen hat, waren überdies aus Bernfalem, ober boch jum mindeften wol bekannt befelbft, wie aus Apg. 15, 22. 82 hinfichtlich bes Gilas erhellt. Clemens von Rom endlich hat ben Brief gwar benutt, nicht aber gefchrieben. Bubem ift eigentlich aleranbrinifche Bilbung, also gerabe ber Sauptpuntt, barauf es antonnit, von feinem ber Genannten nachzuweisen. Unter ben Namen, die sich bafür in dieser Beziehung empfehlen, tommen besonders Banndas und Apollos in Betracht, down denen jener aus dem, don jeher mit Alexandria in regem Bersehe flehemden Eppern, dieser aus Alexandria selbst war. Zwisichen ihnen vertheilt sich daher auch die heutige Jury der Gelehrtenwelt zu saft gleichen Stimmen, sindem nach Luther's Ingem, nachher auch noch von Elericus und Semler bertretenen Gedanten besonders Biert ("Der Brief an die Hebrief", I, 521 sg.), ihm folgend auch Erchner, De Weite, Tholust, Linemann, Reuß, Bunsen, Aurtz für Apollos, nach Erctullian's Anleitung dagegen besonders Wiefeler (a. a. D.), dor ihm Camerarins, Ullmann und Twesten, nach ihm Thiersch, Bollmar und Ritschl sür Barnadas bothren.

Wie aber lettere Hypothese genau besehn schon wegen ber Apg. 4, 21 bezeugten, mit debr. 9, 1—3 unvereindaren, genauen Besanntchaft bes Barnabas mit dem Tempel zu Terusalem, nur haltbar ist in Ausmmenhang mit der weitern Ausstellung Wiesseler's, daß der im Brief beschriebene Tempel zu Levanvenhang mit der weitern Ausstellung Wiesseler's, daß der im Brief beschrieben aber zu Alexandria zu suchen sei, so deremdet gerade unter dieser Voraussetzung doppelt die sernere Thatsache, daß demwoch die alexandrinischen Bäter unsern Brief nicht dem Barnabas, sondern dem Kaulus, jenem dagegen nicht den Hern Brief nicht dem Barnabas, sondern dem Kaulus, jenem dagegen nicht den Hern Brief nicht dem Barnabas, sondern des Apollos gerieth, kann reiner Zusall sein. Dagegen erstärt sich unter Boranssetzung des Apollos gerieth, kann reiner Zusall sein. Dagegen erstärt sich mitter Boranssetzung des Apollos als Berfassetzies die Berwandstschaft der Lehrweise mit Paulus (Apg. 18, 24 fg.; 1 kor. 3, 5 fg.; 16, 12), anderntheils auch wieder die Selbsändigseit, da Apollos neben Paulus zum Parteihaupt gemacht werden konte (I kor. 1, 12). Allegorie, Typis, Antlänge an alexandrinische Weisseit, Besanntsfasst mit ber Uebersetwigen des Apollos in Apg. 18, 24 wie gemitigt zu sein scheint auf den Bersassterisstrung des Apollos in Apg. 18, 24 wie gemitigt zu sein scheinter fich, an Poolos zur Zeit der Absassung dessehen bei Paulus war. Nur die Zeit der Absassung könste nuter Umständen sowe der nehe Auch die Annahme einer Absassung barundas dersitt der einer Absassung berücken, mit Eichhorn, Seissart, Schott, Baumagarten-Eursüs der Absassung dere kohrt, Sannahme einer Absassung barun berund berücken.

6) Bon ber Beit ber Abfaffung.

Diese Frage hangt auch insofern mit der andern nach dem Berfasser zusammen, als wir, wenn Paulus der Berfasser ift, den Itli des Jahres 64 als den letzten Zeithunkt ber Absassium, im entgegengesetzten Fall dagegen denselben Zeithunkt als den frühesten betrachten mussen, weil dann nicht blos Kap. 13,7 der Märtyrertod des Apostels vorausgesetzt, sondern auch Kap. 13,23.24 Timotheus bereits in selbständiger Stellung, unabhängig von Paulus, erscheint. Aber gerade weil er noch unter den Lebenden ift, darf man auch nicht die ins 2. Jahrh, heradgesen. Bielmest bildet am Ende des ersten die kringese Sprhandenseins des Briefs beim röm. Clemens den äusersten Grenzpunkt der Absassung.

Die Tübinger Schule suchte die ungefähre Abfassungszeit des Briefs so nachzuweisen, daß sie in demselben eins der Stadien des Ausgleichungsprocesses zwischen Paulinismung anschnicht ausgenachen wollte. Aber auch so ist Baur (in den "Theologischen Jahrbüchern", X., 326) nicht zur Entscheide gelangt über die Krage, ob unfer Brief vor oder nach 70 entstanden ift, während schon sein College Schnitd ("Biblische Theologie des Neuen Testannents" I3. Ausst., Stuttgart 1864], S. 61) stühnlich sitt eine Kibsassung nach 70 votiert hat. In der That drecht sich die Hauptsrage hentzutage um die Zulässigset der von den meisten Kritikern ausgestellten Behauptsrage hentzutage um die Zulässigsteit der von den meisten Kritikern ausgestellten Behauptung, der Tempel mitse noch gestanden haben. Bon ihm und seinem Eultus werde durchgängig, z. B. kap. 9, 6—10 wie von etwas noch Beschenden gerecht; die Beweissischung, daß Ehristus der himmilische Hoheperiester ihr Beberafte auf der Boranssehung gegenwärtiger Eristenz irdischer Kriefter. "Ein zesticher Hoheperiester wird bestellt" (Kap. 8, 3), "die Priester gehen allezeit in das vordere Zelt und berrichten den Gottesbienst" (Kap. 9, 6), und "der Hohepriester opfert Blut" (Kap. 9, 7). Der Bersasse zu erweisen, daß es schwer benkbar ist, er habe den allerschlagenbsten Grund vergessen, daß es schwerkseiten, das Eingetretensein des von Christus vorder-

gefagten Berichte über Jerufalem, und ftatt beffen nur gefagt, bas Bange fei "bem Ber-

fdminben nabe" (Rap. 8. 13).

Bang ficher ift freilich auch biefer Schluß feinesmege. Schon Schnedenburger, ber (in ben "Theologifchen Studien und Rritifen", Jahrg. 1859, G. 290) Die ebenangeführte Inftang aufwirft, weift boch jugleich (G. 294) bin auf ben Brief bee Barnabas, ber jebenfalls nach 70 und fpateftene ju Beiten Sabrian's gefchrieben ift, und boch gegen Jubaismus fampft, nach Biefeler (a. a. D., I, 3) freilich gegen einen folchen, ber mit ber Erifteng bes Tempels nicht nothwendig gufammenhängt. Aber nichts ift gemiffer, ale bag gerade unter bem frifden Ginbrud bee Greigniffes vom 3. 70 bie Actien bes Indendriftenthums wieber fliegen. Denn mit bem gall bes Tempels mar auch für bas gläubige Bewuftfein ber Chriftenheit in weiten Rreifen ein Leiben eingetreten. Das jiib. Bolf mar aufgeregt itber ben abgeschnittenen Beg ju Gott, und bie Chriftenheit ließ fich theilweise hereinziehen in biefe Erregung. Autoritäten ber neuern jub. Befcidtfdreibung, wie Joft ("Gefdichte bes Judenthums" [Leipzig 1857-59], I, 137 fg.) und Beiger ("Das Judenthum und feine Befchichte" [Breslau 1865], II, 11) haben nachgewiesen, wie fchwer man fich in die Thatfache ju finden wußte. Bielmehr betrachtete man bas gange Staatsleben nur als zeitweilig gestört; bas Lehrhaus zu Jabne mar bie proviforifche Stellvertretung bes Tempels. Die Budungen bes eben erft burchfcnittenen Lebens waren fo machtig, bag noch eine gewiffe Beit vergeben mufite, bis man ju Jabne begriff, bag ber Buftand ohne Tempel und Opfer feineswegs ein rafd vorübergebendes Interregnum fei, bem die volle Reftauration alebald folgen muffe. Daber geben die junachft getroffenen Anordnungen, Satjungen und Ginrichtungen von bem Befichtspuntt aus, daß bemnachft ber Tempel wiederhergestellt werbe. Die Begriffe ber örtlichen Geiligfeit befestigten fich nur um jo tiefer. Um bas nicht mehr vorhandene Beiligthum maren bie Beifter nicht minber gefchart als um bas bestehenbe. Den Naroniten gab man Behnten und Brieftergaben, Die Befete levitifcher Beiligfeit befolgte man nach wie vor. Und biefe Stimmung tonnte auf fympathifches Berftanbnig auch innerhalb bes Jubenchriftenthums rechnen; ihr eben will ja ber Barnabasbrief entgegentreten. Be gemiffer bas driftusfeindliche Judenthum bie Strafe feiner an bem Meffias begangenen Schulb erlitten hatte, besto guberfichtlicher hoffte bas gläubige Juben= thum, auf ben Ruinen ber gerftorten Theofratie einen neuen Gottesftaat grunden gu tonnen.

In biefer Beziehung gehören fomit Bebruer- und Barnabasbrief gufammen, und man tounte aus benfelben Griinden, mit benen man bie Abfaffung bes erftern por 70 beweifen will, auch den lettern fo weit beraufrücken, weil den Juden nachgefagt wird, fie verließen sich auf den Tempel, "als ware er Gottes Haus" (ws ovra ofxor Isou, Kap. 16; vgl. auch Rap. 7). Aber bamit wurde man nur die eigene Unfahigfeit barthun, fich in bas jubenchriftl. Bewußtsein jener Zeiten zu versetzen. Treffenber tann man bie fortbanernbe gabe Anhanglichkeit bes Jubenthums an Berufalem, wie fie auch nach ben Rataftrophen unter Titus und Sabrian fortbestand, nicht bezeichnen, als bies Brenaus thut, wenn er (Adv. haer., I, 26) bon ben Ebjoniten fagt, bag fic Berufalem ale bae Saus Gottes verehren (Hierosolymam adorant, quasi domus sit Dei). "In Jerufalem, als bem irdifchen Gotteshaufe", fagt Baur ("Borlefungen über die driftliche Dogmen geschichte" [Leipzig 1865-67], I, I, 149), "hingen alle ihre Gedanken und Soffnungen. Auch die Zerftörung ber Stadt und bes Tempels hatte fie bavon nicht loszureifen bermocht. 3m Taufendjährigen Reich hofften fie bie Wiederherftellung ihres Berufalem; & follte bann ber Git ber Berrichaft Chrifti werben, und bie Inden, aus allen Enden ber Welt bahin gurudgefehrt, ale bas ausermahlte Bolt Gottes offenbar werben. Darum mußte auch alles, was für bie Buben charafteriftifch mar, und fie als Buben von ben Beiden unterschieb, foviel wie möglich aufrecht erhalten werden." Die grobe Auffaffung ber Berrlichkeiten bes Taufenbjahrigen Reichs ift ihnen von Sieronymus bezeugt (gu Bef. 66, 20), und zu jener Angabe bes Brenaus, wonach fie "bas Saus Gottes verehren", macht auch Ritidl ("Die Entstehung ber altfatholischen Rirche" [2. Aufl., Bonn 1857], G. 156) bie Anmertung, daß fie das thun, "offenbar indem fie die Berftellung des Tempelculins erwarten". Seitbem vollends jud. Forscher, wie Friedmann und Gran, gezeigt haben, bag in Bezug auf Opfer und Opfergefete auch nach ber Berftorung bes Tempele, b. h. alfo auch nach ber thatfachlichen Aufhebung bes Opfercultus, immer noch in ber Gegenwart die Rede ift (vgl. "Theologische Jahrbucher", VII, 370), wird man nicht ben mindeften Anftand mehr nehmen burfen, auch die Brafentia bes Bebraerbriefe ale Prafentia ber gesehlichen Borschrift auszusassen und in der Beziehung auf ganz ähnliche Aussagen in entschieden nach der Zerstörung geschriebenen Schriften, wie in denen des Josephus ("Alterthümer", III, 6, 7—12; Contra Apion., I, 7; II, 8, 23), des Clemens von Kom (Kap. 40 und 41), des Diognet (Kap. 3), des Instin (Dial., 107) und Origenes (Contra Celsum, V, 6, 4), zu verweisen. Ja, man könnte ihnen auch im Hebräerbrief selbst Präterita entgegensetzen, wenn diese nicht vom Standpunkt des Christen, für welchen der Alte Bund ein schon so gut wie dahinten liegender war, auszussschriften wären. So namentlich Kap. 7, 9; 9, 1. s. Endlich möge man doch bedeuten, daß Josephus in jener oben angegebenen Stelle der "Alterthilmer" boch wenigstens noch den Tempel beschreibt, während der Hebräerbrief von der "Hitter" redet, und wenn z. B. daß Präsens in Kap. 13, 10 (ττ σκηγή λατρεύοντες) überhaupt etwas beweißt, so beweißt es, daß die, vor denen dort gewarnt wird, zur Zeit der Stiftshütte gelebt haben.

Nichtsbestoweniger hat bis noch bor turgem die Dehrgahl ber Forfcher ben Ginbrud empfangen, als verftehe fich ber Brief beffer, wenn ber Tempel noch beftand, und wenn bas "Lager", bas ju verlaffen bie Chriften Rap. 13, 11-13 aufgeforbert werben, ju feiner Erflarung nur eines hinweises auf Die Stabt Berufalem bedurfte. Die meiften Ausleger find baher gur Zeit noch barüber einig, daß der hebraerbrief im letten Jahrzehnt vor ber Berftorung Berufalems entstanben ift. Davon fallen aber wieber weg die vier erften Jahre, ba Baulus erft 64 ftarb. Aber auch bie letten brei ober vier Jahre bor 70 fallen weg. Denn mag ber Brief nach Jerufalem ober nach Alexandria gerichtet fein, fo muß er bor Berbft 66 geschrieben fein, wo ber jub. Aufftand gegen die Romerherrschaft in Judaa und Alexandria ausbrach. Eines folchen thut aber ber Brief taum mit Beftimmtheit Ermahnung. Daber feten ibn Biefeler und Silgenfelb ine 3. 64-66, De Bette 65 - 67, Bunfen 66 ober 67, Tholud 63 - 67. Rur vereinzelte, aber nichts bestoweniger unbefangene Stimmen find es, wenn Bollmar ber Abfaffungszeit ums 3. 116-118, Roftlin um 95 bas Wort rebet. Auf bas Enbe bes 1. Jagrh. muß man minbeftens hinabgeben, ichon barum, weil eine Reihe von Baulinifchen Genbichreiben, mahricheinlich auch die Lutasichriften, die Offenbarung und ber Jatobusbrief in unferm Schriftstud benutt find, und weil bie Rap. 10, 32 - 34 ermahnten Leiben ber Gemeinde, verbunden mit Rap. 12, 4. 16; 13, 7, auf die Domitianischen Berfolgungen gu führen fcheinen. Freilich fteht diefe Anficht bereits im Busammenhang mit einer bestimmten Beantwortung ber Frage nach ber

7) Abreffe bes Briefe.

Wenn man ben Brief überhaupt für einen Brief, und nicht für einen Auffat ober eine Predigt nimmt (Baldenaer, Sug, Berger, Baur, Reufi), fo tann man itber ben Lefertreis, für ben er bestimmt ift, allerbinge infofern nicht im minbeften zweifelhaft fein, ale burchane Jubenchriften vorausgefett find, beren Reigung ju ben ererbten Formen und altgewohnten Anschauungen in Anspruch genommen wirb, um fie im Christenthum alle befannten Bestalten, alle vertrauten Soffnungen wiederfinden gu lehren - freilich alles in ber Form ber Erfillung, mahrend fie es bisher blos in ber Form ber Berheißung, bes Typus und Schattenbilbes befagen. Run meint man in ber Regel, bas Bewußtsein biefes Judenchriftenthums noch naber babin bestimmen ju tonnen, daß in bemfelben nicht Abstammung, Sabbat, Befchneibung, Speife- und Reinigungsgebote, wie bei ben Gegnern bes Baulus in ber Diaspora, fonbern ber jub. Tempel- und Opferbienft, bas mofaifche Briefterwefen bie erfte Rolle fpielten, wofür man auf Stellen, wie Rap. 5, 12; 6, 1; 7, 11. 12. 18. 19; 8, 13; 10, 13. 18. 25; 13, 9. 10. 13 verwies. Sobald man einmal soweit war, fchien auch nur noch die Bahl zwischen Berufalem und Alexandria übrigzubleiben. Denn wo follte eine berartige Borliebe fur ben jub. Tempel- und Opferbienft, wo die Rothwendigkeit einer folden Abmahnung von dem Bertrauen auf die Theilnahme an Opfer und Opfermablgeiten vorauszuseinen fein, außer bei Juben, welche in ber Rabe eines jub. Tempels lebten, b. h. entweber in Berufalem felbft ober in Alexandria, in beffen Rabe Onias IV. etwa 160 v. Chr. jenen Tempel zu Leontopolis erbaut hatte, welcher 72 n. Chr. bas Schidfal feines Driginals theilte.

Bon solchen Boraussetzungen aus hat man seit Michaelis, hug, herber die Leser in Jerusalem gesucht. Auch Bleek, Schott, Stengel, der spätere De Wette thaten ebenso, und es ist dies noch heutzutage die von Tholuck, Thiersch, Delitzsch, Lünemann, Reithmapr, Riehm, Moll, Ebrard und den meisten verretene Ansicht. Richtsbestwuniger

40

befrembete gerade dieser Gemeinde gegenüber die griech. Sprache, der ausschließliche Gebrauch der I.XX, der Borwurf Rap. 5, 12, die Characteristif Rap. 2, 3, überhaupt die Ausprache durch einen Berfasser, der von Timotheus (Kap. 13, 22) und den Italienern (Rap. 13, 24) grisst, und einen Standpunkt einnimmt, welcher dem App. 21, 20, 21 geschildberten der Muttergemeinde so direct gegenübersteht. Während die Gemeinde in Jerusalem stells als arm erschient, weshalb auch Paulus sit sie collectirt, betheiligen sich die Bestes Briefs geradzu an der Collecte (Kap. 6, 10; vgl. dazu Wieseleter, a. a. D., II, 54 fg.). Zwei der gesammten sitb. Theologie angesbrige Dogmen gehören nach Kap. 6, 2 für die Leser zum "Ansang des Christenthums". Für die Ierusalemiten wären sie Boraussetzung dessen. Schließlich wilrde auch der Jebräerdries allein die ganz abworme Erscheinung darbieten, daß eine Missionsschrift satt vom Ausgangspunkt der Mission in die weite West, vielniehr von der Peripherie in das Centrum zurüsstüsstieren wirde.

Tholud freilich beruft fich in erfter Linie auf ben Titel "an die Bebraer". Aber im D. T. bezeichnet ber Ausbrud Bebraer (Spoalot) entweber Leute von jub. Abbunft überhaupt, fodaß fich auch ein Bellenift, wie Baulus, fo nennen tann (2 Rox. 11, 22; Bhil. 3, s), ober aber aramaifch rebenbe Juben, wie fie befonders in Balafting in ber offlichen Diaspora zu finden waren (Apg. 6, 1; 9, 29). In biefem Fall bilden fie zu den fogenannten Hellenisten, in jenem zu den Griechen (Helleuen) den Gegenfat. Wer, wie 3. B. Philo (Eufebins, "Rirchengefchichte", II, 4) in Negppten ein hebraer bieg, tonnte in Palaftina als hellenift erscheinen. Die Sache ift also mit Bezug auf Die Cache ift alfo mit Bezug auf bie Ueberfchrift nicht zu entscheiben, bavon abgesehen, bag fie feinesfalls auf ben urfprünglichen Berfaffer bes Briefe gurildzuführen ift (vgl. barüber Biefeler, a. a. D., II, 24 fg.). Bahricheinlich rührt die leberfchrift erft von ber alexandrinifchen Rirde her und tann ebenfo gut in bem Ginn gemeint fein, wie Eufebius (.. Rirchengeschichte", III, 4) sagt: Betrus habe feinen Brief ", an die Debraer in der pontifchen Diaspora" gerichtet, als in dem der Clementinischen Somilien, wenn fie Bernfalem als bie "beilige Kirche ber Bebraer" bezeichnen. Doch bemerte man wohl, daß in letterer Stelle bie örtliche Beziehung in bem ausbriidlich baneben erwähnten Jerufalem enthalten ift, fich aber teineswegs bon felbft berfteht, wie bas auch aus einem Ausbrud bes alexanbrinifcen Clemens (bei Eufebius, "Kirchengeschichte", V, 11) erhellt. Wenn daher zwerft biefer Clemens (bei Eusebius, "Kirchengeschichte", VI, 14) und fein Schüler Origenes (a. a. D., VI, 25) von einem "Brief an die Hebrüer" reben, so ift baraus lediglich nicht au ertennen, ob biefe Bebraer in Balaftina ober in ber griech. Diaspora gefneht werben müffen.

Am Mittelpunkt der Diaspora, zu Alexandria, suchten Schmidt, UUmann, Schleiermacher und Schnedenburger, entschiederer noch Köstlin, Eredner, Ritsch, Reuß, Bolkmer, Dilgenfeld und Bunsen die Lefer. Die schäufften Gründe sind von Bieseler für eine alexandrinisch Abresse geltend gemacht worden. Sie haden auch vor den Beweissmitteln, auf welche sich die Annahme einer jerusalemischen Leferschaft flützt, allerdings schon dies voraus, daß Sprache, Schristbenutung und Manier des Briefs nirgends in der ganzen Welt einem so unmittelbaren Berftändniß begegnen mußten, als in der fast zur Hälfte dem Juden bewohnten Hauptstadt Arghytens. Allein alle diese Gründe, dermehrt durch die sehr zweiselhaften archäologischen Entbedungen Wieseler's (a. a. D., II, 76 fg.), können strenggenommen ebenso gut als Fingerzeige sur den Verfasser wie für die Lefer des Briefs gelten; sie beweisen wahrscheinlich nur den alexandrinischen Ursprung, nicht aber das alexandrinische Rieb des Briefs

Sauhtsache aber ist, daß die Beobachtung selbst, auf welche das Entweder Der beruht, welches uns nur diese Badi zwischen Jerulalem und Alexandria zu lassen schwenzeit der Unrichtigkeit erliegt, da, wenn unser Brief allerdings von der Ervertrung der mosaischen Eultusstätte ausgest, damit noch nicht bewiesen ist, daß die Lefer lelbst sich an der Stätte eines solchen Eultus befunden haben. Schon die Anwendung, welche der Berfasser App. 10, 10 sp. 20 ss. ss. siener Argumentation gibt, läst sich schwer zwiammendenten mit der Boraussetzung, daß die Lefer in Bersuchung gestanden hätten, am argumentirt, braucht seitzunehmen. Daß aber der Berfasser wom Tempelcultus aus argumentirt, braucht seines Grund leineswegs nur in den Leseru, es tann densselben and

im Schreibenben felbst finden. Um bas Ungenligende bes alttest. Standpunttes ju be weisen, hat dieser nicht etwa aus bestehenden Gebrauchen, aus bem, was ben Lefern als

unmittelbare Umgebung vor Augen lag, fonbern vielmehr aus bem Bentateuch, aus bem mas bie Lefer ale Religionecober in ben Banben hatten, argumentirt. Deutlicher Bemeis ift bie Befchreibung bes Allerheiligften (Rap. 9, 4), welche befanntlich weber mit bem wirtlichen Beftand bes bamatigen Seiligthums (vgl. Jofephus, "Bubifder Rrieg", V, 5, 5), noch mit ber richtigen Eregefe bes Bentateuche ftimmt, wohl aber auf ein Dieverftanbnig bei Auslegung bes mofaifden Tertes fchliegen läßt. Eben barum aber, weil ber Berfaffer bas Jubenthum nur aus bem Bentateuch fennt und in rein fchriftftellerifcher Beife auf Grundlage von Schriftftuden operirt, befchreibt er ja, naber befeben, nicht einmal ben Tempel, fonbern bie Stiftshittte, wie richtig Tholud, Cbrard, Delitich, auch Bleet, De Bette, Linemann annehmen, nur bag lettere eine Mitbeziehung auf ben Tempel ftatuiren. Aber "ihr feib gefommen", beißt es Rap. 12, 22, nicht etwa zu bem "Bintelcultus in Leontopolie", wie ihn Rury (a. a. D., G. 36) nennt, fonbern jum "Berg Bion, jur Stadt Gottes", aber auch nicht jum irbifchen, fonbern jum "himmlifchen Berufalem". Conach bleibt bon bem gangen Argument nichts fteben, als bag ber Berfaffer es mit Bubenchriften ju thun bat, die im Bentatench belefen maren, fich an feine Borfchriften und infofern auch an ben Tempelcultus gebunden fühlten. Infofern die Stätte des Cultus Berge und Mittelpuntt bes gangen Jubenthums war, machten auch alle Inden im ibealen Ginn ben Tempelcultus mit.

Sind wir aber einmal ber Bahl zwifchen Jerusalem und Alexandria enthoben, die allerdings nur zu Gunften der letten Abresse aussallen tönnte, so durfen wir, um Lefer für unsern Brief aussindig zu machen, unsere Blide nach allen Seiten der damaligen Belt richten; benn überall wohnten Inden und tönnen daher auch Judenchristen vermuthet werben. In der That hat man auch den gangen Erdreis durchwandert, um Bermuthungen ausgussellen, deren mehr ober minder große Umwahrscheinlichteit Bleef und Bieseler an

ben Tag gebracht haben.

Go bachte icon Rifolaus von Lyra an Spanien; Bengel, Schmib, Cramer an Bontus, Galatien, Rappodocien, Bithynien und Afien; Ball und Bolf an Rleinafien, Macedonien und Griechenland; Semler und Roffelt an Theffolonich; Storr und Monfter an Galatien; Baumgarten - Erufius und Roth an Ephefus; Stein an Laodicea; Bohme an Antiochia; Michael Beber, Dad und Tobler an Rorinth; Ullmann an Chpern; ber frubere Erebner an Lytaonien; Emalb an Italien; Betftein und Alford an Rom. Lettere Anficht, Die ber Unterzeichnete (in Bilgenfelb's "Beitschrift für wiffenfchaftliche Theologie", X, 1 fg.) ausführlich zu entwideln verfuchte, und bie fofort auch bon Rurt (a. a. D., S. 33, 40 fg.) aboptirt wurbe, fucht ihre Saupiftarte freilich in einer firchengefchichtlichen Begrindung, tann fich aber als auf weitere Sanbhaben auch auf ben Gruß in Rap. 13, 24 und auf die merfwitrbige Thatfache berufen, bag, wie wir oben faben, ber Brief in Rom querft auftaucht, in Rom auch mit großer Bestimmtheit brei Jahrhunderte lang für nicht Paulinifch gehalten wird. Gine Runde um feine Entftehungsverhaltmiffe milfen baber bie Romer jebenfalls gehabt haben. Aber auch bie Linie ber im Brief vorausgefetten Gemeindeentfaltung ift genau befeben im Romerbrief nicht viel andere ale im Gebraerbrief. Rur bas Stabium ber Entwidelung, bas biefer porausfest, ift ein vorgerudteres. Sier wie bort haben wir es mit einer Gemeinde zu thun, in welcher bas jubenchriftl. Element bie gange Baltung bes Lefertreifes, baber auch bes Briefe bedingt; hinwiederum ift es aber auch eine folche Gemeinde, die bon ber Paulinifchen Form bes Evangeliums berührt mar, Die ihr noch feinen principiellen Riegel vorgeschoben Bohl aber mar bas Sinten zwifchen Inbenthum und Chriftenthum mittlerweile allgemeiner geworben. Ginige find icon fo weit fortgefchritten, bag fie bie driftl. Berfammlungen nicht mehr befuchen (Rap. 10, 26). Diefer Rildgang, verbunden mit ber eingeriffenen Lauheit überhaupt, gab bem Berfaffer Beranlaffung, eine Troftrebe an bie Gemeinbe ju richten und ihr bas Unnatitrliche eines Rudichritts jum Mofaismus im Es fei nur noch baran ertypologifirenben Gefchmad ber Beit ju Gemitth ju führen. innert, bag auch ber fpatere Barnabasbrief, ber benfelben Gegenstand wie ber Bebraerbrief mit gröbern Strichen ausmalt, ber neuern Forfchung bereits ben Ginbrud gemacht hat, Solsmann. nach Rom abreffirt zu fein.

Hebron. Da wo bas hochland von Indaa feine bedeutenbfte Erhebung gewinnt, lagert sich in außerst fruchtbarem Thal die uralte Stadt hebron. Beithin ziehen sich in der allgemeinen Richtung von Rord nach Sit Rebgelande an den Abhangen fast bis

jum Grat ber Berge empor, in ber Nahe ber Stadt von dichten Delbaumwälbern und malerisch gemischten Granat-, Feigen-, Apritosen- und Mandelbaumhainen unterbrochen. Im Thalgrund breiten sich nehen Beingarten Weizen-, Gerste- und Linsensselben Gretag liesern. Doch Pistazien gedeihen hier nicht und die Bomeranzenblitten erliegen dem Ertrag liesern. Doch Bistazien gedeihen hier nicht und die Pomeranzenblitten erliegen dem Schlägen bes kalten Spätregens in dem fast 3000 Fuß über dem Meer gelegenen Thal. Die Umzebung von Hebron geniesst den Ruhm einer reichgesegneten Begetation seit ältester Zeit; haben wir doch hier die Stelle zu suchen, wo die Kundsschafter des Wose die berühmte Kiesentrande abschnitten und Granatäpsel nehs Feigen brachen (4 Wos. 13, 24). Wo aber die Begetation eine so reiche ist, kann es auch nicht an Quellen sehlen. In der That zuhlt man nur in den beiden großen Wadi, in welche sich nörblich der Stadt das Hamptstal berästet, sühr Quellen, und in letztern selbst deren ebenso viele, alle mit mehr oder minder reichem Sprudel.

Die Fille ber Naturgaben mochte benn auch schon bor ben Tagen ber ifraelitischen Erzodter einzelne Familien aus ben Urvölfern Paläftinas zu bleibender Riebertaspung in biefer Gegend bewogen haben. Im Glauben der Jraeliten galt Hebron allgemein als uralte Stadt, sieben Jahre ätter als Zoan (Tanis in Argypten, 4 Mos. 13, 22), älter



als Memphis (Josephus, "Biibifcher Rrieg", IV, 9, 7), fodaß wir ihren Urfprung jedenfalls weit ins 3. Jahrtaufend v. Chr. binaufrilden burfen. Hebron beift Genoffenicait und ber Rame beutet an, bag mehrere eng berbunbete Familien gufammen bier ihren Bohnfit genommen und bag aus ihrer bauerlichen Martgenoffenschaft gang abnlich wie vielerorts im germanifchen Alterthum bie fpatere Stadt fich entwidelt habe. Un ziemlich vielen Stellen bes M. I. wird Bebron "Rirjath Arba", b. i. Stadt ber Biergahl, genannt und 3of. 14, 15 ausbrudlich biefer Rame als ber altere behauptet. Es birgt fich nach unferer Anficht in bemfelben die Erinnerung, bag bie Benoffenschaft aus bier Familien bestanden habe, die ohne Zweifel auch in abgesonderten Quartieren wohnten. Wenn bas heutige hebron ebenfalls noch in vier ziemlich weit voneinander abstehende Quartiere zerfallt, wie ein Blid auf bie Rofen'fche Rarte zeigt, fo tann biefe Gintheilung gemag bem gaben Festhalten ber Drientalen an überlieferten Formen gar wohl aus ber Urgeit berbatiren, trop ber vielen Ummaljungen, bie im Lauf ber Jahrtaufenbe auch über biefe Stadt gegangen find. — Gewöhnlich wird 'Arba nicht ale Bahlwort, fonbern ale Rame eines Mannes gefaßt, der Stammvater ber Enatiten gemefen fein und Bebron gegrundet haben foll. Allein gewiß im Ginn ber hiftorifchen Bahrheit wird in ben betreffenden Bibelftellen Kirjat 'arba; bon ben LXX einfach ale Bauptftabt ber Enafiten bezeichnet,

bie jum großen Amoritervolt gehörten (3of. 14, 15; 15, 18 u. f. w.).

Bebron ift in die Sagen bon Ifraele Stammbatern vielfach berflochten; es fcheint bas fruchtbare Thal (1 Dof. 37, 14) ein Lieblingsaufenthalt Diefer alten Birten gemefen au fein. Ale Abraham in ber Rabe ber Stadt feine Belte aufschlug, waren Bethiter bafelbft feine Rachbarn; bon ihnen mußte er bas Erbbegrabnig erwerben, in welchem er Carah beifeste und bas nach ber Ueberlieferung auch ihm wie Ifaat und Jatob gur letten Rubeftatte biente (1 Mof. 23, 2 fg.; 25, 10; 35, 29; 50, 13). Aber innerhalb ber langen Periode von Abraham bis jur Einwanderung feiner nachtommen unter Dofe fcheinen bie Bethiter von ben Amoritern gurudgebrangt worden gu fein, worauf biefe hinwieber bem Anprall bes Stammes Juda erlagen (3of. 10, s. s). Es war bie Benoffenfchaft ber Ralebiten, die fich in Befit von Bebron und feiner Umgebung fette. Db bie Eroberung ber Stadt aber ichon in ben Tagen Jofua's gefchehen ober erft fpater, blieb ben nachtommenben Befdlichtern nicht in beutlicher Erinnerung, baber fich zwei verfchiebene Relationen daritber erhalten haben. Rur barin ift die Ueberlieferung einig, bag um besonderer Berbienfte bes Stammherrn willen ben Ralebiten bie reichgefegnete Begend bom Bolt augeftanden wurde (3of. 10, se fg.; 15, 13 fg.; 11, 21; Richt. 1, 10; vgl. 4 Dof. 13 fg., Raleb's Berbienfte betreffenb).

In ber Geschichte taucht inbeg ber Rame Bebrons erft wieber ju Davib's Beit auf, obgleich ber Ort ale Sauptstadt bee Stammes Juda, Die ale Frei- und Levitenftabt für ihren Bau noch eine besondere Beihe trug, gewiß auch mahrend ber Richterzeit eine angefebene Stellung eingenommen haben wird (3of. 20, 7; 21, 11; 1 Chron. 6, 57).

David fand ale Bliichtling vor Saul im Begirt Debron viele Unterftugung, weshalb er auch fich bort jumeift aufhielt, ebe er Bafall von Ronig Achis in Gath murbe. Rach ber Rataftrophe bei Gilboa bereitete er fich durch Gefdjente eine glangende Aufnahme in Bebron und herrichte bafelbft, bom Ctamm Juba jum Ronig ausgerufen, 71/2 Jahr (1 Cam. 23 fg.; 30, si; 2 Cam. 2, 1. 11). Sier empfing er Abner, Jebofeth's Felbherrn, ber nach Rache an feinem herrn bilitend felbft burch Joab's Sand ber Blutrache jum Opfer fiel unter ben Thoren ber Ctabt. In ben Feljengruften Bebrone lief David ben Befallenen nach feierlichem Leichenbegangniß beifeten (2 Cam. 3, 19 fg.).

Roch heute findet fich an ber tiefften Stelle ber Thalfoble zwifden ben beiben fub-

öftlichen Quartieren ein großer Teich, ber feiner Grundanlage nach bem hohen Alterthum entstammt. Ein reges Treiben herricht an biefem Ort, einem Lieblingsaufenthalt ber Stadtbewohner. In Schläuchen und Krügen holen Manner, Frauen und Madchen bon ba Waffer fitr jeglichen Bebarf, mas aber Anaben nicht hindert, im Teich herumzuplätichern. Sier auf diefem vollebelebten Blat mar es, wo David die ruchlofen Morder bes Gegentonige Bebofeth aufhangen ließ, Ifrael jum Beugniß, bag er, Davib, an ber fchniache

vollen Diffethat feinen Theil habe (2 Cam. 4, 12).

Dag David (f. b.) ale Ronig über gang Ifrael Berufalem zu feinem Bohnfit mablte, mar eine politifch gewiß fehr weife Dagregel. Aber ber Berluft bes Konigefitee mochte boch bei ben Bebroniten einige Bitterfeit gurudlaffen und Abfalom baber mit feinen Umfturgplanen bei ben Dalcontenten ber entthronten Capitale williges Gebor finben, indem die hiefige Burgerichaft ohnehin ben fconen, in ihrer Mitte aufgewachsenen Bringen noch in einem besondern Ginn ale ben Ihrigen aufehen burfte (1 Chron. 3, 2). Go murbe Sebron ber Mittelpuntt bes im ftillen vorbereiteten Aufftandes. Ale bie gunftige Beit gefommen fchien, ließ Abfalom fich hier, wie vor Jahrzehnten einft fein Bater, mit dem Recht bes Ujurpatore jum Ronig auerufen, um bann, umgeben von einer gewaltigen Bolfemenge, nach Berufalem gu marfchiren (2 Cam. 15, 7 fg.).

Abfalom's Aufstand ift bas lette Ereignig, bas une Bebron ale bebeutenbe einflufereiche Stadt zeigt. Bir bernehmen, bag es von Rehabeam befestigt murbe (2 Chron. 11.10), und bag bie aus bem babylonifchen Eril beimgefehrten Buben bie Stadt fammt ihrer Umgebung neuerbings colonistren (Reb. 11, 23). Allein es icheint, baf fie bie bortigen Bohnsite mit ben Ebomitern theilen mußten, ja baf biefe mittlerweile eigentlich bie Berren von Bebron geworben feien. Erft bem Mattabaer Jubas gelang es, bie Stabt für Juba gurudzuerobern (1 Matt. 5, as; Josephus, "Alterthitmer", XII, 8, 6), boch behielt biefelbe ibumaifdjes Geprage und wird auch von Josephus ju 3bumaa gerechnet. 3m großen jib. Rrieg gegen bie Romer nahm querft ber beruchtigte Gerafter Gimon Debron in Befit; bann wurde die Stadt von ben Romern eingenommen und verbrannt (Jofephus,

"Bübifcher Krieg", IV, 9, 7, 9).

Bei ben Arabern tragt fie bentzutage in Erinnerung an Abraham ben Damen el-Chalil, b. i. Freund (Gottes). Bie fcon ber Teich beweift, lag auch bas alte Bebron brunten im Thal, eine ber wenigen altifraelitifchen Ortschaften, die nicht auf Bergeshohe erbaut waren. Das Saram, welches bie Boble Dachpela einschlieft, zeigt im weitern, baf bie gegenwärtige Stadt im gangen burchaus bie Stelle ber fruhern einnimmt. Das Thal befitt bei ben vier Quartieren eine fast teffelformige Bestalt, indem Die Bergwante an ber filboftlichen und nordweftlichen Grenze bes Beichbilbes nabe jufammentreten, um gegen bas Centrum eine giemlich große Ginbuchtung gu bilben. Das größte Quartier bes beutigen Bebron fleigt an ber fuboftlichen Balbe hinauf; westlich gegenüber erhebt fich ber mit malerifcher Delbaumwalbung bebedte Stigel el-Dichanib zu einer Bobe von mehr ale 3000 fuß über bem Deer. Roch blüht in el-Chalil immerfort etwas Sandel und Induftrie bei einer Bevolferung von etwa 8-10000 Geelen, doch bie einftige grofartige Betrieblamfeit, wie fie noch Dieronnnus befchreibt (f. Robinfon, "Palaftina" foule 1841-42], II, 202), ift verschwunden. Bgl. Tobler, Bibliographia geographica Palaestinae [Leipzig 1867], und Rofen, "lleber bas Thal und bie Umgegend ber Bebron", in ber "Beitschrift ber Deutschen Morgenlanbifchen Gefellichaft", Bb. 12. Furrer.

Beer, f. Rriegeheer.

Hegal, auch Hoge' geschrieben, hieß (nach Esth. 2, 2. 8. 13) ein Berfchnittener, ber Borsteher des Frauenhauses des pers. Adnigs Ahasderus in Susa war. Dabei sei remahnt, daß sich (nach Atesias, Pers., 24) ein Ephester Degias deim pers. König Aeres bei Thermophili besand, vielleicht derfelbe, der nach Herodot (IX, 33) aus Eiss und ein Bruder des Sechers Tisamenus war.

Begariter, f. Bagariter.

Beidenthum. Geit Creuger ("Symbolit und Mythologie" Peipzig und Darmftabt 1836-43], IV, 551; 3. Aufl., I, 66, 133 fg., 171) faßt man ben religiöfen Begriff bes Beibenthume vorzugeweise unter bem Gefichtepuntt ber Raturvergotterung. Damit ftimmt ber Apoftel (Rom. 1,23.25) überein, indem er gugleich Anleitung gu noch fcharferer Erfaffung an bie Band gibt. Ber bas Chriftenthum recht versteht, ber tennt es als eine Rraft, Die jeben Bann, welcher auf ber Entfaltung ber perfonlichen Gelbstmacht und Gelbftanbigfeit rubt. 10 brechen, jebe Art von falfcher Entwidelung rudgungig ju machen und zur wahren geiftigen Mündigleit ju führen vermag. Als eine folche Rraft erscheint es bem Apoftel (Gal. 4.4-7), mabrend bas Judenthum die gwar gur Mindigfeit beranreifende, aber noch unter bem Ruchtmeifter ftebenbe Menschheit barftellt (Bal. 3, 24). Das Beibenthum enblich charafterifirt fich ibm burch nichts fo bestimmt, ale burch religiofe Unmunbigfeit. Um ben Rorinthern Die Reuheit ihres Buftandes ber Beiftesbegabtheit jum Bewuftfein ju bringen, fagt er (1 Kor. 12, 2): "Ihr wisset, bag ihr, ba ihr Beiden waret, hingeführt wurdet ju ben ftummen Gogen", und um ben Begenfat swifden ber felbftbewuften Begeifterung und felbftthatiger Freiheit, barin fie jest fteben, und bem blinden Getriebenwerben, woburch fich ihr früherer Buftanb tennzeichnete, recht fcharf zu betonen, fest er nochmals hingu: "Co wie ihr eben geführt wurdet" — nämlich zu ben Altaren, Bilbfaulen und Tempeln Die Göben reben nicht (Bf. 115, s. 7), wogegen ber lebenbige Gott fich nicht unbezeugt luft (Apg. 14, 17) und fich burch fein Bort ber Menfcheit auffchlieft (3oh. 1, 1-1. 14). Religios Mundige gibt es in den Gottesbienften bes Beibenthums nicht, außer ber geiftlichen Ariftofratie ber Priefter, welche allein in Anspruch nimmt, was von eigentlichen religiöfer Erfenntnig vorhanden ift. Das Bolf wird blos jum Cultus abgerichtet; ber Beiben Beten ift ein Blappern (Datth. 6, 7). Es ift die von Ripfch ("Guftem ber driftlichen Lebre" [6. Aufl., Bonn 1851], §. 13) fogenannte "paffive Religion", was ben Befammtunterichieb in ber innern Stimmung bes Beibenthums von ber fogenannten Offenbarungereligion ber beiben Testamente ausmacht. Die beibnischen Briefter find bie einzigen activen, mit Bewuftfein banbelnden Berfonen im Gottesbienft; bem zur Unmunbigfeit verbammten Bolf werben Mothen und Sumbole geboten, hinter beren Schleier Magier und Theurgen ihre efoterifche Beisbeit bergen. Dem Boll gegenüber ftehen fie auf ber Schaubühne, machen ihm etwas por, wahrend bem neuteft. Amt bolle, rudhaltelofe Offenheit, burchfichtige Rlarbeit und Aufrichtigkeit eignet (2 Kor. 3, 12. 13), und seine Träger nach keiner andern Empfehlung versangen als derzenigen, die sich von selbst einkellt, wo es Menschen um die Wahrheit in sedem Sinn und um sie allein zu thum ist (2 Kor. 4, 1. 2). So berkangt es im Gegensatzur passiven und kummen Religion schon der Charakter der altest. Offenbarung. Irael läst der Herne Thun wissen, nicht Wose allein (Pf. 103, 7). Bor allem Volk tritt der Prophet aus, und die Albernen auf der Gasse sindeligen, die göttliche Weisheit zu hören (Spr. 1, 20), die Unmündigen werden herbeigerusen vom Wessias (Watth. 11, 22). So wenig gestattet der energisch vollzogene Begriff der Offenbarung etwas Esterisches. Dem Raddinenthum ist er bereits abhanden gekommen, wenn es vom "versluchten Volk" spricht (30h. 7, 40), dem gegenüber die Pharister auf dem Stuhl des Wose schieft, stein und groß, alt und jung, hoch und nieder, gleicherweise soll von Gott gelehrt sein (30el 3, 1. 2; Ver. 31, 24).

Go ift ber Begriff bes Beibenthums nur die Rebrfeite eines Offenbarungsbeariffs. welcher bas Jubenthum mit bem Chriftenthum in eine gang eigenartige Berbinbung und gemiffermaßen unter einen besondern, aber nur biefen beiben Religionen eignenden Befichtepuntt bringt. Run hat man freilich neuerbings vielfach bie Bebauptung aufgeftellt, bak Bubenthum und Beibenthum fich in Bezug auf bas Chriftenthum in vollig gleicher Weife Berborragende Religionsphilosophen, wie Beife, glaubten es bem griech. Benius foulbig ju fein, die Grengen bes Chriftenthums fo weit anszudehnen, baf fich Die gefammte claffifche Boefie und Philosophie als unmittelbarfte Borhalle bagu barftellen liefe. Auch Theologen, wie ber allerdings auch fonft mehr griechisch-chriftlich benn jubendriftlich angethane Schleiermacher, haben blos biefen Ginen Bufainmenhang gwifden Chriftenthum und Judenthum noch gelten laffen wollen, bag Befus eben nun einmal unter bem itib. Bolt geboren fei. Wenn nun aber alebalb gunachft in theologischem Intereffe hinzugefügt wird, daß freilich ein allgemeiner Erlofer nur aus einem monotheistifchen Bolt habe bervorgeben tonnen, fo ift bamit mehr jugegeben als man glaubt, und auch - abgefeben bom driftl. Erlofungeglauben - eine große gefchichtliche Babrheit ausgesprochen worben; es ift bamit ber Unterfcied anertannt zwischen ber von Schelling fo genannten , wildwachsenben Religion" und bem im 80. Pfalm gefeierten Weinftod Gottes aus Megyptenland, ale einem gehegten und gepflegten Gewächs ber gottlichen Borfehung. Es liegt gewiß eine weltgeschichtliche Bahrheit im Bort bes Pfalmiften, bag ber Bert "offenbaret fein Wort an Jatob, feine Satungen und Rechte an Ifrael. Reinem Bolt hat er also gethan, und seine Rechte, die tennen fie nicht" (Pf. 147, 19. 20). Wir fuhren fomit mit Recht unfere driftl. Borgefchichte unmittelbar nicht auf ben menfchenfreffenben Moloch in Afien, nicht auf ben ibietopfigen Simmelefchreiber Thot in Megapten, aber auch nicht auf Die Beroen und Gunger ber bellenischen Urzeit, fonbern auf Die Erzwäter und auf Dofe gurud. Done biefe Anertennung wird bas Chriftenthum gur gefchichtlofen Thatfache, Chriftus felbft jum "Gott aus ber Dafchine" im alten Schaufpiel. Die man auch über bie Entftehungeweise ber altteft. Schriften benten mag, ein Doppeltes ift es, woraus die vorzugsweife nothwendigfeit gerade biefer Borftufe immer zu erweifen fein wird, und worauf es allein antommt. Ginmal mußten Befet und Brobheten bem Berbleichen bes Antliges eines heiligen Gottes mehren und bas Bewuftfein fundigen Ber-Denn bas Auftreten eines Erlofere im Ginn bes D. T. fest berbens mach erhalten. eine bis babin vorgeschrittene Entwidelung ber Menschheit voraus, bag, wie ber Apostel fagt, burch das Gefet sowol Mehrung als Erkenntnif der Sunde gewirtt worden ist (Rom. 5, 20; 7, 7. 8. 13; I Kor. 15, 56). Dann aber mußte auch ein, die erste unbewußte Entwidelung jenes Erlöfere ichütender, mit ber rechten Rahrung verfehender Mutterboben porhanden fein. Rur im Beiligthum bes Alten Bundes wehte eine folche reine Luft; nur in biefen Schriften tonnte bas Geiftesleben Befu fich bilben, nur in ihnen er felbft jum Bewußtsein feines gottlichen Berufe gelangen.

Immer wirb baher anerkannt werben muffen, baß bas Bolt Ifrael in ber Borgeschichte bes Christenthums eine beborzugte Stellung einnimmt, daß die Stufe, die Irael in diefer Beziehung neben jeglichem Deibenthum behauptet, eine höhrer ift. Insoferen es aber doch nur, so gut wie die vom heibenthum eingenommene, eine Borstufe ift, läßt es sich freilich auch wieder mit dem heidenthum dem Christenthum gegentlber in die gleiche Rangordnung stellen, und so sehlt es denn auch in der That nicht an Stellen, in benen der

fonst herrschende Sprachgebrauch ber Schrift, bemgufolge "bie Boller" (ra eDen, haggojim - fo nannten bie Juden im Gegenfat ju fich alle übrigen nationen) ohne weiteres die Beiden find, verallgemeinert wird. Go wird, wenn im A. T. "die Boller" von Gott erzogen (Bf. 94, 10) und darum "alle Beiden" aufgefordert werden, Gott zu loben (Pf. 117, 1; Rom. 15, 11), ober wenn im R. T. Chriftus ben Apofteln befiehlt, alle Boller au lehren (Matth. 24, 14; 28, 19), wenn er ihnen weiffagt, fie murben von allen Bollern gehaßt werben (Datth. 24, 9), wenn er ein Gericht in Aussicht ftellt über alle Boller (Matth. 25, 32), niemand ohne Gewaltsamfeit an die Beiben allein benten. Denn obwol ber Ansbrud EDvog gemählt ist und nicht daos (1am), fo folieft er boch die Juden nicht aus. Der Unterfchied beiber Bezeichnungen erhellt bielmehr vielleicht am beften aus Job. 11, so, wo Gin Denich ftirbt fur bie politifche, bier theofratifch geeinigt gedachte Daffe (ύπερ του λαου), bamit nicht biefe Daffe ale Ration zu Grunde gehe (ίνα μή όλον το έωνος ἀπόληται). Bon großer Bedeutung wird die Frage, inwieweit jener, gewöhnlich bie Beiben bezeichnenbe Ausbrud auch bie Juben ju umfaffen vermöge, im Gingang bes Römerbriefe, befondere Rom. 1, s. 6. 13, wo Rudert, Reiche, Rollner, Fritfche, Baur, ban Bengel an alle Rationen, bagegen Tholud, Philippi, De Bette, Baumgarten-Erufine, Emalb, Sofmann nur an die Beibenvoller benten. Bene tonnen fich etwa auf die Analogie von Rom. 4, 17. 18; 16, 26, biefe auf ben fonft gewöhnlichen Gebrauch bes Apoftele berufen, bemaufolge "bie Boller" (ra eDvn) alle biejenigen heißen, welche von Geburt nicht Buben find (Gal. 1, 16; 2, 2. 8. 9. 12; Rom. 2, 14; 15, 16. 18; Eph. 3, 8; Rol. 1, 27; 1 Theff. 2, 16; 1 Tim. 2, 7), barum unter Umftanben fogar Chriften fo beigen founen (Rom. 11, 13; Eph. 3, 1), in welchem Fall bann Baulus fich und andere geborene Ifracliten Allmählich aber bilbet fich bie Unschauung bom Chriftenthum bon ihnen unterscheibet. als vertiartem Ifrael (Gal. 6, 16), vollenbetem Jubenitjum (Sal. 1, 1; 1 Betr. 1, 1), fodag bann heiben und Chriften einen Gegensat bilben (1 Betr. 2, 12), wie zuvor heiben und Uebrigens bezeichnet der Musbrud "Beiden" nicht blos die Bolferwelt als folde, fonbern auch bie einzelnen Reprafentanten berfelben, mit welchen es ber Bufammenbang gerade zu thun hat (fo 3. B. bei Lut. 18, 32; Apg. 11, 1. 18; 13, 46. 48; 14, 2. 5); bas einzelne Gubject aber, welches bagu gehört, heißt Matth. 5, 47; 6, 7; 18, 17; 3 3oh. 7 "Beibe" (Edvixoc, gentilis; vgl. auch Gal. 2, 14 Edvixão).

Bir haben somit in bem ausgeprägten Ansbrud "Beibe" gugleich ein fprechendes Dentmal für ben engen Busammenhang, in welchen bas Alterthum bie Begriffe ber Religion und bes Bolfethume bringt. Wie bie Juden ale Bolt zugleich bie Anserwählten Gottes find, fo find die "Beiden" jugleich bie Gotenbiener und die Gottlofen. Es bietet baber bas Bort "Bilberanbetung" (είδωλολατρεία) im R. T. eine Art Erfat für ben fehlenden Begriff Beibenthum (1 Ror. 10, 14; Bal. 5, 20; 1 Betr. 4, 3). Gelbft Bouine. welcher Rom. 2, 14. 15 Jubenthum und Beibenthum ale fittlich in gleicher Lage barguftellen weiß, gebraucht ben Ausbrud "Beiben" boch juweilen auch in biefem Ginn (Rom. 9, so; 1 Ror. 12, 2; Eph. 2, 11); auch er ift bavon überzeugt, bag im hintergrund ber beibnifchen Gogenwelt bas Damonenreich fteht (1 Ror. 10, 20). Wie baber fittlich bie Ungerechtigkeit in den mannichfachsten Formen (Nöm. 1, 18. 26—31; Eph. 4, 19; 1 Petr. 4, 1), fo charafterifirt die Beibenwelt religios bas trilbe Gottesbewußtfein (Eph. 4, 18; 1 Thefi. 4, s), die ausschließliche Richtung auf bas Dieffeit (1 Ror. 15, 32; Eph. 4, 19; bgl. Datth. 6, 32) und die gangliche Abmefenheit jeder hoffnung über dem Grabe (1 Theff. 4, 12). Die fonach ber Ifraelit in ftolgem Bewufitsein feines, bem gangen Boll in Die Biege gelegten Beburtsabels bas fprobefte Conberbewuftfein gegenüber ber fogenannten Beibenober Bollerwelt jur Ausbildung brachte (vgl. 3. B. 3 Mof. 20, 28; 5 Def. 7, 1; 9,4; 3ef. 84, 1. 2; Jer. 10, 2; Bf. 9, 6. 20. 21.; 33, 10; 44, 3; 79, 6), wie ber Bopendieuft ale Meugerftes ber Gottlofigfeit überall unbedingt und in allen Formen verdammt ift (f. Anbetung), wie bie Beiben, bie "Unbeschnittenen" (Ber. 9, 25), am "Tage Jahve's" gerichtet, Ifrael aber gerettet wird (Boel 4, 2; Db. 15 fg.), fo ift biefes felbige ifraelitifche Gottesbewußtfein aber auch andererfeits bes Triumphes ficher, welchen es ichlieflich über alles Besonders charafteriftifd, hierfür und für ben gangen altteft. Begriff bes beibenthume ift bie Stelle 2 Cam. 7, 23 = 1 Chron. 17, 21. Felfenfeft nicht blos, fenbern and gerabegu verhartet und verfnochert tritt une biefes ftarre Conberbemuftfein vollende in ber Beit bes eigentlichen Judenthums feit bem Eril entgegen. Envifd eingeleitet ist diese Beriode durch die Efra 9 und 10 erzählte Austreibung aller heibnischen Weiber aus Irael. Aber auch de ftändige, in unendlichen Briationen wiederholte, Thema der gesammten sogenannten apolryphischen Literatur dieser Jahrhunderte ist der Borzug Iraels dor dem Heidenthum. Richt bitter genug tann der sogenannte Brief Ieremia's die schase Thorheit und plumpe Gemeinheit der Abgötterei geiseln, nicht einfältig genug können ihre Diener und Priester in den Erzählungen vom Bel und vom Drachen zu Babel dargestellt werden. In solchen Zusammenhängen kommen sogar ausgestührte Bersuche vor, die Entstehung des Heiden Zusammenhängen kommen sogar ausgestührte Bersuche vor, die Entstehung des Heidentsums psychologisch begreistich zu machen. Achnlich wie vorher Plato und Aristoteles die Bielgötterei aus der Einheit Gottes und der Getheiltheit der Welt, oder wie später Esemens von Alexandra sie aus der Bewunderung der Hiecte, aus der Dankbarseit gegen die Ersinder des Alderbaues, aus der Bewunderung der Himmelskörper ableiteten, so thut der Bersieheit Salomo's, der nicht blos Gottes persönlichen Eiser und Haß gegen alles Heidenthum beschreibt Kap. 12, 3 fg.), sondern auch die vollendet Thorheit dessen auf dem Wege einer religionsphisosophischen Albhandlung (Kap. 13—15) darlegt, mit welcher sich Baulus Rede über die Peiben Röm. 1, 18—32 fast durchweg berührt.

"Ein Bater" - heißt es beifpielsmeife Beish. 14, 15. 16 - "burch frühzeitiges Leib vergehrt, verfertigte fich ein Bilb von bem rafch entriffenen Rind, verehrte ben ehebem geftorbenen Menfchen wie einen Gott und hinterließ ben Geinen Bebeimbienfte und Tobtenfefte. In ber Folge murbe bie burch bie Beit geheiligte gottlofe Sitte ale Befet beobachtet, und Schnitbilber murben berehrt nach ben Beboten ber Berricher." Go betrachtet ber Jube bas Beibenthum burchaus als eine im Lauf ber Zeit eingetretene Krantheit, nicht aber als ben ursprunglichen Kinbeszustand ber Religion. Aber eben in Diefer Borftellung, wonach bas Beibenthum nicht etwa als eine, neben bem ausermahlten Bolf bestehenbe bofe Schöpfung, fonbern ale Abfall erfchien, lagen zugleich bie Anhaltspunkte für bie enbliche Ueberwindung bes religiofen Conberbewußtfeine. 3ft bas Beibenthum nichts Urfpringliches, ift es nur Brud eines Bunbes, welcher urfpringlich nicht mit einem Bolt allein, fonbern mit ber ganzen Menfchheit (1 Mof. 6, 18; 9, 9. 17) gefchloffen war, fo tann es auch nichts ewig Bleibenbes fein. Die Bolfertafel 1 Dof. 10 will vielmehr bie ichlieflich wieder angestrebte Ginheit bes Gefchlechte jum voraus festhalten, che bie Sonbergeschichte Ifraels beginnt (f. Geschlechteregister). Go entbehren bie Urfunden ber bebr. Religion bon bornberein nirgende ber Begiehungen auf bie religiofe Gefdichte ber gangen Menichheit, und bie mit bem Begriff "Beibenthum" aufgerichtete "Scheibewanb" (Eph. 2, 14) ift nicht hoch genng, daß ber prophet. Blid fie nicht immer wieber gu überfcauen bermöchte. Daber auch auf allen Bunften ber Beibenwelt gurudgebliebene Refte bes alten Gottesbewußtfeins angenommen werben, und felbft Abraham in Beziehung auf Gottesertenntnig ein Monopol nicht befitt. Denn wie er, in beibnifches Land gezogen, bafelbft jenen Ronig Abimelech bon Berar antrifft, welcher wenigstens für feine Berfon bem mahren Gott gehorcht (1 Dof. 20, 1 fg.), fo tritt ihm dafelbft auch die bedeutfame Beftalt Deldifebel's, eines Briefters bes bochften Gottes, entgegen, welcher bie Faben ber altfemitifchen Gottesüberlieferung feft in ber Sand behalten und fortgeleitet haben foll (1 Dof. 14, 18-20). Aber noch mehr als im westlichen Theil Afiens hat nach ber Auffaffung, welche ber Denfcheitegeschichte bier gutheil wird, eine reinere Gestalt ber Religion fortgelebt in Abraham's öftlichem Beimatland. Schon bie Erzväter berheirathen barum ihre Gohne mit Tochtern aus Ginear (1 Dof. 24, 3. 4; 27, 46; 28, 1. 2), und als bie nationale Geftalt ber Offenbarung bereits ausgesprochen ift, tritt aus bem bunteln Sintergrund Defopotamiens noch einmal bie rathfelhafte Geftalt Bileam's herbor, welcher wenigstene ber fpatern Auffaffung gufolge ale "Borer gottlicher Rebe, ber bes Allmachtigen Offenbarungen ficht" (4 Dof. 24, 4) erfcheint. Als nachfter Bertreter biefer, über bas hebr. Boltsbemußtfein übergreifenden Ideen tritt Simfon auf, beffen Liebe gur Tochter von Thimna nach ber Anficht bes Berichterftatters "bon Jahve" (Richt. 14, 4) ift, fobag chriftl. Typologen barin, antlich wie in bes Boas Liebe zur Ruth ober in Salomo's Berhaltnig zur Tochter Pharao's und zur Königin von Arabien, bie Darftellung ber einstigen Aufnahme ber Beiben fanben. Bebenfalls find auch folche Rotigen Glieber in ber Rette universaliftifcher Bermittelungen, die bas A. I. burchziehen. Bornehmlich aber tommt bier in Betracht die Lehrerzählung vom Propheten Jona, bes einfam in ben Straffen Rinives manbernben Dieners Jahve's, ber nach einer anbern Seite bin wieber an ben

plöhlich in der Heidenschaft auftauchenden Seher Bileam erinnert. Sowenig dies die hauptfache in einem Buch sein kann, bessen bewußte Absicht eine Rechtsertigung Gottes wegen
nicht eingetrossener Dardel zu sein scheint, so ist doch kaum in einer andern altteste. Schrift
bie allumfassend Baterliede Gottes, welche Berson und Bolt nicht ansieht, sondern sich
aller erbarntt, die zu ihm sich bekehren, auf eine so eindringliche Weise hervorgespoden.
Abgesehen von der bekannten universalistischen Tendenz, die in der Misson des Propheten selbst liegt, degegnen uns hier Männer von Ninive, die an Gott glauben (Joni.
3, 1), kanaanit. Schisssen, die Bahden von Beschieden degenschaft zwischen Strack,
dem Sohn Gottes, und der Erscheinungen mitten in den schrössen Gegensa priche zwischen Strack,
dem Sohn Gottes, und der Deiden, die ihn nicht kennen und sich gegen ihr empören,

bineingestellt! Aber biefelben "tobenben Beiben" (Bf. 2, 1) follen nach Bf. 2, s bem meffiamifchen Ronig jum Erbe gegeben werben. Diefen Ausblid in Die Beibenwelt hatte Die Berbeigung bon Anfang an (1 Dof. 12, s; 18, 18; 22, 18; 26, 4). Richt erft Baulus (Gal. 3, 8), fonbern ichon Beremig nimmt bas alte Bort von ben Beiben, bie gefegnet werben follen, wieber auf (Rap. 4, 2), und fcon mit bem nach allen Geiten fich erweiternben und berallgemeinernden Gottesbegriff, wie er fich in ben Zeiten bes Erile ausbilbete und bei bem babhlonifden Jefaja vertreten ift, find feinerlei Schranten mehr vereinbar. Einheit bes hochften Gottes entspricht als Rehrseite bie Gleichheit ber Creatur. Bor ibm find alle Boller gleicherweife "ein Dichts" (Jef. 40, 17), eben barum verfammelt fich auch "alles Fleifch", alle Creatur, vor feinem Thron (3ef. 66, 23), und Ifrael ift ale Licht (3ef. 42, 6) und Beuge fitr bie Beiben (3ef. 55, 4) mitten in biefes Bollerleben bineingestellt. Und fo werden bie Beiben burchweg im gleichen Schritt mit ber Entwidelung bes Prophetismus und ber meffianifchen 3bee in ben Rreis ber Beiffagung bereingezogen (3ef. 2, 2-4; 42, 1; 60, 11; 3er. 3, 17; Mm. 9, 12; Bag. 2, 7; Sach. 9, 10; Mal. 3, 19). Benug, bag auch bafitr ichon in ber Befchichte Doah's bie Burgel gu ertennen ift (1 Dof. 9, 26, 27), wo Gem als ber Stammbater berer erfcheint, mit welchen Bott gunachft in ein befonderes Bunbesverhaltniß treten werbe, magrend ben Rachtommen Japhet's eine berborragenbe Beltftellung nebft gaftfreundlicher Lebensgemeinfchaft in ben Sutten Gem's autommt, Sam aber ale Stammvater ber in leibliche und geiftige Rnechtschaft babingegebenen Boller auftritt. Aus Japhet's Stamm find fo gut wie aus ben femitifchen Seitenzweigen jene "Fremblinge und Beifaffen" hervorgegangen, welchen im Gegenfat gegen bie Sprobigfeit bes jub. Bollethume icon ber Bentateuch bie Thore ju ber Stadt Fraels öffnet (3 Dof. 22, 10; 25, 47; 5 Dof. 14, 21). Aus Japhet's Stamm erfcheint jener Beibe Chrus, ber beim babplonifchen Jefaja (Rap. 44, 98) unmittelbar ale Birt unb Billenevollftreder Jahve's, ja als fein Gefalbter (Rap. 45, 1) auftritt, bem ber Sieg gegeben ift, auf bag er ertenne ben Ramen Jahve's, ber ihn berufen (Rap. 45, 3). Gang abnlich wird bei Daniel (Rap. 4, 31-34) auch Rebutabnegar betrachtet als ein Berefrer bes bochften Gottes. Ueberhaupt verbient noch barauf aufmertfam gemacht ju werben, wie die fpatern Bucher bes A. T. gang ihre Stellung in ber Beibenwelt nehmen, bas Buch Daniel am babhlonifchen, bas Buch Efther am perf. Sof, bas Buch Siob endlich Das lettere tritt offenbar gang beraus aus bem theofratischen Rreis und nimmt einen allgemein menschlichen Standpuntt recht abfichtlich ein mit feiner Raturertenntnig und weltlichen Biffenfchaft. Faft abnlich wie früher Deldifebet erfcheint bier ber Frembling aus bem Lanbe U3, "ohne Bater, ohne Mutter, ohne Befchlecht" (Bebr. Es war baber ein Beichen richtigen Inftincte für bie religionegeschichtliche Bebeutung biefes Buche, wenn ber Talmub, wie Bileam und feinen Bater Beor, fo Sieb und bie vier mit ihm rebenben Danner, ale bie fieben Bropheten aufführt, welche ben Beiben gefandt worben feien. In biefem Sinn bliebe bas Buch Siob ein Zeugniß fur eine allgemeine Offenbarung bes allmächtigen Gottes ja auch, wenn wir glauben wollten, bag Siob im Grund ein frommer Ifraelit gewesen, und erft ber Berfaffer bes Buche bie Scene in ein frembes Land abfichtlich verlegt habe, um bie Frage nach bem gottlichen Bred bes Leibens einmal abgefeben bom Offenbarungeftandpuntt, blos vom Gefichteteris

des allgemeinen religiöfen Bewuftfeins aus ju löfen. Nach allebem wird sich mol behaupten lassen, daß icon burch seine Zusammenfetzung und den Berlauf ber in ihm zur Darstellung getommenen Bundesgeschichte das A. E. einen menschheitlichen und weltgeschichtlichen hintergrund hat; und daß dieser hintergrund in einzelnen Augenbliden klarer hervortrete, gerade so wie auch in der evangelischen Geschichte, die in dieser Beziehung ein treues Abbild ihres großen Borbilds ist, Jesu Hauptaufgabe beschränkt blied auf den Boden des Boltes Jrael, auf das im appra Sinn heilige Land. Nichtsdestoweniger offendart sich aber auch hier, daß "die Erde des herrn" sei, wenn Jesus auf Augenblide auch wandeln kann in den Grenzen den Ayrus und Sidom (Matth. 15, 21), wenn er ausruht im Samaritersaud (Joh. 4, 8. 6) — ein Berbültnig, das sich in der Kindheitssgas angedeutet werden soll durch die Erzählung von der Erscheinung der Magier aus dem Morgenland (Matth. 2, 1 fg.), und das dann gegen Ende seines Lebeus ansängt, sich geschichtlich zu verwirklichen, wo nach der johanneischen Erzählung Vriechen nach ihm fragen und Besus darin das Nahen seiner Berklärungstunde erkennt (Joh. 12, 20, 28, 24).

In der That kann die ganze Entwidelung, die im heranstreten des Christenthums aus dem Indenthum gipfelt, in der Formel aufammengefast werden, daß das altheitige Boll mit dem tiesliegembsten Gottesbewustefein, wie es disher don der Boraussegung ausgegangen war, daß die Welt um Iracks willen da sei, an der harten Thatfache, wonach dennoch die heiden herrichen über Isaael, den erstgeborenen Sohn Gottes, sich gerarbeiten and aufreiben mußte, die endlich in der messtantigen Gemeinde, die aus seinem Schos hervorging, der die ganze Welt in eine treisende Bewegung seinende Gedante geboren und zum Entschläufig gereift war, Irack im Gegentbeil mm der Welt willen da sein zu lassen.

Befanntlich ift es Baulus, bas gur Diffion unter ben Beiben ausermablte Ruftreua (Mpg. 9, 15), ber biefe lette Folgerung bes Chriftenthums gezogen bat. "Ift Gott nicht auch ber Beiben Gott? 3a freilich auch ber Beiben Gott" (Rom. 3, 29). bie Gemeinde Gottes berufen nicht blos aus ben Juben, fondern auch aus ben Beiben (Rom. 9, 24), ale Miterben (Eph. 3, 6); ja bie Beiben werben ben Juben vorangeben, um Diefe gur Rachfolge ju reigen (Rom. 11, 11). Der "Fulle ber Beiben" (Rom. 11, 25), welche in bas Reich Gottes eingeben follen, entsprechen bie "Beiten ber Beiben", burch beren Berlauf Jerufalem nach Luf. 21, 24 muft bleiben wirb. Go rafch wirb nunmehr bas auch in bas Chriftenthum mit binübergenommene Conberbewufitsein aufgeweicht, baft felbft in ber Johanneischen Offenbarung binter ber gegablten Ariftofratie bes glaubigen Ifrael bie Beiben ale "Schar, bie niemand gablen fann" (Rap. 7, 9; vgl. auch Rap. 5, 9; 15, 4; 22, 2) ericheinen, und bag bas gleichzeitige Matthaus-Coangelium ichon unzweibeutig ihre Berusung weiffagt (Rap. 8, 11. 12; 12, 21; 21, 43). Namentlich aber ift es Lutas, bei welchem Jefus von voruherein als Licht ber Heiben (Rap. 2, 22; Apg. 13, 47) auftritt, und bie Apoftelgeschichte macht es fich recht eigentlich jur Aufgabe, ju zeigen, wie auch ben Beiben die Bufe jum Leben (Rap. 11, 18), bas Bort Gottes (Rap. 11, 1), ber Beilige Geift (Rap. 10, 45) und bie Geligteit (Rap. 28, 28) gegeben ift. Ja es faßt biefes Buch bie gefammte Gefchichte ber Beiben gufammen in ber Paulinischen Berfundigung, daß Gott, wie er bon Ginem Blut jegliches Boll ber Denfchen über ben gangen Erbboben bin wohnen ließ (Rap. 17, 26), fo auch jett, nachbem er in der Zwifchenzeit alle Beiben ihre eigenen Wege manbelu gelaffen (Rap. 14, 16), mit Ueberfehung ber Beiten ber Unwiffenheit alle auf einem und bemfelben Bege retten, alle nach einem und bemfelben Dafftab meffen wolle (Rap.

Etwas anderes ift nun freilich die Geschichte, wie sie sich im religiösen Bewuststein eines Bollsgeistes abspiegelt und nach den Consequengen eines bestimmten Gottesbegrifs gestaltet, etwas anderes die Geschichte an sich. Nachdem aber in letztere Beziehung icon der Artikel, "Nahölterei" allen Exfordernissen gerecht geworden, glaubten wir nus hier auf die biblische Charasteristit des Heidnichte, worin freilich nicht sowol Geschichte an sich, als vielnehr litzbeil über die Geschichtenns, worin freilich nicht sowol Geschichte an sich, als vielnehr litzbeil über die Geschichtenns, worin freilich nicht sowol Geschichte an sich, als vielnehr litzbeil über die Geschichte an sich, als vielnehr litzbeilung der Kautrreligionen überhaupt verweisen wir noch anf Wuttte ("Geschichte des Heidenthums" [2 Bde., Bressau 1862—53]), sür die religiösen und sitzlichen Wirlungen des classischen Seibenthums auf Tholud ("Der sittliche Charaster des Heiden thums" [3. Ausli., Gotha 1867]), endlich sür den zuglen and der sichnischen Wert "Indenthum und Erristenthum im Zeitalter der apotrophischen und neutestamentlichen Literatur" Leipzig 1867], S. 273 sp. holhmann.

Beil, f. Erlöfung.

Beiland, f. Erlöfung und Jefus Chriftus.

Beilen, f. Argneitunft.

Beilig, Beilige. Der Ausbrud Beilig bezeichnet im A. T. ben Gegenfat jum Brofanen, und profan ift, was nicht in einer fpecifischen Beziehung zu Gott fteht, nicht jum Dienft ober Gebrauch fur Jahre bestimmt ift. Darum ift insbefonbere beilig, mas für Jabbe ausgesonbert, ju feinem Eigenthum ertoren, ihm gewidmet ift. In biefem Ginn follte bor allem Ifrael beilig fein (2 Dof. 19, 6; 3 Dof. 20, 26; Jef. 62, 12), und als Jahve's heiliges Brieftervolt alles Unreine von fich ausscheiben und alles Unlautere meiben (3 Mof. 11, 44 fg.). Beil bie Beiligfeit (f. b.) eine wefentliche Eigenschaft Gottes war, fo war fie ebenbeshalb auch ein wesentliches Erforberniß filt alles was, und für jeben, weldjer gu bem beiligen Gott irgenbein bestimmtes Berhaltnig hatte. Denn beilig waren fowol Berfonen als Cachen. Als folche, welche bie amtliche Dbliegenheit hatten, regelmäßig in ber Rabe Gottes ju verweilen und beffen Dienft fich zu wibmen, galten insonberheit die Briefter (f. b.) für beilig. Daber die Inschrift auf bem Diabem bes Sobenpriefters: "Beilig bem Jabbe" (2 Dof. 28, 36; 39, 30), jumal berfelbe ale oberfter Stellvertreter Ifraels bas bevorzugte Berhaltnif biefes Bolles zu Jahre barguftellen hatte. Beilig mar namentlich auch ber Cabbat und follte barum beilig gehalten werben (2 Dof. 20, 8; 5 Dof. 5, 12). Much Rleiber, Befage, Orte und Statten, alles mas gum befonbern Dienst Jahve's gehörte, follte heilig, b. h. von bem profanen Gebrauch ausgesonbert und lebiglich Jahre geweiht fein (2 Dof. 28, 2 fg., 41; 29, 44; 30, 36). Dies mar bie levitifche ober theotratifche Beiligkeit, welche auf gefetlich borgefdriebenen Beiben, Ceremonien und Manipulationen beruhte, und ber noch unbolltommenen, blos vorbereitenben, Stufe bes M. T. eigenthitmlich war. Doch finden fich ichon gur Beit bes Alten Bunbes neben ben levitifch Bebeiligten auch ethifch Beilige, und es ift bie Rebe bon einem "beiligen Samen" in Ifrael (Bef. 6, 13), ber burch mabre Frommigfeit und aufrichtige Gerechtigleit fich auszeichnete und die Berbeifung ber Beltherrichaft hatte; benn nach Dan. 7, 18 follen "bie Beiligen bes Bochften" bas Reich in Befit nehmen. Aber boch erft auf bem Standpuntt des Neuen Bundes tritt die Borftellung von der Unentbehrlichteit der theofratifchen Geiligteit theilweife und felbst ganglich jurud. heilig, b. h. sittlich rein und volltommen ju fein, ift im R. E. bie bochfte Bestimmung bee Menfchen überhaupt (Eph. 1,4). Die gange Lebensführung foll eine beilige, b. h. vom fittlichen Geift burchbrungene, werben: (1 Betr: 1, 15). Gab es jur Beit bes Alten Bunbes außere fichtbare Beiligthumer, wie Altare, Doben, Stiftshitte, Tempel, Allerheiligftes im Tempel (2 Dof. 25, 8; 3 Dof. 20, 2; 4 Dof. 10, 21; E3. 22, 26), fo gibt es bagegen gur Beit bes Reuen Bunbes nur noch ewige unfichtbare Beiligthumer, "Buttinftige Guter" (Gebr. 9, 11), die nicht mit Sanben gu greifen find (Bebr. 9, 22 fg.), Beilegüter bes Simmelreiche (Gebr. 10, 19 fg.), Die micht bon bem finnlichen Muge, fonbern lebiglich bon bem Muge bes Glaubene (Bebr. 11, 1 fg.) mahrgenommen werden tonnen (vgl. Bebr. 9, 1, wo bas altteft. Beiligthum, ber Tempet, hagion kosmikon, "weltliches [irbifches] Beiligthum" beift). Darum ericheint auf bem neutest. Standpunkt die glaubige Bemeinde als ber mahre Tempel, bas echte Beiligthun (Eph. 2, 19 fg.; 1 Betr. 2, 4 fg.). Ale "Beilige" werben, namentlich in ben fpatem Chriften bes A. T., auch bie Engel bezeichnet (Bf. 89, 6. 8; Siob 5, 1; Sach. 14, 3), infolge ber fittlichen Borguge, welche ihnen beigelegt murben. Im R. T., poring meife in ben Baulinifchen Briefen, beigen bie Chriften "Beilige" (1 Ror. 1, 2; 6,1; Rom. 1,2; 12, 13; 15, 25 fg.; Apg. 9, 32), bebor ber Rame Christianer (Christianoi, 1 Betr. 4, 16) in Gebrauch tam. Es war mit jener Bezeichnung nicht etwa die Borftellung verbunden, bag bie Chriften funbenfrei feien, fonbern nur ihr bevorzugtes religios-fittliches Gemeinschaftsverhaltniß zu Gott, nachbem fie bas friihere zur Welt gelöft, war bamit ausgebrudt. Benes Berhaltniß zu Gott war nämlich burch ben Beiligen Beift, ale bas fpecififche Princip bes Chriftenthums, begrundet, fie waren burch ben Beiligen Beift Bebeiligte. Es war aber mit biefer Bezeichnung nicht nur ein Saben, fonbern auch ein Gollen, nicht nur ein religiofer Befit, fonbern auch eine fittliche Mufgabe ausgebrudt. Schentel.

# Berzeichniß

der im zweiten Bande enthaltenen Artifel.

Dibrachme, f. Drachme.
Diesetals. Bon Schraber.
Diener, f. Dienft.
Diener, f. Dienft.
Diener.
Don Schrabes.
Diener.
Don Start.
Diener.
Don Grabes.
Don Granter.
D Dite. Bon Start. 3. Dilla. Bon Rnender. 4. Dilan. Bon Rnender. 4. Diff. Bon Schentel. 4. Dimna. 4. Dimon, f. Dibon. Dina. Bon Merr. 4. Dinbass. Bon Anender. 6. Doef, Obefer. Bon Furrer. Druffle. Bon J. Danne. 26. Dubeim. Bon Soft. 26. Dionhins, Bon Sofenkel. 6. Dorn und Diftel. Bon Furrer. Duma. Bon Rod. 26. Dionhins, f. Bacqus. 12. Dura. Con Rrentel. 26.

Diftel, f. Dorn. Dobanim. Bon Rneuder. 9. Doeg. Bon Merr. 9. Dot. Bon Rnender. 10. Dophta, Bon Rneuder. 10. Dor, Dora, auch Doros. Bon Dreiden, f. Aderbau. Rneuder. 10. Drufe. Bon Furrer. 25.

Drachenquelle, f. Berufalem. Drachme (mit 2 Mbb.). Bon Rneuder. 15. Drei, f. Bahl. Dreieinigfeit. Bon Schentel. 15. Dreiling, f. Dag.

### Œ.

Chal. Bon Rod. 26. Senbitt Gottes. Bon Gag. 27. Gbe (im R. L.) Bon Schentel. Ginborn, f. Buffel. Gingern. Bon Rad. 34. Cbeneger. Bon Rod. 35. Cbenboly. Bon Rostoff. 35. Gber. Bon Rneuder. 35. Ebjathar, f. Abjathar. Ebraer, f. Debraer. Ebgan. Bon Schentel. 36. Ecbatana, f. Efbatana. Edthor, f. Berufalem. Chelfteine. Bon Rostoff. 36. Gben. Bon Dillmann. 42. Cher. 51. Ebeffa, f. Gred. Chom (Cfan), Chomiter, 3bu. Giferopfer. Bon Steiner. 72. man, 3bumaer. Bon Bertheau. 51. Ebret. Bon Rneuder. 56. Egge, f. Aderbau. Salaim. Bon Rnender. 57. Sglath ober Cgla. Bon Ginbalfamiren, f. Begraben. Rneuder. 57. Ginfalt. Bon Spath. 78. Balon, Bon Rrentel. 57. Egypten , f. Megypten.

Che (im M.Z.), Bon Rrentel. 57. Ginbeit (Gottes), f. Gott. Chebruch , f. Che. Chegefebe, f. Che. Cheicheibung, f. Che. Cheverbote, f. Che. Gbre. Bon Schraber. 64. Chre Gottes, f. Ehre. Chrenbezeigungen, f. Chre. Chrerbietung, f. Ehre. Chub. Bon Schentel. 66. Cide. Bon Furrer. 66. Eichgrund. Bon Furrer. 67. Cibedie. Bon Rostoff. Gifermaffer, f. Giferopfer. Gottes. Gigenfcaften Bruch. 73. Gigenthum, f. Befit. Gimer, f. Gerathe. Eingeweibe, f. Opfer.

Ginweihung, f. Briefter. Gifen, f. Detalle. Sitelfeit. Bon Spath. 88. Stbatana, Bon Fritide. 90. Etron. Bon Kneuder. 90. Etron. Bon Rneuder. 90. Glam. Bon Dillmann. 91. Clath. Bon Rnender. 94. Cleale. Bon Rod. 94. Cleager. Bon Rod. 94. Glefanten. Bon Fritide. 95. Cleutherus. Bon Fritiche. 96. Elfenbein. Bon Fribiche. 96. Site Bon Schenkel. 96.
Bon Site. Bon Schenkel. 96.
Siteffe. Bon Abd. 102.
Sitefer. Bon Rod. 102.
Sitefer. Bon Rod. 102.
Site. Bon Rod. 102. Rneuder. 103. Eingebung. Bon Schentel. 79: Glifa (Brophet). Bon Schentel.

Elifabeth. Bon Rod. 107. Elifeba, f. Elifabeth. Eljatim, f. Jojatim. Eltana, f. Samuel. Eltofd. Bon Schenkel. 107. Elle, f. Dafe. Eltern, f. Meltern. Giul, f. Monate. Elymas, f. Barjefus. Chmais, f. Clam.
Chmanuel, f. Tiam.
Cmmanuel, f. Immanuel.
Erbfünde, f. Sünde.
Erbfünde, f. Sünde.
Erbfünde, f. Sünde.
Erbfünde, fl. Sünde.
Erbfünde.
Erbfünde.
Erbfünde.
Erbfünde.
Erbfünde.
Erbfünde.
Erbfünde.
Erbfünde.
Erbfünde.
Erbfünde. Emoriter, f. Amoriter. Enat, f. Enafiter. Enafiter. Bon Rneuder. 108. Enam. Bon Rneuder. 108. Enbe ber Belt, f. Belt. Enber. Bon Aneuder. 108. En-Eglaim, f. Eglaim. Engannim. Bon Rneuder. 108. Engel. Bon Rneuder. 109. Enoch, f. Benoch. Enoc. Bon Rneuder. 119. En-Rimmon, f. Ajin-Rimmon. Enthaltung, f. Faften. Enthauptung, f. Strafen. Entfündigung, f. Sühne. Entjüdung, f. Bifton. Epanetus. Bon Schentel. 119. Cpapbras. Bon Ochentel. 119. Epaphrobitus. Bon Coenfel. 120. Epha, f. Maffe. Epheferbrief. Bon Schentel. Gfan. Bon Steiner. 175. Ephefus. Bon Dangolb. 127. Ephen, f. Bacchus. Ephob, f. Soherpriefter, Briefter. Get. Bon Furrer. 177. Cppraim. Bon Bertheau. 132. Getol. Bon Rueuder. 179.

Epbrat ober Epbrata. Rneuder. 134. Epiturder. Bon Soltmann. 135. Epiphi. Bon Rneuder. 136. Graftus. Bon Schentel. 136. Erbarmen, f. Barmherzigfeit. Erbe. Bon Schraber. 137. Erfallung. Bon Gag. 142. Erhörung, f. Gebet. Ertenntnis. Bon 3. R. Sanne. 146. 147. Erlöfer, f. Erlöfung und Jefus Chriftue. Erlofung. Bon Schenfel. 148. Ernte. Bon Schraber. 156. Erfcheinung, f. Bifion. Erfigeburt unb Erflinge. Bon Merr. 157. Ermablung. Bon Odmarj. 162. Ermedung. Bon Spath. 165. Erg, f. Metalle. Erzengel, f. Engel. Erziehung. Bon Dieftel. 166. Gjaja, f. Sefaja. Efarbabbon. Bon Steiner. 174. Esbaal, f. Bebofeth. Eide. Bon Furver. 177. Esbrelon, f. Jiereel.

Bon Efra. Bon Gdentel. 179. Efra (Buch), f. Chronit. Epbron. Bon Rneuder. 135, Effer. Bon Lipfins. 181. Effen, f. Dahlzeit. Effig. Bon Furrer. Cethael. Bon Rnender. 192. Efteme ober Eftemea. Bon Rneuder. 193. Ether. Bon Reuß. 193. Etam. Bon Rnender. 201. Etham. Bon Rneuder. 201. Ethanim, f. Monate. Ethbaal. Bon Steiner. 202 Etber. Bon Aneuder. 202. Ethnard. Bon Rod. Gule. Bon Furrer. 202 Erleuchtung. Bon 3. R. Sanne. Cunite. Bon Schentel. 208. Guobia. Bon Schentel. 203. Euphrat. Bon Rolbete. 204. Eva. Bon Schenfel. 26. Evangelien, bie brei erften. Son Soltmann. 207. Evangeliften. Bon Schentel. 215. Evangelium. Bon Dolt. mann. 216. Evangeltum nad Johannet. Bon Soltmann. 221. Enilmerobad. Bon Steiner. 234. Emig, f. Emiges Leben. Emiges Leben. Bon Schenfel. Ewigleit, f. Gigenfchaften Gottes. Eril. Bon Reug. 240. Gechias, f. Distia. Gjediel. Bon Schraber. 247. Esjongeber. Bon Anender.

F.

Mabel. Bon Merg. 256. 258. Badel. Bon Rostoff. Sahnen. Bon Rostoff. 259. Baffen. Bon Goltmann. 260. Fegopfer, f. Guhnopfer. Feier, f. Gottesbienft. Beige, Beigenbaum. Bon gur. rer. 262. Felb Moab's, f. Moab. Steites. Bon Schenkel. 280. Belbteufel, f. Aberglauben und Bleifegenus. Bon Schenkel. Befpenfter. Felbweg, f. Dage. Belir. Bon Overbed. 263. Fenfter. Bon Rostoff. 264. Befte. Bon Dillmann. Befinngen, Belagerung. Rostoff. 272. Befine. Bon Dverbed. 275. Bett, f. Opfer. Beuer, Beuer. und Bolfenfaule. Bon Schraber. 276. Reuer.

Fieber, f. Rrantheiten. Fingerringe, f. Somud. Binfternis. Bon Schentel. Sinfternif. 277. Firmament, f. himmel. Bifde. Bon Furrer. Blads. Bon Furrer. Flabbernholz, f. Lanne. Flaben, f. Anden. 278. 282. Bliege. Bon Farrer, 283. 263. Fibte, f. Mufit. 264. Bind. Bon Merr. 284. 265. Fludwaffer. Bon Merr. 285. Bon Bing. Bon Furrer. 288. Föhre, f. Acacia. Bortunatus. Bon Rod. 288. Borum Mppii, Bon Start. 288. Fragen. Bon Brud. 289. Feuer- und Bollenfaule, f. Breibeit. Bon Schmarg. 292. Buswaldung. Bon 3. R. Sanne. Freijahr, f. Sabbatjahr.

Breiftett. Bon Schraber. 27. Frembe, Fremblinge. Ben Rel. bete, 298. Breube. Bon Spath. 302. Breundichaft. Bon Gpath. 204. Briebe. Bon Gpath. 305. Frommigleit, f. Religion. Froich, f. Moje. Frühregen, f. Regen. gude. Bon Furrer. 306. Bullen, f. Sullapfer. Balloufer, Bon Steiner. 307. Barbitte. Bon Schenkel. 30%. Allrbitte Chrifti, f. Baraflet. Furcht, f. v. a. Bottesfurcht, f. Religion. Fürfprache bes D. Beiftes, f. Baraflet. Burfprecher, f. Baraffet. Bufringe. Bon Rostoff. 308. Bugmafden. Bon 3. R. Danne. 309.

309.

### G.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geel. Bon Schentel. 311. Geas. Bon Knender. 311. Gaba, f. Geba. Gebatha. Bon Wöd. 311. Gabriel, f. Engel. Gabriel, f. Engel. Gabriel, f. Engel. Gab. Bon Merr. 312. Gebara. Bon Rreuder. 313. Gabarener, f. Gabara. Gaine, f. Cajus. Galaab, f. Gileab. Galaeter. Bon hoftmann. 315. Galata, f. Gileab. Galaterbrief. Bon hoft, mann. 315. Galatta, f. Galattr. | Beifel, Grifelung, f. Strafen. Beift. Bon Schenftel. 3671. Geift, heiliger, f. Dreieinigkeit. Beit. Bon Spath. 3692. Beid Erdmaren). Bon Roskoff. 371. Gethyfamkeit, f. Schulen. Getabbe. Bon Schraber. 373. Gemie, f. Steinbod. Gemeinbe. Bon Schenkel. 375. Gemeinlichaft (ber Heiligen), f. Gemeinbe. Bon Aoskofff. 380. | Geidut, f. Arieg. Gefdur. Bon Aneuder. 432. Gefeligteit. Bon Rostoff. 434. Gefer, Gafer, Gaper. Bon Aneuder. 434. Gefet und Gefegebung. Bon Dillmann. 436. Geficht, f. Bision. Gefur, f. Dienst. Gefur, f. Gefdur. Getre Bon Aneuder. 449. Getre Bon Aneuder. 449. Getre Getre Guit 1 Abb.). Bon Furrer. 450. Getrafte. Bon Rostoff. 451. Getrethe. Bon Rostoff. 451. |
| Galbanum. Bon Rostoff. 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gemichte i Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Galifan. Bon Furrer. 318.<br>Gattatfces Deer (mit 1 Abb.).<br>Bon Furrer. 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bengraphie, Biblifde. Bon Rneuder. 383. Gera, f. Gewichte.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewichte, f. Mage.<br>Gewiffen. Bon Schentel. 453.<br>Gewiffenefreiheit, f. Gewiffen.<br>Giad. Bon Rneuder. 458.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Challier ( Chaletia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Merar. Ron Queuder. 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gibbethon, Bon Rneuder. 458,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gallier, f. Galatia.<br>Gallim. Bon Rneuder. 326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerafa. Bon Rneuder. 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gibea. Bon Dandot. 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gallie. Bon Sausrath. 826.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gerathe. Won Mostoff. 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bibeath. Bon Rneuder. 461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gameliel. Bon Schentel. 328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gerber. Bon Rostoff. 890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gibeon (mit 1 Abbilb.). Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garet. Bon Furrer. 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berechtigfeit (Gottes). Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schrader. 461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garisim. Bon Furrer. 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schenfel. 391.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gibeoniten, f. Gibeon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garten. Bon Rostoff. 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berechtigteit (bes Menfchen). Bon Schenfel. 394.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gidon. Bon Furrer. 463. Gichtbruchige, f. Baralytifche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gaffe, f. Strafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gergefener, f. Gabara und                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gaft, Gaffreunbichaft. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gerafa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gibom, Gibeom. Bon Rneuder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grundt. 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gergefiter, f. Girgafiter und                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baftmable, f. Dablgeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gabara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gift, Giftmifderei. Bon Ros-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gath. Bon Furrer. 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bericht (göttliches). Bon Bit-                                                                                                                                                                                                                                                                                              | toff. 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaja (mit 1 Abbilb.). Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tichen. 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gilbea. Bon Rneuder. 468.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Furrer. 334. Gagette. Bon Furrer. 836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon Bittichen. 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gilend. Bon Furrer. 469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon Rneuder. 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geringe. Bon Gdentel. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gueb. Bon Rneuder. 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebal. Bon Bertheau. 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gerrener. Bon Anender. 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gimfo. Bon Aneuder. 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bebet. Bon Gag. 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gerfom ober Gerfon, Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ginfter. Bon Furrer. 475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bebet bes herrn. Bon 3. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Graf. 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Birgaft. Bon Rneuder. 470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sanne. 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berne. Bon Rostoff, 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bebin. Bon Rneuder. 350. Gebirge. Bon Furrer. 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Befang, f. Gottesbienft unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rneuder. 475. Gittaim, Bou Rneuder. 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebirge. Bon Furrer. 350. Geburt. Bon Rostoff. 354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Musit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gitter, f. Fenfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beburtetage, f. Geburt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Befdente. Bon Rostoff. 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gittith, f. Dufit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bebalja. Bon Manchot. 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Befdictetunbe (bei ben 3fraeli-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Blas (mit 2 26b.). Bon Ros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geber. Bon Rneuder. 858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ten). Bon Schraber. 410. Beichichtsquellen bes M. T., f.                                                                                                                                                                                                                                                                    | toff. 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gebera. Bon Aneuder. 858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geichichtefunde bei ban Chana.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Glaube. Bon Schentel. 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geberoth. Bon Anender, 358. Gebor. Bon Aneuder. 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gefchichtstunde bei ben Ifrae-                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gleichnis. Bon Solhmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebulb. Bon Schentel. 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Befdictequellen bes Reuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Befangenicaft, Affprifche und Babylonifche, f. Eril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Teftamente. Bon Soly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gnabenmittel, f. Gnabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Babylonifche, f. Eril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mann. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gnabeuftuhl, f. Bunbeslabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gefangnis, Gefangene. Won                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Befdiedt. Bon bolymann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rostoff. 360.<br>Gefäße, f. Gerathe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425. Gefdlechteregifter (Genealogie).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gnibus, f. Anidus.<br>Gnoffe. Bon Lipfius. 489.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Behafi, f. Raaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bon Solbmann. 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gneffe. Bon Lipfius. 489.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geheimnis. Bon Schentel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon Schentel. 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gog und Magog. Bon Stei. ner. 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Behenna, f. Sinnom, Sabes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beidlechtevertehr (außerehe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Göpenbienft, f. Abgötterei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scheol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | licher), f. Reufcheitegefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Goiim f. Beibenthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geborfam. Bon Bittichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und Unjuchtevergehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Golan, Bon Rrentel. 506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 362.<br>Geier. Bon Furrer. 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Befchmeibe, f. Schmud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Golb, f. Metalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| meier. Dun Antier. 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gefcopf. Bon Spath. 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Golgatha. Bon Furrer. 506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Geliath. Bon Rod. 508. Comer. Bon Rneuder. 509. Gomor, f. Dage. Gomorrba, Bon Steiner, 511. Gopherholz, f. Cypreffe. Gorgias. Bon Fritide. 511. Gofan. Bon Fritide. 5. 512. Gott, Gottbeit. Bon Schenfel. 513.

Gottesbienft, Gottesverebrung. Bon Schentel. 517. Gottesfurcht, f. Religion. Gottestaften, Bon Rod. 528.

Gottesläfterung, f. Pafterung. Gottesverehrung, f. Gottesdienft. Grube, f. Speifen. Grab, Graber. Bon Rostoff. Gur. Bon Rueuder. 529. Granatbaum. Bon Furrer. 532. Granatftein , f. Ebelfteine.

Greuel. Bon Spath. 532. Brieden. Bon Boltmann. 533. Griechenland. Bon Soltmann. 537.

Griechifches Reich, f. Sprien. Griffel, f. Schreibtunft. Grofchen, f. Drachme

Müngen.

Grus. Bon Grunbt. 537. 539. Gur Baal. Bon Rneuder. 535 Gurten. Bon Furrer. Gartel. Bon Rostoff. 539 Gut, f. bas Gute. Oute, bas. Bon Schentel, 541. Gate (Gottes). Bon Brud. 543. Bute (bes Menfchen). Brud. 545. Gutfurt. Bon Schentel. 546. Gutergemeinfdaft. Bon Solb. manu. 546.

S.

Daar. Bon Rostoff. 554. Sabatut. Bon Schraber. 555. Sabel, f. Abel. Daberim. Bon Rneuder. 557. Dabict. Bon Furrer. 557. pabor. Bon Rolbete. 558. 558. Dabab. Bon Merr. 558. Dabab.Gfer, auch Dabar.Gfer.

Bon Rneuder. 559. Babab.Rimmon, Bon Anender.

Dabafa. Bon Rneuder. 564. Dabermaffer. Bon Furrer. 565. Dabes. Bon Odentel. 565. Sabib, f. Abiba. Daboram. Bon Steiner. 571. Dabrad. Bon Steiner. 571. Dafen. Bon Furrer. 571. Dagar. Bon Steiner. 572. Bon Dagariter, Dagarener. Steiner. 572.

Daggai und fein prophetifches Bud. Bon Gdraber. 573. Dahn, f. Duhner. Daine. Bon Furrer. 574. Balelbama , f. Blutader. Dalab. Bon Steiner. 574. Dalbul. Bon Rneuder. 575. Dali. Bon Rneuder. 575. Palifarnaffus. Bon Fritiche.

575. Dallen. Bon Rostoff. 575. Dalleluja. Bon Grundt. 576. Balljahr, f. 3obeljahr. Balebanber. Bon Rostoff.

576. Dam. Bon RBibete. 577. Daman. Bon Fribide. 578. Damath. Bon Rneuder. 579. Sammath, f. Sammon. Dammon. Bon Rneuder, 581. Sammoth-Dor, f. Sammon. Damona. Bon Rneuder. 582. Sauptmann, f. Rriegebeer. Dananel, Bon Rneuder, 582, Banfer. Bon Grundt, 603.

Banani, f. Mfa. Bananja. Bon Rrentel. 582. Danb. Bon Schentel. 583. Danbauflegung. Bon Schentel. 583.

Sanbefalten, f. Sanb. Danbei. Bon Furrer. 585. Banbemafden, f. Danb. Danbfüllung, f. Danb. Danbwerte. Bon Rostoff. 587.

Danes. Bon Rneuder. 590. Danna. Bon Schentel. 590. Sannas, f. Annas. Bannathon, Bon Rneuder, 591.

Danod. Bon Schentel. 591. Danun. Bon Rod. 591. Dapbarim. Bon Rod. 592. Dappara, f. Sophra. Dara. Bon Steiner. 592. Daraba. Bon Aneuder. 592.

Barariter. Bon Rneuder. 592. Darem. Bon Furrer. 592. Dareth. Bon Furrer. 594. Barfe, f. Dufit. Barma . f. Borma.

Daran. Bon Steiner. 592.

Darmageben. Bon Rrentel. 594. Barnifch, f. Baffen. Barod, f. Baraba. Darofets. Bon Aneuder. 594.

Dartigteit (bee Bergene). Bon 3. R. Danne. 595. Dafael. Bon Rolbete. 59 Dafe. Bon Furrer. 595. Bafeln, f. Danbel.

Dasmona. Bon Rneuder. 596. pasmonder. Bon Fritiche. 596. Dafor. Bon Fritide. 600 Baube, f. Rleiber.

Daupt (Ropf). Bon Bittichen. 602.

Danegerathe. Bon Grunbt 607. Baushalt, f. Banshalter. Sansbalter. Bon Schentel

Omnaffum. Bon Fritiche. 553.

608. Davila. Bon Rolbete. 609. Dabran. Bon Anrrer. 604. Pajar-Abbar. Bon Rneuder

610. Dajar-Enen ober Dajar-Gnan. Bon Rnender. 610. Pajar. Babba. Bon Rneuder. 610.

Dajarmaveth. Bon Rnender. 610. Dajar. Sual. Bon &neuder. 611.

Dagar. Bufa, auch Sagar. Buin. Bon Aneuder. 611. Sagagon-Zamar, f. Engebi. Sager-Battiden. Bon Aneuder.

611. Dazeroth. Bon Rneuder, 612. Daggibim. Bon Rneuder. 612 Debe, Debopfer. Bon Steiner

612. Deben und Beben. Steiner. 612. Debraer. Bon Steiner. 613.

Debráerbrief. Bon Boly. mann. 615. Debren (mit 1 Abbilb.). Bon Furrer. 627.

Beer, f. Rriegsheer. Deerbe, f. Dirten. Degat. Bon Frihfche. 630. Degariter, f. Dagariter. Deibenthum. Bon Dolhmann.

630. Beil, f. Erlöfung. Beiland, f. Erlöfung und Befut Chriftus.

Beilen, f. Argneifunft. Beilig, Deilige. Bon Goentel. 636.

Rarte von Galilaa.

Drud von &. M. Brodbaus in Leipzig.

# LIBRI APOCRYPHI VETERIS TESTAMENTI

GRAECE.

Recensuit et cum commentario critico edidit
Otto Fridolinus Fritzsche.

Accedunt Libri Veteris Testamenti pseudepigraphi selecti.

8. Geh. 10 M. 50 Pf.

Die als Apokryphische Bücher bezeichneten alttestamentlichen Schriften erschenn hier in einer neuen kritischen, reichlich mit Anmerkungen versehenen Auger von Oberbibliothekar Professor Fritzsche in Zürich, dem bekannten Verfasser "Exegetischen Handbuch zu den Apokryphen". Beigefügt sind vier der merkwürder Pseudepigraphen, die noch in keinem ähnlichen Werke gesammelt vorliegen.

Von letztern wurde zugleich eine Separatausgabe veranstaltet unter dem Titel LIBRI VETERIS TESTAMENTI PSEUDEPIGRAPHI SELECTI. Recensuit et eum com

mentario critico edidit O. F. Fritzsche. S. Geh. 2 M. 40 Pf.

### Geschichte des Tenfels.

Von

### Gustav Roskoff.

Zwei Bände. 8. Geh. 15 Mark.

Der bekannte Verfasser, ordentl. Professor an der k. k. evangel. theologischet Fullen, behandelt in diesem Werke die Vorstellung von einem bösen Wersen im Zusammenhange mit der Natur und den geschichtlichen Erscheinungen, indem er sie nach ihrem Ursprunge und ihrer weitern Entwickelung unter culturhistorischem Gesichtspunkte darstellt. Es wird sowol der religiöse Duulismus bei den Völkern des Alterhamsnachgewiesen, als auch gezeigt, wie innerhalb der christlichen Welt die Vorstellung vom Teufel Raum und Herrschaft erlangt hat, bis sie in den geläuterten Anschauungen der Gegenwart allmählich ihre Macht zu verlieren beginnt. Gegenüber den Verfinsterungsversuchen in unsern Tagen verdient das Werk die besondere Beachtung jedes Gebildeten.

## Neuhebräisches und Chaldäisches Wörterbuch

über die

### Talmudim und Midraschim.

Von

Rabbiner Dr. J. Levy.

Nebst Beiträgen von Professor Dr. H. L. Fleischer.

In 12-15 Lieferungen.

4. Jede Lieferung im Subscriptionspreise 6 Mark.

Nach langjährigen Quellenstudien veröffentlicht der durch sein "Chaldüisches Wöttebuch über die Targumim" auf das vortheilhafteste bekannte Verfasser dieses für de
orientalische Wissenschaft überhaupt und für die jüdische Theologie insbesonder
sehr wichtige lexikographische Werk, zu welchem auch der berühmte Orientalist Professof
Fleischer Beiträge liefert. Das Ganze wird drei Bände umfassen und in verhältnissmässic
kurzer Zeit vollendet werden.